

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### XII gemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Kunste.

### Allgemeine

# Encyflopådie

bet

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

### Dritte Section

0 - Z

Berausgegeben von

M. H. E. Meier und E. F. Kamt.

Behnter Theil.

#### PALES — PANUS.

Leipzig:

F. A. Brochaus.

1838

AE 27 A6 Sect. 3 V.10



## Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

Dritte Section

 $\mathbf{0} - \mathbf{Z}$ .

3 ehnter Theil.

PALES — PANUS.

### PALES.

PALES, war den Kömern Gottheit der hirten, die diesen und ihren Heerden Gedeihen und Gluck verleiht. Die meisten Gelehrten des Alterthums sahen in ihr ein weibliches Wesen, das sie mit der Besta oder Mater Deum oder Ceres zusammenstellten 1); auch wird sie neben den gralten italischen Göttinnen Anna Parenna, Panda 2c. genannt 2). Varro und Andere machten diese Gottheit zu einem mannlichen Wesen 3). Hartung 9) bringt Pales mit dem Palatinus zusammen, als dem Mittelpunkte aller überlieferungen und Institute der Hirtenreligion; den Namen bringt er in Verdindung mit dem Wortstamme, der dem Pan, nouphy und andern ahnlichen Wörtern zum Grunde liegt.

Für jene Berbindung mit dem Palatinus scheint besfonders der Umstand zu sprechen, daß die Palilia am 21. Upril geseiert wurden, welcher Tag zugleich für Roms Stiftungstag galt; an diesem Tage war der Palatinus zuerst umsurcht und das Gebiet für die hirtenstadt geweiht.

Die am Festage ber Gottheit, ben Palilia, gebrauchlichen Ceremonien schilbert Ovibius ) sehr anschausich:
waren die Heerden in die Ställe getrieben, schmückte man
die Ställe mit Lorbeer und durchräucherte sie, wie sich
selbst; keine Hossie wurde geschlachtet, auf daß dieser Tag
völlig blutloß sei ). Dann betete der Hirt bei dem auß
Ruchen und Milch bestehenden Opfer um Schutz und Gebeihen der Heerden und Hirten, sowie um Entsühnung,
falls er etwa heilige Stätten betreten und entweiht.
Darauf überließ sich Alles der heitersten Festlust ), der
Hirt stimmt trunken Lieder an, man springt durch die an-

Iener Ritus, über die Flamme zu springen und das Bieh durch die Flamme zu treiben, ist ganz derselbe wie bei unserm Johannisseuer und Notseuer. Und wie es der Zeit nach mit unserm Osterseste zusammenfallt, entssprechen sich auch die bei beiden Bolkern üblichen Festgesbräuche.

Das Bild ber Gottheit fant in alter Zeit neben Pan, aus holz gefchnist, mit einer Sichel verfeben 19).

(F. W. Schneidewin.)
PALESTRINA, PALAESTRINA (eigentlich PELESTRINA), 1) eine große Gemeinde von 5936 Seeselen auf einer schmalen sandigen Düneninsel, Lido di Pes
lestrina genannt, im Districte IV. (von Chioggia) der
Provinz Benedig des lomb.svenet. Königreichs, langs der
Lagune außgedehnt und von dem adriatischen Meere nur
durch den bewundernswurdigen Steinwall der Murazzi ges
trennt, von Fischern und Schiffern dewohnt. Hierher pflegen
die Fremden gewöhnlich von Benedig zur Besichtigung
der Murazzi zu sahren.

(G. F. Schreiner.)

2) Stadt im Kirchenstaate, ist der Sitz eines Bischofs und hat eine Kathedralkirche, vier Monches- und ein Monnenkloster und 1500 Einwohner. Sie steht an der Stelle des alten Präneste, von welchem man noch bedeutende Reste, namentlich von einem Tempel der Fortuna, sieht. (Fischer.)

PALESTRINA (Giov., ober Praonestinus genannt, eigentlich Giov. Pierluigi da Palestrina). Der Mann ist so berühmt, daß Wahrheit und Dichtung nicht nur in den Erzählungen seines Lebens, sondern auch in vielsachen Verhandlungen über seine Werfe mit einander hand in hand gehen. Bei aller Verehrung für ihn war doch bis in die neuesten Zeiten die Geschichte seines Wirkens noch mit so mancherlei Fabeln und Unsicherheiten durchwebt, daß keine einzige Darstellung der Verhältnisse jenes Ruhmsgekrönten, die alter als das Jahr 1828 ist, ja noch manche

Digitized by Google

gesteckten Stoppelhaufen, wie man bas Wieh burch bie beilige Flamme jagt, die Jugend lagert sich im Schatten eines Baums ober baut ein Schutbach aus ihren Kleisbern und umwindet es mit Kranzen, bekranzt steht ber Humpen vor ihnen, dann wird mit den Madchen geschäskert und gehabert.

<sup>1)</sup> Serv. ad Virg. Georg. III, 1. Pastoria Pales Flor. I, 20.
2) M. Varro in Satira Menippes. Gell. N. A. XIII, 22. 4.
3) Ap. Serv. I. c. 4) Die Religion ber Kömer. II. 5. 149.
Daß grabe an Roms Stiftungstag sich ein Hirtenfest anschließt, ist für Alter und Bedeutung des Kestes bedeutsam genug; vgl. Hartung. I. c. p. 153 sq. Müller, Dor. II. 5. 347 identissischt die Geol Malixol auf Sicilien mit der Pales, die zu dem stäulischen Abeile der römischen Religion gedore. 5) Ooid. Fast. IV, 743 sq. Wenn die Alten bekanpten, die Palisia hießen eigentlich Parisia, so wollten sie nur eine Etymologie haben, aus der sie das Wesen wie Gottheit, die sür Gedethen und glüctliches Gedaren der Hereben wie der Hirtmeiber sorgte, erklaren möchten. Bergl. Dion. Hal. I, 88.
Jo. Lydus, De Menss. IV, 50 und Hartung. II. p. 149. Indessen haben, da die Weiber sich zu legen pstegten, als oh sie Weider wollten, s. Fest. s. v. Parilia. 6) Plus. Romul.
12. Solin. p. 2. D. 7) S. Tibull. II, 5, 87 sq. Disse zu I, 1, 35.

M. Encyel. b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>8)</sup> Grimm, Teutsche Mythologie. S. 356. 9) Voss. ad Virg. Georg. III, 1. 10) Troull. II, 5, 28.

spatere auch von namhafter Feber jet mehr zu gebrauchen ift. In diesem Sahre erschien namlich, nach langem Barren barauf, bas fehr ausführliche, aus zwei ftarten Quartbanden bestehende Werk von Baini: Memorie storicocritiche della Vita e delle Opere di Giov. Pierluigi da Palestrina etc., woraus 1829 in ber leipziger allgemeinen musikalischen Beitung S. 781 die übersette Borzrebe mit beigefügten Memorabilien aus bem (neu berich: tigten) Leben biefes Musikheroen mitgetheilt murbe. Saben nun auch Ginige von biefen wefentlich fichern Rotizen Einzelnes in neuern Darftellungen benutt, jedoch ohne bie Quelle anzugeben, aus welcher fie schopften, vielmehr ftets fich auf ben Urborn beziehend, aus bem fie zu schopfen vorgaben, so lag es doch für jeden Sehenden offen vor Mugen, daß die meisten bieser herren Baini's Bert nicht einmal gesehen, geschweige baraus geschopft hatten. Unter ben achtbarften Teutschen konnten jedoch biefe in unsern Tagen nicht seltenen Schriftstellersunden ebenso wenig ver= borgen bleiben, als bie Uberzeugung vom Berthe einer Schrift, Die Schlechthin ausführlichere Darlegungen verlangte, als ber Raum irgend einer Zeitung zu faffen im Stande mar. Franz Sales Kandler in Wien hatte baber bie nicht geringe Dube über sich genommen, bas über= aus langgebehnte, nach besperischer Beise oft zu gespradige und ausschweifende Werk, wie es vorlag, zu verteutschen. Dabei fanden sich aber Schwierigkeiten eigener Art, die nicht blos in der oft zu großen Breite und Berriffenheit mancher wichtigen Gegenstande ihren Grund hatten. Go fehr man namlich im Danke einig war, ben man für Aufhellungen vielfacher Art ben geschichtlichen Forschungen Baini's, bes Directors ber papfilichen Rapelle, schuldete, bem alle Silfsmittel zu Gebote ftanden, wie keinem Undern; fo fehr man es auch mit Recht pries, wie fraftig, grundlich und belehrend er die romische Schule abgehandelt habe, so wenig ober auch nur immer so ge= recht, als man & nothwendig finden mußte, fab man boch in seinem Berke andere italienische Schulen und noch minder die Schulen anderer gander bedacht, die oft nur obenhin berührt find, fei es, weil sich Baini's Un-tersuchung nicht so weit erstreckte, fei es, weil er ihnen vielleicht bie Ehre neben ber romischen nicht zugesteben wollte. Es wurde barum alles nicht ftreng gur Sache Behorenbe vom Uberfeger, ber baburch gum Bearbeiter wurde, ausgeschieben, bas fur Kunft : und Literarges schichte Bichtige und Reue an feinen Plat gestellt ober in ben Unbang verwiesen, bas Mangelhafte in Unmerfungen unter bem Terte ergangt und berichtigt. Und fo ift ein teutsches Werk entstanden, bas bem Driginal in vielfacher Sinficht vorzugieben ift. Randler, ber une felbft fein überaus nugreiches Bert überfandte, bag wir es gur Berausgabe forberten, erlebte trot unferer Duben bie Freude nicht, es gebruckt ju feben; er farb im Geptem: ber 1831 in einem Alter von 37 Sahren an ber Cholera. Mile Berleger, die wir bafur zu gewinnen suchten, hielten bie Beit fur Beroffentlichung folcher Berte fur gu uns gunftig. Erft 1834 hatten wir bas Bergnugen, bas vor= treffliche Buch bei Breittopf und Bartel in Leipzig gebrudt zu feben und zwar noch vermehrt mit febr fchatbaren Anmerkungen und Berichtigungen von R. G. Riesewete ter, welcher ben Berftorbenen zu diefer feiner letten Arbeit ermuntert hatte und nun noch bie lette Sand an baffelbe legte. Unterbeffen hatte Gr. C. von Winterfelb 1832 in Breslau eine aussuhrliche Beurtheilung ber Leiftung Baini's in einer eigenen kleinen Schrift unter bem Titel herausgegeben: Johannes Pierluigi von Palestrina. Seine Berte und beren Bebeutung fur bie Geschichte ber Tonkunft. Mit Bezug auf Baini's neueste Forschungen, 66 Octavfeiten. Go Schatenswerth biefe Schrift ift, mas die Lebensverhaltnisse Palestrina's und die Anzeige der Berte biefes einflugreichen Italieners betrifft, fo febr biefer Mus-Bug gedrängter Art Jeben befriedigen wird, ber nicht ties fer in die Zeit Palestrina's einzubringen Lust hat: fo wenig ift boch baburch fur jeben grunblichen Liebhaber Baini's Wert, vorzuglich in ber Bearbeitung Kandler's, entbehrlich gemacht worben. Die teutsche Bearbeitung führt ben Litel: Uber bas Leben und bie Werke bes G. Pierluigi ba Palestrina, genannt ber Furst ber Rufit, Sangers, bann Tonseters ber papstlichen Rapelle, auch Kapellmeisters an ben brei Sauptfirchen Roms. Rach bem Memorie etc. Giuseppe Baini's, verfaßt und mit hiftorisch-kritischen Bufagen begleitet von Franz Sales Kandler. Nachgelaffenes Bert berausgegeben mit einer Borrebe und mit gelegentlichen Unmerkungen von R. G. Riefewetter. Leipzig 1834. Diefe beiben Sauptwerke und bie leipziger allgemeine musikalische Zeitung sollen unserer Beschreibung bieses bochst wichtigen Mannes, ber eine genauere Darftellung erheischt, jum Grunde gelegt werben.

Giovanni Pierluigi, nach seinem Geburtsorte, einem Stadtchen an dem Fuße ber Apenninen in ber Campagna bi Roma, an ben Grenzen bes alten Latiums, gewohnlich Palestrina (bas alte Praneste) genannt, wurde nach Bais ni's Angabe im Spatsommer 1524 geboren. Da die Archive der Stadt Palestrina 1557 im Kriege zerstort und in Feuer aufgegangen find, kann biefe Unnahme Bais ni's nur als bie vermuthlich richtigfte unter allen anges feben werben. Kandler felbst fucht an verschiedenen Drten barzuthun, Paleftrina fei 1514 geboren worben, mas aber auch von Riesewetter, welcher Baini beistimmt, für zu fruh gehalten wird und mit Recht. Die bisher gewohnlichen Angaben von 1528 und 1529 find offenbar Bu fpat. Seine übrigens unbefannten Altern maren arm. Ihr zweiter Sohn mar Bernardino, von welchem gleich= falls nichts bekannt ift, bis auf eine nichts aufhellende Notiz. G. Palestrina's Jugend bleibt bunkel, bis er etwa 1540 im 16. Jahre nach Rom ging, um Musik zu lernen. Damals war die praktische und theoretische Tonkunst Italiens im Besitze fremder, namentlich ber Spanier, Frangofen und Nieberlanber. Bor allen zeichnete fich in Rom ber Nieberlander Claudio Goudimel aus, von welchem ber Batican und andere romische Kirchen noch Manuscripte bewahren. Dieser hielt bamals in Rom eine offentliche Mufitschule, in welche fich auch Giov. Paleftrina begab, wo er mit G. Animuccia, Stef. Bettini, Mef. Merlo, nachmals bella Biola genannt, Giov. Maria Ranini zc. feine Ausbildung erhielt. Es ift alfo nicht mehr wie bisber zu bestreiten, baß Goubimel Palestrina's Leb-

Digitized by Google

rer war. Unter Julius III. (1549—1555) erhielt Pales strina bereits eine Anstellung an der vom Papst Julius II. (1505—1513) an der vaticanischen Bafilica von S. Des ter gestifteten und nach ihm genannten Juli'schen Kapelle Anfangs unter bem Titel magister puerorum, bann als magister capellae. Bahrend diefer Beit verheirathete er fich mit einer gewiffen Lucretia, Die als fehr rechtliche Frau geschildert wird. Sie gebar ihm vier Sohne, Ungelo, Ridolfo, Silla und Igino, von benen bie brei erften gludliche Proben ber Tonsettunft ablegten, die fich jedoch nicht über das Steife jener Zeit erhoben. Sie starben por bem Bater und nur ber vierte überlebte ihn, welcher an der Tonkunst keinen Antheil nahm und fogar wider bes Baters Willen, nach bem Ableben beffelben, bie geerb= ten Compositionen bes Baters an zwei Freunde verau-Berte. Lucretia ftarb ebenfalls vor ihm. Paleftrina's erftes offentlich bekannt gemachtes Bert bestand aus vier Meffen zu vier und funf Stimmen, bie er bem Papfte Bulius III. widmete, gebruckt 1554. Es war die erfte Rirchenmufit, bie ein Italiener einem Papfte weihete. Der Papst bot ibm für biese in ber Folge noch zwei Mal aufgelegten, febr gunftig aufgenommenen Arbeiten eine Stelle unter ben papftlichen Cangern an, um beret= willen Palestrina sein Kapellmeisteramt niederlegte und am 13. Jan. 1555 seinen neuen Poften antrat. Bum Unglud für ihn ftarb Julius schon am 23. Marz beffelben Sahres und beffen Nachfolger Marcello Cervino (Marcellus II.), Palestrina's Gonner, war nur 21 Tage Papst. Palestrina batte ein vierstimmiges Madrigalenwerk vollendet, mas er erft bem Julius, bann Marcellus II. wibmen wollte. Diefer zweite Band seiner gebruckten Compositionen erschien nun ohne Dedication 1555 in Rom bei Luigi Dorici. Die Terte waren mitunter von etwas schlupfriger Beschaffenheit, worüber Palestrina selbst spaterbin fein Bedauern bezeigt. In bemfelben Jahre tam Paul IV. auf ben papftlichen Stuhl (1555-1559). Raum hatte er biefen beftiegen, als er auch schon die Deputirten des Sangercollegiums zu sich berief und sich nach Allem erkundigte. Berlegen mußte man ihm endlich auch antworten, baß fich jest brei verheirathete Sanger in ber papftlichen Rapelle befanben : Leonardo Barré, Ferrabosco und Pierluigi. Die Deputirten nahmen fie beftens in Schut, ber Papft billigte ihr Berfahren und verhieß ihnen beshalb nachstens seine Deinung bekannt zu machen. Als Pierluigi bies ersuhr (18. Jul. 1555), verfiel er in eine schwere Krankheit, die über zwei Monate bauerte. Am 30. Juli wurden die drei Manner motu proprio bes Papftes aus bem Collegio gestoßen und jebem monatlich feche Ccube angewiesen. Co fcmerglich Palestrina bies auch fublte, fo murbe er boch aus biefer brudenben Lage ichon im folgenden Donate erloft (auch bem Barre widerfuhr ein ahnliches Glud). Er murbe an bie Stelle bes Bernh. Lupocchino, ber wegen Bernachläffigung fein Amt verloren haben foll, vom Capitel ber lateranischen Kirche zum Kapellmeister verlangt, was er, obwol nur sparlich befoldet, bankbar annahm. Doch behielt er babei die papftliche Berwilligung ber Penfion von fechs rom. Thalern monatlich. Um 1. Oct. 1555 trat er bas Amt an und verwaltete es

bis jum 1. Febr. 1561. In biefen Jahren war er umglaublich thatig im Sache ber Composition, oft wieberhallte die Kirche des h. Johannes, das haupt der Christenbeit, von feinen neuen beiligen Gefangen. Unter ben vielen Banben muhevoller Arbeiten befand fich auch ein Band vierstimmiger Camentationen des Jeremias und ein Band Magnificat zu funf und sechs Stimmen. Das haupt wert jener Beit, bas feinen fpaterhin fo großen Ruhm begrundete, waren die fogenannten Improperia, die am Charfreitage 1560 bas erfte Dal von feinen Gangern aufgeführt murben und in ihrer einfachen Große Aller Bergen so rührten, daß Pius IV. felbst eine Abschrift berfelben verlangte, von welcher Beit an fie nun ftets an bemfelben Tage in ber papftlichen Rapelle bis auf heute aufgeführt und ftets mit Erhebung gebort wurden. Diefe Gefange ertonen mahrend ber Berehrung bes Kreuzes, bas in ber alles Schmuck entaußerten Kirche allein enthullt wird. bem sich die Glaubigen paarweise nahen und sich vor ihm nieberwerfen. Im Namen bes herrn hallen einzelne Stimmen dem Bolke vor, was er an ihnen gethan und wie sie ihm bafur gelohnt haben. Wechselchore rufen dazwis fchen: Beiliger Gott, beiliger farter Gott, beiliger ewiger Gott! erbarme bich unfer! Sat nun bie ganze Gemeinbe biese Kreuzesanbetung vollbracht, wird die Feier mit bem Crux fidelis beschloffen, einem Doppelchor für vier tiefe und vier hohe Stimmen, alles so einfach und ber Sache angemeffen, bag Runft und Ratur vollig vereinigt erschies nen und Runftler und Laien ergriffen murben. Go viel er in biefer gangen Beit auch leiftete und fo febr er von jest an baburch feinen nachmals fo großen Ruhm begrunbete, fo ließ er boch in biefen Sabren gar nichts bruden. Man fuchte ibm Giniges burch Lift zu entwenden. Bon biefen ift ein Mabrigale fur funf Stimmen, Donna bella e gentil, in Benedig erschienen. Go belobt und ges ehrt Paleftrina auch in ben letten Sahren war, fo wenig mohl befand er fich in feiner burgerlichen Lage, bie burch bie unruhigen Beitverhaltniffe immer brudenber murbe. Er fab fich genothigt , um Berbefferung ber Stelle ober um Entlaffung anzuhalten und man gewährte, wie gewohnlich, die lette. Er gab alfo im Februar 1561 biefe Stelle auf und murbe vom Capitel ber Tiberianifchen Sauptfirche, auch G. Maria maggiore genannt, jum Rapellmeifter berufen, welchen Dienft er am 1. Darg biefes Sahres antrat. Much hier mußte er bie Chorfnaben unterrichten. Sier legte man ichon im folgenden Sabre alle Bollmacht über bie Ganger in feine Banbe, bie er nach feiner Wahl zu berufen und in Ordnung zu halten hatte. Reblich verwaltete er biefen Poften gebn volle Sabre bis jum 31. Darg 1571. Diefe Epoche war bie glangenbfte feines Lebens. Er hatte 1562 ber papftlichen Rapelle die Meffe: Ut, re, mi, fa, sol, la geschenkt und zwei Mostetten: Beatus Laurentius und Estote sortes in bello. 3m 3. 1563 hatte er bas erfte Buch feiner Motetten 38 vier Stimmen brucken lassen und sie bem Carbinal Ribolfo Dio von Carvi gewidmet.

Unterbessen brobete wirklich von Seiten bes tribentinischen Conciliums und in Folge papstlicher Beschlisse ber beiligen Rusik Gefahr. Man fand die Kirchenmust jener Zeit so unangemessen, daß man damit umging, sie aus ber Rirche zu verbannen, wenn fie nicht einer bebeutenben Berbefferung fahig mare. Un welchen Fehlern und Unanftandigkeiten die bamalige fromme Mufit gelit= ten habe, wird von verschiebenen Schriftstellern febr verschieben vorgestellt. Baini wibmet biefem Gegenstande eine fehr ausführliche Untersuchung, von welcher bas Wichtigste nothwendig zu klarer Erkenntniß ber Angelegenheit überhaupt und bessen insbesondere, mas Palestrina für bie heilige Musik that, beigebracht werben muß, ba ims mer noch die unrichtigsten Unsichten barüber vorherrschen. Einige Schriftsteller bes 17. Sahrh., wie Doni ber jun-gere, behaupten, bie Figuralmusik sei burch Berzierungen zu weichlich, zu einer bloßen Unterhaltung geworben und fei nicht mehr geeignet gewesen, ben Geift zum Gottlichen au erheben. Dem wird mit Recht widersprochen; biefe bem Ohre schmeichelnbe Entartung trat erst im 17. Jahrh. ein. Wol gab es damals zweierlei melismatische Ber= zierungen ober Bergliederungen ber hauptnote in mehre fleinere, bie von ber einen ober ber anbern Stimme nach Billfur bes Sangers ausgeubt wurden, mahrend die ubrigen Stimmen im Chor ihre vorgeschriebenen Roten fangen. Diefe Art hieß ber Contrapunkt aus bem Steareife (contrappunto alla mente), welcher aber ben Gefang eber schwerfallig und verworren, als uppig machen mußte. Die andere Urt war die Ausschmudung der Gefange mit Passagen und willkurlichen Accorden, auf die sich manche Sanger etwas einbilbeten, fo beleidigend biefes Berfahren auch sein mußte. Das waren jedoch Fehler ber Ganger, nicht ber Musik selbst, gehoren also im Grunde nicht hier= ber; bann war auch ber zweite Fehler bamals lange nicht fo arg als spatere Schriftsteller annehmen, aus ihrer Beit auf frühere falschlich schließend. Hierin fand bemnach Pa-testrina nichts zu verbessern. Noch weniger kann jener Zeit eine übermäßige Anwendung der musikalischen Instrumente (ber organischen Dusit) zur Last gelegt werden. Krüher hatte man sich zwar auch in einigen Kirchen ber Instrumente zur Unterstützung bes Gesanges bedient, als lein feit ber Entstehung bes Contrapunktes hatte bies aufgehort und kam erft nach ber Ginfuhrung mehr= doriger Compositionen, nach ber Mitte bes 16. Jahrh. wieder auf zur Erleichterung und Zusammenhaltung ber Auch hierin fand Palestrina nichts zu verbes= fern. - Undere behaupten, die Rirchenmufik mare barum in Gefahr gekommen unterbruckt zu werben, weil sie sich in ein übertriebenes und trodenes Lunftgewebe gehüllt, burch Misbrauch ber Kunstmittel mit argem Prunte sich bergestalt überlaben habe, baß ber Sinn bes Tertes, bie beiligen Worte, bie boch bas Mark heiliger Musik sein muffen, gang unverständlich und bedeutungelos geworden. Diefe Beschuldigung trifft. Man arbeitete noch fur bas Muge, für imitatorische Berknupfung ber Stimmen, für Umkehrungen und bie kunftlichsten Berwebungen, ohne fich um Tert und Ausbruck, den man in den Anfängen ber harmonischen Kunft noch nicht zu geben vermochte, au kummern. Man ließ in verschiedenen Stimmen verschiedene Texte auf einmal horen, schrieb nur die Anfangs= worte bes Tertes unter eine Composition und überließ es

ben Sangern, bas Weitere nach Willkur unterzulegen, suchte erst Texte nach verfertigter Composition; auch wird das Zerreißen der Worte unter diese Anschuldigungen ge= rechnet, mas burch ben fugirten Contrapunit herbeigeführt wurde. So fehr wir auch biese Frrungen als richtig ans zuerkennen haben, so geht man boch hierin zu weit, wenn man auch ben letten Punkt mit als Fehler anrechnet. Wenigstens wurde man nicht mit Recht sagen können, daß er von Palestrina verbessert ober auch nur vermies ben worben fei. In seinen allermeisten und für außerordentlich gehaltenen Werken hat er den Tert ebenso gers riffen, wie es die Niederlander thaten, von benen er seine Kunft gelernt hatte. Selbst in der Missa Papae Mar-celli ift es der Fall. Man geht also hierin zu weit, in: bem man an Vielen tabelt, was man an Einem preift. -Dazu hatte man sich erlaubt, das Beilige mit dem Unheiligen vollig zu vermischen im Gefange und für die Dr= gel, die ihre gewohnlichen Bortrage von Gefangen nahm und fur bas Instrument arrangirte. Man legte ben Def= fen nicht blos alte beliebte Kirchenmelobien jum Grunde, fondern auch Bolkelieder oft fehr anftogiger Art. Go erhielten die Meffen oft febr wunderliche, widersprechende Titel, 3. 23.: O Venere bella; Adieu mes amours; Mio marito mi ha infamato; Baisez moi; Des rouges nez etc. Schon langst war von Papsten und Concilien gegen mancherlei Misbrauch der Musik in Kirchen geeifert worben, und es ware ein Gewinn für die Ge= schichte ber Tonfunft, wenn die wichtigsten Unschuldigun= gen, welche die Mufit von Beit zu Beit erfuhr, ber Reis henfolge nach zusammengestellt wurden. Das tribentinis sche Concil, vorzüglich unter Pius IV., sette nur fort, was schon ofter geschehen war, was man ebenso wol wußte, als daß fruhere Berbote ohne großen Erfolg geblieben waren. Man wollte also ernstlicher einschreiten. Am besten wird es sein, wir setzen aus dem zu Antwerpen 1674 bei hieron. und Joh. Bapt. Berbus sen. gebructen Werke: Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini — Canones et Decreta etc. die barauf be: zügliche Stelle her. S. 165 und 166 beißt es: Ab ecclesiis musicas eas, ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item saeculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant: ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit. — Quarundam Missarum et cantelenarum certum numerum, qui magis a superstitioso cultu, quam a vera religione inventus est, omnino ab ecclesia removeant. Ferner wird ben Geiftlichen S. 219 anbefohlen: Omnes divina per se, et non per substitutos, compellantur obire officia; atque in choro, ad psallendum instituto, hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devoteque laudare. Das find aber feine Berbote ber firchlichen Dufit, fondern nur Abwendungen der oft getadelten Misbrauche und weiter Die angeführten Ginschrankungen musikalischer Unziemlichkeiten wurden in ber 22. und 24. Sigung vorgetragen, alfo viel fpater, ale bag Marcellus II. Antheil baran gehabt haben konnte. Diejenigen, welche bem Mar-

cellus II. die Anregung der Umgestaltung der kirchlichen Musik zuschreiben, find vollig im Irrthum. Baini beweist genau, mas wir fruber, freilich nur aus ber Rurge seiner Regierung schließend, gegen die allgemeine Meinung außerten, bag Marcellus in den 21 Tagen seines Papft= thums mit den Kronungsfeierlichkeiten und den Functio= nen der Charmoche und des Ofterfestes vollauf beschäftigt gewesen. Es ist nicht einmal ein gultiges Beugniß vorhanden, daß er auch nur den Gedanken gehabt habe, für ernstliche Berbesterung ber Rirchenmusik zu forgen. Erft viel spatere Schriftsteller, als Angelo Berardi und Untimo Liberati, haben biefes Mahrchen in Umlauf gebracht. Selbst bie hierher gehorende Desse Palestrina's ist nicht 1555 jum Oftermontage, sonbern erft gehn Sahre spater jum ersten Male aufgeführt worben nicht in ber papstlichen Rapelle, nicht in Tribent vor den versammelten Batern, am letten Orte auch nicht fpater. Wenn aber überhaupt ber Wille bes Concils nur nach den gedruckten Beschlüs= fen genommen werden barf, nicht nach bem, was vielleicht Einige unter ihnen meinten: fo ift es nicht einmal wahr, bag fie bie Figuralmusit ganglich aus ber Rirche verbannt wiffen wollten. Bielmehr follten nach ihrem ausbrucklichen Willen die Knaben fortwahrend im Gefange unterrichtet werden: Grammatices, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent. Und in der 24. Sigung ist eigentlich nur nebenbei von der Musik die Rede, und gar nicht daß sie abgeschafft, nur daß sie in Ordnung gehalten werden sollte; nur die schlechte, unanständige Kirchenmusik woll= ten die heil. Bater nicht. Daben nun auch in der Folge einige bobe Erklarer ber Unordnungen bes tribentinischen Concils diese Angelegenheit auf die außerste Spite gestellt, so hatten sie nur um so mehr Irrthumer verbreitet, bie um bes Unsehens ihrer Person willen um fo ftarter mur-Che die Gegenstände in den Situngen verhan= belt wurden, bestimmte man zum Boraus, worüber in ber nachsten gesprochen werben sollte. Diese Unzeigen wurden auch den Rednern der Fursten gemacht. Die Abgesandten des Kaisers Ferdinand sandten sie sogleich am 10. Mug. 1563 ihrem herrn und dieser schried ihnen, nicht ben Batern des Concils, also auch nicht "humblement," wie eine oft abgeschriebene Stelle sagt, man moge nur nicht ben Figuralgesang ganz verbannen wollen, weil er nicht felten eine Aneiferung zur Anbacht fei. Der Kaifer wollte alfo nur einer möglichen Übertreibung bes Gifers vorbauen. Bum Glude war diefe fehr gute Borforge bes Kaifers biesmal gar nicht notbig, benn an eine wirkliche Berbannung ber Kirchenmusik bachten bie Bater nicht, und wir glauben, daß in der Folge verschiedene Schrift= steller die Sache nur darum verdreht und ungemein über= trieben haben, um unsern Valestrina besto hoher hinzus ftellen. Baini widerlegt selbst die Meinung, daß der Les gat Ribolfo Dio von Carpi die Sache ber Musik vor dem Concil in Schut genommen habe, zeigend, daß er nicht auf bas Concil gefandt worden fei. Daß aber biefer Cardinal und Legat ein großer Beschützer der Runfte und namentlich Palestrina's war, ist gewiß. Ihm widmete Paleftrina auch 1563 einen vortrefflichen Band vierstim-

miger Messen: Motecta sestorum totius anni etc., wel: che noch vier Auflagen erlebt haben. Als nun in demfelben Jahre bas Concil zu Tribent enbete, ernannte Pius IV. eine Congregation von acht Carbinalen, welche für die beste Aussuhrung der Beschlusse der Bater Gorge tra-gen sollten (2. Aug. 1564). Unter diesen waren auch ber junge Biahrige Carbinal Bitelloggo Bitelloggi, ein großer Freund ber Musik wie ber Papft, und Karl Bor: romaus, welche beide zum Besten der Musik handeln solls ten. Der lette, ein Freund bes Papftes, scharfte befonbers ein, bag man vor Allem auf Deutlichkeit ber Borte bringen solle. Bitellozzo, als Bevollmächtigter in dieser Ungelegenheit, begehrte und erhielt acht geschickte Sanger der papstlichen Kapelle zur Berathung. In mehren Si= gungen wurden folgende Punkte ausgemacht: 1) Es bur: fen weder Motetten noch Messen mit Vermischung von fremden Borten gefungen werden; 2) teine Deffen, welche über weltliche Themen und Lieber verfaßt wurden; 3) daß auch Motetten über von Privatpersonen erfunbene Worte auf immer von ber papftlichen Kapelle ausge= schlossen sein sollten. Nur barüber konnten die Cardinale mit ben Sangern nicht einig werben, ob bie heiligen Worte, vom Chore gesungen, nicht noch beutlicher borbar gemacht werben konnten. Die Cardinale wunfchten es, bie Sanger erklarten bagegen: bas fei wol in einfachern Gefängen, nur nicht immer möglich, wegen ber Fugen und Nachahmungen, die den Charafter ber Sarmonie ausmachten, und weil bei hintansetzung jener Dittel ber musikalischen Runft ihr eigenthumlichstes Element entzogen wurde. Die Carbinale führten ihnen Beispiele an, Die Beibes verbunden zeigten, erinnerten an bas Te Deum von Costanzo Festa und an Palestrina's Improperien, das Quartett feiner Meffe Ut, re, mi, fa, sol, la. hier wurde Palestrina zum ersten Male als Muster aufgestellt, was hochst wahrscheinlich von dem Prafes diefer Angelegenheit, einem besondern Gonner P.'s, welchem er seine Motetten gewibmet hatte, aus ing. Die Ganger blieben aber babei: turze Sate entichieben nicht fur alle; beim Gloria und Credo ber Reffe 3. B. werbe ihre Foderung nicht erreichbar sein, wenn man sie nicht beschrante. Endlich tam man ubetein, es auf einen Bersuch ankommen zu lassen, ber bem Palestrina aufgetragen werben sollte, ben man berath als Beispiel angeführt hatte, und fur welchen sich auch Karl Borromaus zunachst erklaren mußte, ba er Erzpriester an ber Basilica ber St. Maria Maggiore war, welcher Palestrina als Rapellmeister vorstand. Karl Borromaus erhielt baber ben Auftrag, mit Palestrina barüber zu reben. Er ließ ihn zu sich kommen und ersuchte ihn, eine Messe zu schreiben, welche ben Anfoderungen ber Congregation ber Carbinale in allen Punkten entsprache. Es sollten also alle jene Ausschweifungen gewöhnlicher Compositionen wegfallen, dabei jedoch volle Harmonie und reiche Kunstverwebung beibehalten werben; biefer Reichthum funstlicher Berflech= tung durfe aber durchaus einem wurdigen Ausdrucke nicht nachtheilig sein, vielmehr musse er die Andacht befordern; vor Allem sei dabei barauf zu sehen, daß die heil. Worte nicht verwischt, sondern vollkommen verständlich blieben.

Burbe Palefteina biefer Aufgabe Genuge leiften, fo folle es wegen ber Dufit in ben Kirchen beim Ulten bleiben; wo nicht, wurden Berfügungen im Sinne bes tribentinis schen Concils getroffen werben muffen. — Run hat aber bas tribentinische Concilium, wie wir gesehen haben, nies mals die Absicht gehabt, die Musik gang aus ber Kirche zu verbannen, nur die eingeriffenen Ubelftande wollte man beseitigen, die weltlichen Unziemlichkeiten entfernt Die Congregation ber acht Carbinale, bie für Wollstreckung jener Beschlusse Sorge tragen sollte, konnte es baher rechtlicher Weise auch nicht wollen und sie wolls te es in ber That auch nicht; vielmehr waren bedeutende Freunde der Tonkunst unter ihnen, wie es der damalige Papft felbft war. Dan hat also offenbar bochlich übertrieben, wenn man oft genug die Welt überreben wollte, bie ganze Tonkunft habe in Gefahr geftanben, aus ber Rirche entfernt zu werben. Richt die Tonkunft im Ganzen war gefährbet, sondern allein die übertriebenen und als lerbings nicht zu selten abgeschmackten Kunsteleien jener Beit, bie zu weit um fich greifenden und allein fur Runfthauptsache gehaltenen Fugen, Inversionen ic., soweit sie bem Ausbrucke ber Sache und ben heiligen Borten nach theilig waren. Das ift aber etwas Anderes, als bas, was man bis jest baraus gemacht hat und was man nach verschiebenen Ausbrucken Baini's noch jest baraus machen kann und wirklich noch zuweilen baraus macht. Baini legt bem Carbinal Borromaus, indem er dem Palestrina den Auftrag ertheilt, in den Mund, er empfehle dem Componisten alle mogliche Aufmerkfamkeit, bamit sowol ber Papst, als bie Congregation ber Carbinale ber Musik ihren Schut nicht entziehen mochten. Auch bas ist Ubertreibung, benn mas allgemein hier von der Musik gesagt wird, kann nur von ber funftlichen Dufit jener Beit nach Art ber nieberlanbi= ichen Schule verstanden werben. Ware es bemnach bem Paleftrina nicht gelungen, die neue Runft burch seine Leistung ju fchugen: so wurden die Cardinale biese neue Kunst für die Lirche verboten haben und wurden mehr ober weniger jum Gregorianischen Gesange jurudgekehrt fein. Sat nun auch bie Borliebe für Paleftrina bie Gesfahr, in welcher bie gesammte Dufit schweben follte, of fenbarlich vergrößert, so verliert boch durch Wegnahme ber Ubertreibung ber Auftrag nichts von feiner Bebeutung, Schwierigfeit und Folgewickigfeit. Die Liebe ber Sanger fur diese bamals gebraudlichen Formen funftlich verwebter Sate mar groß, wie mir aus ihren Einwurfen gegen bie Carbinale gefehen haben; fie rechneten biefe gus gen ber neuen Runft als ihr Charafteriftifches an. Die Componisten sahen ihre Ehre barin und Palestrina selbst bat in biesem Style geschrieben. Schweifte man auch Anfangs barin aus, von diefen funftreichen Berbindungen ber Stimmen noch zu fehr in Anspruch genommen und in anderer hinficht bavon beschränkt: so lag doch unverkennbar etwas Großartiges für die Bukunft in biesem Style, fobald man nur feiner fich nicht allein vollig bemeiftert, fonbern ihn auch mit ben übrigen Unfoberungen an bie Runft geschmachvoll zu verbinden gelernt haben wurde. Die Tonkunft hatte einen großen Rudschritt gethan, wenn fie allein und wahrscheinlich zu viel und zu einseitig nur

auf einfachen Gefang ober völlig auf den Gregorianischen von den Kirchenverstehern beschränkt worden ware. In biefer hinficht wird man allerdings behaupten burfen, daß auf Palestrina's Composition febr viel ankam und bag bas Schickfal ber Kirchenmusik von ihr abhangig gewesen fei, namlich ber Art nach und nicht so im Allgemeinen. wie man es in ber Regel glaubt. Es mußte also ein Mittelweg eingeschlagen werben, sobaf bie Runft ber Stims menverflechtung der Wortdeutlichkeit nicht zu fehr hinders lich sei; und hierin hat Palestrina fich als umfichtigen und gefühlvollen Deifter bewiesen, schon in ber Bahl ber Bielftimmigfeit. Er wählte sechs Stimmen, weil biefe Bahl bei großen Meffen in ber papftlichen Kapelle schon gebrauchlich war, weil hierbei bie Baffe in Consonanzen mitgehen, die Melodie nicht beeintrachtigen und boch eine fraftige Sarmonie erzielen konnten, wobei auch die Stimmen ohne Berundeutlichung der Worte in zwei Chore getheilt werden konnten. Fur wie überaus wichtig Pales Krina felbst biefen Auftrag hielt, geht baraus hervor, daß er nicht blos eine, sondern brei Meffen fur biefen 3weck schrieb. Die erste biefer Meffen war im alten, strengen Style in E-mol ber phrygischen Tonart fur zwei Baffe, zwei Tenore, einen Contrealt und einen Gopran geschries ben, vollig ernst und wurdig. Er hatte auf sein nach seinem Tobe gefundenes Driginalmanuscript die Worte gesett: Illumina oculos meos, als eine Bitte um gotts lichen Beiftanb. Sie ift fpater 1600 in Benebig bei Ugnetis gebruckt worden. Die zweite Meffe in G-dur, im 7. Tone bes Canto fermo, murbe bewegter gehalten, weniger ernft, mehr im kindlichen Bertrauen, bas fich zu: weilen ins Freudige fleigert, weshalb sie auch in ben Contrathemen mitunter getheilte Rebenfiguren enthalt. Außer bem Baffe war noch ber Alt verboppelt worben. Diese ift ungebruckt geblieben, wird aber als Manuscript in ber papstlichen Kapelle aufbewahrt. Beibe Meffen tragen ben Charakter ber nieberlandischen Schule, vorzüglich im Styl bes Josquin, bes Mouton, Carpentraffo und bes Coft. Festa, boch so, bag bie Worte größtentheils vernehmlich bleiben, bis auf einige Fugenstellen. Baini erklart fie für Werke eines nach ber Wahrheit ringenben, fie von ferte erblidenben, aber noch gefesselten, zuweilen ftrauchelnben, fich wieder aufraffenden Mannes, ber schwantend, boch muthig seinem Ziele entgegeneilt. Die britte aber in G. nach dem achten Kirchentone für zwei Baffe, zwei Tenore, einen Contrealt und einen Sopran geschrieben, erklart er fur ein Werk, wozu er Alles, mas Kunft und Batur im Vereine mit ber lebenbigften Phantasie zu schaf= fen vermögen, im reichsten Dage aufbietet. Unbachtig und boch belebt heißt es bei Winterfeld, ift ber Gefang ber einzelnen Stimmen, ergreifend find bie Harmonien, von ber bochften Mannichfaltigkeit ift bie Unordnung ber Stimmen, bie balb in funstlichen Nachah= mungen verflochten, bald zu brei =, vier =, ja funfftimmis gen Choren vereint wechfelnb einander gegenüberfteben, ober alle vereint die bedeutsamsten Worte ber beiligen Besange nachbrudlich einpragen. Diese Borte find überall volltommen verständlich, und die Schönheit des Sanzen ist eine heilige, nicht ben Sinnen schmeichelnbe. Baini

bezeichnet die einzelnen Sätze so: Das Kyrie ist andachtig, das Gloria lebendig, das Credo majestätisch, das Sauctus himmlisch, das Agnus Dei demuthig slehend; mit einem Worte, Alles ist in dieser Messe vollkommen und unübertrefflich. Dennoch wurde man zu weit gehen, wenn man fich die Ginfachheit biefer Deffe, bie fpaterhin vom Verfasser selbst Missa Papae Marcelli genannt wurde, zu groß und bas Abweichende vom funftlichen Stol ber Beit, was auch gar nicht in ber Absicht lag, ohne alle Unnaherung benten wollte. Die heiligen Worte selbst find keinesweges in solcher Aufeinanderfolge, wie etwa in ben Gregorianischen Gefangen geblieben, baß man, hatte man bies gewollt, gar keine Berriffenheit bes Tertes hatte barin finden konnen. Allein ben Sangern kam auf die Beibehaltung diefer kunstlichen, wol aber von zu weit getriebenen Ausschweifungen entblogten Dus fitgattung fehr viel an, wie bem Componisten. Gie werden sich also naturlich bestens angestrengt haben, den Tert moglichst vernehmlich zu machen. Dazu waren wenigstens mehre aus der Congregation ber Cardinale, die zu ents scheiben hatten, erklarte Freunde ber Tonkunft, auch nicht unbedingte Gegner ber funftlichern, am allerwenigsten Manner, die in die Runft Paleftrina's einen 3weifel fetten. Denn die erste Aufführung dieser drei Messen sand im Palaste bes Cardinals Bitelloggo im Beisein ber übris gen am 28. April 1565 Statt. Paleftrina leitete bie Aufführung. Alle brei bieser Messen, also auch biejenigen, benen Baini ein Suchen nach bem Echten wegen bes zu offenbar bem nieberlandischen ahnlichen Styles zuschreibt, fanden Beifall, allein die britte gefiel am meiften. Dan wünschte dem Palestrina Gluck, empfahl ihm, diesen Styl auf seine Schuler zu verpflanzen und beruhigte bie Sans ger mit bem Musspruche, bag bie Rirchenmusit teiner Beranderung (von Aufbebung mar nicht bie Rebe) unterwors fen fein, immer aber nur Burbiges gewählt werben folle. Sogleich wurde der Copift Giov. Parvi beauftragt, alle brei Deffen zum Dienste ber papstlichen Kapelle in bie großen Bucher einzutragen. In ein Q'(Qui cum patre) schrieb er in ber zweiten Meffe bie Jahreszahl 1565, und bie britte wurde größer geschrieben. Alle brei Messen has ben keinen besondern Titel und man lieft nur auf ber erften Seite: Joannis Petri Aloysii Praenestini. - Rarl Borromaus, bes Papftes Reffe, benachrichtigte ben beiligen Bater sogleich, daß ber Rapellmeister seiner Kirche mit seinen brei Deffen ben Bunschen bes Conciliums und ber Congregation so vollkommen entsprochen und bag vor= züglich die britte ein Deifterfichet bes menfchlichen Gentes ware; Pius IV. außerte beshalb fein Berlangen, biefe Messe nachstens zu horen. Und so wurde benn die britte Deffe ben 19. Juni 1565, als ber romische Sof wegen bes mit ben Schweizern geschlossenen Bundnisses beson= bers zur Freude gestimmt war und ber Carbinal Borromaus bas Amt hielt, vor bem Papste und vielen angeses benen Buborern in ber Sirtinischen Kapelle gum erften Male aufgeführt zum allgemeinen Entzuden. Pius IV soll ausgerufen haben: "Hier gibt ein Johannes in bem irbischen Jerusalem und einen Vorschmack jenes neuen Liedes, das der heil. Apostel Johannes in dem himmlischen

einst in prophetischer Entzüdung vernahm." Des Davftes Freude außerte fich auch in Thaten gur Belohnung bes Meisters, ben er enger an seine Kapelle zu knupfen beschloß. Damit aber biese besto geschickter sei, folche Gefange wurdig vorzutragen, wurden 14 alternde Sanger in Penfion gefett, an beren Stelle Tuchtigere gewählt wurden. Palestrina aber erhielt burch ein Motu proprio ben neugeschaffenen Posten eines Tonsehers (Compositore) ber papstlichen Kapelle, nicht eines Rapellmeisters berfelben, welches Umt bamals nur ein Pralat vom Range bekleiben konnte. Bu ber fruhern Penfion Paleftrina's wurden noch 3 Scubi und 13 Bajocchi monatlich gethan, sobaß sich ber Monatsgehalt auf 9 Scubi belief, wozu noch jahrlich 16 Ducati Geschenk tamen, Die feinen Gehalt monatlich auf 11 Scubi erhoben. War auch bie Einnahme nicht groß, so war es boch bie Ehre; wirklich wurde feitbem die Aufmerkfamkeit feiner Beitgenoffen verboppelt. Der Carbinal Pacheco foberte ben neuen Compositore, ber von den pensionirten Sangern, unter welchen nambafte Tonsetzer waren, vielfach beneibet wurde, auf, er moge bie Meffe, welche ben Sieg bavon getragen habe, bem Konige von Spanien Philipp II. wibmen. Das leftrina besprach fich barüber mit feinem Gonner, bem Carbinal Vitellozzi. Dan fand es am rathsamften, bem Konige einen ganzen Band Meffen mit ber gewünschten ju widmen; Diefe aber muffe einem Romer, am schicks lichsten einem Papste, zugeeignet werden, bamit Rom bie Ebre verbleibe; man muffe aber einen fruhern Papst nebmen, um auf teinen Fall zu verftoßen. Daher wurde biefe Deffe bem Marcellus II. zugeeignet und nach ihm benannt. Diefer Band enthalt vier vierstimmige Meffen, zwei funfstimmige und die sechsstimmige Missa Papae Marcelli unter bem Titel: Joannis Petri Aloysii Praenestini Missarum liber secundus. (Romae. Apud haeredes Valerii et Aloisii, Doricorum fratrum Brixiensium 1567. Eine neue Auflage erschien in Benes big 1598). Die Bueignung mit bescheibenen und angiebenben Mugerungen Paleftrini's murbe fehr gnabig aufgenommen. Man hat auch die Missa Papae Marcelli vierstimmig von Unerio (Giov. Franc.) bearbeitet und von Franc. Soriani achtstimmig, wiederholt gedruckt, fie fommen aber ber Driginalcomposition naturlich nicht gleich. 3m 3. 1568 gab Binc. Galilei feinen Fronimus beraus, worin die Regeln ber Lauten-Tabulatur gelehrt werben. hierin nahm er auch vier funfftimmige Madrigale Pale: ftrina's auf und nannte ihn "ben großen Nachahmer ber Ratur," welchen Ehrennamen Baini unter vielen anbern am meiften gebraucht. Im 3. 1570 wiomete Paleftrina ein brittes Buch feiner Deffen bem Ronige von Spanien. Es enthalt acht Deffen, vier vierftimmige, zwei funf- und zwei fechsftimmige, bie meiften ichon fruber gefchrieben. 2018 ber bisherige Rapellmeifter gu St. Peter im Batican, Giov. Unimuccia, 1571 ftarb, murbe Paleftrina vom Carbinal Meff. Farnese im Ramen bes Capitels aufgefobert, bie Stelle zu übernehmen. Paleftrina trat am 1. April bieses Sahres ein, war also nun Compositore und Kapellmeister ber vaticanischen Sauptkirche zum zweiten Male, und hat das Amt bis an seinen Tob verwaltet. Bugleich

übergab ihm auch ber heil. Philipp Reri, dem Animuccia gleichfalls gebient batte, die Leitung ber Musik in seinen Dratorien, wo schon viele seiner Motetten und ahnliche Berte aufgeführt worben waren. Denn Reri wollte teis nen Kirchendienft ohne Mufit. Paleftrina hat Bieles für bie Versammlungen diefes Beiligen gesetzt, als Motetten, Psalmen, zweis und breistimmige Arien, nicht einstimmige, bie bamals noch nicht gesetzt wurden. Das Deiste liegt in Kirchenarchiven, Anderes ist in den Sammlungen bes Simon Berovio und bes Francesco Soto theils mit, theils ohne Namen gebruckt worben. Noch in bemfelben Sabre schenkte er ber papstlichen Kapelle zwei neue Meffen, eine funf= und eine sechsstimmige. Beide als Manuscript im Ar= dive. Um biefe Beit fallt seine hochste Bluthe. Seine in ben nachsten Jahren herausgegebenen Werke wurden dem Saufe Este geweiht, z. B. bas zweite Buch seiner funf : und sechsstimmigen Motetten 1572 (ofter aufgelegt). Die Sammlung enthalt auch vier Motetten von ber Compofition feiner brei erften Gobne. Die fieben achtftimmigen, mas bamals noch felten war, vom Bater gearbeitet, fleben feinen funf = und fechsstimmigen nach. Der britte Banb Motetten jener Art erschien 1575. In diesem Bande sind auch bie achtstimmigen meisterhaft, besonders biejenigen, welche einen Chor mit hohern und ben andern mit tiefern Stimmen bilben. Erfunden hat aber Palestrina biese Compositionsart nicht. In diesem Sahre 1575 kamen auch, wegen eines unter Gregor XIII. gefeierten Jubilaums, bie Bewohner von Palestrina in feierlicher Procession nach Rom, wobei Pierluigi brei Dusikchore ansubrte, was bas mals Auffehen machte.

Um diese Zeit eroffnete G. M. Nanini, Schuler Gous bimel's, mit Palestrina eine offentliche Musikschule bes Ge= fanges und der Composition in Rom, die erste baselbst, bie von einem Italiener errichtet wurde. Paleffrina ftand ihm bei und gab ben von Nanini vorbereiteten Schulern bie lette Ausbildung. Außer benen, die in biefer Schule von beiben Meifern gebildet worben find, kennt man nur sieben unmittelbar von Palestrina gebilbete: seine brei Sohne, bie fruh farben, Unnibale Stabile, Unt. Dragoni bi Melbola, Abriano Ciprari (ber nichts hinterlassen hat) und Giovanni Gibetti, ein guter Kenner bes Gres gorianischen Gesanges. Rur bie beiben erstgenannten find achtbare, obgleich nicht austweichnete Componisten. Mus ber gemeinschaftlichen Schute gingen hervor: Ant. Brunelli, Fel. Anerio, Giov. Franc. Anerio, Bernarbino Na-nini, Ruggero Giovanelli, Franc. Iniano. — 218 fpater Palestrina sich dem Unterrichte nicht mehr anhaltend widmen konnte ober wollte, traten B. Nanini (ber jungere) und Juriano als Hilfslehrer ein. — Im I. 1576, von welchem Jahre an fein Monatsgehalt auf 15 rom. Thaler erhoht worden war, übernahm Palestrina auf Befehl Gregor's XIII. (reg. 1572—1585) gemeinschaftlich mit seinem Schuler Guidetti die Prufung und Verbeffes rung bes Gregorianischen Gesanges, ober bie Reform bes Breviers und bes rom. Degbuches. Alles follte wieder nach den alten, ehrwurdigen Beisen gesungen werden. Dabei machte Palestrina die Borftellung, daß viele Gefange eine Underung nothig hatten, weshalb ihm der Papft bie Erlaubniß gab, Alles nach bestem Wissen und Sewissen für die Rirche einzurichten. Auch erlaubte ibm ber Papft, seinen Schuler zum Beistande zu nehmen, welther bie rom. Cobices genau fannte und überhaupt bie Arbeit so besorgte, daß Palestrina sie nur noch durchsat. Der erfte Theil wurde von Guidetti bem Papfte vorge legt, und er erhielt am 13. Nov. 1581 bas Privilegiurzi jum Drude, ber 1582 ju Rom erfolgte unter Guibetti's Namen, und mehre neue Auflagen erlebte. Spater qe= schah baffelbe mit ber Passion und im 3. 1587 mit ben Ge= fangen ber Charwoche; endlich 1588 mit ben Gefangen ber Prafationen. Der Mann farb aber am 30. Nov. 1592 in seinem 60. Lebensjahre. Palestrina hatte alfo sichtbat bas ganze Bert feinem Schuler Guibetti, einem Priefter, überlassen, der es auch besser besorgte, als es der Meister ber Composition vermocht hatte. Palestrina fühlte felbft, bag er einer folchen Aufgabe nicht gewachsen war, bie ganz andere Kenntniffe, als er befaß, und ausbauernden Fleiß in Vergleichung und Schätzung bes Vorhandenen voraussette. Nach Guibetti's Tobe ging auch die Arbeit nicht mehr vorwarts, obgleich er fich auch hierin viel Muhe gegeben haben foll. Man fand nach feinem Tobe, benn bis dahin hatte Palestrina die Fortsebung verzogert, nichts als das Graduale de tempore, was er auch für bas Fest Allerheiligen setzen wollte, wovon aber nur ein zerriffenes Manuscript vorgefunden wurde, ein Beweis, daß Palestrina selbst mit dieser Arbeit nicht zufrieden war. Sein hinterlassener Sohn Hygin, ber von Allem Ruben ziehen wollte, ohne nur im Geringsten auf bie Ehre bes hingeschiedenen zu sehen, ließ es von dem erften bem besten erganzen und verkaufte es an einen Berleger, welcher, von Rennern belehrt, ben Bertaufer verklagte, ber zur Burudgabe bes Gelbes verurtheilt murbe. Die Cenfur fand die Arbeit für die Berausgabe nicht geeignet.

Vom Jahre 1575—1580 gab Palestrina kein neues Bert heraus, lebte feinen Amtern und ben Stubien, que rudgezogen in seiner einsamen Wohnung, im Ginnafio bella Cappella Giulia, wo ihm am 21. Jul. 1580 feine Gemahlin Lucretia ftarb, welcher Berluft ihn in tiefe Trauer verfette. Um biefe Beit hatte ihn ber Pring Jacob Buoncompagni, ber Reffe Gregor's XIII., jum Director feiner Sausconcerte gemacht, welche bie rom. Großen bamals zu halten pflegten. Der Fürst gewann ihn lieb und machte ihm oft ansehnliche Geschenke. Palestrina, welcher von feinem Bewunderer Rinatdo bel Mel wieder zu neuer Thatigfeit in Compositionen aufgemuntert, gab im folgenben Sabre 1581 zwei Werke berand, beide bem Pringen Buoncom: pagni gewidmet. Das erfte enthalt fruhere Compositios nen, fein erftes Buch funfstimmiger Mabrigalen, bie bann wieberholt aufgelegt murben. Das zweite: Joa. Petral. Praenestini Motettorum 4 vocibus partim plena voce et partim paribus vocibus. Liber II. Dieses Bert ers lebte noch brei Ausgaben. Sie find in jener truben Beit verfaßt, wo er fich vorgenommen hatte, neben bem Grabe feiner Gattin zum letten Male zu fingen: "Un ben Baffern Babylons fagen wir und weinten ic." Birklich geboren die Motetten zu vier gleichen Stimmen zu feinen schwermuthigsten und schönsten. Unter den Mabrigglen.

bie er wol fur Meri geschrieben hatte, sind manche ganz mittelmößige. — Im 3. 1582 weihte er bem Papste ben vierten Band seiner vier = und funfstimmigen Deffen, ge= brudt ju Rom und noch in bemfelben Sahre auch ju Be-Die meisten im leicht fliegenden Style, nur eis nedig. nige funfstimmige kunftlicher, worunter auch die frubere O magnum mysterium sich befindet, mit manchen Un-, berungen gegen die frühere Composition. Baini findet fie schon, aber nicht ausgezeichnet. — In diesen Beschaftigungen und unter dem Zuspruche mancher Freunde er= bob fich feine Geele wieber, bag er im 3. 1583 zwei Werke schaffen konnte, die seinen Ruhm auf den höchsten Gipfel bes Glanzes brachten. Im 3. 1584 erbat er fich Die Gunft, sie bem Papste widmen zu durfen, als für ihn geschrieben, und erhielt sie. Die Ausgabe wurde beschleunigt: Joannis Petralovsii Praenestini Motettorum 5 vocibus, Lib. 4., ex Canticis Canticorum. Romae, apud Aless. Gardanum. 1584. Diese 29 Motetten aus dem hohen Liede geben nicht das Ganze ber Lieber, mit Weglaffung folcher Berfe, bie fur fich eis nen Anstoß geben konnen, und nicht stets in der Folge bes hohen Liebes. In der Zueignung bezeigt er seine Reue, daß er in fruhern Sahren auch Terte profaner Liebe in Tone gebracht und versichert, sich hier eines neuen und höhern Styles befleißigt zu haben. Dem war so, und nie erreichte er biesen hohen Flug wieder. Seitbem nannte man ibn principe della Musica. Sie wurden baher mehr als zehnmal wieder aufgelegt. In bemfelben Style war das funfte Buch seiner funftimmigen Motetten geschrieben, die in bemfelben Jahre in Rom erschienen und bem jungen Fürsten und Cardinal Andreas Bathory ge= wibmet wurden. Davon erschienen noch brei Ausgaben. Richt alle Motetten bieser Sammlung find aus bieser Beit, manche über zu geringe Terte; vier berfelben, offenbar aus biefer Periode, find vorzüglich. Im 3. 1585 überreichte er bem funftsinnigen Gregor XIII. brei fechsftimmige Meffen, die beiben ersten über Themen ber Motetten Viri Galilaei und Dum complerentur geschrieben, bie lette über ben Canto fermo bes Ambrosianischen Lobgefanges, welche bis nach seinem Tobe Manuscripte blie= Mehre seiner Werke hat er ausschließlich für die ben. papstliche Kapelle geschrieben, die also nur bort zu sinden sind. Eine zweichdrige Messe, Confitebor, kam zufällig in die Sande eines Domherrn von Fiesole, bes Giov. Becci, welcher fie ohne Wiffen bes Meisters im I. 1585 in Benedig bruden ließ, was auch mit einigen Mabrigalen geschah, die in Sammlungen aufgenommen wurden. Nach Gregor's XIII. Tobe wurde Felice Peretti unter bem Namen Sirtus V. Papst (vom 3. 1585 am 24. April). Palestrina widmete ihm eine funfstimmige Dotette in zwei Theilen: Tu es pastor ovium und eine funfstimmige Deffe unter bemfelben Titel. Go fehr ihm auch ber neue Papft gewogen war, fant boch bie vor ihm aufgeführte Deffe feinen Beifall nicht; er außerte fich gegen einige Vertraute: Palestrina bat biesmal bie Meffe bes Marcellus und bie Motetten aus bem hohen Liebe vergessen. — Das Urtheil bes Papstes mar nur gerecht, nicht hart; Palestrina hatte sich vergriffen, wie man-M. Encott. b. BB: u. R. Dritte Section. X

cher große Meister, welcher die heterogensten Dinge zu vereinigen fich Kraft zutraut. Er hatte bie Meffe auf Themen aus bem alten Kirchengesange gebaut und damit die Lebens bigkeit bes Musbrucks feiner letten Werke verbinden wollen, ohne hier die Unmöglichkeit eines solchen Borhabens zu er-Sehr gut, daß ber Papft nicht unzeitig schon= Palestrina bemuhte fich, ben Fehler zu beffern, aber auch zu zeigen, daß er beibe Arbeiten nicht vergeffen babe und beide auch recht wohl vereinigen konne. Er stellte sich also mit Absicht eine gleiche Aufgabe jum nachsten Feste der himmelfahrt Maria und schried Motette und Messe über ben Gregorianischen Gesang Assumpta est Maria, welcher an und für sich schwunghafter ist, sobaß ihm lebhaftere Bewegung, ber Natur ber Sache nach, wohl ansteht, weil die Grundlage ber alten Sauptmelobie es schon ift bei aller Burbe, Die biesen Gregorianischen Gefängen stets eigen bleibt. Durch bas Sechsstimmige und bas Theilen ber Chore, sowie burch munberbare Barmonienfolgen mußte bas Großartige ber Meffe bes Marcellus in einigen Stellen fich gut erreichen laffen, namentlich bei weit größerer Vorsicht, die der Meister diesmal anwendete. Die Sauptsache, die Palestrina vielleicht sich weniger gestand, war aber boch, daß das jegige Fest und bie Grundmelodie mit sammt bem Grundterte weit beffer zu seinem Borhaben paßten. Wie groß sein baran verwenbeter Fleiß war, ergibt sich baraus, bag er so turz vor bem Feste erft die Arbeit fertig brachte, daß tein Notenschreiber sie mehr in die Bucher der Kavelle eintragen konnte. Da= leftrina forgte, daß die Deffe in funf Lagen im größten Formate gebruckt aufgelegt werben konnte. Sie hat weber Ort, noch Jahrzahl, noch Berleger: Joa. Petri Aloysii Palestrini Missa sex vocibus: Assumpta est Maga. Am 15. Aug. 1585 wurde fie in S. Maria Maggiore, wo Sirtus V. ben Gottesbienft hielt, aufgeführt, affelt allgemeinen, auch bes Papftes Beifall, welcher fich fo dußerte: "Das war heute wieder eine wahrhaft neue Messe, bie nur von Palestrina herruhren kann. Heute bin ich wieder mit ihm ausgesohnt. Wir wollen hoffen, er werbe unsere Undacht noch ofter auf so bliche Beise zu erfrischen suchen." Die Messe wird noch jest hochst wirkfam gefunden, fo oft fie aufgeführt wird. - Jest wunfchte Sirtus das alte herkommen aufgehoben zu sehen, daß immer ein Pralat zum Magerto di Capella ernannt wers ben musse, und leitete es durch ben damaligen, ziemlich untauglichen Kapellmeister, Unt. Boccapabule, selbst bei ben Sangern ein fie fich fur Paleftrina erklaren mochten. Einige junge Ganger murben bafur gewonnen, allein die Mehrzahl behauptete ihre Rechte. Der Papft zurnte; vier Sanger wurden ploplich ihrer zu freien Res ben wegen entlassen, zwei berfelben wieber angenommen. Der Papft, in feinem Billen feft, suchte nun felbft die Sanger zu gewinnen mit Achtung ihrer Borrechte. Durch bie Bulle in Suprema vom 1. Sept. 1586 hob er bie bisherige Sitte, daß immer ein Pralat zum Kapellmeister gewählt werben muffe, vollig auf und gab bem Sangers collegium bas Recht, fich aus ihrer Mitte einen Borfteher zu wählen, ber alle Rechte eines Kapellmeisters genießen follte. Paleftrina bingegen verblieb auf feinen Befehl

Compositore bella Capella, ba er als Laie nicht zu ben Sangern gehörte. Palestrina hatte Urfache, über biefe Borfalle betrübt zu sein. Offenbar war eine Spannung zwifchen bie Ganger und ihn getreten, ba bie ersten meift noch glaubten, er felbft habe aus Gitelfeit bie Sache bahin gebracht. Dennoch überreichte er ber Kavelle brei bem Sirtus gewidmete Deffen. Man nahm fie falt auf und ließ fie unbeachtet ruhen. Erft furz vor Paleftrina's Tobe wurden fie abgeschrieben und erft nach seinem Ubleben wieder zurudgegeben. Sie werben fur burchaus schon, großartig, klar und hochst kirchlich erklart. - Bon jest wendete fich Palestrina, vielleicht burch Krantung dahin gebracht, wieder bem Beltlichen zu, doch ohne Unftoffiges in ben Terten. Er gab bas zweite Buch seiner Mabris galen zu vier Stimmen heraus, die bem Furften von Das lestrina, Jul. Casar Colonna, gewidmet wurden (Benedia 1586). Auch erschienen mehre einzelne Madrigale in Sammlungen, vielleicht um seiner immer noch bebrangten Gludblage etwas aufzuhelfen. Um Bieles wichtiger find Palestrina's erfte Lamentationen. Bisher waren bie Lamentationen bes Elziario Genet, genannt Carpentrasso, fortwahrend vorgetragen worden. Sixtus, ber sie im S. 1586 horte, fand sie nicht genügend; sie waren schwerz fallig, kunftlich und nicht ergreifend. Er befahl Anderungen, vorzüglich daß bie erste mehrstimmig gefungen werben folle. Damit versuchte fich Palestrina und übergab fie als papstlicher Tonsetzer zum Bersuchen. Sie wurde fehr wirksam befunden und im I. 1587 jum ersten Male aufgeführt am grunen Donnerstage, worüber Girtus hoch erfreut war und für die beiden frühern Tage sie auch von ihm wunschte. Palestrina ging sogleich an die Arbeit und Pargab bem Papfte einen Band berfelben, worin auch feine frühern für S. Giovanni in Laterano ahnlich ges schriebenen aufgenommen worden waren, mas fehr freund= lich aufgenommen wurde. Sie find alle vierftimmig, von ehrfurchtgebietendem Ausbrucke. Im 3. 1588 murde bies fer Band gebruck. Gin zweiter Band erfolgte nicht.

Spater wurden zwar für einige Zeit auch Palestris na's Lamentationen verbrangt, jedoch zwei berfelben wies ber in ihre Rechte einzesetzt. Darauf wahlte er aus ben Gregorianischen Symnen biejenigen, die fich am besten für harmonische Bearbeitung tigneten, wodurch er dem Papfte, ber sie fehr liebte, eine werbige Suldigung darbringen tonnte; im 3. 1589 ju Ren gebruckt und noch einige Male aufgelegt. Sie find vierstimmig, schließen aber oft mit einem funf= ober sechöstimmigen Gloria. Balb ertonen fie im Chore, bald von einzelnen Stimmen gehoben, bald in gleichen Noten, bald melodischer, bald kanonisch, stets großartig. Allein Sixtus V. starb am 27. Aug. 1590; Urban VII. folgte und noch in bemselben Jahre am 5. Dec. Gregor XIV. Roch in biefem Jahre, wo Palestrina seine Einnahme als papstlicher Tonseter verlor umb in übeln Umstanden sich befand, widmete er bem freigebigen Bergoge von Baiern, Bilhelm V., einen Band Meffen zu vier =, funf = und feche Stimmen, wo Pale= ftrina in ber Borrebe bes Bergoge Grofmuth überaus preift, die er schon früher dem Componisten erwiesen hat= Paleftrina übte baber mit biefer Debication nur bie

Pflicht ber Dankbarkeit, mochte auch wol eine Silfe fu seine gebruckte Lage bavon hoffen, und endlich konnte gewiß fein, bag feine Gaben bort am besten gewurdig wurden, benn Orlandus Laffus war Borfteher ber von trefflichen Kapelle bes Bergogs. Diefes funfte Buch fei ner Meffen enthalt acht, von benen einige furze in bei Sauptfirchen Roms noch jett aufgeführt werben und wirk fam find. 3m 3. 1591 gab Paleftrina einen Band Do tetten, sieben sechsstimmige und acht achtstimmige, heraus und widmete sie Gregor XIV. Unter ben fechestimmigen wird die lette mit ihrem ftrengen Kanon von Baini für eine schwerfällige Maschine niederlandischer Art erklart. Unter den achtstimmigen zeichneten sich vornehmlich das Magnificat und Stabat Mater aus, von welchem letztern gerühmt wird, es sei allein im Stande, ben Ramen bes Berfassers zu verewigen. Es ift bei Kuhnel in Leipzig unter dem Titel: Musica sacra, quae cantatur quotannis etc. gebruckt worden; das übrige biefer Sammlung ift noch Manuscript. Dafür erhöhte ber Papft Palestrina's Gehalt bei Gelegenheit ber Beranderung, die er mit den Einkunften ber Sanger vornahm, benen er alle Abteien und sonstige Kirchenzahlungen nahm, und ihren Gehalt in eine bestimmte Summe verwandelte. Für Paleftrina wurden monatlich 24 Scubi vom Marz 1591 an ausgesett, die ibm bis an fein Ende blieben. Dafur widmete er ihm: Magnificat octo tonorum liber primus, nunc recens in lucem editus. Rom., apud Alex. Gardanum. 1591. Es enthalt 16 Magnificat in einer Schreibart, in wels cher sich bis jett ber Spanier Morales vorzüglich ausgezeichnet hatte. Auch bieses Werk gehort unter feine mit Recht berühmten, an Runft und Ausbruck grafartigen. Im 3. 1592 wurde Palestrina bebenklich frank, gwar wieder hergestellt, blieb ihm boch eine fuhlbare Schwache, bie ihn an sein balbiges Ende erinnerte. Im J. 1593 brachte er vier bedeutende Werke. Seine fünfstimmigen Offertorien für das ganze Sahr (gebruckt zu Rom bei Coat= tino) wurden bem P. Antonio, Abte von Baume in ber Franche-Comté, welcher fich bamals in Rom aufhielt und als Berehrer Palestrina's ihn fehr freigebig unterstütte, bankbar gewidmet. Es ist in ber Folge wiederholt aufgelegt worden. Noch wurden in demselben Sahre zwei Bucher Litaneien gebruckt und der heil. Jungfrau geweiht, endlich der sechste Band der Meffen (vierstimmig), den er dem jungen Carbinal Albobrandini, Reffen Clemens' VIII., gewidmet hatte, da ihn diefer, der ihn personlich kannte und achtete, unter sehr annehmlichen Bedingungen gut feinem Concertdieutor gewählt hatte. Das war feine lettes geistliches Werk, wozu noch ein zweites Buch funfstimmiger Madrigali spirituali fommt (Rom bei Coattino 1594), was sein eigentlicher Schwanengesang ift, weit vorzüglicher, als seine frubern Mabrigalen. Paleftrina hatte biefe letten auf eine sehr andachtige Preghiera an bie heil. Jungfrau gegrundet, die im Dratorio des heil. Neri gefungen wurde und ihm ein Lieblingsgefang geworden war. Um 26. Jan. 1594 überfielen ihn beftige Seitenstechen von einer Rippenfellentzundung, baß er bett= lagerig wurde; am 28. beichtete er, erhielt bes folgenden Tages das heil. Abendmahl und die lette Olung. Phis

rol eine his

enblid 📠

beften frie

funfte Bei

ge forze int

erben mite

ien Buil

namige, ba

costina

on Bas

थेत त

meķmliģi :

ldom læ

Rang

l in his

itur que Same:

**Puliti** 

त हो।

**L**binat

alt me

la 👊

t, từ l

ne: J

car.

, H

'nВ

7:

lipp Neri verließ ihn keinen Augenblick und sprach ihm Aroft zu. Um 31. Jan. rief er feinen Gohn Agino, ermahnte, segnete ihn, und gebot ihm, seine vielen ungeorfiehe ha brudten Compositionen bruden zu laffen, wozu ihm bie vorzüglichsten Gonner bes Scheibenben bebilflich sein wur ben; er folle Alles möglichst balb zum Dienste ber Rirche ins Wert feten. Palestrina hatte früher schon bem Papfte Sirtus V. offen gestanden, bag ihn nur feine beschrant: ten Bermogensumstande an ber Herausgabe mehrer feiner Berke gehindert hatten. Um so mehr lag ihm die Sache jest am Bergen. Um 2. Febr. 1594, als am Tage ber Reinigung Maria, verschied er bei vollkommenem Bewußtsein voll Bertrauen auf Gott. Er war in ben Ar= men des heil. Neri sanft entschlafen. Noch am Abende besselben Tages wurde die Leiche, ber eine große Anzahl Menschen folgte, unter bem Geleite zweier Bruberschaften, vieler Geistlichen und des Pfarrers, die vor der Bahre hergingen, von Fackeln umgeben, in die Basilica Baticana gebracht. Der Leiche folgten die Sanger der Rapelle, alle Mufiker und andere Kunftler Roms nebst vielen Einwohnern. Sier wurde ber Leichnam eingesegnet und an feinem Grabe nach ben Statuten ber papstlichen Ras pelle das Responsorium: Libera me, Domine gesun: gen. Erft am 14. Febr. wurde ihm in ber Rapelle Ganta Maria bel soccorso das feierliche Seelenamt gehal= ten. Auf eine Bleiplatte seines Sarges feste man: Joannes Petrus Aloysius Praenestinus, Musicae Princeps. Sein Grab ist in der Kapelle der Heiligen Simon und Jubas zu St. Peter, welche spater bemolirt Kein abgesondertes Grab und kein Denkstein wurde ihm zu Theil. Im J. 1606 find feine Gebeine, mit andern vermischt, an den Begräbnifplag vor dem neuen Altare beiber Apostel (Simon und Judas) gebracht worden, wo fie noch ruhen. — Der Cardinal Albobran= bini mabite an Palestrina's Stelle zu seinem Concertbi= rector ben Felice Anerio und brachte es bei feinem Dheime, bem Papfte Clemens VIII., babin, bag er biefem Manne bie Stelle eines Compositore der papftlichen Kapelle verlieh, die nach ihm keiner wieder erhalten hat, da die Ra= pelle unter ihren Sangern stets kunftgeubte Componisten aufzuweisen batte. Am 9. Febr., als am Kronungstage Gemens' VIII., jog ber Papft von ben versammelten Sangern an feiner Lafel Ertundigungen über bie Danu: scripte des verstorbenen Palestrina ein und versprach, eine Ausgabe sammtlicher Berke beforgen zu lassen. Hygin erfuhr bies, beeilte die Ausgabe bes siebenten Buches ber Messen seines Baters und überreichte sie dem heil. Baten In ber Zueignung erheuchelte er zu schwache Mittel, ben letten Willen bes Geschiedenen erfüllen zu konnen und wendete sich an die Milde des Papstes, der die Unwahrheit erfuhr und sich beshalb von der Sache abwendete. Higin bagegen, in Ungnabe gefallen, suchte vielmehr aus ben binterlaffenen Manuscripten moglichsten Bortheil gu ziehen und verkaufte fie endlich an zwei Benetianer, Diberio be Argentis und Andrea de Agnetis, Die noch funf Bucher Deffen herausgaben. Außerbem find in Italien mur noch vier achtstimmige Motetten, unter biesen die bes riebute Fratres ego enim in der Sammlung des Fabis

Costantino gegen bas I. 1614 zu Rom erschienen. Was aus den übrigen verkauften Manuscripten geworden ift, ift unbekannt. Bedeutende Handschriften befitzt das Archiv der papstlichen Kapelle, des Baticans, Laterans, der Kirche S. Maria in Ballicella, bes romischen Collegiums und die vaticauische Bibliothek, von denen jedoch mehre. burch Unachtsamkeit sich nur unvollständig vorfinden. Baini, ber eifrigste Verehrer Palestrina's, bat einen großen Theil feines Lebens barauf verwendet, alles Gebruckte und Hand: schriftliche, was sich nur mit bem forglichsten Fleiße auf: finden ließ, zu fammeln. Im I. 1830 schon beabsich: tigte er eine große Sammlung aller noch vorhandenen Werke des Hochgeruhmten in mehr als 30 Folianten berauszugeben. Bis jest ift aber aus bem bedeutenden Uns ternehmen noch nichts geworden, und es scheint fast, als ob bas koftspielige Borhaben nicht genug Unterstützung gefunden hatte. Es ware zu bedauern, wenn es nicht zu Stande kame. — Belchen Dank jeder nur einiger: maßen die Geschichte der Tonkunst und besonders der wich= tigen Zeit Palestrina's achtende Kenner der Musik dem fleißigen und kenntnifreichen Manne, dem die besten Quellen zu einer folchen Darstellung vor allen Andern zu Ge= bote fanben, schulbig ift, bas ift oft traftig ausgesprochen worden, am meisten von Mannern, die felbst für Aufhellung bes Ganges ber Tonkunft viel gethan haben. Die vorzüglichsten Kenner haben ihm zugestanden, daß sie aus feinen begründeten Darstellungen nicht wenig gelernt ha= ben. Das nicht selten Schwerfällige, Zerrissene, Berwors rene, Beitschweifige und Schwülstige seines Styles übers fieht man willig: bas kann aber nicht mit bem Berfehl= ten geschehen, was zum Nachtheile anderer Schulen, als der romischen, die er nicht hinlanglich kennt, gescheher, damit der Nachtheil nicht ebenso groß werde, als der Ge= winn von einer Seite. Dieser Bortheil wurde noch viel größer geworden sein, wenn uns Baini, indem er uns hochst lobende Beschreibungen von den meisten Werten seines Helben gibt, auch Belege dafür aus Palestrina's Werken gegeben hatte, was freilich nicht geschehen ist. Wir haben schon gesagt, daß mehre Machtheile ber italies nischen Schrift burch die Berteutschang Kandler's gehoben worden find. Baini's Urtheile find hier ofter berichtigt worben, nicht minder von Winderfelb und Andern. hier foll nur noch auf Folgenbes aufmertsam gemacht werben. Baini gefällt fich vorzuglich in bem Lobspruche Palestrie na's, er fei ber große Nachahmer ber Ratur. Go oft er bies auch wiederhalt und befchreibt, wird boch bas Ber= haltniß der Kunst zur Natur nicht deutlich, ja es sind ofter nichts mehr als gesuchte Rebensarten, die keine Begriffe geben, im Gegentheil die schon vorhandenen vers wirren. Das geht in ber Regel aus übertriebenen Lob= preisungen hervor, die Baini gar nicht genug über einans ber zu haufen weiß. Es ift nichts Großes auf Erben, womit er ben Gefeierten nicht vergleicht; balb nennt er ibn Homer, bald Rafael, den Fürsten der Tonkunst, den großen Philosophen der Tonkunst zc. Kurz neben Palestrina kann nach ber Meinung Baini's nichts Großes unter ben Ton-Kinstlern bestehen; er ift ihm burchaus ber Einzige, mit bem Keiner sich vergleichen laßt; auf seiner Sobie steht Nie-

Digitized by GOOGLE

mand; er halt ben Gipfel bes herrlichsten gang allein. Das Alles find italienische Übertreibungen, die ihren Grund in Ruhmreberei haben, welche neben dem Bergotterten ih= res Landes nicht allein, fondern fogar nur ihrer Stadt, nichts Anderes anerkennen will. Deshalb fest Baini ben Orlandus Lassus tief herab, sodaß es ihm kaum zu verzeihen ift. Die Teutschen tennt er gar nicht. - Bas er uber bie zehn Style Palestrina's fagt, ist ebenso unbefriebigend und unter einander geschoben, daß abermals fein Begriff gewonnen wirb. Go groß auch Palestrina ift, fo steht er boch weber ohne Borbilder, nach ohne Nebenmans ner fur fich allein, gibt ein zeitgemaß und individuell, aber nicht ein absolut und allseitig Großes, mas fein Gin-(G. W. Fink.) ziger vermag.

Palet le. s. Pallet, le.

PALETTE. 1) Dieser franzosische, auch ins Teuts fce aufgenommene Ausbrud (wo man es auch Palet und altteutsch Polite [Malerpolite] nannte) bezeichnet die Tafel, worauf die Maler ihre Farben aufseten. Sie besteht bei ben Olmalern in einer ovalen bunnen Scheibe von polirtem Apfel =, ober auch Rußbaumholze; auch kann zu gewöhn= lichen noch anderes Holz genommen werden. An bem Ende einer langen Seite einer folchen Palette ift eine Offnung angebracht, wodurch der Maler mit bem Daumen ber linken Sand, bie zugleich auch Pinfel und Das

lerstock halt, bie Palette erfaßt.

Auf diese Palette werden die Farben in ihren einzels nen Abstufungen aufgesetzt und aus solchen die zum Gemalbe einzeln anzuwendenden Tone gemischt und diese Mifdungen wieber, einer musikalischen Tonleiter gleich, in richtigem Dage neben einander aufgefett. Es ift für ben Runftler eine nicht ganz geringe Aufgabe, burch bie Difchung ber Tone auf ber Palette fcon im Boraus ben harmonischen Ginklang fur fein Bert zu bestimmen, und besonders ift dieses für die Fleischtone, die gewohnlich mit bem Namen Carnatio belegt werben, von großer Bichtigkeit, neben bem Roth und Beiß, bas Gelbe, Blau und Grun in gehöriger Berbindung und Übereinstimmung aufzuseben, um nu bann burch fleine Ruancirung und weitere Mischung mit dem Pinsel die innere Bartheit, eis nem Zauber gleich, hervorzubringen. Bei aller praftischen Lebre, bie einem Schuler beim Auffegen einer Pa= lette (benn dieses ist ber technische Ausbruck) zu Theil wird, muß bennoch sein eigenes Gefühl fur Lon und haltung besonbers wirken.

Gewöhnlich werben nach bem Auffeten ber Localfars ben die gemischten Tone ober Tinten immer stufenweise vom Licht aus aufgesett. Für Fleischtone z. B. wurde mit bem bochsten Lichtgelb im Ubergange zum Roth, aus biesem ins Biolett, bann ins Blau, Grunliche und in die braunen Schattentone ber Auffat ber Palette geschehen.

Man fagt oft bei barmonischen Gemalben: ber Runft-Ier hat eine gute Palette. Umgekehrt aber fagt man, wenn in den Karben tein Schmelz und kein Guß ist: Das Bild schmedt nach ber Palette. (Frenzel.)

2) Palette, nennen bie Topfer und Schmelztiegels macher ein bolzernes Instrument, welches bald breit = oval und mit einer handhabe verfeben, bald rund ober ausge-

höhlt triangelformig ist, balb sich in die Gestalt eines breiten Meffers endigt und bagu bient, ben Gefagen bie gehorige Rundung und Glatte ju geben. Bei ben Golds schmieben führt ben Ramen D. ein aus bem Schwanze eines Gichhornchens gemachtes Inftrument, welches fie beim Bergolben gebrauchen. Auf Schiffen heißt ein Plat im Rielraume P., welcher zur beffern Ballaftirung bient. Bei ben Uhrmachern heißt berjenige Theil einer Uhr so, burch welchen bas Steigrad die Spindel in Bewegung (Fischer). fett.

Paletuveria Aub. du Pet. Thouars, f. Bruguiera

Lam. (Rhizophora L.).

PALETUVIER nennen bie frangofischen Pflans zer zwar vorzugsweise den Mangle-Baum (Rhizophora Mangle L.), aber auch andere Baume berfelben Gattung fowol, als auch ganz verschiebener Familien, wenn sie bicht am Wasser wachsen und von der Fluth zum Theil bespult werben. So heißt auf den Antillen Avicennia nitida L.: Paletuvier gris; am Senegal Avicennia tomentosa L.: Paletuvier blanc; auf Martinique Clusia venosa L.: Paletuvier de montagne; in Capenne Conocarpus (Sphenocarpus Richard) recemosus Jacquin: Paletuvier soldat; in Bestindien conocarpus erectus Jacquin: Paletuvier flibustier, und in Gujana Inga marginata Wildenow (Mimosa Bourgoni Aublet): Paletuvier sauvage. (A. Sprenzel.)

Paleu, f. Pelev. PALEY (William), geboren im Jul. 1744 zu Peter= borough, war ber Sohn eines Schulmeisters und widmete fich zu Cambridge bem theologischen Studium. Er ward Doctor der Theologie, Archidiakon und Kanzler der Did= cese von Carlisle, Pfarrer zu Bishop's Bearmouth und Prabendar bei mehren Capiteln, und ftarb am 25. Mai 1805 im 62. Lebensjahre zu Newcastle (s. Biograph. IV. S. 487). Seine Dufe hat er zur Abfassung einer Reihe von Werken benutt, in benen er fich bie Aufgabe ftellte, die driftliche Religion und beren heilige Schriften zu vertheibigen, driftlichen Sinn unter allen Claffen ber Gefells schaft zu verbreiten, und er hat diesen 3weck durch einfache, verständige und traftige Sprache, sowie burch überzeus gende und jum Bergen sprechende Grunde mit fo gludlis chem Erfolge erreicht, daß bie Mehrzahl jener Schriften in vielfachen Auflagen wiederholt, von seinen Landsleuten jum Gegenstande lebhafter Discuffionen gemacht und in mehre fremde Sprachen überset worden ift. Seine theologisch-philosophischen Schriften sind: 1) the principles of moral and political philosophy (London 1785. 4.) und wiederholt im folgenden Sahre, für welches Werk ihm ber Berleger ein Honorar von 2000 Pf. St. zahlte, eine Summe, die bei bem großen Auffehen, welches baffelbe neben Newton's und Lode's Schriften erregte, nicht auffallen kann. Gegenschriften von Roberts (Lond. 1796), le Grice, Groft, Pearson, sind auch in Teutschland beache tet worden (s. Allg. Lit.=Beit. 1800. Intell.=Bl. S. 908 und 1802 S. 1178). Eine franz. Übersetzung gab 3. 2. Bincent (Paris 1817. 2 Bbe.). 2) Horae Paulinae, or the truth of the scripture history of St. Paul evinced, by a comparaison of the epistles wich



ear his name with the acts of the apostles and with ne another (zu London 1787, 1790 und ofter). Die lbficht ber Schrift war aus ber wechselseitigen Beziehung er Apostelgeschichte und der 13 Paulinischen Briefe zu eigen, daß biefe Bucher, seibst wenn sie nur in spaten Sandschriften überliefert maren, Grunde genug barbieten vurben, Briefe und Perfonen fur nicht erdichtet, ja bie Briefe für authentisch und bie in ihnen erzählte Geschichte ur mahr zu halten. Mit bewundernswurdigem Scharf= nne hat er bie kleinsten Umftande hervorzuheben und für eine Untersuchung zu benuben gewußt. Da hierbei auch über iele biblifche Stellen ein neues Licht verbreitet ift, waren ie teutschen Theologen frühzeitig auf das Buch aufmerkam geworben (f. Gichhorn's Bibl. für bibl. Lit. III. MIg. Lit. = Zeit. 1792. Mr. 28), und es erschien ine teutsche Übersetzung mit einigen Anmerkungen von b. K. Benke (Helmstedt 1797), besgleichen eine hollanische und eine frangofische von. 3. D. P. Et. Levabe Nîmes 1809 und wiederholt zu Paris 1821). 3) The oung christian instructed in reading, and the priniples of religion, erschienen 1788, eine Compilation für ie Jugend und daher im Auslande nicht gekannt. 4) Leasons for contentment addressed to the labouring part of the british Public (London 1793), zur Berus igung ber burch die französische Revolution aufgeregten Bemuther der arbeitenden Glaffe gefchrieben. 5) A view of the evidence of christianity (London 1794. III. mb 1798: II. in 8.), ebenfalls durch Levade ins Franzosische berset unter bem Titel: Tableau de preuves evidenes du Christianisme (zu Lausanne 1806. II. in 8. und ins Leutsche zu Leipzig 1797). Bon diesem Buche gibt es n analysis (Conton 1798). 6) Natural theology or evidences of the existence and attributes of the )eity, collected from the appearances of nature, rschien zu London 1802 und hatte 1804 bereits sieben Luflagen erlebt, ist auch nachher bei James Parton (Dr= ord 1826. 2 Bbe.) und 1836 mit sehr reichhaltigen Bemer= lungen und Zusägen vom Lord Brougham und bem be-:uhmten Physiologen und Chirurgen Karl Bell herausgege en und daburch der Tert nicht nur nach dem gegenwars igen Zustande der Wissenschaft berichtigt, sondern auch durch geistreiche, anregende Stizzen Bell's ansehnlich bes reichert. Ch. Pictet in Genf übersete es im 3. 1804 auf fehr freie Beife ins Frangofische und hat baburch ben eigentlichen Charafter des Werks fast ganz verwischt, was auch in der neuen Ausgabe (1817) nicht verbessert wurs be. In teutscher Bearbeitung gab dies Buch D. S. Hauff heraus (Stuttg. und Tubing. 1837) mit zwedmafigen Weglassungen. Es ist von praktischen Philosophen und Naturforschern bochgeschätzt und das unerreichte Duster vieler ahnlichen Abhandlungen geworden. Palen geht bavon aus, Beweise von bem Dasein Gottes aus ben Erscheinungen der Natur zu entwickeln, und thut dies in streng logischer Darstellung, den Schmuck der Rede verschmas bend, aber bennoch anziehend und ben Lefer bis zum Ende festhaltend. Es ist nicht für Theologen und Philosophen berechnet, die in Teutschland langst über ben Standpunkt bes Berfassers binaus sind, wol aber geeignet, als Unregung

und Einleitung zu umfassenden Studien der Naturgeschichte empfohlen zu werben. Solchen 3weck zu erreis chen, find bie mehrfach in England baju erschienenen Bild: werke sehr dienlich. 7) Rach seinem Tobe hat seine Witwe Sermons and tracts herausgegeben, die ebenfalls mit vielem Beifalte aufgenommen find. Außerbem aber ift Palen auch ber politischen Schriftstellerei nicht fremb geblieben, und er hat die politischen und gerichtlichen Inftitutionen Englands nach ihrem Werthe in besondern Schriften beurtheilt, die mir freilich nur nach ben von M. Th. P. Bertin veranstalteten französischen Übersetzungen bekannt find, namtich des différentes formes du gouvernement et de leurs avantages ou désavantages respectifs, de la constitution anglaise et de la liberté civile (Paris 1789) und réflexions sur l'établissement des jurés et sur l'administration de la justice civile et criminelle (Paris 1789 und 91). Sammlungen von the entire works of W. Paley tenne ich vier, Die erfte London 1805—8. 8 Bde. in 8., dann with a life by Alex. Chalmers (London 1821. 5 Bbe.), bann with a life by Lynam (London 1823), und endlich die beste with an account of his life and writings by his sun (Conbon 1825. 7 Bbe. in 8.), bei ber sich auch ein Portrait findet. Fur fein Leben find auch zu benugen: Memoirs of W. Paley by G. Wilson Meadley (Sunberland 1809)

(Eckstein.)

Paleya Cassin., f. Picridium Derf.
PALEYRAC, Fleden im franz. Dordogne-Departement (Périgord), Cant. Cadouin, Bezirk Bergerac, liegt, 8. 2. von biefer Stadt entfernt, in einer fruchtbaren Ge-

83 L. von biefer Stadt entfernt, in einer fruchtbaren Gegend und hat eine Succurfallirche, 170 Saufer und 440 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.)

(Fucher.) PALFFY, bas große ungrische Saus, wird gewöhnlich von einem Grafen Konrad von Altenburg bergeleitet, ber um bas J. 1028 als Abgesandier Raiser Konrab's II. nach Ungern gekommen und Ber Stammvater. bes ausgebreiteten Geschlechtes Konth geworben fein foll. Die Erfinder dieser Herleitung hatteze nicht bedacht, daß bas Bolt ber Magnaren eines berjenigen ift, in welchen bie ursprüngliche Eintheilung aller Bolker in Stamme (Kasten) sich am langsten und vollständigsten erhielt, und wie schwer, wo nicht unmoglin, es wird, einem in biefer Beife geordneten Bolle, einem Stamme, in bem jeber seinen bestimmten Platz hat, Frembes aufzubringen. Ebenso wenig konnen wir ben von Thurot (P. II. c. 14. p. 34) gepriesenen Poth ober Both als ben Uhnherrn bes ganzen Stammes betrachten. Poth war gewiß nithts anberes, als bas Dberhaupt eines Stammes, beffen Urfprung mit jenem bes Boltes felbft zusammentrifft. Roch im 12. Jahrh. entstand eine Spaltung in bem Stamme, der vielleicht zu sehr angewachsen war, er theilte sich in die Geschlechter Konth und Hebervar. Rikolaus Konth fommt im I. 1344—1351 und bann wieder 1356—67 als Palatinus vor; Paulus Konth, der mit Elisabeth Illyes verheirathet war, hinterließ einen Sohn, Paulus II., der sich zuerst des zusammengezogenen Namens Palf: fv, b. i. Pauli filius, bebiente. Diefes Cohn, Ritolaus I. Palffy, tommt als Befiger von Deregita, in ber Schutt, in bem untern eilanbifchen Begirte bes presburger Comitats, und von Raro, in bem czilistozer Bezirke bes raaber Comitats vor. Sein Sohn, Laurentius Palffy, auf Cfelesto, wohnte ber Schlacht bei Mohacs, im 3. 1526, als hauptmann ber Insurrection bes presburger Comitats bei und wurde ber Bater von Paul III. auf Deregifa und Raro, ber mit Judith Erdody von Csorna verheirathet war, und ben Sohn Peter Palffy auf Cfabragh, in bem bogoter Begirke ber honther Gespanschaft hinterließ. Mus feiner Che mit Sophia Dersffy hinterließ Peter die Sohne Thomas I., Georg, Freiherrn, Johann I., Hauptmann zu Tata, Stephan I., Hauptmann zu Komorn, und Niko-laus II., dann die Tochter Katharina und Magdalena. Magbalena heirathete in erfter Che ben Peter Balaffa, in anderer Che ben Rudolf Khuon von Belasy. Katharina wurde bes tapfern Johann Krufith Sausfrau; auf feinem Sterbelager, bas er zu Kanisa, in seiner Saupt= mannschaft, gefunden, empfahl ber Beld ihr feinen Lieutenant, ben vielgepruften Stephan Illiebhagy, als benienigen, ber vor allen andern befähigt, ihr in jenen unruhigen Zeiten Schutz und Beistand zu gewähren. Die junge reiche Bitwe wurde bemnach bes Ilieshazy Gemahlin und in gewiffer Beife zugleich fein Schickfal; benn die Pfandherrschaft St. Georgen und Posing, die fie in die zweite Che brachte, wurde eigentlich Beranlaffung zu allen ben mannichfaltigen Bermickelungen in Stephan's Lebensgeschichte, bie bamit enbigten, bag er als Palatinus den Gipfel der Ehren und der Macht erftieg. Witme jum zweiten Dale im 3. 1609, wurde Ratharing fcon am 15. Dec. 1610 burch Urtheil und Recht bes Befiges von St. Georgen und Poffing entfett. Gie ruht an ber Geite bes Palatinus Illieshagy, in ber von biefem fury bor feinem Enbe an ber ehemaligen Pfarrfirche por dem Dberntbore ju Poffing erbauten Rapelle. Thomas I. Palffp, ber altefte von Peter's Sobnen, war Sauptmann ju Palota, erwarb auch fur fich und feine Nachkommenschaft die freiherrliche Burbe. Diefe Rachs tommenschaft beschrankte fich inbeffen auf einen Sohn, Thomas II., beffen Tochter Sabina, an Stanislaus Ricgiczen verheirathet wurde, mahrend ber einzige Sohn, Thomas III., nach einander bie Bisthumer Baigen, Erlau und Reitra (feit 1671), fowie die Propftei gu Presburg befaß, bas Reichstangleramt befleibete und im 3. 1679 ffarb. Mitolaus II., ber Begrunder ber Große feines Saufes, geboren im 3. 1552, icheint eine Erziehung genoffen zu haben, wie fie nur bochft felten in jenen Bei ten die Großen bes westlichen Europa's ju empfangen pflegten. Er bereifte Griechenland und Conftantinopel, Teutschland, Dieberland, Franfreich und Spanien, genoß ben praftischen Unterricht ber berühmtesten Felbherren jener Lander und begann alsbald nach feiner Rudtebr in bie Beimath bas Gelernte in Unwendung ju bringen. Die Sauptmannschaft in Romorn war bas erfte Umt, bas er besteibete (1584), und von hier wurde er balb nach Gran und endlich nach Reuhausel versetzt. Biel zu weitlaufig wurde die Aufzählung aller ber Unternehmungen sein, die er mit gleich biel Rraft und Glud gegen bie Unglaubigen

ausführte. Gine feiner wichtigsten Baffenthaten, von ber er jedoch, wie billig, die Ehre mit dem obersten Feld: beren, mit bem versuchten Abolf von Schwarzenberg, au theilen hatte, war die mit ebenso viel Berwegenheit als Glud ausgeführte Begnahme ber Sauptfestung Raab (29. Marz 1598); bafür wurde Nikolaus, nach alter bies berer Sitte, von ben Stanben von Bfterreich mit einem werthvollen, funftlich gearbeiteten Golbbecher beschenkt (von biesem Becher wird mehrmals die Rebe fein), Die ungrischen Stande aber — ein in Ungerns Geschichte bisher unerhorter Schritt — kamen freiwillig und unauf: gefobert, im Namen bes ganzen Konigreichs, bei bem Konig um eine angemeffene Belohnung für ben tapfern Landsmann ein (1599)1). Berbienft und Berwendung sprachen gleich lebendig zu bes Gefeierten Gunften, und bie Sauptmannschaft bes presburger Schloffes, zugleich mit ben febr bebeutenden Schlofgutern, wurde an Nikolaus Palffy verlieben, anfänglich zwar nur für seine Person, spater wur: ben aber auch sein Sohn Stephan und sein Entel Ritos laus in die Berleihung aufgenommen. Es fcheint jeboch nicht, daß er biefe Ausbehnung ber ihm zugebachten Gnabe erlebt habe. Denn er starb sehr unerwartet ben 23. April 1600, wie das Istuansfry 2) berichtet. Er war aber bereits zu einem vollendeten Felbherrn erwachsen, und nimmt ber beilige Bater keinen Anstand, ihn, den mann:

1) "Cum apud omnes," so brudt sich ihr Empfehlungeschreiben aus, "omnium statuum et nationum reges et principes, ac ipsam etiam Serenissimam et Augustissimam Domum Austriacam, ex qua tot imperatores regesque prodiere; semper observatum ac in more positum fuerit, ut iis, qui domi forisque res praeclare gessissent, et rempublicam armis defendissent, praemia et remunerationes decernerent. Cumque status et ordines regni Hungariae spectabilem et magnificum dominum Nicolaum Palffy, ab eo toto tempore, que in aula Majestatis Caesarene, Domini ipsorum clementissimi, educatus, ao deinde praefecturis militaribus ornatus fuit, ita se gessisse, optime sciant, ut merito inter viros virtute et fortitudine praestantissimos, numerari possit et debeat. Nam et initio praesentis belli in expugnatione plurimarum arcium reipublicae Christianae, ac patriae et Majestati Caesarcae servivit fideliter et utiliter, ut taceantur alia ejus servitia, cum sanguinis sui effusione praestita, et quotidie praestari solita, tum erga omnes militares, exteros pariter et nostrates, per studia et officia. Horum igitur et aliarum virtutum ejus memores regnicolae, motu proprio ac spontanea humilitate et demissione, Majestati Suae Caesareae, Domino ipeorum Clementissimo, supplicant, dignetur Sua Caesarea Majestas ipsi Domino Nicolao Palsty, ejusque haeredibus masculis, quamdiu ii claruerint, cum titulo Comitis perpetui, arcem et bona Posoniensia clementer conferre... Quae petitio regnicolarum, et humilis supplicatio, cam in similis personae commendatione prima sit, et nullo petente, sed sponte unanimiterque fiat; sperant Status et Ordines, Majestatem Suam Caesaream, pro selita sua benignitate, gratiose admissuram." 2) "Palffyus primo veris initio a principe Matthia ad consultandum de progressu belli, et de ejus ad Transilvaniam gubernandam profectione, vocatus (ea enim provincia, decrete Caesaris, nisi mors, ultimus rerum terminus, praevertisset, ei decreta erat) quum Vienna domum redilsset, in repentinum gravemque morbum incidit, ac quinto post die, vi ejus exstinctus fuit, quum nondum L aetatis annos exegisset, ac incredibile sui desiderium tam Caesari, quam patriae et omnibus reliquisset. Erit enim magna omnium de eo spes cencepta, fore esan in praeciarum et omnibus nu-meris consummatum ducem evasurum."

bet

eld:

erg, iheit

ì aab

bie

nem

enft

die

фtе

iuf:

Xó:

105:

фeв

upt:

febt

vet:

out:

ito:

cоф

mæ

23.

ibet

mb

icu, no e ia in y in

osit

t-

haften Bertheibiger bes christlichen Glaubens, als einen solchen, als einen Helben, zu begrußen. Aber nicht nur für sich selbst war Rikolaus ein Mann, sein Haus war auch eine Schule, in der Manner erzogen wurden. Wir erinnern nur an Franz Exterhazy, ben bas berühmte haus als seinen andern Stammvater verehrt, an Peter Rohary, an Stephan Illieshagy, ben Nifolaus als feinen Geheim: schreiber zu gebrauchen pflegte, und ber nachmals bie Große seiner Familie grundete. Zu Presburg war Palffy ge= ftorben, daselbst wurde er auch in St. Martin's Stiftsfirche beerdigt. Bir erfeben aus feiner Grabschrift 3), daß Nikolaus, außer ben presburger Schlofgutern, auch zwei andere bebeutende Gebiete, bie Berrichaften Stampfen (Stompha), in bem transmontaner, und Biebersburg (Bordeto) in bem obern außern Bezirke bes presburger Comitats, an sich gebracht hatte. Biebersburg hatte er zum Theil als die Aussteuer seiner Gemahlin, Maria Fugger, erhalten, zum größern Theile aber von den Fugger's schen Erben erkauft. Maria Magdalena Fugger übers lebte, wie es eine Sterbemunze anzubeuten scheint, ih= ren Chebeun um 46 Jahre. Es zeigt diese Munge, ein Gulben, im Av. innerhalb eines Lorbeerkranges, in neun Beilen, die Borte: Maria Fuggerin Stephani et Joannis Palffyorum mater, qui simul sepulti Posonii 29. Maji 1646. Rev. Diana, mit einem Lorbeerfranze ges schmudt, halt mit beiden Sanden die Geweihe der von ber Seite hervorkommenden Sirsche (bas Palffp'sche Waps pen); über ihrem Kopfe befindet sich ber halbe Mond in Strahlen, barüber steht auf einem Bande: ad astra me-Maria Magdalena, burch welche auch die Herr= schaft Ballenstein an die Palffp'sche Familie gebracht wors ben, hatte die feche Rinder Stephan II., Ritolaus III., Johann II., Paul IV., Sophia und Katharina. Sophia wurde an ben Grafen Maximilian von Trautmannsborf verheirathet, an jenen Trautmannsborf, dem Teutschland den westfälischen Frieden verdankt; Katharina wurde des un= grifchen Palatinus, bes Grafen Nitolaus Forgach, Gemahlin. Nitolaus III. war Propft zu Presburg, Johann II., einer ber Kronhuter, fiel im J. 1621 in einem Gefechte mit den Turken; er hinterließ aus seiner Che mit Judith von Amade den einzigen Sohn Ferdinand, der als Bischof zu Etlau sein Leben beschloß, nachdem er früher Jesuit gewesen. Paul IV. war Kammerprafect in Ungern und f. f. Ges beimrath, sodann aber durch Wahl vom 3. 1649 Reichs= palatinus. Rach bes Brubers Tobe bekleibete er zugleich bie Schloßhauptmannschaft in Presburg. Ihm verdankt

bie Familie außerorbentlich viel: er hat Theben, bas bisber an die Palocfai versett gewesen, Blasenstein, das von ben Balassa an den Fiscus gefallen war, und 1637 auch Bajmocz (Bonnig), in ber neitraer Gespanschaft, von ber Hoftammer an sich gebracht, vorerst zwar nur pfand= weise, man weiß aber, was eine ungrische Pfandschaft in machtiger hand bedeutete. Er hat ferner bas Schloß Biebersburg nach feiner heutigen Gestalt erbaut, bas Franziskanerkloster zu Malaczka gestistet und durch eine Majoratsordnung für die spate Nachtommenschaft geforgt. Bu dem von ihm gegrundeten Majorat gehört der goldene Becher, ben die bfterreichischen Stande feinem Bater, bem tapfern Nikolaus II., verehrt hatten. Er war, wie wir balb horen werben, an Bethlen Gabor gekommen; biefer hatte ihn dem Sultan überreichen lassen, und als Ferdis nand III. mit den Türken Frieden schloß (1653?), war berselbe Becher in die Bahl ber Geschenke aufgenommen worben, welche bei biefer Gelegenheit von Seiten ber Pforte dem kaiserlichen Hofe gemacht wurden, und so kam er in die kaiserliche Schapkammer. Ferdinand III., seine ursprüngliche Bestimmung ehrend, gab ihn bem Palatinus zuruck, und so wurde er, zugleich mit dem Sabel, ben Nikolaus II. bei der Einnahme von Raab geführt, zu einem noch heute vorhandenen Fibeicommiß bes Palffp's schen Saufes gewidmet. Paul IV. starb im 3. 1655; mit Franziska, des Grafen Johann Guseb Khuon von Belasy Tochter, hat er die sehr bedeutenden Herrschaften Alten: und Neuen: Lengbach, Baumgarten und Reinpols benbach, in dem ofterreich. Biertel D. 2B. 2B. erheirathet. Seine Tochter, Theresia war in erster Che bes Grafen August von Sinzendorf, in anderer Che des Marchese Fers binand Obizzo Gemahlin, und ftarb im 3. 1684. Sein alterer Sohn, Johann III. Anton, Sauptmann bes tonigl. Schlosses zu Presburg, ftarb ohne Kinder, Agleich er zwei Frauen, Unna Therefia, Grafin Nadasby, und Maria Eleonora, Grafin von Molart, gehabt. Sein jungerer Sohn hingegen, Karl I., Generalmajor ve ber Cavalerie, bei bem Musbruche bes großen Turfenfriegs im 3. 1683, farb als Generalfeldmarschall in Mailand, In 3. 1694, aus seiner Che mit Agnes Sidonia, einer Tochter des Fürsten Hartmann von Liechtenstein, zwei Sohne, Franz I. und Rifolaus V., hinterlassend. Franz I. siel unvermahlt in einem ber italienischen Seldzuge Nisolaus V., Sauptmann bes königlichen Schloses zu Presburg, hatte keine Kinder aus seiner Che mit einer der Homonnap'schen Erb= tochter, und es erlosch mit ihm die Nachkommenschaft des Palatinus Paul. — Stephan II., der alteste Sohn von Nitolaus II. und von der Maria Magdalena Fugger, folgte dem Bater in ber Burbe eines Dbergespans bes presburger Comitats, war aber zugleich auch koniglicher Rath, Kronbuter, General ber ungrischen leichten Reiterei, Dberhauptmann des Districts diesseit der Donau und Commandant ber Festung Neuhausel. Des Baters mahrhaftis ger Sohn, erwarb er sich burch eine Reihe verwegener Thaten den Beinamen des Türkenschreckens. Als Bethlen Gabor, der Fürst von Siebenburgen, seine siegreichen Baffen über die Grenzen von Ungern hinaus bis in bas Berg von Mabren trug, war mit ber Sauptstadt Pres-

S) Illustri heroi Nicolao Palffy ab Erdőd, Petri filio, comiti Posoniensi et Comaromiensi, libero baroni in Vereskő et Stompha, equiti aurato, regii cubiculi in Hungaria magistro, Rudolphi II. Imper. Rem. et Regis etc. consiliario et cubiculario intimo, Hungariae cis Danubium Generali praesidiorum Strigonien. Comarom. Ujvarien. Posenien. supremo Capitaneo. Cujus, par generi et titulis, virtus rem Hungaricam difficillimis temporibus, cum omnium admiratione et gratulatione conservavet et amplificavit. Die XXIII. Aprilis, ipso S. Georgii festo, A Dni MDC pie defuncto, cum vixisset annis XLVII. m. VII. d. XIII. Maria Fuggera, Kirchbergae et Weissenhornii baronissa, marito, de republica, deque se eptime merito, sum quacuor superstitibus liberis, moerens posuit.

burg zugleich bie heilige Krone in seine Gewalt gefallen; er hielt es jeboch nicht gerathen, von ihr irgend Gebrauch ju machen, fo lange es ihm nicht gelungen, burch bes Kronbuters Buftimmung bas Dispositionerecht über bas Kleinob zu erhalten. Glanzende Berfprechungen, barte Drobungen wurden angewendet, um Stephan's Treue zu bem rechtmäßigen Könige ju erschlittern; ba er aber in die Auslieferung ber ihm anvertrauten heiligen Krone nicht einwilligen, ebenso wenig in Bethlen's Dienst übertreten wollte, fo wurde er als Gefangener nach der fernen Burg Erfeb gebracht und bort noch firenger behandelt. ben Schredniffen bes Rerters wiberftand Stephan, und Bethlen Gabor mußte ben Unbeugsamen freigeben. Retten entlaftet, bot Stephan alle feine Rrafte auf, bem Aurkenknechte auch im Felbe Biberftand zu leiften, bas Blid aber war nicht mit ihm. In einem hipigen Gefechte an der Latra gerieth er, schwer verwundet, in der Gies benbirger Gefangenschaft. Nicht fo leicht wollte Bethlen nunmehr ben gefahrlichen Feind losgeben, und bas in jes ner gelbarmen Beit beinahe unerschwingliche Losegelb von 24.500 Dutaten war ber Preis ber Befreiung eines fo wichtigen Gefangenen. Die troftlose Mutter, Die jugends liche, taum vor drei Sahren beimgeführte Gattin, thaten bas Außerste, ben Geliebten ju retten. Nur 10,000 Du= faten konnten baar aufgebracht werben, aber bie zwei eblen Frauen, als Bitwe und Tochter gepriefener Belben mit ben Geschicken bes Kriegs naher vertraut, opferten mit liebenber Saft Gold: und Gilbergerathe, Geschmeibe und reiche Gewänder, um die fehlenden 14,500 Dukaten au erfeben. Das noch vorhandene Bergeichniß ber geopferten Rleinobien beweift, bag auch bes Liebften und Theuerften nicht geschont murbe, auch jener Becher, ben Rito: laus II. Palffp einft von ben ofterreichischen Stanben empfangen, befand fich barunter. Im Lager vor Ungrifch: brob, am 15. Nov. 1621, ftellte Bethlen ben Empfangsfcbein iber bas gange Lofegelb aus, und Stephan murbe ben Geinigen und bem Baterlande wiedergegeben. 218 ein guter Birthichafter wußte er ben an feinem Bermo: gen erlittenen Schaben balb ju erfeben, benn er befanb fich im Stanbe, am 24. Upril 1626 ber Soffammer ein Darleben von 260,000 Gulben, fpater, am 13. Dlarg 1635, auf 310,000 Gulben erhoht, ju machen, wofur ibm bie Berrichaften Gt. Georgen und Pofing, jeboch obne bie Stabte, pfandweife übergeben murben. Es war biefes Geschaft um fo wichtiger, ba bie Pfanbichaft nach: male, im 3. 1734, von Raifer Rart VI. in Erbe umgemanbelt murbe. 3m 3. 1634 murbe Stephan in ben Grafenstand erhoben. Geine Gemablin Eva Guignna mar eine Tochter bes berühmten Felbherrn, bes Grafen. Sans Chriftoph von Pucheim, und find burch fie fpaterbin bie Ducheimischen Berrichaften Rirchichlag, Krumbach und Caubersborf B. U. B. B., an ihren Entel, Rifo. laus VI. Palffn, vererbt worben. Ihr einziger Sohn, Ritolaus IV., geb. im 3. 1634, Kronbuter, f. f. Rammerer und Gebeimrath, fruber aber Malteferritter, vermablte fich mit Eleonora, bes Grafen Rarl von Barrach und ber Pringeffin Frangista von Eggenberg Tochter, er: bielt wol hauptfachlich in Betracht diefer Bermahlung

von Kaiser Ferbinand III. die erbliche Berleihung ber pres: burger Schlofhauptmannschaft und ber Schlofiguter, welche, gleichwie es bisher ber Fall gewesen, als Seniorat besessen werben sollten. Das Gut Kemnitz, in bem febles fischen Fürstenthume Jauer, erkaufte Nikolaus aus bes 30hann Ulrich von Schafgotsch Confiscation, =er überließ es jeboch im 3. 1667 an Die Bierotin. Er ftarb im 3. 1679, mit hinterlaffung von funf Rindern, Mitolaus VI., Franz II., Johann IV., Maria Sufanna und Maria Ciconora. Maria Susanna beirathete am 28. Kebr. 1672 ben uns grischen Softammerprasibenten, ben Grafen Christoph Cre boby, Maria Cleonora (farb ben 26. Dec. 1699) bent Grafen Marimilian von Balbstein. Franz II., geb. ben 3. Aug. 1660, wurde als Oberfilieutenant bei einem Angriffe auf die effeter Brude erschoffen, im Angust 1687; er hatte keine Rinder aus feiner Che mit Juliana, einer ber Somonnan'ichen Erbtochter. Johann IV., ber Stammvater der noch blubenden jungern Sauptlinje, war ben 20. Aug. 1659, geboren. Seine erften Felbauge fceint er gegen die Turken gethan zu haben; in Biebersburg hangt unter dem Schloßthore ein kleines Schiffchen, mittels dessen er aus der turkischen Sklaverei entfloben war. In dem kurpfalzischen Erbfolgekriege machte er sich als gludlicher Parteiganger bekannt, und schon im 3. 1689 erhielt er bas Chobor'sche Susarenregiment, bei bem er bisher als Rittmeifter geftanden hatte. Ummittelbar barauf spielte er ber Besatung von Philippsburg einen argen Schlimmstreich. Bor ihren Augen ließ er burch einige Husaren eine Heerbe Dchsen und Schafe entsubren, auf die man im Philippsburg vorzüglich gerechnet hatte. Die Frangosen thaten einen Ausfall, bas Bieh zu retten, fielen aber in den hinterhalt, wo Palffy fie mit feiner Sauptmacht erwartete; 300 Mann Infanterie und 23 Offiziere ließen sie auf dem Plate liegen; sieben Offiziere wurden zu Gefangenen gemacht, der Commandant selbst entkam mit genauer Noth auf einem frischen Pferbe, bas ihm der Diensteifer eines gemeinen Soldaten verschaffte. Palffy blieb bei ber Rheinarmee, auch nachbem er im I. 1693 zum Generalmajor ernannt worden, bestand noch manchen Strauß mit den Frangofen, und gewöhnlich ma-ren Sieg und Beute fein Lohn. Inbeffen waren es nicht allein die Feinde, die seinen verwegenen Muth erfahren mußten, er hatte auch mehre Duelle; in einem solchen verwundete er den Prinzen. Johann Frjedrich von Würs temberg=Stuttgart burch einen Piftolenschuß bergestalt, baß ber Prinz bald hernach, ben 15. Oct. 1693, ftarb. Palf= fp wurde beshalb vor ein Kriegsgericht gestellt, aber freigesprochen. Eines ber heftigften Scharmugel bestand er im 3. 1695 mit bem frangofischen General Billars, in der Nahe von Mainzg er wurde hierbei selbst schwer verwundet, doch glucklich wieder geheilt. Mach dem ryswy= ter Frieden übernahm er die Stelle eines Landrichters in Ungern, er vertauschte auch im 3. 1700 fein Susarenre= giment gegen bas Kuraffierregiment, welches bisher ber Dbrift von Scheibau gehabt hatte. Mit biefem Kuraffierregimente folgte er im J. 1701 bem Prinzen Eugen über die Alpen, oder vielmehr Palffy, jest Feldmarschalllieutenant, ging mit brei Cavalerieregimentern und

feche Reibstäden ber Sauptarmee voraus. Bei Castels baldo schlug er eine Brucke über bie Etsch, mittels welcher bie Armee ben 9. Jul. ben Ubergang bes Fluffes bewerkstelligen und bas Treffen bei Carpi liefern konnte. Un den Lorbeeren dieses Tages, an dem Siege bei Chia= ri, nahm Palffy wesentlichen Antheil; bei ber Austheilung der Binterquartiere wurde ihm und den von ihm befehlig: ten Regimentern bas Land zwischen ber Fossa Mantuana und bem Mincio, das fogenannte Seraglio, zur Vertheis digung angewiesen. Auch in dem Feldzuge vom I. 1702 stand er unter Eugen's Befehlen, doch war ber muhfame Postenkrieg, auf ben bie kaiserliche Urmee fich beschrankt fab, nicht geeignet, bie glanzenben Gigenschaften eines Magistri equitum ju offenbaren, und es wird in biefem Sahre ber Name Palffy nur selten genannt. Im folgen= ben Sahre nach Baiern verfett, befand er fich bei ber heeresabtheilung, die unter Styrum's Befehlen am 20. Sept. 1703 zwischen Sochstatt und Donauwerth bie schwere Nieberlage erlitt, für Palffy zwar nicht ohne Rubm. Ein frangofisches Corps, mit welchem ber Marquis d'Uffon ben Raiserlichen in ben Ruden und in bie Bagage fiel, wurde durch ihn zurückgetrieben, in einen Moraft gesprengt und großentheils zusammengehauen. Banus von Kroatien, Dalmatien und Slavonien, seit bem Februar 1704, General von ber Cavalerie, seit bem 7. Mai namlichen Sahres, wurde ihm zugleich der schwies rige Auftrag, die Grenzen von Ofterreich und Steiermart gegen die ungrischen Malcontenten zu beden. Er leiftete in biefer Hinsicht, was nach ber geringen ihm anvertraus ten Macht möglich, bemeisterte sich noch in bem namli= chen Jahre bes fur bie Sicherheit ber Stelermart wichtis gen Posteris Cfaktornna und ber ganzen Infel Muratoz, befreite bas getreue Bbenburg, bas burch eine ftrenge Blokabe auf bas Außerste gebracht worben, proviantirte Stuhl-Beißenburg und errang einen bedeutenden Bortheil über die bei Nagy = Magnar in der Schutt verschanzten Insurgenten. Spater, als unter Beifter's Obercommans bo hinreichende Streittrafte zusammengezogen worden, ers hielt Palffy den Befehl, im Norden der Donau ju operiren. Er nahm nach einem furzen Bombardement bas feste Neitra (24. Aug. 1708), empfing am 31. Aug. bie Unterwerfung bes gangen Rebellenregiments, Dezkan, ben General an der Spike, und schlug hinter Reuhausel eine starte feindliche Partei, deren Anführer, der Oberft Bogroß, felbst gefangen genommen wurde. Den bierdurch verbreiteten Schrecken benutent, nothigte er 70 Cbelleute ber Nachbarschaft zur Unterwerfung; er eroberte ferner, am 6. Oct., das feste Schloß Bonnig, an welchem der Rebellenanführer Rubolf Bertfeni und beffen Sausfrau fo viel Belieben gefunden hatten, daß fie biefe Palffp'iche Befis bung und die gesammte herrschaft mahrend ber Dauer ber Insurrection, als ihr Eigenthum behandelten, nahm bie Burg Bubetin mit Accord und brachte, nachdem er ben Obersten Thuroczi gewonnen, die ganze trentschiner Gespanschaft unter taiferliche Botmäßigkeit. Bum Beschluß bes Feldzuges besetzte er die Stadt Leutschau, wohin die Rebellen turz vorher eine Generalversammlung ausgeschries ben hatten, um ein allgemeines Aufgebot anzuordnen. I. Cacpel. b. BB. u. R. Dritte Section X.

Im f. I. 1709 siegte Palffy bei Schemnit über eine bebeutende von Bertfeni angeführte Rebellenschar, gleichwie er 1710 bas wichtige Neuhaufel nach einer langwierigen Blotabe einnahm. Dafür wurde er mit ber Felbmar= schallswurde belohnt, gleichwie ihm schon in dem vergans genen Sahre aus ben confiscirten Gutern ber Rebellen eine Summe von 150,000 Gulben zu Theil geworden. Bichtiger noch als biese friegerischen Greignisse war indes= fen ber Einfluß, ben Palffy burch biefelben und burch seine biplomatischen Erfolge gegen die Rebellen auf den Sof gewonnen hatte. Man ertannte in Bien, bag ein Unger, ber dem Raiserhause treu ergeben, am Leichtesten Gehor finden wurde bei seinen bethorten Landsleuten, und Cufani, Beister's Nachfolger im Commando, wurde abge= rufen, fatt feiner Palffy mit bem Dberbefehle ber Trup: pen bekleibet, und zugleich mit Bollmachten fur die 206= fcbließung eines Bergleiches ausgeruftet. Sett enblich, nachbem bas Pacificationegefchaft in ben Sanden eines Mannes, der dabei mahrhaft intereffirt, kam der Schlas ber langen, verderblichen Fehde. Um 12. Febr. 1711 nahm Palffy bas feste Schloß Zolyomed, wodurch er ben Malcontenten die Berbindung mit Giebenburgen abschnitt; am 23. April unterwarf fich ber Graf Karoly mit allen feinen Truppen der Gnade des Raifers, und am 26. April ergab sich das lette Bollwerk der Rebellion, die Stadt Raschau, worauf burch Unnahme bes am 29. Upril zu Bathmar, namentlich auch von Palffy unterzeichneten Generalpardons der Friede vollkommen zu Stande kam. Palffy hatte bem Konigreiche und dem Erzhaufe einen gleich großen Dienst geleistet, benn am 17. April war Raiser Joseph I. gestorben, und ber Wechsel ber herrs schaft konnte leicht neue und gefahrvolle Verwickelungen erzeugen. Bei ber ungrischen Kronung Raifer Karl's VI. trug Johann, als Bannus von Kroatien, ben Reichsapfel; damals wurde er auch als wirklicher Geheimrath vereidet. Die nachsten Sahre verlebte er mehrentheits auf feinen Gutern, in bem Turfenfriege vom 3. 4716 erhielt er aber bas Commando über die Reiterei ber im Lager bei Kuttok versammelten Armee. Um 2. Aug. ging er, bas turfische Lager zu recognosciren, mit 1400 Reitern und 400 Husaren über die Donau und alsbald traf er auf bie feindlichen, ebenfalls aus Reiterei bestehenden, Vortrups pen. Es tam zu einem hipigen Gefechte, in welchem Palffp felbst in die außerste Gefahr gerieth, und endlich, nachdem er Bunder von Tapferkeit gegen ben sich stets mehrenden Schwarm ber Zeinde verrichtet, mit Verluft von 400 Tobten und Berwundeten den Rudzug nach Deterwarbein antreten mußte. Aber schon brei Tage spater, am 5. Aug. 1716, wurde ihm burch ben an bem glorreis den Siege bei Peterwarbein genommenen Untheil ber voll: ftanbigfte Erfat fur eine Schlappe, bie an fich ichon manchen Sieg verdunkelt. Des Tages von Peterwarbein Frucht war die Einnahme von Temeswar, Palffy hatte aber mit einem betachirten Corps am 27. Aug. Diese Festung berennen und nachmals von seiner Position jenseit ber Bega aus, die Belagerung bedecken muffen. grad wurde burch ihn, ber hierbei 48 Schwabronen Ru-raffiere und Dragoner führte, am 18. Jun. 1717 berennt,

und er mußte fobann bie Belagerung beden, gleichwie er in ber Schlacht vom 16. Aug. Die Cavalerie befehligte umb ben erften Angriff that. Er fließ babei auf ein in ber Nacht entstandenes und barum nicht recognoscirtes Bert, auch geschah ber Angriff früher, als man berechnet, und bevor noch ber linke Flugel des Deeres fich aufgestellt batte. Das Gefecht murbe baher zweifelhaft, Palffp fturzte mit bem britten Pferbe - bie zwei erften waren ihm unter bem Leibe erschoffen worden - und empfing babei eine Contufion, endlich aber konnte bas zweite Ereffen zu feiner Unterftugung heranruden, und bie Turken erlitten auf biefem, wie auf allen übrigen Punkten, eine pollständige Riederlage. Im I. 1726 erwirkte Johann, gemeinschaftlich mit feinem Bruber Paul, bag ber bisher nur hypothekarische ober Inscriptionalbesit von Bonnit in erblichen Befitz umgewandelt wurde; des Brubers Uns theil hatte er schon vorher an sich gebracht. In dem nams lichen 3. 1726 begann er ben neuen, prachtvollen Schloff bau zu Konigsaben, Ritalyfalva, bas alte Schloß hatten Die Malcontenten zerstort, um ihm web zu thun. Det. 1731 wurde et jum Judex curiae emannt, woges gen er bas Bannat an ben Grafen Joseph Exterhago abtrat. Im 3. 1734 wurde, vornehmlich auf seine Berwendung, ber Pfandbefit von Biebereburg in Erbe verwandelt. Commanbirenber General in Ungern, feit bem 3. 1736, übernahm er in bem namlichen Sahre ben Oberbefehl bes bei Futtot zusammengezogenen Beeres; bei dem Ausbruche bes Turkentrieges, im 3. 1737, lofte ihn aber Sedenberf in biefem Commando ab. Am 29. Nov. 1739 wurde er In die Babl ber Ritter bes golbenen Bließes aufgenom= men, und am 25. Febr. 1740 als folcher in Bien eingeführt. Ucht Monate fpater wurde er burch einen Courrier von Presburg nach bem faiferlichen Doflager entbos ten. Rarl VI., es war brei Tage vor bem 20. Det. 1740, fprach ju ihm in ben gnabigften Ausbruden von feiner vielfaltig bewährten Treue und außerte gugleich bie Soffnung, er wurde auch im Falle einer Beranberung bem Saufe Offerreich treu ergeben verbleiben, wie er es bisher gewefen, fonberlich moge er fest auf bie burch bie pragmatifche Canction eingeführte Succeffionsorbnung halten, ber Thronbesteigung ber altesten Erzherzogin bein Sinberniß in ben Weg legen, und vielmehr biefelbe wis ber alle Gegner, die fich etwa regen mochten, fanbhaft vertheibigen. Tief ergriffen fühlte fich Palffy von ber boben Bebeutung bes Mugenblides, weinend verfprach er bem fterbenben Raifer, bag er an ber Tochter vergelten wolle, mas er von bem Bater empfangen, und unter gros Ben Gnabenbezeigungen, vielleicht auch mit der Aussicht, bereinst bie Palatinuswurde zu empfangen, wurde er ent: taffen. Rati VI. verschied am Morgen bes 20. Det. 1740, und gleich barauf richtete die Erzherzogin an Palffo ein ungemein gnabiges Banbichreiben, worin fie ibm Diefes Ereigniß mittheilte, ihm, unter Berficherung ibrer bochsten Gnabe, das Generalcommando aller Truppen in Ungern übertrug, und ohne Sehl bekannte, daß fie von seiner Freundschaft und Treue Beistand aller Art und guten Rath erwarte. Der beste Rath, ben er unter ben gegenwärtigen Umständen geben konnte, war, daß man bie Kronung ber jungen Konigin fo viel möglich befichens nigen folle. Bu bem Ende wurde auf ben 18. Mai 1241 ein Reichstag ausgeschrieben, auf welchem Daffy als dudex curine und zweiter Reichsbaron die Stelle bes 900 latinus zu veetreten hatte. Die allgemeine Stimmung war im hohen Grade gunftig fur die junge Fürstin, nur eine Schwierigfeit erhob fich wegen ber Mitregentichaft, bie fie am 21. Nov. 1740 ihrem Gemable ertheilt hatte. Palffy wußte die Schwierigkeit zu heben, indem er die Stande belehrte, daß fie wohl thun wurden, aus eigener Bewegung dem Großherzoge bie Mitregentschaft anzubies ten, benn baburch wurde bas Ansehen vermieben, als fei biese Mitregentschaft ohne ber Stanbe Bewilligung atts foniglicher Machtvollkommenheit verliehen worden. Sein Temperament fand allgemeinen Beifall, und bie Kronung wurde auf den 25. Jun. angesett. Ihr mußten indeffen verschiedene Anordnungen vorhergehen, welche die allge meine Stimmung foberte. Eine folche war die Wiederbesettung der seit dem J. 1732 erledigten Palatinuswurde. Drei Candidaten wurden dazu von dem Konige in Borschlag gebracht, ber Judex curiae, ber Banus von Kroatien, Graf Ezterhazy, und ber Kammerprafibent, Graf Erboby, und bie Bahl ber Stanbe entschieb am 22. Jun. für ben Grafen Johann Palffy. Bei ber Rienung hatte er bemnach ber Verrichtungen viele zu besors gen gehabt; fie mußten ihm indeffen erlaffen werben, und auch bei der Ardnungsproceffion hatte er einen Stellvertreter, indem er Alters und Schwachheit halber nicht reiten konnte, boch wohnte er der Salbung und Krönting in ber Kirche bei und hatte feinen Plat zuoberft an ber Evangelienseite bes Altars. Auch gab er, als bie Solennitat beendigt, die Konigin mit allen Kroninfignien betleis bet war, als Palatinus bas Beichen für bie Erbffnung ber Kirchenthuren, und wahrend bie Konigin in bem Dednungsschmucke offene Tafel bielt, war er unter ben weltlichen Magnaten ber einzige, ber an solcher zu figen bie Ehre hatte. Der Gang bes Krieges nothigte bie Konigin balb barauf, in Presburg Buflucht zu suchen, so lange fie baselbst weilte (bis jum 11. Dec. 1741), mußte Palffy beinahe täglich an den hof kommen und den geheimen Confes renzen beiwohnen. Sebesmal ließ Maria Therefia ihm einen Stuhl reichen, oft brachte fie "bem Bater," wie fie ihn namte, ben Erzherzog Joseph (geb. 13. Marg 1741), und bann pflegte Palffy bas Kinblein auf ben Schoos zu nebmen. Als bas Glud fich wendete und die Waffen ber Raisertochter begunftigte, wie früher bie Feinde, gleichwol aber stets Solbaten und Gelb erfobert wurden, um ben Rrieg mit Macht und Erfolg fortzuseten, ba war Palffp unablaffig beforgt, beibes im Reiche aufzubringen, und ber Einfluß, ben er ubte, ließ bas bochherzige Boll nicht ertalten in der Begeifterung fur eine fo gerechte und fcba ne Sache, fur eine Sache, die mit fo feurigem Gifer neführt wurde von bem Manne ber freien Babl bes Bolfes. Dagegen wußte aber auch die Konigin mit weiblicher Feitz beit stets neue Bege aufzufinden, um einem so getreuen und so wichtigen Diener ihre Dantbarkeit zu bezeigen. 2018 im Jul. 1744 die Siegesbotschaft eintraf von bem Rheinübergange und von der Einnahme der lauterburger

Linien, und ber Dberft Morocy bie bei biefer Gelegenheit erbeuteten Paufen, Fahnen und Stanbarten zu ben Fugen ber Konigin niederlegte, schickte sie ihn alsbald nach Presburg, um bie Beitung und die Giegeszeichen dem als ten Palatinus ju überbringen, fammt einem lateinischen Schreiben ber Konigin, welches gleich einem elettrichen Runten auf bas ganze Bolt wirken mußte. Und wirklich bot ber Palatinus bem Großberzoge, als dieser, ihn zu besuchen von Kittsee nach Presburg gekommen war, so viel mufend Mann an, als hunderte vor Weißenburg und Lauterburg gefallen seien; vollständig ausgerüftet und bes waffnet, sette er hinzu, erwarteten sie mit Ungedulb den Besehl zum Aufbruch. "Ich selbst," so schloß seine Rebe, "bin bereit, im Fall der Noth ein Corps von 25,000 Insurgenten gegen die Feinde ins Feld zu führen." Dars auf schickte bie Konigin ihm bas Pferb, welches fie bamals gu reiten pflegte, mit prachtigem Beug, auch einen Gabel und Ring, beide von großem Werthe; zugleich schrieb sie bem Beschenkten: "Bater Palffp! Nehmet biefes Pferb an, welches wurdig ift, daß es von bem eifrigsten meiner getreuen Unterthanen beftiegen werbe. Nehmet biefen Gabel an, um mich gegen meine Feinde zu vertheidigen; nehmet aber auch diesen Ring, daß er Euch ein Pfand sei meiner Gewogenheit." Solche Worte blieben gewiß nicht abne Einfluß auf das Circulate vom 19. Aug. 1744, wodurch ber Palatinus bie gesammten Gespanschaften und alle sie: bewohnende Nationen zu einer Generals und Persfonals Insurrection ausdot. "Ich will mich selbst an ihre Spike stellen," so schloß der begeisterte Greis, "und verspreche dieses hiermit, bafern mich, welches Gott verhitte, bie Schwachheit meiner Gesundheit nicht abhalt." Die Insurrection kam zu Stande, aber Palffy war nicht vermogenb, fie in das Keld zu führen; er mußte biefe Ehre bem Feldmarschall Exterbagy überlaffen. 3m 3. 1746 machte er gum letten Male der Raiserin, als sie der Jagdluft in Kittsee genoß, seine Aufwartung. Am 26. Aug. 1750 beging er zum letten Male seinen Geburtstag; von dem an nahm seine Gefundheit bergestalt ab, daß er bald bas Bett nicht mehr verlaffen konnte. Bu Unfang bes 3. 1751 wurde er von Reampfen befallen, die man für tobtlich hielt. Marz schien diese Gefahr gehoben, und man glaubte, er weite fich vollkommen erholen können. Allein die schlimmen Bufalle stellten fich wieber ein, und am 24. Marg 1751, Abends gegen 7 Uhr, erfolgte zu Presburg bes gro-Ben Palatimus Ableben. Am 27. Marz wurde ber Leichnam mit ben gewöhnlichen triegerischen Ehrenbezeigungen unter großen Feierlichkeiten in St. Martin's Stiftefirche vor dem Sochaltar beigefeht. Johann hatte fich am 4. Det. 1687 mit Therefia, Grafin von Czobor, und nach beren am 4. Oct. 1733 erfolgtem Ableben gum andern Male, ben 28. Aug. 1741, mit Maria Juliana, Grafin von Stubenberg, bes Grafen Karl Zichy Witwe, verheirathet. Mus ber erften Che kamen brei Tochter, barm bie Sobne Isbann VI., Paul Karl III. und Rifolaus VII. Johann VI., geb. den 2. Febr. 1696, war t. t. Rams merer, Oberst-Lieutenant und Commandant von seines Baters Rinaffiertegimente, als er in ber Schlacht bei Belgead, ben 16. Aug. 1717, ben schönsten Tob fand. Seine

Witwe; Unna Eleonora, bes Fürsten Michael Exterhazy Tochter, vermahlt ben 12. Mai 1715, überlebte ibn um 32 Jahre und farb ben 26. Sept. 1749. Sie hatte nur Abchter geboren, von benen die attere, Maria Anna, den 1. Mai 1739, an ben farbinischen Staatsminister und Gefandten ju Bien, Grafen Ludwig Malabaila von Canale, verheitrathet wurde und am 18. Jul. 1773 starb. Paul Karl III., geb. ben 29. Oct. 1697, erbte, nach bes Baters lettem Willen, außer einem Capital von 200,000 Gulben, auch bie sammtlichen Herrschaften, insonderheit Biebersburg, Königsaben, Alfo-Myarast und Erbob, in ber verovitiezer Gespanschaft von Slavonien. Von Jus gend an hatte er ben Feldzügen in Ungern, Italien, Nieberland, Schlesien, Baiern und am Rheinstrome beigewohnt. Er war Oberst bei bem Dragonerregimente Pring Friede rich Ludwig von Burtemberg, als er bie nachricht von dem Treffen bei Quiftello (15. Sept. 1734) nach Wien brachte, und ba ber Pring wenige Tage barauf, ben 19. Sept., bei Guaftalla ben Belbentob ftarb, erhielt er beffen erlebigtes Regiment und Generalmajorsrang. Im Darg 1739 warb er Felbmaricalllieutenant und Soffriegerath, im Sept. 1741 wirklicher Geheimrath, ben 15. Det. 1745 General von ber Cavalerie, ben 29. Jun. 1754 Generalfelbmarfchall, und im 3. 1763 commandirender General in Ungern und Siebenburgen. Er war ferner Magister Janktorum, und feit bes Baters Tobe erblicher Dberges fpan bes presburger Comitats und Sauptmann bes baffe gen Schloffes, und ftarb ju Presburg, ben 14. Gept. 1774. Gin Andenken von ihm find bie Gemalbe in Ros nigsaben, welche bie Schloffer bes Rurfurften von Coln, bes prachtliebenben Clemens August, barftellen '). In erfter Che war er, feit bem 22. Rov. 1718, mit Maria Margaretha, Grafin von Stubenberg (fie ftarb ben 10. Dit. 1724), in anderer Che, seit bem 1. Mary 1734, mit ber Grafin Sofepha bon Pergen, verwittweten Grafin von Prostau (fie ftarb ben 1. Mug. 1748), in britter Che, feit bem 12. Oct. 1749, mit ber Grafin Maria Elifabeth Josepha von Starbemberg (fie ftarb ben 27. Jun. 1778), verheirathet. Die zweite Che mar finberlos, bie beiben Rinder ber britten Che lebten nur wenige 2Bochen. Mus ber erften Che famen aber zwei Tochter, von benen Maria Therefia, geb. ben 2. Det. 1719, an ben Grafen Rarl Philipp von Cobengl, ben t. f. Minifter an bem hofe ju Bruffel; Maria Untonia, geb. ben 28. Mai 1724, an ben Grafen Joseph Egterhagy verheirathet wurde. Rifolaus VII., bes Palatinus jungster Sohn, geb. ben 24. Det. 1699, blieb in ber Schlacht bei Parma, ben 29: Jun. 1734; er war f. f. Rammerer, Dberft und Commandant bes Althann'ichen Dragonerregimente, feit bem 29. April 1726 mit ber Grafin Josepha von Schlick verheirathet, und Bater von brei Kinbern. Eine Tochter, Maria Theresia, heirathete ben Prasidenten ber

<sup>4)</sup> Bahrend bes biterreichischen Erbfolgetrieges pflegte er feine Winterquartiere in Bonn zu nehmen. Fast mochte es scheinen, die allitren Generale hatten sich nicht ungern allichrlich in ben Rieber-landen schlagen laffen, einzig um ben Winter an bem üppigen Dofe bes Aurfürften Clemens August hindringen zu können.

ungrifden hoffammer, ben Grafen Johann von Erboby, bie andere Maria Leopolbina Monica, ben Fürsten Franz Joseph Kinsty. Der Sohn, Johann Leopold Nitolaus Joseph, geb. den 18. Aug. 1728, Erbhett der herrschat-ten Biebersburg, Bonnis, Also-Ryarasb, St. Georgen und Possing, Erbgraf zu Presburg, und zulett, als Ge-Schlechtsaltester, wirklicher Obergespan bes perebunger Comitate und bes toniglichen Schloffes zu Presburg, Erbs hauptmann, t. f. Geheimrath und Rammerer, Capitaines Lieutenant ber ungrifchen abeligen Leibgarbe, Generals Relbzeugmeifter und Inhaber eines Infanterieregiments, ftarb ju Presburg, ben 28. Febr. 1791, feine Bitme, Maria Gabriele, Des Reichsvicetanglers Furften Rubolf Joseph von Collorebo Tochter, bent 23. Mai 1801. Sie war ihm den 27. Jan. 1752 angetraut worden und hatte ihm grobi Gohne und zwei Tochter geworen. Der altere Cobn, Johann Gabriel Labislaus Morit, geb. ben 6. April 1775, lebte in kinderloser Che mit Euphemia Chris ffina, einer Tochter bes Furften Karl Joseph von Ligne, velmabit ben 11. Gept. 1798, und es ift baber nach beffen Abgang bas Dajorat an feinen jungern Bruber, an ben Grafen Frang Mons Meinrab, geb. ben 22. Jun. 1780, gefallen. Diefer Erbherr ju Biebersburg, Bons nis, Konigsaben, Alfo : Ryarasb und Schmolenis, Erb: obergefpan bes presburger Comitate, Erbhamtmann bes presburger Schloffes, auch Graf von und zu Presburg, ift feit bem 1. Darg 1824 mit ber Grafin Ratalie von Erdoby (Schmolenit ist bekanntlich der Erdoby Eigenthum gewesen) verheirathet und hat von ihr einen Gohn und eine Tochter.

Die ältere Hauptlinie. Mitolaus VI., bes beil. rom. Reichs Graf Palffn von Erbob und Borosto, Freiherr zu Stampfen, Graf ber Grafichaft Blafenftein, Bert ber Betrichaften Theben, Batottesg, Krumbach, Deibenreichstein, Marched, Erbobergespan bes presburger Cos mitats, geb. ben 1. Mai 1657, führte in bem großen Turkenkriege ein einenes Sufarentegiment; und wurde 1687 Commandant zu Gran, 1690 Generalmajor und 1692 Kelbmarschall-Lieutenant und f. f. Rammerer. 2118 einer Der Kronbuter wurde er 1700 in die Bahl ber f. E. Ge= beimrathe aufgenommen, auch jum hauptmanne der Leib-garbetrabanten, sowie 1701 jum hauptmanne ber Arcierengarbe, jum General : Felbzeugmeifter und jum Ge= neral uber die Land : und Geldzeughaufer ernannt. Die verwitwete Kaiserin Eleonora ersah sich ihn zu ihrem Dberfistallmeifter, welche Stelle er, fammt bem Umte eis nes Judex Curiae, bis jum 3. 1714 befleibete. Im 3. 1712 wurde er Ritter bes golbenen Bliefes und Ge= neral-Feldmatschall, und 1714, burch Bahl vom 15. Oct., Palatinus. Er ftarb ben 23. Febr. 1732. Man hat von ihm eine Dupfermunge. Av. Verglichen den 4. Juni 1698. Der Mamenegug. Rev. Wolckherstorf und Marchegg. Gin Namenszug, in bem man bie Buch: ftaben Atf erkennen will und eine Rrone. Db biefes Mungchen fich auf die Erwerbung ber herrschaft Marded, ober auf einen Grengstreit mit ber Berrichaft Bol-Berbborf begieht, konnen wir nicht fagen, ebenfo wenig, auf welche Beife Ritolaus bas Gigenthum ber graffic

volkraschen Herrschaft Heibenreichstein erlangte: Ic. Dec. 1680 hatte er sich mit Katharina Elisabeth von Beighs verheirathet und mit ihr (ste starb ben 5. Juni 1784) vie Sohne Leopold I., Johann V., Franz III. und Karl dann vier Töchter erzeugt. Karl II. Oberstlieutenantiffen bem Althann'schen Dragonerregiment, geb. ben 16. Ang. 1687, ftarb ben 13. Jan. 1720 an ben Folgen einer in ber Schlacht bei Belgrad empfangenen Bufide. Frang Mt. geb. den 11. Aug. 1686, war Malteferritter, Generalmajor und Inhaber eines ungrischen Iffanterierrgiments. und ftarb den 24. Marz 1786: Johann Baptiffiel. Oberst und Generalabjutant, geb. ben 25. Jun. 1685, fiel in ber Schlacht bei Peterwarbein ben 5. Aug. 1716. Leopold I. endlich, geb. ben 14. Dec. 1680, f. f. wirtle-cher Kammerer, Oberst und Generalabiutant, vermablte fich ben 17. Jun. 1708 mit Maria Antonia Graffin von Souches, und karb ben 13. Marz 1720, seine Bitme ben 18. Aug. 1750. Leopold I. hinterließ vier Kinder, Mitblaus VIII., Leopoid II. Stephan, Rudolf und Ma: ria Augusta. Lettere, geb. ben 28. Aug. 1714, ftarb ben 3. Marz 1759, als bes bobmischen Hoffanzlers, bes Grafen Franz Ferdmand Kinsty Witwe. Die Gohner hinterließen alle brei Nachkommenschaft, baber:mit ihnen biefe altere Hauptlinie abermals in drei Ufte zerfallt. Der alteste ber brei Bruder, Nikolaus VIII., Erbhert ven Bies bereburg und von ber Fibeicommisberrschaft Stampfen, geb. ben 4. Sept. 1710, vermablte fich ben 14. San. 1733 mit Maria Unna Ernestina, einer Tochter bes ebe= maligen kaiferl. Dberftstallmeisters und Lieblings & Grafen Michael Johann von Althann: Im J. 1745 wurde er jum f. f. Geheimrath, ben 14. Marg 1758 jum un: grischen hoffangler, ben 30. Nov. 1759 jum Ritter bes golbenen Blieges, im Rovember 1762 gum Judex Curiae und ben 22. Aug. 17.67 jum: Groffrenz bes St. Stephansowbens ernannt. Dem Palatinus Johann Palffo folgte er als Erbobergespan bes presburger Comitats: Er ftarb den 6. Febr. 1773. Nebft vier Tochternichinters ließ er ben einzigen Sohn Karl Hieronymus, geb. ben 2. Dct. 1735. Diefer, Graf in Blasenstein und Beibenreich: ftein, Erbherr auf Biebersburg, Stampfen, St. Georgen, Poffing, Bonnig, Eroob ic., Ritter bes golbenen Dieges, ward 1791 Gefchlechtsaltefter, refignirte als ungrifcher Bofs tangter ben 4. Rob. 1807, an eben bem Lage, woo er in ben ofterreichischen Fürstenstand erhoben wurde, und ftarb als Obersthofmeister im Königreiche Ungern, ben 25. Mai 1816. Er hatte sich am 24. April 1763 mit Maria Thes resia, des Fürsten Emanuel von Liechtenstein Tochter (fie starb den 30. Junius 1766) vermählt, und von ihr die Sohne Joseph Franz und Nikolaus Joseph. Nikolaus Joseph, t. t. Rammerer, Generalmajor, auch bes Malteferorbens Ritter, geb. ben 3. Dec. 1765, ftarb bewet26. Mai 1800, nachdem er kurz vorher im Kampfe mit ben Franzosen bei Romano, in dem aafter Thale, tobtlich verwundet worben. Joseph Franz, bes Waters Nachfolger in ber fürftlichen Wurde und in bem Majorat, geb. ben 2. Sept. 1764, mar wirklicher hofrath bei der ungrischen Boffanglei, Geschlechtsältefter und bes presburger Comi= tats Erbobergespan (seit bem 23, Febr. 1825) und ftarb

bost 13. April 1827, aus seiner Ehe mit Maria-Laroline Gräsin von Hohenseld, verm. den 19. April 1792, zwei Söhne und eine Tochter hinterlassend. Der jüngere Sohn, Staf Rikolaust; geb. den 7. Jan. 1797, k. k. Kämmerer und Rittmeister dei Toscana-Dragoner, statb den 6. Aug. 1830; aus seiner Ehe mit der Gräsin Aherese Rossi sind derer Beuber, der Fürst und Rejoratsherr Anton Karl, ist den 26. Febr. 1793 gedoren und seit dem 15. Sannar 1820 mit Geopoldine: Dominica Prisca, des Fürsten Alons von Kaunit Lochter, verheirathet; diese Che ist aber dieher kinderlos.

Der mittleve Aft. Leopold II. Stephan, Erbherr von Biebersburg und won ber Fibeicommigharfchaft Stam= pfen, war den 14. Dec. 1716. geboren. Er errichtete im 3. 1734 ein mgrifches Mationalregiment (Rr. 19. Beffen: Homburg), biente als. Generalmajor von 1742-1745 bei ber Armee in Baiern, bann am Main, wurde im Jul. 1751 Felbmarschall-Lieutenant, ben 29. Jun. 1754 Keldzeugnweister, ben 26. Jul. 1758 Kronhuter, ben 4. Det. 1760 General = Felbmarschall, ben 30. Jane 1765 Großfreuz bes St. Stephanordens, endich Cubiculariorum Regalium Magister und commanditender General in Ungern, und ftarb zu Presburg iben 9. April 1773, als er fich eben zur Zafel feben wollte. Bermahlt batte er fich ben 21. Jan. 1739 mit ber Grafin Marian Fofepha von Whlbstein, und als biefe, eine Mutter von fieben Kinbern, am 29. Dam 1763 bas Zeitliche fegnete, trat er am 14. April 1765 in bie zweite (finderlos gebliebene) Che mit der Grafin Withelmina von Dgilon, des t. t. Felbmarschaus Karl Beinrich Dgilon Tochter. Gein Gohn Leopold, ber einzige, ber bie Kinderjahre überfebte, geb. ben 29. Oct. 1739, bes presburger Comitats Dbergespan, Erbherr von Biebersburg und Stampfen, war bis 1777 Hofrath bei ber ungrischen Hoftanglei, von 1775 an des esongrader Comitats Dbergespan, endlich Janitorum Regalium Magister, vermahlte sich den 12. Jul. 1762 mit Maria Therefia, bes Felbmarschalls Grafen Leopold von Dann Tochter, und ftarb ben 4. Det. 1799. Es überlebten ihn die Sohne Leopold, Franz, Kark und Ferbinand; ber jungste Gohn, Philipp Nerius, mar ben 17. April 1794 vor Lanbreeies, als Hauptmann in dem Freicorps von Michalkowit, gefallen. Ferdinand, geb. den 1. Febr. 1774, ift ber heutige Erbobergespan bes presburger Comitats und Hauptmann bes presburger. Schlosses. Ihm gebort die bei Appel (3. Bd. S. 694) beschriebene Mes baille. Leopold, geb. b. 24. Jun. 1764, f. t. Rammerer, Generalmajor (feit 1801) und Obergespan bes presburger Comitate, auch feit bem 22. Sept. 1802 mit Charlotte von Jochlinger verheirathet, farb ben 24. Febr. 1825. Er hat einen Sohn und eine Tochter hinterlassen; ber Sohn, Graf Ferbinand Leopold, geb. ben 1. Dec. 1805, ift feit bem 6. Nov. 1832 mit Sibonia Raroline, der jungsten Tochter des Fürsten Ferdinand Joseph von Lobtowis, verheirathet.

Der jungfte Uft. Rubolf, Erbherr von Bieberd: burg und von der Fideicommigherrschaft St. Georgen und Poling, geb. ben 4. Marz. 1719, mard im Septem:

ber 1741 f. f. wirklicher Kammerer, im 3. 1742 Oberst bei der ungrischen Insurrection, 1744 Generalmajor, 1757 Selbmarschallslieutenant und 1759 Inhaber bes erlebigten Husarenregiments Karoly. Nr. 6. Alles biefes hatte er fich redlich vervient, von 1742 an allen Feldzügen beiges wohnt, und fich befonders als Parteiganger gegen bie Preußen ausgezeichnet. Im Jan. 1743 vermahlte er sich mit Maria Aleonora, bes nachmaligen Staatskanzlers Kaunit Schwester, die ihn um mehre Sahre überlebte: sie starb den 7. Mai 1776, Rudolf aber den 1. April 1768. Er hatte neun Kinder. Der altere Gohn, Johann, Erbobergespan und Erbhauptmann bes presburger Countate und Schlosses, geb. ben 28. Oct. 1744, quit= tirte als Major bei Beschwit Kurassier, und ftarb ben 22. Febr. 1794, seine Gemahlin, Maria Uma Graffin von Ezterhazy, vermahlti den 5. Jul. 1772, hatte schon am 27. Aug. 1776 biefe Beitlichkeit verlaffen, Gein Sohn Iohann Karl, geb. ben 27. Jul. 1776, ebemals Lieutement bei Ravanagh Kurassiere, hat aus seiner ersten Ehe mit ber Grafin Louise von Rindsmaul, vermablt ben 16. Bul. 1799, nur Cochter hinterlassen, mabrent beffen pweite Che mit einer von Pruglach, vermahlt ben 10. Febr. 1813, gestorben 1828, kinderlos, geblieben ift. Ru= bolf Karl, bes Grafen Rubolf jungerer Sohn, geboren ben 11.1. Febr. 1750, quittirte als Major bei Kinsky Chevaurlegers, und starb ben 29. Marz 1802, aus seiner Che mit der Grafin Maria Antonia von Rollowrat-Arakowsky, vermahlt ben 30. Jan. 1782, sechs Sohne und funf Tochter hinterlaffenb. Der altefte Cohn, Graf Frang, geboren den 23. Mai 1785, vermahlte fich am 2. Mai 1808 mit der Grafin Josephine von Erdody, und hat bon ihr, bie ben 1. April 1813 bas Beitliche fegnete, zwei Sohne und eine Tochter. Fibelis, ein anderer Sohn bes Grafen Rudolf Karl, ist den 24. Aug. 1788 geboren, t. f. Kammerer, Geheinmath, Tavernicorum Regalium Magister und Obergespan des arvenser Comitats, seit bem 24. April 1816 mit Erneftine, Groffin Dorn, verheis rathet und Bater von zwei Sohnen. Gein Bruder Binceng, f. f. Rammerer und Rittmeifter, geb. ben 13. Jan. 1792, ist seit 1818 mit ber Grafin Apollonia Cfaty verheirathet und hat von ihr einen Sohn und zwei Töchter.

Das Palffy'sche Eigenthum, — wir sprechen zunächst von den Stammbesitungen in dem presburger und neitraer Comitat, — von wenigen in der Monarchie an Ausdehnung und Wichtigkeit übertrossen, hat seines Gleichen kaum in der Anmuth, Bequemlichkeit und Fruchtbarkeit der Lage; das ganze östliche User der March, von ihrer Mündung an dis Rabenspurg gegenüber, ist Palffy'sches Besithum, das sich mit der Herrschaft Marched auch über das westliche voer österreichische User der Warch ausdehnt. Es sind die Güter aber dreisacher Natur; nämlich Seniorat (es ist das die Sigenschaft der presburger Schloßgüter), Majorat oder Fldeicommiß. Zu den presburger Schloßgütern gehören, nehst dem Marktssechen Somerein und Szerdabeln, 14 Dörfer, Benke, Patony, Bögel-Patony, Csecseny-Patony, Csentosa, Dios-Patony, Egyhazas-Paka, Hegysur, Kis-Lucse, Löger-Patony, D-Gelle, Pinteksur, Possa, Jonez und Bados. Zu-

tre Linds 本は 12 日本 n in mar in the fembet. in an erfen den. er mann Kanamanana ar . x are green r In r La a de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania in ma = 200 r 300 r is is in the second உடு இவைக்கோன THE DESCRIPTION AND T THE DESIGNATION ar area findin = = 3 x THE PARTY - Santani, -THE CO. - E Treat = == THE R 70 200 auf Mus a ficility THE RE - : **d**ust .:== **1** L W CHES 2 4 St يسي هن a jan. **3** 1 e == <u>.</u> 1.5 \_:= 100 

==

a pocario

ı

THE PERSON

Digitized by Google

23

Erbob in Slavonien, die ein Eigenthum der fungern Saupts linie, fondern wurde von Paul III. angenommen, als er fich mit ber Erbtochter Jubith Erboby von Cforna verbeirathet, und ift feitbem feinen Rachkommen geblieben. (v. Stramberg.)

-PALFURIANA, alter Name einer Stadt in Hispas nia Tarraconensis, oftlich von Tarraco, jest Benbreth. Bergl, Itiner. Antonin. p. 398.

PALFURIUS (Sura), daß die Schreibung mit f bie richtige, das Wort also ein rein lateinisches, die mit ph, welche sich d. B. in einigen Manuscripten des Juvenal findet, bagegen verwerflich fei, beweift bas Palfurianus auf einer Inschrift bei Gruter (p. 303, 3). Uber biesen Mann haben wir burch ben Schotiaften bes Juvenal noch die ausführlichsten Nachrichten; biernach war er ber Sohn eines Confularen (bas tann nur von einem Cons ful suffectus ober burch consularia ornamenta ausgezeich: neten gelten, benn ein consul ordinarius biefes Ramens findet sich nicht in den Fasten), hat unter Nero im Ringen einen Wettkampf mit einer lacebamonischen Jungfrau beftanben, wurde unter Befpaffan aus bem Genate gefto: Ben, trat in die ftoische Schule, zeichnete sich auch als Redner und Poet aus, benuchte sein Ansehen bei Domitian zu ben heftigsten und gehaffigsten Angebereien, warb baber auch nach biefes Raifers Ermorbung angeklagt unb verurtheilt. Sueton (Domit. 13) erzählt, Domitian ware, als Paffurins Gura in ben capitolinischen Spielen ben Preis als Rebner erhalten hatte, vom Publicum allgemein gebeten worden, ibn, ber fruher (wie wir gefeben haben, burch Bespafian) aus bem Genate geftogen war, wieber in seinen vorlgen Stand einzuseten, worauf ber Kaiser weiter keine Antwort gegeben, sondern burch ben Berold bem Publicum Stillschweigen befohlen hatte. Ginen Palfurius Sura, Berfasser eines Journals über bas Leben bes Kaisers Sallien erwähnt Trebellius Pollio c. 18. (H.)

PALFYN (Jan, von den Franzosen Jean Palfin genannt), ein berühmter Bunbargt, ward 1649 gu Kor-trot in Bestflanbern geboren und ftarb als Professor bet Anatomie und Chirurgie zu Gent im 3. 1730. Da in seinem Baterlande bamals Berglieberungs : und Bunds arzneikunst noch in ihrer Kindheit waren, so fühlte Pal= fon um so bringenber bas Bedurfniß, sich burch Lecture und Reisen auszubilden. In der That begab er sich bis am seinen Tod regelmäßig alle Sahre nach Paris und befuchte oft Lepben und London, um bort Belehrung fowol zu empfangen, als späterhin auch mitzutheilen. Wie schon Mebre vor ihm, namentlich Riolan, vereinigte er in fets nen Schriften den Bortrag der Chirurgie mit dem der Unatomie, wobei er aber in der lettgenannten Wissenschaft durchaus nichts Neues zu Lage forberte. Bielmehr verdankte er den hohen Ruf, welchen er als Lehrer, als Schriftsteller und als ausübender Arzt genoß, vorzäglich seinen Leistungen in der Chirurgie und Geburtshilfe. Er gab zwedmäßige Anleitung, die Operationen bes Krebses und bes Emppems besser als bisher zu verrichten und bie Beit und ben Ort für die Ausführung bes Bauchstichs bei ber Wassersucht zu mablen; er verbesserte bie zu seiner Beit fehlerhaft pollzogene Darmnaht, machte ein neues

Bistouri für die Operation eingeklemmter Bruche bekannt. welches Ledran spaterhin für seine Erfindung ausgab, bestatigte die Entbedung Lasnier's (nach Andern Quarre's, ober Rolfint's), daß der Staar tein Fell, fondern eine Berdunkelung der Arpstalllinse sei und erfand ein Berkzeug, welches aus zwei ungleichen ftablernen Loffeln bestand und gur Berausbeforderung bes eingebeilten Ropfes bei schweren Geburten bienen follte. Diefes Instrument, Ropfzieher (tire-tête) genannt, legte er um bas Jahr 1723 ber parifer Afabemie ber Biffenschaften vor; Seis ster, bem er es mittheilte, ließ es abbilden (Institution. chirurg. p. 980, 995. t. 33. f. 16—18), verband die beiden Lossel durch ein Gewerbe und bildete so eine Zange, bie wol noch jett zuweilen in Unwendung kommt. Die Schriften Palfon's find: 1) Waare en zoer naauwkeurige beschryving der beenderen vans menschen lichaam (Gent 1702. Lepben 1727; Teutsch: Breslau 1730; Frangofisch mit Busaben von bem Berfaffer: Paris 1731. 12.). Am besten find in dieser Anochenlehre die Kopstnochen abgehandelt. 2) Description anatomique des parties de la femme, qui servent à la géneration etc. (Leyde 1708. 4.). Der erfte Theil bies fes Wertes gibt eine turge Beschreibung ber Geschlechts: theile mit ben Abbilbungen Swammerbam's; ber zweite eine Übersetzung ber Abhandlung Fortunio Liceti's über bie Misgeburten; ber britte bie Beschreibung zweier Fetus, eines boppelten, burch bie Schambeine zusammenges wachsenen und eines andern ohne Ufter, Barnrohre und Scheide. Diesem find einige Bemerkungen über ben Blutumlauf im Fetus, zunachst gegen Mern gerichtet, ange-hangt. Der lette Theil wurde auch für sich gebruckt (Franz. Gent 1713; holland. Lenden 1714). 3) Heelkonstige ontleeding vans menschen lichnam (Ety-ben 1710; Teutsche: Leipzig 1717; Franzoffich burch ben Berfasser in zwei Banden, Paris 1726; die zweite vermehrte Ausgabe durch Baubon Paris 1734, zwei Banbe; die britte, jest feltene und geschabte, ganglich umge-arbeitete Ausgabe burch Anton Petit Paris 1753, zwei Banbe; banach ist auch die italienische übersehung, Wenebig 1759, brei Banbe 4., gearbeitet). In biefer mit ber Anatomie verbundenen Chirurgie hat Palfyn bie anatomis fchen Abbildungen Berhepen's wiedergegeben, aber auch alle dirurgischen Instrumente, welche ihm bekannt was ren, abbilben laffen, (Rach der Biogr. univ. und Biogr. médic. s. v. Jean Palfin.)

PALHAMPOOR (Bt. 24° 11', Lange 89° 54'),

Stadt und Sauptort eines Pergunnah von 130 Dorfern in der vorderindischen Provinz Gujerate, Diffrict Puttunwar, ift ber Sig eines bem Guicowar tributpflichtigen Fürsten und hat ein Fort mit 29 Aburmen, zwei Borsstädte, 6100 Sauser und 30,000 zu ben Coolies gehörige (Fischer.) Einwohner.

PALI, eine Mundart des Sanstrit, welche seit bem 5. Jahrh, mit bem Bubbhismus (f. b. Art.) über Ceplan und die oftliche Halbinfel vom Reiche der Birmanen bis nach Siam fich verbreitete, hat, als bamaliges Idiom jener indischen Sette, nur noch in beren religiöser Kiteratur sich erhalten, und ift, aus dem Mutterlande ents ruckt, safort ju einer tobten Sprache geworben. Latoubère erwähnte berfelben zuerst in feiner Relation de Siam, und keferte neben brei verschiedenen Alphabeten bie Ubersetzung einer Palischrift; naher ging hierauf Lenden (Asint. Res. X. p. 276 sq.) in eine Bergleichung dieses Dias lektes ein, indem er sowol durch eine Reihe von Wortern die nahe Berührung des Pali mit dem Bend und Prakrit nachwies, als besonders durch einen größern Palitert die innige Werwandtschaft, worie dasselbe mit dem Sanstrit fteht, au veranschaulichen suchte. Die grundlichfte Untersuchung über bas Pali ift erft von Burnouf und Laffen lin ibrem Essai sur le Pali, ou langue sacrée de la presqu'ile au-delà du Gange [Paris 1826]) geführt worden, und es bat sich baraus als sicheres Resultat ers geben, bag ber Dialett mit ben Banderungen und Schick: folen ber Buddhareligion zusammenhänge und daß kein Wiom sich mehr bem alten Sansfrit nabere als die heis tige Sprache ber nach Suboften ausgewanderten Buddhis fen, während die nach Norden hin verbreitete Gette sich sogar noch des Sanstrit selbst in ihren religiosen Schriften bedient. Das Pali ist nach bestimmten bialektischen Regeler, nach welchen es seine grammatischen Endungen abschleift pher verweicht, aus dem Sanskrit gefloffen, es hat dass felbe Suftem ber Orthographie, biefelben Declinationen und Conjugationen, und es findet fich feine grammatische Form, welche nicht in jener Sprache ihren Topus hatte. Die Sprache ist überall, wohin sie mit der Religion ein= gewandert, diefelbe geblieben, hat feine Mundarten, fon= dern ist in einem andern Sprachgebiete plotlich erstarrt; außerhalb bes Mutterlandes trifft fie am nachsten mit bem Bend ber perfifchen Religionsbucher gusammen, in Indien felbit aber fteht fie in bem genaueften Berbande mit bem: jenigen Prafrit, welches als religiofes Ibiom ber Jain as (f. b. Urt.) ericheint, wie benn auch biefe Religionspar: tei mit bem Bubbhismus felbft in nabe Berührung tritt. Die Schriftarten, beren fich bas Pali bebient, haben fich burch baufige Abschriften ber Religionburkunden in ben verschiedenen gandern verschiedentlich gestaltet, jedoch bilben fie fammtlich die verbindenden Mittelglieder zwischen ber Devanagari und beren Tochterschriften, ber tibetani= fchen, bem Kavicharakter, bem Bengali und anbern fublis chen Alphabeten; ein roberer Schriftzug enthalt noch ben Reim ber übrigen Ulphabete. Die Literatur bes Pali ift bebeutend, aber meift religiofen Inhaltes; mehre Sandfchriften finden fich auf ber toniglichen Bibliothet ju Da-(v. Bohlen.)

Paliacate, f. Paleacate.

PALIAKATE-TÜCHER, zuweilen auch Mabrastücher, nennt man farbige baumwollene Schnupftücher von ber Küste von Koromandel (Ostindien). Im Stücke sind zwölf Tücher, jedes 3 par. Stab im Quadrate, entshalten; die Zahl der Fäden im Aufzuge beträgt 2760—5760. Ihre Feinheit, sowie die Lebhaftigkeit und Dauershaftigkeit der Farben, haben sie sehr beliebt gemacht.

(Karmarsch.)
PALIBOTHRA, Hauptstadt bes großen prasischen Reiches in Indien, welches von Sandrokottos oder Tschansbraguptas, dem Zeitgenossen bes Seleucus Nicator, ges

stiftet wurde, in der die beiden gliechischen Geschichtscheels der Megasthenes und Deimachus langere Zeit verweilten, beide als Gesandte, der erste von Seleucus an Gandroscottus, der zweite von: den Sohn Antiochus Soter an den Nachfolger und Sohn des indischen Königs Amitreschates, auf Indisch Amitraghâtas, beide dei der Nachfolger und welt weniger bekannt und mehr betächtigt, als sie welltsscheinlich verdienen. (S. Stradon. II. inich Meiner Mischandlung de Pentapot. Indic. p. 44.)

Bei ben Indiern heißt die Stadt Patoliputpa, ein Name, beffen Ursprung durch ein Rahrchen ertiert wird, welches vor Kurzem von hermann Brodhaus (Gruns bung ber Stadt Pataliputra et. [Leipzig 1836]). heraus-

gegeben worden ift.

Die Lage biefer Stadt hat zu sehr vorschiedenen Anssichten und ziemlich weitlaufigen Erörterungen Veranlassung gegeben. Durch die Bekanntwerdung der indischen Literatur ist die Frage leicht zu entscheiden und wir wolsten daher mit Ungabe der abweichenden Meinungennicht viel Raum verschwenden. Sammeln wir aber zuerst die Nachrichten der Aken.

Arrian beschreibt im 10. Capitel ber Indien' nach Megasthenes die Stadt als die größte: Indiens, und West Beschreibung ist kann übertrieben, wenn man weiß, wie schnell im Orient ein lumnidser hof eine gahlreiche Berolkerung um sich versammelt und wie vielen Raum orienztatische Palaste mit ihren Gärten und innern Hösen aussfüllen. Die Länge war 80 Stadien, die Breite 15, der Stadtgraben 600 Fuß breit, 30 Ellen tief, die Mauer hatte 570 Thurme und 64 Thore. Stradon (MV: p. 483) sügt hinzu, daß sie regelmäßig ein Paraskogramm bildete, die Mauern von Holz und mit Schießscharten versehen waren, der Graben zum Schutz sowol als zur Wegschaffung der Unreinlichkeiten der Stadt erbaut war.

Der Rame, den einige Alte auch Palimbothra fchreis ben (bie zweite Sylbe ta laffen alle aus, um in ben Golben Palim einen mehr griechischen Antlang ju finben —) wurde von Megasthenes nach Strabon's Bericht auch den Königen des Landes beigelegt; dieses ware nicht gegen den Sprachgebrach des Sanstrit. Undere, erzählt Plinius (VI, 22. Hard.), gaben auch bem umwohnenden Bolle und bem gangen Striche am Ganges biefen Ras men, wegen ber Große und bes Reichthums ber Stadt. Wir führen dieses nur an, weil man aus bem Ausbrucke bes Plinius, daß ber Damuna "per Palibothros" in ben Ganges munbe, die Lage der Stadt hat bestimmen wollen, der eigenen Bemerkung des Berfassers uneingebenk. Das Bolk heißt das der Prasii (Stradon. 1. e.), b. h. auf Sanstrit Pratschna, wortlich offlich. Man findet dafür bei einigen Prafii; Die lacherliche Berftimmes lung Parrhafii bei Curtius (IX, 7) hat Bumpt weggeschafft.

Doch die Prasier geben uns hier nichts an, wir mußfen jeht die Lage ber Stadt gu bestimmen fuchen.

Am Ganges lag die Stadt, bas bezeugen Ptotemaus, Strabon, Arrian. Der worleste fagt, am Zusammenfluffe mit einem andern Muffe, ohne ihn zu nennen; ber lette nennt diefen Erannoboas, von bem er fagt (Ind. c.

A)+ er fei nach bem Indus und Ganges ber größte in Subien.

Die Sache war nun ben Erannoboas aufzufinden. Robertson nahm; auf Plinius Stelle gestütt, ben Bomanes ober Yamuna bafur; bann ware die Stadt jest bei 28Mahabab zu suchen, er flütte fich babei auf eine große Auctorisat, auf d'Anville. Aber ber Bamuna, obwol na= menreicht bei ben indischen Dichtern, hat nie einen ahnlis chen Namen. Gibbon (c. LVII. n. 6) himmt Canoje als Lage ber Stadt, alfo fur ben Flug ben Rali, im Duab; diefes ift aber ein fleiner Fluß, an bem nebenbei bas Kalinipara amausegen ift, welches unfere Rarten bes aften Indiens über den Ganges nach Often hinausschie= ben. Bilford nahm Rajmahal an; ein Oberft Franklin faried vier Abbandlungen (Inquiry concerning the site of Ancient Palibothra, conjectured to lie within the limits of the modern district of Bhaugulpoore. Parts 1-4. London 1815-1822: 4.), um zu beweisen, baß ble Stadt bei Bhagalapura gelegen habe, tam aber fpater von seiner Meinung ab und kehrte zu ber Rennel'schen zurud. (S. Wilson Hindu theatre, II, 136. 3. Ausg.) St. Groff (Examen eto. pt. 1743. 2. Ausg.) nahm seine Zuffucht zum Außersten und wollte die Stadt an die Munbung bed Ganges verfeten. Der große Geograph Rennel, ber bagn bie Ortlichkeit genau fannte, nahm Pas tua an, also ben Fluß fur ben Sonas. Es bleibt aber bie Schwierigkeit, baß Arrian (Ind. 4) bes Sonas als eines verschiebenen Aluffes von Erannoboas erwähnt. Nun ibst sich dieses Rathsel einfach, wern man erfahrt, baß Birannababus ber Golbbringenbe ein anberer name des Sanas ist. (S. Wilson s. v.) Dieses ist nun unbezweifelt ber Rame, worans Degafthenes Grannoboas, ben lieblich raufchenden, igemacht hat (v. Schlegel inbifche Bibl. I. 201). Es iftikaum glaublich, daß Megas fibenes jenes. Dieverstandnis fich hat zu Schulben fom= men laffen. In Arrian's Indica fint auch unbere Spuren einer flüchtigen Compilation. Doch ift 66'billig ans auführen, daß auch Plinius die falsthe Unterscheidung beis ber Namen aus Megafthenes aufgenommen hat. Daß aber wirklich ber Gonas, also fur Pataliontra Patna am zunehmen ift, beweift noch, bag in bem Schauspiele Dubra Ruafa, beffen Beit Tfthanbraguptas und beffen Stene oft Patalipatra ist, ber Sonas als benachbart geschildert (Lassen.) mirb.

PALICANUS (Mareus Lollius), ober, wie auf ben Mingen geschrieben steht, Palikanus, war ein Zeitzgenosse Sicera's und ihat sich besonders als Volkstribum bemerklich gemacht. Die wenigen Nachrichten, welche über

ihn vorhanden sind, ergeben etwa Folgendes.

Er war aus ber Landschaft Dicenum geburtig, von nieberer Serkunft (Salkest. Hist. IV. p. 228. ed. Gor-lach. min.), also wol nicht in Verbindung mit der zu Kom bedeutenden Kamilie den kollier. Die Zerruttung, welche in der Sullanischen Zeit das rönnische Staatsleben erguissen hatte, mochte es ihm leicht machen, sich eine Rolle anzweignen, die er zu undern Zeiten nicht hatte spiezen können; er hatte dazu eine under solchen Verhältnissen sehr wichtige Eigenschaft, er war der Rebe machtig, wenns X. Enout. d. W. v. R. Dritte Section. X.

gleich es bei Sallust (1. c.) heißt, er sei mehr geschwäßig als verebt gewesen. Gewiß war er im Stande, eine den Plebejern verständliche, eindrückliche Sprache zu sühren, und diese stand ihm jederzeit zu Gebote; auch Cicero sagt von ihm (Brut. c. 62. §. 223), er habe es noch besser verstanden als L. Duintius, den Unersahrenen nach dem Munde zu reden (aptior auribus imperitorum); es war eine natürsiche, nicht schulmäßige demagogische Beredsansteit, etwa wol wie sie zu Athen Cleo besessen hatte, ebens o geschickt das Bolk auszurezen, als die Vornehmen mit allem möglichen Schimpf zu überhäusen.

Über das Bolkstribunat des Palicanus hat Zumpt (zu Céc. in Verr. I. h. 122. p. 204) gehandelt. Er trat es an am Ende des Jahres 72 vor Chr. Geb. unter dem Consulat des L. Gellius und En. Lentulus; und verwaltete es im folgenden unter den Consula En. Drestes und P. Lentulus; vies erhellt aus den Nachrichten, die wir

über einzelne Acte feiner Amtsführung haben.

Sulla's Dictatur hatte die Aristokratie in Rom zu einer bedeutenden Macht erhoben; das Volk hatte ble Früchte langer Rampfe eingebüßt, und seine Tribunen waren ber Gewalt beraubt, mit welcher fie es früher fo nachbrudlich vertreten hatten. Als Sulla seine herrschaft niedergelegt hatte und bald darauf gestorben war, erhoben fich die politischen Kampfe mit erneuter Heftigkeit, indem Die Aristokratie bie erlangten Bortheile zu behaupten, bas Bolt bagegen bieselben zu zerstoren und seine frühere Macht wiederzugewinnen bemubt mar. In Diesem Ereis ben spielte Palicanus nebst einigen andern Bolkstribunen eine nicht unwichtige Rolle; ja es konnte vorzugsweise als fein Berbienft betrachtet werben, bag bie Eribunen ihre Gewalt nach zehnjähriger Unterbrechung in der frühern Ausbehnung wieder erlangten. Indeffen war dies Ber-bienft nicht groß; Palicanus ift nicht in eine Reihe zu stellen mit ben ehrenwerthen Tribunen ber fruhern Beit, vie in heiligem Effer mit unerschrockenem Ruthe das Bolk gegen ungerechte Bebruckungen vertheibigt hatten; bie politische Bewegung, an welcher er Theil nahm, entbehrte jener hohern Bedeutung; sie war eine nothwendige Ruckwirkung gegen die nur durch besondere Umstande errun= gene, keineswegs innerlich begrundete, Übermacht ber Bris stofratie. Es kann nicht als ein großer Ruhm ange= sehen werben, eine solche sich von selbst machende Bewegung mit Geschrei zu begleiten und sich als ihren Urhe= ber und Leiter zu benehmen; obenein erreichte Palicanus feinen 3wed nicht burch einen felbsterrungenen Sieg über die Gegner, sondern der Eigennut einzelner nach Allein= herrschaft strebender Aristokraten schenkte den Tribunen ibre Gewalt wieder, nur um fie zur Verstarkung ihrer eignen Whichten zu benuten. Es war En. Pompejus, ber mehr burch Glud als eignes Berbienft ruhmgefronte 3ogling Sulla's, ber sich gegen seine eigne Partei burch die Gunft des Boltes waffnen wollte. Als er nach gludli= cher Beendigung bes Gertorianischen Krieges aus Spanien zurückgekehrt und zum Conful besignirt war, mochte es ihm zwedmaßig scheinen, burch eine populaire Rebe ben Plebejern seine Zuneigung zu bezeigen und seinen Beistand zu versprechen; er that dies in einer Bolksver-

26

fammfung, welche ber Eribun Palicanus fur ihn gu bie: fem 3mette veranstaltet batte (f. Cic. in Verr. Act. I. e. 15. §. 45 und baf. die Bemerfung bes Pfeudo-Uso: nius); im folgenden Sabre als Conful ftelte Dompejus wirflich bie tribunicische Gewalt wieder her. Wenn nun auch auf biefe vorzugsweife bas Streben bes Palicanus gerichtet war, fo fanden fich boch auch andere Belegenheis ten, feinen Gifer fur bie Plebejer ju beweifen und ihre Gegner angufeinden. Daf ber übermuthige Berres als Praetor urbanus fich felbft forperliche Dishandlungen gegen bie Plebejer erlaubt hatte, tonnte ihm Palicanus nicht vergeffen; brei Sabre nachher ftellte er als Tribun bem Bolfe ben Gemishanbelten vor (f. Cic. Accus. in Verr. 1. c. 47. §. 122 und das. Asconius). Bielleicht wurde er bagu burch ein Ereigniß veranlafit, welches bamals ju Rom viel Muffehen machte; Berres hatte als Prator von Sicilien einen bornehmen Thermitaner, Sthe: nius, auf bie fchamlofefte Beife und gegen alle Gefete in einen Proceg verwickelt und ihn abwesend verurtheilt; jener war nach Rom gefloben und hatte ben Schut feis ner Freunde angerufen; ber Senat verhandelte über bie Sache; jeboch gelang es bem Bater bes Berres, einen formlichen Befchluß erst zu verzögern und bann zu verbindern, indem er fich verbindlich machte, feinen Sohn von jedem fur ben Sthenius nachtheiligen Berfahren abauhalten, was er jeboch nicht vermochte. Diefer Fall war gang geeignet, bie Plebejer ju reigen und ben grengenlofen Bochmuth ber Patrigier in ein grelles Licht ju ftellen; Palicanus ließ fich auch die Gelegenheit nicht entgehen, davon in einer Bolksversammlung zu handeln. Balb barauf fprach fich auch bas gange Collegium ber Bolfstribunen gegen ben Berres aus; ba fie namlich verordnet hatten, baß fich fein verurtheilter Criminalverbrecher gu Rom aufhalten folle, hatte auch Sthenius die Stadt meiben muffen, wenn bie Berurtheilung bes Berres anerkannt wurde; aber auf ben Untrag bes Cicero entschieben fie, daß ihre Berordnung fur ben Sthenius fein Sindernig ju fein fcheine, um fich ju Rom aufzuhalten, eine Ent= icheidung, bie freitich wol ben Berres erschreden mußte (f. Cic. Accus. in Verr. II. c. 41. §. 100).

Aber noch in anderer Beziehung war diefer Borfall von Wichtigkeit, indem daburch ein Prajudiz gegeben wurde fur ben am Ende beffelben Sahres geführten Proceff bes Berres. Die Pleber waren barauf um fo mehr gespannt, weil bamals bie Berichte in Folge ber Einrich= tung bes Gulla nicht mehr in ben Sanden ber Ritter, fondern ber Senatoren waren, benen man ftets Partei: lichfeit jum Borwurfe machte und von benen inebesonbere auch Schonung gegen Berres erwartet wurde. Daher betrieben es die Plebejer mit bem größten Gifer, die vor Sulla seit den Gracchen bestandene Ginrichtung des Gerichtswefens wiederherzustellen; ber Prator L. Aurelius Cotta war bafür außerst thatig, und sein Gefetworschlag ging burch (f. Cic. Accus. in Verr. III. c. 96. §. 223. V. c. 69. §. 177. Dag ihn babei Palicanus unterftutte, ließe fich ohnehin icon erwarten; aber es wird noch ausbrucklich bezeugt vom Schol. Gronov, ad Cic. Accus. in Verr. I. p. 386.

Nicht gering war die Gunft, welche fich Palicanus

burch seine Bemühungen als Tribun beim Volke erwor= ben hatte; jedoch ist es ihm nicht gefungen, für sich bie Fruchte zu erlangen, die er fich bavon versprechen zu ton= nen schien. Wir wiffen nicht, bag er nach seinem Eribunat noch eine andere Burbe bekleibet hat, obgleich er fich barum bemuhte; jedenfalls wußte er sich nicht so zu be= nehmen, daß er auch seinen Gegnern, ben gebilbeten Das trigiern, einige Uchtung abgenothigt batte; Diese betrachtes ten ihn vielmehr immer als einen gemeinen Menfchen. Sehr verachtlich erwähnt ihn Cicero als feinen Mitbewer= ber um die Pratur im J. 67 v. Chr. Geb. (ad Attic. 1, 1). Hochst merkwurdig aber ist es, baß er sich nach Balerius Marimus (III, 8, 3) in bemfelben Jahre auch um bas Consulat beworben haben soll; man mochte bies zu bezweifeln geneigt fein, wenn nicht die kecke, ungeschickte Anmagung bes Palicanus und die bis zum Unfinn gesteigerte, gewaltsame Gunft bes gemeinen Bolkes alles glaublich machte; obenein sind die nahern Umstande umbekannt. Balerius Maximus spricht vom Palicanus in ben starksten Ausbrucken, die nur irgend ein heftiger Ari= ftofrat gebrauchen konnte; er bezeichnet ibn als einen verbrecherischen Aufruhrer, der für seine Thaten weit eber die Todesstrafe als das Consulat verdient habe; aber das Bolk war barauf versessen, ihn zum Conful zu machen, bie Bolkstribunen unterflutten ibn; fie jogen ben Conful Cajus Piso fast mit Gewalt auf die Rednerbuhne und wollten ihn nothigen, ihre Wahl zu begunstigen; aber diefer bewies ber hestigsten Bubringlichkeit gegenüber eine fehr ehrenwerthe Festigkeit. Als man ihn fragte, ob er ben Palicanus, falls berfelbe burch die Stimmen bes Boltes jum Consul erwählt mare, offentlich proclamiren murbe, ant= wortete er zuerst, er glaube nicht, daß der Staat so mit Blindheit geschlagen sei, um sich so weit zu erniedrigen. Aber die hartnackigen Plebejer ließen sich damit nicht abweisen; "wie," sagten fie, "wenn es nun bennoch geschas he?" — "So werbe ich ihn nicht proclamiren," war Difo's Antwort, bie durch ihre entschloffene Beflimmtheit bie hoffnung bes Palicanus scheitern machte, und bie für einen ahnlichen Fall in ber Zeit des Augustus als Mufter gedient zu haben scheint (f. Vellejus Put. II. c. 92, 4). Spater finden wir den Palicanus als Theilnehmer an ben wilden tribunicischen Bewegungen, in benen sich Clobius bemerklich machte. Im I. 60 vor Chr. Geb., als D. Cacilius Metellus und L. Afranius Consuln waren, machte Clodius Anstalten zu feiner Aufnahme unter die Plebejer, besonders biente ihm hierbei der Bolkstribun C. Beren= nius, aber auch Palicanus unterflützte ihn; wenigstens bezeugt Cicero von ihm, baß er taglich ben Conful Afranius mit frechen Schmabungen überhaufe, ber bies burch feine Unentschlossenheit und Unthatigkeit wol verdiente, da er sich boch nicht gunftig für die Plebejer erklarte, was Detellus in Bezug auf ben Clobius wenigstens scheinbar that (f. Cic. ad Attic. I, 18). In der dem Cicero untergeschobenen Rebe pro domo (c. 5. g. 13) findet sich bie Nachricht, daß ein M. Bollius mit Andern nach bem Conful Metellus mit Steinen geworfen, auch bem Cicero und Pompejus nach bem Leben getrachtet habe; ob' hier= mit Palicanus gemeint ift, bleibt ebenfo ungewiß, als bie

ganze Nachricht sehr zweiselhaft und wahrscheinlich von dem unbekannten Verfasser jener Rebe erdichtet ist. Ganz ohne Grund aber ist es, wenn Pighius im Jahre d. St. 695 auf dieselbe Stelle gestützt, den M. Lollius Palicanus zum plebeisschen Abilen macht, denn es liegt auch nicht die

geringste hindeutung auf ein solches Umt vor.

Uber die Mungen des Palicanus f. Perizon. dissest. de aere gravi. p. 274. Eckhel. doctr. num. V. p. 236 sq. Es find ihrer brei, von benen fich bie ersten zwei wol auf sein Bolkstribunat beziehen mogen. Die eine hat auf ber einen Seite bas Bildniß ber Freiheit mit ber Umschrift LIBERTATIS, auf ber andern die Rostra und die Umschrift PALIKANUS. Die zweite zeigt eben= falls einen weiblichen Ropf mit ber Umschrift FELICITA-TIS; außerdem eine Bictorie auf bem Wagen mit bem Namen bes Palicanus. Die Bebeutung der britten Munge bagegen ift fehr unklar; ihre eine Seite ftellt namlich ben Ropf eines Junglings bar, mit Lorbeer befrangt, und mit ber Erklarung HONORIS. Auf ber andern Geite fteht wieder Palicanus' Name und ein curulischer Geffel zwischen zwei Kornahren; man vermuthet, daß Palicanus etwa Aedilis curulis gewesen sei, als solcher für Erniebrigung ber Getreidepreise gesorgt und bies Berbienst burch. biese Munge verewigt habe.

Da übrigens auf allen brei Münzen PALIKANUS geschrieben steht, so mag diese Orthographie wol die in der Familie übliche gewesen sein, die aber schwerlich von den Schriftstellern beobachtet wurde (s. Zumpt. ad Cic. Accus. in Verr. H. c. 41. p. 337). (F. Haase.)

PALICE (Παλική), alter Name einer Stadt Sicistiens, wovon die Einwohner Παλικίτοι hießen, in der Rahe des Sees und Tempels der Palici (f. b. Art.); vgl. Diodor. XI, 89. Stephan. Byzant. s. v. (H.)

Palici, f. Paliken.

PALICOUREA Aublet (Stephanium Schreber, Galvania Vandelli). Gine Pflanzengattung aus ber ersten Ordnung ber fünften Linne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Coffeaceen, ber naturlichen Familie ber Ru-biaceen. Char. Der Kelch trugformig, funfspaltig; bie Corolle rohrig, an ber Basis bauchig, auf ber einen Seite mit einem Soder versehen, innerhalb unter ber Mitte bartig, mit funfspaltigem, zurudgeschlagenem Saume; bie Staubfaben aus ber Corolle hervorragend; ber Griffel mit gespaltener Narbe; die Frucht ist eine gefurchte, zweiker= nige, mit dem Kelche gekronte Beere. Psychotria L. unterscheidet sich nur durch die trichterformige, nicht hockerige, am Rachen bartige Corolle; dagegen weicht Colladonia Spreng. (s. d. Art.) mehr ab burch eine prasens tirtellerformige Corolle, eingeschloffene Staubfaben und eine breifacherige, breisamige Beere. Dennoch vereinigt Canbolle (Prodr. IV. p. 524) bie lettgenannte Gattung mit Palicourea, weil er selbst neuerbings einer Umbellas tengattung ben Namen Colladonia (l. c. p. 240. Cachrys triquetra Spreng.) beigelegt hat. Es sind 54 Arten biefer Gattung bekannt, welche, als meift glatte Straucher mit gegenüberstehenden ober quirlformigen, gangrandigen Blattern, mit einander verwachsenen Afterblatt= den, am Ende ber 3weige ftehenden Bluthenrispen und

weißen, gelben aber rothen Blumen, im trapischen Amerifa machsen. Aublet, ber Begrunder ber Gattung, kannte nur eine Art, P. guianensis Aubl. (Guj. I. p. 173. t. 66. Stephanium guianense I. F. Gmelin syst. veg. Simira Palicourea Poiret enc. suppl. Psychotria Palicourea Swartz fl. Ind. occ.) in ben Walbern von Gujana, mit fußlangen, eiformigen Blattern. Bon ben brafilischen Arten werben in ihrem Baterlande mehre, 3. B. P. sonans Martius (Spir und Mart. Reise. II. S. 544), P. diuretica Mart., P. officinalis Mart. P. strepens Mart. (Gritadeira ober Dom Bernardo ber Brasilianer) und P. aurata Mart. (Dourandinha ber Mineiros), als kraftige biuretische und biaphoretische Beilmittel benutt. Man reicht einen fcmachen Aufguß ber leberartigen Blatter mit etwas Gewurg, vorzuglich gegen Baffersucht und Sphilis. Drei andere Arten: P. Marcgravii Aug. de St. Hilaire (Pl. us. du Brés. p. 281. t. 22. f. A., Erva do rato Marcgrav. bras. 60. f. 2., Galvania Vellozi Römer et Schultes syst. veg.), P. noxia Martius (l. c.) und P. longifolia Martius, haben giftige Beeren; man bereitet baraus in Brafilien Ratten= und Maufegift (baber ber portugiefische Name Erva do rato, Rattenfraut). Ihre Blatter werben aber auch als biuretisch, jedoch nur in ber Thierheilfunde, angewendet. P. tinctoria Rom. et Schull. (syst. V. p. 194, Psychotria tinctoria Ruiz et Pavon Il. peruv. II. p. 62. t. 211) in ben Balbern ber Unbes von Peru, scheint, wie so viele andere Gewächse biefer Familie, als Farbematerial zu bienen. (A. Sprengel.)

PALIGHAUT. Dieser am Fuße ber westl. Chauts liegende District der vorderindischen Provinz Malabar wird nordlich von Neerganad, oftlich von Coimbator, sud. und westl. von Cochin begrenzt, und gehört einem Nairensursten aus der Shekurydynastie. Der Hauptsluß, welcher ihn bewässert, ist der Ponany, und sein vorzüglichstes Product ist das Thikholz, welches seine großen Waldungen liefern.

PALIGHAUTCHERRY, PALICAUDCHERRY (n. Br. 10° 58', oftl. L. 76° 45'), Stadt und Fort in der Nahe des Ponany, liegt 26 engl. Meilen von Coimbator entfernt in der Nahe des Ponany, ift der Hauptsort des vorderindischen Districts Valighaut, wurde im I. 1783 von dem Sultan von Mysore, hyder Ali und spater von den Englandern exobert und diesen 1792 formlich in dem damals geschlossenen Frieden abgetreten. In ihrer Nahe sindet sich ein berühmter Paß, welcher durch das Gap nach Coimbator sührt. (Fiscker.)

Palikaren, f. Pallikaren.

PALIKEN. Die unter bem Namen Palifen bekannten sicilischen Iwillingsgötter genossen am Atna eine Berehrung, die an Alter und Heiligkeit keinem Culte der Hauptgottheiten nachstand, und in Hainen, Assend Drakeltempeln und Arateren sich aussprach. Während Aschrend Aschler des Genhaftos, bezeichnet, werden von Silenos im zweiten Buche seiner sicilischen Geschichte?)

Steph. Byz. v. Παλική. Macrob. Saturn. V, 19,
 Steph. Byz. v. Παλική. Serv. ad Vhy. Aeneid. IX, 584.

Dephaltos selbst und die Nomphe Atna '), eine Tochter des Okeanos, als ihre Altern genannt. Den Ursprung der Paliken leitet die Legende davon her, daß die vom Zeus am Flusse Symathus geschmangerte Nomphe aus Furcht vor dem Zorn der Dera die Erde dat, sie zu verschlingen. Ihre Bitte ward erhort, und erst zur Zeit ihrer Entbindung offnete sich wiederum die Erde, und zwei Knaden kamen hervor, die Paliken genannt wurden, weil sie wiederkamen (ånd του πάλιν ίχέσθαι), namlich aus

ber Erbe, die sie die dahin verborgen hatte?). Schon d'Orpille. hat die in dieser Legende bald Thalia, bald. Utna genannte Mutter der Palifen mit Recht sur eine und dieselbe Person zu balten sich veranslaßt gesühlt, indem ja die Erde des Atna seuerspeiend sei, wie es der Name Aixva, von aizw beennen, andeutet, zugleich aber auch im höchsten Grade fruchtbar, worauf der Name Gadia, von Badda wachsen, sich bezieht. Hinsichtlich des bald als Zeus, bald als Hephastos, angegebenen Baters der Palifen durfte es aber zweckmässig sein, einerseits an jenen auf dem Atna mit besonderm Standbild und Fest verehrten atnässchen Zeusel, der an demsselben Berge stand. hie verehrten atnässchen Zeusel, der an demsselben Berge stand. hie einnern, um auch diesem Theile der sieilischen Legende die nottlige religiose Begründung zu verschassen.

Altern ber Paliken erscheinen mogen, so sehr vermissen wir doch in den auf uns gekommenen Überresten der alten Literatur die nothigen Ausschlisse über den eigentlichen Grund des Namens Paliken und über ihr Wesen und ihren Charakter. Glucklicherweise tritt hier einer der nicht seltenen Fälle ein, wofur das Schweigen der Schriftstelzler die beredte und anschauliche Sprache der Kunstdenk

maler uns entschäbigt.

Bahrend früher nur die Ropfe der beiden Palifen burch eine von Burmann ) publicirte Munge von Catana befannt geworben, so zeigen uns zwei Bilder griechischer

3) Rach Simonibes (Schol. Theocrit. I, 65) schichtet sie ben Streit zwischen Dephastos und Demeter um den Besie Siciliens. Ihren Ropf zeigt eine Bronzemunze der Stadt Atna in Sicilien, die Combe (Mus. Hunt. p. 15) beschreidt: Caput muliebre ad d. AITNAISN Cornu Copiae. Vid. Havercamp. tab. CXXXIII f. 1. Alius paulo diversus Pellerin Rec. d. med. d. Peupl. t. CVIII. f. 5. 4) Aeschyl. Acto. ap. Macrob. Saturn. V, 19:

Τι δήθεν αυτοίς δνομα τίθενται βροτοί; Σεμνούς Παλίχους Ζευς ἐφίεται καλείν. Η και Παλίχων εὐλύγως μένει φατις; Πάλιν γὰρ ἴχουσ' ἐχ σκότους τόδ' ἐς φάος.

Macrob. I. c. In Sicilia Symetus Fluvius est: juxta hunc Nympha Thalia compressu Jovis gravida metu Junonis optavit ut sibi terra dehisceret. Factum est; sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes de alvo Thaliae progressi emerserunt; appellatique sunt Palici ἐπὸ τοῦ πάλιν ἐκέσθω, quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi sunt. Fiir Symetus steht Symaethus (mit αίθω, brennen, sufammenhángenb). Virg. Aen. IX, 584 unb Serv. ad h. l. 5) Sicul. p. 235 u. 246. 6) Schol. Pindur. Olymp. VI, 162. 7) Eurip. Kykl. 599. Aelian. de natur. Anim. XI, 3: Freunde bes pephistos streicheln bie Guten, beisen bit Bösen. Valer. Fluc. Argon. II, 420. 8) Append. ad d'Orville Sicul. p. 472.

Basen, beibe bem Stylg nach einer alten, mehr hymkolis schen, ale in schönen Formen fich verstuchenden Kumst, uns geborig, die Hauptpersonen dieses Dephakischen und tellus rischen Cultus. Auf der ungleich wichtigern 9) erblieft man bas koloffale Beuftbild ber Thalia, beten übriger Rarper in ber Erbe verftentt ju benten ift. Blattevges winde entsprießen ihrer Stirn. Links binter berfelben hat ein nackter, bartiger Mann, beffen Saupt mit langen Blatterzweigen umfranzt ift, ben Sammen über bie linke Schulter erhoben, im Begriff, auf den Kopf ber Thalia wie auf einen Ambos aufzuschlagen. Rechts vor bem Haupte ber Thalia steht ein von bem eben beschriebenen nicht unterschiedener Mann, deffen Sammer bereits auf bem Kopfe ber Thalia ruht. 3wei donische Gaulen anben Grenzen ber Darstellung bezeichnen ohne Zweifel ben Tempel der Gottheiten. Nicht gu überseben ift aber ber linke Buß bes rechts befindlichen Sammerers, ber aus ber erhobenen Sand ber Thalia bervorzugehen icheint. Denn ihm verdanken wir vorzugeweise bie Gewißheit, baß in der beschriebenen Scene Die Geburt der beiden Palifen dargestellt sei. Als Sohnen des Hephastos kommt es bies fen zu, Schmiedearbeit zu verrichten, und als Bewohner bes Atna ist es naturlich, daß sie enklopenartig um bie große Esse bes sicilischen Erdseuers beschäftigt sind 10). Diese ist in unserm Bilde burch ben kolosfalen weiblichen Ropf verfinnbildet, welchem der Legende gemaß der Name Utna vorzugsweise zukommen burfte. Bas nun bas Hammern betrifft, so lagt es sich zwar als Handlung von Seiten der Sohne des Bephaftos vollkommen rechtfertigen; indessen das hammern auf den Kopf ihrer Mutter, welches nach griechischen Begriffen so gut wie nach ben unfrigen als ein Beweis großer Impietat gelten mochte, bedarf einer besondern Motivirung und eines eis genthumlichen Grundes. Wenn nicht geleugnet werben kann, daß die beiden Paliken bei ihrem hammerschlage ben Kopf ihrer Mutter statt Ambos (angewe) gebraus chen 11), wenn andererseits Dvid 12) grade einem der Cyklopen bes Atna ben Namen Akmonibes beilegt; so liegt bie Bersuchung nabe, zu vermuthen, bie Mutter ber Paliken sei nicht blos unter bem Namen Thalia und Atna verehrt worden, sondern auch mit dem der Akmone, welcher vor ben beiden andern ben unbestreitbaren Borgug hat, die Eigenschaften beiber in eins zusammen-Bufaffen, infofern er mit bem Borte angen, Ambos, gus sammenhangt, als Feuer gebend wie der Atna, und anbererseits an axun und axuaiw, als Bluthe bringend, ber Thalia entsprechend sich offenbart 13). Bei bieser Woraussetzung findet alle Robbeit bes Berfahrens ber Sohne gegen ihre Mutter eine befriedigende Lofung, ber fie von Seiten ber frühern Ausleger burchaus entbebrte 1.).

Mit hilfe bieses Bafenbildes hat Welder 10) ebenso scharffinnig als wahr ben Namen Paliken aus dem

<sup>9)</sup> Ann. de l'Instit. Archéol. Vol. II. tav. d'agg. T. 1830. 10) Eurip. Kykl. 298. Cic. de divin. II, 19. Propert. III, 15, 21. 11) Welcker. Ann. de l'Instit. Archéol. Vol. II. p. 247. 12) Fast. IV, 287, 288. 13) Ann. de l'Instit. Vol. IV. p. 396. Panofta, Beus und Agina. S. 17. 14) Welcken. L. c. p. 247. 15) p. 250. 251.



Callin und Bieberfclagiber Sammernben zu beuten versucht, machdem er bie fruhere Ertlurung des Wiedertehe rens aus ber Erbe, infofern fie auf bie Mutter, aber nicht nuf bie Rinder bezüglich sei, zugleich mit ber des Wiebenauflebens ber gestorbenen Bwillinge "), mit Recht verworfen. Demfelben Gelehrten !) verbanten wir much bie richtige Auffaffung ber eben erwähnten Eigenthumlich: teit bes Basenbilbes, auf welchem ber linke Fuß bes eis nen Palifen mit ber Sand seiner Mutter verwachsen erscheint. Es fann bies nichts anderes bedeuten, als bag bie Palifen von Thalia aus ihrer Band geboren wurden, jeber mahricheintich ans einer verschiedenen, weshalb auf bem Bilbe auch beibe Sanbe fichtbar find. Go gewinnen wir au ber Kopfgeburt bes Zeus, burch welche Uthe= ne ans Licht tritt, zu ber Schenkelgeburt beffelben Got: tes, welcher Dionpsos seine Eristen, verbankt, ein neues, nicht minder merkwurdiges Unalogon in der Sandegeburt unferer Thalia, aus welcher die Paliten hervorgeben.

Als Sohne des Hephastos geborene Handwerker und Runftarbetter, ist es bem Geiste alter Religion und Runft= symbolit burchaus gemaß, biefelben aus ber Sand ber= vorgehen zu lassen; und wenn bie bei ben alten Schrift: stellern für die Paliken fo gut wie für andere Enklo: pen angewandten Beinamen χειρογάστορες 18), έγχειρο-γάστορες 19), γαστρόχειρες 20), bisher blos als Bezeich: nung der Handwerter und Handarbeiter aufgefaßt wur: ben, fo verleitet bie Befchauung unfres Basenbilbes, neben biefem gewiß prabominirenben Begriffe vielleicht noch eine Unspielung auf bie Banbegeburt in biesem Beis worte zu vermuthen, um fo' mehr als ein bisber unverstandlicher Ausbruck bes Hespchius, χειρογονία ή Περσεpor, mahricheinlich auf die Mothe ber Paliten bezüglich, bie Bandegeburt unserer Thalia gemeint hat. Dasselbe Basenbild, auf welchem an ber Stelle bes einen Fingers ber Thalia ber linke Fuß bes Paliken erscheint, legt es und nabe, biefem Palifen ben Charafter eines Daftylen zuzuerkennen, und bie Bermuthung baran zu knupfen, es mochten vielleicht fammtliche ibaifthe Daftolen auf teine andere Beife ans Licht getreten fein, als burch bie Sanbegeburt ihrer Mutter Anchiale 21).

Wahrend das Gemalde dieses volcentischen Gefaßes und einen nicht hoch genug anzuschlagenden Aufschluß über den Doppelcharakter der Mutter, sowie über das Wesen und den Beruf der beiden Sohne gibt, so hat ein zweittes schon langst publicirtes 22), darum für und ein neues Interesse, weil es als Rückseite des von zwei Cyklopen umgebenen Hephassos dieselben drei Versonen des beschries

benen Bilbes uns vorführt, "nicht ohne den Bufat einer" vierten, in welcher wir vermuthlich ben Vater ber Patiten zu erkennen haben. Auf biefem Bilbe erscheint Tha= lia aus ber Erbe hervorkommend, in welcher blos noch ein Theil bes Unterforpers verfiedt ift. Als Gottin bes Bachsthums bezeichnet sie ein aus ihrem linken Urme em= porwachsender Baum. Zwei bartige und als Handwerker mit bem Sthurg unterhalb bekleibete Manner icheinen rechts mit ihren erhobenen Sammern Thalia zu bedroßen, beren nach ihnen gerichfeter Blid in Berbindung mif bet erhobenen Linken Rudficht und Schonung ju erbitten scheint. Gine fast gleiche Absicht mochten wir einem bejahrten, mit einem Peplos leicht bekleibeten Manne gu= trauen, ber links in ber Dahe ber Thalia, ebenfalls gegen bie Pallten gerichtet, feine Linke bittenb ausftrecht. Die Stelle, bie er auf unferm Bilbe einnimmt, und bas Berhaltniß, in welchem er zu ben Palifen zu fiehen scheint, fuhrt von felbft auf bie Bermuthung, bag bier ber Gemahl ber Thalia, ber Bater unferer 3willingsgotter, gemeint fei. Rur burfen wir und nicht verhehlen, bag feine Geftalt fur einen Beus, als ben Ronig ber Gotter, nicht wurdig genug erscheint; ebenfo wenig paßt fie fur ben atnaifchen Bephaftos, ber in feinem Augern ber Befleibung fowol, ale in feinen Uttributen, bie Bunft, ber er vorffeht, verrathen mußte, und ber fich offenbar auf ber Rudfeite biefes Gefages in ber Mitte gweier Entlo: pen zeigt. Diefer Umftand veranlagt uns ju glauben, ber Runftler unfere Bafenbilbes mochte einer etwas verichiebenen Genealogie gefolgt fein, welche inbeffen in bem Cultus ber Palifen eine vielfeitige Beftatigung finbet, und beren turge, aber unzweibeutige Ungabe wir bem Befochius 23) verdanken.

Dieser Genealogie zusolge sind die Paliken Sohne bes Abranos, bessen Name von adoos, voll, sett, reich und reif herzuleiten, offenbar ben überfluß bebeutet 28.). Dieser Heros oder Gott, zu vergleichen mit Plutos und Pluton 23), bem bonus Eventus der Römer, erscheint auf einer Munze der Catanenser 26), sehr bedeutungsvoll mit einer Ahre in der Hand, als Gemahl der Thalia, während auf der Rückseite die Kopse der Paliken geprägt sind. Ihm zu Ehren ward ein Fluß, der auf dem Atna entsprang, Adranos genannt 27), besgleichen eine kleine Stadt, welche Dionysius am Fuße des Atna erbaute,

<sup>16)</sup> Silemus im zweiten Buche seiner siedisschen Geschüchte bei Steph. Byz. v. Halikh. 17) Aun. de l'Instit. Vol. II. p. 246. 18) Hesych. 19) Hesych. Etym. M. Eustath. ad Hom. II. 11, 559.1 p. 286, 21. ad Hom. Odyss. IX. 183. p. 1622, 53. Athen. I. p. 4 D. 20) Strab. VIII. p. 373. 21) Siehe ben Scheichten zu Apollon. Rhod. Argonaut. I, 1129, 31: Διὰ τὸ ψυῆναι αὐτοὺς Διὰ τῶν χειρῶν, Λακτυλοι κληθῆναι. — Οἱ δὰ φασιν, ὅτι Ἰδαῖοι Δάκτυλοι ἐκληθησαν, ὅτι ἐντὸς Ἰδης ἐντυ-χύντες τῆ Ὑες ἐδεξιώσαντο τὴν θεὸν, καὶ τῶν δακτυλων αὐτῆς ῆψαντο. 22) Passeri Pict. Ktr. t. OCIV. Ann. de i'Instit. Vol. II. tav. d'agg. K.

<sup>23)</sup> v. Halisot. 24) Bergl. bie mysischen Erzmünzen von Abramyttium (Combe, Mus. Hunter. T. II. n. XVII), beren Borberscite einen lorbeerbekränzten Apollokopf zeigt, während au der Rückseite ein Füllhorn zwischen den beiden Sternmügen de Dioskuren und die Inschrift APAMYTHNON sichtbar ist. Welder (l. c. p. 251) hat schon darauf ausmerksam gemacht, daß die Wiederkehr ans Licht, noch mehr aber die Iwillingsnatur eine Berweckslung der Paliken mit den Dioskuren leicht veranlassen eine Berweckslung der Paliken mit den Dioskuren leicht veranlassen innterzeitst warb, die Paliken seine Schissischer (naulei Dii). 25) Der Name Abranos wäre vielleicht der passenheite für jenen mit großem Fülldorn auf prächtiger Kline neben Dionpsos rushenden Gott dei jenem Festmale, zu welchem Gephästos, auf einem Ellen gestügt, langsam heranhinkt (Panoska, Cad. Pourtalés, pl. XVII). 26) Burmann. Append. ad d'Groille Sicul. p. 478 u. 307. Mionnet T. I. p. 259. Supplém. T. I. p. 359. 27) Diod. XIV, 37. Plut. Timol. XII.

mit einem prächtigen Tempel für diese Gottheit 26). Plustarch 29) nennt ihn einen Gott, der in ganz Sicilien eine besondere Verehrung genoß. Alian 30) berichtet von seiner besondern Gute gegen seine Andeter, die, wenn sie sich an den mit den Opsern verknüpsten Festmahlen in dem Haine des Gottes berauscht hatten, durch die Hunde des Tempels, deren es Tausend gab, in ihre Behausung zurückgesührt wurden. Mit Berücksichtigung dieses Umstandes wird es klar, warum auf einer mamertinischen Münze 31) ein Hund neben dem Gott Abranos dargestellt ist 32).

Bas den Tempel und Hain der Paliken betrifft, so versichert Diodor 33), daß er durch sein Alter und seine Beiligkeit fich vor allen übrigen auszeichnete, in einer reis zenden Ebene gelegen, mit Sallen und andern Bohnungen verfehen war, zugleich für Stlaven ein unfehlbares Ust darbot, insofern sie daselbst von ihren erzurnten Her= ren Bergeihung erhielten. Diefes Ufpl, welches fich hier an ben Cultus ber Sohne ber Thalia knupfte, gewinnt an Bedeutung, sobald wir uns erinnern, daß dieselbe Thalia unter dem Ramen Dia in einem Saine in Phliunt veehrt, gleichfalls ein Ufpl nicht blos für Eklaven, son= bern auch für jebe Urt Berbrecher barbot, welche an den Baumen bes Haines biefer Gottin ihre Ketten aufhin= gen 34). Die Berknupfung unserer sicilischen Thalia mit jener Gottin von Phliunt konnte, sobald fie nur auf der Gemeinschaft eines Aspls beruhte, als tauschend erscheis nen, wenn nicht die Gleichheit bes Namens beiber Gottin= nen 25) noch burch ein bisber nicht richtig gewürdigtes Beugnis ber Homiliae Clementinae 36) an Bebeutung gewanne, nach welchem Zeus mit ber Nymphe Hersaia unter der Gestalt eines Geiers Umgang pflog und die ficili= schen Palifen zeugte. Denn die von Beus als Geier besuchte Thalia findet so gut wie die von Zeus als Abler geraubte phliuntische Gottin in mehren antiten Paften, wo Zeus balb als Geier 37), balb als Abler 38), ber Thalia sich nabert, die vollkommenste Bestätigung. Ubrigens wenn wir erwagen, bag bie Mutter ber Palifen in ber einen Legende die brennendheiße, Atna, in der andern die blubende, Thalia, genannt wird, so werden wir auch dar= an keinen Anftog nehmen, bag ber Erzeuger ber Paliken in ber einen Legende als Beus Atnaos, b. i. als Gott bes Erdfeuers, in einer andern als Abranos, b. i. als Fülles und Segenspender, als fruchtbringender Begleiter ber Demeter 38) vorkommt. Wenn aber nach Gervius ")

Jupiter einen Paliken aus Furcht vor dem Jorne der Juno in einen Abler verwandelte, so durste demselben wol
kein Name besser passen als Aidwe, der Brennende, wosmit bekanntlich jener des Prometheus herz fressende und
von herakles erlegte Abler bezeichnet ward \*1). Neben dem Tempel der Paliken baute Duketios in der & Dl. eine
neue Stadt, der er den Namen Palike gab, und wohin
er die Bewohner seiner in der Nahe gesegenen Vaterstadt
Mena versetze \*2).

Obwol ber Begriff ber Feuergotter burch bie Localis tat des feuerspeienden Berges hervorgerufen ober unterstust, in dem Cultus der Paliken der ursprüngliche gu sein scheint, so ist es boch nicht zu verkennen, daß bas Bild von Erdgottern in ihrer wohlthuenden und vernich: tenden Beziehung spater mit in biefe Palikenreligion bineingezogen ward und berfelben einen umfassendern Kreis von Anbetern verschaffte. Go erklart es fich, wie mit bem Tempel der Paliken sogar ein Orakel verknüpft fein konnte, bas, als einst Sieilien an Durre und Unfruchtbarkeit litt, ben Rath gab, sie mochten einem gewiffen Beros ein gewisses Opfer bringen, und als die Siculer biesen Rath befolgten, stellten fich Fulle und Segen wies der ein 43); daher sie alle Ert Früchte auf den Altar der Paliken zusammenbrachten und bemfelben ben Namen bes fetten beilegten "). Daß in bem Drakelspruche ber Beros Adranos der Anbetung der Siculer anempfohlen ward, hat icon Belder ") bemerkt; nur mochte beffen Gattin Thalia bei bem Gebete und Opfer ber Anbachtigen zugleich mit betheiligt gewesen sein.

Der bei ben Paliten geschworene Gib gatt in gang Sicilien als der heiligste und furchtbarfte . In der Mitte ihres haines und Tempels befanden fich zwei fehr fleine, aber tiefe Geen mit siedendem Schwefelmaffer erfullt, Die auch Aratere genannt wurden "7). Wer des Diebstahls ober eines andern Berbrechens angeklagt war, ben führte man zu diesen Krateren bin, um eine Urt Gottesgericht zu bestehen. Was er eiblich aussagte, war auf ein Tafelchen geschrieben, bas man in den zwolf Buß boch aufbrausenben Schwefelfrater hineinwarf; erhielt bas Tafelchen fich auf der Oberflache, so zeugte dies fur die Unschuld bes Ungeklagten, ward es aber von dem Krater verschlungen, fo galt ber Eid für falsch, und ber ihn geleistet, ward in ben Krater hineingeworfen. Bor biefer Ceremonie aber mußte ber Angeklagte Burgen ftellen, welche ben Auftrag hatten, im Falle er burch falschen Eid bie Gottheit er:

pina a Plutone rapta)

Stagna Palicorum, rupta ferventia terra.

Ovid. Epist, ex Pont. II, 10, 25.

<sup>28)</sup> Diod. l. c. 29) l, c, 30) De Nat, Anim. XI, 20. 31) Mionnet. T. I, p. 259. Supplém. T. I. p. 859. Diefes Thier, bekanntlich ein Begleiter ber Betate und bes Ares, veranlaßt und ju bemerten, bag berfelbe Gott Abranos, gleich bem Ares und Ampflaischen Apollon, nicht blos auf Mungen, sondern auch in feiner Tempelftatue, mit einer Lange bargeftellt murbe (Diod. XIV, 37). 33) L. XI, 89. 34) Pan of ta, Beus und Agina. S. 3—6. 35) Derf. S. 14. 15. 36) Cotelerius I, 659. Ερσαία (wie ich ftatt Ερσαίου lefe) Νύμφη (συν-34) Panofta, Beus nibe o Zeds) peroueros put. Et fis of er Enelta Hallnos. Berfaia nehme ich gleichbebeutenb mit Berfe, u iche fo gut wie Thalia mit auffproffenben Breigen bargeftellt wirb. und Agina. Zaf. II, 3 u. 4. 38) Chenb. Za II ,1, 2, 5, 6, 12. 39) Etym. M. v. Adjetic. 38) Chenb. Zaf. I, 1-7. Zaf. 40) Ad Virg. Aen, IX, 584, bem Belder (Ann. de l'Instit, Vol. II. p. 255, n.

<sup>30)</sup> mit Unrecht nachsagt, er habe Beus selbst die Gestalt eines Abstere in bem Palifenmuthos annehmen laffen.

<sup>41)</sup> Hygin. f. S1. 42) Diod. XI, 88 u. 90. 43) Macrob. Saturn. V, 19. 44) Macrob. l. c. Virgil. Aen. IX, 585. 45) Ann. de l'Instit. Vol. II. p. 254. 46) Polemon ap. Macrob. Saturn. V, 19. Steph. Hys. v. Halixi. 47) Callias im flebenten Buche ber sicilifien Geschichten und Polesmon von ben merkwürdigen Flüssen Siciliens bei Macrob. Saturn. V, 19. Diod. XI, 89. Strab. VI. p. 275 u. 276. Steph. Bys. v. Halixi. Aristot. Ausc. Mir. 58. Ovid. Metam. V, 405. 406: Perque lacus altos et olentia sulfure fertur (scil. Proser-

zurnte, bas entweihte Beiligthum auf seine Kosten zu reis nigen "). Ein etwas bavon abweichendes Verfahren bestand barin, daß bisweilen ber Unkläger ben Inhalt bes Tafelchens vorlas, und der Engeklagte mit einem Blatz terfranz umwumden, mit einer gurtellofen Tunica bekleis bet, einen Zweig in ber Hand, bas Borgelesene Wort für Wort nachsprach, ben Rand bes Kraters berührend, und wenn er eine falsche Aussage geleiftet, burch bie Macht und Rache der Paliken augenblicklich von dem Rrater verschlungen ober wenigstens seines Gesichts beraubt zu werden pflegte, bagegen aber, mar feine Auß: fage mahr, heil und unverlett von bannen ging 19).

Diese beiden Kratere suhrten den Namen Delbloi, bie Bosen, und wurden als Bruder ber Paliten bezeich: net 30); Macrobius 31) überfest biefes Beiwort mit Recht burch implacabiles, die Unverschnlichen, das er bem Beiworte placabilis, welches Birgil 52) ben Paliken gibt, gegenüberstellt; ich wurde sogar geneigt sein, dieser Dopveltheit tellurischer Damonen einen abnlichen religibsen Sinn beizulegen 33), als ber ift, welcher jenen weiblichen Gottheiten jum Grunde liegt, bie balb als Erinnyen, bald als Cumeniben angerufen und besonders als Wach= terinnen des mahren Schwures verehrt wurden. biesem Gesichtspunkte aus erhalten bes Aschplus 3) Bor= te: σεμνούς Παλίκους einen bestimmtern Sinn, sowie ber Name bes im Atna entspringenben Flusses Umenas 45) ober Umenanos 36) und bes Ortes Mená in ber Nabe ber Palifen 37) uns auf den im Ramen ber Eu: meniben hervortretenben Begriff peros zurudführt.

Wenn der Zweig in der Sand der Angeklagten und Schworenden nach Welder 16) nicht blos in der allgemeinen Bedeutung bes Symbols ber Schutflehenden, fonbern als aus bem heiligen Haine ber Thalia 59) abgeschnits ten, aufzufaffen fein mochte: fo burfte ber Blatterkranz auf bem Saupte berfelben Person ebenfalls auf Namen und Charakter ber Thalia symbolisch zu beziehen sein, und

nach bem einmal festgestellten Charafter biefer Gottin ber Name mater, welchen ihr Birgil 60) beilegt, ohne 3meifel eine Damater Thallo und vergegenwartigen, gleich: bedeutend jener Δημήτηυ Χλόη 61), die in Athen neben ber Knaben nahrenden Erde, Γη χουρότροφος 62), in ei= nem besondern Bieron verehrt mard.

Dies ist bas Bild, welches wir aus ben vorhandenen Notizen über ben ficilischen Localcultus mit Silfe zweier Bafenbilber in Betreff bes Befens ber Palifen und ber mit ihnen jugleich verehrten Altern jusammenzusegen im Stanbe waren; und ba bie Sauptquellen fur biefen ficilischen Cultus, welche noch dem Macrobius "3) zu Gebote stan-ben, namlich des Aschplus Tragodie, Atna oder die Atnderinnen, bes Rallias fiebentes Buch ber Geschichten Gis ciliens, Polemon's Schrift uber bie mertwurdigen Fluffe Siciliens, und bas britte Buch ber Geschichte bes Tenas goras, verschloffen find, fo bleibt uns nichts mehr zu wunschen ubrig, als daß aus etruskischen ober ficilischen Grabern neue Bafenbilber hervorgeben mochten, unfern Ibeentreis über die Palifen ju erweitern, vielleicht auch au berichtigen. (Panofka.)

PALILIA. Db biefes ober Parilia bie richtigere Form fei, barüber wird man jest um fo weniger gur Entscheibung tommen tonnen, als beibe Formen und gwar aus berfelben Beit gleiche Beglaubigung fur fich haben; Die romifchen Gelehrten haben gmar beibe von verschiedenen Stammen abgeleitet, die eine von Pales, bie andere von parere, aber es ift mahricheinlich, bag es boch nur ein und baffelbe Bort fei, bei bem r und I nach ber im Lateinischen baufigen Bariation in einander übergingen (Schneiber's Glemen= tarlehre. I, 299). Palilia maren bas Sirtenfest bes Fruhlings, bas Jeft zugleich ber Grundung Roms, und ift baffelbe immer a. d. XI, Calend. Mai., b. b. ben 21. April, gefeiert worden. G. Pales. PALILICIUM ober PARILICIUM, Rame bes Ge-

ftirns ber Snaben, weil fie um bie Beit ber Parilia beliabifch untergingen. (Plin. N. H. XVIII, 66.) (H.) PALILLO heißt in Peru eine Urt Gujavenfrucht,

von Campomanesia lineatifolia Ruiz et Pavon.

(A. Sprengel.) PALILLOGIE (benn fo ift ber Dame ju fchreiben wegen ber Zusammensetzung aus nahr und deros, nicht Palilogie, wie man noch immer gebruckt finbet), ift eine rhetorifche Figur, welche bas Wieberholen bes Gefagten bezeichnet. Je umfaffender biefer Begriff ber Bieberho= lung ift, um fo unficherer und schwankenber find bie Erlauterungen jener Rebefigur bei Altern und Reuern. Benn Aquila Romanus (§. 29) fagt: Haec figura repetito eodem verbo aut nomine, non diversa vult intelligi, sed idem quod significatur efficere vehementius, fo gibt er Ort und 3weck berfelben am beutlichsten an. Gein Beispiel aus Cicer. pro Caec. IX, 24 ferro, ferro.

61) Paus. I, 22, 3. 62) Bergl. Die ben Erichthonios heraufreichenbe Ge mit ber Ge, wie sie in ber Legende ber Patiten in 62) Bergl. die ben Erichthonios berauf-Bejug auf beren Geburt geschildert wirb. 63) Saturn. V, 19.

<sup>48)</sup> Arist. Mirab. Ausc. 58 und Polemon ap. Macrob. l. c. 49) Polemon, Diod. l. c. Plin. H. N. XXI, 2. ap. Macrob. l. c. Polemon ap. Macrob. l. c. of Se Hallzon προς αγορευό ει ενοι παρά τοις έγχωρίοις αὐτύχθονες (als Sohne ber Erbe, wie Crichthonios) θεοί νομίζονται ὑπάρχουσιν δε τούτων άδελφοι κοπτήρες χαμαίζηλοι, nicht wie Schneiber's Borterbuch erklart, "bie Grbe fuchend," fonbern vielmehr "in ber Erbe siebend," für biese Deutung zeugt bas Etym. M. v. Ziplos: δ φθώνος παρά το ζέω — θερμός γάρ έστι λίαν. ή παρά το ζέτν ο φλεγμαίνειν και έκκαιεσθαι την ψυχήν ποιών. φλέγει yao tr to Baset. Der Composition nach erinnert bas Bort yaumilindor an yaumevral, und an die die Statue ber Befta ums gebenben Chametara bei Plinius, Aen. 1X, 585. 53) Serv. ad rd bei Plinius, 51) Saturn, V. 19. 52) 53) Serv. ad Virg. Aen. IX, 583 sq. bi prino humanis hostiis placabantur, postea quibusdam sacris mitigati sunt et eorum immutata sacrificia, Inde ergo Placabilis ara; quia mitigata sunt eorum numina, hiernach maren bie Das liten felbst fruher deillof, bie Bofen, gewesen, gleich bem unter bem atna begrabenen Tophon, ober — wenn wir statt bes religiofen ben mythischen Ramen gebrauchen wollen, - bem im Atna wohnenben Menschenfreffer Polpphem; fpater aber milber geworben und durch Opfer von Fruchten sinisinglich befriedigt. 54) Bei Mocrob. l. c. 55) Pindar. Pyth. I, 130 sq. 56) Welcker, Ann. de l'Instit. Vol. II, p. 252. not. 16. 57) Welcker l. c. 59) Calpurn, Bucol. VI, 78. 58) p. 253.

<sup>60)</sup> Aen. IX, 584, 585: Eductum Matris luco, Symaethia circum Flumina: pinguis ubi et placabilis ara Pelici.

inquit te reieci atque proterrui führt auf bie Species, welche gewöhnlich Epizeuris ober Epanalepfis heißt, wie in ben Goethe'schen Worten (1. Ih. S. 93):

Immer zu! Immer zu! Ohne Rast und Rub;

ober im Faust (XII, 169):

Du lieber Gott! was so ein Mann Richt alles, alles benten tann!

umd eben bort (238): "Bin ich boch noch so jung, so fung," ober in einer prosaischen Stelle besselben (X, 55): "Die Beiber, bie Weiber! Man vertandelt gar zu viel Zeit mit ihnen." Hierher gehort Klopstocks: "Aufersstehn! ja auferstehn wirst du mein Staub nach kurzer Ruh," und Korner's:

In's Felb, in's Felb! bie Rachegeister mabnen, Auf, teutsches Bolt, jum Krieg! In's Felb, ins Felb! Doch flattern unfre Fahnen, Sie fuhren uns jum Sieg.

Mit vieser Desinition stimmt Alexander negl verzuarwr II, 2 (bei Walz. Rhett. VIII. p. 462) und Tiberius n. oxqu. XXVI. (ib. VIII. p. 554), wo als Urheber derselben nach einer sehr wahrscheinlichen Conjectur Rorrman's und Boisso unde's der Abetor Caecisius genannt wird. Zu vergleichen sind auch Demetr. n. équ. 140. Serv. ad Virg. Aen. 1X, 744. Isidor. Origg. I, 36. Eine andere Desinition zugleich mit dem lateinischen Ramen egressio dei Julius Russinian (§. 6) sagt: Palislogia est, cum verdum, quod in prima sententia est ultimum, in sequente primum, momit Zonaras und desse ultimum, in sequente primum, momit Zonaras und desse ultimum. Beispiele sind: ViII. p. 681 und 706 übereinstimmen und zugleich einem andern Namen deurepologia ansühren. Beispiele sind: Virg. Eolog. X, 72.

Pierides, vos haec facietis maxima Gallo, Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas.

Ibid. VI. 20.

Addit se sociam, timidisque supervenit Aegle, Aegle, Naïadum pulcherrima.

Id. Aen. VI, 495.

Deiphobum vidi lacerum crudeliter ora, Ora manusque ambas.

Bielen heißt diese Figur Anadiplosis; für die ein teutssche Beispiel im Sanger von Goethe (I, 179): Doch darf ich bitten, bitt' ich eins. Ja einige gehen noch weiter, wie Voss. Instit. Rhet. II. p. 269, und bezeichnen mit dem Namen Palislogie sogar die Exergasie, wenn namlich der Ausdruck durch Berbindung des Subjectbegriffs mit mehren, nicht wesentlich verschiedenen, Pradicaten erweltert wird, um ihn dadurch kraftiger und lebhaster darzustellen, wie dei Birgil (Aen. III, 237) et seuta latentia condunt und bei Silius (IX, 99) sepulcro Aetoli condit membra occultata Thoantis, oder bei Schiller in der Glock:

Bas unten tief bem Erbensohne Das wechselnde Verhangnis bringt.

Bergli. Ernesti Lex. technol. graec. p. 239 und latin. p. 230 u. Dünger in b. 3ettschr. f. A. B. '1837, S. 422. (Eckstein.)

PALIMBACCHĪUS, bei ben Griechen παλιμβάχχειος, παλιμβαχχειακὸν μέτρον (bei Draco Strat. p. 166) αυώ παλίμβανχος (bei Schol. in Aristoph. Vesp. 1003) ift ber Rame eines breispligen Bersfuffes, über bessen Unwendung die alten Überlieferungen von einander abweichen. Jeboch bestimmt die Mehrzahl ber alten Des triter und Grammatiker biefen Namen fürz ben auß zwei praeclarus, peccata, legisse, so Draco p. 128, 23. τ. έχ δύο μαμρών καὶ βραχείας, έναντίος ών τῷ βαμχείο, Schol. Hephaest. p. 159. Gaisf. Ex die parçus xul βραχείας, οθτω κεκλημένος διὰ τὸ ἀντίστροφος είναι το βακχείω Quintil. IX, 4. §. 82. totidem (duabus) longis brevem praecedentibus palimb. erit (mo freilich cime ge altere Ausgaben ben Text verberbt und fogar bie Conjec tur succedentibus eingeschwärzt haben), an welche Beugniffe Victoria. p. 1956, 16. 2488, 2. Diomed. p. 476. Donal. p. 1739, 21 sich anreihen. Einige andere aber bezeichnen Terentianus v. 1411. Probus p. 1491, 25. Asper p. 1727, 30, welchen Zweifeln man entgehen wurde, weun man sich über die Bezeichnung Bacchius a brevi fürzbie: sen, B. a longa für ben hier behandelten Fuß vereinigen konnte. Der Name ist gewählt, weil biefer Fuß bent Bacchius entgegengeseht ift, und baber wird er von eine gen Grammatitern auch Antibacehins genannt, wie von Servius in Virgil. Eclog. II, 65. Donat. p. 1739, 21. Sergius p. 1832, 1835, 17. Beda 2364, 38. E8 wird aber berselbe vom Dionnsos erwähnt, und angegeben, daß Bacchische Tanze und Lieder Diesem Mhythmus-hauptsachlich gefolgt seien (Plotius p. 2626. Victorin. p. 2488. Diomed. p. 475). Daher lassen sich auch die andern Namen erklaren, welche theils Schol. Hephaest. Lo. ans führt: ὁ καὶ Διονύσιος, καθά καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ διονυσιακά μέλη πεποίηται ό και προςοφιακός και πομπευτικός, διά τὸ εν προςοδίοις υμνοις ουτω καλουμένοις καί εν ταῖς διογυσιακαῖς πρμπαῖς επιτήδειος ώναι, theils in etwas verborbenen Formen Victorin. p. 2488, 33 als Pompicus, Latius, Saturnius, Thessaleus, Proponticus, wofür alte Ausgaben Propompicus bieten, was vielleicht dem griechischen πομπευτικός analog in Pompicus zu andern sein durfte. Bei ben Dichten bat dieser Fuß teine Unwendung gefunden, ja Sephaftion (c. 13) spricht ihm alle Tauglichkeit dazu ausbrücklich ab: ro naλιμβακχειακόν, fagend, δ και άνεπιτήδειόν έστι προς uergor. Und wahrend der Bacchius von Griechen noch bin und wieder (f. Gaisford, ad Heph, p. 382), von Lateinern aber sehr häufig (f. Hermann. elem. doetr. metr. p. 292 sq.) angewendet, ist der Palimbachius niegends zu Bersen verbunden worden. Desto mehr haben auf die Unwendung beffelben die Rhetoren hingewiesen und das Kraftige und Mannliche, mas biefen Rhythmus charaftes rifire, zu fleißigem Gebrauch in verschiedenen Theilen ber Sabe empfohlen. Dionysius ber Halifarnasier sagt auss drudlich (de compos. verb. p. 226. Schaef): ear de την άρχην αί δύο μακραί κατάσχωσι, την δέ Τελευτήν ή βραχεῖα, ἀνδρῶδές τε πένυ τοῦτο τὸ σχημα καὶ εἰς σεμνολογίαν επιτί, δειαν und führt Beispiele solcher Anfange aus Demosthenes und Platon an; indeß Quintil. IX, 4. §. 102 ibn fur ben Schluß geeigneter nennt. Die Grammatiter Probins (p. 1491 sq. 2388) und Sassus (p. 2669) stywanten. Vergl. Santen in Terentian. Maur. p. 88. Eckstein.)

Palimbang, f. Palembang.

PALIMBIA. Go nannte Beffer (Enum. pl. Volh. p. 94) eine Pflanzengattung aus ber zweiten Orbnung ber finften Linnefchen Claffe und aus ber Gruppe ber licen etwas breiter fint, und mit brei Saftgangen (Striemen) in jeber Bertiefung zwischen den Rippen. Peuce-danum unterscheibet sich bios burch einstriemige Bertiefungen ber Achenien. Die brei bekannten Arten find perennirende, glatte Rrauter mit breifach gufammengefetten Blattern, afigen, brehrunden Stengeln und weißgelben Bluthen. 1) B. salsa Bess. (l. c., Peucedanum redivivum Pállas Mém. de l'Académ. de St. Petersbourg 1779. p. 252. t. 8., Sison salsum L. fil. suppl. p. 181., Sium nudicaule Lamarck encycl., Agasyllis salsa Spreng. prodr. umb. p. 22., Siler salsum Spr. umb. sp. p. 90), auf durrem Salzboben in Besserabien, Zaurien, Bolbynien imb im sublimen Russland. Die scheinhar trockene Pflanze-wird durch Anseuchtung wieber frisch, baber ber Gattungsname (παλίμβιος, redivivus, wieder auflebent). 2) P. ramosissima Cand. (Prodr. IV. p. 170., Schnum? ramosissimum Wallich cat. herb. soc. angl. ind. n. 578), auf ben Sebirgen, welche die oftindifche Proving Gilhet begrengen. 3) P. Chabrael Cand. (l. c., Selinum Chabraei Jaquin. austr. t. 72., Sel. Carvifolia Crantz. austr. p. 162. t. 3. f. 2., Peucedanum carvifolium Villars dauph., Oreoselinum Chabraei Marsch. Bieberstein taur. cauc., Imperatoria Chabraei Spr. umb. sp., Peucedanum Chabraei Gaudin helv. — eine Abart ift Oreoselinum podolicum Bess. en. pl. Volh.). Auf bem Jura, in Osterreich, Sicilien, in ber Mark, im sub-lichen Rufland und bei Tifis. (A. Sprengel.)

PALIMPHYES (Palaontologie) (παλιμφυής heißt bei Lucian "Bieberbelebt") ist ein von Agassig angegebe= nes, aber nur unvollstandig bekamntes Genus fossiler Fische, bessen bis jest einzige Art Walch und Knorr (Berstein. I. t. XXI. f. 1) abgebildet und de Blainville als Clupea elongata (Berft. Fifche überf. v. Kruger 1823. S. 19. 20) beschrieben' haben. Dach Letterm ift ber Korper langgestreckt mit 40 Birbeln und fehr vielen feinen Rippen; ber Ropf ? langlich; die Bruftflossen sind nur burch wenige zuruchgebliebene Spuren angebeutet; bie Bauchflossen liegen mehr nach hinten, bie Rudenflosse mehr nach Born, von ber Ufterfloffe entfernt. Die Schwangflosse ist tief gabelformig ausgeschnitten mit zwei lang zu= gespitten Lappen. Rach Agaffiz aber hat biefer Fisch ganz bestimmt zwei Rudenfloffen und am Gurtel befestigte Bauchstoffen, ift mithin von Clupea fehr verschieden und fteht, bis fich eine Gelegenheit ju genauerer Untersuchung barbietet, bei ben Gaboiben. Da außer ben Schiefern von Glaris teine Spur biefes Geschlechtes vorgekommen

M. Encytl b BB. u. R. Dritte Section. X.

find, so muß es als auf die Kreide beschränkt angesehen werben, worüber Palaeorhynchum gu vergleichen ). (H. G. Brown.)

Palimpsestus, f. Rescriptus Codex. PALINDROM, nennt man biejenige Art von Berfen ober Gagen, bie, mag man fie von der rechten Seite gur linken, oder von ber linken gu rechten lefen, immer dieselben bleiben. Das griechische naliv und deopios er-klart den Namen. Dahin gehoren die bekannten Berge:

Signa te, signa, temere me tangis et angis Roma tibi subito motibus ibit amor.

Ia man hat die Spielerei bis auf die einzelnen Börter ausgebehnt, wie in bem oft angeführten Berfe:

Odo tenet mulum, madidam mappam tenet Anna, Anna tenet mappam madidam, mulum tenet Odo.

Die Franzosen nennen sie vers rétrogrades ober réciproques. Oft bezeichnen wir bamit ein ber Entstehung bes Namens entsprechendes Rathselfpiel. (Eckstein.)

PALINGENESIE (auleyyeveola, Biederetzeugung, Wiedergeburt, Biederentstehung). Es ift eine altorientalische Idee, daß die Welt dereinst durch Feuer untergeben, aber eine allgemeine Bieberherstellung und neues Unfleben folgen werbe. Modificirt findet fich biefe 30de bei gries chifchen Phiosophen, querft bei heraffeitos, bei welchem bie Weltbilbung und Weltauflosung burch benfelben Pros ceg erfolgen, je nachbem bas Weltprincip, bas alles verwanbelnde und in alles verwandelte Feuer, in feiner uns aufhörlichen Bewegung nach Dben und nach Unten einen Bestand gibt ober aufhebt. Diese Beltanficht ging in bie Stoa über. Wenn es aber bei Berafleitos mehr als zweifelhaft bleibt, ob ber ununterbrochene Bechfel von Beltbilbung und Beltauflofung nicht blos eine ftetige Beltverwandlung fei ohne eigentliche Berfforung, bei welcher alles untergeht außer bem Feuer felbft, fo war bagegen biefes Lettere bie Meinung ber Stoa. Rach ber Rudfehr in Feuer entsteht neue Weltbilbung, fobag fich an bas Beltenbe wieber ein Beltanfang anreiht. Alles entwickelt fich wieber auf biefelbe Beife wie fruber, fobag bie neue Weltbildung ftets ber alten gleicht. Die Um= wandlung erfolgt also hier durch Weltverbrennung (exavρώσις). Offenbar ift es, daß hieruber in der Stoa selbft Berschiedenheit der Meinung herrschte. Wol mag nach Einigen ein folches Weltenbe, melches an gewiffe aftronos mische Perioden geknupft wurde, nicht als Weltuntergang (φθορά), fondern blos als Umwandlung (μεταβολή) ges meint gewesen sein und die Etpprosis nur ein Ausbren= nen und nicht ein gangliches Berbrennen bedeutet haben, allein wenn boch alles in Feuer aufgelost wurde, und aus biefem sich alles erft wieder herstellen mußte, wie es gewesen war, und sich nur reiner wieder herstellte (wie auch in der Boroaftrischen Lehre); so ist doch ohne Zweisel je= besmal ein Weltenbe und ein neuer Weltanfang gefest, und zwar auch — in ber Beit, wenngleich nicht, wie man nach Cicero (N. D. II, 46) meinen konnte, in ber letten Beit. Alles biefes wird jedoch bei Darftellung

<sup>\*)</sup> Agaffig im Reuen Jahrbuche für Mineralogie. 1834. G.

nungen er nur anführe. Gelbft Protestanten aber behaups ten, er ftelle freigeifterische Memungen mit Borliebe auf, ohne fle zu misbilligen ober zu widerlegen. Das Gedicht felbst, woran er, wie er in ber Debication fagt, viele Sahre gearbeitet hatte, zeichnet fich weber burch Erfindung noch burch Eleganz ber Sprache aus; am wenigsten ift bie Ordnung zu rühmen, in welcher er die bispatatesten Dinge auf einander folgen laßt. Eher mochte man eine gewisse Leichtigkeit und Einfachheit bes Ausbrucks baran ruhmen, fowie eine ernste, über bas Berberben seiner Beit tief trauernde Gefinnung. Die in ben einzelnen Gefans gen abgehandelten Gegenftanbe haben nicht bie minbeste Beziehung auf die himmelszeichen, beren Namen bie Theile des Gedichtes tragen. Es gibt viele Ausgaben und Uberfehungen \*\*) biefes Bertes. Richt zu verwechseln ift übrigens ber Zobiacus bes Palingenius mit, bem fast gleiche betitelten Werke bes Raspar Barth: Zodiacus vitae christianae, Satiricon pleraque omnia verae sapientiae mysteria singulari suavitate enarrans, bessen eins zelne Gefange ebenfalls nach ben zwolf Zeichen bes Thier= treises überschrieben find.

PALINGES, Gemeinbedorf im franz. Departement der Sadne und Loire (Bourgogne), Hauptort des gleichenamigen Cantons, Bezirk Charolles, liegt 34 L. von diefer Stadt entfernt und hat eine Pfarrkirche und 1314 Einwohner, welche Hochden und Schmelzhütten unterhalten. — Der Canton Palinges enthält in neun Gemeinden 7591 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

PALINODIE (παλινωδία) bedeutet ursprunglich ben poetischen Wiberruf beffen, was man gegen Temanben in einem Gebichte Beschimpfendes ober Unwahres gefagt hat. Darauf führt die in den Zusammensetzungen nicht seltene Bebeutung von malir, welches das Entgegengesetzte, das Gegentheil (contra) bezeichnet, barauf auch die bei ben alten Lexitographen ziemlich gleichlautenbe Erflarung: evαντία ψότη το τα έναντία είπειν τοις προτέροις, τοις Suidas fagt, mit dem Hespich, Photius, bas Etymolog. Magn. und Bonaras (bei bem noch eine Corruptet gut fein scheint) vergeichen werden konnen. Des Namens Ge brauch wird auf ben Himeraer Stefichoros zurückgeführt und von vielen alten Schriftstellern eine nur im Einzelnen abweichende Erzählung überliefert. Diefer Dichter hatte bie Belena in einem feiner Gefange verlett, ba traf ihn als Strafe für diesen Frevel Blindheit, und erst als er benfelben burch einen neuen Gefang, ben man eben malirwdia nennt, wieder gut gemacht hatte, ward ihm bas Licht ber Augen wieber geschenkt. Es ift schwer, aus bem Gewirre von Meinungen, welche hiertber aufgestellt find, einen leitenden Faben zu finden. Man febe nur, um bes Sauptsachlichsten zu gebenten, Leo Allatius de patria Homeri c. 8 (in Gronov. thes. A. Gr. T. X.), Harles. ad Fabric. bibl. gr. II. p. 155. Creuzer. ad

Bekkeri specim. var. lect. in Philostrat. p. 126, Ast. in Plat. Phaedr. p. 355 sq. Kleine, Stesichori fr. p. 20—25. 95 sq., beffen Anordnung und Behandlung grabe in biefem Theile feiner Schrift fehr unbequem ift, v. Köhler mém. sur les isles et la course consacrées à Achille d. l. Pont-Euxin. p. 223. not. 416. Belder in Jahn's Jahrbb. 1829. Heft 3. S. 265 fg.; endlich G. Hermann. praef. Europ. Helen. p. VIII. Platon namlich, nachbem er im Phabros (p. 243. A.) in Bezug auf eine Rebe über den Eros der Reinigung von mothologischen Gunben burch bie Palinobie gedacht bat, fugt hingu: των γάρ διιμάτων στερηθείς διά την Έλένης κακηγορίαν ουκ ηρνόησεν, άλλ', ατε μουσικός ών, έγνω την αίτίαν και ποιεί εὐθύς κτλ. Db helena selbst. ober ein Traum, ober endlich ein Drakel Apollon's ihn über feine Schuld aufgeklart habe, wird nach ber richtigen Erklarung bes Platonischen μουσικός, als lyrischen Dichters, nicht weiter zu fragen sein. Nachbem er gleich in ben erften Berfen ')

> θύπ ἔστιν ἔτυμος ὁ λόγος οὖτος, οἰδ' ἔβας ἐν νηυσίν ἐϊσσέλμοις οἰδ' ἔπεο Πέργαμα Τροίας

feine Angaben widerrufen, leugnete er im Berlaufe bes Gedichts die Wegführung ber Belena ganglich (Dio Chrysost. XI. p. 162. A = 323. Rek.) und ließ ein Schats tenbild borthin fubren und um biefes fampfen (Tzetz. Lycophr. 113. Plato de republic. IX. p. 586. C.). Da fie aber auch nicht in Sparta gurudbleiben burfte, ließ er fie vielleicht nach ber Infel Leute entsubren und bort ihre Berehrung begrunden (Paus. III, 19, 11) 2). Diefes Gedicht ift zu einer folchen Beruhmtheit gelangt, daß es fpruchwortlich murbe, zu fagen naderwollur ader, wovon auch in andern Bufammenfegungen, wie noiet, unodovvu Belege in Platon (Phaedr. p. 243. B. 257. A.) und bei bemfelben auch bas Berbum naherwolle (Alcibiad. II. p. 142. D. 148. B.), und noch mehr bei ben spatern Cophiften (wie Liban. epist. 841 u. a., wie Nicephorus progymn. ap. Walz. Rhett. I. p. 492). Much Gicero bedient fich bes griechischen Bortes in feinen vertrauten Briefen an Atticus (II, 9, IV, 5, VII, 7) und hat jene Unfangsworte odz kor' er. 26%. als Widerrufsformel ad Attic. IX, 13. Die Lateiner baben canere palinodiam (Macrob. Saturn. VII, 5. Hieron. ep. 69. [T. I. p. 608] ep. 76. [p. 641]), cantare palinodiam (Hieronym. adv. Ruf. I. p. 359), und bie Frangofen fagen noch heute chanter la palinodie, i. e. se retracter. Nach folden Borgangen ift es leicht erklarlich, wie bas Boragische Gebicht (Carm. I, 16) bie Muffchrift palinodia erhalten und bie Scholias ften bas gange Gebicht fur eine Nachahmung bes Steff: chorischen erklaren konnten, ein grober Errthum, ju bem fie hochstens burch bie Worte v. 27: dum mihi fias re-

<sup>44)</sup> Eine, Venet. s. a. (1531?) Basil. 1537. S. l. 1569 Rotterd. 1722. 1789. Französsich von De la Monnerie. La Haye 1781. Englisch von Burnabe Googe. Lond. 1561 ober 1565. 1588. Arutch von I. Sprengel. Frankfurt 1564. 1599; von Fr. Chieling. Leipzig und Wien 1785; von Ios. Pracht. Münschen 1806. 2 Bee.

<sup>1)</sup> Das Fragment ist verschieben abgetheilt; hier steht die von Buttmann, Abhandl. der berl. Akad. 1815. S. 24 vorgeschlasgene. Andere siehe bei Kleine, Raeke zu Chvereik. S. 120 Boissonade in Poett. gr. syllog. XV. p. 79. Welcker in Jahn a. a. D. S. 269. 2) Eine untreue Geliebte des Dichteres, Namens helena anzunehmen und die Sage von der Blendung für erzbichtet zu hatten, mit Archelaos bei Ptolem. Heph. p. 25. ed. Roxb., ist teine Beranlassung.

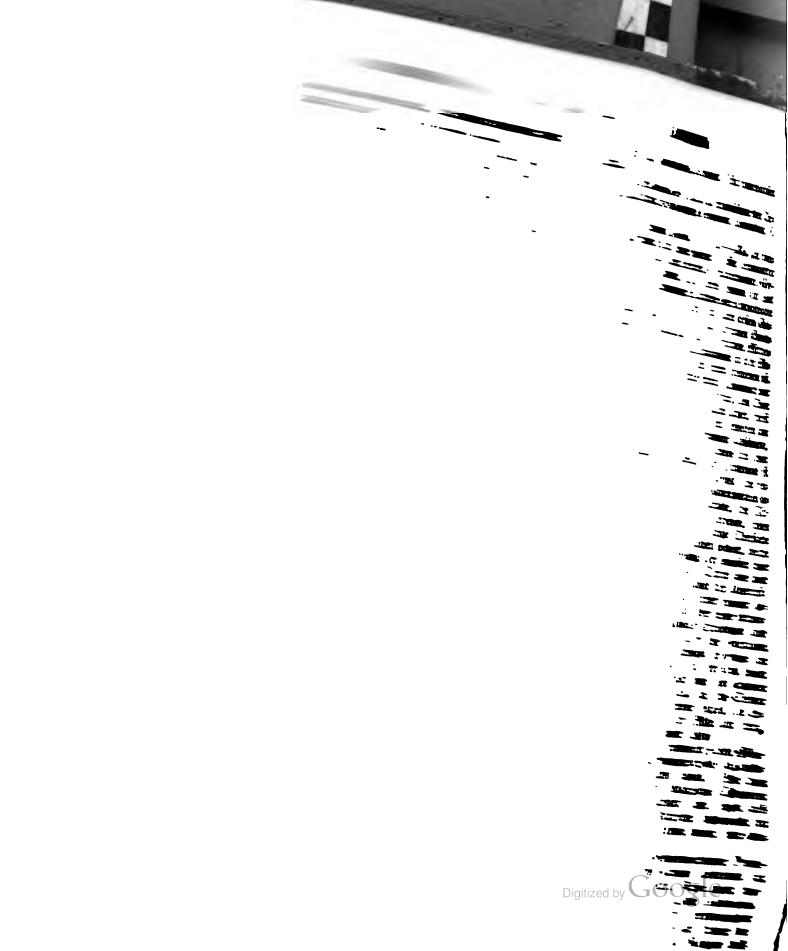

eine Mattellinie, von Astacus intbefonbere aber noch burch die Lange ber Fuße, von welchen die mitteln Paare fich fchwedich me Scheeren geendigt haben; - von ben garneelen-artigen Brebfer enblich butch ben rauben, burch tiefe Kurchen getheilten Bruftschild und bie Bilbung seines turzar Genabelb. 1

in fr w. Dever unterscheidet bis jest wenigstens feche Arten, weltse alle ben Dolithen, und zwar meistens etmem obermicheile beneiben, bem Perrain wer chailles bezeichnend angehören, wozu vielleicht auch noch Phillips' Astacus ornatus aus Specton-clan, Ronig's A. longimanus bes Lius von Lyme Regis (icon. sectil. fg. 229) und Mantell's A. Leachii und A. Sussexiensis aus Ateibe (Goology of Sussex, pl. XXIX, XXX, fg. 3) geboren, von weichen mit jeboch nur die erste noch aus einer ungenigenden Abbilbung befamt ift. Diefe Arten

1) Gl. ventrosa v. Moyer (im Jahrb. f. Mineral. 1835, 328. 1836, 56. Bronn, Lethaea 478), Supfbruftschild hinten mit nur flachem Ginschnitte, ber Schnabel turg, aber mit zwei getrennten Spigen, zwischen welchen noch eine feine Doppelspige hervorragt; bie Erhohung auf ben zwei Borberecken fpig; bie Seitenranber gleich= formig und regelmäßig gebogen; die Unterabtheilungen ber zwei vordern Felder nur schwach angedeutet, jeboch die am hinterrande des mitteln beutlich, gebelformig, fchmalschenkelig; die Warzchen ber Oberflache sind rund, licht und nach dem Rucken hin noch lichter gestellt. Die Glies ber der außern Fühler sind kurz. — Im Terrain avoc chailles in ber obern Saome: Gegend in Frankreich.

2) Gl. Mandelslohi v. Meyer (in litt.; Bronn, Lethaea. p. 479). Mit voriger übereinstimmend, boch fehlt bas Borberenbe; ber hintere Ginschnitt ift tiefer, und fleine, bicht ftebende Grubchen bededen, ftatt ber Bargchen, die Oberfläche, indem sie nach Born und Oben etwas lich= ter werben. - Im Gebirgoschutte am Fuße bes Farren: berges bei Doffingen in Burtemberg, burch Graf-Manbelstoh gefunden im Gebiete des untern Orford-Thones, aber mahrscheinlich aus den obern Mergeln des Unter-

Dolithes stammend.
3) Gl. Regleyana (nob. Lethaea 479. Palinarus Regleyanus Desmar. (Crust. foss. 132. pl. XI. f. 3. Soll, Petrefett. 151. Thirria, Geogn. d. la Haute Saone. p. 9. Defrance im Dictionn. des scienc. nat. XXXVII, 265). Glyphea vulgaris v. Meyer (im Jahrbuch. 1835, 328). Glyphea Regleyana v. Meyer (ibid. 1836, 56). Der hintere Einschnitt bes Kopfbrustschildes ist tief, der Schnadel lang, am Ende einfach zweispigig und etwas abwarts gebogen; ber Seis tenrand gegen die vordere Querfurche fast rechtwinkelig eingebogen; die mittle Region ist oben fart nach hinten verlängert und gleich dem vordern beutlich unterabgetheilt; bie genze Oberflache mit Warzchen und Grubchen bebeckt, wovon erstere nach Born größer werben. Die Glieber bet außern Fühler find so lang als breit, die bes Hinterleis bes sind in brei hinter einander liegende Querbinden ge= 'trennt und noch mit andern Erbohungen und Vertiefungen verfeben; ihre Seitenfortsage breit und gerundet; bie außere Schwimmschuppe ift jeberfeits groß, feinftrahlig, langs gefielt und quer gegliebert, bie innere wattig, getielt, feinstrahlig, hinten rund. - In ben Chailles bes obern Orford Thones ber obern Saone Gegenb zu Fetrière = les = Seen.

4) Gl. rostrata Bronn (Lethaea. p. 479. tabul. XXVII. fig. 3?). Palinurus Regleyanus Desmaresk, Holl, Thirria, Defrance (l. c. Woodward. synopt. tabl. p. 8). Astacus rostratus Phillips (Geolog. of Yorkshire. 131, 142, 164. pl. IV. fg. 20. Wooder. 1. c. p. 8). Palinurus Münsteri Vollz (Ichri. 1835, 62. Thirria 1. c. p. 9. v. Mandelstoh. geogn. de l'Albe de Würtemberg. p. 17). Glyphea speciosa v. Meyer (im Jahrb. 1835, 328). Glyphea Münsteri v. Meyer (ib. 1836, 56). Der hintere Einschnitt des Ropfbruftschildes ift tief und regelmäßig concav; ber Schnubel lang ....; die Einbiegung des Seitenrandes stumpf-winkelig, die Regioneneintheilung abniich der bei voriger Art, boch im Detail etwas verschieben, bie Oberfläche mit stachelformigen, nach Born aufgerichteten Barzchen, bie nach ben Geiten bin fleiner, runder und bichter werben. - Borkommen in den Chailles des obern Orford-Thones an der obern Saone zu Ferrière = les = Sech' und zu Fretigny am häufigsten; — zweifelhaft im Liassthiefet zu Metingen in Wurtemberg, vielleicht auch im obern Orford-Thone zu Dettingen und Beißenftein bafelbft; — bann im Kalke von Leeds, im Korallenoolith zu Malton und Scarborough, im Kalkgrit, im Kelloways - Rock zu Sackneg und im obern Liasschiefer, Alles in Yorksbire.

5) Gl. Dressieri v. Meyer (im Sahrb. 1836, 56. Bronn, Lethaea, 480). Ropfbruststud breiter als bei ben anbern, auch langer, binten tief eingeschnitten, ber Schnabel ..., bie Quererbohung auf ben vorbern Eden ichwach, die Ginbiegung bes Geitenrandes gegen die vorbere Querfurche runbedig, bie Regionen im Gangen wie bei voriger Urt, die vorbere bin und wieber mit farten Bargen befest, welche nach bem Ruden bin fleiner, mabrend fie in ber mitteln Region bort großer und glat= ter werben; bie hintere Region bagegen befist am Rebenranbe fleine glatte Anotchen, welche fich in vorn abgerunbete, hinten fpige, burch Rinnen getrennte Plattchen wie ju Schuppen umgeftalten, bie fich nach bem Ruden verflachen und ju mehren mit einander verschmelgen. In ben Chailles des obern Orford-Thones bei Befangon.

6) Gl. pustulosa v. Meyer (im Jahrb. 1836, 56. Bronn, Lethaea. 480). Kopfbruftftud febr fcmal, Schnabel ...., hinterrand tief eingeschnitten, die Borberregion einfacher, ber mittle mit einigen feitlichen Unterabtheilun= gen und einer fehr ichiefen hintern Abtheilung, Die Dberflache mit erhabenen Dunkten bebeckt zc. Im Brabford: Thon von Bourviller im Elfag.

7) Gl. ornata n. Astacus ornatus Phill. (Geol. of Yorkshire, pl. II. fg. 3. Aus bem Speeton-clay ober Gault gu Speeton in Yorfibire. (G. H. Bronn.)

Palisaden, f. Pallisaden.
PALISOT DE BEAUVAIS (Ambroise Marie François Joseph), geb. zu Arras am 27. Jul. 1752, gest. zu Paris am 21. Jan. 1820, stubirte die Rechte

14 Paris, wurde im 3. 1772 als Parlamentsabvocat ans genommen und balb barauf jum Generaleinnehmer ber Domainen ernannt. Als biefe Stelle im 3. 1777 aufs gehoben wurde, fant Palifot Dufe, feiner Reigung ju ber Naturkunde und besonders zu der Botanik nachzus hangen. Bum Correspondenten ber Mabennie ber Biffen= schaften gewählt (1781), überreichte er berfelben mehre Abhandlungen, 3. B. aber bie Mittel, ben Balbbau gu verbeffern, über die Spiralgefaße ber Pflanzen und über bie tankenden Gewächse. Im 3. 1786 benute er die ihm bargebotene Belegenheit, mit einem tonigt. Schiffe nach Guinea zu fegeln und war ber erfte Raturforscher, welcher die Negerstaaten Dwar und Benin bereifte. Frus her, als er es wunschte, zwangen ihn Krankheit und mancherlei Unannehmlichkeiten Ufrika zu verlassen, worauf er fich nach St. Domingo begab (1788) und bort ein wichtiges Umt bei ber Civilverwaltung übernahm. Allein nur turge Beit konnte er hier raften, ba bie ausbrechenbe Emporung ber Schwarzen ihn in Lebensgefahr feste, ihn fast seines ganzen Eigenthums beraubte und ihn zwang, nach Philadelphia zu fluchten. hier erfuhr er, daß er in seinem Baterlande auf ber Emigrantenlifte ftebe und entschloß fich baber, in den Bereinstaaten zu bleiben und als Lehrer in ber Dufft und in ben Sprachen feinen Unterhalt zu suchen. Auch verschaffte ihm der französische Geschäftsträger die Mittel, eine Reise in das Innere von Rorbamerifa unternehmen zu fommen. Sobald Palifot vernahm, daß er von der Emigrantenlifte gestrichen sei, kehrte er nach Frankreich zuruck, wurde nach Abanson's Tobe (1806) als Mitglied in bas Institut aufgenommen umb wibmete nun bis an fein Enbe feine ganze Thatigkeit ber Bearbeitung und Bekanntmachung ber auf feinen Reisen gesammelten naturhiftvrischen Schatze. Als feine Hauptwerke sind zu nennen: 1) Flore d'Oware et de Bénin (Paris 1804 — 1821, 2 Voll. fol. thit 100 Stub pfertafeln — unvollendet!); 2) Essai d'une nouvelle Agrostographie, ou Nouveaux genres des Graminées (Paris 1812, 8.; mit 25 Kupfertaf. in 4.); 3) Prodrome d'Aethéogamie (Cryptogamie, Paris 1805); 4) Insectes recueillis en Afrique et en Amérique (Paris 1805 — 1821. fol.; mit 90 color. Aupfertafeln - ebenfalls unvollenbet!); 5) Eloge de Fourcroy (Paris 1811. 4.). Außerbem lieferte er zahlreiche Beitrage gu ben meisten in Paris erscheinenben naturhistorischen Beitschriften und encoklopabischen Werken. Überall bewährte er sich als einen scharffinnigen und kenntnißreichen Beobachter, und wenn auch seine oft spigfindigen Die flinctionen und Classificationen und seine zuweilen unglucks lich gewählten Benennungen nicht burchgangig Beifall gefunden haben, so sind ihm doch bleibende Berdienste um Die Naturgeschichte, vorzüglich ber Grafer, keineswegs abausprechen.

Ihm zu Ehren haben Mirbel, Desvaur und Reischenbach Pflanzengattungen benannt. Mirbel's Farrensgattung Belvisia (f. d. Art. wo die Druckfehler: Aerostalum, I. Acrostichum, Lomasia, I. Lomaria, Ptaris, I. Pteris zu berichtigen find) war auf ungenaue Umstersuchung gegründet und ist mithin einzegangen. Dages

gen ist Desvaur's Passischen-Sattung Belvisia (Passot selbst hatte sie unter dem Namen Naposeona bekannt ges macht) angenommen (in Candolle's Prodromus steht sie indessen nicht unter den Passischen. — S. d. Art. Belvisia, wo es heißen muß B. coerulea Dersaux, st. B. owarensis). Von der Gattung Palisota Reichenback (Consp. regn. veg.) endlich, aus der natürlichen Familie der Commelineen, ist dis jeht nur der Rame der kannt.

(A. Sprengel-H

PALISSE (La), Stabtchen an bem Flußchen Besbre; in ber vormaligen Lanbschaft Bourbonnais, mit ei= ner Bevolkerung von 1800 Seelen, ift ber Hauptort eines Bezirkes bes Allierbepartements, welcher in feche Cantonen 77 Gemeinden und 71,574 Einwohner gabit. In vorigen Zeiten war ber Ort burch feine zwolf ftark befuchten Sahrmartte berühmt, er hatte auch eine ftattliche, großartige Ritterburg, in der man besonders bie febone, von verschiedenen Papften privilegirte Rapelle bewundette: Die herrschaft la Palisse wurde von Jucob I. von Chabannes, bem Großmeister von Frankreith, erkauft und bat feitbem ber Sauptlinie bes berühmten Saufes Chabannes ben Ramen gegeben, ein Umftand, ber und berechtigt, ben an Ort und Stelle nicht vorkommenben Artikel Chabans nes hiermit zu suppliren. Das Stammhaus Chabannes ist ein Kirchdorf der Proving la Marche, deffen erfte Befiger man, ohne Beweis, von den Grafen von Angouleme herleiten will. humbert Buibo von Chabannes verheirathete sich um 1312 mit Contour, einer Tochter bes Bicomte Wilhelm IV. von Thiern. Robert von Chabannes, herr von Charlus-le-Paillour, in Auvergne, ein Cobn Sugo's, fiel bei Azincourt 1415, fein attefter Gobn Stephan, herr von Charlus, bei Crevant 1423, als Hauptmann über eine Compagnie Langen. Robert's jungfter Sohn, Anton, grundete die Linie ber Grafen von Dammartin, von welcher hernach Jacob I., ber mittlere von Robert's Sohnen, herr von la Palisse, Charins, Paffn, Curton, Montaigu=le=Blin, Rochefort und Chatel-le-perron, Ritter, koniglicher Rath und Kammerer, Großmeister von Frankreich, Seneschall und Marschall von Bourbonnais, sowie spater von Louloufe, widmete sein ganzes Leben bem Dienste Karl's VII. 26 Marfcall von Bourbonnais befand er sich in bes Grafen von Dus nois Gefolge, als biefer 1428 bem belagerten Orleans zu Silfe eilte, fowie 1429 bei bem Gefechte von Rouvrai, 1430 bei dem Entsage von Compiegne, 1433 bei jenem von Mont-Gaint : Bincent, und 1436 ben 26. Inl. bei fenem von G. Denys. In bem namlichen Jahre 1436 - und 1437 fommt er als hauptmann von Corbeil und Bincennes, 1438 als Hauptmann von Brie-Comte-Robert vor; bei ber Einnahme von Montereau 1437 biente er mit 120 Glenen und 240 Schuten unter bes Connte Am 17. Nov. 1439 wurde er mit table Oberbefehl. bem Amte eines Seneschalls von Toulouse bekleibet, wogegen et bas gleiche, wegen Bourbonnais geführte Umt aufgeben und ben Schaben erfegen follte, ber von feis nen Reisigen angerichtet worben, als er fich im Genuffe ber hauptmannschaft Corbeil und Bincennes befand; aleichwol bebielt er fortwahrend bie Eigenschaft eines Ce-



von ihr die Sohne Jacob II., Ishann und Anton, dann fünf Töchter. Anton, Protonotarius apostolicus und

Prior van S. Martin, d'Ambert im J. 1494, Blichof von Pup im I. 1516, wurde im I. 1523 als Theilnebmer an der Verschworung des Connétable von Bourbon eingezogen und farb im September 1535. Johann von Chabannes, herr von Baubeneffe, traf in ber Schlacht bei Agnadello 1509 mit Bartholamaus von Alviano Aus fammen; ein Stoß seiner Lanze ging bem feindlichen Kelb: berrn in bas Auge und warf ihn aus bem Sattel, und er mußte fich bem fleinen Cowen gefangen geben. Im 3. 1521 hatte Johann die Vertheidigung von Como übernommen, und sie lange genug fortgefeht, um von bem Marquez von Pescara eine ehrenvolle Capitulation zu er: halten; allein sie wurde nicht beobachtet, die Stadt ges plundert und die Besatzung theilweise ihres Eigenthums Bandenesse schrieb barum an ben feinblichen Felbheren und erbot fich, ihm im ehrlichen 3weikampfe zu beweifen, bag er als ein meineibiger Schurke gehan-belt habe. Descara entschulbigte fich mit ber Unbanbigs keit seines Bolkes, fügte aber hinzu, daß Bandenesse, falls er fortfahren sollte ihn anzuklagen, ein boslicher Lugner sei, und daß er ihn dessen mit gewaffneter Hand übers führen wolle. Der Fehbehandschuh wurde geworfen und aufgenammen, babei aber ausgemacht, bag man Frieden oder Waffenstillstand abwarten wolle, um den Streit auszumachen; so lange ber Krieg bauerte, hielten Banbeneffe so wenig wie Pekcara sich berechtigt, über ihr Leben zu perfügen. Allein es war geschrieben, daß keiner von ibnen des Arieges Ende erblicken sollte. Bei dem Ruckjuge über die Sessa im April 1524 mußte Bandenesse die Artillerie bebeden. Un diesem Tage wetteiferte er mit Bayard in Unstrengung und Rubnheit, und fast in bem namlichen Augenblicke, als Bayard die todtliche Wunde ems pfing, wurde Bandeneffe durch einen Buchsenschuß todt hingestreckt. "Vandenesse," so schreibt Brantome, "était fort petit de corsage, mais très grand de courage, de sorte que, dans les vieux romans, on l'appelait le Petit-Lion." Jacob II. herr von la Palisse und Pacy, Ritter bes tonigl. Orbens, Gouverneur und Lieutenant-general von Bourbonnais, Auvergne, Forez, Beaujolais, Dombes und Lyonnais, ift am bekanntesten unter bem Namen bes Marschalls de la Palisse. Bereits 1494 verschrieb ihm Karl VIII. wegen früherer Dienstleistungen ein Sahrgelb von 1500 Livres, und bei bes Konigs Ginzug in Neapel, 22. Febr. 1495, befand er fich in beffen Gefolge. Ludwig XII. biente er in den lombarbischen Kriegen, und in bem 3weitampfe zwischen Bayard und Sotomapor, 1502, war er ber erbetene Kampfrichter. **Bährend der Großcapitaine in Barletta von den Franzo:** fen eingeschlossen war, erschien la Palisse an ber Spite eines verwegenen Saufens tagtaglich vor ben Thoren, um den feindlichen Feldherrn, ober irgend einen andern Spanier herauszufodern, und sodann, weil Niemand sich bliden laffen wollte, unter bohnendem Jubel die Mauern ju umreiten. Das Spiel trieb er lange, endlich am Abend bes 22. Febr. 1503, jog ber Groficapitaine mit 400 Langen, 600 leichten Reitern, 3000 Fuggangern und eilf Studen von Barletta aus, es galt bem Stabtchen Rubo, wo la Paliffe fein Standquartier genommen hatte.

Mit Tagesanbruch befand sich die Schar an Ort und Stelle, Die Kanonen wurden gerichtet und es begann ber Angriff. 3wei Stunden dauerte, trop ber Uberraschung, ber Kampf, bann waren bie Frangofen überwaltigt. La Paliffe felbft, nachdem er mit Lowenmuth gestritten, bes fand sich unter ben Gefangenen; mit augenblicklichem Tobe foll Gonfalvo ihn bebroht haben, wenn er nicht feis nen Lieutenant, ber noch bie Citabelle behauptete, zur Ubergabe vermöge. La Paliffe läßt sich an das Thor ber Sitabelle führen. "Cormon," fo rebet er ben Lieutenant an, "Gonfalvo, ber bier vor Euch fteht, brobet mir ben Tob, wo Ihr Euch nicht alsbalb ergebet. Betrachtet mich als einen Tobten und wehret Guch wo moglich bis ju bes Berzogs von Nemours Gintreffen. Damit erfullet Ihr eure Schulbigkeit." Cormon blieb standhaft und die Sitabelle mußte mit Sturm genommen werben, aber Gonfalvo war eines Morbes nicht fahig, und ließ vielmehr ben verwundeten la Palisse durch die geschicktesten Arzte pflegen. Go erzählen bie Frangofen, Die Spanier hingegen wissen von der Probe nichts, und nennen des la Pa-lisse Lieutenant, der die Citadelle durch Capitulation übergab, nicht Cormon, sonbern Amadeo be Savona. Roch schlechter begründet ist die Angabe der Biographie universelle, daß Gonfalvo alle Untrage, ben gefangenen la Paliffe auf Lofegelb zu feten, abgewiesen habe. Schon in bem Tref= fen bei Cerignola, 28. April 1503, wird er unter ben Unführern des franzosischen Beeres genannt. Auch an ber Einnahme von Bologna 1506, von Genua 1507, an ber Schlacht von Ugnadello, die für ihn besonders glors reich, nahm la Paliffe Untheil. Bei ber Belagerung von Pabua 1509, befehligte er bie bem Raifer jugefenbeten Hilfsvolker, 700 Lanzen; von bem Kaifer aufgefobert, feine Reifige absigen zu laffen, und fie in Gefellichaft ber Landsknechte zum Sturme zu führen, erwiederte er: nur Ebelleute habe er unter feinen Befehlen, benen konne er nicht zumuthen mit ben teutschen Anechten, b. i. mit Bauern untermengt, ju fechten. Wolle aber ber Raifer feine Fürsten, seine Ritterschaft abfigen laffen, so fei ber franzosische Abel bereit, ihnen ben Beg zur Breiche zu zeigen. Marimilian's Begleiter erklarten, fie wurden nur ritterlich, b. i. zu Pferde, streiten, und die Belagerung mußte aufgehoben werben. Nach des von Chaumont Tob, 1511, wurde la Paliffe jum Großmeister von Frankreich ernannt. Einer ber Belben bes Tages von Ravenna über= nahm er ben burch Gafton's Tob erledigten Dberbefehl bes heeres; an ihn mußte Ravenna sich ergeben, und er that fein Außerstes, die Stadt vor Plunderung zu bewahren, ließ sogar ben Hauptmann Jacquin, ber bas erfte Beis spiel des Plunderns gab, auffnupfen. Dem Beispiele ber hauptstadt folgten bie fammtlichen Stabte und Festen der Romagna, allein la Palisse, ungewiß, ob der Ronig ihn in dem Commando, bas er nur auf der Solbaten Buruf angetreten, bestätigen werbe, beunruhigt burch brobenbe Bewegungen ber Schweizer und ber Kaiserlichen, fand es nicht fur rathsam, seinen Bortheil weiter zu treiben, fondern führte vielmehr seine Sauptmacht nach dem Mailandischen zurud. Es verließen ihn die schweizerischen Solbner, auch die durch gescharfte kaiserliche Avocatorien

erschreckten Landsinechte; bas italienische Fusivoll mußte er aus Mangel an Gelb abbanten, und es blieben ihm jur Bertheibigung bes von allen Seiten bebrohten mailans bischen Staates nur 10,000 Fußganger und 300 Lanzen. Bei Castiglione beile Stivere bezog er eine Stellung, um ber Schweizer Beginnen abzuwarten. Bon bort aus fchrieb er an den Kriegszahlmeister nach Mailand; belaftet wit schweren Gorgen konnte er sich nicht enthalten baran zu gebenken und bas Gestanbnig bingugufügen, wie er fich für verloren halte, wenn der Feind ben Weg nach Rais land einschlage. Bon ftreifenden Strabioten aufgefangen, wurde biefes Schreiben in bem Lager ber Schweizer verlesen und zur Stunde bort beschloffen, daß man nicht, wie ausgemacht, zunachst ben Berzog von Ferrara überziehen, sondern alsbald den Mincio überschreiten wolle. Bei ber Unnaherung ber Feinde verließ la Paliffe ben Poften von Balleggio, um sich auf ben Oglio, nach Pontevico, bann in ziemlicher Unordnung nach Pizzighettone an die Abba zurlick= Buziehen; vorher hatte er, in ber hoffnung, auf biefe Beife bie nur unwillig feinen Befehlen gehorchenben Generale gu gewinnen, einen Kriegsrath verfammelt, und biefer war ber Meinung gewesen, daß man durch Absendung farter Detachements bie Besahungen von Brescia, Cremona und Bergamo verstärken, und burch vorsichtiges Zaubern bie Schweizer, die im gegenwartigen Falle ohne Gold bienten, ermuben musse. Die Detachirungen fanben fatt, bie Sauptmacht wurde aber burch sie bergestalt geschwächt, baß es nur einer Demonstration ber Schweizer gegen bie Hauptstadt Mailand bedurfte, um ben frangofischen Feld= herrn von Pizzighettone nach Pavia zu verscheuchen. Aber auch hier konnte seines Bleibens nicht sein, die Schweizer brangen in die Stadt ein, als bie Frangofen taum angefangen hatten fie zu verlaffen; in allen Strafen wurde gefochten, und als la Paliffe endlich ben Ticino hinter fich, nur noch einen Seitenarm, ben Gravelone, ju überschreiten hatte, brach die holzerne, über diesen subrende Brucke, und der Theil der Nachhut, der noch auf dem linken Ufer bes Gravelone mar, war verloren, bas gefammte frangofische Italien mit ihr, mit den übrigen Truppen gelangte la Palisse ohne weitern Unfall nach Piemont (1512). Mur wenige Augenblicke ber Ruhe wurden ihm vergonnt, noch im Spatherbste besselben Jahres finden wir ihn bei bem heere, welches ben entthronten Konig von Navarra in seine Staaten wieder einführen follte; eine Schar von 1000 Lanzen war ihm unmittelbar untergeben, konnte aber, so wenig wie ihr Führer, auf ben Bang bes frucht= losen Feldzuges einwirken. Im 3. 1513 stand la Pas-lisse bei bem kleinen Heere, welches die Grenzen ber Pis carbie beschützen, bas belagerte Terouanne retten follte. Durch Wunder von Lift und Kuhnheit wurde ein Convoi in die Stadt gebracht, aber zu bald glaubte die Reiterei, unter beren Schute biefes gelungen, sich aller Gefahr einer Berfolgung von Geiten bes Feinbes entruckt. Statt eiligst und in Ordnung ihren Rudjug ju vollenben, saßen die meisten Reisige ab, um ju trinken, bem die Hige war groß (16. Aug. 1513). In dem Augenblide allgemeiner Gorglofigkeit und Berwirrung vertunbigt ein Geschrei bes Feinbes Unnaberung; ein Corps

ude::107000-- 125000 Bughindern und 300 Landshiech ten batterauf Stitenwenen bie Lus Aberfcheitten, und breis tete fieb ine Bicher bet Franzofen aus; mibrent Beine richen VIII Reiterei einen Frontangriff ausführte, fo viel ein Anguiff möglich auf Leute, bie fich nicht zu wehren gebenden. Denn ohne ibm mognwarten, felbezien bie Frans gofene in wilber Saft ihren Roffen gu, um mit berhangtem Bigel bavour gut jagent, nur la Paliffe mib ber Gerabg von Longneville bietten Stand, mit ber Reinen Uns zahl vonzekeistgen, die auf ihr Wort hovten. Auf vieser einzigen Stelle entspann fich ein hartnachiges, burch bie Ubermacht gwar balb entschiebenes Gefecht; wie ber her zog von Longueville wurde auch ta Patiffe gefangen, aber gendlicher als sein Gefahrte entrann er ben ihm gegebemen Machten und auf Umwegen erreichte er die Grenze. Franz L nahm ihm bei feiner Thronbesteigung bas Geoßmeifterthum, ernannte ihn bafür aber jum Marschall von Frandseich. Alls folder nahm er Antheil an dem Reibauge von 1516 infonberheit an des Prosper Cotonna heimsuchung in Villafrenta, und an ber Schlacht von Murignano. Unt 9. Oct. 1516 wies König Franz L ibnte, feinem Marfchalt, Rath und Kammerer, auch Bitter bes St. Michaelordens, die Sinklinfte von Compiene pu lebendlunglichen Genuffe an; er war auth einer ber Bevollmadfigten Fruntreichs auf bem Gongresse, der fich 1521 unter Wolsen's Vorsige, zu Calais versammelte. Er fland under Lautrec in bem lombar= bifchen Feldzuge von 1522, und seine Bemuhungen, Die fehweizerischen Goldner von dem thorichten Angriffe auf Bicocca abgubringen, waren ebenso vergeblich, wie ber Muth ind bie Unftrengung, mit welchen er in bem Ans gelang es ihm, in ben erften Tagen bes Jahres 1523 ben Entfat von Buenterabia zu bewerkstelligen. Gine Alotte follte ibn batin unterfluten, wurde aber burch wis brige Winde gurudgehalten. Bon ber Roth ber Belager= ten unterrichtet, beschloß la Paliffe fur fich allein bas Bageftuck zu bestehen. Mit kinen Landstnechten hielt Graf Withelm von Fürftenberg bie Ufer ber Bibaffoa befest; burch ein heftiges Feuer wurde er zu einer tetrogra= ben Bewegung genothigt. Gie benutte la Paliffe augenblicklich, um mit seinem Beere überzusegen; Spanier und Landelnechte, über feine Berwegenheit entfett, verschwanden hinter ben Bergen, und Fuenterabia war besfreit. Bereits am 1. Aug. 1522 hatte la Palisse bie Herrschaft Chauveroches, in Bourbonnais, von bem Herjoge von Bourbon an fich gebracht; am 5. Sept. 1523 gab ber namtiche Butft ihm auch Bort-le-comte und Beron. Diese mit der Katastrophe bes Connétable beinahe aufammentreffende Schenkung mag wol einigen Berbacht auf la Paliffe felbst gelenkt haben, und vielleicht geschah es nur, um biefen Berbacht zu tilgen, bag er bas einem Marichall von Frankreich wenig anstandige Geschaft übernahm, ben Bergog auf feiner Blucht von Chantel zu verfolgen. Bei dem Einfalle der Raiserlichen in die Provence, 1524, war es vorzüglich la Paliffe, welcher sich mit ber Bertheibigung bes Landes befagte; er bemachtigte sich bes wichtigen Punttes von Avignon, er mablte für M. Encoel, b. 2B. u. R. Dritte Section X.

bas nach und nach zusammengebrachte heer die Stellung bei Saione, von welcher aus er bie mit bet Belagerung von Marfeille befchaftigten Feinde bergestatt bedrangte, daß ihnen nichts übrig blieb, wie ein eiliger und schimpfe licher Ruchug über ven Bar. Bis bahin verfolgte la Palisse sie mermublich, als aber ber König die Absicht außerte, das heer weiter zu fichren, die Wiedereroberung der Lombarbei zu verfichen, ba widersprach la Palisse mit gewichtigen Stunden, ohne boch den verderblichen Bug bintertreiben zu konnen. Mailand offnete feine Thore, aber in Pavia vertheibigte sich Anton von Leiva mit Entschlofs fenheit. In biefer bentwurbigen Belagerung befehligte la Palisse die Borbut, sein Quartier hatte er bem Schlosse gegenüber, am Ticino. Bei ber Unnaherung bes Entfates war er ber Meinung, baß eine Schlacht zu vermeis ben, man durfe nur Zeit gewinnen, benn in 14 Tagen musse bas kaisertiche heer sich aus Mangel an Sold und Lebensmitteln zerstreuen. Er hatte sich bas wohl übers bacht und sprach barum gegen seine Neigung, benn et war, also schreibt des Marchese von Pescara Biograph, "mas valeroso y bravo, que moderado y recatado." In ber Schlacht vom 24. Febr. 1525 bestand la Palisse, wie Brantome berichtet, eine Reihe von Kampfen, so glanzend, als er sie kaum in der vollen Manneskraft bestehen konnen. Zweimal warf er nieber, was ihm entgegen stand, bei bem britten Angriffe flurzte sein Roß, und er mußte fich an Joh. Bapt. Castalbo, ber als Felbherr R. Ferdinand's I. berühmt werben follte, ergeben. Im namlichen Augenblicke trat ein Spanier, der Hauptmann Busarto, hinzu, einen Antheil an bem Gefangnen und bem Lofes gelbe zu haben; von folder Theilung wollte ber Italiener nicht horen, und ber Spanier, mit ber Munbung feiner Hakenbuchse beinahe den Brustharnisch des gefangenen Felbheren berührend, legte bie Lunte an, und tobt fank la Patisse zu seinen Fußen. "Il ne pouvait mourir autrement, car qui a bon commencement a bonne fin," schreibt Brantome. Lange aber blieb sein Name ben franzoffichen heeren in gepriefenem Andenken, und in vielen Rriegeliebern wurde fein Lob verewigt. Das Lieb von Monsteur de la Palisse; wie es der gemeine Mann noch heute fingt, gehort jedoch keineswegs bem 16. Jahrhun= bert an, sondern wurde von la Monnaye gedichtet, und von ben Beitgenoffen mit noch lebhafterem Beifall aufgenommen, als selbst beffen Noëls bourguignons. In des Volkes Munde hat es manche licherliche Zusätze und Abanderungen erlitten, daß es an Abgeschmacktheit bem betannten Marlbotough zu vergleichen; in der ursprungli= chen Gestalt befindet es sich in la Monnaye's Werten und in ben Menagiana von 1715. Nicht nur den Franzosen war la Paliffe ein gefeierter Helb, auch bie Spanier nannten ihn el grand capitan de muchas guerras y victorias. Sein Leben haben Thevet (in seinen Hommes illustres), Brantome und Franz de Pavie, Baron de Forquevault (in Vies de plusieurs grands Capitaines. [Paris 1643. 4.]) beschrieben. Er war in erfter Che mit Johanna von Montberon (fie lebte noch 1504), in anderer Ehe mit Maria von Relun, Frau auf Montricourt, Authon und la Basoche, der Witme 30=

Digitized by Google

Digitized by Google

mich bedunkt, ift ihre Haut Euch einträglicher gewesen, benn mir." Sich weiter zu rachen, nahm Anton Antheil an ber Praguerie, und auch nach ihrer Unterbruckung bielt er fest zu bem Dauphin; er befand sich in beffen Gefolge bei der Einnahme von Pontoise, 1442, bei dem Entsage von Dieppe, 1443, und in dem Zuge nach Ba= fel, 1444, war er unter allen Hauptleuten ber gewaltig= fte, wenn auch nicht, wie uns Johannes Muller versichern will, Marschall von Frankreich. In der Schlacht bei St. Jacob, 26. Aug. 1444, begegneten sich in dem Felde von Prattelen bie Armagnaken und über anderthalbtaufend Schweizer. Die Schweizer kamen nicht unerwartet. Beis chen von Farnsburg und schnelle teutsche Reiter, die für ben Marschall Graf Dammartin bis hinauf nach Sekingen lagen, unterrichteten von ihrem Bug und ihrer Bahl. Er — Anton von Chabannes, ein Held, so bieber, als man mit hestigen Leidenschaften es sein kann — hervor nach Prattelen, tet alles Trogvolk von Im, ordnete 100 Pferde, die Feinde zu locken, andere um jene zu unter= fluten, andere um bem Feind in die Seite ju fallen. Go erwartete fie Dammartin auf ben Biefen. Gie tamen. Rachbem bie hundert leicht umgeworfen worden, rannten viele an ben Zeug, er war bebedt; sie sprengten die Bebedung. Sie brangen mit einer fo fürchterlichen Gewalt und Kraft ein, daß bie Runft zu Schanden wurde, und ber Marschall bas einzige Beil in ber Ubermacht erkannte. Da er fich mit betrachtlichem Berluft (40 Mann, ein michlen Teil, et wie vill) in die Stellung bei Muttenz gurudzog, ba er mit verdoppelter Macht und auf ver-ichangtem Boben jest wieber ftand, vermochte weber bieses, noch die Ermubung des Marsches und der That, die Sibgenoffen bem Befehl ihrer Hauptleute gelehrig zu ma= den, und fie warfen mehr Taufende, als fie felbft Sunberte hatten, in die Flucht über die Bird. Die Scharen bes Marschalls, ben Feind bewundernd, doch getroft auf bie weit überlegene Bahl und auf die Anstalt ihres Fuhrers, hielten in Bereinigung mit bem Gewalthaufen bes Dauphins nicht weit von bem Baffer. Bie getrieben von unverschnten Schatten ber bei St. Jacob an ber Sil mishandelten, ber bei Greifensee ermorbeten, rannten ber Schweizer Saufen fturmisch in die Birs, um vor ber Mundung bes feindlichen Geschutes und im Angefichte ber unzähligen Scharen am andern Ufer hinauf zu flettern. Die gange frangofische Artillerie brannte los. hanns von Rechberg, Ritter mit 600 teutschen Reitern, nach ihm 8000 schwere Pferde, die ganze Macht der Armagna= ken, ber Heerhaufen Ludwig's (bes Dauphin), brang, brach, fprengte mit außerfter Gewalt in die Reihen ber Schweizer, welche, ba sie burch bie Birs nicht ohne Verluft gekommen waren, jest vergeblich trachteten, fich wieber zu formiren. Denn die Scharen wurden bergeftalt getrennt, baß 500 Mann auf eine Aue zwischen ben Baffern herabgebrangt und fofort umringt, bie übrigen genothigt wurden, mitten burch bie Feinde einen Weg nach Bafel zu suchen. Finden aber konnten fie ihn nicht, benn Chabannes, ben Gang ber Schlacht voraussehenb, hatte schon früher 8000 Mann auf die ber Stadt nahe Regenden Sofe Gundolbingen und nach St. Margarethen

gelegt, bamit nicht die Befatung burch Ausfall ober Bers einigung die Krafte des Feindes erneuere, oder ihn in die Stadt aufnehme. Der hilfe aus ber Stadt beraubt, er= mubet vom Marsch, ermubet von Siegen, bes Tobes gewiß, entschloffen, unbezwungen, bemachtigten sich bie 500 bes Gartens und Siechenhauses bei St. Jacob, sobaß biese eingeschlossen, jene auf ber freien Aue, in verschiebes ner Lage gleich offenbar verloren waren. Der Dauphin, ber ihre Tapferkeit ehrte, und viele frangofische Felbherren, überzeugt, daß teiner ungerochen sterben wurde, wunschten burch Capitulation ben Beg jum Frieden zu bahnen. Da fiel ber ofterreichische Ritter Peter von Morsberg bem Marschall von Dammartin zu Füßen, flehentlich erinnernd, wie er versprochen, keinen zu schonen. Und es folgte ber brei Mal erneuerte, brei Mal abgeschlagene Sturm, bis ber Kampf ein Ende nahm, weil keiner ber Schweizer mehr am Leben, um ihn fortzuseten. Der Dauphin aber führte fein heer nach bem Elfaß jurud, um balb barauf, ben 28. Dct. 1444, ju Enfisheim mit ben Gibgenoffen Frieben zu schließen. Hiermit scheint zugleich Anton's Berbindung mit dem Dauphin aufzuhören; er trat neuerbings in Karl's VII. Dienste, empfing von bemfelben mancherlei Auftrage, auch Pensionen, und war der erste, welcher bem Konige Kenntniß gab von ber Verschworung bes Dauphin (1446). In bem Berhore, welches er beshalb am. 17. Sept. 1446 vor bem Kanzler bestand, erklarte Chabannes, noch vor der Reise, die er auf des Ronigs Befehl nach Savoyen thun muffen, habe er mit bem Dauphin in bem Schlosse zu Chinon am Fenster gelegen; ba habe ber Prinz auf einen vorübergehenden Schuten von der schottlandischen Leibwache deutend, zu ihm gefagt: "hier sehet ihr die Leute, die das Konigreich Frant= reich in Unterthänigkeit erhalten, mit benen, meine ich, follte man balb fertig werben können." Als er bagegen von der Nothwendigkeit einer Sicherheitswache für den Konig gesprochen, habe ber Prinz die Unterredung abgebrochen, mit den Worten, daß er gesonnen sei, ihm Chabannes, eine erbliche Rente von 1000 Livres auf die Grafe schaft Balentinois zu geben. Aus Savoyen heimgekehrt, habe er dem Dauphin feine Aufwartung gemacht und bas Gesprach sei wieder auf die Schottlander gekommen. Bertraulich ben Arm auf seine Schulter lehnend, habe ber Pring zu ihm gesagt: "Es ift Beit, bag wir barauf ben-ten, fie fortzuschaffen." Das mochte schwer fallen, habe er erwiedert. "Funfzehn bis zwanzig Armbrustschützen habe ich," fo fuhr ber Pring fort, "und 30 reitende Schuten wenig= ftens, auf die ich mich verlaffen kann. Ihr gebt mir noch funf ober feche Schuben, insbesondere ben Richard, ben ihr von dem Berzoge von Bourbon habt. In Rasilly, wo der König sich jetzt aufhalt, findet jedermann freien Eingang, auch meine Leute kann ich einen nach bem anbern einschwarzen und bann bin ich Meister von ber Burg: benn ihr follt wiffen, daß ich auch unter bem Sofabel meine Freunde habe, als ein solcher ist mir kurzlich noch Nicole Chambre angegeben worben." Chabannes entgegs nete, er wurde fich, wenn er auch die Burg Rafilly gewonne, schwerlich halten konnen, indem in allen Stadten ber Nachbarschaft Ordonnanzcompagnien lägen, bie sich

"Das Jeder alsbalb bem Ronige zu hilfe einfinden wurden. laßt euch nicht fummern, ich werbe babei fein. fürchtet freilich bem Ronig in bie Augen ju ichauen, und glaube ich gern, baf meinen Leuten bann ber Duth ent= geben follte, aber in meiner Gegenwart wird ein Seber thun, was ich haben will." Diefen Worten folgten große Berheißungen, ber Graf von Dammartin follte Guter erhalten, wie er fie noch nicht gehabt. Much sprach Chabannes von geheimen Berathungen zwischen Sohann von Daillon, Ludwig von Bueil und Ludwig von Laval-Cha= tillon, beren bekannte Ergebenheit fur ben Dauphin fie als Mitwiffende um die Berschworung bezeichnete. Eine fo wichtige Mittheilung veranlaßte genaue Untersuchungen, mehre ber Berbrecher zweiten Ranges wurden überführt und bestraft, aber ber Dauphin selbst nannte Alles, was Dammartin vorgebracht, eitel Unwahrheit und Betrug. Sie wurden confrontirt, und ber Unklager fagte bem Pringen ins Angeficht, bag er nichts vorgebracht habe, als bie reine Bahrheit. Der Dauphin ftrafte ihn Lugen, worauf jener erwiederte, ju gut tenne er bie Chrerbietung, bie er bem Sohne feines herrn schulbe, aber et sei bereit, gegen einen jeben von bes Dauphin Sofe, ber ihn ber Luge bezuchten wolle, seine Ehre zu mahren. Der Dauphin verließ ben hof, Chabannes aber, beffen Gefinnung nun nicht mehr zweifelhaft fein konnte, wurde des koniglichen Baters Liebling. Den 18. Nov. 1449 empfing er bie Burbe eines Groß Panatier von Frankreich, und am 8. Sept. 1450 bie Amtmannsstelle zu Tropes, welcher er bis zum 20. Mai 1452 vorstand. Seiner hut wurde Jacob Coeur anbefohlen, nachdem ber Konig beffen Einziehung verorbnet hatte, und er prafibirte auch ber Commission, welche fich mit ber Untersuchung ber angeblichen Berbres chen biefes Mannes beschäftigte. Wie er fich nicht gefchamt, ju Gericht ju figen über Coeur, bem er ftets ein erbitterter Feind gewesen, so schamte er sich noch wes miger, fich beffen confiscirte Guter, insonberheit St. Far: gean, in bem Licitationstermin um 20,000 Golbthaler gufprechen zu laffen, nachbem ihm ber Ronig eine bes beutende Summe aus Coeur's Confiscation zu erheben gefchentt hatte. 3m 3. 1455 30g er in Gefellichaft bes Rarschalls von Lobeac nach Rouergue, um die bort gelegenen Festungen bes. Grafen von Armagnac einzuneh: men, und mehre berfelben wurden ihm von bem Konige verlieben, gleichwie schon ben 1. April 1453 mit Blancas fort in Gumenne geschehen. Diese Berrschaft foderte Chas bannes als feiner Frauen Erbstud, und er hatte fie mit gewaffneter Sand ben Englandern entriffen. Im 3. 1456 wurde er zum Geneschall von Carcassonne und zum Anfibrer bes Heeres ernannt, welches bestimmt, ben fort: wahrend rebellischen Dauphin zu zuchtigen. Bon seinen Unterthanen in Dauphine gehafit, zählte Ludwig für ben beworftebenben Rampf hauptfachlich auf ben Beiftand feines Schwiegervaters, bes Bergogs von Savoven. Chabannes besuchte biesen an seinem Sofe, und fand es nicht allzuschwer, ihn ber Berbindung mit bem unzuverlässigen Schwiegersohne zu entziehen, gleichwie ber Berzog folches Bergnligen an bem gewandten und angenehmen Unterbanbler fand, daß er bemselben eine Summe von 10,000

Goldthalern anwies, zu beren Sicherheit die Baronie Clermont in Genevois dienen sollte. Ohne Aussicht auf hilfe aus Savonen, wollte ber Dauphin ben Anzug ber Kriegs: voller nicht abwarten, er entfloh in geringer Begleitung unter bem Scheine einer Wallfahrt nach S. Claube (Aug. 1456). Der Graf von Dammartin blieb in hohem Anse hen, so lange Karl VII. lebte, erhielt auch zu seinen vielen Amtern noch eine Compagnie von 100 Lanzen. Kaum. hatte aber ber Konig am 22. Jul. 1461 zu Dehun bie Augen geschloffen, als ber Graf bie Gefahren bebachte, bie feiner unter ber neuen Regierung warten mußten. Sein erster Gebanke mar, Zuflucht im Auslande zu suchen. Seine Diener sollten ihn begleiten, und er befragte barum einen nach dem andern, ob er wol gesonnen, eines Flüchtlings Loos zu theilen; so gutig umb wohlthatig er fich gegen sie erwiesen, antworteten boch Alle verneinend. Biele versicherten ohne Hehl, sie wurden sich um seinet= willen nicht in die mindeste Gefahr begeben. "Et mesmement un nommé Carville, son valet-de-chambre et tailleur, auquel le dit Comte demanda un petit courtault, qu'il avait, qui ne valait pas cent sols, pour envoyer un page dehors; lequel Carville lui respondit tels mots ou semblables: Mgr. si vous me voulez donner le mulet, que Mgr. de Nemours vous a donné, je vous baillerai mon courtault, et non autrement, dont le dit Comte eut grand deuil, et hi dit: Ha! Carville, vous ne monstrez pas que vous soyez bon serviteur, ne loyal, de m'abandonner maintenant en ma grande necessité, et de me refuser si petite chose, c'est mal reconneu les biens et honeurs, qu'avez eu de moi." Un ber Môge lichkeit einer Flucht verzweifelnb, gelang es bem Grafen boch zulet, unter seinen Leuten einen wahrhaft ergebe= nen Menschen zu finden, ber es übernahm, die Briefe zu befordern, so er an den Berzog von Burgund, an den Abmiral von Montauban, an ben Piemonteser Bonifaz von Balperga und an Joachim Rouault geschrieben, um ihre Bermittelung bei bem zurnenden Konige nachzusus chen. Bonault Dimonville, so hieß ber Abgesandte, erreichte ohne Hinderniß Avesnes, wo Ludwig XI. damals noch weilte, sah ben Abmiral und ben von Balverga und fand bei beiden kläglichen Empfang; ber Udmiral insbesondere ertheilte ihm die Bersicherung, daß der Konig, wenn er ben von Chabannes nur hatte, fein Berg ben Hunden vorwerfen laffen wurde, und so viel ihn selbst betraf, sollte er ersauft werden, wenn er um sieben Uhr Abends noch an bem konigl hoflager zu finden. Der Bote fluchtete zu einem konigl. Secretair, ber ihm bie verschiedenen Bittschriften zeigte, in benen um Antheil an ber gegen ben Grafen von Dammartin auszusprechenden Confiscation gebeten war, und ber ihm zugleich die Dittel verschaffte, ben bereits nach Laon abgegangenen Rouault zu ereilen. Rouault bewährte sich als ein Ehrenmann, außerte seine Bereitwilligkeit, bem gefahrbeten Freunde zu bienen, empfahl jedoch vor ber Hand als das Besent= lichste, daß berfelbe seine Person in Sicherheit bringe. Das Nämliche rieth der Herzog von Burgund, den bie Kronungsfeier nach Rheims führte, und an den Bovault

bei biefer Gelegenheit erft sein Schreiben abgeben konnte. Darum hielt fich Chabannes eine Zeit lang verborgen, bann aber wurde das Gefühl seiner Unschuld in ihm allzumach= tig, und er trat vor den König, fich ein Urtheil nach als ler Strenge ber Gesetze, "sans consulter sa miséri-corde," zu erbitten. Der Monarch behandelte ihn mit Harte, ließ ihn nach der Conciergerie, spater nach dem Thurme vom kouvre bringen und seine Guter in Beichlag nehmen; auch wurde Karl von Melun, der Groß meister, "homme qui ne perdait aucune occasion, de ruiner les personnes auprès du Roi, desquelles il pouvait espérer la confiscation," zum Verwalter die ser Guter ernannt, "avec promesse de confiscation en cas de condamnation." Melun war nicht saumig, und seinen Bruder Nantouillet zu Hilfe nehmend, bemeis fterte er fich aller beweglichen Sabe bes Grafen von Dammartin; Gilber = und Bettwerk, Tapeten, Mobilien, was sich ber Art zu Dammartin, St. Fargeau, Roches fort, Bourges, ober in bem Botel be Beautreillis, Strafe St. Antoine ju Paris vorfand, bas ju Boulne, in Auwergne, ausbewahrte Sausarchiv, sogar ein eisernes Gitter, welches noch nicht befestigt, ließ Melun wegnehmen, bas Gitter namentlich, um solches an seinem Saufe ju Paris anzubringen. Die Einkunfte ber Guter verwens bete er nach Belieben, und ba auch die Baronie Clers mont auf die erste Nachricht von Anton's Katastrophe von dem herzoge von Savopen eingezogen wurde, ges rieth seine Hausfrau bergestalt in Roth, daß sie mit ihren Kindern brei Monate lang von der Milbthatigkeit ihres Pachters zu Mitry bei Dammartin leben mußte. Mittlerweile ging ber gegen Chabannes eingeleitete Proces seinen raschen, vorzuglich durch Melun's Bemuhungen und Betrügereien beforberten, Gang, und burch Urstheil vorm 20. Aug. 1463 wurde er bes Majestateverbres chens für schuldig befunden, für immer aus dem Konigs reiche verwiesen und sein Eigenthum confiscirt; Mitry vergab der Konig an Karl von Melun, St. Fargeau an bie Rinder bes Jacob Coeur, welche sich in den Proces eingelaffen und bie ihrem Bater genommenen Guter gus rickgefobert hatten, boch mußten fie bafur an ben von Melun 2000 Thaler bezahlen. Bafte de Montespedon, ber Amtmann von Rouen, erhielt die herrschaften Roches fort und Auriere in Auvergne, ber von Lau die Berrs schaft Blancafort. Durch einen weitern Parlamentsbes ichlug vom 2. Jul. 1464 wurde die Insel Rhodus als Berbannungsort für Anton angewiesen, allein bergleichen Beschluffe pflegten ben Konig wenig zu fummern; er ließ ben Verbannten nach ber Baftille bringen und enger vermahren als vorher. Bei bem Ausbruche bes Kriegs für bas Gemeinwohl fand Anton Gelegenheit, bem Kerter zu entrinnen (12. Marg 1465); von seinem Reffen und seis nen Freunden unterftugt, wendete er fich ftrack nach St. Fargeau, wo fich Gottfried Coeur in tiefer Sicherheit wahnte, die Burg murde erstiegen und geplundert, gleichs mie bas benachbarte St. Maurice : fur : l'Averon, Coeur selbst als Gefangener fortgeführt; von da sich nach Gus ben wendend, durchzog Chabannes die Aubergne, im Bors beigeben nahm er Gt. Pourgain, und ohne hinderniß ges

langte er zu bem herzoge von Bourbon. Er kampfte bei Montlhern und erlangte, daß bem Friedensschluffe vom 27. Oct. 1465 ber Art. 18 beigefügt wurde, ber feine vollkommene Restitution verordnete. Diese erfolgte auch in aller Form Rechtens burch eine Reibe von Decreten und Parlamentsbeschluffen, und mas noch auffallenber, Chabannes kam alsbald bei bem Konig in Gunft. Am 23. Febr. 1466 wurde ihm die Burbe eines Grofmeisters von Frankreich, die noch eben Karl von Melun as habt, am 19. Oct. 1466 eine jährliche Penfion von 9000 Liv. verliehen, am 6. April 1467 erhielt er Bestallung als Lieutenant général von Champagne, "avec pouvoir de remettre tous crimes et délits," und am 5. Dec. 1472 eine weitere Pension von 3000 Liv. Er wurde in ben Staatbrath gezogen, auch bei ber Stiftung bes St. Michaelordens in benfelben aufgenommen; ein Umftand, der den Herzog von Bretagne veranlagte, die ihm zugesendete Orbenstette zurudzuweisen, mit ben Worten: .,qu'il ne voulait point tirer au collier avec Chabannes." Der Herzog schien bemnach nicht an des Chabannes Abkunft von den Grafen von Angoulème zu glauben. Reich lichen Ersatz für seine Berachtung mußte Anton in ber steigenden Vertraulichkeit des Königs finden. Ein eigenes Chiffre wurde ihm angewiesen, um mit dem Monarchen zu correspondiren, und zu den delicatesten Angelegenheiten wurde er vorzugsweise verwendet. Eine solche war indbesondere der Kampf der Lutticher gegen den Herzog von Burgund; ber Konig von Frankreich burfte ebenfo wenig bie Lutticher sinken laffen, als ben Berzog von Burgund herausfodern, und beides erreichte Ludwig XI., indem er zu Anfange bes 3. 1468 ben Luttichern eine ftarke Silfsmacht zusendete, diese aber paralysirte, indem er fie ben Befehlen bes in alle Geheimniffe bes Cabinets eingeweihten Grafen von Dammartin übergab. Als Ludwig XI. sich im Herbst 1468 nach Peronne und in die Gewalt bes herzogs von Burgund begab, ließ er an ber Grenze ein kleines Heer unter Anton's Befehlen zuruck. Bon Peronne aus richtete Ludwig am 9. Oct. ein Schreiben an ben Grafen, worin er fagt, daß er bem Berzoge versprochen habe, mit ihm die Lutticher zu überziehen, und Befehl gibt, die Lehenpferbe und die Francs-archers, eine Art von gandwehr, zu entlaffen. Bon 3mang, von eis nem Misbehagen an bes Herzogs Benehmen, finbet fich in bem Schreiben keine Spur, gleichwol konnte ber Graf fich nicht überzeugen, baß ber Konig ernstlich spreche, es fchien ihm, als muffe ber Befehl, bas Bolt abzubanten, durch die Umstände erzwungen sein. Darum heißt es in seinem Antwortsschreiben, er halte sich überzeugt, daß ber König sich nicht in vollkommener Freiheit befinde und wis ber Willen gegen die Lutticher ausziehen muffe, barum konne er sich nicht entschließen, die Lehenpferde und die Francs-archers abzubanken, man wurde ihrer vielleicht sehr balb bedürfen. Er erhielt barauf einen zweiten Brief, d. d. Namur, 22. Oct., worin ber Konig verfichert, bag er willig gegen die Lutticher streite, niemals in größerer Bus friedenheit eine Reise angetreten habe, und daß auch nicht die fernste Beranlaffung zu einem Zwiste mit dem Berjoge van Burgund vorliege. Er erkenne bie große Erges benheit, die ihm der Graf bei dieser Gelegenheit bezeigte, es habe berselbe ihm ben größten Dienst, ber nur zu er= warten gewesen, erwiesen. "Denn," sett er hinzu, "bes Herzogs von Burgund Leute mochten beforgen, ich wollte fie betrugen, und jene bort (bie Franzosen) burften meinen, ich sei ein Gefangener, daß ich also, bei gegenseiti= gem Mistrauen, ungludlich werben tonnte." Lubwig XI. erklart sich nicht beutlicher über ben großen Dienst, ben er von dem Grafen empfangen hat. Fast will es scheinen, daß berfelbe vielmehr barin bestand, daß die Truppen entlassen, als zusammengehalten wurden, indem burch bes Grafen Berfahren ben Burgunbern ber Argwohn eines Betrugs, ben Franzosen ber Gebanke an eine Gefangenschaft benommen wurde; beibes konnte aber nur durch bie Abbankung, keineswegs burch bas Zusammenhalten ber Truppen erlangt werben, und es wird baher mahrscheinlich, daß Dammartin vor dem Empfange des zweiten Briefs ge= borcht habe. Das lette Schreiben wurde burch einen to: nigl. Officier überbracht, ben ein Burgunder, Nikolaus Boiffeau, begleitete. Dem Burgunder fagte ber Graf, er wundere fich gewaltig über seines herrn Verfahren, und baff berfelbe fo treulos handle an einem Ronige, bem er so viele Berbindlichkeiten schuldig sei. Wenn der Konig nicht nachstens wiedertomme, wurde das gange Reich fich erheben, ihn zu holen. Man wurde mit bes Herzogs Landen verfahren, wie er mit den Luttichern verfahren wolle, Frankreich sei nicht arm an wackern Rittern, die ihren Herrn wohl zu finden und zu rächen wüßten. Nach ber Berurtheilung Karl's von Melun verschenkte ber Ronig bessen confiscirte Guter an Chabannes, ber sich jedoch aus Mitleiben für die zurückgelaffenen minderjährigen Kinder mit den Gutern St. Mars und les Tournelles begnügte; biefe wollte er als eine Entschädigung für feine von Melun verlauften Mobilien und für die von demfelben während eines Beitraums von vier Sahren gehobenen Einkunfte feiner Guter gelten lassen. 3m 3. 1469 schickte ber Konig ben Grafen nach Gupenne, mit Bollmachten, wie sie wol schwerlich jemals ein Unterthan gehabt, um den Landfrieben berzustellen, zunachst aber ben Grafen von Armagnac au unterwerfen. Diefer versuchte ber Mittel viele, um bas brobende Ungewitter abzuwenden oder wenigstens ben Marich bes heeres aufzuhalten; allein Unton ließ fich nicht irren, rudte vor Lectoure und nahm Besit von als Ien Staaten von Armagnac, mahrend ber feiner ganber entsette Kurft Buflucht in Fuenterabia suchte. Alles bewegliche Eigenthum bes Grafen von Armagnac wurde ein= gezogen und verkauft, mit feinen Beamten ein allgemeis ner Bechsel vorgenommen, und bie Bestrafung berjenigen, bie man als feine Mitschuldigen ansehen konnte, verordnet. Die Bertheilung ber confiscirten Besitzungen blieb bem Konige vorbehalten, und wie zu erwarten, er= hielt Chabannes von benfelben seinen reichlichen Untheil; burch zwei verschiedene Urkunden vom November 1470 wurden ihm die herrschaften Severac, la Gunole, Cabrespines, Banavant, Montesce, Lepuech und la Care in Rouerque verlieben. Als der Konig und der Herzog von Burgund sich am 10. April 1470 zu einem Baffenstill= Rande auf drei Monate einigten, war Chabannes unter

ben Burgen bes Konigs, und zwar betraf seine Burgs schaft bie Grenzen von Amiens, an benen er nachmals als Generallieutenant für Beauvoisis, seit bem 8. Dec. 1740, den Oberbefehl führte. Bei dem Ausbruche bes Krieges nahm er Amiens, Montibier und Rope, und es richtete ber wegen bieses Berlustes nicht wenig erzurnte Bergog von Burgund an ihn ein fehr hartes und trogis ges Schreiben, welches aber Chabannes in gleichem Tone beantwortete: "Très-haut et puissant Prince," so beginnt bie Antwort, "j'ai veu vos lettres, que vous m'avez escrites, lesquelles je croy avoir esté dictées par vostre Conseil et très grands Clercs, qui sont gens pour faire lettres mieux que moy, car je n'ay point vescu, du mestier de la plume ..... pour vous faire réponse touchant l'article de Conflans, que vous appelez le bien public, et que véritablement doit estre appelé le mal public ..... je veux bien que vous entendiez, que si j'eusse, été avec le Roy, lorsque commençastes le mal public vous n'en eussiez pas éschapé à si bon marché, que vous avez fait, et mesmement à la rencontre de Montlhery, par vous induement entreprise." Dag er hierin nicht prable, bewies Chabannes binreichend im folgenden Sahre bei ber Bertheibigung von Beauvais, von bannen ber Herzog von Burgund mit Berluft und Schande abziehen mußte. Seitbem zumal galt Chabannes als ber erfte Krieger seiner Zeit, wie sich bas besonders aus dem Standpunkte, welchen die Roma= ne bes 15. Jahrh. bem Grafen von Dampmartin anweis fen, ergibt. Peter von Roban, ber Marschall von Frantreich, erbat sich bas Schwert, mit bem sein Freund so ruhmliche Thaten verrichtet hatte. "Ich will," ließ Chabannes ihm entbieten, "bas Berbot des feeligen Konigs nicht überschreiten; man foll feinem Freunde nichts Gpitiges schenken. Aber ich schide bas Schwert an Bajaumont, und aus bessen Sanden soll ber Marschall es em= pfangen." Bajaumont erhielt die Beisung, bas Schwert um Girsblance an einen Bettler ju vertaufen, fur bas erlofte Gelb eine Meffe zu Ehren be Monsieur St. Geor: ge lefen zu laffen, fobann bas Schwert zurudzufaufen und es dem Marschall von Rohan zuzustellen. Auch bas Glud ichien in feiner Gunft fur Chabannes unermublich, es ließ ihn ben Untergang feiner beiben machtigsten Feinbe, des Connétable von St. Paul und bes Bergogs von Burgund, erleben, und damit fein Triumph vollständiger werde, übergab Ludwig XI. ihm ben Befehl bes heeres, bas bestimmt, die Eroberung oder vielmehr Berwuftung von Flandern zu vollführen. Er follte, fo lautete fein Auftrag, bie Bermuftung fo weit treiben, baß es bem Lande nimmer möglich werde, sich davon zu erholen. "Denn," schrieb ihm der König, "Ihr seid ebenso wol ein Beamter der Krone, wie ich, bin ich König, so seid Ihr Großmeister." Inbessen nahrte ber Konig icon geraume Beit einen Berbacht gegen seinen Grofmeifter; bezreits am 1. Oct. 1476 schrieb er an St. Pierre: "I me semble que vous n'avez qu' à faire une chose, c'est de sçavoir, quelle seureté le Duc de Nemours avait baillée au Connétable d'estre tel comme luy,

pour faire le Duc de Bourgogne regent, et pour me faire mourir, et prendre M. le Dauphin, et avoir l'autorité et gouvernement du royaume, et le faire parler clair sur ce point-cy, et le faire ge-henner bien estroit. Le Connétable en parle plus clair par son procès, que ne fait Messire Palamedes et si nostre Chancelier (d'Oriolle) n'eust eust peur qu'il eust decouvert son Maistre, le Comte de Dammartin et luy aussi, il ne l'eust pas fait mourir sans le faire gehenner et sçavoir la vérité de tout." Dieser Verbacht erwuchs im 3. 1480 zu sol cher Starte, bag Lubwig bem Großmeister feine Orbonnanzcompagnie nahm, ihm auch erklarte, daß er beschlof= fen habe, "ihn nicht weiter jum Kriegsmanne zu machen, ungeachtet ich fehr wohl erkenne, bag tein Mann in meis nem Reiche ben Krieg beffer verfteht wie Ihr, und bag ich keinem mehr vertrauen konnte, falls mir Bichtiges juftogen follte." Über folden Entschlug beklagte fich ber Großmeister in ben ehrerbietigsten Ausbrucken, er blieb aber bis zu Ende ber Regierung Ludwig's XI. in Un= gnabe. Karl VIII. hingegen bestätigte ihn am 23. Sept. 1483 in der Wurde eines Großmeisters und verlieh ihm am namlichen Tage die Hauptmannschaft von Sarfleur, Montierviller und Château-gaillard. Als auf dem Reich6= tage zu Tours, im Jan. 1484, Karl von Armagnac fich bem Konige zu Fußen warf, beredt und mahr bie an feinem Saufe verübten Greuel erzählte, und hierauf die erbetene Erlaubniß erhielt, die Urheber folcher Greuel gerichtlich zu belangen, da sagte Chabannes laut, in 261= lem, was geschehen, fei bem Grafen von Armagnac gang Recht geschehen, benn er sei an bem Konige zum Berrasther geworden." Der Graf von Comminges und andere Freunde des Hauses Armagnac versetzen, "daß der Graf von Dammartin folches in feinen Bals hinein gelogen habe." Sogleich flogen die Schwerter aus der Scheide, und ware der König nicht zugegen und mit aller Macht bemubt gewesen, diese Zwistigkeit beizulegen, so wurde viel Blut vergoffen worden sein. Chabannes felbst hatte keinen Antheil an der Ermordung des Grafen von Ars magnac, an ber Bergiftung ber hochschwangern Grafin, wol aber fein Neffe Balfac; und wir haben gehort, wie bebeutend sein Antheil an ber Beute gewesen. 2. Febr. 1486 wurde Chabannes zum Commandanten und Gouverneur von Paris ernannt. Er ftarb baselbst im 77. Altersjahre, ben 25. December 1488, und wurde in der Stiftstirche ju Dammartin beerdigt (er hatte bei derfelben fechs Prabenden und ebenfo viele, laut Urfunde vom Dec. 1483, bei der Kirche zu St. Fargeau gestiftet). Durch Cheberebung vom 20. Gept. 1439 hatte er sich mit Margaretha von Nanteuil, Grafin von Dams martin, der einzigen Tochter und Erbin von Reinald von Nanteuil, herrn von Acy und von Maria de Fapel, Gras fin von Dammartin, Bicomtesse von Fayel, verheirathet, und mit ihr den Sohn Johann, dann drei Tochter erzeugt. Johann, ber bei feines Baters Lebzeiten ber herr von St. Fargeau hieß, empfing am 18. Jan. 1488 und 14. Jul. 1498 die Belehnung über bie Grafichaft Dams martin und war in erster Che mit einer natürlichen Toch:

ter bes Nikolaus von Anjou, herzogs von Calabrien und Lothringen, mit Margaretha von Calabrien, und in zweiter Che mit Sufanna von Bourbon, Grafin von Rouffillon, Frau auf Montpenfier : en : Loudunois, einer Tochter von Ludwig, bem Baftarb von Bourbon, und Grafen von Rouffillon, verheirathet. Sufanna erhielt als Witwe im J. 1503 eine Frist, um die Lehen wegen Dammartin zu empfangen, und heirathete in zweiter Che ben Rarl von Boulainvilliers. Johann von Chabannes hinterließ brei Tochter, Anna, Antonia und Avone, von benen einzig Unna ber ersten She angehorte. Sie wurde im 3. 1496 mit Jacob II. von Coligny verheirathet, starb aber 1501 ohne Kinder, daher ihre Grafschaft Dammar= tin an die Schwestern zuruckfiel. Antonia, Frau auf St. Margeau und bes Landes Puifane, heirathete ben herrn von Mezières, Renat von Anjou, aus einer unechten Linie ber Angeviden, und ftarb im 3. 1527. Avone, Gras fin von Dammartin, war nach einander an Edmund von Prie, Jacob von la Tremouille und Jacob von Brisay verbeirathet. Gemeinschaftlich - mit dem dritten Manne vertaufte sie am 20. Jan. 1532 bie halbe Graffchaft Rouffillon an Blanca von Tournon, Jacob's II. von Coligny Bitme, gleichwie sie die Grafschaft Dammartin an ihre Anverwandte, Franziska von Anjou, verschenkte, als biese ben Philipp von Boulainvilliers heirathete. Spater, ben 27. Febr. 1542, sehen wir bie Geberin mit ber Frau von Boulainvilliers im Rechtsftreite begriffen; mit ihr ging bie gesammte Nachkommenschaft bes großen Grafen von Dampmartin zu Grabe. Bergl. Mémoires sur la maison de Chabannes, par l'abbé de Chabannes (Par. 1759. 3 part.). Vies de Jacques et Antoine de Chabannes, p. M. du Plessis (Paris 1617). Mémoires de la vie d'Antoine de Chabannes, extraits des titres et généalogies de sa maison (fol.), Sand: schrift der königl. Bibliothek zu Paris, vormals die Nr. 8437 tragend. (v. Stramberg.)

PALISSOT (Charles) de Montenoy, geboren au Nancy, gestorben au Paris 1814. Benn zu trgend eis ner Beit eine bedeutende geistige Aufregung in einent Bolke entsteht, und Manner von entschiedener Geistes= überlegenheit neue Bahnen brechen und dabei freilich in ihrem Neuerungseifer nicht immer fich innerhalb der Schranken der Mäßigung halten, dann fehlt es auch nie an Menschen, welche halb aus Gifer fur bas bisher fur allein rich= tig Gehaltene und Bewunderte, halb aus Neid über Die Talente und ben glanzenden Erfolg ber Freunde, ber neuen Schule, ober weil sie bei ber Mittelmäßigkeit ihrer Krafte, beren sie fich bunkel bewußt sind, verzweifeln, es jenen gleichzuthun, sich leidenschaftlich der angefochtenen Doctris nen und Zustande annehmen, die eifrigen Bertheidiger aller herkommlichkeit und die ungerechtesten Beurtheiler ber Reuerer werben. Ein folcher Mann von unleugbaren, wenn auch freilich nur mittelmäßigen Salenten, ein folder Versechter ber alten, abgestandenen Unsichten in ber Literatur, Philosophie und Politik, mar Palissot, welcher sich zu seinen glanzenden Zeitgenossen, ungefahr sowie spater Kogebue und Merkel zur Schlegel'schen Schule, verhielt. "Eine von den mittlern Naturen," nennt ibn The second of th

·

-

PALISSY (Bernard), ein außerst talentvoller Frans gofe, wurde im Anfange bes 16. Jahrh. im Bezirte von Agen, wo noch jeht eine Familie biefes Namens lebt, von armen Altern geboren, welche fast nichts auf feine Erziehung verwenden konnten. Jedoch lernte er Lefen und Schreiben, spaterhin auch die Feldmeffunst, mit beren Ausübung er sich zu einigem Wohlstande verhalf. Da er bei dieser Beschäftigung oft geometrische Figuren zu ents werfen hatte, so erwachte in ihm bie Luft, sich im Beich= nen und Malen auszubilben, und nachdem er einige Beit Gemalbe, wie sie sich ihm barboten, copirt hatte, hielt man ihn balb fur geschickt genug, um ihm Auftrage gu Portraits und gemalten Kirchenfenftern zu ertheilen. Dit diesen schwachen hilfsmitteln burchreifte er bie meisten Provinzen Frankreichs, untersuchte die Alterthumer, die ihm vorkamen und machte über die verschiebenen Arten ber Mineralien Bemerkungen, beren Scharffinn noch jest, wo die Oryktognosie um fo viel weiter gediehen ift, erflaunen macht. Balb fühlte er auch, wie unerläßlich es fur ibn fei, wenn er bie Ratur ber Mineralien genauer tennen lernen wollte, ihre Mischungeverhaltniffe ju unter: fuchen. Die Chemie als Wiffenschaft bestand aber bas mals noch nicht, und fo mußte er fich bamit begnugen, die Laboratorien der Alchymisten und Apotheker zu befuchen, wo er einige Arkana, welche bie bamalige Chemie ausmachten, mehr errieth, als burch Unterweisung tennen lernte.

Um bas 3. 1539 hatte Paliffy seine Reisen beenbigt und sich in ober bei Saintes niedergelaffen, wo er sich und seine Familie als Maler ernahrte. Als er hier gufallig eine emaillirte irbene Schale von befonderer Schon= beit fab, fiel ihm ein, bag, wenn er bas Gebeimnig ber Schmelzarbeit ausfindig machen konnte, er burch biefe Ent= bedung in ben Stand gesett werben wurde, feine Rinber beffer zu erziehen, und von jest an befamen alle feine Gebanken und Bestrebungen eine neue Richtung. Balb batte er feine ganze Sabe auf erfolglose Bersuche verwens Da wurde ihm im 3. 1543 ber Auftrag, eine Rarte ber Salzteiche von Saintonge anzufertigen, aber auch bie nicht unbebeutenbe Summe, welche ihm biese Arbeit einbrachte, gab er schnell wieber fur neue, ebensowenig gludliche, Experimente aus. Weber bie Rlagen feiner Frau, noch bie Borftellungen feiner Freunde konn= ten ihn gurudhalten, bie einmat gewählte Bahn unablaf: fig zu verfolgen. Er lieb Gelb zur Erbauung eines neuen Diens und verbranute, in Ermangelung anderweitiger Feues rung bie Tifche und Dielen feines Saufes, um nur bie neue Probe beendigen zu konnen, die indessen auch nur unvollkommen gelang. Enblich mußte er auch ben Arbeiter entlaffen, welcher ihm bei Bereitung bes Thons geholfen hatte und ftatt bes Gelbes lohnte er benfelben mit einem Theile feiner Kleiber ab. Bu jener Zeit war er in fo flaglichen Umftanben, baf er aus Furcht, fich ben Spot= tereien berjenigen auszuseten, die ihn in gludlichern Tagen !gefannt hatten, gar nicht mehr feine Bohnung ju verlassen und die Seinigen, deren hagerkeit ihn der Guhls loffateit anzuklagen febien, kaum anzuseben magte. In biefer großen Roth wurden endlich nach 16 kummervollen

Y. Enwill, b. 2B. u. R. Dritte Gection. X.

Sahren seine Bersuche durch ben ganstigsten Erfolg geströnt. Im I. 1555 entbedte Paliss die Bereitung seines Schmelzes irdener Gesäße und bald machten ihn seine schonen Töpserwaaren, welche er selbst "ländliche" (rustiques sigulines) nannte, in ganz Frankreich auf das Vorztheilhafteste bekannt. Der König, Heinrich II., und die Großen des Reichs beeilten sich, ihre Garten durch Palissy's Kunst ausschmuden zu lassen. Namentlich lieserte Palissy viele seiner Basen und Figuren in das Schloß Econen des Connetable's von Montmorency, wo man Ginige derselben noch vor Kurzem bewundern kounte.

Paliss hatte die Grundsche der Resormation angenommen. Als die Gesete den Protestanten die öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes untersagten, vereinigte er sich mit andern Kunstlern seines Glaubens zu einer Gesellschaft, in welcher Ieder nach der Reihe das Evangelium auslegte. Dabei schützte ihn der Herzog von Montspensier, welcher Palissy's Wohnung für ein Freihaus ewklarte. Allein bessennigeachtet ließ der Gerichtschof von Saintes ihn verhaften, ja sogar seine Werkstatt zerstwen, und nur die Reclamation des Königs konnte ihm das Leben retten und die Freiheit wiedergeben. Nicht zusrieden mit dieser Gunstbezeugung, berief ihn der König nach Paris und gab ihm eine Wohnung in den Tuilerien, wo er auch, wie sein Slaubensgenosse, Ambr. Pare, dem Blutbade der Bartholomäusnacht glücklich entging.

Die Muße, welche ihm in Paris zu Theil wurde, verwendete Paliss auf die Anlegung des ersten zweckmassig geordneten Naturaliencabinets. Auch, hielt er vom I. 1575 an öffentliche Vorträge über Naturgeschichte und, zuerst in Frankreich, über Erperimentalphysis. Die angesehensten und unterrichtetsten Männer drängten sich zu diesem Vorlesungen, welche Paliss dis zum I. 1584 fortssetzt und in welchen er unter Anderm über den Ursprung der Quellen, die Bildung des Gesteins und der sossischen Muschelschalen, deren Natur er zuerst richtig erkannte, treffende Ansichten darlegte.

Alle diese großen Berdienste ließen inzwischen Palisty vor den Machthabern der Ligue keine Gnade sinden; er wurde auf Besehl der Sechszehner verhaftet und in die Bastille eingekerkert. Als ihn hier Heinrich III. besuchte und zu ihm sagte: "Mein lieber Mann, wenn Ihr Euch im Betress der Rellgion nicht sügt, so wird wan mich zwingen, Euch in den Handen meiner Feinde zu lassen," antwortete der muthige Greis: "Sire, Diesenigen, welche Sie zwingen, werden nie etwas über mich vermögen, denn ich weiß zu sterden!" Jedoch kam es nicht zum Auserssten. Der Herzog von Mayenne konnte Palissy zwar nicht seiner Hast entlassen, hielt aber die Untersuchung so lange hin, daß ein natürliches Ende um das I. 1589 den sast neunzigidhrigen Gesangenen besteite.

<sup>\*)</sup> Lenoir hat mehre schone Bruchstücke von Palisso's Arbeiten baburch vor bem ihnen brohenden Untergange bewahrt, daß er sie im französischen Wuseum aufstellen ließ. Derselbe glaubt, daß Palisso die Fußbaben im Schlosse Ecouen gemalt, sondern auch die Siesmalereien baselbst, welche die Geschichte der Phoce nach Rasel's Zeichnungen darstellen (Musée des monumens français. Tom. VV), anzefertigt habe.

50

Mit außerordentlichen Geistesgaben verband Palissp große Reblichkeit und Geelenftarte. Er war fehr tennt: nifreich, ja gelehrt, ohne Lateinisch und Griechisch ju verstehen. Gein einfacher, klarer Styl hat etwas von ber Lebhaftigkeit und Kraft Montaigne's. Seine Schriften finb: 1) Déclaration des abus et ignorances des médecins, oeuvre très-utile et profitable à un chacun studieux et curieux de sa santé. Lyon (la Rochelle) Diefes fehr feltene Buch ift eine Untwort auf Collin's Schrift gegen bie Upothefer. Man finbet barin gefunde phyfitalifche Unfichten und intereffante Ungaben über bie Art, wie in jener Beit bie Beilkunft in Frantreich ausgeübt murbe. Der Berfasser nennt sich Meister Pierre Braillier, Apotheker in Loon; Gobet hat aber nachgewiesen, baß sich Paliffn unter biesem falschen Da= men verbarg. — 2) Recepte véritable par laquelle tous les hommes de la France peuvent apprendre à multiplier et augmenter leurs trésors etc. la Rochelle 1563 ober 1564. 4. Dieses Bert, in Form eines Zwiegesprachs, zerfallt in vier Bucher; bas erfte han= belt vom Aderbau und besonders vom Dunger; bas zweite von ber Naturgeschichte, namentlich ber Steine; im britten wird über ben Garten: und Walbbau gesprochen; bas vierte gibt ben Plan zu einer befestigten Stabt. Die Bieles auch gegen bie logische Ordnung ber Gegenstanbe eingewendet werden tann, fo zeigt ber Berfaffer boch auch in biefer Schrift, welche gewiß manchen Ru-gen gestiftet hat, umfassende Kenntnisse. — 3) Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant naturelles qu' artificielles, des métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux, avec plusieurs autres excellents secrets des choses naturelles; plus un traité de la marne etc. (Paris 1580.) Dies find Gefprache zwischen Théorique und Pratique, in welchen Paliffy unter bem Mamen Pratique alle feine Renntniffe und Erfahrungen über bie angegebenen Gegenftanbe mit bewundernewurdiger Ginfach= beit barlegt. Die beiben gulett angeführten Bucher find im 3. 1636 in einer uncortecten und unvollständigen Ausgabe unter bem Titel: Le moyen de devenir riche etc. 2 Vol. ju Paris neu aufgelegt. Enblich haben Raujas be St. Fond und Gobet bie gefammten Schriften Paliffn's herausgegeben (Paris 1777. 4.) und forvol Unmerkungen als Untersuchungen über Paliffp's Leben (von Gobet), wie auch Beugniffe anderer Schriftfteller über Daliffip bingugefügt (Weiss, Biogr. univers. Tom. 32. p. (A. Sprengel.)

PALITSCHER, PALISCHER, See ober vielmehr Sumpf in dem batscher Bezirke der koloscher Gespanschaft in Ungern, welcher drei Meilen im Umfange und an manschen Stellen sechs Fuß Tiefe hat. Er ist reich an Fischer, sowie an Alkali.

(Fücker.)

PALITZSCH (Johann Georg), ein Bauer, geboren im Jun. 1723 in bem Dorfe Problis bei Dresben und gestorben ebenda im Febr. 1788, beschäftigte sich neben seinen Berufsarbeiten viel mit Stern = und Pslanzenkunde. Schwerlich wurden jedoch seine allerdings ungewöhnlichen Kenntnisse ihm einen Namen verschafft und die Akademien

zu London und Petersburg ihn zu ihrem correspondirens ben Mitgliebe erwählt haben, wenn nicht er zuerft in ber Nacht vom 25. jum 26. Dec. 1758, mitten in ben Un= ruben bes siebenjahrigen Krieges, ben Kometen entbedt hatte, bessen Rudtehr Hallen angesagt hatte, ben alle Aftronomen feit geraumer Beit erwarteten, und ben Deffier in Paris erft einen Monat spater auffinden konnte. De lible konnte, so spricht er sich in ben Denkschriften ber pa= rifer Akademie aus, kaum begreifen, "wie biefer Bauer mit unbewaffnetem Auge und ohne barnach zu suchen, jenen Rometen einen Monat fruber hat entbeden tonnen, ebe man ihn in Paris in so schwachem Lichte sab, baß es unmöglich war, ihn ohne Telestop zu erkennen." 21= lein als Meffier endlich ben Kometen auffand, mar er schon ber Sonne so nahe, daß sein Licht sich fast in ben Strahlen berfelben verlor. Dagegen war er einen Monat früher noch weit entfernt von ber Sonne, zeigte fich langere Beit und war mithin viel leichter mahrzunehmen, wie ihn benn in der That wenige Tage nach Palipsch mehre Gelehrte in Dresben und Leipzig beobachteten. Bahrscheinlich suchte sich Deliste auch nur durch jenen vorgeblichen 3weifel insofern zu rechtfertigen, als bie ungenus gende Unweifung, welche er feinem Schuler Deffier ge= geben, einen so unvolltommenen Erfolg gehabt batte. (Nach Delambre, Biogr. univ. Tom. 32. p. 427).

(A. Sprengel.)
PALIUROS (Παλίουρος), alter Name 1) eines Orts in Cyrenaica ober Marmarica (Strab. XVII, 838), wofür ein altes Itinerarium Paniuros hat; 2) eines Sees und Flusses in Cyrenaisa bei Ptolemaus; ber Fluß entspringe auß bem See und ergieße sich bei ber Stadt gleiches Namens ins Mittelmeer. (H.)

PALIURUS. Unter biesem altgriechischen Namen trennte Tournefort (Institut. t. 387) eine Gattung aus ber britten Ordnung ber funften Linne'schen Classe und aus ber naturlichen Familie ber Rhamneen von Rhamnus und Zizyphus. Char. Der Relch fünfspaltig; bie Corollenblatter nagelformig; bie ben Corollenblattchen gegenüberstehenden Staubfaben sind mit diesen auf einer fleischigen Scheibe, welche ben Fruchtfnoten umgibt, eingefügt; brei kurze Griffel; bie korkartige, breifacherige, breisamige Steinfrucht ist mit einer horizontalen freisfors migen Klügelhaut gefront. Zizyphus unterscheidet fich burch zusammengewachsene Griffel und eine ungeflügelte, faftige, meist zweisamige Steinfrucht. Die beiben be-kannten Arten sind stachlichte Straucher vom Unsehen ber Jubenborne (Zizyphus), mit breinervigen Blattern und kleinen gelbgrunlichen Dolbentrauben in ben Blattachseln. 1) P. australis Gärtner (De fruct. I. p. 203. t. 43. f. 5). Sibthorp et Smith (flor. graec. t. 240). Rhamnus Paliurus Linn. (sp. pl.). Zizyphus Paliurus Wildenow (sp. pl.). Paliurus aculeatus Lamarck (ill. t. 210). P. vulgaris Don (prodr. fl. nep.). P. Petasus Dumont Courset (bot. cultiv. VI. p. 266, auf Franzosisch Porte-Chapeau ober Epine du christ, weil einige alte Botaniter glaubten, bag aus diefem Strauche bie Dornenkrone Christi gemacht sei, (in Lanquedec lous Capélés, in der Provence Argalou), auf

trodenen, steinigen Plagen im Gebiete bes Mittelmeeres. Ein Strauch, welcher zehn bis zwolf Fuß und barüber erreicht, mit zickzackformigen Aften und glatten, gestielten, eiformigen Blattern. Statt ber Afterblattchen befinben sich an der Basis eines jeden Blattes zwei spige Dors nen, von benen ber Gine gerabe, ber Andere aber gurud: gefrummt ift. Die Steinfruchte find mit einer schwach ausgeschweiften Flügelhaut gekront und gleichen kleinen umgekehrten Buten. Man benutt diesen Dornenstrauch zu Umzaunungen, boch nur in Berbindung mit andern Strauchern, ba er nicht gern geschlossen wachft. Die Ul-ten ruhmen ben bligen, bem Leinsamen abnlichen Samen, als gutes Mittel gegen husten und heiserkeit. Die Bldt: ter, Wurzeln und Rinde find abstringirend und stoptisch. Dies ist ohne Zweisel ber Paliurus bei Theophrast, Birgil, Columella und Diostorides (παλίουρος Theophrast. hist. pl. I, 3, 1. I, 10, 6. III, 18, 3. Dioscorid. mat. med. I, 121. Paliurus Virg. eclog. V, 38. Colum. de re rust. II, 3), auch der eine Paliurus bei Plis nius (H. N. XVI, 41. XXIV, 71), wahrend ber ansbere (H. N. XIII, 33) in ber Cyrenaita einheimische, bessen Früchte wohlschmedenber als die des Lotus sein sollen, vermuthlich Zizyphus vulgaris Lamarck ist. 2) P. virgatus Don (Prodr. fl. nep. p. 189. Bot. mag. t. 2535) mit ichief herziormigen, zugespitten, glanzenben Blattern, einem geraden und einem sichelformigen Dorne und gangrandiger Flügelhaut ber Frucht. In Repal. — Paliurus reticulata Vahl (Eclog. III. p. 6. t. 23) in Subamerifa gehort zu Zizyphus (Z. reticulata Candolle (Prodr. II. p. 20); cbenso auch Paliur. Aubletia Röm. et Schultes (Syst. veg. V. p. 343. P. ramosissima Poiret encycl. suppl., Zizyphus ramosissima Spreng. syst., Aubletia ramosissima Lureiro fl. cochinch. ed. Willd. I. p. 348), im sublichen China. (A. Sprengel.)

PALIXANDERHOLZ, Violettholz, Purpurholz, blaues Ebenholz, Luftholz, alle biese Namen bezeichnen ein aus Amerika in den Handel kommendes Holz, welches von Tischlern östers verarbeitet und über Hamburg in 6—7 Zoll diden Stammen bezogen wird. Es ist etwa so hart als Mahagoni, ziemlich schwer, von grobem Gesuge; seine Ausangs graus oder braunlichrothe Farbe verwandelt sich an der Luft allmälig in eine schön violette (daber Luftholz). (Karmarsch.)

PALIZEUL, Marktsleden in der niederlandischen Provinz Luremburg, Hamptort des gleichnamigen Cantons, Bezirk Neuschäteau, ist 18 engl. Meilen von Sedan entseent und hat 800 Einwohner. Der Ort gehort zur Standesberrschaft des Herzogs von Bourdon. Der Canton Palizeul enthielt in zehn Gemeinden 6203 Einwohner, welche auf einem Flachenraum von 300 Kiliometres wohnen. (Kischer.)

Palkati Nor, f. Palcati Nor.

PALLA, 1) so hieß bei ben Romenn bas weite, langherabhängende, die Füße bedeckende (Ovid. Am. III, 13, 26 et togit auratos palla superda pedes) weibliche Oberkleid, was namentlich die ebleren romischen Matronen

trugen, und zwar so, daß sie einen Theil desselben über bie linke Schulter warfen und unter ben Arme festhiels ten, ohne bag babei ein Bausch gebilbet wurde '); ben Ra-men leitete Barro (l. l. V. S. 181) von palam, weil sie von ben Frauen bei ihrer offentlichen Erscheinung getragen wurde, berfelbe aber bei Servius (ad Aen. I, 648) von mallen ab, weil die Ede berfelben jum Faltenwurf "geschwungen" wurde. Wie nun schon aus jener Stelle Barro's hervorgeht, daß die Palla ein Oberkleid mar, was nicht angezogen, fonbern umgeworfen wurde, fo wird uns bezeugt, bağ es ein weibliches Dbergewand und zwar eblerer Matronen sei von Nonius (c. XIV, 7): Palla est honestae mulieris vestimentum, von Uspian (Dig. XXXIV, 2. fr. 23. §. 2): Vestimenta muliebria sunt, quae matris familiae causa sunt comparata, quibus vir non facile uti potest sine vituperatione, veluti stolae, pallia (al. palla); bag es lang herabhing, sagt Servius (ad Aen. XI, 576): Palla proprie est muliebris vestis deducta usque ad vestigia, und Bir: gil's pro longae tegmine pallae spricht schon selbst da= für; unter ben Geschenken, welche ber romische Senat bem Konige von Agypten, Ptolemaus IV. Philopator schickte, war baber auch eine gestickte Palla für die Konigin Rleopatra (Liv. XXVII, 4). Die romischen Dichter gaben biefes Gewand ben Gottinnen (Ovid. Met. II, 672. III, 167), ber Diana, ber Ocyrrhoe, ber Eirce (XIV, 261) ben Furien (IV, 481) 2c., ben Trojanerinnen (Juven. X, 262). Benn bie Palla von Mannern getragen wurde, so waren bas entweder Beichlinge (Plaut. Men. III, 2, 48: Omnes cinaedos esse censes, tu quia es; tun' me indutum fuisse palla praedicas), ober Barbaren (Curt. III, 3, 18 führt unter bem Schmud bes Darius auf "eine golbgeftidte Palla," und ebendarauf ift Gallica palla bei Mart. I, 93, 8 zu beziehen), ober Kunstler einer gewissen Art; namlich bie tragischen Schauspieler und Githas roben haben allerbings bieses lange Schleppfleib getragen. Diefe Kunftler konnten naturlich bas Gewand nicht fo umnehmen, wie die Frauen, weil fie beibe Sande frei behalten mußten, sie hefteten es baber mit Agraffen an beiben Schultern und bas ist bie Palla Apollinis citharoedi und feiner Kunftgenoffen (Bottiger, Cabin. II, 164), bes Orpheus, Arion, Mopfus, und bie romifchen Dichter geben noch anbern mamlichen Gottheiten und Selben, wie dem Mertur, Bacchus, Jason u. a. ebenfalls die Palla suweislen turz war, zeigt Martial. I. c. dimidiasque nates Gallica palla tegit, bag zuweilen tiber biefelbe noch ein ans beres Gewand getragen wurde, beweift Auct. ad Herenn. IV, 47. Nach ber Meinung alterer Gelehrten war die Palla in einem langlichen Bierede jugeschnitten; Bindelmann (Berte V, 26) behauptet, baf es ein vollig rundgeschnittenes Tuch war; gegen biefe zu unbebingte Un-

<sup>1)</sup> Apulej. Met. XI, post init. p. 258, 26. Elmenh.: Palla nigerrima, splendescens atro nitore, quae circumcircum remeans et sub dextrum latus ad hamerum laevum recurrens umbonis vice, dejecta parte lacinias, multiplici contabulatione dependula ad ultimas eras nodulis fimbriarum decoriter confluctuabat.

sich verschiedene Gelehrtedrenflitet (wergt: b. Anmer zu b. St. S. 342). In der Trauer ferng men schwarze und bunkle Willen dansfanstimeiße umd glanzende. In den ihn 6. 23. bes Graninelichen Chefaurus enthaltenen Spriften von Banfindulle: re west 13) Ferrands (de re vest IH, 18. IV, 3) und Anderreiber romische Reibung wird man inich bieruber bie motbigen Machweisungen finden; bann ift besonders Bisconti (Mus. Pio-Glum. I. p. 106 sin, ed. Mediol.) zu vergleichen und Salmafind (gu Tervilliani de pallourp. 469.) 2) Miter Rame einer Stabt in Cotfea, norblich von Marianum Promonforium, bei Otolemine; auch immittinerario nantoninin (p. 86) kommt als sublichfter Puett ber' Dfiffife ein Drt Ramens Palas vor; einige Mauben ihnt...ine heutigen Bonifacio zu erkeinen. 3) Alter Mame ninen Infel im indischen Meere, bei Ptolemaus. und normen a . . . . (M) 4) Halla, eine Stiel bies, finitichen Alterapparates. In ben altern Beiten waren befanntlich the Altare Gifthe, (rpatrett, mensa = attane).... Daber futnbiefe wenn auf und an ihnen bie Gidhariftie nefeiest murbe. Buther gebraucht wurden. Solche Micher nannte man: palla, malle. Man unterschied eine palla magna inweiche ein den ganzen Altar bebedenbes Tuch war; und einerpanna. bie gur Unterlagen bei iber Confecuation ber Abendmatelle elemente, aur Bebedung ber Relche zenibiente \*): Epiker verblieb ber Mume palla vorzugsweise einer fleinen Deite von Linnen, die über Pappe gezogen wird, "etwa einen balben guß ins Gevierte, mit ber man bei ber Meffe ben Relch jubedt. Die obere Seite tragt bie Farbe bet Deg: gewander, ift ofter von Seidenftoff to. Den Gebrauch berfelben gibt bas Miffale in feinend Rubricae. an. wird bifchoflich confecrirt und benedicirt. Unterschieden von biefem Relchbedel wird bie corporalis palla, ober bas fogenannte Corporale (sc. velum). Es ift birs ein einfaches weißes Leintuch ... auf bem Boffierund Selch bei ber Confectation fleben undeinewelches die Softie bei ber Beihung eingelegt wirb. Diefes barf von teinem anbem Stoff, als bon Linnen fein, meil es eine Begielneng bat auf bie reine Leinwand, in bie Sofeth (Matth. 27. 29) und Rifobemus Chriftum legten. Das Corporale wird forgfattig in einer die Meffarbe tragenben Rapfel (bursa, theca corporalis, la bourse, arca) noth gemoch: tem Gebrauch aufbewahrt und barf von Profinen nicht berührt werben. 3 mil an (Rheinmald.)

5) Palla (n. B. 3. 4', oftl. L. 125 ? 28' nach bem Meridian von Greenwich), eine ber größten der 47 zu der Sangiogruppe, welche selbst zu den Molukken gerechnet wird, gehörigen Inseln. Sie wird von Malaien bewohnt, deren Hauptnahrung die Cocosfrucht ausmacht. (Fischer.)

Palla, f. Pala.

PALLACOPAS (Παλλαχόπας), alter Rame eines Flusses, ober vielmehr eines aus einem Arme bes Euphrat abgeleiteten Kanals. Er sing etwa 800 Stabien von

2) Non. 16, 13: funere ipso pullis pallis amictae.

\*\*) Innocent. de myster. missae I, 56: duplex palla, una quam Disconus super altare totum extendit, altera quam super calicom plicatam imposit.

Babplom an, ging bis qu ben Gumpfitt und Moriften an der Grenze Arabiens, und wie er bas Land im Frudling, wenn ber Schnee auf dem Berden Ummeniens schmilzt, por Uberfcwemmungen fchichte, beraubtener imi Sachsommar ben Euphrat einer, so gnoßen Wassermenge, basiAfsprien butch ihn michtibinreichend bemaffert imurbet ein Abelstand, dem Alexander ver Große abzeihelfen bachterfoff. Areridan. VII. (121). Diesette Lanniti nennt Appianis (ide bell civil M, 153) w Pallacotta " (Rahland realist [M.) . PAddiADAS, Benfasser einer/großen Angahl Griechifcher Epignamme in ber Anthologie (T. II. p., 406 Br. T. III. p. 1114 145 Jacobe, woru noch and den Abefootois und aus der vaticanischen Sandschrift einige binzukommen). In der paticanischen Bandschrift heißt er ein Alexandriner. Geine Zeit ergibt sich wettigstens ungefähr aus bem 115. Epigramm, in welchem er bie 415 n.: Sbr. wan Aristlichem Pobel ermordete), wegeneihner heibnischen Maisbelt bekannte und bei ben Alexandeinett geachtete Sochter Theon's, Hypatia als eine noch lebende enibutt. Die er Heide ober Christ war, ist nicht bestimmt un ermitteln; sein koustisthes Epigrammagegen bie Monche und beren: Ungahl und noch' mehr bas Epigramen auf bie beibnischen Gotterbilder, biender Berstorungswirte baburch entgingen, bag man sie driftienifirte (epigr. peralip. 67), und ball, worden er ben christichen Gottesbienft als einen Dienst der Thorheit, als eine hoffnung auf begrabene Labte zu bezeithnen scheint (ep. 70), scheinen allerdings für das Erste zu isprechen. In der namcanischen Bandschrift erhalt er einmal das Beiwort Mexempos, wovon sich jest schwerlich noch die Beziehung nachweisen läßt. Aus seinen Epigrammen geht hervor, daß er seinem Stande nach ein Grammatiker war, und ber Stand ihm ebenso wenig, als seine zankische Chefrau gefallen habe. Ezebes (Prolegg. and Lycoph. p. 285 Mull.) funct ion unter ben Epigrammendichtern zwischen Proklus und Agathias auf. (Rac) Fr. Jacobs Anthol. Gr. XIII. p. 927.)

PALLADIA. So nannte Lamard zu Ehren bes romischen Schriftstellers Palladius (f. b. Art.) eine Pflon: zengattung aus ber erften Ordnung ber achten Linne'schen Classe und aus der nachtlichen Kamilie der Gentioneen. Gartner machte diese sehr ausgezeichnete Gattung zuerft umter bem Namen Blackwellia befannt; ba aber eine Commerson fiche Gattung bieses Namens (f. b. Art. Blackwellia) aus der maturlichen Familie der homaknen schen ymei Indre vorher durch Jussien (Gen. pl. p. 343) pus blicirt wor, fo hieft Lamard es fur nothig, ben Ramen zu anbern: Chan Der Kelch trichterformig, gefarbt, ber Saum mit vier umgekehrt=eiformigen Fegen; die Corolle trichterformig; bie Robre lang, achtfaltig, ber Saum mit acht ablangen Feben; die Staubfaben in ber Corolle angewachsen, steif, stehen bleibend; ein flachgebruckter, kinien: formiger, an ben Ranbern icharfgezahnelten Griffel mit awei fabenformigen, turgen, abstehenden Rarben ftebt awis schen zwei umgekehrt-kegelformigen, an ber Spite abgerundeten Fruchtknoten; zwei prismatische, einfacherige, zweiklappige, vielsamige Rapfeln mit fanlenformigen, schwammigen Mutterkuchen und sehr kleinen, eckigen Samen. Die einzige Art, P. antarctien Lam. (III. t.

285, Blakwellia. antarctica. Gärtnen die fvuct. II. p. 169. t. 117. s. 1) ist wahrscheinlich durch Forster an der Sudspiese von Amerika knidestrumd mat nach denn angesschren Satungscharakter bekannt. Sinn andere Giktung diese Namens, welche Monch aufgestellt hat, unterscheidet sich von Lysimachia mur dadurch, was der ihr die Staubsilden durchalts steis dei Lysimachia aber an der Estaubsilden durch sied der Deltarda atropurpurea Münck. ist Lysimachia atropurpurea Münck. ist Lysimachia atropurpurea Münck.

i. PALLADIO (Andrea), der berkinde Aschitekt, gestoren im I. 1548 zu Witenza, war Isityenoffe meiner größer Künfler seines Fachs. Unter Andern Cebe zu seiner Zeit in Frankreich Philibert Delorms, der berühmte Ersinder der Wöhlenbacher. In Italien hatte Palladio gleichzeitig mehre Nebenbeihler, von denen besonders Wismenico Fontana durch Erdauung des lateran'schen Palassies in Rom und durch Erdauung des lateran'schen Palassies in Rom und durch Erdauung des Obelisses war der Peterslische, Giacomo Barozzio mit dem Zumannen Bigwola (von seinem Gedurtsort), als Schrissselleunder Architektur und odrzeitiglich durch Erdauung des Schlosses Caprarola in der Nahe Koms, endlich von Allen Mithaul Angelo Buonarotti außer als Maler und Bilbhauerund als Architekt durch Bollendung der Peterslische, wondere ihrer Kuppel, sch auszuschnete.

Sowie biese Zeitgenossen und ihre Berte, so mußtern auch die seitschem 14. Jahrh. von den großen Architekten dieses Zeitraums von Brunelleschi, Michelozzo, Bramante, San Gallo n. A. errichteten Bauwerke höchst wohldictig und bildend auf Palladis wirken, und man bemerkt in den feinigen bas steißigste Studium iener.

n. Geit zwei Bahrhunderten hatte man im Guben Gu= stopa's, besonders in Italien, nach und nach die hier ganz misverstandene Architektur ber Teutschen, Die biese mit ibrer Herrschaft ins Kund gebracht hatten, und die hier nie-mals den gedeihlichen Woben finden konnte, der sienim Rorben ins Leben gerufen hattel verlaffen. Dan ging, wie es naturlich und ersprießlich war, su ber lalten Kunft bes Landes, zur Architefter ber Romer, gurud und fuchte aus bet großen Menge ihrer damals noch vorhandenen Berke, aus Erummern und aus ben Schriften ber Romer biejenigert i Grundfate zu erforschen, Die biefe bei ihren i Begem'an machen, ber jene geleitet. Unter bem Schriften Beiden Bitrub's zehn Bacher von ber Architektur oben an, tind nicht blos Architekten, sondern auch Maler und Bibbauer, beren Kunft bamals mehr als jest mit ber Architektus verschmolzen war, stubirten fit, und die Monumente, aus benen besonders auch Rafael so manches für feine unfterblichen Werte geschöpft bat.

Me biefe Borbilber waren aber leiber nicht mehr ein lauserer ungetrübter Quell. Die alten Bauwerke wuren zwar fast alle großartig, von ausgezeichneter Technik, mannichsaltig, zumeist mit Geschmad und mit dem oder jenum Borzuge oder irgend einem musterhaften Theile, der vor andern auszeichnete, angeordnet; aber ebenso sand auch fast in allen Überladung, Berkennung wahrer Schönheit in den Berhaltnissen, und das Steeben, nicht in diesen und der einstuchen Bierkichkeit und Größe jene

hervorzurufen, sondern in Rebendingen, die oft sogar die ans derseits schon errungenen Schönheiten wieder zerstörten, in Glanz und bunter Pracht-wad in übermäßigem Reichthum. Alter Schriftstellen von Fach waren sußer Vitruv nicht van handen und dieser selbst kein bedeutender Kunstler gewefen, der auch wenig Wahres von den griechischen Werket, die er in seinem Buche allenthalben von Augen haben will, gewußt zu haben scheint.

Augerbemnwar die schöne Aunst bei den Romern Aberhaupt nie zu Hause gewesent Griechenlands Kunstlesten, das fle wie ganz begriffen, war verkeze, als sie reich und wachtig worden. Wie waren die Aunsterden der Stiechen; aberistatt das Erbespleisige webeauen und auszubeuten, vernachtässigten sie es, und ihr eigener Gesalus, voer der Aunst nie hold zewesen, schaffte das Reue. Wer dies war nur der Ausbildung der mechanischen Kunst und der Lechnik stief schone Kunsk ging in ihm

Schritt füt 11. Schritt | Hun Graber

"Demnach formten nun auch bie romifchen Berte ber Arthitettur, die bis tief ine Mittelalter binein fich erhalten hatten, nur wenigo Gutest für bie bamals wieberauf-Tebende alte Runft wirben. Die griechischen Berfe fannte man nicht und hatte gar keine Ahnung von ber wahren Schenheit, Dier fierlehrten. Die Runftler bes 15. und 16. Sabrh. hatten: nun gwar neben ben jungern Berten aus Beit. bes ganglichen Berfalls aller Runft aus bem Beitatter ber Barbarei, and bie altern aus ber beften Beit ber ronlichen Runft vor Augen, und ffrebten, bie Borzuge berfelben an Großartigfeit und Schonheit und in jeber anbem Simficht, welche burch jene Denkmaler ber fchlech: teften Beit nur noth mehr gehoben wurden, ju erfaffen. Aber fie fichteten bennoch nicht genug und nahmen neben bem Beigen auch bie Spreu auf. Leiber fuchten fie bas Sochfte ber Rumb faft allein in ben bei ben Romern fcon in ber beften Beit aufe Außerfte gemisbrauchten Pilaftern und Saulen mit Bubehor. Mues bafirte fich bei ihnen auf bie: Anordnung berfelben, bie nirgenbs, wo Schonheit verlangt wurde, febten burfte. Die Bitrub'fchen Bor: fchriften für fie, und neuere bingugefommene, bie aus ben Monuntenten geschopft waren, wurden ftreng jum Grunbe gelegt und die Schönheit wurde nach bem Buchstaben ber Borfdriftigefpendet und nach Ellen gemeffen.

Hierburch entbehrte nun gleich im Anfange die neu erwausende alte Kunst die erfrischende Sigenthumlichkeit und die Fähigkeit, nach den neuen Ansoderungen sich zu bilden. Man wandte Saulen und reiche Gebalfe allentstalben und ebenso wol dei Kirchen als dei Festungen, bei Palasten und bei Wirthschaftsgebauden an und hielt solche Anowdnungen, sie mochten nun passend sein oder nicht, stets für schön. Immer mehr ahmte man bewustlos nach, sogar, neden dem Guten der alten Denkmäler, auch das Schlechteste berselben, und alles dies aus übertriebener blinder Hochachtung vor den Werken der Romer.

Diese Berhaltnisse muß man ins Auge fassen, wenn man die Leistungen eines Architekten des 15. und 16. Jahrh. betrachten will, und man darf den neuern Maßstab, der durch die griechischen jest erst wieder bekannt gewordenen Werke geschärft worden ist, dei Beurtheilung jener nicht anlegen. Wenn man biesen Architekten, wie schon ben Römern, bie erwähnten Abwege mit Recht vorwerfen bars, so kann man auch nicht verkennen, daß ihre Werke, sast ebenso wie die ihrer Vorbilder, ost den großartigsten Eindruck maschen, eine höchst ausgebildete Aechnik und manche dabei eine Kuhnheit zeigen, welche die größten Werke des Altersthums hinter sich zurückläst, und an welche auch die jestige Zeit hinaufstaunen muß. Ebenso wird der Grundziss und die übrige Anordnung manches Palastes und manches andern Gebäudes dieser Architekten in seiner Art stets ein Muster bleiben.

Wonn nun auch Andrea Palladio nicht Gelegenheit hatte, sich in so kuhnen, gewaltigen öffentlichen Werken oder in Erbauung der bedeutendsten Palaste besonders auszuzeichnen, wenn er auch die damaligen hervorstechendasten Mangel seiner Kunst nicht ganzlich abzulegen versmochte und im Allgemeinen dem Geschmade seiner Zeit solgte und huldigte, so hatte er dagegen Gelegenheit, durch eine größere Anzahl gelungener Bauwerke zweiten Kanzes, als vielleicht se ein anderer Architekt, und dadurch, daß er mit Ersolg gegen manche eingerissene Geschmackslosigkeiten in der Architektur kampste und in vielem Auchtigen seinen Beit und der Folgezeit voranging, seinen Rasmen groß und berühmt zu machen.

Er hatte, wie es scheint, eine forgfältige Erziehung genossen, die ihn mit der Geometrie und der Literatur vertraut gemacht hatte, namentlich gibt er in seinen eige nen Schriften das Studium des Bitruv als die Beschafe tigung seiner Jugend an, die auch schon manche Kennts

niß voraussett.

Außer dem Vitruv waren die Schriften und Werste der neuern Meister, die in dem Jahrhundert vor ihm sich bervorgethan batten, seine Führer. Aber vor Alsten bildeten ihn spater die in seinem Vaterlande und besonders in Rom vorhandenen Bauwerke der Alten, zu welcher Kenntnis ihm der berühmte Gelehrte Arissino, sein Gonner und Freund, der ihn dreimal mit nach Kom nahm, verbalf.

Die gange Zeit seit bem Wiederausseben ber Kunste bis jum Ende bes 16. Jahrd. war ber Ausbildung ber Bautunft außerordentlich gunstig, die in dieser Zeit als tentbalden ein Bedurfnis war. Die Fürsten, die Städte und die Privatiente von Rang und aus den Mittelstans ben wußten ibren Reichtbum nicht würdiger als durch verbaltnismäßig große Bauwerke, die ihren Namen vers berrlichten, geltend zu machen. Dies erzeugte zu einer und berselben Zeit und lange nach einender eine Reihe berühmter Architesten und war dem Genie und dem Ruha me Palladio's besonders gunstig.

Pallabio studirte cifriger, als einer vor ihm die alsten Dentindler in ibrem ganzen Umfange, unternahm Ausgradungen und Restaurationen, suchte unter dem Geswonnenen das Schöne von dem Unschönen zu unterscheis den und naderte sich dadurch, daß er die erdaltenen Gragednisse und Kenntnisse, daß er die dadurch gewonnene Lauterung seines Geschmads glücklich auf seine Werte anwandte, so viel als damals möglich — als noch römische und griechische Kunst für eine und dieselbe gehalten wurz

be —, bem wahren Schonen und bem Ziele, das er stets vor Angen hatte, so zu bauen wie die Alten, wenn sie zu seiner Zeit gelebt hatten, gebaut haben wurden.

Diese Borzüge in Palladio's Werken erhöhten ben bamals durch die Blüthe und den Reichthum der italienischen Städte und Familien schon hervorgerusenen Sinn für das Bauen, und jeder Bauende suchte eifzig von Palzladio Plane zu seinen Zweden zu erhalten. Dieser wußte mehr als seine Vorgänger und als gleichzeitige Architekten sich von Pedanterie in der Kunst loszumachen, alle alt hergebrachten Formen mehr den neuen Bedürsnissen anzupassen, auch im Kleinen Tüchtiges zu leisten, die versschiedenen vorhandenen Materialien nach ihrer Sigenthumslichkeit beim Bau glücklich zu benuben und den Entwurfüberhaupt den Umständen und dem Vermögen des Bauenden bestens anzupassen; kurz er war ein allgemein gessuchter und Alle befriedigender Künstler, dessen Ruhm und Geschmach sich nach und nach über ganz Europa verbreiztete.

In seinem 29. Jahre, nachdem Palladio in Rom ben erwähnten Studien aufs Fleißigste obgelegen, kehrte er wieder nach Vicenza zurück. hier erwartete ihn die Aussichtsrung des ersten bedeutenden Werks, das seinem Genie ansvertraut wurde. Es war die Wiederherstellung und ganzsliche Umwandlung der alten, im sogenannten gothischen Styl erbauten, nunmehr sehr daufälligen, Basilika. Er stellte das Gedäude vollkommen und mit vieler Kunst wieder her und zwar ganzlich im römischen Style. Dies machte seinen Namen berühmt, und hierdurch und durch die Empsehlung des Trissino deim Papste Paul III. ershielt er einen Ruf nach Nom zu den Berathungen über den Bau der Peterskirche.

Aber ber gleich darauf erfolgte Tob bes Papstes und Trissino's gab seiner Thatigkeit eine andere Richtung, und er benutzte diesen vierten Ausenthalt in Rom wieder zum genauesten Studium der alten romischen Gebäude und wahrscheinlich diesmal auch zur Ausschlrung einiger seiner Projecte.

Die literarische Ausbeute bieser fortgesetzten Studien ber Alten war sein erstes im I. 1564 exschiemenes Werk über die Denkmaler, bas, obgleich nicht von grosser Bedeutung, boch vielen Beifall exhielt.

Palladio hatte sich jett, nachdem er, wie es scheint, zum fünsten und letten Male in Rom gewesen war, in seiner Vaterstadt niedergelassen, und hier schuf er die Plane zu den außerordentlich vielen städtischen und ländlichen Palästen und Villen, die er in seinem größern Werte, den vier Büchern über die Architektur, selbst aussführlich darstellt und beschreibt, und womit er hauptsachellich das ganze venetianische Gebiet verschönett batte.

Unter andern haute er einen reichen und großen Palast in Bicenza für Giuseppe de Porti, welcher seinen. Styl besonders charakterisit und Beweis seiner Kunst ist. Unweit Benedig daute er an der Brenta, deren User mit außerordentlich vielen seiner Werke prangen, eins seiner berühmtesten Werke dieser Art, den Palast Foscari. Zu Benedig daute er das Aloster St. Iohann non Lakeran,

zu bem er sich bie Bitrw'sche Beschreibung eines romis ichen Wohnhaufes als Richtschnur und Worbild nahm. Der Bau brannte aber noch unvollendet wieder ab.

Zugleich wurde bafelbst nach seinen Zeichnungen bas Refectorium von St. Georg Major erbaut, und in Folge beffen erhielt er ben Auftrag, auch die Kirche gleiches Namens an die Stelle ber alten, welche beshalb abgebrochen wurde, gang neu aufzuführen. Gie bilbet ein lateinisches Rreng mit einer Ruppel, zeichnet sich burch vorzügliche Unordnung und Musführung aller Theile und burch eble Berhaltniffe aus, und ift eins feiner beften Berte. Un ber von Sansovino errichteten Kirche bi San Francesco bella Bigna baute er ein großes schones Portal korinthischer Saulen, und endlich erbaute er auch gegen bas Enbe seines Lebens die Salvatorfirche zu Benedig. hatte er auch schon fruber ein kleines Theater errichtet.

In seiner Baterstadt entwarf er im I. 1561 ein Theater für ben großen Saal bes Stadthaufes, und zu verschiedenen Beiten hatte er bei offentlichen Festen Gelegenheit, ben Reichthum seiner Ideen in Errichtung von angemessenen Wer= ten bes Augenblicks, in Gaulengangen, Triumphbogen, Obelisten, Springbrunnen und Figuren ic. zu zeigen. 2018 Heinrich III. auf seiner Reise von Polen, um ben franzosischen Thron zu besteigen, burch Benedig kam, wurs be besonders dem Genie Palladio's bie Berherrlichung ber

Gegenwart biefes Monarchen übertragen.

3m 3. 1567 hatte bie aus ihren Ufern getretene Brenta die Brude von Baffano zerstort, wodurch Pallas bio Gelegenheit erhielt, sich in einem andern Theile ber Bautunft zu zeigen. Nachdem er ben Plan zu einer neuen steinernen Brucke entworfen hatte, beren Ausfuhrung aber zu theuer gefunden wurde, erbaute er hier im 3. 1570 eine bolgerne Brude, bie einfach und zierlich ift, und die er, fowie ben ersten Plan, in feinen Werken abgebilbet hat. Außer biefer erbaute er mehre andere Bruden, die noch viel rubmiicher find und von benen

spater naber die Rede fein wirb.

Das größte und letzte Werk Pallabio's, in bem er am erfolgreichsten bie Fruchte seines Studiums ber Alten niederlegen konnte, ist das sogenannte olympische Theater zu Bicenza, bas von ber Atademie ber Olympier baselbst, für bie Borstellungen ber bramatifchen Werte ber Alten aufzuführen beschloffen wurde, für welche Bwede Pallabio die schon früher erwähnten verganglichern Theater hers gestellt hatte. Er wußte in biefem Bau bas Mite mit bem Reuen, und feine Ibeen mit ben gegebenen Bebingungen aufs Befriedigenofte zu vereinigen, erlebte aber beffen Bollendung burch einen feiner Sohne, nach Andern burch Scamozzi im J. 1583 nicht mehr.

Es sind bisher die vorzüglichsten Werke Palladio's nur im Allgemeinen erwähnt und benannt worden, um seine Thatigkeit einigermaßen anschaulich zu machen und einen Beweis feiner Berühmtheit zu geben. Gin weiteres Eingehen in bieselben und jede nabere Beschreibung ware ohne bazu gehörige Abbildungen so troden als unverstand= lich und gehort mehr in ein architektonisches Lehrbuch.

Eine kurze Charakteristik seiner Werke nur mochte

hier noch an seinem Orte sein.

Palladio war befonders stark in Anordnung bes Grundriffes seiner Gebaude und von unerschopflichem Gebankenreichthume barin, ber es ihm leicht machte, auch bei ben beschränkteften ortlichen Berhaltniffen und ben schwierigsten Bedingungen ein erwunschtes Biel zu errei= chen. Besonders zeichnen sich auch einige seiner Palaste burch die schönsten Treppenanlagen aus. Seine Façaben find mannichfaltig, meist zierlich und gefällig, und wieberholen sich nie, trot ber großen Menge ber von ihm entworfenen Plane von Gebauben einerlei Art. Er fcopfte

auch hier aus bem reichsten Ibeenvorrathe.

Geht man inbessen streng nach heutigem Dafftabe auf seine Berte ber ichonen Bautunft ein, fo finbet man feine Unlagen fast nur auf große Roften bafirt. Seine Façaden erhalten ihren Schmuck und ihr Leben nur burch Saulen und Pilaster, die Ornamente sind meist von schwacher Zeichnung und wenigem Geschmack, die Profile selten nachahmungswerth, oft schlecht, und Berkropfungen ber Glieber, von Quadern burchschnittene Saulen und Pilafber, runde Giebel und andere bergleichen geschwungene Formen verunzieren fehr oft feine Fagaben. Wenn er auch mit manchem Erfolge bas Schone in ben Alten aufgesucht hat, wenn ihm bies auch mehr als allen seinen bamaligen Kunstgenossen gelang, so blieb er boch stets von bem Schonften ber alten Architektur, von bem griechifchen Style, ben er erreichen wollte, weit entfernt, ba biefer in ben romischen Dentmalern nicht mehr zu erkens nen war.

Seine borische Säulenordnung ist im Ganzen bie von ben Romern verbildete, ebenfo kennt er nur bie romifch: jonische Saule und wendet oft bas plumpe romisch-korinthische Rapital an. Bon bem korinthischen Kapital sieht

man bei ihm vortreffiche Dufter.

Im Brudenbau find Pallabio's Berbienfte um bie Fortschritte ber Bautunft eigentlich größer als im Prachtbau, aber bergleichen Werte find unscheinbarer und baber auch undantbarer. Er war ber erfte Berbefferer bes Solgbrudenbaues, ben man bamals meift nur in gewohnlichen Jochbruden ausführte, und wandte wahrscheinlich zuerft Sangefaulen babei an. Geine Brude von Baffano, mit 40 guß weiten Joden, ift ein Sprengwert, lobenswerth, boch nicht bebeutend; aber feine Brude uber ben Cismone, zwischen Trient und Baffano, bat 105 Fuß weite Joche, die von einem bochft einfachen und febr verftanbig angeordneten Sangewerfe überfpannt werben. Deben ber Befchreibung und Abbilbung biefer Bruden im britten Buche seines Berks gibt Palladio noch bie Abbilbung ei= niger anderer Projecte von Solzbruden, bie alle viel Borzügliches haben und wovon bas eine besonbers von grofem Genie zeugt und bie ersten Anfange ber in neuerer Beit so oft angewandten holzernen Bogenbruden enthalt. In bemfelben Buche theilt Palladio auch außer bem Proiect zur steinernen Brude von Bassano die Ideen zu anbern prächtigen steinernen Brucken mit, die seine tiefen praktischen Kenntnisse und ben in aller Art gewandten Runftler erkennen laffen.

Außer dem bisher gelegentlich erwähnten Inhalte seines großen Werts, ber vier Bucher über Architektur, ent: halt bas vierte Buch besonders sehr genaue Riffe und Details der Denkuder Roms und der romischen Monumente anderer Gegenden, und wird dadurch vorzüglich

Dies Werk, bas von großer Gelehrsamleit und fleißiger Forschung sowol, als von seinem Genie Zeugniß gibt, macht Palladio die großte Ehre. Es warde auch glanzend anerkannt, in sast alle europäische Sprachen überssetzt und erlebte, in 72 Jahren nach seinem Erscheinen im I. 1570 in Benedig, drei Austagen. Auch im vorigen Jahrhunderte wurde es in Wicenza neu aufgelegt und in diesem in Paris.

Palladio ftarb zu Bicenza ben 19. Aug. 1580 und hinterließ brei Sohne, Leonidas, Horatius und Sylla, wovon letterer sein Nachfolger in ber Architektur wurde, ohne indessen Nachsolger in seinem Ruhme zu sein.

Stapel.) Palladischer Gerichtshof in Athen, f. Palladium. PALLADIUM (Maddior), Schnigbild der Pallas auf ber Burg von Ilios, an bessen Ursprung sich verschiebene Legenden knupfen. 218 Ilos, erzählt Apollodoros '), Ilios gebaut, bat er Zeus um bas Erscheinen eines Wahrzeichens und fand das vom himmel herabge= fallene Pallasbild (tò diineres Malladion). Es, war brei Ellen hoch, mit eng an einander gesügten Füssen (τοῖς ποσί συμβεβηκός) 2), hielt in der Rechten einen in die Hohe gehobenen Speer, in der Andern aber Spindel und Rocken. Bur Erklarung biefer Gestalt bes Bilbes erzählte man die Legende, Athene sei beim Triton erzo-gen, der eine Tochter Namens Pallas hatte. Beide Jungfrauen lagen friegerischen Ubungen ob und als Pallas mit Uthene einst in Streit gerathen und im Begriffe war, auf ihre Gegnerin einzuschlagen, hielt Beus bie Maibe vor: Pallas erichrat und fant von Athene getrof: fen. Athene aber barob betrubt bereitete ein ber Pallas abnliches Schnigbilb, legte um bie Bruft bie gefürchtete Agibe und stellte es auf neben Zeus. Nachher warf sie in bas Blische Land herab, Ilos erbaute einen Lempel und ehrte es hoch. Nach einer andern Sage erblinbete 3los beim Unblid bes Pallabion ); wenn aber Pala las Tochter, Chryse, bem Darbanos zwei Pallabien als Mitgift jugebracht haben foll, beren eine Dopffeus raubt, beren anderes Uneas als Rleinod und Unterpfand eines neuen Staats mitnimmt '); fo foll biefe Umanberung ber Sage bie verschiebenen Sagen über ben Raub bes Pallabion und die Rettung beffelben unter Aneas' Penaten ausgleichen ). Gine pate Cage erzählt, ein Philosoph und Telest Ufios habe bas Pallabion ) bem Konige Tros gegeben: womit benn in Busammenhange fteht, bag Leute wie Samblichos und Tzetes magische ober aftrologische Rraft an ihm fanden ). Nach bem Cuflographen Dio:

nysios im simften Abschnitte bes Cyslos war es aus ben Gebeinen bes Peldos gesetrigt ); gegen welchen Apellos in den delphischen Geschichten geltend mathte, es habe wei Palladien gegeben, beide von Menschendand gesetztigt ). Daß es vom Himmel herabgeworsen, sollte auch Pherespes Herleitung des Namens von naller so viel als paller, sagen ).

An die Erhaltung jenes alten Schnisdisches in Nicktenünste sich die Rettung der Stadt: so lange dieses kollen 2006 par 17,5 moleus unversehrt, konnte Ilios nicht kallen 11). Nach ziemlich übereinstimmender Sage rauben is Odysseus und Diomedes, die schlauesten und verwegensten der Achaer, beide die Göttin Athene besonders ehrend; entwesder tauben sie es dei ihrer Gesandtschaft an Priamos durch den Verrath der Theano, des Beides Antenor's, der Priesterin der Pallas 12), oder nach der gewöhnlichen Sage, indem sie heimlich in die Stadt drangen und mit dem Palladion aus einem unterirdischen Bogengange herportamen 13). Entweder Odysseus oder Diomedes erzählte dieser Sage gemäß in Sopholles Aaxierau 11):

Wit Gewalt rauben sie es auch bei Birgilius !), indem sie die Bachter der Burg toden und mit blutbesprigten. Haben das Bild der gewaltigen Gottin entsuhren, das her denn bei der Aufunft im Lager Schweiß vom Bilde heradrann, die Augen flammten und es sich dreimal vom Baden erhob mit Schild und Lanze. Nach einer andern leicht zu extlarenden Bendung des Mythos splgte die Gottin willig und gern den Achdern stets wohlgesinnt, ihren Schüblingen.

Unterwegs versuchte Obusseus den Diomedes zu todten, wurde aber daran verhindert und dei der Ankunst im Lager entspann sich Streit um den Besig des Kleinods. Nach der Sage der Athener gaben Odusseus und Diozmedes dasselbe dem Demophon in Verwahrung (7), der es nach Athen brachte. Es war im Süden der Stadt ausgestellt und wurde von den Buzugen bedient, dort war die Mahlstätte für unstreiwislige Morder (8). Nach

<sup>1)</sup> Apollod. Bibliothec. III, 12, 3. coll. Tzetz. Lyc. 355.
2) Rach Art uralter Schnighilber, f. Müller. Archaeol. § 68. Bergl. auch die etwas abweichende Beschreibung bei Krestah. II. p. 627, 6.

3) Dercyllus περλ χείστων. Plutarch. Parall. Min. p. 309. F.

4) Callistratus et Satyros. Dionys. Wal. I. 68.
5) Heine, Excurs. IX. Virg. Aen. Lib. II.

6) Schoff. B.
11. VI, \$11, wo das Palladion heißt ζοιδέον μιχρών ξύλινον.
7) Heyne, Observat. Apollod. p. 296.

<sup>8)</sup> Ap. Clem. Alex. Protrept. IV, 47. p. 14. Sylb. 9) Apollas ap. Clem. Alex. l. c. 10) Pherec. Et. M. s. v. Tzets. Lyc. 355. Schol. Aristid. p. 102 sq. Frommel. Halladia lxalouv, xaθà λέγει Φερεχόθης, τὰ βαλλουκτα εἰς τῆν ἐχ τοῦ οἰροποῦ ἀγάλματα πάλλειν γάφ φησι τὰ βάλλειν ἔλεγον. Rade einem andern Edoliaften gum Arifithes (b. l.) hatte Phertydes won ben Palladien gerebet, die beim Rampfe der Giganten vom Himmel gefallen. S. Sturz. Pherecyd. p. 208. 11) Quintas Smyrn. X, 355 sq. Dâber fatale Virg. Aen. II, 165. 12) Schol. B. II. VI, 311. Suid. s. v. Haλλάδουν. 115 Sc crzzhitte Bestfes nach der Tad. Iliac., vgl. anch Con. Navr. 34, nach welchem es hellenos verrieth. Proch. Chrest. p. 36 (482. Gaisf.). 14) Poll. IX. 49. Στενήν δουμέν ψαλίδα πουχ έβδοβορον. Daß der Etoff der Λάκαναι in Lesches' 'λιάκ μιχρά lag, fagt Aristof. Poet. 23. Bergl. X h cod. Bergf. Nhein. Mus. für Philologic. 1886. II. S. 227 fg. Xuch Serv. Kon. II, 166 (agt: Diomèteus et Ulixes, ut alli dicunt cuniculis, ut alii cloacis ascenderune arcem. 15) Aen. II, 165 sq. Bergl. Serv. h. I. 16) Tryphiodor. 54. Ovid. Fast. VI, 431. 17) Clem. Alser. Protr. IV, 47. p. 14. Sylb. Poll, VIII. 119, 18) Nur biefes Pablasbib feißt eigentlich Palladion, f. Prot. Thes. 27. Polyacu. Strateg. I, 5. Corp. inscriptt. nr. 491: Bossler, de Gentt. Attic. p. 12. not. 14. Rach Bolhán follte es deshalb ein Buyge

einer zweiten Sage batte es Demophon vom Diomebes geraubt 1), und um zu erklaren, warum Demophon beim Palladion zuerk vor Gericht gestellt, bildete man die Sage bahin aus, Diomebes sei auf der Heimkehr von Isios Nachts in Attika ans kand gestiegen, Demophon sei ohne zu wissen, daß die Fremden von Argos seien, ihnen entgegengezogen, habe mehre getödtet und das Palladion ihnen abgenommen, weil er aber unvorsichtiger Beise einen Athener übergefahren mit seinem Streitwagen, sei er zuzerst am Pallasbilde vor Gericht gestellt worden 20).

Aber auch im Argos 21) glaubte man bas Palladion geborgen, in Stris, in Onotrien 23), endlich im Lavinium, Luceia, Rom 23). Denn "unersessiche Heiligthumer von der Art des Palladion menn sie zu Gerinde gestellt worden

der Art bes Palladium, wenn fie zu Grunde gehen, toms men angeblich anderswo wieber ans Licht, wo benn oft für mehre ber Unibruch gemacht wird, bas echte zu fein 24)." Die Urgiver behaupteten ben Besitz bes echten Pallabions ihres Diomebes wegen, die Bewohner von Giris ober Beraflea und Luceria liegen es ben Diomedes mit nach ihrer Rufte gebracht haben, an die fich fo viele nieder: laffungen von Troja beimtebrender verschlagener Uchaerfurften frupften. Mur etymologische Spielerei lagt Das Pallabion in Vefinos vom Binfinel gefülleft fein 15). Die Romer aber nahmen an, Aneas habe es nach Lavintum gebratht, von wo es nach Rom getommen sei 36). Daher benn duf ber Mischen Tafel ibie Rettung bes Pallabion nach Arktinos" als die Haubsthat des Helben dargestellt iff. Anbere erzählten, Diomebes habe es bem Aneas in Chlabeten zurudgegeben, nach einem Ausspruche bes Dratel8 27). Aneas habe es bem Mautes abgetreten, worauf bie gens Nautia ihre Bebienung bieses pignus imperii grundete. Andere fagten, die Troer hatten bas Pallabion verfteckt utb erft Fimbria habe es im Dithribatifthen Kriege nach Kom gebracht. Um das mahre Pallabion vor Diebstacht zu sichern, habe man burch ben Mamurius mehre ahntiche machen lassen, das eine fei kenntlich an bet Beweglichkeit des Speers und ber Augen 28). Mis Metellus 'eb' aus bem Branbe bes Tempels rettete,

erblindete er "), Heliogabalus aber ließ es aus dem Tempel später in den faiserlichen Palast bringen 16). Auch das römische Palladion war im langen Chiton, mit alterblimlicher, angeblich ägyptischer, Gesichtsbildung 1).

Die bubenbe Kunft fiellt besonders ben Raub mannichfach bar 32). (F. W. Schneidewin.)

PALLADiUM (Chemie). Das Palladium ist in geringer Merige im Platinerze enthalten. Der Gebatt dieses Erzes an Palladium beträgt 4 bis 1 pr. C. Es sinbet sich auch in gediegenem Zustande. Wolfasson hat in
einem Erze von Brasilien metallische Blättchen und Bleche
von strahlensormiger Tertur beobachtet, welche nach seiner Angabe aus Palladium mit einer sehr kleinen Menge Plaztin und Rhodium bestehen. Auch am Harze ist gediegenes Palladium von Insten und Bennecke in kleinen, glanzenden Schuppen sparsam eingesprengt in dem, von Sezlenblei umgebenen, gediegenen Golde ausgefunden worden.

Das Pallabium wurde im Jahre 1803 bon Bolla-fton entbeckt. Derfelbe übergab eine gewiffe Menge bavon bem Mineralienhandler Forfter in London jum Berfaufe, welcher bie Eigenschaften bes neuen Metalles be= febrieb. Dogleich biefe richtig befunden murben, fo bielt man boch bas neue Metall für eine Muftification. Der englische Chemiter Chenevir taufte ben gangen Worrath Des neuen Metalles von Forfter, unterfucte baffelbe umb erflarte es fur Platinamalgam. Bugleich machte er be: fannt, bag er es burch Sallen einer gemischten Auflofung von Platin und Quedfilber mittels ichwefelfauren Gifenornbuls und Schmelgen bes erhaltenen Dieberfchlages bargeffellt habe. Diefe Ungaben murben mehrfach gepruft und wiederholt; allem es gelang Niemand, hiernach ein Metall mit ben Gigenschaften bes von Forfter verfauften Metalles barguftellen. 215 bierauf im 3. 1803 Emithfon Tennant bas Demium und Fribium entbedte und biefe Entbedung ber fonigt. Gefellichaft ber Wiffenschaften in London vorlegte, übergab Wollafton berfelben bas Palladium als ein neues, im Platinerze enthaltenes, eigenthumliches Metall, bekannte fich zum Entbeder beffelben und theilte feinte Methode zur Darftellung biefes neuen, bisber zweifelhaft gemefenen Detalles aus bem Platinerze mit.

Eigenschaften. Das Palladium ift graulich weiß und bem Platin sehr ahnlich, nahert sich aber mehr ber Farbe des Silbers, als ber bes Platins. Es ift sehr geschmeibig und leichter zu bearbeiten, als Platin. In der starksten Sige unserer Ofen schmilzt es nicht vollkommen, aber es kommt in mußigen Fluß, und man kann es bann

nach Athen gebracht haben. Die Schall. Aristid. p. 103. Fromm. reing falschich von deei Palladien auf der Aug in Athen, von des neu eins das acyaion xal dünerés sei, sin zweites χαλκοῦν nach den Verserteigen geweiht, welches ein Scholiast dem Prariteles zuischreibt; das drüte das dom Phildias. über den Blütgerichtshof ert Kalladion. Hauptstelle Paus. I, 28, 9. 19 Lysias έν τε ναλο Σωκράτους προς Πολυκράκην λόγω in Scholl. Aristid. p. 103e Fromwel. 20) Paus. I, 2β, 9. cll. Kt. M. s. v. Marydogen. s. v. ένι Μαλασίω, wo statt Diomedes Agamemnon genannt wird, und Mesych. s. v. άγνωντες. 21) Straß. VI. p. 264. 22) Straß. L.c. Lycophr. 988. Riebuhr R. G. I. S. 191. ngl. S. 196. Rie Sagen von den xarauνσεις der Palladien, wie z. B. des von Stris, enstanden durch die δμματα χαταμεμμασία, γ. 23) Serv. Virg. Aen. II. 155. 24) Riebuhr R. G. L. S. 196. 25) Weil es κατεπίσεν έν Πεσινούντι, Λώσσωρος και Λίων τον ζώπον κληθηναί τρασίν, Tzetz. Lycophr. 355. 26) Reim Brande der Stade ünter Commodus erbiliten et det etteten. Merodian. I, 128. 21) Varvo apud Serv. Virg. Aen. II, 165. 26) Reim Stade oft die Priesterinnen der Besta et retteten. Merodian. I, 128. 27) Varvo apud Serv. Virg. Aen. II, 165. 28) Xug die Xtopalier sollen diese Vortebrung gegen Entwendung ihres Palladien gestossen die Roselen Bortebrung gegen Entwendung ihres Palladien gestossen. X.

<sup>29)</sup> Wie vom Aos Abnliches erzählt wird; f. Dion. Halier II. p. 126. Plin. H. N. VII, 43. Ovid. Fastt. VI, 431. Nur eine Priesterin durste die Trojana Pallas sehen (Lucan. I, 598). 30) Merodian. V., 6. 31) So beschreibt es sehr genau nach einem Melief im Teinplum Fortunae Procop. B. G. I, 13. 32) S. Levezon über den Raub des Palladions auf den geschnittenen Steinen des Alterthums. 1801. Müller, Dandbuch der Arch. S. 575. ed. I. Spanheim. Callim. Lav. Pall. 39. Die Darstellung des Raubes auf einer Base des Millingen Uvedted Monument. I, 28, wo Odvssussen Descriptions wie Bilber rauben, erklärt sich aus Prolem. Heph. p. 18. Roulez., wie denn auch Apellas such von zwei Palladien redete. Dadurch sollten wol die Ansprücke von Arges und Athen oder zwei andern Städten ausgeglichen werten.

auf fich felbft lothen und hammern. Es gelang Breant, Mungquarbein in Paris, querst bas Pallabium ju schmelgen, und er überreichte bem Ronige von Frankreich im I. 1823 eine Medailte bavon Nach Breant ift ber Schmelzpuntt bes Pallabiums bem bes Gifens gleich. Bor bem Sauerstoffgeblase schmilzt es vollkommen, und wenn es einige Zeit lang im Schmelzen erhalten wird, so fangt es an zu fieben, und brennt unter lebhaftem Funtenwerfen. Birb bas pulverformige Pallabium mit Borar erbitt, fo nimmt es Metallglanz an. Im geschmolzenen Buftande befist bas Pallabium wenig Elasticitat. Bum Sauerstoff bat biefes Metall nur schmache Berwandtschaft. baffelbe bei Butritt ber Luft bis jum Rothaluben erhibt, fo lauft es blau an, ohne merklich an Gewicht guguneh: men. Diefe Farbung verfcmindet in ber Weißglubbibe und in Berührung mit Bafferfoffgas, mas bafur fpricht, daß sie von einer anfangenden Orndation herruhrt. Das schwammformige Palladium wird im Bafferftoffgafe bei + 20°, im Kohlenorybgafe bei 120° C. rothglubend. Wird metallisches Palladium ber inneren Flamme einer Bein= geiftlampe in ber Rabe bes Dochtes ausgeset, fo wirb es fprobe und überzieht fich mit einem ichwarzen, tohlenartigen Pulver, welches Rohlenftoffpallabium ift. Das pecifische Gewicht bes Palladiums ift 11,3 und fleigt nach bem Walzen auf 11,8.

Das Palladium wird von concentrirter Salpetersaure angegriffen, und diese lost es, selbst in der Kalte, mit braunsother Farbe aus. Hierdurch unterscheidet es sich vom Platin. Die Auslösung enthält Palladiumorydul. Schwesselsaure und concentrirte Chlorwassersselsung greisen es selbst bei der Siedehitze nur undedeutend an. Konigswasser löst es leicht auf. Die Auslösung ist ein Gemisch von Palladiumchlorur und salpetersaurem Palladiumorydul, und enthält ein wenig Chlorid. Das Palladium wird in der Rothglühbitze von Kali und Salpeter angegriffen, doch weit schwacher als Platin; es wird hierbei in Orydul verswandelt. Auch von zweisach schwefelsaurem Kali wird es angegriffen, und es bildet sich dabei ein in Wasser 168-liches schwefelsaures Doppelsalz.

Das Palladium verbindet sich direct mit Schwefel, Phosphor und Arsenik. Die Berbindung erfolgt unter Erglüben. Gassormiges Chlor greift es leicht an. Bon einer Auslösung von Jod in Alkohol, welche auf metallisches Palladium abgedampst wird, wird dasselbe schwarz, was beim Platin nicht der Fall ist. Hierdurch können beide Metalle, wenn sie verarbeitet sind, leicht von einans der unterschieden werden.

Unter allen Metallen besitzt bas Palladium die starkste Berwandtschaft zum Eyan. Es verbindet sich mit allen Metallen und hat eine starke Verwandtschaft zum Queckssilber. In kleinen Mengen vermindert es die Ductilität der hämmerbaren Metalle nicht, aber in größer Menge macht es sie öfters sprobe. Das Atomgewicht des Palladiums (Pd) ist 665,84.

Darftellung von schmiebbarem Pallabium. Wollafton gibt (Poggenborf's Annalen ber Physit. 16. Bb. S. 166) folgendes Verfahren an, um schmiebbares Palladium zu erhalten. Man verbinde den Rud-

stand von der Verbrennung bes Chaspalladiums mit Schwefel, und reinige, nachbem man bas Schwefelmetall geschmolzen hat, ben Ruchen zuletzt burch Calcination in einem offenen Tiegel, mit Borar und etwas Salpeter. Denn roste man bas Schwefelmetall bei einer schwachen Rothglubbige auf einem Backstein, und brude es, wenn es die Consissenz eines Teiges erhalten hat, in einen vier seitigen, ober ovalen flachen Ruchen. Datauf rofte man es wieder langsam bei fehmacher Rothalubbite, bis es auf ber Oberflache schwammig wird. Während bieses Proces= fes, besonders in den Momenten einer zufälligen Abnah= me ber hipe, geht ber Schwefel als schweflichte Saure bavon. Nun lasse man den Zain sich abkühlen, und wenn er völlig kalt geworden ist, schlage man ihn mit einem leichten hammer, um ihn zu verdichten und die schwammigen Auswuchse auf feiner Oberflache fortauschaffen. Das abwechselnde Rosten und gelinde Hammern erfobert die au-Berfte Sorgfalt und Ausbauer, benn eber ertragt ber Ruchen keine hatten Schlage; allein er kann auf biefem Wege zulett so dunn und bicht gemacht werben, daß man ihn burch ein Balzwerk geben laffen und baburch beliebig bunne Bleche barftellen kann. Go bereitet, ift bas Pallabium immer etwas sprode, so lange es heiß ist, wahrscheinlich von einem geringen Gehalte an zurückgebliebes nem Schwefel. Durch Gluben von Pallabinmeranur in verschlossenen Gefäßen wird bas Pallabium ummittelbar rein erhalten. Ist es im Zustande bes rothen Doppelfalzes von Pallabiumchlorid und Chlorkalium, fo gluht man biefes in einem Porzellantiegel unter Zusatz von Chlorammonium, woburch bie Reduction erleichtert wird.

Scheidung bes Palladiums vam Kupfer. In ben Platinerzen kommt bas Palladium immer zugleich mit Kupfer vor, und diese beiben Metalle verhalten sich im Allgemeinen einander so gleich, daß es schwer ift, sie mit völliger Genauigkeit von einander zu trennen. Berzelius hat jedoch eine zu diesem Zwede führende Merthobe angegeben. Diese besteht darin, daß man das kupferhaltige Palladium in Kalium-Palladiumchlorid verwandelt und dieses mit Alkohol behandelt. Das Doppelsalz bes Kupfers ist hierin auslöslich, das des Palladiums nicht.

### Sauerftoffhaltige Berbinbungen.

A. Oryde. Das Pallabium besitz zum Sauerstoffe eine startere Berwandtschaft als das Platin, und bilbet damit zwei Oryde, welche isoliet dargestellt werden konnen.

I. Pallabiumorydul. Dieses Dryd des Pallabiums ist schon seit langerer Zeit bekannt. Es ist schwarzbraun, hat halbmetallischen Glanz und gleicht etwas dem Mangansuperoryd. In den Sauren lost es sich nur schwierig auf. Sein Hydrat ist dunkelbraun; beim gelinden Erdigen verliert es sein Wasser und wird schwarz; dei starker Glühhige wird es reducirt. Es lost sich in allen Sauren mit hilse der Warme auf, dagegen ist es in den Alkalien und in Ammoniak unauslossich. Das Pallabiumorydul (Pd) besteht aus 1 Atom Palladium und 1 Atom Sauerstoff, oder aus

Pallabium 86,94
Sauerftoff 13,06.

Sein Atom wiegt 765,890. Man erhalt bas Paklabiumornbul: 1) Durch Zerfetzung bes falpeterfauren Pallabiumorpbuls in mäßiger Glühbige. 2) Durch Erhigen
eines Gemenges von einem Pallabiumfalze mit kohlenfaurem
Kali ober Natron. Das hybrat wird burch Zerfetzung
einer Pallabiumauflösung mit einem Überschusse von kohlenfaurem Kalie rhalten. Uhendes Kali kann nicht angewendet
wegden, weil sich ein basisches Salz niederschlagen wurde,
welches in einem Übermaße des Alkalis auslöslich ware.

II. Palladiumornt. Es hat in vollig reis nem Buftanbe noch nicht bargeftellt werben tonnen, fonbern nur in Berbindung mit Baffer und einer gewisfen Menge Rali. Seine Griftenz ift von Berzelius nach: gewiesen worben. Es bilbet fich burch ben Bufat von Kalihydrat ober kohlensaurem Kali zu einer Auflosung von Palladiumchlorid. Es kann sich in einem Übermaße bes Kallungsmittels wieder auflosen, aber es scheibet sich baraus freiwillig in gelatindfer Geftalt ab. Diefes bnbrat ist bunkelgelblich braun, fast wie Umbra. Durch Sieben im Basser wird es schwarz und scheint sich in wasserfreies Ornd umzuandern. Wird bas trockene hydrat in Deftillenionegefagen erhitt, fo zerfett es fich mit folther Heftigkeit und bas Baffer entwidelt sich so ploglich zugleich mit ber Salfte bes Sauerstoffs, bag bie Daffe aus bem Gefaße geschleubert wirb. Das mafferfreie Drub entwickelt ruhig Sauerstoffgas. Das feuchte Sybrat loft fich, obgleich langfam, in allen Sauren auf. Die Auflofungen find rein gelb. Dit verdunnter Chlormafferftoff= saure behandelt, entwickelt sich Chlor, mit concentrirter Chlormafferstofffame bilbet fich wieder Ralium-Palladiumhlorid. Das Pallabiumoryd (Pd) besteht aus 1 Atom Pallabium und 2 Atomen Sauerstoff ober aus

Pallabium 76,92
Sauerstoff 23,08.
Sein Atom wiegt 865,809.

Salze. Das Pallabium bilbet zwei Reihen von Salze n, wovon nur die einen, die Orndulfalze, ein wes nig bekannt find. Die Orybsalze sind fast noch unbekannt. Die Palladiumorpbulfalze find gelblich ober braun-Die agenden und tohlenfauren Alfalien bilben barin braune Niederschläge, welche in einem Uberschusse bes Fallungsmittels wieder aufloslich find. Die Fluffigkeiten werben braun. Ammoniak erzeugt barin gelbbraune Nieberschlage, welche fich in einem Übermaße bes Alfalis wieder auflosen, ohne die Flussigkeiten zu farben. Schwefelmafferstoff und die schwefelmafferstoffsauren Salze schlagen baraus schwarzbraumes Schweselplatin nieber, welches in ben schwefelwasserstofffauren Salzen unaufloslich ift. Gelbst wenn in Fluffigfeiten nur Tous Pallabium enthalten ift, fo nehmen fie boch eine entschiedene gelbe Farbung an. Das Pallabium wird im metallischen Buftanbe durch Phosphor, Zinn- und Eisenorydulsalze, schweflichte Saure und alle Metalle niebergeschlagen, welche bas Silber reduciren. Gine Auflhsung von Queckfilberchanib erzeugt in Pallabiumauflosungen einen gelblichweißen, gelatindsen Nieberschlag von Cyanpallabium, welcher burch Stehen fast gang weiß wird und in einem großen Uberschusse von

Chlorwasserstofffdure auflöslich ist. Die Verwandtschaft bes Palladiums zum Cyan ist so stark, daß das Cyan-palladium sich selbst mit den unlöslichen Verbindungen dieses Metalles bildet, wenn man dieselben mit angeseuchtetem Quecksilbercyanid in Berührung bringt.

#### Schwefelhaltige Berbinbungen.

1) Schwefelpallabium. Das auf trodenem Wege bargestellte Schwefelpallabium ist von metallisch blaulichs weißer Farbe und von glanzendem, blattrigem Bruche. Es schmilzt in der Rothglühhige; in einer hohen Tempes ratur wird der Schwefel abgeschieden, und es bleibt reines metallisches Pallabium zurück. Durch Rosten andert es sich in basisch schwefelsaures Orod von dunkelrother Farbe um, welches in Chlorwasserssoftschung auflöslich ist und durch starkes Glühen reducirt wird. Das Schweselpallas

bium (Pd) besteht aus 1 Atom Metall und 1 Atom Schwefel ober aus

Pallabium 76,80 Schwefel 23,20.

2) Die braunen Nieberschläge, welche burch Schmesfelmasserstoff ober schwefelmasserstoffaure Alkalien in ben Pallabiumauflösungen hervorgebracht werden, sind Schwefelverbindungen bes Pallabiums, welche den in jenen Lossungen enthaltenen Oryden entsprechen.

3) Schwefelfaures Pallabium. Es wird burch Berfetung bes falpeterfauren Orybuls mittels Schwefelfaure erhalten, ift roth und in Baffer leicht Welich.

# Phosphor-, Arfenik- und Stidstoffhaltige Berbindungen.

1) Phosphorpalladium ift leicht schmelzbar.

2) Arfenikpallabium ift fehr fprobe.

- 3) Salpeterfaures Palladiumorndul. Es entfteht burch Muflofen bes Palladiums in Salpeterfaure. Die Auflofung liefert nach bem Gindampfen ein rothes Pulver, welches als ein bafifches Galg angefeben wirb. Durch schwaches Erhiten wird es in schwarzes, metallahnliches Drybul umgewandelt. Dach Fifcher gibt es zwei Berbindungen von falpeterfaurem Palladiumorybul und falpeterfaurem Ummoniat. Man erhalt bie erftere, indem man bem falpeterfauren Pallabiumornbul fo wiel Ummoniat jufett, als nothig ift, um ben Dieberschlag, ber fich zuerft bilbet, wieder aufzulofen, bann gur Kroftallifation abraucht, und mit etwas Baffer abwafcht, um bas überschuffige falpeterfaure Ummoniat zu entfernen. Diefes Doppelfalg froftallifirt in langen, vierfeitigen Prismen ober in Blattchen, welche burchfichtig, glangend und vol-lig farblos find. In Baffer und Ammoniat ift es loslich, in Alfohol aber unloslich. In ber Bige betonirt bas falpeterfaure Palladiumorybul-Ummoniat fchmach unter Lichterscheinung.
- 4) Ein basisches salpetersaures Pallabiumorydul-Ummoniak wird erhalten, wenn falpetersaures Pallabiumorydbul, nachdem es zur Trockniß verraucht worden ist, in ber Barme mit Ummoniak behandelt wird. Die Flüskakeit enthalt das vorher beschriebene, neutrale salpeter-

faure Cals und bas bafifche Gals biebt unaufgeloft. Ge Littet ein braunes, metallischglangenbes Pulber, welches feibit in ber Ciebebige in Blaffer und Ammoniat unisolich iff. Rion Gulpeterfaure wird es in ber Barme aufgetoff. In Chlormafferftoffliture toft est fich ziennlich leicht auf und buich Werbunften erhalt man nun bas troffallifirte neutrale Ammonium-Palladiumchlorib.

#### Chlorhaltige Berbinbungen.

Chlorpallabium. Es gibt zwei Berbinbungen von Chlor mit Pallabium, welche beibe verschiebene Bers bindungen mit ben Chlormetallen bilben:

1) Das Pallabiumchlorur ift pulverig und grun; ee toft fich in Waffer auf, welches baburch grun gefarbt wirb. Geine Berbinbungen mit ben übrigen Chlormetals len find im Altgemeinen febr toelich in Waffer und felbft in Altobol; ibre gewohntiche Barbe ift taftanienbraun. Man erbalt bad Pallabiumchlorur, wenn man Pallabium in Oblermafferfloftidure aufloft, welcher ein wemig Salpes terfaure guneingt worben ift. Die Auflofung wird gur Ontfernung aller Galpeterfaure gur Troding abgebampft. Man erhalt eine trofallinifche, buntelbraune Galgmaffe, welibe nach bem Berlufte ben Rroffaltwaffere braun ift. Man tann fle in Masgefuffen febmelgen. Erbiet man lie in einem Platingefafte, fo nimmt fie Platinchtore auf, und erhalt bietvon eine bedumlichgrune Barbe. Go oft bie Auffolung best Palkabiumeblorure gur Produis vermufelung von Optormafterfloffidure. Poft man bie tredene Walle bann wieber in Baffer auf, fo binterlaft fie ein bragmothen Putver, welches baniches Pallabiumchlorur Dan Pallabrumeblorde enthate:

20,00 muisalu/4 Other 79.UE. 100,00

ur Din Pattabiumchterib fam in festem Bu: Hands nicht bargetellt werden, fondern nur in Auflöfung. En entfliebt, wenn trockenen Millabinmeblorur in emerne dereich gentioffunk vie dem telegene erternenten Auflöhren fernanten Die Auftermig bat eine bunfelbraune Ailm Intelliging Antho uban erban biere Rerbinbung auch burch Behandlung ben bripptphanen unt einernteiner Stermafer-Happitanis in britis britis genobulad ein lieber Mich Mank um tanganiaem eremit, nelder win tem Saige Balle ben burten herriper. Mit ben popition Chornetallen bilber ban Wallatennafteren Riertenburgen --

## Naplentolibaltige Berbinbungen

Rabicupattablum. Mabler but bie Merbachrene mentally but bein Manufacture per Commen cance Spirities comme in her matte per Landler minnente. Briggs merg und mit einem nammen Aus derziele. Diese Sud-

figiallatinurpante beangallabium Sie on that Aprillation with the the ments programme embyle the principality and then the section of the section of mule be make more en Meteridia. women die Bourte

Leit wiedt fich erft nach einiger Brit. Det Nieberfchlag ist blaggelb und wird nach dem Arodnen graugelbs Das Palladiumcoanir wird in der Mothatlibige gerfest , wif sich in den Chloralkalien auf eend bildet mit diesen eigen= thumliche Doppelfalze. 35 6 LT 15

2) Pallabiumcyanib. Eszentsteht, wenn eine Auflosung von Cvanguedfilber auf fein gepulvertes Chanqueckfilber gegoffen und damit bewegt wird. Es bilbes sich ein blagrothes Cpanid, das sich bald gersetzt und win weiß wird, wahrend die Fluffigkeit ben Geruch nach Cranammonium annimmt.

#### Legirungen,

Fischer bat beobachtet, daß die Verbindung bes Pale labiums mit leicht schmelzbaren Metallen, wie Untimon, Binn, Bint und Blei mit einer fehr ichonen Phosphores cenz erfolgt, während daffelbe Phanomen bei der Berbinbung mit Gold ic. nicht ftattfindet. Das Palladium bildet auch viele Legirungen auf naffem Bege mit benjenigen De tallen, burch die es aus seinen Auflösungen gefällt wirb.

Eisen und Binn machen bas Pallabium sprobe. Die Legirung mit Aupfer ift gelblich, sprobe und bart, wird aber von ber Feile angegriffen.

Die Leginung mit Wismuth ist sprobe und fast so

bert wir Stabl.

Das Palladium verbindet sich sehr leicht mit Qued: fiber. Wird viel Quedfilber mit einer Palladiumauflifung geschüttelt, so erhalt man ein flussiges Amalgam. Die Bermenbtichaft bes Palladiums jum Quedfilber ift fo ftart, daß es in der Rothglübhige I Atom bavon auf 2 Atome zurücklit. Indessen wied bas Quechuber boch in fturfer Beißzlubbige vollständig ausgetrieben. Schlägt man Palladium aus einer Aufligung durch Queckfilber im Übermaße nieder, so bildet sich ein Amalgam aus

Pallatium 51,3 Quediilber 48,7

Die Legitung mit bem Blei ift grau, fehr fprobe und außerft bart. Man fann fie burch Abtreiben mittels des Kirbrobes zeriegen; es bleibt eine schwammige, filber: meine Maffe jurid.

Die Silberlegirung ift weißer als Pallabium,

harter als Platin und premaitunger als Silber.

Die Legirungen bes Golbes mit Palabium find buctil, aber weniger als jedes der Metalle für sich. Ihr Brud ift greedings. Es bederf nur einer febr fleinen Minge win Named and the Facts des Goldes ju vers indern. Die meiden tierier Leginungen find gran. Die Legirung ju giemad gleichen Theilen ift beinabe weiß.

Mun der vergendligen, das Prilatium auf aftrono-mitte und mattematriche Infirmmente, worden genaue und feine Ebeilung wechwendig ist, angumenten, und gwar Mart bes Gubers, weiches fich mit ber Beit fehmärgt. Dies timbet bei dem Pailadrum nicht fatt; man bat daber bieies Medall unt Khreiterl. zu dem gerbeilten Kreisbegen auf fem berutenten Munaften auf ber Stermante ju Green-(Kersten.) wed in Children augmented "?

" hiteratun. Bellaten, über bei Pellebine, Geb-

PALLADAUS 1). (Antilius Baurus Aemilianus), ein römischer Landvirth, welcher wahrscheinlich im 5. Jahrh. n. Ehr. lebte (wenigstens citint er einmal Apusleins); Giter bei Neapel und ausüschrinien besas, und von welchem noch 14 Bücher über die Landwirthschaft und bas Pfropfen der Baune (de re rustica et insitione) in ziemlich bardarischem Latein vorhanden sindle Das erste Buch enthalt allgemeine Borschriften; die zwölf folgenden geden einen Wirthschaftskalender für seden Monat, und das letzte, dem Pasiphilus dedicit, behandelt das Pfropfen in 170 elegischen Versen. Diese Schriftist öfters einzeln oder in der Sammlung römischer Schriftssteller über Landwirthschaft, als der Gesnerischen (II. S. 3—174, in Jo. Gottl. Schneider. Scriptores rei rustlesse. Tom. III. (Lips. 1795). Fabric. bibl. Latin. III., 4. p. 68. ed. Ern.), abgedruckt.

2) Ein medleinischer Schriftseller, Pallabios, mit dem Zunamen der Jatrosophist aus der Alexandrinisschen Schule, soll um das 7. Jahrth. zu Antiochia gelebt haben. Von seinen Schriften sind erhalten seine Commentare zum Sippokrates inder das sechste Buch der Bolkstrankheiten, über die Knochendrucke und über die Fieder, worin er fast durchgangig mit Galen übereinssimmt. Vergl. Fabricis diel. Gr. T. X. p. 112 sq. Harles.

(A. Sprengel.)

3) Bifchof von Belenopolis und begeisterter Lobred; ner ber monchischen Ufcefe zu Enbe bes 4. Jahrh. Uber feine personlichen Umftanbe, Schickfale und Leistungen berricht einige Berwirrung, ba verschiebene Werte unter seinem Namen aufgeführt werden, beren kritische Sich= tung hier entscheiben muß. Nach feiner eigenen Ausfage ftand Pallabius aus Galatien, ber Berfaffer einer Monchsgeschichte (Historia Lausiaca, ba fie einem angesehenen Hofbeamten Lausus zugerignet ist), beim zweiten Consulate des Theodosius im I. 388, im 20. Lebensjahre, ist also 368 geboren. In jenem Sahre begab er sich auf Reisen und wünschte in Alerandrien bei bem Presbyter Isidor zu monchischen Ubungen angeleitet zu werden. Dieser übergab ihn einem damals berühmten Asceten, Dorotheus von Theben, unter deffen Aufficht Palladius drei Jahre stand. Unter andem Vorstehern sette Pallabius seine Ubungen fort, bis er zu bem Evagrius aus Pontus kam, ber ihn mit ben Grundsichen ber Drigenis flischen Theologie bekannt machte. Nicht allein biefer Lehr: art, sondern auch Pelagianischer Lehrsatze wegen wird er von den orthodoren Wortführern angegriffen; Hieronymus gibt ihm gradezu Schuld, die Pelagianische Kegerei erneut zu haben; Epiphanius hat alle frubere Berbindung mit ihm abgebrochen und warnt seinetwegen den Patriarchen

Ishann von Ferustiem; bekanntlich hatte Prigenes unter ben agyptischen Monchen, wo Pallabius seine Bilbung ethielt, immer einen großen Anhang, und zum Pelagia=, niemus neigte fich ber monchische Sinn stets, um burch bie Lebre von menschlichem Berbienfte überhaupt, auch ben Preis ber eigenen übernommenen Duben zu fichern. Stete Manderungen ju ben berühmtesten Afceten und eremitisches Verweilen in der Bufte Stete zog ihm endlich eine bedeutende Krankheit bes Magens und ber Milz zu, fobag er zut' Beilung nach Alexandrien gefandt marb und von da unch Palastina ging. Unter Anleitung eines Abtes Innocenz verweilte er, bier aufs Neue brei Jahre, morauf er nach Bithomien ging und jum Bisthume von Selenopolis gelangte, etwa im 3. 400 ober 401. In Die: fer Wirbe fchrieb er im 20. Jahre bes Epiffopates, im 53. feines Lebens jene Monchsgeschichte, alfo 421. Diefe bisberigen Lebensumftande find fammtlich aus feinen eige= nen Ungaben entlehnt, bagegen bon jest an, wo feine Berbindung mit Johann Chrpfoftomus beginnt, erliegen unfere Quellen großerem Bebenten. Die weitern Berichte find aus einer Schrift; dialogus de vita S. Joa. Chrysostomi gu entlehnen, die aber jenem Pallabius, Bijchef von Belenopolis, schwerlich beigelegt werben barf; inbeffen es wird doch über ihn barin gesprochen, und mit ber Authenticitat berfelben kann boch noch nicht beren hifto: riche Glaubwurdigkeit fallen; auch ftimmen die barin angegebenen Lebensumftande bes Palladius mit bem bisher Berichteten wohl überein. Durch feine fcon oben berührte Borliebe fur Drigeniftische Gate mart er mit Chryfofto: mus, bem ebeln Patriarchen von Conftantinopel, befannt, ber ja, obgleich felbft aus ber Untiochenischen Schule berporgegangen, ben agnptischen Monchen Schus verlieb, bie bes Drigenianismus wegen von ihrem Patriarchen, Theo: philus von Merandrien, verfolgt wurden. Palladius ward von ihm nicht allein zu firchlichen Geschäften gebraucht, namentlich im J. 400 mit zwei andern Bischofen nach Cobefus zur Untersuchung einer Angelegenheit bes Bi= fcof8 Untonin verfandt, fonbern als treuer Genoffe bes Chrisoftomus ward er auch in beffen Sturg verwickelt und entfloh ins Abendland ju Innoceng I. von Rom im 3. 404, wo er bie Gewaltschritte bes Raifers Arcadius und ber Merandrinischen Partei gegen ben ebeln Johann geborig ins Licht fette. Mit einer Gefandtschaft lateini= icher Bifchofe und mit Briefen bes abendlandischen Raifere honorius verfeben, kehrte er nach Constantinopel zu: rud, warb aber fofort nach Spene, einer Stabt an ber athiopischen Grenze, erilirt; unter bem militairischen Trans: port borthin hatte er Dishandlungen auszustehen, fein Diener ward ihm genommen, feine Schriften entriffen. Die Rudfehr von bort an feinen Bijchofsfit Belenopolis mag nach ber endlichen Anerkennung ber Unschuld bes Chrofostomus (nach beffen Tobe im 3. 407) erfolgt fein; boch foll er nach einer anderweitigen Ungabe (Socrat. h. ecc. VII, 26) biefen Ort aufgegeben und bas Bisthum von Albona angetreten haben.

Bon ben unter bem Namen bes Pallabius vorhans benen Schriften gehort die schon genannte historia Lausiaca gewiß jenem Bischof von Helenopolis an; sie war

len's Journ. f. Chemie und Physik. I. S. 231. Berzelius, Schweigger's Journal. 7. Bb. S. 66. Vanquelin, Anm. de Oh. LXXXVIII. p. 167. Berzelius, Pogg. Am. XII. S. 454. Fischer, Kakner's Archiv. XVI. S. 218. XVIII. 105 und Schw. Journ. LI, S. 192 fg. Wollafton, über Darstellung von schmiebbarem Pallabium, Pogg. XVI. S. 166. über Roblenstoffpallabium: Wohler, Pogg. Ann. III. S. 71. über Pallabiumchlorib und bessen Berbindungen: Bonsborff in Pogg. Ann. XVII. S. 264. XIX. S. 347.

Anfangs nur in einer alten lateinischen Abersetzung bes Rufinus vorhanden; bann überfest von Gentianus hers vetus (Paris 1555. 4.); barauf cum notis Heriberti Rosweidii in vitis patrum (Antwerp. 1615 und 1618. fol.); endlich griechisch mit Unmerkungen von Ioh. Meurflus (Lugdun. Batav. 1616. 4.); bann griechisch und lateinisch von Fronto Dunaus im auctuarium graecolatinum Veterum Patrum (Paris 1624). Tom. II. p. Auslassungen, die aus Mangelhaftigkeit bes Cober nicht vermieben waren, ergangt Joh. Baptifta Cotelier in Veteribus graecae ecclesiae monumentis. Tom. II. p. 341, und eilf Fragmente baraus Tom. III. p. 117 et 158; ferner griechisch und lateinisch in ber pariser magna bibliotheca Patrum (1654). Tom. XIII. p. 893 sq. Das Wert felbst besteht aus furgen Rotigen über bie Lebensumstande und monchischen Berbienfte beruhmter heiligen, sowol Manner als Frauen, und ift ein treffendes Denkmal jenes einseitigen Enthusiasmus, ber Beiligkeit auf eine fo feltsame Beife zu erlangen ftrebte, burch Burudziehen aus ber Gesellschaft, burch Rafteiun= gen aller Art. Pallabius hat recht ben einseitigen Ginn verbreitet und geftutt, ber fein großeres Berbienst tennt, als in bie Bufte hinauszuziehen, mit ben Thieren bes Felbes zu leben, Gras zu effen, wie fie; ben Deiften feiner Beiligen fagt er nur Leiftungen biefer Urt nach, wie fie ihre Stellung in ber Belt aufgaben, unter welchen Rams pfen sie die Reuschheit bewahrt haben, mit Damonen ge-

rungen ic. Der zweiten Schrift unter bes Palladius Ramen ift schon oben die Authenticität abgesprochen: de vita S. Johannis Chrysostomi dialogus; eine lateinische Uberfetung bavon erschien von bem Camalbulenser Umbrosius zu Benedig im I. 1533, die nachher bei den Ausgaben des Chrysoftomus ofter abgebruckt ward; barauf endlich gries difch nach bemfelben florentiner Cober, ben jener Ambro= fius gebraucht hatte, mit einer neuen Uberfetzung von Emericus Bigot (Paris 1680. 4.) und ofter. Dieser Berausgeber hat besonders die Grunde geltend gemacht, weshalb dem Palladius, Bischof von Delenopolis und Bersasser der historia Lausiaca, dieses Bert nicht beigelegt werden fann. Jenes Palladius von Beleno= polis wird barin wieberholt als einer gang fremben Person gebacht, seine Schicksale berichtet. Wollte man auch darin einen Kunftgriff erbliden, wodurch der Ber-faffer seine wahre Person hatte versteden wollen, so ließe fich bann fur folche absichtliche Tauschung ber Lefer burchaus kein Grund auffinden; wahrend ber Dialog in Rom gehalten wird, foll nach ben eignen Angaben ber Schrift jener Palladius im Drient in der Gefangenschaft fcmachten; berfelbe mar bei bem Tobe bes Chrofostomus erft 39 Jahre alt und feche Jahre Bischof; bagegen ber im Dialog auftretende Bischof als Berfasser bes Werkes wird von bem mitrebenden Diakonus Theodorus als Greis behandelt. Much fonst findet man in bem Berfaffer bes ziemlich kunstlich angelegten Dialogs burchaus ben mondifd einseitigen Berfaffer jener Beiligengeschichte nicht wieber. Dit ber Authenticitat bes Werks fur ben Bibon Helenopolis fällt aber übrigens die historische

Glaubwurdigkeit der berichteten Facta über den Chrosoftomus, und so auch über dessen Anhanger, den Bischof Palladius, nicht, wer auch immer der Verfasser des Gestrechts gemesen sein mag

sprachs gewesen sein mag.

Endlich kennt man unter dem Namen des Palladius noch eine Schrift, deren Bertheidigung aber nicht leicht Jemand übernimmt, de gentidus Indiae et Bragmanibus. ed. Edoardus Bissaeus (London 1668. 4.). Das Werk selbst gibt zu keinen Bermuthungen über den Bersfasser Anlaß, und am wenigsten begreift es sich, wie der Bischof und Legendenschreiber Palladius zu einer Reise nach Indian gekommen ware, ohne darüber in seiner historia Lausiaca, die gewiß ziemlich am Ende seines Lesbens liegt, etwas zu erwähnen. (Fr. W. Rettberg.)

4) Neben biefen brei genannten führt Fabricius (Biblioth. graec. V, 29. Vol. X. ed. Harles. p. 109 sq.) noch einige und 50 andere Schriftsteller bes Ramens Pallabius an, die von zu geringem Belange find, als daß sich ein langeres Berweilen bei ihnen rechtfertigen ließe. (H.)

PALLAND, Burg und hof in einer angenehmen und fruchtbaren Ebene, nabe an bem Rlußchen Inde, bei Beisweiler, Burgermeifterei Beisweiler, Kreis Duren, gelegen, ift bas Stammhaus eines bebeutenben Geschlechtes, welches der Aberwitz vergangener Jahrhunderte von Wilprand Gerministi, einem Konigssohne aus Polen, berleiten wollte. Wilprand soll auch, unter bem Schute Karl's des Großen, die Burg an der Inde erbaut und fie, nach der Beimath, Poland benannt haben. Diefes Wilprand's Nachkommenschaft ist in ben Stammtafeln forgfaltig verzeichnet; sie nennen und die Tourniere, wels chen bie von Palland beiwohnten, bie Frauen, die fie fich freiten, und bergl. mehr, Alles in großer Bollstanbigkeit, Alles aber, wie naturlich, erdichtet, und ift, wie es baufig geschieht, ob folder Erdichtungen bie Wahrheit gang in ben Hintergrund getreten. Daher, und obgleich die von Palland ju ben altesten Geschlechtern Ripuariens gehoren, befinden wir uns außer Stand, vor ber Mitte bes 13. Sahrh. irgend ein Datum von ber Eriffenz ber Familie beigubringen; im I. 1248 aber verburgt sich Werner von Palland im Namen des heinrich von Wittenhorft. Sein Sobn, ebenfalls Werner genannt, foll vom Raifer Friedrich III. im J. 1316 in den Freiherrenstand erhoben wors ben sein; die bas besagende Urkunde murbe sicherlich von hoher Merkwurdigkeit fein, allein es fchreibt Binfen: "Johann. Jacob. de Pallant, Commendator Ord. Melit. Vesaliae mihi 1685 retulit, diploma illud, quamvis solerter quaesitum, non inveniri, neque copia ejus." Wir muffen bemnach biefe Stanbeserhohung verwerfen. wie nicht weniger die zwei angeblichen Bruber, Thomas und Gifelbert von Palland; fie erscheinen in einer Urfunde vom 21. Sept. 1289 als Bafallen bes Ebelherren Beinrich von Schinnen, und sind bemnach Junker von Broech ober hoensbroech. Carfilius, allem Unsehen nach ber Sohn bes jungern Werner von Palland, erwarb durch seine Heirath mit Ugnes von Bachem, um bas J. 1320, Bachem und Frechen, in ber Burgermeisterei Frechen bes Landfreises Coln, wozu sein Enkel Werner III., ein Gobn jenes Carfilius, der in ber Cheberebung Gottfried's II. von

heinsberg mit Philippa von Julich, ben 7. Rebr. 1357, unter ben Burgen bes Herzogs von Julich vorkommt, auch noch bie Berrlichkeit Weisweiler ankaufte. Mus feiner zweiten Che mit Alveradis von Engelsborf, Comund's Tochter, ber Eibin von Engelsborf, Kinzweiler und Mau-bach, vermählt im 3. 1395, hatte Werner III. acht Sohne, von welchen Abam bie Hauptlinie in Palland und Weißweiler fortsette. Reinhard wat Propst zu Nachen und befaß gugleich bas Gut Engelsborf. Carsilius grundete bie Linie zu Breitenbend und Glabbach. Werner, auf Frechen, fiel, für ben Bergog von Julich streitenb, in ber Schlacht vom 3. Nov. 1444; er war unbermahlt. Dietrich wurbe ber Stammvater ber altern Linie zu Bilbenburg, welder bie Grafen von Kuplenburg angehoren. Johann ber Antere pflanzte die Linie zu Reuland. Edmund, auf Maus bath, binterfieß einen einzigen Sohn, ebenfalls Ebmund genannt, ber unverehelicht blieb. Johann ber Jungere ift ber Stammonter ber Linie zu Nothberg und Kingweis Ier geworben, von welcher fich fpaterbin die Nebenlinien Bu Bachenborf und Wilbenburg absonderten. Der altefte von Werner's III. Sohnen, Abam von Palland auf Palland und Beisweiler, ftarb im 3. 1440, feine Sausfrau, Runegunde von Bourscheid, im 3. 1465. Seine Sohne, Bernhard und Abam, feine Bruber Dietrich, Ebmund und Carfilius, wurden im I. 1444 von dem Berzoge Gersbard von Julich zu Rittern des St. Hubertusorbens, welchen berfelbe zum Andenken des am 3. Nov. namlis den Sahres über ben Bergog von Gelbern erfochtenen Gieges gestiftet hatte, ernannt, gleichwie die Gemahlinnen bes Carfilius und bes Bernhard unter bie Frauen bieses Orbens aufgenommen wurben. Bernhard's Gemahlin, eine von Raedfelb, schenkte ihm ben Sohn Bernhard II. der mit Anna von Belsperg die gleichnamige Herrschaft erbeirathete, auch im 3. 1468 wegen bes biefer Berr: schaft anklebenden Kirchensages zu Verzig an ber Dofel ein Urtheil bes trierischen Officialats erwirkte. Bernhard II. hinterließ aber nur Tochter, von benen die altere, Gertrub, an Johann von Belmftatt zu Bischofsheim verheis rathet, bas haus Palland an Johann von Palland, herrn zu Wittem, verkaufte. Auch Bernhard's I. jungerer Brubet, Mam von Palland zu Beisweiler, hatte aus feiner Che mit Iohanna von Gryn nur eine Tochter, Johanna, welche Beisweiler, sowie die mutterliche Besitzung Cos: latt, an ihren Cheherrn, Abam pon harf zu Linzenich, brachte.

Der Hauptlinie in Breitenbend Stammsvater, Carsilius I., ein Sohn von Werner III., erkaufte von den Grafen von Mors die Herrlichkeit Gladbach und hinterließ auß seiner She mit Agnes von Hoemen zu Obenkirchen, vermahlt im J. 1418, zwei Sohne und zwei Töchter. Von dem jüngern Sohne, von Gerhard, stammt die Nebenlinie in Gladbach ab, die auch Maubach besaß und deren Mannsstamm in der Person des Ivhann Friedrich Abolf erloschen ist (nach 1723). Des Carsilius I. alterer Sohn, Werner I., Drost zu Wassenderg, war mit Adriana, der Tochter und Erdin von Elbert, dem Burggrafen von Alpen, auf Hamm, hennepel und Sellem, verdeirathet und hatte von ihr fünf Kinder, worun-

ter bie Cohne Werner II., Elbert und Gerhard und intereffiren. Gerhard erheirathete mit Johanna Krummel von Ennatten die Ritterfige Flammersheim und Bachem, bie aber balb wieder in andere Familien übergingen, ba er nur Tochter hinterließ. Werner II., herr gu Breitenbend und Droft ju Baffenberg, ber namliche, bem Ergbifchof Jacob II. von Trier am Freitage nach Maria Beimsuchung im 3. 1504 auf Boll und Kellnerei Cochem 50 Gulben jahrlich ju Mannleben verschrieb, wurde in feiner zweiten Ghe mit Johanna von Bronthorft ber Bater von Dietrich und von Carfilius. Carfilius erwarb burch feine Bermablung mit Ottilia von Floborf im 3. 1560 einen Untheil an ber Berrichaft Reuland, bem fein Sohn Balthasar burch Heirath mit Elisabeth von My= lenbonk noch einen zweiten Antheil hinzufügte, es ift aber biefe Rebenlinie zu Breitenbend-Reuland mit Balthafar's Tochtern, Ottilia und Johanna Gertrubis, erloschen. Diet= rich, Werner's II. alterer Gohn, mar bes Bergogthums Bulich Rammermeifter, auch Amtmann ju Baffenberg, befaß Breitenbend und hinterließ aus feiner erften Che mit Irmgarb von Leerad acht Gobne und brei Tochter. Der jungste Sohn, Otto, Droft zu Wassenberg und Bofflar, wurde bei ber Belagerung von Breitenbend, im 3. 1610, getobtet. Elbert mar Canonicus zu Xanten, Dechant zu Gleve und Propst zu Emmerich. Christoph starb als Oberft in einem ber Turkentriege bes 16. Jahrh. und liegt zu Salzburg begraben; im I. 1584 hatte er fich mit Margaretha von Barff, Frau auf Borfenich ober Borfenbeck, verheirathet, und heißt feine Nachkommenichaft barum bie borfenich'sche Linie. Es ift beren Manns: stamm aber ums 3. 1726 in der Person des Freiherrn Theodor Adolf von Palland erloschen. Werner V., Dietrich's und ber Ermgard von Leerab altefter Cobn, auf Breitenbend und Robe, ftarb im 3. 1609; feine Gemah: lin, Francisca von Merode, Die Erbin von Moriamez und Briffeur, hatte ihm acht Kinder geboren. Der altefte Sohn, Karl Theoderich, eben berjenige, ber im 3. 1609 bas Schloß Breitenbend bem von bem Kaifer beftellten Curator ber julich'ichen Erbichaft, bem Erzherzoge Leopold, Bifchof zu Paffau und Strasburg, überlieferte und baburch bie Belagerung von Breitenbend veranlagte; Karl Theoderich war Umtmann zu Bruggen, julich'scher Marschall, Geheimrath und Dberft, verfaufte sowol Do: riamez als Breitenbend, letteres an feines Baters Bruber Carfilius, und ftarb ben 4. Gept. 1642, aus feiner Che mit Margaretha Bilbelmina von Bittenborft eine einzige Tochter, Isabella Francisca, hinterlaffend, die an Bernhard von Palland zu Epll verheirathet murbe. Ernft Johann, ber zweite von Berner's V. Gohnen, lebte als Capucinermonch im 3. 1616. Berner VI. war mit Agnes, Grafin von Eberftein-Naugard, ber Witwe eines Grafen von Fahrensbach, aus bem befannten livlandifchen Selbengeschlechte, verheirathet. Rubolf Ernft erhielt burch feines Dheims Carfilius Teftament bas Saus Breitenbend, ftarb aber im Rriege vom 3. 1633, ohne Kinder aus feiner Che mit Maria Untonia von Wylich zu binterlaffen, baher Breitenbend an feinen alteften Bruber, Rarl Theoberich, gurudfiel. Unbreas von Palland, Burggraf ober Bicomte von Albent, scheint ebenso wenig Nachkommenschaft aus feiner She mit Eteonora von Merobe hinterschssen zu haben; und da die übrigen Brüber unverheirathet, so At die Hauptlinse in Breitenbend gegen die Mitte des 17. Jahrh. erloschen. Noch besteht aber die

von ibr ausgegangene

Nebentinie in Selem und Reppel, gegründet von Elbert, bem briffen Cohne Berner's I. in Breitenbend und ber Abriana von Alpen. In ber Brubertheis tung hatte Elbert, ber im J. 1527—1538 als Droft zu hunffen und Dinslaten vorkommt, die Herrschaft Selem erhalten; er erheirathete mit Elisabeth von ber Sorft bie Suter horft in bem tolnischen Umte Rempen, Iffum in bem Amte Rheinberg und hamm, sowie bas clevische Erbmarschallamt. Nur zwei feiner Sohne, Werner und Johann, waren vermahlt. Der jungste, Johann, auf Sorft, Samm und Issum, stand, gleichwie ber Bater, in besonberer Gunft bei Karl von Egmont, bem Bergoge von Gelbern, und scheint biese Gunft ihm vorzüglich zu fatten gekommen ju fein in feiner Bewerbung um Friebrich's von Boorft von vielen Freiern gesuchte Tochter, Glisa= beth. Im J. 1526 war sie ihm bereits angetraut, benn in bessen Laufe erscheint Johann von Palland als herr zu Reppel und Woorst; das schone Gut Keppel, unweit Doesburg an ber Miel, mar aber berer von Boorft Sauntbes figung gewefen. Johann ftarb ben 1. Det. 1562, feine Witwe im 3. 1571, beibe ruben zu Iffum. Bon ihren Kindern sind allein Friedrich und Johann zu erwähnen. Johann's Erbtochter, Anna Abriana, brachte Horst und Issum an ihren Eheherrn, Johann von Dort zu Pesch, vermahlt im I. 1602, geft. 1623 in Brafilien. Fried: rich P. zu Keppel, Woorst und hamm erwarb burch Beirath mit Alexandrina von Raesfeld die Guter Enll, Sameren und Horbel, besgleichen ein Saus zu Wefel auf ber Stehnstraße, und ftarb im 3. 1605. Bon seinem jungsten Sohne, Elbert IV., stammt bie Linie zu Enll ab, von welcher alsbald zu handeln. Friedrich's altester Sohn, Johann, Herr zu Keppel und Hamm, Banner-bert zu Boorst, auch Erbmarschall bes Herzogthums Cle-ve, seit bem tobtlichen Abgange Werner's von Palland ju Selem, baute im 3. 1615 bas Saus Reppel und hinterließ aus feiner Ehe mit Elifabeth von Raesfelb bie Sohne Johann Friedrich und Adolf Berner. Bon bie: fem ftammt bas Saus Schabenburg, von bem hernach. Johann Friedrich, herr ju Reppel und hamm, Bannerberr ju Boorft, war feit bem 3. 1633 mit Elisabeth Gertrud von Brempt verheirathet und hatte von ihr zehn Rinder, darunter die Sohne Abrian Werner und Eibert Anton. Abrian Werner, herr zu Keppel und Boorst, Burgermeister ju Docoburg, murbe im 3. 1650 bei ber Ritterschaft ber Graffchaft Butphen aufgeschworen und vermablte sich ben 10. Marz namlichen Sahres mit Elisa= beth von Baffenaër:Opbam, einer Tochter Jacob's, des berühmten Seehelben. Abrian Werner hatte von ihr acht Kinder, worunter ber Sohn Karl Wilhelm, auf Repoel, Boorft und Döfterveen, Generalmajor und Inhaber eines Infanterieregiments im Dienfte ber Generalstaaten; alle acht blieben aber unverehelicht, bis auf die einzige Agnes

Emilia, die im I. 1685 an Abolf Werner von Palland zu Juithem verheirathet wurder Cibert Anton, des Abrian Werner's jungerer Bruder, Herr zu Hahn, Batingen Desterveen und Civoster, Drost von Drenthe und Koëverden, hatte eine einzige Tockter, welche im I. 1683 ihres Bettets, des Molf Werner von Palland zu Zuithem erste Hausfrau wurde, aber im Wockenbette verstard!

Die Rebenlinie in Schabenburg. Abolf Betner, Johann's von Palland zu Reppel und ber Glisabeth von Raesfeld zweiter Gohn, befag Sinderen, Bovenholt und Grethusen, wozu er auch noch bie Bannerherrlichfeit Baër und Lathum in bem gutphen ichen Quartiere erwarb; er war ferner elevischer Erbmarschall, Prafibent ber Ritterschaft von Cleve und Mart, Droft zu huiffen und 80bith, ftarb im 3. 1656 und wurde in St. Reinbold's Kirche zu Dortmund begraben. Seine Witwe, Iba Margaretha von Boblenberg, genannt Schirp, farb im S. 1683. Sie hatte zehn Kinder, barunter die Sohne Beinrich Bertram, Johann Werner und Abolf Werner geboren. Der alteste, Belnrich Bertram, herr zu Mager-horft, zu Leimfulen und hamm, Erbmarschall von Gleve (aufgeschworen als folcher im J. 1661), verkaufte hamm, erwarb dagegen burch seine Bermahlung mit Unna Gibylla von Died bie Guter Schabenburg, in ber Graffchaft Mark, und Obenthal, und starb im 3. 1683. Sein Sohn, Abolf Wilhelm, auf Schabenburg und Dbenthal, clevi= fder Erbmarfchall und Ritterschaftsprafibent, hinterließ aus seiner She mit Anna Mechthilde von Asthenberg ebenfalls nur einen Sohn, den Johann Stephan Heibenreich. Dies ser, geboren im 3. 1706, befaß außer Schabenburg und Stackum auch ben schonen Ritterfit heiben bei Unna, ben ihm ein Oheim vermacht hatte, war Erbmarschall und erblicher Prasident der Ritterschaft der Lander Cleve und Mark, ftarb aber 1756, ohne Kinder aus seiner Che mit Amalia Sophia Clara von Berchem zu haben. Das Erb= marschallamt tam an die Familie von Quad-huchtenbruck zu Gartrop. — Johann Werner, ber britte Cohn von Abolf Werner und von ber Iba Margaretha bon Boblenberg, herr zu Gerbe und Beerfe, General ber Infanterie und Inhaber eines Regiments im Dienste ber Generalstaaten, auch Gouverneur zu Breba (früher zu Zour-nan), starb ben 14. Oct. 1741, bag er bemnach feinen einzigen Sohn, ber als Dberft bei seinem Regimente ge= ftanben hatte und zugleich Gouverneur in Koeverben ge-wesen war, überlebte. Darum hatte er seines Brubers Abolf Berner's jungsten Sohn, August Leopold, ju fei= nem Erben ernannt. — Abolf Berner, bes Abolf Ber= ner und ber Iba Margaretha von Boblenberg jungfter Sohn, herr zu Buithem, Mitglied ber Ritterschaft von Overpffel und Generalmajor von ber Cavalerie, mar im 3. 1656 geboren, starb ben 11. Nov. 1706 an ben in ber Belagerung von Ath empfangenen Bunben und wur= be zu Reppel belgesett. Seine erfte Gemahlin, Ernesti= na, bes Freiherrn Unton Elbert von Palland ju Samm Tochter, war in bem erften Bochenbette, fammt bem Kinbe, gestorben, von seiner zweiten Gemahlin, Agnes Emilie, ber Lochter von Abrian Werner von Palland 321 Reppel, hatte er zwolf Kinber, von welchen Elbert Anton, Friedrich Wilhelmo Florenz und August Leopold Nach: kommenschaft hinterließen. Elbert Anton auf Zuithem, Comthur des teutschen Drbens (in der Ballei Utrecht), Statt= halter ber Leben und Prasident des oberften Gerichtshofes von Opernssel, geh. ben 12. Sept. 1695, vermablt 1724 mit Johanna Chriftina von Debem, ftarb im 3. 1759; unter seinen zehn Kindern ermahnen wir der Sohne Abolf Merner und Gisbert Johann. Abolf Werner auf Buitbem, geb. im 3. 1727, und Droffart von Mfelmuiden feit 1752, war einer der Führer der bem Erbstatthalter entgegenstrebenden Partei und mußte barum 1787 die Nieberlande verlaffen. Zurückgerufen durch die Revolution vom 3. 1793, wurde er Mitglied der Nationalversamm= lung und spater Drossart von Salland. Er starb zu Buithem ben 23. Febr. 1803 und wurde ju 3woll begras ben. Witwer seit bem 3. 1766 von Abelgunde Rogge und ohne Kinder, hatte er einen Better, ben von haer= folthe zu Doorn, zu feinem Universalerben ernannt, boch follte fein jungerer Bruder, Gisbert Johann, Beitlebenst bie Binfen bes Bermogens beziehen. Diefer Gisbert Sohann, Herr auf Glinthers und zugleich Comthur bes teuts schen Orbens, geb. 1734, war ganzer 25 Jahre Depus tirter ber Proving Dverpffel bei ben Generalstaaten. war auch zugleich Oberamtmann von Arel und ter Neuse, und seit dem 3. 1785 Generaleinnehmer bes Quartiers von Sallaud. In den Unruhen vom 3. 1787 war er für den Erbstatthalter. Er starb zu Zuithem ben 2. Febr. 1805; ba er unverheirathet, hatte er feine Erbschaft seinen Bettern, benen von Palland zu Reppel, Gerbe and Egebe, zugesichert. Friedrich Wilhelm Florenz, ein ans berer Sohn von Abolf Werper und von Agnes Emilie von Palland, mar ben 10. Jan. 1700 geboren. Bon feinem mutterlichen Obeime, bem. Generalmajor Karl Wilhelm von Palland, erbte er Keppel und Boorst; er war Mitglied der Ritterschaft ber Grafschaft Butphen, Dberamtmann ber Stadt und bes Amtes Doësburg, und farb ben 23. Rov. 1779. Der Sohn seiner Che mit der Erbin von Balfort, mit Sophia Dorothea von Lintels (vermahlt 1731), Abolf Werner Karl Wilhelm, geb. den 12. Sept. 1733, erbte von einer Zante, von ber Frau von Rips perba, bas Gut Cere, wurde im 3. 1756 Mitglied ber Ritterschaft von Butphen, in bem namlichen Sahre Burgermeister ju Dogsburg, bann Droffart von Breebevort, Rath und Rechnungsmeister der Provinz Gelbern, und im 3. 1802 Großbroffart ber Grafschaft Butphen; er ftarb zu Reppel ben 26. Febr. 1813. 3m 3. 1771 hatte er sich mit Maria Heilwig Charlotte Barbara von Bees deren vermablt und mit ihr zwei Gohne und funf Tochs ter erzeugt. Der altere Sohn, Friedrich Wilhelm Floreng Theodor, Freiherr von Palland auf Reppel, Boorft, Barlhem und Hagen, in der Provinz Gelbern, ist königk, niederlandischer Staatsminister. — August Leopold, des Generalmajors Abalf Werner und der Agnes Emilia von Palland jungfter Gohn, geb. im Dec. 1700, erhielt durch feines Dheims, bes Ishann Werner von Palland, Teftas ment, Gerbe. und Beerfen, erwarb auch Offerveen und ftarb ben 23. Rov. 1779, aus seiner Che mit Anna Elisabeth von Saërsolthe, Witme von Mulart und Fran auf Eges I. Encytl. b. B. u. R. Dritte Section. X.

be, funf Sohne und zwei Tochter hinterlaffend: Der altefte Gohn, Abolf Berner, auf Gerbe und Beerfen, geb. ben 15. Dec. 1745, wurde im J. 1813 Generalcommiffarius, Ritter des Lowenordens und Mitglied der ersten Kammer ber Generalstaaten, und starb zu Gerbe ben 8. Dec. 1823, seine Gemahlin, Anna Elisabeth Schimmelpen-nind von ber Ope, ben 28. Jun. 1822. Er hinterließ funf Sohne und vier Tochter. Sein Bruder, Abolf Karl, auf Ofterveen, geb. ben 27. Oct. 1746, erheirathete mit Sophia Charlotte Louise Henriette von Strünkede das Gut Strunkebe in ber Grafschaft Mark, und starb im 3. 1815; er hinterließ einen Sohn und fünf Tochter. Friedrich Theodor, ber jungfte Sohn von August Leopold, war ben 9. April 1754 geboren, Besiger bes Gutes Egebe, und ftarb im 3. 1812, aus feiner Che mit Philippine Charlotte von Rechteren einen Sohn und brei Tochter hinterlaffend. - Elbert IV., der jungfte Cohn Friedrich's von Palland zu Keppel und der Alexandrina von Raesfeld, erhielt in der Theilung Enll und hamern, vermählte sich im I 1600 mit Katharina von Dobbe zu Lier, und scheint sich mit seiner gesammten Nachkommenschaft zu der katholischen Kirche gewendet zu haben. Bon seinen zehn Kindern nennen wir die Sohne Elbert V., Crato Berner, Johann Jacob und Bertram. Elbert V., Propst zu Emmerich und Dechant zu Cleve, starb im I. 1652, Crato Werner, Dombechant zu Denabruck, im J. 1691. Johann Jacob, bes Malteferordens Comthur zu Lage, Befel, Borten und Hervord, Grofprior von Dacien, erwirkte bei Kaiser Leopold I. das Diplom vom 12. Jul. 1675, wodurch ber freiherrliche Stand berer von Palland, und namentlich ber Linien in Breitenbend, Reppel, Eyll, Sas mern, Borsenbed, hamm, Gladbach und Boorst, erneuert, ober, benn biefes Erneuern ift nur eine Phrafe, benfelben die Freiherrenwurde verliehen wird. Bertram endlich, herr zu hamern, Enll (in dem Umte Rheinberg) und Brockhausen, Droft zu Rheinberg, hatte in der Che mit Sfabella Franziska von Palland ju Breitens Der jungere Sohn, Kan Elbert bend sechs Kinder. Matthias, war Domherr zu Denabrud, ber altere, Anston Berner Guido, auf Epll, Hamern und Brodhausen, Drost zu Rheinberg, vermahlte sich im I 1688 mit 30hanna Ratharina von Gufenberg, und hatte von ihr ben einzigen Gohn Johann Abolf Rarl Unton. Diefer farb gu Coln, wo er fich ben Studien widmete, ben 16. Dec. 1709, und ift mit diefem Junglinge Die Linie in Enll ers lofchen. Das Gut Enll wurde von ber Mutter, die Mann und Cobn überlebte, an die Familie von Gerbe gegeben. Die hauptlinie in Breitenbend vollends zu beschreiben, bleibt uns noch übrig, von dem alteften Gohne Elbert's und ber Glifabeth bon ber Borft gu fprechen, bon jenem Werner, ber als ber Uhnherr ber Linie in Gelem gelten fann. Berner, clevifcher Erbmarfchall und herr gu Gelem, farb im 3. 1594, ihm folgte in Gut und Erbamt ber Gobn feiner zweiten Che mit Jutta von Raesfelb. Diefer, Cibert, Gouverneur von Supffen, vermablte fich im 3. 1608 mit Janna von Wylich, ber Erbin von Diersfort bei Wesel, und starb ben 23. April 1623, mit hinterlassung von neun Kindern, worunter ein einziger,

aber blobsinniger Sohn. Dieser, Werner Dietrich, starb im S. 1645, bie alteste Tochter, Jama, ben 29. Mai 1665; sie wat an Jan Hermann von Wylich zu Probsting verheirathet und hatte in der Theikung mit ihren Geschwisstern das prachtvolle Dierosort, auch Selem bei Mehr, in der Butgermeisterei Riel des Kreises Cleve übernommen.

Die Sauptlinie in Bilbenburg und Auptenburg. Der Stammvater biefer Linie, Dietrich, war ber fünfte Sohn Werner's III. von Palland zu Beisweiler und der Alveradis von Engeleborf. Er wurde mit der muts terlichen herrschaft Bilbenburg in bem heutigen Kreise Gemund abgefunden, ertaufte aber auch am 29. Inn. 1466 von Friedrich von Wittem bie reichstenmittelbare herrschaft Wittem an ber Beule, weftlich von Nachen, und erhielt am 4. Jun. 1477 von ber Bergogin Maria von Burgund bie Berrichaft Balbenburg als Pfanbichaft für ein Darleben von 9000 Goldgulben. Auch erhielt er von feinem Refs ferr, Johann von Palland zu Rothberg, taufchweife, gegen Uberlaffung ber halben herrschaft Wilbenburg, bas Gut Kingweller. Aus feiner Che mit Apollonia, einer Nochter Johann's von ber Mark zu Aremberg und ber Graffin Anna von Birnenburg, hatte er einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter, Anna, wurde an Georg von Brandenburg, herrn von Efclane, verheirathet, ber Cobu. Johann, taufte von Gertrub von Palland, ber hausfrau Johann's von heimftatt, bas Gut Palland gurud und verheirathete fich im 3. 1495 mit Anna von Kuplenburg, Raspar's Tochter. Johann's Gohn, Eberhard von Dalland, herr zu Ringweiter, Engelsborf und Frechen, erbte von seiner Tante, Rabella von Auplenburg, die zuerft mit Johann von Luxemburg, bann mit Anton von Las laing verheirathet gewesen, Die herrschaft Ruplenburg in Gelbern, und farb im 3. 1540, aus feiner Che mit Unna von Lalaing ben Sohn Florenz und vier Töchter hins terlaffend. Florenz, herr zu Palland, Bittem, Bilbenburg, Ringweiler, Engelsborf, Frechen, Berth (an ber Miel, in bem Umfange bes minfter'ichen Kirchspiels Bocholt), Leebe. Lingen und Molberick, Erbschenk von Geldern, geb. ben 25. Jul. 1539, wurde am 21. Oct. 1555 von Raifer Karl V. in den Grafenstand, seine Herrschaft Kunlenburg zu einer Grafschaft erhoben. 218 Graf von Amslenburg zu einer Grafschaft erhoben. Als Graf von Amslenburg bestätigte er am 9. Dec. 1555 bie Stadt Auptenburg in ihren Rechten, Sandvesten, Privilegien, Statuten und Berträgen; im 3. 1566 foll er auch bafelbft bie Entherifche Kirchenordnung eingeführt haben, es tann uns bemnach nicht befremben, wenn er in bemfelben Sabre als eis ner ber eifrigsten Theilnehmer bes Bimbniffes erfcheint, wozu sich ber ber Regierung feinbliche Abel ber 17 Pro-vinzen vereinigt hatte. Am 4. April 1566 fand in dem Einelenburgischen hofe zu Bruffel die Berfammlung fatt, welche die Ubergabe der Remonstranz an die Herzogin von Parma vorbereitete, und bei ber Ubergabe felbft erfchien Ruplenburg unter ben hanbelnben Perfonen. Darum war er auch unter ben Ersten, welche auf die Rachricht von bem Anzuge bes Herzogs von Alba die Rlucht ergriffen, und er befand sich in behaglicher Sicherheit auf seinen Gutern in ben Rheinlanden, als bie Lodung an ihn gelangte, fich vor bem Rathe ber Unruhen in Bruffel an

ftellen, um sein Treiben zu verantworten. Er ftellte fich nicht, und am 28. Mai 1568 wurde er in contumaciam verurtheilt, seine Person geochtet, sein Bigenthum confiseirt, spater auch sein hof in Bruffel geschleift, als bie Statte, "wofelbst eine verfluchte Bendworung gegen bie alte tatholische Religion, gegen ben Konig und gegen bie Nieberlande gemacht worden." So sagt die Inschrift (in vier Sprachen) ber auf bem Plate felbst errichteten Schandfaule. Wortlich heißt es in bem Alamanbischen also: Regnerende Philips II. eatholycke coninck van Hispanien in dese zyn Erfnederlanden, ende wesende aldaer zynder connincklycke Majesteyts Gouverneur Don Ferdinando de Alvarez van Toledo, Herthoge van Alva, Marquis van Coria etc. Is ghedecreteert gheweest dat het huys ende hof van Floris van Pallandt graeve van Cuelenborgh af gheworpen ende gheraseert soude werden, omme de vervloeckte conjuratie die daer inne ghemaeckt heeft geweest, tegen de oude catholycke Roomsche religie, tegen de Majesteyt van den conninck ende tegen syne Majesteyts Nederlanden. Schanbsaule und Inschrift bestanden bis zum I. 1610, wo sie einem auf ber Stelle bes kuplenburger Hofes erbauten Karmeliters Discalcentenklofter weichen mußten. Das erlebte aber Alos reng nicht, er starb ben 9. Oct. 1598; Ruplenburg batte bie stegende Revolution ihm zurückgegeben, im Ubrigen blieb er von feinen frühern Berbundeten vergessen, wie fo mancher Andere, der thoricht gemig gewesen, sich für fremben Ehrgeiz aufzuopfern. Man hat von ihm eine Kupfermunze, die folgendergestalt zu beschreiben. Av. Florentius Comes d Culemborch. Das geviertete Bappen, worin bas Palland'iche Bappen als Hernfchild. Rev. Dben P. (Lakett?) II. In einem Cartouche in vier Zeilen bie Inschrift: Libertas vita cariar. Datunter: 1590. – Morenz hatte zwei Framen gehabt, die erste, Elisabeth (fie kommt 1508 und 1572 vor), war eine Tochter bes Grafen Kranz von Manderscheid-Schleiden und der Anna von Isonbutg, und erhielt aus der isenburg'schen Erbschaft die Herrs schaft Berburg in bent Berzogthume Luremburg, die andere, Philippa Sidonia, war eine Lochter des Grafen hans Gerhard von Manderscheid-Gerolstein. Aus ber ersten Che kamen die Tochter Anna und Elisabeth. Anna starb uns vermählt. Elisabeth war mit Jodof von Bronthorst verlobt, gab aber nachmals bem Markarafen Sacob III. von Baben ben Borzug und wurde demselben im Sept. 1584 zu Coln anaetraut, trob aller Einreben bes verlassenen Brautigams, ber sogar um die Ungetreue mit dem Markgrafen einen Proces fahrte (Gylmann. decision. Cameral. T. I. p. 697). Sacob III. starb ben 17. Aug. 1590, und die Witwe heirathete in anderer und britter Che den Grafen Karl von Hohenzollern und den Freiherrn Johann Luds wig von Hohensar. Ihr Leben beschloß sie im I. 1620. Aus der zweiten Che bes Grafen Florenz von Auplenburg kam ein einziger Sohn, ebenfalls Florenz gemannt. Dies ser, geb. den 28. Mai 1578, führte in Kuplenburg das reformirte Glaubensbekenntniß ein, vermählte fich ben 22. Febr. 1601 mit Katharina Margavetha, des Grafen Bilhelm von Sheerenberg Tochter, und Karb ben 4. Inn.

1639. Weil er selbst ohne Kinder war, vermachte er den größten Theil seines reichen Besigthums, und namentlich die Grafschaft Auplendurg, dem Grafen Philipp Dietrich von Walded, der ein Sohn des Grafen Bollrath IV. und der badischen Prinzessin Anna war, und folglich ein Enkel von des Grafen Florenz II. von Kuplendurg Stief-

schwefter Glisabeth.

Die Hauptlinie in Reuland. Johann der Altere, ber sechste Sohn Berner's III. und ber Alveradis von Engelsborf, wurde mit einem Theile ber mutterlichen Herrs fcaft Reuland in bem Luremburgischen bei Prum abgefunden. Aus feiner Che mit Barbara ober Agnes von Oprmont, vermabtt im J. 1422, tamen bie Sohne Gerbard und Anton (Thomis), bann eine Tochter, Marga-retha. Gerhard lebte mit Agues ober Anna von Boebberg in kinderlofer Che. Anton, ber in einer Urkunde vom 3. 1463 als Pfandherr ju Montjoie und herr zu Reutand vorkommt, wurde 1487, in dem Rechte feiner Sausfrau, Ugnes von Reerfen, von dem colnischen Erzbischof Hermann mit Schloß und herrschaft Neersen in bem Amte Rempen und mit ber Boigtei zu Unrath und Uerdin= gen belehnt. Aber icon im 3. 1480 übertrug er biefe Gi: ter an seine einzige Lochter, Agnes, als er fie an Ambrofius von Virmond zu Bladenhorft verheirathete. Margare: tha, Gerhard's und Anton's Schwester, bie an Johann von Hoemen, ben Burggrafen von Obenfirchen, verheirathet, scheint bes kinderlosen Gerhard Erbin geworden zu sein und insbesondere bessen Untheil an Reuland besessen zu haben.

Diehauptlinie in Rothberg und Kingweis ler, mit den Nebenlinien zu Bachendorf und Berg und zu Wilbenburg. Johann, der achte und jungste von Werner's III. Sohnen, besaß ursprünglich nur Nothberg und Ringweiler, erwarb aber auch Berg mit ber Sand von Aulgentia von Schwelmen, und muß fich besonders mit Belbgefchaften abgegeben haben. Ramentlich borgte er im 3. 1445 bem Erzbischofe Theoberich von Coln, Behufs bes soeft schen Krieges und zu Bezahlung der bohmischen Solbner, eine bedeutende Gelbsumme, für beren Sicherbeit ihm mehre Orte, insbesondere Brubl fammt ber Fefie, verpfandet wurden. Theoberich's Nachfolger, ber Erz bischof Ruprecht, wollte die verpfandeten Ortschaften zurudnehmen, ohne bas Capital abzutragen, und begann barum Fehbe. Drei Monate lang wurde Bruhl von Jo-hann von Palland, Glas von Drachenfels und Gerlach von Breitbach vertheidigt, endlich aber boch von den Erzbischoflichen gewormen (1469). Johann von Palland ge rieth bierbei felbst in Gefangenfchaft und wurde eine Zeit lang in Poppelsborf verwahrt. Außer bem Sohne, Sohann II., hatte er auch Tochter, von benen Eva ben Agibius von Merobe zu Schloßberg, Alverabis ben Heinrich von Drachenfels, und als Witwe einen bobmischen Coelherrn, ben hinet von Schwanberg, heirathete. Bielleicht war biefer mit ben bohmischen Solbnern bes Erzbischofs Theoberich nach ben Rheingegenden gekommen. II. von Palland vertauschte Kinzweiler gegen einen Antheil von Wittenburg an feinen Obeim Dietrich, ben Stammvater ber Samptlinie in Wilbenburg und Auplenburg, und wird noch im 3. 1490, fammt seiner Hausfrau, Katha-

rina von Bokhelaër, unter ben Lebenden genannt. Sein Sohn, Johann III., auf Nathberg und Wilbenburg, erheirathete mit Cacilia von Hompesch bas Haus Wachenborf und wurde ein Bater von zehn Kindern, worunter bie Cobne Berner, Johann IV., Abam (Stifter ber erloschenen Nebenlinie in Wilbenburg), Carfilius (von ihm kommt bie Nebenlinie in Bachendorf ber), Dietrich, Reinhard und Edmund. Edmund lebte in kinderloser Che mit Unna von Merobe; früher soll er sich bem geistlichen Stande gewidmet haben, ber Angabe aber, daß er bereits Archibiaton zu Trier gewesen sei, mussen wir widersprechen. Reinhard, Domherr zu Trier, wurde ben 14. Jul. 1551 als Archidiaconus, tit. S. Mauritii in Tholeya vereidet und kommt im 3. 1553 als solcher, 1565-1569 als Archidiaconus major ver, resignirte sobann, wie bas wilbenburger Scheffenweisthum melbet, um fich mit Anna von Satfeld, der Erbin von Linzenich bei Julich, zu verheirathen, und ftarb ohne Kinder im S. 1571. Dagegen wiffen unsere Berzeichnisse trierischer Domherren nichts von seiner Resignation, sie lassen ihn im 3. 1572 sterben, und berichten, daß sein Nachfolger, Sugo von Schonberg, am 29. Oct. 1572 jum Archidiaconus major emannt wurde. Dietrich war des teutschen Ordens Comthur zu Coblenz, Werner war mit Maria von bem Bongart verbeirathet, Johann IV. bingegen feste in feiner Che mit Maria von Floborf bie hauptlinie in Nothberg und Berg fort und lebte noch im J. 1561. Sein einziger Sohn, Ishann V., war mit Anna von Gerben, genannt Singenich, verheirathet und hatte von ihr die Sohne Johann VI. und Wilhelm. Johann VI. befand fich im 3. 1585 auf ber julich'schen Sochzeit und ftarb 1591 an feinem Sochzeitstage. Wilhelm blieb unvermablt und farb im 3. 1602; mit ihm enbete ber Mannsftamm biefer Sauptlinie. - Bon Abam, bem britten Gobne Johann's III., ftammt bie Debentinie in Wilbenburg ab. Abam befaß namlich ben gegen Kingweiler eingetauschten Untheil von Bilbenburg, erheirathete aber auch mit Ratharina bon Rollingen bie Berrichaft Biebelsfirchen. Gein Gobn, Bartarb, herr zu Bitbenburg, Biebelefirchen und Dalenbruch, lothringischer Rath und Umtmann gu Girt, war in erfter Che, feit bem 3. 1564, mit Unna von Floborf, ber Erbin von Dalenbruch, in anderer Che, feit 1591, mit Magbalena von Reifenburg verheirathet und farb im 3. 1615, mit hinterlaffung von brei Tochtern, von benen Unna und Ratharina ber erften, Margaretha ber weiten Che angehoren. Unna wurde bes Deter Ernft von Rollingen zu Ansemburg Hausfrau und vererbte Das lenbruch auf ihre Rinber. Katharina, Frau auf Wiebels= firchen, beirathete im 3. 1594 ben Camfon von Bareborg, ben Burggrafen ju Rheined und herrn gu Frens-borf. Margaretha ,ift vermablt worben mit bem Bollgebohrnen Grafen und herren Abamen Grafen von und gu Schwargenberg, jur Beit Gubernator bes Landes Gulich, anno 1613. Circa festum D. Martini celebrarunt nuptias in arce hambach, Muf St. Martins Abendt hatte ber Ebeler und Geftrenger herr (Abrian Balthafar von Flodorp) herr zu Leuth und Well, Bannerherr, mit Hilff bes Statischen Capitain Zwiggel genandt, zwischen Gim-9\*

Digitized by Google

nick und Froitheim, mit vorft. Graffen Kutschwagen, baran feche brauner Pferbt gang zierlich augeruftet gewesen, bie Brauth geraubet und auf bas Schloß Beprebach ge= führet, nach ber hand burch hilff ber zweier. Chur: und Bierften Exier umb Coln auf Coblens und hermannftein burch: vielg. Bannerherrn geliebert und von ben zwepen Churfursten die Braut gen Hambach gant stattlich zu Pferdt und zu Fuß comogiren lassen." Margaretha, die Abnfrau bes fürstlich Schwarzenberg'schen haufes, starb im 3. 1615; bas Drittel won ihres Baters zwei Dritteln an der Herrschaft Wildenburg, fo ihr zugefallen, überließ ihr Sohn, Graf Johann Abolf von Schwarzen-berg, an die von Rollingen, zwei ungemein beheutende Hofe, die sie in der Rabe von Sulich beseffen, sind bis auf, die neueste Beit Schwanzenberg'sches Eigenthum geblie= ben. - Die Rebenlinie ju Bachenborf wurde von Cars filius, bem vierten Sohne Johann's, III., gegrundet. Er befaß Bachendorf und erheirathete mit Clara von Gaes die Guter Turnich, Frechen und Bachem. Der jungere seiner Sohne, Werner, war Malteserritter, ber altere, Marsilius I., hinterließ von zwei Frauen, Anna von Winkelhaufen und Maria von Botberg, fünf Sohne, Marsix lius II., Konrad, Kaspar. Adolf, Ishann III. und Marfilius III., dann zwei Tochter, von welchen Katharina ben Reinbard von Gelbern zu Arffen heipathete und bems selben bie Guter Frechen und Bachem gubrachte. Konrad foll in der Belagerung von Rantes, im 3. 1598, von ber wir aber nichts miffen, geblieben fein. Huch Raspar Abolf blieb vor bem Feinde im 3. 1627, und Johann Dietrich war schwachfinnig. Marfilius II, bingegen, auf Badenborf, ber altere Sohn ber ersten Che, mar mit Regina Scheiffard von Merobe zu Bornheim verheingthet, hatte aber von ihr nur eine Tochter, Anna Franzista, Die im Jahre 1697 mit bem julich'ichen Sofmarichall hermann Diets rich von Enberg ju Gids vermahlt wurde und einen Uns theil an Wilbenburg an die Syberg vererbte. Aber auch ber Freiherr Marfilius III. von Palland, ber altefte Cohn aus ber anbern Che von Marfilius L., ben mit Unna Elifabeth von Merobe ju Schlogberg verheirathet mar (fie ftarb 1656), bie Umtmannoftelle ju Duren befleibete und im 3. 1669 bas Zeitliche gefegnete, binterließ nur eine Tochter, Amalia Raba, welche Die Gemablin bes Grafen Abolf Meranber von Satfelb-Beisweiler murbe, auch bemfelben einen Untheil von Bilbenburg gubrachte. Darum nahm der Graf von Satfelb das Palland'iche Wappen, von Schwarz und Gold sechsmal quergestreift, in sein Bappenschild auf. Den Hof Palland und das benachbarte Weisweiler besitzt gegenwartig, durch Kauf von bem Kürsten von Bregenheim, der Graf von Sompesch.

So ausgedehnt dieser Artikel geworden \*), vermögen wir dennoch nicht die Linie anzugeden, welcher der Treßter bes teutschen Ordens, Sweder von Palland (nicht Pelland) angehörte, unter bessen Bermaltung aus dem Ordensschahe zu Mariendung durch die Arbeiter der anstossenden Bäderei 12,000 ungrische Gulden entwendet wurz den (1364), und in dergleichen Unwissendeit besinden wir und in Anschung eines Gern und Palland, dessen Gradsschrift in der Stistessischen Aloster-Mudung dei: Mein zu sehen. Sie lautet also: Weiland Carl Freiherr von Pallant, Hochsürstlichen Braunschweigischen Lyneburgischen Obersten der Leidgvarde ist geblieden der Schlacht vor Wien gegen den leidigen Tweken den 14. September im Jahre unsers Heilandes Jesu Christi 1683.

PALLANTEUM, Rame einer unthischen. Stadt, welche der Sage nach Evander auf dem nachhen. nach ihr genannten palatinischen Berg errichtet hat, nach dem Borg gange der arkadischen Stadt Pallantion oder Palantion (s. d. Utr.). Virgil. Aen. VIII, 54. 341. IX, 196. 242.

PALLANTIA, Tochter bes Evander, soll dem mons Palatinus den Namen gegeben haben, weil man glaubte, sie sei vom Herkules geschwängert dort begraben worden, s. Varro ap. Serv. Fuldens. Vergil. Aen. VIII, 51.

(Schneiderm.)
PALLANTIA ober PALANTIA (Naldarzia ober Nalarzia), alter Name einer Stadt in Hispania Tacraconensis, nach Strado (III, 162) im Gebiete der Arenater, nach Plinius (III, 4. s. 3), Ptolemans (II, 6), Appian (de reb. Hispan. 80) die größte Stadt im benachbarten Gebiete der Baccaer. Die Rechtschreibung schwantt zwischen 1 und II. heute Palencia am Gerrion. (Bergl. Tzschucke ad Med II, 6, 4. Not. crit. et Not. exeget. Utert, Geogr. II, 1, 432.) (H.)

PALLANUM, alter Name eines Fledens in Italien, in Samnium. (H.)

PALLARS, PAILHARS, bas That von - with bklich von dem Thale von Andorra, westlich von bem Thale von Arran, norblich von Frankreich begrenzt und von ber in dem Thale von Arran entspringenden Roquete Pallarefa, durchstromt. Diefet Lage verbankte bas Ind frühzeitige Befreiung von bem Soche ber Unglaubigen Ranmund, Graf von Pallars, ber angeblich aus bem Ris nighause der Karolinger entsprossen, unterschrieb bes Kos nigs Fortunius Garcias Urtunbe für bas Klofter Labafal, vom 3. 893, und fein Sohn Bernhard befriegte mit Gilfe seines Schwiegervaters, des Grafen Galindo II. von Arg: gon, die Muhammedaner in Sobrarve, vertrieb fie and bent Gebirge, bemeisterte sich ber wichtigsten Paffe, befette ben Landstrich von Args bis nach S. Christoval und von den Flusse Raverna bis zu dem Schlosse Ribagorga mit chrift lichen Colonien, daß seine herrschaft fich benmach aber beibe Ufer der Roguera, über Gobrarve und Ribagorça, bis nach Calasan, hin ausbehnte, und er bie gange Grafschaft Pallars, von ber fein Bater nicht viel mehr als ben Titel gehabt haben wird, befaß. Sobraeve fcheint Bernhard, wenigstens theilweise wieber an die Unglaubs gen verloren zu haben, mas ihm bavon geblieben, erbiett, nach seinem gegen bas Jahr 926 erfolgten Ableben, fein altester Sohn, Raymund, bem auch Ribagorca umterthe

<sup>\*)</sup> Jum Theil kommt diese Ausbehnung auf Rechnung unsers verehrten Freundes, des hern Regierungsrathes Barsch in Trier. Er hat die Gute gehabt, uns die seit dem 3. 1829 erwartete Forksepung seiner Kistia illustrate in der handschrift mitzutheilen, und roir sagen ihm hiermit dffentlichen Dank, sowol für dieses noble Bersahren an sich, als auch für das trefsliche Materiale, das uns daburch zugänglich geworden.

蚰

17

da

i M

io e

3

TOS

φc1

tion!

4 %

isi:

M.

nze:

M.

Scho

عندا

12 K

111

nę.

K

II.

32

į X

ď.

فللآا

XI.

ت 11

id =

Tic.

Ţ,

1

WI

17.3

ije b

, D

M)

ì

3

75

[ K 5

183

114

nig, toahrend ber jungere Sohn, Borel, bie Graffchaft Pallars ju feinem Untheile erhielt und fie auf feinen Sohn Sunier veverbte. Duvch bie Groberungen und Ers werbungen Sancho's bes Großen, des Minigs von Mitvared, geriethen Die Grufen von Pullars in Abhangigfeit von bem neuen Königetiche Aragon. Rahmund Amelius, Geaf von Pallare, wied im 3. 1252 wegen feiner Bwis fligkeiten mit- venn Grafen von Boir genannt; turg bord her wat feine Graffchaft von Aragon gettennt und ber Graffchaft Barcelonn- jugetheilt worden. Urhold Roger, Graf von Pallars, mar einer ber misberghügten Berren, bie fich 1274 wiber ben Konig Jacob I. von Aragon verbuns beten, befriegte 1877 und 1278 ben Konig Peter III.; und erregte im 3. 1326 neue Unruhen im Lande, da man ihn des Mordes von Wilhelm Queralt beschuldigte und Rays mund Fold be Carbona mit gewaffneter Sand bes Frede lers Bestrafung foberte. In bem Kriege, ber nach Konig Johann's I. Tobe wegen ber Erbanspruche ber Grafen von Foir entstand, war ber Graf von Pallars unter ben Landherren Cataloniens der erste, der die Angriffe der Gras fen von Foit abzuweisen hatte (1395), und seine und des Grafen von Argel Bewegungen verfetten ger balb bie Frangofen in die außerste Noth, sodaß der Graf von Foir, der gleichwol schon Balbaftro erreicht hatte, gezwungen wurde, unverrichteter Dinge über bie Pprenden gurkagus ziehen, zumal nachbem ber herren von Lille und anderer ftanzosischen Ritter Bemühen in die Grafschaft Pallars einzubringen, und auf biefe Art ben bedrängten Lanbsleuten Luft zu machen, an bes Grafen von Pallars, und feis nes Brubers, bes Bischofs von Urgel, Wiberstande gescheis Sm 3. 1411 gerieth ber Graf von Pallars tert war\_ mit ben Einwohnern von Trembs in Fehde. Unterflütt von bem Bischofe von Urget pinnberten fie fein Schloß Eroles, wogegen ber Graf, fich um fo empfindlicher ju rachen, mit ber Grafin von Comminges ein Bimbnig schieß, und über Bal be Rabana ihre Hilfstruppen an sich zu ziehen suchte. Ernstliche Bolgen hiervon befürche tend, trat jeboch das Parlament von Catalonien in das Mittel. indem es dem Grafen volle Genugthuung vere sprach, bem Bischofe von Urgel aufgab, sich vor bem Erzbischofe zu rechtfertigen und bie Kanbrichter von Lerida und Pallars nach Eremps schickte, um bie Straffalligen m zuchtigen, und allen in Eroles angerichteten Schaden Hugo Roger, Graf von Pallars, verguten zu laffen. wurde von den emporten Cataloniern 1462 zu ihrem oberften Felbherrn erwählt und bezeichnete ben Untritt fei= nes Commando's alsbalb burch den über Bernan Talet and die Bauern (los Pages) de la Remensa erfochtenen Sieg; bekanntlich hatte blefer Bafallenaufruhr gegen ihre Herrschaften, ben die Konigin begunftigte, Barcelona, die schon langst schwierige Stabt, hingeriffen, die Baffen ge gen bie Regierung zu ergreifen. Der Graf unternahm sodann (Mai 1462) bie Belagerung von Girona. Die Stadt wurde nach lebhaftem Widerstande mit Sturm genommen, aber bie Königin, bie hier Zuflucht gesucht, batte sich zeitig, sammt bem Prinzen Ferdinand, in ben Hauptthurm, Ginorela genannt, eingeschlossen. Der Romg versuchte es, iftr zu Bilfe zu eilen, sab fich aber auf

allen Punkten durch ber Emporer überkegene Streitfrafte gurudgehalten; aber ber Gruff von Foir, bem fich ber französische Marschill von Albret-mit 700 Lanzen beiges fellt, bahnte fich, um ble Königin aus ihrer Roth zu erretten, einen Weg burth Rouffillon, schnig ben Bicomte von Rocaberti, der die Paffe verwuhren sollte, und zwang bierbirtch ben Grafen von Pallate, ber ihm in feiner Wet gewachsen, von ber Belagerung ber Ginorela abzulaffent: Augenblicklich begab fich bie Konigin mit ihrem Sobne nach Aragonien. Im B. 4468 bestand ber Graf pon Pallard an ben Thoren von Cetvera ein ungläckliches Ges fecht mit ben Koniglichen, und in ber Geblacht bei Calaf. 31. Jan. 1468, wurde er felbft ihr Gefangener. Durch bes Ronigs von Frankreich Vermittelung: befreit (1471), verharrte er nicht mir in dem Aufruhre, sondern er ließ sich auch in die innigste Berbindung mit Ludwig XI. ein, bem er feine Schloffer bffnets, ben er nach Rruften bei ber Eroberung von Roufffion unterflügte, und fitts ven einem billigen Abkommen mit Aragonien abzuwenden suchte. Die Angelegenheiten von Castilien waren es vornehmlich, welche ben Konig Feedinand nothigten, folden Trob zu bulden. Raum aber war Granabn gefallen, kaum hatte ber Konig Karl VIII. fich zur Ruckgabe von Rouffillon verstanden, so erließ ber Bergog bon Segorva, als Generallieutenant von Catalonien, am 12, Dec. 1492 ein Urtheil, wodurch ber Graf von Pallars zum Sochverrather ertlart, fein Befithum eingezogen, und ber Graf von Carbona mit ber Bellftredung biefes Artheils beaufe tragt wurde. Die Schioffer bes Grafen wurden nach einander genommen, er felbst, ein gedchteter Bettler, ents floh nach Frankreich, um bort von frember Gnade zu is ben. Ludwig XII. gebrouchte ihn bei ber Occupation von Neapel, er befand fich unter ben Bertheibigern bes Cas ftello nuovo zu Reapel, als biefes am 12. Jun. 1503 von ben Spaniern eingenommen wurde, und ber Grofica= pitain schickte ibn nach bem Castell von Kativa, wo er in trauriger Saft, hochbejahrt, fein Leben befchlog. Die Graffchaft Pallars hatte Ferdinand ber Ratholifche im Mus genblick ber Confiscation als ein Marquezado an ben neuen Bergog von Cardona gegeben und fie tam mit ber Sand feiner alteften Tochter an bas Saus Segorve, fobann an Die Bergoge von Medina Celi, als die beutigen Befiger. (v. Stramberg.)

PALLAS ift ber Name für einen ber vier kleinen Planeten (Besta, Juno, Pallas, Geres), beren Bahnen zwischen ben Bahnen des Mars und bes Jupiter liegen '). Das für die Pallas gebrauchliche Zeichen ist eine Lanze &.

<sup>1)</sup> Man nannte früher bieses Gestirn auch nach seinem Entbeder Pallas Olbersiana, doch verbat sich D. Olbers diesen Beinamen ausdrücklich, indem er an den Freiherrn von Jach (Jach, Monatliche Correspondenz. VII. S. S70) schrieb: "Noch immer, mein verehrungswürdigster Freund! fahren Sie fort, der Pallas den Beinamen Olbersiana zu geben, ob ich mich gleich so oft dagegen erklärt habe. Ich muß Sie nochmals dringend bitten, wenigstens meine Protestation öffentlich bekannt zu machen. Dieser Jusa ist unn drhig, da es keine andere Pallas am himmet gibt, un gerrecht gegen herschel und Piazzi, und da Piazzi seiner Ceres den Beinamen Ferdinandea gegeben hat, auch, erlauben Sie mir es zu sagen, uns chieft ich."

Es wurde zuerst von Repler bemerkt, bag bie Ents fernungen ber einzelnen Planeten von ber Sonne ein ziem= lich regelmäßiges Gefet befolgen: wenn man namlich bie Entfernung bes Mertur von ben Entfernungen ber übri: gen Planeten abzieht, so erhalt man beinahe genan eine geometrische Progression, beren erstes Glieb = 3 und beren Erponent = 2 ift, sobaß bie Entfernung bes nten Planeten von ber Sonne = a + 2"-2 . d wirb, wo a bie Entfernung bes Merkur von ber Sonne und d ben Unterschied ber Entfernungen bes Merkur und ber Benus bebeuten. Gebt man also die Entfernung ber Erbe von ber Sonne = 10, so stellen sich fur die Entfernungen ber bamals bekannten Planeten folgende Berhaltniszahlen beraus:

Entfern. b. Mertur v. b. Sonne = 4 = 4,

Benus — — = 7=4+2°.3, Grbe  $- = 10 = 4 + 2^{1}.3$ 

 $- = 15 = 4 + 2^{2} \cdot 3$  beinabe,

Supiter — — =  $52 = 4 + 2^4 \cdot 3$ , Saturn — =  $95 = 4 + 2^4 \cdot 3$  beinahe, worin bas genannte Gefet sichtbar hervortritt, nur baß swischen bem Mars und bem Jupiter eine Lucke ju fein scheint. Diese interessante Entbedung blieb langere Zeit unbeachtet liegen, bis fie am Enbe bes 18. Jahrh. von mehren Astronomen wieder aufgenommen wurde und besonders Bobe die Bahrscheinlichkeit aussprach, daß wirklich zwifchen bem Mars und Jupiter ein wegen feiner Rleinheit noch nicht aufgefundener Planet vorhanden fein burfte. Diefe Bermuthung gewann an Starte, als Berfchel am 13. Darg 1781 ben Uranus entbedte, fur beffen Entfernung von ber Sonne bie Berhaltniggahl in obigem Ginne = 192 (beinabe = 4 + 26.3) war, fobaß alfo baffelbe vorbin angegebene Befet befolgt murbe. Die Aftronomen bemubten fich nun mit großerer Gorgfalt unter ber großen Menge von fleinen Sternen einen berauszufinden, ber vielleicht ftatt Firftern gu fein, nur von ihnen bisher unbemerkt feinen Umlauf um bie Gonne vollende. Bei bem im Jahre 1800 am 20. September in Lilienthal entworfenen Plan einer vereinigten aftronos mifchen Gefellschaft wurde ber Thierfreis bis auf eine ans fehnliche fubliche und nordliche Breite nach ben Beichen unter bie Mitglieder vertheilt, wobei bie Abficht war, fich mit biefer reichhaltigen Simmelsgegend fo vertraut ju machen, bag auch ber fleinfte noch erfennbare Stern bem Beobachter nicht entgeben tonne, und bag unter vielen anbern himmelsgegenstanben auch endlich ber langft vorausgefette, aber noch fehlende Planet zwischen Rare und Bimiter entbedt merben moge. Das Ergebnig biefer vereinten Bemuhungen war bie Entochung nicht eines, fonbern vier neuer Planeten. Den erften, bie Geres, ents bedte Piaggi, Director ber foniglichen Sternwarte gu Dalermo, am 1. 3an. 1801. 2018 barauf D. Olbers in Bremen am 28. Marg 1802 bas Geftirn ber Jungfrau, mo er am 1. Januar beffelben Jahres bie Geres jum erften Dale wieber aufgefunden hatte, forgfaltiger beobachtete, um fich mit ben bort vorhandenen Sternen gang genau befannt zu machen, damit er in Bufunft bie Ceres leichs

ter berausfinden tonnte, bemertte er einen Stern fiebenter Größe, von bem er gewiß wußte, daß er im Januar und Februar nicht sichtbar gewesen war 2). Die erfte Bennus thung, bag biefes ein veranberlicher Stern, etwa wie o Mira Ceti sei, ber sich jeht vielleicht in seiner größten Bichtstarte zeige, mußte Olbers balb aufgeben, nachbem er ihn ungefahr brei Stunden bindurch beobachtet hatte und babei seine gerade Austleigung immer kleiner und bie 265= weichung immer größer fand, ohne daß diese Unterschiede ben Beobachtungefehlern allein zugeschrieben werben tonnten, so wurde er also noch an bemselben Abend von ber Bewegung bes neuen Sterns fast ficher überzeugt. Um folgenden Abende, da glucklicher Beife wieder heiteres Better war, fand er seinen Stern icon merklich fortges ruckt, die scheinbare Rectascension war um 10' 13" fleis ner und die scheinbare nordliche Declination um 19' 29" größer geworben. Nachdem sich am britten Tage ein ähne licher Unterschied gezeigt hatte, theilte Olbers seine sons berbare Entbedung ben andern Astronomen mit, welche alle sich naturlich sogleich eifrig mit der Aufsuchung und Beobachtung bes neuen von feinem Entbecker mit bem Namen Pallas belegten Geftirns beschäftigten.

Niemand wußte, was er aus biefem Sterne machen follte, ber erste Gedanke war freilich ihn für einen Kometen zu halten, boch bann ware er von der sonderbarsten noch nie gesehenen Gattung gewesen, benn alle sonft beobachteten Rometen hatten sich burch ihr nebelartiges Unsehen, meistens auch durch einen Schweif vor ben übrigen Gestirnen ausgezeichnet; hiervon war jedoch bei der Pallas teine Spur zu entbeden, im Gegentheile erschien fie volltommen rein, von einem Stern fiebenter ober achtet Große gar nicht zu unterscheiben, ja sogar noch reiner als ber bamals in ber Nachbarfchaft ftebenbe Planet Ceres Ferbinanbea. Anberer Seits aber biefes Geftirn für einen Planeten zu erklaren, wollte auch nicht recht zulaffig fein, benn die Reigung feiner Bahn gegen die Eflip-tit war ganz ungewöhnlich groß: während biefe namlich bei ben andern Planeten von 0° bis 7° variirte, auch bie ber Geres, bei ber fie 10° ift, fich noch ziemlich nabe an diese Bahl anschloß, betrug sie bei ber Pallas 34°; ferner schien die schone im Anfange biefes Artifels erwahnte Symmetrie swiften ben gegenfeitigen Entfernungen ber Planeten hierburch ganglich geftort ju fein, ba bie Bahn ber Pallas ziemlich in berfelben Entfernung von ber Sonne lag als die der Geres.

Um über bie Matur biefes neuen Geftirns ein be= arundetes Urtheil aussprechen zu konnen, war es vor als len Dingen nothwendig feine Bahn vollstandig ju beftimmen, baher versuchte Dibers gleich, nachbem nur einige fichere Beobachtungen gemacht waren, bie Bahn burch einen Kreis barzustellen, boch vergebens - ebenso wenig gludte es ihm mit einer Parabel, was auch ber haupts mann von Bahl, D. Burthardt und be la Place vergeblich unternahmen ). Da biese beiben Extreme von Kur-

<sup>2)</sup> Bobe, Aftronomisches Sahrbuch für 1805. S. 102 fg. v. 3 a ch, Monattiche Correspondenz. V. S. 481 fg. 3) B Aftronomisches Jahrbuch für 1805. S. 104 fg. und G. 110. 3) Bobe,

ven den Beobachtungen durchaus nicht genugthun wollten, so schloß Olbers, daß die Bahn der Pallas wahrscheinlich eine Ellipse von zwar nicht undeträchtlicher, aber doch nicht gar zu großer Ercentricität seine größere Zwischausit zwischen den Beobachtungen sichere Resultate vers sprechen könnten. Allein ihm und allen andern kam D. Gauß in Göttingen zuvor, indem derselbe, nachdem er Ansangs quch eine Kreisbahn vergedens versucht hatte, nach seiner vortresslichen Methode ohne alle vorläusige Methode die Bahn bestimmte, welche sich als eine nicht sehr erventrische Ellipse ergab, deren Elemente der ausgezeichz nete Rechner, obgleich ihm erst sehr wenige Beobachtunz gen zu Gebote standen, ziemlich richtig bestimmte ').

Nach biefer Bahnbestimmung mußte man die Pallas nothwendig für einen Planeten erklaren und Olbers sprach bald, obgleich er es selbst kaum für eine Muthmasung gehalten wissen wollte, die Idee aus, daß Ceres und Pallas, da sich beibe in ziemlich gleicher Entfernung von ber Sonne bewegen, vielleicht burch Bertrummerung eines größern Plas neten entstanden seien '), wozu besonders die Bemerkung veranlaßte, daß mabrend die übrigen Planeten eine ziems lich bedeutende Große haben, diese auffallend klein gefuns ben wurden. Schröter ) namlich fand bei ber Pallas ben scheinbaren Durchmesser der Rugel nebst der umgebenden Atmosphare = 4",670, also ben aus einem Abstande gleich ber mittlern Entfernung der Erbe von der Sonne gefehes nen ganzen Durchmeffer = 6",514 ober ben mahren Durchmeffer 658,68 geographische Meilen; ber Durch meffer ber Rugel allein war = 4",504 ober 455,43 geo= graphische Meilen, also die einfache senkrechte Sohe von der Oberfläche ber Augel bis zur außersten noch kenntlis den feinsten Grenze ber Atmosphare 101,62 geographische Meilen. Herschel ) fand sogar für dieselben Quantitaten moch bebeutend kleinere Werthe; nach feiner Beobachtung namlich ergab fich der scheinbare Durchmeffer 0",17 ober par nur 0",13, also in einem Abstande gleich der mittlern Entfernung der Erbe von der Sonne 0",3199 oder nur 0",2390, d. b., der wahre Durchmeffer 147 Meilen oder 1104 Meilen. Es ift eine bochft auffallende Thatfache, daß bie Durchmeffer ber Ceres (f. b. Art.) sowol als ber Pallas von zwei gleich ausgezeichneten Observatoren beobachtet, auf so auffallende Beise verschieben fich erges ben kounten, mahrend bei andern Gelegenheiten ihre Res sultate fets ganz vorzüglich übereingestimmt hatten. Uns geachtet ber großen Buverlaffigteit, auf welche fonft Schroster's Meffungen mit Recht Anspruch machen, haben boch bie Aftronomen hier ber Ressung Berschel's ben Borgug gegeben.

Indem man die vorhin erwähnte Vermuthung von Olbers, daß früher zwischen Mars und Jupiter ein grosserer Planet gewesen sei, welcher durch irgend ein bedeus

tendes Naturereigniß zertrummert wurde, weiter værfolgt, so ist leicht zu schließen, daß die einzelnen Stücke ziem: lich in berselben Entsernung von der Sonne bleiben mussen und Bahnen beschreiben werden, welche mehr oder weniger gegen die Ekliptik geneigt alle denselben Anoten haben und also, wenn man sie dart sucht, leichter zu sinden sind. Diese Folgerung und somit zugleich die zum Grunde gelegte Supothese wurden dah nach Entzedung der Geres und Pallas durch die Ausstudigte bestätigt. Für alle vier Planeten liegen die Knoten im Sternbilde der Jungsrau.

Eigene Untersuchungen über die Lage der Bahnen der beiden Planeten Geres und Pallas, welche in ziemlich gleiz cher Zeit ihren Umlaus um die Sonne vollenden, hat Bode angestellt ), er zeigte, daß von der Sonne aus gesehen die Pallas um die Genes eine Bahn zu beschreiben scheine, serner bestimmte er, wie sich die Bahn der Pallas einen Bewohner der Geres darstellen müßte; doch haben diese Bestimmungen, wenn auch an sich nicht ohne Interesse, keinen bleibenden. Werth, da sie nur für die Zeit des einen Umlauss vom 1. Jan. 1803 dis zum 10. Aug. 1807, sur welche die gegenseitigen Stellungen berechnet sind, gelten, indem grade diese Planeten bedeutende Störungen durch den Jupiter erleiden, wie schon Gauss im J. 1810 bemerkte, sodas rein elliptische Elemente die Bahn durchs aus nicht darstellen können.

Ju bem eben Gesagten liegt auch ber Grund, westhalb die numerischen Werthe der Elemente, welche man für die vier Planeten Ceres, Pallas, Jund, Besta angibt, eine etwas andere Bedeutung haben als dei den übrigen Planeten, während nämlich bei diesen letztern die Elemente für jede Zeit gelten und der Einsluß der Störungen für eine bestimmte Zeit berücksichtigt wird; hat man dei den vier kleinen Planeten die vollständig richtigen Elemente für eine als Ausgangspunkt sessigeste Zeit bestimmt und sügt num für jede neue Zeit den Unterschied der Störungen hinzu.

Die folgenben Elemente ber Pallasbahn gelten für 1831 Juli 23.0 mittlere berliner Beit 9:

Mittlere Entfernung der Pallas von der Sonne 2,77263 ober 57 Millionen geographische Meilen.

Ihre siberische Umlaufszeit war 1086, 305 ober 4 Jahre 225 7 19', ihre tropische Umlaufszeit 1686,003 ober 4 Jahre 225 0 4' und ihre synodische Umlaufszeit 1 Jahr 191 0.

Thre mittlere tägliche Bewegung war 12' 48",7. Ihre mittlere Lange war 290° 38' 11",8. Die Lange ihres Perihels 121° 5' 0",5.

Ihre Ercentricitat 0,241998.

Shre größte Mittelpunktögleichung 27° 55' 22",2. Die Reigung ihrer Bahn gegen die Ekliptik 34° 36' 49",1.

<sup>4)</sup> Bobe, Astronomisches Jahrbuch für 1805. C. 106. v. Bach, Monatliche Correspondenz. VII. S. 369 sg. 5) Bobe, Astronom. Jahrbuch sür 1805. S. 108 und 109. 6) Liliensthalische Beobachtungen der Planeten Ceres, Pallas und Juno von Schröter. S. 227. 7) Philosophical Transactions. 1802. p. 218 sq. und 1807. p. 260.

<sup>8)</sup> Bobe, Aftronom. Jahrbuch für 1807. S. 216 fg. 9) Ende, Aftronom. Jahrbuch für 1831. S. 250. Die obenfiehens den Zahlen find entnommen aus dem Jahrbuche für 1837, herausgegeben von Schumacher (Stuttgart und Abbingen 1837).

Die Lange ibres aufsteigenden Anotens auf der Ellips tit 172 38 29".8.

Die Neigung ihrer Bahn gegen ben Erbäquator war 11° 40' 17" und die Länge des dahin gehörigen Knotens 158° 55' 54". (L. A. Sohncke.)

PALLAS, ber Freigelaffene bes Raifers Claubius, gebort zu ben nichtswurdigen Creaturen, welche bie Schlechtigfeit ihrer Beit zu benuten wiffen, indem fie biefelbe überbieten, und welche sich auf diese Weise zu einer Sobe erheben, zu ber bie reine Tugend jeden Bugang verschlof= fen findet. Die romische Kaisergeschichte ift reich an solden Menschen, welche einander alle barin abnlich find, baß sie ebenso schlau als schamlos auch bie allerabscheu= lichsten und unwurdigsten Mittel für ihren Bortheil gu benuben verstanden, und bie einzelnen Berschiebenbeiten, welche fich in ihren Charafteren finden, machen wenigstens rudfichtlich ihres Werthes eben keinen Unterschied. Ihre niedrige herkunft entband die Freigelassenen sowol in ihren eigenen Augen als in denen der Kaifer von der Pflicht, für ihre personliche Würde Sorge zu tragen und sich nicht Bu Allem gebrauchen zu laffen; aber grade hierburch mur= den sie die bequemsten Werkzeuge für alle Abscheulichkeis ten, welche je einem wahnwitigen Kaiser in ben Sinn kamen, ober burch welche fie biefen beschäftigten, um inzwischen die wichtigsten Regierungsgeschafte in ihre Sande gu bekommen, sich Macht und Reichthumer, und in sittlis cher Beziehung vollkommene Ungebundenheit anzueignen.

Woher Pallas eigentlich stammte, wird nicht ergable, benn seinen Ursprung von ben uralten Konigen Ar-kabiens berzuleiten, wozu wol sein Name als Anlaß benust wurde, mar nur einem Senat moglich, ber mit bem Raifer Claudius in Albernheiten wetteiferte (f. Tacit. Ann. XII, 44). Es lagt fich nicht einmal mit Bestimmtheit annehmen, bag er aus Griechenland stammte. Er war querft Sflave ber Antonia, ber Mutter bes Claubius, welche auf ihn das größte Vertrauen setzte und ihm beshalb, wie Josephus erzählt (Antiqtt. Jud. XVIII, 8. p. 632. E. ed. Colon.) ben wichtigen Auftrag ertheilte, bem Raifer Tiberius im 3. 31 n. Chr. Geb. einen gebeimen Brief zu überbringen mit ber Unzeige von ben verbachtis gen Umtrieben bes machtigen Sejanus, in Folge beffen biefer gestürzt wurde. Hiernach hatte fich erwarten lasfen, bag Pallas fich fehr balb eine bebeutenbe Stellung verschaffte; indeg scheint er bazu keine Gelegenheit gefunben zu haben, zumal feitbem fechs Sahre fpater feine Ber= rin Antonia burch ben Caligula ums Leben gebracht und er nun ein Eigenthum bes Claubius, ihres Sohnes, murbe, ber eine hochst untergeordnete Rolle spielte. Darum wird er auch mahrend ber gangen Regierungszeit bes Caligula nicht weiter erwähnt. Die unverhoffte Fügung, welche ben Claudius auf den Thron erhob, führte auch ihn zu einer Macht, beren er unter biefem Kaifer ebenfo sicher sein mochte, als er vorher nicht hatte barauf reche nen konnen. Claubius hatte ibn freigelaffen, wir wiffen nicht, ob vielleicht gleich nach bem Tobe ber Antonia ober erst spater; boch mar er nicht gleich von Anfang an ber einflugreichste unter ben Freigelassenen; Narcistus übertraf ihn bei weitem an Besonnenheit und Energie, Callistus

an berechneter Schlaubeit; er felbft zeigte fich feig, als fie alle brei burch die Sorge für ihre eigene Sicherheit fich aufgefodert fuhlen mußten, die graufame Gemahlin bes Claudius, Meffalina, aus bem Bege zu raumen, ba fie in ihren maßlosen, übermuthigen Ausschweifungen fo weit gegangen war, in Abwesenheit des Claudius sich formlich mit bem C. Gilius' zu vermahlen, und nun bie Beforgniß fehr nahe lag, baß fie fammt bem Claubius alle Macht an biefes Chepaar wurden abtreten muffen. Callis ftus wollte weniger aus Feigheit als aus Borficht keinen entscheidenden Schritt thun; Narcissus allein magte es, und führte es mit wunderbarer Entschlossenheit und Ge= schicklichkeit aus (Tacit. Ann. XI. c. 29 sq.). Erst als er die Sache zu einem erwunschten Ende geführt hatte, scheinen ihn Pallas und Callistus unterstützt zu haben, ,in= bem fie ben Kaifer abhielten, mit benen Mitleiden zu bas ben, welche mit ober ohne Schuld burch ihre nabe Berbindung mit der Messalina und dem Silius in beren Schicksal hineingezogen wurden (Tacit. 1. c. c. 36). So hatten biese beiben zwar ben Claubius scheinbar nicht im Stich gelaffen und zugleich hatten sie sich für ben Fall gesichert, daß etwa Deffalina die Oberhand behielte; aber darüber hatte ihnen die glückliche Kuhnheit des Narcissus ben Rang abgelaufen, ber außer ber quaftorischen Burbe ben weit wichtigern Lahn empfing, baf er ben bei weis tem größten Einfluß auf Claudius hatte (Tacit. 1. c. c. 38). Übrigens waren die Wurben unter ihnen so vertheilt, daß Calliftus Requetenmeister, Narcissus Gebeims schreiber und Pallas taiserlicher Schatmeifter mar; seit welcher Zeit lagt fich nicht bestimmen (f. Dio Cass. u. Zonaras p. 563. D. sq., angeführt von Reimarus zu Dio T. Il. p. 968; vergl. Tacit. Ann. XIII. c. 14. Sueton. Claud. c. 28).

Bas Pallas verloren hatte, gewann er balb wieber. Es entstand namlich sofort nach dem Tode ber Messalina bie Frage, wen Claudius nun heirathen follte, ba er eine mal ohne Leitung eines Weibes nicht leben konnte. Diese wichtige Frage wurde von ben brei Freigelaffenen mit bem größten Eifer verhandelt, da jeder eine andere Candidatin vorschlug und begünstigte. Pallas war so glucklich, mit ber seinigen ben Sieg bavon zu tragen; es war Ugrippina, bes Germanicus Tochter, Mero's Mutter, welche ihn aufs Kräftigste unterstützte, indem sie als Nichte des Claudius diesen häusig besuchte und ihn burch buhlerische Runfte bestricte (Tacit. Ann. XII. c. 1-3); ben Pallas felbst aber hatte sie ebenfalls baburch gewonnen, baß fie sich ihm preis gab, ober wenigstens belohnte sie ihn nachher dadurch für seine Bemuhung und verband ihn sich zu fernern Diensten (Dio Cass. LXI. 3. Tacit. XII. c. c. 25, 65. Schol. ad Juvenal. Sat. I, 109). War nun auch biefe Berbinbung keine bauernde, ba Agrippina bie Unzucht überhaupt nur aus Politik benutte, um ihre eis genen Zwede zu erreichen (Tucit. XII. c. 7), so konnte es boch nicht fehlen, daß Pallas durch sie vorzugsweise begunstigt wurde und so über seine Nebenbuhler bas Ubergewicht gewann. Im 3. 50 n. Chr. Geb. wurde bie bis dahin unerlaubte Verheirathung so naher Verwandten wirklich vollzogen und sogleich hatte sich Agrippina mit

frästiger Hand ber Regierung bemächtigt. Pallas blieb ihr getreuer Helser, und namentlich war er es, ber die Ersfüllung ihres angelegentlichsten Wunsches ins Wert setze und die Aboption ihres Sohnes, des nachherigen Kaisers Nero, deim Claudius bewirkte, welcher dumm genug war, nicht zu demerken, daß hiermit der erste Schritt geschah, seinen eigenen Sohn Britannicus zu verdrängen (Tacil. Ann. XII. c. 25.)

Im J. 53 wurde im Senat ber Borschlag zu eis nem Strafgesete gemacht fur bie Beiber, welche fich mit Stlaven verbanden, und es wurde festgefest, daß biejeni= nigen, welche sich ohne Wissen bes Berrn so weit ernie-brigt hatten, Stavinnen werben sollten; batte aber ber herr feine Buftimmung gegeben, fo follten fie Freigelaffene fein. Als Erfinder biefes Gefebes nannte Claubius im Senat den Pallas, ohne Zweifel in der Absicht, diese Gelegenheit zu benuten, um bemfelben nicht blos für die Erfindung bes Gefetes, fondern auch für seine Dienste überhaupt einen erklecklichen Lohn zuzuwenden. Der Senat verftand bas auch; er becretirte bem Pallas auf ben Borichlag bes besignirten Consuls Barea Goranus Prators: rang und eine Gelbbelohnung von 15 Millionen Gefterzen (b. h. ungefahr 800,000 Thaler); dies konnte auch ber vortreffliche Barea noch ben Zeitumftanben angemessen und mit seiner und bes Senats Burbe verträglich finden; aber es fanden sich Leute, welche ben Senatsbeschluß zu einem mertwurdigen Document niedriger Schmeichelei machten. Tacitus (XII. c. 53) fagt, burch Cornelius Scipio fet noch hinzugefügt, man muffe bem Pallas offentlich Dank fagen, bag er entsproffen von ben Konigen Arfabiens, feis nen uralten Abel weniger berucklichtigte als das Wohl des Staates, und fich zu bes Furften Dienem zahlen ließe. Darauf versicherte Claudius, Pallas, zufrieden mit ber Ehre, beschränke fich auf seine frühere Armuth; und so wurde der Senatsbeschluß in Erz gegraben offentlich auf= gestellt, worin biefer Freigelaffene, Befiger von 300 Millio= nen Geftergen, mit Lobfpruchen auf feine alterthumliche Svarfamkeit überhauft wurde. Der jungere Plinius er= jablt uns (Epp. VII, 29 und VIII, 6) von einem Dentmale bes Pallas, bas an ber Tiburtinischen Strafe innerhalb der ersten Miglie stand, worauf der Senatsbeschluß erwähnt wurde. Begierig auf biesen suchte er ihn und theilt ihn (Epp. VIII, 6) mit, indem er ihn mit seinen eigenen Bemerkungen burchflicht. Er fagt: Ich will über= geben, daß bem Pallas, einem Sklaven, die Ehrenzeichen eines Prators angeboten werben; es geschieht ja von Skla= ven; ich übergehe, daß fie beschließen, man muffe ihn nicht nur ermahnen, sondern dazu treiben, daß er sich der goldenen Ringe bediene; benn es war gegen die Ma= jestät bes Senats, wenn er sich mit Pratorsrang ber eis sernen bedient hatte. Das ist geringfügig und zu übergeben, aber bas Folgenbe verbient erwähnt zu werben: Der Senat bankt für ben Pallas bem Kaiser, bag er so= wol selbst ben Namen beffelben auf die ehrenvollste Weise genannt als auch bem Genat Gelegenheit gegeben hatte, seine wohlwollende Gesinnung gegen ihn zu bezeugen. Dann wird hinzugefügt, bamit Pallas, bem fich alle per-X. Encoll. b. 23. u. R. Dritte Section X.

sonlich verpflichtet zu fühlen bekennen, den wohlverdienten Lohn seiner außerordentlichen Treue, seiner außerordentlis chen Thatigkeit empfangen moge, und ba bem Senat und romischen Bolte keine erwunschtere Gelegenheit zur Freigebigkeit bargeboten werden konne, als wenn es ihnen vergonnt ware, zu bem Bermogen bes anspruchlosesten und getreuesten Suters ber kniferlichen Schape etwas beigusteuern, so habe ber Senat gewünscht zu bestimmen, baß bemselben aus ber Staatscaffe 15 Millionen Gesterzen gezahlt wurden, und, je mehr feine Gefinnung bergleichen Wunschen abgeneigt fet, besto bringenber ben Bater bes Baterlandes zu bitten, daß er ihn vermöge, dem Bunsche bes Senats nachzugeben: jeboch ba ber beste Kaiser und Bater bes Baterlandes auf die Bitte bes Pallas verlangt habe, daß ber Theil bes Beschlusses, ber die Zahlung ber 15 Millionen Gesterzen aus ber Staatscasse betraf, untera brudt murbe, so bezeuge ber Senat hiermit, bag er gern und nach Berdienst unter ben übrigen Chrenbezeugungen auch biese Summe bem Pallas wegen seiner Treue und Gewiffenhaftigkeit zuzuerkennen im Begriffe gewesen sei, bag er jeboch bem Wunsche seines Kaifers, bem in irgend einer Sache zuwider zu fein er fur Sunde halte, auch in biefer Sache gehorche. Ferner ba es nuglich fei, bie ftets fo bereitwillige Gute bes Raifers, verbiente Manner zu loben und zu belohnen, überall bemerklich zu machen, besonders aber an benjenigen Orten, wo die mit der Sorge für feine Angelegenheiten Beauftragten jur Nachahmung angefeuert werben konnten, und ba die burchaus bewährte Treue und gute Gesinnung des Pallas durch ihr Muster ben Trieb zu einem so eblen Wetteifer erwecken konne, fo befchliege er, bag basjenige, mas am legten 29. 3a= nuar in ber Genatsversammlung ber befte Raifer vorge= tragen hatte, und bie barüber gefaßten Genatsbefchluffe in Erz gegraben und biefes Erg an ber geharnischten Statue bes gottlichen Julius aufgestellt werben folle.

Es ift nicht nothig, bie Betrachtungen wieber gut ge= ben, welche Plinius bierbei über ben schnoben Sochmuth bes Pallas, über bie Willenlofigkeit bes Raifers, über bie niedrige Gefinnung bes Genats anftellt. Pallas hatte ba= mals vielleicht ben Gipfel feiner Macht erreicht. 2. Bitellius, ber Bater bes nachmaligen Raifers, ein Menfch, ber überhaupt bie niebrigfte Schmeichelei auf eine mahr= haft toloffale Art betrieb, ehrte bie golbenen Bilber bes Narciffus und Pallas unter feinen Sausgottern (Sueton. Vitell. c. 2). Pallas ftuste fich auf die energische Berrschaft ber Agrippina; bem Befehl ber Kaiferin schreibt ber altere Plinius bie Berleihung ber Pratorwurde gu (N. H. XXXV. c. 18); und wie er ihr in allen ihren Intereffen biente, fo fonnte er gewiß auch in ben feini= gen ihres Beiftanbes gewiß fein. Daber war es gang na= turlich, bag fein Bruber Untonius Felir, bei Jojephus Claudius Felir genannt, ber schon seit langerer Beit Statt= halter in Judaa war, im Vertrauen auf die Macht bes Pallas, fich alle mögliche Gewaltthaten erlauben zu können glaubte; und in ber That, als er die unterbruckte Provinz zu blutigem Aufstande gebracht und eine gerichtliche Untersuchung veranlaßt hatte, entging er ber Strafe und

war noch unter Nero Procurator in Judaa, bis ihm Fesstus folgte. Übrigens war dieser Antonius Felix, obwol früher edenfalls Sklave, selbst mit dem Kaiser Claudius verwandt geworden, indem er die Drusilla, eine Enkelin von der Cleopatra und dem Antonius heirathete, dessen Enkel Claudius war. Ein Sohn aus dieser She sand nehst seiner Gattin unter dem Kaiser Litus durch den Ausbruch des Besuv seinen Tod (s. Tacit. Ann. XII, 54. Hist. V, 9. Joseph. Antiqtt. Jud. XX. c. 5, 6. p. 693 sq. de B. Jud. II. c. 21—23. p. 795 sq. ed. Colon.).

Bon ben beiben Nebenbuhlern bes Pallas tritt Callistus ganz zuruch; Narcissus aber, ber bem Claubius und Briztannicus treu anhing, war ber Agrippina verhaßt und wurde burch sie gleich nach bem Claubius ermorbet (Taccit. Ann. XII. c. 57. 65. XIII. c. 1). Pallas behauptete sich, und wenn Josephus (l. c.) erzählt, Agrippina habe nach ber Ermordung bes Claudius die einslußreichzsten von den Freigelassenen benutzt, um sogleich ihrem Sohne Nero die Kaiserwurde zu sichern, so muß damit vor allen Pallas gemeint sein.

Inbessen hatte ber Regierungswechsel weber fur ihn noch fur Agrippina ben gunftigen Erfolg, welchen fie fich bavon versprochen. Rero fand balb bas ftrenge Regiment seiner Mutter laftig; ihre Rathgeber und Belfer waren naturlich die ersten, welche fein Unmuth traf, und fo mußte vor Allen Pallas schon im 3. 56 bie Geschafte niederlegen, mit benen er vom Claudius beauftragt worben war und burch die er sich berechtigt glaubte, bie Rolle bes erften Lenkers ber Regierung ju fpielen. 216 er nun bas Palatium verließ, von einer großen Menschenmenge begleitet, foll Rero witig gefagt haben, Pallas gebe jett, um abgufchworen (b. b. feine Gefchafte feierlich, wie ein offentliches Umt, nieberzulegen, mit bem Schwure, baffelbe gemiffenhaft verwaltet zu haben). Nero bezeichnete biermit, bag Pallas feinen Dienft beim Raifer gleichfam als ein offentliches Umt betrachtet habe, über bas mit jenem Schwure gleichfam Rechenschaft gegeben werbe. In ber That batte er es fich ausbedungen, nicht über jebe Sandlung fur bie Bergangenheit verantwortlich gemacht ju werben und überhaupt nicht andere geftellt ju fein, als ob er ein offentliches Unt verwaltete (Tac, Ann, XIII. c. 14) \*).

bie Anklagen zu einem Gegenstande ber Speculation mach: te, ein gutes Geschaft zu machen und bem Nero einen willsommenen Dienst zu leisten glaubte, wenn er ben Pallas nebst bem Burrus auf Hochverrath anklagte; er beschulbigte fie bes Planes, ben Cornelius Gulla, Schwiegersohn bes Claudius, zum Kaiser zu machen. Aber er hatte nicht bedacht, daß er ben Geneca zum Gegner ha= ben wurde (Deb Case. LXI. c. 11), und daß mit die: fem auch Burrus noch zu fest in seinem Ansehen stand, und so mußte für biesmal auch die Unschuld bes Pallas anerkannt werben. Seboch wie leicht bemfelben auch feine Vertheibigung wurde und wie glanzend er durch bie Befitrafung des Anklagers geracht war, so trug boch dieser Vorfall dazu bei, den Haß des Nero noch mehr gegen ibn zu reigen. Er benahm fich namlich bei feiner Wer= theibigung mit einem febr laftigen hochmuth; gegen bie Befchulbigung, daß einige seiner Freigelaffenen seine Dit= wiffer waren, erwieberte et, er habe niemals in feinem Saufe anders als burch einen Wint einen Befehl gegeben, und wo bas nicht ausreichte, fei es schriftlich geschen, um sich nicht auf bas Sprechen mit feinen Leuten einzulaffen \*\*). (Tac. Ann. XIII. c. 23. Dio Case. LXII. c. 14.) Überhaupt war bem Pallas eine wiberwartige Unmagung und ein Stolz eigen, ber ben Freigelaffenen bem Raifer gegenüber unleiblich machen mußte (f. Tacit. XIII. c. 2); wo ihm eine tristis arrogantia beigelegt wird; Dia Cassius (l. c.) sagt: συσκολία τρόπων πολίξ έχοητο, und nennt ihn LXI, 3 φορτικός und έπαχθής. Dazu tam nun noch ber große Reichthum bes Pallas, um ben Rero zu feiner Ermorbung zu reigen. Daß er 300 Millionen Sefterzen besaß, ift schon oben nach Saeitus erwahnt; Dio Caffius (LXII. c. 14) schreibt ihm noch mehr zu, namlich 100 Millionen Drachmen; überhaupt war er fast spruchwortlich geworben wegen seiner Schate, bie fur einen Freigelaffenen allerbings ungeheuer waren (f. Juvenal. Sat. I, 109. Plin. N. H. XXIII. c. 10); schon unter ber Regierung bes Claubius, als biefer einst über bie Armuth bes Fiscus flagte, war bas Bigwort verbreitet, der Kaifer wurde Uberfluß haben, wenn er von feinen beiben Freigelaffenen, Pallas und Rarciffus, jum Compagnon angenommen wurde (Sueton. Claud. c. 28. Aurel. Vict. epit. c. 4).

Als nun Agrippina gemordet war und Nero weder in seiner Grausamkeit noch in seiner Berschwendung irgend ein Maß mehr kannte, wurde auch Pallas, wie man meinte, durch Gift aus dem Wege geraumt, weil dem Nero die Zeit zu lang wurde, bis er bessen Schake erben könnte. Er starb in hohem Alter im 3. 63 nach Chr. Geb. (Tac. Ann. XIV. c. 65. Dio Cass. LXII. c. 14). (F. Haase).

Bergeblich kampfte bie gewaltige Agrippina, ihre allmalig ganz hinschwindende Macht wieder zu bekestigen; sie batte sammt ihrem Anhange allen Sinsluß verloren, und ihr Widerstreben beschleunigte nur ihren gewaltsamen Untergang. Dieser Bechsel mochte der Grund sein, weshalb ein gewisser Patus, Auctionator der consistirten Güter beim Schaße, der wie die meisten Leute von diesem Fache,

\*) Der hier mit non absurde eingesührte wisige Ausspruch ist seinem Sinne nach den Auslegern edenso dunkel gewesen, als ein anderes haud absurde dictum dei Bellejus (II. c. 83), über welsches ich mich an einem andern Orte erklart habe. Die verschiedenen Ansichten der Ausleger über die Worte des Aacitus möge man bei ihnen nachsehen; die oden gegebene Erklarung scheint die einzig mögliche, dem Zusammenhange vollkommen angemessen zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Schon seit Augustus war die Sitte aufgekommen, auch mit Gegenwartigen schriftlich zu verhandeln; Augustus that dies immer in wichtigern Angelegenheiten, sogar mit seiner Gemahlin, um nicht, wenn er aus dem Stegreif sprach, zu viel oder zu wesnig zu sagen (s. Sueton. Aug. c. 84). Bergl. Lipsus (zu Tackl. Ann. IV. c. 89), wo es als Sitte angegeben wird, den Kaiser, auch wenn er gegenwartig war, schriftlich anzugehen, und dieser Sitte fügte sich auch Sejanus.

PALLAS (Peter Simon), ein ansgezeichneter Naturforfcher, wurde geboren ju Berlin am 22. September 1740 und farb ebenda am 8. Sept. 1811. Nachbem er im vaterlichen Sause\*), auf mehren teutschen Universitäs ten und in Lepben eine grundliche Bildung empfangen, auch eine wiffenschaftliche Reise nach England gemacht hatte, gab er zu Lepben seine ersten zoologischen Schriften beraus (Diss. de insectis viventibus intra viventia. [L. B. 1760. 4.] Elenchus zoophytorum. [Hag. Com. 1766. 4.] \*\*) Miscellan. zoologic. [Hag. Com. 1766. 4.]), benen er ben ehrenvollen Ruf als Mabemiler nach St. Petersburg verbankte. Balb nach seiner Ankunft in Ruffland erhielt er die Bestimmung, die astronomische Erpedition, welche ben Sonnenburchgang ber Benus in Si= birlen beobachten follte, als Raturforscher zu begleiten. Unter ben eifrigften Borbereitungen zu ber Reise gab er wiederum wichtige Beitrage zu der Zoologie heraus (Spicilegia zoologica [Berol. 1767—1780]. Fasc. I—XIV. 4.), welche er auch spater fortsette. Die Erpedition verließ Petersburg im Jun. 1768. Den Binter über blieb Pallas in Simbirst an ber Bolga, folgte im Fruhjahre 1769 bem Laufe bes Jait bis zu feiner Munbung in bas kaspische Meer und verweilte in Gurief, um die Natur jeues großen Sees zu beobachten. 3m 3. 1770 untersfuchte er bie beiben Abhange bes Uralgebirges und brachte ben Winter in Tschelabinet am suboftlichen Abfalle bes Ural zu. Die Reise bes folgenden Jahres ging nach ben Gruben von Kolywan am nordlichen Saume bes Altai bis nach Krasnojarst am Jenifei. Dann im 3. 1772 weiter nach Often, über ben Baikalsee und die baburischen Gebirge bis an die chinesische Grenze. Bon hier kehrte Pallas nach Krasnojarsk und bann im folgenden Jahre nach Aftrachan zurud. Enblich naberte er fich bem Kaus kasus, brachte ben letten Winter zwischen Bolga und Don zu und langte am 30. Jul. 1774 wieder in Peters burg an. Die Beschreibung biefer sechejabrigen Reise (Reise burch verschiedene Provingen bes ruffischen Reichs Petersb. 1771—1776]. 3 Bbe. 4.; in bas Franzosische und Ruffische übersett), zum Theil noch mabrend berfels ben im Drud erschienen, enthalt einen großen Reichthum von naturbiftorischen, ethnographischen, geographischen und statistischen Beobachtungen, und wurde allein hinreichen, ben Ramen bes Berfaffers zu verewigen.

Obgleich nun seine Gesundheit durch die Muhseligkeisten und Entbehrungen dieser Reise sehr angegriffen war, so gonnte sich Pallas doch keine Ruhe, sondern war unsermublich in der Bekanntmachung seiner eigenen Beodactungen und Ersahrungen sowol, als der Notizen seiner

Begleiter, von benen mehre gestorben waren (Sammlung historischer Rachrichten über die mongolischen Bolkerschaften [Petersburg 1776-1801. 2 Bbe. 4.]. Observations sur la formation des montagnes et les changemens arrivés à notre globe [St. Pétersb. 1777. 8.], ents halt die wichtigsten Mittheilungen über die Lagerungsver= haltniffe ber Gebirgeformationen. Novae species quadrupedum e glirium ordine [Erlang. 1778. 4.]. Reue nordische Beiträge zur physikalischen und geographischen Erd= und Bolferbeschreibung, Raturgeschichte und Dfono= mie [Petersburg 1781 — 1796. 7 Thle.]. Icones insectorum, praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium [Erlang. 1781, 1782. 4.]. Enumeratio plantarum, quae in horto viri ill. Procop. a Demidof Moscuae vigent [Petrop. 1781]. Flora rossica [Petrop. 1784-1788. fol.]. mit 100 Aupfertafeln; unvollendet. Linguarum totius orbis vocabularia comparativa [Petrop. 1787—1789. 2 Voll. 4.]). Die Raiserin Katharina II. erkannte Pallas' große Berbienfte an, übertrug ibm den Unterricht der Größfürsten Alexander und Constantin in der Naturgeschichte und belohnte ihn durch Ch= renstellen und Geschenke (u. a. wurde er zum wirklichen Staatsrathe und zum Ritter bes St. Bladimir= und bes St. Annenordens zweiter Claffe ernannt). Rach ber Er= oberung der Krim burch die Russen benutte Pallas die Jahre 1793 und 1794 zu einer Reise in die süblichen Provinzen Rußlands. Er fand die Krim so reizend und machte bavon eine so anlockende Schilberung (Tableau physique et topographique de la Tauride [Pétersb. 1795. 4.]; teutsch ebenda 1796. 8., Bemerkungen auf einer Reise in die sublichen Statthalterschaften des ruffi= schen Reiche [Leipzig 1799—1801. 2 Bbe. 4.]), daß sich bie Raiferin veranlagt fant, ihm zwei Dorfer in ber Rrim, ein großes Saus in Sympheropol und eine betrachtliche Summe ju feiner Ginrichtung bafelbft gu verleiben. hier lebte Pallas 15 Jahre, welche er jur Fort= fetung feiner Berte und jur Berausgabe breier neuen wichtigen naturhiftorischen Schriften benutte (Species Astragalorum [Lips. 1800. fol.], mit 91 Rupfertafeln. Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum [Lips. 1803. fol.], mit 59 Rupfertaf. Zoographia Rossiae asiaticae [Petrop. 1811. 3. Voll. 4.]). Dann fehrte Pallas in feine Baterftabt jurud und ftarb bafelbft 14 Monate nach feiner Untunft, allgemein geachtet als ein Naturforscher erften Ranges.

PALLAS-ATHENE (Mythologie). §. 1. I. Rasme ber Gottheit. Bon ben beiben Benennungen, welche die Gottheit bei ben Griechen führte, Pallas und Athene, erscheint die erste in der altesten Duelle, bis zu der wir hinaufsteigen können, als eine für sich nicht hinreichende Bezeichnung, die daher nie für sich allein steht. Homer nennt die Göttin niemals blos Naldas, sondern Naldas Adjun oder Naldas Adjunin, das

<sup>\*)</sup> Sein Bater, Simon Pallas, geb. zu Bertin 1694, gest. baselbst 1770, war erster Shirurg an ber Charite und Professor Ehrurgie am medicos chirurgischen Collegium. Er gab mehre chirurgische Schriften heraus (Anleitung zur praktischen Shirurgis [Bertin 1763 und 1770]. über die chirurgischen Operationen Bertin 1763. Anhang 1770]. Anleitung, die Knochenkrantheisten zu heilen [Bertin 1770]). \*\* Leutsch unter dem Titel: Peter Simon Pallas, Sharakteristis der Thierpstanzen, aus dem Lateinischen überseht von I. Fr. W. herbst. Mit 27 Kuspsetztaf. (Rurub. 1787. 4.)

<sup>. 1)</sup> Halláς 'Aθήνη steht (bie Stellen weist Damm nach) II. IV, 78. XV, 614. XX, 33. XXIII, 771. Od. I, 125, 327. II, 405. IV, 828. XIII. 232, 800. Παλλάδ 'Αθηναιήν II. I, 200.

gegen die zweite Benennung Adfry ober Adyraly oft für sich allein die Gottheit bezeichnet. Biewol biefer Sprachgebrach mit Homer und Hefiod ) aufhort, und 3. B. Pindar Muddas ebenso gut wie 'Adara ober 'Aduralu als für fich genügenben Eigennamen ber Gottin braucht: fo liegt boch hierin schon eine himveisung barauf, baß bie Bebeutung von Maddas ursprunglich eine allgemeinere war. Schon von biefer Seite empfiehlt sich die Deutung "bie Jungfrau Athena" beffer als bie andere "bie Schwingerin Athena;" auch wurde bei ber letten Benennung bie Auslaffung ber Lanze, welche geschwungen wird, fehr befremben. Die alten Grammatiter leiten bas Wort meist von naldw her 3); boch berichten fie auch, bag πάλλαντες im mannlichen Gefchlecht, παλλάδες im weiblichen kräftige Junglinge und Jungfrauen bedeute '). Jungfräuliche Priesterinnen nicht blos ber Athene, sonbern auch anderer Gottheiten, werben παλλάδες genannt. Auch ist naddat (als Masculin und Feminin) nur eine andere bialektische Ausbildung berfelben Burgel, und bas baraus burch Berlangerung entstandene naddaxy hat nur burch eine besondere Ungunst des Schidfals, das oft sonderbar mit ben Worten spielt, die Bebeutung: Rebeweib, Con: cubine, erhalten. Dagegen wird bie ehrende Benennung junger Krieger im Neugriechischen, παλληκάριον (Pallikari), von Kennern ber Entwickelung biefer Sprache auf benfelben Stamm, πάλλαξ ober πάλληξ zurudgeführt .). Gewiß enthielt die Benennung nallag, sowie die mannlich ent= sprechenbe mullac 6), außer ber barin liegenden Bezeich: nung ber Jugend, noch eine besondere hindeutung auf ge= waltige Rraft und gigantische Kuhnheit. Go erscheint ber Tis tanenfohn Pallas bei Befiod, ber Gemahl ber unterirbischen Styr, ber Bater von Belos, Nike, Kratos und Bia'); fo ber Gigant Pallas, ber von ber Gottin Pallas erlegt wird, aber mit mertwurdiger Paraborie ber Sage (bie wir noch mehr zu beobachten Gelegenheit has ben) auch ihr Bater genannt wird ); fehr ahnlich bie Pallas als ein ber Athena verwandtes, aber boch zugleich mit ihr ftreitendes Befen, eine Schwester, die sie tobten will und von ihr selbst erlegt wird "); auch ber attische Pallas nebst den Pallantiden als ein dem Theseus feind: liches, wilbes und gigantisches Geschlecht 10) paßt in biese

Art von Borstellungen herein. Weiter wagen wir für jest nicht in die Ursprunge bieses Namens einzubringen, sondern bemerten nur, daß die griechischen Localnamen Παλλήνη und Παλλάντιον mit dem Cultus der Pallas in unverkennbarem Zusammenhange stehen, und also gewiß von berfelben Burgel abgeleitet finb. Der attifche Demos Pallene befaß ein Samptheiligthum ber Athena, und die Halbinsel Pallene in Chalcidice wird als Local bes Gigantenkampfe geschilbert, in welchem Pallas-Athene bie Hauptrolle spielt. Pallantion aber, ein bekannter Flecken in Arkabien, hat zu seinem Heros den Pallas, einen Sohn Epkaon's und Bater ber Chryse, welche bem Darbanos bas troische Pallabion zugebracht haben foll "). Noch bemerken wir, daß neben ber Form Maddas, Madλάδος, noch eine Nebenform mit dem τ fatt des δ eris ffirt haben muß, wie 'Aprépirog bei ben Doriern für Aprépudos üblich war; dies beweisen die Pallatischen Felsen am Berge Kreion in Argolis, wohin ein argivischer Priester mit bem Pallabion geflüchtet sein soll; offenbar haben biefe von ber Pallas ben Namen, (veral. 6.

§. 2. Was ben andern Namen ber Gottbeit an: langt, der bei homer als ber eigentliche hauptname gilt, so ist 'Asmaly offenbar ein bloges Abjectiv, welches bie Gottin als eine athenische bezeichnet. Daß sie so genannt werben konnte, ift ein schlagender Beweis für Athen als Burgel ober wenigstens als einen hauptstamm in ber Berbreitung biefes Cultus. Befonders mogen es die 30nier gewesen sein, die ben attischen Pallasbienst nach allen ihren Städten verpflanzten, durch welche Athen als Beimath der Gottin zu solchem Ruhme gelangte. Der gewöhnliche attische Rame 'Adyra ist burch Jusammenziehung aus dem Abjectiv entstanden; in altern Denkmalern von Attika ift noch 'Aθηναίη und bann 'Aθηναία ·nachzuweisen 12). Aber eine davon getrennte Frage ist, ob auch 'Asipn, bie gewöhnliche Benennung bei homer, 'Arava bei Pinsbar, 'Arava im Munde ber Spartaner 13) nichts als Abkurzung des Adjectivs und darnach auch eine Ableitung von der Stadt Athen sei, wofür boch in der That keine genügende sprachliche Analogie aufzufinden ift. Es ließe fich recht wohl benken, daß ein und dasselbe Wort bessen Ursprung und eigentliche Bebeutung freilich noch gang unbestimmt gelaffen werben muß, ba wenigstens bie Ableitungen alter Grammatiker nicht die geringste Bahr= scheinlichkeit haben 14) — in ber einfachen Bahl zum Damen einer Gottheit, in ber mehrfachen gur Bezeichnung einer Stadt geeignet gefunden wurde 15).

Berf. in ben huperboreifch romifchen Stubien, herausgegeben von Gerharb. 1. Bb. S. 276.

<sup>2)</sup> Auch Befiod verbinbet in ben brei Stellen, mo er ben Ramen ber Pallas braucht, Mallies Adnvatn. Theog. 577. Erg. 8) f. Henr. Stephanus Lexicon s, v. πάλ-76. Scutum 126. 10. T. V. p. 7183. ed. Angl. 4) Eustathius ad Niad. I. p. 84. ad Odyss. I. p. 1419. XIII. p. 1742. ed. Rom. Favoris. s. v. Hallada. Bergl. Sturg zum Pherecob. S. 63. Unter ben Reuern find mehre bafur, von biefem alten Romen ben Ra: men ber Pallas abzuleiten. S. besonders Schwenck, Etymol. Andeutungen. S. 230. Lucas, Quaest, Lexicolog. §. 5) Roraes gum Beliobor. II, 19. Theod. Kind. tynreiden tis rens Ellados p. 84. 6) Das Berhaltnis ift bafs felbe, wie zwischen bem mannlichen Apons, arros. und ben weiblis chen Droaben. 7) Theogonie 383 sq. 8) f. indessen beson: bere bie sonbernben Abeologen, bei Cicero, De Nat. Deor. III, 23. Pallas Minerva est dicta, quod Pallantem Gigantem interfecerit, vel, sicut putabant, quod in Pallante palude nata est. Paulus Ercerpte aus Beftus G. 119, ginbemann'iche Musg. 10) Diefe Borftellung ift bei Sophotles 9) f. weiterhin §. 52. und in bem einen Friefe bes Thefeustempels nachgewiefen von bem

<sup>11)</sup> f. weiterhin §. 33. (Arlabischer Cultus.)

POS TEMENOS AGENAIES. Corp. Inscript. n. 526. 'Apprala ist die herrschende Form in den Urkunden der Perikleischen Zeit, sowie auf den Basen von Bolci, deren Atticismus derselben Zeit angehört.

13) Aristoph. Lys. 1300.

14) über diese biese sein Zum Fulgentius. II, 2. S. 68.

15) Die eigentliche Wurzel von 'Adpra und 'Adpra ist gewiß nur in der ersten Enlie Wurzel von 'Adpra und 'Adpra ist gewiß nur in der ersten Enlie zu sinden und pro eine Ableitungsform. Das zeigt auch die Bergleichung mit 'Ards, sowie mit 'Arun', obgleich die Identität der Wurzeln ATT und AG noch in Iveisel gezogen werden darf.

Die Darstellung der Gebräuche, Sagen und Vorstellungen der Alten, die sich auf die Athena beziehen, wollen wir so einrichten, das wir zuerst den Diemst der Gottin in seiner drilichen Erscheinung, dei den einzelnen griechischen und verwandten Stämmen, im Jusammenhange mit allen sich daran knupfenden herkommen, Denkmalern und Erinnerungen in Betracht ziehen, und dann erst versuchen, eine hinlanglich begründete Ansicht von den allgemeinen Grundvorstellungen zu sassen, welche die Eriechen alterer und späterer Zeit mit dem Ramen dieser Gottheit verbanden 16).

6. 3. II. Attischer Cultus. Athen funbigt fich, wie bemerkt worden ist, schon durch ben Namen als eine alte Beimath bes Athena-Cultus an: wiewol die mit bem Ramen verbundenen Unsprüche dem attischen Athen nicht ausschließlich zukommen. Auch in Bootien, am kopaischen See, gab es nach ber Tradition ber Landeseinwohner ein altes Athen, und ein Stadtchen im nordlichen Euboa, in ber Nahe von Dion, bei bem Borgebirge Kendon, trug ben Namen Athenda Diabes. Es ift glaublich, bag ein Zweig ber Pelasger= Nation, welche bem größten Theil von Griechenland seine Bewohner und zugleich seine Gotter gegeben hat, mit bem Cultus biefer Gottheit auch ben Namen für ihre Beiligthumer und seine eigenen Dieberlassungen mit sich geführt habe, wie es andere 3weige beffelben großen Boltes gegeben zu haben scheint, die mit bem Dienfte bes Zeus und ber Dione ben Namen Do= bona, mit ber Berehrung bes Beus und ber Bera bie Benenmung ihrer Burgen gariffa, mit bem Cultus ber Demeter ben Ortsnamen Cleusis verpflanzten '7). In Athen war ber Dienst ber Athena sicher pelasgisch, ba wir bas entschiedene Zeugniß (nicht etwa die Außerung einer eigenen Meinung) von Herobot haben, daß bie Athener von Ursprung Pelasger waren 15), und auch, vor ber Erscheinung ber Jonier, tein anderer Stamm= name in Attita vorkommt, aus bem etwas Anderes gesichloffen werben konnte. Allerdings gedenken bie athenis ichen Dichter und Rebner in keiner erhaltenen Stelle ber Pelasger als der Bater ihres Bolks, aber, abgesehen das von, baß wir kein Werk eines Atheners übrig haben, welches sich mit ben Sagen ber vorionischen Beit ex pro-

Bie Aθήνη zu Aτθes, verhielt sich τιθήνη zu τέτθη. Bergl. auch γαλήνη, in Berbindung mit γελανής, und σελήνη, von den Wur-

fesso beschäftigte, kann boch auch bas feindliche Berhaltenis, in welches die Athener in ihrer ionischen Periode mit einem Bolksstamme geriethen, ber die alte Benennung sestigehalten hatte, den Pelasgern-Tyrsenern, den Pelasgernamen bei ihnen so verhaßt gemacht haben, daß sie sich nicht mehr gern daran erinnern ließen, einst derselben Nation angebort zu haben 1°).

S. 4. Daß die Gründung von Athen selbst mit der Stiftung des Athena-Cultus verdunden gewesen sei, nimmt man aus der innigen Verschmelzung wahr, welche zwisschen den ditesten Erinnerungen der Athener und den Gebrauchen und Sagen von der Göttin stattsindet. Der autochthonische König Attika's, Kekrops, ist Zeuge bei der Besisnahme Athens durch die Athena, oder auch Richter bei ihrem Streite mit dem Poseidon 20), als diese Gottsbeiten, Poseidon durch die salzige Quelle auf der Akropalis, Athena durch die Pslanzung der ersten Osive, Besis von dem Lande ergreisen wollten 21). Seine Tocheter, Aglauros (Agraulos) 22), herse und Pandrosos sind Dienerinnen der Göttin, insbesondere Pandrosos, welcher die Pallas als mysterioses Psand (naganaras sing) die Kiste mit dem kleinen Erichthonios anvertraute 23). Vor allem ist Erichthonios (oder nach Homer im Berzeichnisse erschiffe und andern alten Gewährsmännern Erechtheus 23) mit der Pallas auß Engste verbunden, die mysteus 23) mit der Pallas auß Engste verbunden, die mys-

19) Die Athener betrachten fich inbeffen immer ale Bermanbte ber Artaber, baburch bag beibe Autochthonen feien. S. Demosth, de falsa leg, p. 424. 20) Apollobor (III, 14, 1. §. 5) verwirft bies mit ben Worten: Zeds πριτάς έδωπεν, ούχ, ώς είπον τινες, Κέπμοπα και Κραναθν ούθε Έρεχθέα, θεούς θε Tous Swosna. Aber die Banbschriften scheinen meift daraor ju haben, welches Benne verwirft, vielleicht mit Unrecht. Das alte Epos, die Danais, behandelte auch die attischen Mythen von Erichthonios (f. Unm. 24. §. 4), und bagu mag bie Berantaffung gegeben haben, baß Danaos an bem Gericht über ben Besig von Uttita Antheil nahm. 21) Dies ift bie ursprüngliche ober wenigstens bie altere Form bes Mythas. f. Herodot. VIII, 55. Callim. ap. Schol. ad II. XVII, 54. Apollod. l. c. Paus. I, 26, 6. 27, 2. Bergl. Creuzer, Symbol. I. S. 640. Daß Poseibon bamals bas Pserb geschaffen habe, ist Pineintragung einer fremben Sage. Serv. ad Viry. Georg. I, 12. Aen. VIII, 128. Lactant. ad Stat. Theb. XII, 632. 22) Bei bem Schwanfen ber Lesarten Aylaupos und Aypaulos geben bie Inschriften auf Runftbentmatern ben Musichlag babin, bag wenigstens in ber Bluthezeit Uthens bie erftere gorm im Gebrauche bes Bolts herrichte. Gine febr ausgezeichnete Bafe von Bolci ftellt ben Raub ber Dreithpia (OPEI-GYA) burch Boreas (BOPAΣ, b. i. Bodoas) aus bem Rreife ber Retropiben bar, welche burch Inschriften EPSE, HANAPOSOS und AINAYPOS bezeichnet werden. S. J. de Witte, Descr. d'une coll. de vases peints, 1837. n. 105. p. 57 sq. Huch das Gragment bei Inghirami, Monum: Etruschi, p. V. tav. LV. n. 5. 23) Bergl. Welder, Aschief, Arilogie. S. 285, welcher mit Recht abnliche παρακαταθήκαι que bem Rreife bes Demeter: und Rabiren : Cultus vergleicht. 24) II. II, 547 sq. eine Stelle von δείοποετετ Bichtigleit: Δήμον Ερεχθήσος μεγαλήτορος, υν ποι Αθήνη θρέψε Διός θυγάτης, τέπε δε ζείδωρος άσουρα, πάδ δ' έν Αθήνης είσεν έῷ ἐνὶ πίονε νηῷ, ἐνθάδε μεν ταύροιοι καὶ ἀρκειοῖς Ιλάονται κοῦροι Αθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν. Die alten Ertlarer bezogen ulv gang richtig auf ben Erechtheus, ba homer auch (Od. VIII, 81) ben Tempel ber Athene Egez Inos πυχινόν δόμον nennt. Ebenso sagt Perobot (V, 82), bag bie Epibaurier sich verpflichteten jahrliche Opfer barzubringen τη Αθηναίη τε τη πολιάδι και τῷ Ερεχθεί. Dies geschah gewiß an ben jahrlichen Panathenden, zu benen auch die Colonien Athens Opfer

zeln FKA und ZKA.

16) Ahnlich, wie es in dem gedankenreichen Buche von D.

Emil Rûckert, Der Dienst der Athena, nach seinen dritichen Berschätnissen dargestellt (Hildunghausen 1829) geschehen ist. 17)

Ich demerke, daß Athend-Diades in einer Gegend liegt, deren Nasmen und Erinnerungen auf nörbliche Pelasger hinweisen, die Landschaftsnamen Hestidatis und Hellopia, die Stadt Dion, die Erwähnung von Perrhäbern. Doch hindert dies nicht, die Gründung von Athend Diades einem andern Pelasgerstamme zuzuschreiben. 18) Herodot. VIII, 44. Annados die kal udr Iledagran zuzuschreiben. Nown die Kalagran Landschehm kannen. Bergl. I, 57. Auch in Thucyd. I, 8 darf man eine Dindeutung darauf sinden, daß die alten Athener, welche den Sohn des hellen Kuthos herbeiriesen, Pelasger waren. Bergl. Orchomes nos und die Minner S. 127, wo es wol keiner Erläuterung der angesührt wird.

stische Frucht ber Buhlschaft bes Sephastos mit ihr, ihr Psiegling als Kind in Drachengestalt und ihr Schütling als berangewachsener Seld und Berrscher, der Gründer ihres Gultus und insbesondere des panathendischen Festes. Dernach tritt der Gultus der Athena in der mythologisschen Geschichte mehr zurück; indem er num als hinlangslich begründet angesehen wird; die Mythen von Aheseus dreiben sich mehr um die Feste und Gedräuche des Posseiden und Apollon, wiewol natürlich Athena nicht aufdört, die Nationalhelden Athens zu beschirmen und zu leizten, und sür die Geschichte des Nesidengeschlechts, welches zulest die königliche Währde in Athen besas, sind der Dienstet und des Diensstet von besonderer Wichtigkeit.

6. 5. Obwol in biefen Berhaltniffen ber Athena au ber Familie bes Ketrops und bem Erichthonios bie Athener, schon lange vor ben Beiten bes Dythenpragma: tismus aus Ephoros Schule, bie Geschichte ihres Landes und seiner alten Konige saben, und alle biese Sagen als Überlieferungen geschichtlicher Art aus ber Borgeit auffagten, wie sie nach ihrem Glauben auch gar nicht anders konnten: so beweist boch schon ber Untheil, welcher bem Erechs theus ober Erichthonios und ben Tochtern des Kefrops am Gottesbienste ber Athena als gebührend zugewiesen war, daß biese Personen son Ursprung einen untergeordneten Kreis gottlicher Wesen um die Athena bilbeten, die sich gu biefer Sauptgottheit ahnlich verhielten, wie etwa bie Eritonen und andere Meerdamonen jum Poseibon und bie Satyrn und Pane jum Dionysos. Die brei Tochter bes Ketrops heißen zusammen die agraulischen ober auf bem Ader hausenben Jungfrauen 3), und find also eine Art agrarische Nymphen. Ihre einzelnen Ramen (Aglauros als altere Form genommen) bebeuten bie hells glanzende 27), ben Thautropfen und bie Allbethauende 28).

25) Hellanikos ap. Harpocrat. s. v. HaraInvaia, Fragm.
13 Sturz. Androtion ap. eund. p. 109 Siebel. Philochoros ap.
Harpocrat. s. v. zavnyogov und den Schol. ad Aristoph. Vesp.
542. p. 24. 25 Siebel. Apollodor. III, 14, 6. Bergl. auch die
Ann. 44. §. 22 (dei Erichthonios Wagensiege) angeführten Schriftfieller. 26) HagIstoi Aygavhides, Eurip. Ion. 23. 27)
Aydaugos geht, da das a nur ein euphonischer Borschlag ist, auf
die Butzel FAAY (FAAF) zurück, wovon FAAYK eine Rebenform ist, da die griechische Sprache sehr oft schon in den Wurzeln
eine doppelte Form, eine vocalisch auslautende und eine durch einen
Gonsonanten verstärkte, zeigt. So händutende und eine durch eine
Gonsonaten verstärkte, zeigt. So händutende und eine für gewöhntiche Form der Rominalbitdung ist, Aydaugos mit Faavasõnis ethe
mologisch nahe zusammen. Aussührlicher behandelt diesen ganzen Wortstamm mit gelehrter Sorgsalt Lucus Quaest. lexicol. I.
28) Es bleibt immer aussallend, das die beiden Ramen Herse und

Wie nahe sie ber Athena stehen, geht auch baraus hervor, bag auch bie hauptgottin felbst als Aglauros und Panbrosos in Athen angerufen wurde 29). Der Bruber bies ser Ketropstöchter, Erysichthon, führt benfelben Ramen, wie der Sohn bes Triopas auf dem botischen Felbe, Desfen Dothos mit bem Demetercult genau zusammenhangt 20). Der Streit der Athena mit dem Voseidon tritt auch in ber Genealogie und bem Schicksale biefer Familie hervor, Aglauros, mit bem Ares vermählt, hat eine Tochter 201-fippe (Starfroß), welcher Halirrhotios (Meergebraus), ber Sohn des Poseidon und der Rymphe Euryte (der wohls ftromenben), Gewalt anthun will, aber von bem Ares babei getobtet wird "), berfelbe Halirrhotios, ber auch in seinem haß gegen die Athena an den heiligen Olbaumen der Gottin (µooler) gefrevelt haben foll 37). Bur Bervollstan-bigung biefes Kreifes gehoren noch bie fogenannten Erech-theifchen Jungfrauen (zagoevor Epexonites), Protogeneia und Pandora, beren Namen — die Erstgeborene und die Segensreiche — beutlich auf Ursprung und Ausbreitung ber Gaben ber Natur bimpeisen. Bon biesen Erechtheiben erhielt die Pandora jedesmal das Opfer eines Schafes (ober Widders), wenn der Athena eine Ruh ge schlachtet wurde 23). Auch wurde bieser Panbora, wie es scheint, von den kleinasiatischen Joniern an den Tharges lien geopfert 34), einem Feste, bas zwar bem Apollon geweiht war, aber, wie wir weiter unten seben werben, Eis niges vom Athenacultus an sich nahm. Die Bermischung bieser Erechtheiben mit ben geopferten ober sich selbst opferns ben Spatinthiben muffen wir hier zur Seite liegen laffen. Much bie finderernahrende Erbe, Ge=Rurotrophos, bilbet ein Glieb biefes Gotterspftems, nach ber Sage, baß Erichthonios ihr zuerst geopfert haben foll; barum lag ihr Beiligthum an bem Aufgange gur Afropolis "). Daß

Panbrosos sich in ihrer Bebeutung so nahe liegen, und es möchte baher leicht bie eine bieser Ketropiben aus einem Beinamen ber and bern entstanden sein. Man schwur nur bei ber Aglauros und Pansbrosos, nicht bei ber herse. Schol. Ravenn. ad Arist. Thesmoph. 583.

29) Aristoph. Lysistr. 439 mit den Schollen. Harpocrat. et Saidas s. v. Άγρανλος. 30) Der Inhalt dieser Mythen, worin Grysichthon (Athon) der Demeter seindlich erscheint, empsieht alzein die Ableitung des Ramens von έρνσέβη, rodigo (veral. Creuzer, Symb. IV. S. 135), wiewol die Alten selds dei diesem Worte an den die Erde aufreisenden Pflugstier gedacht haben. 31) Apolodor. III, 14, 2 mit Denyne's Nachweisungen. Paus. I, 21, 7. 32) Schol, ad Aristoph, Nud. 1901. Suidas s. v. μορίαι. 33) Philochoros ap. Harpocrat. s. v. Επίβοιον, wo Bester zwar nach den meisten Danbschriften τη Πανδρόσφ schreibt; doch hat der Angelicanus Πανδώρα, und dassur spricht auch das Etym. M. s. v. επίβοιον. (Suidas s. v. προτόνιον und Fulgentius II, 14, p. 88, 89 Muncl.: sehen dagegen die Pandora unrichtig sur die Pantoroso.) Offendar geht auch auf diesen Gult der Drastevers die Aristoph. Av. 971: Πρώτον Πανδώρα δύσαι λευχότριχα πρών. 34) In dem Fragmente des Dipponar (dei Athen. IX. p. 370 b.)

Ο δ΄ εξολισθών επέτευε την πράμβην την έπτάφυλλον, ή θύεσπε Πανδώρη Θαργηλίωσιν έγχυτον πρό φαρμάπου

ift wol Πανδώρη zu fchreiben, sobaß bie Panbora, ber geopfert wird, mit ber heiligen πράμβη ibentificirt wird. Doch verlangt bie Stelle noch weitere Erdrterung. 35) Suidas s. v. Γη χουgorgógos. Paus. I, 22, 3.

enblich auch bie attischen Horen, Ahallo und Karpo, diesem Kreise wenigstens nicht fern stehen, erhellt baraus, daß
der erstern von ihnen mit der Pandrosos gemeinsame Cultusseierlichkeiten erwiesen wurden 20).

6. 6. Der Cultus biefer Gruppe altattischer Gott= beiten knupft fich hauptfachlich an eine Statte an, welche auf bem Felsen der Afropolis, dem Norbrande berfelben nahe lag und auf welcher ber Tempel ber Pallas-Polias und bes Crechtheus erbaut war. Biewol nun ber altere Tempel der Polias im Rriege bes Terres verbrannt wurbe und ber von Paufanias beschriebene und noch in bebeutenden Ruinen vorhandene derjenige ist, welcher an der Stelle beffelben gebaut, und im Laufe bes peloponnesis schen Krieges allmalig vollenbet wurde 37): fo kann man boch mit Zuversicht annehmen, daß biefer neuere Tempel in feiner Eintheilung und ber Bestimmung ber einzelnen Raume gang bem Mufter bes alten gefolgt fein wirb, ba biese Abtheilungen alle ihren Grund im Cultus ber Athena und in alten an das bestimmte Local gebundenen Erinnerungen und Gegenstanden hatten. Hiernach 30) zerfiel bas ganze Beiligthum in zwei Haupttheile, eine oftliche und weffliche Cella. Die offliche mar ber Tempel bes Erechtheus ober bas Erechtheion im engern Sinne (benn biefer Name wird auch auf bas Ganze angewandt). So nannten auch die Athener immer noch biefen Theil bes Beiligthums, in einer Zeit, in welcher sie sonst ben Sohn des hephastos, ben erdgeborenen Bogling ber Athena, von dem nach homer ber Tempel das haus des Erech= theus heißt, nicht mehr Erechtheus, sondern Erichthonios nannten. Nur bei Apollobor beißt die in biesem Theile des Tempels verehrte Gottheit Poseidon Erichtho= nios 3); während ber gewohnliche Sprachgebrauch ben Namen Poseibon mit Erechtheus verband 4). Inbem man biesen Grechtheus Poseibon nannte, betrachtete man ben Tempel gewissermaßen als ein Berfohnungs: pfand, wodurch bem Streite ber Athena mit bem Bafsergotte ein Ende gemacht war (wiewol eigentlich bieser Poseibon-Erechtheus niemals Gegner ber Athena gewesen war), und baute jum Ausbrucke biefer Ibee einen Altar ber Lethe, bes Bergeffens, in bem vereinigten Beilig= thum 41).

S. 7. In biesem Crechtheion waren brei Altare, ber bes Poseibon, auf welchem aber nach einem Drakel, wie

Paufanias fagt, zugleich bem Erechtheus geopfert wurde (aus bem Busammenhange erhellt vielmehr, bag biefer Dofeidon felbst eine hinzugetretene Benennung des Erechtheus war), der des Heros Butes und der des Hephastos. Die andere gegen Weften gelegene Celle war ber Tempel ber Athena = Polias im engern Ginne. Hier ftand das alte heilige Sauptbilb ber Gottin, von bem ber gange Tempel in ber befannten Inschrift o rede o er nober er ώ το άρχαιον άγαλμα genannt wird, basselbe, welches vom himmel gefallen und von Erichthonios und ben Autochthonen Attika's aufgestellt worden sein soll 42). Ebenba befand sich ein altes Bild bes Hermes, ein Weihgeschent bes Ketrops nach ber Uberlieferung, aus holz geschnist und in Myrthenzweigen verstedt. Auch enthielt biese Celle ben Brunnen mit bem Seewasser (Juluova totx37t5), das unter Poseidon's Dreizack hervorgesprudelt sein sollte, und daneben auf einem Felsen den Eindruck biefer Triana 4). Der Lychnos, welcher biefe Cella erbellte, kommt nicht blos als ein Dittel, einen sonst bunteln Raum zu erleuchten, in Betracht, sondern hat offenbar als eine heilige, unverloschliche Flamme, die stets zu unterhalten religiose Pflicht war, eine größere Bedeutung fur ben Cultus ber Gottin 4). An bas Beiligthum ber Athena = Polias fließ unmittelbar das Pandroseion, ein schmales, mit Fenstern versebenes Gemach, bas auch ber Priesterin der Gottin zum Aufenthalte gedient zu haben scheint, und eine Art Nachcelle zum Heiligthume ber Polias bilbete, indem bieses von der Seite bes Erechtheion seinen Haupteingang hatte. Das Pandroseion war burch zwei Hallen erweitert, wovon bie eine kleinere nach Sus ben, beren Decke in bem noch vorhandenen Bau von Karpatiben getragen wirb, einen Attar des Zeus-Herkeios und den angeblich uralten Olbaum (klala πάγκυφος) 1) enthielt, ben die Gottin bei jenem Streite gepflangt haben sollte; die andere größere aber, gegen Norden, mit einem Altar für Raucheropfer (8wuds rov Jungor) verseben war. Außer diesen Beiligthumern enthielt dieser Tempelraum noch das angebliche Grab bes Erichthonios 46) und

<sup>36)</sup> Priss. IX, 35, 1. 37) Rach der berühmten Inschrift EIIIXTATAI TO NEO TO EN 110AEI war der Bau unter dem Archon Diotles Olymp. 92, 8 noch nicht ganz die zum Dache vorgeschritten. 38) Die Kenntniß des Kempels der Polias der ruht besonders auf Priss. I, 26, 27 und der erwähnten architektornischen Inschrift, wegen deren Erkauterung und der vollständigeren Angeündung der odigen Angaben theils auf die Schrift: De Minervae Poliadis sacris et dede ser. C. O. Müller, theils auf Boch's Erdrterungen im Corp. Inscript. Gr. n. 160. T. 1. p. 261 sq. verwiesen wird. Die neuerdings in Athen gefundenen Baurechnungen versprechen neues Licht über diesen Kempel. 39) Apollod. III, 15, 1. wo nichts zu andern ist. 40) s. besonders Plutarch im Lebon des Enstru unter den zehn Reduern, außerdem Lecophe. 158. Athenagor. Leg. I, 8. Hesych. s. v. Loexeseis. Bergl. Cie. de N. D. III, 19. 41) Plutarch. Quaest. Symp. IX, 6. p. 411. Hutten.

<sup>42) [.</sup> Apollod. III, 14. 6. §. 9. Paus. I, 26, 7. Pluterch, ap. Euseb. Praepar. Evang. III, 8. Fragment, T. XIV. p. 291. Hutten. 43) Gatt man fich genau an Paufanias Be-ichreibung, fo muß man annehmen, bas man aus bem Grechtheion burch eine Thure in bie Cella ber Polias fam, welches fich mit ber Einrichtung eines denlour ofenua verträgt (Paus, II, 10, 2. VI, 20, 2) und ber Brunnen mit bem Seewasser in ber innern ber Polias geweihten Cella (ένδον) war. Der Erflarung von Westermann (Acta Societ, Graec, V. I. p. 184), baß δεπλούν οίχημα einen Oberftod und Unterftod bebeute (wie bei bem ofridior deπλουν, Lysias, De Eratosth, caede. §. 9) modite body Paufanias' Sprachgebrauch, fowie bas Erdor, miberfreiten, außerbem ber Ulma ftanb, bag alebann Paufanias ohne Beiteres bie Gella ber Uthena beschreibt. Aus biefer Cella geht bernach Paufanias burch eine fcmale Thur in ber Ede, wie fie birt und Bocth annehmen, in bas Panbrofeion, erwähnt aber erft vorgreifenb ben Olbaum in ber Rarpatibenhalle, ebe er von bem Panbrofeion felbft fpricht. über ben Ginbrud bes Drehads vergl. Heyesias ap. Strab. IX. p. 396.
44) f. Minervae Poliad, aed. p. c. 5. p. 25, audy Dio Cass.
Fragm. CXXIV. Plut. Num. 9. 45) Menrsius Att. lectt.
IV, 6. Opp. ed. Lami. T. II. p. 1154. 46) Apollod. III, 14, 6. Clem. Alex. Protrept. 8. p. 18 Sylb. 89 Pott. Arnob. adv. gent. VI, 6. Theodoret. Lil. 3εq. παθ. 8. T. IV. p. 908 Hal.

ein Denfmal bes Refrops 47) (Kexponior in ber In: fchrift), welche aller Bahricheinlichfeit nach in froptenats tigen Souterrains ber Cella ber Polias und bes Panbros feron gelegen waren 48). Bahricheinlich hatte auch in Die fen Krupten bie beilige Schlange (olxovoog ogic) ihren Schlupfwinfel, welche noch in romifcher Raiferzeit 19) in Diefem Beiligthume gehalten, und mit monatlichet Dars bringung von Sonigfuchen gefuttert wurde so). in biefer Drachenpflege waren - worauf ber Dythos von Erichthonios beutet - Die Tochter bes Refrons bereits ihren Rachfolgerinnen im Priefterthume ber Athena vorangegangen 11). Doch ift ber Altar bes Beus Sopatos por bem Gingange jum Grechtheion ju bemerfen, und allerlei von Paufanias aufgezahlte Unatheme, bie in einem Tempelhofe ftanben, ber fich mahricheinlich auf ber untern Terraffe um die Nord: und Beftfeite bes Tempels berum: jog, In diefem Temenos lagen mabricheinlich noch mehre fur die Dienerschaft bes Gultus bestimmte Gebaube, namentlich bas von Paufanias ermahnte Saus, in welchem bie Urrhephoren ber Pallas wohnten.

S. 8. Aber nicht blos der Raum um den Tempel der Polias, sondern die ganze Afropolis war ein Heiligsthum der Göttin, und wurde wenigstens in der Bluthezeit von Athen dem gemäß behandelt — durch Freiheit von allen Privatwohnungen und profanen Staatsgedauden, Ginschließung mit einer architektonisch geschmuckten Mauer, prachtvolle Propplaen und Auszierung des ganzen innern Raums mit Weihgeschenken und geheiligten Denkmalern. Da der Tempel der Polias dem Nordrande der Burg näher lag, so hatten die Athener zeitig, wenigstens vor dem Perserkriege, den mittlern und zugleich höchsten Theil des Burgfelsens zu einem größern Gebäude für denselben Cultus, das hekatom ped on oder den Parthenon, benuht 120, das in der erneuerten Gestalt,

47) Antioch, IX, bei Clem, Alex. I. c. und ben andern firche 48) Der Tempel bat namlich bie eigene lichen Schriftstellern. Lage (wie am beutlichften aus Leafe's Topographie von Uthen. Saf. 4. erhellt), baß er an ber Grenze zwei berfchiebener Terraffen ober planirter Flachen bes Burgfelfens liegt. Das Grechtheion mit feiner Borhalle (neooretois nebs &w) und ber gangen fublichen Mauer tiegt auf bem bobern Plateau, gegen ben Partbenon bin; bagegen bie Cella ber Polias, bas Panbrofeion, bie Salle gegen Norben (nooraais nods rov Sugainaros) und bie gange norbliche und meftliche Mauer auf bem niebern gegen ben Abhang bes Burgfel: fens. Bahrfcheintich mar bie Rothmenbigkeit, bies verschiebene Dis peau in bie Untage bes Tempels aufzunehmen, burch bie beiligen Dentmaler bes Streits ber Gottheiten gegeben; ber Dibaum mar am Saume ber obern Terraffe gewachsen, und ber Brunnen in die barunter liegende Flache gebrochen. Dies boppelte Riveau gab nun aber, nach birt's und Boch's Bemerfung , Gelegenheit in ben nies briger gelegenen Theilen bes gefammten Beiligthums, durchweg ober menigftens gum Theil, einen obern Boben angubringen, unter bem fich bie ermahnten sepulcraten Arnpten befanden. Doch wird biefe Cache vollkommen erft burch neue Untersuchungen an Ort und Stelle aufgeklart werben. 49) Philoftratos Gemalbe. U. 17. Stelle aufgeflart merben. 50) Herodot, VIII. 41. Lycurg, Fragm, ed, Kiessling, p. 101. Rach Defnchios olxovoor our nahmen Ginige zwei 51) Sophofles batte in ben Tompaniften folder Schlangen an. bas Epitheton Spanaukos nicht ber Drachenhoble, fonbern ben Todis tern bes Refrops gegeben, wie aus ben Erflarungen bes Etym, M., Suidas, Beinchios hervorgeht. 52) bes Beinchios s. v. Exarounedos vius. 52) Rach ber befannten Ctelle

bie es unter Perifles' Berwaltung erhielt, allgemein be= fannt ift. Fur ben Gultus und bie Dethologie ber Dallas hat bies große, prachtvolle Bauwert nicht bie Bich= tigkeit wie ber kleine Tempel ber Polias; wir wiffen nur fo viel bavon, daß es feine Bestimmung befondett bei ber glanzenden Feier ber Panathenden erfüllte. Die Beibge= schenke, welche ber Staat bei biesem Feste in beiligen Gerathen von Golb und Gilber ber Gottin barbrachte, er= hielten in verschiedenen Abtheilungen bes befatompebon ihren Plat, wie man aus ben bedeutenben Uberreften ber Berzeichniffe weiß, welche bie Schapmeister ber Athena (ταμίαι της θεού) alle vier Jahre in ebenbiesem Tem= pel aufstellten; und daß die panathenaische Protession in zwei Colonnen nordlich und sublich von diesem Tempel hinzog und vor der oftlichen Fronte bestelben Salt machte, geht aus der Art und Beise, wie sie am Fries bes Parthenon abgebildet ift, beutlich hervor. Außer der Athena= Polias und ber Parthenos in ihren Beiligthumern befand sich auf ber Burg von Athen noch ein Schnigbild ber Athena=Nike, welche ungeflügelt, in ber linken Band einen Belm, in bet Rechten einen Granatapfel haltend vorgestellt war 53). Die attischen Dichter gebenken ibrer ofter, fie nennen sie Nike : Athena : Polias 54), nicht als wenn sie mit ber im Tempel ber Polias aufgestellten ibentificirt werben follte, sonbern weil sie auch die Afropolis von Uthen beschütte, und erklaren ihren Beinamen hauptfachlich aus bem Siege, ben fie über die Giganten bas vongetragen. Die Statue ber Athena- Rleibuch os aber, welche die Athener burch Phibias aufftellen ließen 35), hat offenbar ben Sinn, bag bie Athener babarch ihre Burg, den Wohnsit ihrer Macht und ihres Reichthumes, unter bie Obbut ber Gottin stellten 66); ihr murben gleich= fam die Schluffel zu den Propplaen anvertraut. Auch kommt Athena mit bem Beinamen Pplaitis vor.

hen barunter gelegenen Gegenden, so ist es offenbar von großer Bedeutung für den ganzen Zusammenhang dieses Eultus, daß die Kekropide Aglauros ihr Heiligthum nicht auf der obern Fläche det Akropolis, sondern unter den steilen und hohen Felsen hatte, die sich unweit des Tempels der Polias von der Nordseite gegen Osten hinziehen und den Namen der langen Felsen (Maxqai nerqui) suhrten 37). Offenbar hangt dieser Plat des Heiligthums mit

<sup>53)</sup> Heliodor über die Akropolis dei Harpocrat. s. v. Ning. Bergl. Photios und das Etym. M. Siebelis ad Paus. I, 22. Gine andere Borstellung gibt Ulpian (zu Demosth. contr., Timocr. p. 738, 14. [p. 821 Franchf.]) davon, wonach es ein zestügeltes Bild war. Bergl. Anm. 7. §. 68. 54) Sophoel. Philoctet. 134 mit Gedite's Kote. Kurip. Ion. 457. 1529. Bergl. Aristoph. Lysistr. 317. S. auch Schol. Hom. II. XXI, 410. 55) Phin. N. H. XXXIV, 8, 19, 1. Betgl. zu der Stelle Heyne, De auctor. formar. in den Commentatt. Soc. Gotting. T. VIII. p. XXVIII. Petersen in einem Programm der kopenhagener Universität vom I. 1824. 56) In diesem Sinne ruft der Chor in Aristoph. Lysistr. 1142 die Athena als \*ληδούχος an. 57) s. Herod. VIII, 52, 53. Paus. I, 18. Euripides bezeichnet den Plag besonders durch die Berse, im Ion. 492 sq. Ω Ilavic Janúara και παφαυλίζουσα πέτρα μυχώδεσι Μπαραϊς, Γνα χορούς στείβουσι ποδούν Αγγαιίλου κόραυ τραγόνοι στεάλα χλοερά προ

der Sage zusammen, daß nur Pandrosos das Pfand, das Athena ben Tochtern bes Retrops überliefert, die geheim= nifvolle Wiege bes Erichthonios, treu bewahrt; die ansbern Schwestern aber — also Aglauros und Berse — bas Behaltniß geoffnet, und durch die Erblickung bes Drachenkindes in Angst und Verwirrung gesetzt fich von ben Felsen herabgesturzt hatten 38). In biefer Sage scheint bie Berse nur zufällig ber Aglauros beigegeben worben ju fein, ba fie fonft viel beffer fich jur Panbrofos gefellen wurde; ursprunglich war offenbar die hellaugige Aglau= tos die Entbederin ber geheimen Frucht, die ihre Schwes fler, die Allbethauende, treu bewahrt hatte; wie ja auch bas heiligthum an ben steilen Burgfelsen nur ber Aglaus ros gehörte. Auch in einer andern Sage spielt sie bieselbe Rolle, ber zubringlich jebes Geheimniß erspähenden, bei ber Liebe bes hermes zu ihrer Schwefter Berfe 19). Aglauros unterscheibet sich beutlich von ihren Schweftern burch ein wilderes und rauheres Wefen; es treten in ihrem Mythus und Cultus Buge hervor, die fich auf die furchterweckende Seite der Natur der Athena beziehen. Sie ist die Geliebte des Ares; die Epheben schworen in ihrem Tempel den Waffeneid; auch mag ehemals in Atstifa felbst der blutige Dienst der Aglauros bestanden has ben, ber sich spater in Salamis auf Coppern (einer Colonie des attischen Salamis) noch erhalten hatte, wo Aglauros mit der Pallas und dem Diomedes einen heilis gen Begirt hatte, in welchem ber Priefter biefer Gottheis ten zu bestimmten Zeiten (im Monat Aphrobisios) einen Menschen mit der Lanze burchbohren mußte 60).

&. 10. Ein Beiligthum ber Athena selbst ist in ber Unterstadt von Athen nicht weiter bekannt, als das Pal= labion, bei welchem bas Collegium ber Epheten über un= vorsaglichen Morb Gericht hielt (ini Haddadla) 1). Dies Pallabion ift von bem alten Bilbe auf ber Burg genau zu unterscheiben, welches niemals mit jenem Ramen bezeichnet wird. Palladion heißt, nach genauerem Sprachgebrauche, eine stehende, mit der Agis gepanzerte, Schild und Speer emporhaltende Pallasfigur; folche Pallabien wurden ziemlich überall, wo fie fich feit alten Beiten vorsanden, mit bem trojanischen Dienste ber Gottin in Berbindung gebracht; es entstanden vielerlei Sagen, wie das troische Pallabion aus ben Sanben ber Heroen, die es geraubt hatten, nach ber und jener Stadt gekommen sein binnte; auch die Athener wußten auf verschiedene Weise 62)

ben Ursprung ihres Pallabions von Troja mythologisch zu erklaren und zu rechtfertigen. Dies attische Palladion befand fich in ben fublichen Gegenben ber Stadt 63), und bas alt-attifche Geschlecht ber Buggen hatte bie Aufficht über baffelbe, wie eine alte Sage 64) und eine fpatere Inschrift 65) im besten Einklange mit einander beweisen, aus welcher zugleich bervorgeht, bag mit bem Pallabion ein Seiligthum bes Beus verbunden war. Barum grade hier die Mahlstätte über unvorfählichen Mord angeordnet mar, wird aus ben weitern Erorterungen über die Bebeutung ber Palladien (bei bem trojanischen Gult. 6. 52) Ubrigens ift bei ber warmen Unbanglichkeit, mit ber die Athener ihre Landesgottin verehrten, ju erwarten, bag eine Menge Bilber und Altare in verfchies benen Theilen ber Stadt ber Gottheit in mannichfaltigen Beziehungen gewibmet waren. 215 Phratrien- Gottin (A9na qoargla) nahm fie an bem Fefte ber Upaturien Untheil 66); in berfelben Beziehung als Geschlechter-Bors fteberin beißt fie auch Genetias 67). 216 Borfteberin und Lenferin bes gangen athenischen Staats heißt fie Urches getis 66). 2118 Rathsgottin (Bovlaia) murbe fie im Buleuterion burch Eingangsopfer ber Prytanen verehrt 69). Mis rettenbe Gottin hatte fie im Diraeus einen prachtis gen Tempel mit bem Beus : Goter gufammen, ben mahrs fceinlich Konon bei feiner Berftellung ber athenischen Safenmauer errichtete 70). Befonbers beliebt mar ber Gul= tus ber Uthena als Gefundheitsgottin (Yyleia), bie ein von Perifles errichtetes Bilb auf ber Burg "), und ein anderes im Demos von Acharna hatte 72); verwandt ist die Athena Paonia, die in der Stadt Athen und in Dropos verehrt wurde 73). Auch werden die Athener als Grunder des Dienstes der Athena Ergane gerühmt 7\*), und es ift febr mahricheinlich, bag bie attifchen Dabalis ben, wie nachmals bie von Phibias fich ableitenben Phas bronten in Glis, ihre gunftmäßige Runftubung unter ben Schut biefer Gottheit geftellt hatten 75), fowie auch in

63) Plutarch. Thes. 27. 64) Bci Polynen, Strateg, I. Durch biefe Ergablung, wie Demophon bem Buggges bas mabre Pallabion übergeben habe, wirb ber Breifel von Meier, de gentil. Attica. p. 39 geloft: Sacerdotium genti (Buzygiae) fuisse Jovis του (π) Παλλαδίου ex inscr. quadam conjiceres, si Polyaeni filio hoc sacerdotium eo nomine fuisse constaret, quod Buzy-τοίς τε θεοίς και τη πόλει ανέθηκεν. 66) Bergl. Platon, Euthydem, p. 302 mit ben Schol, Aristonh, Acharn, 146. Bergl. bie Apaturia Athena von Trögen. §. 27. 67) Creuzer. Meletemm. I. p. 23. 68) S. Boeckh. gum Corp. Inscr. Grace. 69) Antiphon. de choreut. §. 45. Suidns s. v. Elseri-471. 69) Antiphon. de Caoreut, §, 45, Suidas S. V. Eistreaux. 70) Pausan. I, 1, 3. Bergi. Siebel. Daß biefer Zempel von Ronon gebaut wurde, fann man aus Plin. XXXIV, 19, 14. Isocrat. Kuagor. §. 57 fchiefen. Bergi. Hesych. s. v. Zúteiga und Lykurg. contr. Leocr. p. 114. auch Demosth. Procem. p. 1460. 71) Paus. I, 23, 5. Plutarch. Pericl. 13. Bergi. Plin. N. H. XXII, 17, 20. Arifitdes auf Athena. p. 25. ed. Steph. 72) Paus. I, 31, 3, 73) Paus. I, 2, 4, 34, 2. 74) Paus. I, 24, 8. Bergi. Siebelis. Der Cultus wurde nach Campes perpefenat. Suidas s. v. Fovern. 75) Paus. V. 14, 5. 75) Paus. V, 14, 5. mos verpflenst. Suidas s. v. Egyary. Bergl. Hygin. fab. 39.

Uallados vacov x, r, 1. Diese Stelle ist ber beste Commentar p bem Bilbwerke im Mus. Worsleyanum, I, 9.

58) Apollod. III, 14, 6. Paus. I, 18, 2. Hygin. fab. 166. Eurip. Ion. 270 sq. 59) Ovid. Metam. II, 748.

Adspicit hunc oculis isdem, quibus abdita nuper

Viderat Aglauros flavae secreta Minervae. Die dort ergählte Metamorphose scheint aus einem Spiele der Nachte, einem einer Frau ahnlichen Felsen in den Grotten der Maxoad Acteur, entstanden zu sein. 60) Porphyr. de abstin. 2. §. 54. Busch. Praepar. Evang. 4, 16. p. 155 c. de laud. Constant. c. 61) Das hier und im Folgenben über bas Pallabion von Athen Gesagte ist ein Auszug aus der Erdreterung in den Abhandlungen zu den Eumeniden. S. 155. 62) s. Creuzer Symbol. 2. 28b. S. 690 fg. und in den Anm. von Frommel 12 den Schol. Arietiel. p. 10. (321).

I. Encyel. d. BB. u. R. Dritte Section. X.

bem Sephasteion im innern Kerameitos - bem Saupts hefligthume ber ehemals hier wohnhaften Topferzunft, neben bem Feuergotte bie Athena aufgestellt war 16),

§. 11. Unter ben Pallasheiligthumern in ben attifchen Demen baben befonders brei eine bobere Bebeutung für die Beschichte bes Cultus. Das erfte ift die Atabe= mie, worunter eigentlich ein Gompafium mit einer part: abnlichen Unlage verffanden wird, welches fechs Stadien von bem Ctabtthore Dipplon, im Gebiete bes Demos Rerameitos, gelegen war und fich gegen ben Rephiffos bin bingog. Dieje Unlage ichlog aber auch ein heiligthum ber Athena (Annas Tinevos) ein, mo aufer ber Got= tin Prometheus und Bephaftos verehrt wurden, bie man an einer alten Bafis am Gingange jum Tempel in Relief abgebildet fah, zuerft Prometheus als einen alten Mann mit einem Scepter, bann Sephaftos in jungerm Miter, zwifchen ibnen ben beiben gemeinschaftlich geweih: ten Altar "). Die hauptfachliche Feier, welche allen bie: fen Gottheiten bier erwiefen murbe, maren Fadellaufe; man veranstaltete fie an ben Prometheen, Bephafteen und Panathenaen, und zwar wol alle in ber Atabemie ober bem außern Kerameifos 76). Bugleich mar bie Uthena in ber Afademie eine befondere Befchuterm bes Dliven: baues. Nach einer Nachricht mar bier bet erfte Ableger von bem Dlivenbaum auf ber Burg aufgesproßt; nach einer anbern machten zwolf Baume an bemfelben Orte ben gleichen Unspruch; fie galten fur bie alteften un-ter allen jenen beiligen Dibaumen (uoglai) in ber Ebene um Uthen, auf welche ber Staat eine fo forgfaltige Muf= ficht manbte 79). Dabei mar ein Altar bes Beus Morios ober Kataibates als bes Befchuters Diefer beiligen DI= baume. Wenn bier die Athena in ber Befellichaft ber Feuergotter erscheint, fo batte fie wenige Stadien weiter= bin auf bem Roffebugel (Kolwoog inneing) einen und benselben Tempel mit dem Meergotte Poseidon, und beibe Gottheiten werben bier als Beschützer ber Roffe und Reis ter (inneioi) verehrt 80).

§. 12.: Beit bunkler und schwieriger sind bie Beziehungen aufzusassen, die sich an einen zweiten Cultus der Athena in der Candschaft um Athen anknupfen, ben ber Athena : Stiras. hier find zwei perschiebene, aber gewiß im Ursprunge bes Gultus jufammenhangenbe Beiligthumer zu unterscheiben, ber Tempel ber Athena : Gfiras im Demos Phaleron, bei welchem bas gelft ber Dichophorien gefeiert wurde "); und ber beuige Sted Skiron an der heiligen Straffe von Athen nach Eleufis, wohin die Procession des Stirophorign=Festes ging, Diesseit des Rephissas, an dem Binterbache Sfiros gelegen "). Die Beziehung ber Athena zum Ackerbau, und eine gewisse Bermandtschaft mit bem Demeterbienfte trit bei diesen heiligthumern gleich beutlich hervor. Ein bo-bondischer Beissager, Stiros, ber ben Escusiniern im Ariege mit Erechtheus zu hilse getommen, soll ben Tempel der Athena-Gliras gestiftet haben und in Stiron begraben worden fein 43). Won den durchaus gerarifchen Ceremonien, welche an dem Orte Skirpn verrichtet wurden, werden wir weiterhin handeln (5. 18. 23), Fragen wir aber nach der mahren Etymologie des Namens Stiron und der damit zusammenhangenden, so hat offenbar Die Erklarung sehr wiel fur sich, daß badurch die weiße, kreidige Beschaffenheit des Erdbobens in der Gegend bezeichnet werde "), zumal da ein merkwurdiger Cultusgebrauch aufs Bestimm: teste barauf hinweist "5). Man rieb ein altes Schnithilb ber Athena:Stiras mit weißer Erbe an, wie man die Artemis Alpheionia mit Alpheios-Schlamme, ben Bionpfos mit Hefen ober auch mit Wennig salbter Auch lassen fich von berselben Wurzel die Steironischen Kelsen mit vem darauf wohnenden Unholde Steiron und ber Rane Stirgs für bie Insel Galamis sehr gut ableiten 86). Bo darf die Athena : Stiras mit Sicherheit als bie Bewohnerin bes weißen, thouigen ober freibigen Landes genommen wer-

&. 13. Die britte Gegend von Attisa ift ber Demos Pallene, ziemlich in der Mitte zwischen Athen und Rarathon in ziemlich bergiger Gegend gelegen. hier lag auf einer Sohe ein berühnnter Tempel ber Athena (Madanνίδος 'Αθηναίης ίερομ, αμά Παλλήνιον genannt), reich an Beihgefthenken und Mertwurdigkeiten, welche Themi= fon in einer besondern Sthrift (Maddnole) verzeichnet hatte. Den Dienst versah eine Priefterin mit Bilfe von Parafi-

bas Beiligthum ber Athena und bes Prometheus mit ben Morien;

<sup>77)</sup> Die Sauptstellen berüber find bei 76) Paus, I. 14. 5. Bonkack, Oed. Col. v. 55 und den Schollen zu v. 56. Apollobor (gu v. 56) fagt: Zurtipatat de o Hoogyweig zat er 'Anadyula τη 'Αθηνά, καθάπερ ό "Ημαιστος, και έστιν πότο παλαιον ίδρυμα xal vads έν τῷ τεμένει τῆς θεου. Paufanias bagegen über: geht bas Beiligthum ber Athena mit Stillfdweigen, beutet jeboch burch bie Art feiner Befchreibung (I. 30. 2) auf biefen Tempel bin. Er ermabnt namlich einen Altar bes Prometheus in ber Atabemie, von bem bie Factellaufe begannen, bann einige andere, die auch im Freien gebacht werben muffen, bann ben ber Athena inwendig (ev-78) f. bie Stellen bei Meursine de populis Att. s. v. Kegnutinos und in ber besondern Schrift de Ceramico gemino; besonders aber Bodh, Staatshaushalt. 1. Bb. G. 496. - 79) Die erfte Angabe bei Paus. I, 30. 2; die zweite beruht auf Istros bei ben Schol, Sophoel. Oed, Col. 701. beffen Stelle aus Swidne s. v. proglar richtig erganzt wirb. Siehelis Phanudemi etc. fragm. p. 50. Bergl. Aristoph. Nub. 1001 mit ben Schellen. Apollodor, ap. Schol. Soph. 705. 80) Paus. I. 30, 4. Schol. Suphnel. Oed, Col. 711. Rekker, Anecd, Gr. p. 350. Bergl. besonbers Sophoties felbft, Oed, Col. 707, 1070. Dbipus hat bei Sophoties im Oed. Col. ben hain ber Depral und ben oudus yalxois por fic, linte ben Rolonce mit bem Beiligthume bes Poscibon, rechts

im hintergrunde liegt bie Stadt Athen. (1) (6. 81) Paus, 1, 1, 4. 86, 3, Philochor, (p. 31, Siebel.) ap. Harpocrat. s. v. Σκίψον. Photios s. v. Sohol. Aristoph. Eccles. 18. Ather. XI. p. 495 e. Bekker. Anecd. Gr. p. 318. Hesych. s. v. Ωαχοφόριον. Aften a. Stiras auf Salamis, Herod. VIII, 94. 82) Pows. I, 36, 3. Bergl. unten §. 23. Menod. VIII, 94. 82) Pons. 1, 30, 3. Alegne ad (Stirophorien.) 83) Paus. 1, c, af, Philochor. 1, c, Heyne ad (Stirophorien.) 83) Reiker. Anecd. p. 804, Exergue Adnea . . . and ronou riede, te & pi vinaggei Leung. Offenbar find oxigoe, ber Apps, und oxigoe, verhartet, eines Stammes; ein trodener, harter, weißlicher Boben ift die Grundvorftelbung. über bie Art bes Bobens, welche in ben Beratleifchen Safein ΣΚΙΡΑ heißt, s. verläusig Mazochi tab. Heracl. p. 232. 85) Schol. Aristoph. Vesp. 961. Οτι λέγειαι και γή ακιδούς, λευκή τις ως γύψος, και Αθηνίζ Σκιδούς, στι λευκή χαζεί αι. 86) Bergl. Strab. IX. p. 893. Der Unterfchieb ber Quantitat gwis

ten 37). In biefem Pallene wurzelte ber Mythos von ben Pallantiben, einem Gefchechte, welches in ber Cagen= geschichte Athens bem Thesens feinblich gegenüberfteht ""). Die Palleneer betrathteten bie Passantiben als ihre ein= beimischen Beroen, fobaß fie mit ben Bewohnern eines anbern Demot, ben Sagnufiern, blos beswegen feine Cheverbindungen zuließen, weil ein Mann aus Sagnus bie Pallantiden an Wheseus vertathen bube "). Der My= thus von ben Pallantiben hangt eng mit ber Gigantoma= chie ber Athena zusammen; Sophoties nemt ben Pallas ben rauben, Giganten auferziehenden "); ohne Iweifel war and bies Pallene als Schlachtfelb ber Siganten und Gotter in einheimischen Sagen berühmt, obgleich die herrsichend gewordene Rythologie ber Salbinfel Pallene ober Phlegra, einem Theile von Chalkidike, diesen Ruhm zuerkannt hat "). Roch hat sich ein abgerissenes Stud attifcher Traditionen erhalten, bas einem größern Cyflus von Sotterkampfen anzugehören scheint 20). Webena reißt aus ber Gegend von Pallene einen Kelsen los, ben fie zur Befestigung ber Afropolis anwenden will; wie fie aber in die Nahe ber Stadt kommt, verninnnt fie burch 'eine Rrabe bie Nachricht; das Erichthonius burch bie Neugier ber Kekrops : Tochter ans Licht getreten fei; aus Schreden barüber lagt fie ben mitgebrachten Felfen fallen, ber nun als ber Felsenhugel Lyfibettos (Hagivs= Georgios) norvoftiich von Athen liegen bleibt.

haben Alter andern Tempel der Athena in Utilia sind von geningwer oder wenigen entschiedener Bedeutung für den Cultus. Wir erwähnen nur kurz das schöne Tempelgebäude, der Pallas auf dem Vorgebirge Sunion, den Altar der Athema a Tithrone im Tempel der Desmeter zu i Philipa 23), die Verbindung der Athema Prosnaa oder Pronda mit dem Apollon zu Prasia 23), das Heiligthum der Athena Hellotis in den Niederungen von Marathon. 25), welches von Korinth abzustam=

schen Exisor und Exciper ober Exisor (Elmsley ad Eurip, Horael. v. 860) hindert boch die etymologische Berwandtschaft nicht.

men scheint. ), ben Altar ber Athena afippia zu Acharna "), und das Bilb ber Athena auf dem Gipsel bes Ventelikon . Sehr dunkt sind die Saxa der Athena, welche die Gephyraer, an der Brude des Kephissos, wie es scheint, übten, welche auch ein vom himmel gefallenes Palladion (baher Athena Sephyritis) zu bessitzen behaupteten ").

S. 15. Außer ben Orten muß bie Geschichte bes Cultus besonders die Personen betucksichtigen, denen der Dienst ber Gottheit nach altem Herkommen oblag, namentlich bie Gefchlechter, welche ihn erblich fortpflanzten und als Ehrenrecht behaupteten. In Athen stehen eine bebeutenbe Angahl von Geschlechtern in einem folden Berhaltnisse zu den Pallasheiligthumern, und zwar insbeson= bere bem alten Tempel ber Burggottin. Bor allen die Butaben, ober, wie fie jum Unterschiede bes Demos genannt merben, bie Cteobutaben'). Ihr mpflifcher Uhnherr Butes wird Sohn des Pandion und der Zeurip= pe, ober auch bes Teleon, welcher ber Eponymus ber ats tischen Phyle ber Teleonten ift, ober bes Poseidon-Erech-theus genannt. Nach der herrschenden Sage erhalt er nach dem Tode seines Baters Pandion, mahrend das Ros nigthum an ben Grechtheus übergeht, bas Priefferthum ber Uthena und bes Poseidon. Doch ift ber Ratur ber Sache und ber Unalogie anderer Falle nach ju glauben, bag bas Gefchlecht fruber ben Dienft ber Uthena als einen Gentilcult mit besonders eifriger Unbanglichfeit geubt, ehe es baburch bas offentliche Priefterthum erwarb 1). In ben hiftorifch befannten Beiten befleibete aus biefem Ge= fcblechte eine Frau, welche berheirathet gewesen fein mußte-), bas Priefferthum ber Uthena : Polias, welche bie Aufficht und Sorge fur ben Tempel hatte und bafur man= cherlei Ehren und Ginfunfte genoß. Das Leben biefer Priefterin murbe als eine Nachbilbung ber Thatigfeiten ber erften Dienerin ber Athena, ber Refropibe Panbrofos, betrachtet; mit andern Worten, Die Mythen von Panbro= fos und ben Refropiden find großentheils aus den Cultusgebrauchen ber Pallas-Polias hervorgegangen. Pan= brosos sollte mit ihren Schwestern bas erste Rleib von Wolle verfertigt haben; bavon follte bas Protonion ein Abbild fein, bas die Priesterin selbst trug und einem jeben Opfernden umlegte ). Darum durfte auch wol diese

<sup>87)</sup> Herodet. I, 62. Kurip. Heracl. 849, 1031. c. not. Rimel. Atkent VI. pi 234. 235. Der Artifet des Hefychios: IIagdérage IIaddyridos ist wol mit Recht für ein Misverständnis von Euripides (Heracl. 1031) erklett worden. 88) Ausführlicher ist über die interessanten Mythen von den Pallantiden gehandelt in den hyperboreicherdmissen Studien sin Archdologie, herausgegeben von Ed. Gerhard. I. H. S. 280 sg. 89) Platarch. Thes. 13. 90) O schapos diros xal Ilyarias Eurosegur... IIáddas, Sophock. Aegeus (Fragm. 1. Brunck.) ap. Strad. IX. p. 392. 91) Epdorus ap. Theon. Progymn. c. 6. p. 221. Wals. Skynn. Ch. v. 634 sq. Eudox. ap. Stephan. Byz. Ig-cophron. 127. 1407. Apollodor. I, 6. 1. Strad. Exc. I. VII. 12. p. 330. Schol. Apollon. III, 234. Aschdos und Pindat brauchen nur den Ausbruck Helpyar sur Stephan. 92) Bei Antigon. Karyst. mirad. hist; 12. aus dem alten attischen Sagenschreiber Amelesagoras. (über die Fabel von der Krähe schlens, von D. Forch ammer und K. D. Ruiller. S. 8. 19. 93) Paus. I, 31. 2. Dies Trdowrn sit wol mur ein versettes Tervarn (nach der Art wie dlopos und dela os, räspos und residens, und das deine Wirtung der Aspiration in dem e, wie in deascas. Bergl. § 40. 94) Davon unten § 45. 96) Schol. Pind. Ol. XIII, 56 (40). Etymol. M. p. 832. 48.

<sup>96)</sup> s. §. \$1 (Pellotis in Korinth), und über die alte Berbindung von Marathon mit Sityon und Karinth Paus. II, 1, 1. 6. 2, 8. 97) Paus. I, 31, 3. Corp. Insor. Gr. n. 474. 98) Paus. I, 32, 2. 99) s. Pherekyd. und Antiochos ap. Schol. Aristid. p. 103 Frommel., p. 320 Dindorf. (wo in αὐ-τειρυρῶν — γερυρῶν μι steden scheins). Servius in d. Intep. Maii ad Virg. Aon. II, 165 und Laur. Lydus, de mens. III, 8, p. 45. Bergl. Pretter, Demeter und Persephone. S. 394. 1) Bouradau Frumo Corp. Insor. Gr. 666. Csr. p. 916. 2) über die Butaden s. außer des Bersassen Minservas Poliadis sacra c. 2 besonders Bossler de gentidus et samiliis Att. sac. p. l. sqq. Meier. de gentilit. Attica p. 89. über die Inscrist IRPELZ BOYTOY (Corp. Insoript. n. 468) vergl. jest Schorr's Kunstdatt 1836. Rr. 84. 3) Plutarch (in Nem. 9) bemertt, daß in Athen die Frau, welche den legüc λύχνος unter strer Aufssicht satte, γάμου πεπαυμένη sein mußte. Ein eingelnes Beisspiel gibt Plus. V. X. Oratt. p. 256 an der Philippe. 4) Photios et Suidas s. v. προσύνων. Wie complicit des Opsers

Mille die Gattentite Berte

went our retter fitter in retter Schools. Book

Commence Company of the Economic

Digitized by Google

ron) vorstand. Num gab es bei den Athenem wei solche heilige Ceremonien des Pstügens, die erste auf dem Stis won, die zweise auf dem rauschen Felde, die dritte unter der Wurg II. Die erste igebott einem Orte an, wo eleussinischer undrathenischer Eultusich zu begegnen scheinenz die zweite ist nusschließlich Cerealisch, die dritte aber hangt offendammit den Heiligthinnern der Wurg zusammen, und diese ist es zweiche eigentlich die Buzzusche, Conzosusche worden der Bautricken der Ackeung vorgennummen wurder war alter Wahrscheinlichkeit nach das Buschleiven, welches beim Prytaneion, also an der Ostsieber Altropolis, lag 20); dier mögen die heiligen Stiere, welche zuwiener Ceremonia dienten, geweidet 21) und das neben ein Stück Feld sur diesen Gebrauch ausgespart worden sin Stück Feld sur diesen Gebrauch ausgespart worden sin Stück Feld sur diesen Gebrauch ausgespart worden sind vollen sein Aufland von Vallene beschäftigten Perssonen sindroben schon und den vorden.

6. 19. Bon ben Perfonen bes Guttus geben wir ju ben Beitem beffelben über, wohim insbesondere bie Fefte, gleichsam ale bie Epochen, geboren, in benen ber Dienst sich concentrirt, und die ihm eigenthumlichen Wes banten und Empfindungen in jungewöhnlicher Starte und Lebhaftigkeit hervortreten. Natürlich haben aber die Ges brauche ber Feste in bem ganzen Charafter bes Gultus überhaupt ihren Grund, und selbst die Festzeiten berus ben, wie man bei ben meiften Gotterbienften nachweisen tann, auf ber Beiligkeit gewisser Monatstage und Jahredzeiten im Cultus bestimmter Gotter. Der Athena waren die britten Tage in den Defaden des griechischen Monats geweiht 22), insbesondere aber der dritte des bes ginnenden und bes ablaufenden Monats (die rolty loranelvos und golvorros) 23), b. h. der dritte Lag nach der Conjunction des Mondes und der Sonne und der britte Tag, vorher. Dies find die Tage, an welchen ber Mond por dem Neumonde vom himmel verschwindet und wieder nach dem Neumonde sichthar wird, woraus auch die Alten schon die Beiligkeit dieser Tage erklart ha=

ben M), fowie auch ber Rame ber Tritogeneia, aber auf eine ungulaffige Beife (f. §. 40), bavon bergeleitet wor: ben ift. Im athenifden Gultus finden wir unftreitig bie Chre bes brittletten Lages, ber gornag aulga, wie fie Entipides neunt 21), worwiegenb. In biefem Zage, am achtundzwanzigsten, wurben, nach ficherer Angabe, im Befatombaon, alle vier Jahre bie großen Panathe: nden gefeiert 26), und co fann feinem Bweifel unterlie: gen, bag auch bie fleinen Danathenden, welche man in ben brei Brofchenfahren beging, auf feinen anbern Deo: matstag fielen 21) Diefen brittlegten Zag bes Monbmo: nats beutet auch gewiß bie fleine und fehr fchmale Donbfichel an, bie aufliben Dingen Athens, befonbers ben aitern Tetrabrachmen, neben iber Rachteule gefunden wird und regelmäßig mit ber converen Seite nach ber Linken gebreht ift, wie estibet bem abnehmetiben Monte ber Kall fft 2"). 5 "

6. 20. Das panathenaifche Feft galt allgemein als bas Sauptfeft ber Gottin in Athen, Die Gage verbindet feine Entstehung und Musbilbung mit ber mothifcben Geschichte von Athen felbft. Erichthonios foll es geftiftet, aber erft Thefeus, als er bie Ginwohner Mtti= fa's in eine Stadt verfammelte, aus den Athenden Pan: athenien gemacht haben 28). Gine bestimmte hiftorifche Rachricht finden wir nicht bor bem Archontat bes Sippofleibes, eines ber Borfahren bes Miltiabes aus bem Ges fcblechte ber Philaiden (Dl. 53, 3), unter bem bie gym: nischen Ugonen an ben Panathenaen eingeführt worben find 30). Daß in ber Beit ber Pififtratiben bas Geft fcon mit allem Glange, ben ber bamalige Staat von Utben aufbieten tonnte, gefeiert wurde, ift aus ber Gefchichte von der Ermorbung bes Sipparch burch Sarmobios und Ariftogeiton befannt. Much bestand bamale fcon bie Un: terscheidung ber großen und fleinen Panathenden 31), von be-

<sup>19)</sup> Plutarch, prace. conjugal, T. VII, p. 425 H. 'Αθημαϊοι τρείς άρό, ους legods άγουσι, πρώτον επί Σκιρο, τοῦ πκλαι-σιάτου τῶν σπόρων ἐπόμνημα. δεύτερον δε εν τῆ Papla, τρίτον υπο Πώλιν, τον καλδύμενον Βουζύγιον Artitibes auf Athena (p. 23 Steph. Vol. I. p. 20 Bind.) fagt: Ked Βουζύγης τις benilde με των ξε άκροπόλεως. 20) f. Ballus. VIII, 111, Bekker. Anecd. I. p. 449., Suidas Λοχων. Der Archon Bastleus saß hier zu Gericht — wahrscheinlich über bie γέρα ber Prieffer, die größtentheils aus Ginkunften ber fogenamnten Bouzo-Mm bestanden. 1 21) Schol, ad Aristid, node Illar. p. 215 c. Val. III. p. 473, 25 Dind. (p. 71 Frommel.) Βουζύγα καλούν-ται οί τὰς ξεράς βοῦς τὰς δν Έλευσινι ἀφοτφιώσας τρέφοντες. Auch bie Eleufinier hatten fich namtich bie Bugpgifchen Gebrauche engeeignet, und nannten ihren Deros Triptelemos ben Bugyges. 22) Philochoros gab an: Ilanas ras roeis (be i. ras rotrus) ei-B. 178. 23) Harpocrat. p. 176 ed. Lips, Toriouner, Av-20089795 हैं। उर्के प्रहि उर्जे हिल्हांबर चे ने कि दिन्न के के मान कर कि Toungion Exchour. Boxes of yeres and time h Abhras Torgor οι πω Τυρτογένειαν αυτήν φησε διά τουτο λέγιαθαι, την αυτήν εξ σελήνη νομιζομένην. 3m Gamen baffelbe bei Phot. p. 603, 21, ed. Pores Bekker. Anocd. Gr. I. p. 306, 88. Euntah. ad II, IV. p. 504, 27 u. ia. Steilen, Tzeizes ad Lycophe, v. 519. Bergl. auch das Brymol. s. v. Thiropérem. — Turropéνεια, δει τρίεη φθίνοντος ειέχθη, Schol. Il. VIII, 39.

<sup>24)</sup> Toets, ad Lycophr. v. 519. "Ou h avin lau in aelnen, δέ σελήνη από συνόδου τριταία galverar. übereinstimmend Etymol, M. s. v. Totroyevera. 25) Eurip. Heracl. v. 777. 'All' ent gol (Athena) noluburos esnet rina zontvera oude liθει μηνών φθινάς αμέρα, νέων τ' ασιδαί χορών τε μολπαί. αντιμόεντι δε γας όχθης δλολύγματα παννυχίσις υπό παρθένων Ιακχεί ποδών κυστόιων. Datauf geht bie Stelle bes Hesych, s. v. y 3m'as auton, bie etwa fo gu ergangen ift: [ov] the lorantνου τοΙτην ή τοιτομηνίδα λέγει, [άλια την ψθίτοντος.] 26) Procl. Commentar, ad Plat. Timacum p. 9. Schol. ad Plat. Remp. I. p. 3, 1. ed. Bekker. Die Panathenden nennt ein gesichraubter Rebekünstler bei Athen. III. p. 98. b. yeredtor, the alleziogos Adnyas duegar. 27) Der Beweis bafür ift an ans beter Stelle (Phôlological Museum, N. IV. p. 227 sq.) gegen Corsini aus Demothen, contr. Timocr. p. 706. Eurip. Heracl. v. 777. Corp. Inser. Grace. n. 157, mit Befeitigung von Proclos ad Timaeum p. 9, geführt worben. 28) Daß der Athena ber 5. Monatstag heilig set, wie Servius ad Firjil, Georg. I 217 angibt, ist sonst nicht bekannt (s. inbessen über die Auinquatrien §. 59). Ebenfo wenig last fid Diompfios von Sal. Behauptung (Art. rhet, III. p. 1243), daß ber 15. der Zag diefer Gittin fei, anders weitig bestätigen. 29) Plut. Thes. 24. Conft ift bier um ber Rurge willen inbeffen auf Menrsius Panathennicus (Meursii Opp. ed. Lami II. p. 554. Gronov. Thesaur. Antt. Graec. Vol. VII.) c. 28 au verweisen. 80) Pherekyd. ap. Marcellin, Vit. Thuc. p. 813. ed. Poppon. (Pherec, Fragm. ed. Sturz. V. p. 84). Easeb. Chron. ad ann. LIH, 8 nach Pierenhmus. Bergl. besonbers Rutgers. Varr. Leett, p. 81. 31) s. Thucyd. VI, 56. Kus

nen bie erftern immer in bas britte Jahr ber Olympiabe füllen.

6. 21. Da die meisten ber Feierlichkeiten, mit benen namentlich die großen Panathenaen verherrlicht wurben bie große Procession vom außern Ketameitos über ben Markt im innern Kerameikos burch bie Sauptstraßen ber Stadt nach ber Burg hinauf, ble Darbringung von gols benen und fisbernen Gefäßen als Weihgeschenken, die mit ben Opfern verbundenen großert Dablzeiten, bie Rampf fpiele mit Pferberennen, gyminaftifchen Leiftungen und feit Peritles auch mufitalischen Wettftreiten - blos auf eine Entwickelung von Macht, Reichthum und festlicher Lust hin= ausgeben und gleichsam nur ein beiteres Schauspiel bilben, bas die Athener vor ihrer Schutgottin aufführen; so ist hier nur der weit beschränktere Theil der Ceremonien dieses Festes anzusühren, in welchem etwas von bem eigenthum= lichen Geprage biefes 3weiges ber griechischen Religion wahrzunehmen ift. Dazu gehoren besonders die Beibung bes Deplos eines reichen Obergewandes ber Gots tin, welches — wenigstens ursprunglich — witkich zur Befleibung bes holzernen Schnisbildes ber Athena-Polias bestimmit mar 22). Es wurde vom gefte ber Chalfeia an (bem letten Tage bes Phanepfion), welches bem Des phaftos und ber Athena-Ergane geweiht war ), von ben Ergaftinen gewebt und mit Stideteien reich geschmudt; unter benen bie Vorstellung bes Kampfes ber Gotter mit ben Giganten die ursprunglichste und hauptsachlichste war, woru aber viele andere Sufets aus ber heroischen Mythologie, sowie auch aus der Geschichte Athens (daber hochverbiente Manner assoc rov nenkov genannt werben), hinzugefügt wurden 34). Die Borftellung ber Schlacht ber Athener gegen bie Atfantiner an dem Peplos, der für die kleinen Panathenaen gewebt wurde 36), scheint später eingeführt worden zu sein, da die Athener alle philosophischen Dichtungen in Platon's Timaos und Kritias fich als alte Lanbessage angeeignet hatten; auch wird das sonderbate Schauspiel eines Schiffes, bas mitten in ber Procession von Maschinen bewegt, auf ben Strafen babinglitt und woran ber Peplos als Gegel befestigt war, wol nur eine neue, außerorbentliche Bugabe ju ben Luftbarkeiten bes Festes gewesen sein, womit Des rodes=Attitus die Athener erfreute, die indessen in den fol= genden Panathenden — ba die Einrichtung bazu einmal gemacht war - ofter wiederholt worden sein mag 36).

Sonst horen wir vielmeht, daß der Peplos in ber romis schen Kaiserzeit auf einem Wägen dahergefahren wurde 37), iber bem er aber auch fegelurtig nubgespannt gewesen gut fem icheint, wie bie Agis ber Athend ihrem Bagen nach Afchylos (Lumen: 382) als Segel bient. Eine andere wichtige Darbringung geschieht buich bie Erfephoren, Errhephore'n ober Arrhephoren . Diese beiben Mabchen, welche bas gange Sahr im Dienfte ber Pallas gubrachten, erhielten in ber Nacht vor bem Fefte gewiffe geheinmigvolle Begenftanbe, um fle auf ben Ropf ju'nehe men, die fie felbst ebenfo wenig kannten, als die Prieftel rin ber Athena, welche sie ihnen auflegte. Damit gins gen sie von ber Burg hinab in einen heitigen Begirt bei bem heiligthume ber "Aphrodite in ben Garten," und legt ten hier in einer unterirbifchen Grotte bie mitgebrachten Beiligthumer ab, womit sie zugleich von ihrem Dienfte entlaffen waren, und andern Madchett bie neuen Beiligsthimmer überließen, welche fle dort in verhüllter Geftalt bekamen 26). Dhne es gradezu errathen zu wollen, was bies für heiligthumer gewesen, burfen wir doch schon aus bem Namen ber Ersephoren selbst schließen, zu welchen Berrichtungen fie am meisten bestimmt waren. Gie beifen Thaubringerinnen, und brachten inebefonbere ber Berfe ober Thaugottin felbst ben Thau 40), worunter in diesem Zusammenhange naturlich nicht eine gewöhnliche Tobtenfpenbe verftanden werben tann 1), fonbern nichts,

bes Philostratos (Vit. Sophist. II, 1, 5. p. 550. Olean.': κάκείνα περί των Παναθηνά εων το ύτων ήχουον, auf die einzelne Panathenden Feler des herodes Attitus, und auch Pausanias (1, 29, 1) spricht davon als von einer Ingularen Sache. Die Stellen bei Meursus (Panathen. s. 19) gehören der Zeit der Antoninen oder einer spätern an. Auch in Syprina wurde in dieser Beit am Dionpsos-Feste im Anthesterion eine Ariere durch die Straßen nach dem Markte gezogen; der Priester des Dionysios regierte sie als Steuermann. Philostratos, Vit. Sophist. I, 25, 1. Bergl. Olearius.

37) Durch die Stelle aus dem Pseudo-Birgilischen Ciris. B.

21 fg.

Qualis (peplus) Erechtheis olim portatur Athenis.

Debita cum castae solvuntur vota Minervae,

Tardaque confecto redeunt Quinquennia lustre,

Cum levis alterno Zephyrus concrebruit Euro,

ber Berbindung: Περιέμενον δε Παναδήναια τὰ μεγάλα, έν ή μόνον ήμέρα οὐχ υποπιον έγέγνετο έν δπλοις τῶν πολιτών τοὺς τὴν πομπὴν πέμψαντας ἀδρώους γενέσθαι, muß man fchlies ßen, baß an ben kleinen Panathenáen bamals keine solche Pompa aufgeführt wurde.

<sup>32)</sup> Daber Aristoph. Av. 828.

The Bede Holioves, to kuroduer tor nender;
Die dresdener Pallas stellt ein mit einem solchen Peplos geschmücktes Xoanon dar, wiewol die Stellung der Figur nicht die der Athenapolias ist, welche man durch andere Bildwerte tennen lernt. 33) s. Meursius Att. lectt. IV. 24. Auf dies Fest schnen die Berse des Sophostes dei Plutarch. de sortanu. Vol. VII. p. 307. M. Fragm. inc. 60. Brunck. sich zu beziehen. 34) s. darüber des sondere Boeckh. trag. Graec. princ. p. 194. 35) Schol. ad Plat. Rempubl. I. p. 395, Bekker. 36) Offendar geht die Stelle

Et prono gravidum provexit pondere currum etc.

88) Das von diesen Formen 'Eφοηφόφοι die unsprünglichste und 'Aξόηφόφοι die zulest geditdete ist, kann nicht zweiselhaft sein, da das attische ξό sür ein alteres ionisches σσ eintritt, und vor q und σσ das ε setr oft in ein α übergeht. Bergsl. insdessondere ταφούς von τέφουμαι (torreo), βάφοις, άοιιξιά Θέφοις (baher Θεφείτης, der Freche), ξόφην und άξόην, 'Αφοϊνος sür 'Εφασίνος (Strad. VIII. p. 371) u. dergl. Auch ist wol die mittlere Form Αφοη (Appendix Photii p. 671: Pors. p. 582. Lips. s. v. κήφυκες) nicht ohne Westeres zu verwersen.

99) Paus. I, 27, 4, wo jest mit Recht άξόηφόροι, stat des 'stühern κανηφόφοι , geschrieben wird. Der Fries des Parthenon stellt diese Arrhephoren, welchen die Priesterin der Pallas die verhüllten heiligthümer zu tragen ges geben, neden dem Knaden dar, der dom Priester des Exchistque (ober dem Achon: Basileus) den Peplos zur überdringung an die Göttin erhält.

40) 'Εξόηφόφοι αι την δρόσον ηξοουσαί τῆ Έροη, Moeris. 'Εροηφορία δροσοφοροία, Zomaras. Betgl. Schol. Aristoph. Lysistr. 643: Τη γαρ Έροη πομπεύουπι, τῆ Κέκροπος δυγανελ, εἰς είσνορεί Του ρος.

41) Bie Lobect (Aglaopham. p. 872) und mit ihm Koch (ad Moer. p. LXXXVI) gang willturtich annehmen.

als was die Austrücke in ihrer natürlichen Auffassung besagen. Wenn diese Darbringungen an die herse auch pon den Panathenden, getrennt waren und ein besonderes Fest disheten, so dart man doch annehmen, daß die panathendischen Gahen verwandter Art. waren. — Est ware von Wichtigkeit, genau zu wissen, mie das panathendische Fest, nach seiner kalendarischen Festsetung sich zur Pflege des Diba ums. in Attika verhielt. Die Dlive spielt in den Gebrauchen dieses Festes die bedeutendste Rolle, Greise, sowie alte Frauen "2") mit Olivenzweigen, (Austogsood) schritten in dem Juge einher; die Sieger in den Agonen murden mit Olzweigen bekränzt und exhielten als Preise panathendische Amphoren mit dem Die der Morien gestillt "3")

fµµt <sup>43</sup>). §. 22. Bon ben Agonen find die hippischen, beren Einführung, allgemein auf den Stifter bes Festes, ben Erichthonios felbit, zurudgeführt wird "), mahrend von bem gemnischen Dl. 53. als Epoche ber Einführung bekannt ift "), und die musischen erst durch Perikles um Dl. 84 hinzukamen, aller Bahrscheinlichkeit nach bie ale teften; auch hatte fich in bem eigenthumlichen Wetttampfe ber Apobaten eine Nachahmung ber heroischen Kampfart erhalten 40). Die Athena wurde offenbar auch in den Panathenden als Hippia oder Hippeia, Roßund Reitergottin, gefeiert, die bas wilhe Roß gebandigt und ben Menschen bie Kunft gelehrt, es an ben Bagen anzujochen. Much in ber panathenaischen Pompa nahm Die Reiterei ber Athena, wie ber Fries bes Parthenon am beutlichsten zeigt, ben größten Raum ein. — Aber außer bem Berhaltniffe jum Pofeibon fteht Athena auch in naher Beziehung jum Bephaftos, und auch biefe brudt fich in ben Gebrauchen bes panathendischen Festes aus. Das Factelwettrennen (λαμπασούχος άγων, λαμπαöndooulu), welches an ben Panathenaen gehalten wurs be '), ist burchaus teine mußige Buthat, so wenig wie an ben Festen bes Hephastos, bes Prometheus in Athen, bes Pan, ber thrakischen Benbis, bes Apollon zu Amphipolis (wie man aus ben Mungen biefer Stadt schließen muß), es bezeichnet alle bieje Bottheiten als Licht= ober Feuergotter. Bei ben Panathenden mag noch überbies bie Dunkelheit ber monblosen Racht 14) bagu eingelaben

42) Ditaarch bei ben Schol, ad Aristoph, Vesp. 564. 43) über biese genügt es auf Brondsted über bie panathendischen Preiss gesäße, Transactions of the Royal Society of Literature, Vol. II. P. I. IV., mit der Erinnerung in ben götting. gel. Ans. 1832. St. 154. S. 1533 zu verweisen. 44) Erichthonios wird sehr als Ersinder des Biergespanns — durch Athena's Eingebung — und erster hippischer Sieger an den Panathenaen genannt. S. Virgil, Georg. III. 113. Varro ap. Servism et Philagyyr. zur Stelle. Plin. N. H. VII, 56. Aristid, Panathen. p. 184. Aelian. V. H. III. 38. Marmor Par. ep. 10 und andere Chronologen (s. Hoeckh. Corp. Inscr. II. p. 325); besonders die Schrististeller über Sternbilder (beim Bilde des Fuhrmanns) Eralosthen. Catast. 13. Hygin. Poet. Astr. II, 13 und andere, auch Themist, Or. XIX. p. 485. Petav. Himerius Or. II, 162. Tertullian. de spectaculis 9. Fulgentius II, 14. p. 90. 45), s. oden §. 30. Anm. 30. 46) s. Boeckh. in den Annali dell Instituto di corrisp. archeol. I. p. 156 und vergl. die Bushae zur teutschen Ausgade von Stuart's Atterthymern Athens. 2. Bd. S. 686. 47) Bergl. oden §. 11. 48) Daß es bei diesen Lampadedromieen dolle

haben, sie burch Fackellause ober Tanze auf eine bochst malerische und effectvolle Weise zu beleuchten. Es standbamit eine Nachtseier, ein Pervigilium, in Verbindung, das durch Gesange und Tanze auf der Burg selbst von der Jugend beider Geschlechter verherrlicht wurde!"). Sonst sind auch die Purrhichistenchören an den Panathenaen, auch an den keinen, auftraten "), als ein Spiel, das den Charakter der geseierten Gottheit besonders auszudrucken schien, hervorzuheben; Pallas selbst sollte nach der Sage zuerst die Pyrrhiche nach Überwindung der Dietanen getanzt haben ").

§. 23. Den Panathenden gingen, etwas über einen Monat, die Sfirophorien (am amolften Sfirophorion) porber, mit benen bie Erfephorien mabricheinlich eng verbunden waren 52). Bas bie erften anlangt, fo bebeutet ber Rame offenbar die Tragung von Schirmen, wiewol die icheinbar vermandten Ramen bes Ortes Gfis ron und ber Uthena-Stiras ichwerlich auf biefelbe Burgel jurudgeführt werben tonnen (5. 12). Auch bier icheint als fo die alte hieratische Sprache damit gespielt zu baben, daß sie in einem Ausdrucke durch verschiedene Etymologien mehrfache Beziehungen auf die Eigenschaften berfelben Gottheit barlegte, wie es bei ben Beinamen bes Apollon Luteios und Paon unverfennbar ift. Bei ben Sfirophorien murbe wirklich in einer Procession ein großer Schirm einber getragen; barunter gingen bie Priefterin ber Pallas Polias; ber Priefter bes Poseidon-Erechtheus und ber bes Belios; Die Eteobutaben trugen ibn 51). Diefe Schirmtragung ift offenbar keine mußige Buthat und bloße Ausschmudung, fondern, wie der Rame bes Festes felbst befagt, der Hauptgebrauch und die Grundlage des Ganzen. Da das Fest in den letten Monat vor dem Sommerfolstitium fallt, so ist der Grund des Gebrauches offenbar in der Hitze, welche jest bald ihre Akme erreicht und darum durch Hilfe der Gottheit abgewandt oder gemildert werben foll, gegeben "), wiewol bie Alten felbft auch eine andere Erklarung persucht haben "). Man trug babei bas Diostodion bas Fell eines bem Beus Meilichios geschlachteten Gubnwidders, beffen Beziehung guf Beriobnungs: und Reinigungegebrauche am Zage liegt;

tommen sinster war, sieht man aus den Detalls der Beschreibling bei Aristoph. Ran. 120. Bergl. Lobeck ad Sophoel: Aisc. 250. p. 190. ed. sec.

49) Darauf beutet die oben Anm. 25 zu §. 19 angeführte Stelle aus Euripides. Bergl. Lucrel. de rer. met. VI, 755. 50) Lysias 'Απολ. δωροδ. §. 4. p. 162. 51) Dionys. Hal. Arch. Rom. VII, 72. p. 1488. Bergl. Plat. Leg. VII, p. 796. d. Unten §. 55. 52) 'Αδέπφοροι' καὶ ἀξύπφορία, δορτή έπιτελουμένη τῆ 'Αθηνᾶ ἐν Σκιδόουροριῶνι μηνί. Etymol. M. 58) So nach der gemauesten Rachticht des Lysimachdes bei Harpocrat. s. v. σκίρον, του Bellet offender die richtigs Lesart aus den desten handschriften eruirt hat: Τὸ σκίρον σκιώδιον και μέχα, πρ. ψ. μεροφύρια und Creuzer Meletemm. I. p. 24. 54. Lex. Rhetor. in Belker, Aused, Gr. I. p. 804. Πρώτη γίνε Απλά σκιδον ἐπεννίπας πρός ἀπωστροψ ήν τοῦ ήμακοῦ καινατικό δολ Ηκτροςτ. 1. c. Συμβολον δὲ τοῦτο γίνεται τοῦ δείν είκοδουν καὶ ακέπας ποιεῖν, ως τούτου τοῦ χρόνου ἀρίστου ντος πρός οἰκοδομίαν. 56) Suidas et Hesych, s. v. Διος κούτον

es ist klar, baß auch bier burch biesen Ritus ber Jorn ber Götter, welche bas kand durch übermäßige Sibe zu verseugen drohten, erweicht werden sollte. So ging der Zug nach dem oben 30 erwähnten Orte Stiron an der eleusinischen Straße, nach demselben, wo eine der heiligen Ackeungen des athenischen Gultuß veranstaltet wurde 30, wonach man nicht zweiseln kann, daß überhaupt Überlieserungen, die den Ackerdau betrasen, agrarische Ideen, sich an diese Stätte anknüpsten. Wie schon die Ersephorien, als daß Kest der Thautragung, sich mit den Skirophorien vereinigen, bedarf keiner weitern Aussührung.

§. 24. Bon ben Gfirophorien, die um die Beit bes Solffitiums fallen, find bie Stira gang ju unterfcheiben, welche fich ohne 3weifel an die bereits erwähnte Aderung anknupften "). Gie mußten ben Thesmophorien, welche fich ebenfalls an bie Beit ber Uderbestellung anschloffen, nabe liegen, und werden wie diefe von Frauen gefeiert 60), worin eine hindeutung liegt, daß fie fich auf die frucht= bare, gebarende Natur bezogen. Gie grenzen unter allen Uthena-Festen am nachften an ben Gultus ber Demeter, fobaß die Alten felbst schwantend waren, welchem von beiben Gotterfreisen fie bas Geft zueignen follten 61). Dit ben Sfira bingen bie Dichophorien nabe gufammen, Die beim Tempel ber Uthena-Sfiras in Phaleron (6. 12) im Unfange bes Monats Phanepfion gefeiert wurden und hauptfachlich aus einem Wettlaufe weiblich gefleibeter Junglinge beftanden, welche, Beinranten mit reifen Trauben haltend, vom Beiligthume bes Dionpfos nach jenem Tempel ber Athena rannten 62). In berfelben Beit wursten ben Befropiben, Panbrofos, herfe und Aglauros, Mahle zeiten bargebracht, die in Beziehung auf eine mostische Sage ftanden: man nannte ben Gebrauch deinvopopla

57) §. 12. 58) §. 18. 59) Schol. Ravenn, ad Thesmophor. 884. 'Αμφότεραι (τὰ Στήνια καὶ τὰ Σκίρα) ἐορταὶ γυναικῶν (pergl. Eccles, 18. 59), τὰ μὲν Στήνια πρὸ δυεῖν τῶν Θεσμοφορίων, Πυανεψιῶνος 3', τὰ δὲ Σκίρα (ʃάχτ. Σκίρα, mit i) legeodal quol rives tà giropera legà er th copri diμητοι και Κόρη, el di, bit έπισπυρα θύεται τη Άθηνα. Schreibe: έπι Σκίρο θ. τ. Α. 'Επι Σκίρο wird bie Acterung auch oben, Inm. 19 ju §. 18 genannt, und Strabon (IX. p. 393) bezeichnet fie burch bie Borte: Ent Enlow legonoita ris, nach ben Banbidriften. Auch Stephan. Byz. s. v. Enlos fagt: Ent Entοφ Αθηνήσε (Αθηνά nach Meurstus) δύεται . . . . και ή έορτή αυτη Επίσχυρα (έπι Σχέρφ) κέκληται. 60) s. bie vorige Unm. Pangen wol mit ben Stiren ble Σχέργα in Alea zusammen, wobei bie Frauen gegeißelt wurben? Paufanias (VIII, 23, 1) nennt fie ein Fest bes Dionpfos, boch mar in Alea die Athena 61) f. bie obige Unm. und vergl. bie gu §. 12 angeführten Cagen von bem Beiffager Stiros. (G. auch Steph. Ryz. s. v. Zulgoc.) Clemens Mier. (Protrept. 2. §. 17. p. 5. Sylb.) rechnet bie Stirophorien und felbft bie Arrhephorien gu ben Feften, welche bie Beiber wegen bes Raubes ber Pherephatta feiers ten, mobei offenbar eine Bermechfelung ber Stira und Stirophoria porgefallen ift, welche auch die Schol, ad Aristoph, Lysistr. 18 begehen. 62) Ariftobemos έν τρέιφ περί Πινδάρου fchreibt bens felben Gebrauch ben Σείροις zu, ber nach Plutare (Thes. 23) und Anbern bie Ofchophorien bilbete. Bergi. oben &. 12. Unm. 81. über bie Beit ber Ofchophorien Corfini (F. A. I, II. p. 354. 370), welcher Gelehrte aber auch burch Bermifdung ber Stira und Strophorien bie Untersuchung verwirrt hat. Despotios Gloffe: Duelou eoord Adpringer abelorog ift fcwer mit Sicherheit gu CHICKDITER.

und seste ihn auch, sowie die Oschophorien, mit Theseus' Abenteuer in Kreta in Verbindung 43).

16. 25. Andere Feste ber Athena fielen in ben Monat Thargelion 6), die Kallynteria und Planteria. Sene wurden (nach Photios) am 19. des Monate gefeiert; die lettern nach Plutarch am 25. (Exty obsvortos), nach Photips am 29. (devrepu pairorroc). Beide beziehen sich, auf die Martung des alten Bildes, des apxator poéscheinlich bas Bild selbst gewaschen und neu angestrichen ober gebohnt 65), an bem andern die Garderobe ber Gots tin gewaschen. Das Bild, welches zu biesem Behufe ents fleibet werben mußte, wurde beswegen verhulkt, und ber gange Tempel war fo lange unzugänglich; ber Berkehr ber Athener mit ihrer Gottin schien so lange abgebrochen, als die heilige Basche bauerte; baber biese Tage als unglude lich und zu allen Handlungen bes offentlichen Lebens uns geschickt angesehen murben "). Dag bas Kest ber Plyne terien ber Aglauros gefeiert wurde, hat wol nur barin seinen Grund, daß man biese Retrops-Tochter als die erfte Plyntride der Athena ansah. Wiewol auch Erinnerungen an den unheilvollen Tob dieser Kekropide damit verbuns ben wurden, die dem Cultus die mystische Farbe mittheils ten, welche ber Tobtenbienst bei ben Griechen jederzeit hatte 17). Die Darbringung ber zusammengebruckten Feis genmaffen, welche man hynrnoia nannte, gibt auch bem Plonterienfeste einen agrarischen Charafter (3); sie kommt auch an den Thargelien vor und wird hier weniger auf ben Apollon, als auf die das Fest mit ihm theilenden Horen und ben Selios, bezogen "); wir haben aber oben gefehen, baß bie horen in Attita auch ben Retropiden nicht fern standen (§. 5). Athena gehört auch zu ben Gottheiten, welche bas alte Geschlecht ber Pflanger (der Phytaliden) verehrte, welche besonders mit der Bucht ber Feigenbaume sich beschäftigten 10).

6. 26. Bas nunmehr die Verbreitung ber Religion

<sup>63)</sup> f. besonbers Bekker. Anecd. Gr. p. 239, Hesyck, 's. v. δειπνοφόροι. Bergl. Plutarch. Theseus. 23 und oben §. 17. 64) [. Prool. ad Plat. Timaeum. p. 21: Αριστοτέλης ὁ Ρίδιος ίστορεῖ, τὰ μὲν ἐν Πειραιεῖ Βενδίδεια τῆ εἰκάδι τοῦ Θαργηλιώνος Επιμελείσθαι, επεσθαι δε τας περί την Αθηνάν εορτάς. 65) f. besondere Bekker. Anecd. Gr. p. 270, wo ber Rame Aalλυντήρια ausgefallen ift. Bezieht sich bie Pompa, mobei bas Koas non ans Meet getragen wirb (Suidns s. v. ol νομοφύλακες) auf bie Rallynterien ? 66) f. befonders Plut. Alaib. 84. Bergl. 67) Αγραύλφ Αθηναίοι και τελετάς και μυ-Bachr p. 239. στήρια άγουσι και Πανδρόσω, Athenagorne Leg. c. 1. Bergl. aud Bekker. Anecd. p. 270. 68) Photios s. v. ηγητηρία. 69) Porphys. de abstin. 2. Bergl. Schol. ad Aristoph. Eq. 725. 70) Paus. I, 37, 2. Bergl. Bossler. de ger. tibus. p. 51. Echlief. lich bemerke ich, daß die Procharisterien (Mogagiorneia aber Mogagioningia), das Begrüßungsfest der aus der Unterwelt hervorkommenben Rora, im Anthefterion, nicht rathfam fchien bier mit aufzuführen, wiewol einige Grammatiter (Bekker. Anocd. Gr. p. 295. Suidas) es ber Athena queignen, indem bier boch wol eine Bernechselung der Athena und Kora angunehmen ist. Bergl. Edere Einel. p. 108. Kieseling. Lycung. fragm. p. 107. Preiler. Demeter p. 124. Warum ber Streit ber Athena mit bem Poseibon und die Schopfung des ersten Olbaums auf ben zweiten Boebro-mion geseht wird (Platarch. Quaest. Sympos. IX, 11), bavon finbet fich in Gulturgebrauchen tein Grunb.

ber Affena von Athen aus anlangt, forfann man nur von ben Kolonien Athetts in Jonien mit Sicheiteit behaupten, bag fie ihreit Bfenft ber Gettin von Athen herubergenommen hatten! Auch hier wurde baber bie Migenal besonders als Phlias vetebrt, Wite namentlich in Erythra, wo sie in einem Hogen Holzbilde auf einem Ahrone sigend, in seber von betten Handen eille Spifibel haftend', duf bem Ropfe bil Beisformige Bebedung" 902 lod, vort bem alten Runftler Enboos bargeftellt war 11). Der Tempel ber Athene's Polias in Priene ift burch fifthe Ruinett' im schönsten ionisthen Style berühmt 72). Der Tempel bet Gottin in Phofaa galt für besonders alt 73); auch in ber photaifchen Cblome Daffalia mar Athena eine Hauptgottheit "), baher die massalische Golo-nie Athenopolis. Bon Milet ist die Assessiche Athena bekannt "); von der milesischen Colonie Kyzikos die Jasonische Athena, beren Beihung man mythisch an ben Argonautenzug aufnupfte 78). Bu Deos bezog man bie Athena wahrfcheinlich auf die dort bestehende Einrichtung bet Burgen (nuojoi) flatt ber Demen 17), baber bie Athes na Epipy getis in ber teifchen Cotonie Abbera 18).

Wir geften zu ben peloponnesischen Gulten über, unter benen wir jedoch nur biejenigen hervorteben wollen, die durch die Geschichte ober die Gestalt des Gotzterdenstes eine gewisse Mertwardigkeit haben.

6. 27. Erdzenischer Cultus. Mit Athen fteht unter ben peloponnesischen Staaten Erogen in nachster Berührung, und es kann nach verschiedenen Umständen nicht gezweiselt werden — wenn es auch nicht ausbrucklich überliesert wird — bag vor ber Zeit ber borischen Eroberung bes Peloponnes Erdzen, ebenfo mie Athen, in ben Händen von Joniern war 79). Auch über Erdzen fol= len Athena und Poseidon gestritten haben 80); hier aber foll Beus ben Streit so geschlichtet haben, bag beibe bie Gegend gemeinschaftlich besiten sollten. "Deswegen," fagt Paufanias "1), "berehren die Trozenier sowol die Athena, welche fie zugleich Polias und Sthenias nennen, und ben Poseibon mit bem Beinamen, Bafileus. Auch ihre alten Munzen haben als Typen auf der einen Seite eine Triana, auf ber andern einen Kopf ber Athena. Der Tempel ber Sthenias lag auch auf ber Afropolis 2), wah= rend ber alte Altar bes Beus : Sthenios auf bem Wege

nach hermione gezeigt wurde, ein rober Fels, unter bem Ugeus bie Soblen und bas Schwert verborgen haben follte, bie fein Sohn Thefens hervorholen mußte "2). Athena wurde aber von ben Trogeniern noch unter einem britten Ramen verebrt, als Apaturia "). Diefer Dienft bangt offenbar mit bem athenischen und überhaupt ionis fchen Befte ber Upaturien eng gufammen, von bem jest anerkannt ist, daß badurch die Bereinigung der Burger zu Geschlechtern (narque) und Phrafrien eine religiose Beibe und Feier erhielt 85). Athena, die in Athen als Phratriengottin (poarola), wie Zeus als Phratrios, ver-ehrt wurde (g. 10), hieß bei ben Trozeniern eben bavon Apaturia, Die Gefchlechterverbindende. Daher ber Gebrauch, baß jebe Jungfrau bon Erogen, wennt fie beirathete, ber Uthena-Upaturia vorher ben Gurtel weihte "6); burch Beirathen treten Familien eines Gefchlechtes, fowie verfchiebene Geschlechter, mit einander in Berbindung. Daß bie Jungfrauen und Junglinge in Erogen vor ber Hochzeit auch bem Sippolytos eine abgeschnittene Saarlocke weihten 37), beutet auf einen Bufammenhang gwischen Dies fem alten trozenischen Gotte (benn Sippolytos genog et-nes gottlichen Cultus) und ber Athena-Religion . Roch ift, fur bie weitere Erforschung ber Ibeen biefes Gultus, die Sage zu bemerken, bag Uthra, die Tochter des Dittheus, nach ber fleinen trozenischen Infel Gpharia ober Siera binubergegangen fei, um bem Spharos, bem Bagenlenter bes Pelops, eine Tobtenfpende bargubringen; babet foll Pofeidon fie umarmt haben, und barum an ber Stelle ber Tempel ber Uthena : Upaturia gebaut mor: ben fein 89). Dan errath leicht, bag im trozenischen Dienste Athra (bie Belligfeit) in einem abnlichen Berhaltniffe gur Athena ftand, wie im Attischen Aglauros.

S. 28. Argivischer Cultus. Die Berehrung ber Athena in Argos ist von so eigenthümlicher Art und steht mit ebenso eigenthümlichen kandessagen in Berbindung, daß wir sie gewiß ganz von der athenischen trenen und als einen seit uralter Zeit abgesonderten und für sich wachsenden und blühenden Sproß dieser Religion ansehen mitsen. Zwei Heiligthümer erscheinen als die altesten und merkwürdigsten 30); das eine lag an dem Stiezge zur Akropolis von Argos, auf der langgestreckten Ans

<sup>71)</sup> Paus. VII, 5, 4. Die Chariten und Horen standen vor dem Standorte des Bildes.
72) Antiquities of Ionia. T. I. chap. 2. Pausanias (VII, 5. 3) gidt den Beinamen nicht an, ader die Inschrift Corp. Inscr. Gr. 2904.
73) Paus. II, 31, 9. Bergl. II, 5. 2. Xenoph. Hell. I, 3, 1.
74) Justin. XLIII, 5, 6.
75) Heroel. I, 19. Steph. Byz. s. v. Asonośc.
76) Orchom und die Mingen. S. 287. Ist dies derselbe Tempel, den die Kozistener, augeblich zuerst in Asien, der Athena gedaut, well sie ihnen des erste Kunstmert, den dreierigen Chariteupseiler, gesschaft? Anthol. Palat. VI. 342. Bergl. auch Peut. Lucull. 10.
77) Corp. Inscr. Gr. 3064.
78) Mesych. s. v. Bunvopitic, Panathenaisten als ein Sodslitium zu Teos, Corp. Inser. Graec. n. 3073. Athendon beim alten Ephelos, Stradd XIV. p. 684.
79) s. Doriet. I, 5, 4. 1. Bd. S. 82.
80) Paus. II, 30.
Xuch über Argos kämpst nach Kpollodor (II, 1, 4, §. 9) Poseidon mit der Athena, nach Andern mit der Gera. Bergl. Creuzer, Symb. II. S. 587.
81) Paus. II, 30, 6.
82) Ib. II, 32, 4.
X. Ancell. d. B. U. R. Dritte Section. X.

<sup>83)</sup> Paus. II, 32, 7. 84) Ib. II, 33, 1. 85) T. befondert Meier. de gentilitate Attica, p. 11. 86) Paus. II,
33, 1. Bergl. Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythol.
S. 402. Rach Statius (Theb. II, 253) foll auch in Argos ein
entsprechender Gebrauch stattgefunden haben: Hie (Larissae) more
parentum kasides, thalamis ubi casta adolesceret aetas Virgineas libare comas, primosque soledant Excusare toros. Bergl.
Lactant. ad l. 87) Paus. II, 32, 1. Eurip. Hippolyt. 1425
(1415) mit den Scholten. Lucian v. d. sprischen Gottin. c. 60.
88) Gewiß sieht hippolytos dem Asktepios weniger nahe, wie nach
der Bentissicung mit dem Virbius von Artica — einem Werte
italischer Wathologen — gemuthmaßt worden ist, als dem Possei
don, was schon aus dem Namen Hippolytos adgenommen werden
kam. 89) Paus. II, 33, 1. Rach hygin (fab. 37) haben Posseidon und Agens die Athra in fano Minervae in einer Nacht
umarmt. 90) Rur in der Amerikan nennen der Athena eals
peinr am Martt (Pause. II, 21, 3. Vergl. Etrusker III, 7, 4.
2. Bd. S. 206), die Statue der Pania Athena im Chymna-

nen, bie Geraraben genannt, ju vergleichen mit ben at:

bobe Deiras ") und war ber Uthena Drybertes, ber Scharfiebenben, gewibmet, bie mit ber fpartanischen Dptiletie, ber Angengottin "), junachft verglichen merben muß; bies follte Diomebes gegrundet haben, weil ibm beim Rampfe Athena bie Duntelheit von ben Mugen genommen haben foll, die ibn Gotter und Menfchen gu unterscheiden und zu erkennen verhinderte "). Auf der Burg selbst aber, ber argivischen Carifa, lag, neben bem Tempel bes Beus-Lariffan, ein anderer ber Athena, mit einem alten Bilbe von eigenthumlicher Geftalt ", welche davon 'Angla ober 'Angla bieg "); hier lag ber Cage nach Afrifios begraben "). Rach biefen beiben Partien ber argivischen Mythologie, die man burch die Benennungen : Perfeus : und Diomebes : Sage bes geichnen tann, gerfallt auch ber Dienft ber Athena in Urgos in zwei perschiedene Bweige. Es gab in Urgos ein wirkliches Beichlecht ber Diomebiben, welches Die: fen Gultus burch Sahrhunberte festhielt. Gin Rachfomme Des Diomedes, Ergiaos, foll bas Pallabion, welches fein Borfahre nach Argos gebracht hatte und bas man noch in fpaten Beiten bafelbft porwies, bem Berafliden Teme: nos überliefert und ben Doriern baburch gur Groberung ber Stadt verholfen haben 97). Rach einer anbern Gage foll ber Priefter ber Uthena, Gumebes, bamale angefchul: bigt worben fein, bag er bas Pallabion an bie Feinbe verrathen wolle, und beswegen von Argos fluchtig bas Palladion mit fich genommen und es auf bem Gebiege Kreion auf ben fteilen Felsen, welche Pallatibes (vgl. §. 2) genannt wurden, aufgestellt haben 90). Demfelben wurde bie Ginfubrung bes Gebrauchs zugefchrieben, bei bem Buge ber Pallas jum Babe im Inachos, wo Jungfrauen aus bem Gefchlechte ber Afeftoriben als Babe: jungfern (λωτροχόοι) bienten, mahrend ehrmurbige Matro:

tischen Geraren, bas enthullte Bild wieber befleibeten "), ben Schilb bes Diomebes einherzutragen '); ja es foll auch bas Bilb biefes heros ober Gottes neben bem ber Athena zu bem Babe im Inachos getragen worben fein 2). Ferner wird erzählt, daß die Menfchenopfer ber (mit der Athena so eng verbundenen) Uglauros auf Ky: pros auf den Diomedes übergetragen worden, und ibm ju Ehren zu bestimmten Zeiten ein Jungling von ben Prieftern mit einem Speere burchstochen worden sei ). Auch sonst wurde die Grundung von Athena-Heiligthus meen dem Diomedes beigelegt, namentlich am abrietischen Meere, an dessen beiden Gestaden die Diomedes-Sage erstannend verbreitet war, sowie er auch selbst zahlreiche Tempel und Altare in biefen Gegenden befag '). Befonber's merkwurdig ift, baß er bem hippolytos zu Erd: zen zuerst geopfert und sein Beiligthum gemeiht haben Gewiß ist Diomedes ursprunglich ber Rame eis nes mit ber Uthena verbundenen Gottes, eines abnlichen Besens, wie ber mit ber Aglauros verbundene Ares (§. 9), eines triegerisch gerufteteten Bollftreders ihres ftrengen Willens. Die heroifche Mythologie fast inbeffen naturlich bei biesem, wie bei allen andern Beroen, die aus altern Gottern entstanden find, bas heroische Dafein als bas ursprüngliche, und erklart bas Factum ber gott: lichen Berehrung, welches sie vorfand, durch die beson= bere Gunst und Gnade der Gottheit, der Athena, welche ihm Unsterblichkeit, wie einem Gotte, ertheilt habe ). Ebenfo breht fie in ber Gefdichte vom Raube bes Pal-Labions, wobei Diomebes immer bie Sauptrolle spielt, das wirkliche Verhaltniß um, indem es in der Wirklich: keit nicht der Heldenmuth des Diomedes war, der ihn zum Räuber des Palladions und daburch wieder zum Berbreiter des Cultus biefer Gottin machte, sondern die Berbindung, in ber Diomedes bereits mit diesem Dienste stand, die Sage veranlaßte, baß er Palladien an verschie: bene Orte gebracht und darum jene Heldenthat in Troja verrichtet habe. Gelbst in der homerischen Poesie, welche boch als die reinste und vollkommenfte Ausbildung ber rein heroischen Borftellungsweise gelten kann, blickt in ber Behandlung des Diomedes ein anderer Geist und Chas rafter burch als bei allen andern Beroen. Er erscheint in noch naberer Berbindung mit der Athena, als die sonst von ihr so begunftigten Haupthelben Achill und Donsseus; fie besteigt fu eigner Person benfelben Bagen mit ihm,

sum des Kolarados (Paus. II. 22, 6) und das angeblich troische Palladion (Paus. II, 23, 5).

91) s. über die Deiras und überhaupt die Escalität von Arges insbesondere Lenke Morea. T. II. chap. 21. pl. 6. 92) Paus. III, 18, 1. Plut. Lyc. 11. darlos s. v. a. dy-Jalpas. 93) Paus. III, 24, 2. Bergl. II. V, 127. 94) Paus. II, 24, 4. Beegl. II, 25, 9. Daher nolioùxos de Callimach. Lav. Pall. 58. 95) Hesych. s. v. Arcla. à Arpair se drouped p. ent rivos arcas idquulun, dy' hs xal Arcla. à Arpair se drouped p. (Die Ableitung billigt Valvemaer Observ. ad orig. Graec. p. 65. Scheid.) kort de xal huse sai Archinos edvoupad p. (Die Ableitung billigt Valvemaer Observ. ad orig. Graec. p. 65. Scheid.) kort de xal huse sai Arposofien noosayogevoupen ku Arpes, xai to duoiou ku archinos evoquiad p. 18. Paus. II, 24, 1. 95) Ev to vev to veg the Armos et algoupen. Bergl. Paus. II, 24, 1. 95) Ev to vev to ris Arnob. adv. gent. VI. 6. Bon diesem Grabe auf der Lartsa. Protrept. p. 13. Sylb. (39. Pott.) vergl. Kused. Pruepar. Evang. II, 8. Arnod. adv. gent. VI. 6. Bon diesem Grabe auf der Lartsa. ift wol das deroon des Atrisios deim thessals der lartsa zu unterscheiden, welches vor der Etadt (nodosev to nodews, Apollodor. II, 4, 4. §. 3) lag. Atrisios der Argiver, wurde mans lich auch als Gründer der tetschillichen Lartssa. Pherecyd. ap. Schol. Apollon. I, 40); deide Lartssa, de Rraumion. Oros, wo 98) Callim. Lav. Pall. v. 37 sq. Die Beranlassuder seit in naher Berdindung. 97. Plus. Qu. Gr. 48. p. 404. H. 98) Callim. Lav. Pall. v. 37 sq. Die Beranlassuder seit sied wird nur von den Schollen berücket, wo übrigens Ichelon in Kpelon zu dessernisten servent der Athena geweiht haden sol, woder es auch Athenan genannt worden, in Argolis unsern des Inachos (Pseudo-Plutarch. de suv. 18, 12, ist wol im Grunde dassele.

99) Bekker. Anocd, Gr. p. 231 s. v. Γεραφάδες.

1 Callim. Lav. Pall. 36. 2) Schol. Callim. Vol. I. 3)
Porphyr. de abstin. II. §. 54. Bergl. oben §. 9. 4) Sammlungen über diesen reichen Gegenstand bei Heyne ad Firyil. Aou.
1X. Exc. 1. Koehler, Ile et course d'Achille. p. 169. Schweidewin, Ibyci fragm. p. 156 sq. Ein wichtiger Punkt sur dewin, Ibyci fragm. p. 156 sq. Ein wichtiger Punkt sur Diometres-Gult ist Metapont (Schol. Pind. Nom. X, 12), welche Stadt ihre Bewohner großentheils aus Utolian (aus der Gegend von Metapa) exhalten hatte. S. götting. gel. Ang. 1836. S. 37.
5) Paus. II, 32, 1. 6) Das erste bestimmte Zeugniß über die Berg dtter ung (bie aber nur eine Folge der Gottheit des Diomedes ist) aus Iholos, bei den Schol. Pind. N. X, 7, fragm. 20. Schneidewin; dann dei Pind. N. X, 7.

daß die buchene Achse unter ihrer Bucht erkracht, und

bie Rampfe, bie er unter ihrem Schute besteht, find haupts fachlich Rampfe mit Gottern.

6. 29. Der Cultus bes Diomedes und ber mit ihm verbundenen Pallas muß nach den Fingerzei= gen, die in der mythischen Genealogie und Geschichte bes Endiden felbst gegeben find, aus Atolien abges leitet werben (wodurch fich auch allein bie Berbreistung am abriatischen Meer erklart); dagegen gehort ber andere schon erwähnte 3weig des Pallas-Cultus gewiß ben pelaggifchen Urbewohnern ber Cbene von Ar= gos an. Es ift ber, um welchen bie Mythen von Petfeus, bem Sohne ber Danae, bem von ber Pallas ausgesandten Gorgotobter, fich breben, und ber auch in ben Dothus von ben Danaiben eingreift. Perseus, ber Entel des Afrisios, ist ein ganz argivischer Heros, wenn auch in Attifa im Demos ber Perrhiben eine schwache Spur seiner Berehrung sich erhalten hat 1). Rur auf ber kyklabischen Insel Geriphos war seine Berehrung eben= fo fehr zu Haufe, was wol nur burch eine frühere Berpflanzung von Argivern nach diesem Gilande erklart werben tann "). Man zeigte auf bem Martte von Argos ei= nen Erbhugel, von bem die Sage war, bag barunter bas Haupt ber Gorgone Mebufa liege 10); es tritt barin wie oft in folden einfachen und funftlofen Denkmalern ber Vorzeit — am beutlichsten ber Gebanke hervor, bag jenes Symbol lebenvernichtender, bamonischer Gewalt burch heilsame Gaben ber Götter bezwungen und in ein verborgenes Duntel verfentt fei. Der Gorgonenmothos bangt fich aber fo eng an ben Dienst ber Athena an, daß er sich auch in Berbindung damit bei den Athes nern und Tegeaten in Arkadien findet, wohin er schon nach geographischer Probabilität — wol von bem gemeinschaftlichen Mittelpuntte biefes Mythentreises Urgos gekommen sein mag. In Tegea, wo ber uralte

Dienft ber Athena, Alea blubte, glaubte man Saarlos den ber Gorgone Meduja ju haben, welche bie Gottin bem Stadtheros Repheus gegeben habe, und die man nur von ber Mauer berab einem berannabenden Teinde zeigen burfex um ihn jur Flucht ju nothigen "). En Uthen foll Erichthonios von der Athena zwei Tropfen von bem Gorgoblute erhalten haben, den einen todtend, den andern heilend, nachdem Athena felbst, in dem Gigantenkampfe auf den phlegraischen Gefilden die von der Erde geborene Gorgo erlegt hatte 12), eine interessante Sagenform, weil ber Gegenfat von Athena und Gorgo bier in unmittelbarem Kampfe, ohne Ginmischung bes Perfeus, hervortritt. Auch hing an den Mauern der athenischen Afropolis ein großes Gorgoneion "), wie ju einer bamonischen Schutzwehr. Es ware sehr wichtig zu wissen, welchem Locale die Sage angehört, daß Poseidon die Medusa sahnlich wie bie Athra) in einem Beiligthume ber Athena geschändet und bie feusche Gottin beswegen bas schone haar ber Tochter des Phorkps in Schlangen verwandelt habe "). Bahrscheinlich ist es boch, daß bas damit gemeinte Beis ligthum ber Athena kein anderes als bas argivische ift. Die Bublichaft bes Poseibon und ber Mehusa ift ubris gens auch bem Beswod bekannt, nach bem sie auf weicher Wiese unter ben Blumen bes Fruhlings stattfand 13). Die Fruchte dieser Berbindung sind bas Flugelroß Degasos und ber Chrosaor, die aber erst burch bas Schwert bes Perseus aus ber haft bes mutterlichen Korpers befreit werden.

§. 30. Beachten wir ben merkwürdigen Glauben, baß die Abern der Gorgone Medusa ebenso heilsames wie verderkliches Blut enthielten (beides soll auch Ustlepios in seine Gewalt bekommen haben 16), und das eigne Schwanken in der Borstellung der Gorgone, wonach ihre fürchterliche Häslichkeit aus ebenso großer Schönheit hervorgegangen sein soll; so entbeden wir eine doppelte Natur in ihr, in der das Grausenhafte nur wie eine Seite
eines andern Grundwesens erscheint. Daffelbe doppelseitige Wesen ist aber bei der Athena schon in ihrem Ber-

<sup>7)</sup> Bergl. Rudert §. 21. S. 86. 8) Der Demos Meg-Som heißt bei harpotration Hepotom. Der Beros Verrheus, ben bie Athener nach Hesychius a. v. Heibeus verehrten, bieß naturlich fruber Perfeus. Jener Demos lag in ber Gegend von Aphibne, unter bem Parnes (f. b. Enepel. b. Art. Attika. S. 225), in eis nem Striche von Attita, ber von Erinnerungen an ben Peloponnes, die Diosturen und Beratitben angefüllt mar, und gewiß einmal von baher einen Theil feiner Bevolkerung erhalten hatte. Gi= nen sehr bebeutenden Gult des Perseus in Attila murbe Paufanias II, 18, 1) beweisen, wenn die Stelle: "Exel per din nad errauda (bei bem heroon zwischen Dyten und Argos) rimag napa rov προςχωρίων, μεγίστας δε εν τε Σερίψη και παρ 'Αθηναίοις Περσέως τέμενος, και Λίκτυος και Κλυμένης βωμός σωτήρων mkouperwr Megrews (fo nach Siebelis' Text) unverborben mare. Da biefe aber sowol im Ausbruck als auch im Inhatte viel Befrembendes hat, so wird wol die Prolegomena (S. 811. 434) vorgefclagene und auch von G. hermann (de Minerva p. 21) gebilligte Berbesserung: ἐν τῆ Σερίφοι, οὐ καὶ πας 'Αθηνά (vergl. Thuc. V, 28) Hegodors remevos x. r. d. an die Stelle zu fegen sein. Im Tempel ber Athena in Seriphos follte Perfeus von Polybettes erzogen worben fein. Hygin. fab. 63. 9) Den Cultus bes Perfeus in entferntern Colonien, wie Tarfos, und von ba in manchen hellenisirten Stabten Rleinasiens, laffen wir hier bei Seite liegen. 10) Pous. U, 21, 6. Reben biesem Erbhügel mar ein Grab ber Gorgophone, ber Lochter bes Perfeus, beren Ramen ein in ber Mythologie fehr gewöhnliches uspeinunor (Bekker. Anecd, Gr. p. 868) barftellt.

<sup>11)</sup> Paus, VIII, 47, 4. Apollod. II, 7, 8, wo eine Sage ergablt wird, in ber Beratles ben Bermittler macht. Muf einer Minge von Tegea (Mus. San Clementino tav. 12. n. 120. Millingen Medailles Inedites, pl. 3, n. 9) ficht man Athena bem Repheus bie Locke ber Gorgo übergeben, und Repheus' Tochter Sterope ein Befaß unterhalten, um die Locke ober bas bavon triefenbe Blut aufzufangen. Edhel (Numi anecd, p. 142. Doctr. num. Vol. II. p. 298) hat den Typus schon ganz richtig erklart; Millingen bezieht die Vorstellung auf die Geschichte des Orestes. 12) Eurip. Ion. v. 1006 sq. Daher Pallas selbst Fogragiores, 3. B. Orph. Hymn. 32 (31), 8. 13) Paus. I, 21, 4. Rahrscheins lich geben bie fpateen Tetrabrachmen von Athen, welche neben ber Gule eine Menge merkwurbiger athenischer Kunstwerke in klei-nen Abbilbungen barbieten, ein Bilb bieses Gorgoneion. S. Ch. Combe, Museum Hunterianum, tab, 9, n. 19. Aber bie befannte Stelle aus Guripibes Grechtheus (Fragm. 17, 46. Matthiae): aud' αντ' έλαας χρυσέας τε Γοργόνος τρίωναν δοθήν στάσαν έν πόλεως βάθροις Ευμολπος οὐδε Θυάξ άναστέψει λεώς στεφάvoier, tann fich nicht auf bies Gorgoneion, fenbern muß fich auf ein Cultusbild ber Athena beziehen, bas von bem baran hervortres tenben Gorgoneion felbft Gorgo genannt wirb. IV, 795. 15) Besied. Theog. v. 278 sq. 14 Ovid, Met, IV, 795. III, 10, 3. 16) Apollod.

baltniffe zur Pallas (G. 1) und zur Aglames (G. 5. 9) hervop getreten, und biefe gange historische Kutwickelung des Uthes na-Gultus, mirb gnabe biefen Bug als ben hexberftechends ften barthun. Athena wird fabst nach ber apwähnlichen Darftellung factifch zur Gorgone baburch, baß sie bas versteinernde Gorgonion auf det Agist an ihner Bruft tragten huch schem bien Dichter sich micht, sie vogywnis und imits ahnlichen Cpithetis zu nemmen. Dag bie Ballas felhstermitibem Namen Gorgorgenannt wird; Cann - nach ben berrichenden Borffellungen - nur in verlo: renen und verdunkelten Spuren vorkommen 3); aber in ihren handlungen und Wirkungen werden wir bie Gots tin in bedeutenden Gultubrenthen (wie im Pellenischen ge 37 und Itonischen G. 42); gang als Gorgone erscheinen sehen. Gewiß war auch die Liebe des Pofeiban ursprimalich ber Athena felbst zugewandt, und Athena felbst vermanbeltel'nach, bentilltmothus ihre Locken in Schlangen, und blickte ihn mit Gorgonen-Augen al, wie Demeter und Rora in ihnlichen: Lagen jur : Erimys und Brimo

Das Berfeus, welcher im argivifchen Mothus baffelbe ausführt, was im Athenischen bie Athena felbft vollbringt — die gute Gottin von diefer grauenvollen Doppels gangerin gu befreien - ein bamonisches Befen ift, geht fcon aus biefer seiner Stellung hervor, und bie gange Sage vont ihm - die Zeugung burch ben polbenen Regen im unterirbischen Thalamos, die Berfenfung im Kaften ins Meer, Die Gefangenichaft beim Polybettes (Sabes) beuten auf einen gewaltigen Genius in ber Ratur, verwandt bem Titanenfohne Perfes, ben Befiod als Gobn des Kreios und Bruder des Pallas aufführte. Indessen unterliegt bei ber Schwierigkeit ber Etymologie is) auch bie richtige Auffaffung biefes Befens noch großem Bebenfen, und man wird fich febr unter die Phantafiegebil: be ber alteffen Griechen gurudverfegen muffen, um bie Borffellung von einem fo eigenthumlichen Befen in ihrem Grunde ergreifen zu fonnen.

§ 31. Korinthischer Gultus. Un den argivischen Cultus schließt sich ber korinthische wie ein Filial an und enthält in seinen Mythen eine Urt von Fortsenung und weiterer Entwickelung der Ideen, welche in den argivischen Gagen angebeutet sind. Athena hatte erstens in der Stadt Korinth einen Tempel der zaumerfinbenben (Chalinitis) Athena, beffen Name unbullr: sprung auf die Bandigung bes Pegasos bezogen murbe, mozu die Gottin bem Bellerophan geholfen! & Rach Pin= bar, ber biefen Drythos am Ausführlichften und Schonften entwickelt, muß Bellerophon, nachdem en den Zügel.ibn Traume empfangen, auf Gebeiß ber Gettingubem Dofeidon-Damaos einen Stier opfern und der Athena-Sippia einen Altar bauen 20); auch hier ware ohne 3weifel ber Dienst ber Rosse-Athene mit dem bes Meergottes werbunben. Wie wichtig und bebeutend biefer Dienst und Dog thus ben Korinthiern erschien, zeigt schon ber burthgan= gige Topus ihrer alten Gilbermungen, bat Daupt ber Athena auf der einen, das Flugelroß auf voer andern Seite. Es ist unbekannt, wie sich zu biesem Beiligthnme der Athena-Chalinitis das der hellotischen Athe na vethielt, ba Paufanias -- ber nur bas von Jufius Coffar neugegrundete Korinth beschreiben kounte: :- bavon keine Erwähnung enthält 21). Auch biefer Name wind etymologisch von der Bandigung des Pegasos, (dne rov édere) hergeleitet 22); in den Festgebrauchen benicht indef sen die dem Hephastos augekohrte Seite ber Athena weit mehr vor als die Beziehung zum Poseidon. Der Saupt: gebrauch war ein Factellauf (λαμπαδοδρομικός άγων) 23), und biese Bephastische Natur blickt auch in allen ben Sagen burch, welche man in Korinth über die Entstehung bes Dienstes erzählte. Die Dorier sollen, als sie unter Aletes Korinth erobert, ben Tempel angezundet und barin die Jungfrauen Hellotis und Eurytione verbrannt haben, oder die Hellotis foll sich mit einem Kinde, das Chrose genannt wird (ein sehr wichtiger Name in diefer Religion) felbst in die Flammen gestürzt haben.

§. 32. Arkabischer Cultus. Mit übergehung ber übrigen Athena-heiligthumer in ben borischen und bryopischen Stabten von Argolis? wenden wir uns zu ben besonders merkwürdigen Sigen des Cultus in Arkabien. In Tegea war der Dienst der Uthena der haupfichenst, wie in dem angrenzenden Mantinea der des Poseidon; bort sindet man, wie es scheint, den Priester

<sup>17)</sup> Bie bei Palaephat. 32, wo die Athena-Gorgo ben Rorenagen (nach Fischer ben Kernaern) zugefchrieben wirb. Bei Eurip. Helena. 1931 wird mit großer Bahricheinlichkeit von Bermann Γοργώπα πάνοπλος geschrieben. Bergl. fonft Bolder, Mpth. Geogr. G. 24 fg., ber Kyrene als hauptfie bes Gorgonen-Mythus behanbelt; boch fcheint nur bie Triton & fabel (g. 40 fg.) bort wirklich local gewesen gu fein, an welche bann die Gorgonen angetnupft wurben. G. auch Rlaufen, Schulzeitung 1833. 2. Abth. Rr. 47. S. 371. 18) Die Etymologie von der Burgel IIEP - Perseus est qui penetrat - hat viel fur sich, aber die bavon gemachte Unwendung, bag Perfeus bas Durchbrechen eines in Gifternen gefammelten Baffers bezeichne Mermann, de Graoca Miwerva. p. 19) bleibt im Geifte ber Mothenerklarung noch hinter Palaphatos gurud. Man kaun aber auch Perseus von der Wurzel von alungopus (in ber Gestalt IIPE, in Empeoe, mit Umstellung ber Liquiba) ableiten, und baburch die fcone Deutung Rudert's S. 127, wonach Perfeus ber Blig, eine Art Beus-Reraunios ift, unterftugen. Rach Rlaufen, Schulgeitung 1833. 2. Abth. Dir. 45, ift Chryfaor in biefer Sage ber Blig.

<sup>19)</sup> Paus. II. 4, 1. Rach Leabe ift es ber Tempel, von dem noch bie mertwurbigen Ruinen im alteften borifchen Stol vorhanden 20) Pindar. Ol. XIII, 80. Bergl. Boeckh. p. 217. Boller, Mothol. ber Japetiben. G. 184. 21) Rückert (D. d. Athena. G. 981 halt bie Chalinitis und Bellotia für biefelbe, wels ches ohne beftimmtere Grunde nicht vorausgefest werben barf. 22) Schol. Pind. Ol. XIII, 56 (40). 23, Schol. Pink L c. In diefen Factellaufen hatte ber Stadiobrome Aenophon von Sorinth fieben Dale gefiegt. 24) Rur in ber Anmertung nennen wir tury in Sitnon ben alten Tempel ber Athena, ben Epopeus gegrundet haben und von bem als Beichen ber Gnabe ber Gottin Di geflossen fein foll (Paux. II, 6, 2. 11, 1) und das Beiligehum ber Ath. Kolotafia (Athen. III, 72. b.) von einer esbaren Pflanze benannt; in Titane ber Tempel der Athena, in-welchen bei ben Astlepiosfesten bas Xoanon ber Koronis gebracht wurde (Pew. II, 11, 7, 9. Bergl. Rudert a. a. D. S. 102); in Rieona ein Tempel ber Athena mit einem Bilbe von Diponos und Styllis (Paus, II, 15, 1); in Epidaures ein Tempel ber Atbeng: Riffaa, mabricheinlich von einem Bilbe aus Epheuholz (Paus. II

ber Athena, hier ben bes :Poseibon als Eponyment beren Namen zur Bezeichnung ber Jahre bienten 26). Der Saupte cultus war ber Uthema = Mea, beten Cempel in feis ner erneuerten Gestalt burch Stopas von Paros inbet gwifte und pratheigfte bes Pelopoines war 26), ben pties sterlichen Dienst verrichtete ein Knabe vor ber Beit ber Maimbarksit; auch wurden nicht west Vom Bempel in 160 nem Stadtum gwei' verschiebene Agonen gefeintt, ben eine Alara, bertandere Balvtia genannt. Der Bienft bet Mia hatte fich weiter in Artabien verbreitet ! auch in Mantinea und in dem Orte Wea bei Stomphalos hatte die Gottin Tempel unter biesem Namon 4)/ sowie auch die Svartaner auf bem Wege von Sporta nach Therapne ein Beiligthum ber Alea geweiht hatten 28). In Tegea aber war biefer Cutt ungefahr ebenfo bas Bunbament ber alteften Bantossage, wie ber Dienft ber Polias in Uther. Bon der Athenas Alea ift der alte Landesheros Aleas bes nannt, ber Sohn bes Apheibas, b. h. des Reichen, ber ben fruchtbaten Theil Artabiens, bem es an Smnus nicht fehlt, sodaß er für die Agricultur brauchbar ist, di h. die Ebenen von Togea, Mantinea, Ruphya, reputsens tirt 28). Dieser Aleos soll ben Tempel ber Alea gegrunbet haben 30). "Unter-feinen Rinbern ift Repheus-obet in the Thorn

29. 1); auf dem Borgebirge Buporthmes, bei hermione ein Tempel der Athena Promachorma, der Schumerin des Safens ernus. II, 34, 81 imb zwei Tempel der Athena auf dem Poseiblon, wo das alle hermione lag (Paus. II, 34, 10), auch ein Bilb dem Tempel der Demeter und der andern anthonischen Gotter der Drooper.

25) Baeckh. Corp. Inser. I. p. 701 34 n. 1518. L. Ross. luscr. Graec, ined. n. 2. 9. In der Anschrift bei Ross n. 2 tommt auch eine Priesterin der Athena Alea vor. Auch hieß eine Physic der Athaneatis (Paus. VIII, 53, 3) oder al ka Abaralar Corp. Inscr. Graec. n. 1513. 26) Paus. VIII, 47. Bergl. Herod. I, 66. IX, 70. 27) Paus. VIII, 9, 8. 23, 1. 28) Xanoph. Hell. VI, 5, 27. Paus. III, 19, 7. 29) Artas hatte.nach ber Sage ber Artaber brei Sohne, Agan, Apheibas und Clatos. Man reprofentirt bie Manen, b. f. bie Bewohner bis westlichen Artabiens, bas im Gangen mafferarm und wenig für Cultur geeignet ift 4f. über bie aganifchen Orte Dorier Beilage 1. §. 21. 1. Bb. G. 449, auch Orefteion, Buript Orest. 1663., Elatod, ber Fichtenmann, Die ftartbewalbeten Gebirge, befonders Andes ne, baber fein Sohn Apptos, ber Dochlander; Apheibas bas reiche fruchtbare ganb, befonders Tegea mit feinem von Gemaffern gufam= mengeschwemmaten Fruchtboben (deep alluvial soil, Louke, Moren. Val. I. p. 92). Dieser Aheil Arkabiens heißt mit Auszeichnung 'Angelderraios κληρος (Apollon, Rh. I, 162, Patts. VIII, 4, 2; ein Demos von Tegea behielt immer den Eigennamen ber Aphels banten (Paus. VIII, 45, 1). Die Bebeutung, die bier ben Ramm Appeidas (von a- und geschem) gegeben wird, wird vollig bestägt durch Homer. Od. XXIV, 804, wo ein Sohn eines rathen Ronigs vide 'tyeldartos Holunquoridao araxeos heist. Ein mertwurbiges Beugnif über biefe alte Gintheilung Artabiens, aus ben Schol. ad Dionys. Per. 415, fagen wir vollftanbig bei, ba 86 einiger Berbefferung bebarf: "Edaros per Edaze poigar Ooγομενόν, Μανείνειαν και την Κυνουρικήν. Ήτις Θυρέα Ral 'Ar-Fight Ral τὰ περέ τους καλουμένους Πρίνους (nach Bernhare by's Bernauthung). Αφείδας δε Τέγεαν και τὰ περέ Μαινα-λίους (MENAAAHΣ bie Panbicht.). Άζαν δε και την άψ έαυτοῦ Άζανίαν [καί] τὰ περί Παβρασίαν, έν ή τὸ τοῦ Auxalou Aide ligion, [oi] ele the noirde o uno do un havan. Freilich ift in bem letten Sage Mehreres fehr unfichen Paus. VIII, 45, 3.

Rapheus (ber Grunder von Raphya) fcon eben (8, 29) als ber Empfanger ber Gorgonen : Lode erwähnt worben, die aber nicht im Tempel ber Alea, fondern in bem ber Uthena Potratis zu Tegea bewahrt wurde, welches barum auch bas Beiligthum bes Bollwerts (ro ron foupeurog iegos) hieß 31). Die Tochter bes Meos abery Uus ge, wird als Dienerin ober Priefterin ber Pallas: Alea ge= bacht; Berafles bewattigt fie bei einer Quelle in ber Dabe bes Tempels, fie verbirgt ihr Rind in bem Beiligthume ber Uthena ?). Benn barin einige Ahnlichfeit mit ber Gage bon Erichthonios fattfindet, fo erinnert die Ergah= lung, wie Muge mit ihrem Knaben Telephos, in einen Raften eingeschloffen , nach Denfien binubergeschwommen und burch die Borforge ber Utheria gerettet worden fei 33), noch mehr an bie Danae und ben Perfeus. Der Muge, beren Rame Glang bedeuter, ift bie Mara bermanot, welche ebenfalls die Schimmernde beißt (baber Mara als ein Rame bes Girius gefunden wird), beren Grab man bei ber Quelle Maltomenia im mantineifchen Gebiete zeigte, und bie man auch als Gattin bes Tegeates nann= te "). - Nach ber Sindeutung, bie im Ramen ber Muge liegt, wird man auch wol bie Uthena = Alea felbft beffer von alea (alea) in ber Bedeutung milde, gebeib liche Barme (tepor), als von alea, Buflucht, ableiten, obgleich es vollkommen richtig ift, bag biefes artabis fche Beiligthum burch fein allgemein anerkanntes Unfeben auch frubzeitig Ufpirechte erhalten batte 36) 11 1015

Un ben Grengen bes Gebietes von Tegea, in ber Landschaft Manalien, lag bie fleme Stadt Dallantion, berühmt und von den romifchen Raifern felbft geehrt und begunftigt als Mutterftabt bes romifchen Dalatium. hier lag ein Tempel mit ben Bilbern bes Pallas und Guanbros 36). Beiterbin auf bem Bege burch Manalien nach ber neuen Stadt Megalopolis lag ein Drt, ber Athenaon bieß, von einem babeiliegenden Tempel biefer Gottbeit "D. Diefe Gegenb' ift als heimath fehr eigenthumlicher Sacra und Mothen der Pallas bemerkenswerth. Bem man aus ber pragmatifchen Darstellung bei Dionysios von Halikarnaß, welche barauf hinausgeht, ben Urfprung romischer Beiligthumer in Artabien, Eroja und Samothrate nachtuweifen, bas berauszieht, was fich auf die Pallas bezieht und ben altesten Bestandtheil ausmacht "), so wur Pallas, ber Sohn bes Lykaon und Grunder von Pallantion, ber Erzieher

<sup>31)</sup> Paus, VIII; 47, 4. 32) Paus. VIII, 47, 3. Apollod. II, 7, 4. III, 9, 1. 33) f. befonbers Strab. XIII. p. 615. 34' Paus. VIII, 12, 4. 48, 4. 35 Much Gerhard, in einer II, 7, 4. III, 9, 1. 35 Auch Gerhard, in einer gelehrten Abhandlung über bie Athena Alea, Aert gu ben antilen Bilbwerten, 1. Liefer. 4. Abichn., fuhrt biefe Gottin als atherifche 36) Paus. VIII, 44, 5. Lichtgöttin auf. 37) Paus, VIII, 44. 2. Auch in ber Rabe bei Afea ein Tempel ber Athena: Soteira und bes Posibon, angeblich von Dopffeus erbaut (Pous. VIII, 88) Dionge. I, 68 citirt für feine Gefchichte bem Rallis ftratos über Samuthrate, ben Satyros in einer Sammlung alter Druthen, und ben alten Dichter Arttinos, aus bem aber nur bas genommen fein kann, was fich auf bas Pallabion bezog. Da aber nach Arttinos bas Pallabion bem Darbanos von Beus gutam, fo tann bie Erzählung von ber Chrofe nur aus bem Satyros abgeleitet werben.



an, sondern die Bedeutung der verschiedenen Gulte und Beinamen ift meift febr klar auf ethische und politifche Berhaltniffe gerichtet. Auf bem Sugel, welcher bie Burg (Polis) von Sparta vorstellte, mube bie Althema im ehernen Daufe (galxloixos) verehrt, welche ihren Namen Blos iber Ausschmudung zu banken hat, ben ihr Tempel durch ben Kunftler Gitiabas (um Dl. 60) erhielt "). Dem Bolte in seinen Berfammlungen fteht fie als Bellania 32), auf bem Martte als Agorda, bem Rathe ats Ambulia, ben Fremben als Xenia, ber arbeitenben' Claffe als Ergane vor 13); auch hieß sie in Sparta Arioponos, bie wurdig Bergeltende "). Als einer Kriegsgottin murben ihr neben bem Beus Agetor die Opfer bei der Uberschreitung der Landesgrenze, Dia= bateria, bargebracht 14). Die Keleutheia, welche an ber Strafe Aphetais brei von einander abgesonderte Beis ligthumer hatte, bezog sich wol auf die Wettlaufe, welche chemals auf dieser Strafe (wie die Chortanze auf dem Markte) gehalten wurden; das erfte biefer Seiligthumer befand fich am Anfange ber Strafe, bei bem Umthaufe ber Bibider, welche gewiß als Rampfrichter babei thatig waren; bie anbern wahrscheinlich in bestimmten Abstanden an demfelben Wege, zu bessen Bollendung Atherna Kraft und Muth geben sollte "). Die Spartiaten verbanden die Athena besonders gem mit ben Dioseus ren 57), die als Staatsvorsteher, Kriegshorte und Auffes ber friegerischer Ubungen, besonders ber Porrhiche, mit ber Athena in nahe Berührung famen, indem Diefe Gottin nach spartiatischer Sage ben beiben Junglingen ju ibren Waffentangen die Fibte blies 48), wie sie überhaupt als Erfinderin der triegerischen Musik (die in Sparta hauptsächlich aus Floten bestand) gefeiert wurde (vgl. & 55) 49).

g. 36. Eleischer Cultus. In Elis stand auf ber Burg ein prachtiger Tempel ber Athena mit einem chryselephantinen Bilbe von Phibias, auf beffen Belmeein Sahn, des Symbol ber Bachsamteit, gebilbet mar 60). Merkwurdiger ist ber eleische Dienst ber Mutter-Athena ('Adma Mhrne)61), ba in ber herrschenben Borfellunges weise die strenge Jungfraulichkeit ber Gottin for fehr bie früher vorhandenen mutterlichen Eigenschaften verbrangt hatte. Aus ber munderkiben Legende, bie mir bei Pausanias von der Entstehung biefes Dienstes finden, konnen wir wenigstens fo viel abnehmen, bag man von biefer Mutter-Athene Kindersegen, schnellen und traftigen Nachrouchs ber Bevolkerung, erwartete. Daß in einem Ra-tionalheiligthume, wie Olympia, die Athena in mannichfachen Functionen erfcheinen mußte, lagt fich auch ohne Zeugnisse annehmens wir wiffen übrigens burch ausbrudliche Melbung, daß sie als Ergane mit ber Runft: arbeit am Koloß bes Zeus, und als Sippia mit ben Wagenreunen in Berbindung trat 42). Die Athena= Rarkaa, angeblich von einem Sohne bes Dionpfos, Martaos, zuerst verehrt 64), erinnert an bie versteinernbe Kraft ber Gorgo.

§. 37. Achaischer Cultus. In Achaia ift allein Pellene, die Nachbarstadt von Sityon, durch eis nen eigenthumlichen und offenbar fehr alten Ballas-Gultus merkwurdig. Obgleich Pellene (Medding, auch Meddava) die gebrauchliche Form bes Namens biefer Stadt ift, so hat boch wol auch die andere, in Sandschriften fo oft vorkommende Form Pallene 61) einen Grund im Alterthume; Pellene und Pallene scheinen nur verschiebene Aussprachen eines Namens zu sein. Babrscheinlich war bies Pellene, welches ja fruber auch pelasgisch und ionisch gewesen mar, eine Schwesterftabt bes attifchen Pallene, wo die Sage vom Gigantenkampfe qu hause mar (§. 13); Achaer aus Pellene follen bie chalfibische Salb: insel Pallene bevolkert und benannt haben "3), welche in Griechenland gewöhnlich als Schlachtfelb ber Giganten galt (Unm. 91. §. 13). Dem gemäß wurde auch — nach alten, an den Pallasdienst sich antnupfenden Barftellungen — Pellene felbft als eine Grundung des Titanen (ober vielleicht auch bes Giganten) Pallas ange= sehen 66). Der Tempel ber Athena, welcher por ber Stadt lag, enthielt ein unterirbisches Abnton, welches sich unter bem golbenen und elfenbeinernen Bilbe von Phibias befand 67); hier ftand wol in ber Regel jenes fonst verborgen gehaltene und unberührte Bild (poeras), bas nur zu bestimmten Zeiten von ber Priesterin berausgetra:

Anemotis in Mothone (Paus. IV, 35, 5), bas Bill mit ber Krähe in ber Hand in Koroneia (Paus. IV, 34, 3. Bergl. Anm. 32 §. 24) zu nennen. Bergl. auch Steph, Byz. s. v. Aedha.

<sup>51)</sup> Das hänfig erwähnte Beiligthum ist besonders aus bet Geschichte bes Paufanias befannt. 52) Benn biefe Berbefferung für 'Yllavla in der Rhetra des Lyturg (bei Plutarch, Lyk. 6) armehmlich ift. Der Ort Bellenion (Paus, III, 12, 5) ift nicht in unmittelbarer Berbindung mit dem von den Tarentinern geweihten Athenabilbe zu benten. 53) Paus. III, 11, 8. 13, 4. 17, 4. 54) Paus. III, 15, 4. Duntel ift bie Bebeutung ber Athenas Pareia, Paus. III, 20, 8. 55) Dorter IV, 6, 6. 2. 2h. S. 534. 56) Daher Aperate odos von authu, wie bie äpemis in Olympia. Dhne biefen Gebrauch hatte auch bie Sage von ben Bettlaufen ber Freier ber Penelope auf biefer Straße nicht ent: fteben konnen. Und bag Dbyffeus nach beren flegreicher Bollenbung tie brei Peiligthumer ber Releutheia weihete, begrundet wol binlanglich bie obige Ertlarung. Paus. III, 12, 2-4. 57) Paus. III, 11, 8, wo die Diosturen auch als Ambulioi mit Beus und Athena unter gleichen Beinamen Jusammengestellt werben. In Brafta ftanben drei Diosturen ober Abrybanten mit der Athena zusammen. Pous. III, 24, 4. Die Diosturen sollen das Seisligthum der Athena-Afit in dem Kuftenorte Asia gegründet haben, Paue. III, 24, 5, welches man - blos wegen einer fchleche ten Abeitung bes Beinamens Affa von bem Belttheil Affen — aus Kolches herleitete. 58) Epicharm. Madau bei Alhen. IV. p. 184 sq. Schol. ad Pind. Pyth. II, 127. Arifibes auf Ather. 59) Roch find in Latonita und Deffenien ber Tempel auf bem Borgebirge Onugnathes (Paus. III, 22, 8, ber ber Athena Dippolaitie gu hippola (Paus. III, 25, 6), ber ber Athenas Redufia in Rebon (Strab. VIII. p. 360. X. p. 487. Steph. Byz. s. v. Nedwo), ber Athena: Appariffia in Appariffia (Paus. III, 22, 7. Bergl. Steph. Byz.), ber Athena:

<sup>32 §. 24</sup> zu nennen. Bergl. auch Steph. Byz. s. v. Aeder.
60, Paus. VI, 26, 2. 61) Paus. V, 3, 3. 62) Paus.
V, 14. 5. 15, 4. Der Altar ber Athena-Kybonia auf ber Burg von Phrira in Pisatis, Paus. VI, 21, 5, bei Olympia beutet auf benselben alten Berkehr mit Kreta, aus welchem die ibdischen Dattylen zu Olympia abstammen. 63)
Paus. V, 16, 5. 64) s. über das Schwanken dieser Formen II. Stephams Lex. in der englischen Ausgabe T. I. p. 454 b — 455 d. 65) Skymnos Chios v. 637. Polyaen. Strateg. VII, 47. 66) Paus. VII, 26, 5. 67) Paus. VII, 27, 1.

gen wurde und bann einen folden Schauber erregte, bag nicht blos bie Menschen bie Blide bavon abwenden zu muffen glaubten, fonbern auch, nach ber Meinung ber Pelleneer, die Baume bavon unfruchtbar murben und die Landfruchte ju Grunde gingen, burch welche bas Bilb babin getragen wurde "). Auch wird von bem pellendi= fchen Gultus überliefert, bag bie Priefterin ber Gottin bei bestimmten Feierlichkeiten in ber vollen Ruftung ber Uthe: na erschien 69). — Sonft herrscht in Achaia die gewohn: liche spatere Borftellung von ber Athena und die barin liegende politische Beziehung vor. Athena hieß bei ben Uchaern Panachais und hatte als folche einen Tempel am Fuße bes Berges Panachaitos bei Patra 70); auch wurde sie neben Zeus Olympios auf dem Markte von Patra verehrt, wie fie auch fonft mit Beus gufammengestellt wird 71). Unfern von Patra lag bas Castell ber Athena (rd 'Adyras reixos) am Meere. Die Athena in bem Beiligthume zu Dyme, an Achaia's Grenzen gegen Elis, wurde als eine Beschirmerin der Landespforte betrachtet 2). Bon bem Cultus in Tritaa f. §. 41.

§. 38. Megarifcher Cultus. In Megara hatte bie Athena auf ber Burg brei Tempel, ben einen als Aiantis, ben anbern als Dite (wie in Athen), ben britten, ohne bag ein bestimmter Beiname babei angege= ben wird 73). Aiantis hieß sie offenbar nicht sowol als Schutgottin bes Telamonischen Mas, sonbern weil sich ihre rachende und strafende Gewalt besonders an ihm bewährt hatte, wie aus Sophokles bekannt ift. Rathsels hafter ist der Gult der Athena=Aithnia, welcher eine Klippe in der Nahe von Megara geweiht war 76), da die= fer Beiname einerseits fehr wol von der atherischen Berkunft und Natur der Göttin erklart werden kann 75); an= bererfeits aber Zeugniffe vorhanden find, daß die erhabene Gottin wirklich mit bem Bogel biefes Namens (ber See= krahe oder dem Taucher) in eine nahe symbolische Berbin= bung gebracht worben ift. Nach einer Sage der Megarer nahm Athena, in biefen Geevogel verwandelt, ben Refrops unter ihre Flügel und brachte ihn so nach Megara 28). Auch past in der That der Wohnsis der Athena= Ai=

68) Plutarch. Arat. 32. Freilich gibt Plutarch nicht bestimmt an, welcher Gottin Bilb bies Boeras war, und man konnte nach bem Borbergebenben in seiner Erzählung glauben, bag es bie Artemis fei, für beren Gultus inbeffen biefer ganze Ritus nicht paft. Bergleicht man aber Plutarch mit Pausanias und Polyan (VIII. 59), fo fieht man, baß jener gluckliche Angriff bes Arat auf bie in Pellene eingebrungenen Atoler in ber gegen Agira gelegenen Borfabt fich begab, wo bas Beiligthum ber Artemis-Soteira, und barunter ber Tempel ber Athena lag, und bas furchtbare Bilb fehr wol aus biefem Tempel fein konnte, wenn auch bie Tochter bes Epigethes im Beiligthume ber Artemis faß. 69) f. Polynen. Strateg. VIII, 59, beffen Erzählung freilich einigem Bebenten unter-70) Paus. VII, 20, 2. 71) Paus. VII, 20, 2. Bergi., 3. 72 Paus. VII, 17, 5. Euphorion ap. Steph. VII, 26, 3. Byz. s. v. Δύμη, Fragm. 68 Meinecke: "Ητις έχεις κληίδας Eniceg vooio Avuning. Die Athena Barifaa am Grengfluffe Larifos gegen Glis (Paus. VII, 17, 8) bangt vielleicht mit bem argivifchen Gultus gufammen. 73) Paus. I, 42. 4. 74) Paus. 1, 5, 8. 41, 6. Lykophr. 359 mit ben Scholien bes Tzeges. 75) Alduen von aldw, etwa wie Elleldvin von fleicouni. Co ertlart Eustath. ad Odyss. I. 22. p. 1385. 64. Bergl. III, 372. p. 1472. Rom. Rudert a. a. D. S. 95. 76) Hesych, s.

thyia, eine Alippe am Meere, sehr gut zu ihrem Borsache, wenn sie wie ein Taucher, ber beim Unsange bes Sturms vom hohen Meere nach der Kuste sliegt und das Land auß Schlemigste zu erreichen sucht, die Schiffer zu warnen vorhatte 77). — In der megarischen Colonie Byzzanz wurde die Göttin als Ekbasia, Beschirmerin der Landenden, verehrt 720), sowie auch als Poliuchos 2000, was sie ja in Megara auch war, wenn auch nicht unter diesem bestimmten Namen.

§. 39. Bootischer Cultus. Sehr merkwurdig und für die gesantmite Geschichte bes Cultus von bober Bebeutung sind die Seiligthumer der Uthena in Boo: tien. Ihrer Stiftung nach zerfallen fie in solche, welche bie dolischen Booter, die Beherrscher bes Landes in ber geschichtlichen Zeit, schon bei ihrer Einwanderung vorgefunden und - nach bem allgemeinen Gebrauche ber griechischen Stamme \*0) - sich angeeignet haben, und in solche, welche fie nach ben Erinnerungen an ihre frubere heimath im theffalischen Aolis neu gegrundet haben. Für beide Arten von Heiligthümern war indessen dieselbe Gegend, die Landschaft um den kopaischen See, ber Saupt= sammelplat. Fast in allen Städten um diesen See batte bie Gottin Altare und Tempel "1), und wenn bie Behaup: tung ber Landeseinwohner, daß hier ehemals ein altes Eleufis und Athen eristirt habe, welches ber allmalig anwach: fende Gee mit feinen Bellen bebeckt habe 62), auch nicht grade in streng historischem Sinne zu nehmen ist, so läßt sich boch so viel mit Sicherheit wahrnehmen, daß an dies sen Seeufern ursprunglich eine ber attischen verwandte Bevolkerung vorhanden gewefen, die mit gleichem Gifer bem Dienste ber Pallas-Athene anhing. Auch die in Attika mit biefer Religion eng verbunbene Sage von Rc= krops war hier vorhanden; jene Städte follen unter Re= trops gegrundet sein, und in Haliartos am See eristirte noch spater ein Beroenbenkmal bes Refrops 83). Unter ben nicht verschwundenen Ortschaften dieser Gegend bat Alal= komen a am meisten Anspruch barauf, eine uralte Biege bes Athena-Dienstes zu fein 16). Der name felbst ift ein Epitheton ber Pallas als der schützenden und wehrenden Gottin, adadxouern, nur nach üblicher Beise in den Plu: ralis übertragen und mit verandertem Accente (Adudxo-

▼. erdapovia, wo fcon von hemfterbuis er d' aldula, ober lies ber er d' oldvia (aus irgend einem Dichter) geanbert worden ift. 77) f. Virgil. Georg. I, 356 sq. Bergl. Siebelis ad Paus. 4, 8. p. 254. 78) Dorier I. G. 121, 1. Bergl. Rudert II, 34, 8. p. 254. a. a. D. Aber bie Beziehung ber Athena in Agina auf bas Seewesen Aeginetica p. 113. 79) Hemsterhuis ad Pollucem IX. 6. p. 1058 nach Marinus Leben bes Proflos. 80) Der Sag, ben bie Athener bei Thuc. IV, 98 aussprechen: Kal yao Borwrove και τους πολλούς των άλλων, δσοι έξαναστήσαντές τινα βία νέμονται γην, άλλοτρίοις εεροίς το πρώτον Επελθόντας οίπεια νῦν κεκτησθαι, ift für bie Geschichte ber griechischen Galte von großer Bichtigfeit. Die meiften Beiligthumer ber griechischen Stam= me waren eroberte. 81) Bergl. Rallimachos Bab ber Pallas v. 60 fg. 82) Strab. IX. p. 407. Bergl. Steph. Byz. s. v. 'Αθήναι. Der Berf. Orchomenos und bie Minner. S. 57. 89) Paus. IX. 83, 1. Dehr barüber Orchomenos und bie Dis 84) Gewiß hat die Stadt in Ithata, Mlalnner. S. 122 fg. tomend, bavon ben Ramen, welcher mit Dopffeus' Berehrung ber Athena zusammenhangt. Orchom. und die Minver. G. 213.

uewal); bavon heißt bei homer schon Uthena bie alaktomenische 85). Alastomena lag im Gebiete von Saliartos ober Koroneia, mo bie Unboben von Tilphossion sich in bie Uferebene hingbsenken; weiter unten in der Niederung lag bas alakomenische Heiligthum ber Athena mit einem elfenbeinernen Bilbe ber Gottin 86). Auch hier finden wir . Unknupfungen an ben attischen, Uthena-Dienst; Refrops foll zuerst die alakomenische Gottin verehrt haben; auch wird ein Berg Alalkomenion in Attika angegeben !), von beffen Lage freilich Niemand etwas Genaueres melbet. Doch behaupteten die Alalkomenier auch, daß die Gottin bei ihnen geboren \*6) und von dem Autochthon Alaltome= nes erzogen und zuerft verehrt worden sei 84), auch muß es Sagen von einem alten Bolgbilbe ber Gattin gegeben haben, bas Malfomenes ober Malfomeneus guerft burch besondere Schickung empfangen habe 90). Bon der eigenthumlichen Beschaffenheit Des Cultus und ben Ibeen, Die fich baran faupften, ift und weiter nichts bekannt gewor: ben, als bie enge Berbindung, in welche auch hier bie Gottin mit Gottheiten bes Baffers gefet wurde, wiewol es grade nicht Poseibon = Sippios ift, ber neben ber Athena verehrt wird. Denn das einige Meilen das von gelegene Beiligthum bes Pofeibon ju Oncheftos steht mit dem alakomenischen Tempel in keinem nachweislichen Busammenhange "1). Dgpges, eine Sagenperson, welche sich auf Uberschwemmungen burch austre= tende Ceen, besonders ben topaischen, bezieht, wird ber Bater der Alakomenia genannt 2). Diese Alakto: menia wird nebst ber Thelrinoia und Mulis als Praribita genannt "3), ein Berein von Gottinnen, ber ein besonderes Beiligthum am Berge Tilphossion im Ge-

biete von Saliartos hatten, wo besonders feierliche Eide geschworen wurden 91). Man vereirte sie in hermenarti= gen Bildfaulen, welche aus einem Kopfe auf einem Pfeiler bestanden, und brachte ihnen auch nur Thiertopfe als Opfer bar 95). Der Name ber Praridita, in Berbinbung mit ben bei ihnen geleisteten Gibschwuren, beweift, baß man barunter: Gottheiten verstand, welche bas Recht schützen, und wenn es verlett wird, die Bufe einfobem (δίκην πράσσεω, παρά τινος) 56); bazu muß aber in Boo= tien die besondere Meinung getommen fein, daß die Uberichwemmungen bes Gees als gottliche Strafen über bie frevelnde Menschheit verhangt wurden, baber die Prariditen Tochter bes Ogyges genannt wurden. Jeboch ift in den einzelnen Ramen wieder die Berstellung eines bef= fern Bustandes angedeutet ! Theirinoia ist die ihren Sinn erweichende, Alalkomenia bezieht sich auf die schützende Uthena; weniger klar ist die Bebeutung der Aulis, wenn sie nicht etwa die neuen Niederlassungen nach der Uber= schwemmung bezeichnen foll.

6. 40. Chenso tritt bie Beziehung ber Athena zu ben Damonen bes Baffets in ber mit bem alaltomenischen Dienste eng verbundenen Triton=Sage ber= vor. Rabe bei Alalkomena stromte ein nicht eben großer Giegbach, welchen die Umwohner Triton nannten, und behaupteten, bag hier Uthena erzogen worben fei und hier auch bas alte Athen und Cleufis gelegen hatte 97). Und daß dieser Triton wirklich in den bootischen Sagen eine gewisse Bedeutung hatte, und nicht etwa blos aus einer nichtigen Gitelkeit in spaterer Beit babin gefabelt worden war, laft fich aus der Festsage ber Dabalen, welche die Booter auf bem Ritharon feierten, abnehmen. In dieser kommen namlich die tritonischen Nymphen vor, welche bem Eichenbilbe, bas als die Braut bes Beus herumgeführt wird, das hochzeitliche Bad bringen 98). Wenn wir nun auch nicht zu behaupten magen, daß diefer boo= tische Triton der einzige Fluß oder Bach in Griechenland gewesen, bem biefer geheiligte Name vom Unfang an ju-

Suidas Moasid/xn. Daher auch die Prariditen überhaupt rupq as 'Ayvylai genannt werden. S. Dionnsios und Pannasis bei Steph.

<sup>85) &</sup>quot;Ηρη τ' Αργείη και Αλαλκομενηϊς Αθήνη ΙΙ. Ι. 8. V, 908. Die alten Grammatiter leiten gum Theil bas Epitheton unmithelbar von alalueiv ab, gegen bie beutliche Analogie. Die Etymologie Malkomena's von dealxeir liegt auch ber Sage gum Grunde, daß die von Theben vertriebenen Kabmeer in diesem Orte Schut gefunden hatten. S. Orchom. und die Minner. S. 234. 86) Bu ben Orchom. und die Minner S. 70 angeführten Stellen ift Suidas s. v. anith, ju fugen, aus einem Diftoriter, ber vielleicht Sylla's Thaten befchrieb: Alalxoueval nilig fort. καλ ακούω αὐτην μητ' έψ' ὑψηλοῦ κιίσθας καὶ ἀπιθοῖς λύψου unte τειχών περίβολον έχειν. 87) Beides nach den Schol. II. IV, 8. 88) Strabo IX. p. 413. Φασί γε την θεύν γεγενήπθαι ένιαθθα. 89) Paus. IX. 33, 4. Schol. II. IV, 8.
Etymol. M. p. 56 u. 2. 90) hier ift die in mehrfacher Be-Etymol. M. p. 56 u. A. siehung wichtige Stelle aus den Scholien zu Arietid. Panathenai-kos. p. 327 b. (p. 103 Frommel, p. 320 Dindorf.) nach ihrem Zusammenhange anzusuhren: Aeyor d' av (Aristides erwähnt ovράνια αγάλματα in Athen) και περί άλλων πολλών Παλλαθίων, 100 τε καταλυόμενον (καταλκόμενον eine hanbicht.) τον αθτόχθονα και των περι αὐτεφυρον καλουμένων, ώς Φερεκυδης and Artlogos lorogogae (vergl. Anm. 95), and two anterpreyμένων εν τη των Γιγάντων μάχη (f. unten §. 69). Sier sind die Borte του τε καταλυύμενον von dem Berf. in den Abhandlungen gu ben Gumeniben S. 106 fcon in rou te xai' Alalxoperor verbeffert worben, ba auch eine folche Form bes Ramens tein Bebenten gegen sich hat. 91) In ber Genealogie bei Steph. Byz. s. v. 'Adadxouervor — Alastomene's Frau Athenais, die Tochter bes Sippobotes, fein Cohn Glautopos - welche mit ben im Cultus üblichen Ramen ein freies Spiel treibt, Schimmert einige Begiehung 92) Paus. IX, 33, 4. Bergl. Dr= ouf die Ennios Seol burch. chom. und bie Minner. S. 127 fg. 98) Dionysios xulatic, bei A. Encott. b. B. u. R. Dritte Section. X.

Byz. s. v. Τοεμίλη. 94) Paus. IX, 33, 2. 95) Hesychius unb Suidas s, v. Πραξιδίκη. Dehr bei Meursius, Regn. Athen. I, 6. p. 24. Doch ift es nicht ficher, ob jene Angaben fich auf bie bootifchen Prari-bita begiebt, ba Mnafeas bei Guibas (l. c.) auch andere noch mehr allegorifche und abstracte Prariditen erwahnt, und nach Paus, III, 22, 2 Menelaos nach feiner Ructehr von Troja auf ber latonifchen Insel Kranac bei ber Aphrobite Migonitie, welche Paris verehrt haben follte, ein Bilb ber Thetis (Themis?) und ber Gottin 96) Co ift auch bie Praribite auf ber Praribite aufstellte. Infel Kranae offenbar als die Gottheit zu nehmen, welche an Paris die gebuhrende Strafe vollzogen. hiernach wird auch die Pra-ribile des Mnaseas, die Gemahlin des Zeus Soter, nicht für eine Rechtthuenbe (wie hermann will, Rec. von Afchyl. Gumen. 2c. S. 208), fonbern fur eine Richtenbe und nach Umftanben Strafenbegenommen werben muffen, momit auch bie bort angegebene Genea: logie fich volltommen vereinigen laft. Strab. IX. p. 480. 98) Plutarch 97) Paus. IX, 33, 5. Strab. IX. p. 430. 98) Plutard v. b. Dabalen Fr. 4. bei Sutten 14. Ih. S. 289. aus Emseb. Praepar. Evang. III, 2. p. 86. Offenbar mar bie Sage von biefer Cochzeit besonbere in ber Gegend von Malkomena local, baher hier ber Eichbaum geschlagen wurde, waraus man bas Dabalische Bilb schnigte (Paus. IX.

fommt 93), sondern es viel mahrscheinlicher finden, baß ber ursprüngliche Triton nur eine ideale Eriftenz in ber Phantasie ber Berehrer ber Athena gehabt habe, so ist boch gewiß die Localisirung des Triton in Bootien alter als bie Fabel, bag Athena an einem libnichen Fluffe ober See Triton geboren worden sei. Es ift sicher, daß bie Uberfiedelung bes Triton nach Afrika in ber Nieder= laffung ber Anrenaer (beren Furftengeschlecht von ben Minnern abstammte) ihren Grund hat, baher auch ber Tritonische Gee eber an ber großen Syrte, bei Rore: naika, gefunden murde (nach Pherekydes und Pindar), ebe man einen See an ber fleinen Syrte, Karthago naber, mit biesem Ramen benannte '). Es ift klar, baß bie Griechen gleich mit bem Bunsche und ber Erwartung in jene Gegenden kamen, einen großen Strom und See Triton zu entdecken und darin die wahre Geburtsstatte ih= rer Athene, fur welche ihnen die Heimath bereits zu eng und burftig vorkam, aufzufinden. Ebenfo wenig kann es mit Grund in 3weifel gezogen werben, daß ber Beiname Tritonis vom Unfang an auf die Berbindung der Athena mit einem Bafferwefen abzielt. Triton kommt in ber griechischen Mythologie immer nur als ein Seebamon vor, wie sthon Hesiod in der Theogonie als Sohn des Poseibon und ber Amphitrite ben weitwaltenden großen Triton kennt, "ber auf bem Grunde bes Meeres bei seinen Alltern im goldenen Sause wohnt, ein furchtbarer Gott." Spater hat sich die Phantasie ber Griechen grade in ber Gestalt des Triton die freieste Verbindung und kuhnste Berschmelzung ber menschlichen Formen mit Seegeschopfen erlaubt. Dhne im Stande zu sein, die Etymologie des Namens genügend nachzuweisen, ift boch wol flar, daß er von berselben Burgel gebildet ift, wie ber Rame ber Gemahlin bes Poseidon, Amphitrite. Auch haben bie Griechen, als sie ansingen die Heimath der Pallas in Libven zu suchen, bort immer nur einen Fluß ober Gee Triton und Tritonis zu finden geglaubt, an dem die Got= tin geboren fein follte, nie aber Locale anderer Urt und Beschaffenheit. Die Tritonis selbst murbe als eine Geenymphe angesehen, mit ber Poseidon die Athena gezeugt habe, welche Poseidonische Herkunft der Gottin mit ihrem Verhaltniffe zu Zeus so ausgeglichen wurde, daß sie von

ihrem natürlichen Bater, dem Meergotte, zum Upwillen gereizt, sich aus freien Studen bem Beus zur Tochter gegeben habe 2). Diese Poseidonische, mit den Baffer: gottern verbundene, Athena ift aber im Cultus mit ber Hippeia einerlei, und so fanden die Anrender mit ih: ren Colonisten, ben Bartaern, in ihren heimathlichen Sagen ebenso, wie in der ausgezeichneten Pferderace Libyens, bas begrundetste Unrecht, sich als die ersten Bog: linge ber Athena in ber Bucht und Bandigung von Roffen zu betrachten ). Bon dem Beinamen Tritonis, ber bei den altesten Dichtern noch nicht gefunden wird, ift ber bereits bei homer und Hesiod vorkommende Trito: geneia ober Tritogenes schwerlich zu scheiben, ba er auch überall, wo er vortommt, die erste Sylbe lang hat '). Daburch wird die in anderer Beziehung sich empfehlende und von den Grammatikern haufig angeführte Ableitung der Tritogeneia von der Dreizahl') entschieden abgewie Dag aber Trito ber Kopf geheißen, nach einem mundartlichen Ausbrucke, der meistens den sehr unbekann: ten Uthamanen in Epirus zugeschoben wird 6), ist leicht als ein Product berfelben Tenbeng alter Mythenerzähler zu erkennen, welchen die oben (g. 34) angeführte Fabel von der Koryphe als einer Tochter des Okeanos ihre Entstehung bankt; man wollte die Ibee von ber Geburt bet Athena aus bem Zeushaupte, welche Sesiod und sein Somerischer Symnos schon kennen ), mit ihrer Ableitung von Baffermefen in Ginklang bringen.

<sup>2)</sup> Herod. IV, 180. Bergl. Paus. I, 14, 5. 3) Herod. IV, 189. Schol. Pind. Pyth. IV, 1 u. Andre. Die Barkaer behaupteten die ξπποιροφία von Poseidon, das ήνιοχείν von der Athena gelernt zu haben. Steph. Byz. s. v. Βάοχη. Hesyck. s. v. Baoxasoic öχοις nach Mnaseas έν Λιβύη. 4) Bei Aristophanes (Eq. 1189) in einer scherzhaften Anwendung der pompdsen Orakelverkündigungen, durch welche Kleon das attische Bolk betrog:

ή Τριτογενής γάρ αὐτὸν ἐνετριτώνισεν, findet allerdings ein Wortspiel mit ber Dreigahl statt; ba inbeffen in τριτωνίζω, von Τριτωνίς, bas e teine Berturzung zuließ, fo wird wol auch hier recroyering - vo - zu meffen fein. 5) Wie bie Dreigabl auf fehr verschiebene Weife gur Erklarung bes Ramens angemanot wurbe, f. bei Brzoska, De geographia mythica, Spec. I. p. 33 sq. Bergl. oben §. 19. Daher nennt sie Entophron (Alex. 519) Toryeventos. Lacherlich ift die Art, wie Suidas s. v. To-Toyerns und andere Lerikographen zwei verschiedene Ableitungen confundiren, indem fie ben Ramen erklaren: "On ex the photos καὶ τῆς μήτρας καὶ τῆς κεψαλῆς τοῦ Διὸς ἐξῆλθε τριτώ γὰρ ή κεφαλή κατά diálexrov. Denn wenn bie Athena Tritogenes bieß, weil sie auf breifache Weise geboren wurde, so thut ber angebliche bialektische Ausbruck rorre für Kopf nichts mehr zur Sache. Reuerdings hat auch hermann (de Minerva) die Tritogeneis als bie britte Gottheit, bie gum Gultus bes Beus und ber Bera hinzugekommen fei, gebeutet. 6) f. besonbers Nikander. ap. Hesych, s. v. 1911w. Bergl. Villoison ad Apoll. Lex. p. 655. ed. Toll. Brzoska l. c. p. 35. Unbere schreiben inbeffen biefen Ausbruck ben Kretern, auch ben Bootern gu. Eusthath, ad II. IV. p. 524, 26 und fonft Tzetz. ad Lycoph. 519. Die von Brzoska angenommene Ableitung ber Τριτογένεια — ή το τρείν γεννώσα — hat schon grammatisch die größten Bedenken gegen sich. 7) Hesiod. Theog. 924, wo der Ausbruck: αὐτὸς δ' έκ κεφαλης Plankaineda Toeroy everav auch leicht zu solchen Misbeutungen Beranlassung geben konnte, Hymn. Homer. 28, 4. Hier springt sie auch schon mit Wassen gerüstet aus dem Haupte bes Beus, was nach ben Schol. jum Apollon (II, 1310) Stefichoros (Fragm. 76. Klein) zuerft gebichtet haben foll.

S. 3). Daher auch Zeus und hera als alakomeneische Gotter (Etymol. M. p. 547, 1) vorkommen. Sehr wahrscheinlich ist die Bermuthung Rückert's (S. 64), daß am Ariton auch ein Badefest der Pallas gefeiert worden sei, wie in Argos, und die Sage, daß Teiresias, der am Ailphossion begraben lag, die badende Gottin gessehen habe, sich darauf beziehe.

<sup>99)</sup> Tritonstuffe ober Bache werben erwähnt in Ahessalien, Arkadien, Areta, Ahrakien. Schol. Apoll. Rhod. I, 109. Paus. VIII, 26, 4. Diodor. V. 72. s. Vibius Sequ. p. 285. Der thrakische Triton war wol der auf Pallene, Ovid. Met. XV, 358. Kallimachos nannte die lidysche Tritonis Pallantias, Plin. N. H. V, 4. §. 28.

<sup>1)</sup> Die Ausfihrung bavon: Orchom. und die Minner. S. 354 fg. und bei Bolder, Myth. Geographie. S. 23 fg. über den Gult und die Spiele der Athena in Kyrene f. Thrige, Res Cyrenensium. §. 77. p. 286. Auch in Abera, der nächsten Mutterstadt von Kyrene, war ein heiligthum des Poseid on und der Athena, dessen Kittung dem Kadmos beigelegt wurde. Theophrast. Schol. Pind. Pyth. IV, 14.

Noch in einer britten Form hat sich ber Name der tritonischen Athena in der griechischen Mytho: logie erhalten. Es ift namlich flar, bag auch bie Erist a ber Achaer mit ber Tritonis ober Tritogeneia ur= sprunglich ibentisch mar. In ber Stadt Trita war ein Tempel ber Athena, wo der alte Gebrauch bestand, dem Ares und der Tritaa zu opfern. Diese Tritaa war nach ber Sage eine Tochter Triton's und eine Priesterin der Athena, weiche Ares geschwängert haben follte. Ihr Sohn Melanippos (Schwarzroß) follte bie Stadt gegrundet und nach bem Ramen ber Mutter genannt haben b). hier ift wol auf ben erften Blid flar, baß bie Tritaa nicht blos ein der Athena angehoriges Be= fen, fondern ursprunglich die Gottin felbst mar ), und nur bie consequente Durchführung ber Borftellung von ber Jungfraulichkeit ber Uthena - wenn man bie alte Sage von ber Bublichaft bes Ares festhielt, - bie Lanbeseinwohner nothigte, ihre Tritaa von ber Uthena zu un= terscheiben. Die Berbindung mit Ares entspricht ber oben schon erwähnten ber Aglauros mit bemfelben Gotte, aus welcher Vermahlung nach attischem Mythus Alkippe ent= ftand (& 4). Auch die Tritogeneia scheint auf ahnliche Weise in die Genealogien der orchomenischen Ro= nige, beren Berrschaft ben Tritonbach einschließen mochte, eingewebt worden zu fein 10).

§. 42. Während alle Traditionen des alassomenisschen Heiligthums auf einen uralten Ursprung hinweisen, durgen bei dem benachbarten Tempel der AthenasItosnia schon die Localnamen dafür, daß es erst der Einswanderung der Aioleis-Boiotoi aus dem thessalischen Arne seine Entstehung verdankt. Er lag im Gediete von Korroneia (welches früher Arne geheißen haben soll) in der Ebene, welche sich gegen den See und Alaskomena hin ausbreitet, an dem Flüßchen Kuralios oder Koralios!). Wir werden die Namen Kuralios, Iton, sowie Arne selbst, weiterhin in den thessalischen Ursigen der Booter wiedersinden!). Wahrscheinlich setzen die Booter in dies

ἄνασσ 'Αθάνα, & ποτε Θεσσαλών ἀπαλ, Κορωνείας ἐπ ἐδέων ἄνω πάροιθεν ἀμφήριστος Τζευ Κωραλίω ποτάμω πας ὄχθαις.

sem Theile der Landschaft fich zuerst fest, ehe sie Theben und Orchomenos eroberten; auch mag ber Ruhm bes alalkomenischen Beiligthums in ihnen ben Glauben erweckt haben, daß die Gottin grade in diefer Gegend, in der Uferebene des kopaischen Gees, sich gern aufhalte 13). Dar= um wurde auch bei biefem itonischen Beiligthume bas Stamm= und Bundesfest ber Booter, die Pambootia, gefeiert 14), wie ohne 3weifel auch schon bei bem gleich= namigen Tempel in ber frühern Beimath geschehen mar. Bur Undeutung biefer mit bem Itonischen Gultus verbun= benen Amphiktyonie wird Itonos ober Iton ein Sohn bes Umphiftyon genannt 13). Der Gultus ber Athena= Itonia zeigt einige eigenthumliche Buge, bie befonbers auf ber Berbindung der Gottin mit Befen ber Unterwelt Die Athena war in diesem Heiligthume mit Sabes zusammengestellt 16), wofur Paufanias ben Beus, wahrscheinlich in ber weitern Bebeutung, in welcher er auch ben Chthonios umfaßt, angibt 17). Ferner erzählte man hier von einer Jodama, einer Lochter bes Itonos, bie mit der Athena aufgewachsen sein soll; auch wird Athena felbst die Schwester bieser Jodama genannt 18). In den Ubungen des Waffenkampfes aber wird Jodama von der Athena (wie sonst die Pallas) erlegt; ober nach anderer Überlieferung — Athena versteinert bie 30= bama burch bas Gorgoneion 19). Daraus erklarte man ben sonderbaren Gebrauch, bag im Tempel ber Itonia alle Tage breimal ber Ruf erfcoll: "Jodama lebe und verlange Feuer," wiewol bas Berlangen nach Feuer burch bie überlieferte Sage noch gar nicht begründet scheint. Doch errath man fo viel, bag bie Jobama Guhnopfer erhielt, wie fie einem chthonischen Befen zukommen. Es ist bekannt, daß eine Hauptsache beim Todtendienste die Errichtung von Scheiterhaufen war, auf benen bas ger= ftudelte Fleisch des Opferthieres verbrannt wird; auch bei Ben Suhn: und Reinigungsopfer xeca, xhia ober xhua 20). Bu Soloi hieß eine Priesterin ber Pallas υππεκκαύστρια, weil sie gewisse Opfer und Ceremonien verrichtete, woburch ber Born feindlicher Damonen abgewandt wurde 21).

<sup>8)</sup> Paus. VII, 22, 5. 6. 9) So beutet bie Tritaa auch fcon Belder, Achol. Triloglie. S. 283. Anm. 193. 10) Schol. Pind. P. IV, 120. Miriar tor Hogeedwrog and Tortoγενείας της Λίόλου. Bei Theix, ad Lycophe, 874 liest man: Ούπες Μινύου και Τριτογενείας της Λίόλου οι πλείους των Apyoraurwr. Freilich wird fonft die Mutter des Minnas Chrnfogeneig ober Chrysogone genannt (wonach Orchom. G. 198 vorausgefest ift, daß auch die Schol. Pind. l. c. zu andern seien); aber es konnte fehr gut eine boppelte Ableitung ber Minyas geben. Ja es muß bie Frage fein, ob bie Chryfogeneia und Chryfe in ben Genealo: gient ber Minner, außer bem Golbreichthume, nicht auch bem Gultus ber Athena-Chrose ihre Entstehung bankt. 11) Strabo. IX. p. 411. Paus. IX, 34. Bergi. III, 9. Diod. V, 83. XIII, 41. Plus. Agesilaos 19 und Andere. Ein Schreibschler bei Polyd. XXVI, 5. 2, wo fruher Dirwila für Tewrla gelesen wurde, hat eine Whena: Sitonia hervorgebracht, welche fich in manche mytholo: gifche Bucher eingeschlichen hat. 12) Das Fragment bes Alfdos bei Strab. IX. p. 411. d wird von Seibler in Riebuhr's 12) Das Fragment des Altaos rheinischem Dufeum. 3. Bb. G. 221 nach Bermuthung etwa fo reftituirt:

<sup>13)</sup> Daher Batchplibes bie itonische und alatemenische Pallas als biefelbe auffaste. Lactant. ad Stat. Theb. VII, 380. Hinc Bacchylides Minervam Itoniam dixit et Alalcomenem (Alalcomeneidem?) ipsam significat, quem imitatus est Horatius in illa oda, in qua Proteus Troiae futurum narrat excidium. Die Stelle bes Bakchylibes entsprach also horaz Carm. I, 15. v. 11; und ba bei Batchylibes Raffanbra bem Paris bas bevorftebenbe Unheil verkündete, so war die Beschreibung der zurnenden Pallas noch mehr an ihrem Plage. 14) Strado IX. p. 417. Plut. Amator. narr. 4. T. XII. p. 76. Hutten. Paus. IX, 34. 15) Paus. IX, 34. 1. Dekatdos und Armenibes bei ben Schol. Apollon. I, 551 beziehen biese Sage ausbrücklich auf bie Athenas Itonia in Thessalien. 16) Strab. IX. p. 411. Aus eie nem myftifchen Grunde, fagt Strabon. 17) Paus. IX, 34, 1. Bergl. Siebelis im Commentar, p. 113. Gin gefchnittener Stein, auf welchem Babes und Athena als σύνθρονοι abgebilbet find, ift in Bicar's Berte über bas florentinische Duseum. T. IV. pl. 3 mitgetheilt. 18) Simonibes ber Genealog beim Etym. M. p. 479. Tzetzes ad Lycoph. 355. 19) Paus. IX, 84, 1. 20) [. Merych. s. vv. zein. zija, zeiwaaodai, und besonders bie belphische Inscrift im Corp. Inscr. Graec. n. 1688. v. 34 21) Plutarch, Quaest. mit Bodh's Auslegung T. I. p. 811.

ohne 3weifel mit der theffalischen Athena=Bubeia ge-

schichtlich zusammenhing 36).

6. 44. Photischer Cultus. Unter ben Beilig= thumern der Athena in Phofis heben wir besonders ben belphischen Tempel ber Pronaa, ober, nach anderer Muffaffung, ber Pronoa hervor, wegen feiner besonbern Wichtigkeit für die Geschichte ber griechischen Religionen überhaupt. Wir verbinden aber gleich damit die entsprechenden Seiligthumer, in denen Athena als Begleiterin bes Apollon erscheint. Sie liegen alle in einer Richtung von Delos nach Delphi, an jener beil. Strafe, welche Upollon seibst gewandert sein soll, als er von feinem Geburtseilande fich zur Stiftung feines Drakels aufmachte, und auf der spater die heiligen Sendungen ber griechischen Staaten, insbesondere ber Athener, nach dem pythischen Tempel zogen. Es leuchtet ein, daß das mals, als ber Dienst bes Apollon sich von feinen altesten Grundungen aus über die dazwischenliegenden Landschaften ausbreitete, die attischen Berehrer der Athena sich in ein freundliches Berhaltniß bazu gefetzt und die Niederlaffungen bes Apollon-Cultus beforbert haben 37), jeboch mit dem stillschweigenden Bertrage, daß auch ihrer Got= tin Uthena ein Antheil an ben Beiligthumern bes jun= gern Gottes zustehen solle. In Delphi felbst lag ber Tempel ber Pronaa gang in ber Nahe bes pythischen Beiligthums an ber Strafe, die von Panopeus und Dau-lis her aus Bootien und Attika bahin fuhrte 3"), unterhalb bes fleinen Beiligthums bes Deros Phylafos, ber als ein Tempelmachter an ebenbiefer Strafe, bem großen hieron bes Apollon, aufgestellt mar 34). Als bie Schar ber Perfer, welche ben Dtakeltempel plunbern wollte, auf diesem Wege vordrang, fturzten nach der Ergablung ber Delpher burch gottliche Bunbermacht bie Feleblocke, Die fich von ben fteilen Abhangen bes Parnaß ablosten, in ben geweihten Bezirk ber Pronda berab und wurden hier noch spater vorgezeigt; auch erscholl aus bem Beiligthume ber Gottin felbft Kriegsgeschrei gegen bie beranziehenden Tempelrauber 10). Der Tempel wird bekannt= lich von Frühern der der Pronda (Moorala, Moorgin) 41), von Spatern, jeboch schon im Zeitalter ber attischen Redner 12), der der Pronoa (Moovoia), genannt; aber für

bie Urswinglichkeit ber Benennung Pronaia spricht, außer bem großern Alter ber Zeugnisse, Die Lage bes Tempels felbft, an der Sauptstraße jum Beiligthume, auf welcher bie meisten Griechen babin pilgerten, vor ber oftl. Pforte jum Temenos, welche bei ben griechischen Beiligthumern bie bedeutendste zu sein pflegt, neben dem Beroon bes Tempelwachters (Phylatos). Daß die Athena felbst als eine Beschützerin bes pythischen Seiligthumes gedacht wurde, zeigen die schon angeführten Sagen von bem perfischen Uberfall; auch Kallimachos hebt die Stiftung bes Beiligthums vor dem Tempel offenbar mit besonderer Bedeutung hervor 43), und wenn man die Borte des Aschplos: "Pallas-Pronda hat bei ber Nennuna ber Gotter ben Borrang. ")," recht genau nimmt, fo beu= ten sie augenscheinlich barauf bin, baß Pallas unter ben belphischen Gottheiten einen besondern Ehrenplat hatte. Diobor nennt diese pythische Athena auch einmal zur Bermeibung aller Zweideutigkeit Pronaos 45). Ubrigens galt biese Athena für eine ber Hauptgottheiten von Delphi, baber fie in den Umphiktponischen Bermunschungen neben Apols lon, Artemis und Leto als die vierte genannt wird 16); ihr Tempel war ansehnlich und mit Weihgeschenken reich geschmudt 47).

mosthen. c. Aristogeiton p. 779. R. Aeschin. c. Ctesiphon. & 111. Bekk. Paus. 1. c. Plutarch. reip. ger. praec. 32. T. XII. p. 201. H. (p. 825 b.) Parthen. Erot. 25. Julianus. Or. IV. p. 149. Spanh. vergl. ben Dichtervere baselbst). In manchen bie-fer Stellen ift ohne hinlanglichen Grund Movala corrigirt worben. Phurnutus legt Mooroia aus, de N. D. 20. p. 184. Gale. In bem Lexic. Rhetor. p. 293. Bekk., sowie bei Photios und Anbern, werben in ber Erklarung bes Beinamens beibe Formen vermischt und verwechselt. Da im spatern Alterthume bie Form Movois offenbar die herrschenbe mar, so hat nach bekannten Regeln der Kritik die Lesart Movala und Movnty, wo sie sich in ben attern Schriftsellern findet, eine großere Wahrscheinlichteit für sich als Roorora ober Rooroty. Lennep. Phalarid. p. 144 (ober 160. ed. Schaefer.) wollte die Roorafa der Roorora gang aufopfern; Creuger Symbol. II. S. 793 nimmt eine urfprungliche und absichtliche Ambiguitat bes Ramens an.

48) Un ber icon angeführten Stelle: Xn Hallag, Delipol νιν δθ' ίδούοντο Προναίην, το ίδούεσθαι Προναίην eng zu vers binden ift. Ebenfo fagt Harpoor. s. v. Hoovala, welcher auch bei Aschines Morala zu lesen und überhaupt nur biese Korm zu tennen scheint (f. Bekker, Harpocr, p. 158): 'Avouagero tig naoie Δελφοίς 'Αθηνά Προναία διά τὸ πρό τοῦ ναοῦ ίδρύσθαι. Παλλάς προναία δ' έν λόγοις πρεσβεύεται. 45) Diod. Exc. Vatic. XXII, 2. p. 47. ed. Mai., bei ber Ergablung von bem gallischen Plünberungszuge, wo das Dratel von den λευχαί χόραι so ertlatt wird: "Οντων δέ έν τῷ τεμένει δυείν νεῶν παντελως άρχαίων 'Αθηνᾶς προνάου και 'Αρτέμιδυς, ταύτας τὰς, θεοὺς ύπελαβον είναι τὰς διὰ τοῦ χρησμοῦ προςαγορευομένας λευκάς zogas. Freilich fest Diodor ben Tempel ber Athena-Pronaos in bas Temenos felbst, wahrend nach Pausanias (X, 8, 4, 5) bie Pronda ober Pronda offenbar außerhalb bes heiligen Deribolos ihren Tempel hatte; boch darf bies, bei einem fo wenig genauen Schriftsteller, ale Diobor ift, une nicht etwa verführen, noch einen besonbern Tempel ber Athena-Pronaos angunehmen. übrigens nennt berselbe Diobor, bei ber Beschreibung bes persischen Angriffs, biefe belphische Athena Pronoia (XI, 14), wo um fo weniger ju an: bern ist, da ber Ausbruck: daiporla rivt noovola auf ben Ramen ber Gottin felbft anspielt. 46) Aeschines c. Ctesiph. §. 108, 47) Κάλλιστος και μέγιστος νεώς Demosth. c. Aristogeit, 1, c. liber bie Beihgeschente Herodot, I, 92. Parthenios Erot. 25. Paus. X, 8, 4. Auch bie Delphica tabula

<sup>36)</sup> Bouqula 'Adyra bei ben Bootern nach Tzetz. ad Lycophe. 520 (ber auch ben Beinamen Aoyyang von einem Orte Botiens herteitet). Boddera in Theffalien nach Tzetz, ad v. 359. Eustath. ad II. XVI, 571. p. 1076. Rom. (wo indessen auch von einer bootischen Geroine Bubeia die Rebe ift). Steph. Byz. s. v. Brodein. Athene: Ergane in Thespia Paus, IX, 26, 5. 37) Daher auch nach einer wenig bekannten, aber boch von Arifto= teles selbst bervorgezogenen Arabition (f. Cic. de N. D. III, 22, 55 mit bem Commentar von Creuzer) Apollon selbst ein Gohn ber athenischen Gotter, bes hephastos und ber Athena, genannt wird. 88) Paus. X, 8, 4. 89) Herodot. VIII, 39. Genau stimmt bamit ber Redner gegen Aristogeit. (p. 780), wonach ber Tempel eddic etgebrie etg vo kegor, b. h. grade vor dem Eingange in ben heiligen Peribolos, lag. 40) Herod. VIII, 87, 89. Bergl. ben heiligen Peribolos, lag. 40) Herod. VIII, 37, 39. Bergi. Diod. XI, 44. 41) f. deschylos Eumen. 21 (wo man neuerbings gang willfurlich hat andern wollen). Herodot, I. c. et I, 92 (vergl. Schweighiuser T. IV. P. II. p. 19). Callimach. ap. Schol, ad Aesekyl, l. c. Die Contraction Προναία (nicht Προνάα) aus Morata hat wol auch ihre euphonischen Grunbe.

S. 45. Ferner stand Athena, nebst hermes, als Pronaos, vor dem hauptheiligthume des Apollon zu Theben,

bem Ismenion 48).

In Attika finden wir den delphischen Berein von Gottheiten in bem Demos Prasia wieber, welcher an ber Offfuste gegen bie Rykladen gelegen, fruhzeitig zu einem vermittelnden Punkte zwischen Athen und Dalos In biefer Gegend war die Sage von ber Berfolgung ber Leto burch bie Hera auf mannichfache Weise local geworben, und ber Athena wurde babei die Rolle einer vorsorgenden Suhrerin zugetheilt. Muf bem Borgebirge Bofter (Gurtel) loft fie ben Gurtel; bier hatte Athena mit Apoll, Artemis und Leto gufam= men einen Altar so); von ba geht Leto nach Aristides' Erzählung 51) unter ber Führung der Athena-Pronoia immer nach Often (wo fie nothwendig in die Gegend von Prasia kommt), und sett von ber Landspike von Uttika nach Delos über, um bort ben Apollon zu gebaren. Diese Landspite ift wol nicht Sunion 42), sondern eins ber Borgebirge, welche die Bucht von Prasia einschließen, ba eben bier Athena : Pronda neben ben Gottheiten von Delos verehrt wurde 33).

Endlich ift hinzuzufügen, daß in Delos felbft mit bem heiligthume bes Apollon und feiner Mutter Leto ein Tempel der Athena=Pronda verbunden war, beren Borforge die Geburt des Gottes erleichtert haben follte 44).

§. 46. Nach biesen Angaben wird es sehr wahrsscheinlich, daß der Gultus der Athena auf der ganzen oben bezeichneten Linie frühzeitig in Berbindung mit dem Apollon trat, daß aber in den süblichern Punkten (Prasiá, Delos) die Athena zeitig den Namen Pronda erhielt, wobei noch nicht an die göttliche Vorsehung im Sinne der Stoiker, sondern einstweilen nur an die Vorz

antiqui aeris mit der Inschrift NAYDIKPATIID ANEOETO THI AIODKOPHI 2c. bei Plin. VII, 58 stammte gewiß aus dies sem Tempel.

48) Paus. IX, 10, 2. 49) Bon bier follten die hyperboreis fchen Gaben nach Delos abgefandt fein, Paus. I, 31. 2; bier zeigte man bas Grab bes Ernsichthon, ber bas alteste Apollonbilb nach Delos gestiftet haben follte. Paus. I, 18, 5. Bergl. Both, Ertl. einer att. Urtunde über bas Bermogen bes Apollinischen Beiligthums auf Detos. §. 2. (Abhanbl. ber Atabemie zu Bertin. 1834.) 50)
Paus. I, 31, 1. (Bon einer anbern Athena 3ofteria oben §. 43. Unmert. 35.) Die Sage vom Bofter ergablte Opperibes in ber belischen Rebe, s. Bodh a. a. D. §. 7. 51) Aristid. Panath. I. p. 97. Jebb. Derseibe Aristides beutet aber auch burch bie Borte p. 16. Jebb. (28 Steph.) "Anollov tois µer allois auτός έστι προπύλαιος, αυτού δε την Αθηνάν πεποίηται, auf bie belphische Pronda. 52) Wie ber Scholiast bes Aristibes (T. III., p. 27. Dind.) erklart. 53) s. bas Lex. Rhetor, ap. Bekker, p. 299 s. Ποοναία Αθηνά άγαλματος όνομα έν Δελγοῖς πρό τοῦ ναοῦ τοῦ Απόλλωνος ίδρυμένου. Πρόνοια δὲ 'Aθηνά εν Πρασίαις της Αττικής εδουται υπό Λιομήδους. Dier foll offenbar der Streit des Pronda und Pronda so geschlichtet werben, daß jenes die delphische, dies die attische Benennung sei. Daß Diomedes auch in Attika als Gründer eines Pallasheiligsthums genannt wurde, ist auffallend. Bergl. indesse vielt instanstallend. Bat. 17. Sed divinae providentiae vieit instanstallend. tia, quae creditur juvisse partum, ideo in insula Delo ad confirmandam fidem fabulae aedes Providentine, quam vaor nocretas 'Aθηνας appellant, apta religione celebratur.

sicht ber Athena, woburch sie alle Hindernisse der Geburt bes Apollon in Delos beseitigte, gedacht wurde, waherend in den nordlichern Heighthumern, wo die Geburt bes Apollon weniger celebrirt wurde, Athena lieber als Pronaos oder Pronaa mit dem Haupegotte in Verbindung gedracht wurde, dis spater, wahrscheinlich durch die vorwaltende Einwirkung der Athener, auch hier die Benennung der Pronaa in Umlauf kam und bei ihrer leichten Bertauschbarkeit mit Pronaa diesen Beinamen immer mehr in Schatten stellte.

Außer diesem belphischen Dienste haben wir in Phokis nur das Heiligthum der Athena-Kranda bei Elateia 11), genannt von dem Haupte des Zeus, oder einer Berghohe, oder dem Helme, den Dienst der Athena in Daulis, welchen man durch die Pandionische Prokne
von Attika ableitete 16), und bei den benachbarten Lokrern den Dienst in Amphissa zu bemerken, der sich
an den atolischen anzulehnen scheint, wiewol man das

Bild ber Gottin von Ilion herleitete '7).

§. 47. Theffalischer Cultus. In Theffalien ift besonders das Beiligthum der itonischen Athena, die Mutterfirche bes Bunbestempels ber Booter, merkwurdig, wenn man auch nicht mehr als die Localität davon nachweisen kann. Die Booter waren in Thessalien die Saupteinwohner ber Lanbschaft Aolis gewesen, wie sie auch selbst Bootoi-Aoleis beißen; bieses Aolis wurde aber als= bann ber Sauptsit ber Theffaler 39), die ihre Racht burch eine große Schlacht mit ben Bootern bei Arne ge= wannen 19); barnach fann es feinem 3weifel unterliegen, baß Aolis im Ganzen berjenigen Tetrarchie Theffaliens angehorte, welche Thessaliotis genannt wurde, weil fie die Theffaler zuerst occupirt und sich felbst bort zum großen Theile niebergelaffen hatten, mabrend von ben anbern Tetrarchien, Pelasgiotis, Hestiaotis und Phthiotis, bie beiben lettern von abhängigen, aber für sich bestehenben Bolkerschaften bewohnt wurden, und Pelasgiotis feiner Lage nach erst spater von den Thessalern befet wurde als Theffaliotis. In Theffaliotis nun, welches in ber westlichen Salfte Theffaliens fublich vom Peneios lag, ift ber Plat ber Stadt Kierion, welche an bie Stelle bes bootischen Arne getreten mar 60), burch neuere Entbedungen von Mungen und Inschriften mit volliger Sicherheit bestimmt worden. Es lag in ber großen Cbes ne bes Peneios, zwischen bem Enipeus (ober Apidanos) und einem Nebenflusse beffelben 61). Gine ber hier gefun-

<sup>55)</sup> Paus. X, 34, 4. Ein Knabe verwaltete bort fünf Jahre lang, bevor er mannbar wurde, das Priesterthum.

K, 4, 6. Bergl. Corp. Insc. Graec. 1725. Steph. Byz. s. v. Aadle.

Javile.

T) Paus. X, 38, 3. Bergl. Rûdert S. 83, welcher mit Bahrscheichkeit die Namen des Thoas, der das Bilber Göttin gestistet haben sollte, und seiner Altern Andramon und Gorge auf einen alten blutigen Dienst der Pallas bezieht. Bergl. Anm. 35.

58) Herod. VII, 176. Diod. IV, 67.

59) Charaw ap. Steph. Byz. s. v. Aprn und Andere.

60) Steph. Byz. s. v. Aprn.

61) Leake, Transactions of the Royal Society of Literature. Vol. I, p. 154. über die Einheit von Kierton und Pierion und ben ursprünglichen Ramen (QVIERION), sowie einige verwandte Gegenstände, s. die Beilage zu den Doriern: Bur Karte des nordlichen Griechenlands. §. 14 sq.

benen Inschriften bezeugt ben Cultus bes Pofeibon mit bem Beinamen Koviquos (KOYEPIOS), auf den auch bie Mungen burch ben Kopf bes Gottes himmeisen, sowie fie auch feine Geliebte, Arne, knieend und nach einer Factel greifend, nach einem noch unerklarten Mothus bar: zustellen scheinen 62). Nicht weit von diesem Urne muß bas thessaliotische Stonos gelezen haben, über welches sich ein Zeugniß bes Strabon erhalten hat, bas nach den er= wahnten Entdeckungen sich mit genügender Sicherheit berichtigen laßt 63); hier lag bas alteste und ursprunglichste Heiligthum der itonischen Athena, an einem Flußchen Auarios ober Ruralios, welcher sich weiterhin (aber wol erst mit bem Enipeus vereinigt) in ben Peneios ergoß 64). Fruher bie Sauptgottin ber Booter, wurde fie fpater nach bem icon oben 63) erwähnten Grundsate ber griechischen Stamme, die eroberten Beiligthumer sich vollkommen ans zueignen, ebenso als Nationalgottheit ber Theffa= ler verehrt 66). Dhne 3weifel ftand diefes Beiligthum ber itonischen Vallas in naber Berbinbung, mit bem Tempel des Poseidon=Kuerios (welches von Kuarios nur dialektisch verschieden sein kann), und die Berbindung die= fer beiden Gottheiten gehorte bemnach ebenso gut zur bootischen wie zur attischen Religion.

S. 48. Nun haben aber die Booter auch außer diefem Mittellande von Theffalien in mythischer Zeit einen Landstrich am pagasetischen Meerbusen besessen bettischen der der busen besessen Phthiotis 68), und ein Iton oder Itonos an einem Flüßchen Kuralios 669), sowie auch von Strabon und Ptolemaos in diesen Gegenden eine Stadt Koroneia erwähnt wird, welche wahrscheinlich dem bootischen Koroneia, in dessen Gebiete das itonische Bundesheiligthum lag, seinen Namen gegeben hat. Auch dieses heiligthum der itonischen Pallas scheint ansehnlich und berühmt gewessen zu sein 70).

62) Außer Leafe haben Millingen (Ancient Coins. p. 47), Dumerfan (in bem Cabinet von Allier be Sauteroche S. 38) und Seftini (in bem Dufeum von Chauboir) neuerbings Dungen von Rierion publicirt. 68) Strad. IX. p. 435 (615 Techucke): Τούτου (1οῦ Αμφρύσου ποταμοῦ) ὑπέρχειται ὁ Ιτωνος, ὅπου τὸ τῆς 'Ιτωνίας Ιερον, αφ' ου και το εν Βοιωτία, και ο Κουάριος ποταμός. εξοηται δέ περί τούτων έν τοῖς περί τῆς Αρνης Βοιωτιπής. Ταυτα δ' έστι της Θετταλιώτιδος μιάς των τεσσάρων μερίδων της ύλης Θετταλίας, ης ην και τὰ ὑπ' Εὐρυπύλφ, και ὁ Φύλλος, ένθα Απόλλωνος του Φυλλαίου ίερον και Ίχναι, δπου ή Θέμις Ίχναία τιμάται· και Κιερός δ' είς αὐτήν συντελεί και [πάντα τὰ μέχρι] τῆς 'Αθαμανίας. Go lautet bie Stelle nach ben besten Manuscripten und einer muthmaßlichen Erganzung, burch welche Berichtigungen aber unmöglich ein Grundirrthum bes Strabon entfernt werben tann, namlich bie Berwechselung und Bermischung bes phthiotischen Itonos mit bem thessaliotischen. 64)
Strab. IX. p. 438. Die ithomische Pallas beruht blos auf falscher Lesart bei Strabon. 65) §. 39. 66) In ber Schlacht ber Theffaler und Photeer am Parnag war bas Feldgeschrei ber Thefsafer die Athena-Itania, Paus. X, 1, 4. 67) Schol, Il. XVI, 238 und zu Aristoph. Nub. v. 133. Die Pardmiographen unter Ec Kopaxac, besonders Apostolios IX, 6 und Arsenios p. 247 68) Rach Plinius. Dies ift auch wol bas in Defiob's 69) Strab. IX. p. 435. Bergl. Schilb (v. 381. 475) gemeinte. Unm. 63. b. Sp. 70) Paufanias (I, 18, 2) scheint bies zu meinen, indem er von einem Tempel ber itonischen Pallas zwischen

Die in Thessalien verehrte Athena=Bubeia moch= te wol auch biese bootische Nationalgottheit gewesen sein, ba ein ganz entsprechendes Epitheton, Boarmia, bereits in Bootien nachgewiesen worben ist 11).

§. 49. Rretifcher Cultus. Unter ben griechi fchen Infeln ift es besonders nur Kreta, welches bebeutenbere Tempel der Athena besaß; die kleinern Gilande waren auf ihren Vorgebirgen und Landspiten burchaus nicht fo mit Beiligthumern biefer Gottin, wie bes Pofeis bon und ber Aphrodite, beseht, woraus man wol abnehmen kann, bag ber Grund ber fo haufigen Berbindung bes Poseidon mit der Athena nicht in der Schiffahrt und überhaupt dem Seeleben gelegen haben kann 12). Die Kreter, welche freilich fich allmalig ben Ursprung aller griechischen Gotter zu vindiciren suchten und von einer Schule pragmatisirender Mythologen barin eifrigst unter: ftust wurden, zeigten auch ein Uthendon in einem Gefilbe Thena (Geval), an einem Flugchen Triton, von wo die Gottin entsprungen sein follte 23); es lag in ber Nabe von Knossos '\*), wo auch ein Dabalisches Schnitz bild ber Gottin gezeigt murbe 73). Die Uthena : Mi= nois, wie sie Apollonios von Rhodos nennt, auf bem falmonischen Borgebirge 76), fonft Salmonia (ober Samonia) genannt, wird unter ben Sauptgottheiten bes benachbarten hierapytna genannt "), welches auch bie Athena Dleria und Polias verehrte ") und im Gangen ber hauptort fur ben Cultus dieser Gottheit in Rreta gewesen zu sein scheint 79). Auch hatten bie Hiera= pytnier die Athena mit den ebenda einheimischen Ro: rybanten und ber benachbarten Religion bes Belios in eine Familienverbindung gebracht, indem fie die Kornbanten zu Gohnen ber Athena und bes Sonnengottes machten, eine Sage, beren sich einmal die Nachbarn und alten Stammgenoffen der hierapytnier, die Prafier, be-

Phera und gariffa fpricht, wenn man annehmen barf, bag er unter gariffa bie Stabt gariffa-Aremafte verftebe.

71) f. über beibe Epitheta §. 40 am Ende. Das theffalische Ouagior mit bem Beiligthume bes Beus und ber Athene (Stephan. Byz. s. v.) icheint bem Bundesheiligthume ber Ichaer, 'Oudgior, verwandt. 72) Bon bem Beiligthum auf Thera oben §. 40. Auf Unbros wurde Athena unter bem Beinamen Tavpoβόλος verehrt; f. Suidas s. v. Ταυροβόλος. Photios s. v. Ταυροπόλον. Schol. Aristoph. Lysistr. 448 nach Kenomedes. Bergl.

Hesych. s. v. Ταυροπόλαι. In Lesbos Athena und Zeuse als 
υπερθέξιοι verehrt, b. h. als beschirmende Götter. 73) Diod.

V, 70. Bergl. Schol. Pind. Ol. VII, 66. 74) Callimach. Hymn, in Jovem. v. 43. 75) Paus. IX. 40, 2. Solinus XI, 10: Caossii Minervam deam civem (Holiada vermuthet Beffter, Lindischer Athenabienft S. 122, habe das griechische Driginal ge-76) Apollonius Rhob. (Argon. IV, 1691) laft bie Argonauten in Kreta ein Beiligthum ber minoifchen Athena grunden und fich bort mit Baffer verforgen, bevor fie bas falmonifche Borgebirge umschiffen; bagu liefert ben beften Commentar ber Periplus von Rreta (Dod Rreta. III. S. 427) burch bie Borte: Σαμώνιον . . . απρωτηριόν έστι τῆς Κρήτης ανέχον πρὸς βοθράν έπιπολύ. ἔστι δὲ ἱερὸν Αθηνάς· ἔχει ΰφορμον καὶ ὅδωρ· τὰ δὲ ἄλλα ἡφανισμένα. 77) ſ. bie Snſchrift von hierapytna im Corp. Inscr. Graec. n. 2555. 78) f. Corp. Inser. 2555 u. 2556, aus welcher lettern Inschrift man fieht, bag auch die Prionsier die Athena Polias verehrten. Bergl. Steph. Byz. s. v. Degoc. 79) Die Mungen von hierapytna haben in ihren Typen Uhnlichkeit mit ben athenischen.

vienten, um ihre Verwandtschaft und alte Befreundung mit den Rhobiern darzuthun ), und welche die Orphiker berechtigte, die Athena als Anführerin der durch gleiche Liebe zu ben Waffen und zur Musik ihr verwandten Kus

reten barzustellen "1).

5. 50. Rhobifcher Dienft. Much auf Rhobos gehorte ber Dienst ber Athena zu ben angesehensten. Auf ber Afropolis von Lindos fand ein berühmter Tempel ber Gottin 62), berfelbe, ben nach einer Sage bie Beliaben, ba fie bon ihrem Bater von der Geburt der Athena die etste Nachricht empfangen, gestiftet und in der Gile mit feuerlofen Opfern eingeweiht hatten - nach ber anbern Danaos und seine Tochter, auf ihrer Fahrt von Ugypten nach Argos, gegrundet haben sollten ".). Da nun aber Danaos und bie Danaiben ihrer mythischen Bebeutung nach burchaus ber Localitat von Argos angehören und von ebenda, von Argos, auch die herrschende Bevolkerung von Rhodos, die Herakliden und Dorier, nach Rhodos gekommen ift, so ist gewiß große Bahrscheinlichkeit vor= handen, bag ber linbifche Athena-Gultus ber argivifche fei und in der mythischen Periode von Rhodos (von der sich überhaupt so wenig echte Überlieferungen erhalten haben), noch gar nicht auf biefer Infel eriffirt habe "). Dann erscheint auch die Kabel von dem goldenen Regen, den Beus auf Rhobos fallen ließ, als dort seine Tochter mit foldem Eifer verehrt worden war, nur als eine Ubertragung ber argivischen Sage von dem golbenen Regen, in welchem Zeus zur Danae hinabstieg (g. 30); auch bursfen die erwähnten feuerlosen und wol auch unblutigen Opfer ber Sonnensohne als ein Beweiß angesehen wer: ben, daß die Rhodier die Athena noch als eine große Naturgottin und Segenspenderin tennen lernten. Sedoch trat in dem hiftorischen Zeitalter in den Vorstellungen der Rhobier weit mehr die Rucksicht auf die Gattungen von Cultur und Bildung hervor, wie fie fich in Rhodos gra-be entwickelt hatten, wobei auch zeitig ein bebeutenber Einfluß ber' Athenischen Ansichten mahrzunehmen ift. Auf ber Burg von Lindos, zwischen ben Felfen bes Berges, war ein Dlivengarten, welchen Nireus, ber Konig ber benachbarten Insel Syme, ber Uthena geweiht haben follte; auch hier wurde alfo Uthena besonders als Borfte=

herin bes Mivenbaues verehrt 85). Zugleich wurde Uthena, wie von den attischen Dabaliben 86), so auch von den Rhobiern als die Erfinderin ber bildenden Runft gefeiert, welche nach Pindar den alten Meistern von Rhobos verlieh, Werte "lebenben und wandelnden gleich" zu schaffen 67). Diese alten Bilbwerkenwurden in Rhabos ben Telchinen beigelegt, beren mothologische Geftalt bas gange Treiben von zunftmäßigen und ebenbarum misgunstigen und abgeschlossenen Berbindungen bezeichnet, burch welche Schiffahrt, Metaffarbeit, bilbende Kunft in jenen Gegenden eine Beit lang betrieben wurden. Infofern Athena nun folchen Innungen vorstand, wurde fie felbst Telchinia genannt 84). Won bem lindischen Seiligthume ging burch die Colonie der Rhodier und Kreter nach Gela, von welcher wieber Afragas, fowie Ramari= na, eine Tochter: Colonie war, ber Dienft ber Pallas= Polias in biefen beiben sicilischen Stabten aus "), mit welcher der Zeus-Atabyrios ober Polieus in Agrigent, und wahrscheinlich auch in Kamarina, verbunden wurde 50), beffen Cultus wol schon in Rhobos mit bem ber Athena in ein naheres Berhaltniß getreten war "). §. 51. Gultus von Ilion. Unter ben Athena-

heiligthumern ber kleinasiatischen Kuste ben Athenas Heiligthumern ber kleinasiatischen Kuste ist unstreiztig ber Tempel ber Göttin in Flion ber merkwürdigste. Dem homer ist bieser Tempel wohlbekannt; er lag auf ber Burg von Troja und enthielt nach den Vorstellungen bes Dichters ein großes sigendes Bild, indem die Frauen,

85) Das interessante Epigramm (Anthol. Palat. XV, 11) welches am Eingange bieses Dlivengartens auf ber Burg von Linzbos gestanden haben muß, und ber poetischen Fiction nach die Schentung bes Nireus verewigen follte, wird etwa so herzustellen sein:

Έσσι μέν ἀρχαίης Αίνδου κλέος, 'Αιρυτώνη, Αεξαμένης σ' ύχθοις οὐρανίσισαν ἄπροις. Μέζων δ' οἱ κατά γαῖαν ἐπήρατος ἔπλετο ψήμη, Παρθενικής γλαυκῶν πλησαμένης χαρίτων. Νῦν γὰρ 'Αθηναίης βοάρ θαλερὸς ἔμεν οἶκος Χώρος, καρπογόνους δερκόμενος σκοπέλους. Ανθεμα γὰρ τόθε λαρον 'Αθηναίη πόρε Νιρεύς 'Αγιαύχαρτος, ἐῶν νειμαμενος κτεάνων, Κρέσσον γ' ἢ Κελεοῖο καὶ 'Ικαρίοιο καὶ' αἶαν, 'Πάμπαν ἀεξῆσαι τὴν πιερὴν ἐλάην.

Hάμπαν ἀεξπαι την πιερην ελάην.

86) s. oben §. 10. 87) Findur. Ol. VII, 51 nebst Bock's (p. 172) und Dissen's (p. 87) Commentar. 9 Visolaos von Damaet bei Stob. Serm. XXXVIII, 225 (Fragm. Orell. p. 146) überset bie telchinische Athena nicht blos deswegen Telchinisch hieß, wie wol manche andere Götter, weil ihr Bild von den Telchinen verssertigt worden sein sollte. Merkwürdig ist auch die übertragung des Dienstes der Athena Eelchinia auf Teumessos in Bostine (Paus. IX, 19), das um so mehr mit Kelmenssos in Enstim Khoeds gegenüber, in Berbindung gedracht werden darf (wie Kūckert S. 162 thut), da nach dem tretischen Dialett Telmessos in Teumssos verwandelt werden sonnte (wie Elμα in αυμα), und da eine kretische Riederlassung in der Gegend von Teumessos beutliche Spuren hinterlassen hat (Belder über eine kretische Golonie in Theben. S. 21 sg. 89) s. Boch im Commentar zu Pind. Ol. II, 1. p. 123. 90) Boch a. a. D. zu Ol. V, 9. p. 150. Deffter, Götterdienste auf Rhodus. III. S. 19. 91) Insei Inschristen aus Taurien von Sympheropel, offendar von einem Monument, welches wahrscheinlich von einem rhobischen Sundelsmann herrührte, nennen den Zeus-Atabyrios und die lindische Athena. Corp. Inser. Graec, n. 2108. b. c. T. II. p. 147.

<sup>80)</sup> Strad. X. p. 472. Bon dem Cultus der Athena-Koresia in Korion (Steph. Byz. s. v. Κόριον).

81) Dahin zielende Anschrungen aus Orphischen Gedichten dei Lobeck. Aglaoph. I. p. 541.

82) Pind. Ol. VII, 49. Philostrat. Pict. II, 27. Anthol. Palat. XV, 11. Sehr ausschührlich hat neuerlich M. B. Heffer, Die Götterbienste auf Rhodos. 2. Heft, den lindischen Athenadienst behandelt.

83) Apollod. II. 1, 4. §. 8. Marm. I'ar. Ep. 9. Diod. V, 58 (der aber auch die andere Sage V, 56 erzählt). Strad. XIV. p. 655. Darauf gehen auch die Berse des Kallimachos dei Eused. Praep. Evang. III, 8: Ωδε καθισιούνοιο θεούς τότε καὶ γὰρ Άθηνης Έν Αινθφ Ααναός λείον Ιθηκεν έδος.

Απίον έδος ist ein glattes, d. h. ungeschnietes, Dolzbild, ein Bret oder Pfahl oder dergt.

84) Die änvoa legå der lindischen Athena lassen sich freilich in Argos edemso wenig wie in andern Gegenden nachweisen, doch könnte uns leicht ein entsprechender argivischer Gebrauch verborgen geblieden sein; oder es könnten auch Iden und Gedrauch der datrhodischen Sonnensbienstes eine solche Einweirtung auf den neuen Athenacult gehabt daden.

welche auf hektor's Rath ber Gottin einen Peplos barbringen, um fie zu verfohnen, ihn auf bie Knice ber Statue legen 82). Daß eine Semptgottheit ber Troer, welche bei ihnen vorzügliche Ehre genießt und inbrunftig von ihnen angefleht wird, boch ihnen immer abgeneigt und ihe ren Feinden im hochsten Grade gunftig bleibt, gehort zu ben Motiven ber Ilias, auf benen bas lebenbige Interesse und der geheimnisvolle Zauber dieser Dichtung berus hen, und daß wir burch homer felbft von den Grunden biefer Abneigung, welche die spatere Poesie meift in ber Burudfetung ber Gottin im Gerichte bes Paris fucht, nichts erfahren, vermindert die eigenthumliche Wirtung biefes Berhaltnisses zwischen ben Troern und ihrer Stadt= gottin nicht im Geringsten. Da inbessen bas Beiligthum ber Athena auch nach ber Berwuftung ber Stadt auf ber alten Burg fortbestand, so ist gewiß auch Bieles von bem, was uns spatere Dichter über Ursprung und Gin= richtung biefes Dienstes melben, für alte Localtrabition Noch Terres, Alexander und C. Livius im ju nehmen. Kriege gegen Antiochos brachten ber Athena-Ilias die seit alten Zeiten gewöhnlichen Ruhopfer 93), und bie Lotrer von Dpus schickten bis zur Beit bes phokischen Krieges (Dl. 108, 3) ber Athena auf Ilion Jungfrauen ober Rabchen, aus bem Stamme ber Mias, Dileus' Cohnes, als Subnopfer (norri) fur ben Frevel, ben diefer lofrifche Belb beim Altar ber Gottin an ber Kaffanbra verübt hatte. Man erzählt, daß biese Jungfrauen, wenn sie vor ihrem Eintritte in bas Beiligthum von ber Dienerschaft beffelben aufgefangen wurden, wirklich ben Opfertod litten; wenn fie aber unbemerkt in ben Tempel kamen, verrich= teten sie in Sklavenkleibern und mit geschorenem Saupte als Magbe ber Gottin ben niedrigsten Tempelbienst "). Der Bufammenhang bes troifchen Cultus mit bem at= tischen und arkabischen ift nach ben Sagen von Ilion nicht zu bezweifeln; auch homer kennt unter ben erften Königen Troja's ben Erichthonios, ber unmöglich burch Bufall benfelben Namen führen tann, wie ber attifche, und wenn dieser Erichthonios bei homer als Eigenthumer gro= Ber heerben von Roffen erscheint, so tritt die Bermandt= schaft mit bem Poseidon : Erichthonios der Uthener noch

L. Enchet, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

beutlicher hervor . Dag auch bie ilische Athena eine Sippia gewesen, muß aus ber Sage vom holzernen Pferbe geschlossen werben, bie ja auch bem homer schon befannt ift. Daß es auf Anstiften ber Athena versertigt wurde 96) und von den Troern als Beihgeschenk in ben Tem= pel berfelben Gottin auf ber Burg gebracht wurde 47), icheint ber Grundzug biefes Mythus, indem man mabricheinlich bie Ibee von bem Saffe ber Burggottin gegen ihre eigene Stadt so ausführte, daß sie felbst burch ein ihr geweibtes Roß die Erver befriegen ließ b). Rach ben von Dionne von Salitarnag aufbewahrten Sagen, welche oben (§. 33) schon erwähnt wurden, hangt die troische Athena eng mit der arkabischen Chryse zusammen, und es wird in hohem Grabe mahrscheinlich, daß ber in Lemnos noch spater bekannte Dienst bieser grausamen Gottin nur ein Überreft eines an diesem Ruftenftriche und auf ben gegenüberliegenden Inseln einst viel weiter verbreiteten eigenthumlichen Cultus ber Athena war. Wie biefe Chrofe burch ihre haushutende Schlange (olxovods dois) ben Philoftetes verwundet, fo fommen auch die Schlangen, welche ben Laokoon umbringen, damit das holzerne Pferd feine Bestimmung erfullen konne, auf Antrieb ber Athena, und verbergen sich nach vollbrachter That im Tempel ber Gottin unter ihrem Schilbe 99).

§. 52. Bor Allem knupfen sich an Ilion die sammtlichen griechischen Sagen von bem Pallabion, indem alle Staaten, welche im Befige folder Bilber waren, von deren eigentlicher Beschaffenheit wir oben (§. 10) schon gehandelt haben, den Ursprung und die Herkunft berselben an die überall verbreiteten Sagen von bem tro= janischen Kriege anreihten. Diese Sagen sind merkwurbig burch bie alterthumlichen, spater mehr in Schatten ge-brangten Vorstellungen über bie Natur und Birksambeit ber Gottin, welche überall hindurchblicken. Das troische Palladion wird als ein Schnigbild von Holz beschrieben, von geringer Große, ober boch wenigstens unter Lebensgröße (nach Apollodor und Diobor brei Ellen hoch), sobaß es leicht weggetragen und auf Zügen und Fahrten mitgenommen werben konnte. Nach Apollobor führte es in ber Rechten ben Speer, in ber Linken Roden und Spindel (ήλακάτην καὶ ἄτρακτον) — eine Andeutung ber friedlichen Birksamkeit, die fich in der Athena mit ber friegerischen vereinigt '). Indessen ift bies nicht die

(wahrscheinlich nach Arttinos). Bergl. Ractert S. 173.

1) Apollod. Bibl. III, 12. 3. §. 5. 8. Bergl. Diod. Fragm.

26. p. 640 Wessel. Bei Gustathios zur Ilias (VI, 91. p. 627, 6 Rom.) wirb bem Pallabion ein σεξεμμα καλ ήλακατη zugeschriesben, und auf bem Kopf ein πίλος, wie ihn auch die Athena von Alea hatte, Paus. VIII, 46. Und so mit einer Art von Barett, statt bes Pelms, kommt das troische Pallabian ofter in Wasengemäls

Digitized by Google

<sup>92)</sup> II. VI, 273 sq. Die Palladien bagegen stellten eine aufstricke Figur dar, daher die Frage der alten Erklärer zu II. VI, 92: Nice de dosoo övros roo Iladadiou rov nenlov en pouvant deiven nagazelsisten. Strabon (XIII. p. 601) entscheidet die Krage, wie im Terte geschehn ist. 93) Merodot. VII, 43. Arrim. I, 11. Livius XXXVII, 8. Xerres opferte hove xellage. Beigl. II. VI, 308. Jedoch ist zu demerken, daß Zerres zwar nach herodot nach dem Pergamon des Priamos hinausstieg, um da zu opfern, aber seit Alexander's Zeit der Athenatempel in Reuilion sich ganz die Ehre des ursprünglichen zueignete. Strab. XIII. p. 593. 94) st. Timaess ap. Tzetz. Lycophr. 1141, 1159. Aeneas Tant. 31. Castimach. Alisa Fragm. 6. Bentl., dei den Scholien zur II. V, 66. Strab. XIII. p. 600 (897 A.). Plutarch. de sera num. vindicta 12 mit Byttenbach's Anmertung. Aeliam. ap. Suidam s. v. norvý. Jamblich, Leben des Pythag. 8. Serv. ad Phy. Aen. I, 41, welcher ausbrücklich eine virgo ex Aiacis tribu nennt; daher zu glauben sit, daß von den 100 eden Famistim, welche Polyb. XII, 5, 7 dabei nennt, doch nur die, welche zu diesecht alle zu eines aristotratischen Phyle?

<sup>95)</sup> II. XX, 220. Bergl. Strab. XIII, p. 604. 96) II. XV, 71. Od. VIII, 493. 97) Arctinos 'litov πέφως ap. Proclum. Die Od. VIII, 509 fagt unbestimmter: Μέψ ἄγαλμα θεών θελχτήφιον είναι. 98) Bergl. Bölder, Mythol. ber Japet. S. 170 fg. und in ber allgem. Schulzeit. 1831. 2. Ubth. S. 334, welcher Gelehrte bas Roß im Athenabeiligthum auf einem Rampf bes Poseibon und ber Athena bezieht. Rûder des holz gerne Roß genannt worden seien. 99) Viry. Aen. II, 225 (wabrscheinlich nach Arttinos). Bergl. Rûdert S. 173.

gewöhnliche Borftellung, indem sowol andere Schriftstels ter, als die zahlreichen Bildwerke, welche den Raub des Pallabions ober bie Flucht ber Kaffandra zu biesem Bilbe porftellen, es immer nur mit friegerischen Attris buten versehen, sodaß es in ber Rechten ben Speer judt und mit ber Linken ben Schilb emporbebt. Much bie Mgis wird als wesentliches Attribut der Palladien angegeben 2). Ein folches Bild follte bald die Chryfe, Pallas' Tochter, Dem Darbanos, bei ihrer Bermahlung mit ihm, jugebracht haben 3), nach anderer Sage foll Ilos, ber Grunder von Ilion, bas vom himmel gefallene Pallabion am bugel ber Ate gefunden haben ). Die griechische Dothenbichtung hat namlich in fehr mannichfachen Formen ben Gebanten ausgebruckt, bag bas Pallabion einer Ate, b. b. im ursprünglichen Ginne bes Borts, einer leiben= fcaftlichen, in Geiftesverbleubung vollführten That, feine Entftehung bante, und immer von Reuem bie Ate über die Denichen bringe. Athena felbft follte in einer folchen Berblenbung bes Ginnes eine Schwester ober Gespielin, die Pallas, mit ber fie zusammen von Triton erzogen wurde, bei Gelegenheit gemeinschaftlicher Baffenubungen getobtet haben. Borauf Athena zu ih= rem eigenen Trofte als ein Cbenbild biefer Pallas bas Pallabion macht und es beim Zeus zur gottlichen Berehrung aufftellt '). hernach aber, als Cleftra sich zu biefem Bilbe fluchtet, foll Athena es mit ber Ate Bufam= men auf bas Land von Ilion herabgeworfen baben 6). Der Gebanke, baß bas Palladion Denkmal einer Ate sei, liegt auch ber Sage zum Grunde, baß es von hephaftos aus ben Gebeinen bes Pelops verfertigt fei '); namlich als bie Gotter in einer Berblenbung bes Ginnes ben De: lops bei seinem Bater Tantalos verzehrt hatten. In an= bem Sagen wird die Borftellung, daß eine wilbe Mord: that burch bas Pallabion verewigt worden, noch abenteuer: licher ausgeführt. Das Pallabion follte mit einer Menschenhaut überzogen sein "), und Athena, bie Tochter bes Pallas und ber Titanis, ber Tochter bes Dleanos, biefe Haut ihrem eigenen Bater, ben fie getobtet, als Spolie abgezogen haben b). Aber nicht blos an die Entstehung.

ben vor, z. B. Raoul-Rochette, Monumens inedits pl. 60. Dars nach find bie Scholien ju Ilias (VI, 92) ju corrigiren.

sondern auch an die fernern Schicksele des Pallabions knupft fich die Borftellung einer damit verbundenen Ate auf eine merkwurdige Weise an. Theils gerathen bie achaischen Selben felbst unter einander über bas Pallabion in Streit, theils werben bie, welche fich beffen bemachtigt haben und es nach ihrer heimath bringen wollen, von Unbern überfallen und bas Pallabion ihnen entrissen. Much babei wirft vorzüglich Tauschung, Berblenbung, eine Leibenschaft, die ihren Gegenstand nicht kennt — also grade bie Gemuthezustande, welche ursprunglich burch ben Ausbrud Ate bezeichnet werden. Go werden bie Argiver. welche das Palladion mit sich führen, da sie in dem attischen Safen von Phaleron landen, von befreundeten Griechen getobtet, welche ihre Landsleute nicht erkennen; auf biese Beise kommt bas Pallabion in bie Banbe ber Athener 10). In Athen wurden bei biefem Pallabion bie Gerichte ber Epheten über unvorfatlichen Mord gehal= ten, ohne 3meifel wieber, weil man über Thaten, Die meift aus einer leibenschaftlichen Berblenbung bes Ginnes hervorgegangen waren, am besten zu richten meinte bei einem Gottesbilde, bas felbst als Dentmal einer folchen Gemutheverfassung gebacht wurde. Es ift wol flar. baß alle biefe Sagen und Gebrauche auf einem gemeinschaftlichen Grunde wurzeln, und eine und biefelbe Ibee, welche sich an den Palladiencultus knupfte, ausführen, aber weder einseitig blos aus dem athenischen Institut bes Ephetengerichts, noch aus bem ungludlichen Schicks sale von Troja erklart werben konnen.

So verhangnisvoll und oft verderblich dies heiligethum auch seinen Besitern leicht wurde, so groß war boch der Ehrgeiz der griechischen Staaten in der Behauptung der Ansprüche auf das echte troische Palladion. Sine Menge Sagen, besonders unteritalischer Staaten 11), gesenn nur darauf hinaus zu zeigen, wie die Herven, welche dort als xxioxau verehrt wurden, das Palladion dahin gebracht hätten, und derselben Richtung solgend, haben alsdann die römischen Anthographen kein Mittel unverssucht gelassen, um das Palladion in die Hände des Aneas gelangen zu lassen und die Schtheit und Ursprünglichkeit des in Rom unter den Pfändern des Heils ausbewahrten zu erweisen 12).

§. 53. Außer ben erwähnten Gebrauchen und Gas

c. 2. p. 8 Sylb. (24 Pott.) Tzetz. ad Lycophr. 1. c. Diez selbe Sage auch bei Cic. de N. D. III, 23, 59. Armd. adv. gent. IV, 14, 16. Jul. Firmicus de err. pros. rel. c. 17. Ampelius, Lib. memor. c. 9. überall heißt die Mutter der Palles in dieser Genealogie Titanis, und wenn man es auch wahrscheinzlich sinden muß, daß dasur Tritonis gestanden habe (wie Gealiger bei Firmicus andern wollte), so muß der Fehler doch in den alten Schriftstellern selbst liegen.

10) Phomodemos ap. Suid. s. v. End Haldadlo und Ambern.
Paus. I, 28, 9. Eustain. ad Od. I, 821. p. 1419 Rom. Auf biefe Argiver wurden die Isod dynauses over dynausers in Obaleron hezogen, vergl. Paus. I, 1, 4 mit Pollux VIII, 10, 118. 111. Strab. VI. p. 264. 12) f. barüber Heyme Exc. IX ad Ann. II. Am meisten verschiedene Berichte bei Servius ad Ain. II, 166. Renn die Rachricht zwertdssig ist: simulaerum doc a Trojanis absconditum tuisse intra exstructum parietem, ... guod posten bello Mithtridatico dicitur Fimbria quidam Romanus inventum indicasse: quod Romam constat advectum, so wurden alse die Cre



<sup>29</sup> Apollod. 1. c. Tzetz. ad Lycophe. 355 und besonders Herod. IV, 189.

8) Dion. Hal. I, 68. Dieser Schriftseller redet von Palladien in der Mehrzahl, weil er der Meinung solgt, daß auch in Troja (wie nachmals in Rom) mehre gewesen seinen. Mach Ptolemneos Hephnest. ap. Photium p. 148 Bekk. (246 H.) und einer Kase dei Millingen. Unod. Mon. I, 28 rauben sogar Diomedes und Odysseu wei Palladien. Bergl. auch Serv. ad Aen. II, 166.

4) Apollod. Bibl. III, 12, 3. Bergl. Hesych. 2. v. Accológos (Asyc lógos) und Steph. 2. v. Ulios nach der Berdesseung von Mewsius ad Lycophe. v. 29.

5) Apollod. III, 12, 3. Tzetz. ad Lycophe. 355. Bergl. Herod. IV, 180. Die Griechen schienen nactionale Spstele, die se dei den Kusern in Libben porfanden, auf die ihnen vorher schon betannten Mythen von der tritonischen Passa bezogen zu haben.

6) Apollod. 1. c. Bergl. Heyde. 1. c. Bergl. Heyde. 296, 298. Die Schabung und Klucht der Elektra schien Borbild des Schiessels der Kassadra, die auch auf dem Adgel der Kie wohnt. Lycopher. v. 29.

7) Dionys. ap. Clem. Protr. c. 4, d. 14 Sylb. (p. 42 Post.)

8) Die Schol. ad II. VI, 92. Eust. ad II. VI, 92. Eust. ad II. VI, 91. P. 27. Rom.

gen ift noch ber Name Glautopis ber ilischen Athena als ein eigenthumlicher Cultus-Name zuzueignen. Homer braucht ihn häufig, und zwar auch ganz für sich als Hauptnamen ber Gottheit (während er Pallas nur mit Athena verbunden gebraucht. §. 1) 18), und es ist nicht bekannt, daß im griechischen Mutterlande Athena mit dem speciellen Beinamen Glaukopis heiligthumer gehabt hatte. Auch wird roch fpater ber Tempel ber Athena zu Sigeion, welcher Ort aus ben Trummern von Ilion erbaut war, Glaufopon genannt "). Dag auch die Burg von Uthen Glautopion genannt worden sei, wie Einige behaupteten (bie attischen Dichter zeugen nicht bafur), erscheint nach einer Bemerkung von Apollobor sehr zweiselhaft "); vielmehr vertrat im athenischen Cultus ber Rame ber Aglauros ben ber Glaufopis. Die barin liegende Beziehung auf bas Licht tritt noch in spaterer Zeit bei ber ilischen Athena besonders hervor. Der Athena-Ilias wurden Factelfefte gefeiert, und fie felbft kommt auf ben Dungen als ein Ibol in alterthumlichem Style mit bem Speer über ber Schulter und einer fleinen Sadel ober Lampe in ber Hand vor 16). Merkwirdig ist die Festigkeit, mit welcher die Nachkommen ber alten Troer, ber Reft ber Ration ber Teufrer, die alte vaterlandische Religion fest: bielten. Diese Trummer bes Teufrer-Bolfes fanden sich nicht eigentlich im spätern Ilion vor (einem ablischen Rleden, ber fich ben alten Namen und Ruhm anmaßte), fonbern im Innern bes Iba-Gebirges, ju Gergis, mo herobot die Teukrer als damals noch vorhanden kennt, und ju Sfepfis, mo noch spater Aneaden herrschten. hier, zu Gergis und Stepfis, war noch immer die Athena hauptgottin und hatte ihren Tempel auf ben Ufrovolen 12).

§. 54. Lybischer Dienst. Bon ben übrigen heilige thumern in Kleinasien — die ionischen sind bei dem attischen Cultus (§. 26) aufgeführt worden — hat keines eine besonders hervorstechende Wichtigkeit für die Geschichte des Cultes. Bahrscheinlich wurde indessen die lydische des Cultes. Bahrscheinlich wurde indessen die lydische Uthen as Gygda eine solche haben, wenn und mehr von der Cizgenthumlichkeit dieses Cultes bekannt ware, und auch jest läßt-sich noch ein und der andere interessante Jug zur Harakteristrung dieser lydischen Athena and Licht ziehen. Sie wurde an demselben See, Gygda, spater Koloë, verehrt, der ein Mittelpunkt der Mythologie der Maoner oder Lyder schon bei Homer ist 11), an dem auch die Gradmaller der lydischen Könige lagen. Ohne Zweisel haben die koher, deren Religion halb griechisch und halb phrygisch

ichtungen, wie das Palladion durch Aneas nach Asm gekommen sti, erst einem sehr jungen Zeitalter ihre Entstehung verdanken.

13) s. besonders II. VIII, 373, 406, 420. XXIV, 26. Od. III, 135. XIII, 389. XXIV, 540. 14) Alcaeos ap. Strad. XIII. p. 600. Argl. indessen Eeibler in Nieduhr's rhein. Ans. III. S. 312. 15) s. Apollod. ap. Strad. VII. p. 297. Bengl. Eustath. ad Od. II, 395. p. 1451. ed. Rom. Schol. ad II. V, 422. 16) s. Choiseul Goussier, Voy. pittor. T. II. pl. 38. Eekhel Doctr. num. Vol. II. p. 494. Bergl. Guigniaus Mythologie de Creuzer. T. II. p. 735. über das Fest Nicia Mesych. s. v. Mein nach Meursius Serbesserung. 17) Kenoph. Hell, III. 1, 21. 23. Bergl. Herod. V. 122. VII, 43. 16) II. II, 865. XX, 391. Bergl. Strad. XIII. p. 626.

war, diefen Glauben von den Pelasgern angenommen, und wol zunächst bie maonischen Torrheber von ben pelasgischen Tyrrhenern. In bem Boltervers kehre biefer Gegend hat sich, nach beutlichen Spuren, zuerft die Borftellung ber mufitalifchen, flotenfpie lenden Athena gebilbet. Dag bie Lyber, nebft ben Phrogern, besonders als Erfinder und erste Ausbilder ber Flotenmufit galten, ift befannt; und gwar tommt biefer . Ruhm insbesondere bem Theile ber lybischen, ober vielmehr maonischen Ration, zu, welcher ben speciellen Namen ber Torrheber führte. Es 'gab einen torrhebischen Gee in diesem Gebiete, an beffen Ufern Karios, ber Gohn bes Beus und ber Torrhebia, umherschweifend bie Stimme ber Nymphen, welche bie Lyber als Musen verehrten. vernommen haben und barnach feine Landsleute in ber Dufit unterwiesen haben foll 18). Offenbar gehorte es zu ben Eigenthumlichkeiten bes Glaubens biefer intereffanten Nation, in der die glühende und melancholische Phantasie ber Phryger sich mit griechischer Heiterkeit und Unmuth auszusohnen scheint, daß fie an den schonen, von reicher Begetation umgrunten, Ceen ihres Landes im Raufchen ber Gemaffer, ber Bewegung bes Schilfes, bem Fluftern bes Windes, begeisternde Stimmen und harmonische Tone zu vernehmen glaubte, die ihre poetische und musikalische Phantasie zu fanften, lieblichen Weisen anregten. Wir horen von einem See in Lybien, wo man bie heiligen Fische burch Flotenspiel an bas Ufer lockte, und wo Infeln vom Winde bewegt nach der Flote einen Tanz auf: zuführen schienen 20); Inseln, welche aus Schilfrohr, bas auf leichtem, bimösteinartigem Boben wuchs, bestanden und Davon Ralamina hießen, wie auch ber ganze Gee 21).

19) Nicolnos Damasc. ap. Steph. Byz. s. v. Τόρξηβος. Aorrhebos wird auch von Plutarch (de mus. 15) als Urheber ber Indischen Tonget, und in Beffer's Anecdotis (p. 452) unter bem Ramen "Aprehenos ber Enber" ale Erfinber bes Trigonon 20) J. Varro de re rust, III, 17: Pisces sanctiores, quam illi in Lydia, quos sacrificanti tibi, Varro, ad tibicinem Graecum gregatim venisse dicebas ad extremum litus atque aram, quod eos capere auderet nemo (bice feet bod) moi boraus, baß bie gifche auch fonft bem Flotenfpiele ju folgen pflegten; vergl. Aelian, H. A. VIII, 5): cum eodem tempore insulas Ludiorum ibi choreuusas vidisses, nach ber ledart bon Schneiber, ber inbeffen Ludiorum auch nicht für ficher halt. Martianus Capella IX, c. 1: In Lydia Nympharum insulas dicunt, quas etiam recentior M. Terentius Varro se vidisse testatur, quae in medium stagnum a continenti procedentes cantu tibiarum primo in circulum motae debine ad litora revertantur. 21) Sotion Haqudosoloyoi'ueva (bri Aristot, Mirab, Ause, ed. H. Steph.) Er Austa Earl Uμνη καλαμίνη καλουμένη, ίερα δε ούσα Νυμφών, ή φέρει καλάμων πλήθος. — θυσίας δε και έορτας Επιτελούντες, Ενιαυσίους Εξιλάσχονται, τούνων δε Επιτελουμένων, Επειδάν έχ της ήϊύνος πίνπος συμφωνίας γένηται, πάντες οἱ κάλαμοι γορεύουσι κ.τ. 1. Plin. N. H. II, 95. §. 209: In Lydia quae vocantur calaminae, non ventis solum, sed etiam contis quo libeat impulsae, multo-rum civium Mithridatico bello salus. Sunt et in Nymphaeo (b. h. bem Fluß in Latium bei Terracina, Salmafins [Exerc. Plin. I. p. 125] ift im Frethum) parvae, Saliares dictae, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium pedum moventur. Senece Natur. quaest, III, 25. p. 109 Bipont. : Sunt enim multi sapides) pumicosi et leves, ex quibus quae constant insulae, in Lydia natant. Catius Rhobiginus hat in feinen Lection. antiqq. (IX, 5) mit einer febr freien Combination ber Stelle bes

Digitized by Google

Dieser See war aber tein anberer als ber obengenannte gngaifche, wie man aus einer Stelle bes Strabon febr bestimmt errathen tann 22); bie Infeln werden (von Max-tianus Capella) auch bie Rympheninfeln genannt. Dine Zweifel war es besonders biefer See, an welchem ferrer eigenthumliche Gult ber Dufennymphen ober Romphenmufen bei ben Enbern wurzelte, ber auf jeben Kall auf einer viel engern Berbindung der Gefangs: gottinnen mit ben Gottheiten bes feuchten Elements und ber Begetation beruhte, ale sie sich bei ben Griechen in ber Beit ihrer Bilbung erhalten hatte 23). Mitten in bem Rreise bieser lybischen Dusennymphen stand nun auch bie gngaifche Athena, wie man zwar fcwerlich burch ein birectes Beugniß belegen kann, aber boch nach ber Ratur ber Sache fehr mahrscheinlich finden muß. Beachtet man, bag Athena nach ber bekannten Sage 24) die Flote zwar erfunden, aber bem Marinas entweber freiwillig uber= geben ober bie weggeworfene überlaffen haben foll — bem Damon eines Flugchens, bas zwar in bem Gebiete ber phrygischen Stadt Reland entspringt, aber ben Grenzen Ephiens febr nabe liegt — ferner, daß die Athena als Flotenspielerin in ben rein griechischen Borftellungen von biefer Gottin feine gehorige Erklarung findet, bagegen in ber Religion ber Etrusker als Schutgottin dieser Art von Musikern wiebergefunden wird — eines Bolkes, das mit ben Lybern und zwar grabe mit ben Torrhebern in einem historisch ausgemachten Zusammenhange stand —, so leuchtet es wol ein, daß wir hier, in Lydien, am gygaifchen See, bie mabre Beimath bes Flotenfpiels ber Athena gefunden haben. Ubrigens war auch in Reland, ber Nachbarstadt Lybiens und Baterstadt des Mars spas, ein mystischer Cultus ber Pallas, ben Ronnos burch ben Ausbruck: "bie suhnenden Weihen ber Gorgo" bezeichnet 25).

Stephanus und der aus Plinius und einigem Misverständniß der letetern die Sache so gesaßt: Memoriae proditur id quoque, in Torredia palude seu lacu, quem dici item Nymphaeum volunt, esse Nympharum insulas, quae tidiarum cantu in ambitum motentur, proptereaque Calaminas vocari a calamis, atque item Baltares, quoniam in symphoniae cantu ad ictus modulantium moventur, ut Plinius scribit, tametsi a Calaminis distinguere vitetur.

22) Strah. XIII. p. 626: Έν δὲ σταδίοις τετταράποντα ἀπό της πόλεως ἐστὶν ἡ Γυγαία μὲν ὑπό τοῦ ποιητοῦ λεγομένη, Κολόη δὲ ἴστερον μετονομασθεῖσα, δπου τὸ ἰερὸν τῆς Κολοη-νῆς Λοτέμιδος, μεγάλην ἀγιστείαν ἔχον. Φασὶ δ ἐνταῦδα χορείνυ καλάθους κατὰ τὰς ἐορτάς' οὐκ οἰδ ὅπως ποτὲ παραδοξολογοῦντες μᾶλλον ἡ ἀληθεύοντες. Βεταί. Εωεταίλ. ad II. II. 865. p. 366. Mag nun Strabon καλάθους für καλάμους verstanden haben, oder auch die Lesart bei ihm zu ándern sein, oder auch die Schissinsen haben, oder auch die Lesart bei ihm zu ándern sein, oder auch die Schissinsen staßen kallen haben; auf jeden Kall bezieht sich boch seine Rachticht auf dieselbe Sache, wie die obigen. 23) Dies hat Buttmann (liber die mythologische Borstellung der Musen, Mythol. II. S. 276. 229) mit gesundem Misse gegen hermann (de Musis sluvialidus, Opuscul. Vol. II. p. 288 sq.) sestgehalten. 24) Belche am aussuhrlichten Böttiger (über dem Mythus der Kidtenersindung, attische Museum. 1. Sb. 2. heft. S. 834) behandelt hat. Ein altes Emidle bei Bingelmann (Monum. ined. 92) stellt die Athene als Flötenersinderin im Arcise, von Armydem dar. 25) Nonaca Dionza. XIII, 516:

g. 55. In Griechenland haben bie von Kleinaffen herüberkommenden Floten spieler zuerst eine willige und freundliche Aufnahme bei ben Bootern gefunden, deren enthusiastische Gottervienste, insbesondere des Dionnsos, eis ner andern Instrumentalmusik, als ber althellenischen, beburften, und beren ausgezeichnetes Landesproduct, bas Flotenrohr am topaischen See, die Ausbildung dieser Sats tung von Tomverkjeugen sehr begunftigte. Daber auch bier Athena als Flotenspielerin, von welchem Aute fie bet ben Bootern ben onomatopoetischen Namen Bombolia erhielt 26) (so hieß auch ein Hugel und eine Quelle, woran wahrscheinlich vorzugliches Flotenrohr wuchs) 27), und bie Sage bei ben Bootern, welche Pinbar in bem Spinikon auf ben Flotenspieler Mibas von Agrigent verherrlicht hat 28): bag bas Bischen ber Schlangen um bie Saupter ber Gorgonen, welche ben Tob ihrer Schwester Debusa bejammerten, von der Athena auf dem Flotenrohre nachgeabmt worden und so der Nomos-Volpkephalos entstanben sei.

Da die Floten nicht blos ben Bug von lybischen Armeen begleiteten, sondern auch — freilich nicht seit der alteften Beit - bei bem Mariche bes fpartanifchen Kriegsheeres ertonten, und auch ber bei ben Doriern besonders beliebte Baffentang, die Pprrhiche, gur Flote aufgeführt wurde, fo tonnte bie Athena als Flotenspielerin wieber auf bie friegerische Athena gurudgeführt werben, wiewol barin schwerlich ber Ursprung jener Sage von der Flotenerfindung gesucht werden kann, indem das bei nirgends eines friegerischen 3wedes ber Gottin Erwahnung geschieht. Jeboch verrichteten bie Spartaner boch wol beswegen beim Uberschreiten ber Grenze mit einem Beere außer bem Beus auch ber Athena Diabaterien. weil diese durch die Floten den Taktschritt des Heeres leis tete 20). Auch verbanden sie, wie oben schon bemerkt wurde (g. 35), die Athena so mit den Dioskuren, daß biese die Pyrrhiche tangten und Athena ihnen die Flote dazu bließ. — Bur Flote erhielt Athena auch die Troms pete (oalnigs) und ward eine Borfteberin ber Salpints ten. Und zwar geschah auch bies burch bie pelasgischalps bischen Tyrrhener, die sowol allgemein als Erfinder bieses friegerischen Inftruments, als auch als Grunber

οί τε Κελαινάς Χουσοφύρους ενέμοντο και Ιλαστήρια Γοργούς,

Bielleicht hat Ronnos babei ben Mythus von Pinbar (Pyth. XII) in Gebanten. Der Romos ber Athene von Olympos (Pist. da mus. 33) war von bem jüngern Olympos um Olympiabe 30—40 componiet.. Bergl. H. Stephanus Thesaurus. T. I. p. 828 ber Dibot'schen Ausgabe,

<sup>26)</sup> Hesych. s, v. Βομβυλία. Tzetz, ad Lycophr. 786.
27) Tzetz. ad Lycophr. 786. Eine Quelle Bombylia in Bootien expannt Hesych. s. v. Auch in Bootien schwimmende Inseln von Schiff. Orchom, und die Minyer. S. 79 fg. 28) Pindar, Pyth, XII, 7 sq. Bergl. Boch i's Commentar. Der Kunstler Demetrios (um Olymp. 80) bilbete eine Athene, quae musica appellatur, quoniam dracones in Gorgone ejus ad ictus citharae innitu resonant, nach Plin. XXXIV, 8, 19. §. 76. 29) Xes nophon Staat der Lakeb. 13, 2. Polymen. I, 10, aus bessen uns baterien bliesen, die hernach den Marsch des heerzs lecteten.

bes Cultus ber Athena-Salpinr von ben Griechen genannt wurden 30).

§. 56. Der Cultus ber Athena zog fich, und zwar bereits vor Alexander's Beiten, tief in bas innere Rlein= afien binein. Wir ermahnen furz ben Sempel in Debafos, ber alten Lelegerstadt in Karien, wo die Priefte: rin ber Gottin einen Bart befam, wenn bem Bolfe eine große Gefahr bevorftanb 31); bas Beiligthum in Dhafes lis in Encien, wo man ben Speer bes Achilleus zu befiben glaubte 22) und ben angefehenen Cultus in D'a gar= fos in Cilicien, wo Alexander vor ber Schlacht von Iffos opferte 33). Es mochte bei biefen und anbern Beiligthumern Kleinaftens nicht leicht fein, Unfiedelungen bes griechischen Athenadienstes genau zu unterscheiden von ursprunglich affatischen und blos hellenischen Culten, ba auch bie große Gottin von Romana, sonft Enno und Arte-mis genannt, mitunter zu einer Athena gemacht worben ist. Die Tempel, welche erft nach Alexander in den mas kebonisch griechischen Stabten Ufiens gegrundet worben find, find fur die bellenistische Gulturgefchichte wichtiger als fur die griechische Mothologie 34).

6. 57. Großgriechische Heiligthumer. In Grofgriechenland gab es eine Anguhl beruhmter Uthes naheiligthumer, welche man alle nach ber vorherrschenben Michtung ber Localsagen in biesen Colonien, auf mythische Beroen, befonders auf die Eroberer Troja's, gurud-führte, und mit beren Irrfahrten bei ber Rudtehr nach ber Beimath in Berbindung brachte. Donffeus' follte bas Athendon auf bem gleichnamigen Borgebirge bei Surrentum, ber Infel Capred gegenüber, gegrunbet haben 35), wiewol bei ben einheimischen Boltern biefer Tempel als ein Wert ber etrustischen Colonien in Cam= panien galt und die Inhaberin beffelben Minerva= Etrusca genannt wurde ); auch brachte man ohne Zweifel ben Altar ber Gottin auf bem Circeifchen Borgebirge mit bemfelben Beros in Berbindung, ba man an ebendiesem Orte eine Phiale von Donffeus aufjubewahren behauptete \*7); ja man behnte biefe Stiftung von Minervenheiligthumern burch ben Beros von Ithata noch weiter auf ben Westen Europa's aus und erzählte von einem Tempel ber Athena ju Dbyffeia in Sifpania = Batica, welchen Obuffeus gegründet und mit Weihgeschenken geschmudt haben sollte 30. Im Lande der Daunier rühmte sich Luceria durch Diomedes sein Heiligthum der Minerva erhalten zu haben; auch hier galten alte Weihgeschenke als Burgschaft 39; doch scheikt diese ganze Gegend die Diomedessage und den damit versundenen Pallascultus zeitig von Atolien herüberbekommen zu haben. In Japygien, im Lande der Salentiner, welche sich von den Kretern des Idomeneus ableiteten, stand ein alter und reicher Tempel der Göttin, das Castrum Minerva (Castro) genannt 40): Bei Metapont lag ein Heiligthum der Athena-Eilenia, welches Philostet gegründet, und woo Epeios seine Wertzeuge, die er beim Dureios-Hippos gebraucht hatte, als Weihgeschenke niedergelegt haben sollte 41).

S. 58. Am meisten in Mythen und fabethafte Sagen gehüllt erscheint der Pallasdienst von Siris am Flusse Siris. Der Glaube, daß hier das echte troische Palladion vorhanden sei und das ganze heiligthum der Gottin eine Stiftung von Troja her sei, war hier so tief gewurzelt, daß die ganze altere Geschichte von Siris sich darnach gestaltete. Siris selbst wurde als eine Colonie der flucktigen Trojaner angesehen, welche von den Joniern, die wol als die wirklichen altesten Gründer von Siris anzusehen sind \*2) (abgesehen von einem früher vorhandes

<sup>30)</sup> Hierüber erlaubt sich der Berfasser diese Articels der Kinge wegen nur auf sein Wert über die Etruster (III, 1, 4. 2. 28. S. 206 fg.) zu verweisen. 31) Herod. I, 175. Bergl. Strab. KIII. p. 611. Sonst war das Hauptheiligthum daselhst dem Zeus geweiht, s. Aristot. Mirad. auscult. 149. Athena Appabia, Lycophr. 950. Athena in Mygisot in Karien, Steph. Byz. s. v. Mūyisos. 32) Paus. III. \$, 6. Bon einem Tempel in Side in Pamphylien Strab. XIV. p. 667. Rach Resych. s. v. Andośr hieß die Athena in Pamphylien Andośr, was an den andośroc πάγος des Euripides (Ion. 1482) erlnnert. 35) Arrism, II, \$, 9. Steph. Byz. Mayagośc. Tzetz. ad Lycophr. 444. Reinesius, Byntagma Inscr. I, 121. p. 166. 34) Ich dem Reinesius, Byntagma Inscr. I, 121. p. 166. 34) Ich demerte nur, daß das heiligthum der tyrrhestischen Athena in Syrien (Strab. XVI, p. 751. Steph. Byz. s. v. Kuścios) eine übertragung des Athenacultus von Kyrrhos in Matedonien (Diod. XVIII, 4) auf das eroberte und hellenisirte Land war. 25) Strab. I. p. 22. V. p. 247. 36) Statius Syde. II, 2. 2. III. 2. 24. V. B, 165. 87) Strab, V. p. 252. Bergl. Polyb. XXXIV, 11, 5.

<sup>38)</sup> Strab. III. p. 157, Bergl. Udert, Geographie ber Griechen und Romer, II, I. S. 351. Ein hauptgewährsmann für folche Fabeln ift Astlepiabes von Myrlea, ber in Turbeta. nien Grammatit lehrte, und ben jungen Spaniern ben homer burch folche locale Deutungen offenbar intereffunter gu machen fuchte. 39) Strab, VI. p. 284. Diefelbe ift die Athena-Achaa bei Aristot. 40) Strab. VI. p. 281. Bergl. Dionys. Mirab. Anscult. 117. Hal. I. 51. Virg. Aen, III, 531 mit Denne's Anm. 41) Rtym, M. p. 298. Lycophr. 950 nebst Tzetzes. Aristot. Mi-rab. Auscult, 116 nach Gemfterhuis' Berbefferung. Justin. 42) Dur muß man bann nicht bie Grunbung bon Gis XX, 2. ris mit henne (Opusce, Acadd, II. p. 236 sq.) um Olympia 50 fegen, ba gar tein Grund vorhanden, die libbifden Konige, bor ber en Angriffen diese Jonier flohen (Strab. VI. p. 264 [405]), grabe fur halpattes ober Krosos zu halten. Schon Ginges und Ardus batten, por ber Beit ber timmerifden Groberungen, bie Jonier mit Blud betriegt, und grabe bon Rolophon, von wo biefe fonifchen Coloniften ausgegangen fein follen (Athen. XII. p. 523 c.) war bie unterftabt bereits von Gyges erobert worben (Herod. I, 14). Das Archilochos bie Begenb von Giris als fo febr reigenb und tieb= lich preift, ift ein hinlanglicher Beweis, baß fie ben Joniern fchon in Graes' und Arbye' Beit wohl bekannt war, und bie Rieberlaffung entweber fruber ober gleichzeitig fattfanb. Bare aber bie Riebers laffung erft gegen Dlomp. 50 erfolgt; fo batte Giris nur wenige Sabre beftanben, und hatte unmöglich ju ber Dacht und bem Glange gelangen tonnen, ber fich nach ber ilberlieferung bier entwidelte; benn nach bem Bufammenbange ber Ergablungen bei Juftin (XX, 2) muß man glauben, baß Giris nicht viel nach Dinmpiabe 50 bes reits von ben gofrern und Rrotoniaten gerftort wurde. Much bas ift nicht zu glauben, bag Giris burch bie Jonier feinen Ramen geandert und Policion genannt worben fei (Steph. Byz. s. v. 27e's. Aristot, Mirab, Ausc, c. 114), ba bie Diftorifer es grabe in biefer Beit immer Giris nennen; auch geben fich bie Ginwohner ber Stabt, welche bie Berftorung überlebt hatten, unb, mit ben Burgern von Poppeis gufammen, befannte numos incusos ichlugen, auf biefen ben Ramen Siriner. Polieion fann alfo wol nur ber Rame einer Afropolis von Girie, mit bem Tempel ber Athena-Polias, gewesen fein.

sige verburgte Rachricht über ben Urspreung bieses Diensftes und Namens die ift, daß sie nach Ginnahme Falerii's von da nach Rom verpflanzt worden "). Dieser faliskischen Gottin wurde nach Dvib ") im Marz, a. d. XIV. Kal. April. 18), das Fest Quinquatrus gefeiert, ein Bort, bas ber Sprache ber Etruster, insbesondere ber Falister und Tusculaner, angehort, und ben funften Tag nach ben Iben bezeichnet; boch verstanden die Romer selbst zum gros fen Theil irrthumlicher Beife barunter ein Fest von funf Tagen, und gaben wirklich ben Quinquatrus beswegen eine funftagige Dauer 39). Un biefe Quinquatrus schieß sich unmittelbar (a. d. X. Kal. April.) 60) bas Tubulu: strium ober die Trompetenweihe an, an welchem Tage man die Trompeten, beren man sich bei religiosen Feierlichkeiten bebiente, luftrirte 61). Gewiß beruht biefe Berbindung barauf, daß man auch in Etrurien bie Dinnerva als Erompetenblaferin ('A&nva Salner's) verehrte, wiewol berichtet wird, daß am Tubulustrium ben fabinischen Schlachtengottern Dars und Reriene geo: pfert worden sei 62). — Außer diesen Quinquatrus, welche als Hauptfeft ber Gottin bei ben Romern galten und barum felbst mit ben attischen Panathenden verglichen werden, feierte man in Rom noch kleine Quinquatrus (Quinquatrus minusculae), welche nicht von der Zeit des Menats, benn sie fielen auf bie Iben bes Junius, fondern nur babon ben Namen haben, daß fie ebenfalls ber Dis nerva galten 63). Dies war gang und gar ein Fest ber Floten spieler, welche bann in ihrer eigenthumlichen Rleibung burch die Stabt umberschweiften; man fieht bars aus, baß auch im etruskischen Gottesbienfte - benn bie Bibtenfpieler in Rom waren großentheils Etruster — biefe Art. von Mufit unter bem Schute ber Minerva fland. Ohne Zweifel haben diese Ibeenwerbindung, Dis nerva als Gottin bes Alotenspiels, die pelasgischen Tyr= thener aus ihrer frühern Beimath, ben Ruften Lydiens, nach

Etrurien herübergebracht. 6. 60. Romifcher Cultus 64). In Rom gab 55) Oviel. Fast. III, 843. über bie Lage biefes Minervium 57) f. Fast. III, 837. vergl. Farro de L. L. V, 8. §. 47. Rad Beftus (s. v. Quinquatrus p. 65 Urein.) foll bas Quinquaatiftet worden fein. über bie Lage biefes Aempels im Armilu-1981 Bach ben alten Kalendarien, bem Maffei'schen, pranestinischen, Bunefischen und vaticanischen. 59) Dies mertwurbige Factum net burch Barro (de L. L. VI. 3. §. 14), sowie burch Beftus (s. v. Quinquatrus p. 64 Ursin.) überliefert: Quinquatrus; bic dies mis ab hominis errore observatur, proinde ut sint quinque. Dictus, ut ab Tusculanis post diem sextum Idus similiter vowat post diem quintum Idus, Quinquatrus — sagt Barro, und bing Doid's Darstellung (Fast. III, \$10) bestätigt. 60) Rach Ralend. Mass. Rarnes und matis cetur sexatrus, et post diem septimum septimatrus, sic hic, quod Ralend. Maff., Farnef. und vatik. 61) Varro de L. L. VI. 3. §. 14. Dies Zubulustrium appellatur, quod eo die in Pitio sutorio sacrorum tubae lustrantur. Berrius im pranestinifor Raised: Hic dies appellatur ita, quod in atrio sutorio tubi kıstrantur, quibus in sacris utuntur. 62) Jo. Laur, Lydue de monss. Mart. 6. p. 85 Schow., wo Neglen geschrieben with, aber wol Νεφεύνη (nath Gellins) herzustellen ift. 63) Varre de L. L. VI, 3. §. 17. Ovid, Fast, VI, 651 sq. Pestus & v. minusculae quinquatrus. 64) Bergi, Dartung, Rell-

es außer den beiden erwähnten Heiligthumern ber Gottin ber capitolinischen Cella und bem Minervium auf bem califchen Berge, noch mehre Tempel, beren hohes Alter indessen sich weniger bestimmt nachweisen lasse Bon bem Tempel ber Minerva auf dem Aventin weiß man nur, daß im zweiten punischen Kriege ben Dichtern, bie man bamals Schreiber nannte, und ben Schaufpies lern erlaubt wurde, in biesem heiligthume zusammenzukommen und Weihgeschenke zu stiften au Ehren bes Lie vius Anbronicus, ber burch ein von Jungfrauen ges sungenes Lied die Gotter, wie man glaubte, mit ber Republik versohnt hatte und beibes, Dichter (ober Schreis ber) und Schauspieler war ".). Der Tempel ber Mis nerva Medica, von bem angebliche Ruinen gezeigt werben, und ber Minerventempel vor bem capenischen Thore find noch weniger bekannt. Glanzender mar ohne Bweifel ber Tempel ber Gottin, welchen Pompejus auf bem Campus Martius, und ber, welchen Auguftus nach bem Siege bei Actium — man weiß nicht, an wels cher Stelle - baute 66). Bon bem prachtigen Tempel. welchen Domitian ber Gottin auf bem Forum, welches von ihm gebaut wurde, aber gewöhnlich forum Nervae bieß, errichtete 77), sind noch Saulen und Friesbilbmerke übrig, welche die Gottin besonders als Ergane barftel-len. Das Pallabion wurde bekanntlich nicht in einem Minervenheiligthume, sonbern im Tempel ber Beffa aufbewahrt; man brachte mit biesem Pfande ber Berrschaft Roms das Geschlecht ber Nautier in Berbindung, welche wirklich gentilicische Sacra ber Minerva hatten, und bes ren Namen sich so auslegen ließ, baß fie Ditschiffer bes Uneas gewesen seien 66); burch biefe sollte es nach Lavinium und Alba-Longa und so nach Rom ge= kommen sein 60). — Aber alle jene Tempel haben für die Geschichte ber Religion fehr wenig Bedeutung, ba ber Dienst ber Gottin barin, so viel wir wissen, gar nichts Eigenthumliches und Charafteristisches hatte. Welche Borstellungen überhaupt der alte Latiner vor der Zeit der

gion ber Römer. II. S. 78, in welchem Buche ber Unterzeichnete inbessen hauptsächlich die Arennung der wirklichen römischen Religion von den mythologischen Vorstellungen, die mit der griechischen Bliedung und Poesse in Rom gang und gabe geworden waren, verzeißt. Wenn man lateinsich ebenso gut sagen konnte: sus Minervam, wie griechische: Üz nede Adnaan, so ist dies darum noch fein Ekdanke der römischen Religion. Selbst das Opfer underührter Kalben, welches nach Fulgentius: injuges doves (p. 561 Merc.) den Römern beigelegt wird — die Stelle lautet: Manilius Chrestus libro, quem de deorum hymnis seripsit, alt Minervae injuges boves paccificari ede. — ist wehl nur aus Kom. II. VI, 308 genommen. Bergt. oben Ann. 93. §. 51.

65) Feet. s. v. Scridas, p. 141 Ursin. Rach Ov, Fast. VI,

65) Feet. s. v. Scribas, p. 141 Ursin. Rach Ov, Fast. VI, 728 hatte ber Gultus an einem 18. Juni begonnen. 66) Bergl. Sach se, Gesch. wab Beschreibung ber Stadt Rom. 2. Ih. S. 6 sg. 67) Domitian errichtete ber Minerva auch auf seiner arx Albana ein heiligthum, und eine besondere Priesterschaft. Seine sehr estrige Berehrung dieser Göttin, woven verschiedene Geschichten aus seinem Leben zeugen, bestätigen auch die unter seiner Regierung geprägten Mingen. 68) Servine in Aan. II, 166. III, 407. V. 704, nach Vorre de sami, Trojanis. Bergl. Dienys. Hal, VI, 69. Festus a. v. Nautiarum p. 15 Ursin. 69) Boch behaumteten die Bewohner von Lavinium, das Pulladian noch zu haben (Brad. VI. p. 264).

112

griechischen Bilbung mit ber Berehrung ber Minerva bers band, ift und vollig unbefannt, ba alle Beugen, bie wir vernehmen tonnen, unter bem entschiedensten Einflusse bes Gultus Griechenlands stehen und ber Zeit angehoren, wo bie Romer und ihre Minerva sich grade ebenso, wie ein spaterer Grieche die Pallas-Athena, als die ebenso weise wie tapfere Gottin bes Krieges und ber nutlichen Kunfte umb Biffenfchaften bachten. Auch ben Etymologien, burch welche man den Namen Minerva zu erklaren und speciel= ler zu erlautern suchte 20), liegen keine anbern als biefe ganz ins Allgemeine und Abstracte gezogenen Borftelluns gen ber Griechen jum Grunde; und nur so viel ift als ficher festzuhalten, baß ber Name Menerva bei ben italis foen Boltem eine erinnernde, ben Geift anregende Cottin bebeutete (§. 59.) 71).

III. Allgemeine Grundvorstellungen von ber Athena. S. 61. Berfuchen wir nach biefer Darlegung ber einzelnen Gulte ber Athena mit ihren Gebrauchen, Ginrichtungen und baran geknupften Localsagen bie Ibee ber Athena, wie fie im griechischen Bolke lebte, als ein in als len einzelnen Bügen zusammenhängendes Gebankenbild auf= zustellen, so werben wir boch nicht erwarten konnen, bag Mefe Ibee zu allen Beiten biefelbe geblieben fei, fonbern gleich von Born berein Beranderungen in biefer Lotalvor-ftellung voraussehen muffen, welche mit bem Gange ber religiofen Bilbung bei ben Griechen überhaupt organisch Bufammenhangen. Stellen wir auf bie eine Seite bie Borftellungen, bie fich aus ben Cultusgebrauchen und Los calfagen ergeben, und auf bie andere Seite bie bei ben Dichtern herrschenden und mit berjenigen Mythologie verflochtenen, welche die epische Poesie ausgebildet hat, so wird ein fehr bebeutenber Unterschied keinem unbefangenen Beobachter entgeben konnen, und ebenso wenig kann es irgend einem Zweifel unterliegen, daß im Durchschnitt genommen bie im Gultus ausgebrudten Borftellungen bie altern fein muffen, jumal ba bie Dichter, bie epifchen, fprifchen und bramatifchen, fich im Gangen in ihrer Auffaffung ber Athena fo treu bleiben und fich fo genau an emanber anschließen, bag man baraus fchließen muß, nach Somer habe bie 3bee ber Griechen von ber Athena feine bebeutenben Umbilbungen mehr erlitten. Geht man mit ber Gefammtvorftellung, welche fich aus ber Poefie Jebem von biefer Gottin einpragt, und bie wir in abstracter Form porlaufig fo bezeichnen mogen, bag Athena bie befonnene fraftige Thatigfeit bes menschlichen Geiftes, ben prattifchen Berftand barftelle - gebt man mit biefer Borftellung an ben Gottesbienft und fucht fich jum Bewußtfein ju bringen, wie etwa bie Tefte ber Athena beschaffen gewesen fein muß= ten, wenn bie alten Pelasger, bie Grimber bes attifchen,

argivischen und arkabischen Cultus, von bieser geistigen Idee geleitet worden waren, so wird man Gebrauche erwarten, in benen die Berbindung ber Menschen zum Staate und die Erfindung von Kunsten gefeiert wird, aber keine Schirmtragung und Thautragung, man wird im Gultus Wesen mit ihr verbunden erwarten, wie Apol= Ion und die Dufen als musikalische Gotter und ben Bermes als erfindenden Berstand, aber nicht ben Poseibon und die agraulischen und Erechtheischen Jungfrauen (§. 5), ben Erichthonios und ben Perfeus. Die Festgebrauche und Localmythen in ihrem Zusammenbange mit der Mas tur der einzelnen ganbschaften und ben Sabreszeiten ru= ben offenbar auf einer vorherrichend phyfifchen Grundlage, während die später herrschend gewordene Vorstellung ausschließlich geistig, intellectuell ift und sich auf das sociale, insbesondere auf das politische und friegerische Leben bezieht. Dies ift ber Gang und stetige Fortschritt, welchen ber griechische Gotterglaube im Ganzen und Großen befolgt hat, wie eine forgfaltige Erforschung jebes bebeutenbern Gotterbienstes nachweisen fann; bie als tefte Geschichte bes Geiftes ber griechischen Nation brebt fich gang um diefe Angel. Gine vollkommene Uberzeugung kann freilich nur eine spstematisch zusammenbangende Darstellung ber gesammten griechischen Religions= geschichte gewähren; doch wollen wir, ohne weitere Hilfund Lehnsage aus einer allgemeinen Biffenschaft, ben aufgestellten Sat auch an ber Athena fur fich nachweisen.

g. 62. Die Athena erscheint im Cultus und loca= len Mythus hauptfachlich mit brei Gottheiten verbunden, welche — weil ihr Wesen klar am Tage liegt — wie brei feste Punkte betrachtet werben konnen, von benen aus der vierte minder bekannte genau bestimmt werden kann, mit Zeus, Poseidon und Bephastos, ben Gottern bes Athers, Baffers und Feuers. Fur ben Cultus ift die Berbindung mit Poseidon ebenso wichtig als bie mit Zeus; boch stellen wir biese voran, weil von biefer aus auch bie andere erst richtig gefaßt werden kann. Beus, ber Gott bes lichten Athers, beffen Rame felbst Tag und Simmel bedeutet, ift Bater ber Athena; er gebiert fie ohne Mutter aus seinem Saupte. Die Borftellung ber aus bem haupte bes Athergottes, in ben hochsten Regionen, hervortretenden Athena ist gewiß uralt, ba auch im Cultus von Aliphera Bens bavon Le= cheates bieß (§. 34), und wenn auch erft Sefiod bafur ausbrudlich zeugt (§. 40. Unm. 7), fo kann boch auch homer fich nicht vorgestellt haben, daß Athena auf gewöhnliche Beise vom Beibe geboren sei; er mußte bei ber häufigen Erwähnung ihres Berhaltnisses jum Bas ter - boch auch ber Mutter einmal gebenken. Das bochst innige Berhaltuiß, welches zwischen ber Athena und bem Beus flattfindet, baß sie "ganz bes Baters ift" und "an allem Baterlichen Theil bat" 22), hat, so manche An-

<sup>72)</sup> Aeschyl, Bumen, 708. Callimach, Lav. Pall, 132, Ta von dies topm ward von dies und rie 1874mes, sagt Arificibes auf die Athena p. 31 Staph., in welcher Rebe ber Character der Gottin überhaupt mit Einsicht und Gefühl aufgefast ift. S. befanbers p. 29.



<sup>70)</sup> Paulus Exc. Festi. Lib. XI. p. 91. ed. Lindem. Minerva dicta quod bene monest; hanc enim pagani pro sapientia ponebant. Cornificius vero, quod fingatur pingaturque minitans armis, candem dictam putat. 71) Das Gefet aber ben clavus annalis war nicht an ben Aempel ber Minerva (hartung G. 78), sonbern wur an bie rechte Banb ber Tella bes Jupiter Capitolinus, wo die Cella der Minerva angrenate, angeheftet; das der die Eritarung: quia numerus inventum Minervas sit (Liu. VII, 3) wenig anwenbbar erfcheint.

wendung geistiger Art bernach auch bavon gemacht worben ift, feinen erften Grund foon in ber urfprunglichen physischen Borstellung. Athena hat bei homer auch keine andern Schutz- und Trugwaffen als bie bes Beus 73), insbesondere den Sturmschild, die stunkelnde, von Bligen umloderte Agis?"); fie wirft Blige, aber durch besondere Verwilligung des Zeus?"). Das gewiß sehr alte Epistheton, die Opolylanaron, druckt in einem Worte den Gebanten aus, bag alle ihre furchtbare Rraft vom Bater komme. Der Bera ift bie Uthena fremb; bie Erbs gottin ift nicht ihre Mutter; fie ift eine reine Geburt aus ber Bobe. Ein Dichter ber Befiobischen Sette, ber bie Theogonie weiter ausbichtete, ließ fogar aus bemfelben Streite (ex ravens epidos) ber beiben Gatten, Beub und Bera, Athena als eine Geburt bes Mannes ohne Beib und hephaftos als eine Geburt bes Beibes ohne Mann hervorgehen 36). Es wird baburch sehr schon bas Tellurische, bas ber Feuergott Sephastos überall an fich hat, bem Atherischen ber Pallas entgegengeset?"). Auch in ber Pallas-Athene verbindet sich, wie im Beus, wie im Borte ald he selbst, mit der Borstellung ber Eufts und himmeleregion bie von Licht und Glang; aber es ist fein brennendes Erbfeuer, wovon diefer Glang ausgeht. Die geheiligten Spitheta ber Gottin, und die Befen, bie fie im Gultus umgeben und nur Ausbrucke ihres Wesens sind, Aglauros (§. 5. 9), Glautopis (§. 53), Hellotia (§. 14. 31) 78), Chrose (§. 33), Aibra (§. 27), Auge (§. 32) und Mara (§. 32) bruden immer nur Glanz, aber keine brennende Flamme aus; die funkelns ben Augen, die bas zweite Spitheton hervorhebt, beuten zugleich auf einen Lichtglanz aus ber Sobe. In biefer Borftellung, einer atherischen Lichtgottin, hat auch bie Bungfraulichkeit ber Athena ihren erften Grund, bie - wenn sie auch ursprünglich nicht so consequent burch= geführt wurde wie in ber herrschenden Poefie - boch zu ben wesentlichsten Gigenschaften biefer Gottin gehort. In Athen heißt sie vorzugeweise Parthenos; ihr Tempel ift ein Jungfrauengemach (g. 8). Während namlich die immer neue Gestalten hervorbringende Erde unter ben gro-Ben Naturwesen vorzugsweise als die Gebarerin, die Muts ter ber Lebenbigen, gedacht wird, erschien dagegen ein Befen, bas in dem Firmament, dem immer gleichen Ather, ber keine neuen bleibenden Gestalten aus sich producirt,

feinen Ursprung und seine Eristenz hat; als jungsdutich unfruchtbat, in einer gewissen kalten Erhabenheit über die auf dieser Erbe herrschenden Triebe. Da Me Erde nicht der Wohnsis dieser Göttin ist, und doch das Bedürsnis des religiösen Gultus heitige Statten auf der Erde verzlangt, so stieg man Anhohen, steile Felsen hinan, um sie anzubeten; hier schien die Athergottin wenigstens am nächsten zu sein. Die Beschützerin der Burgen hat sich offendar erst aus der Bewohnerin der Andichen alle malig entwickelt; die Athena Polias ist eine Art von politischer Anwendung der Athena Atria

Dies sind die Gedanken, die sich jundchst an die Geburt der Athena aus Zeus, als dem Athergotte, ankidepfen, Gedanken, die auch den alten Mythologen großenstheils bekannt waren, und die — nur zu beschränkte und durftige — Deutung der Athena, als der Luft, verans

laßt haben 00).

§. 63. Bir geben zu bem Berhaltnisse über, in welchem Uthena zu ben Baffer wefen, insbesondere jum Pofeibon, fteht. Bier ift es zuerft bemertende werth, wie bescheiben in gewissen Darftellungen, bie an ber Geburt ber Athena aus Zeus festhalten, der Antheil ausgebruckt wird, ben Poseibon baran genommen habe. Ein altes Gemalbe im Tempel ber Artemis = Alpheioa in Pifatis, welches ben die Athena gebarenden Zeus barstellte, stellte mit biefer Gruppe ben Poseibon zusammen, ber bem Beus einen Thunfisch barreichte a1). In ben Res liefs, mit benen Sitiabas (um Dlymp. 60) ben Tempel ber Athena-Chalkiotos in Sparta schmudte, befand sich eine Vorstellung ber Geburt ber Athena, und babei Poseis bon und Amphitrite 12). Undere Sagen gehen weiter und geben ber Athena neben bem Bater Zeus eine Tochter bes Okeanos zur Mutter, wie die Localsagen von Kleitor (S. 34), ober eine Seenymphe Tritonis, wie bie bootis schen und verwandten Mythen (6. 40). Ja biefelben ei= genthumlichen Sagen feten auch ben Pofeibon felbst als den ursprünglichen Bater der Athena voraus, von bem fich die Tochter nur losgeriffen und bem himmels gotte Zeus zum Kinde übergeben habe (§. 34. 40). In alaltomenischen Cultus (f. 39) fanden wir ben Seegott Danges als Bater ber Praribite: Malfomenia, welche die Gottin Athena selbst ist. Auch ist gezeigt, worden,

A. Encytl. b. B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>79)</sup> Ühnlich Aristeid. auf Athena. S. 21 Steph. Beugnisse über die Afria und Polias bei Peffter, Athenadienst. S. 15, 119. Equaturalie II. VI, 305. Bergi. oben §. 7. 26. 27. 28. 50 und über die Onka §. 43. 80) Die Deutung der Athena als Luft war bei den Stoisern vor Chryspp gewöhnlich. S. das Kragment des Expitureer Pholoros (de nat. deorum) in der Bearbeitung von Petersen (Index Scholar. Hamd., 1833). S. 20, vergl. 42. Bergl. sonst Phurmutus de N. D. 20. Sallust. de dis 6. Jo. Laurent. Lydus de mensidus IV, 7 und andere Allegorister des schol. Pind. Olymp. VII. 66), daß Zeus in Kreta die in eine Wolke verdorgene Göstin durch 3erschlagen der Wolke habe hervowtreten lassen, weiß man nicht recht, wie viel Sage und wie viel gestehrte Deutung ist. Minerva summum aetheris cacumon erklärt Macrod. Saturn. III. 4. Arnod. adv. gent. III. 31. Wehr hierüber die sonst verglichen weiß ben verdoure Schostere Gehrift F. Euclis de Minerva Hyntagma. (Lovan. 1790.) c. II. 81) Athen. VIII. p. 346, verglichen mit Stradon. VIII. p. 343. 82) Paus. III, 17, 3.

Digitized by Google

tief verwachsene Borftellung, baß man sie als einen ber Grundgebanken ber mythologischen Physik ber Grieden ansehen muß, und es bedarf nicht ber darauf zies lenden Andeutungen, die sich bei homer finden, um bas bobe Alter dieser Ibeenverbindung zu sichern w). muffen die Berehrer ber Athena geglaubt haben, baß auch bie atherische Gottin bei ber Wechselwirfung, Die mischen ihr und ben Basserwesen stattfindet, auf die Schöpsung bes Rosses eingewirkt habe. Die Sippia-Uthen a erscheint baher in Kolonos (§. 11), wie in Ko-rinth (§. 31), Rieitor (§. 34) und Barke (§. 46), mit tem Pofeibon = Sippios verbunben, und grabe ber Uthena, welche ihren Ursprung unmittelbar aus dem Wasser taben follte, ber Tritonischen und Kleitorischen, wird am eifrigsten von ihren Berehrern die Bahmung ber Rosse und Busammenjochung von 3meis und Biergespannen jus geschrieben (f. 34. 40). Much nach attischem Mythus ist es Erichthonios ober Erechtheus, also eine Art Poseibon, welchen Athena bas erfte Biergespann von Roffen an den Wagen schirren gelehrt hat (§. 22), von welcher Beziehung auf bie Pferbezucht auch die Sage vom trois ichen Erichthonios (§. 51) noch beutliche Spuren auf: weist. Erichthonios spielt in bem attischen Mythus ganz dieselbe Rolle, wie in Mantinea, wo Poseidon = Sippios feit uralter Zeit als hauptgott verehrt murbe, Samos, ber Sohn bes Salirrhotios, bes Meerbrausers, ber in Olympia zuerst mit bem Tethrippon gesiegt haben soll 91). Freilich bachte man, nach ben spater herrschenden Borftels lungen, bei ber hippischen Athena besonders an die funst= reiche Erfinderin bes Bugels und übrigen Pferdezeuge; in Korinth hatte sie einen Tempel als Chalinitis (g. 31) 92), und besonders bei ben Athenern gefallen sich Dich= ter und Kunftler 13) barin, die Uthena als die kluge, besonnene Bezähmerin ber wilben Rosse zu feiern. Aber bie Combinationen des Cultus können daraus nicht erflart werben, und auch aus den Mythen der Dichter von bem aus ber enthaupteten Gorgone geborenen, mit Athes na's hilfe gebandigten Pegasos, bem Quellenroffe, geht immer noch gang beutlich hervor, bag, babei ursprünglich von andern Dingen, als von einer nütlichen Erfindung, die Rede war.

S. 66. Die Stellung ber Athena zu bem britten ber angesubrten Gotter, bem Sephastos, können wir nicht bestimmen, ohne genauer in die Frage einzugehen, auf welche Weise Licht und Warme der Athena ansgehern. Die Verwandtschaft der Athena mit dem Hesphastos beurkundet der gemeinschaftliche Cultus, besonders bei den Athenern (§. 7. 10. 11), ferner der beiden Gottheiten gemeinsamen Gebrauch der Lampadebromien (§. 11. 22. 31. 53); auch der Lychnos in dem Heiligs

thume ber Athena (b. 7) und in ber Sand ber Gottin selbst 34) erklart sich aus dieser Feuer = und Lichtnatur ber Gottin. Aber Sephastos ist nie im Zusammen= hange ber griechischen Mythologie als bas Feuer ber hobern Regionen, die Warme und bas Licht bes Athers. angesehen worben; er ift immer ein irbisches, es sei burch Natur oder Runft auf der Erbe entzundetes Feuer, bas Feuer ber Bulcane, ber Effen und heerbe; bas Element erscheint in ihm beschränkt, gebändigt, nicht in seiner vollen Kraft und erhabenen Größe. Athena bagegen hat mit bem Feuer auf ber Erbe als folchem nichts ju schaffen; ber Glang bes Athers, bas Licht vom Sims mel war in ber altesten Vorstellung ihr Element. So viel man nun nach ben erhaltenen Spuren urtheilen kann, muß man biefen Begriff im Allgemeinen festhalten, und die Athena nicht auf einen ber einzelnen lichtverbreitenden Korper, die am himmel erscheinen, beschränken. Die alte Rosmologie, sowol bie ber Genesis als auch die Besiobis sche, behandelt die Begriffe Licht, Atherhelle, Tag, als unabhangig von ber Sonne und ben andern Gestirnen, die allgemeine Atherhelle ist eher vorhanden als die einzelne Erscheinung ber Sonne. Much war die Sonne burch eine besondere Gottheit bei ben Griechen vertreten, bie mit der Athena in keine nahere Verbindung gesetzt wirb. Dagegen muß bas größte Licht am nachtlichen himmel, ber Mond, ben Athena-Berehrern als ein befonderes Product ober Beichen ber Gottin erschienen sein, wenn wir auch nicht mit Aristoteles ben Begriff ber Uthena gang auf ben einer Mond gottin beschränken mochten "). Diese Behauptung, welche mit Aristoteles' ganzer Ansicht, daß die mythischen Gotter die Gestirne mit ihren besondern Spharen als erfte Principe ber Bc= wegung bebeuteten 96), in nahem Bufammenhange fleht, ftimmt mit fehr vielen Factis bes Cultus und Mythus auf eine merkwurdige Beife überein. Die Beiligkeit ber britten und brittletten Monatstage (§. 19), an welchen ber Mond jum erften und letten Dale fichtbar ift, bie Beziehung auf ben Thau, ber bei mondhellen Nachten am meisten fallt 97), die Berbindung, in welche bie Gule mit der Uthena geset wird, die der Gottin offenbar wegen ber großen und grallen Mugen und bes Befichtes in ber Nacht zugeeignet worben, und erft burch biefe Berbindung jum Bogel ber Beisheit geworben ift, ber Bei-name Glautopis, welchen Empedofles auch bem Monbe gab 96), bas Gorgoneion, welches bie Drubifer von bem

<sup>90)</sup> Bei homer werben Pferbe von den Troern als ein Opfer in die Strömung des Stamander gestürzt, Il. XXI, 132 (vergl. Prins. VIII, 7, 2), und Poseidon erscheint auf verschiedene Weise als Innios thatig. Il. VIII, 440. XXIII, 277, besonders 584. Vergl. Prins. VII, 21, 3. 91) Zouos alessischer Prins. VII, 70 mit den gelehrten Anstührungen in den Scholien. 92) Krigl. heffter Athenadienst. S. 128, welcher die Athena als Vorstrett des Riemerhandwerts auch Zügel machen läst. 93) s. die Abhandlungen des Unterzeichneten de Phidia. III. p. 70.

<sup>94)</sup> Hom. Od. XIX, 84. Hápoise de Hallag Abipa youoeor dixror knova y aug neglealleg knotes. Der knotos wird
auch in mythologischen Genealogien von der Athene abgeleitet (Spanheim ad Callimach, p. 644), gewiß nicht blos wegen der kunstlic
chen Arbeit der Candelaber. 95) Aristot, ap. Arnob, adv. gent.
III, 81. Bergl. Orelk p. 159. Etym. M. p. 767, 45. Gegen
eine solche Erklärung darf man nur nicht den Einwand machen, su
komme vor Aristoteles nicht vor; dies wuste Aristoteles selbst recht
wol und glaubte darum nicht weniger Recht zu seiner Behauptung
zu haben. 96) s. die merkwürdige Stelle bei Aristotel. Metaphys. XII, 8. p. 1075 Bekker. 97) über den Einstuß des
Mondlichts auf das Pslangenleben überhaupt bemerkt Einiges
Dierbach (Flora mythologica. p. 10), aber nur in Beziehung auf
die Artemis, nicht die Athena. 98) Plut. de sacie in orde lunae, c. 21. p. 67 Hutten.

Sesichte, bas man im Monde zu fehen glaubt, erklarten 9), konnten alle zu ber Meinung führen, bag Athena ursprimglich mit der Gelene identisch gewesen fei. Auch nennt ju ein homeriben = homnus') bie Gelene eine Dochter bes Pallas, bes megamedibifchen Berrichers, und ba biefer Pallas als Bater bes Monbes im griechischen Gotterfostem nur in ber Reihe ber Altern Gottheiten feine Stelle finden kann, also im Befentlichen mit bem Tita: nen Pallas zusammenfallt, für bessen Tochter Athena in gewiffen Mothen erflatt wurde (6. 1. 52), fo laffen fich Athena und Selene auf baffelbe Eitanen= Geichlecht gurudführen. Es muß eine Form der Titanen: Rabel gegeben haben, welche biefe Lichtwesen nicht wie bie Befiobische Theogonie - unter Hoperion, son= bern unter Pallab, ben Gohn bes Rreios (ober Megame: bes) ftellte, benn auch Gos heißt bei Dvid Pallantis. Deffenungeachtet wurde die Deutung der Athena auf ben Mond viel zu wenig von ihren Eigenschaften und Cultuggebrauchen erklaren, und überhaupt kann man nach bem Ganzen ber griechischen Mythologie fich ficher überzeugen, bag bie Gotter, welche von Anfang an einzelne Maturtorper und Erscheinungen bebeuteten, auch immer biefelben geblieben und niemals bavon losgeriffen worben find (wie Gaa, Belios, Gos rc.), und nur folche, welche allgemeinere Potenzen bes Naturlebens barfiellten, ihrer phyfischen Geltung immer mehr beraubt und auf geiftiges Leben bezogen worden find. Go bleiben wir alfo babei fteben, bie Athena gang nach ihren Beinas men, als die goldene, glanzende, lichtstrahlende, funtelnde (6. 62), als gebeihliche Barme (Alea G. 32) bei Tage und erfrischende Thaufühle bei Nacht zu fassen 2).

§. 67. Noch bleibt es uns übrig, die Athena in Beziehung auf die Erdgottheiten zu betrachten und babei die Art ihrer Einwirkung auf die Erde naher zu bestimmen. Obgleich Athena selbst auf keine Weise Erdzottim ist, sinden wir sie doch in Verdindung mit der Gáa (§. 5), sowie mit Demeter und Kora (als Littrone §. 14), sa ein Theil der Athenaseste, wie namentzlich die Stira (§. 18. 23), trägt einen sast ganz Cereazlischen Charakter. Sie lockt durch ihre milden Einslusse von Oben den Samen aus der Scholle, das Leben aus der Erdtiefe hervor. Daß in ihrem Cultus zu Athen zwei heilige Ackerungen vorgenommen wurden (§. 18. 23), ist auch ein zu alter und mysteriöser Gebrauch, als daß man sich, bei undefangenem Nachdenken, mit der Erklärung zufrieden geben könnte, Athena werde nur als die kunstreiche Arbeiterin, die den Pslug ersunden, durch diese Keier verehrt, wiewol allerdings der Pslug auch in dieser Beziehung ein Wert der Athena heißen kann.).

Aber baraus erklart fich keineswegs, bag bie Skira ein Weiberfest waren, daß die Agrauliden daran gespeiset wur: Auch in physischer Beziehung konnte grabe der Act des Pflügens, wodurch die Erde aufgerissen und den Einwirkungen von Luft und Feuchtigkeit offen gelegt wird, je nachdem man ihn von dieser oder jener Seite betrach= tet, ebenso ber Uthena wie ber Demeter zugeeignet werben. In der altattischen Religion wurde offenbar Uthena gang besonders als Ackerbauerin verehrt, wie am flarften ihre Priefter, bie Butaben und Bugngen, beweisen (g. 15. 18); ben Mamen ber Rinberspannerin haben wir in Bootien und Theffalien gefunden (f. 43. 48). Aber befonders wurde eine Art von Boden als Gegenstand der Sorge und Obhut der Athena gedacht, ber weiße, thonige, auch wol kalkhaltige, Boben, ber in Attifa so fehr verbreitet ift und der - wie oben bemerkt wurde (6. 12) - ben Namen oxidoà yñ führte, wonach bie Athena : Stiras genannt worben ift. War mm bie weiße Farbe bes Erbreichs, ober irgend eine andere Borftellung, die fich baran anknupfte, bet Geund bavon, turg Athena wurde in Attifa inebesondere als Patronin fo beschaffener gandstriche angesehen. Nun ift es aber grabe ein folcher feiner, weißer, thoniger und kalkiger Boben, auf dem der Olbaum gedeibt '), welchen beswe= gen Uttika in hochster Borzüglichkeit hervorbringen sollte, und darin liegt wol der erste Grund, warum Athena grade diesen Theil der Agricultur sich so zu eigen gemacht hat (f. g. 7. 11. 21. 50; vergl. indessen auch über ihre Theilnahme an der Feigencultur G. 25), wiewol hernach noch manche andere finnvolle Beziehungen bingutraten, burch welche bie Liebe ber Athena jum Olbaume auf ver-schiedene Beise erklart wurde. Denn theils nahrt bas DI den Docht der Lampe, und Athena mußte es als Lichtgottin hochschaten '); theils wurde die Ginreibung mit DI — jeboch erft in nachhomerischen Zeiten — regelmäs sig mit den gymnastischen Übungen verbunden, und so ist ber Olbaum fur die Gottin mannhafter Kraft und Tuchtigkeit von boppeltem Berthe 6). In dieser Fortbildung positiver Iden, wedurch ihnen immer neue Unwendum= gen und Folgerungen abgewonnen werben, liegt eins ber wichtigsten Mittel, burch welche bie alte Mythologie fo lange bie Gemuther zu beherrschen im Stande mar.

S. 68. Noch haben wir aber ber feindlichen Berhaltnisse zu gebenken, in benen Athena sich auch schon in ber altern, mehr physischen und kosmischen Borstellungsweise befand. Wir durfen hierbei nicht vergessen, daß die positiven Wesen der alten Mythologie zu keiner Zeit

99) Clem. Alex. Strom. V, 8. p. 244 Sylb. 676 Poll. Bergl.

δς γιλο βουσίν ἀροῦν όχυρωτατός ἐστιν, εὖτ ἀν 'Αθηναίης διιώος, ἐν ἐλύματι πήξας, γόμη οισιν πελάσας, προςαρήμεται ἐστοβοῆί.

Bergl. Aristid. in Minery. p. 24. Lobeck. Aglaoph. p. 878. Auch Apelya, Hack, hieß Athena nach Gesphios.

Creuzer, Symbol. II. S. 716 fg.

1) Auf ben Hermes, v. 100.

2) Daß die Athena dem Heratles die warmen Quellen schafft (Deffter, Rhod. Götter benste.

1. Hest) wird nicht auf die hephästische Ratur der Göttin, sondern auf ihren Antheil an der Athletit zurüczusühren sein.

3) besonders Hesiod. "Enya v. 429 sq.

<sup>4)</sup> Die Geoponica nennen ben Boben, welchen ber Ölbaum verlangt, yñ λευχάργιλος. In ben herakleischen Taseln werden kr rois σχέροις (vergl. Anm. 84. §. 12) Olivenpstanzungen angelegt, nach Mazochi p. 234. 5) Athena zurnt in der Batrachos mhomachie (v. 180) den Mauseh, weil sie das Ol von den λίχνοις naschen. 6) Sophokles sührte έν Κρίσει (dem Urtheile des Patis) die Athena als eine Art von Arete έλαξοι χοωμένην καλ γυμναζομένην ein. Athen. XV. p. 687. Bergl. Spankeim all Callimach. Lav. Pall. v. 15.

abstracte Begriffe waren, sonbern von jeher concrete, eigenthumliche Wesen, die ber Grieche mit den Mus gen der Phantafie in der ihn umgebenden Belt auf eine bestimmte Beise wirken sah. Daher alle Diglettit und Kritif nur ben Boben gu reinigen und ber Untersuchung reine Bahn zu machen, im Stande ift, aber ohne die Thatigfeit einer dichterischen Einbildungstraft jene Gebilde auch nicht von fern nachgeschaffen werben tonnen. Doch mas gen wir bei ber Borficht und Schuchternheit, welche fich bie Mythologie in ihrer gegenwartigen Lage zur Pflicht machen muß, nur etwa so viel zu sagen: Sene atherische Gottin erschien von Anfang an ben Griechen in einer geroiffen ftrengen Erhabenheit, in einer falten Sohe über den irdischen Trieben und Bedurfnissen; ihr Wesen hat weder unter ben Sanben ber Dichter noch ber Kunstler je eine gewiffe Berbigkeit verloren; dies liegt offenbar ichon in ber Grundvorstellung. Die altere, locale und mit dem Cultus verbundene Mythologie ging nun aber viel wei= ter und stellte die Pallas - Athene theils felbst feindselig, grimmig und furchtbar bar, theils gab fie ihr Wefen bei, bie in bem fonberbarften Berhaltniffe zu ihr fteben, nabe Bermanbte von ihr, ja eigentlich fie felbst find, aber boch von ihr betriegt und endlich gludlich überwunden und vertilgt werben. In diesem Berhaltniffe haben wir die Schwester Pallas (§. 52), die Jodama (§. 42), die Gor= gone Mebufa (6. 30) und von mannlichen Befen ben Titanen ober Giganten Pallas als Bater ber Athena (g. 1. 52) und die Pallantiden (g. 13) nachgewiesen. In ber Hesiodischen Theogonie vermablt sich Pallas, ber Sohn bes Titanen Kreios und Bruder bes Uftraos und Perfes, mit der unterirdischen Dleanos-Tochter Styr, dem Ginn= bilbe einer buftern unterirdischen Gewalt, und erzeugt ein Geschlecht gewaltiger Kinder, Zelos, Kratog, Bia, und barunter die Nike, welche ber theogonische Dichter mahrscheinlich fur die Uthena-Nike in einer altern Cultuspoefie gefest hat '). Dies erinnert baran, daß Athena felbst in bem Itonischen Cultus (6. 42) mit bem Babes verbun= ben wurde, fowie auch aus den Geriphischen Perseusmy= then abgenommen wird (§. 30), daß dort der "viel auf= nehmende Sabes" (Polybektes) in Berbindung mit bem Cultus ber Athena ftand, aber freilich in einer folchen, daß Athena durch ihr Gorgoneion ihn versteinert und die Erbe von seinen Einwirkungen befreit haben sollte. Aber Athena kann biefe versteinernden Wirkungen ihres Gorgo: nischen Untliges auch gegen die fruchtbare, wohlthatige Ratur, gegen Saaten und Baume, fehren, wie ber Guls tusgebrauch von Pellene (§. 37) zeigt, ja fie tobtet felbft, ohne es ju wollen, ihre liebste Freundin, wie die Jobama (6. 42). Bie biefe Idee einer bamonischen Gewalt, bie felbst, ohne es zu wollen, todtet und vernichtet, den Pallabienbilbern anhaftet, ift oben (f. 10. 52. 58) gezeigt

worden. Fragt man aber, welchen speciellen physischen Grund diefer Glaube hatte, for muß man auf die Gultusgebrauche zurückgeben, in welchen Uthena als eine furchtbare Gottin vorgestellt wird. Dies waren in Athen besonders die Stirophorien, welche mit Guhngebrauchen (bem Tragen bes Diostobian g. 23) verbunben waren; folglich wird grade in biefer Beit bes Jahres, um das Sommersolstitium, die Athena furchtbar gedacht, wo bei großer Durre und Hite ber Fluch ber Mosaischen Bucher in Erfullung zu gehen scheint: "Der himmel über beinem Saupte foll ehern. fein und die Erde unter bir eisern, und ber herr wird beinem ganbe Staub und Afche geben fur Regen vom Simmel" b). Auch ift es im= mer die Lichtgottin Athena, die Pallastochter Chryfe (f. 1. 33. vgl. 51), die mit Ares verbundene, blutige Opfer verlangende Aglauros (6. 9), bie mit Diomedes qu= sammen verehrte Athena=Dryberkes (g. 28), welche als zurnend und verberbend gebacht wird und Guhnungen verlangt. Doch kommt auch in Achaia bie Tritaa, b. h. die Eritonische Pallas, als Geliebte des Ares und Mutter bes Melanippos von ihm vor (6. 41).

§. 69. Der wichtigste Kampf, welchen Athena befteht, ift immer ber Gigantenkampf (§. 13. 21), und wenn auch alle Gotter baran Theil nehmen, ist boch Athena vorzugsweise Gigantomachos. Dies erdgeborene, unbandige Geschlecht, in dem eine regellose Productionsfraft ber Erbe fich ausbrudt, ift ber Athergottin besonders verhaft'). Und boch tritt auch hier wieder eine nahe Bermandtschaft ber Gottin und ihrer Feinde hervor; bie Giganten, welche fie betampft, Entelabos, Pal-Las 10), haben biefelben Namen wie bie Gottin 11); auch bie Gorgo erhebt fich unter ben Giganten (§. 29), wah-rend nach anderer Dichtung Athena den Pallas und an-bere Giganten durch bas Gorgonenhaupt versteinert 12). Daraus, daß die Palladien mit den Eruvien eines erleg= ten Gegners ber Gottin, bes Giganten Pallas, geruftet fein follten (6. 52), erklart fich die von Phylarch aufbewahrte Sage von den Pallablen, die bei der Giganten= schlacht vom himmel gefallen feien (§. 39, Ann. 90),

§. 70. Was nunmehr ben Übergang ber Vorstellung ber Uthena in das Reich des Geistigen, Ethischen und Politischen anlangt 13), so geschah dieser ganz auf

<sup>7)</sup> Hesiod. Theogon. 383. Bergl. Paus. VIII, 18, 1. Hygin. Fab. Prooem. p. 8 Munck. Daher die Athena, die ihren Batet Pallas tödtet, von ihm pinnarum talaria annimmt (Cic. do N. D. 111, 23, 59. Tzetz. ad Lycophr. 356), was doch wol auf eine Darstellungsweise der Athena-Nite deutet; vergl. oden Anm. 53. §. 9. Auch die Athener denken bei der Athena-Rike hauptsachzuch an den Gigantenkampf §. 8.

bieselbe Beise wie bei bem Zeus felbst, an ben Athena sich so nahe anschließt. Alle Gotter, welche in der grie= dischen Religion bem Beus-Dlympios, als bem Gotte bes himmels, verwandt find, haben — mit Buruckorans gung ber physischen Beziehungen — ihre Richtung auf bas menschliche Leben, wie es auf dieser Oberwelt hervortritt, genommen, und find idealische Darstellungen menschlicher Charaktere und Thatigkeiten geworben, mahrend biejenigen Gotter, die in ben Tiefen ber Erbe lebend und webend gedacht wurden, die Chthonischen, ihren Bezug auf das Naturleben fester halten und das menschliche Leben weniger in seinem ruhigen Bestande und seiner irs bischen Entwickelung, als in seinem Entstehen und Bergeben beberrichen. Diefe beiben Gotterfpfteme, bie in ber altesten Beit einander viel naber berührten, sind hernach beinahe wie zwei verschiedene Religionen aus einander ge= treten, die auch einen gang verschiedenen außern Cultus mit fich brachten, bie ber Dlympischen Gotter einen heitern, feierlichen, ben Charafter ber Offentlichkeit tragenden und das Gemuth mit Behagen an der irdischen Eri= stenz und ruhigem Bertrauen erfüllenden Dienst, und bie ber Chthonischen Gottheiten bagegen Gebrauche leiden= schaftlicher, balb ausgelassener, balb trubsinniger Art, die sich gern in das Dunkel mysteridser Ausübung zuruckzogen 14). Selbst in der Sahreszeit ihrer Feier trennen sich biese beiben Religionen, indem die olympischen Gotter, wie Zeus, Athena, Apollon, ihre Hauptfeste in der schonen Jahreszeit, wenn bas Better einen festen Charafter angenommen hat, angesett haben, bie chthonischen bagegen, wie Demeter, Kora, Dionpfos, hauptfachlich in ber rauhern und mannichfacher gestalteten Sahreszeit, in der

ten ber Reith - ihre mannweibliche Ratur, ber Geier und ber Bowe ale ihre Symbole - von benen ber Athena fo verfchieben, bag ein Busammenhang biefer positiven Gotterwesen nichts we-niger als mahrscheinlich ift. Die Beutung ber Reith auf die Luft (bei Diod. I, 12 und Euseb. Praep. Evang. III, 3) ift offenbar von ben griechischen Philosophen angenommen, und von ber Pallas auf die Reith übertragen worben. Doch genügte jene allgemeine naturliche Abnifchteit bagu, baß icon bie alten Jonier nach Plammetich's Beit bie Gottin von Sais Athen a nennen, und bei ben Griechen am Enbe ihre Gestalt gang mit ber ber Athena gusammenstießen konnte, wie & B. bie Reith auf ben Mungen ber Romos-Saites gang als Pallas-Athene erscheint. Aber an eine historische Ableitung ber attischen Athena von ber Reith konnte nicht eber gebacht werben, ehe nicht Theopomp im Aritaranos bas alte patrio-tische Mahrchen ber Ionier, bas Sais eine Colonie von Athen fei, umgebreht und bas Gegentheil als viel mahrscheinlicher bargeftellt batte. Da erst tann jene Statue ber auf einem Krotobil reitenben Athena auf ber Afropolis von Athen, von ber Charar, in ber romischen Raiserzeit, erzählte (Schol, ad Aristid. Panathen. p. 95, 7. p. 9 Frommel, vergl. Tzets. ad Lycophr. 111), verfertigt worben fein, sowie auch erft feit biefer Beit eine Athena-Saitis (Pres. II, 86, 8, in ber Gegend bes lernaischen Gees, welche nach Rictert's Vermuthung ursprunglich Saotis hieß, Dienst ber Athena S. 122) aufgekommen sein kann. Nach Manchen hieß die Athena in Agypten selbst Sais (Paus. IX, 12, 2. Tretz. Chil. V. v. 657 u. X.).

14) Rach Sippolrates (de insomn. p. 47 Foes.) wurde bei guten Zeichen vom Simmel Delios, Zeus Uranios, Zeus Ktesios, Athena Ktesia (die gatige, die Dabe vermehrende Göttin), hermes, Apollon, bei bbsen aber die angenoonaror Beod, die Erde und die Deroen (als Chthonische Damonen) angerusen.

bie Natur abzusterben und balb wieder aufzuleben scheint, verehrt wurden.

§. 71. Je mehr aber ein Gotterwesen von Anfang an bem himmelsgotte Zeus verwandt und befreundet ist, um so mehr hat es auch Antheil an jener über die Erde waltenden und herrschenden Weisheit, die durch eine uralte Symbolit des religiosen Glaubens bem himmelsund Tagesgotte zugeschrieben wurde. Uthena ist es, die an biefer ordnenden und regierenden Beisheit am meiften Untheil hat; fie geht daher, nach der Hesiodischen Theos gonie, eigentlich aus ber Mirig, hervor, welche Beus auf ben Rath ber Gaa und bes Uranos verschlungen und baburch für immer mit sich vereinigt hat. Die attische Sage brudte bies noch auf eine andere Urt baburch aus, daß Prometheus, ber im Rerameitos verehrte Titane (6. 11), bem Beus bas haupt geoffnet habe, aus welchem Athena hervorgeben follte 15). Diefe Detis außert sich nun in ber Athena anders als im Zeus, indem diese jungern Gottheiten sich tiefer in das menschliche Leben einlassen und die verschiedenen Sorgen und Geschäfte der irbischen Existenz theilen. Athena wurde insbesondere als Borfteherin aller ber Kunfte angesehen, welche bem Rugen bienen, aller mit Berftand und Erfindungsgeift verbundenen Werkthatigkeit (baher Mechanitis g. 34. Unm. 50). In bieser Beziehung heißt sie mit einem weit verbreiteten Beinamen Ergane (f. 10. 21. 35. 36) 16), wobei bald mehr die Thatigkeit mannlicher Kunstler und Handwerker 17), wie der Prariergiden (f. 16), bald die Geschicklichkeit in weiblichen Arbeiten (wie fie bie Ergastinen ubten §. 17) ins Auge gefaßt wird, welche schon homer von der Athena ableitet "). Befannt ist die Sage, wie Arachne (die Spinne) in Kunftliebe mit ihr wetteifert, sowie auch der Fleiß der Ameise, Myrmer, als ein von ber Athena empfangenes Erbtheil bargestellt wurde 13). Die Ausführung bieser Gigenschaft ber Athena ins Gingelne hat naturlich keine andere Grenzen als bie Beburf= niffe bes Lebens und bie menschliche Erfindungsgabe im Alterthume hatten; am meiften treten in frubern Beiten bie Schiffsbaufunst 20), die Arbeit an Wagen 21), und die im

Βατ' εἰς ὁδὸν δη πᾶς ὁ χειρώνας λεώς, Οι την Διὸς γοργώπιν Ἐργάνην στατοῖς Αίχνοισι προςτρέπεσθε.

Bergl. Fragm. 72. Bon einer Dábale, Mutter ber Metis, bei ber Athena erzogen worben sei, Eustath. ad Il. XVI, 222. p. 1056. ed. Rom. 18) Il. V, 735. I, 390 unb sonst. Bergl. Od. XX. 72. Hesind. Theogon. 573. 19) Serv. ad Virg. Aen. IV. 402. 20) Il. V, 59, wo har monibes, ber kunstreiche Jusams mensüger, ber bem Paris die Schisse gebaut, von der Pallas Athene geliebt heißt. Bergl. XV, 411, wo bei der στάθμη ober rubrica des Schissbauers erwähnt werden kann, daß Athena auch Tradula bieß, nach hessyches. Auch der Erbauer der Argo, Argos, ist 3dgeling der Athena. Bergl. Peffter, Athenabienst. S. 124. 21)

<sup>15)</sup> Eurip. Ion. 465. Apollod. I, 3, 6. (Auch foll Promestheus die Athena geliebt haben. Duris ap. Schol. Apollon. Rhod. II, 1249.) Sehr verschiebene Arabitionen bei dem Schol. zu Pind. Ol. VII. 66. Bgl. Guigniaut zu Creuzer's Symbolit. 2. Ah. S. 781. Bottiger, Ideen zur Kunstmythol. 2. Ah. S. 78 fg. 16) Davon sind auch Organe und Organe (Hesych. s. v. Ocyann und Ocyan 'Aθηναν') ganz richtige Formen. 17) s. besonders Sophoel. Fragm. inc. 60 ap. Brunck.

Alterthume mit so großer Vorliebe geubte Topferkunst ??) hervor, die eines nahern Antheils der Athena wurdig schienen. Dvid gefällt sich darin auszusühren, wie auch der Walker, der Färber, der Schuhmacher der hilse der Athena ebenso wenig entbehren könne, wie der Ciseleur, der Enkaust, der Sculptor ?3). Den Zusammenhang der ersten Ansänge der bilbenden Kunst mit dem Cultus der Athena haben wir dei dem attischen, rhodischen und kystenischen Dienste (§. 10. 26. Anm. 76. 50) besobachtet.

§. 72. Beniger liegen biejenigen Kunfte, in welchen ber Mensch nicht werkthatig ben unlebendigen Stoff nach seinen 3weden zurichtet, sonbern von Innen heraus bie Bewegungen feines Gemuths in Rebe, Gefang und rhothmischer Rorperbewegung barftellt, im Bereiche ber Athena, wie benn überhaupt ber besonnene, praktische Beift der Athena da feine Grenze findet, wo eine lebhaf= tere Affection des Gemuths, ein enthusiastischer Aufschwung bes Geiftes eintritt, in welchem Kreise fatt ber Athena Apollon, Dionpsos und die Musen thatig find. Daß eine bestimmte Art der Dusit, die Flotenmusit, ber Athena zugeschrieben wird, haben wir oben aus einem nicht eis gentlich hellenischen Cultus ber Gottin, von ben Lybern und Enrrhenern, bergeleitet (§. 54. 59). Dagegen liegen wieder biejenigen Runfte ber Athena fehr am Bergen, welche die mannhafte, kräftige Ausbildung des menschli= chen Korpers beforbern; fie hat an ber Symnaftit großes Gefallen (vergl. §. 67), wenn auch eben keine einzelne Ubung besonders unter ihrer Obhut steht, wie Berakles bas Pankration, hermes ben Ringkampf, Apollon ben Lauf besonders in Ehren halten 24). Bon der Tangkunft liebt Athena nur die martialische Porrhiche (h. 22. 35. 55, vergl. §. 49); sie nimmt fonst auch nicht an großen Gotterchoren Theil, wie andere jugendliche Gotter und Gottinnen 26). Der Krieg ift von jeher für eine Hauptbeschäftigung der Athene angesehen worden; wovon der erste Grund schon in ber altern physischen Borftellung liegen muß, ba fich schwerlich aus ben übrigen, eben geschilberten Reigungen ber Gottin eine folche Borliebe fur die Rriegführung entwickeln last. Im Cultus trug fie ba-von ben Beinamen Areia (f. 43), auch vielleicht Rranaa (6. 46), und burch Bermittelung eines Localnamens Alalkomeneis (5. 39); verwandt ist ber Name Alfis, die farke Wehrerin, welchen fie in dem haupttem= pel Makedoniens, in ber alten koniglichen Burg von Della, führte 26). Diese Alfis ist es mahrscheinlich, welche auf

f. besonbers ben Pomerib. Hymnus auf Aphrob. (v. 12), wonach Athena σαιίνας καὶ ἄρμαια ποικίλα χαλκώ zu machen versteht.

ben Munzen ber makebonischen Könige von Antigonos' Stamm, nach einem Ibol in hieratischem Styl, als eine vollständig geruftete vordringende Kampferin, mit ber Lin-ken ben Schild hebend, in der Rechten den Blig schwingend, abgebildet erscheint. Bahlreicher find die bichterischen Epitheta, welche bie Gottin als schlachtenerregende, unermubliche, in die Flucht schlagende, beutemachende Gottheit führt: έγρεμάχη, έγρεκύδοιμος, ατρυτώνη, φοβεσιστράτη, αγελείη, ληΐτις, boch bezeichnet teins berfelben, mas nach ben Erzählungen ber epischen Poesse immer bie Hauptsache bei ber Kriegführung der Athena bilbet, die besonnene, wohlgeleitete Tapferkeit, die kaltblutige, ruhig umblickende Beherztheit, die — wenn Athena mit bem Ares in Rampf gerath - mit beffen ungeftus mem Trot und blutgierigem Buthen ben ichonften Contrast bilbet. Spater, wie man auch aus ber epischen Poesie abnehmen kann, wurde ber Athena bieselbe verftanbig leitenbe Thatigfeit im Staatsleben zugeschries ben; ber Cultus ber Agorda und Bulda (§. 10. 35, vergl. S. 37) ist schwerlich vor ber Einführung republikanischer Berfaffungen gegrundet worben. Die altern Staas tenordner follten von Beus ober Apollon, Baleutos gu= erft von ber Athena. feine Befete empfangen haben 27). Dagegen gehort ber Dienst ber Apaturien, und bie bamit verbundene Ibee ber Athena als Worsteherin ber attischen Geschlechter und Phratrien (g. 10. 27) auf jeben Fall bem ionischen Stamm schon bor ber Banbes rung nach Rleinasien an (vergl. auch bie Epipprgitis von Teos §. 26). Der Athener bachte sich überhaupt feine Athena : Polias mit ber Geschichte feiner Bei: math und ber Schicksalsführung bes Bolks so eng verflochten, bag er in allen wohlthatigen Instituten ber fruhern Zeiten ihre milbe Baltung zu erblicen glaubte. Go stellt Ascholos ben Areopag als eine Stiftung ber Athene bar, burch welche fie ben unversohnlichen Streit rachenber Damonen und schirmender Gottheiten gefchliche tet habe; biefe menschliche Theilnahme, treue Furforge und fluge Uberlegung, mit ber bort Athena Alles jum Beften wendet, schien bem Charafter ber jungern olympischen Gotter bamals am meisten angemeffen. Wie tief biefe Borftellung von der Athena im Bolke felbst wur: zelte, zeigt schon genug ber eine Ausbruck: ber Stimm= ftein ber Athena; es wurde als eine Entscheibung ber Gottin angesehen, bag bei gleichen Stimmen ber Richter bas Zunglein ber Bage ber Gerechtigkeit nach ber Seite ber Menschlichkeit und Barmberzigkeit hinschlägt.

S. 73. Gehen wir nun aufwarts von ben Angelegenheiten einzelner Staaten zu ber gottlichen Regierung bes ganzen Menschengeschlechts: fo tann Athena,
bei bem Ansehen, in welchem sie bei Zeus steht, auch von
ben Berathungen barüber nicht ausgeschlossen seinz jeboch bachten bie Griechen in ber Bluthezeit ihres Glaubens sich bie Athena nie als eigentliche Schickfals-

<sup>22)</sup> s. bas kleine Gedicht Kauros & Kequuls unter den Hosmerischen (v. 2). Athena sollte den Keramos, den Sohn der Erde, des Rades und der Feueresse zuerst and Licht gebracht haben (Critius ap. Ashen. I. p. 23. c. 25) Ovid. Fast. III. 815 sq. Mille dea est operum. v. 838. 24) Doch soll nach Istros (het den Schol. ad Pind. Nem. V, 89) Absseude den Ringkamps von der Athena gelernt haben. S. auch über die Athena Keleutheia in Sparta §. 35 mb vergl. Callimach. Lav. Pall. 23. 25) s. Opmnus auf den Pyth. Apoll. v. 10 fg. 26) s. Livius KLII, 51. Ipse (Perseus) centum hostiis sacrisicio regaliter Miner-

vae, quam vocant Aleidem, confecto etc. An ber Richtigkeit ber Form Allis ift nicht zu zweiseln. Bergl. Hesych. 'Alussi duräuer.
27) Aristoteles und Shamdleon bei Clem, Alex. Strom, I, p.
152 Sylb. und Andere.

gottheit, erfullt von ben Berhangniffen und Schicksa-Ien, die da kommen follen und in tiefem Gemuthe barus ber finnend. Bielmehr hat es Athena nur mit bem eben Borliegenden zu thun (rà deorra noagai); sie macht bei Beus ben Anwalt ber Beroen und Bolfer, benen fie wohl will, aber es kommt wol vor, daß ihre Berwendung nach ben tiefern Rathschlussen bes Schickfals nicht burch= bringen kann 24). Auch als Pronda war fie ursprunglich nur eine hilfreiche Freundin ber belischen Gottheiten (§. 45). Daber auch Athena nicht als weiffagenbe Gottheit erscheint, wenn sie auch nach einer Sage bem Teireffas, und nach Birgil's Dichtung bem Nautes biefe Gabe und Kunft verliehen haben foll 28). Nach allem Gefagten burfen wir behaupten, daß die allegorischen Mythenerklarer bes Alterthums, insbesondere die Stoifer, zwar einen Hauptpunkt richtig, aber boch bas We= fen ber Gottin viel zu abstract und einfeitig auffaßten, wenn fie biefelbe fur bie Klugheit ober Beisheit (φρόνησις, σοφία) schlechthin erklarten 30). Bare bie Athena nie mehr als ein solcher allgemeiner Begriff gewe= fen, hatte nicht eine concrete Anschauung, die mit biefem Mamen bezeichnet wurde, in ben Gemuthern ber Griechen und insbesondere ber Uthener gelebt, so hatte auch bie Wirkung diefer Ibee auf das gemuthliche und thatige Leben nie so machtig fein konnen. In biefer Beziehung gehort eine solche positive Ibee nicht blos ber Religion und Mythologie, sondern zugleich ber ganzen Bilbungege= schichte ber Griechen an, da es wol keinem Zweifel unterliegt, bag, wenn einerseits ber Stammcharakter ber Athener fehr viel zu den Zügen dieses idealen Gebildes beigetragen hat, andererseits auch wieder ein solches Ibeal mit großer Macht dahin wirkte, die Bildung und Thas tigkeit des Bolks in einer gewissen stetigen Richtung zu

erhalten. Zeber Athener, ber sich seiner kanbesgottin nahe und von ihren Fittigen geschirmt glaubte 31), mußte in bieser Borstellung einen Sporn zu besonnener, träftiger Thätigkeit, rustiger und aufgeweckter Übung der Künste, humaner und wohlwollender Leitung der dffentlichen Angelegenheiten, beherzter Abwehr der Feinde des Baterslands erhalten.

(K. O. Müller.)

PALLASCH, ein vorzugsweise zum Hauen bestimmtes, einschneibiges Seitengewehr, für das Fußvolk kürzer, für die Reiterei langer, mit starkem Ruden und zweischneibiger, sowie etwas gekrümmter Spige, ohne Stichblatt, aber zum Schutze der hand mit einem korbs oder muschelartig geformten Schilde versehen. Das Wort ist slawischen Urssprunges (im Polnisch, gleichbedeutend damit palasz, von palic, hauen). Die teutsche und schwedische Reiterei sührten schon in altern Zeiten, in neuern auch die Grenadiere, Pallasche, und sie sind jett in den meisten heeren eine Wasse der Guirassiere.

PALLASIA. Nach bem auch um die Botanik febr verbienten Naturforscher P. S. Pallas (f. b. Art.) find nach und nach vier verschiebene Pflanzengattungen benannt worden, welche jest aber alle unter andern Namen auf= geführt werden. Allerdings ift auch fur bie Gattung Pallasia Aiton ber Abanson'sche Name Encelia alter; man thut aber wohl, für diese Gattung, da die Abanson'sche Nomenclatur überhaupt wenig Aufnahme gefunden hat, ben Namen Pallasia, wenigstens vorläufig, beizubehalten. Diese Gattung gehort zu ber britten Ordnung ber 19. Linne'schen Classe und zu ber Gruppe ber Radiatae (Un= tergruppe Heliantheae Cassini) ber naturlichen Familie ber Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Relch besteht aus vielen, bachziegelsormig über einander liegenben Schuppen; bie Blumchen ber Scheibe find zwitterig, bie des Strahls geschlechtslos; der Fruchtboden ift tegel: formig, spreublatterig; bie Achenien sind breit gebruckt, mit einem gewimperten Rande verseben, ohne Krone. Die brei bekannten Arten sind in Peru und Merico ein= heimisch, als aftige Staubengewächse mit abwechselnden, ungetheilten, breifach-nervigen Blattern und gelben Dolbentrauben. 1) P. halimifolia Aiton (Hort. Rew., Encelia canescens Cavanilles ic. I. p. 45. t. 61. Coreopsis limensis Jacquin ic. rar. III. t. 594). 2) P. procumbens Spreng. (Syst. veg., Eucelia parvifolia Humboldt, Bonpland et Kunth n. gen. IV. p. 162). 3) P. grandiflora Willdenow (Sp. pl., Encelia halimifolia Cavanilles ic. III. p. 6. t. 216). Eine vierte Art aus Quito, P. dentata Humb. et Bonpl. (Pl. aequin. II. p. 101. t. 111) gehort nach Kunth du Verbesina (V. dentata H., B. et K. n. gen. l. c. p. 161). Die Gattung, welche ber jungere Linne (Suppl. p. 37) Pallasia nannte, ift von Calligonum L. (f. d. Art.) nur baburch unterschieden, baß bei ihr bie Frucht mit vier hautigen Flügeln verfeben, bei Call. aber borftig-bornig ist: Pallasia caspica L. fil. (l. c. p. 252. Pterococcus aphyllus Pallas, Reise II. S.

<sup>28)</sup> Wie nach bem Dratel vor bem Perfertriege und ber Bers wuftung Attifa's bei Herod. VII, 141:

Οὐ δύναται Παλλὰς Δε 'Ολύμπιον ἐξιλάσασθαι, Δισσομένη πολλοῖσι λόγοις καὶ μήτιδι πυκνῆ.

Dasselbe Berhaltniß kommt bei Domitian wieder (von dessen Minervam excedere sacrario, negantem, ultra se tueri eum posse, quod exarmata esset a Jove. Bergl. auch Plutarch. Lucull. 10. 29) Callimach. Lav. Pall. 121 mit Span heim's Anm. Virg. Aen. V, 704 sq. Die Beissagung aus calculis, Folaus, welche der Athena, wie auch dem Permes, zugeschrieben wird (Steph. Byz. Gola. Bekker. Anecd. Gr. p. 265 s. v. Golasov nedlov, vergl. p. 300), hangt mit der Ersindung der Würfel zussammen, die sie dem Palamedes mittheilt (daher auf den gemalten Basen besonders aus Bolci, öster würselspielende Heroen um ein Palsabion sigen oder kauern). Beides, die Thriat und Würfel, wurzden der Palsas wol nur wegen einer Etymologie (Hallas von nalleiv) zugeschrieben. 30) So Chrystpp, der auch den Ramen Tritogeneia von der Jusammensehung der gedinget kerwir gusselber das Fragment des Epitureers Phádros de natura deorum, p. 21 in der Bearbeitung von Petersen. Darnach Diod. III, 69. Aristides auf die Athena, S. 13, heraktides, Phurnutus, Eusstathios an vielen Stellen und Andere. Joh. Laur. Lydus (de mens. III, 8, p. 45. IV, 7, p. 66) nennt die Athena ihr vurzhr, ein Ausbruck, den sier Stellen die Athena sür bei Etytena sür kern nach Synkellos p. 119. d. Ven. Bergl. Heyne Apollodor. T. I. p. XXXIX.

<sup>81)</sup> Παλλάσος δ' ὑπὸ πτεροῖς ὅντας ἄζεται πατήρ, Aeschyl. Eumen. 955.

738. t. S.) ist Calligonum Pallasia Aiton. — Houttunn's Gattung Pallasia hat Thunberg Calodendron (s. b. Art.) genannt. Pallasia capensis Houttuyn. (Pstanzensusski). III. t. 22. Dictamnus capensis L. Dict. Calodendron Loureiro) ist Calodendron capense Thunb. — Endlich hat Scopoli die befannte Grafgattung Crypsis Aiton (s. d. Art.) ebenfalls Pallasia genannt.

(A. Sprengel.)

Pallast, f. Palast. PALLAST, PALATIUM, so heißt seit den altes ften Zeiten die in ber Stadt Trier befindliche, jest in eine Caserne verwandelte, Burg ber Erzbischofe von Trier. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie von Constantin bem Großen erbaut worben, doch find nur noch der tolossale Beiben= ober Belenenthurm und ber westliche Flügel mehr ober weniger in ihrer ursprunglichen Gestalt erhalten. In biesem Pallaste vertheidigte sich ber Propst Abalbero von St. Paulin, Kaifer Beinrich's II. unruhiger Schwager, gegen bie gange Macht bes Reichs vom Sonntag nach Oftern bis zum 1. Sept. 1009, an welchem Tage ber Raiser genothigt wurde, die Belagerung aufzuheben. In dem Erzbisthume konnte sich Abalbero gleichwol nicht behaupten, er wurde am Ende gezwungen, dem neuen, von bem Raifer aufgestellten, Bewerber, bem Babenberger Poppo, zu weichen. Unter Poppo ift bereits bie Rebe von einem Burggrafen im Pallast, nur bag bie Gesta Trevirorum ihn, als Praesectus urbis, unsenntlich mas chen. Bu Anfang bes 12. Jahrh. kommt Ludwig, Wilshelm's de Palatio Sohn, als Burggraf im Pallaft vor. Lodewich de Palatio bekräftigt, unmittelbar nach dem Grafen Mefried, des Erzbischofs Bruno Urkunde für das Collegiatstift ju Munstermanfeld vom 29. Nov. 1103. Un= ter ben Erzbischofen Gottfried und Abalbero erscheint Luds wig (1125) als Vicedom ober Burggraf, in Kaiser Lothar's Urfunde für Echternach vom 3. 1131, als Palatii custos et Primor Trevirorum, nachmals auch als Praefectus urbis. Unter ben Ministerialen ber trier'schen Rirche ber Erste, hatte Ludwig sich ben Erzbischof Gott= fried ganzlich unterwurfig gemacht. Er behauptete, mit bem Pallast belehnt zu sein, und nach bem Pallast muß= ten alle erzbischöfliche Gefalle geliefert werben, bavon hatte er ben Erzbischof und bessen Rapellane zu unterhalten, und alles Ubrige, so viel bem Erzstifte zuständig, falle ihm in Folge seiner Belehnung zu. Der Erzbischof habe Mefen zu lesen, Priester und Kirchen zu weihen, seines Amtes sei es, das Land zu regieren und das Kriegswesen zu ordnen. Als der eigentliche Regent ließ er für des Erz= bischofs Tafel taglich einen Sefter Bein und zwei Sefter Bier verabfolgen; er felbft tafelte Tag fur Tag in großer Gefellschaft, herrlich, als ein machtiger Furft, ließ fich aller Orten von einer Schar Kriegsleute begleiten und benahm sich als bes Lanbes mahrer Gebieter. Die Geiftlichkeit empfand es hoch, baß ber Erzbischof ihren Um= gang und Rath verschmabte, um sich ausschließlich einem Laien hinzugeben und bachte an bessen Absehung. Won Urmuth niedergebruckt, war Gottfried nicht im Stande, seinen Gegnern zu widerstehen, er bankte im 3. 1127 ab. Der Nachfolger, Meginher, regierte kaum zwei Jahre, un-M. Encyff. b. D. u. R. Dritte Section, X.

ter Bebrangniffen, welche ihm nicht erlaubten, Ginfpruch gegen bas Treiben feines Burggrafen zu erheben. Allein nun wurde von einem Theile bes Klerus ber bisherige Primicerius von Met, Abalbero von Montrenil, zum Erzbischof ausersehen, während Abel und Bolt lebhaft sich folder Bahl widersetten. Reiner trieb aber feine Wiberfetlichkeit fo weit als ber Burggraf im Pallaft. Die Baufer ber Geistlichen, die nicht ausbrucklich gegen die Wahl Abalbero's sich erklarten, ließ er aufbrechen und ausplunbern, ben Inhabern ber hochsten Wurben, benjenigen, welche in Rang und Verdienst die ersten unter ben Kleritern ber trier'schen Kirche, legte er, ba fie nach Des aufbrechen wollten, um den Erwählten heimzuführen, bei ber conzer Brude einen hinterhalt; sie wurden ihrer Rosse und Kleider beraubt, und, was erschrecklicher zu berichten, sie, die ebelgeborenen Manner, wurden mit harten Stoffen und Schlägen mishandelt. Dies Alles vermochte indessen nicht, die Bahl bes Primicerius von Met zu bintertreiben, und Ludwig, insoweit seine Ohnmacht ertennend, zettelte eine Berschworung an; ber Neugewählte follte ermordet werden, falls er jemals bie Stadt betreten wurde, und Ludwig verpflichtete sich, die erste hand an ben Fremdling zu legen; benn er kannte Abalbero's bo-ben Geift und Worfichtigkeit, ber sich nicht beherrschen laffen, sondern zu herrschen begehren wurde. Abalbero wußte, was man ihm bereite, und zog an ber Spite eis ner zahlreichen, bewaffneten Mannschaft nach Trier. Un ber Porta alba empfing ihn die gesammte Klerisei mit Lobgefang und ungewöhnlichen Chrenbezeigungen. Auch Ludwig und bie übrigen Berschworenen kamen ihm entgegen, und als fie ben Erzbischof so geruftet und bewacht fanden, entfank ihnen ber Muth, fie heuchelten freundliche Gefinnung, und der Erste unter Allen begrüßte Ludwig in unterwurfigem und schmeichlerischem Tone ben Untommling, von bem er fich zugleich ben Friedenstuß erbat. Als aber Abalbero, nach empfangenen Regalien, in Trier feinen Wohnsig nehmen wollte, fand sich nicht so viel vor, daß ihm am ersten Tage eine Mahlzeit hatte gereicht werben tonnen; alle zu ber erzbischoflichen Tafel gehörigen Befälle waren verpfändet, oder, als angebliche Leben, von Lubwig und beffen Selfern verschlungen. Um nicht gu barben, mußte ber Erzbischof beim Papft Innocentius II. ein Indult suchen, welches ihm erlaubte, Die Beneficien, bie er vor feiner Erhobung befessen, noch drei weitere Jahre zu genießen. Denn nach wie vor nahm ber Burggraf, was an Korn, Wein und Lebensmitteln nach bem Pallast geliefert wurde, unter seinen Beschluß, und Tag für Tag ließ er bavon zu ber erzbischoflichen Safel verabreichen, so viel ihm gefällig; ben Überschuß verzehrte er mit seinen Sausgenoffen. Abalbero ertrug bies eine Beit lang, bis eines Tages Fremde feinen hof besuchten und er biefen am Nachmittage nach Hoffitte einen Trunk vorfegen wollte. Er schickte nach bem Pallaft, um Bein zu fodern, aber bes gestrengen Burggrafen Procurator vermaß fich, er wurde nichts geben ohne Ludwig's ausbrucklichen Befehl. Dies schien bem Erzbischof nach so vielen Unbilden unerträglich; er erhob barum Palaciolum (bas heutige Pfalzel) bes Julius Cafar unweit ber Stadt be-

122

legene Burg, die verfallen und unbewohnt, mit großen Rosten aus bem Schutte, ließ fortan babin seine Gefalle liefern und fagte spottisch: "Jest mag Ludwig seinen Pallaft behalten." In ber That verfiel biefer, nachdem er eine Beile in bem leeren Pallast auf eigene Rosten ge= zehrt hatte, in folche Demuth, daß er baarfuß, im hares nen Bufigemande, nach Pfalzel pilgerte, bes Erzbischofs Rnice umfaßte, feine Barmbergigkeit anrief und ihm ben Pallast überlieferte. Go ward ber ftolze Bau bem recht= magigen Eigenthumer gurudgegeben, und um fich gegen fernere Unspruche einer übermachtigen Familie zu vermah: ren, trachteten die Erzbischofe, das ganze Geschlecht ber bisherigen Burggrafen aus ber hauptstadt zu entfernen. Bom Erzbischof Hillin wurde Wilhelm, ein Sohn des trotigen Burggrafen Ludwig, als Burgmann nach ber bem Ergftifte beimgefallenen Feste Ehrenbreitstein verfest, und biefer Wilhelm ist ber Stammvater bes beruhmten Geschlechtes von Belfenstein, bei Ehrenbreitstein, gewor: ben. Ein anderer 3weig wurde an die Salm verfett und blubte bort unter bem Namen ber Freiherren von Cich bis gegen bas Ende bes 16. Jahrh. Ein dritter 3weig bluht noch heute in ben herren und Grafen von Elg. Die brei Baufer Elg, Efc und Belfenftein fuhren ein und bas namliche, nur verschiebentlich aufgeputte, Bap: pen, einen quergetheilten Schild, oben mit einem mach: senden Lowen. Bei den Helfenstein war das Erbmar= schallamt, bei ben Eich bas Erbfammereramt bes Erziftif: tes, was fich baraus erklart, bag ber gemeinsame Stamm= vater, ber Burggraf Ludwig, selbst in bes Kaisers Lothar Augen als Primor Trevirorum gelten konnte. Es kom: men aber auch nach Ludwig Ritter be Palatio vor, bie jedoch eines andern, ben Erzbischofen minder furchtbaren, Geschlechtes sein muffen. hermann de Palatio, de Familia St. Petri, findet sich im I 1142, 1143 und 1156, auch 1152, zugleich mit seinem Bruder Walter. Gin an= berer Balter ift vielleicht berjenige, ber im 3. 1158, 1163, 1164, 1167, 1179, 1181 genannt wird. Fribericus de Palatio lebte im J. 1152, Reiner 1179 und 1181, Jacob 1181. 3m 3. 1203 werben Reiner und Richard, Gebruder, im J. 1212 Richard und hermann de Pala: tio aufgeführt. Seitbem verschwinden Ramen und Beschlecht. Man vergleiche übrigens bie Art. Elz, Esch (v. Stramberg.) und Helfenstein.

PALLAVICINI, in veralteter lateinischer Form Pelavioinus, italienischer, hochberühmter Geschlechtsname, der brei verschiedenen Hausern eigen. Man kennt lombardische und genuesische Pallavicini, und unterscheidet von innen die Pallavicini von Barano. Wir werden zuerst von den lombardischen Pallavicini handeln, die in dem 13. Jahrb. beinahe alle Geschlechter des nordlichen Itasim Ansehn und Macht übertrafen, und die lange unter den souverainen Hausern behauptet werden und Macht übertrafen, und die Lange unter den souverainen Hausern behauptet werden Undere von einem edeln Longounder den Andere von einem Kbalbert, der Ette's des Großen Heere nach Itasim in der Lombardei ernannt den Rantgrassen von Was

ben verwandt 1), soll Abalbert barum ben markgräslichen Titel geführt haben, und wegen feiner vielfaltigen, ge-treuen Dienste im Felbe im J. 981 von K. Otto II. mit Caftello Pellegrino, Guafalechio, Bal bi Mugella und Fortiliera, Gutern, die in ben Sochfliftern Parma, Piacenza und Cremona gelegen, belehnt worden sein; brei andere Schloffer und verschiedene Guter in bem Diacentinischen erwarb er durch Rauf. Er baute und begif: tete reichlich bas Rloster Santa Colomba zu Fiorenzuola, die Kirche und das Kloster zu Castel Lione bei Borgo San Donnino (mit biesem aufblubenden Orte wurde er von R. Otto III. belehnt), bann bie Abtei Castiglione und ftarb in hohem Alter, aus seiner Che mit Abelheid, einer Anverwandten bes fachfischen Raiferhauses, brei Sohne hinterlassend. Beigesett wurde er in seinem Bes stifte zu Castiglione, zwischen Busseto und Borgo San Donnino; bas marmorne Grabmonument tragt folgende Inschrift:

Hectoreos cineres, et Achillis busta superbi
Caesareumque caput, parique hoc sub marmore tectum
Credere ne dubites, pietate Adalbertus et armis
Inclytus Ausoniae quondam spes fida carinae,
Quo duce, Romuleus Cyrnus subjecta triumphis
Barbara gens, Italaque procul dispellitur urbe.
Marchio, Dux Latii, sacer aedis conditor hujus
Hac tumulatur humo, melior pars aethere gaudet.
Obiit anno Sal. 1034, die 6. Januarii.

Einer seiner Sohne, Berthold, ber im 3. 1047 mit ben Brübern theilte, und unter andern Borgs San Donnins bavontrug, soll in dem Alter von 96 Jahren zwei Gohne, ben Friedrich und Otto, gezeugt haben, die aber beide unbeerbt geblieben find. Subertinus, des Berthold Bru-ber, erschien in Rom bei ber Kronung K. Konrad's, 26. Marz 1027, als einer ber großen Bafallen bes lombar= bischen Konigreichs, wird auch noch gelegentlich von biefes Raifers lettem italienischen Buge genannt. Bon ber ersten Frau hatte Subertinus den Alexander und den Bicecomes, von der andern Frau den Hubert. Dieser der Gemeinschaft mit ben Salbbrubern überdruffig, veranlaßte im 3. 1087 eine Theilung, burch welche ihm Castel Pel= legrino Guafalechio, Caftell Barano, Caftell Polefine bi S. Bito, Bigolengo, Scipione, Fiorenzuola, Castello Urbe und Corte maggiore zufielen. Johann Pallavicini em= pfing von R. Friedrich I. nach ber Ginnahme von Mailand, 1162, verschiedene Leben und Privilegien, ber ge= treuen Dienste megen, welche er bem Reiche geleiftet. Abn= liche Gnaden wurden im 3. 1175 des Berthold Palla: vicini's Sohnen Otto und Friedrich gespendet; unter ibten Leben wird Borgo San Donning genannt. Im 3. 1188 verheirathete ber obengenannte Johann seinen Sohn Wilhelm mit Conftantia, ber Tochter bes Markgrafen Dbiggo von Efte. Johann hatte noch einen zweiten Sohn, ben Manfred, deffen stete 3wistigkeiten mit Wilhelm den

<sup>1)</sup> Diese Berwandtschaft wurde ersonnen, um die markgräftliche Burbe ber Pallavieini zu erklaren. In der Wirklichkeit nahmen sie gleich andern, von den Königen ummittelbar zu Lehen gehenden, Grassen den Markgrafentitel an, um sich von den von Bischöfen abhängenden Grafen zu unterscheiden. Wie in allen Dingen, so ging auch in Ettlette und Titulatur Italien dem Norden und Osten vorand.

Bater nicht felten beunruhigten. Die Beranlassung bers felben zu tilgen, nahm Johann noch vor feinem Ende eine Theilung unter den beiben Sohnen vor. Manfred erhielt Barano, Banzola, Migliano, Noceta, Fontanellato, Cafalbarbato, Parola, Grezo und Mebefana; auf Wilhelm's Antheil famen Scipione, Fontana broerola, Cafale Albino, Bigolengo, Grotta, Pietra collereta, Castell Pellegrino mit der Herrschaft Greci, Scisano, Lusca, Corniglia, Landasco, ber Palast zu Fiorenzuola. Die Salzwerke von Pozzuolo, die herrschaften Sevio, Parmigiana, Soragna, Bergo, Castelnuovo, Corticella, Tollarolo, behielt ber Bater für sich, ohne ihrer boch bei seinem hohen Alter lange mehr genießen zu konnen. Gein Sohn Bilbelm, ber nach Manfred's Tobe bas ganze Eigenthum wieber vereinigt hatte, ftarb im 3. 1217, mit hinterlaffung von drei Gohnen, Subert III., geb. 1197, Pallavicinus, geb. 1199 und Manfred II., geb. 1209. Eine Tochter Johanna wurde an den Pfalzgrafen Guido von Toscana, st. 1241, verheirathet. Pallavicinus erhielt in der brusberlichen Theilung Castell Pellegrino und hinterließ diese Befigung feinen vier Gobnen, Beinrich, Subertinus, Guido und Vicecomes, die barum auch gewöhnlich die Pallavi= cini von Pellegrino heißen. Manfred II. nahm neben an= bern Leben auch Scipione und vererbte baffelbe auf feine Sohne Subert und Guidotto. Bon dem einen oder bem andern berfelben stammen die Pallavicini von Scipione ab, die fich nachmals in die Linien von Corte Maggiore und Buffeto vertheilten. Subert III. (Uberto, Dberto) endlich ift jener berühmte Markgraf Pallavicino, mit welchem bas Saus seinen bochften Glanzpunkt erreichte, ber burch Beharrlichkeit und Kunft fein Gefchlecht über alle andere ber Combardei ethohte, aber zulett noch ben Sturz des stolzen Baues erleben mußte. Hubert war beinahe noch ein Anabe, als er an der Spitze einer glanzenden Schar von Ebeln und Rittern bes parmefanischen Gebietes über bie Alpen nach Teutschland zog, um bem jungen Kaifer Friedrich U. seine hulbigungen und seine Hilfleiftungen barzubringen. Als Friedrich II. am 22. Rov. 1220 in Rom die Kaifertrone empfing, befand fich hubert abermals in beffen Gefolge, und als ber Raifer am 11. Jul. 1226 in Borgo Gan Donnino über Die widerspenstigen Combarber bie Reichsacht verhängte, war ber Markgraf Pallavicini einer ber Bafallen, auf beren Beiftand Friedrich in bem bevorftebenden Kampfe mit ben Rebellen vorzüglich zu rechnen schien. Und er tauschte sich nicht, unwandelbar in feiner Treue gegen ben Raifer, mag Subert unter allen Gibellinen berjenige gewesen fein, ber die uneigennutigste Zuneigung für benfelben empfand. Darum warb ber Markgraf ber Gegenstand besonberer Feindseligkeit, nicht nur von Seiten ber Belfen, sonbern auch fur die Rirche, bamals schon, als diese noch nicht entschieden gegen ben Kaiser aufgetreten mar. Bereits im 3. 1235 wurde er durch den Cardinalbischof Jacob von Paleftrina aus der Stadt Piacenza verbannt, angeblich um baselbst ben Frieden herzustellen. Dafür wurde Hubert 1240 zum kaiferlichen Bicarius in ber Lunigiana ernannt, und während ber Kaifer 1241 bie Belagerung von Kaenza führte, mit den ausgedehntesten Bollmachten

in der Lombardei zurückgelassen, um des kaiferlichen Keld= herrn Marino de Evoli Operationen gegen die Genueser Bahrend Evoli auf ber Ruftenftrage zu unterstützen. von Bado und Savona aus gegen Arenzano zog, brang ber Markgraf, unterftut von ben gibellinischen Stabten in Toscana und von dem Abel ber Lunigiana, auf ber östlichen Kuste, von Spezzia her, vor. Marino wie Oberto fließen aber nicht nur auf streitbare Gebirgevoller, fondern auch auf naturliche Schwierigkeiten, bie jest noch, obgleich bes Landes Unsehen durch die Kunft so febr verandert worden, einen Feldzug auf der genuesischen Rufte zu einer ungemein dornigen Aufgabe machen. Evoli wurde vor Arenzano abgetrieben, Pallavicini nahm bie Burgen Goviglioni und Bolaschi, fette fich burch Einverstandniß mit ben Bewohnern in Befit der bas Barathal beherr: schenden Stadt Pietro di Bara, mußte aber die Belagerung von Bernazza aufheben, und nach ber Lunigiana zuruckehren. Der einzige Bortheil, ber ihm von biefem, gleichwie von dem folgenden Feldzuge blieb, war eine Ubung in der hochwichtigen Kunft, ein Heer zu bilden und abzurichten. Im Dai 1249 erhielt ber Markgraf von bem in Pifa weilenden Kaifer eine Urkunde, welche nicht nur die alten Privilegien und Besitzungen des Hauses Pallavicini bestätigte, sondern benselben auch eine Menge neuer Leben hinzufügte. Dergleichen Leben waren die Caftelle Ripamarana, Bringhiera und Acquaviva, bas Caftell Montevolterrano, in dem Gebiete von Volterra, Buffeto, Borgo San Donnino, Solignano, Montepalliero, Ravarano, Geravalle, Pietra Mogolana, Tabiano, Bargone, Parola, Caftelvechio bi Soragna, San Bofe, Costamezzana ze. Subert bewies seine Dankbarkeit burch ben Sieg, ben er am 18. Aug. 1250 bei Agrola über die Parmesaner erfocht; er befehligte an diesem Tage nicht nur seine Saustruppen, sondern auch die Cremone= fer, benen er als Pobefta vorstand, und die Parmesaner wurden auf das Haupt geschlagen, mußten auch ihr Carocio ben Siegern zur Beute laffen. Seitbem genoß hubert nachft Eggelin unter ben Gibellinen in ber Combarbei bas hochfte Ansehen und balb follte fein Ginfluß sich noch über Piacenza ausbehnen. Dort hatten bie Gi= bellinen die Oberhand gewonnen, die aus ber Stadt Berwiesenen wendeten fich um Silfe an die Parmefaner und nothigten hierburch die Gegner ben Markgrafen berbeizu: rufen. Um Piacenza ftritten bemnach bie Republiken Parma und Cremona, wie früher Mailander und Cremonefer um Lobi gestritten hatten. Die Parmefaner, in Gefellschaft ber vertriebenen Piacentiner, nahmen Barbi ein, Hubert besiegte die Parmefaner bei Brescello und eroberte bie Burgen Rivalgario und Raglio, zu immer großerem Einflusse führte ihn bas Gluck seiner Baffen. Gleichwol blieb er aus Parma verbannt, bis ber papft= liche Legat, Gregor von Montelongo, die Belagerung des Castelle Mebefana vernahm, 1251; bie Belagerung wollte nicht vorwarts ruden, geschickt die Verlegenheit bes Le= gaten benubend, bot ber Markgraf feine Dienfte an, und es gelang ihm, die Ubergabe bes Caftells zu vermitteln. Der Gunft bes Legaten hierburch verfichert, fand er es nicht mehr schwierig, einen Frieden mit ben Parmefanern

Bu fchließen. Gleichwol bewahrte er bem Sohne Frieb: rich's II. unverbrüchliche Treue, und wenn Konrad IV. theilweise in ber Combarbei als Ronig anerkannt wurde, fo verbantte er biefes lediglich ben von hubert gemach: ten Unftrengungen. Dafür wurde biefer 1253 zu bes Ronigs Stellvertreter in ber Lombardei ernannt; eine Burbe, bie gwar in der Berwirrung jener Beit an fich feine große Macht verleihen konnte, wol aber einem Machtigen Gelegenheit und Vorwand gab, nach allen Seiten bin seine Befugnisse auszubehnen. Im Brachmonate bes n. 3. 1253 in depopulatione Neapolis, in castris, belehnte ber Konig ben Markgrafen, ber bem= nach an bem Buge gegen Neapel Theil genommen haben muß, mit allem bem Lande, so gelegen zwischen ber von Piacenza nach Parma führenden Bia Claubia, im Guben, und bem Do im Rorben, bergeftalt, bag ber Taro gegen Often, ber Chiavenafluß gegen Weften bie Grenze bilbe. Dieses Leben ift beilaufig ber bis in bie neuesten Beiten sogenannte Stato Pallavicino. Des Sonige Abfterben, indem es ben Markgrafen auf feine eiges nen und auf seiner Freunde Krafte beschrantte, gab ihm Gelegenheit zu ungleich wichtigern Erwerbungen. verbandet mit Eggelino be Romano, verfolgte er gleich: wol eine Politit, Die bem in Benetien eingeführten Schrets kenssystem burchaus unahnlich, und wenn er allmalig fich ein wohlgeordnetes heer von 12,000 Mann ange: fcafft hatte, mar Subert immer nur bemuhet, auf friedlichem Wege feine Macht zu erweitern. Beinabe un: merklich verwandelte er den Ginfluß, den er als Podesta in Cremona zu üben hatte, in eine mahre Berrichergewalt, von ber er jedoch fo weifen Gebrauch machte, daß Die Piacentiner aus eigenem Antriebe ben verbachtigen Nachbar zu ihrem Pobesta mahlten, im 3. 1252 und 1254 ihm bie bochste Gewalt übertrugen (dominus perpetuus heißt er von diefem Sabre an in den Unnalen von Piacenza, und ift das ohne 3weifel bas erfte Bei= fbiel von einem burch Bertrag mit ben Burgern entstan: benen Fürstenthum in ber Lombarbei). Die Erfindung mar indessen zu neu, um ganzlich der Anfechtung zu ent: geben, und bereits am 24. Jul. 1257 erhob fich in Diacenza ein Aufruhr, ber mit ber Bernichtung ber neuen Berrichaft enbigte. Sie bestand aber in Cremona vornehmlich baburch, baß hubert fie mit einem in biefer Stadt febr machtigen herrn, mit Bofo von Doara, getheilt hatte, und fie wurde auch balb in Pavia anerkannt, deffen Burger in bem Markgrafen einen Beschützer zu finden hofften. Aber mittlerweile maren bie Gibellinen aus Brescia vertrieben worden, und hubert fab fich genothigt, im Bereine mit Egzetino be Romano bie burch: aus welfisch gewordene Stadt zu befehden. Mit ben Milizen von Cremona belagerte ber Markgraf die brescianischen, an bem Oglio gelegenen, Castelle Bolongo und Torricella, mas ben papftlichen Legaten, ben Erzbischof von Ravenna, nothigte, mit ber Stadtmilig, mit ben Mantugnern und ben Kreugfahrern, aus Brescia auszuziehen, um ben Entfat zu bewerkftelligen. Wahrend er fich bei Sambara ju einem Angriffe auf des Markgrafen Beer porbereitete, traf Eggelino in einem nachtlichen Gewalt

marsch über Peschiera ein, und seine Scharen entwickelten fich im Ruden ber Kreugfahrer. Mit bem Morgen bes 28. Aug. 1258 follte bie Schlacht beginnen, als aber bie Rreugfahrer vor fich die Cremonefer, hinter fich Egge: lin's Panier erblickten, ba zerstäubten sie in ber schreck-lichsten Berwirrung. Der Legat selbst, ber Bischof von Berona, die Podesta von Brescia und Mantua und 4000 Brescianer wurden gefangen und die ihrer Berthei: biger beraubte Stadt Brescia ergab sich ohne Wiberstand. Nach bem zwischen ben Verbundeten errichteten Bertrage hatte biefe Eroberung ihnen in Gemeinschaft verbleiben follen, aber nie achtete Ezzelino eines Bertrags. Die Berren von Cremona ihres Antheils an ber Beute gu berauben, suchte er ben einen burch ben andern zu verberben. Er rieth bem Markgrafen, sich bes Boso von Doara zu entledigen, des Einzigen, der seinen Absichten auf fernere Bergrößerung hinderlich werden konne, er suchte den Boso zu verloden durch die Aussicht auf die Statthalterschaft in Berona. Aber Ezzelino's Rathschläge und Anerbietungen pflegten vielmehr Schreden, fatt Butrauen zu erwecken, und als nach einigen Monaten die Dienstzeit ber Cremoneser ablief, wollte weber ber Markgraf noch Boso es wagen, allein in Brescia zuruckzubleiben. Dit reicher Beute belaben gingen fie in Gefellschaft nach Cremona zurud, um balb genug zu erfahren, wie Eggelino in Brescia als alleiniger Gebieter verfahre und wuthe. Es hatte fie diese Mittheilung nicht überraschen sollen, gleichwol erweckte sie ben lebhaftesten Un= In biesem Unwillen theilten bie Berren von Cremona fich gegenseitig die von Ezzelino gemachten Borschlage mit. Auf bas Außerste entruftet burch seine Treu: losigkeit, nicht weniger entruftet über Grausamkeiten, beren Schande auf sie zurucksiel, indem sie so lange bes Tyran: nen helfer gewesen, bearbeitet auch von bem Bischof von Bredcia, ber ein Gefangener des Markgrafen, gelobten Boso und hubert sich, ein Ungeheuer nieberzuwerfen, bas bem Schopfer und ben Geschopfen gleich unerträglich geworden zu sein schien. Sie schlossen d. d. Cremona 11. Jun. 1259 mit bem Markgrafen von Este, mit bem Grafen von G. Bonifacio und mit ben Statten Mantua, Ferrara und Padua ein Bundniß, worin Manfred's Rechte an das Konigreich Sicilien anerkannt waren, que gleich aber gegen Ezzelino und Alberich von Romano der Bertilgungstrieg erklart wurde. Schnell auf diese Erklarung folgten die Feindseligkeiten. Ezzelino belagerte Drci nuovo, ben einzigen von den Gremonefern noch befetten brescianischen Ort; alsbalb erschien Subert im Felbe, und von der bei Soncino genommenen Stellung aus machte er es dem Feinde unmöglich, die Belagerung fortzuseten. Das veranlagte den Tyrannen zu dem verwegenen Marsch auf Mailand, ber mit feiner Niederlage und Gefangenschaft endigte; Ereigniffe, an benen hubert ben rubmlichften Untheil hatte. Ihm mußte Coclino fich ergeben, und sein Anselben allein konnte ben Gehaften gegen bie Buth bes Boltes und ber Solbaten schuben. Nach Exzeino's Sturze blieb Hubert als der alleinige Führer der Gibellinen in Oberitalien übrig, und der wichtige Dienst, ben er in Bekampfung ber Patarener so eben ber Rirche

geleiftet, ließ ihn die Schwierigkeiten seiner isolirten Lage weniger empfinden, bahnte ihm sogar den Weg zu neuen Erwerbungen. Noch im S. 1259 brachte er es babin, daß Gilbert von Correggio, der ihm fortwahrend feindselig geblieben seines Umtes als Pobesta von Parma entset wurde. Im November 1259 schloß er mit Martin de la Torre, dem Oberhaupte ber Republik Mailand, einen Bertrag, wonach er als Generalcapitain mit einer Schar von 800 Gleuen in der Mailander Dienste trat. Fünf Jahre lang sollte er in Mailand den Kriegsbefehl und bafür eine jahrliche Besoldung von 1000 Pf. Silber ha= ben. Um 11. Mov. 1259 zog er unter dem Jubel bes Bolkes in Mailand ein. Die erste Frucht biefer Berhandlung, wodurch Hubert berufen war, mit de la Torre sich in die Herrschaft bes machtigsten Staates ber Lombarbei zu theilen, wurde für ihn die Unterwerfung von Piacenza. Dort hatte die aus Mailand vertriebene Abels: partei Zuflucht gesucht, und dahin verfolgte sie der Markgraf. Der vereinigten Macht bes Pallavicini und la Torre konnten bie Piacentiner nicht widerstehen. Der Urheber ber Emporung von 1257, Albert Fontanese, wurde sammt seinen Anhangern verjagt und die Partei ber Gibellinen, an ihrer Spige ber Graf Ubertino von Lando, ber Anverwandte und Freund der Pallavicini zu= rudgerufen; bann mußten die Capitane und Balvafforen von Mailand bas piacentinische Gebiet raumen. Sie wendeten sich nach Bergamo und eroberten von hier aus, im Frühjahre 1261, Licurti, einen festen Ort im Mailan= bischen. Gleich aber zog ber Markgraf, an ber Spite ber Bolker von Mailand, Cremona, Novara und Brescia ju Felde; die Bergamasten mußten, um Frieden ju er: langen, die vertriebenen Mailander aus ihrem Gebiete entfernen, und biefen blieb als lette Buflucht bie Feste Tabiago. hier hielten fie eine harte Belagerung aus, endlich wurden sie durch Hunger, Durst und Seuchen gezwungen, sich auf Gnade an ben Markgrafen zu erges ben. In dem n. 3. 1261 ließ Subert feinen Reffen Wilhelm, einen ber Markgrafen Pallavicini von Scipione, mit der Burbe eines Pobesta von Mailand betleiben. Rurg vorher hatte er einen andern Better, ben Beinrich Pallavicino von Pellegrino, nach Tortona gesendet, um Besit von dieser Stadt zu nehmen, die sich freiwillig unter seine Botmäßigkeit begab, nachdem er von Konig Manfred zum Kelbhauptmann der Gibellinen in der west: lichen Combarbei ernannt worden. Fast um bieselbe Zeit verheirathete ber Markgraf seine Tochter Maria mit bem Grafen Guido von Romena, aus dem Geschlechte ber machtigen Pfalzgrafen von Toscana, und zum Jahresbeschlusse, oder Anfangs 1262, vermochte er die Brescianer, daß sie ihn mit der Herrschaft bekleideten, die er auch in Novara auszuüben hatte, hier jedoch nur für bestimmte Bieljahre, die 1263 abliesen. Dafür wollte er sich ber Stadt Parma bemeistern, wovon er jeboch gegen einen jahrlichen Tribut von 1000 Pf. abstand, und es gelang ihm ferner, eine Ernennung durchzuseten, die fehr leicht gur Alleinherrschaft über Mailand führen konnte. Gein Neffe Ubertino Pallavicino von Delkarino wurde von der Republik als Pobesta angenommen. Inbeffen wurde bie-

fes Greigniß ber Mendepunkt in Hubert's Glude. Beunruhigt burch bas Auftauchen eines aus ben' Gebieten von Cremona, Brescia, Piacenza, Mailand, Como, Lobi, Tortona, Pavia, Alessandria, Parma, Reggio und Mobena zusammengesetten Staates, gereizt burch ben Schut, welchen beffen Beherrscher ben Regern angebeiben ließ, entrustet über bie von hubert gegen Otto Bisconti, ben neuen Erzbischof von Mailand, verübten Feindseligkeiten, sprach der Papst über die Pallavicini la Torre und ihre Anhanger den Bannfluch aus; Philipp de la Torre, bes Martin Nachfolger, nicht weniger beunruhigt burch Subert's Bemuhungen fich bie Gunft ber Mailander ju erwerben, benutte ben Umstand, daß mit bem November 1264 die funf Jahre abliefen, für welche dem Markgrafen ber Kriegsbefehl übertragen worden, und verhinderte bie Erneuerung bes Bertrags. Der Felbhauptmann wurde bemnach entlaffen, und zwar unter fo bebenklichen Außerungen, daß ber Pobesta Ubertino Pallavicino sein Leben fogar für gefährbet erachtete, und bei nachtlicher Weile aus Mailand entfloh. Soch empfand Hubert die Undankbarteit ber la Torre, und er außerte seine Empfindlichkeit, indem er alle mailandische Kaufleute, die ihm während feines Rudzuges nach Cremona aufstießen, plunderte, ja eine ganze Handelsflotte auf dem Po wegnahm; allein Mailand blieb verloren, und er mußte fogar befurchten, bie Krafte ber machtigen Republik gegen fich zu haben, ba Napus be la Torre ein Abkommen mit Karl von Unjou traf, und aus beffen Sand Mailand bald genug einen neuen Pobesta, ben Barral bes Baur, empfangen follte. Denn es nahete ber Augenblick, ber ein heer von frangofischen Kreugfahrern über die Alpen führen sollte; umsonst schrieb Pallavicino halb bittend, halb brobend an König Ludwig IX., er moge seinen Bruder von einem Angriffe auf das nordliche Stalien abhalten; vergeblich hoffte er, bie Urmuth bes Grafen von Anjou und seiner Ritter werbe, wie schon so lange, auch für immer, ihnen bie Ausruftung eines Beeres unmöglich machen. Im Juni 1265 überschritt dieses Heer ben Col de Tenba, und nirgends war eine Anstalt zu Widerstand sichtbar. Umsonst hatte Pallavicino, ben unruhige Bewegungen in Brescia noch mehr schwächten, ben Gibellinen zu beweisen gesucht, "wie nothig es sei, daß sich Alle, der frühern Streitigkeiten vergessend, gegen bie neuere und größere Gefahr vereinigten; benn sobald es ben Franzosen einmal gelungen fei, fich gleich einem verheerenden Strome von den Alpen berab über bas schone gand zu ergießen, so burfte Soffnung und Begierde die Beutelustigen zu steten Wie-berholungen folcher Einfalle anreizen, und statt der Teutschen und des Raisers (welche man ungeachtet ihres beffern Rechtes verwunsche) wurde fich jenes Bolt eindran: gen, leichtsinniger, verwegener und begehrlicher, es wurde bas großere Ubel an die Stelle bes fleinern treten, umb Italien in den Kampfen zwischen Teutschen und Franzo: fen zu Grunde geben, oder beiben bienen muffen." Dieenont hatten die Franzosen hinter sich, Tortona und Alesfanbria, bie wichtigen Stabte, von bem Markgrafen ber but feines Reffen Ubertino vertraut, wurden burch beffen Feigheit ben Feinden überliefert, Mailand zogerte eil

Tage lang, ohne sich für ober wider die Franzosen zu erklaren, ba zogen biefe, bes harrens überdruffig, vorwarts. Auf seine Hausmacht und auf die Milizen der ihm noch ergebenen Stadte beschrankt, stand Subert zuerst zwischen Piacenza und Pavia, sobaß er bie Kreuzfahrer zwang, von ber kurgesten Strafe von Afti nach Parma fuhrend, abzuweichen; in Mem befehligte er etwa 3000 teutsche ober lombarbische Reisige. Der Franzosen rasches Borbringen durch das Mailandische ftorte seinen Operations plan, und er wurde genothigt, sich nach dem Oglio, auf Soncino zuruckzuziehen. Hier an bem Grabe Ezzelino's, seine linke Flanke burch Cremona, sein Rucken burch Brescia gebeckt, konnte er hoffen zu siegen, ober boch lange genug bie Franzosen aufzuhalten. Allein biesen offneten die Berbindungen mit bem Saufe la Torre die Lanbstraßen des Gebietes von Bergamo, und Boso von Doara, großen Gewinnst erwartenb von bem Untergange bes hauses Pallavicini, ober burch Gelb erkauft, hinderte mit scheinbar ehrlichem, in der That aber treulosem Rathe jeden fraftigen Entschluß, mahrend er von allen Bewegungen bes heeres, von allen Entwurfen bes Kelbherrn bem Feinde Kenntniß gab. Gine kostbare Beit ging, unbenutt fur die Bibellinen, verloren, mahrend fich in ihrem Rucken bei Mantua, unter dem Markgrafen von Este und bem Grafen von S. Bonifacio eine bebeutenbe welfische Macht zusammenzog. Bon biefer Diversion begunstigt gingen bie Franzosen bei Palazzuolo, oberhalb Soncino, über ben Oglio; sie siegten bei Capriolo, wo Subert sich ihnen mannhaft entgegenstellte, sie brangen bis unter bie Mauern von Brescia vor, eroberten Montechiaro und vereinigten sich baselbst mit bem Markarafen von Efte, bag Pallavicino es als ein Gluck ansehen mußte, ben Ruckzug nach Cremona offen zu finden. Bon Bofo's Verrath hatte er keine Ahnung, und es war das nicht der einzige Verrather, ber um ihn thatig war; auch in Brescia gab es beren, und in biefer Stadt brach eine Emporung aus, die mit der Bertreibung von Subert's Solbnern enbigte (30. Jan. 1266). In ber namlichen Beit beinahe focht sein Neffe, ber Markgraf Beinrich Pallavicino von Scipione, an der Spite der auserlesenen Schar, bie Hubert bem Konige Manfred zur hilfe geschickt hatte, und in ber Schlacht bei Benevent wurde ber tapfere Neffe ber Frangosen Gefangener. Hart traf ben Dheim biefer lette Streich, und sofort bot er, um wenigstens von einer Seite gesichert zu fein, die Hand zu einer Aussohnung mit bem Papfte. Jest endlich wol die Treue Boso's von Doara beargwohnend, verschwieg er diesem bie Unterhandlung. Den Augen bes Liftigen blieb fie aber nicht lange verborgen, und Boso gurnte ober ftellte fich erzurnt, um feinen fruhern Abfall zu verbeden und au beschönigen. Bei biefer Gelegenheit ging auch Cres mona fire ben Markgrafen verloren, obgleich feine Besatung noch lange die Rochetta behauptete; bie Erobes rungen in Toscana hatten sich schon früher losgeriffen, und es blieben ihm nur noch bie angestammten Gebiete und bie herrschaft über Pavia. Bu großem Spiele gewohnt, ftand hubert nicht an, selbst biese Trummer noch einmal an großes Spiel zu seben. Bon feiner gewöhnlichen Re-

sidenz, von Borgo San Donnino, aus, schickte er Abge= sandte an den jungen Konradin, um ihn einzuladen zu einem Zuge nach Italien, sich und die Seinigen im Boraus bem Dienste bes verwaiseten Kaiserhauses zu weihen. Ronradin fiel in dem Kampfe um das vaterliche Erbe, und einzeln, ohne irgend eine ferne Aussicht auf Hilfe, blieb Hubert zahllosen Feinden gegenüber. Am 21. Oct. 1268 wurde Borgo San Donnino nach harter Belas gerung, von den Parmefanern erobert und geschleift, Die Einwohnerschaft aber in die benachbarten Fleden vertheilt. Auch die Feste, in welche hubert sich nach dem Berluste von Borgo San Donnino warf, hatten die Feinde um= ringt, da brach das stolze Herz, welches in so großem Unglud ihn standhaft erhielt. Er starb im Mai 1269. Hubert Pallavicino war ein ausgezeichneter Krieger, beis nahe ber Erste in Italien hatte er sich eine zahlreiche und glanzende Reiterei herangezogen, die allein von ihm abhangig; diese Reiterei machte ihn den Nachbarstädten wichtig und sie wurden genothigt sich die Freundschaft und die Silfsleiftungen bes Anführers zu ertaufen. Der Belbhauptmann aber, ben fie fich auf folche Beise gewannen, wurde fast unmerklich ihr Fürst. Ihr Tyrann konnte hubert nicht werben, benn er befag nicht ben wilben, unersättlichen Ehrgeiz eines Ezzelin. er es aber verschmabte, seine Usurvation burch Verbrechen zu befestigen, blieb sie unvollständig, und die Unbestandigkeit ber Bolker, die Feindschaft ber Kirche, machte ber zwar ziemlich milben, aber immer ungesetzlichen herrschaft ein Enbe, bevor fie durch bie Beit fanctionirt werben konnte. Die Feinbschaft ber Rirche hatte sich hubert nicht nur burch feine treue Unbanglichkeit zu bem schwäbischen Kaiserhause zugezogen, sondern auch durch seine Nachsicht für die patarenische Ketzerei. Patarenische Prediger wurden geschützt in allen Stadten seiner Berrschaft und entgingen burch biefen Schutz bem Strafgerichte ber Inquisition; "in ogni luogo dove lui dominava gli heretici pubblicamente tenevano gli errori suoi et havevano le manifeste sinagoghe, ne nessuno inquisitore poteva l'ufficio suo contra tali delinquenti ministrare, "flagt Corio. Ihn selbst bielt man ber Regerei wo nicht für überwiesen, boch verbach: tig, und nach einigen Schriftstellern ftarb er, "Gottes und ber h. Kirche Feind," barum im Kirchenbanne, während ans bere versichern, daß er zugleich mit den Mailandern von Papft Urban IV. losgesprochen wurde. Jacomo Filips Bergamo, im 13. Buche bes Supplements, ruhmt ihn als "huomo giusto et da bene, quantunque perseguitasse i Guelfi," auch als "magnanimo, savio, di gran consiglio, et che nel suo tempo fece molte cosi honorate, et finalmente mori grande et felice." Sein ungewöhnliches Geschick zu Unterhandlungen wird besonders sichtbar in seinen Berhaltnissen zu der Kirche; mehrmals gelang es ihm, eine Macht zu entwaffnen, ber felbst Friedrich II. hatte unterliegen muffen. In feinem Außern besaß Subert sehr wenig Empfehlendes, mager und schwächlich, war er zugleich einaugig. Das andere Auge hatte ihm, als er noch in der Wiege lag, ein Sahn ausgebissen. Die Erzählungen aber von feiner ursprung:

lichen Urmuth, welche fo groß gewesen, bag er nur ein einziges jammerliches Pferd befessen und sich gludlich schagen muffen, daß man ihn in Parma als Burger bulbete, hat lediglich der Parteihaß aufgebracht. Die Ortlichkeit ber Combarbei brachte es mit sich, daß felbst die machtig= ften Fürsten, wie bie Markgrafen von Este und von Montferat, in bie Stabte gieben und Burger werben mußten, und so viel die Armuth betrifft, burfen wir nur auf bas Berzeichniß der Besitzungen, Die Subert's Bater hinter-laffen bat, sowie auf die Erbichaft, Die Subert, allen feinen Feinden zum Trot, auf den Sohn bringen konnte, verweisen. Die Subsidien, die er von den Stadten begiehen konnte, wurden auf ben Unterhalt ber Truppen ver-wendet; ben Aufwand fur seine Hofhaltung, ohne Brot und Wein taglich 25 Pfund Silber, mußte er aus feinen Erbgutern bestreiten; hundert Jahre nach ihm hat es noch kein Tyrann in Italien wagen burfen, die Abgaben ber Stabte über bas hergebrachte Maß zu steigern. Seine erfte Frau, die Tochter bes Grafen Rainer von Difa, entließ Hubert unter bem Borwande ber Unfruchtbarkeit; in einer zweiten Che wurde er Bater von zwei Gohnen und brei fehr iconen Tochtern. Davon wurde die uns ichon bekannte Maria an den Grafen Guido von Romena, Johanna im 3. 1284 an ben Salinguerra Torello und Margaretha 1289 an Riccardo bella Scala verheirathet. Bon ben Sohnen überlebte ben Bater ber einzige Manfredino, bem, weil er kaum bas 17. Jahr erreicht, seine Bettern Ubertino und Bisconte Pallavicino ba Scipione, Graf Ubertino von Lando und Boso von Doara, zu Vormunbern gefest ma= ren; außerbem hatte ber Bater ihn besonders ber machtis gen Partei empfohlen, die in Cremona, Parma, Piacenza und Pavia noch immer zu ihm hielt. Diese Empfehlung und bie Sorgfalt ber Bormunber zeigten fich gleich wirtfam, und für Manfredino wurde ein fehr wichtiges Befithum gerettet. Als folches werden genannt das balb wieber hergestellte Borgo San Donnino, Cortemaggiore, Castello Arbe, Buffeto, Mebefana, Blose, Rugginoldo, Rio Sanguinaro, Castiglione, Gibello, Santa Croce, Ragazzola, Lagoscuro, Tollarola, Polefine be Manfrebi, Guafalechio, Bargone, Tabiano, Monte Pallerio, Ravarano, Seravalle, Solignano, Parola, Pietra Mugolana, Casstellvechio bi Soragna, bie Stadt und bas Gebiet von San Bofe, Coftamezzana, le Cellette, Migliano, Landafio, Barano be Melegari, die Dorfer und Thaler von Muzsola. Alle diese Orte werden auch aufgeführt in der Bestätigungsurfunde, die Manfredino im S. 1327 von Renig Ludwig dem Baier erhielt. Obgseich auf seine Hausmacht beschränkt, konnte er immer noch als das Oberhaupt der Gibellinen gelten. Dem Papste Bonisa VIII. ward er ein Gegenstand besonderer Juneigung. "Lodato da diversi scrittori per huomo eccellente, quantunque non si trovino di lui molti particolari." Er starb im 3. 1328 mit hinterlaffung breier Gobne, von benen Wilhelm, Markgraf von Caffano, im 3. 1353 von bem Erzbischof Bisconti zum Statthalter in Genua bestellt wurde. Der wichtigste Theil seiner Aufgabe als solcher war die Bertheibigung ber Republik gegen die Angriffe ber Benetianer, und bas that er in glanzenber Weise in

bem großen Seetreffen bei ben Inseln be Sapienza, ben 3. Nov. 1354. Bilhelm ließ auch Strafen burch bas Gebirge brechen, um die Berbindung mit der Lombardei zu erleichtern. Gein Bruber, Subert II., hatte im Auftrage von Barnabas und Johann Galeaz Bisconti eine Gefandtschaft an ben Sof Kaisers Benceslaus ausgerich: tet und bei biefer Gelegenheit fur fich felbst verschiedene Privilegien und Freiheiten erlangt; hochbejahrt ertrankte und ftarb er auf ber Rudreife. In ber St. Bartholomauskirche zu Busseto wurde er beigesetzt. Ihm folgte in ber Regierung sein Sohn Nitolaus, ber bie angestammte Bebeutsamkeit burch mancherlei Rriegsfahrten erhobte. Darum fanden bie herren von Mailand, Galeaz und Barnabas fich bewogen, ihm, beffen Mediatifirung unabwend: bar geworden, wenigstens in ber Capitulation die vortheilhaftesten Bebingungen zu gewähren. Ihm und seinen Bettern, Johann und Friedrich Pallavicini, wurde ber Besitz aller Herrschaften und Orte, die sie von ihren Voraltern geerbt, garantirt; fie erhielten bie Erlaubniß, Feftungen anzulegen ober bie vorhandenen zu erweitern und zu verstärten, insbesondere Bargone zu befestigen, mas ihnen früher von Barnabas unterfagt gewesen. Tabia, beffen sich Barnabas bemeistert hatte, wurde an Nifolaus zuruckgegeben, gleichwie ber Pallaft in Mailand, und es wurde ihm auch vergonnt, ben von Barnabas begonne: nen Festungsbau in Goragna und einen ahnlichen Bau in Costamezzana zu vollführen. In bes Johann Galeaz Rriege mit Florenz empfing er von Nifolaus die wichtig: ften Dienste; bieser war es namentlich, welcher bes Peter Gambacorta, bes Gebieters von Pifa, Neigung, ben Florentinern wider seinen Verbundeten in Mailand Beiftand zu leiften, errieth und bemnachft beffen Unschlage vereitelte. In jener Beit hielt fich Ritolaus in Pifa auf, in ber Elgenschaft eines Gran Configliero bes Beherrschers von Mailand. Im J. 1397 wurde er nochmals nach Pisa gesendet, angeblich, um in bes Herzogs von Mailand Namen bem Gerhard Appiano, bem Sohne bes Fursten Sacob, ben Ritterschlag zu ertheilen, eigentlich aber, um mit Jacob wegen bes Untaufs von Pisa zu unterhandeln. Die Unterhandlung wahrte noch, als Nifolaus, bem Paul Ga-velli mit 300 mailandischen Lanzen beigegeben, in ber Nacht vom 2. Jan. 1398 in bas Schlafgemach bes Fürften von Pisa einbrach und von ihm die Schluffel ber Citadellen von Pifa, Livorno, Piombino und Cascina foberte. Rikolaus wurde aber mit Redensarten hingehalten, unterbessen bas Bolk sich bewassnete. Dit Tagesanbruch sahen bie Mailander fich belagert in dem Palaste, ber ihnen jum Quartier angewiesen; fie mußten fich ergeben, und Pallavicino und Savelli wurden in die Rocca von Pisa gebracht und in strengem Gewahrsam gehalten, bis bes Jacob Appiano Nachfolger, Gerhard, fich mit bem Herzoge von Mailand einigte und den Verkauf von Pisa vollzog. Nikolaus überlebte seine Befreiung nicht lange; er farb im 3. 1400 an Gift, wie man glaubt, bergleis chen auch seine Gemahlin empfangen haben soll. Sein Sohn Roland (Orlando), der Prachtige (il Magnifico, ein Beiname, den das Zeitalter häusig an berühmte Conbottieri verschwendete), war schon mit acht Sahren eine

Baise und in seiner Hilflosigkeit ben Anfällen ber Nachs barn ausgesett. Ottobuono Terzo, der fich nach Austreibung ber Rossi ber Berrschaft über Parma bemeistert hatte, nahm das ihm wohlgelegene Borgo San Donnino weg, und Gabriel Fondolo in Cremona that ein Gleiches mit Cortemaggiore, Befenzon, San Martino und anbern Orten. Bon biefen übermachtigen Feinben geangstigt, suchte Orlando fich burch Beirath einen wirksamen Beis ftand zu gewinnen. Dan freite ihm bes Grafen Johann Scotto Tochter, Katharina, beren Bater bamals in Piacenza die hochste Gewalt übte, auch bei allen Tyrannen ber Lombarbei in hohem Ansehen stand; nach einer andern Berfion aber soll ber Herzog von Mailand, Johann Ma-ria, ber an Orlando Baterpflicht übte, ihn mit einer Lochter bes Saufes Anguisola verheirathet haben, um auf biefe Weise der Pallavicini und Anguisoli erbliche Feindschaft ju beschwichtigen. Im Bunde mit bem Markgrafen von Este und mit dem Schwiegervater befehdete Orlando den herrn von Parma, mit Erfolg, jumal feitbem ber Mart: graf von Este sich durch Meuchelmord des Ottobuono Terzo entledigt hatte (17. Mai 1409), und bieses Stelle nur unvolltommen burch seinen Bruber, Jacomo Terzo, ersett wurde. Borgo San Donnino und Fiorenzuola wurden mit gewaffneter Sand von ihrem Erbherrn wie ber gewonnen. Es waren biefes aber keineswegs Orlanbo's erfte Baffenthaten. Giner feiner Bettern, Uguccione Pallavicino, hatte bie nach bes Sohann Galeaz Bisconti Ableben entstandene allgemeine Verwirrung zu benuten gesucht, um mit hilfe der Rofft und ber herren von Correggio anderen Bettern, den Markgrafen Pallavicini von Scipione, gewaltsam bas Ihrige, und namentlich Scipione, zu entreißen. Das wurde ihm gelungen sein, hatte nicht Orlando, bamals ein breizehnjähriger Knabe, fich an ber Spite von 600 Reifigen aufgemacht, um ben Bebrangten beizustehen. Bei feiner Unnaherung murbe bie Belagerung von Scipione aufgehoben, und die Feinde zo= gen fich nach bem Gebiete von Coftamezzana zurud; auch dahin folgte ihnen ber junge Krieger, und in einem nacht= lichen Ungriffe auf ihr Lager erbeutete er bas gesammte Gepad. Diermit begann eine Reihe von Feindfeligkeiten, bie während vieler Jahre fortgesett, besonders ben Palla: vicini von Varano verberblich murben; fie buften barüber ihren ganzen Staat ein. Durch ben ersten Erfolg ermus thigt, überschritt Orlando stracks ben Do, um Pieve und Altavilla, in bem Cremonesischen, ben Flammen zu über= geben; hundert gangen lagen bort, mehrentheils von ben Geschlechtern Summo und Cavalcabo aufgebracht, bie zeither, als Freunde ber Rossi und ber Welfen, in Dr= lando's Besitzungen sehr übel gewirthschaftet hatten, jett aber entflohen, ohne ein Busammentreffen abzuwarten. Die Roffi nahmen ihre Rache in ber Ginafcherung von Costamezzana, wo viele mit ben Pallavicini befreundete Sibellinen wohnten. Auch zerstörten fie ben prachtvollen und festen Pallast, ben Orlando in Barano befaß und die Haufer anderer Gibellinen ebendaselbst; viele Menschen wurden dabei erschlagen. An sich mochte dieser parmesanische Krieg kaum so langwierig haben werben konnen, aber bie Ross empfingen ben Beiftand ber Kirche und

ber Florentiner, und Orlando wurde von ben Berzogen von Mailand unterstütt, lange nur fehr spärlich, daß es ihm kaum möglich, ben grimmigen Verheerungen ber Marks grafen von Barano und bes Gilbert Arbigieri von Corti: gnaga Einhalt zu thun. Als aber Johann Maria Bis= conti allmalig wieder fein zerruttetes herzogthum zusam= menbrachte, gewannen auch bie Angelegenheiten seines treuen Rampen ein anderes Unsehen, und Orlando wurde nicht nur in ben Stand geset, fich allen seinen Gegnern furch: terlich zu zeigen, fonbern empfing auch bie wohlberbiente Belohnung und Bergrößerung. Borgo San Donnino, beffen bie Parmefaner fich neuerbings bemeistert hatten, wurde ihnen entriffen, und bie Stadt Salfo, fublich von Borgo San Donnino, die Orlando aus des herzogs von Mailand Handen empfing, war ein schoner Ersat für die in ber langwierigen Fehbe erlittene Ginbufe. Die letten Dienste, die Orlando bem Herzoge leisten konnte, waren gegen die Welfen gerichtet. Von Castelleone und Frimc= nengo aus führten fie in bem Canbe zwischen Oglio und Abba einen wahren Vertilgungefrieg. Zulett brach in biefen Rauberscharen eine Empdrung aus, fie erschlugen ihren Anführer, ben Uguccione Pallavicino, und steckten fein Saupt auf eine Lange, die fie über bem Sauptthurme bes Castells zu Crema aufostanzten. Drlando, ber Beitlebens ben Wetter bekampft hatte, fühlte sich tief verlet burch die bemselben angethane Schmach; er rief ben Deter von Gambara zu hilfe und vergalt durch erbarmen: lofe Streifzuge in ber Cremonefer Gebiet alle bie Greuel, bie sie zeither zwischen Oglio und Abba ausgeübt hatten. Aber ber Berzog Johann Maria ftarb und ber Nachfols ger Philipp Maria ließ sich gegen ben Markgrafen einneh: men. Er verlangte bie Auslieferung von Borgo San Donnino und andern Leben. Die Rossi und die Pellegrini hatten die ihrigen schon übergeben, und eine mais landische Kriegsmacht war im Anzuge, um nothigenfalls Gehorfam zu erzwingen. Go mußte benn Drlando fich fügen. Als aber die Benetianer fich erhoben, um die Florentiner, nach feche verlorenen Schlachten, vom ganglichen Untergange zu erretten, im I. 1426, ba erfah auch Orlando seinen Bortheil, und indem er sich bem Bunds niffe gegen ben Universalmonarchen ber Lombarbei anschloß, gelang es ihm, fich in bem erften Frieden von Ferrara, ben 30. Dec. 1426, bie Rudgabe von Caftel Guelfo und Monticelli, auch von bem Patronatrechte ber Abtei Santa Colomba stipuliren zu lassen. Berschnt war er barum feilich nicht mit bem Herzog, und als nach kurzer Un= terbrechung bie Seine fich erneuerte, ftritt Orlando abermals für Benedig und Florenz, und nicht ohne Gitack führte er ben kleinen Rrieg in ben Gebieten von Parma, Piacenza und Cremona, besonders nachdem zu seinen Fußknechten ein venetianischer Befehlshaber, ber Graf Mitolaus von Tolentino, mit 400 Reifigen gestoßen war. Dr= lando war felbst in ber Republik Golb getreten, hatte sich von ihr seine Besigungen garantiren lassen und für sich und seine Rachkommen die Eigenschaft eines venetia-nischen Robile empfangen. Allein die Bortheile, die ihm die Benetianer bewilligten, ober bie er ben Maltanbern abbrang, fanden in teinem Berhaltniffe mit ben Koften.

bie barauf zu verwenden, und Orlando war ganz eigents lich zu Grunde gerichtet, als der zweite Friede von Ferrara, den 18. April 1428, ihm eine hochst erwunschte Rube verschaffte. In dem Vertrage wurden sowol Dra lando, als bas verwandte Saus von San Pellegrino, als ber Benetianer Bundesgenossen anerkannt. Nochmals entbrannte ber Krieg im J. 1431, und wie herkommlich übernahm es Drlando, bie Gebiete von Parma und Dias cenza zu beunruhigen; bafur war ihm von ben Benetias nern ein ftarter Golb jugesichert. Aber er follte es mit einem ber ausgezeichnetsten Felbherren bes Bergogs aufnehmen, mit Frang Sforza, und bem war er nicht gemachsen. In turger Beit wurde Orlando bahin gebracht, daß er die ihm bewilligte Neutralität als eine hohe Gunst annehmen mußte. Noch verharrte er in der erzwungenen Unthatigfeit, als ber Bergog ibm Fiorenzuola und Cortes maggiore zu Raufe bot; bes Piccinino Nieberlage bei Uns ghiari, ben 29. Jun. 1440, mar nur mit Gelb unichablich ju machen, und barum mußte Alles ju Gelbe ges macht werben. Drlando ließ die Gelegenheit nicht unbes nutt, ein altes Erbstud wieder an fich zu lofen, wectte aber, wie es scheint, indem er bei biefer Belegenheit feis nen Reichthum bliden ließ, bes Bergogs Begehrlichkeit. Um ferner Gelb von ihm zu erpreffen, murbe Piccinino ausgesendet, und einer wohl geordneten Armada konnte Driando, verlaffen von allen seinen Bundesgenossen, jest viel weniger widerstehen, als in frühern Jahren. Es blieb ibm nichts übrig, als seinen Staat und fich felbst bem Bergoge zu überliefern. Unter sicherm Geleite, beffen Buls tigkeit aber auf einen Monat beschränkt, begab er sich mit seinem altesten Sohne nach Mailand; ein Abkommen war aber auch noch nicht getroffen, feine Sicherheit vielmehr bringend gefahrbet, indem das Geleit zu Ende ging, als ber Bergog ziemlich unerwartet, am 13. Mug. 1447, bie Augen schloß. Franz Sforza, ber Soberes suchte, als in ber Beraubung kleiner Fursten zu erreichen, bublte nun selbst um die Freundschaft bes ritterlichen Markgrafen, und freudig ergriff Orlando die zur Berschnung gereichte Band. Als Sforza in die Dienste der ephemeren Republik Mais land trat, errichtete er im Namen berfelben mit Pallavis cino ein Bundniß, von welchem alle Bortheile für Sforza Als z. B. Piacenza fich an die Benetianer er= gab, und Sforza auf bas Tieffte gebeugt burch ben Ab-fall einer so wichtigen Stadt, entschlossen war, die ganze westliche Combarbei ihrem Schickfale ju überlaffen und sich nach Cremona zu flüchten, bessen gablreiche Gibellie nen immer noch in Orlando ihren Fuhrer verehrten, war es einzig bieser, ber sich so kleinmuthigem Beginnen wi= berfette und burch feine Borftellungen ju neuen Anftrengungen begeisterte. Auf feinen Rath jog Sforza feine gange Truppenmacht in ber Gegend von Parma gufammen, hoffend, bort Einlaß zu finden. Allein auch die Parmefaner magten es ihm zu trogen, und Sforza, in die außerste Noth verset, konnte einzig noch auf des Markgrafen Beiftand hoffen. Ungewiß und zogernd richtete er feinen Marich gegen bas befreundete Gebiet, und schon an ber Grenze fand er zwei Gohne Drlando's, von bem Bater abgesendet, um ben heimathlosen Gast aufzu-M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section, X.

nehmen und ben ermubeten Scharen Labung und Untertommen zu sichern. Dankbaren Bergens betheuerte Sforza, es sei dies die erste Trostung, die ihm seit dem Tode bes Herzogs Philipp Maria werbe. In ben verschiedenen Castellen Orlando's vertheilt, fanden die Truppen allmalig ihre friegerische Saltung wieder, daß es ihnen fobann moglich wurde, Cremona gegen die Unstrengungen ber Benetianer zu behaupten. Bu bem Kampfe um Cremona hatte Orlando an der Spige seiner Truppen mitgewirkt; ihn bafür zu züchtigen, daß er ben ehrgeizigen Entwurfen Sforza's biefen entscheibenben Borschub geleiftet, lie-Ben die Mailander ibn burch ihre Generale, Jacob und Franz Piccinino, beimsuchen. Der Stato Pallavicino wurde beinahe ganglich von der Fattioni Braccesche über= schwemmt, und noch in ben letten Tagen seines Lebens mußte Orlando sich abmuben, um bas Berlorene wieber zu erobern. Er hinterließ acht Sohne, Nikolaus, Ga= leazzo, Manfred, Karl, Pallavicino, Johann Ludwig, 30= hann Franz und hubert, alles Manner von friegerischen Saben und mehr ober weniger burch Waffenthaten beruhmt. Des Erftgeborenen, bes Nikolaus, Ankunft hatte ber Bater baburch gefeiert, daß er sich vom Kaiser Sigiss mund die Bestätigung aller seiner Leben und Privilegien ertheilen ließ; in bem kaiserlichen Diplom sind bie Pallas vicini als Nobili von Pavia, Piacenza, Mailand, Cres mona und Parma und als vollkommen unabhängig von bem Herzogthume Mailand anerkannt. Johann Franz ftand in Genua, als bes Herzogs Galeaz Sforza Lieutes nant, konnte aber der Revolution, die sich auf die Nachricht von bes herzogs gewaltsamem Enbe (26. Dec. 1476) erhob, nicht Meister werben. Des Pallavicino Sohn Galeat, einer ber machtigsten Manner bes mailanbischen Staas tes und gepriefen burch die gange Lombarbei, wurde ber Bater von Abalbert, einem kuhnen Krieger, ber mit 100 leichten Reitern ben Benetianern biente und nachmals als bes Frang Maria, bes erften Bergogs von Urbino, Luogotenente vortommt. Abalbert erzeugte in ber Che mit Un= gela Morone bie Cohne hieronymus, Cafar und Galeaggo. hieronymus fand gehn Sahre lang im Dienfte ber Benetianer als hauptmann einer Compagnie Kuraffiere und wurde der Bater von Cafar und Manfred. Der altere Cafar, bes hieronymus Bruber, ftarb ju Bien in hoff= nungereichem Junglingsalter; er war in feines Betters, bes Sforza Pallavicino, bes oberften Felbherrn ber Bene= tianer, Dienfte getreten. Galeaggo, bes hieronymus ans berer Bruber, hatte gleichfaus Beftallung von ben Benes tianern angenommen und befehligte eine Compagnie fcme= rer Reiter. Er hinterließ ben Ruhm eines wurdigen, verständigen und tapfern Rittersmannes und bie Gobne hieronymus, ber mit zwolf Sahren in taiferliche Dienfte eintrat, Sforza, Albert und Hermes. Johann Ludwig, einer von ben acht Gobnen bes prachtigen Drlanbo, wurbe ber Bater eines jungern Orlando, ber in friegerischem Ruhme mit bem Bater wetteifernd bem Saufe viele Ehre brachte. Ein Sohn biefes jungern Orlando war Man-freb, beffen Name in ben Kriegen ju Anfang bes 16. Jahrh. fo haufig genannt wirb. Manfred, lange bem frangofischen Interesse ergeben, wurde von Lautrec, bem

130

Statthalter ber Lombarbei, gekränkt und gemishandelt. In bem Unwillen hierüber trat er in Berbindung mit hieros nymus Morone, bem Saupte einer Berfcworung, welche bie gesammte frangosische Lombarbei bedrohte. Er versi= derte fich bes Beiftanbes von Johann, bem fogenannten Narren von Brienzi, einem berühmten Rauberhauptmanne bes Gebirges; er ließ aus Tyrol, burch bes Grafen Gerhard von Arco Bermittelung, 400 Landstnechte kommen, er fügte 400 Italiener hinzu, und mit ber gangen Schar naberte er fich am Johannisabende 1521 ber Stadt Como. Dies fen Abend pflegte man in der ganzen Chriftenheit burch Feuer, Spiel und andere Lust im Freien ju begeben. Manfred zweifelte nicht, bag er unter Begunftigung biefer Lust in die Stadt eindringen werbe. Aber Gratien bes Guerres, ber frangofische Commandant, wiewol er nur 200 Mann befehligte, war ftart burch feine Bachfamteit Manfred, die Anstalten auf ben und feinen Muth. Mauern bemerkent, zogerte und schickte einen Burger von Como, ber ihm jum Begweiser gebient, auf Rundschaft aus. Der Kundschafter tauschte zweimal die feind= lichen Bachen und tam gurud mit ber Berbeigung, bag Anton Rusca, einer ber angesehensten Manner ber Stabt, in ber Nacht in ber Mauer hinter feinem Saufe eine Offnung machen wurde, groß genug, daß ein Bewaffnes ter burchschlupfen konne. Der Erfullung Diefer Berbeis fung entgegensehend, gonnte Manfred fich und feinen er= mubeten Leuten einige Rube. Aber bie von ihm aufge= stellten Posten waren ber Betrachtung bes frang. Com: mandanten nicht entgangen, so wenig wie bie Bewegun= gen in bes Rusca Hause. Dieser, beaufsichtigt und bewacht, fand teine Gelegenheit, fein Berfprechen zu erfullen, und allmatig begaben fich felbft Manfred's Poften zur Ruhe. Dies gewahrend, that Gratian einen Ausfall auf bie forglosen Schlafer, und Landefnechte und Stalie: ner bachten in ber Uberrafchung nur an die eiligste Flucht. Much Manfred entlief; er war icon entschlossen, seine Mucht über ben Gee fortzuseten und ließ fich zulett von ben Sauptleuten ber gandefnechte überreben, bag er auf ber Strafe fortziehe. Auf biefe Beife bachten fie ihr Bolf wieber ju fammeln. Aber bies fchlug fehl, benn Bolf wieber ju fammeln. viele warfen fich in bie Schiffe, um ju Baffer gu ent= fommen, andere zerftreuten fich in bas Gebirge. Golche Unordnung noch ferner zu benuten, hatte aber auch Gra= tian mit einiger Mannichaft sich eingeschifft, von bem Winde begunftigt gewann er einen weiten Borfprung vor benen, die zu Lande flohen, und an einem Engpasse, den bie Rliebenben nicht vermeiben konnten, legte er fich in Hinterhalt. Bum zweiten Male geschlagen, ohne baß er sich vertheibigen konnte, gerieth Manfred, sammt bem Narren von Brienzi, in Gefangenschaft; er wurde nach Mailand gebracht, und baselbst, nach gar turzem Proces, geviertheilt. Seine confiscirten Guter ichentte Lautrec an feinen Bruber, ben Marschall von Foir. Der unglud: liche Manfred hinterließ zwei Sohne, den Herkules und Sforza, die mit ihrer Mutter, Ginevra, einer Tochter von Santo Bentivoglio, dem Furften von Bologna, nach Tribent fluchteten, boch schon mit Ende bes Jahres burch Die gludlichen Baffen ber Berbunbeten in Die Beimath

zurückgeführt wurben. Sforza, bamale ein zweijahriger Anabe, follte studiren, sein Beruf war aber anders. Seine erste Kriegsschule hatte er vor Fossano, unter Anton's von Leiva Befehlen. Der Marchese bel Bafto verlieh ihm die früher von Cafar Pallavicino geführte Compagnie, und mit ihr biente er in den italienischen Feldzugen, unter bem Oberbefehl bes Fursten von Bisignano, bes Generals der Reiterei. Mit 600 auf eigene Roften gewors benen Reitern zog Sforza nach Ungern, und fein Boblverhalten gewann ihm die Achtung des Erzherzogs. Bon Ferdinand mit bem Kammerherrnschlussel beehrt, tehrte er nach Italien zurud, um fich mit Julia Sforza, einer Tochter bes Grafen Boso von Santa Fiora und ber Constantia Farnese zu vermahlen. Julia war demnach bie Enkelin des Papstes Paul III. Rach des Marchese bel Basto Nieberlage bei Cereginola, im 3. 1544, trat Sforza neuerdings mit 2000 Juffnechten in kaiserlichen Sold und an ihm fand Peter Strozzi bei seinen zweimaligen Bugen nach Italien einen sehr wachsamen und thatigen Geg-In des Berzogs Ottavio Farnese Gefolge nahm ner. Sforza Theil an dem Kriege gegen die schmalkalbischen Bundesverwandten, bann bewohnte er fein Erbaut Cortemaggiore, bis die Verschworung gegen Peter Ludwig Farnese jum Musbruche fam. Er nahm fehr lebhaft Partei gegen die Morber, wurde barum von dem jungen Berzog, von Ottavio Farnese, an ben Kaifer abgesenbet, um beffen Schut anzurufen, und folgte, unausgefett biefe Angelegenheit betreibend, bem Monarchen nach Rom. 21= lein auch hier wollten bie Unterhandlungen nicht gebeiben; wiederholt von dem Raiser abgewiesen, erward er fich aber um fo größeres Berbienft in ben Augen bes alten Pap= ftes Paul III. Dieser nahm ben Markgrafen als Daftre bi Campo generale in seinen Dienst, belehnte ihn auch mit bem Castell Sant Arcangelo, westlich von Rimini, und zwar follte er baffelbe als ben Brautschat feiner Gemahlin besiten. Dafur mußte er sich in den Unterhandlungen um Parma und Piacenza vielfaltig von bem Papfte gebrauchen laffen. Nach Paul's III. Tobe em= vfing er von bem romischen Konige Bestallung als Generalcommiffarius in Siebenburgen, und er fließ mit einigen Fahnlein Spaniern und 3000 teutschen Anechten zu bem heere, womit Castalbo ben Entsat von Temeswar vornahm (Oct. 1551). Vorzüglich nütlich wurde er bies fem heere bei ber Wiebereinnahme von Lippa, beffen Bes lagerung er leitete und beffen Befatung babin gebracht war, sich ohne Bebingung ergeben zu muffen, als ber Carbinal Martinuzzi ben Turten zum Beften boch noch eine Capitulation vermittelte. Wuthend barüber, daß er auf biefe Beife um feine Beute gebracht werden follte, jagte Sforza (fur bies Dal von be Thou ber Marquis Balaffi genannt) in Gefellschaft bes Spaniers Savebra mit 200 Reifigen ben abziehenben Zurten nach. Eben hatte bie von Martinuzzi gegebene Escorte fich beurlaubt, da fturzten die Reisigen sich auf die Turten, Sforga insonderheit in der blindeften Buth, bag fein Pferd alsbald erstochen, er felbst zu Boben geworfen wurde. Bahrend feine Begleiter fich anstrengen mußten, ihn berauszuhauen, vollführten bie Turten ihren Ruckzug

mit bewundernswurdiger Ordnung und Standhaftigkeit. Das Ereigniß war nicht gemacht, um ben ungunftigen Sindrud zu tilgen, ben bie burch Martinuggi's Runfte berbeigeführte Capitulation von Lippa in bem leidenschaftlichen Italiener gurudgelaffen batte. Es bedurfte nur eines Binkes von Castaldo, um ihn zur Theilnahme an bem Morde bes Carbinals zu vermogen. Mit feinen Spaniern zog er nach Alving, bem Aufenthalte bes Carbinals, und mabrend die Truppen auf beffen Befehl in Borberet, das burch die Marosbrucke mit Alving verbunden, untergebracht wurden, besprachen Castalbo und Pallavicino bie Beife, wie bas Bert ber Finfterniß am ficherften ju voll= führen. Andreas Lopez, Monino und Campeggio wurden bem Markgrafen jugefellt, Manner von wenig Bedent: lichkeit und raschen Entschlusses. Doch fand Dallavicino nothig, vor ihnen die Beweggrunde des Unternehmens ju entwickeln. Er zeigte ihnen bie Gefahren, bie von allen Seiten ben König Ferdinand umgaben, um ben es gesichehen sei und um alle Diener bes Erzhauses, wenn nicht schleunigst ber Carbinal aus bem Wege geschafft werbe. Diefer habe ber Stande Berfammlung ju Das ro8-Basarhely zu dem Entschlusse verleitet, dem Konige ben Gehorsam aufzusagen und bessen Bolker, mit hilfe ber Turten, aus bem Lanbe zu werfen. Deshalb feien bem königlichen heere bie ausgebehnten und weit von einander entlegenen Quartiere angewiesen worden; unbes wacht und zerstreut, murben die Truppen aufgerieben sein, bevor die Annaherung ber Gefahr wahrzunehmen. ihre, ber Anwesenden, Bande, so endigte ber Bortrag, fei nicht nur bes Konigs Ruhm, sondern auch die Frage um Gein oder Richtsein gegeben; beispiellofes Unglud au verhuten, burften fie fich nur zu einem tuhnen Streiche ermuthigen, eine ftrafenbe Sand an ben einzigen Bofewicht legen. Die Sauptleute waren balb gewonnen, und Lopez erhielt ben Befehl, mit dem grauenden Morgen 24 Mann feiner besten Leute herüberzuführen; um die Baden ju taufchen, follte er fie als Turten fleiben, bann, wann er in bas Schloß eingelaffen, fich ber vier Ecthurme hierbei tam ihm ein Sturmwind, begleitet von talten Regenschauern, ju gute, indem die Burgmache fich stets in der Bachstube hielt, ja nicht einmal ausruckte, als bas Gefinde fruber als gewöhnlich mit seinen Karren zur Feldarbeit auszog. Lopez gelangte ohne Unftog in bas Innere ber Burg und erhielt alsbalb Ber= ftartung von Seiten einer andern spanischen Compagnie, Die Peter von Avila, wie es ihm befohlen worden, auf bem nordlichen Ufer ber Maros herbeigeführt hatte. Am Morgen, es war, so schreibt Castalbo, ber 17. Decemb. 1551, kam es also nur noch barauf an, sich bie Zimmer bes Carbinals offnen zu lassen. Dies bewirkte ohne alles Auffehen bes Caftalbo Secretair, Marcus Antonius Ferraro, ein kubner, geschmeibiger Taugenichts. Inbem er jum Scheine seinen General verrieth, war er bei bem Cardinal zu solcher Bertraulichkeit gelangt, daß die Dies ner sich gewöhnten, ihn ju jeber Stunde ein = und ausgeben zu sehen. Roch vor Tage fand sich Ferraro, mit Depeschen und Papieren belaben, vor der Hauptthur ein; auf sein Pochen wurde geoffnet und um die Ursache bes

frühen Besuches befragt, gab er vor, die Papiere mußten augenblicklich unterzeichnet werden, Pallavicino, ber ihm auf bem Fuße folgte, sei beauftragt, sie nach Bien zu überbringen und wolle eben aufsigen. Der Rammer= diener suchte des Pallavicino Eintritt zu verhindern, dies fer brangte sich gleichwol burch und nahm bescheiden Plat an ber Thur. Martinuzzi saß im Schlafrock am Tische und übersah, nach seiner Gewohnheit, bas Register ber im Laufe des Tages vorzunehmenden Geschäfte. Ferraro trat zu ihm in vertraulicher Demuth und melbete, auf Ca= stalbo's Geheiß sei ber Marchese Pallavicino gekommen, um auch feine Befehle zu empfangen und bemnachst sich auf die Reise zu begeben; sobann legte ber Secretair feine Briefschaften aus einander. Indem der Cardinal bie Feber ergriff, um zu zeichnen, fließ Ferraro ihm ben Dolch ins Berg; augenblicklich fturzte Pallavicino mit gezucktem Sabel hinzu, und mit einem grimmigen Siebe spaltete er bem Carbinal bas haupt. Mit ben Worten: "Ach Gott, meine Bruber!" fant er zu Boben; andere Morber, bie hinzueilten, nahmen ihm vollends bas Leben. Monino und Ferraro ftarben spater auf dem Blutgerufte, Cams veggio wurde im 3. 1562 auf ber Sagt, in Bohmen, unter ben Augen bes Raifers von einem Eber zerriffen. Pallavicino felbst wollte im 3. 1552 in Gesellschaft von Erasmus Teufel bie Belagerung ber Burg Dregel, in bem groß-honter Comitat, vornehmen. Unter seinen unmittelbaren Befehlen standen 3000 Staliener und 3000 teutsche Knechte und 500 Reiter, von Kabian von Schonaich gelieben. Allein bevor Erhebliches gegen bie Burg geschehen, kam ber Pa= Scha von Dfen mit 15,000 Reitern jum Entfag. Bei Palaft, an ber Krupina, trafen fich bie beiben Beere am 8. Aug. 1552. Mit mehr Muth als Borficht brachen bie Chriften in ber Feinbe Geschwaber ein. Diefe, wie gewöhnlich in bes halben Mondes Form aufgestellt, 30= gen die horner an einander, und Teufel's Reiterei, in Folge biefer Bewegung in Fronte, Ruden und Flanke angegriffen, erlitt eine gangliche Rieberlage. Dit bem Bufvolte fuchte Pallavicino ben naben Balb zu erreichen, aber die Mannschaft mar entmuthigt burch bas, mas fie gefeben, und als bie Turfen ansprengten, gerftaubten fie nach geringem Wiberstande. Pallavicino that bas Augerste, um nicht lebend in die Sande ber Unglaubigen zu fallen, aber bas Schwert entfant ber verwundeten Sand, und ber Entwaffnete wurde, gleichwie fein Better Sippolpt Pallavicino, nach Dfen und fobann nach ben fieben Thurmen gebracht. Bier Sahre bauerte feine Gefangenschaft, bis er fich mit 15,000 Golbthalern lofte. Er biente bier= auf noch geraume Beit in Ungern als General fammtli= der Confinien und Generalcommiffarius ber Festungen, bann aber ließ er fich von ber Republit Benedig gum General der Infanterie fur bie Dauer von brei Jahren bestellen. Bu bem Poften eines Governatore generale ber gefammten gandmacht befordert, ließ er fich vornehmlich Die Befestigung ber Grengen angelegen fein. Die Feftun= gen Bergamo und Bara entftanden auf feinen Betrieb, bas Bertheibigungefuftem von Corfu, Candia und Cypern wurde burch ihn vervollstanbigt, die Befestigung bon Berong hergestellt. Coppern ging verloren, weil man seine Rathschlage nicht gehört, aber an der Schlacht von Leppanto nahm er den rühmlichsten Untheil. Nach dem Frieden vom I. 1574 erweiterte der Senat seinen Wirkungstreis noch mehr, und die ihm übertragene Gewalt, gleich unverträglich mit den Gesehen und mit den Staatsmarimen der Republik, wurde für ihn selbst ein Gegenstand der Verwunderung. Darum ermahnte er auch, als er in hohem Alter das Commando niederlegte, den Senat, niemals dergleichen Macht einem Fremden zu übertragen, wogegen man ihn belehrte, daß sein ungewöhnliches Verzbienst zu ungewöhnlichem Zutrauen eingeladen habe; dies Sutrauens sei er auch noch absonderlich würdig gewes sen als der Abkömmling solcher, die mit Recht die Sohne des heil. Marcus geheißen hatten. Sforza starb zu Bussseto im I. 1585.

Lange vor seinem Auftreten hatte bas Geschlecht sich in so viele Linien vertheilt, daß wir ihren Zusammenhang nicht mehr zu finden vermogen, boch muffen bie Bruber Camill, hieronymus und Alerander Pallavicini, Scipio's Sohne, ju bes Sforza nachsten Anverwandten ju rechnen fein. Peter Ludwig Farnese, ber neugeschaffene Berjog von Parma, hatte fich vielfaltige Gewaltthaten gegen fie erlaubt, ihre Guter, besonders die Stadt Borgo San Donnino, eingezogen und ben Alerander bes Landes ver-wiesen. Auf die ersten von bem Grafen Landi gemache ten Eröffnungen traten barum bie Bruber ber gegen ben tyrannischen Bergog gerichteten Berschworung bei. Mers ander verließ alsbald Turin, seinen zeitherigen Aufents haltsort, und befand sich, gleichwie Camill, in der kleinen Schar, welche fich burch Lift bes Thores ber Citabelle von Piacenza bemeifterte, und hieronymus hielt an ber Spige einer Referve bie Burgerfchaft in Ehrfurcht, mahrend im Innern ber Citabelle ber Bergog gefchlachtet wurde (10. Gept. 1547). Ihre Rache hatten die Brus ber biermit befriedigt, aber ju volltommener Restitution gelangten fie nicht, benn ber Generalftatthalter von Dais land, Ferbinand von Gongaga, befette nicht nur Dias cenga, fonbern auch Borgo San Donnino, und um Cortemaggiore mußte Bieronymus lange ftreiten, fogar bie Burg in aller Form belagern. Bahrend biefe brei Bru: ber in fo tobtlicher Feindschaft mit bem Saufe Farnefe begriffen, nahm ein anderer Pallavicino, Sippolnt, ben Cobn bes ermorbeten Bergogs, in feine Burg Torchiara, fublich von Parma, auf, und nachbem Ottavio's Unschlag auf Parma febigeichlagen, übernahm Sippoint fogar bas schwierige Geschaft, über besien Aussohnung mit bem Kaifer zu unterhandeln. Dagegen ließ sich Alerander, der Theilnehmer an dem Morde bes Bergogs von Parma, auch ferner in faiferlichen Dienften gebrauchen, und war ihm namentlich bie Bertheidigung von Borgo Can Donnino gegen ben Bergog Ottavio und beffen Berbundete, bie Franzosen, übertragen. Er ließ aber mahrend ber Blo- tabe von Parma burch bie Raiserlichen, im J. 1551, ben Belagerten Lebensmittel zukommen, und biefen ftraflichen Berkehr mußte er, nach bem Ausspruche eines Kriegegerichtes, mit bem Leben bugen. Gin anderer Marchefe Alexander, vermuthlich des Ungludlichen Sohn, wurde ber Gemahl ber Lavinia Farnese, einer naturlichen Tochter bes herzogs Ottavio von Parma, und tonnte ber Bater sein jenes Alexander's Pallavicino, der mit Franziska Sforza, aus dem Hause Segni, der Witwe von Ascan della Cornia, dem Marchese von Castiglione, verzheirathet war. Dieser Alexander, obgleich ein Resse herzogs Alexander Farnese, wurde von der parmesanischen Regierung alles angestammten Sigenthums entsetz und wendete sich darum nach Rom.

Bier wurden Alexander's fammtliche Kinder geboren; hier erblickte namentlich das Licht der Welt der alteste Sohn, Sforza Pallavicino, geb. ben 28. Nov. 1607. Die glanzenoften Unlagen schienen ihn zu berufen, ber Wieberhersteller bes Familienglanges gu werben, aber Sforga, einen hobern Beruf fuhlend, wibmete fich bem geiftlichen Stande. Er ließ fich ungeachtet bes Biberstandes feiner Anverwandten in denfelben aufnehmen, nache bem er, nur 21 Jahre alt, brei ganze Tage lang mit bem allgemeinsten Beifalle Thesen aus sammtlichen Rachern bes theologischen Wissens vertheibigt hatte. In bie geiftliche Laufbahn begleitete ihn ein so ausgezeichneter Ruf von Gelehrsamkeit und Tugend, bag er sofort in bie Congres gationen dell buon governo und dell' immunità ecclesiastica aufgenommen wurde. Den Pflichten seines Berufe fich mit Gifer widmend, pflegte er die Stunden ber Duge ju schonwissenschaftlichen Ubungen zu benuten, und die Akademie begli Umoristi gewann ihn zu ihrem Mitgliebe, erhob ihn auch zu verschiebenen Ralen auf ben Prafibentenstuhl. Urban VIII. gab ihm nach einans ber die Gouvernements von Jest, von Orvieto und ends lich von Camerino, und noch glanzendere Aussichten schien bie Zukunft zu verheißen. Aber Urban VIII. warf eine Ungnabe auf ben Secretair Ciampoli, ohne bag fich baburch ber Pralat Pallavicino verhindern ließ, ben Bers tehr, ben er mit bem gelehrten Manne gehabt, fortzufegen. Dies nahm ber Papft übel, und er erfaltete in feinem Bohlwollen für Sforza; biefer aber, inbern et bie Banbelbarkeit menschlicher Dinge und Reigungen betrachtete, erstartte in einem Borhaben, womit er fich feit langerer Zeit beschäftigte. Bum ersten Male wendete et einen Blid auf bie Ungelegenheiten feines Saufes, et fuchte bie Trummer vormaligen Reichthums zusammen, er ordnete und verwendete sie mit der Einsicht, die in als len Buftanben bes Lebens ihn geleitete; bann übertrug er bie Verwaltung bes muhfam Geretteten, die Pflege bes alten vom Unglude gebeugten Baters, feinem jungern Seuber, und hierdurch befreit von allen irbifchen Sorgen und Berpflichtungen trat er in die Gefellschaft Sesu ein (1638). Zwei Sahre verbrachte er im Roviziat, nach= bem er zuerst Philosophie, bann Theologie vorgetragen, wurde er als Studienprafect bei bem Collegio romano angestellt. Daneben mußte er sich in ben wichtigsten Angelegenheiten vom Papfte Innocentius X. befragen ober verwenden laffen, und als fein Freund, ber Cardinal Fabius Chigi, unter bem Namen Alexander VII, ben pape lichen Thron beflieg, murbe ber Prafect jum papfticen Beichtvater bestellt. Bereits am 19. April 1657 ernannte Alexander feinen Beichtvater zum Carbinal, allein Sforza lehnte bie ihm gewordene hobe Auszeichnung auch

zum andern Male in Bescheidenheit ab, und nur auf bes Orbensgenerals Befehl ließ er fich bie britte Ernennung, vom 10. Nov. 1659, gefallen. Er werde nun den Bortheil haben, baß er fich im Binter bei feinen Stubien am Kaminfeuer warmen tonne, außerte er gegen feine Freunde; Diefes Labfal ift in Italien den Jesuiten unter= fagt, in ben norblichen gandern wird aber bie gemein= schaftliche Studirstube geheizt. Der Cardinal, tit. S. Susannae, lebte gleichwol in aller Regelmäßigkeit und Strenge eines Religiofen, Die Beit, Die ibm von fei-nen Berufsgeschaften ubrig blieb, verwendete er zu ben anstrengenoften Studien, und bie nahe Berührung mit bem Bofe hatte nicht ben minbesten Ginfluß auf feine Unabbangigkeit. Alexander VII. war sein Freund, er bat dies mehrfach in seinen Schriften ausgesprochen, aber als auch Alexander fich seiner Familie hingab, als ber außerbem fledenlose Papft anfing, fich von bem Repotismus beberrichen zu lassen, da erhob sich Sforza mit Macht gegen biefe ungludliche Richtung, und in einer eigenen Abhandlung fuchte er biefelbe gu bekampfen und ju bestrafen. Der Carbinal ftarb ben 5. Jun. 1667; als lettes Bort sprach er ein Dankgebet, daß Gott ihn wurdig befunden habe, in ber Gefellschaft Jefu gu leben und gu fterben; er wurde beerdigt in ber Kirche von Sant An-brea bei Gesuiti, in welcher, als in bem Roviziathause, er vor 30 Jahren sein Gelübbe abgelegt hatte. Das wich= tigste und bekannteste von Sforza's Werken ift die Istoria del concilio di Trento (Roma 1656 unb 1657). 2 Bbe. fol. Im J. 1665 gab er eine zweite verbefferte Ausgabe in brei Quartbanden; biefe wurde fogleich uns ter des Berfassers Aufsicht von dem Jesuiten Johann Baptift Gattino in bas Lateinische überset, und bie Überfetung erschien zu Rom und Antwerpen 1672, 3 Bbe. 4.; auch Coloniae 1717. fol.; Augustae Vind. 1769. 3 t. fol.; Genevae 1775. fol. maj. etc. Die zweite Ausgabe war taum vollendet, als ber Cardinal fein Bert nochmals mit ber größten Sorgfalt überarbeis tete, auf feiner Freunde Rath mehre ber langen gegen Sarpi gerichteten theologisch-polemischen Discuffionen ausmerate?) und bem Ganzen eine veranderte, gefälligere Ge= stalt gab. Diese Umarbeitung trat zu Rom im J. 1666 an bas Licht, und zwar unter bem Namen von Johann Peter Cataloni, obgleich es ausgemacht, baß fie, wenigftens bem größten Theile nach, ein Wert bes Carbinals war. Diese britte Überarbeitung hat Klitsche in der neue= ften Zeit in einer Übersetzung nach Teutschland verpflanzt (Augsburg 1835 - 1837. 8 Bbe.). Die Geichichte bes Conciliums von Tribent ift ein bewunderns= wurdiges Bert, unübertrefflich in Gelehrsamkeit und in Scharfe bes Urtheils. Genau ben Beift ber katholi= schen Kirche und eine ber wichtigsten Bedingungen ihrer Fortbauer auffassend, ist Pallavicino ber eifrigste Bertheis biger bes monarchischen Spstems in berfelben.

Richtung hat ihm bie Feinbschaft ber Jansenisten und als ler jener Katholiken zugezogen, welche gewohnt, sich eine Religion auf die eigene Sand zu machen. Gein Gifer bat ibn auch verfeindet mit der fogenannten gallicanischen Rirche, mit jenem Fragmente, welches feine Ehre, feinen Stolz barin finbet, vielmehr von den Geheimschreibern des Konigs von Frankreich als von dem Statthalter Jesu Christi abzuhängen 3). Endlich hatte sich Sforza selbst in heftige Opposition gesetzt zu bem fruhern Geschicht= schreiber bes tribentinischen Conciliums, zu bem Serviten Paul Sarpi, beffen Irrthumer zu bekampfen er fich vorge= fest, und bem er nicht weniger benn 366 offenbare, boswillige Berfalschungen und Brrthumer nachweisen konnte. Aus ber Bereinigung von Sarvi's Schulern und Nachbetern mit den übrigen so zahlreichen und machtigen Feinden Pallavicino's erwuchs eine Partei, ber es gelungen fein wurbe, bas Wert ganglich in ben hintergrund ju schieben, ohne bie triftige, in ihm selbst beruhende, Empfehlung. Man mußte sich barum begnugen, Pallavicino's Arbeit zu brandmarten, als ein jesuitisches Kunftftud, als ein Gewebe ber niebertrachtigsten Schmeicheleien fur ben rom. Hof und fur bie rom. Kirche (man vergl. ben Tractat: Sfortia Pallavicinus, infelix concilii Tridentini vindex). Die Zeit, die jedes unverständige Urtheil richtet, hat auch allgemach bie Gegner Pallavicino's zum Schweigen gebracht, und gleichwie ber Fortgang ber Beit uns in Garpi's Berte bie Eingaben ber Leibenschaft, bes Saffes, ber Ubereilung erkennen läßt, so hat fie nicht minder zu Unerkennung ber Treue und Sorgfalt geführt, welche ber Carbinal auf fein Bert verwendete. Dan ehrt in ihm nicht nur ben grundlichen, zuverlaffigen und icharffinnis gen Geschichtschreiber '), fondern auch ein theologisches Bif=

<sup>2)</sup> Diese Abhandlungen sind auch in der neuern Zeit ein Gegenstand des Borwurfs geblieben. Diejenigen, die ihn erheben, scheinen die Eigenthumlichkeiten der Geschichte eines Conciliums und die Umstände, welche Veranlassung gaben zu der Kirchenversammung von Arident, nicht gemugsam zu würdigen.

<sup>3)</sup> Jean Lenoir, Theologal an ber Domfirche gu Geeg, Schrieb les Nouvelles lumières politiques, ou l'évangile nouveau du cardinal Pallavicino, révélé par lui dans son histoire du concile de Trente. Bon ber anbern Geite burfte auch nicht eine ber frangoffichen überfegungen von Pallavicino's Gefchichte, bergleichen g. 28. bie Abbes Bobon und Leveel ausgearbeitet hatten, gebruckt werben. Fur Frantreich mare es aber bon befonberer Bichtigfeit gemefen, bie truglichen Runfte eines Carpi genauer tennen gu lernen. Diefes ju thun, verrath auch bie Biographie universelle einige Reigung, boch in einer Beife, bie ber Ruge nicht entgeben barf. Weiß, der Verfasser ihres Artikels, sucht des Cardinals Berbienst baburch nachzuweisen, daß Robertson ihn häusig in seiner Geschichte Karl's V. ansührt. Wol ist die Geschichte Karl's V. das vorzüglichfte von Robertson's Berten; verbantt ja ein berühmter Mini: fer ber neueften Beit feine gange literarifche, vielleicht auch biplomatifche, Bedrigfeit bem ben ihm, in eigenem Ramen, frangofifch gelieferten Abbructe von ber Ginleitung, Die Robertson feiner Geichichte voraussendet. Allein barum fann Pallavicino von bes Schotten Urtheil nicht abhangen. Pallavicino ift ein glangenber, ein tief: finniger, ein fleißiger Gefchichtschreiber, ber bas vorzüglichfte Da= teriale gu feiner Berfugung hatte, und ber feine Arbeit nicht eber begann, ale bie er biefes Dateriale und bes Stoffes überhaupt volltommen Reifter geworben. Robertfon mar in ben Sprachen und in ben Gis genthumlichfeiten ber Reiche Rarl's V. ein Frembling, alfo fcon aus biefem einzigen Grunde genothigt, bei Englandern und Frangofen, b. i. bei Kart's Tobfeinden, fich zu befragen. Wie burftig, wie trube bergleichen Quellen fein muffen, liegt am Tage. Eine ungewöhnliche Starte bes Urtheils hatte ibn vielleicht befahigen tonnen, bie Ginfeitigteit, bie Bertehrtheit feiner Gewährsmanner gu verbeffern, als lein baß fein Urtheil nicht ftart, fonbern fdwach, ergibt fich auch aus

sen sonber Gleichen, wahrend Carpi bieses Biffens ganglich entbehrt; man bewundert bei ihm endlich eine Sprache, bie ihn den größten Meistern Italiens gleichstellt. Mit Recht gilt Pallavicino als einer ber Wiederhersteller ber italienischen Sprache, als ber wurdige Nachfolger eines Zasso, Petrarca und Boccaccio. Seine Werke, gleich benen seines Schulers, bes Jesuiten Paul Segneri und bes Jefuiten Daniel Bartoli, befinden fich in ben Sanden als ler gelehrten Italiener und werben als Goldgruben ber Sprache gepriesen. Außer ber Geschichte bes Conciliums hat Pallavicino noch geschrieben: De univ. theologia. Lib. 9 - es ist bies ein vollständiger theol. Cursus -; ferner Disputationes in primam secundae D. Thomae; de bono. Lib. 4; Vindicationes societatis Jesu (Romae 1649. 4.); Gli fasti sacri, in ottava rima. Dieses Epos sollte in zwolf Buchern bie Großthaten und Tugenden ber Beiligen befingen und befand fich unter ber Presse, als Sforza in ben Jesuiterorben eintrat. Sofort ließ er sammtliche Druckbogen vernichten, und nur ein einziges Eremplar eines Fragments, bas zwei Bucher ober Gefange begreift, wurde gerettet. Diefes Er= emplar befindet sich in einer Bibliothet ju Parma. Die Tragobie Erminigilde (Roma 1644 und 1655) wurde in dem Collegio Romano aufgeführt. Tiraboschi rühmt ben Borbericht wegen ber ungemein schatbaren Betrach= tungen über die Schauspielfunst. Gli Avvertimenti grammaticali (Roma 1661 und 1675. 12.), ebenfalls reich an beachtenswerthen Borschriften, erschienen unter bem Mamen bes P. Fr. Rainaldi. Trattato dello stile e del dialogo (ib. 1662, 12.) erlebte mehre Auflagen. Die Lettere wurden zum ersten Male von Joh. Bapt. Pavarelli (Roma 1668. 8., bann zu Benebig 1669. 12.) herausgegeben. Crasso, in seinen Elogii d'uomini letterati, hat ein Elogio bes Cardinals, fammt beffen Por= trait, gegeben. Geine Lebensgeschichte liefern Uffo in bem funften Banbe ber Raccolta Ferrarese und Tiras boschi (VIII. 132-136). Rinaldo Lucarini, Bifchof von Pieve, und Augustin Maria Taja, haben Sammlungen von Sentengen und Maximen, aus Sforga's Berfen gejogen, herausgegeben '). Bon bem Bruder bes Carbinals

ber flüchtigsten Bergleichung ber Charakterschilberung bes Kaisers und bes Königs von Frankreich, wie sie von Robertson geliesert worden, der sich außerdem von den crassesten religiösen und Ratio-natvorurtheiten beherrschen läßt. Für die Magerkeit und Unfruchtbarkeit seiner Erzählung, die nakurtliche Kolge der Armuth seiner Auglien, sind moralische Gemeinpläse und philosophische Betrachtungen ein sehr unvollständiger Ersah, zumal legtere mehrentheils auf salscher Basis beruhen, auf mangelhafter Kenntniß der Umstände namzlich. Alles dieses kann dem Scharsblicke eines Weiß, dem die Biographie universelle viele ihrer gediegensten Artikel verdankt, nicht entgangen sein, und wenn er in Robertson immer noch einen Geschickschafter des erken Kanges erblickt, so kommt dies einzig auf Rechnung der Schule. So mächtig und nachtheilig wirkt dieser Einssuß.

5) Eforga Pallavicini\*), geb. ju Rom 1607 und geft. 1667. Seine Familie gehörte ju ben ersten Italiens; sein Bater Alessansbro Pallavicini stammte aus einem ehemals regierenden Saufe, und eine Mutter | Francesca Cforga marb aus dem Geschlechte ber

und von bieses Brubers Nachkommenschaft; bie Caftello Madama bei Tivoli besessen zu haben scheint, wissen wir

Bergoge von Segna. Dbwol ber Erstgeborne unter seinen Geschwis ftern faste er boch fruh ben Entschluß in ben geiftlichen Stand gu treten, und erhielt eine angemeffene Bilbung in bem Collegio to: mano. Seine Geburt verschaffte ihm balb bebeutenbe Anstellungen und er verwaltete eine Beit lang bie papftlichen Statthalterschaften von Jest, Orvieto und Camerino. Obwol er sich nun auf bem Bege zu ben bochften firchlichen Burben befant, trat er bennoch, vermuthlich von Ungunft, die er bei Dofe erfahren, bazu bestimmt, 1637 in den Orden der Jesuiten und lehrte steipig erft Philosophie, bann Theologie in ihren Bildungsanstalten in Rom. In ber Jugend war er fehr mit einem gur Schule Marini's gehorenben Dicheter und papftlichen Secretair Ciampoli befreundet und bichtete ebenfalls in biefer, mit Recht ber Unnatur und bes Ungefchmack beschuldigten Manier. Geine einzelnen Gebichte finden fich nur in verschiedenen Sammlungen zerftreut. Wie es bie Art ber Jesuiten war in ihren Schulen zuweilen bramatische Darstellungen zu veranftalten, so bichtete er für einen solchen Schulact eine ganglich verschollene Tragodie Ermenegildo (Roma 1644 u. 1658. 8.) in gereimten Berfen, welche ungewöhnliche Form er in ber Borrebe gu rechtfertigen suchte. Spater beschäftigten ihn nur ernfte, seinem Berufe angemeffenere Werte, und man tann ihm wenigstens bas Lob unermublichen Fleißes nicht versagen. Diese Werte find theils moralischen und religiosen, theils geschichtlichen Inhalts, theils enb= lich beziehen sie sich auf die italienische Sprache. Unter ben Werten ber erstern Art verdienen Erwähnung der Trattato del Bease ober della Felicità (Roma 1644. 4. Napoli 1681. 4. Venst. 1698. 4.) in vier Buchern in Gesprachesorm und L'arte della perfezione cristiana (Roma 1665, 8, Milano 1820, 16,), ein Bert feiner spatern Sahre. Als eifriger Jesuit vertheibigte er seinen Drben gegen die Angriffe des Giulio Clemente Scotti in dessen: De monarchia Solipsorum, durch ein in hochst zierlichem Latein gesichriebenes Bert: (Vindicationes Societatis Jesu (Roma 1649) Sein Sauptwert aber ift seine Staria del concilio di Trento (Roma 1656-1657. 2 Vol. Fol., 1664 3 Vol. 4. Faonza 1792. 6 Vol. 4., mit bem Leben bes Berfaffers von Ireneo Affo. Er felbft gab bavon einen Muszug unter bem Ramen feines Geeretairs, Cataloni, heraus [Roma 1666. F.], und veranlafte ben Jesuiten Boms piani es ins Latein zu überfegen; die Arbeit ist aber ungebruckt geblieben. Eine spätere lateinische übersehung von Giattino [Antw. 1670. 3 Vol. 4. 1673 Fol.] ist gebruckt). Die Geschichte dieses Concils von Fra Paolo Sarpt, welche zuerst 1619 erschienen war, hatte bie romifche Curie fo tief verlegt, bas fie Alles aufbot, um bies Bert wiberlegen gu laffen. Buerft warb ber Jesuit Terengio Alciati bamit beauftragt. Diefer aber fuhlte balb, bag er ber Arbeit nicht gewachsen mare, und so kamen feine gesammelten Materialien und Borarbeiten, und alles was ber machtige Ginflus Roms an Urtunden und Documenten zusammenzubringen vermochte, in bie Sanbe Pallavicini's, welcher ben Absichten ber Curie in soweit wenigstens entsprach, bas er Alles, was fein Borganger gum Rachtheil ber Papfte gedeutet hatte, auf eine ihnen gunftige, ja ehrebeingenbe Beise auszulegen, und bie rechtmäßige Gewalt ber Papfte über die Soneilien zu beweisen suchte. Sein Styl ift babei, ebensfalls im scharfften Contrast, mit bem schlichten und fast nachlassigen Sarpi, im hochsten Grabe ausgearbeitet und gefeilt (calamistris inustum hat Jemand bas Wert genannt); mit Blumen ber 8thetorit und mit Sentenzen überschüttet, sobas man fogar eine Samms lung (Detti sentenziosi che si leggono nell' istoria etc. raccolti da Rinaldo Lucarini [Roma 1662, 12.], unb basselbe unter bem Zitel: Massime ed espressioni di civile ed eccleciastica prudenza estratte etc. [Roma 1713. 8.]) biefer Marimen veranftale tet hat. über ben mahren Werth biefes Werte, im Bergleiche mit bem von Sarpi, ift unter ben Theologen und Gefchichtsforichern, felbft tatholischer Seits, tein Streit mehr. Bum Lohne fur biefe allerbings bebeutenbe Arbeit ward Pallavicini, boch aber erft 1659, jum Carbinal ernannt. Faft mehr noch als biefe Auszeichnung lag ibm am Bergen für einen claffischen Schriftsteller im Sinne ber

<sup>\*)</sup> über Sforza Pallavicini gibt biefe Rote bie Ansicht eines proteft antifchen Mitarbeiters,

nichts zu fagen, und beinahe gleich arm find wir in Begug auf die vielen in der Lombardei zuruckgebliebenen Li= nien. Einer biefer Linien gehorte an ber vorzüglich burch fein tragisches Ende bekannte Literator Ferrante Pallavi= cino. Geboren zu Piacenza im J. 1618, wurde Ferdis nand von ben Altern bem geiftlichen Stande bestimmt, und bei ben lateranensischen Chorherren in dem Rloster bella Passione zu Mailand eingekleibet. Er beenbigte nicht ohne Ruhm seine Studien zu Pabua und bewohnte fobann seines Orbens haus zu Benebig. Eigene Wahl hatte ihn bem Kloster nicht zugeführt, und er gerieth barum bald auf Abwege. Giner Liebschaft zu frohnen, erbat er sich die Erlaubniß zu einer Reise nach Paris, und mahrend feine Obern ihn an ben Ufern ber Seine fuchten, lebte er in strenger Berborgenheit zu Benedig; bies Incognito um so besser zu bewahren, schrieb er an seine Freunde Berichte von bem, fo ibm in Paris vorkommen follte. Die ans Biehenden Berichte erhobten ben Briefsteller gar febr in ber offentlichen Meinung, und als er, gesättigt in seiner Leibenschaft, endlich für gut fand, in Benedig wieder auf: autreten, murbe ihm ein ausgezeichneter und freudiger Empfang. Schon vorher hatte ihn die Afabemie ber Incogniti in ihre Mitte aufgenommen, jest erhielt er eine Einladung von Ottavio Piccolomini, dem Berzoge von Amalfi und f. f. Generallieutenant; Ottavio hatte sich ben anmuthigen Schöngeist zu seinem Feldkaplan auserse= ben. Gin Sahr lang trieb fich Ferbinand in ben Schlacht= felbern und Cantonirungen von Teutschland herum, bann fehnte er fich nach ben Genuffen von Benedig. Der Generallieutenant ließ ihn ziehen, aber was sich nicht verjog, bas war ber Eindruck, den vielfältiger Berkehr mit teutschen Gelehrten und protestantischen Theologen auf ben italienischen Dichter gemacht hatten. Unmittelbar nach feiner Rudtehr begannen feine Ausfalle gegen ben romi= schen Sof und gegen die Barberini, von benen er fich verlett mahnte. Buchhandler, die von seiner Laune Gewinn hofften, reigten ihn gur Berausgabe von fatprifchen Schriften; ber Ertrag, ben er auf Befriedigung feiner Gelufte wendete, und ber Beifall ber Menge ermuthigten ihn, die gefährliche Laufbahn zu verfolgen. Auf eine Rlage des papstlichen hofes wurde der Satwriker ins Gefangniß geschickt, boch nach seche Monaten entlassen, auf Berwendung einer Dirne feines Berkehrs. Gewarnt, aber nicht gewißigt, legte er bas Orbenskleib ab, um un=

Toscaner zu gelten, und als solcher im Worterbuche ber Crusca citirt zu werden. Durch die Bemühungen eines Freundes, bessen Briefe noch vorhanden sind, und durch die Fürsprache des Großherzzogs, ward ihm dieser Wunsch in soweit erfüllt, daß er wirklich als Tosto di lingua in die dritte Aussage des Dizionario della Crusca ausgenommen wurde; aber in der vierten, nach seinem Tode erschiesnenen, verschwand sein Name wieder daraus. Er hatte sich in der Abat sehr einstlich mit dem Studium der toscanischen Sprache besschäftigt, wie sein Trattato dello stile e del Dialogo (Bologna 1662. 12. Roma 1662. 12. Modena 1819. 8.) und seine Avvertimenti grammaticali (Roma 1661. 12. Padova 1722. 4., von Facciolati besorgt. Foligno 1756. 4.) beweisen, welche letztere von Francesco Rainald herausgegeben wurden. Rach seinem Tode ist noch eine Sammlung seiner Briefe (Lettere Roma 1668. 12. Venact. 1669. 12.) erschienen.

gehindert Satyren zu schreiben. In Rom wurde ein Preis auf seinen Kopf gesett, aber in Benedig, unter dem Schute bes Senats, konnte er bes Bornes ber Barberini fpotten. Karl be Breeche, eines pariser Buchhandlers Sohn, in Italien wohl bekannt unter bem Namen Carlo bi Morfi. ersah sich die Gelegenheit, Bortheil zu ziehen von diesem Borne und einigte sich mit ben Barberini, ihnen um 3000 Piftolen ben Pasquillanten zu überliefern. Bresche fam nach Benedig und fand es nicht schwer, des Dichters Bertrauen zu gewinnen, zumal ba beffen Umstände nicht glanzend waren. Bresche meinte, ein so ausgezeichnetes Talent musse in Krankreich die vollständigste Unerkennung finden. verhieß auch bes Cardinals von Richelieu Schutz und Bohlwollen. Pallavicino glaubte gern, weil er gezwungen war zu hoffen, und die Reise uber bie Alpen wurde angetreten. Bunachft follte fie nach Drange geben, bort, in bem Gebiete eines protestantischen Fürsten, wollte man mit bem Ministerium in Paris über eine geziemenbe Stellung fur ben Dichter unterhandeln. Drange mar beinahe erreicht, aber Bredche mablte, um babin zu gelangen, die turgere Strafe, die Pont-be-Sorgues, in dem Staate von Avignon, berührte, und in der Nahe hatte der von dem Berrather benachrichtigte Vicelegat feine Bafcher aufgeftellt. Die Reisenden wurden angehalten und nach Avis gnon gebracht. Breeche erhielt, beinahe ju schnell, bie Freiheit wieder, Pallavicino aber suchte in seinem Kerter bas Butrauen bes Kerkermeisters zu gewinnen. Dies gelang, und es wurden ibm Rergen bewilligt, ba-mit er feine Betrubniß burch Lefen beschwichtigen tonne; ftatt bessen versuchte er die Thure bes Kerkers in Brand zu stecken. Die Thure war aber mit Gifen beschlagen, und ber Gefangene wurde feit bem vergeblichen Berfuche noch genauer beauffichtigt. Gegen 14 Monate hatte bie Gefangenschaft gewährt, und Pallavicino fcopfte Soff= nung, wenigstens bas Leben zu retten, versuchte fich auch neuerbings in Dichtungen, als von Rom aus ber Befehl gegeben wurde, feine Beftrafung ju beschleunigen. Er wurde bemnach am 5. Marg 1644 in bem Alter von 26 Jahren zu Avignon enthauptet. In jenem Beitalter mar ber Tob bie gewöhnliche Strafe von Pasquillanten, bie fich an Machtigen verfundigt hatten. Gine Sammlung von Pallavicino's Opusculen, benn anderes hat er nicht geschrieben, die Opere permesse, erschien zu Benedig (1655. 4 Bbe. 12.), und bat Brufont berfelben bie Lebenegeschichte bes Dichtere beigefügt, es ift biefe Samm= tung aber in ben Mugen ber Liebhaber ohne Berth, ber= gleichen fur fie nur haben bie Opere scelte (Villafranca [Genf] 1660. 2 Bbe. 12.). Bon biefen Opere scelte erfchienen Nachbrude in Solland im 3. 1666 und 1673 und eine teutsche Übersetzung zu Freywald oder Frankfurt im 3. 1663. Die vorzuglichsten Stude ber Sammlung find: Il rete di Volcano, il divorzio celeste, eine bit= tere Satyre auf die Disbrauche bes romischen Sofs (nur bas erste Buch ist von Pallavicino, die beiden andern soll Greg. Leti hinzugefügt haben; eine teutsche Übersetung erschien unter bem Titel: himmlische Chescheidung, zu Berlin 1787. 8.); Il Corriero svaligiato, la Buccinata, overo Butarella per le api Barberini, cin une

gemein heftiger Ausfall gegen bie Barberini; dialogo tra due soldati del duca di Parma, ebenfalls eine Satpre auf Papst Urban VIII. und beffen parmesanischen Krieg, geschrieben im Muftrage bes Bergogs von Parma, ber jeboch keinen Schritt zu Gunften seines Dichters in bessen Nothen versuchte; La Pudicizia schernita und la rhetorica delle P., zwei schmuzige Productionen. Des Dichters Tod gab Beranlaffung ju ben Dialogen, welche gesbruckt unter bem Titel: Anima errante di Ferrante Pallavicino erschienen; er hatte aber noch weitere Folgen. Rarl de Bresche empfing feinen bedungenen Lohn halb in baarem Gelde und halb in Gemalden. Er ging nach Pas ris, die Gemalbe zu verkaufen, und dabin verfolgte ibn ein weitlaufiger Unverwandter bes hingerichteten, Ganducci, ber es übernommen hatte, Blutrache zu üben. Ganbucci erschien als ein Sanbelsmann, ber wohlriechende Dinge, Effenzen, Sandichuhe und bergleichen Baaren führte, verschaffte fich bes Bresche Rundschaft und nahm für seine Baaren statt ber Bahlung Gemalbe. Eine gewiffe Bertraulichkeit war bes Banbels Folge. Ginft fam Ganducci in bes Bresche Wohnung auf ber Place Maubert, als dieser noch im Bette lag; unbemerkt schloß er die Thure, und er fing an ju schelten auf ben letten mit Bredche geschloffenen Banbel, verwunschte auch benjenis gen, ber ihn fo unverschamt habe betrugen tonnen. Dit heftigkeit wies Bresche ben Borwurf gurud, er nannte ben andern einen Lugner. Dies hatte Ganducci erwartet und er antwortete mit zwei ober brei Dolchstichen. Db= gleich verwundet, faste Bresche bennoch ben Morber, fie rangen und fielen mit einander zu Boben. Das Gepolter rief die Bewohner bes untern Stockwerkes berbei, fie fanden die Thure verschlossen und wollten es nicht was gen, fie ju erbrechen. Gine Gerichtsperfon murbe gerufen und diese ließ, weniger bedenklich, die Thure einschlagen. Man fand ben Bresche im Sterben, man verficherte fich bes Morbers, ber fofort nach bem Petit Chatelet gebracht wurde. Unverzüglich aber tam ein Befehl von bem Carbinal Mazarin, ber ben Lieutenant criminel anwies, den Ganducci in Freiheit zu setzen. Und so geschah es im 3. 1646. — Der Pralat Ranuccio Pallavicino, von Geburt ein Parmefaner, hatte im 3. 1696, als Govers natore von Rom, wegen bes Ranges viele Sanbel mit bem f. f. Gefandten, bem Grafen von Martinit; noch lebhafter außerte fich feine Abneigung gegen ben taiferli= chen Sof, nachbem Clemens XI. ben papftlichen Stuhl beftiegen. Es waren vorziglich bie Sbirren, beren fich ber Pralat bebiente, um ben neuen f. f. Gefanbten, ben Grafen von Lamberg, zu neden. Biel großeres Aufs feben aber erregte bas Lobesurtheil, bas er gegen ben Marchefe bel Bafto, einen Reapolitaner, ber megen feis ner Unbanglichkeit an bas Erzhaus Die Beimath flieben muffen, aussprach. Es erregte barum auch in Wien bie unangenehmften Gefühle, als Ranuccio am 17. Mai 1706 mit bem Durpur befleibet murbe. Gin Marchese Pallas vicino wurde bei bem im Jul. 1769 in Parma neu errichteten Sofftaate als Dbertammerherr angestellt. Gegenmartig (1834) gabit bie f. f. Armee unter ihren Offizieren brei Marchefen D., einer fuhrt ben Lieblingenamen Sippolpt.

Die Souveranitat bes Hauses war, wie gesagt, vor Ablauf bes 16. Sahrh. untergegangen, aber die Erinnerung daran hat sich in dem Stato Pallavicino erhalten,
ben unsere Geographien dis zum Jahre 1800 unter den
Bestandtheilen des Staates von Parma und Piacenza aussührten. Er grenzte gegen Norden mit dem Gremonesisschen, sodaß er noch einige Dörfer jenseit des Po besaß,
westlich mit dem Piacentinischen, östlich mit dem Parmessanischen, hatte einen Umsang von 50,000 Schritten
und enthielt außer Busset und Borgo San Donnino,
auch noch Cortemaggiore, Fiorenzuola, Castello Sibellino,
Scipione, Monticello 2c. Zu Zeiten wurde diese Gebiet

auch Stato di Busseto genannt.

Ausgemacht ist es nicht, aber boch mahrscheinlich, daß die Pallavicini von Barano mit den eben beschriebe= nen eines herkommens sind, wenngleich die Tradition fie aus Frankreich herleitet. Gie besagen Roccalanzone und Barano, in dem Parmefanischen, lettern Ort gemeinschaft= lich mit ben andern Pallavicini, führten auch gleich biefen ein Schachbret von Silber und Roth, bem fie jeboch als eigentliches, angebornes Wappen einen Delphin binzufug= ten. Sie behaupteten sich in Ansehen und Unabhangig= keit, bis bes Bergogs von Mailand Krieg mit ben Roffe fie, gegen bas 3. 1400, um Barano und Roccalanzone brachte. Statt Dieser Leben mußten fie einige Dublen in Parma, und Landereien in ben Gebieten von Borgo San Donnino und Soragna annehmen, auch wurde bas zerftorte Schloß in Soragna ihr Eigenthum. Dit ben Stammgutern ging ber Glanz und beinahe ber name bes Saufes verloren, benn bie brei allein noch ubrigen Bruber Orlando, Delfino und Barano, biegen im gemeis nen Leben nur noch Marchefi (als vormalige Marchefen von Barano.) Doch anberte fich bas wieder, und feitbem beißt die Nachkommenschaft Orlando's, des altesten Brus bers, allein Marchest, die von Delfino und Barano abs stammenden Linien fuhren aber bie Namen Delfini und Barani. Man verwechsele indessen nicht diese neuern Bas rani mit ben Barani, Herzogen von Camerino, welche bie Sage zwar ebenfalls von ben Pallavicini von Barano berleitet, gleichwie sie bas Wappen bes Sauses Pallavis cini führten.

Die genuesischen Pallavicini scheinen bem Herkomsmen nach ganz verschieben zu sein von den lombardischen Namensbrüdern, haben sich auch niemals des Markgrasenstitels bedient. Anton Pallavicino, des Babilan Sohn, zeb. zu Genua 1440, war dem Handel bestimmt, und handelte geraume Zeit, im Auftrage seiner Brüder in verschiedenen Städten Spaniens. Des Geschäftes überstüssig ging er 1470 nach Rom, er wurde von dem Cardinal Johann Baptist Cibo aufgenommen, und auf bessen Berwendung als papstlicher Secretarius angesstellt. Papst Sirtus IV. gab ihm das Bisthum Venztimiglia, aber als Antonius die Reise antreten wollte, um Besitz von seinem Bisthume zu ergreisen, starb Sirtus, und Innocentius VIII., der bisherige Cardinal Johann Baptist Sibo, trat an dessen Stelle. Soestort wurde Anton zum Datarius und 1489 zum Carzbinal ernannt, auch mit verschiedenen Bisthumern ausges

ftattet (nebst Bentimiglia besonders Pamplona). In Alexander's VI. Namen unterhandelte er ben Bertrag, wodurch Karl VIII. mit bem in ber Engelsburg einges schlossenen Papst versöhnt wurde (1495), und als der Papft funf Monate spater, bem von Reapel heimziehen= ben Konig auszuweichen, nach Drvieto fluchtete, ließ er ben Carbinal zurud, mit Bollmachten zu einer neuen Unterhandlung. Sie konnte nicht schwierig fein, Karl VIII. mußte fich freuen, daß Jemand fich fand, die von ben Franzosen besetzen Plage bes Kirchenstaats zu überneh= men. Das nach Alerander's VI. Ableben versammelte Conclave war nicht ungeneigt, ihm ben Cardinal Palla= vicino, ber mittlerweile nach und nach als Cardinalbischof von Frascati, Albano, Sabina und Palestrina fungirt batte, jum Nachfolger zu geben. Inbessen siegte Fran-cesco Tobeschini, Pius III., ben nach 26 Tagen Julius II. ersette. Julius II. verwendete den Cardinal in wichtigen Angelegenheiten, und schickte ihn namentlich als Legaten nach Savona, um die Zusammenkunft der Konige von Frankreich und Aragon zu beobachten. Zu Ende des Augustes traf Anton wieber in Rom ein, er hatte aber kaum über seine Sendung berichtet, als eine Krankheit ihn befiel, bie am 10. Sept. 1507 feinem Leben ein Ende machte. Seines Brubers Chprian Sohn, Johann Baptift, studirte die Rechte, empfing in Padua den Doctorhut, frater bas Bisthum Cavaillon, und 1518 von Leo X. bie Carbinalswurbe, wurde von biefem Papft, auch von Abrian VI. und Clemens VII., in ben wichtigsten Ange= legenheiten gebraucht, schrieb gegen die Resormatoren de indulgentiis und de pragmatica Christi servatoris praesentia, und ftarb zu Fabrica, wo er eine Luftveran= berung suchte, ben 14. Aug. 1524. Er hat verschiebene Stiftungen angeordnet. Chriftoph Pallavicino befehligte zugleich mit Philippino Doria Die Truppen, Die Unbreas Doria and Land sette, um die Franzosen aus Genua zu vertreiben (1528). Epprian Pallavicino, geb. 1511, erbielt 1567 bas Erzbisthum Genua, hielt ein Provinzials Concilium und starb 1587. Fabricius, geb. 1555, trat in den Jesuitenorden, lehrte griechische Sprache und Mas thematif zu Rom und Florenz, Philosophie zu Krafau und Avignon, stand als Rector bem Collegium in Krakau, bann jenem in Avignon vor, und starb zu Genua ben 7. Sept. 1600. Man hat von ihm Abhandlungen de perfectione religiosa e SS. Patribus, unt de Cambiis mercatorum. Horatius Pallavicino war einer ber bebeutenbsten Manner Italiens, welche ber neuen Lehre bulbigten. Das nothigte ihn gum Auswandern, und er ließ sich in England nieber, wo seine Reichthumer und fein Saß gegen ben Borfechter bes alten Glaubens, ge= gen Philipp II., ihm die freundlichste Aufnahme und die Gunft der Regierung sicherten. Bon Jugend auf mit bem Gelbhandel sich beschäftigend, leistete er ber Konigin bei Finanzverlegenheiten die wichtigsten Dienste. Nament= lich wurden bei ihm alle die Summen geborgt, beren bie Konigin 1581 bedurfte, um die von Alexander Farnese unternommene Belagerung von Cambray burch ben Berzog von Alengon aufheben zu laffen, und alle Subsidien, welche die Konigin nach Teutschland, Niederland und M. Encyel. b. 2B. u. R. Dritte Section X.

Frankreich übermachte, gingen durch seine Hande und wurden auf seine Wechsel ausgezahlt. In jeglicher Ruckficht bas Borbild bes 50 Jahre spater in Schweben fo wirksamen Charles be Geer, hatte Horatio auch eigene Schiffe in der zu Bekampfung der unüberwindlichen Arsmada ausgerufteten Flotte. Als ein fehr geschickter Unsterhandler wurde er im 3. 1591 an den Kurfürsten Christian von Sachsen gefendet, um biesen zu einer gro-Ben Unternehmung ju Gunften Beinrich's IV. ju bewegen. Auch auf bas gefellschaftliche Leben in England hat Horazio vielfaltig eingewirkt, italienische Kunstliebhaberei und italienische Genusse wurden burch ihn einge= führt, und zu Little Shelford, in Esser, hat er bas erste Landhaus in italienischem Geschmade erbaut. Augustin Pallavicino wurde ju Rom von ben Jesuiten erzogen, schrieb paraphrasin in libb. physicorum Aristotelis, und ftarb fehr jung, im 3. 1618. Ein anderer Auguftin, jum Doge in Genua erwählt 1637, ift unter ben Dogen ber erfte, ber fich einer Konigstrone bebiente. Di= kolaus Maria, geb. 1621, war ber Softheolog und ber Panegyrist ber Konigin Christina und schrieb Gregorii Thaumaturgi vitam, auch verschiedene theologische Ub= handlungen in italienischer Sprache. Die wichtigste sei= ner Arbeiten ift aber ohne 3weifel die Defensio ecclesiae catholicae (Romae 1686) 3 Bbe. Fol., ein Werk voll der grundlichsten Gelehrsamkeit, indem viele Bertheis biger ber katholischen Rirche ihre Beweise schöpften, ohne daß es ihnen eingefallen mare, ben Gewährsmann zu nennen. Nikolaus Maria war ein Jesuit und starb 1692. Sein Better, Julius Pallavicino, fchrieb Historiam patriam et praecipuarum familiarum genuensium, bann Relationem legationis Lucae Pallavicini apud Ferdinandum magnum Etruriae Ducem. Bon einem andern Julius Pallavicino ber ein Jefuit (er ftarb gu Genua, ben 11. Jun. 1697 in bem Alter von 60 Jahren), hat man, anonym, Civem christianum. Lazarus Pallavicino wurde 1669 von Papft Clemens IX. jum Carbinal ernannt und ftarb ben 20. April 1680. Dbiggo Pallavicino, geb. ju Genua ben 15. Det. 1632, trat in Rom bie gewöhnliche Pralatenlaufbahn an. Mehre Gouvernements hatte er bekleidet, bann ging er als Nuntius an ben florentinischen und fobann an ben polnischen Sof. Um 2. Sept. 1686 murbe er von Innocentius XI. jum Carbinal und balb barauf jum Legaten von Urbino ge= macht. Innocentius XII. gab ihm bas reiche Bisthum Dfimo ; und es gewann bas Unfeben, als burfte er bie= fes Papftes Rachfolger werben. Allein Dbiggo, jest Carbinalpriefter, tit. San Martino be Monti, ftarb fieben Monate vor bem Papfte, ben 11. Febr. 1700. Er ward unter bie sogenannten Carbinal-Beloten gezählt, und als fromm, gerecht, gelehrt und klug gepriesen, boch konnte er als ein Genuefer bem Vorwurfe bes Geizes und ber Heuchelei nicht entgeben. Maria Camilla Pallavieini, die Erbtochter bes reichsten Patriziers von Genua, farb ben 6. Sept. 1710; fie war an ben Furften Johann Baptift Rospigliosi verheirathet, und trug, da ihr Bruder Wifolaus Maria Pallavicino, Fürst von Civitella, bereits 1679 nur 22 Jahre alt, die Welt verlaffen hatte, große

Digitized by Google

Besitzungen in bas Saus Rospigliosi, namentlich bas Fürftenthum Civitella, in bem Patrimonio, weftlich von Bracciano und ben Palazzo Pallavicino in Rom, von welchem Renfler ruhmt, daß er in Unsehung ber neuen und gros gen Gemalbe von Bouffin, Claube Lorrain, Salvator Rofa, Carlo Maratti, Andreas Sachi, Bachiche Piola, Titian und Guido, wenige seines Gleichen in Rom finde. Seit biefer Erbschaft führen die Rospigliosi ben Beinas men Pallavicini. hieronymus Pallavicino wurde im I. 1733 als General = Commiffarius von Corfica angestellt. Lazarus Obizzo Pallavicino, geb. ben 30. Oct. 1719, war Gouverneur von Macerata, Runtius zu Reapel, feit 1753, und Referendarius beiber Signaturen, bann feit bem 1. April 1754 Erzbischof von Lepanto und seit bem November 1759 Nuntius zu Madrid. Sein Benehmen, ober vielmehr seine Unthatigkeit mahrend ber über bie Sesuiten gekommenen Krisis wurde von bem romischen Sofe nicht gebilligt, scheint ihm aber bie Freunds schaft bes hofes von Mabrib erworben zu haben. Um 26. Sept. 1766 wurde er in die Bahl ber Cardinalpries fter aufgenommen, und am 1. Dec. n. 3. zu ber Legas tion von Bologna ernannt. Um 19. Mai 1767 empfing er ben Carbinalshut und im Julius bei Eröffnung bes Mundes den Titel SS. Nerei et Achillei. Bon Cles mens XIV. wurde er unmittelbar nach deffen Erhebung jum Staatsfecretair ernannt. Er war auch Prafect von Avianon, von Loreto und von der h. Consulta, dann Protector ber Erzbrüderschaft S. Hieronimo della Carita. Johann Lucas Graf Pallavicino fam 1731 als der Res publik Genua außerorbentlicher Gefanbter an ben f. f. Sof, entsagte aber bem Gesandschaftsposten, um in taiferliche Dienste zu treten, und wurde 1733 Viceabmiral und Generalintenbant bes Seewesens in Istrien. Als folcher verrichtete er in bem eben bamals um bie polnis sche Konigswahl ausgebrochenen Kriege ruhmliche Thaten, indem er nicht allein verschiedene verlorene Galeotten wies ber eroberte, sondern auch spanische Transportschiffe meas nahm. Im J. 1735 wurde er Generalmajor und im J. 1736 erhielt er bas Infanterieregiment Buttgenau Dr. 3, welches er aber noch in bemfelben Sabre gegen jenes bes Prinzen Karl von Lothringen Nr. 15 vertauschte. Birts licher Kammerherr war er seit bem 19. Febr. 1736. In bem sofort beginnenben Turkenkriege befehligte er nicht. ohne Ruhm, bis 1738, die aus acht Kriegsschiffen und funf Galeeren bestehenbe Donauflotte. In bem 3. 1738 wurde er nach Genua gesendet, um ein Anleben von 600,000 Fl. ju machen; 200,000 Fl. gab er aus eiges nem Bermogen, ben Reft ichoffen verschiedene Privaten vor. Relbniarschalllieutenant seit bem 19. Marz 1741, führte ber Graf 1742 bie Belagerung von Miranbola, gleichwie er ben Schlachten von Campofanto 1743, und Cuneo 1744 beimohnte. Bum Geheimrath und Plenipotentiarius in der Lombardei ernannt, trat er 1745 eine Reise nach Genua an, und er entbedte obne Schwieriafeit ber Genueser feindliche Gesinnung, und daß alle ihre Bunsche für Krantreich und Spanien waren. In bem Keldzuge von 1746 murbe bie Citabelle von Parma unter feiner Anführung erobert, in der Schlacht bei Piacenza führte

er ben rechten Mügel, und bei Rottofrebbo wurde er burch eine Flintenkugel am Kopfe verwundet. Die Bunde war kaum verbunden, als er fich abermals an die Spite ber Truppen setzte und nach dem hartnachigsten Bider: ftanbe ben Feind aus bem Felbe fcblug. Streitigkeiten, bie wegen ber Besetzung von Piacenza unter ben t. t. und sarbinischen Truppen walteten, wurden burch seine Gewandtheit bald genug ausgeglichen. Bei bem erften Ausbruche ber Feindfeligkeiten mit Genua verließ er jes boch bas heer, um von Mailand aus fur beffen Beburfniffe ju forgen und noch in bem n. 3. übergab ihm die Raiserin die Generalstatthalterschaft ihrer gande in Italien; als er biefelbe 1747 bem Grafen Ferbinand von Harrach übergab, folgte ihm die Liebe aller Lombarden, und der Wunsch der Proving mag nicht wenig beigetragen haben, daß Pallavicino im 3. 1748 bie Stellen eines Castellans von Mailand, eines commandirenden Generals aller Truppen in Italien und eines obersten Finanzmini= fters in der Lombardei erhielt. Nach des Grafen von Harrach Abrufung wurde er 1750 abermals zum Genes ralstatthalter in ber Lombarbei ernannt, und manche treffs liche Anstalt erinnert an seine Wirksamkeit in dieser hoben Stelle. Insbesondere beendigte er auf bem Congres au Barefe, 1752, die langwierigen Grenzstreitigkeiten mit ben italienischen Landvoigteien ber Schweizer. Es war barum keineswegs eine Ungnabe, als er 1753 ber Statts halterschaft entlassen und diese dem Erzherzog Kerdinand übergeben wurde. Bon ben Segenswünschen bes Boltes begleitet, begab Pallavicino sich den 22. Gept. 1753 nach Bologna, um bort seinen Wohnfit zu wahlen. 2m 30. Mov. 1753 wurde er jum Ritter bes golbenen Bliefes ernannt, und am 23. Jun. 1754 wurde ihm von bem Herzog von Mobena, im Namen bes Kaifers, mit vielen Feierlichkeiten zu Modena die Orbenskette umgehängt. Um 29. Jun. 1754 wurde er jum General-Feldmarschall ernannt, und im 3. 1756 erfaufte er um 100,000 Dus taten in Gold bes herzogs von Mobena in bem Ferras rischen belegene Allodialguter Diamantina und San Martino, einen andern Theil biefer Allodialguter, vornehmlich bie Mesola, ertaufte um die namliche Zeit ber wiener Hof, ber an die Erwerbung einiger Gumpfe unter papfts licher Landeshoheit die ausschweisenbsten Projecte fur ben Seehandel des Litorale knupfte, zu diesen Projecten aber ohne Zweifel burch unsern Grafen verführt wurde. Im September 1765 murbe er jum Prafibenten bes Raths von Mailand ernannt, und im 3. 1768 hatte er bie Ehre bie Konigin von Reapel, bie Erzherzogin Marie Raroline, burch Italien zn begleiten, und bem fur fie ges bildeten neapolitanischen hofstaate zu überliefern. Er erschien bei biefer Gelegenheit in gewohnter, seinem großen Bermögen angemeffener Pracht, hielt bei der Überfieferung ber Fürstin zu Terracina eine wohlgesetzte Rebe und ging barauf nach Rom, die Merkwurdigkeiten biefer Stadt in Augenschein zu nehmen, und bem heil. Bater seine Aufwartung zu machen. Diefer beschentte ihn mit einem toft= baren Rosenkranze, Pallavicino ergriff aber zugleich bie Selegenheit fich seiner nublosen, burch bie Streitigkeiten mit dem Legaten in Ferrara ihm gehaffig gewordenen Erwer139

bung zu entlebigen. Er verkaufte Diamantina und San Martino um 400,000 Scubi an die papstliche Kammer. Won nun an hielt er fich unverruckt zu Bologna auf, wo er auch am 27. Sept. 1773 in hohem Alter fein Leben beschloß. Er war von mittler Große und ernfthaften Ansehens, eifrig in seinem Glauben, hielt strenge Kriegszucht, war reich an großen Entwurfen und geschickt fie auszuführen, liebte Pracht und Ergoplichkeiten, war erfinderisch bergleichen zu veranstalten, und ward noch im greisen Alter von jugenblichem Feuer belebt. Seine erfte Gemahlin, Anna Marchefin von Anguisola, hatte ihm keine Rinder geboren, lebte überhaupt größtentheils in Genua. Sie farb an einer Bruftentzundung ben 16. Nov. 1751 ju Genua, wie sie es verheißen, benn als ber Graf sie bei ber bevorstehenden Belagerung 1747 zu sich nach Mailand eingelaben, hatte fie erwiebert, fie wolle bei ihren Genuesern leben und sterben. In ihrem Testamente war ber Graf, ber sie noch in ben letten Augenblicken besucht batte, reichlich bebacht; nachstbem vermachte sie bem Spital Pammatone 100,000, der Armenherberge 80,000 Lire, Saupterbe wurde aber ein Better, ber jungere Marchefe von Serra, bem bierdurch ein jahrliches Gintommen von 100,000 Lire zufiel. Im August 1753 vermablte sich bierauf ber Graf zum zweiten Male mit Maria Kathas rina Fava bi Ferro, ber Witme bes Marchese von Canrabini, welche ihm am 24. Jan. 1756 ben einzigen Sohn, Karl, schenkte. Karl ftand als Sauptmann bei feines Baters Regiment, und war mit vieler Sorgfalt erzogen. Auf einem Sofball in Wien, 1768, erregte feine Tangtunft folches Auffeben, bag bie Raiferin verans laßt wurde, einer Erzherzogin zu fagen, daß sie biesen jungen Cavalier von zwölf Jahren zum Tanz aufziehen moge. Dieses geschah. Nach bem Brauche bes wiener Sofe konnen nur Rammerherren folder Gnabe theilhaftig werben, und ber junge Pallavicino wurde nach bem Tanze von feinen Freunden als f. f. Kammerherr begrußt. Das ließ er fich nicht vergeblich fagen, er ging zur Kaiferin und ftattete ihr fur bie genoffene Gnabe, auch Ernennung jum Kammerherrn, ben allerunterthanigsten Dank ab. Die unerwartete Ruganwendung wurde auch von ber Raiserin nicht ungnabig aufgenommen, und bie Berbienfte bes Baters zu belohnen, machte sie ben Sohn zum Kams merherrn. Ein Pallavicino, ber sich per fas et nefas ben Kammerherrnschluffel ertangt, bilbet in Bahrheit einen bochst auffallenben Gegensat zu jenem Subert Pals lavicino, ben ber größte ber Raifer als seinen treuesten und machtigsten Bunbesgenoffen ehrte. Der gludliche Zanger farb im 3. 1790 als Generalmajor und Inbaber des Infanterieregiments Rr. 8. Roch beute bluben in Genua mehre Linien des Hauses, die sich großentheils mit Gelbgeschäften befassen; als Rengler bie Sauptstadt von Ligurien besuchte, hatten die Pallavicini von allen Sanbelshäusern bas größte, gleichwie ihr Palast in ber Straba nuova mit ber Aufschrift: Sapientia aedisicabitur domus, einer ber schonsten war. Auf bie Ausschmuckung ber Kirche von G. Spro hat bie Familie große Summen verwendet. (v. Stramberg.) PALLE, PALLEN, nennt die Schiffsbautunst bies jenigen holzernen ober eisernen Sperrlegel, welche dazu bienen, die Spillen am Zurudlaufen zu verhindern und zu deren Berstärtung die Palltlampe dient. Sind die Pallen des Bretspiels am Glodengalgen besessigt, so ers halt dieser Stugen, welche Pallbatingsheißen. Palliot wird bei den Galeeren der Schiffsraum genannt. Bergl. die Art. Schiffsbaukunst und Galeere. (Fischer.)

PALLEIROS, Gebirge in Arabien, in ber Proving Oman, 80 englische Meilen BSB. von Maffat. (H.)

PALLENE, alter Name 1) ber fleinen, nach Ptolemaus nicht viel über etwa zwei geogr. M. langen, frucht= baren ') Salbinfel - benn mit Unrecht wird fie von Gi= nigen Insel genannt 2) - bie fruber Phlegra gebeißen haben foll 3), spater Malling mit 22, obgleich die falsche Schreibart mit I sich hier und da findet. Beift der als tere, d. h. bichterische Name, auf die vulkanischen Erscheis nungen und Erbbeben bin, die sich hier früher ofter er= eigneten und die Beranlassung wurden, diese Gegend zum Schauplate ber Giganten und ihres Kampfes zu mablen '), so wird ber spatere Name von Stephanus auf die mythische Pallene, Tochter bes Sithon, eines Konigs ber Hobomanten, und Frau des Klitus juruckgeführt, ber nach ben Erzählungen bes Conon (Narrat. 10) und Par= thenius (Erot. 6) mit Dryas um die Pallene kampfte, und biefen burch Gift überwand und erlegte. Der gewohn= liche Gentilname der Bewohner ist Παλλήνιος, die Mas cebonier selbst sollen die Landschaft Ballene mit B ge= nannt haben; heute heißt fie Palluri, Plajur. Die Schrifts steller rechnen sie theils zu Thracien, theils, was wenig= stens für die spateren Verhaltnisse richtiger ist, zu Macebonien '). Eingeschlossen ist sie oftlich vom toronaischen, westlich vom thermaischen Busen (Θερμαΐος κόλπος); sie beginnt mit dem Isthmus von Potidaa im Norden und reicht sublich bis zum Vorgebirge Kanastraum (heute Capo Canistro), was bei Stylar "bas heilige Vorgebirge Pal-

<sup>1)</sup> Strab. Epitom. Lib. VII. p. 330. On η Hallηνη χεδδίνησος — Φλέγοα το πών έκαλειτο. 2) Antonin. Itinerar,
p. 525 u. bas. Wesseling. 3) Herod. VII. 123. Η τῦν
Ηαλλήνη, πρότερον Φλέγοη καλεομένη. Theon. Progyma, p.
91. Καὶ τὴν πάλαι μὲν Φλέγοαν, νῦν δὲ Ηαλλήνην. Εδεπίο
Εταδο, Φοιμά π. α. Daber Apollodor mit Unredit una
terscheibet (I, 6) ἐγένοντο δὲ οἰς μέν τινες Ιέγουαν, ἐν Φλέγοας,
οἰς δὲ ἄλλοι, ἐν Παλλίνη. 4) Daber heißt Pallene bei Lycophr.
127 γηγενῶν τροφός. Es bangt bamit ber Rame eines Orts Γεγωνος bei Potiba ober Γεγάντιοι in Χ. ε. 3. 1838. 3nt. Bl.
Juni. Rr. 39 zusammen. Der Rame, Phlegra" — benn bas if
bie genöhnliche, Φλέγοαι bie seltenere Form — unb "Phlegräsische Gestibe" "Phlegraei campi" Φλεγοαίον πεδίον, murbe mit bem
Gigantentampf in benselben auch auf anbere Gegenben übertragen,
welche vultanische Größeinungen barboten, z. B. nach Italien auf
bie Gegenb in ber Rähe von Gumd. Bergl. Heyne ad Apollod. 1.
5) 3u Afracien rechnen Pallene Dionys. Halic. I, 49. p. 124,
10 R. Paus. I. 25, 1 οῦ περί Θράκην ποτὲ καὶ τὸν Ιοδμὸν
τῆς Παλλήνης ῷκησαν. VIII, 29, 1 ἐν τῆ Θρακία Παλλήνη,
Stephanus, Harpoer, s. v. Παλληνείς — δτι οι ἔστι καὶ ἐν
Θράκη Παλλήνη γνώριμον u. a. 3u Macebonien bagegen Scylax
p. 62. ed. Gronov. Diod. V, 71. τῆς Μακεδονίας περί Παλλήνην, Plin. IV, 17. s. 10. Prolem. III, 13.

Rach Stephanus bilbet sie ein Dreieck, lene's" beifft. bas feine Bafis nach Guben zu hat; am Genaueften beschreiben Livius") und Mela ) ihre Lage. Der Lettere gibt ihr funf Stabte, wovon er aber nur bie brei bebeutenbiten Potibaa, Mende und Scione anführt; Stylar nennt die beis ben andern Aphytis und Therambus oder Thrambeis, Hero= bot fugt noch brei hinzu, Nea, b. h. Reapolis 6), Age und Sane; die spateren ") Schriftsteller ermahnen noch eine sublich gelegene Stadt Pallene, sowie auch ein Borgebirge glei= ches Namens, wovon die alteren Autoren nichts wiffen, und eine folche Stadt hat gewiß nie eriftirt. Stephanus nennt auch Metyberna ober Metyperna 10) eine Stadt Pallene's. 218 Kaffander, ber Sohn Antipater's, Caffandrea errich= tete, jog er in die neue Stadt bie Einwohner nicht nur bes alten, von Philipp zerftorten Potidaa's, an beffen Stelle es trat, sondern auch der fleinern benachbarten Stadte; baher ihrer ichon bei Stomnus und noch mehr bei Ptolemaus feine Ermahnung geschieht; bie Gegend war besonders weinreich und der Wein von Mende (Merdhotog ober Merdatog otrog) ein Gegenstand bes Ausfuhrhandels. Für die Geschichte bes Landes ift uns in der Schrift des Begesipp περί Παλλήνης, wie sie Dionys von Salit., Maddyviaxa, wie fie Stephanus (i. B. Παλλήνη und Μηκύβερνα) nennt, eine um so bes beutendere Quelle verloren gegangen, ba jener ben Berf. einen "alten und ber Rebe werthen Schriftsteller" nennt. Dieser und andere Autoren, wie Rephalon aus Garge= thus und jum Theil auch hellanicus melbeten, bag hier ein barbarifcher thracischer Bolksstamm, welcher ber Rrufeische (ober Krosseische) hieß, gewohnt habe; zu bem sein bie mit Uneas fliehenden Erojaner gekommen, die bei ihm eine freundliche Aufnahme fanden, bort auf einem ber Vorgebirge einen Tempel der Aphrodite und eine Stadt Aneia grundeten, welche bis zur Grundung von Thessalonice burch Kassander fortbauerten; von hier aus feien bie Trojaner nach Delus gegangen. Spater wurde von einer korinthischen Colonie die dorische Stadt Neptun's, Potibaa, gegrundet; Mende nennt Mela eine Co-Ionie von Eretria, Stione eine Colonie ber nach Erobe= rung Ilions zurucklehrenden Achaer; über Mende ftimmt Thuendides (IV, 123), Harpotratio und Suidas (i. B.) mit ihm überein. Bergl. übrigens noch über Pallene Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. VII, 463 fg. Tzschucke ad Melam III, 2. p. 159 sq. Poppo ad Thucydid. P. I. Vol. II. p. 370 sq.

2) Bar Pallene ber Rame eines attischen Gaues (demos), ber zum antiochischen Stamme geborte; bie

Mitglieder des Saues hießen Hallnveig ober Hallnvn-Der, nur bei Plutarch (Thes. 13) Mallyvaioe, wo berichtet wird, daß zwischen ben Ditgliebern biefes Gaues und benen von Ugnus keine Cheverbindungen eingegans gem wurden, und hier auch ber sonft beim Gottesbieufte gewohnliche Ruf " Ακούετε λεώς" nicht gehort werde. Die Pallenische Minerva 'Adnvaly Muddnvlg 11), beren Tempel auf dem Wege von Marathon nach Athen lag, hat offenbar von diesem Demos seinen Namen; es ift bies das Pallenion, in deffen Rabe die Schlacht zwischen Pifistratus und seiner Gegenpartei vorfiel 12). Der Demosname Παλληνεύς wird unter andern erwähnt bei Demosth. c. Leochar. 1083, 19 im Corp. Inscr. Gr. nr. 172. 272. 295 und in ben in ber allgem. lit. Zeitung 1837. Nov. Intelligenzbl. S. 468 herausgegebenen Inschriften.

3) Pallene (300logie), f. Anthonomus. PALLENEUS, Name eines Giganten bei Claubian

(Gig. 109). (H.

Pallenis, Beiname der Minerva, s. Pallene. (H.)
PALLENIS. Unter diesem Namen hat Cassni (Bullet. de la soc. philom. Nov. 1818. p. 166; Diction. des sc. nat. Tom. XXXVII. p. 275) aus Buphthalmum spinosum Linn. (s. den Art. Buphthalmum n. 13) eine Psanzengattung gebildet, welche nur als Untergattung von Buphthalmum betrachtet werden kann und sich unterscheibet durch stachelige, verlängerte Schuppen des gemeinschaftlichen Kelches, durch zweireihigen, vielblumigen Strahl und durch die Corollen der Scheibe, deren dick, sleischige Röhre mit einem Längössügel versehen ist.

(A. Sprengel.) PALLERSDORF, ungrisch Bezenve, auch Bezenya, ein zur herrschaft bes Erzberzogs Karl von Ofterreich, Ungrisch=Altenburg gehöriges großes Dorf, im neu= fiedler Gerichtsstuhle (Processus) ber wieselburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, in der kleinen oder obern ungrischen Ebene, an der von Wien und Presburg nach Pesth und Ofen suhrenden Saupt- und Poftstrafe, & Stunden vom rechten Donauufer entfernt, mit 133 Saufern, 987 teutschen katholi= ichen Einwohnern, welche vom Uderbaue und ber Bieb-Bucht leben, einer eigenen fatholischen Pfarre bes raaber Bisthums, einer fatholischen Rirche und einer Gegenb. Die Gegend herum wird ber Heuboben genannt, und ift wirklich reich an heu, welches von hier felbst bis Bien verführt wird. (G. F. Schreiner.)

PALLET, PALET (le), Gemeinbeborf im franz. Departement der Niederloire (Bretagne), Canton Ballet, Bezirk Nantes, liegt 4½ Lieues von dieser Stadt entsernt auf dem rechten User Gevre und hat 1102 Einwohsner, welche einen Jahrmarkt unterhalten. hier und nicht zu Palais wurde der berühmte Abeilard, der davon den Beinamen Palatinus bekam, 1079 geboren. (Nach Erpilly und Barbichon.)

<sup>6)</sup> Liv. XLIV, 11. Condita est (Cassandrea) a Cassandro rege in ipsis faucibus quae Pallenensem agrum eeterae Macedoniae jungunt, hinc Toronaico, hinc Macedonico septa mari— Enuinet namque in altum lingua, in qua sita est; nec minus, quam in altum magnitudine Atho mons, excurrit, obversa in regionem Magnesine duobus imparibus promontoriis, quorum majori Posideum est nomen, minori Canastraeum. 7) Pomp. Mel. II, 2 ad fin. et add. Tzschucke: Pallene soli tam patentis, ut quinque urbimu sedes sit atque ager, tota in altum abiit, angusta satis, unde incipit. 8) f. X. E. 3. a. a. D. S. 324. 9) Plin. l. c. Oppida Pallene, Phlegra. Stephan. Hallήνη πό-λες Θράπης. 10) X. E. 3. a. a. D.

<sup>11)</sup> Herod. I, 62 und bas. Valcken. 12) Audocid. de Myster. §. 106 und vergl. meine Commentat. tert. de Andocid. p. VI. Sierauf bezieht sich bas βλέπειν Βαλλήναδι bei Aristoph. Achara. 235, vergl. bas. bie Schol.

Pallet bei ben Malern 2t., f. Palet.

PALLI, Stadt in der asiatischen Turfei, 85 engl. Reil. ND. von Diarbefir. (H.)

PALLIA, auf ber Pentingerschen Tasel alter Rate eines Flusses in Etrurien, heute Paglia, s. b. B. (H.)
PALLIANO ober PALIANO, kleine Stadt in ber

romischen Campagna. (H.)

Palliata und Palliati, s. Pallium.

PALLIATIV (von pallium), nennt man, was eis nen Gegenstand, wenigstens für ben Augenblick zu verbullen ober überhaupt ber Wahrnehmung zu entziehen bient. Borzugsweise haufig wird aber bies Bort in ber praktischen Medicin gebraucht, indem man in derselben burch Palliativ=Indicationen folche Momente bezeichnet, welche ben Argt bestimmen, einer einzelnen befondere laftigen ober gefahrlichen Außerung ber Krankheit ein bestimmtes Beilverfahren entgegen= zustellen, burch Palliativeuren bas ganze nach einer folchen Indication geleitete Heilverfahren felbst, durch Palliativ mittel endlich solche, durch welche eben jes nen Indicationen genugt wird. Bielen arztlichen Schrift= ftellern find jugleich biefe Indicationen, Curen und Dittel gleichbebeutend mit ben fymptomatischen, und in ber That haben beibe mit einander gemein, daß bei ihnen entweder an fich ober überhaupt auf Entfernung ber Urfache ber Krankheit keine Rucksicht genommen wirb, wodurch zugleich beibe zu ber Radicalcur, beren nachster 3weck in der Beseitigung der Krankheitsursache besteht, und welche ebendeshalb auch curatio caussalis genannt wird, in Gegensat treten. Indessen werden schon nach ber Wortbedeutung Palliativeuren richtiger von ben sym= ptomatischen insofern unterschieben, bag bie erstern nur eine befondere Gattung der lettern ausmachen, indem symptomatische Curen zwar auch nur einzelne Symptome ber Krankheit bekampfen, aber nicht porzugsweise laftige und gefährliche.

Wenn symptomatische Curen streng genommen niemals zu rechtfertigen sind, weil ber rationelle Arzt bringender Beranlassung bedarf, um die Ursachen einer zu bekampfenben Krankheit, mare es auch nur fur einige Beit, aus dem Auge zu seten, so haben dagegen Palliativeuren nur burch bie erwahnte Berwechselung ber Art mit ber Sattung, sowie durch den Misbrauch, den Unwissenheit und Charlatanerie auch mit wahren Palliativeuren von jeher getrieben haben und wol immer treiben werden, diese leteren Curen in ben zweibeutigen Ruf bringen konnen, in welchem sie im Allgemeinen stehen. Denn es bleibt ihnen nicht nur in ber That auch in ber Praris eines rationellen Arates ein weites Feld bochft fegensreicher Unwendung, sondern es gehoren auch viele Falle, welche eine Palliativeur nothwendig machen, grade zu ben wichtigften und bringenoften. Es ift namlich die Palliativ=

indication vorbanden, wenn entweder

1) ein Krankheitszufall bem Leben unmittelbar Gesfahr droht, ohne daß diese Gesahr durch eine Radicalcur oder durch ein verändertes Verhältniß der bereits eingesleiteten Radicalcur, zeitig genug beseitigt werden könnte. — Dringender als diese ist keine Anzeige der Palliativcur,

und mit Recht erhalt sie in solchem Falle den Namen der indicatio vitalis, weil Lebenserhaltung augenblicklich so ganz ausschließlich den Zweck der arztlichen Bestrebungen ausmacht, daß ihm jede andere Rücksicht auf die einzelenen Berhaltnisse der Krankheit, und daher namentlich auch auf die Causalindicationen nachstehen muß. Heftige Blutzcongestionen nach eblen Organen, Blutslüsse und gefähreliche Prosluvien überhaupt, Erstickung drohende Zustände, manche Gattungen und Grade heftiger Krämpse, und große Schwäche der Lebenskraft sodern zu Palliativ Guren dieser Art am häusigsten aus. Auch sinden sie oft da eine sehr nüßliche Anwendung, wo es darauf ankommt, das Leben eines unheildar Kranken durch Besseitigung der gefährlichsten Zusälle wenigstens möglichst zu verlängern. Ober wenn

2) ein Symptom der Krankheit rudwirkend die Urssache derselben unterhalt und deshalb gleichzeitig mit der Radicalcur besondere Berücksichtigung sodert, wie z. B. der Husten bei vielen Arten hitiger und langwieriger Brustkrankheiten, prosuse symptomatische Ausleerungen bei nervosen und sauligen Fiedern zc. — Wenn ferner

3) ein Symptom ben ungestörten Fortgang des Heislungsprocesses, oder die Anwendung der zu demselben ers soderlichen Heilmittel hinderte, z. B. Schlaslosigkeit, Schmerzen, Krämpfe, welche die Krisen stören, anhaltens des Erbrechen, welches den wirksamen Genuß von Nahrungsmitteln und Arzneien unmöglich macht. — Endslich wenn

4) ein dem Kranken besonders lastiges Symptom ohne Nachtheil für die Radicalcur durch ein eigenes Heilsversahren beseitigt werden kann. Auch dieser Fall ist unzgemein häusig; wir begnügen uns aber statt aller andern Beispiele daran zu erinnern, daß es so oft, um das Vertrauen eines Kranken, zumal eines hypochondrischen oder hysterischen, zu gewinnen oder zu besestigen, unumzgänglich nothwendig ist, ein einzelnes Symptom der Krankheit zu bekämpfen, und daß bei der Behandlung unheils dar Kranker es heilige Pslicht des Arztes ist, wenigstens die beschwerlichsten Zusälle so viel als möglich zu lindern.

So nothwendig demnach, ja unentbehrlich in gabl= reichen Kallen fich Palliativeuren bemabren, fo arten fie boch leicht in das aus, was wir oben symptomatische Euren genannt haben, ober schaden, wie schon erwähnt, durch misbrauchliche Anwendung, wenn man nicht hinfichtlich biefes Gegenstandes folgenben Grunbfagen unverbruchlich treu bleibt. Abgefeben von bem einzigen Kalle, in welchem die Palliativeur curatio vitalis wird, burfen die Caufalindicationen niemals um ber Palliativanzeigen willen hintangefett werden, ober gar bie Palliativeur mit ber Radicalcur in Widerspruch treten. Niemals barf baher eine Palliativeur angestellt werben, wo ber 3med ebenso schnell und sicher mit ber Radicalcur erreicht werben fann; niemals barf bie erftere langer als noth= wendig fortgesett werden, sondern überall muß, nachdem ber Palliativanzeige Genuge geschehen, auf die Radicalcur gurudgegangen werben; niemals barf enblich eine Palliativeur gegen abnorme Buftanbe eingeleitet werben, bie wie abnlich sie oft wahren Krankheitszufallen sind, zur

bes individuellen Organismus burch die Beil-Erbaltung Matur herbeigeführt wurden (C. E. Rlofe, traft ber über Krankheiten als Mittel ber Berhutung und heilung von Krankheiten. Breslau 1826). Aber die Untunde ber Richtarate macht ber Menge bie Palliativmittel zu ben willtommensten, weil sie den lastigen Zusällen zu begeg-nen versprechen. Die Unersahrenheit junger Arzte und die Unwiffenheit rober Empirifer findet weit haufiger Angeis gen zu Palliativeuren, als es ihr gelingt, bas ursächliche Berhaltniß ber Krankheiten zu erforschen, und ba das Letz tere ohne Bergleich schwieriger ift, als bas Erftere, fo gewöhrt fie sich balb, die Bekanntschaft mit zahlreichen Palliatiomitteln und mannichfachen Formen ihrer Anwenbung als bas Rriterium eines tuchtigen Arztes anzusehen. Bon der Charlatanerie endlich wird recht wohl erkannt, baß Palliativeuren niemals radicale fein konnen, baß jene vielmehr nur in einzelnen Fallen angewenbet werben tons nen und muffen, um biefe moglich ju machen; aber fie verschmabt ben mubevollen Beg, ber jum Auffinden von Caufalanzeigen und zur Erfüllung berfelben fubren tonnte, und begnugt fich, die Sicherheit ihrer Palliativmittel ans jupreifen. Dagegen nimmt ber rationelle Empirifer, ber in Gaub's Morbus est complexus symptomatum feine Aufforberung ju symptomatischen Guren, teine Ahnung bombopatischer Grundfage findet, im Berhaltniffe ju ber Babl feiner Caufalcuren ju ben palliativen felten feine Bus flucht, wo es aber geschieht, so bahnen sie ihm ebenso oft ben Weg zu glucklichen Rabicalcuren ober bienen menschliches Elend wenigstens zu erleichtern, als sich Untunde und Betrug ihrer bebienen, die Bufalle ber Krants beiten, wenigstens die heftigsten und beschwerlichsten, verschwinden zu machen, unbekummert, ob die Krankheit selbst babei fortbauert, vielleicht burch die Anwendung jener Mittel eine wesentliche Berschlimmerung erleidet, ober auch wol zu einer unheilbaren wird, ober bas Pals liativmittel ein neues Ubel erzeugt, wie dies und Uhns liches im Kreise arztlicher Beobachtung leiber nur zu gewohnliche Erscheinungen find. (C. L. Klose.)

PALLICODE, eine offindische Stadt in Mysore, liegt eilf englische Meilen von Darempoury entsernt an dem Ende eines Engpasses, Namens Pas von Pallicode oder Dobeadurgum, durch welchen die mysorischen Heere gewöhnlich in die Nabobschaft Karnatik einstelen. (Fischer.)

PALLIGORAM, Stabt in hindostan, in Goltonba.

PALLIJOW, bindustanische Stadt in Bahar. (H.)
PALLIKAREN. Mit diesem Namen werden im
neuen Griechenland vorzugsweise die freien Bergbewohner,
die sogenannten Klephten, welche sich der türkischen Regierung nie unterworsen, sowie nach Ausbruch der Revoz
lution im I. 1821 und nach Einführung einer bestimms
ten Ordnung, die undisciplinirten Krieger unter ihren Kaz
pitanis (im Gegensahe zu den regelmäßigen Truppen, den
ten, sast reingriechischen Siemenste in welchem sie wurzeln,
als eine besondere Classe des neugriechischen Bolts, und
krästigen, wenn auch rauben Eigenthümlichketen um so

mehr betrachtet werben, als ohne fie die Revolution vom 3. 1821 wol nicht entstehen, gewiß aber, wenigstens auf bem festen Lande, nicht, so wie geschehen, batte burchgeführt werben konnen. Als eine solche Kafte jum Theil gang entsprechend bem Charafter bes Lanbes und ber geschichtlichen Entwickelung seiner Zustande, haben sie sich ben bisherigen Gewalthabern in Griechenland gegenüber zwar geltenb, aber nichtsbestoweniger ihnen auch nuslich gemacht; und sie muffen baber auch, als Bewahrer reingriechischer Nationalitat, um fo forgfaltiger gepflegt und um fo moblwollenber behandelt werben. Bie Griechen= land in manchen Beziehungen mit Tyrol, und naments lich mit Schottland, Abnlichkeit hat, so gleichen bie Pallikaren Griechenlands in vielen Stucken den tyroler Schüten und ben Bergschotten. — Rach ber Erklarung bes Griechen Korais hangt ubrigens bas Wort: παλληκάριον mit bem altgriechischen πάλλω zusammen, wovon ebenso παλλάς, als πάλλαξ, πάλληξ herzuleiten, sodaß barnach παλληχάριον als das Deminutivum von diesem Lettern erscheint. Ursprünglich bebeutet basselbe einen Jungling in dem fraftigsten Alter Weperlicher Entwicke lung und Energie, und ift bann gang bas frangofische brave, wie benn auch ber Franzose Voutier in feinen Mémoires sur la guerre actuelle des Grecs (1823) von dem Borte παλληχάμιον sagt: ce nom, que l'on donne aux soldats d'élite, emporte avec lui l'idée de bravoure, d'ardeur, d'agilité. Det vorzugsweise Sebrauch bieses Ausbrucks von den kriegerischen Bergbewoh= nern Griechenlands erklart fich hiernach von selbst. (Kind.) Pallinges, f. Palinges.

Palliobranchiata, f. Brachiopoda.

PALLIOT (Pierre), geb. zu Paris 1608, ließ fich in Dijon nieber, wo er bie Tochter eines Druckherrn heis rathete, nach beffen Tobe er bie Officin übernahm. Geit ben frubesten Jahren mit Diplomatik und Beralbik bes schäftigt, wußte er sich allmalig eine bedeutende Samms lung von Sanbichriften zu verschaffen und legte fich gang besonders auf die Erforschung der Alterthumer feines zweiten Baterlands, Bourgogne, und erwarb fich genaue Bekanntschaft mit ber Geschichte ber abligen Familien biefer Proving. Die Talente, bie er hier entwickelte, er-warben ihm ben Titel eines königl. Siftoriographen und eines Genealogisten ber Stande von Bourgogne. Seine Werkstätte wurde fleißig von allen Literaten Dijons besucht, für die er ein lebendiges und zuverläffiges Drakel war. Man hat von ihm 1) eine Geschichte bes Parlas ments von Dijon unter dem Titel: Le parlement de Bourgogne, son origine, son établissement et ses progrès etc. (Dijon 1649. 2 Voll. Fol.), spater fortges führt bis auf 1733 durch François Petilot. 2) Fondation, construction et règlement des hôpitaux du Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Charité en la ville de Dijon (ebent. 1649. 4.). 3) Dessin et idée historique et généalogique de la Duché de Bourgogne (1654. 4.). 4) Eine von ben heralbitern febr geschiete Schrift, La vraie et parsalte science des armoiries ou Indice armorial (ebend. 1660 ober 1664. Fol.). Das Werk hatte Palliot's Better, Louvan Gebot, ber 1641 aus Betrübnis über ben Berlust seines einzis gen Sohnes starb, verfaßt, Palliot aber es mit einer gros ßen Anzahl Bemerkungen und mit mehr als 6000 Waps pen bereichert. 5) L'Histoire généalogique des comtes de Chamilly (ebend. 1671. Fol.). Außerbem hat man handschristlich von ihm mehre Genealogien. Er starb in hohem Alter ben 5. April 1698. (Nach Weiß in der Biogr. univers.)

Palliot, f. Palle.

PALLISADEN gehören als Annaherungshindernisse ju ben Berftartungsmitteln ber Befestigungen und befteben aus sechs bis acht Boll bicken und acht bis eilf Kuß langen, entweder ganz dicht neben oder zwei bis hoch: ftens brei Boll aus einander gestellten, oben zugespitten und gewöhnlich breikantigen Pfahlen, welche brei Fuß in bie Erbe eingestampft und auf ber inwendigen Seite, theils oben in der Brufthohe, theils um sie noch fester zusammenzuhalten, wenn man Zeit bazu hat, auch unten am Fuße burch angenagelte latten verbunden werben. Sie tommen fowol bei permanenten Festungswer: ken, als auch bei Felbbefestigungen in Anwendung. Bei erftern: Auf bem Auftritte bes bedeckten Beges acht Fuß lang, funf Fuß über ber Erbe, neun Boll über ben Ramm des Glacis hervor und drei Fuß davon abstehend; ferner an den Umgangen der Traversen zehn bis eilf Fuß lang, sieben bis acht Fuß über ber Erbe; bann an dem obern Theile des innern Grabenrandes vor den Reduits in den aus- und eingehenden Winkeln des bedeckten Beges, ober vor benen in ben Außenwerten, mo fie nach Art ber Sturmpfable \*) feine gerabe, sonbern eine auswarts geneigte Richtung erhalten, und auch zur Schließung ber Rehlen in den vorliegenden Fleschen ober Lunetten, wo man den Pallifadirungen zu ihrer eigenen Bestreichung gern vorspringende, als Tambours eingerichtete Theile gibt, und zu Tambours überhaupt, wo sie nur anzubringen fein mogen. Bu ben beiben lettern 3meden werben bie Pallisaden auch bei Feldbefestigungen verwendet; man wahlt bafur immer die startste und langste Gattung, inbem es hier auf eine großere Biberftanbefabigkeit als anberswo ankommt, und legt auch oft, um bie Unnaherung zu erschweren, Verpfahlungen bavor an. Bei ben Rehl= pallisabirungen bringt man ferner gern eine Bertheibigung mit Geschutz, und biese besonders bann an, wenn sie dem feindlichen nicht ausgesetzt sind. Bu bem Ende schneibet man fie an ben geeigneten Stellen in ber Rniebobe ab, fest die Spigen auf eine Art Verstrumpfung und schlieft die Offnung burch eine Blendlade. Will man Pallisabi= rungen zur Bertheibigung mit Infanterie einrichten, wozu schon entweder die Zwischenraume und die an die Pallis faben angenagelten obern gatten, ober bei bicht neben einander ftebenben einzuschneibenbe Schieffcharten bienen, so senkt man zu mehrer Ordnung unmittelbar hinter dem untern Theile ber Spalten ober unter ben Schiefscharten

noch eine kurzere und nur brufthohe Pallisabenreihe (fr. palissades à la Turque) ein. Dies geschieht namentslich bei Belagerungen auf der angegriffenen Fronte des bedeckten Weaes.

Bei Felbbefestigungen werben Pallisabirungen besonders auch in den Borgraben angewendet und in den Horgraben angewendet und in den Horgraben am Fuße der Contreescarpe, um das hinabsteigen zu erschweren, oder am Fuße der Escarpe, als hinderniß gegen die Ersteigung des Walzles, wo sie dann gewöhnlich zur Rleingewehrvertheidigung eingerichtet werden. Auch legt man Pallisabirungen zum Schutz von Truppen auf Hohen an, die der Feind nicht

mit Geschut treffen fann.

Sollen sie schnell hergestellt werden, so bedient man sich dazu oft nur gehörig abgeästeter oder nur auf der inwendigen Seite abgesanteter Baumstämme. Bon dreiskantigen Pallisaden können zwei Zimmerleute mit einem Gehilsen täglich gegen 40 Pallisaden von weichem und gegen 60 von hartem Holze verfertigen und ebenso viele Leute 50 bis 60 einsehen und mit Latten benageln. Die Bahl der ersoderlichen Pallisaden für eine damit zu beseschende Linie berechnet sich leicht nach der Breite derselben und nach der Entfernung, in der sie von einander gesstellt werden. (Heymann.)

PALLISADENHOLZ. Das Holz zu ben Pallisaben, welche gewöhnlich sechs bis acht Auß lang und sieben bis zehn Zoll bid sind, wird am zwecknäßigsten aus 50 bis 70jährigen geschlossenen Madelholzbeständen gegeben, welche sich mehr zum Brenn: als zum Bauholze eignen; auch kann man dazu bas Durchforstungsholz aus 80 bis 100 und 120jährigen Beständen sehr gut gedrauschen; dauerhafter, nur zu kostdar, ist Eichen: und Ulsmenholz; ganz vortresslich ist das Holz der Aspe, populus tremula, wenn man es vorder gehörig austrocken läßt; denn dieses Holz splittert nicht, ist ungemein zähe, auch der Fäulniß weniger ausgesest als junges Nadelsholz.

PALLISER, 1) Vorgebirge an der Subfuste von Caheinomauwe, der nordlichen der größern Inseln, aus welchen Neuseeland besteht, liegt unter 41° 38' subl. Br. und 175° 23' 12" östl. E., und ist die nordöstl. Spike der Cooksstraße. 2) Pallisers Islands, eine Inselgruppe im subslichen Theile des stillen Meeres, welche durch Kozallenrisse verbunden und schwer zugänglich ist. Die größte dieser Inseln, welche Kokosdaume tragen und von Australindiern bewohnt werden, ist gegen 15 engl. Meilen lang und neun Meilen breit. Cook entdeckte diese Inseln, welche unter 15 bis 16° subl. Br. und 146 bis 147° westl. E. nach dem Meridian von Greenwich siegen.

PALLIUM ift bei ben Romern theils im weistern Sinne Bezeichnung jeglichen Gewandes überhaupt 1), auch ber über Bett und Sopha gelegten Deden 2), theils

<sup>\*)</sup> Sturm pfahle sind im Wesentlichen von den Pallisaden nicht unterschieden; nur sind sie von schwächerm holze und gewöhnlich nur 5 gus lang; man bringt sie immer nur an Dossirungen an und stellt sie schräg oder parallel, nie senkrecht gegen den hos rizont.

<sup>1)</sup> So dfter bei Martial z. B. III, 63. VIII, 69 u. d. Bei Ovid. Am. III, 2, 25. — A. Am. I, 168 u. d. rdmisches Frauengewand.

2) Prop. IV. 3, 31. Ovid. Am. I, 2, 27. Heroid. XXI, 169. Suet. Ner. 48.

im engern Sinne Bezeichnung bes langen, weiten, grie = chischen Gewandes, ber στολή Ελληνική, im Gegensate gegen bie toga ober bas romische Gewand, wie soccus und crepida griechische Fußbebedung im Gegensate gegen romische bezeichnet (vergl. Cic. Rabir. post 10. Liv. XXIX, 19. Sueton. Tiber. 13. redegitque se deposito patrio habitu ad pallium et crepidas); baber hießen die, welche griechische Kleidung trugen, palliati, im Gegensate gegen bie togati, welche romische trugen, und fabulae palliatae hießen bie Schauspiele mit griechischer Rleidung und Sitte, mahrend togata bas Stud hieß, in welchem romisches Costum und romische Sitte herrschte (Varro ap. Diomed. III, 487. Donat. fragm. de Com. et Tragoed. vor seinem Commentar jum Tereng); baber ber bilbliche Ausbruck pallium togae subjicere, b. h. bie Griechen ben Romern unterordnen; baher ofter Graecus ober Graeculus palliatus, Pythagoras palliatus. In alterer Beit wurde es bei einem Romer für unanstandig gehalten, im Pallium zu erscheis nen, wie aus Cic. Verr. II, 5, 13 und ben andern ans geführten Stellen des Cicero und Livius hervorgeht; Aus gust jedoch verschenkte auf seiner letten Seereise unter anbern kleinern Gaben auch Togen und Pallien, mit ber Bestimmung, daß die Romer sich griechischer, die Griechen romischer Rleidung und Sprache bedienen sollten (Suet. Aug. 98); bie spatern Raifer aber erschienen felbst im Pallium. Es bezeichnet aber pallium bas griech. Dberkleid überhaupt (ipiárior), sowol bas mannliche als bas weibliche; und ba wir von biesem breierlei Species unterscheiden, die kurzern Chlana und Chlamps und den langern Tribon, so bezeichnen bie Romer mit ihrem pallium noch specieller bie Chlamps und gang befonbers haufig ben Tribon, namentlich ben groben Philosophenmantel, ber mit bem ftruppigen Bottelbart und bem Stode bas Philoso= phen=Coftum bilbete (Gell. IX, 2. Video, inquit, barbam et pallium, philosophum nondum video. Apul. Met. 11. Id. Flor. n. 7. Pallio tenus philosophos imitari 3).

PALLIUM (in firchlicher Bebeutung), ein Stud bes priefterlichen Drnats, bas nach bem Gebrauche ber romifch-katholischen Kirche nur ber hohern Sierarchie, vom

Metropoliten aufwarts, zufommt.

Geschichte bes Palliums. Die ersten Spuren besselben sinden wir in der orientalisch-griechischen Kirche. Dort trugen im 4. Jahrh. die Bischofe höhern und nies dern Ranges das 'Ωμοφόριον, ein auf der Schulter rushendes, wollenes ') Gewand. Die Bischofe erhielten dasselbe von ihrem Metropoliten, diese von ihren Patriarchen bei den Inthronisationen, die letztern legten es sich selbst

5) Man vergl. noch die Schrift Aertullian's de pallio mit den Roten von Salmasius und Ferrarius, De re vest. II. 4.
1) Isidorus Pelus. Kpp. L. I. ep. 136: "Das Omsphorium des Bischofs, aus Wolle, nicht von Linnen, gefertigt, weiset zuruck auf jenes verirtte Schaf, das der herr suchte, und als er es gesunden, auf seinen Schultern zurückbrachte. Der Bischof, als Stellvertreter Christi, gibt aber durch diese Gewand zu erkennen, das er dem Borbitde des guten und großen hirten, welcher die Schwächen der heerde mit Rachsicht tragen wollte, nachstrebe."

an. Bei ber Entlassung ober formlichen Entsetzung vom bischöflichen Umte galt bie Abnahme bes 'Ωμοφόριον als Zeichen ber Remotion (f. unten).

In der zweiten Salfte des 5. Jahrh. kommt diese Auszeichnung auch im Abendlande, besonders in der rom. Rirche jum Borschein. Sier erhielt sie ben Namen pal-lium. Die romischen Bischofe ergriffen auch biese Gelegenheit, ihre kirchliche Oberhoheit über bas Abendland auszudehnen und zu befestigen. Sie sendeten namlich an= gefehenen Rirchenfürsten ber occidentalischen Rirchenprovin= zen bas Pallium. Anfangs galt es ohne 3weifel nur als Chrengeschenk und collegialische Aufmerksamkeit, die man von dem Bischof der alten Weltstadt gern annahm; bald indeffen trat die Gitelkeit einzelner Bischofe, die Gifersucht auf solche Auszeichnungen, die einem Collegen zu Theil wurden ic., bingu; man suchte bas Pallium in Rom nach. Die romische Klugheit und Gewandtheit verfehlte nicht, hiervon Gebrauch zu machen und fofort mit Silfe ber Observang eine Prarogative, die ben Inhabern Des romi= schen Stuhle, ale solchen, zutomme, zu formiren. Diefen Gesichtspunkt hat schon Papst Symmachus (gest. 514) 2). Er bewilligte bas Pallium dem Metropoliten von Laurea= cum in Pannonien. Diefer hatte es in Rom nachgesucht. Der Papst lobte ihn beshalb, knupfte Ermahnungen an bie Ertheilung, bezeichnete bas Pallium als Sinnbild ber Unanimitas mit Rom ic. Auch im Berlaufe biefes Sahr= hunderts, besonders unter Papft Bigilius, tommen Ber= leihungen bes Palliums vor, am haufigsten bei Gregor I. Er sendet es an Bischofe und Erzbischofe in seiner eigenen Didcese (in den suburbanischen Provinzen, an den Detropoliten von Korinth, Prima Justinianea 2c.), sondern auch hinuber nach Britannien (an Augustinus, Metropoliten von Canterbury), nach Gallien (Arles, Autun ic.). Ihm ist das Pallium ein Insigne humilitatis, justitiae ceterarumque virtutum. Diese Berleihungen bauerten fort unter seinen Nachfolgern Johann V., Gregor II. (an ben Bischof von Freyfing) u. A. Als noch die Abhangigkeit Roms von den griechischen Kaisern bestand, be= burfte es bei Ertheilung ber kaiferlichen Ginwilligung, jeboch, wie es scheint, mehr aus politischen Rucksichten, wenn namlich bas Land, wohin bas Pallium ging, mit ber kaiferl. Regierung in gespannten ober offenbar feinds lichen Beziehungen stand.

<sup>2)</sup> Symmachi P., ep. ad Theodorum Arch. Laureacensem (Mansi Conc. Coll. T. VIII, 228): Diebus vitae tuae pallii usum, quem ad sacerdotalis officii decorem et ad ostendendam unanimitatem, quam cum b. Apostolo universum gregem dominicarum ovium, quae ei commissae sunt, habere dubium non est, ab apostolica sede, sicut deruit, popoecisti, quod utpote ab eisdem apostolis fundatae ecclesiae majorum more libenter indulsimus ad ostendendum se magistrum et archiepiscopum, tuamque sanctam Laureacensem ecclesian provinciae pannoniorum sedem fore metropolitanam. Idcirco pallio, quod ex apostolica caritate tibi destinamus, quo uti debeas secundum morem ecclesiae tuae solerter admoneam, pariterque volumus, ut intelligas, quia ipse vestitus, quo ad missarum solemnia utaris, signum praetendit crucis, per quod scito se cum fratribus debere compati ac mundialibus illecebris in affectu crucifigi. Cfr. Liber diurnus pontiff, Rom. c. IV. Tit, 3.

Eine neue Periobe in der Geschichte bes Palliums beginnt mit Winfrid (Bonifacius), bem Apostel und Sierarchen ber Teutschen. Er selbst murbe nach seiner Er= nennung zum Archiepistopus und apostolischen Vicar mit bem Pallium vom Papfte Gregor III. (732) beschenkt; burch seinen Einfluß ging in die Beschlusse ber ersten teutschen Synobe (743) über 3), daß die Metropoliten bas Pallium in Rom nachzusuchen hatten. Gleichzeitig gab Bonifacius auch bem Papfte Bacharias einen Wink, er sollte ben Metropoliten von Rheims, Rouen und Gens Pallien senden. Der Papst wollte keinen Unstand nehmen, bies zu thun, aber bie Metropoliten von Gens und Rheims wunschten bas Pallium nicht; benn nachher bittet Bonifacius in feinem Berichte an ben Papft nur um Ein Pallium fur ben Bischof von Rouen. Dies beunruhigte ben Papft einigermaßen, wie man aus seinem Schreiben fieht; benn er mochte wol ben Grund errathen haben, weshalb die beiben andern Rirchenfürsten diese De= coration ablehnten. Auch in der Folge kamen in der gal= lifchen Kirche noch mehre Beispiele vor, bag bortige De= tropoliten bas romische Pallium gar nicht ober nicht als= bald nachsuchten.

Indessen schon vor dem Erscheinen des Pseudo-Isidor wurde es immer gewöhnlicher, bas Pallium fich von Rom auszubitten. Die romischen Bischofe unterließen es auch nicht, bei ber Conferirung die Sache als etwas Nothwendiges, die Metropolitengewalt Bedingendes barzustellen und sich fur die einzigen legitimen Dispensatoren zu erklaren '). Der energische Nikolaus I., ber Schreden als ler Metropoliten, knupfte an die Ertheilung eine neue, bebeutsame Bedingung. Wer es erhalten wollte, mußte zuvor einen Gehorsam gegen alle papstliche Berordnun: gen versprechen und diefes burch Gib und Revers betraftigen. Das erste Beispiel unter seiner Regierung kam in Bremen vor. Als namlich die beiden Stuble von Hamburg und Bremen combinirt wurden, gab Nikolaus bem Erzbischof Anschar ein neues Pallium (864). In bem hierüber ausgefertigten Diplom heißt es: Porro te pallio uti nonnisi more (?) sedis concedimus apostolicae, scilicet ut successores tui, per semetipsos vel per legatos suos, et scriptum, fidem nobiscum tenere, - atque decreta omnium sedis Romanae praesulum et epistolas, quae sibi delatae fuerint, venerabiliter observare atque perficere omnibus diebus suis, scripto se et juramento profiteantur'). Gre= gor IV., ber Unichar'n ale Erzbischof von Samburg (835) bas Pallium gegeben, hatte an eine folche Condition nicht gebacht.

Derfelbe Nikolaus nahm es fich auch heraus, das romische Patriarchalverhaltniß auf alle Metropoliten des

3) Bonifacii ep. ad Cudberthum (N. 73. ed. W.): decrevimus — sancto Petro et Vicario ejus velle subjici — metropolitanos pallia ab illa sede quaerere — und nacher metropolitanus, qui sit pallio sublimatus etc. 4) Schmeichter in ber Prozving, wie Theobulphus, Bischof von Orleans, sangen:

Solius illud opus Romani praesulis extat,
Cujus ego accepi Pallia sancta manu!
5) Harzheim, Conc. Germ. II. p. 172.
2. Cacott. b. 23. u. R. Dritte Section. X.

Abendlandes zu übertragen. Er verlangte ) in seinen amtlichen Responsis an die bulgarische Kirche, daß der Erzbischof, bevor er das romische Pallium erhalte, nicht von seinem Stuhle Besit nehmen und, mit Ausnahme der Messe, keine Pontisicalhandlungen verrichten durfe. Er schildert dies als anerkannte Praris in den gallissichen, teutschen und andern Kirchen.

Der in seinem Geiste regierende Hadrian II. ließ auf dem achten deumenischen Concil in Constantinopel (869) die Metropolitanverhältnisse, wie sie sich in der Praris des Occidents gebildet hatten, bestätigen ). Dadurch wurde mittelbar auch die Conserirung des Palliums in der Art, wie sie bis jeht geschehen war, legitimirt. Die Metropoliten konnten es von nun an wol nicht mehr in Iweisel ziehen, daß der rom. Papst es sei, von dem sie es sammtlich begehren und erhalten mußten, um daburch in den Vollgenuß ihrer Gewalt zu kommen.

Beil aber beffenungeachtet an manchen Orten, beson= bers in der gallischen Kirche, die Erzbischofe mit Einho= lung des Palliums sich eben nicht beeilten und ihre erz= bischöflichen Rechte auch ohne daffelbe ubten, erließ 30= bann VIII. an feinen Bicarius in Gallien eine Decretale, in welcher er ihn ermahnt, bergleichen nicht mehr zu ge= ftatten; "er follte feinem untergeordneten Clerus befehlen, bas Pallium alsbalb von Rom zu begehren 2c.;" baß aber auch dies nicht viel gefruchtet habe, mochte hervor= geben aus einer bie Sache verscharfenden Constitution, die bieser Papst (877) auf bem Concilium in Ravenna 8) zu geben für gut fand, und die er schon im folgenden Sahre auf einer Spnobe zu Tropes ) erneuern ließ. Kann es nun auffallen, bag trot aller biefer Berordnungen und Beschlusse noch in der nachisidorischen Periode mehrfache Renitenz gegen biefe papstliche Unmaßung ausging, fo muß es noch mehr befremben, wenn Fulbert, Bischof von Chartres, im erften Biertel bes 11. Jahrh. einem feiner Collegen zu schreiben magt: falls er zu rechter Zeit bas Pallium begehrt habe in Rom und man es doch ohne Rechtsgrund verweigere, brauche er sich nicht weiter barum zu befummern 10), fonbern fonne ungehindert fein Umt fortführen.

<sup>6)</sup> Nicolai I. respons, ad consulta Bulgarorum. §, 78, (Mansi C. Coll. XV, 426.) 7) c. 17 (blos in ben lateinischen von Unaftafius Biblioth. überfesten Ucten porhanben) fagt in Begiebung auf bas Pallium nichts besonbers Reues aus, ift aber für unfere Materie baburch von Bebeutung, bag er bie Unterthanigkeit ber Metropoliten in fo entschiebenem Zone ausspricht und legalifirt. Die romifchen Bifchofe, obgleich fie biefe Befchtuffe burch ihre Agenten hauptfactich herbeigeführt hatten (wenigstene in biefem pfeudo-isiborischen Colorit), connten sich auf biefelben berufen, ohne im Des cibent Argroohn zu erregen, auch furberbin aus folden bier feft-gefesten Dberhoheitsrechten bas Specielle ber Conferirung bes Pala liums leicht bebuciren. 8) Conc. Ravenn, c. 1. 9) C. Tricassinum. c. 3. Quisquis metropolitanus in tres menses consecrationis suae, ad fidem suam exponendam palliumque susci-piendum ab apostolica sede, nulla inevitabili necessitate imminente non miserit, commissa sibi careat dignitate, ita ut, tamdiu illi episcopalis sedes cedat, omnique consecrandi licentia careat, quamdiu in exponenda fide et in expetendo pallio, priscum morem contemserit. 10) Fulbertus, Ep. Carnotensis ad. Archiep. Turonensem. ep. 47 (Bibl. pp. max. T. XVIII. p.

Gregor VII. bezeichnet auch in ber Geschichte bes Palliums eine neue Entwickelungöstufe. Er führte bald nach feinem Regierungsantritte bas, was fein Borganger Johann VIII. nur gebroht hatte, wirklich aus. Der neue Erabischof von Rouen weigerte sich nämlich, das Pallium von Rom zu fobern. Alsbald gab ber Papft Befehl, ber Erzbischof solle sich aller Ausübung ber Pontificalrechte begeben, bis er bas Pallium erhalten habe. Ferner verlangte Gregor, die Empfanger des Palliums sollten fich baffelbe perfonlich holen. Weil ber Bifchof von Berona, (ber überdies nicht birect unter ihm ftand, sondern unter einem selbständigen Metropoliten) dies nicht that, verweis gerte er ihm das Pallium. Bon ihm ruhrte es ohne Bweifel ber, daß ber neue Unterthanigkeitseid (welcher ben alten zu Bonifacius' Zeit üblichen weit überbot) von ben neu zu bestallenden Erzbischofen bei Empfang bes Palliums, und um daffelbe zu erhalten, geschworen werben mußte. Ein Widerspruch hingegen wird zuerst unter feinem britten Nachfolger laut von Seiten bes polnisch= ungrischen Epistopates. Diefer weigerte fich, bas Pallium unter folcher Bedingung anzunehmen. Der Papft suchte inbessen die Bischofe zu beschwichtigen, indem er ihnen bas Beispiel ber Sachsen und Danen ansuhrt, "welche willig in diese und ahnliche Foderungen ber Curie sich fugen ")." Eine noch bedeutsamere Protestation gegen biefes Unfinnen tam unter ber folgenben papstlichen Regierung von einem ber altesten und geachtetsten Stuble in ber Nabe ber Curie.

In Mailand war ein neuer Oberhirt gewählt wor= ben 12). Er schickte sich an zur Abreise nach Rom, um bem papstlichen Statut gemäß, unter Leistung bes Subjectionseides bas Pallium baselbft entgegenzunehmen. Die Mailander, von Alters her stolz auf den Glanz und die Burbe ihrer Kirche, ber einst ein Ambrofius vorgestanden, fanden ein solches personliches Erscheinen unanständig benn bisher war ihrem Erzbischofe bas Pallium überfenbet worben -, und noch mehr die Leiftung bes brucken= ben Gibes. Sie suchten ihn baber von seinem Borhaben abzubringen. Indessen Unfelm unternahm die Reise doch, um ben Papft nicht zu reizen. Er hatte in Rom mehre Conferenzen mit Honorius II. und bem Cardinalscollegium, in benen er die alten Ehrenrechte und Observanzen des mai= landischen Stuhles "vivis et bonis rationibus" vertheis bigte. Rachher erinnerte man ihn, fich das Pallium ge= ben zu laffen. Er verlangte von feinen Begleitern Rath. Diese widerriethen, und einer bemerkte ihm fogar: "Er wurde lieber fich bie Nase bis an bie Mugen aufschligen laffen, als bag er ihm ben Rath gabe, bas Pallium in

17) si pallium requisistis a Romano pontifice et ipse vobis illud sine causa legitima denegavit, propter hor non est opus dimittere ministerium vestrum. At si vestra tarditate nondum est requisitum, cautela est expectare donec requiratur, ne vos ex improviso praesumtionis arguere possit.

11) Paschalis II. ep. ad Archiep, poloniae (bei Mansi XX. p. 984. Auch in ben Decret, Gregor, I. T. VI. c. 4. Die bors tige überschrift: Panormitano Archiep. ift, nach bem in bem Briefe vortommenben, in Colocensi Archiep. zu anbern). 12) Landulphus jun. Hist. Mediol. c. 38 (bei Muratori scriptt. rer. Ital.

T. V. p. 509.

Rom zu nehmen und ber mailandischen Kirche biese Schmach zu bereiten." Unfelm bankte baber fur bas ihm zugebachte Pallium und begab sich nach Mailand zurück. — In ber Folge freilich schlug die Sache fehr nachtheilig um. Bei der Wahl Konrad's zum Raiser traten die Mailander auf bie Seite Konrad's und agirten gegen Lothar und feinen Bundesgenoffen, ben Papft. Konrad fam nach Mailand, ließ fich von Unfelm bafelbft fronen zc. (1128), worauf Sonorius das Absetzungsurtheil über den Erzbischof aussprach. Bei dem sobann (1130) eintretenden papstlichen Schisma nahmen die Mailander und ihr Dberhirt Partei fur Papft Anakletus II. Indessen Lothar und sein Papft Innocenz II. hatten eine Partei in Mailand, die in bem Grade qu= nahm, in welchem ber Kaiser Lothar und Innoceng ihre Sache gludlich führten. Endlich konnte bie Stadt nicht mehr widersteben, und sie opferte ihren Erzbischof auf. Aber erst spater, besonders bewogen burch die Bitten bes angesehenen Bernhard von Clairvaur, gaben die Mailan: ber zu, baß ber neue Erzbischof Robald in Pifa bem Papste ben neuen Basalleneid schwur 13) (1136).

Burbe die papftliche Politif auf der einen Seite burch gluckliche Conjuncturen unterftugt, so fieht man wie fie von andern Orten her burch bie Metropoliten felbst zu folchen Unmaßungen inducirt wurde. Unselm, Erzbischof von Canterbury, schrieb an Paschalis II., er mochte bem neuen Erzbischofe von York bas Pallium nicht eber ertheilen, bis biefer sich ihm (Unfelm) unterworfen hatte. Bugleich bittet er ben Papft, bem Bischofe von London, der das Pallium auch sich ausbitten wolle, dies ses gradezu abzuschlagen. Nach solchen Borgangen konnte benn Innocenz III. 11), ohne auf Widerspruch zu stoffen, ben Say hinstellen: Inter caetera privilegia, quae sibi sedes apostolica reservavit, unum est, et non minimum, quod patriarchae, primales et metropolitani pro recipiendo pallio, pontificalis videlicet officii plenitudine, ad eam, tanquam ad magistram et matrem, debeant habere recursum.

Bis jest sahen wir, daß die occidentalischen Kirchen von Rom, als bem Site bes einzigen Patriarchen im Westen ''), bas Pallium zu empfangen gehalten waren und sich gehalten meinten. Die großen Beereszuge nach bem beil. Grabe im 12. Jahrh. gaben inbessen ben rom. Papften Beranlassung und Gelegenheit, auch in ber orien= talischen Kirche dieses Recht sich anzueignen.

Anfänglich empfingen bie neuen von den Eroberern im Drient ernannten Bischofe bas Pallium (omophorion,

<sup>13)</sup> Landulphus 1, c. c. 43. Juravit papae et jurando libertatem ecclesiae mediolanensis in contrarium convertit. Epp. L. II. ep. 174. Diefer Papft hatte auch, als er noch Mrs chibiaton ber romischen Rirche war (in feinem Liber de mysteriis missae I. c. 63), eine Symbolit ber einzelnen Theile bes Polliums gegeben. Diesetbe bruckt gang ben hochsahrenden Sinn biefes Mannes und ber Curie jener Beit aus, und ist im übrigen, namentlich von afthetischer Geite, unbedeutend.

15) Der Patriarch von Mquileja-Grabo, fruber von einiger Bebeutung im Abendland, hatte fchon zu Gregor's VII. Beit nichts mehr weiter als ben Ramen eines Patriarden. Er erhielt bas Pallium felbft von Rom und mußte bafelbft Diepenfation nachfuchen, wenn er fich beffelben außer ben tanonifch bestimmten Beiten bebienen wollte.

humerale) von ben respect. griechisch = orientalischen De= tropoliten und Patriarchen. Diefer Ordnung fügten fic auch bie weltlichen herren gern, als ploglich Bischof Wils belm von Anrus, gegen alle bisherige Gewohnheit, statt von seinem Patriarchen, bem Bischofe von Terusalem, sich das Pallium von Rom ausbat und selbst zum Empfange dahin abreiste. Papst Honorius ertheilte es ihm nicht nur mit Bergnugen, er notificirte es fogar an feinen Das triarchen in Jerusalem burch ein Schreiben. 2018 nach bem Tobe Wilhelm's ber neue Bischof Fulcherius eben= falls fich bas Pallium von Rom ausbitten wollte, fuchte bies ber Patriarch zu verhindern. Innocenz II. conferirte es aber ohne Beiteres und verwies noch bem Patriarchen von Jerusalem seinen Eingriff, da der Bischof von Tyrus es ja .. more praedecessorum suorum" von der Cu= rie sich ausgebeten habe. Doch dies war nur das Bor-spiel viel größerer Übergriffe. Bu dem Patriarchalfluhle von Untiochien wurde ein lateinischer Pralat, Rudolf, hauptfachlich nach bem Buniche ber Gemeinden, gewählt. Der oriental. Kirchenfitte gemäß nahm er bei feiner Beis bung felbst bas Pallium vom Altar und legte es sich um. Mittlerweile berichtete fein Archibiakon über biefe Babl, mit welcher der Clerus der Patriarchalkirche und die übris gen Pralaten nicht zufrieden waren, an den Papft. Innocenz II. citirte alsbalb Rubolfen nach Rom. Dieser fah fich burch die Ungunft ber Zeitverhaltniffe genothigt, zu folgen. Anfangs ließ ihn ber Papst gar nicht vor. Als man ihm endlich eine Audienz bewilligte, ließ er sich bewegen, das antiochenische Pallium an die Curie abzu= liefern und ein neues aus ben Sanden des Cardinaldia: kons zu empfangen. Schon in der Mitte des 12. Jahrh. waren bie Patriarchen bes Drients fo heruntergekommen, daß ber Patriarch von Jerufalem durch einen feiner Bis fcofe fich baffelbe von Rom bei Sabrian IV. ausbitten

Doch ben größten Triumph feierte bie Curie unter Annocen: III. Nachdem Constantinopel (1204) erobert war, ließ er ben neuerwählten lateinischen Patriarchen gum Bifchof weihen und gab ibm, unter ben üblichen Conditionen und Bestimmungen über ben Gebrauch, bas Pallium. Zugleich verlieh er ihm bas Recht, folches wieber an seine Metropoliten zu geben, so jedoch, daß sie zuvor ber rom. Kirche Gehorsam geloben mußten. mit war benn Alles erreicht, was die romischen Papste feit Gregor I. allezeit fo febnlich gewunscht, aber bis jest niemals verwirklicht gesehen batten, und Innocenz konnte nun, im Bollgefühle feiner Macht über ben driftlichen Erbreis, auf bem zwölften öfumenischen Concilium im Lateran 16) becretiren laffen: Patriarchas orientis pallium a Romano pontifice, praestito fidelitatis et obedientiae jurejurando recipere, metropolitas suffraganeos vero illud a patriarchis, praestita pro illis canonica professione, et pro Romana ecclesia sponsione obedientia, accipere debere. Obgleich nun später die Verhaltniffe sich wieder gang anderten, so hielt boch Rom bas einmal erworbene Recht fest, und so werben benn bis jest in Rom für alle vier orientalische Patriarchate lateinische Patriarchen geweiht und auch mit Pallien vers seben.

Form, Stoff, Farbe 2c. des Palliums. Die Ansichten alterer Archaologen, daß das erzbischösliche Pallium ursprünglich ein den ganzen Korper umhüllender Prachttalar gewesen, von dem heutzutage nur noch ein Segment übrig sei, und welchen die Herscher des Drients den Patriarchen, besonders dem römischen, geschenkt haben, sind ebenso unhistorisch und arbitrair, als die Angaden von dem Pallium des Evangelisten Marcus in Alexandria (welchem es der heil. Petrus conferirte), des Bischoss Linus von Rom 2c. Erdrett sich die letztere von selbst, so ist die erstere mit mehr Schein von Petrus de Maria 17), Garnier 18), Thomassinus 19) u. A. vorgetragen, von protestantischen Auctoren nachgeschrieben, von Petrsch aber (i. d. u. a. B.) gründlich widerlegt worden 20). Sie hat ihren nächsten Grund wol immer in der lateinischen Bezeichnung dieses Ornats gehabt.

So viel man nun aus den Angaben der Griechen im 4. Jahrh. abnehmen kann (f. ob. N. 1), war bas alte Omophorion außerst einfach, von gewöhnlicher Schafwolle gewebt, und also ohne 3weisel weiß. Db es mit Kreugen burchwirkt mar, magen wir wenigstens nicht sicher zu behaupten, benn bas im 4. Jahrh. bei Johannes Chrys fostomus u. A. vorkommende nodvoravojov ist nicht iden= tisch mit bem Omophorion 21). Das Polystaurion ift ein Gewand, ahnlich dem jegigen katholischen Superpelliceum, Roccetto ic. und dem אפרד des Hohenpriesters; es war burch und burch mit Kreuzen gestickt, und bas Omophorion wurde über bemfelben getragen. Daß bas Omophorion in der griech. Kirche bis ins 8. Jahrh. hin= ein fo blieb, fieht man aus ber Geschichte ber orien= talifchen Streitigkeiten; wenn die Patriarchen die Abfegung eines ihrer Collegen schilbern ober officiell berichten, bemerten fie: bem Bolfe murbe bas Schafsfell abgezogen; ober bie milbere Formel: es ift ihm bie normayτική δορά abgenommen worden. Roch Simeon, Gribis schof von Theffalonich 22), beschreibt bas griech. Omos phorion als einen wollenen Streif, ber fich um die Schuls tern freisformig herumziehe. Das Omophorion ift ibm ein Symbol ber Menschwerdung Gottes und unferer Er= lofung. "Dies Gewand," fagt er, "Beigt an, daß bas Wort Fleisch geworben, von ber Jungfrau geboren und bie menschliche Natur angenommen habe, um unsertwillen. Deshalb aber wird es aus Bolle gewebt, weil es bas irrende Schaf, b. h. unfere Natur, bezeichnet, und baff

<sup>17)</sup> De Concord, Sacerd, et Imper, L. VI. c. 6. 18) Theodorus Ruinart., De pallio archiepiscopali, 19) L. Thomassinus, De vet, et nov, eecl, Disc, P. I. L. II. 20) Wir möchten die Gründe wissen, weiche Eichhorn (K. Recht. 2. Ih. S. 671) bewogen haben, die alte Meinung wieder aufzunehmen. Das einzige bezeugende Document ist die Donatio Constantini. Diese wird ja aber selbst von romanisirenden Kanonisten unserer Tage nicht für eine Quelle gehalten, aus der diese Insigne des römischen Bisschofs abgeleitet werden könnte. Freilich gibt es auch noch andere Grände, welche es den Ultramontanen abrathen, das Pallium von daher zu dertviren. 21) Wie ich früher salsch in meiner kirchlischen Archhologie §. 20. Anm. 2 angab. 22) gest. 1430.

148

bas kamm für uns in ben Tod gegeben sei." Simeon gibt auch, zur Bestätigung ber Richtigkeit seiner Deutung, die Worte an, mit denen dasselbe von dem Consecrator dem neuen Oberhirten umgelegt werde. Jener spricht betend: "Aufgenommen hast du, o Christus, auf deine Schultern die Natur, die geirrt hatte; zum himmel aufgehoben hast du sie Gott, deinem Vater, darges bracht!"

Das Omophorion ber heutigen griechisch zussischen Bischofe, Metropoliten zc. ist eine starke handbreite Binde, die sich um den Hals verschlungen windet und dis auf die Enden des dischossischen Saktos herabläuft. Früher war sie auch noch von Wolle, jetzt aber gewöhnlich von Seide oder noch reicherm Stosse, mit Frangen, Quasten, Knöspfen zc. Man sieht auf ihr drei griechische Kreuze, eins auf der linken, eins auf der rechten Brust, eins in der Mitte

In der romischen Kirche erhielt das Pallium in verschiedenen Perioden verschiedene Formationen. Nach Be-Schreibungen und Abbilbungen 23) hatte bas altere romi= sche Pallium die größte Uhnlichkeit mit dem griechischen ber Gegenwart. Es reichte ebenfalls tief herunter bis gegen die Enden der Alba, hatte nur Ginen Saupt= ftreif, in welchen bie beiben um ben Sals liegenden auf ber Bruft zusammenliefen; funf bis fechs Kreuze zierten baffelbe, bie in einer Entfernung von ungefahr feche Boll von einander abstanden. Ginem abgekurzten, aber immer noch einstreifigen, Pallium begegnet man auf Abbildungen bes 15. und 16. Jahrh. 20). Der Streif reicht kaum bis auf die Mitte bes Korpers und legt sich oben gang rund um Sals und Bruft. Un ben Pallien, bie feit dem vorigen Sahrhundert und jest ertheilt werben, ift die letitgenannte Formation um Sals und Schulter beibehalten, fie enden aber fpit auf bem Ruden, und ftatt eines laufen zwei, jeboch nur fehr furze, Streifen auf bie rechte und linke Bruft herunter. Un bem Binfel ber Rudenspipe bes Palliums fieht man ein ober zwei Rreuze, in ben Enben ber Bruftftreifen zwei ober vier 25). In ben Enben find fleine, mit ichwarzer Geibe bebedte, Bleigewichte eingenabt, bamit bie Streifen fich gut an ben Korper anlegen. Die Farbe bes Palliums ift bie weiße, Die ber Kreuze wechselt. Gegenwartig find fie carmoifin, fruber ofter fcwarg 26). Es wird mit drei golbenen Rabeln, bie in bie Kreuze eingestochen werben (ohne 3weifel eine Anspielung), an die bischofliche Rlei-bung befestigt 27). Der Stoff bes Palliums ift in ber rom. Kirche ber alte einfache geblieben und wird bies mit einer ans Peinliche grenzenden Angstlichkeit noch immer festachalten. Einem eigenen Collegium von funf Subbiakonen ift bie Unfertigung (nicht bes Palliums felbft, sonbern) bes bagu nothigen Bollenftoffes anvertraut. Sie haben bafur zu forgen, baß am Tage ber heil. Ugnes 20), 21. Januar, zwei Lammer (agni duo candidissimi) ber schönsten Art und Farbe auf den Plat geschafft werden. Man labet fie in zwei Korben auf ein Pferd und geleitet fie in feierlichem Buge nach ber Kirche San Agnese auf ber Piazza Navona. Die Procession muß an bem Ba-tican vorübergehen. Wenn sie ankommt, tritt ber Papft an bas Fenster und weiht bie Thiere burch feinen Segen. In San Agnese erfolgt nun eine feierliche Messe. Die an bieser Kirche stehenden Canonici bringen die Lammer bar, wenn in der Messe das Agues Dei beginnt. Sofort übergeben fie bie geweihten gammer zwei Geiftlichen von San Giovanni in Laterano, und diese wieder an einige Subbiakonen. Diese muffen die Lammer zu bestimmter Beit auf die in bem Alofter ber Nonnen von San Agnese bierzu bestimmte Weide bringen, sie scheren und die Wolle den Monnen jum Spinnen geben. Ein Theil ber bier ge= wonnenen Wolle wird für die Pallien verwendet. Sind bie Pallien gewebt, fo werben fie nach ber Peterskirche gebracht und von ben bier angestellten Beiftlichen auf ben Hochaltar, über die Leichname ber Apostelfürsten 25), ge= legt. Es erfolgt sodann an einem Seitenaltar bie Be= nediction durch den Cardinalarchipresbyter, worauf sie noch eine Nacht auf dem Hauptaltar liegen und fofort von ben Diakonen zur Aufbewahrung übernommen werden.

Pallia tunc humeris, crucibus candentia nigris
Imposuit Levita,

fingt ber Carbinal Jacobus, bei Befchreibung ber Kronung Bonis facius' VIII.

27) Die alteren Archaologen (und nach ihnen einige neuere Rachzugler) entbeckten an bem Pallium eine Ahnlichkeit mit bem Drnat bes jubifchen hohenpriefters, befonders bem fogenannten Ephob. Wie verfehlt bies fei, gibt eine genauere Betrachtung bes bo-henpriefterlichen Schmudes. Bergl. Biner, Realworterbuch 2. Aufl. (u. b. 2B. hoberpriefter). Will man Analogien im Alterthum auffinden, fo mochte man am eheften an die confularischen Ehrenftreifen (fasciae) benten, beren Form bem Pallium, befonbere bem griechis fcen und altromischen, nabe kommt. (S. die Abbild. bei Papebrothe und nach ihm bei Pertsch p. 306.) Die Bischofe, Metropoli= ten und Patriarchen hatten bann, ale bie geiftlichen Borfteber einer Provinz, sich biefes Analogen ber weltlichen Gewalt an= gelegt. Dierzu paste benn auch bie mehr außerliche Art, in ber man bas Pallium gleich Anfangs in Rom auffaste, weniger bie Unschauung bes Isiborus (f. o. Anm. 1). 28) Anspielung auf ben Damen (!) und bie Schictfale biefer Beiligen. 29) Daher wol ber technische Ausbruck pallium de corpore B. Petri sumtum. Eine andere Ableitung, mit naberer Beziehung auf ben Leib bes b. Dc= trus, bei J. Ciampini (im 17. Jahrh.), De sacr. aedif. a Const. M. construct, c. 4. Die Ableitung und ber gange angegebene Proces ift etwas tunklich. Auf jeden Fall muß ber Gebrauch erfiin ber nachreformatorischen Periode entstanden fein, benn ber genannte papftliche Geremonienmeifter, ein Beitgenoffe Leo's X., tennt ihn nech nicht.

<sup>28)</sup> Bergl. die Beschreibung des remischen Diakonus Johans nes, Biographen Gregor's I. (Ende des 9. Jahrh.), welche er von dem Pallium Gregor's aus eigener Anschauung deschen und nach Gemälden entwirft (Vita Gregorii. L. IV. c. 80. 84). Rabanus Maurus, EB. v. Mainz (um die Mitte des 9. Jahrh.) de institut Cleric. L. I. c. 23. Bichtig sind hier besonders die Abbildungen alterer römischer Papste auf einer Absis Oratorii S. Nicolai zu Rom, die von Anastasius IV. (Mitte des 12. Jahrh.) verziert worden sein soll. Diese und andere sind mitgetheilt von Dan. Papebroche in einer Abhandlung de sorma pallii (im Monat Mai der Acta sanctorum; wieder adgebrucht dei Pertsech p. 294 sq. 24)
3. B. des Carolo Borromeo, Erzbischos von Mailand (dei Nicol. de Bration, De Archiep, pallio; wieder adgebildet dei Pertseh, p. 15. 19). 25) Pertseh p. 20. Die neuere Form deutet schon der papstiche Geremonienmeister C. Marcel an, in seinem Lider ceremoniarum S. Rom, eccl. (Ven. 1582. 4.) p. 78. a. 26)

Die bisherige Entwickelungsgeschichte bes Palliums bat uns gezeigt, wie das successive Wachsthum der papstelichen Gewalt von Einfluß war auf die Art und Beise der Verleihung des Palliums, der Bedingungen, die man an dasselbe knupfte 2c.; hinwiederum wie das Pallium selbst, da und sofern man an die Nothwendigkeit desselben glaubte, zu Befestigung und Vergrößerung jener Macht beitrug; beides bedingt sich gegenseitig und geht in der Geschichte des Papsthums fast immer parallel. Die weitere Betrachtung, besonders die der nachstsolgenden Materie, wird uns ein Barometer für die Decadence der Curialgewalt und ihres gegenwärtigen niedern Standes abgeben können.

Palliengelber. Je geringfügiger ber Werth bes Palliums, als Stoff, war, besto mehr muß man sich wundern, daß schon die Bischofe Roms vor 30) Gregor 1. sich für basselbe eine Tare bezahlen ließen. Gregor fühlte das Unschickliche hiervon; er schaffte sie auf einem Concilio ab 31). Auch seine Rachfolger Leo II. 32), Bacha= rias u. A. hielten an biefer Weise fest. Als Bacharias vernahm, es sei für das Pallium etwas verlangt worden (vielleicht von seinen Umgebungen ober ber Kanglei), auberte er sich höchst ungehalten barüber an Bonifacius. Indessen im Verlaufe des 9. Jahrh. wurde die Sitte eine andere. Man verlangte in Rom von den Metropoliten, denen es zu Theil wurde, nicht unansehnliche Summen. Der englisch banische Konig Canut beklagte sich bierüber bei seinem Aufenthalte in Rom im J. 1027. Ivhann XX. versprach, es sollte kunftig nicht wieder vorkommen 33). Aber die Praris ward bald wieder schlech: ter; grade aus bemfelben Lande, von dem die ebenge= nannte Rlage über Erpressung ausgegangen mar, erhielt ber Papst ein freiwilliges Geschent (munusculum), als er bem Anselm von Canterbury (1093) bas Pallium conferirte. In den folgenden Zeiten der Verweltlichung und Berwilderung der Curie wurde aus birecten und indirecten Geschenken allmalig eine Curialtare (bie fogenannten Palliengelder). Diese wurde bestimmt je nach der min= bern ober größern Bohlhabenheit ber Kirche ober bes Empfangers. Wie bedeutend die Taren für Teutschland besonders gewesen sein mussen, sieht man aus ben Rla-um auf dem baseler Concil. Dieses beschloß, die Camea follte kunftig nichts mehr fur bas Pallium zu fobern "fugt sein 3"). Die Praris blieb aber dieselbe, und uns bem Schutze bes aschaffenburger (wiener) Concor-18 4) verlangte man die alten Preise. Dies erhellt aus

ben Beschwerben ber teutschen Nation, welche von ihren Repräsentanten zu den verschiedensten Zeiten geführt wurden 36). Einer der auffallendsten Falle ereignete sich in bem Kurerzbisthume Mainz. "Dort," (beißt es in ben Gravaminibus, die unter Marimilian I. vorfamen,) "wurben vor Alters bei ber Stuhlbesetzung 10,000 Gulben nach Rom bezahlt. Als einer der Neuerwählten dies zu entrichten sich weigerte und bis zu seinem Ableben hierin beharrte, zeigte sich der neue Nachfolger willfahrig, jene Summe zu erlegen. Aber man verweigerte ibm die Bestallung und bas Pallium, bis er auch die ruckstandigen 10,000 Gulben gab. "Propter nova officia et novos familiares" erhöhte spater ber Papst die bisherige Summe für ben neuen Erzbischof auf 20,000, spater sogar auf 25,000 und 27,000 Gulben. Diefes lettere bezahlte ber Erzbischof Jacob baar nach Rom. Jacob regierte nur vier Sahre, und der neue Erzbischof Uriel mußte 25,000 entrichten. Kurmainz zahlte nach einer hier prafentirten Berechnung in ber Beit eines Menschenalters gegen 200,000 Gulben, eine für diese Zeit ungeheuere Summe. — Da die Erzbischofe diese Gelder nicht aus ihren Chatullen erschwingen konnten, so mußten sie auf verschiedene Mittel ben= ten, bergleichen zu beden. Man machte Umlagen auf bie Unterthanen 37), erpreste Gelb von den Suffraganbischöfen und gebrauchte noch unwurdigere Mittel. Much hier muß wieder Mainz in Erinnerung gebracht werden. Der Rurfurst Erzbischof Albrecht sollte bei seiner Thronbesteigung an die papstliche Schatkammer 30,000 bezahlen. Die Fugger zu Augsburg ftreckten ihm die Summe vor und übermachten sie nach Rom. Um es aber wieder ben Glaubigern restituiren zu konnen, mußte Albrecht feine Buflucht zu bem heillosen Ablagwesen nehmen 36), welches benn bekanntlich eine ber außern Beranlaffungen ju Luther's Schritten gegen die Zeitmisbrauche geworben ift 39). Deben Diefen allgemeinen Aversaljummen und Za=

36) Gravamina Germ, Nat, von 1510. Bergl, die Grav, au Rurnberg von 1523. (Goldast, Constit. imper. T. II. 37) Coactus est (Archiepiscop, Moguntinus) imponere subsidium aut exactionem in suos populos et pauperes agricolas, quorum aliqui nondum satisfecerunt tributo. 38) Luther: "Da fame berfur, bas Bifchoff Albrecht biefen Tegel gebinget hatte, weil er ein großer Clamant mar. Denn bas pallium geftebet, wie man faget, 26, andere aber 30,000 Gutben. Co theuer tann ber Allerheiligfte Flachsfaben vertauffen, ber fonft taum feche Pfennig werth ift. Da erfand nun ber Bifchoff bieß Fundlein und gebachte bas Pallium benen Katteren zu bezahlen mit bes gemeinen Dannes Beutel und schickte biesen großen Beutetbrescher in alle Lanber, ber brasch auch weiblich ze." Bergl. auch Paul Langius, Monachus, in Chron. Ziticens. ad a. 1523 (bei Pertseh. p. 242). 39) Go stellt es Luther felbst bar (wie bas Papstthum zu Rom vom Teufel gestiftet, verf. 1545. Werte Balch. Ausg. B. XVII. S. 1412). "Man tann wol Bischof fein zu Rom und in aller Welt, ob man nicht bas Pallium vertaufe ober Annaten ftehle und andere Schinbereien treibe, Ronige mit Fußen trete und Fuße tuffen laffe. Und weil ich's Pallium gebente, muß ich bie hiftorie fagen, mas es hat ge= wirkt. Diefer Daber, ber sich zwischen mir und bem Papte hat erhoben, hub sich über bem Pallio an. Pallium ift ein hanfen. ober flachsen Faben, gestrickt und gewirkt als ein Kreus, bas man binten und fornen über die Cafel werfen tann, ift etwa breier ginger breit, foll alles und alles bei feche ober fieben Lowenpfennig ober eines Schwertgroschens werth fein; so toftlich Ding ifts. Sole

<sup>30)</sup> Prius nisi dato commodo non dabatur, sagt Gregor I.

1) Districta interdictione. (Decr. Grat. Dist. C. can. 2. pal.)

3 Platina, ber papstliche Biograph (im 15. Jahrh.), sest bei ber schricht hierüber bei: utinam hodie observaretur! 33) Cani regis ep. ad Anglorum proceres. (Mansi c. c. XIX, 499.)

13 nquestus sum iterum coram domino papa et mihi valde displired dixi, quod mei archiepiscopi in tantum angariabantur imusitate pecuniarum, quae ab eis expetebantur, dum pro palaccipiendo secundum morem apostolicam sedem expeterent. Coac, oecum. Basil, Sess. XXI. de annatis: statuit haec s. modus, quod pro pallio nihil penitus ante vel post exigatur. Doch raumte bieses dem Staate das Recht ein, auf eine anges ime Crandsigung der Pallientare zu dringen.

ren beutet ber papftliche Geremonienmeister Marcel noch Sporteln an, welche ber Empfanger bes Palliums an ben Cardinaldiakon 10) und bessen Kammerer, sowie eine Art von Trinkgeld, die er an das niedere, babei bienstthuende,

Rirchenpersonal zu entrichten habe "1).

Auch noch zu unserer Zeit wird bas Pallium conferirt und darf von den Metropoliten angenommen werben; von einer Bezahlung aber wissen wenigstens bie teutschen Concordate (nach ber Restauration bes Papstes) nichts. Bu freiwilligen Gaben mochten unsere teutschen Erzbischofe auch nicht eben geneigt sein, ihre Tische mußten benn fo reichlich botirt fein, wie die bes Erzbisthums Ollmut und Gran \*2).

So steht benn bie Sache, wenigstens in Teutsch= land, jest ungefahr wieder auf dem Punkte, wie zur Beit bes Symmachus. Das Pallium ift ein Chrengeschent bes romischen Papstes, bas man sich gefallen laßt, bas aber nicht viel mehr Werth und Geltung hat, als ein Orben won einem weltlichen Herrn, ja von letterm an wahrem Werthe übertroffen wirb. Der große Unterschieb aber zwischen dem 19. und 5. Jahrh. ift ber, daß Niemand mehr an die Nothwendigkeit des Palliums glaubt, wenigstens nicht aufrichtig. Eine Berweigerung bestelben, be-

ches fegnet ber Papft und luget bagu, baß es über ben Korpern St. Petri und Pauli geweihet fei; benn fie haben weber St. Detri noch St. Pauli Korper, barnach vertauft er's ben Bischoffen, einem hoher benn bem anbern, barnach bie Bisthumer groß und reich find. Borgeiten gabens bie Papfte umfonft, ließen ihnen genugen, daß fie bamit bie Bewalt über andere Bifchofe friegten. Dernach haben sie Eibespflicht und Gelb darauf gelegt, als die verzweifelten Buben. Run sagt man, bas Pallium zu Menz kofte 26,000 Gulben. Etliche meinen, man bringe es nicht unter 30,000 von Rom. Sold Pallium konnte ber Bischoff nicht bezahlen. Da ließ er mit bem Ablaß etliche ausgeben, ber Leute Gelb zu erheben, bas nicht sein war; bie machtens so grob, baß ich bawiber mußte prebigen und schreiben. Also bat sich bas Spiel gehaben über eis nen banfen gaben. Und weiß noch niemand bes Spiels Enbe. Mochte tommen, ber Papft follte wol an felbem gaben erwurgen und erstiden; bagu helfe mein lieber herr Jefus Christus, unser aller Beiland, gelobet in Ewigkeit, Amen. Ja sage ich, man kann wol Bischoff fein, ohne bas Pallium, und ift nicht noth, bag man ben Ergfirchendieb, Stiftrauber, Rlofterfreffer, Seelmorber ju Rom, fo groß Gelb laffe gufebends rauben und bafur uns feinen Teufels: bred und Stant, eitel Lugen, Gotteelafterung, Abgotterei und ewiges Berbammniß jum Robn geben. Bir Deutschen wollen folch Getb wol fonft anlegen, bag une ber Papft nicht burfe fo fchanb= lich fteblen. Bergl. bie Schrift: Bom Papftthum gu Rom, wiber ben bochberühmten Romanisten gu Leipzig. Deng hat bei Denschen. gebenten faft acht Bifchoffemantel aus Rom getauft, ber ein jeglie gebenken jast acht Bischoffemantet aus stom geraust, ver ein jeguscher bei 30,000 Gulben gestehet. Ich schweige die andern unzählis gen Bisthumer, Pralaturen und Lehen. Also soll man und beutsschen Narren die Rasen schwenzen und darnach sagen, es sei gotts lich Ordnung, keinen Bischoff ohne rom. Gewalt zu haben. Mich wundert daß Teutschland noch einen Psennig hat, von den unaussen sprechlichen, ungahligen untreulichen romischen Dieben, Buben und Raubern." (Berte. B. XVIII. S. 1201 fg.

40) Liber cerem, (p. 79. b): Solent qui pallium accipiunt, Diacono Cardinali duo bireta et totidem suis camerariis dono dare. Antiquitus dabant, ut legi, vinum album et species, Portabant etiam duas faculas cereas etc. 41) l. c. Clerici ceremoniarum et ipsi ratione officii sui et instrumenti mercedem suam eariguat etiam ad proportionem taxae et valoris ecclesiaooo, bieser 400,000 Gutben C. M. 42) Jener be

sonbers in ber Beise ber mittelalterlichen Papfte, wurde auf die Bischofe und bas katholische Bolk wenig, auf die Staatsregierungen gar feinen Einbrud machen.

Ertheilung und Gebrauch bes Palliums. Da bas Pallium burchaus etwas Perfonliches ift und nicht auf den Nachfolger sich vererbt "3) (baher es auch bem Erzbischof mit ins Grab gegeben wird), fo hat jeber neugewählte Erzbischof (nach neuerer Praris) in bem Zeit= raume von brei Monaten von ber erhaltenen Confirma= tion an, sich das Pallium von Rom aus "instanter, instantius et instantissime" zu erbitten, brieflich ober burch einen Abgeordneten. Das personliche Abholen burch ben Metropoliten felbst, was Gregor VII. zum Statut machte und einige Zeit durchsette, hat die Curie langst nachge= laffen. Ift nun die Sache im Confiftorio vorgetommen, hat das Collegium die Collation beschloffen, so geschieht fie an ben perfonlich gegenwartigen ober beffen Manba= tar auf folgende Beise: Der Borfteber bes Collegiums ber Cardinaldiakonen beraumt einen Tag an und eine Rirche, in welcher ber Empfangende zu erscheinen bat. Gewöhnlich geschieht bies in ber Saustapelle bes Carbis nals, zuweilen in St. Peter. Ein Subbiakon bringt bas Pallium und breitet es aus auf der Mitte bes Sochaltars. Der Empfanger kniet inbessen nieber an ben Stufen des Altars, mahrend sich der Cardinal auf die Evangelienseite gestellt hat und bort die Bitte, mit fol= genden herkommlichen Worten vernimmt: Ego N. electus ecclesiae N. instanter, instantius, instantissime peto mihi tradi et assignari pallium de corpore b. Petri sumtum, in quo est plenitudo pontificalis officii. hierauf nimmt ein Diakon bas Pallium vom Altar, bangt es bem Empfanger, wenn er zugleich auch Inhaber bes Palliums ift, um, mit ben Worten: Ad honorem omnipotentis Dei et b. Mariae semper virginis atque beatorum Apostolorum Petri et Pauli, nec non Ecclesiae N. tibi commissae, tradimus tibi pallium, de corpore b. Petri sumtum, in quo est plenitudo pontificalis officii cum Patriarchalis vel Archiepiscopalis nominis appellatione, ut utaris eo infra ecclesiam tuam certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis ab Apostolica sede concessis, in nomine etc. Ift bas Pallium an seinen Korper angespaßt, so wird er zum Friedenskusse zugelassen. Bum Schluß werden noch die Zeugen biefes Actes vernommen und ein Protofoll barüber ausgefertigt. Empfangt ein Geschäftsträger im Namen bes Erzbischofs ben Ornat, so ift bas Ceremoniel ungefahr baffelbe, nur bei ber Bitt= formel spricht der Mandatar noch: Et promitto pallium reverenter portare eidem Rev. patri Domino N., nec pernoctabo indigno loco, nisi una nocte tantum, praepeditus fuero legitime et tunc in cathedrali ipsius - remittam et honorifice reponam. Sic me Deus adjuvet et haec S. Dei Evangelia. In der Collationsformel ift eine bebeutenbe Bariante. hin und wieder

<sup>48)</sup> Der Grund liegt lediglich barin, bamit die Gurie Gelegen= beit bat, bem neuen Erzbischofe bas Pallium ju verweigern und fonft ihren Rugen babei mahrzunehmen. Andere Grunde fennt Balter, R. Recht. 5. 160.



kommt es auch vor, daß der Papst selbst bei dieser Ceres monie anwesend war, sogar selbst es umbing.

Das Pallium kann aber auch brieflich begehrt wer= den. Ift es bewilligt, so sendet der Papst einen Ub= geordneten an die betreffende Kirche ober belegirt jum Geschäfte ber Ubergabe einen ober zwei Bischofe. Der Commissarius ber Curie fest einen Lag fest, an welchem er in der Metropolitankirche oder in einer andern des Sprengels fich mit bem Metropoliten einfindet. Letterer halt die Messe. Nach Schluß berselben wird bas Pallium verbeckt und eingewickelt in das romische Tuch auf ben Altar gelegt. Der Commissarius fitt im Ornat vor dem Altar, das offene Evangelienbuch im Schoofe hals tend und empfangt namens ber Curie ben Schwur ber Treue von bem knieenden Metropoliten. Letterer ift im vollen Ornat, mit Ausnahme ber Bischofsmute (mitra) und ber Sanbschube (chirotecae). Der Conferirende spricht sobann: Deo gratias. Darauf erhebt et fich, nimmt bas Pallium vom Altar und hangt es bem vor ihm Anieenden, mit der oben angeführten Formel, um, bie er schließt mit ben Worten: In nomine Pa+tris, et Fi + lii. et Spiritus + Sancti. Refp.: Umen. hierauf erhebt sich ber Metropolit, bem, wenn ber Act in seiner Diocese stattfindet, jest jum ersten Male bas Rreuz vorgetragen wirb. Sofort ertheilt er bem Bolfe ben Segen, mit ben Worten: Sit nomen Domini benedictum! Der Empfang bes Palliums muß amtlich bescheinigt werden. Ber biefes vernachlaffigt, geht ber Metropolitengewalt verlustig. Von nun an bedient sich der Erzbischof des Palliums nach ber Vorschrift, an ben (unten zu nennenben) bestimmten Tagen und bei bestimmten Gelegenheiten. Schon Die altern Papfte hielten hierin auf eine bestimmte Regel (f. oben Anm. 2). Symmachus bemerkt bem Theodorus zwar, er sollte es brauchen secundum morem ecclesiae suae, fügt aber boch gleich nachher eine nabere Bestimmung bei (ornatus hic pertinet ad missarum solemnia). Gregor I und feine Nachfolger wollten keinen Gebrauch au-Ber ber Kirche zulaffen. Gie unterfagten bas Tragen nicht nur im gewohnlichen Leben (auf Straffen, in Gefellschaften 2c.), sondern auch bei kirchlichen Feierlichkeiten, bie nicht in dem Raume des Kirchengebaudes statt hat= ten (Processionen ic.). Einen Misbrauch bes Palliums zu eiteln, blos oftentirenden, 3meden bekampfte auch bas achte ofumen. Concil (f. oben). Es raumt zugleich bem Patriarchen gegen ben Metropolitan, ber bies übertrete, bie ftrengste Strafgewalt ein "). Die Papste von Nitolaus I. ab, gaben in ber Regel bei ber Berleihung auch zugleich Worschriften über ben Usus, die Tage, die Art bes Umlegens ic. 43). In Bestimmung ber Feste, an benen es getragen werden foll, wechseln fie nach Willfur. Um liberalften war Agapet II. (Mitte bes 10. Jahrh.). Er ertheilte bem Erzbischofe von Coln, Bruno, die Erlaubnig bas Pallium zu tragen, so oft, wann und wo er wolle.

Seit inbessen in dem (von Clemens VIII. und Urban VIII. edirten) Pontisicale Rom. die Tage verzeichnet sind, werzben keine Specialbestimmungen mehr dei Ertheilung des Palliums gegeben. Die Tage und Beranlassungen sind solgende: Beihnachtösest, St. Stephan, Iohannes (Apossel und Evang.), Beschneidung, Erscheinungssest, Palmstag, Gründonnerstag, Charsamstag, Oftersonntag, Montag, Dinstag, Quasimodogeniti, Himmelsahrt, Psingstsest, Frohnleichnam, Maria Reinigung, Berkundigung, Himmelssahrt, Geburt, Iohannes der Täufer, Aller Heiligen, alle Aposteltage. Einweihung der Kirchen, die Hauptlocalseste, Ordination, Consecration der Bischos und Nonnen, Kircheweih und Iahrestag der bischöstlichen Consecration.

Der Bischof, wenn er ein Pallium erhalt (f. unt.), tragt es nur in seiner Diocese, ber Metropolit in seiner gangen Erzbidcese, ber Primas und Patriarch in seinem Patriarchalsprengel. Der Papft allein tragt es immer und bei allen liturgischen Sandlungen 16). Sat nun ber Erzbischof bas Pallium, so tritt er in ben Bollbe fit seiner Gewalt. Bis babin kann er bie Actus ordinis nicht vollziehen, keine Bischofe und Rirchen weihen, keinen Cleriker ordiniren '), kein Chrisma bereiten, kein Concil bereifen; er darf nicht einmal den Namen eines Erzbischofs führen "); er heißt blos Electus. Birb ein Metropolit auf ein anderes Erzbisthum versett, so ist er gehalten, ein neues Pallium zu begeheren, ebenso sein Nachfolger an bem Orte, ben er verließ. Wer zwei erzbischöfliche Stellen bekleidet (wie z. B. fruher Albrecht neben Mainz auch Magdeburg hatte), oder neben bem Erzbisthume noch ein Bisthum, bem die Ehre bes Palliums zukommt (wie z. B. Kurmainz auch Bamberg hatte), so muß ber Erzbischof zwei Pallien von Rom losen.

Ausnahmsweise und honoris gratia, auch um einzelne Pralaten für sich zu gewinnen ic., wurde das Paltium auch an bloße Bischöfe verliehen. So erhielten es Bamberg, Passau, Eichstädt, Minden, Halberstädt, Ermeland. Bur Entschädigung für die an Fulda abgetretenen würzburgischen Bisthumspartifeln gab es Benedict XIV. (1753) an den Fürstbischof von Würzburg. Sein Mestropolit, der Kurerzbischof von Mainz, fühlte sich hiers durch beeinträchtigt von der Eurie. Für Kurmainz und gegen die Apologeten des papstichen Handelns 19) trat in

<sup>44)</sup> In biefem Theile bes Kanons ist auch in Beziehung auf bas Pallium ber Einstuß PseudorIsior's nicht zu verkennen 45) Daher wol die verschiebene, etwas bunte Praxis in den Metropolistan-Kirchen.

<sup>46)</sup> Quoniam assumtus est in plenitudinem ecclesiasticae potestatis. Decr. Gr. I. Tit. VIII. c. 4. Der Papst erhält es bei seiner Krönung aus ber Danb bes Borstehers ber Carbinalbiatonen.

47) Doch barf ber Erzbischof nach Alexanber's III. (1159) Ersaubniß seine Suffraganbischofe beputiren zu Orbinationen in ber Diöcese. Decr. Gr. I. Tit. VI. c. 11.

48) Soschon Ristaus I. Resp. ad cons. Bulgar. Bergt. Innocenz III. (in Decr. Greg. I. T. VIII. can. 3 und T. VI. c. 28). über biese und chnsiche Dinge bemerkt ber freisinnige Edmund Richer. Doctor ber Theologie und Syndicus ber Sorbonne (gest. 1631): Signum hoc honoris cossit in onus gravissimum, quum tamen sit res pure caeremonialis, sihil ad potestatem ecclesiasticam conserens. Bergl. oben Anm. 39.

49) a) Series sacti et juris circa erectionem novi episcopatus Fuldensis et concessionem pallii Herbipolensis ac laesa sedis metropolitanae Moguntinae jura. Auct. J. C. Rarthel, Th. et. U. J. Dr. Ep. Herb. Consil. etc. (Herbipoli 1753, 4.) b) Fidelissimum specimen jurium

bie Schranken ber protestantische Rechtsgelehrte, Johann Georg Pertich zu Belmstebt. Pertsch hatte icon im 3. 1745 eine Anzahl akademischer Differtationen über bas Pallium geschrieben. Der Streit zwischen Wurzburg und Mainz veranlaßte ihn, dieses Thema aufs Neue zu bearbeiten, und dies geschal, nach guter, alter, grundlicher Beife, in seinem bis jest unübertroffenen Berke: De origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis, tractatio canonica. (Helmstadii MDCCLIV. 4.)

(Rheimwald.)

Pallium (300logie), f. Pecten. Pallklampe, f. Palle. Pall-Maille, f. Maille.

PALLO, ein zur Herrschaft Unahvar geboriges Dorf. im kapofer Gerichtsstuhle ber unghvarer Gespanschaft im Kreise diesseit der Theiß Oberungerns, an der von Nagy= Rapos nach Unghvar führenden Strafe mit 61 Saufern, 514 magnarischen Einwohnern, welche Felbbau und Biehgucht treiben, und 256 Calviner, 238 Katholifen und 20 Juben unter sich zählen, einem Bethaufe ber Evangelischen helvetischer Confession und ergiebigen Grunden.

(G. F. Schreiner.) PALLON, alter Name einer Stadt in Arabien, bei Plin. N. H. VI, 28. s. 32.

PALLOR, eine romische Gottheit; wie die Romer, hierin den Dorern unter den Griechen abnlich, moralische Eigenschaften überhaupt personificirten und zu Göttern ausbildeten, so haben fie auch eine Gottheit ber "Tobten= blaffe" oder bes Pallor. Zullus Hostilius gelobte in eis nem Treffen mit den Fibenaten bem Pallor und bem Pa= vor Tempel und brachte baburch bie Romer jum Stehen (Liv. I, 27, 8). Auf einer Munze bes &. Hostilius Saferna erscheint Pallor als weibliche Gottheit mit herabhangenden und ungeordneten Saaren; vergl. Moreau de Mautour, Dissert, sur la Peur et la Paleur, divinitez représentées sur les médailles Romains in hist. de l'acad. des b. l. T. V. p. 11-20.

PALLU (la), Fleden im franz. Mayennebepartes ment (Maine), Canton Couptrain, Begirt Mayenne, liegt, 84 Lieues von dieser Stadt entfernt, an der Grenze ber ehemaligen Normandie und hat eine Succursalfirche, 232 Häuser und 700 Einwohner (Nach Expilly und Barbichon.) Fischer.)

PALLUAU, 1) Gemeinbeborf im frang. Benbeebepartement (Poitou), Hauptort bes gleichnamigen Cantons, Bezirk Sables d'Olonne, liegt 104 Lieues von bieser Stadt und 115 Lieues von Paris entfernt, ist der Sit eines Friedensgerichts, eines Etappen : und Briefpostam: tes, sowie einer Gendarmeriebrigade, und hat eine Pfarts firche, 118 Häuser und 482 Einwohner, welche zwölf Sahrmarkte unterhalten. Die Baronie bieses Namens wurde 1622 zu einer Grafschaft erhoben. Der Canton Palluau enthalt in neun Gemeinden 9880 Einwohner. 2) P. Villebernin-und Ouzay, Marktsleden im Indres bepartement (Berri), Canton Chatillon, Bezirk Chatean: rour, liegt acht Lieues von biefer Stadt entfernt, auf bem rechten Ufer ber Indre, über welche hier eine Brude geht, und hat eine Succurfalfirche, 220 Saufer und 1889 Einwohner, welche brei Jahrmarkte unterhalten. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

PALLWALZE, so nennt man eine Binde, welche bazu bient, je nach ber Tiefe ober Hohe bes Bafferstan= des bei fliegenden Bruden das mit der Kette der Brude zusammenhängenbe Seil anzuziehen ober nachzulaffen. (Fischer.) (Bergl. ben Art. Winden.)

PALLY, 1) einer der Flusse, welche das kand der Rebschangs auf ber Insel Sumatra bewaffern; 2) eine an diesem Flusse gelegene Ortschaft mit einer niederlanbischen Factorei in Benkulen. (Fischer.)

PALLYIN auch PALYIN, ein mehren Grundbes sigern gehoriges großes Dorf, im szobranczer Gerichts= ftuble ber unghvarer Gespanschaft, im Kreise diesseit ber Theis Dberungerns, in ebener Gegend, in ber Rabe eines großen Teiches und ber von Ragy : Rapos nach Dihaly führenben Strafe, mit 121 Saufern, 822 flawischen Einwohnern, welche 496 Reformirte, 239 nach Szenna (Bisthum Szathmar) eingepfarrte Katholiken und 20 Juden unter fich zahlen, mit einer eigenen Pfarre ber Evangelischen helvetischer Confession, einer Kirche ber Refor= mirten, einer Schule und einer jubischen Synagoge.

(G. F. Schreiner.) PALM. Die Familie Palm leitet ihren Ursprung zwar zunachst aus der Schweiz her, will aber zugleich ihre Abstammung auf die altspanische Familie de Lulis zurudgeführt wiffen. Gie gibt an, bag biefe lettere 1235 mit dem Konige Jacob von Aragonien nach Majorca gekommen, ein Iweig bann aber von bort unter bem Beis namen "be Palma" über Mailand in bie Schweiz vers pflanzt worden fei, wo berfelbe bereits im 13. Sabrh. unter ben angesehensten helvetischen herren aufgetreten fein foll. Man nennt in biefer Beziehung namentlich Guntram Lullus de Palma als angeblichen Reichsvoigt in Unterwalden, und beffen Enkel Alphons als beson= bers geehrt am Sofe bes Raisers Rubolf von Sabsburg, von welchem die Familie auch den habsburgischen rothen Lowen ihrem Wappen zugetheilt erhalten zu haben bes hauptet 1). Gewiß nun ift, daß wenn auch bie Familie Palm in den mit der Regierungszeit Albrecht's von Habs= burg beginnenden Wirren ihre schweizerischen Besitzun= gen eingebußt, und unter biefen insonberheit bas Stamma schloß Palmeck an die Freiherren Sere von Muchingen verloren, sie bennoch zur Zeit ber Reformation, als eit= rige Anhangerin berselben, reich begutert in Schwaben berportritt. Geit ber Mitte bes 17. Jahrh. theilt fie fic bann mit ben Sohnen Johann Heinrich's von Palm in zwei Hauptlinien ?). Die alteste, beren Stifter Johann David ist, war schon bamals zur katholischen Kirche zu= rudgefehrt; fie bilbet bas gegenwartig fürstliche Saus

moguntinensium - contra pallium Herbipolense deductorum, Ecclesiasticis, Catholicis, allisque per Germaniam proceribus caeterisque aequi bonique aestimatoribus inscriptum. 1753. Fol.

<sup>1)</sup> Gothaisches genealogisches Aaschenbuch. Jehrg. 73. (1836) S. 182 fg. 2) G 1. Abth. S. 592 fg. 2) Genealogifches Staatshandbuch. Jahrgang 66.

Palm-Gundelfingen. Die jungere, freiherrlich und protestantisch gebliebene Linie theilte sich wiederum in zwei Afte, ben Johann Beinrichichen und Johann Jonathan's fchen. — Bas nun junachft 1) bie fürftliche Linie betrifft, so zeichnete sich ber schon genannte Stifter berfelben 1683 bei ber Belagerung Biens aufs Ehrenwerthefte, aus; er war es, bem man die Rettung ber ungrischen Ronigstrone zu verbanten hatte. Bur Belohnung warb ihm das Indigenat des Konigreichs Ungern ertheilt. Ebenso ausgezeichnete Dienste leistete bem Kaiserhause sein Sohn Karl Joseph (geb. 1698, geft. 1770) als Gefand= ter in mehrfachen Functionen und zuletzt als Concommis far auf bem Reichstage ju Regensburg; er murbe 1750 in den Reichsgrafenstand erhoben. Sein Sohn Karl 30= seph (geb. 1749, gest. 1814) war der erste Fürst von Palm, eine Burbe, mit welcher er am 24. Juli 1783 vom Kaiser Joseph II. begnabigt wurde. Ihm folgte am 22. August 1814, als zweiter Fürst, sein Sohn Karl Iofeph Franz (geb. 1773), welcher, obgleich feit 1829 jum fünften Rale vermablt, keine Nachkommen in birecter Li= nie hat 3). Das fürftliche Haus befigt, nachdem es die reichsritterschaftliche herrschaft Illeraichheim 1788 an ben Fürsten von Schwarzenberg verlauft, die Berrschaften Soben-Gundelfingen mit Durrstetten auf der Alp im Ronigreiche Burtemberg, Karlswalde, Bystrig ob der Angal, Großlipnig und Unter-Kralowit in Bohmen, sowie Solzmuhl und Berenau in Mahren, und erfreut sich seit 1711 der Herrn= und Landmannschaft im Erzherzogthume Oster= reich unter ber Enns und in ber Graffchaft Tyrol. Das Bappen ist in sechs Felber getheilt, und hat außerdem einen Mittelschild. Das erste und sechste Feld führen eis nen halben getronten schwarzen Abler in Golb; das zweite die teutsche Reichstrone in Blau, fraft einer Bergunstigung Raiser's Franz I.; bas britte einen rothen, schräg gestellten Aft in Gold; das vierte drei goldene Schnallenbugel in Schwarz; das fünfte eine grüne Palme auf grünem Dü-gel, durch welche ein rother Balken geht, in Silber; das Mittelschild endlich enthalt den rothen gekronten Lowen Habsburgs über drei aufrechtstehenden silbernen Pfahlen ober Stanbern in Blau, welche bas ursprüngliche Palmi= schnen, auf beren rechter bas Motto: Justus ut Palma, auf ber linken bagegen eine grune Palme in Gilber fleht '). — Ein Nebenzweig, die Freis und Panierherren von Palm, abstamment von Leopold Gottlieb, bes Grafen Karl Joseph von Palm Bruber, wurde fortgefest von dessen zweitem Sohne Gottlieb Joseph, Besitzer ber Herrs Schaft Brunn am Steinfelb. Der Gohn biefes lettern, der Freiherr Joseph Karl (geb. 1771), Herr der Herrschaft Gerosdorf, lebte wenigstens noch im I. 1808 '). 11. Die freiherrliche Linie ist im Johann Heinrich'schen Bweige erloschen. Derfelbe befaß in Schwaben bie Salfte ber früher von Bsterreich zu Leben gehenden herrschaft

Balzheim (zwischen Ulm und Memmingen), wozu Ober-balzheim, Untervalzheim und Simingen gehörig, und die beim vormaligen Rittercanton am Kocher immatriculirten Herrschaften Steinbach (unweit Eflingen) und Bodelshossen (unweit Kirchheim unter Ted). Der letze Freiherr von Palm dieser Branche, Christian Heinrich, trat schon bei seinen Ledzeiten 1796 jene sideicommissarischen Besstungen dem Jonathan'schen Zweige ab °), welchem außerdem noch die ehemals gleichfalls reichkritterschaftliche Herrschaft Muhlhausen am Nedar, und in Sachsen das Sut Lauterbach ') gehört.

(Pernice.)

PALM (Johann Georg), war ben 7. Dec. 1697 ju Sanover geboren. Die erfte wiffenschaftliche Bilbung verbankte er ben Lehranftalten seiner Baterftabt. Bu Bena widmete er sich der Theologie, die sein Sauptstudium blieb, beschäftigte sich aber zugleich viel mit ben altern und neuern Sprachen. Rach Beenbigung feiner atabemischen Laufbahn wurde er (1716) von bem Berzoge August Wilhelm zu Braunschweig und Luneburg in bas Klo= fter Ribbagshausen aufgenommen. Jener Fürst gab ihm mehrfache Beweise seiner Sulb, ernannte ihn 1720 zu seinem Reiseprediger und drei Sahre nachher zum Hoftaplan in Bolfenbuttel. In biefe Periode feines Lebens fällt seine ascetische Schrift: Die Fallstricke der Sunde '), burch die er zuerst in der theologischen Literatur bekannt ward. Bon ber Gunft und bem Bohlwollen seines Fürsten hatte er so unzweibeutige und wiederholte Beweise erhalten, daß er nicht ohne Schwanken die im 3. 1727 ihm angetragene Sauptpaftorftelle in Samburg annahm. Das burch Winkler's Tob (1738) erlebigte Seniorat ging, nachdem Neumeister und Wolf die Unnahme biefer Burbe abgelehnt, auf Palm über. Er ftarb ben 17. Febr. 1743 und hinterließ ben Ruf ebenso grundlicher Gelehrsamkeit in Theologie und andern Wiffenschaften, als ben eines liebens= wurdigen personlichen Charafters. Gein Ginn für humanitat bewahrte ihn vor jeder Intoleranz gegen Anders= bentende. Er überschritt nicht die Grenzen ber Mäßigung, als er in einer Abhandlung die Unschuld Gottes bei ber Bulaffung bes Bofen und bei bem Falle ber ersten Menschen gegen ben Propst Reinbeck zu rechtfertigen suchte, und mit biefem Theologen in eine literarische Febbe ge= rieth 2). Auf moralische Beredlung brang er sowol in ben evangelischen Reben über die Sonn : und Festtags: evangelien 3), als in einzelnen Predigten, die von ihm im Der größte Theil seiner Schriften Druck erschienen. war ascetischen Inhalts '). Doch schrieb er auch einige historische Werke, unter andern eine Ginleitung in die Geschichte ber augsburgischen Confession ') und eine Geschichte ber Bibelübersetzung Luther's. Das zuletiges

<sup>6)</sup> Genealogisches Reichs: und Staatshandbuch auf das Jahr 1805. 1. Th. S. 470. 7) Gothaisches genealogisches Taschenbuch. 73. Jahrg. S. 183.

buch. 75. Jahrg. S. 185.

1) Seche Zehenbe. (Braunschweig 1725—1728.)

2) Diese Abhandlung erschien zu Hamburg 1737 und eine Fortschung bersselben ebend. 1738.

3) Wolfenbuttel 1731. 4 Theile.

4) So schrieb er unter andern ein Borbild ber Himmelsleiter Jacob's (Hamburg 1732).

Der Stuthe Aaron's (Ebend. 1734) u. a. m.

5) Hamburg 1730.

<sup>3)</sup> Gothaisches genealogisches Aaschenbuch. 75. Jahrg. (1888.) S. 136.
4) Hassel, Genealogischehistorisch statistischer Almas nach auf das Jahr 1824. S. 287.
5) Genealogisches Staatsbandbuch a. a. D. S. 593.

M. Encpel. b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

bie Schranken ber protestantische Rechtsgelehrte, Johann Georg Pertich zu Belmftebt. Pertich hatte ichon im 3. 1745 eine Anzahl akademischer Differtationen über bas Pallium geschrieben. Der Streit zwischen Wurzburg und Mainz veranlaßte ihn, dieses Thema aufs Neue zu bearbeiten, und bies geschah, nach guter, alter, grundlicher Beife, in feinem bis jest unübertroffenen Berte: De origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis, tractatio canonica. (Helmstadii MDCCLIV. 4.)

(Rheimoald.)

152

un'

111

Pallium (300logie), f. Pecten. Pallklampe, f. Palle. Pall-Maille, f. Maille.

PALLO, ein zur herrschaft Unghvar gehöriges Dorf, im tapofer Gerichtostuble ber unghvarer Gespanschaft im Rreise diesseit der Theiß Oberungerns, an der von Nagy-Rapos nach Unghvar führenden Strafe mit 61 Saufern, 514 magnarischen Ginwohnern, welche Felbbau und Biehaucht treiben, und 256 Calviner, 238 Katholifen und 20 Juden unter sich zählen, einem Bethause ber Evangelischen helvetischer Confession und ergiebigen Grunden.

(G. F. Schreiner.) PALLON, alter Name einer Stadt in Arabien, bei Plin. N. II. VI, 28. s. 32.

PALLOR, eine romische Gottheit; wie bie Romer, bierin ben Dorern unter ben Griechen abnlich, moralische Eigenschaften überhaupt personificirten und zu Gottern ausbildeten, so haben sie auch eine Gottheit ber "Todtenblaffe" ober bes Pallor. Tullus Hoffilius gelobte in einem Treffen mit den Fidenaten bem Pallor und bem I'... vor Tempel und brachte baburch die Romer jum St. (Lev. 1, 27, 8). Auf einer Munge bes &. Hoftilius ferna erscheint Pallor als weibliche Gottheit mit be hangenden und ungeordneten Haaren; vergl. Moreut Mautour, Dissert, sur la Peur et la Palcur. tez représentées sur les médailles Romains : de l'acad. des b. l. T. V. p. 11-20.

PALLU (la), Fleden im frang. Mane" ment (Maine), Canton Couptrain, Bezirf Mar 8} Lieues von biefer Stadt entfernt, an bei ebemaligen Normandie und hat eine Succe-Baufer und 700 Einwohner (Nach Erpibicon.)

PALLUAU, 1) Gemeindeborf im partement (Poitou), Hauptort bes gle-Bezirk Sables d'Dlonne, liegt 10: Stadt und 115 Lieues von Paris eines Friedensgerichts, eines Grand . tes, sowie einer Genbarmeriebrigate kirche, 118 Baufer und 482 ( Jahrmartte unterhalten. Die wurde 1622 ju einer Grafiden Palluau enthalt in neun 🕬 2) P. Villebernin und Ouzer

moguntinensium — contra 🗥 Ecclesiasticis, Catholicis, alucaeterisque aequi bonique acs bepartement (Berri), Canton C mußten. rour, liegt acht Lieues von ? n mit Prati bem rechten Ufer ber Inbre, " e 200 genannten geht, und hat eine Guccuria — einige nen= Einwohner, welche brei 30 - eine Flug: Ervilly und Barbich i er tiefften Er: PALLWALZE. 6 ethielt sie als bazu bient, je nach bet is felden an ben bes bei fliegenden Br Imisch, in Augst aufammenhangende we befigen Geiftlichen (Bergl. den Urt. V e einigen teutsch vers PALLY. 1 make grade bei ihm im Redichangs auf tieß. Der Titel ber ihr Inhalt ben Jorn an diesem Fluit bischen Factore a iren Gott gu betrachten PALLY r mustanden, daß man es zu ratind ihre eigene Perfonfigern gebo stuble bo Die Schrift wurde nach \_\_ Cinbrud fie auf Napoleon Theis It großen . Bhitmorth schon in seinem segt: Il parla ensuite de fúbrent: il était traité dans les mobi = x bie Beschräntung der Preß: thum micht gefagt zu werben. Die E Lyenten in taufendfachen Geftalten meine, befam Auftrag, ben Werfaf: mer gelang, ben Absenber ber Schrift batte biefe es ausgespurt, bag bie I Be Stein'sche Buchhandlung erfolgt fei, e une lange barauf im Journal de Paris ammitifcher Schriften bezeichnet. Palm, mor verborgen blieb, trug bei feiner Dbrigs Examierbeborbe zu Rurnberg, barauf an, sich amen zu burfen, allein die Furcht ließ biefe mien. Palm reifte barauf auf bie Deffe we ber franz. Gefandte Otto bie Nach: men ber Schrift fortsetzen ließ. Seine Abmer schwarzgekleidete Herrn in Palm's Woh e ragten nach ber mehr erwahnten Flugfchrift unbits unbirchfucht, um sich zu überzeugen, : nete vorhanden fei. Palm's beforgte Gattin mele Borfall fogleich ihrem Manne, allein biefer hielt uten im Bewerftfein und Bertrauen auf feine Schulbgent nicht für bebeutent und tehrte am 9. Aug. nach unberg jurid. Erft als er die Berhaftung bes Buch: muere in Augsburg erfuhr, fing er an, für fich beforgt merben. Er begab fich baber nach Erlangen, welches mode noch unter verusischer hobeit ftanb, boch bie Gorge für seine Familie ließ ibn balb wieder nach Rum berg jurudfebren. Dier fant fich ein Knabe bei ihm ein und bat, auf Zengniffe angefebener Ranner fußend, um eine Unterftubung für the Bitwe eines Golbaten. Palm, in ber Unschuld feinen Berberber abnend und mitleibigen Bergens, reichte biefe Gabe; balb follte er feben, bag n

<sup>1)</sup> Bergl. Biographie universalle im Art. Palm.

fic burch bieselbe seinen Keinden in die Hande gegeben babe. Denn kaum hatte sich ber Anabe entfernt, als amei franz. Gendarmen 'eintraten, Palmen aufsuchten, fanben, festnahmen und zu bem General ber franzosischen Befagung Rurnbergs führten. Da er bier weber ben Berfaffer ber Mugfebrift noch bie Buchbanblung nennen konnte, von welcher er fle ethalten hatte, so wurde er einstweilen fesigehalten und am andern Tage nach Ansbach abgeführt, wo ber bamalige Marschall Bernabotte sein Hauptquartier hatte. Pollm bat um Gehor, bies wurde ihm jedoch nicht nur abgeschlagen, sonbern ber Abjutant bes Marschalls gab ihm zugleich ben niederschlagenden Bescheid, seiner Berhaftung liege ein unmittelbarer Befehl aus Paris zu Grunde, und er werbe nach Braunau abgeführt werben. Die Wahl bieser Stadt hatte ihren guten Grund. Denn ba fie zu ben von Frankreich gurudbehaltenen ofterreichis ichen Orten geborte, fo tomiten bie frang. Schergen unter einem Scheine bes Rechts bier nach frang. Gefeten verfahren. Die Abführung nach Braumau erfolgte, und Palm langte am 22. Mug. bafelbft an. Seine Gattin batte fich indessen mit einer Bittschrift an ben frang. Dis nister Otto in Munchen, und als diese erfolglos, ja uns beantwortet blieb, mit einer gleichen an den Marschall mid Fürsten von Reufchatel, Berthier, gewendet, auf welche wenigstens ble Autwort erfolgte, daß nichts zu hoffen fel. In ber ersten Bittschrift fant sich unter ans bern folgende Stelle: "Leiber scheint bas Unglud meines Mannes baber zu ruhren, baß feine Erklarung über bie Art und Bele, wie er jur Berfendung bes Patets getommen, ber Untersuchungsbehörbe nicht fo einleuchtenb ju fein febeint, alb glaublich fie jebem ift, bem ber Gang des Buchbandels in Teutschland geläufig ist. Der Fall fann am haufigsten auf dem hauptspeditionsplage Rurnberg vorkommen, bag Buchhandler "nacte Pakete" gur Spedition erhalten und ber Berleger erft am Jahresschluß bie Rechrung einschickt," und grade auf diesem Umstande beruhte Palm's vorgediche Schuld, sowie seine unleugbare Unschuld. Doch nur die erfte tom hier in Betracht. Kaum in Braunau angekommen, wurde Palm vor eine Dilis tairtommeffion gefteltt, welche aus ben Dberften ber Mars fcalle Soult, Bernabotte, Nep, Mortier, Davouft, bem Spef bes Generalstabes ber ersten Division bes vierten Armeecorps, bem Abjutant = Commandanten Binot, sowie einem franz. Kriegsaubiteur vermöge eines kaiserlichen Des trets vom 17. Meffedor bes zwolften Jahres vom Mars Mall Berthier außetorbentlich zusammengeseht war. Nur wei Berbore fanden ftatt, Palm, bem man keinen Bersteibiger gestattet hatte, vertheibigte fich felbst mittels eis nes Dolmetschers, sobaß er vor jedem andern Gerichte gewiß freigesprochen worden ware, allein hier fand bas alte Wort: "baß Gewalt vor Recht" gebe, seine vollige Unwendung. Sein Tob war im Boraus befohlen, - wie bies auch bei bon Schill'schen Officieren ber Kall war, welche fraterhin in Befel erschoffen wurden, — und die Commission hatte ja nur über die zwei Fragen zu entscheiben: Bar ber Kaiser und die Armee in der mehr erwähnten Flugschrift beleidigt, und war Palm der Verbreiter derselben? Fragen, bie bejahend beantwortet werden mußten;

mas war baher anders zu erwarten, als bag bas Tobes: urtheil ausgesprochen werben wurde. Dies geschah wirklich am 25. Aug. "), und bas Urtheil wurde — benn Schrecken wollte man ja erregen — gebruckt und in vie-len taufend Eremplaren verbreitet. Eigentlich hatte bas Urtheil erft nach 24 Stumben nach ber Unfunbigung beffelben vollftreckt werben follen, allein man batte Gile. In ber eilften Bormittageftunde bes 26. Mug. murbe Palmen, ber feine Lossprechung erwartete, feine Berurtheilung be-kannt gemacht und zugleich, bag bie zweite Nachmittags-ftunde beffelben Tages feine Tobesstunde fein werde. Palm betheuerte, aufs Sochfte ergriffen, nochmals vor Gott feine Unschuld und verlangte nach einem Geiftlichen. Statt bes Ginen fanden fich beren zwei bei ibm ein, ber Beltpriefter Thomas Pofchel und ber Spitalprediger Johann Michael Gropp, beibes Manner, die frei von jeber Betehrungs-fucht, hier fich gang ihres Berufes murbig zeigten. Palm erkannte bies auch bankbar an und übergab ihnen, wie fpater Sofer, einen an feine Gattin gerichteten und furg por feinem Tobe gefdriebenen Brief, in welchem er nochmals seine Unschuld betheuerte, seine Ringe, sowie sein Schnupftuch, damit fie biefe traurigen Reliquien ben ungludlichen Seinen zustellen mochten. Indeffen machten Braunan's eble Frauen einen letten Berfuch, Palmen zu retten, indem fie den damaligen Commandanten Braunau's, den General St. Hilaire, auf das Dringenoste ans flehten, Palm's hinrichtung aufzuschieben, um baburch feine Begnabigung möglich zu machen. Der General schlug die Bitte ab, indem er die Unmöglichkeit barftellte, eigenmächtig in einem vom Raiser befohlenen Urtheile eine Anderung zu treffen. So trat benn Palm nach zwei Uhr ben letten Bang feines Lebens mit Fassung und chriftlis der Ergebung an. Man band ibm bie Banbe, ein mit Dch= fen bespannter Leiterwagen führte ihn und bie genannten Beiftlichen auf ben Richtplat, wo fich eine große Menge weniger neugieriger als mahrhaft theilnehmenber Bufchauer eingefunden hatte. Das Tobeswort erfcholl, die Gewehre trachten, Palm fiel, ohne tobt zu fein. Als ber Geiftliche Pofchel beshalb ein Gefchrei erhob, traten brei andere Solbaten bor, allein ihre Schuffe verfehlten ben Unglud: lichen. Da festen enblich zwei andere Golbaten bie Dunbung ihrer Minten bicht an Palm's Schlafe und machten, indem fie ihm ben Ropf im eigentlichen Ginne bes Worts gerschmetterten, endlich feinen Leiben und feinem Leben ein Enbe. - Der Ginbrud, welchen biefer Met ber Despotie in Teutschland, fowie in ben meiften übrigen ganbern Guropa's hervorbrachte, war unbeschreiblich; Mitleib, Unwille und Schreden gingen Sand in Sand, boch Rapoleon hatte feinen 3wed erreicht, ber Weg jur geiftigen und morali-ichen Unterjochung Teutschlands war gebahnt. Da bas

<sup>2)</sup> Bugleich mit Palm wurde der Weinhandler Joseph Schosberer aus Donauworth, der Stage'sche Commis Zenisch, der Buchhandler Kupfer in Wien, der Buchhandler Curich in Ling, sowie der Gastwirth Merkel aus Neckarsulm, lettere vier jedoch nur in absentia, da man sich ihrer nicht hatte bemächtigen können, als des hochverraths schuldig zum Tode verurtheilt. Schoberer wurde jedoch auf die Verwendung seines Landesherrn nach einer sechswöschentlichen haft begnabigt.

nannte Werk aus seinem hanbschriftlichen Nachlasse von I. M. Goge herausgegeben ), erschien erst eine Reihe von Jahren nach seinem Tobe?). (Heinrich Döring.)

PALM (Johann Philipp). Unter ben Opfern bie Rapoleon ber Befestigung und Ausbreitung seiner Berrsichaft fallen laffen zu muffen glaubte, mar Palm gewiß eins der unschuldigsten; allein grade beshalb, und bas bezweckte man wol hauptsächlich, war die moralische Wirtung, welche sein Tob hervorbrachte, außerordentlich. Denn wer durfte es noch wagen, für Teutschlands Freiheit zu reben ober zu handeln, wenn ein Mann bas Leben verlieren mußte, ber weber bas Gine noch bas Unbere gethan, fondern blos, ohne es zu miffen, und nur vermoge feiner Stellung als Buchhandler, zur Berbreitung einer Schrift beigetragen hatte, welche allerbings geeignet mar, bie Teutschen aufzuschrecken und zu ermannen, ber hnen, wie einst von Rom, jest von Frankreich her brobenben Gefahr ber schmachvollsten Anechtschaft sich fuhn entgegenguffellen. Bare baher ber Rame Palm's ohne fein trauriges Ende mahrscheinlich wie ber Taufend Underer ber Bergeffenheit anheimgefallen, fo verbient er boch gewiß jest berfelben und zwar um fo mehr entriffen zu werben, ba fich an ibn bie Erinnerung einer Zeit knupft, bie für Teutschland zwar niederschlagend, aber grabe auch besbalb merkwurdig ift, weil sie in die Erniedrigung zugleich ben Reim legte zu so vielem Herrlichen, welches eine spatere Zeit gebar. Palm wurde im 3. 1766 ju Schondorf im Burtembergischen geboren. Innere Reigung trieb ibn gur Erlernung des Buchhandels, und diese fand Unterstützung und Leitung bei bes Knaben Oheim, bem Buchhandler Johann Jacob Palm in Erlangen. Nach überstandenen Lebrjahren trat Palm, um feine Kenntniffe zu erweitern und von mehren Seiten empfohlen, zuerst als Diener in bie Andrea'sche Buchhandlung zu Frankfurt am Main, vertauschte biese bann mit der Bandenhod'schen in Gottingen und kehrte barauf mit ben Beugnissen ber Geschäftes erfahrenheit und großer Rechtlichkeit zu seinem Dheime nach Erlangen gurud. Doch balb follte er biefen wieber verlaffen. Er lernte in Nurnberg die Tochter bes Buchbandlers Stein fennen, und es gelang ihm, ihr Berg und ihre Sand zu gewinnen, wodurch er zugleich in ben Befit ber Stein'ichen Buchbandlung tam, bie er mit Thatigkeit fortführte, ohne die bisherige Firma zu verandern. Obgleich feine Bermogensumstande nicht glanzend, vielmehr beschrankt waren, sublte er sich boch gludlich im Rreise feiner Familie, Die burch feche Rinder nach und nach vermehrt worben war, von benen ein Sohn jest Buchhandler in Munchen ift; boch auf fcredliche Beife wurde er biefem entriffen. Das Jahr 1806 erschien. Napoleon's ftolge Scharen ruhten auf teutschem Boben von den Unftrengungen des vorjährigen Feldzuges gegen Ofterreich aus, eine Ruhe, die Napoleon ihnen um so lieber gonnte, ba fie ihm nichts kostete, indem die Besieg-

ten und Berbanbeten bie Laft berfelben tragen mußten, und er wol überbies ben bevorstehenden Krieg mit Preu-Ben voraussah. Da erschien im Frühlinge bes genannten Jahres, man weiß nicht wo und von wem, — einige neunen ben Freiherm von Gent ') ale Berfaffer, - eine Sing: schrift unter bem Titel: "Leutschland in seiner tiefften Erniedrigung." Die Stein'sche Buchhandlung erhielt fie als Speditionsartifel und versambte fie als solchen an ben Factor ber Stage'schen Buchhandlung, Jenisch, in Augsburg. Bon biefem wurde fie einem bafigen Geiftlichen zugesendet, der fie unvorsichtigerweise einigen teutsch verstehenden franzosischen Officieren, welche grade bei ibm im Quartiere lagen, vor Augen kommen ließ. Der Titel ber Schrift erregte bie Aufmerkfamteit, ihr Inhalt ben Born biefer Berren, die Ravoleon als ihren Gott zu betrachten gewohnt waren und es bitter empfanden, bag man es zu sagen wage, wie lastig und bruckend ihre eigene Versonlichkeit ben armen Teutschen sei. Die Schrift wurde nach Paris gesandt, und welchen Einbruck sie auf Napoleon machen mußte, von bem Lord Whitworth schon in feinem Berichte vom 21. Febr. 1883 sagt: Il parla ensuite de la manière injurieuse dont il était traité dans les feuilles anglaises, und der die Beschräntung der Presfreiheit zu einer hauptbebingung bes letten Friedens gemacht hatte, braucht wol nicht gesagt zu werden. Die geheime Polizei, beren Agenten in taufenbfachen Geftalten Leutschland umftridt hielten, befam Auftrag, ben Werfasser, und als dies nicht gelang, den Absender der Schrift u erforschen. Balb hatte biefe es ausgespurt, daß die Bersenbung burch bie Stein'sche Buchbandlung erfolgt sei. und so wurde diese nicht lange batauf im Journal de Paris als Berbreiterin aufruhrischer Schriften bezeichnet. Palm, dem dies alles nicht verborgen blieb, trug bei seiner Obrigs keit, der Buchhandlerbehorbe zu Nurnberg, darauf an, sich bei ihr rechtfertigen zu durfen, allein die Furcht ließ biefe bies von sich weisen. Palm reifte barauf auf die Messe nach Munchen, wo ber franz. Gefandte Otto bie Nachforschungen wegen ber Schrift fortseten ließ. Seine Ab-wesenheit wurde nicht unbennet gelassen. Am 28. Jul. erschienen vier schwarzgekleidete herrn in Palm's Bob-nung, sie fragten nach der mehr erwähnten Flugschrift und ließen nichts undurchsucht, um sich zu überzeugen, daß sie nicht vorhanden sei. Palm's beforgte Gattin melbete biesen Borfall fogleich ihrem Manne, allein bieser hielt benfelben im Beweißtsein und Bertrauen auf seine Schuldlofigkeit nicht fur bebeutend und kehrte am 9. Aug. nach Rurnberg gurud. Erft als er die Verhaftung bes Buch: håndlers in Augsburg erfuhr, fing er an, für fich besorgt zu werden. Er begab sich baber nach Erlangen, welches bamals noch unter preußischer Hoheit stand, doch die Sorge für seine Familie ließ ihn bald wieder nach Nurn: berg zuruckehren. Hier fand sich ein Knabe bei ihm ein und bat, auf Zeugnisse angesehener Manner fußend, um eine Unterstützung für die Witwe eines Goldaten. Valm. in der Unschuld keinen Berberber ahnend und mitleibigen Bergens, reichte biefe Gabe; balb follte er feben, bag er

<sup>6)</sup> Palle 1772. 4. 7) Bergl. Acta histor. eccles. Vol. VII. p. 613 sq. Id der's allgem. Gelehrtenleriton. 3. Ap. S. 1202. Pirsching's histor. literar. Panbbuch. 7. Bb. 1. Abth. S. 31 fg.

<sup>1)</sup> Bergl. Biographie universelle im Art. Pala.

zwei Collegien, eine Schiffahrte: und eine Zeichnenschule, eine benomifche Gefellichaft, zwei Bibliotheten, Bilbergalerien und Naturaliensabinette; für bas Bergnügen ein Ebeater, sowie eine schone Alamada. Die Gesammtzahl ber zum Theil aus Marmor erbauten Saufer schatt man auf 3000, die Bahl ber Einwohner nach Balbi auf 30,000, nach Unbern auf 35,000. Diese fabriciren Hute, seidene, wols lene, Umnene Beuche; auch treiben sie einigen Fischsang und bebeutenben Handel. Den lettern begunftigen zwei Bason, beren ersterer bei ber Stadt liegt, burch einen 4380 Kus langen Molo gebilbet und burch einen Leucht= thurm erhellt wird. Der zweite, Puerto Py genannt, liegt etwas von der Stadt entfernt auf der Westseite. Beibe Safen find nicht groß, aber sicher. Im I. 1707 wurde Palma von den Englandern erobert und bis 1715 behauptet, wo Philipp es ihnen wieder entriff. - 3) Spas nifche Billa in ber Campina ber Provinz Corbova, liegt an ber Bereinigung bes Tenil mit bem Guabalquivir in einer an Granaten reichen Gegend, und hat ein Schloß und gegen 5000 Cinwohner. Gipe gleichnamige Billa in ber span. Provinz Sevilla zählt 6000 Einwohner und ein brittes Palma in Castilien wurde im I. 1342 vom Ronig Alfons IX. einem gewissen Agibius Boccanegra gefchenft, welcher ber Stammvater ber feit 1507 graffis chen Familie Portocarero wurde. — 4) Billa in ber portugiefischen Provinz Estremabura. — 5) P., auch Montechlaro genannt, Stadt in ber sicilifchen Intendanz Girgenti, liegt im Mazzarathale an einem Gee in ber Nabe bes Meeres, und hat 8000 Einm., welche bie benachbarten reichen Schwefelminen bearbeiten. In der Umgegend fin= ben fich weiße Rephuhner. — 6) Flug in dem brafili= ichen Districte Parannan, welchen die Quellenfluffe Palmeiras, Mosquito, Torno, Cobrado und Arrayas verftarten. - 7) Stadt in bem subameritanischen Freiftaate Columbien, ift 36 engl. Meilen von Santa Fe be Bogota entfernt. — 8) Borgebirge an ber Kuste von Ancona, n. 22. 43° 3'; oftl. E, 13° 15' nach bem Meribian von Greenwich. Ein gleichnamiges Borgebirge finbet fich im Angoplande auf der Bestluste von Afrika. — 9) Kleine neas politanische Insel, welche jur Proving Reapel gehort und gegen 7000 Einwohner hat, welche fich mit Fischfang be-Fischer.) schäftigen.

V. Biographie. 1) P. (Aulus Cornelius), ein Liebling des Kaisers Trajan, unter weichem er in den Jahren 852 und 862 der Stadt, 99 und 109 n. Chr. So. das Consulat dekleidete, als Gonverneur oder Statts halter von Sprien Arabia Petráa eroberte und zur röm. Provinz machte und dafür vom Kaiser durch die Ehre eisner Statue ausgezeichnet wurde (Dio Case. XLVIII, 14 et 16. Gruter. Inscr. p. 305. nr. 3). Doch gerieth er noch unter Trajan in Berdacht, mit Celsus auf Umsturz der Regierung zu conspiriren und beforderte dadurch grade, daß Hadrian, gegen den er sich beständig als Feind gezeigt datte, adoptirt wurde. Kurz nach der Throndesteizung dieses Kaisers wurde er auf Besehl des Senats zu Terracina hingerichtet, nach Hadrian, c. 4 et 7).

2) P. (Jacopo ober Giacomo), il vocchio genannt, um ihn von seinem Nessen, ber unter dem Namen Palma giovane bekannt ist, zu unterscheiden, war geboren zu Serinalto im Gebiete von Bergamo, nach einigen Ausstebiographen im S. 1540, nach Andern 1548, wieder nach Andern 1546, am wahrscheinlichsten zwischen 1516 und 1526; seinen Tob setzen Einige in das Jahr 1596, Andere 1588; Undere lassen ihn zu Benedig 1566 gestorben sein. Palma vecchio gilt als einer der vorzüglichsten Meister der verzüglichsten Meister der verzüglichsten Meister der verzüglichsten Meister der verzüglichsten Meister der verzüglichsten

Frühzeitig ber Kunst zugewandt, hatte er ben großen Titian jum Lehrer, unter bessen Schulern er sich auf eine glanzende Art auszeichnete. Das Weiche, Markige, die Lebendigkeit des Colorits, das Duftige und Schmelzende in den Farbentonen der Natur, Eigenthumlichkeiten, die sein großer Lehrer in vollem Maße besaß, wußte er sich auf die trefflichste Art anzueignen und nachzuahmen, sodaß seine Werke oft fur die seines Lehrers gehalten wurden. Einen Beweis des großen Vertrauens, bessen man ihn wurdigte, gibt schon der Umstand, daß man ihn ein von Titian undeendigtes Bild, eine Kreuzabnahme, vollenden ließ.

Neben dem, was er diesem Lehrer entlehnte und versbankte, studirte er auch das Großartige des Siorgione Barbarelli, und nahm sich auch diesen zum Muster, daher er sich dann durch die Verdindung einer verständigen, breisten und großartigen Ausstührung als großer Aunstler sur das Geschichtssach wie sur Bildnisse zeigte und herrliche Werke lieserte, in denen eine reizende, angenehme und wahrsheitvolle Darstellung sich ausspricht. Wie mehre seiner Landseleute und Zeitgenossen, so wählte er bei historischen Darsstellungen oft die damalige Aleidung sur seine Figuren, bessonders für die der Frauen. Auch wuste er so wie Dietian die Landschaft tresslich zu behandeln und einen großeartigen Stol darin zu zeigen.

Basari spricht von ihm und seinen Werken mit großem Lobe (P. III. p. 240; alte Ausgabe), wo er einige seiner merkwurdigen Gemalbe, z. B. auch einen Gewitztersturm während des Transportes des Leichnams des heil. Marcus, in der Marcussichule zu Benedig nennt und auch eines höchst ausgesührten Bildnisses gedenkt\*). Gines seiner berühmtesten, im großartigen Charafter umfaßten, historischen Gemalde ist die heil. Barbara in S. Maria Formosa zu Benedig; so lieferte er ganz im Charafter Litian's ein vorzügliches Wert, ein Abendmahl, wel-

<sup>\*)</sup> Das der Künftler von sich selbst gemacht hat; er hat sich dargestellt, eine Sphare betrachtend; Wasari stellt es über alle ahmeliche Werke, und meint, das diese Portrait allein genüge, um seinen Urheber den größten Malern an die Seite zu sezen. — Das parriser Museum besigt vom altern Palma außer dem im Tert angeführten noch drei andere Bilber: 1) einen Bapard, der seinen Desgen in die Scheide stedt, nachdem er Franz I. den Ritterschlag gegeben; 2) ein ex voto, die Jungsrau und der heil. Joseph dieten das Christuskind der Andetung eines hirten dar. 3) Die Jungsrau mit dem Christuskinde, der heil. Aatharina, dem heil. Iohannes und der heil. Agnes. übrigens beruhen die obigen falschen Angaben über sein Gedurts und Todesjahr auf einer Berwechselung des altern Palma mit dem im solgenden Artikel erwähnten jungaren.

Bermögen bes Gemorbeten zur Bezahlung ber Gerichtstoffen in Beschlag genommen werben soute, so wurden bald überall Sammlungen für die unglückliche Familie versamstaltet. Die erste Aufsoberung dazu erschien von Coln in der berkner Zeitung; ihr solgten der Buchhandler Klostermann und der Propst Lampe in Petersburg, wo selbst der Kalser reichliche Beiträge lieferte. Dresben, Homburg, Dorpat, Berlin und London blieben nicht zuräck 1. (Kischer.)

PALMA. I. Anatomie. Bezeichnet unsprünglich die flache Hand, die Hand im ausgestreckten Zustande, im Gegensate zu Pugnus, die gedalte Faust, und wird so auch als Langenmaß benutt, wo man dann dis zur Hands wurzel rechnet, die daher auch den Namen Palma prima erhalten hat. Da nur beim ausgestreckten Zustande die innere Flache der Hand sichtbar ist, so hat man auf diese selbst die Benennung Palma übergetragen und sie auch mit Vola synonym gebraucht. Über die nähere Beschreibung der Hand und Chiromantie. (Rosendaum.)

P. II. Botanit, f. Palmae.

P. III. Alte Geographie. Alter Name einer noch heute gleichbenannten Stadt und eines Castells auf der größern der balearischen Inseln, dem heutigen Majorca, eine Coloniestadt rom. Burger; vergl. Strad. III, 167. Plin. N. H. III, 5. prop. sin. s. 11. Mela II, 7, 20. Ptolem. II, 6.

P. IV. Reue Geographie. 1) (n. Br. 28°. 36'; westl. 2. 18° nach bem Meribian von Greenwich), seit bem 3. 1493 spanische und zu ben Canarias, von benen fie die mittelfte ift, gehörige Insel im atlantischen Ocean, wird von den Alten entweder von einem Bulfan bieses Namens ober von der Menge der auf ihr befindli= chen Ziegen Capraria genannt und ift 57 Meilen von Ma= bern, 20 Meilen von Teneriffa, 12 Meilen von den Infeln Ferro und Gomora entfernt. Die Insel war wahrscheinlich icon ben Phoniziern befannt, und neuere Belehrte haben es wahrscheinlich zu machen gesucht, daß die Juden dieser Renntnig bie Idee bes Parabiefes, fowie bes Cherubs mit ben blogen, hauenden Schwerte verbanten, weshalb wir auf ben Urt. Parabies verweisen. Ihr Umfang wird auf 60 engl. Meilen, ihr Flachenraum auf 15 bis 20 - Meilen berechnet. Obgleich ein hochgelegenes, vulkanisches Land - ber bochfte Berg, ber Mont aur chevres (7200 Rug), welcher am 13. und 30. Nov. 1677 wahrend eines heftigen Erdbebens jum legten Dale Feuer auswarf -, bem es im Guben fast ganglich an Quellen mangelt, mabrend ber Norden deren einige, sowie einige kleine Bache hat, was vielleicht die Abnahme der Walber verurfacht, die man jest blos noch auf ben Bergen findet, ist die Insel bei ihrem herrlichen Klima doch außerst fruchtbar, vorzuglich an Bein, von welchem man ben herrlichen Palmenfett keltert, welcher als ber beste unter ben canarischen Bei-

nen betrachtet und bem Malvafier, von ben Englandern Man gewinnt aber bem Malmsen gleich geachtet wirb. jährlich zwischen 10—13,000 Faß. Außerdem gebeiht das Buckerrohr, sowie ber Mandelbaum, doch reicht der Getzelbebau für ben Verbrauch nicht hin, und man bezieht bas nothige Korn aus Teneriffa. Obst, Drachenblut, Bies füßler und Bogel verschiedener Art sind im Uberfluß vorhanden und der Seidenhau wird fart getrieben. Die Bewohner, 33,000 an der Bahl, find größtentheils spanis scher Abkunft und bekennen sich zur katholischen Religion Die geltenden Gesetze find bie spanischen. Ein Gesunde brunnen, ber fogenannte beil Brunnen, befindet fich in ber Chene los Cainos. Die Hauptstadt ift Santa Cruz be la Palma. Ihr Hafen, sowie der von Tassacorte. merben bes Beines wegen fart besucht. Die altern Gepe graphen pflegten burch biefe Infel ben ersten Meridian gu ziehen. — 2) (Br. 39° 34' 4"; E. 20° 19' 32") Haute stadt der Insel und des Konigreichs Mallorca, ift der Sie bes Generalcapitains, somie einer tonigl. Audienz, welche in Civil-, Criminal- und Militairangelegenheiten als bochfte Instanz entscheiben. Der hier residirende Bischof, welcher 45,000 Piaster Einkunfte hat, und dessen Didocfe 40. Rirchspiele umfaßt, steht unter bem Erzbischofe von Balencia. Die feche Burbentrager bes Domcapitels genies Ben zusammen 42,000 Piafter Einfunfte. Die Stadt felbft, beren Huerta durch einen zwei Leguas oftlich von ihr gelegenen Pantano bemaffert wird, liegt auf der Sudwestfeite ber Infel, an ber gleichnamigen Bai zwijchen ben Borgebirgen Blanco und Cala Figueira an einem Abhange, und ift mit Mauern umgeben, welche burch zwolf Bafteien und nach ber Landseite außerbem burch einen breifachen Gras ben vertheibigt werden. Die Castelle von Belver und S. Carlos, in beren ersterm sich ein alter Ronigspalast befinbet, schützen bie Stadt von der Geefeite. Bon ben acht Thoren der Stadt führen drei nach dem Meere. Die Straßen, welche in den boher gelegenen Theilen ber Stadt eng und schlecht gepflastert find, werben in ben untern Theilen breit und regelmäßig, auch findet nachtliche Er-leuchtung derselben flatt. Bu ben merkwurdigen Gebauben gehoren ber große Regierungspalaft, vorzugsweise bas Palacio genannt, mit weitläufigen Garten, der bischöfliche Palast aus Marmor erbaut, die neben diesem und im høch= sten Theile der Stadt erbaute Kathedrale, welche drei Flügel hat und sich durch ein ftark gewolbtes Dach auszeichnet — in ihr ist dem Rarquis de la Romana ein Denkmal geseht —, die gleichfalls un gothischen Style und im 14. Jahrh. erbaute Borfe, welche jum Verfamm= lungsorte ber Kaufleute, somie zu Maskenballen und offentlichen Gastmablern bient, endlich bas Stadthaus, wel: ches besonders merkwurdig durch eine Uhr ift, welche Tag und Nacht bie Stunden nach bem Beiterruden ber Sonne und den verschiebenen Solstitien zeigt und die einzige ih= rer Art in der Welt sein soll. Unter ben funf reichen Pfartfirchen war die alte Michaelistirche fruher Moschee; bie übrigen find erst nach ber maurischen Beit erbant. Ferner befinden fich hier 24 Klofter, mehre Bet =, zwei geistliche und neun Bughaufer, sowie vier Sospitaler. Für ben Unterricht und die öffentliche Bilbung forgen

<sup>5)</sup> Man vergl. Joh. Phil. Palm, Buchhanbler zu Rurnberg. Ein Beitrag zur Geschichte bes lestern Jahrzehnds. (Rurnberg 1814.) Bom Grafen Julius von Soben. Salle'sche Literaturzeitung. 1814. Rob. Rr. 256. Biograph, univers, Art. Palm.

Um rückschtlich ber eigentlichen Pflanzenreste nicht gu weit zurudzugehen '), bemerken wir, bag I) von Schlotheim 2), ohne jedoch eine Definition bes Begriffes au geben, unter jenem Ausbrucke ausammenbegreift

- A) solche Stammtheile, welche eine mit deutlichen vermanenten Blatinarben versehene Oberfläche besessen, obne Rucklicht darauf zu nehmen, welches die Form und Beschaffenheit dieser Rarben gewesen sei. a) Die meis ften diefer Stammtheile ruhren von baumartigen Fahren ber und find von Sternberg 3) und Brongmart in verschiebene Genera getreunt worben, namlich in
- a) Lepidodendron v. St. < Sagenaria Ad. Brgn. P. squamosus v. Schl. 395. = L. obovatum v. St. IV, x.
- P. affinis v. Schl. ib. = L. tetragonum v. St. IV, xu. P. quadrangulatus v. Schl. ib. = L. tetragonum.
- P. curvatus v. Schl. ib. = L. confluens v. St. IV, xi. P. incisus v. Schl. ib. = L. imbricatum v. St. IV, xu.
- b) Favularia v. St. == ? Clatraria Ad. Brgn. P. hexagonatus v. Schl. 394. = F. hexagona v. St.

P. variolatus v. Schl. 395 = F. variolata v. St. IV, xui.

P. verrucosus o. Schl. 394 = F. variolata.

- c) Rhytidolepis v. St. = Sigillaria Ad. Brgn. P. oculatus v. Schl. 394. — Rhyt. undulata v. St. ly, axiii.
- b) Syringodendron v. St. Brgn. P. sulcatus v. Schl. 396. = Syringod. sulcatum v. St. IV, xxiv.
- P. canaliculatus v. Schl. ib. = Syringod, sulcatum
- b) Andere scheinen, obschon ebenfalls ausgestorbenen Geschlechts, mehr ben Equisetaceen zu entsprechen, wie P. lanceolatus v. Schl. 394. — Columnaria lanceolata v. St. IV, xxv.
- c) Andere stehen ben Cuphorbiaceen naher und gehorm Variolaria v. St. = Stigmaria Brgn. V. 11. wie P. annulatus v. Schl. 396.
- B) Kräuter aus ber Familie ber Najaben nach v. Sternberg, ober aus ganz unbekannter Familie nach Brongniaert, wie P. verticillatus v. Schl. 396. — Rotularia marsileaefolia v. St. IV, xxxu. = Sphaenophyllites Brgn.
- C) Einige facherformige Blatter, welche allein wirklice Palmentheile zu sein scheinen, und welchen Brongniart biefe erfte generische Benennung ebenfalls eine Zeit lang gelassen; so P. slabellatus v. Schl. 393. = Flabellaria raphifolia v. St. IV, xxiv; wobei zu bemerken, daß den Ramen Flavellaria schon ein Pflanzenthier trägt.

- D) Enblich ganz unbestimmt gebliebene Stamm-theile: P. obsoletus v. Schl. 396, aus Quabersanbstein bei Gotha. — Die vorhergenannten Reste gehoren fammts lich ber Steinkohlenformation an.
- II. In der Folge gab Ad. Brongniart ben genes rifchen Ramen Palmacites nur ben facherformigen Blattern, welche mit benen verschiedener Palmen wirklich eine nahe Übereinstimmung zeigen, und benen Sternberg, mie eben erwahnt, ben Ramen Flabellaria beigelegt hatte; fo P. Lamanonis Brgn. class. ') p. 38, 52. pl. III. fig. 1. = Flabellaria raphifolia v. St. IV, xxxiv. (f. o.)
  P. Parisiensis Brgn. ib. pl. V. fig. 1 aus parifer Grobfalt. = Flabellaria Parisiensis v. St. ib., wogu benn auch noch von Sternberg's Flabell, borassifolia (IV, xxxiv) aus Steinkohle, und bas Palmenblatt in ber Molaffe bei Laufanne fommen murbe, welches Ctuber ) von Chamaerops humilis ableitet. Spater bat Brongniart bingwischen fur biefe Blatter ben Sternbergischen Ramen Flabellaria angenommen.
- III. Graf Sternberg begreift seit 1825 und früher unter ber Benennung Palmacites alle biejenigen Refte, welche — außer Flabellaria — ihm wirkich von Palmen herzurühren scheinen, und zwar
- A) Stammtheile mit Enbogenen-Structur, zu ben fogenannten Staarsteinen gehorig, in welchen man neuerlich mehr Uhnlichkeit mit Fahrenstammen zu finden geglaubt hat; insbesondere P. macroporus v. St. IV, xxxiv. = ? Psaronius asterolithus Cotta Dendrol. 29, 30. P. microporus v. St. ib. = ? Psaronius helmintholithus *Cotta* ib. 31 sq. == Porosus communis Cotta ib. 39, beibe auch theilweise gehorend zu Endogenites Psarolithus Cotta ib. 43.
- B) Fruchte (Palmacites Carpolites), von welthen Brongniart einige, die durch drei Locher in der Frucht-hulle ausgezeichnet sind, zu seinem Genus Cocos bringt: Palmacites astrocariiformis v. St. IV, xxxv, fruher Carpolites reticulatus id. I. pl. VIII. fig. 23, aus Roblenichiefer.

P. coryphaeformis v. St. IV, xxxv, fruher Carpol. Mantelli (Geol. Transact. N. S. I, 2. pl. 46. fig.

159

P. Faujasii v. St. ib. = Carpol. areciformis v. Schl. 420. Cocos Faujasii Brgn. 7) 121; Faujas in Annal, d. Mus. I, 445. pl. 29 in Braunfoble.

P. Noeggerathi v. St. ib. Taf. LV. fig. 6. 7. P. dubius v. St. ib. Taf. LVIII. fig. 3. (Noggerath, Aufrechte Baumftamme. I, 49. t. 2.)

Hierzu wurden nun noch zwei Arten bei Brongniart (p. 121), námlid Cocos Burtini und C. Parkinsonis, fo wie mahrscheinlich die Frucht fommen, beren Bebfter (in

<sup>1)</sup> Man vergl. übrigens z. B. Watch im Terte zu Knorr's Petrefactenwert. II, 103 fg. und III, 9 fg. 2) v. Schlots beim, Die Petrefactentunde auf ihrem jedigen Standpuntte. I. (Gotha 1820.) 3) v. Sternberg, Die Flora ber Borwelt. 44 Peft. (Leipzig und Prag 1825. Fol.)

<sup>4)</sup> Ad. Brongmart, Classification des végétaux fossiles in ben Mémoires du Musée d'histoire naturelle. VIII, 203 sq. 5) B. Stuber, Beitrage zu einer Monographie ber Molassen. (Bern 1825.) 6) Ad. Brongniert, Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles (Paris 1828), aus bem Dictionnaire des sciences d'histoire naturelle. Vol. LVII. 7) f. Anm. 6.

Digitized by Google

175 Arten von Palmen, welche bis jest überhaupt be= kannt find, kommen 119 auf das tropische Amerika, 42 auf das subliche Asien und Australien, und 14 auf Afrika und die dazu gehörigen Inseln. Allein ohne 3weifel murbe sich bas Berhaltniß gunstiger für bie letztgenannten Belt= theile gestalten, wenn ihre Palmen von einem humboldt ober Martius beobachtet worben waren. Die Palmen lie: ben bald einen leichten, trodenen Boben, bald bichte, schat= tenreiche Urwalber, bald bie Nahe bes Meeres, bald hohe Berge. Manche, besonders nugbare, Arten sind jest fast über alle heiße Lander verbreitet, mahrend andere an ein sehr beschränktes Vorkommen gebunden sind. Ginige fte: ben stets einzeln, andere gruppenweise ober gar in Bal-bern beisammen. Die bochsten Gewachse des Erbbobens gehoren bieser Familie an; so erreicht Calamus rudentum Loureiro in Cochinchina und Offindien bei geringer Starte die ungeheuere Sohe von 500 Fuß. Undere find bei ansehnlicher Sohe auch verhaltnigmäßig bid; bei nicht wenigen verschwindet der Strunk gang. Wegen ihrer ausgezeichneten Schonheit nannte Linne die Palmen bie Fürstinnen des Gewächsreiches; aber nicht minder groß ift ber mannichfache Nuten, ben fie vor allen übrigen Gewächsen dem Menschen gewähren. Ihr Stamm ift awar im Innern weich und enthalt oft ein feines Sat= mehl, den Sago (ber schönste kommt von Metroxylon Sagus König in Oftindien, aber die meisten übrigen Palmbaume und auch mehre Cycabeen liefern ihn eben= falls); allein die außere Schicht ist gewöhnlich sehr hart und wird dann als Nutholz gebraucht. Die dunnern Strunke, die Laubstiele und das Laub werben ju Stocken (spanisches Rohr und Stuhlrohr: Calamus scipionum und verus Lour.), Spießen, Pfeilen und mancherlei Flechtwerf verwendet. Die pferdehaarartigen Fafern, welche die Basis der Blattstiele und häufig auch die Früchte ein= bullen, geben vortreffliche, bauerhafte Stricke und Taue (coir-rope ber Englander), sowie grobe Matten und auf Sumatra einen fast unverwustlichen Stoff (bort Ebfcu genannt) zur Bebeckung ber Haufer. Die wollige Substang, welche fich bisweilen unter Diesen Fasern und als Bulle ber Laubenospe findet, kann als Bunder und ftatt bes Bergs benutt werben. Die Laubknofpen ber meiften Arten werben als Palmentohl (Chou palmiste) verspeift. Die Blatter bienen außer zu mancherlei Flecht= werk und zu Dachbebedungen, auch bei manchen Bolksftammen, um mit eisernen Griffeln barauf zu schreiben. Mus ben unentwickelten Bluthenscheiben, bei mehren Urs ten auch aus dem Strunke felbst, quillt bei Berwundun= gen ein fußer Gaft, aus welchem man Palmenwein (Tobby), Arrad und Palmenguder (Jagery) bereitet. Die Steinfrüchte enthalten in ihrer außern fleischigen Bebedung nicht felten einen scharfen Saft, bisweilen ift aber biese hulle egbar ober reich an Dl. Die Nug hat oft eine sehr harte Schale, welche zu allerlei Drechslerarbeit verwendet wird. Che fich ber Samenkern entwickelt, bes fteht er fast ganz aus sußem, flufsigem Eiweiß (Rotobamilch), bann wird er meift hornartig ober dig und ift bisweilen mit einer flaren, sugen Fluffigfeit umgeben. Aus ben Fruchten einiger Palmen wird ein fettes Dl ge= M. Encyel, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

wonnen, welches entweder von fluffiger ober mehr butters artiger Beschaffenheit ift: Palmenol und Palmens butter (vorzüglich von Elaeis guineensis Jacquin). 218 eigenthumliche Erzeugniffe biefer Familie verbienen noch das Drachenblut, das unechte Katechu und bas Palmenwachs erwähnt zu werben. Das offinbi= iche Drachenblut tritt als ein bochrothes Barg unter ben rudwarts gerichteten Schuppen ber Beerenfrucht von Calamus Draco Willdenow hervor, jedoch wird es auch von einigen Baumen anderer Familien gewonnen. Das unechte Katechu (bas echte wird von Acacia Catechu Willd. und Nauclea Gambir Hunter hergeleitet) ift bas trockene Ertract aus den Fruchten ber Areca Catechu L.. welche unter bem Namen Betelnuffe im Drient als Kaumittel bienen (f. d. Art. Areca und Catechu). Bon bem Palmenwachse find zwei Arten aus Sudamerika bekannt: die eine, mehr bem Bienenwachse ahnliche (Cera de Palma), bebedt ben Stamm von Iriartea Andicola Sprengel (Ceroxylon Andicola Humb. et Bonpl.) auf bem Undes-Gebirge (f. b. Art. Iriartea); die andere, mehr harzige, schwist aus den Laubwedeln der brasilischen Carnaida Palme (Corypha cerifera Arruda, Martius gen. Palm. p. 56. t. 49. 50), welche in schattigen Balbern am Rio S. Francisco und in den Provinzen Pernambuco und Bahia machst. Dieses brafilische Palmenwachs untersuchte Brande (Philos. transact. 1811. p. 263), ber es als ein hellgraues Pulver von angenehmem, fast heuartigem Geruche erhielt. Bei 206° F. kam es pollskåndig in Fluß und ließ sich bann, burch Leinwand gepreßt, von ben frembartigen Beimischungen (40%) reinigen. Ertaltet mar es schmuzig grun, maßig hart und bruchig, und hatte ein specifi-iches Gewicht von 0,980. Wasser, Abtali, Alfohol und Ather loften es gar nicht ober nur hochft unvollstanbig auf, bagegen mar es in fetten Dlen schnell und leicht los: lich. Es lieferte gute Rerzen, sowol für sich, als mit Talg ober Bienenwachs vermischt.

Die Gattungen ber Palmen haben sich gegenwärtig besonders durch die Entdedungen Sumboldt's und Bonpland's (Humb., Bonpl. et Kunth nov. gen. et sp. I.) und Martius' (Mart. Palmarum familia. Monach. 1824. 4. und Genera et species Palmarum. Monach. 1823. fol.) bis auf 49 Arten vermehrt, deren Namen bier solgen: Borassus L. (Lontarus Rumph, Jussieu), Lodoïcea Commerson, Latania Commers. (Cleophora Gärtner), Hyphaene Gärtn. (Cucifera Delile), Rhapis L. fil., Chamaerops L., Livistonia R. Brown, Corypha L. (Saribus Rumph.), Taliera Mart., Morenia Ruiz et Pavon, Thrinax L. fil., Sabal Adanson, Licuala Rumphius, Chamaedorea Willdenow (Nunnezharia R. et P., Nunnezia Willd.), Hyospathe Mart., Geonoma Willd. (Gynestum Poileau), Cariota L., Iriartea R. et P. (Ceroxylon Humb. et Bonpl.), Seasorthia R. Br., Ptychosperma Labillardière, Wallichia Roxburgh, Euterpe Gärtn. (Aïphanes Humb., Bonpl. et Kunth, Pinanga Rumph. pr. p.), Oenocarpus Mart. (Oreodoxa Willd.), Areca Ray, L. (Pinanga Rumph. pr. p.), Kunthia Humb.,

Digitized by Google

Leopoldinia Mart., Syagrus Mart., Elate Aiton, Cocos L., Maximiliana Mart., Martinezia R. et P., Jubaea Humboldt, Bonpl. et Kunth, Diplothemium Mart., Bactris Jacquin, Desmoncus Mart., Guilielma Mart., Gomutus Rumph. (Areng Labill.), Attalia Humb., Bonpl. et Kunth, Elaeis Jacq. (Alphonsia H., B. et K.), Acrocomia Mart., Astrocaryon G. F. W. Meyer, Manicaria Gärtner (Pilophora Jacq.), Lepidocaryon Mart., Mauritia L. fil., Harina Hamilton (Seguaster Rumphius), Metroxylon Rottböll (Sagus Rumph., Raphia Palisot), Calamus L., Phoenix L., Nipa Thunberg. — Diese Gattungen vertheilt Martius in sechs Gruppen: I. Sabalinae. Mit gablreichen, unvollkommenen Bluthenscheiden, dreifacheris gem Fruchtknoten und ein = bis breisamiger Beere ober Steinfrucht. 3. B. Sabal, Chamaedorea, Thrinax. II. Coryphinae. Bon ben brei Cierstoden reift nur eis ner zu einer mehrsamigen Frucht. 3. B. Corypha, Rhapis, Phoenix. III. Lepidocaryeae. Die Bluthentolben kanchenformig; die Beere einsamig, mit schuppiger Schale. 3. B. Lepidocaryon, Mauritia, Calamus. IV. Borasseae. Die bie vorige Gruppe, aber bie Beere ober Steinfrucht breisamig. 3. B. Borassus, Hyphaene. V. Arecinae. Reine, eine ober mehre vollkommene Blus thenscheiben; die Beere einsamig. 3. B. Areca, Leopoldinia, Wallichia. VI. Cocoinae. Gine ober mehre vollkommene Bluthenscheiden, die Steinfrucht ein= bis breisamig. 3. B. Cocos, Elate, Bactris.

Über biejenigen Palmengattungen, welche in den schon erschienenen Theilen ber allg. Encykl. nicht erwähnt worden sind, mag das Nothige hier eingeschaltet werden.

Acrocomia. Mit biesem Namen (von ακρόκομος mit einem Schopfe auf ber Spige bezeichnete Martius (Gen. et sp. palm. p. 66) eine Palmengattung aus ber erften Ordnung ber fechsten Linne'schen Claffe. Char. Die Bluthen androgynisch; bie Blumchen stehen in Gruben bes Rolbens; die brei innern Blattchen ber Blumen= bede jusammengerollt, prismatisch; in dem weibl. Blumchen fteht um den Fruchtknoten eine becherformige, feches gabnige Drufe; ber turge Griffel spaltet fich in brei Rarben; bie linfenformige Rug ber einfamigen Steinfrucht bat brei halbmondformige, gleichweit von einander abste= bende Bocher an ben Geiten; ber Gimeiftorper ift gleich= formig, in ber Mitte bohl; ber Embryo liegt in einer feitlichen Soble. Die einzige Urt, Acroc. sclerocarpa Mart. (l. c. t. 56. 57. f. 1. Palmier mocaya Aubl. guj. suppl. p. 98., Bactris minor Gärtn. (de fruct. I. p. 22. t. 9. f. 1., Cocos aculeata Jacqu. amer. p. 278. t. 169. C. fusiformis Swartz fl. Ind. occ. I. p. 616), ist eine in Westindien und Gudamerika einheimische Palme, beren 20-30 Fuß hoher, einen Fuß im Durchmeffer haltender, nach Dben verbickter Strunt, sowie die Stiele des gefiederten Laubes und die Bluthen-Scheiden mit Dornen befett ift. Die Sulle der Stein= frucht und ber Samenkern werden als erweichendes, auflosendes Mittel in Brafilien gegen katarrhalische Beschwers ben gebraucht, daher heißen bort biese Fruchte Frutta de

catarro. Die jungen Laubknofpen geben einen fehr schmad: haften Palmenkohl.

Astrocaryon G. F. W. Meyer. Gine Palmen: gattung aus ber ersten Ordnung ber fechsten Linne'schen Classe. Char. Die Bluthen mondrisch mit einfacher Scheibe; die mannlichen Blumchen in Gruben bes Rolbens eingesenkt; die drei innern Abschnitte der Blumenbede glodenformig; bie weiblichen Blumchen fteben einzeln unterhalb ber mannlichen; fie haben eine trugformige, meist breizähnige außere und eine glodenformige, ebenfalls meist breizähnige innere Blumenbecke; ihr kegelformiger Griffel tragt eine einfache Narbe; bie Ruß ber einfamigen, außen faserigen Steinfrucht hat brei sternformig gestellte Lochlein an der Spipe (baher der Gattungsname κάρυον Νάβ, άστρον Stern); ber Embryo liegt in einer kleinen seitlichen Hohle bes innen hohlen, gleichformigen Eiweißkorpers. Die einzige Art, Astr. aculeatum G. F. W. Meyer (Prim. fl. Essequ. p. 266), auf welder bie Gattung begrundet ift, kommt sowol in Gujana, als in Brafilien vor; außer berfelben hat aber Martius noch neun andere Arten in Brafilien gefunden, welche oft ftachelig find, einen hohen, niedrigen ober gar keinen Strunk und gesiedertes Laub haben. Uber ihren Duten ist nichts bekannt, als daß die Ureinwohner Brafiliens aus dem harten Holze von Astr. Ayri Mart. (Gen. et sp. palm. p. 71. t. 59. A. Toxophoenix aculeatissima H. Schott Nachrichten über die ofterr. Naturf. in Brafilien. II. Unh. S. 12) Bogen und anderes Gerath verfertigen.

Attalia. Diese Palmengattung aus ber britten Ords nung ber 13. Linne'schen Classe hat Runth (Humboldt, Bonpland et Kunth nov. gen. I. p. 248. t. 95. 96) so genannt nach bem Konige von Pergamus, Attalus Philometor, welcher mit besonderm Gifer die Beilfrafte ber Pflanzen erforscht haben foll. Char. Die Bluthen androgynisch, ungestielt, nach einer Seite gerichtet; ber Rolben aftig, mit einsacher Scheibe; die außere Blumenbede fehr klein, breiblatterig; die brei Blattchen ber inneren fleischig; bie Staubfaben find auf bem Rubiment eines Pistille eingefügt; brei Griffel; die breifacherige, außen faserige Steinfrucht enthalt in sebem Fache einen Samen; die Ruß ist holzig, gefurcht, an der Basis mit brei burchdringenden Lochlein, der Eiweißkörper folid. Humboldt und Bonpland haben eine Art bieser Gattung wegen ber Uhnlichkeit ber Fruchte mit Manbeln Attalia amygdalina Kunth (l. c.) genannt, in Neugranaba ent= bedt, wo sie Manbelpalme (Palma Almendron) heißt. Sieben andere Arten hat Martius in Brafilien gefunden. Sie wachsen in fettem, heißem Boben und haben bald einen fehr hoben, balb einen niedrigen Strunt und gefie= bertes Laub. Bu erwähnen sind: Att. funifera Mart. (Gen. palm. p. 136. t. 95. 96. f. 4. Piacaba ber Brasilier) und Attalia compta Mart. (l. c. p. 137. t. 41. 75. 97. Indajá, Pindova und Palmeira der Brafilier). Bon jener werden die Fasern bes Strunks und ber Frucht zu Befen und Geilerarbeit benutt; Die Fruchte ber lettern sind egbar und geben DL

Harina. So hat Hamilton (Mem. of the Wern. soc. V. p. 317) eine Palmengattung aus der ersten

Debnung der sechsten Linne'schen Classe genannt. Char. Die Blüthen androgynisch; wenige mannliche Blümchen nehmen die Spige des Kolbens ein, an dessen Basis zahlereiche weibliche in schuppigen Grübchen stehen; innere und dußere Blumenbecke dreiblätterig; die ausgerandete Narbesitzt unmittelbar auf dem Fruchtnoten; die Steinfrucht ist hart, zweisächerig; der Embryo nistet auf dem converen Rücken des Eiweißsorpers. Die einzige Art, Harina caryotoides Hamilt. (l. c. Seguaster minor Rumph. amb. I. p. 67. t. 15), ist auf den Molusten und in Neu-Guinea einheimisch. Ihr Strunk wird gegen zwölf kuß hoch, dei einer Dicke von ein dis zwei Zoll; es werden Spieße und anderes Geräthe daraus versertigt. Das Laub ist gesiedert, die Blättchen stehen abwechselnd, teilsbrmig, an der Spige unregelmäßig gezähnt, die oberssten mit einander verschmelzend. Das Fleisch der Steinsfrucht ist brennend scharf von Geschmack. (A. Sprengel.)
PALMAJOLA, (n. Br. 42° 53', dikt. E. 9°

35' nach bem Meribian von Greenwich) kleine, nur von Fischern bewohnte Insel, im mittellandischen Meere, liegt nahe an der italienischen Kuste und gehort zum Großherzogthume Toscana. (Fischer.)

PALMA LA NUOVA, P. NUOVA, Stadt und Fe= stung im eilften nach ihr benannten Districte ber lombarbisch= venetianischen Provinz Friaul, liegt am Kanale la Roja, ist ber Sit eines t. Diftrictscommissariats, einer Pratur, einer Festungeinspection, eines Festungs: und Plagcommando's, einer Finanzverwaltung, eines Gemeinbevorftanbes unb bat brei Kirchen, an beren ersteren, welche bem Santis simo Redemtore geweiht ist, ein Erzpriester und drei Ka= plane angestellt sind. Außerdem befindet fich hier eine Districtsbrieffammlung, so wie ein Postpferdewechsel auf ber Strafe nach Benedig. Die Einwohner, beren Babl auf 2400 angegeben wird, unterhalten einige Seibenspinnfa-Die Befestigungswerke wurden 1593 und 1594 von den Benetianern angelegt, um die Stadt gegen die Turken zu schützen, und baher kommt es, bag bie neun Bastionen der Festung die Namen von neun venetianis schen Nobilis führen. Der Diftrict Palma nuova wird offlich von ber Provinz Illyrien, sublich von Bagnaria, westlich von Gonars, nordlich von S. Maria la longa. ben Anbohen Rosazzo und Coglio, sowie von dem schiffbaren Corno begrenzt und es gehoren zu ihm Jalmico, Palmada, Ronchis, S. Lorenzo und Sotto Selva. (Fischer.)

PALMA-PINUS werben bei Lobel und Daleschamp mehre Palmen genannt, beren Früchte (wie bies bei Calamus ber Fall ist) mit Schuppen bebedt sinb.

(A. Sprengel.)

Palma prima, s. Palma.
PALMAR. Diesen Namen sühren I) in bem sübsamerikanischen Freiskaate Colombia 1) eine Bucht an ber Bestäuste, 2) einer ber größten colombischen Flüsse, welscher sich in ben Maracaibosee ergießt, 3) ein Missionsort im Gebiete bes Cupuni. II) In Afrika ein Fluß in Besnin, welcher sich unter 6°25'n. Br. und 3°6stl. L. nach bem Meribian von Greenwich in ben atlantischen Decan ergießt, sowie ein Borgebirge auf ber Westküste unter 5°30'nach bemselben Meribian. (Fücker.)

Palmara (neue Geogi.), f. Palmaria.

PALMARAPONEÜROSE, Handslech se, hohls handbinde, nennt man die seste, aus dichten Sehnensfasern bestehenbe, unter der Haut liegende, ligamentose Membran, welche am Bolarligament des Carpus entspringt, sich gegen die Finger ausbreitet und daselbst mit mehren Zacken oder Schenkeln an das erste Fingerglied anseht. Sie wird durch zwei eigene Palmarmuskeln angespannt, sichert die unter ihr gelegenen Theile vor Druck und unterstützt die Wirkung der Handmuskeln.

(Rosenbaum.)
PALMARES, einer ber größern brafilischen Flusse, in bessen Adhe entlaufene Neger einen kleinen Staat grünsteten, ber von 1630—1697 bestand, wo ihn die Portugiesen nicht ohne vielsache Kampse zerstörten, da die Neger, beren Zahl sich von den 40 ersten Gründern dis auf 20,000 Köpse vermehrt hatte, sich auf das Außerste vertheidigten.

(Fischer.)

Palmarfläche, f. Palma.

PALMARIA, 1) alter Name einer kleinen Insel bei Stalien an ber Tiber, heute Palmaruota. Mel. II, 7, 18. Plin. N. H. III, 6. s. 12. (H.)

2) Eine zur Generalintendanza Genua der Staaten bes Königs von Sardinien gehörige Insel. Sie liegt am Eingange in den Busen von Spezzia, dicht an der Kuste des Festlandes, von der sie und von dem gegenüberliegenden Fleden Porto venere nur durch einen schmalen Kanal und auf gleiche Weise im Süden von dem Eilande Tino getrennt wird. Die Insel ist gebirgig, mit Schieferzund Kalkfelsen bedeckt, welche in ihrem Innern reiche Marmorlager enthalten, auf ihren Höhen Fichten und an den sonnigen Abhängen Olivenpslanzungen tragen, und ersteuet sich eines milden Klima's. Die Einwohner, deren Zahl sich auf beiläusig 1228 Seelen beläuft, wohnen in 136 zerstreut liegenden Häusern, die nur an der nordöstlichsten Spige den kleinen Fleden Scala bilden, bearbeiten die Marmordrüche und nähren sich meist von der Fischerei, dem Wein= und Olbau, und der Viehzucht.

3) Kleine neapolitanische Insel, ist 45 englische Meislen von der Kuste Neapels und drei engl. Meilen von der Linsel Ponza entfernt und liegt unter 40° 58' n. Br. und 12° 53' bstl. L. n. d. M. v. Gr. (Fischer.)

PALMARIA. Unter biesem Namen begriff Tabernamontanus eine Pstanze, welche er im unentwickelten
Zustande sabz es ist Saxisraga Cotyledon L. In neuerer Zeit haben kint und kamourour Algengattungen genannt: Palmaria Link ist Laminaria Lamouroux und
Palmaria Lamouroux = Grateloupia Agardk.

(A. Sprengel.)
PALMARIGI, Stadt im Reapolitanischen, in der Provinz Otranto, drei engl. Meil. W.S.B. davon. (H.)

PALMARIUS (Julius), franz. Julien de Paulmier de Grentemesnil, war zu Coutance in ber Normandie 1520 geboren und studirte zu Paris unter Fernelius die Medicin, welche er nachher in der Hauptstadt Frankreichs mit vielem Gluck ausübte. Während des Burgerztriegs zog er sich auf ein Landgut in der Nahe von

Rouen zurud, um ungestort seine Beobachtungen orbnen au konnen. Bon hier aus wurde er an ben hof Karl's IX. gerufen, um ben Konig von einer habituellen Schlaflosig-teit zu heilen, was ihm gludlich gelang, obschon er felbst in Folge ber Anftrengungen einen Grethismus bes Berzens mit bedeutenden hypochondrischen Anfallen sich zu= jog, von welchen Leiben er fich burch ben Genuß bes Cibers endlich befreite, wie er selbst in seiner Schrift de vino et pomaceo. Libri II. (Paris 1588), die er spater auch in bas Frangofische übersette (Caen 1589) und worin er ben Ciber auf Rosten bes Weins erhebt, erzählt. Außerdem besiten wir von Palmarius folgende Schrif= ten: 1) Traité de la nature et curation des plaies de pistolet, arquebuse et autres bâtons à la feu. (Paris 1568. 8. Caen 1569. 4.) 2) De morbis contagiosis. Libri septem. (Paris. 1578. 4. Francof. 1601, 4. à la Haye 1664. 8.) Es ist dies das beste feiner Berte, worin er, trot ber Galenistischen Ansichten, manche treffliche Beobachtung niedergelegt hat. Go finben wir barin eine Beschreibung bes Aussages, ben er in Kranfreich beobachtet hatte, ein von Gulbenflee geruhm= tes Mittel gegen Sydrophobie, sowie manches Interessante über die Petechialfieber und den Sudor anglicus.

(Rosenbaum.)
PALMARMUSKELN (Musculi palmares), hohls handmuskeln, handslechsenspanner, sind die beiden zur Anspannung der Palmaraponeurose dienenden Mussteln, von denen der lange handslechsenspanner (M. palmaris longus) zwischen dem Musculus tlexor radialis und ulnaris am innern Condust des Obersarms entspringt, über das Ligamentum carpivolare hinweggeht und sich in die Palmaraponeurose verliert, welche er nach Oben anspannt; der kurze handslechsenschen singers entspringt und die Handslechse nach der Ulnarseite hin anspannt.

(Rosenbaum.)

PALMAROLA, eine ber Ponza-Inseln, welche bei ben Alten ben Namen Palmaria führte und eine ber onothribischen Inseln mar, gegenwartig aber gur neapolitanischen Intendanza Terra bi Lavoro gehort. Bon ihr konnten die Alten nichts als ben Namen anführen. Sie ist gleich der Insel Sannone eine Art von Gemeingut ber Einwohner von Ponza, die hier ihre kleinen Schaf= und Ziegenheerden, welche auf biesem Inselchen eine Menge nahrhafter Rrauter finden, weiben, Bolg gum Rohlenund Raltbrennen fallen und die Steinbruche bearbeiten. Auf der ganzen vier oder funf Miglien oftlich von Ponza gelegenen Insel, welche ungefahr sechs Miglien im Um= fange hat, ift fein Saus und wohnt feine Geele; irrig gibt baber Saffel bem Gilande 735 Einwohner. Buweis len werben die Gefangenen von Ponza hierher auf Arbeit gesendet, und ba es zu beschwerlich mare, bas holzwerk auf ber Schulter bis zum Orte ber Ginschiffung zu tragen, fo schleppt man die Reißigbundel und Baumftamme bis an ben Rand bes Abgrundes und lagt fie über bie boben, unersteiglichen Felsenwande, von benen bie Insel von allen Seiten umgeben ift, hinabkollern, wo fie bann mittels Barken im Meere aufgesischt werben. Die Insel ist auf einem bis zwei Punkten zugänglich, und nachebem man die Hohe bes jähen Gestades erklommen hat, sindet man eine schmale, aber lange terrassenartige Fläche, die mit Gesträuchen und wilden Baumen bedeckt ist. Im Munde bes Volksaberglaubens spielt Parmarola eine wichtige Rolle, denn sie wird von ihm als einer der Site bes Teufels und als einer der abschreckendsten Aufenthaltsporte dargestellt, den nur Uhu, Gulen und scheue Geewogel bevolkern und mit ihrem schaurigen Gekrächze erssullen. Auf diese Insel wurde der h. Papst Sylvester verwiesen, der hier ledte, sich aber später nach Vonza des gab, wo er auch starb, und im nordwestlichen Theile der Insel, da wo man noch die Überbleibsel von einem Besnebiktinerkloster zeigt, auch begraben worden sein soll \*).

(G. F. Schreiner.)
PALMAROLI (Pietro), ein berühmter Gemälderestaurateur in Rom, bessen Arbeiten in neuer Zeit Aussehen erregten. Besonders bemerkenswerth war, daß er Frescogemälbe von den Wänden abnahm und auf Leinwand oder Luch (?) unversehrt übertrug. Einen glänzenden Beweis soll er davon in dem berühmten Frescogemälbe von Dan. da Volterra in Trinita del monte zu Rom, die Kreuzabnahme darstellend, gegeben haben, welchen Übertrag er 1809 glücklich vollendete. (Vergl. Al-

manach von Rom 1810. S. 290. 291).

Palmaroli wurde auf Befehl bes Konigs Friedrich August von Sachsen im J. 1826 nach Dresben berufen, um einige merkwurdige Gemalbe ber konigl. Galerie zu restauriren. Er entlebigte sich biefes Auftrags mit aller Ehre, indem er die vier Sauptbilder von Correggio, Die Mabonna Sistina von Rafael, einige venetianische Ge= malbe und noch einige andere in ihrer Reinheit wiederherstellte und nicht allein den Runstfreunden einen erhöhtern Genuß verschaffte, sondern auch dadurch für die spatere Erhaltung jener Meisterwerke trefflich forgte. Es muß Palmaroli unparteiisch nachgesagt werden, daß er bei ben Restaurationen mit aller Sorgfalt und mit eis ner wahren heiligen Ehrfurcht für jene Berte verfahren habe. Seine Restaurationen geben bas Driginalbild in feinem wirklichen Buftande, ohne daß von feiner Sand frembartige Bufate ben Charafter bes Meisters untennts lich gemacht hatten. Palmaroli ftarb bald nach feiner Rudfehr in Rom 1828. (Frenzel.)

Palmarum, f. Palmsonntag u. Osterfest.

Palmaruola, f. Palmarola.

PALMAS, ein kleiner See, welcher sich in der Generalintendanz Cagliari im sudwestlichen Theile der Insel und des Königreichs Sardinien, in der Nahe der Stadt Iglesias vorsindet. Die Gegend ist ihrer Kase wegen, die fur die besten der ganzen Insel gelten, berühmt.

(G. F. Schreiner.)
PALMAS. 1) auch Ciudad de las Palmas genannt, Hauptstadt ber Insel Kanaria, ist ber Sitz eines Bischofs, liegt an einer Bai, welche einen guten hafen

<sup>\*)</sup> f. wiener Beitschrift fur Kunft, Literatur, Abeater und Mobe. 1826. Erftes Quartal Juni 1826. Rr. 68. S. 587.

bilbet und bat eine Rathebrale, brei andere Kirchen, mehre Rloster und 10,000 Einwohner, welche Seibenweberei und hutfabriten unterhalten. 2) Eine Stadt in ber argentinischen Proving Tucuman. 3) Eine ber Philippinen, nabe an ber Subostkuste von Minbanao. 4) Ein Fluß in Merico, welcher sich unter 18° 20' n. Br. und 94° 20' w. E. in die Campechebai ergießt, endlich 5) mehre unbedeutende Inseln an der Ruste von Peru und Brafilien. (Fischer.)

PALMAS, Bischof zu Amastris in Pontus (Euseb. hist eccl. IV, 23) zu Ende des 2. Jahrh. bekannt burch Theilnahme an bem Ofterstreite, ber bamals ben Drient und Occident entzweite. Der Streitpunkt betraf bie Frage, ob Oftern nach jubifcher Sitte am 14. Mifan gehalten, an biefem Tage bas Paffahlamm verzehrt, und brei Tage barauf bas Auferstehungsfest begangen werben sollte; so ber Drient; ober ob man babei nach romischer Praris ben Wochencyklus zu Grunde legen, am Freitage nach bem 14. Nifan bas Kreuzigungs-, am Sonntage barauf bas Auferstehungsfest begehen wolle. Der Streit ward baburch bedeutend, daß nicht allein iener Differenzpunkt in Frage kam, fonbern auch bas babei zu Grunde liegende Princip sich geltend machte, bort sorgfältiges Unschließen an die judische Praxis, also ein mehr traditionell historischer Bilbungsgang; hier im Abendlande größere Beweglichkeit und Durchführung eis ner selbständig begonnenen Entwickelung. Grade bas Auftreten verschiedener Principien erklart es, wie Palmas, obgleich geographisch ben Asiaten angehörig, bennoch bie mehr abendlandische Ansicht vertrat, wie sie spater auf ber Synode zu Nicaa (325) mit Hilfe kaiserlicher Autoritat burchgesett ward. Wir wissen über seine Thatigkeit weiter nichts, als daß er, nach einigen kurzen Notizen bei Eusebius, an ber Spige ber Bischofe von Pontus, über bie er bes Alters wegen ben Borfit hatte, einen Spnobalbrief zu Gunften ber abendlandischen Feier erließ (Euseb. V. 23) und barin bem Beispiele Palastina's unter Theophilus von Cafarea und Narciffus von Jerufalem, und einiger anbern morgenlanbischen Gemeinden folgte; während die eigentlich affatische Praris durch Polykrates von Ephesus vertreten mard. Die bei bieser Gelegenheit gehaltenen gablreichen Berfammlungen find als bie erfte Ausbildung des Instituts der Provinzialspnode bedeut-(F. W. Rettberg.) fam.

Palmata Ray, f. Palma Christi. Palmata (toga und tunica), f. Toga und Tunica. PALMATAE, alter Name einer Stadt in Untermosien, auf der Peutinger'schen Tafel.

PALMATII. hieß seit den Zeiten des Raisers Ba-Lens ein kaiserliches Gestüt kappadocischer Rennpferde (curules equi), benannt nach einem gewissen Palmatus, ber unter anderm großen Reichthum auch bei Cafarea, in Rappabocien, in der Nahe von Tyana, ein koftbares Geflut besaß, was spater, als sein übriges Vermogen confiscirt wurde, mit ben greges dominici ober ben taiferlis den Gestüten vereinigt ward. Diese Palmatischen Pferbe maren von bester Qualitat, sie wurden ben spanischen und griechischen noch vorgezogen und blieben für ben Kaiser und beffen Bergnugen ausschließlich vorbehalten. Schwere Gelbstrafe stand barauf, wenn Privatpersonen fie benuten wurden. Dan findet hierüber die nothige Auskunft mit Belegen in Gothofreb's Commentar zum Theod. Cod. Lib. X. Tit. 6. Tom. III. p. 440 sq. ed. Ritt. 3m 3. 412 n. Chr. war ein Palmatus in Rom Stadtprafect. (H.)

PALMAU, Stadt in Bengalen, 24 englische Meil. S.S.B. von Rogonatpour, unter 23° 13' n. Br., 86° 54 ′ ô. **2**.

PALMBAUMARTIGE THIERE, Seepalmen, Meerpalmen, nannten einige altere Naturforscher bie (H. G. Bronn.) Stylastriben ober Crinoideen.

PALME \*), PALMO, ein italienisches und spanisches Langenmaß (bie Spanne), welchem die Lange ber ausgespannten Sand jum Grunde liegt, wie bem Fußmaße bie Lange bes Fußes. Die Lange ber Palme ift an verschiedenen Orten sehr verschieden, wie folgende Ubersicht zeigt: Ein Palmo in Alikante enthalt 84,25 altfrangof. Linien, in Barcelona 29,64, in Bari 116,50, in Cagliari 89,80, Carrara 108,10, Corfica 110,90, Genua 110,75, Liffabon 97,27, Mallorta 95,04, Malta 115,28, Messina 117,06, Reapel 117,08, Nerac 102,00, Rizza 117,30, Palermo 107,62, Pisa 132,30, Rom (Handels: maß) 110,25, Rom (Baumaß) 99,00, Sarbinien 110,10, Spanien (Castilien) großer Palmo 93,97, kleiner 31,32, Balencia 103.11. (Karmasch.)

PALMEGGIANO (Marco) ober PALMEGIA-NI+), ober wie er nach Langi's Bericht fich felbst schrieb. Marcus Palmasanus, pictor Foroliviensis (er mar namlich von Forli geburtig), ift ein wenig bekannter Maler der bolognesischen Schule aus der ersten Hälfte des 16. Früher arbeitete er in bem einfachen Stol ber ältern Meister bes 14. Jahrh., vergoldete sogar vieles auf seinen Gemalben; bann arbeitete er in einem anbern Charafter, großartiger, feiner und mit breiten Umriffen. Der Ausbruck in feinen Madonnentopfen ift nach Langi's Urtheil schoner als in benen bes &. Costa, weniger schon aber als in Francia's Bilbern. Auch als Landschaftsma= ler wird er geschatt. Bon ihm befindet sich zu Forli eine Rreuzigung; einige feiner Berte find ju Pabua in S. Agostino, zu Bassano und zu Vicenza im Palast Vicentini ein Begrabniß Christi, was als ein vorzüglisches Meisterwerk gerühmt wird. Lanzi, Storia pittorica. Vol. IV. p. 40.

PALMEIRA, eine fleine Infel im perfifchen Meers bufen, in ber Nabe von Cap Barbiftan.

PALMELA, PALMELLA, Billa im portugiefi= schen Correição de Setuval, Provinz Estremadura, liegt feche engl. Meil. norblich von Setuval am Abhange ber Serra Arabiba, auf welcher sich bas als Ballfahrtsort dienende Kloster Nossa Senhora d' Arabida befindet, wird durch eine auf einem Felsen angelegte Citabelle vertheibigt und hat zwei Kirchen, ein Kloster, 900 Sauser

<sup>\*)</sup> Die Composita von Palme suche man unter Palmen -.. und nur bann unter Palm -, wo ber Sprachgebrauch entichieben biese Form vorzieht. Reb. †) Bafari, ber nur febr turg von biefem Deifter fpricht, nennt thn Parmeggiano.

und gegen 4000 Einwohner, welche einen Freimarkt uns terhalten. (Fischer.)

Palmella Lyngbye, f. Coccochloris Spreng.,

Protococcus Ag. und Illosporium Mart.

Palmen, M. Palmae; fossile f. Palmacites.

Palmenblätter, fossile, f. Palmacites.

PALMENBLÄTTER, werden von den Schlossern und in der Verzierungskunft überhaupt schmale und lange, rinnenartig ausgehöhlte, rippenlose, etwas gekrümmte Blatter genannt, welche als Bestandtheile von Ornamenten vorkommen. Die Schlosser bringen dergleichen gruppenweise auf Gittern u. dgl. an. (Karmarsch.)

Palmenbutter, f. Palmae, Palmenöl u. Elaeis.

PALMENCAP, Capo de Palmas, Cap an ber afrikanischen Kuste von Oberguinea, welches nebst bem Cap Mesurado die Malaghetta: ober Pfesserkuste einschließt.

(Fischer.)

Palmenesel, Palmenfest, f. Osterfest, Palm-sonntag und Passah.

Palmenfrüchte, fossile, f. Palmacites.

Palmengraupen, f. Sago. Palmenhirn, f. Palmenkohl.

PALMENHONIG ober Krauthonig wird berjenige Sonig genannt, welchen die Bienen in der Anospenzeit (Palmenzeit) eintragen sollen. (Karmarsch.)

PALMENINSELN, Inselsette an der Nordostäuste von Neuholland, welche sich etwa 30 engl. Meilen lang an dem Eingange der Halisarbai hinzieht. Sie sind bezühmt wegen der auf ihnen wachsenden maldivischen Nuß, werden von Einigen zu den Sechellen gerechnet und liez gen unter 18° 53' südl. Br. und 213° 25' östl. Länge nach dem Meridian von Greenwich. (Fischer.)

PALMENKASE, bie eingemachten Blatter ber Dats telpalme. (Kurmarech.)

PALMENKOHL, auch wol PALMENHIRN, bet esbare, fohlartige, grüne Gipfel einiger Palmenarten, inßbesondere der Kohlpalme (Areca oleracea, Cabbagetree), welche in Amerika (auf den karaibischen Inseln 12.) wächst. Die Blattscheiden dieser Palme umschließen einander sehr sest und bilden im höchsten Punkte einen 12. Juß langen, dußerlich grünen, innerlich weißen, Gipfel, der mit einem Kohlkopse Uhnlichkeit hat. Man schneidet denselben ab, nimmt den innersten, weißlichen, zwei dis drei Josl diesen, auß zusammengefalteten Blättern bestehenden, Theil herauß und genießt ihn als Gemüse, entweder roh mit Salz und Psesser, oder mit Butter gebrasten. Der Geschmack wird als dem der Artischocken ahnlich angegeben. Bergleiche auch den Artisch Palmae.

(Karmarsch.)
PALMENLAND überfeten und nennen einige Geosgraphen bas zur Berberei gehörige Bilebulbscherib.

(Fischer.)

Palmenmehl, f. Sago.

Palmennuss, f. Kokosnuss.

PALMENÖL. Unter biefem Namen werden öfters zwei verschiedene, im Handel vorkommende, vegetabilische Fettarten zusammengefaßt:

a) Das weiße Palmenol, die Kotosnußbut-

ter, das Kołosnußol, wird durch Auspressen und Ansstochen mit Wasser aus dem öligen, mandelartigen Kerne der Kososnusse (der Frucht von Cocos nucisera, Cocos dutyracea) in Ostindien gewonnen. Es ist weiß, weich wie Schweineschmalz, von mildem, butterartigem Geschwacke, schmilzt dei einer Temperatur von + 16 dis 20° R. zu einem wasserühlt erst dei + 14° R. Weinsgeist löst wenig davon auf. Die Hauptanwendung des Kososnußols besteht in dessen Gebrauch zu Seisen, da es mit Natron-Ahlauge eine schöne, weiße und feste Seise bildet; mit Kalilauge verseist es sich weniger leicht. In England werden die schlechten Sorten wie andere sette

Die zur Darstellung von Leuchtgas benutt.

b) Das eigentliche Palmenol, rothe Palmenol, bie Palmenbutter, aus der Frucht von Avoira elais durch Auspressen und Austochen bereitet, kommt aus Guis nea und Gupana. Es ift von pomeranzengelber Farbe, specifisch leichter als Baffer, weich und butterartig, befist einen milben Geschmad und einen Beilchengeruch. Im Alter verliert sich ber Geruch, indem zugleich bie Farbe blaffer wird. An der Luft wird das Palmendl leicht ranzig. Es schmilzt bei + 23° R. und erftarrt wieber bei + 15° R. Es toft fich in taltem Weingeifte wenig (boch mehr als bas Kokosnußol), besser in kochens bem auf. Ather verbindet sich damit in jedem Verhalts niffe ber Menge. Die Bestandtheile bes Palmenols find: 69 dlartiges und 31 talgartiges Fett, nebst einer gerin= gen Menge farbenber und riechenber Gubftang. Unwens bung: jum Brennen in Lampen, jur Gasbeleuchtung, zur Seifenfabrication. Die Seife (Palmendlfeife, Palmenseise) ist weich von Kali, hart und fest von Natron, und besitt die eigenthumliche rothgelbe Farbe des Dls. Doch hat man neuerlich Mittel gefunden, das Pals menol zu bleichen, wodurch es auch zur Darstellung weis Ber Seifen tauglich wird. Das Bleichen geschieht:

a) Nach Zier burch Hige. Man filtrirt bas robe, geschmolzene DI, um alle barin befindliche frembe Kor= per zu entfernen, und lagt es bann, mittels eines geeig= neten Apparates, in bunnen Strahlen auf eine rofifreie, gußeiserne, etwas schräg liegende, mit einem Rande ein= gefaßte und von Unten erhitete Platte fallen, über welche es herabfließt. Indem es hierbei, dunn ausgebreitet, ber Site ausgesetzt ist, entfarbt es sich volltommen und verliert zugleich seinen Geruch. Die erwähnte Platte ist 24 Fuß lang, einen Fuß breit und in einem Ofen fo feftgelegt, bag ber Raum barüber bebeckt werben tann und bas DI auf bas Bollkommenste von bem Feuerraume abgesperrt ift. Der Apparat jum Aufgießen bes Dis be= feht aus einem borizontal liegenden eifernen Rohre, in welches an einem Ende durch einen Trichter das DI ein= geschüttet wird, während es durch einige auf der Länge des Rohrs vertheilte Löcher wieder ausfließt und auf den bochften Theil ber erhisten Platte fällt. Staub und ans bere Unreinigkeiten muffen forgfaltig abgehalten werben, weil sie das DI braunlich farben. Die zur Entfarbung nothige Temperatur scheint ein wenig über der Schmelzhitze des Bleis (+ 257° R.) zu liegen. Die aus dem heißen Dle sich entwickelnden Dampse werden durch ein Abzugrohr in einen Kuhlapparat geführt, wo sie sich versdichten, ohne Unbequemlichkeit zu verursachen; sie bestehen aus Essigäure und enthalten bei zu großer Erhitzung der Platte auch ätherisches (brenzliches) Dl. Würde das Palmenol, wegen zu geringer hitze der eisernen Platte, nicht vollständig entfärdt, so durfte man es nur zum zweiten Male der Behandlung unterwerfen, um des Ers

folges sicher zu sein. b) Rach bem felben burch Schwefelfaure. Diefe Saure zerftort jedoch ben Farbestoff nur bann vollig, wenn fie stark und im concentrirten Zustande auf bas DI ein= wirkt, wobei fich eine kohlige Gubstanz abscheibet, welche man nebst ber Saure entfernen muß, bevor bas Dl auf Seife verarbeitet wirb. Daburch stellt fich biefe Methode viel weniger vortheilhaft für die praktische Unwendung, als die vorige. Bringt man ein Loth Palmenol in einen tleinen glasernen Kolben, erhitzt es, bis es einige Blasen wirft, fest acht ober neun Tropfen englische Schwefelfaure hingu, schuttelt um und fahrt mit bem Erwarmen fort, so setzt sich ein schwarzer Körper ab, und bas Bl kann entfarbt (eigentlich blaggrau von Farbe) und fast klar abgegoffen werben. Neutralifirt man bie freie Saure burch Pottasche-Auflosung, Kreidemilch oder Kalkmilch, so erscheint bas DI blag schmuziggelb. Es laffen fich baraus Seifen fieben, welche an Barbe ber gewohnlichen guten Sausseife gleichkommen und an Licht und Luft ichnell den letten Reft von Farbung verlieren. Bier hat, hierauf gestütt, folgendes Verfahren im Großen ausführen lassen: robes Palmenol wurde in einem blanken kupfernen Reffel erhitt, bis es zu bampfen anfing, bann schnell in ein neben bem Keffel aufrechtstehendes Faß geschöpft und unter Umruhren mit concentrirter englischer Schwefelsaure (8½ Pfund auf zwei Centn. DI) vermischt. Das noch sehr heiße DI blieb einige Zeit in Rube, worauf mit warmer Ralfmild bie freie Schwefelfaure gefattigt und bas fich oben absondernde klare Dl abgezapft wurde. Noch heiß wurde letteres in den Siedekessel gebracht und auf gewohnliche Beise ju Seife gesotten, welche, wenn fie ganz weiß fein sollte, vor bem Gutfieben in ben Raften geschlagen, nach bem Erstarren zerschnitten, in Spane gehobelt, an Licht und Luft gebleicht, endlich wieder in den

Keffel gebracht und gutgesotten (fertig gekocht) wurde.
c) Nach Michaelis durch Braunstein und Schwesfelsdure (mittels des aus ersterm entwickelten Sauerstoffgases?). 32 Theile rohes Palmendl werden bei gelindem Feuer in kupfernem Kessel geschmolzen und durch Einrühren mit zwei Theilen sein gepulverten Braunsteines vermengt. Nach fünf dis zehn Minuten (während welcher man nicht ausgehört hat, zu rühren) gießt man 16 Theile kochendes Wasser hinzu, dringt die Masse zum Kochen, seit behutsam mittels einer Brause einen Theil concentrirter englischer Schweselsaure zu, rührt noch einige Zeit um und läßt die Mischung abkühlen. Hierdeissammelt sich das Di auf dem Wasser, der Braunstein aber sällt in demselben zu Boden. Das Di hat nun eine gelbliche oder gelblich-grüne Farbe, wie Baumöl, und wird durch der Einfluß des Lichts und der Luft in

kurzer Zeit ganz weiß. Es liefert eine vollkommen weiße Seife, taugt auch besser zum Brennen in Lampen als bas rohe Ol, indem es nicht wie dieses den Docht mit Kohle bedeckt. Diese Methode ist von Walwer in Magsbeburg im Großen mit dem angezeigten Erfolge ausgesführt worden.

d) Nach Lampabius durch Chlor. Acht Theile Wasser werden über Feuer oder durch Wasserdamps zum Kochen gebracht, ein Theil des besten (kein freies Kalkschyden gebracht, ein Theil des besten (kein freies Kalkschyden gebracht, ein Theile) eingetragen. Sobald das rohe Palmendl (vier Theile) eingetragen. Sobald das letztere geschmolzen ist und als eine dunkelgelbe Flüssssteit die Chlorkalkauslösung bedeckt, setzt man 4 Theil englische Schweselsaure, mit ebenso viel Wasser verdunnt, zu. Allmalig erfolgt die Entsärdung, worauf man die Wasse erkalten läßt. Das erstarrte Fett wird abgenommen und mit dem 20—30sachen Gewichte Wasser ausgekocht, um den eingemengten Gyps aufzulösen. Es ist weiß und liefert eine völlig weiße Seise von ganz schwaschem Beilchenaeruche.

e) Nach bemfelben burch Sonnenlicht. Wird bas Palmenol in einer bunnen, geschmolzenen Schicht bem Sonnenscheine ausgesetzt, so erfolgt die vollständige Bleichung schnell (bei kleinen Mengen innerhalb eines Tages). Wenn die Sonnenwarme nicht zur Schmelzung hinreicht, mußte man kunstliche Erwarmung zu hilfe nehmen. Im Großen durfte aber diese Methode zu viel

Raum und zu viel Gefäße erfobern.

f) Nach einer englischen Angabe durch Ammoniak. Drei Theile Salmiak und zwei Theile gebranns
ter Kalk (letterer mit einem Theile Wasser gewscht) wers
ben mit einander vermengt und in einer Retorte oder eis
ner bedeckten eisernen Psanne erhitzt. Das sich entwis
delnde Ammoniakgas leitet man durch ein Rohr in einen
Kessel, worin sich gleiche Theile Wasser und Palmendl
besinden. Sodald die Gasentwickelung eintritt, setzt man
in dem Kessel allmälig kochendes Wasser zu, dis dessen Gewicht dreimal so viel beträgt, als das des Palmendls.
Das Di nimmt durch diese Behandlung schnell eine blaßgelbe Farbe an; allein es ist zu zweiseln, das dieses Vers
fahren im Großen mit der nottigen Okonomie sich ausführen lasse.

g) Nach Erdmann durch Kohle. Mehrtagige Digestion des geschmolzenen Palmendls mit thierischer Kohle bewirft eine vollkommene Entfardung; es ist aber schwierig, die sein zertheilte Kohle wieder ganzlich abzusondern.

Solzkoble wirkt viel langfamer.

Aus bem Vorhergebenben ergibt sich, daß Palmensölseife sowol gelb als weiß dargestellt werden kann, je nachdem man das rohe oder das gebleichte Dl anwendet. Die Verfahrungsarten bei der Bereitung dieser Seisen sind die gewöhnlichen. Unter dem Namen gelber Seise, Palmendseise, kommt aber auch häusig Seise vor, zu welcher nur wenig Palmends, dagegen hauptsächlich Harz und Talg gebraucht ist. Der Zusat von Palmends dient in diesem Falle, um die schone gelbe Farbe hervorzubringen, welche durch Harz allein mehr braun wird Solche Seisen erhalt man aus 26 Theilen Talgs, sieben Theilen

roben Fichtenharzes und zwei Theilen Palmendles, soer 22 Theilen Talgs, eilf Theilen Terpentins und einem Theile Palmendles. Bgl. d. Art. Palmae u. Elaeis. (Karmarsch.)

Palmenölseife, f. Palmenöl.

PALMENORDEN. A) Der fruchtbringenbe, ober Orden der fruchtbringenden Gesellschaft. Als im betrübten Burg: und Tobtenjahre 1617, wo alle Felber mit Sarnischen und Todtenbeinen befaet waren und bie stolze Uneinigkeit in ben teutschen Gauen muthete, viele Fürsten und Ritter sich auf dem Schlosse Hornstein, das nach dem Wiederaufbau Wilhelmsburg genannt wurde, versammelt hatten, um in solchen traurigen Berhaltnis sen sich zu berathen, schlug ber thuringische Ritter und weimarische Oberhofmarschall, Kaspar von Teutleben, ein vielgereister, welterfahrener und gelehrter Mann, sowol zur Ablenkung ber Gemuther von ben traurigen und nie= berbeugenden Berhaltnissen, als auch, um teutschen Muth und Sinn ergötzlich zu beleben und in seiner Wurzel zu nahren, kluglich vor, man solle sich einmuthig dahin verbinden, unsere uralte, noch nicht vollkommene und durch fremdes Wortgeprange verunreinigte teutsche Muttersprache in beste Aufnahme zu bringen, sie vom fremboruckenben Sprachjoche befreien, burch alte und neue Kunstworter befestigen, damit sie immer herrlicher endlich auf ben ruhmwurdigsten Chrenthron gelange, ber ihr gebuhre. Raspar von Teutleben wußte seinen Vorschlag durch Beispiele aus der Geschichte, namentlich durch Beschreibungen ita= lienischer Gesellschaften, welche zur Anreizung ber Jugend für volksthümlich ehrbare Sitten und für Veredlung der Landessprache fast überall blühten, zu schmuden, allerlei er= quidliche, phantasiereizende Einrichtungen in Anregung zu bringen, und dem Allen noch besonders dadurch Kraft zu geben, baß grade vor 100 Jahren bas Licht bes Evans geliums burch bes großen Luther's tunfigrundliche Berbolmetschung ber Belt ein Segen geworben, für welche bobe Bohlthat, burch ben Fleiß eines einzigen Mannes, auf die teutsche Sprache verwendet, herbeigeführt, Gott nicht besser zu banken sei, als baß sie sich beeiferten, ben werthen Schat bes teutschen Wortes rein zu erhalten und seine Kraft zu veredeln, wodurch teutsches Gemuth und vaterlandische Tugend am schönsten gepflegt und gemehrt werde. Dies schlug burch, und die ganze Bersammlung war einsinnig entschlossen, eine solche lobliche Gesellschaft zu beginnen und bem Kaspar von Teutleben die erste Ch= renstelle zuzueignen. So entstand am 24. Aug. 1617 ber Orben des fruchtbringenden Palmbaums, dessen Sauptbestrebung dahin ging, teutsches Bertrauen und teutsche Sprache zu forbern und zu heben. Man bichtete unter Anderm mitten im Kriegsjammer von ihr:

Auf, hocheble Pelbin, auf! auf, bich zu besinnen!
Zeuch die Jammerbect' herab, andre bein Beginnen.
Stell zuvörderst Gott anheim, nimm mit eigner Macht Und mit eigner Hand das Schwert, nimm bich selbst in Acht.
Stoß bein Eigennug hinaus, lieb das Allgemeine, Nimm die wahre Gottessurcht, nicht als Zier zum Scheine, Glaubens und Gewissensecht, nachst der Freiheit Ruhm, Leg' in beinem Baterland, als bein Peiligthum.
Salt, behalt die Muttersprach, die so rein und züchtig, Und zu allem Sinnbegriff herrlich, reich und tüchtig. Bas ber bofe Fremdlingsmann bei uns eingestätet, Teutscher Geist und teutsches Berg wiederum gerftücket 2c.

Die Satungen ber fruchtbringenben Gesellschaft was ren turz und bundig solgendermaßen niedergeschrieben wors ben:

I. Jedweder Gesellschafter soll ehrbar, weis, tugends haft, höslich, nühlich und ergehlich, gesells und mäßig sich überall bezeigen; rühms und ehrlich handeln; bei Zussammenkunsten sich gutig, frohlich und vertraulich, in Worten, Gebehrben und Werken treulichst erweisen, und gleichwie bei angestellten Zusammenkunsten keiner dem ans dern ein widriges Wort vor übel aufzuehmen höchlich vers boten, also soll man auch dagegen aller unziemenden Resden und groben Scherzens sich zu enthalten sestiglich versbunden sein.

II. So soll auch ben Gesellschaftern vor das Zweite und vor allen Dingen obliegen, unsere hochgeehrte Mutztersprache in ihrem grundlichen Wesen und rechten Versstande, ohne Einmischung fremder ausländischer Flickwörzter sowol in Reden, Schreiben als Gedichten aufs Allerzierlichste und Deutlichste zu erhalten und auszuüben; auch so viel möglich, insonderheit bei den Mitgesellschaftern, zu verhüten, daß diesem in keinem nicht möge zuwider gehandelt, vielmehr aber gehorsamlichen nachgelebt werzen; wozu dann ein jedweder seine beiwohnende Höslichzkeit ohn das vielsätige Anleitung geben werde.

III. Drittens sollen auch alle Gesellschafter zu gebuhrenber Dantbezeugung ber erwiesenen Ehre sich belieben lassen, ein in Gold geschmelztes Gemale, worauf einseiztig ber Baum und das Wort ber fruchtbringenden Gezsellschaft zugeordnet, anderseitig aber des Gesellschafters selbsteigenes Gemal an einem sittiggrunen Geibens band zu tragen; damit die Gesellschaftsgenossen sich unzter einander bei ergebenden Zusammenkunften besto leichzter erkennen, und badurch dero hochruhmliches Worhaben

fundig gemacht werden mochte.

Diese Hauptsatzungen wurden noch mannichsach er= lautert, woraus das Wichtigste in Folgendem bestand: Die Gesellschaftsbrüder sollen sich mit treuer Chrerbietung begegnen, nicht mit gefärbten Worten, sonbern wirklich in der That fich liebreich erweisen, Gott um feine Gnade anflehen, die Beit des Lebens in guten Runften und Bif= fenschaften zubringen, freundlich in allen Begegniffen, freubig in Wiberwartigkeit und unverbroffen im Guten fich erweisen, damit durch ber Belt Ergetzung nicht bas Ewige in Gefahr gefett werbe. Der andern Sauptfa= bung 3wed beruhet vornehmlichen in bem, bag wir una fere hochprächtige Muttersprache vor allen Dingen von bem Unflat bettelerischer Wortbesubelung, so viel jedem muglichen, ausreuten, faubern, auszieren, und teineswes ges bamit ferner behelligen: sonbern biefelbe bagegen in ihrer Grundfarbe und rechten Berstand erhalten, behalten und fortzupflanzen uns bochlichen angelegen fein laffen.

Das Gemalbe auf ber einen Seite bes golbenen Pfennigs führte in ber Witte einen Palmbaum und auf beis ben Randseiten einen in zwei Salften getheilten; oben stand ber allgemeine Wahlspruch bes Orbens: Alles zu Ruten; unten war geschrieben: die fruchtbringende Ge-

fellschaft. — Auf ber anbern Seite, bas selbsteigene Ge= malbe eines Zeben war nicht sein abconterfeites Bild, son= bern irgend ein erwähltes Symbol aus dem Pflanzenreiche, mas in ber Mitte bes golbenen Rundtheiles abgebildet wurde, baneben mit bem Pflanzennamen, z. B. "Beeren= Mau." Dben stand ein gewählter Spruch, ber sich auf bas Symbol bezog, 3. B. zur Beerenklau: "In heilsamen Wirkungen." Unten war ein Beiwort geschrieben, das sich möglichst auf das Symbol bezog und den Gesellschaftsnamen des Mitgliedes bildete, 3. B. der Unverbrof= fene." Diefer Unverdroffene mar Karl Guftav von Bille, welcher über biefe Gefellschaft folgenbes fehr felten geworbene Bertchen fchrieb: Der Teutsche Palmenbaum; bas ist: Lobschrift von der hochloblichen fruchtbringenden Ge= sellschaft Anfang, Satungen, Borhaben, Namen, Spruschen, Gemablen, Schriften und unverwelklichem Tugends Allen Liebhabern ber teutschen Sprache zu bien= licher Nachrichtung, verfasset durch den Unverdrossenen Diener berfelben. Mit vielen Kupfern gedruckt und verlegt burch Wolfgang Endlern (Nurnberg 1647). Der Unverbroffene bat fich in feinem Buchlein felbst abconter= feien lassen. Auch sein Sohn Philipp Karl war bei ber Gesellschaft.

Diese Einrichtungen waren gleich Anfangs getroffen worden, und ber Grunder biefer Gesellschaft, Raspar von Teutleben, hieß unter Nr. I. ber Wohlweise. Unter ben ersten Mitgliedern sind die Herzoge von Sachsen, Johann Ernft, ber Jungere, genannt ber Keimenbe, Friedrich (ber Hoffende) und Wilhelm (ber Schmachafte) zu nennen; ferner Joh. Kasimir, Fürst von Anhalt (ber Durch= bringende); Dietrich von Werthern, (ber Bielgefronte); Friedrich von Rosboth (ber Belfende); Chriftoph von Rrofiat (ber Bohlbekommende) ic. Alle diese Herren wählten fich gleich im ersten Sahre ber Stiftung bes Orbens zu ihrem Oberhaupte ben wissenschaftlich gebilbeten Fürsten von Anhalt, Ludwig, genannt der Nahrende. Dieser ba= für sehr empfängliche Mann übernahm die Leitung der Gefellschaft nur versuchsweise; man wollte feben, ob bie nicht zu ausgedehnte Berbindung zur Belebung eines teutschen Sinnes und zur Forderung unserer Sprache in gebundener und ungebundener Rebe etwas Gutes wirke. Die Thatigkeit der Mitglieder, mehr noch vielleicht bie politische Lage Teutschlands, machten balb bie Gesellschaft so beliebt, daß sich nicht wenige geistreiche Manner um Aufnahme in den Palmenorden bewarben. Gie erweiterte fich immer mehr, und felbft in ben Sahren bes barteften Krieges kam man von Zeit zu Zeit zusammen. Der Schutzberr felbft schrieb mehre eigene Schriften und Uberfehungen, um Andere bazu anzuspornen. Rur eigentliche Gelehrte hatte ber Orben Anfangs wenige. Im Sahre 1646 gablte er über 450 Mitglieber, unter benen zwei Rurfur-ften, 32 Serzoge, zwei Pfalzgrafen, vier Landgrafen, vier Markgrafen, 17 Furften, 32 Grafen ac.

Der höchstgeehrte Nahrende machte gleich die Einrichtung, daß jedes Mitglied nach geschehener Ernennung und nach der Wahl seines Ordenszeichens seinen angenommenen Ramen Spruch, und Symbol auf grauem Atlas auf das Kunftlichste gestickt einsenden mußte, dann auch sein angedo-L. Encytt. d. B. u. L. Dritte Section, X.

renes Bappen auf sittiggrunem Atlas in einer vom Saupte ber Gesellschaft verordneten, gleichmäßigen Große. Auf der zweiten Stickerei mußte bas Sahr bes Eintritts beigefügt stehen. "Solche unterschiedene tostbare, nach ber Ordnung zusammengefügte Stude machen bie allerprachtigste und zierlichste Tapezereien, so in der ganzen Welt den Menichen konnen vor Augen kommen; maßen biefelben in des hochstgeehrten Rahrenden fürstlichem Schlosse zu Rothen auf dem prächtigen Saal der hochloblichen Frucht: bringenden Gesellschaft zu stets währendem Ehren und Andenken vorgestellt und mit hochst nachdenklicher Berwunderung anzuschauen seinb. Bei welchem auch inson= berheit die wohlangestellte Gesellschaftsordnung gleichfalls zu beobachten; daß gleichwie von Sahren zu Sahren die Gefellschafter ohn Unterschied bes Standes und Burben, auch nach Beliebung bes Urhebers eingenommen, also auch dieselbe ohn Unterschied in Schriften und Gesell= schaftezusammenkunften gezeichnet und gesetzt werden sol= len; damit ber vorfallende Chrengeprangsstreit baburch aufgehoben und die Gefellschafter gur Ginigfeit nach bem Alter ber Eintretung, und nicht bes Standes Borzug, angewiesen werben mogen: allermaßen wie auch in ben italienischen Gesellschaften bie Gesellschaftsnamen zu sol= chem Ende gegeben werden, daß sie badurch als Gefell-Schafter und Mitglieder eines Leibes fein follen; ohne Beobachtung ungleichen hertommens. Diefer Ordnung ift nach: gebends in Benamung ber Gesellschafter schuldig gebor= famt."

Auf unterschiebenes Glaubensbekenntniß wurde bei der Aufnahme nicht im Geringsten gesehen, versichert, daß hier nicht von streitigen Glaubenspunkten gehandelt werde, sons dern das Ehristenthum nur in Thaten aufrichtiger Froms migkeit gesucht werden solle, im Vertrauen, im Eiser für Hörderung der teutschen Sprachreinigkeit. Sie hielten das mals den Ascanas, sonst auch Thuisco genannt, der in Ascanien, das ist in Anhalt, gewohnt habe, für den Grünsder der teutschen Sprache, erbauten ihm eine Ehrensaule und machten manchen Reim auf ihn, sowie auf Karl den Großen, welcher gleichfalls eine Ehrensaule erhielt ze. — Unter den 457 Gesellschaftsnamen ist der letzte der Rüsstige. Das ist Johannes Rist, Prediger zu Weckel und kaiserlich gekrönter Poet.

Bon ben vornehmsten Mitgliedern wollen wir Namen, Symbol und Spruch übersichtlich angeben, ohne die beigefügten Reime:

Ludwig, Fürst zu Anhalt, hieß der Nährende, sührte ein Beizendrod, mit dem Spruche: Nichts Besseres. Bilbelm, herzog zu Sachsen-Weimar, dieß der Schmachafte, sührte eine Birne mit einem Wespenstich und den Spruch: Erkannte Gute. Dietrich von dem Werder hieß der Vielzgekornte, sührte einen ausgeborstenen Granatapsel mit dem Spruche: Abkühlend stärkt. Christian, Fürst zu Anhalt, hieß der Unveränderliche und sührte einen Cypressendam mit dem Spruche: Dringt in die Hohe. Friedrich Wilzhelm hieß der Untadelige, sührte Mirabolanen mit dem Spruche: Krästiger Tugend. August, herzog zu Braunsschweig und Lünedurg, hieß der Befreiende, sührte Gamandrele, mit dem Spruche: Bom Schlage (weil diese Pflanze

vom Schlage befreien sollte). Ebristian Ludwig, Bergog ju Luneburg, bieß ber Reinherzige, führte bie Citronenbluthe mit bem Spruche: Labt und ftartet. hermann, Landgraf zu Bessen, hieß ber Butternde, führte zahme Widen und ben Spruch: Mit Rath. Kurt von Borgs: borf hieß ber Einfältige, führte ein Einblatt mit bem Spruche: hat viel in sich zc. Man hatte ein Gesellsschaftsbuch, in welchem Namen, Gemalbe, Spruche und Beischriften aller Mitglieder in Aupfer gestochen worden waren. Die Gesellschaft hatte sich von der Elbe an die Befer, Die Donau und ben Rhein verbreitet; selbst Schwes ben ließen sich aufnehmen, ihres teutschen Ursprungs ein= gebent, &. B. Achsel Dofenftirna (ber Gewunschte); Dorften Stallhans (ber Berjungernbe); auch einige andere auswärtige Felbherren sind aufgenommen worben, als Ros bert Duglas (ber Lebhafte); Ottavio Piccolomini (ber Zwingende) zc. Einigen Antheil und Aufnahme erhielten auch etliche ausgezeichnete Frauen vornehmer Mitglieber. Die Fürsten, die in der Gesellschaft sich befanden, über= setten manches Werk ins Teutsche, und Ludwig von Un= halt schrieb zu einigen Überfehungen noch "von ben weis fen Alten." Der Bielgefornte (Dietrich von bem Ber= ber) übersette Tasso's Gottfried ober das erloste Jerusa= lem, was zwei Auflagen erlebte. Juftus Georg Schots telius, Sof= und Rirchenrath ju Bolfenbuttel, in ber Gesellschaft ber Suchende genannt, schrieb über die teutsche Sprache, wodurch er sich viel Ruhm erwarb, eine Harmonie der vier Evangelisten zc. Joh. Michael Moscherosch bieß ber Traumende und machte sich am beliebteften burch seine Strafschriften, worin er die arge Welt abmalte; er nannte sie "Gesichte" und gab sie unter bem Namen Philander von Sittewald heraus. Sie erlebten funf Auflagen. Befonders viele fleine Gebichte, unter benen manche Witspiele find, die und freilich nicht mehr behagen mogen, murben von ben Mitgliebern ber Gefellschaft gefertigt. Ran gab fich also Dube, und für Aufnahme der teutschen Sprache in Schriften und im Leben wurde nicht wenig gethan, Die Gesellschaft verdient unsern Dant, und man geht zu weit, wenn man ihr Spiel mit Gesellschaftenamen, nach Urt ber italienischen Gesellschaften, hart tabelt. Dhne biefes Spiel und die baburch bezweckte Gleichstellung ber Stande hatte die Gesellschaft hochst mahrscheinlich nicht so lange geblüht und im Ganzen nicht so vortheilhaft ge= wirkt. Als Ludwig, ber Nahrende, Fürst von Anhalt, im 3. 1650 gestorben war, wählte der Berein den Herzog von Sachsen-Weimar, Wilhelm ben Schmadhaften. Un: ter ber Leitung bieses Fürsten stieg ber Palmenorben bis Bu feiner Schönften Bluthe und brachte manche gute Fruchte. Er hatte sich so vergrößert, daß er über 800 Eble und Gelehrte unter seinen Mitgliedern zählte, bazu noch 45 Freiherren, 60 Grafen, 19 Furften, 8 Pfalzgrafen, 10 Landgrafen, 4 Martgrafen, 49 Berzoge, 3 Rurfursten und der schwedische Konig Karl Gustav. Unter den Gelehrten, welche noch unter ber Leitung bes Nahrenben aufgenommen worben waren, war auch ber bekannte und immer schätzenswerthe Dichter Georg Remnark, Bibliothekar und Registrator zu Beimar, welcher bes Palmens ordens schon in der Borrebe ju seinem "fortgepflanzten Luftwalb" im 3. 1657 gebenkt, spater noch ein eigenes Wertchen für die Gefellschaft schrieb: "Neusproffender teut scher Palmenbaum." (Rurnberg 1668.) Die Acten ber Gefellschaft liegen im Archive zu Weimar. Rach bem Tobe des Herzogs Wilhelm von Weimar im Jahre 1662 wurde zum Oberhaupte der Gesellschaft Herzog August von Sachsen gewählt, ber lette Abminiffrator bes Ergbisthums Magbeburg. In der fruchtbringenden Gefells schaft führte er den Namen der Wohlgerathene. In der ersten Balfte seiner Berwaltung stand ber Orben immer noch in großem Ansehen und suchte seine Wirksamkeit bebeutend geltend zu machen. Nur waren viele in ber Sorge für die teutsche Sprache zu weit gegangen. Ihre zu raschen und nicht selten wunderlichen Neuerungen in Beranderung ber Orthographie wurden schon auffallend; noch mehr Gegner fanden sich, als man so weit ging, kein Wort in ber teutschen Sprache beibehalten zu wols len, was auch nur einen fremben Ursprung hatte. Ran ersann dafür eine Menge neuteutscher Worter, die freilich mitunter feltsam genug waren. Diefer wunderliche, neue Worterhaufen war es, ber bie nugliche Sache lachertich machte. Nach bem Tobe bes Wohlgerathenen wollte fic kein regierender Fürst, und solche waren bisher stets Dberhaupter bes Orbens gewesen, ber Leitung besselben annebmen. Und fo ging die fruchtbringende Gefellicaft im I. 1680 aus einander. Ihr Nuben ift geblieben.

G. W. Fink.) B) Beiblicher Palmenorden. Diefer wurde burch Fürst Christian's I. zu Anhalt-Bernburg Gemablin Anna, Graf Arnold's von Bentheim Tochter, für Das men gestiftet. Die Geschichtschreiber ruhmen die geistige Bilbung biefer Furstin und ihr Bestreben, burch wohlthatige und nubliche Einrichtungen Gutes zu wirken. Dies fem ebeln Bestreben allein hat biefer Orben seinen Urs fprung zu verbanken. Sie errichtete ihn wahrend ihres Aufenthaltes in Amberg in ber Oberpfalz am 21. Dct. 1617, nannte ibn la noble académie des Loyales ober bie getreue Gefellschaft, wozu in ber Folge noch die Benennung L'ordre de la Palme d'or fam. Sie selbst war Patronin besselben, ließ bie festgesetten Statuten in frangofischer Sprache abfassen, welche im 3. 1633 etwas vermehrt in teutscher Sprache erschienen und im Befentlichen folgende Punkte enthielten: "Die Bahl ber Drbensbamen belauft fich auf 20, wovon zehn farst= licher, sieben gräflicher und drei abeliger Abkunft fein mus-Jebes Glieb muß gottesfürchtig, ber Religion zugethan, guchtig, ehrbar fein und feinem Berufe getreu le-Bur Patronin barf nur eine Fürftin gewählt wer-Unter dem zwolften Sahre und ohne Zustimmung ber Patronin und ber ersten Glieber findet die Aufnahme nicht statt. Untreue gegen Andere, sowie gegen die Ge fete bes Orbens; ferner offentlicher Bag, Neib, Beimtude, Stachelwort und Falschheit, machen bes Orbens wieder verluftig. Jebes Glied mahlt fich ein Symbol, last es malen und nimmt einen Ramen an, bei welchem es von den Ubrigen mindlich und schriftlich genannt wird. Dem Symbole sucht jebes treulich nachzuleben, Ermahmungen mit Sanftmuth zu geben und mit Dank zu em-

pfangen. Bei Zusammenkunften soll die Zeit mit etelis chen Gesprächen, auch frohlichen Ubungen in Dufit, Does fie ic. verfurzt werben. Der Abwesenden foll immer im Besten gebacht werben. Wird von einem übel gesprochen, fo follen es bie übrigen vertheibigen und seine Mangel bestmöglichst zudecken. Sedes Glied gibt jahrlich einen, zwei, auch brei Thaler, ober nach Belieben mehr her, um Arme damit zu unterstügen. Gin verftorbenes Glied wird von als Ien andern sechs Wochen lang, nach Umständen auch lan= ger, betrauert. Das Orbenszeichen wird nach bem Tobe ber Patronin zuruckgegeben. Nach obigen Angaben war es also Hauptzweck ber Stifterin, burch ihn bem Laster ber Schmabsucht und Rlatscherei entgegenzuwirken. Orbenszeichen sah man einen burch die Sonne entzunde= ten Phonix, in bessen Nahe ein Tempel stand. Auf Bergen und Ebenen lagen Schlosser und Stabte. Die Um= schrift war: Rare, mais perpetuel. Die hiermit ver= bundene Allegorie der Stifterin war: Sowie der Phonix einzig sei, wie er uralt werde, den Tod nicht scheue, durch ein neues Leben belohnt werde, so ware auch Treue selzen, ewig, fähig ben Tod zu erleiden und der höchsten Belohnung wurdig. Auf welche Art bies Orbenszeichen getragen wurde und wie es geformt war, davon sagen die Statuten nichts. Die bilblichen Symbole jedes Mitgliebes waren ber eigenen Bahl überlaffen und baber nach bem verschiedenartigen Ideengange ber Inhaberinnen verschieden. So hatte die Prinzessin Anna Sophia von Ans halt: "zwei fliegende junge Storche leiteten zwischen sich einen alten Storch." Darüber flanden die Worte: A bon exemple. Spbille, Fürstin zu Anhalt-Köthen, hatte ei-pen schlechten Tisch, worauf ein Brod, ein Glas Wein und eine zusammengelegte blaue Dede lagen. Er ftand unter einem grunen Portale, bas mit Citronen, Beintrauben, Apfeln, Birnen und Pflaumen ausgeziert war. Uber diesem las man: A suffisance. Susanna von Borstel hatte eine Glucke mit ihren Jungen, babei ein Haus, in der Ferne ein Dorf und die Worte: Sans loyer etc. Die angenommenen Namen waren von der Art, wie sie bie Glieber ber fruchtbringenben Gesellschaft führten, als: bie Bahrhaftige, die Vergnügte, die Unveranderliche, die Friedsame ic. In der Bibliothet des Fürften Wilhelm von Anhalt : Bernburg : Sarzgerobe foll sich ein Buch befunden haben, in welchem sammtliche Mitglieder verzeich= net, ihre Sinnbilder und Denkspruche abgebildet und die Sahre ber Aufnahme in den Orden und des Todes der= felben beigefügt waren. Nach dem Tode der Stifterin im 3. 1624 wurde eine Herzogin von Medlenburg Patronin, unter beren Patronat Die Statuten von Neuem bestätigt erschienen. Durch bie Unruhen bes 30jahrigen Krieges, welche die Bufammentunfte ber Mitglieber verhinderten, erlosch jedoch der Orden wieder und starb nach und nach (F. Gottschalck.)

PALMENSEE, heißt auf einigen Karten der Georges see in dem nordamerikanischen Gebiete Florida. Er wird von dem aus bem Mapacofee abziehenden St. Johnfluß gebilbet und ift reich an Infeln. (Fischer.)

Palmenseise, s. Palmenöl. PALMENSECT, eine Art süßen Beines (Sect)

von der kanarischen Insel Palma, welche ihm den Namen gegeben hat. Er ift hellgelb, von wenig Korper, aber fehr lieblichem Befchmade. (Karmarech.)

Palmenstadt, f. Jericho.

Palmenwachs, f. Palmae.

PALMENWEIN, bas weinartige Getrant, welches burch bie geiftige Gabrung aus ben zuderhaltigen Gaften mehrer Palmenarten entsteht (f. Palmenzucker). Auch wird wol der rohe Saft selbst unter dem Namen Palmenwein verstanden. Diefer ist an Farbe und Con= sistenz der Milch ahnlich, sehr suß und nicht berauschend. Durch Einwirkung der Luft wird er zuletzt sauer und foll bann giftige Eigenschaften besitzen. Faraban fand barin: Buder, Gummi, Ciweißstoff, Effigsaure, Roblen- faure, Baffer. Bergl. b. Art. Palmae. (Karmareck.)

PALMENZUCKER, 1) eine Art großen Sutzus ders, ber von Holland aus, in Palmblatter gewickelt, versandt wird; 2) ber Buder aus bem eingefochten Safte ber Beinpalme (Borassus flabelliformis) und anderer Palmenarten. Aus der Bluthenkolbe der Kokospalme ge= winnt man in Oftindien einen sugen Saft, indem man bie Spige besselben abschneidet, ben Stumpf festbindet und mit einem Stocke klopft, wodurch der Saft (Tobby genannt) an ber verwundeten Stelle ausfließt. Eine gefunde Bluthenkolbe liefert taglich zwei bis vier engl. Pin-ten Saft (ein bis zwei berliner Quart), und ift manchmal vier bis funf Wochen lang benuthar. Auch die Dattelpalmen liefern einen sußen Saft (täglich funf bis sieben berliner Quart, und dies wol zwei Monate lang), welcher sogar zuckerreicher ist als ber Buckerrohrsaft, so= bag man aus einem berliner Quart Saft 12-13 Loth Bucker gewinnen kann. Der Saft wird zur Zuckerge= winnung gleich bem Buderrohrsafte behandelt. Läft man ihn in Gahrung geben, so erzeugt er ein weinartiges Gestrant, welches bei ber Deftillation Arrat liefert. Bergl. b. Art. Palmae und Gomutus. (Karmarech.)

PALMER. Unter ben Englandern bieses Ramens wird hier nur erwähnet 1) Anton, ein zelotischer auch in bieser Art schriftstellerisch=thatiger presbyterianischer Geist= licher, der unter Karl II. abgesetzt wurde, aber in Lon= bon Conventitel zu halten fortfuhr, und 1679 ben 26. Ian. ftarb. 2) John, ein Geistlicher des 18. Jahrh., ben unbesonnener Eifer für politische Freiheit sogar end= lich nach Botany-Bay führte, Vertheidiger auch der moralischen ober ber Willensfreiheit gegen den Determinismus von Priestley in seinen Observations in desence of the liberty of man, as a moral agent, in answer to Dr. Priestley's illustrations of philosophical necessity (Lond. 1779.). Priefilen erließ barauf in bemselben Sabre a lettre to Jo. Palmer in desence of the illustr. of philosophical necessit., worauf Palmer 1780 replicirte und Prieftley triplicirte (f. Krug's Phil. Ler.). 3) Eine ansehnliche Familie in Northamptonshire, aus der Gottfried P. 1660 die Baronetswurde erhielt, Roger D. von Karl II. jum Grafen von Caftlemaine in Irland erhoben, von Jacob II. 1686 an ben papftli= chen Hof geschickt wurde und sich bei biefer Gesanbtschaft 22\* mit unbesonnenem Efer (er war ein leibenschaftlicher Katholik und den Jesuiten affilier) benahm (f. Rapin und Burnets). 4) S. Palmer, gest. 1734, Berf. einer 1735 erschienenen Geschichte der Buchdruckerkunst, namentlich in England, General history of printing from the first invention of it etc. 5) Ein bekannter Schauspieler gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. (H.)

PALMER, Township in der Grafschaft Sampden bes nordamerikanischen Freistaates Massachusetts mit einem Postamte und 1200 Einwohnern. (Fücher.)

PALMERA, 1) Borgebirge auf der Oftkuste der spanischen Pithyuseninsel Formentera unter 38° 42' n. Br. und 1° 30' oftl. E. nach dem Meridian von Green-wich. 2) Nach einigen Geographen ein Arm des Gambia. (Fischer.)

PALMERI (C.), ober auch PALMERIUS, Zeichener und Aupferstecher aus Parma, geb. gegen 1750, studirte in seiner Vaterstadt und später zu Paris und widmete sich ländlichen und auch historischen Darstellungen. Einige Blatt, L'occupation champêtre, L'amour maternel, das Innere eines Auhstalls, La vieille, Le repos, sind sehr geistreich ausgesaste und elegant radirte Blätter mit Aquatinta oder Auschen überzogen. Nach ihm ist der Tod Turenne's in reicher, aber etwas maniriter Composition von Chambers in London in einem großen Blatt gestochen. (Frenzel.)

PALMERINHO, Cap in Unterguinea, nicht zu verswechseln mit dem Cap Palmarinho auf der zur Provinz Loanda im südafrikanischen Königreiche Angola gehörigen Halbinsel Korimba. (Fischer.)

PALMERINI (....), ein sehr guter, aber wenig bestannter Maler aus Urbino, Mitschuler bes Rafael Sanzio, ber (nach Lanzi Storia pittorica. Vol. II. p. 42) gegen 1500 blubte, in seinen Arbeiten einen trefflichen Styl zeigte, von bem sich ein schones Gemalbe mit vielen Heiligen in St. Antonio zu Urbino befindet. (Frenzel.)

PALMERIUS'), ober mit seinem vollständigen Nasmen Jacob le Paulmier de Grentemesnil, stammt aus einem alten Geschlechte, das aus seiner Theilnahme an den Kreuzzügen die drei Palmen in dem Bappen der Famislie herleitete. Sein Vater Julian war Mitglied der medicinischen Facultät zu Paris und stand in dem Ruse eines der tüchtigsten und gelehrtesten Arzte, den er durch mehre Schriften, wie de mordis contagiosis libri VII. (Paris 1587. 4.) und de vino et pomaceo libri II. (Paris 1588), noch weiter verbreitete. Am 6. Jul. 1574 hatte er sich mit Margarethe (nicht Maria) de Chaumont verbeirathet, und das eheliche Glück war bald durch die Ges

burt eines Sohnes erhöht. Die Religionsverfolgungen, benen die Protestanten ausgesetzt waren, veranlagten Julian noch in seinem Alter Paris zu verlassen und sich nach Caen zu begeben, wo er in feiner Religionsubung wenis ger beschränkt war. In dieser Zeit war es, wo ihm jener zweite Sohn am 5. Dec. 1587 geboren wurde, zu Grentemesnil nahe bei Sainte Barbe in bem Lande Auge, auf einem Landgute seines Großvaters von mutterlicher Seite. Raum ein Jahr alt mar ber Knabe, als ihm ber Bater im 68. Jahre durch den Tod entrissen wurde und bie ganze Gorge für die Erziehung ber nachgelaffenen Rinder (zwei Knaben und zwei Madchen) in die Sande ber Mutter fiel, welche fich, wie naturlich, mit gang besonderer Borliebe dem jungst gebornen Kinde zuwandte. Unter ber Leitung biefer trefflichen und gelehrten Mutter (benn fie gab fogar ein Buch von ber driftlichen Sittenlehre heraus) machte der Anabe schnelle Fortschritte und bilbete sich fruhzeitig sehr vortheilhaft aus. In seinem zwolften Lebensjahre verließ er Caen und verweilte zunachft bei eis ner Verwandtin in Rouen, die für einen fehr geschickten Lehrer in der griechischen Sprache gesorgt hatte. Der Tod besselben machte biesem Unterrichte leiber zu bald ein Ende, und zu dem Schmerze über diesen Berluft bes geliebten Lehrers kam noch der über den größern und unersetz lichen seiner Mutter. Da übernahm die Sorge für seine Erziehung ber altere Bruber, welcher ben wißbegierigen Knaben nach Paris schickte und ben gelehrten Pater Du= moulin veranlagte, ihm durch die Aufnahme in fein Saus nicht nur die Theilnahme an seinem trefflichen Unterrichte zu verschaffen, fondern auch burch seinen lehrreichen Um-gang forderlich einzuwirken. In biefer Zeit war es auch, wo er von Casaubonus ben Herobot erklaren borte. Im 16. Jahre ging er nach Seban und feste bort nicht nur fein Studium der griechischen Literatur fort, wozu ihm in bem Saufe Berchel's, bas er bewohnte, Die ichonfte Gelegenheit bargeboten wurde, sondern wandte fich auch zu philosophischen Studien. Jedoch erfuhr bieser rege wissenschaftliche Eifer eine höchst unangenehme Unterbrechung burch die Berführung eines Ebelmanns, ber ihm die Romanen-Lecture so angenehm und so fesselnd gemacht hatte, daß Palmerius während eines ganzen Jahres, allen ernftern und eblern Beschäftigungen entfrembet, nur biefe Lefesucht zu befriedigen suchte. Aber fein gefunder Sinn führte ihn wieder auf ben rechten Weg und er gewann aus biefer Berirrung neben bem erbittertften Saffe gegen alle Romane eine fraftige Aufforberung zu besto regerem und anhaltenberem Fleiße. Um ben Kreis seines Wissens noch mehr zu erweitern, wahlte er zunächst bas Studium ber Jurisprudenz und besuchte zu diesem Behufe Orleans, wo er in bem Sause Joachim's Dumoulin, bes Baters von Peter, dieselbe freundliche Aufnahme fand, die ihm bei bem Sohne in Paris zu Theil geworden war. Der Bruder, dem die Berwaltung des gemeinschaftlichen Vermögens zu druckend ward, rief unfern Sacob von der Akademie zurud und, obgleich er erst 19 Jahre alt war, erlangte er boch leicht die Erklarung feiner Mundigkeit, welche am 31. Aug. 1606 erfolgte. Die baburch ihm auferlegten Geschäfte konnten inbeffen ben Jungling nicht feffeln,

<sup>1)</sup> Die Hauptquelle für das Leben des Palmerius ist die ausssührliche Biographie von Stephan Morinus, welche vor der Descriptio antiquae Graeciae sast vier Bogen füllt und wieder absgedruckt ist in Vit. selector. quorund. eruditissimorum virorum (Vratislav. 1711.). p. 186—239. Aus ihr hat geschopst Niceron Mémoires VIII. p. 274 (der teutschen überseaung Ihl. VIII. S. 380—341), wovon die Aufsche dei Id der III. S. 1204, in der Historia bibliothecae Fabricianae. P. VI. p. 129 und in der Biographie universelle. XXXIII. p. 211 nur durftige Ercerpte sind. Einige Notigen gibt Same, Onomastic. V. p. 12. Huer's Origines de Caen konnte der Berf. dies. Art. nicht benugen.

er kannte hobere geiftige Beburfnisse, nach beren Befriebigung er verlangte, und kaum war bas Nothigste beendigt, so eilte er schon wieder nach Paris, um dort nachs zuholen, mas er bis jest verfaumt hatte, und namentlich die mathematischen Disciplinen und die Musik, so weit Diefelbe zu kunstverftanbiger Beurtheilung ber Leiftungen anderer ersoberlich ift, kennen zu lernen. Auch bie ritter= lichen Runfte ubte er fleißig, sodaß er nicht nur bei seis nem Rriegsbienste baraus ben größten Ruben zog, fonbern fogar noch im 60. Sahre ein Meister in allen Urten bes Rampfes war. Auf der Reise, die er nach Beendigung der akademischen Studien unternahm, besuchte er die bebeutenbsten Stabte seines Baterlandes und fand nament= lich zu Marseille bei theuern Verwandten die freundlichste Aufnahme und für seinen Gifer in der Untersuchung ber Alterthumer vielfaltige Gelegenheit. Rach feiner Rudfehr zog er sich auf bes Brubers Gut zuruck, um in ungeftor= ter Duge fich gang ber Beschäftigung mit ben Sprachen, alten fowol als neuern, unter benen ihm fogar bie teut= sche Sprache nicht ganz fremd war, zu widmen. Die Beforgniffe, welche die Protestanten wegen ber überhand: nehmenben Beeintrachtigungen bes Ebicts von Nantes beangstigten und fie ben Berluft freier Religionsubung befürchten ließen, veranlaßten eine Gefandtichaft an ben Konig, zu ber auch Palmer erwählt warb, und bie mit bem gludlichsten Erfolge gekrönt war. Erst im 33. Jahre begann bei ibm bie Neigung jum Kriegsleben, und ba ihm die Rube Frankreichs feine Gelegenheit bazu gab, fo ging er 1620 in hollandische Dienste, um an bem Kriege ber Rieberlander gegen die Spanier Antheil zu nehmen. Er biente hier acht Jahre und fand Unfangs unter Moris und bann unter Beinrich von Naffau an beiben Rubrern die schönften Borbilder und in ihram Beere beson= bers bei ber Belagerung von Breba Gelegenheit glanzende Beweise seines Muthes und seiner Tapferkeit ju geben. Rach Beenbigung bes Rampfes tehrte er in feine Beis math zurud und ward burch feinen ritterlichen Ginn und fein lebhaftes Gefühl für Recht in einen Streit verwickelt, der ihm später viel Sorgen und Unruhe bereitete. Ein angesehener und reicher Ebelmann seiner Gegend verfolgte einen vornehmen Geistlichen und versuchte allerlei Ungriffe gegen benfelben, die unfern Palmerius um fo mehr em= porten, als bas Unrecht offenbar auf ber Seite bes erstern war. Er warf sich baber zum Bermittler auf und fuchte bie beiden ftreitenden Parteien zu verfohnen. Aber ber Kriebensstifter ward von jenen schlecht aufgenommen und mit Schmahungen und Hohn überhäuft; ja berfelbe ging in feinem Ingrimme fo weit, bag er einen offenen Angriff auf Palmerius und beffen wenige Begleiter un= Es tam zum Kampfe und in biefem wurde ber Angreifende mit ber Mehrzahl feiner Genoffen getobtet. Die Sache machte großes Auffehen und ein Proces wurde bei bem Staatsrathe felbst anhangig gemacht, ber, ba er langwierig zu werden schien, des Angeklagten Gegenwart in Paris felbst nothwendig machte. Außer ber Genug-thuung, daß er formlich von aller Schuld freigesprochen wurde, hatte er von dem laftigen Handel auch noch den Bortheil, daß er durch den Umgang mit den Gelehrten

ber Hauptstadt zu ben felbst im Felblager nie ganz aufgegebenen Beschäftigungen mit ber alten Literatur gurude fehrte. Um Erholung von ben Berbrieflichfeiten jenes Processes zu finden, hatte er ben Lucanus zur Sand genommen und bei biesem Dichter so viele Schonheiten ent: beckt, daß er ihn ben übrigen Epikern ber romischen Lite= ratur weit vorzog. Bon einem Freunde zu einer Bergleidung seines Lieblings mit Birgil aufgefobert, schrieb er 1629 pro Lucano contra Virgilium apologia, in welcher Abhandlung er die Vorzüge dieses in der dichterischen Kunst zwar nicht leugnet, bei jenem aber mehr Hoheit und Erhabenheit findet 2). In Paris fand er sich auch burch bie Freundschaft ber ausgezeichnetsten Manner begludt und mit mehren von ihnen dauerte wenigstens ber briefliche Bertehr in ben fpatern Jahren noch fort. Darunter waren Pontanus, Petitus, Gunet, Blonbell und ansbere. Erst nach ber gludlichen Beenbigung jenes, Rechtshandels kehrte er in die Proving zuruck zu seinen gewohn= Aber bald wurden dieselben von ten Beschäftigungen. Neuem unterbrochen, ba ein junges Frauenzimmer von Abel so lebhaften Eindruck auf Palmerius gemacht und eine so feurige Liebe in ihm erweckt hatte, bag er alles Undere bei Seite setend, nur diefer Leibenschaft fich bingab und feine Beit mit Berherrlichung feiner Geliebten in Berfen und in Profa verschwendete. Die Mahnungen ber Freunde hatten Unfangs teinen Ginbrud auf ihn gemacht, als er aber selbst ruhiger geworden und badurch zu reiflicherem Nachbenken über jenes Berhaltniß befähigt war, hatte er Gelbstverleugnung genug, nicht nur bie Liebe ganz aufzugeben, sondern auch den Berlauf des Berhaltniffes in einem griechisch geschriebenen Gesprache zu schilbern, welches er treffent Dozepaoris betitelte 3). Der Krieg im Baterlande veranlaßte ihn seiner Ruhe zu entsa= gen und fich mit mehren Baffengenoffen zu dem Berzoge von Longueville zu begeben, der ihn nicht nur an die Spite einer Reitercompagnie flellte, fonbern ihm auch fo großes Bertrauen schenkte, baß er ihn zu mehren wichti= gen Sendungen benutte. Der Friede führte ihn wieder nach Saufe, wo es ihm gelang seinen Mitburgern gegen ben Übermuth und die frechen Foberungen ber Solbaten kräftigen Schutz zu gewähren. Als aber 1648 sein altes rer Bruber ftarb und bald barauf auch beffen Gemablin, von bem Schmerz über bes Gatten Berluft überwaltigt, bem Tobe unterlag, sah sich Palmerius zu einer Un-berung seiner bisberigen Lebensweise genothigt; er verließ bes Brubers Saus, wo et seit ber Beenbigung feiner Studien gewohnt hatte und begab sich auf der Freunde Rath nach Caen, wo ihm ber Aufenthalt unter einer gro-Bern Angahl gebilbeter, felbst gelehrter Manner um fo

<sup>2)</sup> Der Auffat wurde erst 1704 in einer von Jan. Berkel versanstalteten Sammlung dissertationes selectae criticae de poetis graecis et latinis, rec. et edid. J. B. (Lugd. Bat. 1704. 8.) gebruckt und ebendaselbst 1707 wiederholt. Aufgenommen ist derfelbe in Dubendorp's Ausgade dieses Dichters S. 911—945. und in die Ausg. London 1751. p. I—LX. 3) In dem Aitel solgt er dem Aristophontes, dessen Opserastia nach Fulgent. p. 718 Stav. dem Apulejus in dem Rahrchen von Amor und Psyche vors geschwebt haben soll.

angenehmer fein mußte. Um ihn noch fefter an biefen Wohnort zu fesseln, veranlaßten seine Freunde ihn zu beis rathen, und wirklich vermablte er fich am 5. Oct. 1648 mit Margarethe Samborn, einer Englanberin von guter Familie, mit ber er bis zu ihrem Tobe im Jahre 1663 in ben gludlichften Berhaltniffen lebte. Geine Gegens wart gereichte ber Stadt Caen jum größten Rugen, benn er gehorte zu ben eifrigsten Beforberern ber baselbst zu errichtenben Afabemie und warb beren warmfter Beschüber gegen alle Angriffe ber Wibersacher und die Intriquen ber Berkleinerer, die trot aller Bemuhungen boch nichts zu erreichen im Stande maren. Bielmehr vereis nigten fich bort eine Menge ausgezeichneter Manner, unter benen Buet's, Menage's, Bochart's und einiger Anderer Namen noch immer glanzen, und die zu bem machsenben Rufe ber neuen Aabemie nicht wenig beitrugen. Dem Palmerius waren alle ju dem lebhaftesten Danke verpflichtet und sie erkannten bies auch offentlich an. Während so auf ber einen Seite die allgemeine Achtung und die freundschaftlichen Verhaltnisse ihm bas Leben verschonerten, litt er an schweren korperlichen Leiben, gegen bie nur bie ernfte Beschäftigung mit ben Wiffenschaften ihm Troft gewährte. Es nahmen jeboch biefe Steinschmerzen fo ju, bag er fich 1659 zu einer Operation entschloß, nachdem er, bas Schlimmste befürchtend, Alles auf ben vielleicht zu erwar= tenben Tob vorbereitet hatte; mit ber größten Gebuld ertrug er ben Schmerz und warb von neun Steinen, beren jeder großer als eine Hafelnuß war, befreit. Aber noch borte bie Krankheit nicht auf, er mußte sich einer zweiten Operation unterwerfen und erst bei bieser gelang es, das übel völlig zu bannen. Am 29. Sept. 1664 ward er durch des Königs Vertrauen zu einem der Richter ernannt, welche über bie Streitigkeiten awischen Ratholiten und Protestanten entscheiden follten; aber ber ebs renvolle Auftrag machte ihm bei ber Schwierigkeit ber Sache viel Roth. Im Aug. b. 3. 1669 verfiel er in eine schwere Krankheit, und obgleich bieser erste Anfall berselben gludlich überwunden ward, so tehrte sie boch im Februar bes folgenden Sahres zuruck und benahm bem ohnehin schon schwachen Greise die noch übrigen Rrafte. In anhaltender Fieberhiße ward er von beunruhigenden Phantasien gequalt, seine Umgebungen wurden ihm uns kenntlich, die Theilnahme an einem Gespräche unmöglich. Aber in ben letten Augenblicken kehrte ihm bie Befinnung wieber, er konnte noch ein Baterunser beten '), und verschied, nachdem er ein Sahr lang frank gelegen hatte, ben 1. Oct. 1670 Abends um zehn Uhr.

Palmerius war nach der Schilderung seiner Zeitgenofssen schlank und wahlgebaut, hatte eine hohe Stirn, schonen Mund, durch eine spite Nase scharf hervortretende Züge, braunes, gelocites Haar. Die Wangen waren ihm von anhaltender Arbeit gebleicht, sonst aber hatte er Kraft und

Gewandtheit bes Korpers bis in spatere Sahre bewahrt umb nur ber Steinschnitt ihn auf einige Zeit jum Gebrauche einer Krucke genothigt. Er war frei und offen, babei aber boch bescheiben, und ba ihm eigene Kinder verfagt waren, zuvorkommend und freigebig gegen Undere in einem hohen Grabe. Das zeigte fich namentlich in ber ungehinderten Mittheilung der Ergebnisse feiner gelehrten Studien, bie er feinem vorenthielt, ber bavon zwedmafi= gen Gebrauch zu machen im Stande war. Go hatte er schon 1659 seine Bemertungen zu Polybius burch Bigot's Bermittelung an Bocler in Strasburg gefandt, ber eine neue Ausgabe dieses Schriftstellers vorbereitet, und gleicher Dienstfertigkeiten hatten fich Menage bei Diogenes von Laerte und Ez. Spanheim, als er Lucan zu bearbeiten beabsichtigte, zu erfreuen. Seine Verbesserungen zu der parischen Marmorchronik hatte er an Selben geschickt, aber ber Tob dieses Gelehrten veranlagte bie Burudfenbung berfelben.

Die Bestimmung des Werthes, welcher dem Palme= rius als Philologen zukommt, hangt von der Beurtheis lung der beiben einzigen Schriften ab, die er hinterlaffen bat. Philolog von Profession war er nicht, aber er hatte von Jugend auf seinen Geift an alter Literatur genahrt, tuchtiger Lehrer sich erfreut, und in den spatern Sahren hinlangliche Duge, die liebgeworbenen Studien zu pflegen. Ab incunte actate studiis satis deditus vixi usque ad vigesimum annum, sagt er selbst, ab eo tempore vita mea fuit militaris potius quam studiis dedita, sed postquam senectus et calculi dolores intensissimi mihi a muniis militiae vacationem dederunt, litterarum et praecipue graecarum amor recruduit et in doloris solatium studia repetenda duxi. Aber selbst auf seinen Feldzügen hatten ihn seine griechi= fchen Schriftsteller begleitet und boten ihm gegen die Langeweile ber Winterquartiere bas traftigfte Mittel. Bas ihm bei folcher Lecture einfiel, pflegte er auf bem Rande zu bemerten '), und bie Daffe ber baburch gewonnenen Refultate veranlagte bie Auffoberung feiner Freunde gu einer Sammlung biefer Bemerkungen. Die Beforgung ber Herausgabe hatte Lubw. Fabricius in Beidelberg über= nommen, aber ber Tob bes Buchbruckers verhinberte bie= felbe und bas Manuscript kam erft nach langen Ban= berungen in Teutschland wieder in des Berf. Hände. Erst burch J. Fr. Gronov's Bermittelung erschienen die Exercitationes in optimos fere auctores graecos (Lugd. Bat. 1668. 4.) und blos mit neuem Titel Trajecti ad Rhen. 1694. 4., bie nicht etwa blos Emenbationen, fonbern auch zahlreiche Beitrage zur Erklarung und Beurtheilung ber von andern gemachten Berbefferungen ent= Den meisten Raum nehmen die Siftorifer und balten.

<sup>5)</sup> Die königl. Bibliothek zu Dresben besieht mehre Ausgaben griechischer Schriftsteller mit Bemerkungen und Berbesserungen von Palmerius, so Stephan. Byz. ed. Alding., Xenophon ed. U. Stephan., Philonis ed. Paris. 1552., Pollux ed. Aldin., Suidas ed. Mediolan., welche mit Ausnahme bes Kenophon in den Exercitate. micht behandelt sind. Genausce Auskunft sehlt selbst die Ebert, Gesch. der Bibl. zu Dresben. S. 288. Die leipziger Rathsbibliothek besieht einen Derodot, ed. Steph., in welchem der Rame Jacobus Palmerius. Koques. Dominus a Grentemesnil Vendozeranus einaeschrieden ist; s. Raumann's tressischen Oatal. diel. senat. p. 4.



<sup>4)</sup> In biesem Gebete hatte er bie vierte Bitte um tägliches Brob, als für einen Sterbenben unnothig, weggelassen und bafür um basbige Befreiung gebetet. Dies veranlaste die zu Lübeck 1712 erschienene Disquisit, sacra num moribundus quarta petitione orationis dominicae uti possit ? (4 Blatter.) Bergl. Gelehrte Fama 3. 1712. S. 576.

Geographen ein, wo auch bas chronicon marmoris Arundeliani eine fehr umfassende Behandlung gefunden hat (p. 677—714)6), worauf bann Diogenes, Aristides, Athenaus, Lucian, Theophrast und die Redner folgen. An der Bollendung des zu den Dichtern Bemerkten ward er durch Krankheit verhindert und so behandelte er nur als Anhang zu jenen (p. 715-819) Aristophanes und Theofrit. Seine Rritif flutt fich meift nur auf Bergleichung anderer Stellen und zeigt einen gelehrten Charafter, sehr felten find folche Falle, wo er mit gludlichem Scharffinn Rebler entbeckt und berichtigt hat. Daher ift auch Los bed's gob (Aglaoph. p. 663) pereruditus minimeque temerarius treffend ). Das zweite seiner Werte, Die Frucht 20jahriger Arbeit, erschien erft nach seinem Lobe, nicht von 3. Fr. Gronov, ber an ber Berausgabe vers hinbert war, sonbern von bem in biefem gache weit mehr bewanderten Abrah. Berkel, es ist Graeciae antiquae descriptio, querst Lugd. Bat. 1678., wiederholt mit neuem Zitel Trajecti ad Rhen. 1694. 4. 3war hatte Palmerius ben Plan bes Ganzen entworfen und zur Ausführung beffelben viel gesammelt, aber an ber Bollen: bung hinderte ihn der Tob, und fo besitzen wir in biefer Monographie über bas alte Hellas nur Illyricum, Epis rus, Afarnanien, Atolien, Lotri und Photis behandelt. Als erfter Berfuch aus bem mubselig zu gewinnenben Material ein Ganzes aufzubauen ist diefes Wert bochft ehrenwerth, für unsere Zeit aber nur als Materialienssammlung, die noch dazu meist eine zufällige ift, zu gesbrauchen. Die Bewunderung, die Bertel in Stopk. Byz. v. Awdwrg p. 321 aussprach, verbient es nicht mehr, umb nicht gang ungerecht ift Baldenaer's Urtheil in Herod. VIII, 33: Istas urbes pro doctrina sua geographica tractavit Palmerius, sic tamen, ut saepius vir egregius errare debuerit, nec critica sollertia neque instructus accurata linguae graecae peritia. Aber Bugefteben muß man, daß er wenigstens Meurfius' unfritische Sammlungen noch weit übertifft . Außerbem hat fich Palmerius vielfach in der Poesie versucht und eine Menge von Berfen nicht nur in neuern Sprachen, namentlich in ber Franzosischen und Italienischen, bei ben verschiedenen Berhaltnissen seines Lebens geschrieben, sons bern selbst noch in seinem Alter sich in griechischen Bersen versucht. Als namlich Ludwig XIV. ein Erbe geboren war, batte bie erfreuliche Kunde unsern Palmerius so begeistert, daß er schon am zwolften Tage nach jener Geburt ein umfaffenderes Gebicht vollendet hatte, in welchem fich ber neugeborne Dauphin mit bem Delphine, ber unter ben Sternbilbern ift, unterhalt und burch biefe Erfindung, bag selbst bie stummen Fische rebend eingeführt werben, zu mancherlei Spottereien Beranlaffung gab. Der Ausgabe

ber Briefe bes Claube Sarran (Oran. 1654) hat er ein eloge de Sarran vorausgeschickt. (F. A. Eckstein.)
PALMERO (Capo-), eines ber merkwürdigern Vorzgebirge bes Königreichs und der Insel Sardinien, welches an der Ostküste in der Generalintendanz Cagliari, nordwärts von dem Eilande Cira, weit in das Meer hinaus tritt.

(G. F. Schreiner.)

tritt. (G. F. Schreiner.)

PALMERSTON. 1) P. Cap, ein Vorgebirge auf ber nordöstlichen Kuste von Neuholland, unter 21° 30' s. Br. und 210° 54' westl. E. 2) P.n's Island, eine von Coot im 3. 1774 entbedte Infelgruppe, welche uns ter 18° 4' fubl. Br. und 214° 29' weftl. E. im Aus stralocean zwischen den Freundschafts: und Gesellschafts: inseln liegt. Sie besteht aus acht ober neum kleinen Infeln, welche fast einen Kreis beschreiben und burch ein Korallenreef zusammenhängen. Capitain Wilson landete an einer diefer Inseln, welche kaum eine englische Deile im Umfang hatte und bei hohem Baffer nur vier ober funf Auß über bem Meeresspiegel emporragte. Der Boben bestand aus Korallensand, welcher mit schwarzlicher Pflan-zenerbe bebeckt war. Im Innern berfelben fanden bie Reisenden viele Kokosnußbaume, auch sahen sie Fregatten und andere tropische Bogel, vorzüglich viele Tolpel. 3wis schen ben Baumen war eine Ungahl rother Krabben, bie hinter sich her eine Schale von zwei bis brei Boll im Durchmeffer schleppten. Beim Laufen ftreckten fie ihre Scheeren aus, berührt, zogen fie sich schnell ganz in bie Schalen zurud. Sie saben auch bie in Cool's britter Reise beschriebene Grotte. Ginen herrlichen Anblid gewahrte ihnen ein Korallenfelsen, welcher vom Ufer aus, wo er festhing, sich so weit erstreckte, daß er endlich über dem Basser zu schweben schien und im Lichte der Sonne bie prachtvollsten Farben spielte. Dies Schauspiel erhohte eine zahllose Menge Fische, welche ibn furchtlos umspielten und in bem mannichfaltigsten Glanze ber Schuppen prangs ten. Bon Bewohnern fanden, fie teine Spur. (Fucher.)

PALMERSTON, irlandischer Biscount Zitel, ber vorzüglich häufig um des heutigen Inhabers willen genannt wirb. Peter Temple, Esq. auf Stowe, in Bus dinghamsbire, ftarb im 3. 1577 und warb am 27. Dai zu Stowe beerbigt. Johann, sein altester Sohn, ward ber Uhnherr ber Temple von Stowe, als beren Reprasentant ber Herzog von Budingham und Chandos erscheint, wahrend Peter's jungerer Sohn, Anton, ber Bater jenes Wilhelm Temple wurde, ber als Secretair bei bem ungludlichen Grafen von Effer ftanb. Bilbelm's Sohn, Johann Temple, Ritter, war Mafter of the rolls in Irland, bei bem Ausbruche ber Unruhen im 3. 1641. In bem Zuftande ber hochsten Aufregung wurde die hauptftabt noch mehr beunruhigt burch bas Gerucht von ber Annaberung einer ftarten Rebellenschar; bas Gerucht war ungegrundet, aber Temple machte fich bies zu Rube, um bie reichen Rausleute zu überreben, daß sie ihre Baarsschaften nach dem Schlosse und folglich in Sicherheit brachten. Dort waren diese Gelder, bei der Erschopfung aller Caffen, eine bochft willtommene Aushilfe. Johann ftarb im Jahre 1677. Sein altester Gohn mar ber berubente Milbelm Temple auf Cast-Sheen, einer ber bebeus

<sup>6)</sup> Blieberholt in Maittaire's Ausg. Ox. 1732. p. 200—221. In gleicher Beise sind die notae in Scylaeis periplum wiederholt in der Ausg. Lugd. Bat. 1790. 4., die in Stradomen Amstelod. 1707 und in Polydium durch Gravius 1716. 7) Bergl. auch Morhof. Polyhist. V, 1. §. 9. p. 925. Albert. praes. Hesych. I. §. IV. p. XVIII. Observatt. miscell. IX, 3. p. 452. 8) Auffallend ist es, daß X. Gronov diese Echrist nicht in den Thesaux. antiquit. graes. ausgenommen hat.

THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO erar. 🛪 Jer æ.

\_= -

7

ber Privatinbustrie die für den Staat ersprieslichste Richtung zu geben und endlich bie offentliche Meinung für fich zu gewinnen, um mit Bilfe berfelben bie Schwierigteiten zu überwinden, welche Reib, Misgunst und Borurtheile bei den Großen gegen die von ihm eingeführten staatswirthschaftlichen Berbesterungen zu erregen wußten. Seine gesammelten Schriften sind unter bem Titel erschies nen: Opere militari ed economiche, corrette da L. Cuftodi in feiner C. Federici (Napoli 1816. 4.). herrlichen Sammlung ber Scrittori classici italiani di economia polit. Parte moderna. Tomi XXXVII et XXXVIII hat von Palmieri's staatswissenschaftlichen Wer= fen abbrucken lassen: 1) Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli. 2) Osservazioni sulle Tariffe (daziarie, con applicazione al regno di Napoli. 3) Della ricchezza nazionale.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) 2) Matteo, ein Florentiner von Geburt. Giams battista Gelli in seinen bekannten Capricci del Bottajo nennt ihn einen Mann von geringer Herkunft, wogegen Apostolo Zeno (Dissertazioni Vossiane T. I. p. 100 sq.) grundlich bewiesen hat, daß die Familie Palmieri zu ben angefehensten und ebelften von Florenz gehorte; obwol er boch genothigt ift zuzugeben, baß Mat= teo nicht blos, wie es die Sitte mit sich brante, einer Bunft angehorte, sondern daß ec felbst, wenn auch viel= leicht als Großhandler, einer Apotheke ober einem Gewurzladen, was damals wol das Ramliche war, vorge-ftanden. Diefer Umftand scheint auch burch ben Scherz bes Konigs Alfons von Neapel bewiesen, welcher, als Palmieri florentinischer Gesandter bei ihm war, voll Erflaunen über seine Beredsamkeit und feine Bilbung aus= gerufen haben foll: Bie muffen bie Urzte in Florenz beschaffen sein, wenn es bort folche Apotheter gibt! In der That aber waren die Palmieri von Floren, mit dem machtigen Geschlechte ber Grafen Guibi im obern Arnethale verwandt, und man glaubte, wie auch in ber ihm gehaltenen Leichenrebe erwähnt wird, baß sie von teutichen Fürsten abstammten. Sein Bater Marco hatte wichtige Amter in der Republik verwaltet, und er felbst ward zweimal, im J. 1445 und 1468, einer ber Priori; 1453 aber bekleibete er bas hochste Amt der Republik, eines Sonfaloniere di giustizia, und ward vielfaltig zu wichtis gen Gesandtschaften gebraucht. So war er im 3. 1455 bei Alfons von Reapel, wo er Reden in spanischer, italimischer und lateinischer Sprache gehalten haben soll; 1466 ward er jum Papste Paul II., spater an die Republik Siena und noch im namlichen Jahre an einen Carbinallegaten nach Bologna gesandt. Noch einmal, im 3. 1473, warb er jum Papfte Girtus IV. geschickt. Er batte eine burchaus gelehrte Erziehung genoffen, und Karl von Arezzo, Johannes Argyropulo und Ambrofius Camaldulensis (Traversari) waren seine Lehrer im Lateinischen und Griechischen gewesen. Bon feinen gablreichen Schriften sind une folgende bekannt: Libro della vita civile, dialoghi. L. IV. Ein Gesprach über die Pflichten bes Menschen zwischen Franco Sacchetti, Luigi Guicciarbini und andern ausgezeichneten Florentinern, angeblich im 3. 1430, L. Cacoli, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

zur Zeit einer in Florenz herrschenben Seuche, in einem kandhause gehalten. Die erste Ausgabe ist Firenze, Giunta 1529. Es ist ins Franzosssche überset von Claude de Roziers (Paris 1557). Vita Nicolai Acciajuoli in Muratori Script, rer. ital. T. XIII. Eine italienische Übersehung von Donato Acciajuoli ift Firenze, Sermartelli 1588. 4. erschienen. De captivitate Pisarum, ap. Muratori Tom. VIII. P. II. und Schleswig 1656; es ist die Erzählung des Kriegs von 1405—1406, welcher mit der Eroberung von Pifa endete. Matthaei Palmerii Florentini de temporibus. Gine Chronif von Erschaffung ber Belt bis auf seine Beit. Es eristiren bavon mehre Manuscripte, unter andern zwei vollständige in der Universitätsbibliothek zu Leipzig. Gedruckt ist es nie vollständig; schon der erste herausgeber Bonino Mon : brizio, o. D. u. J. (Milano etwa 1475. 4.), ließ ben Anfang, bis jum Jahre Chrifti 448, weg, weil ihm bie= fer Theil nur ein Auszug des Gusebius und des Prosper Aquitanus schien, beren Berke er bafur einschob. Ebenso ift es in ber Ausgabe (Benebig 1483. 4.), bie noch die Fortsetzung des Mattia Palmieri von 1449 bis 1481 enthalt. Andere Ausgaben find Paris, Henricus Stephanus, 1512. 4., worin sich eine neue Fortsetzung von Johannes Muvalle oder Multivalle von 1482 bis 1512 befindet. Cbenso Paris, Henr. Steph. 1518. Basil. 1529. f. und ofter. Der neueste Abdruck, ber aber mit dem 3. 1294 beginnt, ist in Script. rer. ital. Florentinorum (Firenze 1748). Eine dem Original gleich: zeitige italienische Überfetung ift Manuscript geblieben. Annali fiorentini, eine Gefdichte feiner Beit von 1432 bis 1474, und zwar lateinisch bis 1445, bann italienisch bis 1466 und endlich wieder lateinisch bis 1474, ist nie gebruckt worden; ein Manuscript davon befindet sich in ber Strozziana in Florenz. Istoria della traslazione del glorioso corpo di S. Barbara di Nicomedia, portato a Venezia da Costantinopoli 1258. Padova 1671. Auch einige Epistolae und Orationes von ihm haben fich erhalten. Sein berühmtestes, aber ungedruckt geblie: benes Wert ift ein großes theologisches Gedicht in brei Cantiche und in 100 Capitoli, in Terzinen, betitelt Cicta (città) di vita. Schon bie außere Einrichtung und Eintheilung weist beutlich barauf bin, baß es eine Nach= ahmung ber divina commedia fein follte, hinter ber es aber freilich, nach ben wenigen Proben, die uns bavon vorliegen, zu urtheilen, an Sprache und Poefie unend: lich zuruchbleibt; über ben Werth bes Inhalts konnen wir nichts fagen. Es schilbert bie Banberungen ber Seele nach bem Tobe, bis fie gur Stadt bes Lebens gelangt. Der Dichter burchwandelt in einer Bisson ober einem Traume bie außerirdischen Raume, unter ber Leitung der Sibylle von Cuma; feine Reise von Neapel nach biesem Orte wird im Eingange als die Beranlassung zu diesem Traume und dieser Dichtung angegeben, woraus man wol zu voreilig geschlossen hat, er habe bas Gebicht felbst im Sahre 1455, wo er in Neapel war, begonnen. Er erntete bas für großes Lob von ausgezeichneten Personen, namentlich von dem papftlichen Secretair Lionardo Dati, welcher fo= gar im Jahre 1473 einen lateinischen Commentar bazu

schrieb, und bei seinem Leichenbegangnisse hatte man ihm bies Werk auf die Bruft gelegt. Dennoch ward es spater von ber Inquisition verdammt, und durfte baber nicht gebruckt werben; nicht weil es, wie Einige falfchlich behaupten, Arianische Irrthumer enthalt, sondern weil ber Dichter barin lehrt, Die Menschenfeelen feien biejenigen Engel, welche bei ber Emporung biefer Geister neutral geblieben, und benen Gott nun im Menschenleben eine zweite Prufungszeit gestatte, um banach ihr ewiges Schickfal zu entscheiden; also solche Engel, welche Dante mit richtigerem Takte Quel cattivo coro nennt, Degli angeli che non furon ribelli, Nè fur fedeli a Dio, ma per se foro, und welchen er baher, als vom himmel und von ber Solle verstoßenen, ben Vorhof ber lettern jum Aufenthalte anweift. Man kennt brei Manuscripte biefes Gebichts, bas eine in ber Laurentiana, bas zweite in ber Ambrosiana, das dritte in der Strozziana in Florenz; bies lettere ift eine Abschrift vom Autographon bes Dich= ters, welche bieser selbst burchgesehen und verbesfert hat. Das ehrenvolle Leichenbegangniß des Dichters und bie noch vorhandene lateinische Leichenrede, welche ihm Ala= manno Rinuccini hielt, wiberlegen hinlanglich bie Geruchte, welche einige verbreitet, er sei wegen seines Gedichtes lebendig verbrannt worden, oder wie Undere erzählen, sein Leichnam sei ausgegraben und verbrannt worben. Mus ber Leichenrede ergibt fich auch, daß Matteo Palmieri mahrschein= lich im 3. 1405 geboren war; er starb 1475. (Blanc.)

3) Mattia, obgleich im Bor: und Junamen bem Bori: gen fast ganz gleich, war er boch von einer ganz andern Fa= milie und von Geburt ein Pisaner. Er war 1423 gebo= ren und starb 1483. Er war ein classisch gebilbeter, durch= aus rechtschaffener, bem Geschlechte ber Medici sehr zuge= thaner Mann, in beren Hause er auch von Kindheit an er= zogen worben mar. Spater marb er papftl. Secretair unb erhielt viele geistliche Pfrunden. Nur eine feiner Schriften ist gebruckt, eine lateinische Ubersetzung nämlich ber Ge= schichte ber angeblichen Entstehung ber Septuaginta von Aristeas. Zuerst sindet sie sich in der lateinischen Bibel (Rom. 1471. 2. v. F.) und dann noch oft, theils einzeln, theils in verschiedenen Sammlungen. Ungebruckt geblieben find: Die Übersetzung ber Meteora bes Aristoteles in vier Buchern, wovon sich ein Manuscript in der pariser tonial. Bibliothek unter Nr. 6583 befindet, und eine eben= falls lateinische Ubersetzung des Herodot, oder, wie Andere behaupten, nur bes fechsten Buches biefes Geschichtschreis (Blanc.) bers in ber Baticana.

4) Vincenzo, gestorben im 3. 1820, gehorte zu ben bessern neuern afketischen Schriftstellern in Italien. Bon seinen gablreichen Werken, benen allen man Sach= funde, ausgezeichneten Bortrag und Vermeidung aller scholastischen Spitfindigkeiten nachruhmt, führen wir nur an: 1) fein in mehre Sprachen überfettes Trattato sulle indulgenze und 2) sein Trattato apologetico sulle verità della santa religione evangelica. Der Verfasser war Abbate und lehrte als Professor die katho= lische Theologie erst auf ber Universität zu Pisa und spa= ter auf ber zu Pavia. Bol. Biblioteca italiana. Milano. T. XXI. p. 450. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

PALMIJUNCUS nennt Rumphius sowol mehre Arten von Calamus, als Flagellaria indica L.

(A. Sprengel.) Eine von Miger PALMIPEDA (Mammalia). (Prodromus Systematis Mammalium et Avium Berolini 1811. p. 88) aufgestellte Familie ber Saugethiere, als beren Kennzeichen angegeben find: Dben und unten zwei Schneibezahne, fatt ber Edzahne eine Lude, bie abgesetten Backenzahne find zusammengesette Mahlzahne und entweber auf jeder Seite zwei ober oben auf jeder Seite vier, unten vier ober funf, ber Rorper mit haaren bebedt, die Fuße beutlich, funfzehig, die Behen ber hintern burch eine Haut perbunden, Krallen einzeln. Es ge-horen hierher nur die beiden Gattungen Hydromys und Castor. (D. Thon.)

PALMIPEDES (Aves), Schwimmvogel, von Man= chen auch Natatores genannt, begreifen alle biejenigen, beren Beben burch eine Saut mit einander verbunden find. Diese zum Schwimmen eingerichteten Fuße darakterisiren fie zugleich als Baffervogel. Hierzu kommt noch ein eigenthumliches Gefieber, welches ftarter mit Fettigkeit verfeben und im Grunde mit mehr Flaumenfebern bem Eindringen des Wassers besser widersteht. Ihre Kuße find in ber Regel fehr kurz und ftehen weit nach Hinten, bagegen ber Hals oft sehr lang ift. Das lange Bruft-bein bebeckt ben größten Theil ber Eingeweibe und hat auf jeber Seite einen Ausschnitt ober ein mit einer haut überzogenes Loch. Ihr Kropf \*) ist meist fleischig, die Blindbarme lang und ber untere garonr einfach, bei ei= ner Familie zu knorpeligen Rapfeln aufgeblasen.

Cuvier theilt diese Bogel in vier Familien. I. Tau= cher ober turzflügelige. Bierber bie Linne'ichen Gattungen Colymbus, Alca, Aptenodytes. II. Langflugler. Siersher die Gattungen Procellaria, Diomedea, Sterna, Rhynchops. III. Ganzschwimmfüßler, weil bei ihnen auch ber Daumen mit ben übrigen Fingern burch eine Saut verbunden ift. Sierher Pelecanus, Plotus, Phaeton. IV. Blatterschnabler, weil ber Rand bes Schnabels mit kleinen Bahnchen ober Blattchen befest ift. Bier-

her Anas und Mergus.

Die Eintheilung anberer Naturforscher weicht wenig ober nur in den Namen von biefer ab. (D. Thon.)

PALMIPES, ein altromisches gangenmaß, welches 14 romische Fuß oder 5 romische Palmi enthielt; hiervon wurde das Adjectiv palmipedalis gebildet (3. B. palmipedalis latitudo, crassitudo). Bergl. Wurm, De ponder. etc. p. 64.

Palmipora, f. Millepora.

PALMNIKEN, Dorf von zwolf Saufern in dem Kreise Kischhausen, der preuß. Provinz Preußen, mar ebebem ein konigl. Domainenamt, und ist nach Germau ein= gepfarrt. Der königl. Strandinspector, sowie ber Bern= steinpachter, haben hier ihren Sit, da von hier bis Pil= lau der meiste Bernstein gefischt wird. (Fischer.)

Palmo, f. Palme (gangenmaß).

<sup>\*)</sup> Boigt in seiner übersegung von Cuvier's Thierreich hat Gosier falfch burch Magen überfest.



PALMROT (Johann), ber Theologie Doctor und Professor zu Upsala, Sohn eines Raufmanns zu Arboga, wo er 1659 geboren ward, gestorben zu Upsala ben 14. Mai 1727; ein grundlicher Theolog und Drientalift. Bereits als Student durfte er zu Upfala über Theologie und classische Philologie Vorlesungen halten; dann erhielt er 1685 den philosophischen Magistergrad, und bald barauf eine philosophische Abjunctur. Mit Unterstügung des Ros nigs Karl XI. trat er 1689 eine mehrjährige theologische Reise an durch Teutschland, Italien, Frankreich, Holland, England. Auf dieser Reise hielt er sich auf mehren Unis versitäten auf, namentlich 12 Jahr zu Wittenberg. Im 3. 1696 ward er Professor ber morgenlandischen Spras chen; 1703 Professor der Theologie und Pastor von Bara= la, 1705 Doctor ber Theologie. Sein steter Bahlspruch war: "Der Tag bauert nicht lange." In biefem Ginne arbeitete er, bis bie Nacht kam. Mehre gelehrte Abhand= lungen hat er herausgegeben. (v. Schubert.)

PALMSKÖLD (sprich Palmschöld). 1) Erik, ber Bater, königl. Secretair im Reichsarchiv, geb. 1608 zu Sper = Sald in Sobermanland, Sohn bes Gerichtsschreis bers Laurentius Erici, nach bem vaterlichen Gute Runsis benannt Runell, 1681 von König Karl XI. unter bem Namen "Palmftold" in den Abelstand erhoben; gest. 1684. Neun Sahre alt, fam er jur Schule in Strengnas, wo er balb vorzügliche Anlagen und unermubeten Fleiß zeigte; ber fruhe Tob bes Baters aber rief ihn balb nach Gald zurud. Bier Jahre spater jog bie Mutter nach Stod= bolm, wo Erif auf der großen Schule (Stor-Skole) ber beste Schuler war. Im 3. 1627 begann er seine Universitätsstudien zu Upsala, 1629 ward er Kanzellist, 1644 Actuar, bann Secretair im tonigl. Reichsarchiv ju Stodbolm. Er ordnete die Documente des Archivs und fertigte über dieselben Register an, eine Arbeit, die fein Sohn Elias fortsette. Bei acht Reichstagen redigirte er bie Beschwerdeschriften des Volks 1649-1660 und verwaltete 1654 - 1667 die Rentkammer. Er war ein from: mer Chrift, ein treuer Beamter und ein rechtschaffener Mitburger.

2) Elias, der Sohn, königl. Secretair im Reichscollegio, geboren zu Stocholm 1667, gestorben 1719, mit seinem Tobe erlosch sein abeliges Geschlecht. Er studirte die Rechte zu Upsala, und erfuhr im Archiv dieselbe Stufenfolge der Amter, die sein Bater bekleidete; Secre= tair des Archivs ward er 1702. Mit unbeschreiblicher Ausbauer vermehrte er bie Sammlungen bes Baters; copirte alte Documente, Berichte zc. des Archivs und von wo er sie erlangen konnte, insofern baburch bie vaterlanbische Geschichte gefordert zu werden vermochte. feinem Tobe erstand biefen literarischen Schat die Univerfitatsbibliothet zu Upfala, wo derfelbe in mehren Banden unter bem Namen ber Palmftold'ichen Sammlungen aufbewahrt wirb. Eine nabere Beschreibung bieser Samm= lungen hat ber nachherige Bifchof D. Gelfius in feiner historia bibliothecae Upsaliensis 1745 noch als Bicebibliothekar zu Upfala geliefert. Sie find fehr wichtig für schwedische Geschichte und Geographie, insbesondere au Guftav's I. Beit; jum Theil erganzen fie Dahlberg's

(gest. 1703) Suecia antiqua et hodierna, wie ber Sammler zuerst bezweckte. (v. Schubert.)

PALMSONNTAG, dominica palmarum, oder in palmis, auch in ramis palmarum, ber Sonntag vor Oftern, ber ben gangen Oftercoflus eroffnet, wie ja bie boben Kefte von ber alten Kirche als eine Zusammensetzung einzelner festlicher Tage betrachtet wurden. Der Name und die an dem Tage übliche Procession mit Palmzweis gen, wie deren Weihung, ist durch die Perikope des Sonn= tags vom Einzuge Christi bebingt; boch waren feierliche Processionen mit Umtragen gruner 3weige, Baiogogia, fowol im Jubenthume, am Laubhuttenfest, am Feste ber Tempelweibe (2 Maccab. X, 6. 7. 1 Maccab. XIII, 51. Apocal. VII, 9. Joseph. Archaeol. XIII, 13, 6. III, 10, 4) allgemeine Volkssitte, als auch aus dem Beis benthume bas Umbertragen gruner Zweige, besonders Weinranken, die athenische doxogoola, verglichen wers ben kann. In der griechischen Kirche findet sich das Pals menfest recht fruh, ichon im 4. Jahrh., nach Spiphanius; am kaiserlichen hofe wurden Geschenke, Munzen ausge= theilt, die gleichfalls Buta hießen, Palmgeschenke. Das Fest gilt, ungeachtet es in ben großen Fasten liegt, für ein freudiges, und wird beshalb fehr bestimmt von der hebdomas magna abgesondert, die man erst mit ber Feria secunda, bem Montage, beginnen läßt. Homilien für dieses Kest finden sich schon von Epiphanius gehalten. Dagegen in der lateinischen Kirche kommt das= selbe erst einige Sahrhunderte spater zu solcher Geltung; zwar will man schon Homilien barauf bei Marimus von Aurin finden, allein die Reden haben auf das Fest gar teinen Bezug und ber Titel ift wol erst spater hinzuge= fest. Sonst wird die Einrichtung des Festes gewohnlich Gregor d. Gr. jugeschrieben; wirklich ift ein folches Ceremoniel aus Griechischem und Zudischem entlehnt ganz in seinem Geschmade, aber aus seinen Schriften lagt sich boch kein Beweis dafür liefern. Die erste lateinische Ho= milie auf bas Fest gehort Beba bem Chrwurdigen; vermuthen laßt fich deshalb, baß jener Theodor von Zarfus, ber als Erzbischof von Canterbury so viel für griechische Bilbung in England that, und aus beffen Schule Beba hervorging, auch diese Sitte in bas Abendland verpflangt babe. In Karolingischer Zeit ift bann bas Palmenfest fcon gang allgemein, im Gefchmade bes Abenblandes wird die Procession eine formliche Darftellung bes Ginjugs Chrifti auf bem Efel, Palmenefel, unter Begleitung bes palmentragenden Bolks; boch wird es bier nicht als festum palmarum, sondern nur als dominica in palmis Undere Namen für den Tag sind pascha begangen. floridum, mit Bezug auf bie grunen 3weige, dominica Osanna von bem ublichen Hosiannahrufen, dominica Competentium in Bezug auf die Katechumenen, benen bas Symbolum mitgetheilt warb, um in der Ofterzeit bie Tause zu erhalten, dominica indulgentiae wegen ber hergebrachten Loslassung Gefangener, Erlassung ber Schulben, Absolution ber Bugenben, dominica capitilavii, des Kopfwaschens als Vorbereitung jur Ofter: taufe, auch allgemeiner, als Abwaschung alles Schmuzes ber Kasten; bei ben Griechen auch dominica Lazari,

. . .

nature consistent parameter interestation distrinature consequences in many contentialistic distrinature consequence income interestation programterminates. Contential income and cover Centre, mediate
to be described in the consequence in the contential income in the content in th

Control of November 12 September 12 Single of the Control of the C

The second of th

 lifats in der Verwaltung zu dem Gebiete von Emessa, von welcher Stadt sie drei Stationen nach Often. entsernt liegt. Ebenso weit wird von Salaminias (Δ. Go-lius in not. ad Alfr.) gerechnet, dagegen von Haled sünf Tagereisen, von Damastus 59 und von Rahba 102 arab. Meilen. Bom Euphrat war sie nur drei Tagereisen entlegen, wie Josephus berichtet, und sührte bei den Syrern den Namen Θαδάμορα (1022 und idd)? (2). Der Name Palmyra ist vom römischen Palma als übersetzung von Tamar abzuleiten, und dann erst entstand bei den Griechen die Benennung Παλμιρά oder richtiger Παλμύρα, wie auch die Meisten schreiben. Veranlassung zu derselben gab der große Neichthum an jenen Bäumen, die in der mit Brunnen und einem Flüsschen versehenen Dase

herrlich gebiehen. Seine politische Bebeutsamkeit. hat nun ent= weber Salomo im 20. 3. seiner Regierung die Stadt wirklich neu gegrundet oder nur befestigt, vergrößert und aus= gebaut, wie nach Josephus (Antiq. Jud. VIII. c. 6, wo er gradezu fagt, daß er daselbst feste Mauern aufgeführt, um es behaupten zu konnen) felbst Neuere, z. B. Bolnen, annehmen, indem Palmen sich nur in bewohnten gandern fanden, der Verkehr zwischen Mesopotamien und Sprien nicht ohne Berührung für jene Dase vorübergegangen sein tonne, ba er alter fei als Salomo, bas Intereffe biefes lettern an jener von Jerufalem entfernten Gegend beren Bedeutsamkeit und Wichtigkeit verrathe, und neben bem Schute, ben sie bem Konigreiche gegen von Often einbringende nomabische Horben gewähre, hauptsächlich auch ben handel zu Baffer auf dem perfischen Meerbusen und bem Euphrat begunftige - alfo, moge die Stadt alter als Salomo ober unter ibm entstanden fein, fo viel ift gewiß, ba sie spater solche Macht, Pracht und großen Umfang erreichte, daß bie Bahl ber Gegend zu ihrer Er= bauung recht glucklich genannt werben muß. Das Klima, welches Ptolemaus gleichartig mit bem von Antiochia, Seleucia, hierapolis und Emessa schildert, beforberte die Fruchtbarkeit des Bobens ungemein (Palmira nobilis urbs situ, divitiis soli, et aquis amoenis, vasto undique ambitu arenis includit agros. Plin. H. N. IV. c. 25), und verweilt auch die Sonne für jene Ge= gend felbst am langsten Tage nur 14 Stunden am Sim= mel, so fordert sie bei bem Reichthume an Quellen bas Bachsthum nur um so gebeihlicher, ba ihre sengenben Strahlen nicht schablich werben konnen. Longinus in feinem Briefe an Porphyrius bestätigt biefes Lob bes Ri= ma's. Als nun aber mit bem Tobe ihres fogenannten Erbauers die Trennung der zwolf Stamme erfolgte, blieb biefe ohne Zweifel nicht ohne Ginfluß auf unfere Stadt. Entweber gerieth sie unter sprische Oberherrschaft (Rezin ward König von Damaskus), oder sie ward schon jest felbständig. Keine Nachricht berichtet etwas Naberes, und jebe Annahme ist nur Muthmagung. In bem Kampfe ber affprischen und babylonischen Berrscher mit dem agpp= tischen konnte sie kaum ohne Theilnahme bleiben, und nach Malela, dem bekannten Mahrchenerzähler von Untiochien

und Patriarch daselbst gegen bas Ende des 9. Jahrh., eroberte fie fogar der zweite Herrscher von Chalbaa, Res bukadnezar, vor seiner Einnahme von Jerufalem, um hinter feinem Ruden von biefer Feste nicht bedroht zu fein. Bare biefes gegrundet, so ware auch ihr Schicksal in der nächsten Folgezeit leicht zu errathen. Bon den Babyloniern wurde sie in persische Gewalt und aus die= fer in makebonische, b. h. Geleukibische, übergegangen fein, jedoch vielleicht so, daß ihr eine unabhängigere, innere Berwaltung gestattet war. Daß sie wenigstens in na= herem Berkehre mit Sprien stand, zeigen Inschriften, die burch ihre Namen und Zeitangaben biese makedonisch = sy= rische Abhangigkeit wenigstens in dieser Beziehung verrathen. Nur erft spater wird fie wieber zu Folge ber rom. Welthandel im Often erwähnt. Db ber Fall bes Craffus auf fie Ginfluß gehabt, ift nicht zu ermitteln; wir finden aber, bag im Sahre 41 v. Chr. fie burch Marcus Antonius übel berührt ward. Appianus bemerkt ausbrück= lich, daß ihre Kaufleute im Rufe großen Reichthums geftanden und Marcus Antonius nach der Schlacht bei Phi= lippi (41) feine Reiter jur Plunderung unter dem nich= tigen Vorwande bahin gefandt habe, daß, da bie Stadt auf ber Grenze bes romischen und parthischen Reichs (quod cum essent in Romanorum et Parthorum confiniis) gelegen sei, ihre Stellung für zweideutig und ihre Treue für unzuverläffig gehalten werben muffe, mahrend fie nur als Handelsteute indische und arabische Waaren aus Perfien in bas Gebiet ber Romer zu spediren beschäftigt seien. Die Hauptabsicht aber war, daß Antonius seine Reiterei für bie erlittenen Strapagen entschäbigen wollte. Deffen= ungeachtet scheint dieser Überfall nicht unerwartet gewesen zu sein, und es hatten entweder die Ginwohner wirklich um ihrer zweideutigen Stellung willen benfelben verwirft, ober waren fie offen ben Romern entgegengetreten, furz berfelbe Schriftsteller bemerkt, daß die Einwohner ben Überfall gewußt, beshalb ihre sammtlichen Kostbarkeiten an bas jenseitige Ufer ihres Flusses geschafft, biefes aber burch ihre Bogenschützen, die in großem Rufe standen, vertheibigt hatten. Die Reiter fanben somit bie Stadt beuteleer, und die Erpedition war nicht nur verungluckt, sondern auch insofern bedenklich, als von jetzt an alle jene sprischen unabhängigen Stabte mit um so größerem Rechte sich an Parthien anschlossen. Schon Plinius bemerkt an obiger Stelle: Ac velut terris exemta (urbs) a rerum natura, privata sorte (i. e. sui juris) inter duo imperia summa, Romanorum Parthorumque, et prima in discordia semper utrimque cura. Es mußte also biese Stadt fcon ju Plinius' Beit febr bedeutend fein, wenn fich fo machtige Staaten um ihre Gunft forgfaltig bewar= ben. Jene Stelle beweist aber auch zugleich durch die Borte: privata sorte, welche Verfassung fie in der Folgezeit hatte. Sie war eine freie Stadt, b. h. hatte ihre eigene Berwaltung und ihre eigenen Gefete unter ben Raifern, muß aber in ben fortbauernden Rampfen ber Romer mit ben Parthern, und zunachst unter Trajan amischen 114-116) bei seinen Eroberungszügen gegen Ur= menien, Mesopotamien, Assprien und selbst Arabien, aus Berorbentlich gelitten haben, ba bes Trajan Nachfolger,

Habrian (117—138) als ein Freund ber Künste und bes Friedens fie so wieder herstellen ließ, daß fie nach ihm ben Namen Sabrianopolis erhielt. Er felbst besuchte fie vielleicht bei feinem Ausenthalte in Ufien (123). Mehre Inschriften scheinen wenigstens barauf hinzubeuten; und baß Habrian die größte Berehrung nicht nur in der Haupt= stadt, sondern in ganz Palmprene genoß, beweist ein in . ber Mauer einer Moschee brei Tagereisen von Palmyra gefundener Stein mit ber Inschrift, daß ein Agathange= lus aus Abila bem Jupiter für die Gesundheit seines Raisers in einer besonders erbauten Rapelle (camera) ein Lectisternium errichtet. Überdies ward ihm, als er nach feinem Tobe unter die Gotter versetzt worden war, in Palmyra ein Tempel mit dem dazu gehörigen besondern Dienstpersonale errichtet. Uberhaupt mußte sie jest gut romisch gesinnt sein, da sie sogar Caracalla (211—217) zu einer rom. Colonie erhob, und zwar juris Italici, alfo mit ber Steuerfreiheit, Die ben Grundftuden bes italischen Bobens zu Gute kam. Auch unter Alerander Severus (222—235) besaß sie diese Borzuge einer Colonie, und sie wußte ihm Dank bafur durch ihre Unterstützung, die fie seinem Feldherrn Rutilius Erispus gegen die Perser unter ihrem eigenen Anführer Aurelius Zenobius zu= tommen ließ.

Eine ganz neue Wendung erfuhren die Zustände Palmpra's mit ber eintretenben Evoche ber rom. Geschichte während ber Regierung bes Balerian und Galienus, die uns unter bem Namen ber herrschaft ber breißig Tyrannen bekannt geworben ift. Balerian hatte namlich im 3. 260 bas Unglud, ben Perfern für immer als Gefange= ner in die Sande zu fallen. Dadurch geriethen naturlich bie bem perfischen Reiche zunächst gelegenen, vom romis schen Scepter mehr ober weniger abhangigen, Staaten Affiens in die augenscheinlichste Gefahr. Das vom siegreichen perfischen Konige Sapores geplunderte und vermuftete Antiochien hatte Sprien in ben größten Schrecken gefett, und ba Palmyra nicht eben fich febr neutral in ber jungsten Bergangenheit (vor bem Juge bes Balerian nach Afien scheint jedoch Palmyra und Obenathus mit Sapores in freundschaftlicher Berbindung gestanden zu haben) gegen die Perfer benommen hatte, und burch feis nen bekannten Reichthum die Beutegier diefer Uffaten um so mehr zu einem Angriffe reizen konnte, blieb dieser Stadt keine Wahl hinsichtlich ihres Berhaltens übrig. Man beschloß, burch die glanzvollsten Geschenke den Bunschen ber Eroberer entgegenzukommen und einen Angriff derfelben abzulenken. Das Schreiben, welches biefe Geschenke begleitete, mar von Dbenathus ausgefertigt, ben Einige von niederer Hertunft abstammen laffen, Undere ju einem Decurio von Palmyra, b. h. zu einem Mits gliebe bes Stadtraths, noch Andere zu bem General en chef machen, welche lettere Angabe jedoch die frubere und spatere Zeit zu verwechseln scheint. Auf gleiche Beise find andere Bemerkungen zu deuten, wie wenn er als Konig ber Sarazenen bezeichnet wird. Ein aufgeweckter Geist und durch gluckliche Handelsunternehmungen erwors bener Reichthum hatten ihn unstreitig zu einem ber Bertreter ber Stadt gemacht, und als solcher schrieb er an

ben fremben König. Die vielen Kameele, welche die toft= barften, für einen. Perfer vorzüglich werthvollen Gefchenke trugen, tamen gludlich bei Sapores an; biefer aber, mit bem Tone bes Briefes, ber ihm nicht genug fnechtische Unterwurfigfeit verrieth, bochft ungufrieden, ließ die fammts lichen Gefchenke in ben Cuphrat werfen, zerriß ben Brief, trat ihn mit Fußen und ließ seinen Unmuth in Drohun= gen gegen ben Briefsteller und feine Baterstadt aus (f. b. Art. Odenathus). Dbenathus, baburch keineswegs ent: muthigt, bestand auf fraftigem Widerstand und befampfte gludlich alle Vorschläge der Palmyrener, die auf Unterwerfung hinausliefen. Wenn Ginige ben Dbenathus im Auftrage bes Galienus die Waffen gegen die Perfer er= greifen laffen, fo verkennen fie wiederum Beit und Um= stande. hier mußte rasch gehandelt werden. Gin heer, bestehend aus Palmyrenern und den sich anschließenden Arabern, unter ihnen wahrscheinlich Reste ber romischen Armee, bewies, daß Obenathus das Richtige gewählt; er warf die Perser über den Euphrat, eroberte Mesopo= tamien zurud, und die Flucht des Feindes über ben Euphrat war bereits so eilig gewesen, daß die gludlich über benfelben gelangten Perfer fich vor Freude umarmten. Sapores sah sich sogar genothigt, um ungehindert nach Perfien zu entkommen, sich bie Moglichkeit einer raschen Flucht von der Besatzung von Coessa (Roha) in Mesopotamien durch Geschenke zu erkaufen. Die meisten diesseit bes Tigris gelegenen Stadte wurden erobert, und sogar Rtefiphon, eine ber Resibenzen ber persischen Furften bamaliger Beit, wurde bedroht (Eutrop. c. 9. vita Gal.), nachdem, wie Pollio ergablt, das harem des Fürsten mit großer Beute in die Bande bes Siegers gefallen mar. Derfelbe Schriftsteller gibt auch ju, baß, wenn Dbenasthus mit seinen Palmyrenern bem Feinde im Drient teis nen Widerstand geleistet hatte, dieser fur bas rom. Reich auf immer verloren gewesen mare. Bu Folge diefes glud= lichen Feldzuges nun, auf bem ihn seine Gemahlin Benobia und sein altester Sohn Berodes nebst den beiden jungern Herennianus und Timolaus begleitete, warf er fich zugleich mit ben übrigen romischen Statthaltern, bie wir unter bem Namen ber breißig Tyrannen kennen, jum unabhängigen Fürsten auf, nannte sich Imperator und ließ ben Berobes ju seinem Mitregenten mit bem Ramen Princeps juventutis erklaren. Pollio meint zwar, er babe blos ben Namen eines Konigs angenommen, und bie griechischen Geschichtschreiber lassen ihn felbst von Gas lienus nur zu einem Dux Orientis erklart werben. Gas lienus konnte jedoch in der That nichts Besseres thun, als Palmpra zu einer zweiten Residenz bes rom. Reichs, und zwar fur den Augustus bes Drients, zu welchem er ben Obenathus ernannte, ju erheben und die Erlaubniß zuzugesteben, daß Munzen in seinem Namen geschlagen wurden. Diefer scheinbar freiwillige Act bes ohnmachtis gen romischen Augustus war wohlberechnet, da es offenbar war, baß, sobalb er sich mit Dbenathus entzweite, biefer fich die Krone des Drients ohne fremdes Buthun angemaßt haben wurde. Die im Namen des neuen Kais fers geprägten Munzen stellen auf der Kehrseite gefangene Perfer dar, wie sie dem Triumphwagen des Siegers fol-

gen. Deffenungeachtet bleibt ber mabre Beitpunkt biefer Ernennung bei ben unfichern Nachrichten noch immer zweifelhaft. Zugleich aber lag es in ber Natur ber Sache, bag Dbenathus andere Ufurpatoren in seiner Nabe nicht bulben konnte, und da er vor Allen als der durch Verdienst und Anerkens nung biefes Berbienftes Bevorzugte baftand, fo mußte es ihm sogar eine Aufgabe sein, burch Schutzung bes Ansfebens Roms seinen eigenen Staat zu schutzen. Als nachften Usurpator hatte er ben Statthalter von Phonitien, Macrianus, zur Seite. Der bedrohte tapfere Besieger ber Gothen und von feinen Solbaten verehrte und jum Raiser ernannte Feldherr wich nach Illyrien, wo er vor Dbenathus fliebend mit feinem gleichnamigen altern Sohne einem anbern Pratenbenten, Aureolus, unterlag. Dage= gen folgte ihm fein jungerer Sohn Quietus unter Bormunbschaft bes erfahrenen Generals Balifta, ben uns Trebellius Pollio als einen ausgezeichneten Mann schil= bert. Beide aber sielen im Kampfe gegen Obenathus vor und zu Emeffa, ber Felbherr im Kampfe, ber junge Furst wahrscheinlich burch Meuchelmord ber Golbaten und Burger jener Stadt (ober nach Undern als Gefangener im Lager bes Dbenathus). Anbere laffen ben Balifta fich zum Augustus ausrufen und nachher ermordet werden, und die Mungen wenigstens schreiben ihm wirklich eine breijahrige Regierung unter ber Benennung Servius Un-

cius (ober Sergius Unicetus) Balifta zu.

So erhielt also Palmpra burch Obenathus bas größte Ansehen als Beherrscherin des Drients, und Galienus, bem Obenathus die gefangenen vornehmen Perfer nach Rom schickte, feierte fogar über biese Siege einen Triumph, von bem jene einen Glanzpunkt ausmachen mußten. Defsenungeachtet hatte Obenathus ein Ende, wie es fein ruhmvolles Leben nicht verdiente. Ein neuer Feind, bie Gothen, festen Borberafien, vorzuglich Phrygien, Rappa= boffen und Galatien in Schreden, weshalb Obenathus gegen fie burch Rappadokien nach heraklea aufbrach. Auf biefem Buge (bie andern Nachrichten, daß er auf Befehl bes Galienus ober bei Emessa bei einem Geburtsfeste um= gekommen, verdienen weniger Glauben) nahm es seines Bruders Sohn, Maonius, auf sich, die Absichten ber 3enobia, die ihren Stiefsohn, ben weibischen Herodes, ihren Sohnen vorgezogen fah, in Ausführung zu bringen, wobei für ihn wol die heimlichen Triebfebern des Neides oder der Lust, selbst Herrscher zu werden, den bedeutend= ften Untheil haben mochten. Dbenathus scheint überdies allerdings biefen Sohn feiner erften Gemahlin rudfichts= los bevorzugt, und herobes wiederum durch seine schwels gerische und weichliche, den Persern abgeborgte, Lebens weise Urfache zum Tabel gegeben zu haben. Benigstens bienten bergleichen Unflagen dem Morder als Beschoni= gungsgrunde seiner That. So fiel benn Dbenathus und sein Sohn Herobes im 3. 267 (ober 268) n. Chr., nach einer vierjahrigen Regierung, wie es scheint. Maonius fand fogleich ebenfalls seinen Tob (ob auch zu heraklea, bleibt ungewiß) als Opfer seiner That, burch bie Gemahlin bes Dbenathus, Septimia Benobia, die auch auf dies fem Feldzuge das Beer begleitet hatte. Dieses Mann= Beib, eine ber größten herrinnen, fant burch friegeri=

sche Eigenschaften ihrem Gemable nicht nur nicht nach sondern wird sogar von Einigen noch hoher gestellt, und fle verschmahte keineswegs, brei ober vier Meilen mit ber Armee den Weg zu Fuß fortzuseten. Ihre Sohne murs ben sogleich zu Principes Juventutis und Augusti ernannt, und fie felbft hatte fich einen Bagen machen laffen, auf welchem fie triumphirend in ber Weltstadt Rom einzuziehen gedachte, während ihre Minister, unter ihnen ber große Kenner ber alten Literatur, einer ber bekanntes ften Rrititer, Longinus, ihre Plane unterftutten. Gie felbst nannte sich Augusta und erbaute ihrem Namen Benobia zu Ehren eine Stadt nordweftlich von Circefium (brei Tagereisen bavon) biebseit bes Euphrat. Die erste größere That ihrer Selbständigkeit zeigte auch sogleich ihre Gesinnung gegen Rom. Galienus schickte auf die Nachricht von bes Obenathus Ermordung feinen Sauptmann ber Garbe, Beraclianus, gegen bie Perfer, um ben schmah= lichen Tod seines Baters an ihnen zu rachen. Zenobia, biefe romifche Beeresmacht in ihrer Nahe furchtenb, glaubte fie angreifen zu muffen und schlug fie vollig. Galienus fiel barauf burch Meuchelmorb, und Claudius ward Kaifer, ber, ba er mit ben Gothen vielfach zu thun hatte, bie Zenobia im ruhigen Besitze ihres Reiches ließ, obwol man ihm bei feiner Thronbesteigung siebenmal zurief: Be= freie uns von der Zenobia. Diese hielt bagegen den Zeit= punkt für hochst gunstig, ihre Eroberungen weiter auszu-behnen und richtete zunächst ihren Blick auf Ugypten, das dem Claudius bereits gehuldigt hatte, aber auch deshalb ihre Hoheitsrechte als gekrankt ansah. Ihr Feldherr, 3ab= bas, trug mit feinen 70,000 Palmprenern, Syrern und Arabern, den Sieg über die 50,000 Agypter davon, ließ eine Befatung von 5000 zurud und kehrte nach Palmpra heim. Probus bagegen, ber Statthalter Agyptens, und bamals mit Betriegung ber Seerauber beschäftigt, trieb nach erhaltener Nachricht jene Besatzung aus Agypten und folug auch Babbas, als biefer mit feinem Beere von Reuem in das gand einbrechen wollte. Dagegen tobtete er sich felbst, als er sich von ben zurudziehenden Palmyrenern burch einen hinterhalt überliftet fah. Ugppten fiel somit ber Benobia anheim, und fo beherrschte fie jest Borberaffen bis an ben Pontus Eurinus und nach Uncyra, ber hauptstadt Galatiens, bin, unter fortwahrenden Planen, Diefe Eroberungen weiter auszudehnen. Aurelian, ber im 3. 270 ben Thron bestieg, hatte die ersten beiden Jahre seiner Regierung vollständig mit der Besiegung der Alemannen, Gothen und Vandalen zu thun und konnte also ebenfalls an ben entfernten Feind nicht benken. Als er endlich jene Bolter besiegt, ructe er gegen bie Benobia vor, bie er in ber Nabe von Antiochia jum Wiberstande geruste antraf. Durch List siegte ber Kaiser (273) bei Imma nicht weit von obiger Stadt, indem er die hauptfraft der Pal= mprener, die in der schweren Reiterei bestand, zu ermuben wußte und sie erst bann mit Macht angriff. Durch List wußte sich aber auch Babbas mit seiner herrscherin und bem Uberreste seiner Truppen ohne einen feindlichen Angriff ber Antiochianer aus ihrer Stadt heraus glucklich bei Nacht nach Emessa zuruckzuziehen. Bu Folge bieses Sieges fiel außer Antiochien auch Apamea, Larissa und

185

Khalisat zwischen Ali und Moawija, wovon jener in Frak, biefer in Sprien sich behauptete, wurde auch Beranlassung zu feindlichen Einfallen in Palmprene, ja wir wissen sogar, baß im S. 659 ein Treffen zwischen ben genannten beiben Gegnern zu Gunften ber Anhanger Ali's entschies ben warb. Noch gab ber Ort einen militairischen Unhaltes pumtt her; benn als ber Settengeift unter ben Muham= medanern immer mehr um sich griff und felbst bie Rube bes Rhalifen gefährbete, feben wir, wie im S. 744 ein folches Settenhaupt, Soleiman, fich gegen Merman erhob und sieben Monate lang in Palmpra eine ftrenge Bela: gerung aushielt. Spater wird die Stadt von dem konig-lichen Schriftsteller Abulfeda als ein Flecken erwähnt (zu Anfang bes 14. Jahrh.), der voll herrlicher Ruinen fei. Man wußte jedoch Sahrhunderte lang in Europa wenig von dem Dasein berselben. Um wenigsten aber konnte man hoffen, diefelben fo ausgezeichnet zu finden, als fich fpåter ergab. Muthmaßungen nahrte man zwar, wagte aber nicht, biefelben auszusprechen. Robert huntington (f. d. Art.), ber Prediger an der engl. Factorei zu Saleb war, beredete zuerst (1678) engl. Kaufleute, sich von dem Borbandensein der Überreste der alten Raiferstadt durch eigene Un= sicht zu überzeugen, da sie schon immer Araber und andere Einwohner Salebs von der Pracht der Ruinen Tabmors (benn fo heißt es jett wieber bei ben Gingebornen) hat: ten sprechen boren. Die Schwierigkeiten bes Beges wurs ben gludlich überwunden, dagegen hinderte ber Emir ber in ben bortigen Gegenden hausenden Araber, Meltam, ihre weitere Reise; sie wurden vollig ausgeplundert, ohne bas Geringfte gefeben ober nur mehr gebort zu haben, als fie schon wußten. Desto gludlicher waren fie brei Jahre spater (1691), wo sie nicht nur an Ort und Stelle gelangten, sondern auch Beit gewannen, die Ruinen sich genau ju besehen, die Inschriften, die sich auf Saulen, Dbelisten und marmornen Altaren befanden, zu copiren und so eine vollständige Nachricht von dem, was vorhan= ben war, nach England hinüberzubringen. Dort unternahm es William Halifar, einer ber gludlich nach Palmyra gelangten Kaufleute, ihren Reisebericht und eine Beschreibung Palmpra's, ber gefundenen Mungen und covirten Inschriften abdrucken ju lassen (in den Philosophical Transactions. Vol. XIX. Num. 217. n. 2 ad mens. Octobr. 1695. p. 83, und die Fortsetzung in bemselben Bande Num. 218. p. 129, unter folgender Aufschrift: An Extract of the Journals of two several Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo, to Tadmor). Beibe Notigen fanben wenig Glauben, indem man ihre Schilberungen von ber Pracht ber vorhandenen Baudenkmaler in so entlegener Segend für unwahrscheinlich ober wenigstens für übertrieben bielt. Da unternahm es Abraham Geller, Die Glaubwürdigkeit ber Kaufleute und ihre gegebenen Nachrichten zu rechtfertigen, sowie die Munzen und Inschriften geschichtlich zu erklaren. Auch bewies er burch Darftellung ber Geschichte bieser Stadt in fruberer Beit, wie allerbings die Möglichkeit so großer herrlichkeit in jener Gegend porhanden fei. Gein Bert, bem wir mit hingudiehung ber Quellen vielsach gefolgt find, erschien in Dcs Z. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section. X.

tav bereits im J. 1696 unter bem Titel: The Antiquities of Palmyra, containing the History of the City, and its Emperors, with an Appendix of critical observations on the Names, Religion etc. and a Commentary on the Inscriptions. Dasselbe Buch gab teutsch überset heraus Philipp Georg Subner unter bem Titel: Untiquitaten von Palmyra ober Tabmor (Frankf. a. M. 1716. 470 S.). Die Briten fanden bie Ruinen fast in dem namlichen Bustande, wie sie noch jest beschrieben werden. Nur war der herrliche Sonnentempel vom Pascha von Bagdad in eine Citabelle ver= wandelt und von einigen hundert Turken besetzt, um auch jest noch eine Schutmauer gegen die unabhängigen Bebuinenstamme abzugeben, Die ofter Ginfalle in bas Bebiet jenseit des Euphrat machten. Allein schon die ihnen nachfolgenben nachsten Reisenden fanden auch diese Feste zerstort. Es war dies der englische Ritter Dawkins mit feiner Reisebegleitung, ber im 3. 1751 an Ort und Stelle Beichnungen und Plane mit der größten Sorgfalt auf= nahm, welche 1753 Robert Wood unter bem Titel: The Ruins of Palmyra, otherwise Tadmor in the Desert durch den Druck zu London bekannt machte. Dies fer Gelehrte namlich begleitete jenen Reisenden, und wir perbanten ihm zugleich eine lebendige Beschreibung ber Ortlichkeit bes Gebietes, auf welchem sich biese Ruinen befinden. Auch Bolnen hat uns einen Auszug dieses Reiseberichts in seiner Reise nach Sprien und Agypten (S. 208 fg. des zweiten Theiles der teutschen Ubersetzung [Jena 1788]) und ihm nach Rosenmuller (Handbuch ber biblischen Alterthumskunde, ersten Bandes zweiter Theil [Leipzig 1825. Seite 277 folg.]) hinterlassen. Es kann hier nicht unsere Aufgabe fein, in bas Einzelne ber Beschreibung dieser Ruinen einzugehen. Es wurde gradezu unmöglich fein, so außerorbentlich, so prachtvoll find biefe traurigen Uberreste ber berrlichsten Werte alterthumlicher Baufunft, die fich ftolz benen Griechenlands und Italiens an die Seite stellen, wenn nicht biefelben übertreffen. Man benke sich ben prachtigen, in eine Moschee mit eis nem auf schlechten Bogen ruhenden Dache verwandelten Connentempel, ber von koloffalen Saulen und einer gro-Ben, vierectigen Mauer, die eine Doppelfaulenhalle im In= nern bilbet, umgeben ift; bie vier staunenswerthen Granitsaulen, die obelistenartig im Mittelpunkte bes Gin-gangs liegen, die Trummer biefes Gingangs, die eine 3000 Schritte lange Saulenhalle bilben: bas find bie Uberreste nur eines Gebäudes, in bessen Trummern Bauernhäuser ein elendes Dorf bilden, von einigen dreißig arabischen Kamilien bewohnt, die überdies das Sandwerk des Räubers mehr lieben als den stillen Erwerd. Allein noch ebe man fich ber Stadt felbst nabt, erblickt man schon rechts und links vieredige Thurme von einer ansehnlichen Hohe. Das sind die Begrabnifplage ber alten Palmyre ner. Raum verläßt man biefe, fo trennt fich bas Ges birge auf beibe Seiten, und mit einem Male liegt vor bem staumenden Blide eine so ungeheuere Masse ber groß artigsten Trimmer, daß hinsichtlich des Umfangs und der Pracht bes zu ihrem Bau angewendeten Stoffes nur bie bewunderten Überreste Baalbeks und Thebens mit ihnen

welches kie dem Konige zuschrieb, und mit Recht, da sie mit keinem andern Manne in foldem Berhaltniffe gestan-Palnatofi unterrichtete fie, wie fie fuhn vor den hatte. ben König treten, ben Knaben mit sich führen, und fagen folle, wie ber Bater bes Knaben fein anberer als ber Konig und er mit ihr den Knaben besitzen solle. Palnatofi werbe sie babei unterstüten. Usa that so und fagte die Rechtsformel '), wie sie ihr Palnatofi gelehrt. Der König schalt über des Weibes Kedheit und Thorheit. Palnatofi nahm sich ihrer an und vertheibigte sie. Es erbitterte ben Konig noch mehr, baß Palnatoki sich ber Sache bes Beibes annahm. Palnatoki aber war kein Mann, ber sich schreden ließ, und erklarte, daß er mit bem Anaben in allen Studen fo verfahren werbe, als wenn er des Konigs einziger Sohn ware. Palnatofi war des Konigs theuerster Freund gewesen, aber der Konig, nun so erbittert, daß er sich zur Fortreise schnell barauf anschiefte, die Abschiedsgaben von Palnatoki nicht annehmen wollte, es zwar endlich auf Vermittelung Fistnir's, bes Baterbrubers Palnatofi's, ber bei bem Konige war, that, aber ohne ihm zu banken. Seitbem mar Baralld's und Palnatofi's Freundschaft niemals wieber in bemfelben gunftigen Berhaltniffe, als fruher. Palnatofi nimmt Swein Haralldsson und seine Mutter Asa zu sich heim, benn fie hatte ihrem Bater Atli ben Schwarzen verloren, und aufgegangen mar fast bas ganze Bermogen. Nun wuchs Swein auf Funen bei Palnatoki'n auf. Diefer ging so gut mit ihm um, als wenn er fein Sohn ware und hielt ihn in Ehren in allen Studen; er liebte ihn auch fehr. Rurg nachher, als ber Konig von Palna= tofi's Gastmahl hinweggereist war, erhielt Letterer von seiner Gemahlin einen Sohn, ber Afi genannt warb. Er ward baheim bei seinem Bater's) aufgezogen, und er und Swein waren Fostbraedir (Pflegebruber). Als Swein Haralldsson ein Alter von 15 Jahren erreicht bat, will fein Pfleger ihn zur Zusammenkunft mit seinem Bater Barallo fenden, gibt ihm 20 Mann und unterrichtet ihn, wie er in die Salle feines Baters, des Konigs, geben, und ihm fagen folle, daß er sein Sohn sei, und bitten folle, bag er feine Blutsfreunbichaft mit ihm anertennen solle. Swein Harallosson that so, aber ber Konig schalt ihn einen Thoren. Da er seine Blutsfreundschaft mit ihm nicht anerkennen wollte, fo bat Swein, bag er ihm brei Schiffe und Kriegsvolt gabe, bamit er aus dem ganbe fahren konne. Konig Harallb gab ihm, bamit er nie wieber unter sein Angesicht kommen sollte, brei Schiffe und 100 Mann. Mit ihnen fam Swein zu feinem Pfleger Palnatofi, und diefer gab ihm zu bem, was er von dem Ronig erhalten, noch brei gute Schiffe nebft 100 Mann, und rieth ihm, sich die Commer über auf Raubfahrten ju versuchen, aber zuerst nicht weiter fortzufahren, fonbern bier in Danemark im Reiche feines Baters zu beeren, mit Heerschilbe über bas kand zu fahren und alles zu verbrennen. Swein that fo, und verübte großen Schaben im Reiche bes Konigs, feines Baters, und ber Konig erkannte, wie unvorsichtig er gehandelt, daß er ihm Starte gegeban. 218 es jum Binter fam, nahm Swein mit großer Beute seinen Deimweg zu seinem Pfleger Pal-Aber auf ber Beimfahrt überfiel ihn ein großer Sturm und Unwetter, und brach die Schiffe alle, die ihm sein Bater gegeben hatte und all bas Kriegsvolt, bas barauf war. hierauf segelte Swein heim und brachte ben Winter bei seinem Pfleger Palnatofi zu. 216 es Fruhling wird, beißt 6) ihn fein Pflegevater wieber zur Bufammenkunft mit feinem Bater geben, und von ihm sechs Schiffe, und so viel Kriegsvolk als zur vollkommenen Besetung berselben nothig ist, zu fobern. Swein thut so. Der Konig schilt über seine Dreistigkeit. Swein aber erklart, er werbe nicht eher fortgeben, bis ber Konig ihm feine Foberung gewährt, und fest hinzu, erlange er es nicht, so werbe ibm fein Pfleger Palnatofi Kriegs= volk geben, und er (Swein) auf bes Konigs Mannen beeren und nicht sparen, so viel Ubles zu thun, als er konne ). Da spricht ber Konig: Sabe feche Schiffe und 200 Mann und komme nun nie mehr unter meine Augen. Swein fahrt zu seinem Pfleger Palnatoti und bie= fer gibt ihm gleichviel Unterstützung, ale ihm fein Bater gegeben. Swein hat nun zwolf Schiffe und 400 Mann. Als Pfleger und Pflegling sich scheiben, rath ihm bieser wieder in Danemark zu verheeren, aber harter, als im vorigen Sommer, ba er großeres und befferes Kriegsvolk habe, aber nicht bort foll er heeren, wo er es am vori= gen Sommer gethan, sondern an frischen Orten und jum

<sup>4)</sup> f. biefelbe in ber Jomewitingafaga Cap. 17. S. 53. Diese Bemerkung ber Jomswifingasaga ift nicht mußig, ba im Rore ben bie Kinder nicht selten bei ben Berwandten ihrer Mutter auf: gezogen wurden. Db Afi wirklich Palnatofi's Cohn mar, ift zweis gebellaft, ungeachtet ihn die Iomswifingasaga so behandelt. Die große Olafssaga Tryggvasonar sagt namlich: Palnatofi war der Sohn Palnir's Tokason's und Ingidisrg's, der Tochter des Jarl Ottar's von Gautland. Die Blutsfreunde, Palnatofi und seine Boraltern, hatten über Funen geberricht lange Beit; aber ale Pal-natofi warb ganbwehrmann (landvarnamadhr. Befehlshaber ber Befagung zur Bertheibigung bes ganbes) bes Ronig Buristaf's auf Binbland und Bauptling ber Jomswifingar, ba feste er ben Sarl, ber Afi bieß, jur Regierung (til forradha) auf Funen, er war Gleichalter Swein's, bes Sohnes bes Konigs harallb, fie waren Fostbraedhir (Pflegebruber), fo lange fie aufwuchsen beibe gufam: men auf Funen bei Palnatofi. Die Mutter Afi's war Alof, bie Tochter Stefnir's, ber Jarl auf Bretland mar. Rur ber Cod. B. hat: thá sotti hann jarl son sinn (seinen Sohn) er Aki het. Da bie übrigen Banbichriften biefen Bufag nicht haben, und ber Berfaffer ber großen Dlafssaga Arnggvasonar also Ati'n nicht als Valnatoti's Sohn tennt, fo hat man fpater aus einem Pflegesohne Palnatofi's einen wirklichen Sohn gemacht, und hiermit fallt auch Palnatoti's Bermahlung mit Alef, ber Tochter bes Sarl Stefnir's von Bretland, ber fpatern Sage anbeim.

<sup>6)</sup> Das Folgende gehört natürlich der reinen Sage an. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Swein, nachdem er das Reich seines Baeters verheert, sich zu diesem gewagt haben wird, und noch unwahrscheinlicher, daß der König nach diesen Ersahrungen ihm sechs Schiffe und zweihundert Mann gegeben haben wird. 7) Durch diese Drohungen sucht der Erzähler das Unwahrscheinliche zu modisieren; Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß der König sich habe schrecken lassen, und noch unwahrscheinlicher, daß er ihm das Kriegsvolk so ohne Weiteres gegeben. Gab er es ihm ja, damit er aus dem Lande sahren solle und in Rücksicht desen, das die Schiffe, welche er ihm vorher gegeben, gescheitert waren, so hätte er sich vorher ihm ben Sid abgenommen, daß er nicht in Danemark heeren, und niemals wieder dahinkommen wolle.

Winter foll er heim, hierher nach Funen zu seinem Pfleger kommen. Swein und fein Kriegsvolk fahren mit Deers fchilbe über bas Land. Er heeret namentlich burch Seeland und Halland, erschlägt viele Menschen und verbrennt viele Bezirke (herodh). Im herbste fahrt er heim nach Runen zu feinem Pfleger Palnatoti, und er und all fein Kriegsvolk bringt bei ihm den Winter zu. Im Fruhlinge beißt Palnatoki seinen Pflegling alle seine Schiffe rus ften und mit allem Kriegsvolke zur Busammenkunft mit feinem Bater fahren, und ihn zur Schlacht heraussto-bern, namlich so, baß der Bater mit zwolf ganzbesetzten Schiffen an die zwolf Schiffe des Sohnes anlege "). Swein thut, wie ihm Palnatoki rath, trifft den Konig, und fobert ihn zur Schlacht. Der Konig jedoch verfteht fich nur ju Scheltworten, leugnet, bag er fein Sohn fei, und gebietet ihm aus bem ganbe zu fahren. Swein fahrt zu feinem Pflegevater jurud. Diefer fagt ihm, baß ganz Danemart ihm frei jur heerung fein folle, nur in Funen solle er nicht heeren, und biefes Friedland fein. Bugleich eröffnet er seinem Pfleglinge, daß er felbst diefen Sommer nach Bretland ju feinem Schwiegervater bem Sarl Stefnir zu fahren gebenke, und fest hinzu, der Ronig werde nicht langer bulben, daß Swein fein Reich angreife, Palnatofi werbe beshalb feinem Pfleglinge Kriegsvolk geben, und biefer moge nicht aus ber Schlacht flieben, obgleich er kleineres Kriegsvolk habe, als ber Konig. Darauf fahrt Palnatofi nach Bretland. Swein befolgt ben Rath feines Pflegers und heeret von Neuem furcht= bar im Reiche seines Baters. Die Menschen bes Landes flieben vor ihm zum König, und bitten um Abstellung jenes großen Übelstandes. Dem Könige baucht, daß er Swein nicht langer nachsehen durfe, mas er von feinem Andern geduldet haben wurde "). Er lagt nun 50 Schiffe ausruften, und fahrt felbst mit bem Kriegsvolke, um Swein und all sein Kriegsvolf zu erschlagen. Im Berbste treffen sich Konig Harallo und Swein bei Borgundar: bolm (Bornholm). In ber Schlacht, welche ben gangen Zag währet, werben zehn Schiffe bes Konigs aller Mannfcaft entblogt und zwolf von Swein. Diefer legt am Abend seine Schiffe hinein in bas Ende einer engen Bucht. Der Konig lagt außen bavor seine Schiffe quer burch bie Bucht zusammenfügen und schließt Swein so ein, daß er nicht mit seinen Schiffen entkommen zu konnen scheint. Harallb und seine Mannen gebenken am Morgen ihre Schiffe an die feinblichen anzulegen und jedes Menschenkind und namentlich Swein zu erschlagen. Denselben Abend, ale fo große Ereigniffe fich vorbereiteten, fommt Palnatofi von Weften von Bretland und gelangt benfelben Abend an das land in Danemark 10), und bat 24

Schiffe. Er legt unter bas Borgebirge auf ber anbern Seite, schlägt bie Belte auf seinen Schiffen auf, und geht bann von bem Schiffe einsam auf bas gand hinauf und hat einen Pfeiltocher ") auf bem Ruden. Ronig Harallo begibt fich auch auf bas Land hinauf und Mannen mit ihm. Gie geben dort in den Wald, machen Feuer fur fich und warmen sich dabei. Es war Nacht geworden. Palnatoki geht hinauf in ben Balb, legt einen Pfeil auf die Genne, und schießt ben Konig. Dieses ift bes Konigs Tob. Fielnir rath ben Mannen, die mit ihm beim Konige waren, baß sie alle einstimmig fagen sollen, ber Konig sei in ber Schlacht erschoffen worden. hierauf verbinden fie fich hierzu und halten alle bie Erzählung 12). Palnatofi geht zu feinen Schiffen zurud und bann mit 20 Mann gu feinem Pfleglinge Swein, erzählt, was er von Konig Saralld gebort, bag er ihn am Morgen anzugreifen gebente, und vertraut nur ihm, daß der Konig todt, und rath ihm, mit ben Schiffen so gewaltig als moglich auf die Flotte bes Konigs zu rudern. So werden drei Snettjor 13) bes Ronigs in den Grund gebohrt und Palnatofi und Swein kommen mit allen ihren Schiffen hinaus, und bahin, wo Palnatofi feine Flotte batte. Um Morgen barauf legen fie an die Schiffe ber Mannen bes Konigs an, und Palnatoki stellt ihnen die Bahl, entweder sich mit ihnen zu schlagen, ober daß alle bie Mannen, die bei bem Konig Haralld, beffen Tob fie erfahren, gewesen, bem Konige Swein, seinem Pfleglinge, Land und Unterthanen ju schworen und ihn zum König über ganz Danemark annehmen follen. Die Konigsmannen mablen bas Lettere, und fcworen Schwein'n bas Land und die Unterthanen zu. Pal-natoki und Swein reisen nun durch ganz Danemark, und überall, wo sie hinkommen, lagt Palnatoki zum hausthung fodern (quedhja til husthings), und Swein wird jum Konige über gang Danemark genommen. So nach ber Jomswikingasaga, welche biese Bergange mit ber ver-

erzähler ben Bestandtheil Danemarks, bei welchem die Seeschlacht war, namlich bei Bornholm. Aber wir wissen nicht recht, wie Palsnatoti, der seinen Sig auf Funen hat, und von Bretland heimkehrt, statt nach Kunen, ploglich als Deus ex machina nach Bornholm kommt.

<sup>8)</sup> über die damalige Art der Schiffichlachten f. F. Wachter, Snorri Sturluson's Weltkreis. 1. Bb. S. 178. 2. Bb. S. 261.
9) Daß das, was die Jomewikingasaga von Palnatoki und ihrem Pflegling umständlich erzählt und wir kurz andeuten, reine Sage ift, geht daraus hervor, daß es ganz unwahrscheinlich ift, daß der Kinig den großen Unfug, den Swein tried, so lange gedulbet has ben murde, und daß Palnatoki, als er voraussieht, daß der Konig hun mit seinem Pfleglinge schlagen werde, diesem nicht personslich von mit seinem Pfleglinge schlagen werde, diesem nicht personslich deigestanden, sondern sich nach Bretland begeben haben werde.
10) Wie aus dem Jusammenhange hervorgeht, meint der Sagens

<sup>11)</sup> Orwamaelir. . 12) Der Erfinder biefer Sage in ber Jomewitingafaga bemertt biefes ausbructlich, um feiner Erfindung Glauben gu verschaffen, ber Ronig sei nicht in ber Schlacht umgekommen. Buvor bemerkt bie Jomewitingafaga, welche auf bas Um-ftanblichfte von bes Konigs Ende handelt (Cap. 21. S. 64): ok er sua sagt af flestum fraedhimonnum, und wird fo gefagt von ben größten Biffenfchaftsmannern (geschichtstundigen Dannern, af flestum froedhimonnum), bag ber Pfeil fliegt gerabe in ben hin-tern (i rasinn anbere Form fur i arsinn) bem Ronige, und ihn entlang und tam vor in ben Dund, und fallt ber Ronig fogleich auf die Erbe tobt nieber 2c. Es ift namlich zuvor erzählt worben, wie ber Ronig, um auch feine Uchfeln zu marmen, feine Rleiber unter fich geworfen, und fich febr niebergebuct hat. Es ift entweber Dichtung, bag bie meiften frodhimenn biefes fagen, ober mahricheinlicher, es bestand diese Sage wirklich und galt fur Babrheit. Aber hieraus, bag bie meiften Wiffenschaftsmanner biefes als bie Tobesart bes Ronigs angaben, folgt noch nicht, baß sie auch erzählt hats ten, wie ber Ronig bie Tobeswunde am nachtlichen Feuer erhalten. Er tonnte auch in ber Schlacht von einem Pfeile in ben Dund getroffen worben fein und hieraus die munberbare Sage entftehen. 13) Gine Art leichter Fahrzeuge.

bachtigsten Umstanblichkeit erzählt, einer Umstänblichkeit, aus ber fich sogleich schließen lagt, bag es nicht wirklich gefchichtliche Überlieferung fein tonne, fonbern bas Deifte bet reinen Sage angehore, welches fich schon aus unserer einfachen Inhaltsangabe ergibt, aber noch weit mehr in bie Augen springt, wenn man biese umftanbliche Darftellung felbst lieft. In ber That erzählt auch Snorri Sturluson den Hergang ganz anders. Er sagt namlich Saga von Dlaf Tryggvason (Cap. 38; bei F. 28 ach: ter, Snorri Sturluson's Beltfreis. 2. Bb. G. 249): Swein, Sohn bes Konigs Haralld, ber, ber nachher ge-nannt ward Ljugustegg "), erbat fich Reich von bem Ro-nige Haralld, seinem Bater, aber ba war wieder wie vorher 16), daß Konig Harallo nicht wollte zwietheilen bie Danenmacht, und will nicht Reich geben ihm. Da fammelt Swein fich heerschiffe, und fagt, daß er fahren will auf Wifing (Raubung), aber als fein Kriegsvolk tam alles zusammen, war auch ba jum Kriegsvolke (ober Beistande) bei ihm von den Jomswifingen Palnatofi. Da hielt Swein nach Sialand (Seeland) und hinein in ben Isafierb. Da war bavor mit seinen Schiffen Konig Sarallb, fein Bater, und bereitete fich zu fahren auf Seezug. Swein legte ba sogleich jur Schlacht wider ihn; warb bort großer Kampf. Da stromte Kriegsvolk ju ihm, sobaß Swein von bem Ubervolle warb getragen (bewaltigt), und floh. Dort erhielt Konig Harallo Wunden, bie, die ihn leiteten jum Tobe. hierauf ward Swein jum Ronige genommen in Danemark. So Snorri Sturlus Daß er auch wußte, daß Palnatofi babei eine wichtige Rolle gespielt, geht baraus hervor, baß er bemertt, daß in Swein's Rriegsvolle auch Palnatoti ge Snorri hat namlich niemals etwas Mußiges, und laßt fich schließen, baß Snorri burch bie Bemertung auf die große Rolle hindeuten will, die Palnatoti bei Beralld's Fall und Swein's Gelangung zum Konigthume spielte, aber freilich waren bie Bergange anders, als wie fie und die Jomewikinga glaublich machen will. Diefes erhellt aus Folgendem. Die große Dlafssaga Arpggvas fon hat in den Fornmanna-Sogur Cap. 84. 1. Bb. S. 154 alles buchstäblich aus Snorri Sturluson entlehnt, schickt aber biefer voraus: Swein, ber Sohn bes Konigs Haralld, ber, ber nachher genannt ward Tjuguskegg, wuchs auf, so lange er jung war, bei einem machtigen Sauptlinge, ber Palnatoki bieß. Er herrschte auf Funen, aber als Swein erwachsen war, erbat er fich Reich von seinem Bater 2c. Das Folgende ist nun buchstäblich aus Snorri entlehnt, nur daß bemerkt wird, daß zu Ewein fein Pfleger Palnatofi mit großem Kriegsvolke gestoßen fei und endlich, nachbem von den Wunden des Konigs Saralld erzählt worden, wird hinzugesett: und so wird gefagt, baß Palnatofi ihm reichte bie Bunben. Der Bers fasser ber großen Dlafssaga kannte also bie Sage, baß Haralld von Palnatofi tobtlich verwundet worden, aber nicht beim nachtlichen Feuer, fonbern in ber Golacht. Anch die Knytlingasaga stimmt fast ganz mit Snorri Sturluson überein. Gie fagt (Capitel 4. Geite 182): Swein, ber Cohn bes Abnigs Saralb's Gormsfon's, erbat fich ein Reich vom Konig Harallb, feinem Bater, aber Saralld liebte ibn wenig, benn er war ein Geliebtensohn (fridlu-sonr, filius concubinae) und er wollte ihm tein Reich zur Beherrschung geben. Aber als Swein vollkommener Mann warb, ba schaffte er fich Schiffe und heerte weit beibes im Aus = und Inlande; ba ward König Haralld ihm erzurnt, und sammelte Kriegsvolk wider ihn, da war gekommen zum Kriegsvolke'') (oder Beistande) zu Swein Palnatoki, sein Psleger, wie gesagt wird in ber Saga ber Jomswifingar, und hielten sie da nach Sjoland (Seeland) und binein in ben Rasiordh, da war bavor Konig Haralld mit seinen Schiffen. Swein legte sogleich jur Schlacht wider ihn, ward bort große Schlacht, ftromte ba Kriegsvoll zu Konig Saralld, sodaß Swein ward vom Übervolke getragen (bewaltigt), und er floh. In biefer Schlacht erhielt Konig Haralld eine Tobeswunde, und warb er geschoffen mit einem Pfeile zu Tobe. So bie Anytlingasaga, welche fast ganz dasselbe fagt, was Snorri Sturluson erzählt. Sehr mertwurdig ift hierbei, baß bie Anytlingafaga babei bie Iomswifingafaga anführt, namlich in Beziehung barauf, daß Palnatoki ber Pfleger Swein's Harallbson's war, und boch bie Bergange gang anbere erzählt. Hieraus muß man schließen, entweder bag ber Berfasser ber Anyts lingasaga die Erzählung verwarf, die sich in der Jomswifingasaga fand, ober wahrscheinlicher, baß bie ursprungliche Jomswifingafaga ben Bergang erzählte, wie Snorri und bie andern, und nur umftanblicher, 3. B. daß Rinig Barallo in ber Schlacht von Palnatofi burch einen Pfeilschuß getödtet worden war. Der spatere Bearbeiter und Erweiterer der Jomswikingasaga war mit dieser ein= fachen Erzählung nicht zufrieden, und schob an ihrer Statt jene Erzählung ein, die in das Dahrchenhafte gang bin= überftreift. Nach Abam von Bremen unternimmt Gvenotto, ber Sohn bes großen Haralld, des Danenkonigs, viele Nachstellungen wider seinen Bater, um ihn, ber alt und fraftlos ift, des Reiches zu berauben, und berathet fich mit benen, bie fein Bater wiber ihren Billen gum Christenthume gezwungen. Schnell entsteht eine Berfcworung. Die Danen fagen fich vom Chriftenthume los, und stellen Swein als Konig auf und betriegen Harallsben. Auch bieser ergreift die Waffen. In der schrecklis chen Schlacht wird bie Partei Barallo's befiegt. Er selbst wird verwundet, flieht aus ber Schlacht, besteigt ein Schiff und entfommt zur Stadt ber Glawen, die Julin (nach anderer Lesart Jumno, also Jomeburg (f. d. Art.) beißt. Wiber Berhoffen wird er von ihnen, bie Beiden find, aufgenommen und ffirbt nach einigen Ta= gen an ben Bunben 1). Nach Saro Grammaticus bient

<sup>14)</sup> Gabelbart. 15) Dieset ift nicht so zu versiehen, als wenn Swein schon vorher seinen Bater angegangen gehabt hatte, um einen Theil bes Reichs zu erhalten, sonbern auf die Ansprüche, die Golbharallb gemacht hatte; s. F. Bachter, Snorri Sturius son's Belttreis. 2. Bb. S. 176—179.

<sup>16)</sup> Frilluson, filius concubinae. 17) Til lidhs; lidh beseutet Bolf, Kriegsvolf, Briffand. 18) Adamus Bremensis, Historia Ecclesiastica, Lib, II, c. 17 ap. Lindenbrog. Scriptt, ed. Fabricii. p. 20. 21. Cfr. Helmold. Lib. I. c. 15 ap. Leibnits. Scriptt, T. II. p. 550. 551 et Rerum Danicarum scriptores ap.

ein gewisser Toko 18) als Kriegsmann bei bem Konig Haralld, übertrifft seine Rameraden an Eifer, und seine Borzüge machen aus vielen berfelben Feinde. Bei einem Gelage, bei dem es nicht an ftarker Berauschung fehlte, ruhmt er fich feiner großen Fertigkeit im Bogenschießen, er könne einen kleinen Apfel, ber auf einen fernen Stock gesteckt sei, auf den ersten Schuß treffen. Seine Reider fangen die Rede auf, und sie kommt zu des Königs Ohren. Dieser besiehlt Tokon, seinen Sohn an die Stelle bes Stabes zu seben, treffe er ben Apfel nicht auf ben erften Schuß, folle er feine Ruhmrebigfeit mit bem Tobe bußen. Toko verliert den Muth nicht, und ermahnt den Rnaben, beim Saufen bes Pfeiles fich nicht im Minbeften zu rühren. Drei Pfeile nimmt er aus ben Rocher, um, wenn er ben Knaben treffe, ben zu erlegen, ber seine Ermorbung veranlaft. Der Sohn fleht unbewegt. Des Baters Kunst trifft ben Apfel. Toto, vom Konige befragt, warum er mehre Pfeile aus bem Rocher genommen. ba er nur einmal habe schießen follen, antwortet, baß wenn er mit bem erften Pfeile vom Biele abgeirrt, bie übrigen jur Rache habe auf ben Konig wegen feiner Liebs Losigkeit schießen wollen 20). Haralld rubmt sich, bag et

Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum, Tom. IX. Num. I. p. 11.

19) Toto ift latinisirt aus bem nordischen Toki, Palnatoki ift kenuingarnafii (Bezeichnungname) und er hieß ohne Bermehrung bes Ramens Toki. Palnatoki ift aber so gewöhnlich geworben, bas bie Jomswikingasaga erzählt: und waren sie kurze Beit zusammengewesen, bevor sie hatten einen Sohn, und wird bem Knaben ein Rame gegeben und genannt Palnatoki. hiernach erfcheint Palnatoti nicht mehr als kenningarnafn, Rame naberer Bezeichnung, namlich hier gur Unterscheibung von ben andern, bie auch Sofi hies Ben, sonbern als Rame, ben bie heibnischen Rorbmannen ben Rinbern gaben, wenn fie mit Baffer begoffen wurden (f. g. BB achter, Enorri Sturlufon's Belttreis. 1. Bb. G. 195. 287. 238. 2. Bb. S. 163. 275). Wie aus Saro Grammaticus erhellt, war aber Palnatofi Bezeichnungsname, und der Rame ber heidnischen Taufe Toti. Sein Bater hieß Palnir, mahrscheinlich hatte er hiervon ben Bezeichnungenamen erhalten, aber fo bag fur Palnir bie Form Palnt (Beugung Palna) angenommen wurde, weit Palnistoti gu bart geklungen haben wurde. Die gewohnliche Begeichnung mare gewesen Toti Palnisson, boch auch die andere ift nicht gang ungewohnlich. So ergabit die Jomswifingasaga, Swein fei von seiner Mutter Afa, welche mit dem Bezeichnungsnamen Saum-Afa bies, Saum : Ufu : Swein genannt. Toti mar ein Rame, ber in Palnas tofi's Geschlechte gewöhnlich war. Die große Diafssaga Aryggs vasonar (Sap. 84. 1. Bb. S. 154) sagt: Palnatofi war ber Sohn Palnir's Totafon's (bes Cohnes Toti's). 20) Die Sage von Palnatoti's Apfelicus hat burch ibre Ahnlichteit mit ber Sage von Eeles Apfelicuffe bie großte Beruhmtheit erlangt. Geschichteforfcher haben fie benugt, um bie Sage von einer Auswanderung ber Schweizer aus bem frandinavischen Rorben in die Alpen zu bestätigen, indem man annimmt, die Schweizer haben diese Sage mit aus bem Rorben gebracht, und sie sich in ben Alpen an Tell geknupft. Anbere haben bie Sage von Palnaroti's Apfelicus zu hilfe genoms men, um bie zu wiberlegen, welche Tell's Apfelicus als etwas wirklich Gefchehenes ober etwas Gefchichtliches annehmen, ba er boch ber reinen Sage angehort. Um bie geschichtliche Wahrheit bes Xell'schen Apfelschuffes burch ben Apfelschus Palnatofi's nicht gefahrben gu laffen, haben feine Bertheibiger angenommen, es habe fich ein folder Apfelfchuß zweimal zugetragen, einmal in Danemart, bas anbere Dal in ber Schweig, und behauptet, es zeuge von wenig geschichtlicher Ginficht und Renntniß ein Factum barum leugnen gu wollen, weil sich ein abnliches Ereigniß ichon fruber einmal jugein ber Runft, mit ber bie Finnen über bie Schneeberge laufen, erfahrener fei. Toto wagt fich eines Gleichen ju

tragen habe. Gewiß! aber man muß babei vorzüglich bie innere Glaubwurdigkeit folder Erzählungen, welche fich oft wieberholt has ben follen, in Anfpruch nehmen, und vorzuglich barauf Rudfliche nehmen, ob bie Sage fehr beliebt war, und bas ift bie Sage vom Apfelschuß von bes Rinbes Saupt in bobem Grade; benn fie bat sich nicht blos an Palnatosti und an Tell, sondern auch an Egill (s. die Wilkingsga Cap. 27) und an Endrid (s. die Sign Olafs Konungs Tryggvasonar, Formmanna Sögur. T. II. p. 272. Beripta historia Islandorum, Vol. II. p. 256) geknupft, Und wer hat sie entlehnt? Teutschland aus bem Rorben, ober ber Rorben aus Teutschland? Die Wilkinasaga ift laut ber Angabe ihres Bersfassers aus teutschen Sagen und Liebern gusammengesest. Die Teutschen in engerer und die Nordmannen in weiterer Bebeutung haben also gleich Anspruche, bei jenen hat fie fich an Egil und Tell, bei biefen an Palnatoti und Enbribi getnupft. Ober ift vielleicht bie Sage mehre Dale erfunben worben? Allerbings tann man fagen : So gut die Sage ein Islanber erfinden tonnte, fo gut tonnte fie auch wieber ein Schweizer erfinden. Ginen Apfel vom haupte feines Kinbes einen berühmten Schugen auf Befehl eines Tyrannen schießen zu lassen, ist eine zu natürliche Erfindung, als daß nicht auch mehre sie unabhängig von einander machen könnten. Diese Möglichkeit ift allerdings nicht zu bestreiten, benn man findet z. B. ahnliche Gebrauche und Spruche bei ben Germanen bes talten Rorbens und bei den Arabern ber heißen Buste, benn ber menschliche Geist ist sich überall gleich (für gleiche Gebrauche ber Germanen. mit ben Arabern s. ein Beispiel im Art. Otur, und für gleiche Sprücke bieten bie Havamal Beispiele). Im Betreff beliebter Bolkefagen ift es aber, wenn wir fie bei ben verschiebenen Stammen eis nes und beffelben Boltes finden, nicht nothig, zweis ober mehrmas lige Erfindung anzunehmen. Gie find als ein gemeinsames Ureigenthum, wie bie Sprache und bie Gotterfage anzunehmen, nur baß fie fich bei ben verschiebenen Stammen an verschiebene Belegenheiten angeknupft haben; man nehme z. B. bie beliebte Sage von einer weißen hindin (hirschiuh) als Wegweiserin über einen Fluß ober Sumpf. Die Gothen knupfen die beliebte Sage an ben Alls voer Sumpf. Die Gotzen taupfen die vertebte Sugt an venschie fie so verhängnisvollen übergang ber hunnen über den maotissische Gumpf (s. Jordan, De red. Get. c. 24 ap. Hugonen Grotum, Scriptt. Goth. et Langodard. p. 68 ap. Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. I. P. I. p. 203). Die Franken verwenden sie für den für sie so wicktigen Deereebigg Splodowig's gegen den weste gothischen Ronig Marich, bes eifrigen Ratholiten gegen ben Arias ner, jenes heeresque, welcher ben Sturz ber Macht ber Weltgothen in Gallien zur Folge hatte (f. Gregor. Turonens. Histor. Lib. II. c. 37 ap. Freher. Corpus Histor. Franc. p. 48. Cfr. Aimoin. de Gestis Franc. L. I. c. 21. l. c. p. 268). Die Sachsen knüpfen sie an ben übergang ber Franken über ben Main im großen sach ist Gless Prices unter Der ham Gressen und der ben Main im großen sach fifchen Rriege unter Rarl bem Großen, und an bie Entstehung bes Ramens Franconofurt (Furth ber Franten, Frankfurt) f. Dith-mar ab Merseburg, Chron. Lib. VII. ed. Wagner. p. 245). hier barf man nicht annehmen, die Franken haben die Sage bon ber hindin als Wegweiserin ber hunnen über ben maotischen Sumpf ben Gothen entlehnt und an ben übergang ber Franken über die Bigenne getnupft und bie Sachsen haben fie bon ben Franten entnommen, und an ben übergang berfelben über ben Dain gefnupft, und noch weniger behaupten, Gregor von Tours habe fie von Jordanes und Dithmar von Merfeburg von Gregor von Tours erborgt, fonbern bie Sage von ber binbin als Begweiferin uber bie Gemaffer mar eine beliebte allgemein gultige Bolfsfage bei ben Germanen, und jeder Stamm knupfte sie an ein fur ihn wichtiges Ereignis. Gine ahnliche Bewandtnis hatte es, muß man annehmen, mit ber Sage von des Vaters Apfelschuß von des Kindes haupte. Es tann babei nicht in Untersuchung tommen, welcher Boltsftamm fie bon bem anbern entlehnte, fonbern welcher fie fruber ober fpås ter an biesen ober jenen Betben knupfte, und hierbei ift allerbings ber Rorben im Bortheil. Denn bie Sage von Painatoft's Apfel-schuß findet fich schon bei Saro Grammaticus, also weit fruher als

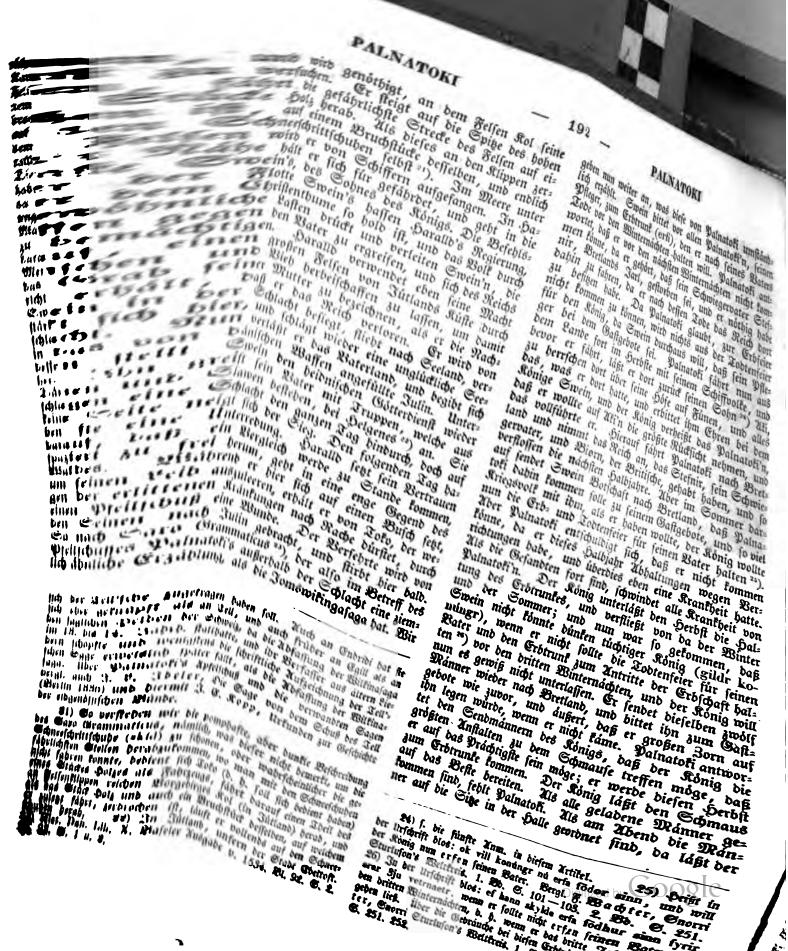

König, wie gesagt wirb, Raum liegen auf ber Bant unter bem Sochsie und außerbem für 100 Mann, und bestimmt den Raum für Palnatoki, seinen Pfleger, und feine Fahrtgenossenschaft. Da Palnatoki's Kommen sich verzögerte, fing man an zu trinken. Bon Palnatoki muß gefagt werben, bag er und Bjorn ber Britifche von hause hinweg fuhr mit brei Schiffen und hundert Mann, halb Danen, halb Briten. Gie tommen nach Danemark und benfelben Abend an Swein's Bohnort. Bevor fie die Schiffe verlaffen, legen und bereiten fie bie Fahrzeuge so, baß sie, wenn es nothig, so schnell als möglich fortfahren können. hierauf geht Palnatoki und bie andern mit ihm, in die Halle bes Konigs und vor biefen, und er weiset ihnen ihre Site an. Bei bem Trintgelag ist auch jener Fjolnir Tokason, Palnatoki's Bater: bruder, ber bei Sarallb Gormsson gewesen mar, als et von Palnatofi erschossen wurde, und bem tobten Konige ben Pfeil aus ber Wunde und zu sich genommen hatte. Der Pfeil war leicht kenntlich, ba er ein golbenes Rohr batte 27). Als sie eine Beit lang getrunken haben, wendet fich Sjolnir jum Konig und spricht eine Beit lang leife mit ihm. Der Konig verwandelt fein Antlit, wird roth und aufgeschwollen. Dem Kerzenknaben 28) bes Konigs, Namens Urnobbr, gibt Fjolnir einen Pfeil in die Band, und fagt, bag er ihn vor jeben Mann, ber in ber Salle ware, tragen follte, bis einer fich jum Eigenthume bes Pfeils bekenne. Arnobbr that fo, und Niemand bekannte fich jum Pfeil, bis er ju Palnatoti tam und biefen fragte. Palnatofi antwortete: Warum foll ich meinen Pfeil nicht kennen? Gib mir ihn, benn er ift mein Eigenthum. Der Ronig sprach: Du, Palnatoki! wo schiedest bu bich von biefem Pfeile bas lette Mal? Palnatofi antwortet: oft bin ich dir nachlassend gewesen, Pflegesohn! und wenn bir bas bunkt mehr Ruhm, bag ich bir bas fage bei ei= ner großen Menschenversammlung, da will ich es bir lei= ften. Sch schied mich von ihm auf bem Bogenstrange, Konig! damals, als ich schoß in den hintern 29) beinen Bater, und ihn entlang, fo daß er burch ben Mund her= auskam. Da fodert der Konig alle auf, die in der Halle find, bie Sande an Palnatofi und feine Fahrtgenoffen zu legen und fie alle zu erschlagen, benn nun fei alle Freunds fcaft zwischen bem Konig und Palnatofi, und allem bem Guten, bas zwischen ihnen gewesen war, niebergeschlagen. Alle fpringen auf und großes Getummel entsteht. Das erfte ift, was Palnatofi thut, bag er feinen Berwandten Sjolnir bis zu ben Schultern mit bem Schwerte spaltet. Da er aber so viele Freunde am hofe bes Konigs sieht, will er an fie die Waffen nicht legen, und er und all bie Seinen tommen aus ber Halle hinaus, bis ein einziger britischer Mann aus Bjørn's Kriegsvolke. Aber auch biefen Tobten will Bjorn nicht in ber halle laffen, er geht in fie zurud, und tragt ihn hinaus 30). Palnatoti und

Bjorn eilen auf bie Schiffe und gelangen gludlich nach Bretland zuruck. Der Konig aber geht wieder in die Salle hinein und halt mit ben Seinen ben Erbtrunk und die Todtenfeier weiter. Den nachsten Sommer barauf ffirbt Dlof, die Frau Palnatofi's. Nach ihrem Tode gefallt es Palnatofi'n nicht auf Bretland, und er fest zum Reiche Bjorn den Britischen, es zu bewahren. Er felbft fahrt nun mit 30 Schiffen auf Bifing (Raubfahrt) und heeret biesen Sommer in Schottland und Irland, und schafft sich großes Gut und Ruhm auf ben Beerfahrten. Er treibt bieses zwolf Sommer zusammen, und es geht ibm gut babei fowol in Beziehung auf Beute, als Ehre (nach bamaligen Begriffen). Einen Sommer fahrt er nach Windland (Wendenland), und heeret bort, und hat fich verschafft noch zehn Schiffe und im Ganzen vierzig. In dieser Zeit herrschte über Windland ber Konig Burislafr und dachte Ubles von dieser Heerfahrt, denn ihm war von Palnatoki gefagt worden, daß er fast überall ben Sieg hatte, wo er heerte, und ber berühmteste Wikingur (Seerauber) in biefer Zeit war, und kluger und erfahrner als Jebermann zu fein beuchte, und es ben meis sten wider ihn misging. Daher sandte Burislaf, als Pal-natofi bort an das Land kam, seine Mannen zu ihm, und ließ ihm entbieten, daß er Frieden und Freundschaft gegen ihn haben wollte und bot ihm ein Fylki (Land= schaft) ober Reich von seinem Lande an, daß Jome 31) heißt, daß er fich bort festseben und verbunden sein follte, bas Land und Reich mit bem Konige zu vertheibigen 12 Palnatofi und alle feine Mannen nahmen biefes an. Er laßt bald in seinem Reiche eine große und ftartbefestigte Burg an ber See bauen, welche ben Namen Jomsborg erhielt und in ber Burg (Festung) einen Safen, in welchen er 300 gangschiffe legen konnte. Der Safen ward mit großer Kunft erbaut. Uber bem Gingange beffelben war ein großer fleinerner Schwibbogen und eiserne Thus ren bor dem Thore, welche innen, vom Safen aus, verschlossen wurden. Auf bem Steinbogen ward ein großes Castell gebaut, und große Schlachtschleubern (val-slöngur, Bliben, balistae) barin. Ein Theil ber Burg fand braußen in ber See, und bas wurden die Seeburgen (saeborgir) genannt, bie so gemacht waren, und von ihnen innerhalb war ber Hafen ber Burg 33). Hierauf gibt

wol aber knupft er an Swein's Erbtrunk und Tobtenfeier für seinen Bater die Beranlassung zu einem außerst wichtigen Ereignisses, F. Bachter 2. Bb. S. 251 fg.
31) S. d. Art. Jomsburg.

82) Dieser Autrag hat inso-

<sup>27)</sup> Var gilli reyrdh, war mit Golbe geröhrt, ba ber Pfeil eine so wichtige Rolle spielen sollte, mußte die Sage ihm diese Auszeichnung geben. 28) Kertasveinn. d. h. Lichthalter. 29) i rassinn. 30) Was die Iomswifingasaga von den Austritten auf diese Aodtenfeier erzählt, und wir angedeutet haben, gehört natürzlich der reinen Sage an. Snorri Sturluson hat keine Andeutung, A. Cravell, d. W. A. Dritte Section. X.

<sup>31)</sup> S. b. Art. Jomsburg.

82) Dieser Antrag hat insofern nichts Unwahrscheinliches, als auch andere Fürsten ahnliche Berträge mit den seerauberischen Kordmannen schossen. So erzhielten Rordmannen Lehen in Friesland, daß sie das Land gegen die Einfälle ihrer Landsleute vertheidigen sollten. S. Annal, Fuldens. P. IV. ad ann. 382 ap. Pertx, Monum. Germ. Hist. T. I. p. 396. Reginonis Chron, ad ann. 382 ap. eund. p. 593. So war Karl der Einfältige genöthigt prossen (Rollo'n) das Land zwischen der Andelle und der See zu ertheilen. Dudo, de moribus et actis Nordmannorum bei du Chesne, Hist. Norm. Scriptt. p. 82. So erhielt Erik Blodsr vom englischen Konige Abalstein Rorthumbertand zu Lehen, daß er das Land vor Danen und andern Wifingen (Geerdubern) vertheidigen sollte, s. Snorri Sturluson's Weltkreis übers. von F. Wachter. 2. We.

Balmetoff mit Geratterfeitung Ange Maner Beiebe # Inneberg in tent, auf ann mer Much im alte als romais unt cameter we. Cour alle for Name per fairmannement et Louis morae morae, re dier ware die 19 de Cier der die inderen die 18 Winter all species with a most first Confe aus fan Kann in im im im ber face we namb regular in a committee Figure, as in Idea Ban, n das man war i de facilianien the ferrier tag iber beneiben the same of the case of the ca and fine in the case and a second in the na meinem im Mannerer in und berichen bereichte Table to the first that the first fi San's in the Total agent bille. were demants and the area described from the ticherum und das geier ab bei und der eine the second that the property of the property of the martine and merchant was beer Brigen berferthe first of the party of the p maine. Se und berått der eine stelle n film in maden der Stehen von Beier bes Brance is the that the record there are being the der berteit bie eine bem bei bem bei ber beite beite ber the control of the confidence and the confidence an its will ber biefe ichenen. Durchter finn Manne me ber a 2000 meiner ber Ebere Gefting bir and the same ber Burg under beimeineme and were beine Participal Constitute und control of the state of the court of the cou a come in the contract of the Contract of Statement Congress, with the course will be the med gets street street and neuer Su. t.m . some and the same and a second with the souline or and a first of the same of the first Gross ... . .... ie is Mann bate und andere En dem Liefengeger wer gereicht aus en einereit. the state of the part we mad there are . . . We . while he with rette Polimetoff Bei Beite Beite werte, wie er weite. Rei-THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH " " " Weine Mellen geren Achel fein" in min . I we for on mine and sought the Mains with you were desired or with See Might sometices ge befeite feinfan einem be fatt bie bienen beid michts hipe - be beim den e'n e it be gate in dreum beile the parties into the technic the orbain legen Simme their per Balle, and private mit beauteigenemen Bluben auf unbergen teg broten minne aus somten in frin bit antiere Decemminner und Leine bet Sembern ib:

who is the many the participant of the contraction of the same temporal and the same tem

wer u einer Beir gleich ju fein, und genannt werben fe Sertinber von Jone). Co nach ber Jonnen Tant Sunti Sturfufen (bei Bert. Badrer 2. 1 E 249 fg. befteben bie Jemebwillen pur chen, ale Barment Swein'n Buralteffen ju Siffe fer mit Jumit Bermefen pegen fie bie leste Schlecht Citage. Rambene Court ergablt bat, wie Rinig Derand un ber Minte minien und berauf Emen jum Amit ungenemmen morten, übrt er vet: Damels war Sander Jut wer Jameinny auf Bintland (Benden: and it. wenter men fagt er, benet er von herald's erter Smacht nandent: nich wer bie jum Rriegsmilt ner Beffinner, al dies bei ben Gwein) von ben Ionemiliaen Panaret. Some frut als Painatellu wer us der demuniciter von den Jonebullingen, aber us Summing in Joinsborg uicht, wer wenigfuns nicht us den menten hamitig. Der das ihn (dameis) ift main is them at neumen and begiefe ich mehr auf das Forgende als bas Bocherackente, namich er figt: hier: auf ward Swein jam Linige gemment in Danemart. Damais war Sumadi Juli über Jonesburg auf Bindlamb; er war Coon Strut : haralte 3, bes Louigs, ber geherricht tatte iber Stimi; Beiber Sumalbi's waren die, heming und Treckell ber hobe. Lamals war auch Himpling über bie Jombeilinger But ber Dicke von Bergundartein und fein Bruder Sannt. Dert wer auch Bagn, ber Cobn berer, Mis unt Thergunne's, Edweiter ber berer (unt) Bur's. Jur Sigmafte batte (um Santen) ergriffen ben Romg Swein unt gebracht ibn nach Bintland nach Joursberg u. Die große Dlaffe fage Arnavaronar (Capitel 84. E. 154), nachbem fie tie Cage angegeben, baf haralt'n Germiten bie Bunben Palnetofi beigebracht, fabrt fort: Palnatofi war ber Cobn Palnir's Tokafon's und Ingibierg's, ber Tochter bes Sarl Ottar von Sautland. Die Bintefrembe, Palnatoli und feine Boraltern, hatten über Finen geberricht lange Beit, aber als Palnatoli warb Landwebemann (landvarnamadhr) bes Königs Burislam auf Binbland und Samptling ber Jomewitingar, ba feste er ben Sarl, ber Afi bieß, jur Regierung (til forradha) auf Funen, er war Gleichalter Swein's, bes Sobnes bes Konigs Barallb, fie waren Fostbraedhir (Pflegebriber), fo lange " fie aufwuchsen, beibe gufammen auf Funen bei Palnatofi. Rachdem die Dlaf's Saga Arpggvasonar bierauf bemerkt hat, wer Afi's Mutter gewesen, namlich Allos, die Tochter des Jarl Stefnir auf Bretland, handelt sie von dem Könige Struthaller von Stanen (Schonen) und beffen Sohnen und von Befeti, bem Saimtling von Borgun= barholm und beffen Sohnen und Tochter Thorgumna, bie Afi heirathete, und ihrem Sohne Bagn und fährt bann fort: Diese jungen Manner alle, von benen nun gefagt ward, die Sohne Strutharalld's und die Sohne Beseti's aus Borgundarholm und Bagn Afason, waren ge= kommen nach Jomsborg auf Windland, bevor als Pal=

<sup>36)</sup> D. h. sie sesten ben Bund ber Brüber (soetbraodhralag) nicht fort. Rach ber Iomswillingssaga hingegen würdigt Sweine das fraedralag zwischen sich und Aft'n sehr.

natoki gestorben war, und waren gegangen unter bie Gefete ber Jomswifingar, bie, welche Palnatoki hatte gefest (gegeben). Und nicht lange nachher erhielt Palnatofi Krantheit, bie, welche ihn zum Tobe führte, ward ba Sigwalbi, ber Sohn Strutharallb's, gesetz, als Haupt-ling über die Jomswifingar; nicht lange verfloß, bevor von ben Gesetzen berselben abgegangen ward in manchem Gefete, fodaß bann maren Beiber lange in ber Burg, fo auch wurden Unthaten und Erschlagungen innerhalb der Burg unter den Jomswifingen felbst, und viele an= bere Gesethlofigkeiten. Unter Palnatoki alfo allein war bie Bluthe jener mufterhaften Ginrichtung eines Geerauber: ftaates. In ber Zeitrechnung find zwischen Snorri Sturluson und ber ihm folgenden großen Olafssaga Trygg-vasonar auf ber einen und der Jomswifingasaga auf der anbern Seite bie größten Abweichungen. Nach jener stirbt Palnatoki kurz nach ber Schlacht, in welcher Haralld Blauzahn verwundet worden war, und Swein halt die Tobtenfeier, erft nachdem Swein wieber aus ber Befangenschaft bei Palnatofi's Nachfolger in Jomsborg befreit worden ift. Nach dieser verzogert Palnatofi die Tobtenfeier um brei Jahre, indem er in Bretland weilt, fahrt pon ber Tobtenfeier in Danemark jurud nach Bretland und heert bann nach bem Tobe feiner Gattin zwolf Som= mer in Schottland und Irland, fahrt bann nach Wenbenland, baut Jomsborg, gibt bie Gefete ber Jomswis Diese heeren jeben Sommer und werben be-Fingar. ruhmt. Hierauf erzählt fie Folgendes umständlich, beffen Inhalt wir nur andeuten. Konig Swein zeigt fich auf bas Befte gegen Ufi, ben Sohn Palnatofi's, sowie ihre Freundschaft stets gut gewesen war, und obgleich etwas Trube zwischen ihnen entstanden war, so lagt ber König boch bieses Afi'n nicht entgelten und wurdigt sehr ihre Pflegbrüderschaft (fostbraedhralag), und Afi ist auf Fü-nen und herrscht darüber, sowie sein Bater ihn dazu gefest batte. Befeti, ber über bas Fylfi Borgundarholm (Bornholm) herrscht, hat von seiner Frau brei Rinber, Bui Digri, Sigurdr Kapa und Thorgunna. Konig Swein bittet um sie für Afi'n, ben Gohn Palnatofi's und fie haben ben Gohn Bagn. Über Geeland waltet ber Sarl Strut-Haralldr und hat von seiner Frau Ingigerd zwei Sohne, Sigwaldi und Thorkell ben Hohen und bie Tochter Tofa. Afi, ber Sohn Palnatofi's, wohnt auf Funen mit großer herrlichkeit und Burbe, und Bagn machft bort auf Bu Saufe bei feinem Bater, bis er einige Winter alt ift. Er wies fich sogleich aus, daß er ein fehr luftiger Mensch feiner Gemuthbart nach war. Er war manchmal babeim, manchmal in Borgundarholm bei seinem Großvater. Um meisten war er befreumbet mit seinem Mutterbruder Bui, ber für ihn sprach, und zeichnete sich burch Schonheit, Bui burch Starke und Sigurd-Rapa durch Hoflichkeit und Sigmalbi burch feine schonen Augen aus. Sigmalbi und fein Bruber Thorfell gebenken aus bem Lanbe und jur Somsborg zu fahren. Sie haben zwei Schiffe und 100 Mann. Aber ihr Bater, Strut-harallor, will fie nicht mit Lebensmitteln und ben andern Bedurfniffen ausrusten und fagt, baß fie fich dieselben anbermarts bolen follen. Da plundern sie einen hof Weseti's auf Borgundarholm

und zwar den reichsten, und fahren nach der Jomsborg und liegen außen vor der Burgthure. Palnatofi ist gewohnt, stets mit großem Kriegsvolke vor in bas Castell zu gehen, welches über bem Gund erbaut ift, und mit ben Menschen ju fprechen, bie vor bie Burg getommen find. Sest thut er auch fo, fragt, wer fie find. Sige walbi nennt sich und feinen Bruber Thortell und bittet unter Palnatofi's Rriegsvolk aufgenommen zu werden. Palnatofi tragt bie Sache feinen Genoffen, ben Jomb: witingen, vor. Die Jomswifingar ftellen bie Sache un= ter Palnatofi's Gutachten und Willfur. Die Jomsborg wird aufgeschlossen, Sigwaldi und sein Bruber rubern in bie Burg. Ihr Kriegsvolk wird probirt, ob es tauglich ist, namentlich ob es ben gehörigen Muth und Mannlich teit hat, unter bie Gefete ber Jomswifingar zu geben. Die Salfte beffelben wird unter Die Gesete von den Jomes wikingen aufgenommen, aber die andere Hälfte senden sie zurud. Sigwald und Thorfell auch in die Gesetze ber Iomswikingen eingeführt, erlangen bei Palnatoki bohere Burbigung als alle anbern. Befeti, im Unwillen, baß sein reichster Sof geplundert ift, beklagt fich perfonlich bei bem Könige Swein. Diefer rath ihm, zuerst ruhig zu fein, er felbst wolle Strutharalld'n angehen, daß er das geraubte Bermogen fur feine Sohne erfeten folle. Er lagt ben Sarl Haralld zu sich kommen. Sarl Haralld versteht sich jedoch bazu nicht, für seine Sohne zu bugen. Da fahren Weseti's Sohne mit brei großen Schiffen und 200 Mann nach Sjóland (Seeland) und plunbern bort bie drei reichsten Hofe bes Sarls Harallb. Strutharalld fieht nun ein, daß eingetroffen ift, was ihm ber Konig geweisfagt hat und fendet sogleich Manner zum Konige. Dieser aber antwortet, ba ber Jarl Haralld seinen Rath nicht befolgt, moge er sich selbst rathen. Saralld fahrt mit zehn Schiffen nach Borgundarholm und verheert brei Hofe Weseti's. Dieser reiset jum Konige Swein, und ber Konig antwortet, er werde bald jum Isepvarthing fahren und dahin den Jarl Haralld entbieten, und bort wolle er ben Bergleich ftiften. Konig Swein kommt zum Thinge mit 50, Sarallbr mit 20 und Befeti mit brei Schiffen. Seine Sohne, Bui Digri und Sigurdr Kapa, find nicht bei biefer Fahrt. Befeti fclagt feine Belte unten an ber See auf, bei bem Sunde, ber an bie Thingftatte ftofft. Strutharallbr hatte feine Belte oben, und bagwifchen fest ber Ronig feine heerbuben. Als es gegen ben Abend ging, erscheinen gehn Schiffe, und auf ihnen Wefeti's Sohne, Bui und Sigurdr. Bui ift angethan mit jenen toftbaren Rleibern und jenem Sute, mit bem toftlichen Schmude, welche Kostbarkeiten, sowie zwei Golbkiffen, fie bem Jarl genommen hatten. Die beiben Bruber geben gang gewaffnet und mit ihrem Rriegsvolle, bas in Schlachts ordnung gestellt ift, auf bas Thing. Bui erbittet fich Gebor und flogt num brobende Borte gegen ben Jarl Strutha: tallb heraus, welche eine heraussoberung jur Schlacht enthalten. Der Ronig halt es gegen seine Wurbe, wenn fie fich auf bem Thinge schlagen und läßt fie nicht bagu tommen. Bui will bie beiben Golbfiften burchaus nicht herausgeben, und ber König spricht sie ihm zu. Aber bie kostbaren Wurdekleiber bes Jarls und ben Sut und bie

anbern Kofibarkeiten muß Bui herausgeben, und ber Ros nig fliftet ben Bergleich, baß Sigurd Rapa Tofa'n, bie Tochter Befeti's, erhalten und ihr biefe Schate folgen Befeti legt hinzu ben britten Theil feines gans gen Bermogens, und es deucht Sigurd'n bie ichonfte Beis rath. Sie wird vollzogen. Eine Zeit lang find nun bie Bruber babeim bei ihrem Bater. Da faßt Bui ben Ent= fclus, nach Jomeborg zu fahren. Sigurd will auch mit, obicon er neulich erst beweibt ift. Sie fahren mit zwei Schiffen und 100 Mann bahin und legen sich braußen bin vor ben Steinbogen und bas Safenthor. Die Saupt: linge Palnatoti, Sigwaldi und Thorkell gehen auf ben Steinbogen vor, und die beiben lettern erkennen die, die über bie Schiffe malten. Bui fagt, bag er und fein Bruber mit allem ihrem Kriegsvolke unter bas Kriegsvolk bei ben Jomswifingen aufgenommen fein wollen, wenn Palnatoki es genehmigt. Sigwaldi fragt, wie es mit ihs rem Rechtsstreite mit ihrem Bater, dem Jarl Struthas rallb, ftande. Bui berichtet ben endlichen Bergleich. Pal= natofi schlägt seinen Genossen, ben Jomswikingar, bie Aufnahme biefer viel versprechenben Manner vor. Die Jomswifingar antworten: fie wollen, bag Palnatoti biefe Manner in die Gesetze bei ihm und ihnen aufnehme, und biefes folle seinem Ausspruche unterliegen, wie alles Un= bere. Da wird die Jomsborg aufgeschlossen, und Bui und sein Bruder legen in ben Safen. Ihr Kriegsvolt wird probirt und 80 Mann aufgenommen, und vierzig fahren nach Danemark zurud (wenn namlich in ben alt: nordischen Denkmalern von hunderten die Rede ift, sind ber Regel nach Großhunderte zu verstehen, sowie auch noch jest die Islander am liebsten nach Großhunderten, b. h. 120, zählen). Nun find Sauptlinge in ber Jomb= borg Palnatofi, Sigwalbi, Thorfell, Bui und Sigurd. Sie heeren jeben Sommer auf verschiedene ganber und erwerben fich beides, Gut und großen Ruhm, und Dies mand ist ben Jomswifingen gleich. Jeben Winter sind fie in Jomsborg in Ruhe. Palnatofi's Enkel, Wagn Atafon, wuchs babeim auf bei feinem Bater auf Funen und ist manchmal bei seinem mutterlichen Großvater Weseti. Er war ein so unruhiger Mensch in seiner Kindheit, baß biefes mehrmals seiner Gemutheart nachgesagt wirb, baß er ba, als er neun Winter alt war, brei Menschen erschlagen hatte. Seine Übelthatigkeit mar, als er zwolf Winter alt war, so gewachsen, daß seine Blutsfreunde nicht mußten, wie fie biefer Schwierigkeit abhelfen follten. Da faßte man biefen Rathschluß. Gein Bater Ufi gibt ihm ein halbhundert, wie aus bem Dbigen zu schlies ben, ein Halbgroßhundert, also 60 Mann, und dazu ein Langschiff, und ebenso viel Ariegsvolk ertheilt ihm sein Großvater Weset, und dazu ein anderes Langschiff, und tein Mann, ber ihm folgt, ift alter als 20 und junger als 18 Winter, und nur Wagn allein zwolf Winter alt. Er nimmt allein die Mannschaft und Schiffe an, Rost und die andern Bedurfnisse will er fich felbst verschaffen. Er fahrt nun zuerst auf Beerung langs ber Rufte von Danemark bin und lagt Strandbieb 37) ungespart, raubt

Reiber und Baffen. Rachbem er so sich mit Baffen, Beerkleibern und Roft verfeben, fahrt er von Danemart hinweg und zur Jomsborg und legt hier am Morgen nach Sonnenaufgang mit ben Schiffen an ben Steinbos gen an. Die Sauptlinge ber Festung, Palnatofi, Sigwaldi, Thorkell, Bui und Sigurd, gehen, wie sie gewohnt sind, auf bas Castell und fragen, wer angetommen fei. Bagn fragt bagegen, ob Palnatoki auf bem Caftell mare und bittet um Aufnahme unter bas Kriegs: volk bei ben Jomswikingen. Palnatoki macht ihn barauf aufmertfam, daß er fich hier ruhig verhalten muffe, mas er zu Saufe nicht gethan. Bagn antwortet, fein Charafter fei geeignet, bei tapfern Mannern gu fein. Da befragt Palnatofi die Jomswifingar, was sie meinen. Bui fagt, daß, obgleich Bagn fein befter Blutsfreund fei, er boch rathen muffe, ihn hier niemals aufzunehmen. Wagn beruft sich barauf, bag Palnatofi entscheiben folle. Palnatofi fragt Bagn, wie alt er fei. Er antwortet: amolf Winter. Palnatofi sagt: Da sprichst du Ungefete in) gegen uns, Blutsfreund! ba bu ein viel jungerer Mensch an Alter bist, als so, bag du wie wir in bie Gesete in Somsborg aufgenommen haben, bei uns sein kannst. Wagn antwortet: Ich werbe nicht an bem halten, Blutefreund, bag bu beine Gefete brichft, wenn ich bin wie einer, ber 18 Winter ober alter ift. Palna= tofi bietet ihm an, bag er ihn lieber nach Bretland ju Bjorn bem Britischen senden und ihm aus Ursachen ber Blutefreundschaft bort bas halbe Reich zu Gigen und zur Steuerung aufgeben will. Bagn bagegen besteht barauf, unter bie Somswifingen aufgenommen zu werden und schlägt vor, bag er und Sigwalbi, ber Gohn bes Jaris Strutharallb, zusammen ein Spiel haben und fich mit gleich viel Kriegsvolk gegen ihn schlagen, und wenn er ihn jum Beichen bringe, in die Jomeborg aufgenommen werden will. Palnatofi gibt nun die gehörigen Borfcbriften, welche bei biefem Kampfe beobachtet werden follen. Sigmalbi fahrt mit zwei Schiffen aus ber Festung, und Palnatofi und bie Seinen sehen bem Kampfe vom Castelle aus zu. Sigwaldi wird nach langem Kampfe, bet auch umftanblich beschrieben wird, endlich zum Beichen gebracht, und Palnatofi und die Jomswikingar laffen, bamit er und sein Kriegsvolk mit dem Leben entkommen moge, die Festung aufschließen. Palnatofi rath nun jur Aufnahme Bagn's, obgleich er etwas junger ift, als in ben Gefeten ausgesprochen ift. Gie thun barnach, wie Palnatoti ihnen vorgerebet, die Jomsborg wird aufges schlossen, und Wagn und alle seine Mannen werden in bie Gesetze angenommen. Bagn wird in ber Jomebora ber bescheibenste und sittigste Mensch, steuert ein Schiff und legt sich auf heerung, und keiner ber Somswikingen ift ein größerer Kampe. Die brei Sommer, nachbem Bagn unter bas Kriegsvolk bei ben Jomswikingen aufgenommen ift, liegen fie braußen auf Beerschiffen und haben stets ben Sieg, aber in den Wintern find fie bas

Kuste zusammen und schlachtet es hier; s. Bachter, Snorri Sturluson's Weltfreis. 1. Bb. S. 202. 2. Bb. S. 243. . 38) Ölög, b. h. Berletungen ber Gesetze.



<sup>37)</sup> Strandhögg, Strandbieb, b. b. treibt bas Bieb an bie

beim in Jomsborg, und fie werben weit burch die Welt erwähnt. Im dritten Sommer, als es gegen den Herbst fich neigt, wird Palnatofi frank, und Wagn ist bamals 15 Winter alt. Konig Burislaw wird fogleich in die Festung entboten, da Palnatofi fuhlt, daß die Krankheit ihn jum Tobe führen werbe. Er bittet ben Konig, baß er an seiner Statt einen anbern Sauptling in die Jomesborg seben soll, ber barin bie Angelegenheiten leite und für den König die Landwehr (landvörn) habe, wie Palnatoki gethan, und schlägt hierzu Sigwalbi'n vor. Der Ronig ruhmt, daß Palnatofi ihm oft gut gerathen habe und nimmt seinen Vorschlag an und bestimmt auch, daß alle die alten Gesetze, die Palnatoki mit einsichtsvoller Manner Rathe in der Jomsborg gesetzt, bestehen sollen. Sigwalbi unterzieht sich bem, was ihm mit bes Konigs Burislam's und Palnatofi's Rathe unter bie Sanbe gelegt ift. Palnatofi gibt Bagn, feinem Blutsfreunde, bas balbe Reich Bretlands zu Eigen und zur Beherrschung mit Bjorn bem Britischen, und bittet feinen Enkel, bie Somswifingar und insbesondere ben Konig zu ehren, und bie Jomswifingar und ben Konig, baß sie gut mit Wagn verfahren. Rurg barauf flirbt Palnatoki, und es beucht dieser Berluft des besten helben allen ein großer Scha= be. Sigmalbi regiert nach ben Gefeten ber Jomswikins gar, aber nicht lange, so wird ber Gebrauch ber Befete etwas gebrochen, und werben bie Gefete nicht mit ber gleichgroßen Strenge gehalten, wie ba, als Palnatofi res gierte. Bald geschieht, daß Beiber in der Festung find zwei Nachte oder brei, so auch geschieht, daß die Manner langer aus ber Festung fort find, als biefes bie Gefete gestatten. Much haben in ber Festung manchmal Unthaten unter ben Mannern und feltene Ermordungen ftatt. Co nach der Jomswifinga-Saga 39). Da die Gestaltung ber Erzählung von Palnatoki bem größten Theile nach ber reinen Sage angebort, so ist nothwendig zu fragen, was ist ber Sinn bieser Sage? Palnatoti's Geschichte beginnt damit, wie er eine Erbtochter heirathet, durch welche er nachher ein eigenes Reich erhalt. Doch ift er lieber in Jomsborg als Hauptling ber Jomswifingar und als Landwehrmann für ben Konig Burislaw, als in seinem Reiche. Es ist dieses nur schwach motivirt, namlich daß es ihm nach seiner Gattin Tobe 10) nicht mehr in Bretland gefällt und er sich auf Raubsahrten legt und endlich nach Bindland kommt. Als wirkliche Geschichte betrachtet, ift es fehr unwahrscheinlich, bag ein Mann, ber fein eigenes Reich hat, fur einen andern Landwehrmann wirb. glauben baher, bag Palnatofi in ber Wirklichkeit fein Reich in Bretland hatte. In ber Sage hat aber biefes guten Sinn. Sie stellt Palnatofi'n als fo vollenbeten Seerauber dar, daß er lieber Stifter und Hauptling eis nes vollkommenen Seerauberstaates als Beherrscher eines

erheiratheten Reiches sein will. Da aber bie Jomewie kingasaga bas Geschichtliche nicht aufgeben will, so muß biefer vollendete Seerauber zugleich ber Bertheibiger bes Landes fur einen Undern fein. Bie wir oben faben, ift es fehr zweifelhaft, ob Afi Palnatoki's Cohn mar. Die Jomewikingafaga nimmt ihn ale folden, um baburch Bagn Akafon ale Palnatoki's Enkel zu erhalten. Auch er, das Ebenbild seines Großvaters, will lieber Jomswis king als Beherrscher von Bretland fein. Bu Gunften feis nes Enkels bricht Palnatoki felbft eins ber Gefete, die er gegeben. Er zwar thut es nur bem Buchftaben, nicht bem Geifte biefer Gefete nach, ba ber zwölfjahrige Knabe ebenso ftart als ber ftartfte 18jahrige Tungling ift. Aber biefes Brechen bes Gefetes burch ben Gefetgeber felbst beliebt die Sage, um ein Borspiel dazu zu haben und ahnen zu laffen, wie die Gefete nach Palnatofi's Tobe nicht nur bem Buchstaben, sonbern auch bem Geiste nach werben gebrochen werben. Bugleich will sie veranschaulis den, daß jene Gefete ohne Palnatoti's Perfonlichkeit nichts waren und er allein Kraft genug hatte, sie aufrecht zu erhalten. Auch konnte Palnatoki, ba er alter war, bas fcwierigste Gefet, bas Gefet im Betreff ber Beiber, bef: fer aufrecht erhalten, als ber jungere Sigwalbi. Palnatofi hatte nach dem Buchstaben seiner Gesetze die Jomswikingar nicht um ihre Ginwilligung auch bei ben wichtigsten Angelegens heiten zu fragen gebraucht, ba Alles geschehen sollte, wie er es bestimmte. Aber so tief hatte die Gewohnheit ber Germanen, nach welcher bie Sauptlinge fich mit benen, welchen fie vorstanden, beriethen, burchdrungen, daß die Sage auch Palnatofi'n biefes beobachten lagt, um zu verans schaulichen, daß die Jomswifingar Palnatofi'n nicht dars um in allen Studen unbedingt gehorchten, weil es bie Gefete vorschrieben, fondern weil er Palnatoti mar und nichts vorschlug, was nicht annehmbar war. Besonderer Betrachtung werth ift auch, wie die Sage Palnatofi's Berhaltniß zu feinem Pfleglinge Swein geftaltet. Der Grund zur Emporung Swein's Harallbson's gegen seinen Bater wird schon gang fruh eingeleitet, namlich baburch, baß haralld ihn nicht als feinen Sohn anerkennen will. Palnatoti nimmt fich bes armen, verlaffenen Beibes und bes Knaben fraftig an und gerath baburch in eine feinds liche Stellung gegen ben Konig. Gegen bie Bahrichein= lichkeit ber Wirklichkeit ift, bag ber Pfleger feinen Pfleg= ling gwar unterftugt, aber immer allein handeln lagt, biese Handlungen nicht durch seine Gegenwart, sondern nur durch seinen Rath leitet und ganz dem Geiste der Sage gemäß ist, daß erst zulet, als sein Pflegling ver-loren scheint, Palnatoki wie ein Deus ex machina ihn unerwartet rettet. Bang fagenhaft ift auch, bag Swein Palnatofi'n burchaus bei ber Tobtenfeier feines Baters haben will, und Palnatofi doch mit Swein nicht baruber verglichen ift, bag er feinen Bater getobtet hat. Nichts warb heiliger gehalten als bie Blutrache. Satte Palnatoti im Dienste seines Pfleglings beffen Bater er-legt, so hatte er in ber Wirklichkeit nichts Angelegentlis cheres zu thun, als sich nach der Erlegung bes Baters mit dem Sohne zu versohnen. Schon zu Tacitus' Zeit mußte man bie Freundschaften bes Baters ober eines ans

<sup>39)</sup> Jomswikinga-Saga in ben Fornmanna-Sögur 2. Band. Cap. 15—35. S. 49—99. 40) Ahnlich gefällt es auch Olafn Ernggvason nach seiner Gattin Tobe nicht in Wenbenland, und er unternimmt seine Raubsahrt nach Westen; s. B. Wachter, Snorri Sturtuson's Welttreis. 2. Wb. S. 233. Aber auch das ist reine Sage, daß Olaf Arnggvason in Wenbenland ein Reich erheirathet hat.

bern Blutsfreundes sowol, als auch ihre Feindschaften. übernehmen. Diese währten nicht unversöhnlich, benn auch felbst ber Tobtschlag ward burch eine gewiffe Uns Babi 1) Rind : und Schafvieh gebußt, und biefe Genugs thuung nahm bas gange Saus an. Gleiches fand auch im germanischen Norden fatt, und bei tragischen Berwidelungen, wenn Jemand einwilligte, bag ber Andere feis nen Blutsfreund erschlagen burfte, murbe sogleich bebingt, baß ber Tobtschlager von dem Blutsfreunde des Erschlagenen in Guhne und Bergleich aufgenommen werben follte. So läßt Snorri Sturluson bei F. Wachter 2. B. S. 185 ben Jarl hakon zu bem Danenkonige haralld Gormefon fagen: Nun werde ich gewinnen Noreg unter bich und er= schlagen Gold : Haralld'n, wenn bu willst bas verheißen mir, daß ich folle leicht verglichen werden mit Euch für bas ic. Beiter unten bemerkt Snorri: Dieses wird fest: gesett zwischen bem König und bem Jarl, da fahrt Ha-kon mit seinem Kriegsvolk, zu suchen Gold-Haralld'n 2c. Seite 180 erzählt dann Snorri, wie Hakon Gold-Haralld'n in der Schlacht fangt und hangen läßt, und fahrt fort: Hierauf fuhr Hakon zu Funde des Danenkonigs und verglich sich mit ihm leicht um Erschlagung Golds Haralld's, seines (Bluts:) Freundes. Dag bieser Ber: gleich leicht ftatthatte, tam baber, daß Gold-Baralld seis nen Blutefreund, ben Danentonig harallb Gormefon, ba= burch erbittert hatte, daß er von ihm einen Theil des Reichs verlangt und der Sohn Gorms deshalb in die Er= schlagung Haralld's durch ben Sarl Hakon einwilligte. Aber einen Bergleich hielt man für burchaus nothwendig, wenn der Todtschläger von der Blutrache verschont wer= ben sollte. In der Iomswikingasaga ist keine Splbe bas von die Rebe, bag Palnatofi um Bergleich bei Swein nachsucht. Auch spater nicht, als Swein mehrmals Gefandte an ihn schickt und ihn zur Tobtenfeier seines Ba= ters einladet, gibt Palnatofi als Entschuldigungsgrund, warum er nicht kommen konne, biesen wichtigen Grund nicht an und bedingt fich auch bann, als er die Einlas dung annimmt, keinen Bergleich aus, ungeachtet er, wie aus seinen Borkehrungen hervorgeht, Unheil ahnet, und erscheint auf ber Tobtenfeier bes von ihm Erschlagenen, wie ein tollkuhner Abenteurer, und boch ist Palnatoli ber verständigste, einsichtsvollste, erfahrenste Mann seiner Zeit. Es geht hieraus hervor, daß auch diese ganze Partie der Erzählung von Palnatofi's Lebensgeschichte ber reinen Sage angebort, und daß ber Erfinder biefer Partie entweber ein sehr mittelmäßiger Dichter war, indem er seinen Horern oder Lesern zu viel zumuthete, ober wahrscheinlicher, daß biefe Partie erft in einer Zeit gestaltet und rucksichtlich gedichtet worden ift, als die Heiligkeit und Wichtigkeit ber Blutrache zwar noch aus alten Liebern und Sagen befannt, aber im Leben bebeutenb von ihrer Birtfamteit verloren batte. (Ferdinand Wachter.)

PALNAUD, hochebenenthal in bem zur vorberindischen Provinz Balaghaut (Karnatit) gehörigen Diftricte

Guntoor, liegt nach bem Muffe Kiftnah zu, ift rings von Gebirgen umgeben, über welche mehre Passe nach Balasghaut führen, und hat Timerycotta zur Hauptstadt.

(Fischer.) PALO. 1) Ein großes Dorf in der neapolitani: schen Intendanza Principato citeriore, auf der Bobe eis nes Berges gelegen, an bessen Fuße im Thale sich ber Lago bi Palo ausbreitet mit beilaufig 311 Saufern, 2800 Einwohnern, welche sich durch Landwirthschaft ernahren, einem alten Schlosse und einer in einiger Entfernung vom Orte gelegenen Kirche der Madonna di Palo. Den oftlich vom Dorfe gelegenen See überragt im Norden der Monte S. Erta, im Suben die Costa belle Pezzelle und im Sudosten der Cornito. Alle diese Berge sind meist kahl. 2) Ein Dorf der papstlichen Delegation Biterbo und Civita-Becchia, am Gestade bes mittellandischen Dee: res eben gelegen, mit einem festen Schloffe; Saffel versett es salschlich an ben See von Bracciano, von bem cs ungefahr eilf italienische Meilen gegen Subsubweften entfernt ift. 3) Ein Dorf in der papstlichen Delegation Perugia, von der von Foligno nach Tolentino führenden Poststraße, 34 italienische Reilen oftwarts von der er: stern Stadt, am Eingange einer romantischen Schlucht boch über bem von Orzano berabrauschenden Torrente gelegen, in bessen Rabe sich eine nicht uninteressante Stalattitenhoble vorfindet. (G. F. Schreiner.)

PALO (Bolg) nennen die Spanier, wie die Portugiesen Pao eine Menge von Baumen und Strauchern, besonders solche, beren Holz zu irgend einem Zwecke bien-lich ift. Am berühmtesten ist in neuester Zeit der Palo de Vaca (Aubbaum, Brosimum Galactodendron Don. New Edinb. phil. Journ. 1830. Jan. - Apr.) in Caracas geworben, welcher bei Berwundungen einen wohlschmedenden Milchsaft von sich gibt. Einen ahnlichen genießbaren Milchfaft liefern u. a. ber Milchbaum ober Hya-Hya (Tabernaemontana utilis Walker-Arnott) in Suvana, und die unreifen Fruchte bes Melonenbaums (Carica Papaya L.). Die Milch bes Palo de Vaca enthalt etwas Buder, Bachs und Faferftoff; bie bes Hya-Hya noch außerbem Rautschuf und harz; die ber Papaya ist der Thiermilch am abnlichsten, denn in ihr tre= ten Ciweiß und Kasestoff auf. Palo de Calenduras (Fieberholz) heißen auf spanisch die Chinabaume. Palo dulce ober Orozuz ist bas Susbolz (Glycyrrhiza glabra L.), Palo Mesto fowol Quercus Aegilops L. als Rhamnus Alaternus L., Palo de Campeche und del Brasil bas Campeches und Brafilienholz. Pao d'Arco ber brafilischen Portugiesen (Urupariba ber Eingebornen), ist Tecoma pentaphylla Justieu, aus beren holze bie Botofuben ihre Bogen machen. Pao de Cobra ober de Solor in Offindien ift bas officinelle Schlangenholz (Lignum colubrinum von Strychnos colubrina L.), ein berühmtes Mittel gegen Schlangengift. Pao Seringa ift ber Kautschutbaum von Capenne (Siphonia Rechard.). Palo-Extract, f. Pachana. (A. Sprengel.)

PALOCSA, Markifleden in bem obern tarczer Bezirke ber ungrischen Gespanschaft Saros, liegt am Poprab
und hat ein hauptbreißigstamt. (Fischer.)

<sup>41)</sup> Eine gewiffe Anzahl Bieh hieß im Altteutschen Son, und ba Bied jur Sahne gegeben wurde, erhielt Son die Bedeutung von Sahne, Berfichung, Friede; s. Bachter, Forum ber Kritik. L. B. 2. Ibch. S. 108, 104.

PALÓCZ auch PALLÓCZ, umrichtig PALÓCZ, ein mehren Grundbesißern gehöriges, nach Doboruszka (Bisthum Szathmár) eingepfarrtes Dorf, im kaposer Gerichtsstuhle (Processus) der ungvarer Gespanschaft, im Kreise dießseit der Theiß Oberungerns, an der von Unghvar nach Mihály führenden Straße, i Meile vom linken User des Unghstusses entfernt, eben gelegen, mit 155 häusern, 1304 magyarischen Einwohnern, welche Feldbau treiben, einer eigenen katholischen Pfarre, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem dem Grasen Barkoczy de Szala gehörigen Schlosse. Das Dorf ist 2½ Meilen ostwarts von Unghvar entlegen. (G. F. Schreiner.)

PALOCZA auch PALOTSA, slaw. Plavets und Plavec, ein ber freiherrlich Horváthschen Familie gehörisger Marktsleden im obern tarczer Gerichtsstuhle ber sarosser Gespanschaft im Kreise biedseit ber Theiß Oberungerns, am linken User bes Popradssusses, zwischen ihm und bem Berge Kurczin, ungefahr eine Meile von der galizischen Grenze entsernt, mit 130 Häusern, 958 slowakischen Einwohnern, von denen nur 22 Juden, die übrigen aber, mit Ausnahme zweier Protestanten, sammtlich Katholiken sind, einem scholise, sehenswürdigen Gartenanlagen, einer eigenen katholischen Pfarre des Bisthums Kaschau, einer katholischen Kirche, einer Schule und Fischerei. Bon diessem Orte sührt die freiherrliche Familie Palotsay den Ramen.

PALOIN, ein Gewicht auf der Kufte Koromandel, gleich 713 hollandischen As oder 34,258 Milligramm.

PALOIS, alter Name einer Stadt an der Grenze Athiopiens und Agyptens bei Plinius N. H. VI, 29 s. 35. (H.)

PALOJTA, irrig aud PALOJTHA und PALLOJ-THA geschrieben, brei große an bemselben Bache, welcher sich in das Kurtosslugchen ergießt, nahe unter einans ber gelegene Dorfer, im bozoter Gerichtsftuhle ber honther Gespanschaft im Rreise biesseit ber Donau Nieberungerns, nur ungefahr + Meile westwarts von ber Grenze des neograber Comitates entfernt, sie heißen: 1) Felsö-P., flow. Horne-Plachtince, teutsch Dber-Plachtnit, ein mehren abeligen Familien bienstbarer Ort, mit 50 Saufern und 300 flowakischen Einwohnern, welche, mit Ausnahme von eilf Katholiken, sammtlich zur evangelischen Rirche augsburgischer Confession sich bekennen und ber Pfarre in Rozép-P. zugetheilt sind. 2) Közép-P., flow. Stredne-Plachtince, teutsch Mittel-Pl., ein mehren abeligen Familien gehoriges, von Alfo-P. nur eine halbe Stunde entferntes Dorf, mit 116 Saufern, 700 flowatischen Gin= wohnern, welche meist Lutheraner sind und nur 32 nach MIso-P. eingepfarrte Katholiken unter fich zahlen, einer eigenen Pfarre ber evangelisch-augsburgischen Confession, einem Bethause und einer Schule ber Afatholiten. 3) Also-P., flow. Dolne-Pl., teutsch Unter-Pl., ein zu ber bem rosenauer katholischen Domcapitel gehörigen herr= schaft Ipoly = Sagt bienstbares Dorf, zwei Meilen nord= warts von Balaffa : Gnarmath entfernt, mit 129 Baus fern, 786 flowakischen Einwohnern, welche außer sieben Proteskanten sammtlich Katholiken sind, einer eigenen als ten katholischen Pfarre von (1834) 869 Pfarrkindern, welche zum mittlern honther Wicearchibiakonats-Diskricte gehört und unter dem Patronate des rosenauer Domcapitels steht, einer katholischen Kirche und einer Schule.

(G. F. Schreiner.)

PALOMAR, Stadt in Spanien, in Aragonien. (H.)
PALOMAS, kleine, zur spanisch andalusischen Pros
vinz Sevilla gehörige Insel mit einem Fort Namens Oss
suna. Sie führt auch den Namen grüne Insel. (Fischer.)

PALOMBARA. 1) Eine Salzquelle in der Nahe bes Fleckens Rocca S. Felice, in der neapolitanischen Inztendanz Principato ulteriore, dessen Salz aber so wenig, wie die in der Nahe befindlichen Steinkohlenlager benutt werden. 2) Ein Marktsleden in der papstlichen Delegaztion Rieti, hoch über dem linken User der Nera, ungesähr eine italienische Meile sudich von Ferentillo, an der von hier nach Arrone sührenden Straße gelegen. (G. F. Schreiner.

PALOMBARO (nach Rizzi Zannoni PALOM-MANO), ein Stabtchen in ber neapolitanischen Intenzbanz Abruzzo citeriore, auf einer Gebirgöstuse bes Monte Palommano, ber sich im Sudwesten ber Stadt in mehzren hohen Gipfeln erhebt, über bem rechten User des Avellozstusses, welcher sich ungefähr sechs italienische Meilen unzterhalb Palombaro in den Aventino ergießt. Die Einzwohner beschäftigen sich viel mit der Obsibaumzucht, und erzeugen viel und gutes Obst. (G. F. Schreiner.)

PALOMERA, PALUMARIA, Seehafenstabt auf ber Nordosstüste ber spanischen Insel Majorca, beren bei ben Alten Columbria genannter Hafen burch eine felsige Insel geschützt wird. Man sindet in ihrer Nähe Corallen.

(Fischer.)

PALOMET, Palombette, Blavette, heißt in den Landes und in Bearn ein wohlschmeckender Blätterpilz mit dunnem, zerdrechlichem Hute, welcher am Rande weiß, auf der Scheibe rothlich ist. Er gehört zu der Abstheilung der Röthlinge (Russula) und Thore (Essai d'une chloris du département des Landes) hat ihn Agaricus Palomet (f. Candolle Flor. franç. VI. p. 49) genannt. Außerhalb des südweistlichen Frankreichs ist er his ient nicht gesunden marken.

er bis jest nicht gefunden worden. (A. Sprengel.)
PALOMINO. 1) Alonso. ein Spanier, der während der dürgerlichen Unruhen Peru's von 1538—1544 keine ganz unbedeutende Rolle spielte. Die Partei Almagros dielt die Ferdinand Pizarro's in Lima blokirt (1538), in der Absicht ihr die Besitznahme von Euzco, welche über den Ausgang des Krieges entscheiden mußte, unmöglich zu machen. Pizarro hingegen mußte um so mehr an einer schnellen Beendigung des Krieges und Ergreifung unbestrittener Macht liegen, als die bald zu erwartende Ankunst eines königlichen Bevollmächtigten die Unruhen zu beseitigen und dem Schrieges der Führer des heeres ein Ziel zu sehen drohte, von denen ein jeder nur durch Vernichtung seines Nebenbuhlers genug Macht erringen konnte, um später auch dem Könige widerstehen zu können. Alonso Palomino gewann durch Übersall den Gebirgspaß von Guaitara unsern Lima sur Pizarro

und biente biefem bis jur Besiegung Amagros treulich. Er Schloß fich 1539 bem Pebro Ungures, einem Officier Pigarro's, an, ber gur Belohnung feiner Dienfte in ber Schlacht von Salinas (Tag vor Palmensonntag 1538) bie Erlaubniß zu einem großen Entbedungszuge erhalten hatte '). Bon ber Stadt la Paz begab fich ber von 5000 Indianern begleitete Bug ber Spanier nach bem Thale bes Chuquiabo und drang von da, wie es scheint, in nordost= licher Richtung, ziemlich weit vor, boch ift es gegenwar= tig, aus Mangel genauer Nachrichten, und der immer noch fehr bunkeln Geographie jener Gegenden, nicht mog= lich, ben genommenen Weg zu verfolgen. Die Entbecker fanden jedoch eine folche endlose Folge von dichtbewalde= ten und undurchbringlichen Gebirgen, ihre Bewegung wurde fo burch zahllose und gefahrliche Strome gehindert, baß fie nach Ertragung außerorbentlicher Leiben umzuteh= ren beschloffen. Gie scheinen ben Beni jum Rudwege gewählt zu haben, und erfuhren mahrend ber letten De= riobe diefes Zuges einen so fürchterlichen Mangel an al-Ien Bedürfnissen und waren so oft genothigt die feindlich entgegentretende Ratur zu bekampfen, daß 143 Spanier und mehr als 4000 Indianer und Neger ben Muben erlagen. Palomino war auf biefem Buge "als ein Mann, ber mit der Art des kandes, den Sitten und der Krieg= führung ber Indianer innig vertraut mar" von großem Nugen. Wir finden ihn 1540 als Alkalben ber Stadt wieder in Lima. Die Partei des jungern Almagro setzte ihn ab und hielt ihn gefangen nach ber Ermorbung bes Marq. Franc. Pizarro. Er trat 1543 in die Dienste ber Dibores von Lima, bie fich, wenn auch noch im Ges beimen an die Spite der großen Partei gestellt hatten, bie mittels ber neuen Gesetze fur Indien (v. 20. April 1542) so in ihrem Streben nach Bergrößerung und Uns abhangigkeit beschrankt worden waren, daß ber größte Unwille herrschte und ein Abfall von Spanien vorbereitet wurde. Palomino überredete den bis dahin ruhigen Gongalo Pizarro zur Ergreifung ber Baffen, tritt nachher balb in Cuzco, balb in Eima in biefe Sanbel verwickelt auf, und verschwindet aus ber Geschichte, nachdem er bei ber Gefangennehmung bes Bicekonigs Blasco Nunez be Bela (Oct. 1544) hilfreiche Sand geleistet hatte.

2) Diego, war einer der zwanzig kunten Abenteuzer, die sich an der Spike von etwa 80 Soldaten am 14. Nov. 1524 in Panama unter der Führung Franc. Pizarro's einschissten, um die Eroberung Peru's zu beginznen. Er scheint alle Züge mitgemacht zu haben und Pizarro's Sache immer treu geblieben zu sein. Um 1544 lebte er in Piura, und um 1549 erhielt er von dem staatsklugen Licent. Gasca, dem an der Ausschnung aller alten Anhanger Pizarro's mit der Regierung viel sag, die Erlaudniß Chuquimayo (Jaen de Bracomoros) sur sich zu erobern. Diego Palomino kam mit dem Titel eines Capitains bekleidet an der Spike von 150 Soldaten am 10. April 1549 am Flusse Chuquimayo (Chinchipe) an, den er von den Eingebornen unterstützt ungeachtet seiner Wildheit und Größe glücklich passirte. Ohne viele Kampse

eroberte er nach und nach die kleinen Diffricte, in welche bas kand getheilt war, und begründete die Stadt Jaen, die sich jedoch nie zu irgend einer Bedeutung erhoben hat?).

3) Melchor, wahrscheinlich ein Bruber bes vorhersgehenden. Bon ihm ist nichts weiter bekannt, als daß er ebenfalls mit Pizarro nach Peru gekommen ist, von den Schähen Atahualpa's seinen Theil empfing, die Burgerkriege überlebte und 1553 in Guamanga ansassig war, wo er eine gegen die Rebellion des Franc. hernandez Givon gerichtete Erklärungsacte der Burgerschaft mit unterzeichnete.

(E. Poeppig.)

4) P. de Velasco (Aciscle Antonio), einer ber bedeutenosten spanischen Maler des 17. Jahrh., war ge= boren 1653 zu Bajalanca, einer kleinen Stadt in ber Nahe von Corbua. Da er auf ben Wunsch feiner Altern Philosophie, Jurispruden, und Theologie flubis ren mußte, fo konnte er auf die Malerei nur im Geheimen sich legen, indem er alle möglichen Rupferfliche und Gemalbe copirte, die er irgend aufzutreiben ver-Formlichen Unterricht erhielt er vom Maler mochte. Im J. 1678 ging er nach Beendigung feis Valdes. ner Studien nach Madrid, um fich an dem Mufter ber bier vereinten großen Maler weiter zu bilben. Die enge Freundschaft, in die er hier mit Coello trat, verschaffte ihm ben Auftrag, die Fresten in einer Galerie im Prado zu malen. Indem er sich zu seinen Darstellungen die Kabel der Psyche wählte, wußte er in einer Reihefolge fich hierauf beziehender Gemalbe folche Mannichfaltigkeit anzubringen, so viel Talent zu zeigen, daß er kurz barauf ben Titel eines konigl. Malers und 1690 auch ein an= sehnliches Jahrgeld erhielt. Sehr bald wurden ihm bebeutende Auftrage in verschiebenen Stabten Spaniens zu Theil, namentlich in Balencia, Grenada, Salamanca, Cordua. Man ruhmt an seinen Gemalden die verständige Perspective, bas Colorit, die correcte Beichnung. Doch hat er oft ben Reiz seiner anmuthvollsten und ebelften Compositionen baburch zerstort, bag er seine Mobelle aus zu gemeiner Natur wählte; seine bebeutenosten Gemalbe find zu Balencia die Confession des h. Petrus, die Fres: ten in der Johanniskirche und in der Kapelle Unserer Lieben Frauen, funf Gemalbe im Chor der Kathebrale zu Corbua, die Fresten in der Stephanstirche zu Salas manca ic. Neben seinen Leiftungen als Maler erwarb er sich auch noch bas Berbienft, ber erfte Geschichtschreiber ber spanischen Maler zu sein. Er schrieb namlich: El Museo pictorico y escala optica etc. (Madrid 1715—1724, in brei Foliobanden); die beiben ersten behandeln die Theo= rie und Technik der Malerei; der dritte enthalt die Le= bensbeschreibung ber bebeutenoften spanischen Maler; er zeigt sich hier etwas zu nachsichtig, wo es die Producte seiner Landsleute gilt, und zu streng gegen die auslandi-schen Kunstler, deren Werke Spanien auszuweisen hat; bieser lette Theil ist in London 1742 und 1746 in zwei Banden wieder aufgelegt, wovon der erfte die Lebensbe= schreibungen ber spanischen Kunstler, der zweite die Nach= richt über die Städte, Kirchen und Klöster gibt, die ihre

<sup>1)</sup> Herrer. Dec. VI, L, VI, c, 2.

Berke besitzen. Auch eine franz. Übersetzung hat man unster dem Titel: L'histoire abrégée des plus fameux peintres espagnols par *Palomino* (Paris 1749. 12.). Nach dem Tode seiner Frau, die ihm einen Sohn geboren hatte, trat er in den geistlichen Stand und stard zu Madrid am 13. April 1726. (Nach Depping in der Biogr. univ.)

PALOMINOS, kleine Inseln an ber Kuste von Peru, etwas westlich von ber St. Laurentius: Insel. (H.)

Palomydes, f. Myodarii.

PALOONSCHAH, PALUNSCHAH (n. Br. 17° 56', Länge 98° 36'), große Stadt und Hauptort einer bem Nizam zinöpflichtigen Zemindarie in dem zur vorderzindischen Provinz Hyderabad gehörigen Districte Cummumait, hat ein Fort und wird von Telingas bewohnt, die Wassenschmieden unterhalten. (Fücker.)

PALOS. 1) (n. Br. 37° 37', w. L. 0° 48' nach bem Meribian von Greenwich) Vorgebirge in ber spanisschen Provinz Murcia, in welchem sich ein Zweig ber ibertischen Bergkette enbigt. 2) (nördl. Br. 37° 10', westl. L. 8° 58' nach bem genannten Meribian), Seehasenstabt in ber spanischen Tesoreria und Provinz Sevilla an ber Mündung des Tinto in den Rio del Huelva, liegt zwei engl. Meilen süblich von Moguer und hat 500 Einwohner und einen kleinen, durch Ebbe und Fluth gebildeten Hasen, aus welchem Columbus im J. 1492 seine erste Entbedungsreise antrat.

3) P., staw. Palus, teutsch Konigsborf, ein eigener Bezirk ober Gerichtsstuhl (Processus) ber obern weißensburger Gespanschaft, im Lande der Ungern des Großfürsstenthums Siebendurgen, welcher 16 Dörfer enthält, worsunter das Dorf Hevisz seiner Mineralquelle wegen das merkwurdigste ist. 4) Ein mehren Familien gehöriges Dorf und Hauptort des gleichnamigen Bezirkes, zwischen Gebirgen an einem in den Kis-Homorod-Fluß sich ergiessenden Bache, an der von Köhalom nach Udvärheln suhrenden Straße gelegen, von Magnaren und Walachen bewohnt, mit einer eigenen gr. Pfarre und Kirche. (G. F. Schreiner.)

PALOTA. 1) Ein der königl. Kammer gehöriges Dorf in der cfanader Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungerns, in der großen ungrischen Ebene, an ber von Szegebin nach Arab führenben Strafe gelegen, 22 Meilen oftnordoftwarts von Makó entfernt, mit 493 Baufern, 3667 ungrischen Einwohnern, welche fich vom Kelbbau und von der Biehzucht nahren, einer eigenen katholischen Pfarre, welche zum Bisthume Ganad gehort, einer katholischen Kirche, einer Dorfschule und einer Mahlmuble. 2) Ein dem Grafen Fekete dienstbares Dorf im waizner Gerichtoftuble ber pesther Gespanschaft im Rreise biesseit ber Donau Nieberungerns, in ber großen ungrischen Ebene, an der von Pefth nach Berefegnhaga führenden Berbinbungeftraße gelegen, brei Stunden nordnordoftwarts von Pefth entfernt, nach Dunakefzi (Bisthum Waigen) eingepfarrt, mit einer eigenen Pfarre ber evangelischen helvetischen Confession, einer katholischen Filialkirche, einem Bethaufe ber Reformirten, einer Schule, 204 Saufern und 1421 magnarischen Einwohnern, welche 805 Proteftanten und 649 Katholiken unter sich zählen und vom A. Encoti. b. BB, u. R. Dritte Section. X.

Ackerbau und ber Biehzucht leben. 3) Eine bem Grafen Bichy be Basonpled gehörige große Herrschaft im vespprimer Gerichtsstuhle und Comitate, im Kreise jenseit ber Donau Nieberungerns, die einen Theil bes beruchtigten bakonper Walbes auf ihrem Gebiete hat. 4) Ein jur graflich Bichy'ichen Berrichaft gleiches Namens geboriger Marktfleden am batonper Balbe, an ber von Stublweis Benburg nach Befgprim führenden Poftstraße gelegen, von jeder dieser Städte 14 Posten entfernt, doch der erstern um eine halbe Stunde naher als ber lettern, mit 526 Baus., 3994 magpar. Einw., die sich mit der Landwirth= schaft beschäftigen, einem schonen berrschaftlichen Schlosse, mit einem wohlgeordneten Familienarchive und hubschen Parke, einem alten, von Nikolaus Ujlaky begrundeten Schlosse und ber Ruine von Pusta-Palota, welche un= gefahr eine Stunde oberhalb bes Marktes auf einem ber außersten Sugel bes bakonner Balbes liegt; einer ka= tholischen und einer Pfarre der Evangelischen helvetischer Confession, einer katholischen und griechischen Rirche, einem Bethause der Reformirten und der Afatholiken augsbur= gifcher Confession, und einer jubischen Synagoge, einem im 3. 1791 errichteten evangelischen Baifenhause, einem Postamte und Station, welche mit Bestprim und Stuhlweißenburg Pferde wechselt, und einer Tuchsabrik. Bon ben hiefigen Bewohnern bekennen sich 2449 zum katholi= schen, 1061 gum belvetischen, 478 gum Dofaischen Glaubensbekenntnisse und sechs zur orientalisch-griech. Kirche. In einer Entfernung von einer halben Meile beginnt ber Sumpf Sar-Ret, welcher aber burch die Bollenbung bes Palatinalkanals in seinem Umfange bedeutend beschränkt worben ift. 5) Ein ber graflich Cfath'schen Familie ge= boriges Dorf im gordginner Gerichtsftuble ber zempliner Gespanschaft, im Kreise biesseit ber Theiß Oberungerns, im hohen Gebirge in ber Nahe ber galizischen Grenze, mit 76 Saufern, 559 Einwohnern, welche mit Ausnahme von eilf Juden fammtlich Rugniaken und Katholiken find, einer griechisch = katholischen Filialkirche und einer Mahl= muble. 6) Uj-P., ein Cameralborf im nagpfzalontaer Gerichtsstuhle der biharer Gespanschaft im Kreise jenseit ber Theiß Oberungerns, in ber großen ungrifden Gbene, am Peczebache gelegen, eine Meile westwarts von Groß: warbein entfernt, mit einer eigenen tatholischen Pfarre (bes Bisthums Grofwarbein), einer tatholifchen Rirche, 57 Saufern und 367 teutschen Ginwohnern, weshalb bas Dorf auch Svab-Palota heißt, einer Trivialschule und einem ergiebigen Acerbaue. (G. F. Schreiner.)

PALOTAS (spr. Palotasch), ein bem Fürsten Estethän gehöriges, großes Dorf im szeisenver Gerichtsstuble ber neograber Gespanschaft im Kreise biesseit ber Donau Niederungerns in ber Nahe ber von Paszto nach Assob führenden Straße, zwischen Hügeln gelegen, 24 Meilen nordnordostwarts von dem letzern Markte entsternt, mit 88 Hausen, 698 Einwohnern, welche, mit Ausnahme von sechs Zuden, sammtlich Magyaren und Katholisen sind, einer eigenen katholischen Pfarre (Bisthum Waigen), einer katholischen Kirche, einer Schule und einem sehr guten Melonenboden. (G. F. Schreiner.)

PALOVEA nannte Aublet mit einem barbarischen

Namen, für welchen Scopoli Ginannia (nach dem Gras fen Giuseppe Ginanni aus Ravenna) sette, eine Pflanzen= gattung aus ber ersten Ordnung ber neunten Linne'schen Classe und aus ber Untergruppe ber Cassieen ber Gruppe ber Cafalpinieen, der naturlichen Familie ber Leguminofen. Char. Die zwei oberften Stutblattchen find zu einem zweilappigen Sullblatte verwachsen; ber Relch ragt aus ber Hulle hervor, hat eine umgekehrt kegelformige Rohre und einen vier = bis funflappigen, offenstehenden Saum; brei ober vier hinfällige Corollenblattchen tragen auf einer innern Spige eine unfruchtbare Anthere; die freien, sehr langen, pfriemenformigen, vor bem Aufbluben zuruckge= schlagenen Staubfaben find im Relchrachen eingefügt; ber Fruchtknoten ift gestielt, linienformig, schmalgebruckt; ber Griffel fabenformig, glatt, mit knopfformiger Narbe; bie Bulfenfrucht ablang, jusammengebruckt, seches bis fieben- famig. Die einzige Art, P. guianensis Aubl. (Guj. I. p. 365. t. 41. Lumarck illustr. t. 323. Ginannia Scop., Schreber gen. p. 231. Brownea paucislora Wildenow sp. pl.), wachst in ben Balbern von Gujana, als ein Strauch ober Baumchen von 15 Fuß Sohe mit abwech: felnben, ablangen, gangrandigen, glatten, langzugespitten, Burggestielten Blattern, zwei kleinen Afterblattchen an ber Bafis bes Blattstiels, kleinen Bluthenahren am Enbe ber 3weige und rothen Blumen. — Die allerdings verwandte Gattung Brownea Jacquin (f. b. Art.), welche zwar zu berfelben Familie (nicht zu ber ber Polngaleen) und Gruppe, aber zu einer andern Untergruppe (Geoffrae aceae) gehort, unterscheibet sich hinlanglich burch funf nagelformige Corollenblattchen, 10 bis 15 zu einer Scheibe verwachsene Staubfaben und burch faserig-schwammige Ausfullung ber Sulfenfrucht. Bon ber Gattung Brownea find jest sieben Arten bekannt, namlich: 1) Br. Rosa de Monte Bergius (Act. angl. 1773. p. 171. t. 8, 9. Lamarck illustr. t. 575. f. 3. Br. speciosa Reichenbach in Sieber. Flor. Trinit. exs. n. 68) auf ben Se= birgen ber Landenge von Panama, der Tierra firma und ber Antillen. 2) Br. coccinea Jacquin amer. p. 194. t. 121. Lamarck l. c. f. 1) in Gebirgswalbern bei Benezuela. 3) Br. latifolia Jacquin (Fragm. p. 25. t. 17) in Caracas. 4) Br. racemosa Jacquin (l. c. t. 16) ebenda. 5) Br. capitellata Jacquin (l. c. p. 26. t. 18, 19) ebenda, wo sie Rosa Macho heißt. 6) Br. lencantha Jacquin (l. c. t. 20, 21) ebenda. 7) Br. grandiceps Jacquin (Collect. III. p. 287. t. 22. f. a. — i. Fragm. t. 22, 23. Lam. l. c. f. 2) in Berg walbern von Caracas und Cumana. (A. Sprengel.)

PALOVECZ. 1) Ein zur gräslich Kesteticsischen Herrschaft Csaktornya gehöriges Dorf im mura-közer ober insulaner Gerichtsstuble ber szalader Gespanschaft im Kreise jenseit ber Donau Niederungerns, unsern vom rechten User des Ternawaslusses, in waldreicher, sanst geschwungener Gegend gelegen, nach Szoboticza (Biskhum Agram) einzgepfarrt und davon & Stunden nordwarts entsernt, mit 61 Häusern und 536 slawischen katholischen Einwohnern, welche sich vom Feldbaue nähren. 2) Ein auch Paulovecz genanntes Dorf im kreuzer Gerichtsstuhl und Comistate des Königreichs Kroatien nachst dem rechten User

bes Cherneczbaches, in gebirgiger Gegend gelegen, ber abes ligen Familie Raffan gehorig, nach Dubovecz (Bisthum Ugram) eingepfarrt, mit 76 Saufern und 519 flawifchen, katholischen Einwohnern, welche Ackerbau treiben.

(G. F. Schreiner.)
PALPAH (Br. 28° 11', L. 100° 34') liegt am Gundut und ist die Hauptstadt eines Diftricts in dem vorderindischen Reiche Nepaul. (Fücker.)

PALPATA (Insecta), eine von Macquart (Histoires naturelles des Insects Diptères [Paris 1834]) in ber Tribus Syrphydae aufgestellte 3weiflüglergattung mit folgenden Rennzeichen: Der Korper etwas schmal, bie Palpen groß, über dem Russel in die Sohe tretend, zu= fammengebruckt, spatelformig erweitert, bas Geficht vorragend, bie Fuhler auf bem Borfprunge ber Stirn eingefügt, bas britte Glieb eiformig, bie Augen behaart, bei beiben Geschlechtern getrennt, bie hintern Schenkel verbickt, die Schienen gebogen, die Randzelle geschlossen, die Unterrandzelle fußsormig. Nur eine Art, P. scutellata, sechs Linien lang, schwarz, Palpen blafgelb, das Gesicht mit blauem Schiller und schwacher, weißlicher Haarbebedung, Stirn schwarz glanzenb, ebenfalls weiß behaart, ein sammetartiger Fled am Scheitel, Griffel ber Fuhler rothgelb, Thorar schieferfarben schillernd, vorn brei sammetartige, hochrothe Fleden, hinterleib blaugrau glanzend, die Rander der Leibesringe sammetschwarz, Schie nen und Tarfen rothgelb, die Flügel in ber Mitte mit einem großen braunen Fleden. Go bas Mannchen. Ein weibliches Individuum, das Macquart zu dieser Art rechnet, hat auf bem zweiten hinterleiberinge zwei rothe Bleden, und die gange hinterhalfte ber Flugel ift braun. Das Baterland ift Brafilien. (D. Thon.)

PALPATORES (Insecta), eine Abtheilung der Käfer, und zwar der Familie der Keulenhörner in der Section der Pentameren. Ihre Fühler, wenigstend so lang wie Kopf und Thorar, sind entweder gegen das Ende verdidt oder sast fadenformig, die beiden ersten Glieder langer als die übrigen. Der Kopf ist eisörmig und hinten eingeschnurt, die Marillarpalpen sind lang, vortretend, gegen das Ende angeschwollen. Der Hinter-leid ist groß, eisörmig oder eiahnlich, seitlich von den Flügelbecken umfaßt. Die Füße sind lang, die Schenkel die und die Tarsenglieder ganzrandig. Es gehören hierher die beiden Gattungen Mastigus und Slydmanus, (D. Thor.)

Palpebrae. Die Augliber, f. Auge.

PALPICORNES (Insecta), eine von Latreille gegründete Familie der Kafer in der Section der Pentameren. Die Jühler sind bei ihnen keulensormig, meistentheils durchblattert, aus neun Gliedern bestehend, unter den vorragenden Kopstandern eingesügt, kaum langer als der Kopf und die Marillarpalpen oft an Lange übertreffend. Das Kinn ist groß und schildsormig. Der Korper ist im Allgemeinen eichnlich oder halbkugelig, gewöldt. Die Füße sind dei mehren Schwimmsüße und haben dann nur vier deutliche Fußglieder oder auch sun, wo aber das erste Glied ganz kurz ist, die Tarsenglieder sind alle ganzerandig. Sie zerfallen in zwei Tribus, Hydrophilii und Sphaeridiota. (D. Than.)

PALPULA Treitschke (Insecta), eine aus den Tineen (Tineae) Linne's gesonderte Schmetterlingsgatztung, mit folgenden Kennzeichen: Die Palpen der Schmetzterlinge sind sehr lang, buschig, am Ende mit einer hersvorstehenden nachten Spize (welches Kennzeichen leicht zerstördar und nur bei frischen Stücken deutlich und ganz vorhanden). Die Hintersüße zeigen sich meistens an den Schenkeln start behaart. Die Borderslügel sind messenseitig, am hinterrande schief abgeschnitten und wie die gleichgesormten, etwas kurzern hintern, kurz gefranzt. — Bon den Raupen ist nur die der einzigen nachgenannten Art bekannt, welche zugleich als Typus zu betrachten.

P. daphnella, Biener Bergeichniß (Hübner, Tin. t. 12. f. 81. foem. Larv. Lepid. VIII. Tin. 1. Bombyeif. B. c. f. 2. a. b). Der Schmetterling mit ausgespannten Flügeln zollbreit. Palpen, Kopf und Ruden find oben weiß, braunlich angeflogen, an ben Geiten braun, die Kuhler braun und weiß geringelt. hin= terleib und Sufe weißgrau, erfterer auf ben vorbern Ges lenten mit purpurfarbigem Scheine. Die breiten und faft ovalen Borberflugel haben einen weißgrauen Grund, def= fen Salfte gegen ben Borberrand mit hellern und bunt: lern purpurbraunen Flecken bewolkt ift. Muf der Flugel= mitte, gegen die Burgel, stehen zwei schwarze weißumzo= gene Puntte, nach ber Lange unter einander und weiter gegen ben hinterrand ein langlicher, schwarzer, weiß um= zogener Strich. Neben beiben ift bas Purpurbraune am bellften. Die Gegend bes hinterranbes ift mit verlosches nen braunlichen Langestrichen gewässert. Wor ben ebenso gefarbten Franzen findet sich eine enge beutliche schwarze Punktreihe. Die hinterflugel find weißgrau, bie gleichen Frangen mit einer bunklern Linie eingefaßt. Die Flache schimmert mit mattem Purpurbraun. Die Raupe lebt im Mai in Balbern auf bem Kellerhalfe (Daphne Mezereum). Sie ist von gebrungener Gestalt, nach Born und hinten nur wenig schmal zulaufend, fleischfarbig, mit zwei breiten braunen Langostreifen zu beiben Seiten bes Rudens, in welchen auf jedem Ringe ein weißliches Fled's den liegt. Über ben Ruden zieht eine weiße Langelinie, ber Ropf ift gelb, mit einigen braunen Punkten; bas Nackenschild schwarzbraun mit weißen Strichen und die Bruftsuße sind schwarzbaun. In ihrer Verwandlungs= meife weicht sie auffallend von verwandten Raupen ab. Sie hangt sich ohne weiteres Gespinnst, wie die Raupen ber Gattung Pontia (unter ben Tagschmetterlingen, bie Kohlweißlinge) an ein Blatt ober einen Zweig fest und wird zu einer sonderbaren Puppe. Diese hat namlich bie Geftalt eines Bogeltopfs mit bidem Schnabel; vom Rucken ber Puppe erhebt sich eine allmalig steigende, oben jugespitte und schnabelformig gefrummte Erhöhung; ber hintertheil ber Puppe hingegen ift nach ber Bauchseite gefrummt. Gie außert nur wenig Leben. Ihre Bers wandlung geschieht Anfangs Juni und nach ungefahr 14 Tagen erscheint ber Schmetterling, ber in Teutschland und Ungern einheimisch, aber nirgend häufig ift.

Es gehören zu dieser Gattung noch P. labiosella, semicostella, bicostella, rostrella etc. (D. Thon.)

PALQUASCHOGEUMA, ein See in Untercanaba. (Eiselen.)

PALQUIN nach Feuillé, ober PAGNKIN nach Ruiz und Pavon heißt in Chile und Peru Buddlea globosa Lamarck (f. b. Art. Buddlea n. 32), ein hoher Strauch, welcher in europäischen Glashausern häusig gezogen wirb.

(A. Sprengel.) PALSA (Joh.), geb. ju Jermerit in Bohmen am 20. Juni 1752, geft. am 24. Jan. 1792, einer ber groß= ten Baldhornisten, der mit seinem Gehilfen und Freunde Thurrichmidt ebenso Bewundernswurdiges als Schones leis stete nach dem Zeugnisse aller Kenner jener Zeit. Im I. 1770 tam er mit seinem Gefahrten nach Paris in bie Dienste eines frangosischen Prinzen, wo beibe 13 Jahre lang glanzten. Muf einer Runftreise nach Raffel gekom= men, wurden die Freunde sogleich vom Landgrafen gut angestellt, obgleich bie horner gut besetzt waren 1783. 3wei Jahre spater hatten beibe Hornisten auf einer Reise nach London ihren Ruhm vermehrt und feierten zuruck= gekehrt in Kassel 1786 bas glanzenbste Musikjahr. Ihre Fertigkeit übertraf Alles und die Reinigkeit und Schönheit bes Tones ihrer pariser Silberhorner machte einen begaubernden Einbruck. Da furz barauf der kunstliebende Fürst starb, wurden beibe Meister noch in bemselben Jahre nach Berlin berufen. Bon beiben Freunden sind Duos à II Cors de Chasse. Op. I. et II. zu Paris herausgekommen, die vortrefflich sein sollen, besonders dies jenigen, die in Moll fteben." (G. W. Fink.)

PALSGRAVE (Johann), geb. etwa 1480 zu gon: bon, gestorben gegen 1554, Berfasser ber altesten bis jest bekannten frangofischen Grammatik. Er erhielt in London Elementarunterricht, studirte in Cambridge, ging barauf nach Paris, wo er mehre Jahre den Studien lebte, ben Grad eines Magister artium erlangte, und sich im Frangofischen so vervollkommnete, bag man ihn jum Lebrer der Prinzessin Maria, Schwester Heinrich's VIII., Braut König Ludwig's XII., wählte. Da dieser König brei Monate nach der Hochzeit starb, so kehrte er mit der Ro: nigin nach England zuruck, gab hier mehren vor-nehmen herren Unterricht im Franzosischen, erhielt bald eine einträgliche Prabende und wurde von Beinrich VIII. zu einem seiner orbentlichen Kaplane ernannt. Im 3. 1531 lebte er einige Zeit in Oxford, ließ sich hier wie in Paris ben Grad eines artium magister und barauf ben eines Baccalaureus in ber Theologie ertheilen. Die franzosische Sprache war in England freilich schon feit 1362 aus ben gerichtlichen Berhandlungen, und feit bem Unfange ber Regierung Beinrich's VII. aus ben Pars lamentsacten verbannt, aber ein gewisser franzosischer Jargon, aus Altfranzosisch und Englisch zusammengesett, wurde damals noch fortwährend in den Schriften der Rechts. gelehrten angewandt, und stand auch beim Abel in Achtung; biefer Verfall bes Frangofischen in England mußte erst gegen bas Enbe bes 15. Jahrh. eingetreten sein, benn ber Kanzler Fortescus behauptete noch in einem 1463 erschienenen Werke über bie englischen Gefete, baß sich bas Franzosische in England, wo es eine mehr geschries bene, als gesprochene Sprache sei, reiner als in Frankreich

felbst erhalten habe. Palsgrave wurde durch ben Herzog von Suffolt, bessen Sohn, ben Berzog von Richmond, er im Frangosischen unterrichtete, veranlaßt, ein Lehrbuch ber frangosischen Sprache ju schreiben; er nahm sich bas bei bie griechische Grammatik des Theob. Gaza zum Duster und benutte die handschriftlich vorhandenen, erst uns ter der Regierung Beinrich's VIII. aber vor 1530 verfaß: ten grammatischen Schriften über die frangofische Sprache von Gples Dewes, Alex. Barclay und Petrus Vallensis; Palsgrave's Schrift bestand Anfangs aus zwei Buchern, von benen bas erste über bie Aussprache, bas andere über bie Redetheile bandelt; er überreichte sie bem Berzog von Suffolt und bessen Gemahlin, ber Konigin Marie; aber biefe Gonner riethen ihm, es bem Konige Beinrich VIII. ju bebiciren, zu welchem Enbe er ein brittes Buch, bas bedeutenoste des Ganzen, hinzufügte, in dem er theils den Inhalt bes zweiten weiter ausführte, theils lerikalische Tabellen zugab. Das Ganze erschien 1530 in klein Folio unter bem Titel: Lesclarcissement de la langue francoyse, compose par maistre Jehan Palegrave, angloys natif de Londres et gradue de Paris auf 1134 Seiten. Es ift biefes Buch jest außerft felten, und kaum burfte man über neun Eremplare jest nach= weisen. Bas nun ben Werth besselben betrifft, so kann man ihm nicht großen Scharffinn abstreiten, mit bem er in bas bamalige Chaos ber franzosischen Sprache und ihrer Grammatit einige Ordnung gebracht, ihre Gefete, ihren Genius entbedt bat (er, nicht ber nachher zu nennende Dubois, hat zuerst die Bezeichnung des Accent Aigu eingeführt), wenngleich naturlich seine Grammatik noch keine gute ift; historischen Werth wird sie immer behalten, wenn auch seine Ansichten über die Aussprache manches Bis garre haben; wahrend er sich namlich einbildet, die zwischen ber Seine und Loire übliche Aussprache zu lehren (ber bortige Dialekt war allmälig besonders burch bie von Rarl V. bis auf Frang I. herab veranstalteten Ubersetzungen aus bem Griechischen und Lateinischen gur berrichenben kandes: und Schriftsprache erhoben worden, und noch vor der Orbonnance Franz I. wurde zu jedem Amte die Renntniß biefes Frangofischen verlangt), verfallt er offenbar ofters in die in England seit den frühern Sahrhunberten üblich gewesene provencale Aussprache. Seine leris kalischen Tabellen konnen noch jett für die Bedeutung veralteter Worter mit Nugen gebraucht werden; aber bebenkt man, daß diese Grammatik die erste in ihrer Art war, bag Jacob Dubois, bessen in lateinischer Sprache verfaßte franzbfifche Grammatik feche Monate nach ber des Palkgrave erschien, ohne von ihr Kenntniß zu haben (nulla, sagt Dubois, quod sciam, de sermonis gallici proprietate scripta in hunc usque diem aut vidi aut a quoquam visa audivi), nicht weniger zu wuns schen übrig läßt, endlich daß Palsgrave ein Auslander war, so wird man ihm nicht feine Achtung versagen konnen. Schabe, bag bas von ihm in verschiebenen Stellen seines Buchs angekundigte frangofische Bocabulaire und bie verbei-Bene Abhandlung über die frangofischen Spruchworter nicht erschienen find; man hatte von ihm nur noch eine wort= liche englische Übersetzung eines lateinischen Drama von

G. Fullonius, welche unter dem Titel: The comedye of Akolastus (1540. 4.) erschienen. (Nach Barbier.) (H.)

PALSUM, alter Name eines Flusses im Innern Libyens bei Plin. N. H. V, 1. s. 1, wo jedoch auch bie Schreibung Passum sich findet.

PALSUNDET (sprich Polsundet), einer ber vier Einlaufe, die aus der Oftsee nach Stockholm führen, nam= lich ber Eingang bei Warholm, Orbjupet, Palfundet und Sobra Statet. Der Einlauf Palfundet liegt & Meile von Warholm, zwischen Waron und dem Borgebirge Bogefund, ward 1726 versenkt, sodaß nur Boote biese Straße befahren tonnen; jur Bertheibigung biefes Ein-laufs warb 1823 eine Schanze errichtet \*). (v. Schubert.)

PALTE, großer tibetanischer See, liegt auf ber Morbseite bes himalih in ber Provinz Tzang und an ber Strafe von Lassa nach Butan. Rings von boben Gebirgeketten eingeschloffen, hat er einen geringen Spiegel, bafur aber in feiner Mitte eine fieben Dei= len im Durchschnitt haltenbe Felseninsel, welche jeboch nicht unfruchtbar und baher mit Dorfern und Rioftern beset ift. In einem auf ber Oftfufte gelegenen Rlofter hat die Großlamanin Furcepamo ihren Gis, unter welcher alle übrigen Monchs- und Nonnenkloster steben.

PALTHAN (Joh. Franz v.), geb. 1724, geft. 1804 als Juftigrath ju Wismar, verfagte theils eigene belletriftische Schriften (Anafreontische Bersuche [Stralfund 1751.], Bersuche zum Bergnügen [Rostock 1758 - 1759. 2. Bbe.], theils überfette er die Sahreszeiten von Thomfon (Roflod 1754), Bladmore's Schopfung (Buzow 1764) und Gay's Fabeln (Hamb. 1784).

PALTHE (Gerard Jan), ein hollandischer Genremaler gegen Ende bes 17. Jahrhunderts, welcher vorzüglich Gemalde von Abenblichteffecten oder sogenannte Nachtstude und Scenen aus bem burgerlichen Leben malte. Seine Gemalde sind sehr gut gezeichnet und von trefflichem Effect, boch nicht mit ben Werken von Gottfried Schalken zu vergleichen. Sein Bilbnig von ihm gemalt, war in der van der Mart'ichen Portraitsammlung zu Levben. Es ift übrigens berfelbe Kunftler, von welchem van Gool in feinem Berte (1. Th. S. 469-471) fpricht. Seine Sohne widmeten fich ebenfalls ber Malerei und namentlich:

1) Jan, Sohn bes Borigen, wird von van Gool als ein fehr guter Bildnismaler geschildert; ein Bildnis bes Professors Tiberius Hemsterhuis ist nach ihm in Schwarzfunst gearbeitet worben. Er ftarb 1769 im 56. Jahre seines Lebens zu Leyben.

2) Antony, Bruber bes Jan, war ein recht guter Bilbnismaler, wenn er gleich weniger als Jan leiftete,

ber sich mehr bem Rembrandt naherte.

3) Adrian, britter Bruber bes Vorigen, zwar ebensfalls als guter Bildnismaler berühmt, so glich er boch nicht seinen Brubern, auch trieb er bie Kunft mehr als Dilettant ober als bloger Liebhaber. Er war Anfangs

<sup>\*)</sup> Rach Tweeld, Geogrefi öfver Sverige. 3. Aufl. 1. Bb.

Secretair eines hollánbischen Grafen, Wassenaer Obbam, mit bem er auch an verschiedene Orte reiste. Spater bestleidete er ein öffentliches Amt als Vorsteher oder Einsnehmer in einer Staatscasse. Zeit und Wittel erlaubten ihm eine sehr schone Gemäldesammlung von guten hollandischen Meistern anzulegen; eben so hinterließ er eine trefsliche Sammlung von Originalhandzeichnungen, worunter herrliche Sachen von ihm nach Does hobbema und andere waren \*).

PALTONENSES, bei Plinius (N. H. III, 11. s. 16) erwähnter alter Name einer Bolkerschaft in Untersitalien, boch ist die Lesart unsicher. (H.)

Paltoria R. et P., f. Ilex.

PALTOS (Πάλτος), Name einer alten Stabt in Syrien, an der Seetuste in der Nahe von Phonicien, zwischen Balanea und Sadala, 20 Millien von Laodicea. Auf den Arummern von Paltos steht nach Pococe das heutige Boldo; nach Shaw sollen sich die Ruinen von Paltos in der Nahe des Fleckens Melleck sinden. (Bergl. Mel. I, 12, 5 et add. Trechucke, Strad. XVI, 728. Cass. in Cic. ad samil. XII, 13. Plin. N. H. V, 20.

PALTRONIERI (Pietro), genannt von seiner Gesburtsstadt il Mirandolese, war ein sehr guter Architektursmaler, geb. 1673. Giov. Francesc. Cassana und Marc. Antonio Chiarini zu Bologna waren seine Lehrer. Als er seine Lehrer verließ, ging er nach Rom, wo er viel nach Antiken zeichnete. Dierdurch erward er sich eine so große Leichtigkeit, daß er mit vieler Praktik sehr sleißige und zarte Basserlarbens als Ölgemalde vollendete, die er mit schoner Architektur, Saulengangen und großen Arkaden sehr lebendig mit schonen Landschaften, Aussichten und weiten Fernen zierte. Die königl. Gemaldegalerie zu Dresden besitzt zwei Gemalde mittlerer Größe von ihm.

PALTSCHOWICE, eigentlich PALCZOWICE, ein ben Lodzinstift'schen Erben gehöriges Gut im nörblichen Theile bes wadowicer Kreises des Königreichs Galizien, von der Stawa bewässert, mit einem eigenen Wirthschafts- und Justizamte und dem Dorfe gleiches Namens. Dieses liegt unsern von dem rechten User des Stawassusses, der hier eine ziemlich lange Insel bildet; ist nur eine halbe Meile von der Stadt Zator stromadwärts entsernt, und besitzt eine eigene katholische Pfarre von (1834) 950 Seezlen, die zum wadowicer Decanat des tarnower Wisthums gehört und unter dem Patronate der Herrschaftsbesitzer steht, eine alte katholische Kirche, eine Schule und einen Meierhof.

(G. F. Schreiner.)

Paltz, s. Neu-Paltz.
PALU, PALOU. 1) (n. Br. 38° 52', offl. E. 39° 40'), Hauptstadt eines kjurdischen Fürstenthums gleiches Namens, liegt 60 engl. Meilen nordlich von Diarbetr, in dem nach dieser Stadt benannten asiatische kürkischen Ejalate. 2) Kleiner Fluß im franz. Viennes Dexpartement.

(Fischer.)

richen Clatate. 2) Kleiner Fluß im franzement.

\*) v. Ejinden und v. Willigen. 2. 886.

PALU, LA PALU, altes ebles Geschlecht in der franzosischen Landschaft Bresse einheimisch, von dem ein Breig aber große Besitzungen in Sochburgund erworben Peter, herr von Barambon, Ritter, lebte im 3. Diefes Entel, Wilhelm, hatte die Sohne Ger= hard und Guido, mit benen das Saus sich in zwei Lis nien theilte. Gerhard be la Palu, Ritter, herr von Barambon, Richemont, Bouligneur und Toiffia, war ein Bater von sechs Kindern. Peter, von biesen sechs bas jungfte, geb. ums 3. 1280, befuchte bie Schule in Lyon, trat in ben Dominikanerorden und kam nach Paris, um in dem Kloster der Straße St. Jaques die lette Beibe ber Bissenschaft zu empfangen. Im 3. 1314 promovirte er als Doctor der Theologie, um bemnachst mit allge= meinem Beifalle theologische Borlefungen zu halten. Im 3. 1317 prafibirte er als General-Bicarius in bem zu Pamplona abgehaltenen Orbenscapitel, indem ber Gene= ral, Berengar von Landon, durch eine für den h. Stuhl zu verrichtende Sendung an den franzosischen Sof gebunben war, und im nachsten Sahre wurde Peter von bem Papfte an den Grafen Robert von Flandern abgeschickt, um biesen zum Gehorsam gegen seinen Lebensherrn, ben König von Frankreich, zuruckzuführen. Gin Waffenstills ftand auf ein Jahr mar bas Sochste, mas er erhalten konnte, und barum wurde ihm Schuld gegeben, bag er feiner Inftructionen wenig eingebent gewesen. Gine fcharfe Untersuchung erwies bes Berleumbeten Unschuld, aber er kehrte gleichwol in sein Rloster zurud, um fich abwech= felnd mit Borlesungen, Predigen und schriftstellerischen Arbeiten zu beschäftigen. Im J. 1329 wurde er von bem Papste Johannes XXI. zum Patriarchen von Jerus falem geweiht, und sofort begab er fich auf die Reise nach bem heil. Lande. Schmerzlich ergriffen von den Leis ben und ber Lage ber morgenlanbischen Kirche, trat er vor ben Gultan von Rairo, um fur die gepeinigten Chris ften zu bitten. Seine Rebegabe scheiterte an des Beiben blinder Buth, und Peter ging nach Frankreich zuruck, um für die Verkundigung eines neuen Kreuzzuges des Pap= ftes Genehmigung ju suchen. Auch ben Sof bes Ronigs Philipp von Balois besuchte er, und ber Monarch, auf beffen Beranlassung zum Theil ber Patriarch nach Sprien gegangen war, an Ort und Stelle bie genauesten Rach= richten über ben Buftanb bes Lanbes und bie Starte ber 3wingherren eingesammelt hatte, berief seine Pralaten und Großen. In glanzender Berfammlung, in begeisterter Rebe, handelte Peter von bem jammervollen Buftande ber Kirche im Drient, von ber Natur und Kolge ber auf ben Urbewohnern lastenden Anechtschaft und von der Schwachs beit der barbarischen Regierungen, welchen das gand der Gotterwählten preisgegeben. Bon bem Feuer bes Rednere ergriffen, fuhren bie Berren auf, um zu ichworen, baß Gut und Blut geweihet fein follten bem beil. Berte ber Erlosung; und am Freitage nach bem St. Dichaelstage im 3. 1333 nahmen ber Konig und viele feiner Baros nen, überhaupt eine unzählige Menschenmenge, offentlich bas Kreuz; balb thaten bie Konige von Bohmen, Nas varra und Aragon ein Gleiches, und ber erfte August 1336 wurde als letter Termin für ben Aufbruch festges

fest. Aber es tamen anbere Gorgen, bie Berwickelungen mit England, Ebuard III., Robert von Artois, bie Klamander, und der Zug über Meer mußte unterbleiben. Doch soll ber Patriarch nochmals in bem beil. Lande gewesen sein, schwerlich wird er aber lange verweilt haben, ba alle Aussicht einer wirksamen hilfe verschwunden war! Wie man glaubt, hat Peter nach seiner zweiten heim= kehr die Administration des Bisthums Couserans übernommen; er legte sie nieber, um die letten Sahre feines Lebens in vollkommener Einsamkeit zuzubringen, und starb ju Paris ben 31. Jan. 1342. Seine Rubestätte wurde burch ein Monument in der Klosterkirche (rue S. Jaques) bezeichnet, bas jedoch feit etwa 60 Jahren verschwunden ist. Peter war ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller. Wir nennen seinen Commentar zu ber ganzen Bibel, Poffillen über die Pfalmen, und über die Briefe des heil. Paulus: Commentarios ad IV. libros Sententiarum: Sermones de tempore et de Sanctis per annum; Homilien unter bem Titel: Thesaurus novus; eine Geschichte der Kreuzzüge, Liber bellorum Domini betitelt; Directorium terrae Sanctae, welches von Sebast. Mamerot in das Franzosische überset worden; Chronicon regum Hierosolymitanorum; Tractatus de paupertate Christi et Apostolorum; Epistola ad Hug. de Vauceman, quomodo FF. Praedicatores possint reditus et anniversaria retinere, determinatio de visione beatifica, die in des Launon regii Navarrae gymnasii Parisiensis historia zu finden; De causis potestatis ecclesiasticae; De confessione; Tabula alphabetica super legendas Sanctorum Jac. de Voragine (von Einigen zwar bem Nikolaus be Hanapes zugeschries ben). Der Commentar zu Lib. III. Sententiarum wurde ju Paris bei Peter von Nimmegen (1517. fol.) gebruckt, ben Commentar zu Lib. IV. gab Paul Soncino zu Benebig 1493 heraus, fammt einem Briefe über bes Ber= fassers Leben und Schriften. hiervon erschien noch in bemfelben Sahre zu Paris eine zweite Ausgabe. richtigern Abdruck bes Commentars zu Lib. III. und IV. liefert die pariser Ausgabe vom J. 1530 in zwei Folio= banben. Des Patriarchen alterer Bruber, Amadeus de la Palu. herr von Barambon, St. Julien, Toiffia, la Balme und Bouligneur, hinterließ bie Sohne Peter und Sugo. Bon Sugo fammt die Linie in Bouligneur, des ren Besithum die lette Erbin, Unna, in bas Saus Ba= rambon zurudtrug. Peter be la Palu, herr auf Barambon, Maître des requêtes unter König Philipp von Balois, erhielt von demfelben im J. 1341 eine Pension von 500 Livres und wurde 1347 jum Amtmanne ber Stabte Amiens, Lille und Douay, auch jum Sauptmanne ber Grenzen von Flandern ernannt. Aus Peter's Che mit Maria be Luprieux kamen ein Sohn und eine Tochter. Die Tochter, Clementia, verheirathete er im J. 1348 an Wilhelm de la Baume, ben hofmeister bes Grafen Amadeus des Grunen von Savoyen. Der Gobn, Amadeus de la Palu, hatte aus zwei Chen Kinder, und ist von benselben insbesondere zu merten Ludwig de la Palu de Barambon, der Sohn der Abelheid de Courgenon. Ludwig trat jung in den Benedictinerorden; Monch und

bemnächst Abt zu Tournus, erhielt er neben bieser Abtei noch jene von Ambronay und von St. Just zu Susa. Als breifacher Abt erschien er auf dem Concilium zu Conftang, und mußte in ber Bahl Papft Martin's V. einer von den hutern des Conclave sein; er besuchte auch bas Concilium von Siena und empfahl sich bergestalt burch ungewöhnliche Kenntnig von ben Angelegenbeiten der Kirche und durch eine noch ungewöhnlichere Fertigkeit in deren Behandlung, daß die in Basel ver: fammelten Bater ihm bas Bisthum Laufanne zuwendeten, ihn auch in der belicatesten aller Unterhandlungen an den Papst Eugen IV. absenbeten, sowie nach Griechenland, um die Rirchenvereinigung zu bewirken. Aber in Lausanne fand Ludwig einen machtigen Gegner an dem bis herigen Domfanger, an Johann von Prangin, dem es gelang, am 2. Marg 1434 von bem Bisthume Befit zu nehmen, ber auch seitbem von ber Mehrzahl ber Infaf= fen, vom Papste und Savonen als rechtmäßiger Bischof anerkannt wurde, während Lubwig nur in dem kleinern Theile bes Sprengels Gehorsam fand, z. B. zu Peter= lingen, beffen Propftei fein Reffe, Johann be la Palu, befaß (in bes Propstes Namen belehnt Bischof Ludwig im 3. 1432 ben heinrich von Sptingen). Im 3. 1440 gab zwar Johann von Prangin bas Bisthum auf, um jenes von Aosta besigen zu konnen, allein Eugen IV. er= nannte fogleich für Laufanne einen andern Bifchof, ben Anton du Pré, und der Graf Amadeus VIII. von Savoyen, nachdem er sich als Felix V. bem Papst Eugen entgegensetzen lassen, konnte ben Schaben nicht mehr heilen, ben er durch seine frühere eifrige Berwendung für Johann von Prangin bem Schutlinge bes Conciliums von Bafel gebracht hatte. Bu einem Ersate gab er bem Bischofe Lubwig die Verwaltung des Hochstiftes Maurienne, und im 3. 1443 bie Cardinalswurde, tit. S. Anastasiae. In biefer Burbe wurde sodann Ludwig vertragsmäßig bestätigt, als Felir V. in die Hande von Papst Nikolaus V. im J. 1449 verzichtete; ja er erhielt fogar ben Rang eines Legaten und 1451 bas Erzbisthum Tarantaife. Sein Ende erfolgte zu Rom im 3. 1455, und es gebenkt seiner Papft Pius II. verschiebentlich mit Hochachtung. Wilhelm be la Palu besaß im 3. 1428 bas Leben Eschamp bei Couches in Autunois. Franz de la Palu de Barambon vermablte sich im J. 1432 mit Margaretha, alias Johanna von Lüzelstein, einer Tochter bes Grafen Burkhard von Lüzelstein und ber Agidia (Gilette) von Billerferel \*). Margaretha war eine reiche Erbin, ihr Dheim, der Graf von la Roche, humbert von Billerferel, der kinderlos mar, vermachte ihr seine ansehnlichen Besitzungen in Sochburgund, inson= berheit die Grafschaft la Roche-Saint-hippolyte am obern Doubs und Villerserel an der obern Saone, dagegen ver= kaufte Franz im 3. 1445 an Johann, ben Bastard von Bergy, um 6500 Goldgulben, alle feine Rechte an den herrschaften Dzilly, Bezeuotte und Dampierre-sur-Bingeanne in Dijonais. Sein Sohn, Philibert Philipp be

<sup>\*)</sup> Bon Schopflin (II, 618) falfchlich Anna be Biler genannt. Darum wage ich es nicht, mit Schopflin bie Tochter Johanna zu benamfen,



la Palu, Graf von la Roche und Herr von Barambon, verheirathete fich, laut Cheberebung 30m 17. Mai 1470, mit Ifabella von Reufchatel, nahm auch nach Bilhelm's, bes letten Grafen von Lugelstein, Absterben im 3. 1460 beffen fammtliche Befigungen in Unspruch; allein ber Grafschaft Luzelstein selbst hatten bie Pfalzgrafen sich mit gewaffneter Sand bemeistert, und der Graf von la Roche mußte fich mit den Leben begnugen, welche die Luzelsteiner von der Kirche von Det gehabt, d. i. mit ber herrschaft Geroldseck in ben Bogefen. Sterbend empfahl Philibert Philipp feinen Gohnen, baf fie allen Fleifes ihre Bies bereinsetzung in bas luzelsteinische Erbe suchen mochten, statt beffen verkaufte einer berselben, Claudius, im Sahre 1485 ben letten Reft, ober die Berrichaft Gerolbeed, an seinen Vormunder, an Wilhelm von Rappoltstein. hann von la Palu, Marquis von Barambon, führte zum Dienste Kaiser Marimilian's I. eine starte Schar burguns bischer Reiter nach Italien; in ber Schlacht bei Ravenna, wo er für die Spanier ftritt, befehligte er das zweite Treffen. Dit großer Standhaftigkeit hielten feine Truppen bas feindliche Artilleriefeuer aus, allein in bem Bandges menge wurden sie von den franz. Gensbarmen durchbros chen. Johann selbst \*\*) verlor ein Auge und gerieth in Gefangenschaft (1512). Er ftarb im I. 1533, und es beerbte ihn ein Better, Johann Philibert be la Palu. Die Linie, welcher dieser angehorte, beginnt mit einem Buido; biefes Urentel, ebenfalls Buido genannt, murbe ber Bater von Guido und Johann. Jenes Sohn, Sugo von la Palu, Graf von Barar, Bicomte von Salins. Gouverneur von Dauphine, Marschall von-Savopen und Ritter bes Unnunciabenordens, war in erster Che, feit 1462, mit Gilberta, bes Grafen Raspar II. von Barar, in Breffe, Tochter und Erbin, in anderer Che, seit 1482, mit Antonia von Polignac verheirathet. Sein Sohn erfter Che, Johann Philibert, beerbte die Linie in Baram= bon, wurde aber selbst, indem er kinderlos war, von 30: hann be la Palu beerbt, bem Urenfel jenes Johann, ben wir als Sugo's, bes Grafen von Barar, Dheim kennen lernten. Johann, Graf von Warar und la Roche, Mar= quis von Barambon, hatte nur aus feiner zweiten Che, mit Claubina be Rye, Kinder, und zwar Tochter, von benen Maria an ben Grafen Renat von Chalant, Isa= bella, alias Franziska, an Ferdinand von Lannop, Her= zog von Bayona, ben vierten Sohn bes berühmten Karl von kannon, verheirathet wurde. Beide, die Grafin von Chalant und die Herzogin von Bayona, starben aber kinderlos vor ihrer Mutter, der sie durch Testament ihr ganges Eigenthum vermacht hatten. Claudina von Rve, bie Witwe von la Palu, ftarb im 3. 1593; burch Zeftament v. 3. 1592 gab fie alle Guter bes Saufes la Palu, Barambon, Barar, la Roche-Saint-hippolyte, Billerferel und bas nabe Abenans, Defche, fublich von St. Sip-

polyte, Châteauneuf: en : Bannes zc. an ihre Bruber und Bruderefohne, als ein Fibeicommiß fur ben Mannestamme bes haufes Rye. Noch bestand bie jungere Linie in Bous ligneur, die von Stephan, dem Batersbruder bes letten Mannes der Linie in Barar, ausgegangen. Diese Linie befaß außer Meilly Rouvre und Chaudenai-le-chateau in bem Berzogthume Burgund, Umt Arnai-le-buc, auch bie Graficaft Bouligneur in Breffe, fubmeftlich von Bourg. Johann de la Palu de Bouligneur, herr von Meilly, ftarb im 3. 1594, und ruhet in ber Pfarrfirche zu Deilly, sammt seinem 1612 verstorbenen Sohne Rarl. Johann, ebenfalls Johann's Sohn, war Elu des Abels von Burgund, im 3. 1629. Karl, ber als ber altere Bruber Bouligneur besessen hatte, war mit Jacobine von Saur verheirathet, gleichwie sein Sohn, Johann de la Palu, mit Gabriele Damas. Bu biefes Gunften wurde Bouligneur zu einer Graffchaft erhoben. Seine Tochter, Benriette, heirathete im 3. 1654 ben Peter Rourel, Grafen von Grancey. Des Grafen von Bouligneur, bes Jacob Claudius de la Palu Bitme, Maria Henriette le Hardy, kommt im 3. 1700 und in ben nachstfolgenben Sahren (v. Stramberg.)

PALUD (la). 1) Gemeinbedorf im franz. Departement ber Niederalpen (Provence), Canton Moustiers, Bezirk Digne, liegt, 15 Lieues von dieser Stadt entzsernt, auf dem rechten Ufer des Berdon und hat 862 Einwohner. Die hier besindlichen berühmten Hohlen werden schon von Sidonius Apollinaris erwähnt. 2) Gezmeindedorf im Charentedepartement (Angoumois), Canton und Bezirk Angoulème, liegt 1½ Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalfirche und 1264 Einwohzner. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer).

PALUDAMENTUM, bei ben alten Romern Bezeich: nung bes Rriegekleides ihrer Feldherren; benn wenn auch in ben Auguralbuchern paludati nach ber Erklarung bes Beranius bei Festus in einem allgemeinern Ginne für "bewaffnet," "geschmuckt" steht, wozu Beranius Die Bemertung fügt, "benn jeber militairische Schmud hieße paludamentum," wenn gleich Livius (I, 26) bas (nach Dionys v. Salif.) von feiner Braut und beren Mutter gearbeis tete Kriegsgewand bes einen ber Curiatier, ber boch kein Belbherr war, paludamentum nennt, Plinius (N. H. XXXIII, 3. s. 19) ber Mutter Nero's, ber Agrippina, biefes Gewand beilegt, wofur Tacitus (Ann. XII, 56) chlamys aurata hat, und auch noch andere Schriftsteller mit abnlicher Ungenauigkeit paludamentum für Kriegs= gewand überhaupt gebrauchen, fo ift boch gewiß \*), feit= bem Jo. Fr. Gronov in einer reichhaltigen Unmerfung ju Livius (XLI, 10, 5) die paludati lictores aus Livius (XLI, 10 und XLV, 39) verbannt hat, bag paludamentum, ftreng genommen, immer nur vom Gewande bes Felbherrn gesagt murbe, mas berfelbe, wenn er in bie Proving ober gur Armee abging, nachdem er bas ubliche Gebet im Capitol gehalten (votis in Capitolio nun-

<sup>\*\*)</sup> Der P. Daniel und Sismondi nennen ihn le Marquis be la Palube. Sie wußten eine lateinische übersehung nicht in das Franzbische zu übertragen. Im gemeinen Leben wurde für verrückt gelten, wer von Personen schriebe, die ihm unbekannt, in historischen Untersuchungen scheint man auch von Unbekannten handeln zu konnen.

<sup>\*)</sup> Apulej. Apol. p. 288, 20. Elmenh. Hoc Diogeni pera et baculus, quod regibus diadema, imperatoribus paludamentum, pontificibus galerum, lituus auguribus.

cupatis), bei seiner Abreise aus Rom anlegte und bei ber Ruckehr, ehe er die Stadt betrat, wieder ablegte und mit ber Toga vertauschte; jenes hieß paludatum proficisci, exire, egredi urbe, baher die bilbliche Rebensart bes Sallust "togam paludamento mutavit," d. h. "ben Frieden mit dem Kriegsstande vertauschen," bei Isi-bor (XIX, 24), und paludamento mutare praetextam bei Plinius (Paneg. 56). Gelbst die Raiser \*\*) bis auf Gallien erschienen in Rom nicht im Paludamentum, sonbern in ber Toga; als Bitellius im Begriff mar, in biefem Gewande seinen Einzug in Rom zu halten, legte er es auf die Borftellung feiner Freunde ab, er mochte boch nicht Rom wie eine eroberte Stadt betreten, und nahm bie Praterta an (Tacit. H. II, 89). Dasselbe beobach= tete auch Merander Sever vor feinem glanzenden Einzuge in Rom; als er ans Thor gekommen war, stieg er vom Pferbe, legte bie Toga an und ging ju Fuß in Die Stadt. Dieser Kriegsmantel war rund ober vielmehr oval, und wurde über ber völligen Ruftung bergestalt getragen, baß er über die linke Achsel herunterhing, diese bedeckte und auf ber rechten Achsel burch einen großen Knopf zusams mengeheftet wurde, sodaß ber rechte Arm frei blieb. In ber Regel mar die Farbe beffelben weiß ober purpur; ein boses Omen war es, daß bem Crassus, als er zum pars thischen Feldzuge abging, ein paludamentum pullum, b. h. von fcwarzer Farbe, gegeben wurde (Valer. Max. I, 6, 11); es fommt auch ein aureum paludamentum, b. h. goldgesticktes (Aurel. Vict. epit. 3. extr.) vor, und Istor ertlart paludamentum pallium imperatorium, cocco, purpura et auro distinctum, und Scharlach ober coccum als Karbe diefes Kriegsmantels bat auch Plinius (XXII, 2. s. 3: coccum imperatoriis dicatum paludamentis). Bergl. außer Gronov und die übrigen Aus: leger zu Livius (l. c.) Lipsius, de milit. Rom. III, 12. Ferrarius, de re vestiar. II, 3, 5. Windelmann, Geschichte ber Runft bes Alterthums. III, 68 fg.

PALUDAPIUM nennt Zabernamontanus in seinem Krauterbuche ben wilben Selleri ober Eppig (Apium graveolens palustre).

(A. Sprengel.)

PALUDE, Stadt im asiatisch-turkischen Sjalet Erzerum (Armenien), liegt unter 38° 35' nordl. Br. und 39° 14' oftl. L. nach dem Meridian von Greenwich, auf einem hohen, fast unzugänglichen, Felsen und hat ein sessies Schloß. Früher war Palude, dessen zahlreiche, auß Armeniern und Turken bestehende, Einwohner einen starken Handle trieben, der Sitz eines eigenen Fürsten, welcher sich von der hohen Pforte ziemlich unabhängig zu erzhalten wußte. Man sagt, daß in Palude die armenischen Buchstaden erfunden worden wären. (Fücker.)

Paludella Ehrh., f. Pohlia Hedw.
PALUDI, ein großes Dorf in der neapolitanischen Intendanza Calabria citeriore, ungefahr drei italienische Meilen subsudostwarts von der Stadt Rossano entfernt, auf einem Berge zwischen den Thalern (Valloni) di Co-

lagnati und Carva, hoch über bem Wilbbache, ber das letztere durchstließt, gelegen, mit einer katholischen Pfarte und Kirche. Außerhalb des Ortes steht eine dem heiligen Antonius geweihte Kapelle. (G. F. Schreiner.)

PALUDINA (Mollusca). Eine Schneckengattung, von Lamard gegrundet, unter die Pectinibranches Cuvier ober Ctenobranchia Menkes und bessen Unterord: nung Pomatostoma, Familie Turbinea, gehörig. Linné stellte die Gattung zu Helix, Andere zu Turbo, und frus her war sie mit Cyclostoma vereinigt. Das Thier ist spiralformig gewunden, ber Fuß eiformig, vorn mit einer Randfurche, der Ropf ruffelformig, die Tentakeln konifch, ftumpf, zusammenziehbar, ber rechte ift am Mannchen ftarker als ber linke und an ber Wurzel burchbohrt, um bas mannliche Geschlechtsorgan burchzulassen; bie Augen fleben auf einer Unschwellung am untern Drittheile ber Bubler, ber Mund ift zahnlos, aber mit einer kleinen fta-cheligen Bungenmasse versehen \*), der Ufter fteht am Ende einer kleinen Rohre an ber Decke ber Athmenhohle. Die Organe ber Respiration bestehen aus brei Reihen Riemen: faben in einer weiten Hohlung, mit einem untern, rechten und linken ohrformigen Anhange. Die Geschlechter find getrennt auf verschiebenen Individuen, der weibliche Geschlechtsapparat offnet sich durch eine große Mundung in die Kiemenhöhle, das mannliche Organ ist cylindrisch und sehr stark. Die Schale ist mit einer Epidermis über: zogen, kegelformig, mit rundlichen Windungen, Die Spite warzenformig, die Mundung rundlich, eiahnlich, mehr lang als breit, oben edig, die beiben Rander vereinigt, schneibend, nicht nach Außen gebogen, ber Deckel horn= artig angebrudt, schuppig, ober gleichsam aus Schuppen Busammengesett, die Spite ber icheinbaren Binbungen besselben ziemlich in ber Mitte. Über ben nabern Bau vergleiche Cuvier's Abhandlung in ben Unnalen des Du= seums 1808. Anatomie der P. vivipara.

Die ziemlich zahlreichen Arten, von benen man mehre zu eigenen Gattungen erhoben hat, hat Menke (Synopsis Molluscorum 1830) auf folgende Beise eingetheilt: A) Turritae. B) Conicae v. oblongae (Hydrobia Hartm. Leachia Risso). C) Ovato-conoidae (Paludina Hartm. Viviparus Montf. Bithynia, Prid. Gray). D) Ovatae spira brevi (Lithoglyphus Zgl.).

Die bekannteste Art ist P. vivipara, zur Abtheilung C) gehörig (Swammerbam, Bibl. ber Natur. Zaf. 9. Fig. 10. Chemnit, Conchpliencabinet. 9. Fig. 1182. Sturm's Fauna. Taf. VI. 2. 3. Pfeiffer, Mollusten. Taf. 1. Fig. 14). Die grünliche, glatte, zollgroße Schale hat zwei bis brei purpurbraune Langsbinden. Sie lebt in stehenden Gewässern, besonders auf Thonboden. Das Weibchen gebiert im Frühjahre lebendige Junge, wie schon Swammerdam beobachtete.

Eine zweite merkwurdige Art ist P. thermalis, erbsengroß, weiß, kugelsormig, zur Abtheilung B) gehörig,
lebt in kaltem und heißem Suswasser, namentlich in den

<sup>\*)</sup> So lauten bie überall angegebenen Kennzeichen, inbeffen hat in neuerer Zeit Aroschel (Bigmann's Archiv 1836. I, 270) zahnartige Organe nachgewiesen, bie von bewundernswürdigem Bau sind.



<sup>\*\*)</sup> Benn ber K. Claubius edidit in Martio campo expugnationem direptionemque oppidi praeseditque paludatus (Suet. 21, med.), so gehörte bas Martfelb nicht zum Pomorium ber Stadt.

Babern von Pisa, in welchen bas Baffer fast eine hite von 40° Reaumur hat. (D. Thon.)

PALUDINA (Palaozoologie). In Lamard's Ge= schlechte Paludina, welchem er und Denis Montfort fruher den Namen Vivipara gegeben hatten, den auch Sowerby Anfangs für einige fossile Arten Englands beibe= hielt, kann man zwei Gruppen unterscheiben: Großere Arten, welche immer in Gugwaffersumpfen wohnen und de= ren Schalen nur zufällig einzeln ins Meer gerathen, und fleinere, welche auch oft in Salzsumpfe ober in die rubigen, burch vorliegende Sandbante fast gang vom offenen Reere getrennte feichte Meeresbuchten übergehen, ja fich biefe jum ausschließenben Aufenthaltsorte mahlen und fich ba in unfäglicher Menge vervielfältigen, wie bas von keinem andern Molluske bekannt ift. Für lettere hatte de Kerussac ben Namen Litorina vorgeschlagen, eine Benennung, welche bem Geognoften insbesondere erwunscht fein wurde, wenn es moglich ware, an ben in biefes Subgenus aufzunehmenden Arten ein gemeinschaftliches unterscheibenbes Merkmal wahrzunehmen, was jedoch um so weniger zu erwarten steht, als manche Arten, wie es auch bei Limneen, Neritinen zc. ber Fall ift, in einer Gegend Sugmasserbewohner sind, welche anderwarts in Salzwassern gefunden werben. Der Geognoft muß baber mit Umficht verfahren, will er nicht burch bas Bortom-men folcher Arten zu Fehlschluffen über bie Entstehungsweise ber fie enthaltenben Gesteine verleitet werben. Gine andere Schwierigkeit ist die Unterscheidung der Paludina= arten unter einander, wofür sich an der ganz glatten Schale ber meistens nur kleinen Arten selten andere Kenn= zeichen als die Magverhaltnisse darbieten, sodaß die Aufftellung mancher Formen als Arten ober Abarten von in: bividuellen Ansichten abhängig bleibt.

Man hat bis jest über 50 Arten im fossilen Zustande angegeben, welche sich auf ungefahr 40, nach Desbayes auf 41 Arten reduciren lassen. Sie beginnen in
ber Wealden-Formation und reichen durch die nachherigen
Formationen hindurch, immer zahlreicher werdend, dis in
die jesige Schopfung herein. Nach Deshapes vertheilen

fich die fossilen Arten auf folgende Beise:

| 1            |                                 |                | •                                   |                  |     |
|--------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----|
|              | Formation.                      |                | Beden.                              | 30               | hl. |
| A. Secun=    | a. Wealben Form<br>b. ? Kreibe. | . 1.<br>2.     | England<br>England                  | 3                | 4   |
| ,            | c. Cocene.                      | 13.            | Paris<br>Balogne                    | 17<br>3          | 20  |
| B. Tertiáre. | d. Miocene.                     | 5.<br>6.<br>7. | Dar<br>Borbeaur<br>Mainz<br>Wien    | 4<br>2<br>2<br>1 | 9   |
| . !          | e. Pliocene.                    | 10.            | Subapenninen<br>Baben<br>Engl. Crag | 6<br>2<br>2      | 10  |

Der Überschuß von zwei in der Summe ergibt sich durch das doppelte Borkommen zweier Arten in zwei versschiedenen Becken. Inzwischen sind wir weber mit Deshapes x. Ancon. d. 283. u. S. Dritte Section. X.

in ber Eintheilung ber einzelnen Beden in die brei tertiaren Altersclassen einverstanden, indem wir wenigstens die Beden 7 und 8 noch mit dessen pliocener Periode vereinigen, noch hat derselbe in dieser Übersicht auch auf die bei Montpellier und in Spanien vorkommenden Arten Rücksicht genommen, wie wir selbst dagegen nur drei, statt sechs, Arten aus den Subapenninen kennen. Etwa zehn dieser Arten kommen jedoch auch noch lebend vor, in welchem Zustande 25 Species überhaupt bekannt sind.

Wenn es auch nicht gestattet ist, hier alle sossiele Arten aussührlich zu beschreiben, so wollen wir boch versuschen, einen Prodromus für eine derartige Arbeit mitzustheilen, und die Arten zu dem Behuse in vier recht scharf von einander getrennte Gruppen sondern, deren jede, was ihren Habitus betrifft, eine ausgezeichnete und bekannte lebende Art zum Typus hat.

A. Gruppe ber Biviparinen.

Die größten, immer etwas bauchigen, mit P. vivipara verwandten Arten, von 0,"035 bis zu 0,"018 Hohe; beständige Sußwasserbewohner, obschon eine oder die ans bere fossile Art vielleicht einzeln auch mit Resten von

Meeresbewohnern vortommt (?P. concinna).

1) Paludina clathrata. P. clathrata Deshayes [Mor. 1) 1836. III, 148. 149. pl. XXV. f. 3. 4]. P. testa elongato-subturbinata, apice obtusa; anfractibus convexiusculis, transversim costatis, plicis longitudinalibus clathratis, ultimo anfractu ad peripheriam angulato, basi plicato; apertura rotundata, apice subangulata Desk. Sie bat die Große ber P. achatina, 0,"035 Sohe und 0,"035 Breite, einen ftum-pfen Scheitel, seche an einander absehende Umgange, worauf brei bis vier spirale Riele fich mit fentrechten Furchen burchkreuzen, und quadratische Maschen bilben, eine Beschaffenheit, welche sich entfernt abnlich nur bei einer le= benden Art wiederfindet. Der lette Umgang bildet in seiner Witte eine Kante, unter welcher er fehr conver, mit undeutlichen Spiralstreifen und deutlichen rabialen Falten verseben ift. Munbranber scharf. In tertiaren Schicha ten auf Rhodos.

2) Paludina achatina Drp. Helicites viviparoides v. Schloth. [Petrefactent. 2) 1820. I, 106]. P. viviparoides Bronn. [in litt.] P. Hammeri Defr. 3) [1825. im Dict. XXXVII, 306. Krüger 4) II, 39. Solt 4) 1828. Mineral. 62. Brongn. 6) t. 379]. P. vivipara Krüg. [II, 139. Soll 7), Petrefactent. 304]. P. achatina Marc. de Serres 6)! [1829. Géogn. 100. Deshay. b. Lyell 5) 1833. III, 20]. Diese in Sampsen

27

<sup>1)</sup> Expédition scientifique de Morée, IIIe Partie. (Paris 1836.) Mollusques par Mr. Deshayes. 2) v. Schlotheim, Die Petrefactentunde. (Gotha 1820.) 3) Defrance im Dictionnaire des sciences naturelles. Vol. XXXVII. 1825. Art. Paludine. 4) Rrûger, Urweltliche Raturgeschichte in alphabetischer Denbung. II. (Reipzig 1825.) 5) Bols, Die Mineralogie der beiden Rheindepartemente. (Straed. 1828.) 6) Alex. Brongsiart, Tableau des terrains, qui composent l'écorce du glode. (Paris 1829.) 7) Poll, Petrefactentunde. (Dreeden 1830. 12.) 8) Marcel de Serres, Géognosie des terrains tertiaires. (Montpellier 1830.) 9) Deshayes in Lyell's Principles of Geology. (London 1835.) Vol. III. Appendix.

Sübeuropa's lebende Art findet sich sossiil a) mit etwas minder abgerundeter Spige zu Bourviller am Juse des Bastberges im Elsaß, in einer tertiaren Süswassersonnation, welche Brongniart auch zu seinem Groupe paléotherien des terrains thalassiques rechnet, und dem pariser Spyse gleichsett. Deshayes scheint diese Art mit den vier ersten Synonymen zu P. unicolor zu rechnen; ich sinde sie aber von der lebenden von Pavia außer durch eine weniger abgerundete Spige nicht verschieden. d) Im Calcaire moellon dei Montpellier (Serr.) und in der Sudapenninen=Formation Italiens (Serr. Deshay.).
c) In der Erag-Formation Englands (Desh.). d) In einem merkwürdigen Flöge an der Tanne (v. Schloth.), was aber der Bestätigung bedars.

3) Paludina orbicularis. Phasianella orbicularis Sow. 10) [1818. II, 167. pl. 175. f. 1]. Aleiner als die zweite und vierte Art, mit rumbern Umgängen und tieferer Naht als die zweite, dagegen spiker gebaut und flacher als die vierte. Meine zwar nicht ganz volltändigen Exemplare stimmen mit den dei Sowerby abzehildeten von gleichem Fundorte aufs Genaueste überein, und tragen die Charaktere von Paludina, nicht aber jene von Phasianella an sich, womit auch ihr Vorkommen nicht übereinstimmen wurde. In der ersten oder zweiten Suswasserson (groupe epilymnique Brongn.) zu

Shalcomb auf ber Insel Bight.

4) Paludina vivipara. Vivip. fluviorum (Montf.) Sow. [1, 77. pl. 31. f. 1. Krug. II, 419]. P. fluviorum Krag. [II, 139. Brongn. t. 409]. P. vivipara Mantell [Tilgate Foss. pl. X. f. 8. 9 unb in Lond. geolog. Trans. N. S. 1829. III, 212. 214. 215 umb Geol. of S. E. Engl. 11) 248. f. 4, 5, 390. 393. 396. Woodw. Syn. 12) 25. Holl. 304. Serr. Géogn. 260. \$(5ben 150 13)]. P. vivipara antiqua Serr. [in Ann. sc. nat. XI, 406 11)]. P. testa anfractibus 4-6 convexis, testa duplici aperturae altitudine. superficie lineis incrementitiis acutis striolata (Sow.) Richt ganz zwei Dal fo boch als breit, 14" boch, 7" breit, der lebenden Art ahnlich, und wie sie in der Hohe der Windung fehr veranderlich. Bortommen a) in der Sa= stings = ober Bealben = Formation in Kent zu Ashford (Sow.), und in Susser, und zwar a) in Kalk und Schie: fermergel ber Usburnhamschichten in Barnetts-Bood bei Tramfield; (8) barüber im Tilgate grit von Tunbridge wells im Tilgate = Forest; y) am haufigsten in Bealben = Thon zu Laughton bei Lewes, mit Cypris faba ben Suffer Marble jusammensebend; besgleichen am Tilbusterhill in Surren (Mant.). b) Als Kern (baber nicht sicher bestimmbar) in den gelblichen Kalkmergeln über dem Moellon und in ben Sußwasserbanken zwischen biesem unter bem Meeresniveau von Cette. c) Noch jugendlicher in altern Sand-Alluvionen über Elennknochen in Berlin, mit Farbe erhalten und in den neuesten Sußwasserdanken des Scharmützelses in Brandenburg. Es wurde eine sehr merkwürdige Thatsache sein, wenn eine und dieselbe Conschylienart von der Oolithgrenze an die in die jetzige Schöpfung sich erhalten hatte; weshalb die Sowerby'sche Bestimmung wiederholter Prüsung zu empsehlen ist. Im Wealdenclay am Deister im Handverschen kommen ebenfalls verschiedene Paludinen vor.

5) Paludina angulosa. Phasianella angulosa Sow. [II, 168. pl. 175. Woodw. Syn. 27]. Auch diese Art trägt völlig alle Merkmale der Palukinen und nicht der Phasianellen, so viel ich aus meinen Exemplaren der urtheilen kann; auch dei ihr spricht das Borkommen sur das erstere Genus. Sie zeichnet sich vor allen Arten durch eine sehr merkliche Kante aus, welche unter der Mitte der Umgänge spiral heradzieht und sich gegen die Mundung hin mehr abrundet. — In der ersten oder zweiten tertiären Süswassersantion zu Shalcomb auf

Wight.

6) Paludina Desnoyersii. P. Desnoyersii Desk. [Paris. 13] II, 127. pl. XV. f. 7. 8 unb coquill. car. 15] 163. 164. pl. V. f. 1. 2]. P. testa ovato-conica, turgidula, tenui, fragili, profunde umbilicata, tenuissime striata; apertura ovato-rotundata, superne subangulata Desk. Bird 0,"032 hoch; die funf Umgange find burch eine fehr tiefe Raht getrennt; ber lette ift fehr groß, aufgetrieben; die Mundung ist fast oval; ihre Ranber sind an ber obern Ede auffallend verbickt, ber Scheis tel ift abgestumpft. Reine andere Art von dieser Große hat einen so weiten Nabel. Bu Epernay in einem weis ßen tertiaren Suswasserkalfmergel mit Ancylus, Physa, Gyrogoniten ic., ber am Berge Bernon bie unterfte Schichte ber Lignite bilbet. Gine ihr fehr ahnliche Art, welche fich nur burch bidere Schalenwande unterscheibet, besitze ich vom Plattensee in Ungern, wo sie mit- den so= genannten versteinten Ziegenklauen (Congeries, Driessenia etc.) vortommt.

7) Paludina unicolor. Cyclostoma unicolor Oliv. [Lév. 17) pl. XXXI. f. 9. Férussac Mém. géol. p. 63. nr. 3 15]. P. semicarinata Brard. [im Journ. de Physiq. 19) LXXII, 452. f. 4 et 5]. P. semicarinata Desk. [Paris. II, 127. pl. XV. f. 11. 12]. P. unicolor Defr. [Dict. XXXVII, 306, mit P. lenta verwechselt. Arüger II, 139. Deskay b. Lyell III, 20]. P. testa ovato-conica, turgida, tenui, laevigata, in medio aliquantisper subcarinata; anfractibus rotundatis, valde separatis. Sobje 0, 028, Windows hoher als bei voriger, mit funf Umgángen; diese conver, mitten

<sup>10)</sup> Sowerby, Mineral Conchology of Great Britain, (London I, 1812, II, 1818. VI, 1830.) 11) G. Mantell, Geology of South East England. (Lond. 1833.) 12) Woodward, Synoptical table of the British organic remains. (Lond. 1830.) 13) Ribben, Die Berfteinerungen ber Marf Branbenburg. (Bertin 1854.) 14) Marcel de Serres, Observations sur dea terrains d'eau douce découverts recemment dans les environs de Sète, inférieurs au niveau de la Méditerranée, in Annales des sciences naturelles. (Paris 1827.) XI, 393-429.

<sup>15)</sup> G. P. Deshayes, Description des coquilles fossiles des environs de Paris. Tome II. cah. 12 et 14. (1825. 4.) 16) Id. Description des coquilles earactéristiques des terrains. (Paris 1881.) 17) Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et la Perse. III. Voll. 4. (Paris 1807.) 18) f. Rot. 42. 19) f. Rot. 26.

oft mit einer undeutlichen Kante; Mundung fast rund, oben kaum edig und ohne Berbidung; Nabel enger als Diese nach Dlivier in ben Gugwaffern ber Levante lebende Art findet sich fossil im tertiaren Beden von Paris zu Beaurain, Eriffan, Pontchartrain und Septeuil (Desh.). Deshapes scheint zu dieser Art auch noch

bie P. achatina von Bourviller zu rechnen.

8) Paludina lenta. Helix lenta Brander [Fossilia Hantonensia. f. 60]. Vivipara lenta Sow. [1, 75. pl. 31. f. 3. Krüger II, 420]. Paludina lenta Deshay. [Paris. II, 128. pl. XV. f. 5. 6. Krüger II, 139. Passy 20) 335. Deshay. b. Lyell III, 20]. Paludina unicolor Brongn. [t. 401]. P. testa ovatoconica, laevigata, crassa, solida; apice obtuso; anfractibus 5 rotundatis; apertura rotundata marginibus crassis, continuis; umbilico nullo (Desk.). So groß als P. unicolor, mit funf bis feche Umgangen; die Wande bick, minder glatt, die Naht weniger tief als bei jener; ber Scheitel ftumpf, oft angefressen, die rund= liche Mundung oben kaum edig. Findet sich a) in ber ersten ober zweiten Gugmafferformation ber Infel Bight, zu Hordwell und Barton cliffs in England (Cow.); b) in plastischem Thon beim Leuchtthurm von Milly, Depars tement ber untern Seine; c) eine etwas minder hoch ges wundene Barietat zu Mainz in gemischten Tertiarschichten vom Alter ber Tegelformation.

9) Paludina concinna. Vivipara concinna Sow. [I, 80. pl. 31. f. 4. 5]. P. concinna Woodw. [Syn. 25]. P. testa conica, anfractibus 4-5 parum convexis, parte superiore subangulatis (Sow.). Sohe 0, "020; Buwachsftreifung unbeutlich; Umgange minber conver und oben mehr kantig, als bei P. lenta, die Winbung furger, boch fpig. In London : clay von Barton

cliffs, Hants.
10) Paludina suboperta. Vivipara suboperta Sow. [I, 79. pl. 31. f. 6). P. suboperta Woodw. [Syn. 25). P. testa anfractibus 5 convexis, parte superiore linea impressa ornatis, subrugosis, labio exteriore supra aperturae partem superiorem inflexa; testa duplici aperturae altitudine (Sow.). Binbung fpig, Bobe 0,"019. Db wirklich von biefem Geschlechte?

(Sow.) Im Crag von Holywell bei Ipswich.
11) Paludina ampullacea. P. ampullacea Bronn. [Ital. 21) p. 74]. Paludinae n. sp., viviparae affinis Bertrand-Geslin 22) [in Mem. geol. I, 168; N. Sahrb. b. Min. 1833, 691]. P. testa mediocri tenui subglobosa, anfractibus 4 convexis, spira obtusa, labio interno fere evanescente; fissura umbilicali semi-Hohe 0,"019, Breite 0,"016. Man fann biefe Art nicht leicht mit anbern verwechseln, ba fie unter benen ihrer Große die tugelformigste Gestalt hat. Unter

wol 100 Eremplaren fand ich kein größeres, als angeges ben. Bon ber jungen P. achatina unterscheibet fie fich burch eine etwas hohere Form, eine schmalere, unterwarts mehr verlangerte Mundung, einen offneren Rabel 2c.; bie jungen P. viviparae find gekielt zc. In bem ber Subapenninen-Formation untergeordneten Sufmaffermergel zu Figline im obern Arnothale bei Florenz.

Db Helicites viviparinus v. Schlotk. [Petrefactent. 107) von Bott in Orforbibire zu biesem Geschlechte und zu einer ber obigen Arten gehore, laßt sich aus ber ange-

führten Stelle nicht erkennen.

## b) Gruppe ber Paludinen.

Höhe 0,"016—0,"008; Form kegelformig ober bauchig, ein bis zweimal so hoch als breit. Ihr Typus für Große und Form ift P. impura, von welcher manche dieser fossilen Arten nicht so sehr abweichen, als die in verschiedenen gandern lebenden Individuen dieser Art uns ter sich. Einige Arten finden sich im Gusmasser und zugleich in ruhigen Meeresarmen, in Salzquellen zc.

12) Paludina carinifera. Paludina carinifera Sow. [VI, 12. pl. 509. f. 3. Mantell in Geol. Trans. III, 213 und Geol. S. E. Engl. p. 248. f. 3 und p. 390]. P. testa ovato-conica, laevi; anfractibus convexis, inferioribus duobus carina lineari marginis superioris (Sow.). Nicht hoher als breit (nach Mantell's Zeichnung, jeboch 0,"016 hoch und 0,"011 breit) und an ben gerandeten Umgangen fehr kenntlich; in kleinen Eremplaren ber P. impura fehr ahnlich. Im Bealben-Thon zu Resting Dat Hill in Suffer und zu Compton Grange auf Bight (Mant.); ? Kerne in Sanbstein zu Hollington bei Haftings in Suffer (Gow.).

13) Paludina impura (Brard). Helix tentaculata (Lin.) Brocchi 23) [II, 302]. P. impura (Brard) Bronn Ital. 74. Bertrand-Geslin in Mem. geol. I, 168. Sahrb. 1833, 691. Deshay. b. Lyell p. 20. Mantell geol. of Sussex 287, id. in Geol. Transact. III, 201, id. in Geol. S. E. England 362. Brongn. t. 398. Klöden Brandb. 149. Ezquerra bel Bano 24) im Sahrb. 1836, 192]. Hobbe 0, "012—0, "014, Breite bis 0," 007; innen ist die Mundung mit einem schwach verdickten Ringe eingefaßt, welcher biefe in Fluffen und Salzquellen bon gant Europa lebende Art fehr auszeichnet. Die mir burch Autopfie befannten foffilen Refte ftellen fich in zwei Barietaten bar, namlich var. a. crassa n. etwas bickschaliger, niebriger, flumpfer, bie innere Lippe mehr abgeloft, bie Nabelspalte beutlicher, als an ber im Nedar lebenden Barietat; mit P. ampullacea zu Figline; wahrscheinlich biefelbe Form auch zu Poggiborzi unter ahnlichen Ber-haltniffen (Brocch). Schon in ben pontinischen Gumpfen nabert sich P. impura bieser Form, bleibt aber noch bunnschalig. Var. b. spectabilis n. etwas größer, reis ner kegelformig als gewöhnlich, fpig, febr bunnschalig, blos

27 \*

<sup>20)</sup> Passy, Description géologique du département de la Seine inférieure. (Paris 1832. 4.) 21) Bronn, Italiens Xers tiargebilbe und beren organische Ginfcluffe. (Beibelberg 1851.) 22) Ch. Bertranb : Geslin, Befdreibung bes Anochen Schettlandes im obern Arnothale (Mémoires de la Société géologique de France. 1833. I, 161-173. > Reues Sahtbuch ber Mineralogie, Geologie 2c. 1833. 689-692.

<sup>23)</sup> Brocchi, Conchiologia fossile Subapennina. (Milano L) П, 4. 24) Egquerra bel Bayo, über bas Beden 1814.) II, 4. 24) Egquerra bel Bapo, ilber bas Beden bes Duero, im R. Jahrbuch für Mineralogie, Geologie 2c. 1836. ©. 188-193.

etwas calcinirt in tertidrem (wahrscheinlich quartdrem) Sußwasserschlamm zu Ballabolib in Spanien und? als Rern in einem? gleichzeitigen harten Sußwassersalf zu Cavilla la vieja im Tajobecken (Ezquerra) mit andern noch lebenden Arten. In mir unbekannten Varietäten sindet sich diese Art noch in den Marnes lymniques der paldotherischen Gruppe der terrains thalassiques zu Quercy (Brongn.); in Alluvialablagerungen dei Lewes in Susser (Mant.); in Gesellschaft einer stumpferen und bauchigern Barietät mit runderer Mundung, in den zu neueren Alluvionen gehörigen Biesenmergeln am Wederzlinse in Brandendurg; endlich sehr häusig subsossii im Schlamme der durch die jährlichen Überschwemmungen des Rheines sich mit verdunstendem Wasser füllenden Verztiefungen.

14) ? Paludina Helvetica. P. Helvetica Defr. [im Dict. XXXVII, 306. ? Studer Molasse 23) 289]. Der P. impura nahe verwandt, doch kleiner, nur 0, "008 hoch,' nicht weiter bekannt. Kindet sich mit großen Plansorben (Pl. corneus?) über einem Braunkohlenlager zu Reuchätel (Coulon, Defr.). Die von Studer angeschihrte, welche die Form und Größe der Limnea peregra besigt in einem Suswasserfalte zu Reconvilliers im Jura.

15) Paludina conica. ? Bulimus conicus Brard [in Ann. du Mus. 26) XV, 416. pl. XXIV. f. 14-1727]. P. conica C. Prévost [im Journ. d. Phys. 28) 1821. XCII, 427. Deshay. Paris 129. pl. XVI. f. 6. 7. Defr. im Dict. XXXVII, 307. Rruger II, 139. Serr. Géogn. 100]. P. testa ovato-conica, laevigatissima acuminata; spira producta, anfractibus planulatis, sutura superficiali separatis; apertura ovato-angulata, marginibus acutis (Desh.). Der P. impura abnlich, boch nur 0,"009 lang, bie Schale bunner, Die Form schlanker, die feche Umgange flach und weniger getrennt, ber lette nicht & ber gangen Sohe betragend. Die Munbranber icharf, ber innere vom vorhergehenben Umgange etwas abgefondert. Der Nabel faum angebeutet. Häufig mit P. Desmarestii und Cyrena depressa und zufällig mit einigen Seeconchylien in Schichten erbigen Lignites mitten im Grobtalt bes parifer Bedens zu Baugirarb (Desnop, C. Prevoft), zu Gepteuil (Dericart=Ferrand) und zu Maulle bei Grignon (Desh.); fowie im gelblichen Raltmergel, über Moellon, bes Bedens von Montpellier (Gerr.).

16) ? Paludina extensa Sow. [1, 78. pl. XXXI, f. 2. Brongn. t. 409. Woodw. Syn. 25. Golbfuß b. Dechen 25) 339]. P. testa laevi, anfractibus 4—5

subconvexis, parte inferiore magis angularibus, labio interno prope umbilicum parum incrassato, externo extrorsum extenso; testa duplici aperturae altitudine (Sow.). Hohe 0,"009. Unterscheidet sich von P. impura sast nur durch die Ausbreitung der ausem Lippe. Ein Rieselkern, welcher aber auch dem Turbo canalis Montagu entspricht, erscheinend in Gesellschaft von lauter Seeconchylien vorsommend in weißer Kreide (Golds.), im obern oder untern Grünsand (Woodw.), oder in der sandigen Gruppe des Walderthones (Brongn.)

zu Blackbown, baber unficher.

17) Paludina Desmarestii. [? Desmarest im Journ. des Mines, 1813. Juillet. Nr. 199]. P. Desmarestii C. Prévost [im Journ. Phys. 1821, 426. Deshay. Paris. II, 129. pl. XV. f. 13. 14 und Coq. caract. 165. p. V. f. 3. 4. Defr. im Dict. XXXVII, 306. Serr. Geogn. 100 187. Silvertop 30) im Philos. Mag. VIII, 150. 152. Jahrb. 1831, 108]. P. testa ovato-conica, turgidula, tenuissime transversim striata; anfractibus sex convexis, valde separatis; apertura ovata bimarginata; marginibus continuis (Desh.). Lange 0,"009. Windung mit feche Umgangen, febr fpit; Nabel sehr klein; eine boppelte ringformige Berdickung, wie sie einfach bei vielen Landschnecken vorkommt, bilbet ben außern Rand der Mundung. Borkommen: Im parifer Beden mit P. conica bei Baugirard und haufig in der Ebene von Montrouge bei Bagneur in Schichten erbigen Lignites unter Grobfalt (Defr.), im Groupe tritonien (Brongn.), bann in gelben Kalkmergeln über Morllon des Beckens von Montpellier, und im Moellon über Ligniten beffelben (Gerr.); endlich in Gugmafferkalk des Alhama-Beckens in Granada (Silv.).

18) Paludina elongata. [Fitton Annals of Philos. N. S. VIII, 379.] P. elongata Sow. [VI, 11. pl. 509. f. 1. 2. Kruger II, 139. Mantell. Suss. Foss. 26. pl. X. f. 7, in Geol. Transact. III, 213, 214. 215, in Geol. 248. f. 1. 390. 393. 396. Brongn. t. 409. Golbf. b. Dech. 348.] P. testa ovato-lanceolata laevi, anfractibus 5 convexis, apertura elongata (Sow.). Ist der P. impura ahnlich, doch größer, verhaltnismaßig langer, zweimal so hoch als bick; jung leicht damit zu verwechseln. Borkommen in ber Saftingsoder Bealbenformation (Bealbenabtheilung des groupe arenacé des terrains pelagiques Brongn.) in England, und zwar in ben Ushburnhamschichten in Barnett's wood bei Tramfield in Suffer; haufig im Grit ber Tilgateschiche ten im Tilgateforest in Suffer; endlich in Septaria, Thon und Schiefer des Wealdclan bei Cooksbridge in Susser und zu Compton Grange auf Wight (Mant.).

C. Gruppe der Acutinen.

Klein und gestreckt, von ber Form ber P. acuta. selten 0 ,010 0, 008 boch, und bann zwei bis brei mal

Teutsche Bearbeitung von De la Beche handbuch ber Geognofie. (Berlin 1832.)

<sup>25)</sup> B. Etuber, Beitrage zu einer Monographie ber Molasse. (Bern. 1825.) 26) G. Brard, Trois Mémoires sur les Lymnées fossiles des environs de Paris, et sur les autres coquilles, qui les accompagnent, in Annales du Muséum d'histoire naturelle. 1810, 1811. Vol. XIV, 426 — 440. XV. p. 406 — 421, unb im Journal de Physique 1811. Vol. LXXII, 448 — 470. 27) Die Brard sche Abbitbung ist jeboch merklich spiere, als die bei Deshayes, und schein mehr mit P. pygmaea übereinzukommen. 28) C. Prévost, Note sur un nouvel exemple de la réunion de coquilles marines et de coquilles fluviatiles fossiles dans les mêmes couches, im Journal de Physique, de Chimie et d'histoire naturelle 1821. Tom. XCII, 418 — 427. 29) v. Dechen,

<sup>30)</sup> Silvertop, über die Geognofie des Alhamabeckens in der Provinz Granada in Spanien, im Philosophical Magazine and Annals 1830. Aug. VIII, 150-152. > N. Jahrd. für Mineral. Geol. 2c. 1831, 107. 108.

so hoch als bick, ober nur 0,"005—0,"002 hoch und immer wenigstens 1½mal so hoch als breit. Manche sehr häusig in ben rubigen Hinterwassern bes Meeres.

19) Paludina striatula. P. striatula Deskay. [Paris. II, 133. pl. XV. f. 15. 16]. P. testa conico-turrita, elongata, subtiliter striata, striis spiralibus depressis, anfractibus planulatis, sutura profunda valde separatis; apertura ovato-acuta; marginibus acutis, continuis Desk. Eine burch ihre große und hohe Gestalt, 0, "010, und gegitterte Oberstäcke sehr ausgezeichnete Art, vom Ansehen einer Melania, aber mit ber rundern Mundung und der innern Lippe der Paludinen. Sie hat zehn Umgänge, eine sast ungestreiste Bassis, einen sehr kleinen und durch die innere Lippe sastis, einen sehr kleinen und durch die innere Lippe sastis, einen sehr kleinen und durch die innere Lippe sastis, einen sehr kleinen und durch die innere Lippe sastis, einen sehr kleinen und durch die innere Lippe sastis zur Zertiär zu Soissons.

20) Paludina pygmaea. Bulimus pygmaeus Brongn. [Annal. d. Mus. XV, 376. 384. pl. XXIII. f. 1. t. 379.] Cyclostoma pygmaea Fér. [mém. géol. p. 63. nr. 6]. P. pygmaea Desh. [Paris. II, 130. pl. XV. f. 9. 10. Serr. in Ann. sc. nat. XI, 407.] P. testa conoidea, acuminata, laevigata substriatave; anfractibus sex subconvexis; apertura ovata, superne angulata, marginibus continuis. Lánge 0, "006—0, "009. Bortommen im obern tertiáren Súgwassertalt und Quarz (groupe lymnique des terrains thalassiques Brongn.), zu Montmorency und Palaiseau im partifer Becten; áhnlich, doch etwas túrzer und die innere Lippe beutlicher, im Súgwassertaltstein zu Mans (Brongn.), mit P. acuta im jungen Súgwassertalt von Cette.

21) Paludina. Bulime pygmée Brard [Annal. Mus. XIV, 435. pl. XXVII. f. 1—4]. Långe 0,005. Umgånge 6—7, converer, folglich die Mundung runder, und dadurch der P. acuta naher stehend, als vorige, mit der sie ansänglich gleichen Namen erhalten hatte. Im terstiären Beden von Paris, zu St. Leu und Belleville; eine sehr ähnliche Form soll auch mit P. acuta lebend in den Etangs des Mittelmeeres dei der Insel Maguelone vorkommen.

22) Paludina acuta. Buccin Deluc [in ben Lettres physiqu. 82°. p. 535, 103°. p. 367, 104°. p. 380 31)]. Bulime Faujas St. Fond (in Ann. de Mus. V, 293 32)]. Bulimus elongatus Mogontianus id. 33)]Annal. de Mus. VIII, 376, pl. LVIII, f. 5—8. XV, 153. pl. VIII, f. 6, 8.] Helicites paludinarius v. Schloth. [Petrefactf., I, 108. (Paludina) Merian 31) in Schweizer. Dentschr. I, 48—85. > Sabrb. 1831, 107].

Paludine Al. Brongn. 35) [terr. calc. trapp. 36-39]. Paludina coerulescens (Lam.) Krüg. [II, 139]. Paludina acuta Serr. [Ann. XI, 406]. P. testa elatoconica, acuta, laevi; anfractibus 6 rotundato-convexis, sutura profunda; apertura ovato-rotundata, superne subangulata; umbilico minuto. Lánge 0, "004 (bis 0, "006), Dide taum 0, "002, Sobe ber Munbung etwa 0,35 von der gangen Sobe; zeichnet sich aus burch ihr fehr gleichformiges Abnehmen an Dide von ber Bafis bis zur Spite und burch bie ftart gewolbten Umgange Mbis lippi 36) halt übrigens biefe Art von P. muriatica — f. d. Globulinen - nicht für verschieben]. Die fossile Art, mit ber in ben Stangs bes Mittelmeeres lebend vorkommen: ben (Faujas l. c. Vol. XV. pl. 8. f. 2. 4) in Form und Lebensweise febr übereinstimmend, findet sich 1) mit P. vivipara in den Susmafferbanken des Moellon unter bem Meeresspiegel bei Cette (Gerr.); 2) in unsäglicher Menge in ber durchaus gemischten Formation bes ganzen mainzer Bedens, hauptsachlich mit noch einer Palubinas und einer Drieffenia: (Congeries:) Art (Mytilus Brardii); bei Mombach unfern Main, aber die Gebirgeschichten in einer Machtigkeit von mehr als 30' und 40' mit lettern fast allein, nur mit sparlichem Cement zusammensigen, welche baber auch an ber Luft ganzlich in einen Schne= densand zerfallen; 3) nach Merian in einem Gusmaffer: tiefel, welcher, ber Molaffe untergeordnet, zu Breitenbach zwischen Basel und Kestenholz vorkommt (meine Samml.). Die mehr verwandte ober nach Philippi (p. 128) identifche P. muriatica Lamarck (Soll, Petrefetf. G. 304. = P. thermalis Krüger II, 139) wurde in ben Ralf: minen von Montmartre citirt, was aber nur durch Bers wechselung mit einer andern Art geschehen sein mag.

22\*) Paludina baltica Nilsson hat Philippi du Mi-

litello auf Sicilien fossil gefunden.

23) Paludina macrostoma. P. macrostoma Deskay. [Paris. II, 131. pl. XV. f. 23. 24]. P. testa ovato-conica, tenuifragilissima, tenuissime transversim striata, anfractibus quinque rotundatis; suturis profundis; apertura magna ovata (Deskay.). Hohe 0,"003; ber lette Umgang groß, bie Oberstäche außerst sein gegittert, indem sich eine zarte Spiralstreisung mit den Zuwachöstreisen freuzt; die Mundrander scharf, die innern etwas abgelöst, der Nabel klein. In den Großtalsbanken von Parnes und Grignon selten.

24) Paludina melanoides. P. melanoides Deshay. [Morée III, 149. pl. 24. f. 12. 14]. P. testa minima elongata, apice acutissima, basi obtusa, laevigata; apertura ovato-obliqua; marginibus continuis simplicibus (Deshay.). Lánge 0, "008, Breite 0,"003. Soll ber P. muriatica nahe stehen, welche aber viel kleiner ist, und nach Draparnaud kaum höher als dick ware. Umgånge 9, wovon der lette verhåltnismaßig größer ist

<sup>31)</sup> Deluc, Lettres physiques et morales sur l'histoire naturelle de la terre, VI Vol. (à la Haye 1779.) 32) Faujas St. Fond, Voyage geologique de Mayence à Oberstein (Annales du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Tom. V, 293 fg.); und des coquilles fossiles des environs de Mayence (ibid. 1806. VIII, 372—382); Additions (ibid. 1810. XV, 142—153). 33) [. vorige Note. 34) P. Rerian, Geognofitique Durchfchnitt burch das Juragedirge, von Basel dis Kestenholz dei Karswangen 2c. (Dentschristen der allgemeinen Schweizer-Gesellschaft für die gesammen Raturwissenschaften. 1829. I, 48—85. 3ahrd. für Mineralogie 2c. 1831, 105—109.

<sup>35)</sup> Al. Brongniart, Mémoire sur les terrains de sédiment supérieurs calcarée-trappéens du Vicentin; avec 6 planches. (Paris 1823. 4.) 36) R. A. Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae cum viventium, tum in tellure tertiaria fossilium. (Berolini 1836. 4.) Genus Paludina. p. 148, 149.

(wie oben bei P. muriatica); bie Rundung ist klein und oben scharfedig, wie bei Melanien; bie Mundrander wers ben mit dem Alter etwas bicker. Auf Morea, mit tertias

ren Seeconchplien baufig.

25) Paludina subulata. P. subulata Desk. [Paris. II, 133. pl. XV. f. 19. 20. 25. 26.] P. testa conico-turrita acuminata, subulata, laevigatissima; anfractibus septem, planulatis; apertura ovata; umbilico minimo (Desk.). Var. a. testa basi latiore, anfractibus convexiusculis. Lange 0, "003; mit P. pusilla verwandt, aber etwas größer, mit zahlreichern und minder gewöldten Umgängen, regelmäßiger kegelförmig; Scheitel spiger; die Ecke der Mündung nicht sehr deutlich; diese mit etwas dicken Rändern, welche den kleinen Nabel sast ganz verdeden. Im tertiären Becken von Paris, theils im untern Meeressandskein zu Beauchamp und Pierrelaye, theils im Grobkalk zu Grignon.

26) Paludina pyramidalis. B. pyramidalis Brard [Ann. du Mus. XV, 416. pl. 24. f. 18-21]. Cyclostoma pyramidalis Fér. [mém. géol. p. 62. nr. 10]. P. pyramidalis Desh. [Paris. II, 134. pl. XVII. f. 5. 6. Serr. géogn. 100. Silvertop Philos. Mag. VIII, 150-152. > Jahrb. 1831, 108]. Testa conoidea turrita acuminata, laevigata; anfractibus septem convexis, approximatis; sutura profunda; apertura integra, ovato-rotundata; marginibus continuis. Lánge 0, "005. Leicht kennbar an ihrer Regelform mit breiter Basis, aber kleiner Mundung mit scharfen Randern und obne obere Ede. In Sugwaffermergeln des parifer Be= dens zu La Villette, St. Duen zc. (Desh.) In gelb= lichen Kalkmergeln über Moellon im Beden von Montpellier. (Gerr.) In tertiarem Suswassertalk über Gpps und Mergel im Albama-Becken in Granaba. (Gilv.)

27) Paludina pusilla. Bulimus pusillus Brongn. [Ann. du Mus. XV, 377. 384. pl. 23. f. 3. t. 398. ? C. Prévost im Journ. de Phys. 1821. XCII, 427.] Bulimus cylindricus Brard [Ann. d. Mus. XV, 416. pl. 24. f. 22-25]. Cyclostoma pusilla Bast. 17) [Bord. p. 31. Desk. Paris. 134. pl. XVI. f. 3. 4. Serr. geogn. 100. Silvert im Philos. Magas. VIII, 150. Sahrb. 1831, 108.] P. testa turrita, laevigata, subcylindracea; anfractibus 6 convexis, valde separatis; apertura rotundata; marginibus continuis. Lánge 0,"003. Scheitel balb stumpf, balb lang zugespitt, die brei vorletten Umgange fast gleich groß, ber lette Um= gang auffallend größer; die Mundung klein, scharfrandig, ber Nabel sehr klein. Lebt noch an der Westkuste Frank reichs (Baft.) und findet sich fossil a) in unsäglicher Menge in ben weißen Sugwassermergeln ber erften Suß= wasserformation (Brongn.), ober nach späterer Angabe in den marnes lymniques du groupe paléothérien des terrains thalassiques (Brongn.) bes parifer Bedens ju Mesnil : Aubry, St. Duen und La Briche bei St. Denis; bann mit P. pyramidalis; b) in ben gelblichen

Kalfmergeln über Moellon bei Montpellier, und c) im Albama-Beden.

28) Paludina planata. Cyclostoma planatum Debois [Volhyn. 36) 48. pl. III. f. 38. 39]. P. testa conica, anfractibus planulatis laevibus, apertura ovali, peristomio linea impressa duplicato. Hohe 0,"005, Breite fast 0,"003. Diese Art entspricht burch ihren nach Außen umgeschlagenen Mundsaum allerdings mehr dem Geschlechte Cyclostoma, wohin sie Dubois gestellt hat; doch ist ein solcher bereits auch dei zwei andern Paludinen demerkt worden, und ihre glatte Schale und ovale Mundung kommt besser mit Paludina überein. Die Art unterscheidelt sich aber dei ausgebildetern Eremplaren von allen übrigen durch eine von Vorn eingedrückte Furche. Übrigens stammt sie aus dem cerithienreichen Kalk (Tegel' von Krzemienna in Podolien.

## D) Gruppe ber Globulinen.

Sehr klein, bochftens 0,005 boch, und fast ebenfo breit ober noch breiter, ebenfalls jum Theil in ben falgi-

gen hinterwaffern langs ber Seefuste lebend.

29) ? Paludina similis. Helix similis Brocche [II, 302]. P. similis Bronn [Ital. 393. Cotta 39) im Jahrb. 1834, 316]. Diese in Subfrankreich und Italien lebende Art wird von Brocchi auch sossil bei Bolterra citirt. Ich sah sie nicht; Cotta führt eine, wenigsstens ihr ahnliche, im Suswasserkalt bei Wallerstein im Riesgau an.

30) Paludina affinis. P. affinis Serr. [Journal de Phys. LXXXVII. . . . und Essay 40) 86. Kräg. II, 139. Brongn. t. 398.] Der P. similis sehr ahnslich. In der der Sußwassersteinen (Gerr.), den marnes lymniques du groupe paléothérien des terrains thalassiques (Brongn.), zu Salinelle dei Sommière im Gard-Departement mit meistens ausgestorbenen

Conchylienarten.

31) Paludina atoma. Bulimus atomus Brongn. [Ann. du Mus. XV, 377. 384. pl. 23. f. 4. t. 398.] Cyclostoma atoma Fér. [Mém. géol. p. 63. nr. 9.] Paludina atoma Deshay. [Paris. II, 130. pl. XVI. f. 1. 2.] P. testa minima laevigata ovato-conica; apice obtusa; anfractibus convexis; apertura ovata, superne angulata; marginibus tenuissimis continuis (Desh.). Lánge 0, 004 bis 0, 005; Schale bunn; Umgánge nur 4; Naht nicht tief; Múndung mittelmáßig, scharfrandig; Nabel sehr stein. In den Mergeln der ergiten Sußwasserformation (Brongn.), spater marnes lymniques du groupe paléothérien (Brongn.) genannt, im pariser Beden zu St. Duen und Mesnil-Ausbry mit P. terebra; auch zu Le Pup (Brongn.).

32) Paludina terebra. Bulimus terebra Brongu.

<sup>38)</sup> Dubois de Montpéreux, Conchiologie fossile et aperçu géognostique des formations du plateau Volhyni-Podolien; avec 8 planch. (Berlin 1831. 4.) 39) B. Cotta, Geognoftifche Beobachtungen im Riesgau unb bessen Umgebungen. (Reues Jahrebuch sur mineralogie, Geognosse z. 1834, 307—318. 40) Marcel de Serres, Essay pour servir à l'histoire des annimaux du midi de la France. (à Paris 1822. 4.)



<sup>37)</sup> de Basterot, Description géologique du bassin tertiaire du Sud-ouest de la France, première partie (Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris. 4. 1825. II, 1—100.)

[Ann. du Mus. XV, 377. 384. pl. 23. f. 2. t. 397.] Cyclostoma terebra Féruss. [mém. géol. nr. 7.] P. terebra Desh. [Paris. II, 132. pl. XV. f. 21. 22.] P. testa ovata, obtusa, tenui striata, anfractibus quaternis subconvexis, separatis, ultimo magno (Desh.). Als Steinfern von 0,003—0,004 Lánge im Súfwasserquarz der obern Súfwasserformation (Brgn.), dem groupe épilymnique des terrains thalassiques (Brgn.) des pariser Bedens zu Kontenay-sur-Bois dei Bincennes und zu Quincy dei Meaux.

33) Paludina globulus. P. globulus Deek. [Paris. 132. pl. XV, f. 21. 22.] Var. b. P. globulus v. Ziet. [Württemb. 1) 40. t. XXX. f. 11. v. Mandelel. Albe 2). p. 7.] P. testa ovato-globosa, ventricosa, laevigata; anfractibus quinque rotundatis, sutura simplici subprofunda separatis, apertura ovata obliquata; umbilico nullo. (Deek.) Var. b. Testa crassiuscula, anfractibus superne et infra mediam obscure carinatis. Lánge 0, "0025; Umgánge 5; Múnsbung mertwúrdig burch ihre schiese Stellung zur Achse, mit bicken Rándern, wovon sich ber áußere meistens etswas nach Außen umschlägt und ben Nabel verdeckt. Im Grobfalt von Raulette bei Houdan im pariser Becken. Die Barietät im Süswasserfalt von Stubenthal unsern Steinheim bei Ulm.

34) Paludina nana. Bulimus nanus [Ann. du Mus. IV, 293. VIII. pl. 59. f. 9 und in Histoire nat. VII, 536 °)]. Paludina nana Desk. [II, 132. pl. XV. f. 17. 18.] P. testa ovato-conica, eleganter plicata, plicis longitudinalibus crebris; anfractibus 5 convexis; sutura profunda; apertura regulariter ovata. Lánge 0, "002—0, "003; ber erste Umgang stumps und glatt, die Lángenrippen des letten abgerundet und nicht über die Basis erstreckt; diese glatt; die Mundrander schaff. Im tertiaren Becken von Paris, im Grobkalk von Grignon und Parnes und im obern Meereessandstein zu Senlis.

35) Paludina inflata. Buccin Deluc [in lettres physiq.], Bulime Faujas St. Fond, wie bei P. acuta. Bulimus inflatus Mogontianus Fauj. St. Fond [Ann. de Mus. 1806. VIII, 376. pl. LVIII. f. 1—4. 1810. XV, 153. pl. VIII. f. 5. 7]. Helicites gregarius v. Schloth. [Petrefactf. I, 168.] P. tentaculata (Lmk.) Krüger [II, 139]. Bulimus gregarius Voltz [Mineral. 62]. P. testa depresso-conica, latior quam alta, apice acuta, anfractibus 4—5 rotundato-convexis, ultimo spira multo altiore, sutura profunda; apertura subrotunda, umbilico ampliusculo. Hohe und Breite etma 0, 0030:0, 0036; außgezeichnet burch die niedrige, reine, burchauß nicht bauchige, Regelform, weßwegen der Name P. inflata keineswegs sehr bezeichnen

für sie ist, aber vor P. gregaria die Priorität hat, und burch ben weitern Nabel, durch den sie sich schon an Valvata anschließt. Findet sich mit P. acuta ebenfalls in allen tertiaren gemischten Kalksteinschichten des mainzer Beckens eingestreut, aber nirgends in der vorwaltenden Häusigkeit wie jene; dann im Suswassergebilde (groupe paleotherien Brzw.) von Bourwiller in Elsaß (Volt); endlich? zu Oberlesel im Bergischen (v. Schloth.).

## E) Beniger genau befannte Arten.

36) Paludina carinata Brard, Brongn. [t. 379], aus bem Groupe épilymnique (Brongn.) bes pariser Beckens.

37) Paludina virgula Féruss. [mém. géol. "). Defrance im Dict. XXXVII, 307. Rruger II, 139. Brongn. t. 401], in tertiaren Thonmergeln au Spernan.

38) Paludina indistincta Fér. [mém. géol. Defr. im Dict. XXXVII, 307. Krúger II, 139], mit voriger.

39) Paludina brevis Marc. de Serr. [Ann. sc. nat. XI, 406], die häufigste Art unter jenen, welche mit P. vivipara in der Suswassersormation von Cette vorstommen.

40) Paludina minuta Serr. [ibid.], mit voriger, fehr klein, aber ausnahmsweise mit Schale versehen.

41) Paludina Brardii (Brard in ? Quatrième mémoire). [Serr. géogn. 100. 187], mit P. conica in ben gelben Kalkmergeln über Moellon und in Lignitenmergeln im Beden von Montpellier vorkommend, habe ich nicht Gelegenheit, nachzuschlagen. Bielleicht ist es Bulimus pygmaeus Brard (vergl. Nr. 21), welcher, von Bulimus pygmaeus Brongn. verschieden, eines andern Namens bedurft hat.

42) Paludina ambigua, angeblich von C. Prevost (im Journ. de Phys. 1821. XCII) aufgestellt, und mit P. Desmarestii zu Bagneur im pariser Becken vortommend (Krüger II, 139), kann ich an der Originalstelle nicht auffinden.

43) Die Melania laevigata (Desk.) Dubois [46. pl. III. f. 28. 29], welche aber nach Deshaves' eigener Versicherung von seiner Art bieses Namens verschieden ist, konnte ber Abbildung zusolge vielleicht auch eine Paludina sein.

Die Melania ovata und M. elliptica Bronn [Ital 77. = Bulimus lubricus et Bulimus n. sp. Bertrand-Geelin in Mém. de la soc. géol. de France. I, 161 — 173. > Sahrb. 1833. 691.] find Arten, welche man ebenfalls zu Paludina zu bringen verleitet sein könnte; inzwischen sind ühre Umgänge weniger conver, die Runzbung ist sehr länglich, die Mundrander liegen nicht in einer Ebene, sondern die außere Lippe springt über diesselbe vor, wie bei den meisten Relanien.

Paludina multiformis (v. Ziet. Burttemb. 40. t. XXX. f. 7—10) burfte nach von Buch des weiten Nabels und ihrer Uhnlichkeit mit einer neu entdeckten lebenden Art wegen zu Valvata zu rechnen sein. (H. G. Bronn.)

<sup>41)</sup> v. 3ieten, Die Bersteinerungen Bürttembergs. (Stutts gart 1830—1834. Fol. 42) de Mandelsloh, Mémoire sur la constitution géologique de l'Albe du Wurttemberg, avec des profils. (Strasbourg 1835. 4.) (Extrait des Mémoires de la Société d'hist. nat. de Strasbourg.) 43) De Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. T. VI. (Paris 1819.)

<sup>44)</sup> de Férussac, Mémoire géologique sur la formation de l'argile plastique et des lignites. Paris, avec planche,

216

PALUGYA (Kis-), slowafisch Palucka, ein ber abeligen Familie Palugyan gehöriges großes Dorf, im sublichen Gerichtsstuhle (Processus) ber liptauer Gespanschaft im Rreife biesseit ber Donau Niederungerns, an ber von Sz. Miklos nach Lipcfe führenden Strafe, in ber Nahe bes erftern Marttes und bes linken Baagufers, mit 56 Haufern und 840 flowakischen Einwohnern, welche nach Bobafalva (Bisthum Bips) eingepfarrt find, starke Topferei treiben und 669 Evangelische augsburg. Confes sion, 165 Katholiken und feche Juden unter sich zählen. Die bieser Gemeinde benachbarten Balbungen follen viele ungewöhnlich starke und überaus schone Linden enthalten. (G. F. Schreiner.)

PALUGYA (Nagy-), flowof. Welka-Palucka, ein ber abeligen Familie Plathy bienstbares Dorf im fub: lichen Gerichtsstuhle ber liptauer Gespanschaft, im Rreise diesseit der Donau Niederungerns, in einem Seitenthale bes linken Baagufers gelegen, nach h. Kreuz (Bisthum Bip6) eingepfarrt, mit 69 Saufern, 580 flowat. Ginm., welche, mit Ausnahme von 26 Katholiken, sammtlich Lu= theraner find, viele Topfer unter sich zahlen und schone Lindenwalder besiten, einer katholischen Filialkirche, einer eigenen Pfarre ber Evangelischen augsburgischer Confesfion, einer Lutherischen Articularfirche und einer Schule.

(G. F. Schreiner.) PALUKY, teutsch Paluder, fleine poln. Lands schaft an der obern Nege, sudlich von Bromberg, west= lich bie Grenze bes alten Rujaviens bedeckend, wird hau= fig zu dieser Proving gezählt, weil sie mit ihr einen po-Litischen Körper ausmachte; im gemeinen Leben wird aber Paluty forgfaltig von Kujavien unterschieden. Die Stabte Labiszyn, Margonin, Rinarzewo, Szubin, Barczyn und Patose bezeichnen ungefahr ben Umfang ber ganbichaft; auch Rozielsko, der Dzialinsky Stammhaus, ist in Pa= luty gelegen. (v. Stramberg.)

Palumba, f. Columba.

PALUMBINUM, alter Name einer Stadt in Ita: lien, im Samnitischen, welche ber Conful Carvilius er= oberte (Liv. X, 45).

Palunschah, f. Paloonschah.

PALUOGGES, alter Name eines Bolks in Athio: vien (Plin. N. H. VI, 30. s. 35); boch ist die Lesart unsicher.

Palus Maeotis, f. Maeotis u. Kaspisches Meer. PALUZZA. 1) Ein, und zwar der XVI., District ber Delegation Friaul bes venetianischen Konigreichs, im hochsten Theile ber Proving, in steiniger und unfruchtbarer Gegend, ber im Norben an Karnthen grengt, auf ben übrigen Seiten von ben Diftricten Rigolato, Dolmezzo und Moggio eingeschlossen und von den hochsten Spigen ber carnischen Alpen burchzogen wirb. Er um= faßt einen Flachenraum von 27,680 Tornature, 56 Cen= tefimi und sieben Communen mit einem Gemeinderathe, Senza officio. Das Scutato provisorio betrug im Sahre 1832 96,430 Scubi, brei Lire, vier Ottavi. 2) Ein gros fes Gemeindeborf und Hauptort bes gleichnamigen Dis strictes, im breiten bier mit Gerolle überzogenen Thale (Kanal) bi San Pietro, am linken Ufer des Torrente la

Bute gelegen, in den sich bei diesem Orte ein Bilbbach ergießt, 116 Miglien von Benedig und 36 von Ubine entfernt, mit 157 Saufern, 1523 Einwohnern, einer eis genen katholischen Pfarre, die zum Bisthume Udine gehort und über die Orte Castions, Cleulis, Englaro, Naunina, Rivo-Nusborf und Timaft-Tischelbong fich erstreckt, einer Pfarr= und brei Aushilfsfirchen, einer Districtsbrief= (G. F. Schreiner.) fammlung und mehren Muhlen.

PALVERETO, Stadt im Neapolitanischen, in Calabria Citra, zehn engl. Meilen D.N.D. von Cosanza.

PALWAL, Stadt in Hindostan, 35 engl. Meilen von Delbi. (H.)

PALYI, 1) ein zur Propstei Papocz gehöriges groges Dorf im obern Gerichtsstuhle innerhalb des Raabs flusses in der ddenburger Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Donau Niederungerns, in der kleinen ungr. Ebene, beilaufig zwei Meilen sudwarts von dem Sumpfe Hanság, in einer den Überschwemmungen mehrer der Raab zufließenden Gemaffer ausgeseten Gegend, mit 142 Sau= fern und 1074 magnarischen Einwohnern, die sammtlich Katholiken sind, einer eigenen katholischen Pfarre der raaber bischöflichen Diocese, einer kathol. Kirche und Schule und gu= ter Schafzucht. 2) Hoszszu-P., ein zur Herrschaft Didszegh gehöriges bedeutendes Dorf im farreter Gerichteftuble der biharer Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Rie berungerns, in der großen ungrischen Ebene, auf der de: brecziner Beide, an der von Großwardein nach Debreczin führenden Poststraße gelegen, mit 211 Sausern und 1366 meist magyarischen Einwohnern, welche 881 Reformirte, 467 Katholiken und 18 Juden unter sich gablen, ausgebehnte Weingarten cultiviren und große Holzungen in ber Nahe haben, einer katholischen, einer unirt-griechischen und einer Pfarre ber Evangelischen helvetischer Confession, einer katholischen und griechischen Rirche, einem Bethause ber Reformirten, zwei Schulen, einem großen herrschafts hofe mit einer Reitschule und schonen Stallungen und eis ner Poststation, welche mit Debreczin und Pocsaj Pferde wechselt. 3) Monostor-P., auch Monasterium S. Pauli, und zwar darum so genannt, weil hier ehemals ein Kloster ber Cremiten des h. Paulus war, ein mehren abeligen Kami= lien gehöriges Dorf in bemselben Gerichtestuhle und Comitat, in ber Nahe bes vorigen gelegen, mit 187 Saufern und 1155 magyarischen Einwohnern, bie 961 Reformirte, 168 Katholiken, 21 Juden und sechs nicht unirte Griechen un= ter fich gablen, einer eigenen Pfarre ber Evangelischen helvetischer Confession, einem Bethause ber Calviner und einer Schule. 4) Hegy-Köz-P., ein bem großwarbeiner Domcapitel gehöriges Dorf im großwardeiner Gerichts= ftuble ber biharer Gespanschaft, am Anfange ber bie große ungrische Flache gegen Morgen begrenzenden Sugel gele: gen, nicht gang eine Meile nordwarts von der bischoflis den Stadt Großwarbein entfernt, mit 119 Saufern, 784 magnarischen Einwohnern, von benen ber größte Theil zur reformirten Kirche fich bekennt, und einer eigenen Pfarre, Kirche und Schule der Reformirten. 5) O-P., ein mehren adeligen Familien gehöriges Dorf im noir= batorer Gerichtestuhle ber fzaboleser Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungerns, in der großen ungrischen Sbene, in waldreicher, den Überschwemmungen des Krafznaflusses ausgesetzter Gegend, mit 149 Hausern, 1084
magyarischen Sinwohnern, einer griechisch-katholischen und
einer Pfarre der Reformirten, einer griechischen Kirche, eisnem Bethause der Calviner und einer Schule.

PALYTHOA (Zoophyta). Eine Polypengattung, welche Lamourour in die Ordnung der Alcyonien und Pollypiers Sarcoides stellt und ihnen solgende Kennzeischen gibt: Der Polypenstamm zeigt sich als ausgebreitete Fläche, mit zahlreichen, cylinderischen, unter einander versbundenen, Warzen bedeckt, die Zellen sind einzeln, zeigen der Länge nach sast Scheidewände und enthalten nur einen einzigen Polypen.

Ehrenberg hat bieser Gattung in seiner Abhanblung: Die Korallenthiere bes rothen Reeres (Berlin 1834) gebacht und gibt solgende Kennzeichen von der Abtheilung ber Familie Zoanthina, unter welcher er sie ordnet: gregaria, ovipara et pallio toto undique ab ore ad pedem dilatato gemmipara, hinc ostiola non tubulis longis sussulta, sed parum emergentia, contractione immersa (tubuli de tota longitudine connati).

Diese Korallen überkleiben verschiedene Flechten, Steine ic. Ellis und kamourour kannten die Polypen nicht genau, doch führt der erstere an, daß das Thier zwölfstrahlig sei. Ehrenderg hat eine Art, P. Argus, beodachtet (aus dem rothen Meere), dei welcher die Scheibe des Thieres am Rande zwanzigkerdig war; die blaßblauen Lentakeln standen zu Vieren in doppelter Reihe beisammen, adwechselnd stärker. Als weiter selbst beodachtet suhrte er auch noch P. slavoviridis an, dei welchem das Thier am Rande sechszehnkerdig war, und 16 spissige Lentakeln in einsacher Reihe zeigte. Nähere Angaden und Abbildungen sind zu erwarten. (D. Thon.)

PALYTHOĂ (Paldozoologie). Partinson\*) glaubt eine ber lebenden Arten dieses Geschlechtes von kleinen Boophyten, namlich die P. ocellata Lamour., auch in sossilem Zustande erkannt zu haben, theilt jedoch nichts Käheres darüber mit.

(H. G. Bronn.)

PALZER wird von ben Holzstößern ein eiserner Keil genannt, bessen untere Schneibe eingezahnt, jedoch icharf, wie die Schneibe eines Meißels ist, um ihn mittels iner darauf gesetzen Stange in das Holz, welches auf den Grund des Flogwassers gesunken ist, treiben und dieses mittels der Palzerkette emporheben zu können. (Pfeil.)

PALZIG, fleines preußisches Dorf in ber Nahe von Bullichau in ber Provinz Brandenburg. (Fischer.)

PAMA, teutsch Baumern, ungr. Körtvelyes, in dem Fürsten Esterhäyp und mehren andern abeligen familien gehöriges großes Dorf im neusiedler Gerichtstuhle der wieselburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, in der kleinen oder obern ungrichen Ebene, im heuboden, an der von Wilssingsmauer und Prellnkirchen nach Wieselburg suhrenden Seitenstraße zelegen, mit 99 hausern, 754 kroatischen Einwohnern,

bie, mit Ausnahme von brei Protestanten, sammtlich Katholiten sind, einer eigenen katholischen zum raaber Bisthume gehörigen Pfarre, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem abeligen Hofe. (G. F. Schreiner.)

Schule und einem abeligen Hofe. (G. F. Schreiner.)
PAMAKASSAN, PAMAKASSANG, 1) Diffrict im Mittelpunkte ber hinterindischen Insel Madura (Mandura, Mandureta), wurde von dem Sultan von Bangkallang an die Niederlander abgetreten, und enthalt eine Stadt und 149 Dorfer, deren Bewohner zum größten Theile javanischer, zum kleinern Theile chinesischer Abkunft sind, welche Baumwolle bauen und starke Biehzucht treiben. 2) Hauptstadt des genannten Districts, in der Nähe des Meeres und auf der Südküste der Infel gelegen, ist der Sitz des niederländischen Präsecten, und hat eine Citadelle, einen prachtvollen Tempel und 5000 Einwohner, welche einen lebhaften, durch eine kleine, den Lalariborinseln gegenüberliegende Bai, welche als Landungsplat dient, begünstigten Handel mit den Landesproducten treiben.

PAMBIOMA ist von einigen Philosophen das allgemeine Lebensprincip genannt worden. (Rosenbaum.)

PAMBOEOTIA, ein Bundesfest bes bootischen Bolkes, welches in Koronea zu Chren ber itonischen Minerva begangen wurde; verherrlicht war es burch Bettkampfe, nicht nur musikalische, in benen mit einander wetteifernde Chore ') auftraten, sonbern auch burch ritterliche; in eis ner Inschrift, Corp. Inscr. Gr. nr. 1588, weihen lebadeische Ritter ein Denkmal bem Trophonios (bem Stadt= gott von Lebadea) wegen eines Sieges, den fie in den Pambootien unter bem Sipparchen (Reiteroberften) Derips pos und ben Slarchen (Rottenfuhrern) Ariston und Epis timos Innaver errungen hatten; diese ritterlichen Wett= kampfe bestanden also nicht, wie anderswo, in Pferderen= nen, bei bem boch nur einzelne mit einander certiren konn= ten, sondern in großen Reiterevolutionen und Cavalerie= manoeuvres, bei benen vermuthlich die Reitereien ber ein= zelnen bootischen Stabte unter ihren gewöhnlichen Un-führern gegen einander manoeuvrirten. Daß es bei einem solchen bootischen Feste nicht an Eg= und Trinkgelagen gefehlt haben wird, kann man schon ohne Zeugnisse vor= aussehen; aber daß es grade in der 139. Dlympiade, als das Fest mitten im Frieden durch rauberischen Gins fall einer atolischen Rauberrotte unter Anführung von Lattabos und Nikostratos unterbrochen wurde 2), vielmehr als früher aus einem National= ein Eg= und Trinkfest geworben sei 3), bafür finde ich keine Beglaubigung. (H.)

Pambu, f. Thibet.

Pamea Aubl., f. Terminalia.

Pamene, Stadt an der Ostfüste von Censon, f. Sevlon.

PAMER. Nach Marco Polo's Bericht führt den Namen Pamer eine zwölf Tagereisen lange Hochebene im nordwestlichen Winkel Klein-Tibets (Ladaks), welche, von hohen Gebirgen umgeben, reich an herrlichen Triften sein soll, auf denen sich Widder von außerordentlicher

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Parkinson, Outlines of Oryctology (Lond. 1822). p. 62 \*). U. Encutt. b. B. u. R. Dritte Section, X.

<sup>1)</sup> Pausan. IX, \$4, 1. Meursius Graec. Forat. 2) Polyb. IX, \$34, 11. IV, 3, 5. 3) Müller, Orchomemus. S. 425.

Große und gabireiches Wild nahren. Durch E. Macart: nen, welcher fich berechtigt glaubte, ein Gebirge, aus bessen Gegend der Shanut, aus dem Surit : folfee ent: fpringend, berftromte, Pamertette (Pamer Ridge) ju nennen, ift ber Name Pamer, welcher feit M. Polo's Beit unbekannt geblieben mar, wieber in bie Kartogra-phie aufgenommen worben. Außer bem genannten See findet fich auf Elphinstone's Rarte noch ein anderer, Das mens Rara : fol. Obgleich bie große Beerstraße von Yartend nach Babatichan burch biese Sochebene führt, ift fie uns boch fast vollig unbekannt. (Fischer.)

PAMFILI, romisches Fürstenhaus, bas feine erfte Muftration bem Raiser Friedrich IV. verbankt. Er, ber auf feiner Romerfahrt fo viele Gnaben verhandelte, er= hob auch ben Anton Peter, ben Jacob und ben Frang Pamfili in bes heil. rom. Reichs Grafenstand, mit welchem alle Rechte und Borzuge, beren bie Reichsvicarien genießen, verbunden fein follten. Graf Unton ließ fich im 3. 1471 ju Rom nieber. Bon feinen Urenteln ftarb hieronymus, Carbinal und papftlicher oberfter Beichtvas ter, im 3. 1620, ein anderer, Camill, murbe ber Bater von Johann Baptift und von Pamfilius. Johann Baptift, geb. 1574, beftieg unter bem Ramen Innocentius X. ben papstlichen Stuhl, Pamfilius ift vornehmlich bekannt als ber Gemahl ber Olympia Malbachini (Mailbachini). Olympia ), geb. 1598 zu Biterbo, in einer abeligen, aber wenig bemittelten Familie, wurde nach einem Cheftanbe von wenigen Jahren Bitme. Sie hatte ben Mann beherrscht, und fie beherrschte auch den Schwager, ber ihrer Meisterschaft in ber Intrigue ben Carbis nalehut und zum Theil auch die hochfte Burde ber Kirche verbantte (1644). Gewohnheit und Dankbarteit feffelten gleich febr ben bejahrten Papft an die ihm unentbehrlich geworbene Schwagerin, und Dlympia misbrauchte bes Greifes Schwachheit und Anhanglichkeit, um fich in als len Dingen ber bochsten Gewalt anzumaßen. Nicht nur ben Sof, sondern auch die außern Ungelegenheiten regierte fie nach Billfur, und alle biejenigen, die ihr in folder herrschaft hinderlich werden konnten, die eignen Rinber nicht ausgenommen, wurden vom Sofe entfernt. Alle Gesuche mußten vor die gebietende Frau gebracht werben, fie vertheilte bie Umter, fette Strafen und Belohnungen an; von ihr gingen alle Rathschlage, alle Gnaben aus. Die geistlichen Pfrunden und Wurden wurden beinahe offentlich an ben Deistbietenden vergeben, und nicht zufrieden mit ben burch eine so gehaffige Manipulation gewonnenen Schaben, erlaubte fich Dlym= pia zugleich bie schwersten Bebrudungen bes Bolfes burch Betreibemonopole. In bem gesammten Beiberregimente wollte man eine monftrofe Difchung von Sochmuth, Babs sucht und Sittenlosigkeit finden. Ermuthigt burch bas allgemeine Misvergnugen, schilderte der Cardinal Pancis roll bem Papfte in furchterlicher Nachtheit bie Folgen bes bisberigen Spftems und schließlich tieth er, eines ber Dits glieber bes beil. Collegiums zu wahlen, welchem Innocentiue bie Gorgen ber Regierung, allzubrudenb fur

1) Weight, über fie Beo in biefer Encott, III, 8. G. 163 fg.

ihn felbst, überlassen konne. Der wohlmeinenbe Papst war gleich bereit, solchen Rathes sich zu bedienen, und fand in feinem Neffen, bem Carbinal Camill Aftalli, ben zuverlässigsten alter ego. Bei solcher Wahl wurde Olym: pia nicht befragt, und sie hatte nicht sobald bavon ge-hort, als sie in Thranen schwimmend, nach bem Batican eilte, um zu horen, wodurch fie bes Schwagers Bertrauen verloren haben konnte. Der gutmuthige Innocentius suchte fie zu befanftigen, gerieth aber ebenfalls über bem vergeblichen Bemuben in bige, und enbigte bas mit, daß er die Ungestume von seinem Angesichte verbannte. Allein ihre treue Pflege war bem alten Manne unentbehrlich geworben, und ihre Rathschläge konnte er einsam inmitten seines Hofes, umgeben von selbstsuch: tigen Repoten, noch weniger missen. Er trat in Brief: wechsel mit ber Berbannten, und 1653 wurde Olympia in den vorigen Einfluß und in alle ihre Rechte wieder eingesett. Inbessen war ihr Betragen abgemegner geworden, und nicht ohne Erfolg bemuhte fie fich um die Aussohnung, mit einigen ihrer machtigsten Feinde. Ins-besondere gelang es ihr, mit bem Sause Barberini Frieben zu machen, burch bie zwischen Olympia Giuftiniani, ber Grofinichte bes Papstes, und zwischen Maffaus Barberini geschlossene Seirath (1653). Des alten frankelnben Schwagers pflegte sie mit ber gartlichsten, ans strengenosten Sorgfalt; stets eine Bergiftung befürchtend, war sie bei allen seinen Mahlzeiten gegenwartig, und Niemand burfte bie Kuchen- ober Tafelstuben anders, benn in ihrer Gegenwart betreten. 218 Innocentius X. am 7. Jan. 1656 die Schuld ber Natur entrichtete, konnte Olympia fich von den Gewohnheiten einer Prinzessin vom Saufe nicht losfagen; sie wagte es, ben Nachfolger um feine Bahl zu begluckwunschen, aber mit Sarte wies Alexander VII. fie jurud, gleichwie bas von ihr bargebrachte Geschent, eine filberne Bettlabe, beren Umbange mit Perlen gestickt, alles zusammen an 40,000 Kronen werth. Bugleich erhielt die Prinzessin die Weisung, sich nach Drvieto zu begeben, um baselbft bas Ergebniß bet über ihre Aufführung zu verhängenden Untersuchung abzuwarten. Über die Richtung bieser Untersuchung konnte kein Zweifel walten, benn vorläufig verlangte Alexander, baß Olympia bas von ber apostolischen Kammer bezogene Getreibe, ober bas baraus gelbsete Gelb zuruckgebe, nicht minder eine Rifte mit 80,000 Goldkronen, die fich in bes Borgangers Nachlasse gefunden. Das Schickfal kam aber bem langfamen und parteiischen Gange ber Gerichte auvor: Olympia wurde in ihrer Berbannung zu Orvieto eines ber letten Opfer ber pestartigen Krankheit, die vom Mai bis December 1656 bas Konigreich Neapel und ben Rirchenstaat beimgesucht batte. Gin unermeglicher Reichthum an Mobilien, Kostbarkeiten und Kunstgegens stånden, außerdem baare 180,000, oder nach andern 400,000, Scudi vererbten sich mehrentheils auf ihren einzigen Sohn, der jedoch schwere Summen an die papfts lichen Nepoten abgeben mußte, damit der gegen die Mut= ter erhobene Rechtshandel niedergeschlagen murbe. Gregorio Leti hat unter bem erborgten namen eines Abbate Gualbi geschrieben: Vita di Donna Olympia Malda-

chini. Es ift, wie sich bas erwarten läßt, eine heftige Schmahschrift gegen Innocentius X. und beffen Schwagerin, langweilig, leer, flach, giftig und unwahr, wie Alles, mas von bem klaglichsten ber Geschichtschreiber ausging. Gleichwol hat das Ding in Teutschland und Franks reich Uberseter gefunden. Die erfte frangofische Uberses gung lieferte Renoult (Lepben 1666. 12.), und in demfels ben Jahre und Format erschien auch die teutsche Ubersetung. Renoult's Arbeit bildet eine Abtheilung von den sogenannten Elzevirs Français, und wird darum von Bibliomanen gesucht. Gine neue frangofische Ubersetzung, Vie de dame Olympe Maldachini, traduite de l'italien de Gregorio Leti, avec des notes, besorgte Sean Baptiste Jourdan, zwei Bande 1770, in 12. Liebhaber von Scandal mogen in Betreff ber Donna Olympia auch die 1655 erschienene Trutina Cardinalium befragen. Ihr Sohn, Camill II. Pamfili, geb. zu Reapel ben 21. Febr. 1622, empfing von seinem Obeime, bem Papst In-nocentius X., am 4. Oct. 1644 ben Cardinalshut, von Spanien bas reiche Archiviakonat von Tolebo, und von Frankreich die ebenso reiche Abtei Corbie, entsagte aber bochft unerwartet und ohne seines Dheims Borwiffen als len biefen Pfrunden, um fich ben 14. Febr. 1647 mit Dlympia Albobrandini, der Witme von Paul Borghefe und der einzigen Erbin des Hauses, aus welchem Papst Clemens VIII. entsprossen, zu vermablen. Olympia trug großen Reichthum, namentlich bas Fürstenthum Roffano in Calabrien, in das Haus Pamfili, zugleich aber auch einen großen Proceß mit ben Borghese, ber bie Pamfili überlebte, und erft nach hundert Jahren, 1769, zum Bor= theil ihrer Gegner entschieden wurde. Aber auch die Beis rath an sich missiel bem Dheime bergestalt, bag er fur geraume Beit bas Chepaar in die Berbannung nach bem Schlosse S. Martino schickte. Als Innocentius X. die Schwagerin vom hofe verwies, wurde ihr Sohn begnabigt, und bie Pringeffin von Roffano mußte bis 1653 bie Stelle ber Donna Olympia Malbachini in bem papft= lichen Saushalte vertreten. Camill II. ftarb ben 26. Jul. 1666, seine Witwe im 3. 1684. Prachtliebe war ber einzige hervorstechende Bug in bes Fürsten Charafter. Er außerte sie in romantischer Weise in den zu Ehren der schwedischen Christina angestellten Festen, er außerte fie auch, als er 1652 in des Konigs von Spanien Namen ben neapolitanischen Zelter überbrachte. Das Kleib, bas er trug, ließ sich in Kunftlichkeit ber Zeichnung, wie in Kostbarkeit bes Stoffes, mit keinem andern Festkleibe vergleichen, Gebiß, Steigbügel zc. waren von massivem Golbe, bazu tamen Diamanten im Belaufe von 200,000 Scubi, die allein an dem Pferdegeschirr angebracht maren. 3manzig Pagen, 60 Stallfnechte in bizarrer und reicher Livree, acht Caroffen mit Sechsen bespannt, zogen in seinem Gefolge auf. Durch sein Testament war ber erftgeborene Sohn jum Genuffe ber von bem Papfte Innocentius X. angeordneten Primogenitur gerechtsam berufen, von seinen Töchtern erhielten die beiden altesten jebe 100,000, die junaste 60,000 Scubi. An die untere Dienerschaft ließ er 3000 Scubi vertheilen, ben unbeschuhten Augustinern gab er, Behufs bes Rirchenbaues

von S. Nicolo bi Tolentino, 6500, ben Jesuiten für ben Kirchenbau zu St. Andreas 8000, ber St. Peterstirche für dahin versprochenes Silberwerk 3300 Scubi. Siebentaufend Meffen follten fur bie Ruhe feiner Seele gelefen werben. Eine geiftliche Penfion von 12,000 Scubi, beren er genoffen, verschaffte er feinem Erstgeborenen, eine andere von 9000 Scubi seinem andern Sohne. Bon seinen Kindern kann ich nur die Sohne Benedict und Johann Baptist anführen, bann die Tochter Anna, die am 25. Oct. 1671 an ben Furften Johann Andreas Do-ria verheirathet wurde, und am 21. Marg 1728 bas Zeits liche segnete. Benedict, geboren den 23. April 1653, war bes Malteserorbens Grofprior ju Rom, als er am 1. Nov. 1685 ben Cardinalshut empfing; er ftarb im 3. 1730 und war bei seinen Erequien in der Kirche S. Agnese alla piazza Navona, am 24. Marz, ber Leichnam mit einem schon roth gefchminkten Gesichte (eine alte ro-mische Sitte) offentlich ausgesetzt. Sohann Baptist, Furst von Carpinetto, Meldola und Belvebere, vermablte fich im 3. 1671 mit Violanta Faschinetti aus Bologna, vollendete ben von Papst Innocentius X. begonnenen, von Camill II. fortgesetzten, ungemein prachtigen Bau der Kirche S. Ugnese alla piazza Navona, und starb ben 7. Rov. 1709. Sein altester Sohn, Innocentius Pamfili, war am 6. Dec. 1695 verftorben, an ben Folgen einer Erhitzung, ber er fich auf der Jago zu S. Martino aus: gesett; es blieben bem Bater aber brei andere Kinber, Camill III., Benedict und Olympia. Olympia, geb. ben 15. Nov. 1678, wurde ben 25. Nov. 1697 an den Connetable Philipp Merander Colonna vermählt und starb ben 11. Febr. 1751, nachbem fie feit bem 6. Nov. 1714 Witwe gewesen, und 150,000 Scubi in bas Haus Colonna getragen hatte. Camill III., Fürst von Balmon-tone, Melbola und S. Martino, Herzog von Sarfina, geb. ben 5. Nov. 1673, vermablte fich im Juni 1701 Therefia Grillo und starb ohne Kinder den 13. Sept. 1747. Benedict, Fürst von Meldola und Carpinetto, geb. ben 15. Sept. 1675, vereinigte nach feines Bruders Absterben in seiner Person bas gesammte Besithtum bes Hauses. Er vermahlte sich ben 18. Junius 1705 mit Anna Isabella Conti, bes Herzogs Joseph von Poli Tochter, und ging nach beren am 21. Sept. 1712 erfolg= tem Ableben am 15. Juli 1714 eine zweite Che ein mit The resia, des Herzogs Alexander Caffarelli Lochter. Aus der erften Che hatte er ben einzigen Sohn Benedict, Berzog von Carpinetto, geb. ben 10. Marz 1706, und feit bem 24. Aug. 1727 mit Eleonora Franzista, einer Tochter bes Burften Martus Antonius Borghese, verheirathet. Diefer Prinz starb den 7. Dec. 1750 an einer Entzündung bes Rehlkopfes, welche burch eine Incision geheilt werben follte. Statt ber Beilung stellte fich aber ein Blutverluft ein, den die Arzte nicht zu stillen wußten, und der Ungluckliche erstickte in seinem Blute. Er muß bedeutende Schulden hinterlassen baben, benn ber Bater entsagte in einer solennen, an sammtliche Glaubiger gerichteten, Er= klarung seinem Erbrechte, und machte gegen ben Nachlaß eine Schulbfoberung von 12,000 Scubi geltenb. Gebeugt burch ben Berluft bes einzigen Sohnes erreichte

tin sei vi

thysten, beren jeber eine Spanne breit und noch langer in feiner Ovalfigur ift, auch vieles prachtige Gerathe, wor= unter bas geringste bie von ber Republik Benedig ge= schenkten Tapeten von rothem Damast. Die Billa Aldobranding, auf ber Seite von S. Domenico in Monte Quirinali, erheirathete Camill II. mit ber Pringeffin Al-Die westliche Façabe des Palastes ist mit bobrandina. vielen antiken marmornen Basreliefs vergiert. In Gemalben sah man bort ein Bacchanal von Titian, ein anberes von Giov. Bellino, ber Konigin Johanna, Portrait von Leonardo da Vinci, die Judith von Titian, Maria Kronung von Hannibal Carrachi, Phyche, bie ben Schlafenden Cupido beleuchtet, von demselben, die Portraits ber berühmten Rechtsgelehrten Bartolus und Balbus, angeblich von Rafael von Urbino. Ferner bewahrte Diese Billa die marmornen Bruftbilber bes homer, Seneca, Marcellus und Virgilius, die Statuen eines sigen= ben hermaphrobiten, eines Fauns von großem Werth, ber Benus, auf einem Pfauen sitend, zweier Manner, bie fich mit Ceftibus bekampfen. Die größte ber bierfelbst aufbewahrten Seltenheiten war aber wol ein altes Frescogemalbe, eine romische Sochzeit, ober genauer deductionem novae maritae in thalamum sponsi vorstellend. Es wurde im 3. 1607 auf bem Monte Esquilino aus= gegraben, an bem Orte, wo bes Macenas Garten gewefen fein follen. Gine Beichnung von diefer braven Malerei liefern bes Pietro Santo Bartolo Admiranda, nr. 61 und 62 und Misson II, 152. Die Villa Pamfila, auch Belrespiro genannt, in Monte Janiculo, vor der Porta Aurelia, ist eine ber schönsten um Rom, wenngleich ihre Garten = und Wafferfunfte langst alle Bebeutung ver= Ioren haben. Much an Runftschapen war fie besonders reich, obgleich bereits ju Unfange bes vorigen Sahrbunberts feltene Bilbhauerwerke, &. B. bie Ropfe von Rerva und Tullia, ber hermaphrobit, bas Grab Diadumenian's, an die Familie Albani verschenkt worden. Bor bem Eingange bemerkte man die Statuen von Antoninus Pius und Bertules, bann eine agpptische Gottheit. In ben Außenseiten find viele Basreliefs, Buften und Statuen angebracht, über bem mittlern Eingange befonders bie Brustbilber von Vitellius und Claubius. In dem ersten Bimmer fah man die Statuen von Seneca, Benus und Diana, die Bruftbilber von Tiberius, Claudius und Bespafian, baneben jenes von Innocentius X., endlich ein von Giulio Romano gemaltes Bacchanal. Das Altar= gemalbe ber Sauskapelle ift eine heil. Jungfrau von Dis del Angelo Caravaggio. In dem zweiten Bimmer fah man eine schone hohe Urne von orientalischem Mabaster, bie Statuen bes Marspas und einer Bestalin, und zwei Heine, aber wunderschone Caulen von Diaspro Drientale, bie eine den Kopf des Titus, die andere jenen des Do= mitian tragend. Nr. 3 hatte schone Saulen von verde antico, nero antico und bigio, die Statuen von Julia Augusta und von Publ. Clodius einige kostbare Tische aus feinen Steinen jusammengefett, verschiedene Portraits von Giorgione und eine von Baffano gemalte Arche Rod. Dr. 4. auf einem iconen, mit feinen Steinen eingelegten Tische ein treffliches porphyrnes Gefäß mit ber-

gleichen Deckel; bie marmornen Statuen von Bachus. Julia, Apollon; Andromeda auf einem Basrelief, fo von besonderm Werthe; die Kopfe von Brutus und von einer Sibylla, ober von einer Dea Nenia in Porphyr; brei Madonnen von Rafael, Perugino und Guido gemalt, bas Portrait ber unglucklichen Beatrir Cenci, welches zugleich als des Scipione Gaëtano lette Arbeit merkwurdig. Nr. 5 funf Gemalbe von Soh. Manciola, bie vornehmften Luft= barteiten und Festlichkeiten der Stadt Benedig barftellend; Die Gefangennehmung bes Beilandes in bem Garten am Olberg, von Cav. Lanfranchi; ber bethlehemitische Kinder= mord von Pietro ba Cortona, die Berftorung ber Stadt Castro, unter ber Regierung bes Papstes Innocentius X. von Mola, und die Carita von Guereino befanden sich ebenfalls einst in biesem Bimmer, waren aber vorlangft nach bem Palast al Corso gebracht worden. Der runde Saal bewahrte die Statuen von Diana, Abonis, von einem Gladiator, die Bruftbilber von Fauftina, Severus, Galba und Julius Cafar. Im obern Stockwerke enthielt Mr. 1 ben Brubermord Kain's von Guereino gemalt, bie Carita von dem Franzosen Balentin, und einen von Bernini aus Marmor gebilbeten Marber. Nr. 2 ein großes Gemalbe von Montagne ober Tempefta, einen Sturm und Schiffbruch barftellenb. Das marmorne Bruftbilb von August's Tochter Julia, die Kopfe von Marius, dem Conful von Mark Aurel und Nerva; eine kleine Statue bes Bacchus aus rothem orientalischen Marmor. Nr. 3. Drei Schlachten, zwei von Manciola, die britte von Untonio Balle gemalt. Als Deckengemalbe, von Sachi, Benus in einem von Tauben gezogenen Bagen. Argerniß, fo er an diesem Bilbe genommen, suchte ber Fürst 30= hann Baptift fur bie Butunft burch ein gemaltes Tuch, womit er die Gottin beschenkte, zu verhuten, gleichwie er aus dem gleichen Grunde viele anstößige Statuen theils weise mit Gpps verkleistern ließ. Nachher suchte er ben Status quo herzustellen, welche abermalige Beranberung bei einigen Kunstwerken gar nicht, bei anbern nicht ohne großen Schaben thunlich war. Eine Statue ber Flora und einige Gruppen spielender Anaben, sammtlich von Algardi, eine griechische Konigin, antik, Bacchus und Antinous, ein schöner eingelegter Tisch. Dr. 4. Ginige gute Gemalbe von Baffano, der Nilftrom aus Pietra Egizzia, ein marmorner Kopf des Papprius, ein Tifch aus Lumachella. Nr. 5. 3wei Portraits von Paul Beronese, mehre andre gute Gemalbe, worunter basjenige, in welchem Tabbeo Buccaro feine gange Familie abgebilbet hat; die Buften von Balerian, Bespaffan, Domitian und Mammaa. Die Statue einer Prafica, ober jum Weinen gedungenen Frau. In bem Uppartemento ter= reno befanden fich von Statuen, Cybele auf einem Lowen, Diana, Hercules, eine Mufe, ein stehender Bermaphrobit, eine marmorne Gruppe, ben Kampf Jacob's mit bem Engel vorstellend, von dem Cav. Algardi, von welchem auch bie metallenen Bruftbilber bes Papftes Innocentius X. und der Olympia Malbachina. Un einer andern Stelle sind die Statuen von Meleager, Ceres, Diana, Titus und Diadumenus. Die gange Billa bat über funf ita= lienische Meilen im Umfange und wurde nebst bem Pa-

x = x we Ninehpunkt in welt & n der Gor de r r we mer immended in en leine eis e - - **L**  anderstellung so merkwurdig, so überaus anziehend erscheinen. Die Tradition bezeichnet fie als Rechtsgelehrte, und die feinen Buge, in welchen fich die Beredfamkeit bes Einen sprechend malt, sowie ber schlagende Wig, ber aus bem sichern treffenden Blick des Undern hervorleuchtet, ftehen mit einer solchen Benennung durchaus in keinem Wi=

berfpruch.

Wenn nun eine Galerie einem folchen Bilbe eine ganze Reihe ahnlicher Portraits an die Seite zu stellen hat, bie man ber Berschiedenartigkeit der Interessen wegen, die fie anregen, nicht ihrer kunftlerischen Bortrefflich: keit nach allein zu beurtheilen veranlaßt ist, so wird es Leicht begreiflich erscheinen, daß alle andere baneben aufgestell= te Bilber gleichsam nur bazu bienen, für jene ausgezeich: neien Kunstwerke eine Art von Hintergrund ober Einfasfung zu bilben und dem Auge zu einiger Ruhe zu ver= belfen, zu welcher es nicht gelangen wurde, wenn z. B. alle jene Meisterwerke in geringern Zwischenraumen ober

neben einander aufgestellt waren. Neben bem eben beschriebenen Bilbe bes Rafael und über bemselben find zwei Gemalbe bes Titian aufgehangt, ebenfalls Portraits. Es ift nicht in Abrede zu ftellen, baß beibe Bilber an jeber andern Stelle einen gunftigern Plat haben wurden, als grade in der Nahe dieses wuns berbaren Bilbes. Nichtsbestoweniger behaupten sich beide auch hier mit Ehre. Das eine berfelben stellt einen jungen Menschen bar, welchen ber Kunstler leicht und ans muthig gehalten hat, mahrend bas über den beiben Rechts: gelehrten aufgehangte Portrait bes berühmten Geftenhaups tes, des Sanfenius, durch Farbenpracht und fraftige Chas rakterauffassung mit jenem Bilbe bes Rafael fast wetteis fern zu wollen scheint. Wer es über sich gewinnen kann, jebe Bergleichung bes einen Aunstwerks mit bem andern außer Spiel zu lassen, ift eines herrlichen Runftgenusses versichert, ber um so reicher ausfallt, je mehr bas Interesse an dem schonen Gemalbe burch die historische Theils nahme, welche ber unbeugsame Charafter jenes berühmten Theologen in Unspruch nimmt, genahrt und gesteigert wird.

In solchem Betracht empfiehlt sich vor allen einer ernsten Betrachtung ein bem Andrea bel Gaeta zugeschries benes Bildniß des Macchiavell. Obgleich der genannte florentiner Meister an diesem Gemalbe keinen Untheil zu haben scheint, so ist es boch ein gutes altes Bild, welches die Buge des großen Geschichtschreibers und Staats-mannes auf eine außerst bedeutsame und augenscheinlich wahrheitgetreue Beise wiedergibt. Die scharfgezeichneten Umrisse des Profils, der burchbringende, man mochte fast fagen, harte, sprobe Blick konnen zum Anknufungspunkte bienen, um von ba aus alle bie Eigenschaften, welche ben großen Mann auszeichnen, physiognomisch in diesem

Portrait zu begrunben.

In bemfelben Bimmer find ferner zwei treffliche Frauenbildnisse aufgestellt, welche als Werke Ruben's und Ban Dyd's zu ben erwähnten italienischen Meistern eis nen belehrenden Gegensat bilden. Das eine berselben wird für des Rubens erste Frau ausgegeben und zeigt eine bewundernswurdige Auffassung und Behandlung. Die hohe Naturlichkeit, welche in dem Bilbe herrscht, fleigert sich

bis zur tauschendsten Lebendigkeit. Diefen schlagenden Ef fect soll der Kunstler zum großen Theil durch eine eigene Behandlung ber Augen erreicht haben, welche in ber Ratur vielleicht einige Unregelmäßigkeit in Stellung und Bil-

bung gezeigt haben mogen.

Das andere Bildniß, welches dem ebenerwähnten in keiner Beise nachsteht, ist unter bem Namen ber berühm= ten Bitwe bes Ban Dyd befannt. Bon biefem Bilbe gilt fast Alles bas, mas von bem bes Rubens gesagt worben ift, und boch bieten fich zwischen beiben fo man= nichfaltige Berschiedenheiten bar, daß man fie mit einan= ber in einen gewiffen Gegensat bringen konnte. Das Feuer und die etwas ungestume Natur, welche jenes Bilb bes Rubens erfüllt, ift in dem bes Ban Dock zu einer gewissen Objectivitat abgeklart. Die altliche Frau, welche teineswegs aller der Reize verlustig gegangen, die fast nur Zugenbfrische und junge Sahre zu gewähren pflegen, schaut fo rein aus dem Bilbe heraus, daß man unwillfurlich nicht blos an dem schonen Bilde, sondern auch an dem

Gegenstande besselben lebhaftes Interesse nimmt.

In dem anstoßenden Zimmer folgen zwei nicht wes niger bedeutende Portraits, die fogar neben bem erfterwahnten Gemalbe bes Rafael mit Ruhm und Auszeich: nung genannt werben burfen. Wir meinen bie Bilbniffe bes Solbein und feiner Frau 2). Das ber lettern tann wegen bes außerst ungunftigen Lichtes, in bem es aufgehangt ift, feinen funftlerischen Berbienften nach taum gewurdigt werden; dagegen bes Kunftlers eigenes Bilbnif einen bewundernswurdigen Unblid barbietet. Dbgleich er Bebacht gehabt, fich in feiner allerbings flattlichen, aber immer folichten, Burgerlichkeit barzustellen, so tritt feine Physiognomie und Haltung bennoch mit bem ganzen Gewicht einer hiftorisch bebeutenden Perfonlichkeit auf. Gin Mann mit langem Bart, ernftem, fast murrifchem, auch wol ftolgem Gefichtsausbrud und gerabem, ficherm Blid, schaut er ruhig vor sich hin, eine Relke und etwas, bas einem Gelbbeutel abnlich sieht, in der Sand haltend. Diefes Kunstwerk zeigt außer einer trefflichen Erhaltung alle jene boben kunftlerischen Borzuge, bie man an ben Gemalben, befonders an den Portraitbildungen biefes Runftlers, in alter und neuer Beit zu wurdigen gewußt bat.

Un ber gegenüber befindlichen Wand ift ein großes allegorisches Bilb von Doero Doeri aufgehangt, welches eine Anspielung auf bie Großthaten bes berühmten Gees . helben Andrea Doria enthalt und etwas uneigentlich Stemma della famiglia Doria genannt wirb. Da baffelbe funftlerifc nicht ohne Berbienft ift, biftorifc aber intereffant und fur ben Gefchmad ber bamaligen Beit bezeichnend, fo theilen wir eine Befchreibung beffelben mit, welche fich mit Silfe einer lateinischen Inschrift ), bie für

Magni Andreae Doria Triumphi explicatio.

Antiquae triremi insidens cernitur candidis indutus armis romano more togatus, aurei velleris stemmate decoratus, generalis praefecturae sceptrum gestans generalium sex munerum in signum, quibus praeclare admodum functus est vexilla prae se

<sup>2)</sup> Das Bild bes Kunstlers, sowie tas feiner Frau, führen beibe bie Sahresgahl 1575, biefe ben Bufat netatis sune 36, er 3) Diese lautet : felbft actatis suac 40.

bas Berständniß einen äußerst nütlichen Commentar ent: halt, auf folgende Weise geben laßt: Auf einer Trireme. melde ben Mittelpunkt bes Gemalbes bilbet, fieht man ben großen Seehelben Andrea Doria mit allen Infianien feiner Macht und Große angethan und von ben Tugen= ben umgeben, die ihm so hoben Ruhm verliehen, thronen. Diese find die Großmuth, die Freiheit, die Gewafserkunde (Hybrographie) und die Sternkunde (Aftronomie). Die Hoffnung stellt ihm seinen Neffen Johann Andrea Doria por, bessen herrliche Gaben und treffliche Eigenschaften symbolisch angebeutet und ber burch eine am Bord bes Schiffes unter ihm angebrachte Inschrift als Princeps Jo. Andreas Genuae Spes altera magnae als ein Hauptgegenstand bes Gemalbes hervorgehoben wird. Zu feinen Fußen erblickt man überwundene Turken, beren Niederlage auch burch Tritonen angebeutet wird, bie sich ber im Meere schwimmenben Muselmanner bemachtigen. In ben Luften erblickt man bie Fama, welche folche Groß= thaten eilig aller Belt verfundet. Die Seefiege, welche bem großen Abmiral verdankt werden, sind in verschiede nen Inschriften ringsum an bem Bord bes Schiffes verzeichnet.

Bei dieser Gelegenheit schalten wir die Erwähnung eines andern viel erfreulichern und des hochsten Ruhms werthen Portraits ein, das eben ben großen Unbrea Do= ria darstellt. Dieses Meisterwerk des Sebastiano del Pi= ombo, welches in einem an den Eintrittssaal anstoßenden -Zimmer unter einem Thronhimmel abgesondert aufgehan= gen ift, vergegenwartigt bie bedeutsamen Buge und ben gewaltig hervorragenden Charafter bes großen Mannes. Die unwiderstehliche Gewalt seines Befehles druckt sich in ber gebieterisch ausgestreckten Rechten und bem burch= bringenben festen Blide des ebeln Untliges sprechend aus. Die Insignien seiner Felbherrnwurde sind unten grau in grau auf einer Art von Ballustrade angebracht. Malerei und Alles, wodurch bieses ausgezeichnete Kunstwerk zu Stande gekommen ift, find bes hohen Ramens eines Gebastiano del Piombo vollkommen wurdig.

Nach Aufführung aller biefer fo ganz auserlesenen Bilbniffe muß es allerbings fcwer erscheinen, andere nam-

fert. Tridentem insuper et duplicem coronam, alteram quidem ob insignes maritimas victorias ex triremium rostris, alteram vero ob liberatam patriam ex murorum pinnis confectam, imminentem capiti Pietatem habet, a qua ob servatam patriam coronatur. Adstant hinc inde Magnanimitas ac Liberalitas, Hydrographia et Astronomia, ob eximiam, qua praeditus erat siderum navigandique peritiam.

Spes ei sistit egregiae indolis adolescentem illus. "" et ex. um Joannem Andream nepotem armis indutum albis in signum fidei et puritatis, qui ab ineunte aetate magua cum prudentia ac fortitudine tam insigni praeciaroque generalitatis vexillo manum admovet et fore significat, ut in ejus locum succedat patriam servaturus, addens praeterea spem Genuae alteram omnino laudem faturum, pedibus complures Turcas subjectos premit, circum solium hinc tyrannidem, illinc avaritiam atque cupiditatem catenis vinctas ducit, a quibus abduci unquam potuit, ut suam patriam subjugaret ex malo victoriarum trophaeo dependent, in mari Turcarum plerique a Tritonibus raptantur, praedarium facinorum fama in sublimi praeit, ad extremum in puppis tetragonis triremisque pavimentis admirabilium plane victoriarum mille variique triumphi graphice descripti exprimuntur.

haft zu machen, die jener nicht ganz unwürdig sein follen. Wir lassen in solchem Betracht mehre recht verbienstliche Portraits von Rubens, Titian z. unerwähnt, aber nur um nicht Werke ersten Ranges und weniger burchgebildete Kunstleistungen zu mischen. Dennoch lassen sich außer diesen noch Bildnisse nachweisen, die neben ben bisher beschriebenen ohne Anstand genannt werden bürfen.

Wir erwähnen in solchem Betrachte zuerst eines ber vielen Portraits der Konigin Johanna von Aragonien, bem Leonardo da Binci als Verfertiger nachgeruhmt wird. Unfer Bild ist in vielen Theilen eines so großen Namens nicht unwerth, andere Partien bagegen haben eine so m: gludliche Behandlung erfahren, bag man, wenn auch anbere Gegengrunde nicht vorhanden waren, schon deshalb nicht an ihn benten kann. Dahin gehoren vorzüglich bie Sande, welche eher aufgeblasenen ober ausgestopften Sandschuhen gleichen, als daß sich barin die Knochenbildung und zarte Gliederung der Hande einer fo schonen Frau barin wieder erkennen ließen. Dennoch ift es, trot bem, baß es viel von der Zeit gelitten hat, ein Bild von vieler Wirkung. Dhne zu wiederholen, mas über andere Repliten beffelben Gegenstandes gesagt worben ift, begnugen wir uns ber gegenwartigen Erwahnung gethan ju haben, eben weil fie als folche und als em hochft mertwurdiges Bilb einer Erwahnung werth zu fein ichien.

Ein Werk viel originelleren Charakters und, obwol von etwas berberem Stoff, in seiner Art mahrhaft einzig ift bas Portrait bes sogenannten Beichtvaters bes Rubens. Es stellt daffelbe einen Franciscanermonch vor, welcher mit einem Blick, in bem scharfsichtige Klugheit und eine gewisse Schalkhaftigkeit mit vielem humor und mit bem schönsten Gleichmaß vertheilt find, ben Betrachtenben prus fend anschaut. Es ist kaum moglich, mit bem Pinfel eine großere Leibhaftigkeit zu erreichen. Dabei zeigt bas Berk viel kunstlerische Durchbildung, während andere Arbeiten bes Rubens, die sich in dieser Sammlung nicht weniger burch Lebendigkeit und schlagende Bahrheit auszeichnen, von uns nur beshalb übergangen worden sind, weil sich ber Kunstler in ihnen zu wenig von der Derbheit umvermittelter Naturanschauung hat entfernen wollen. Unser Bild ift trot ber frischesten Naturauffassung bes bochften Lobes trefflicher Ausführung wurdig, und kann, obgleich es einer gang andern Richtung folgt, neben ben obener= wahnten Portraits bes Holbein, Titian, felbst bes Rafaet, mit Ehren genannt werden.

In mehr als einer Beziehung wichtig, in jeder Beise aber ganz ausgezeichnet, ist das lebensvolle, prachtreiche Portrait Papst Innocenz' X. von Diego Belasquez. Da dieser Papst aus dem Hause Pamsili stammt, so wird sein Bildniß gleich dem des Andrea Doria als ein Familienstück ausbewahrt. In kunstlerischer Rücksicht läst dieses Meisterwerk alle Erwartungen weit hinter sich; so voll Leben, Wahrheit und schlagender Wirkung ist das herrliche Gemalde. Da es etwas hoch ausgehangt ist, so kann man das Machwerk desselben allerdings in keine nahere Bestrachtung ziehen, allein so viel läst sich leicht bemerken, das alle jene Vorzüge keineswegs auf dem Wege einer

besonders überlegten kunftvoll burchgeführten Behandlung erreicht find. Gang im Gegentheile icheint es, bag faft alle Karben alla prima aufgesett find. Dennoch ist es bem Runftler möglich gewesen, ein etwas ftart gefarbtes feuriges Angesicht auf einem rothen hintergrunde mit vielem Nebenwerke gleicher Farbe ohne allen Übelftand jum Bortrag zu bringen. Erot ber Eintonigkeit biefer Farben macht bas Ganze ben Einbruck ber heitersten Mannichfaltigkeit, harmonie und Raturschone. Bon bem weißen Chorhembchen, welches ber Papst tragt, hat ber Runftler einen fo trefflichen Bortheil zu ziehen gewußt, baß er burch ben Gegensat; welchen ihm bieses zu ben erwähnten Farbenmaffen gewährte, allein einen großen Theil jener malerischen Bortheile erreicht zu haben scheint. Da Bilber bieses Meisters außer Spanien im Allgemeis nen nicht haufig, in Italien felten bu fein pflegen, und Rom vielleicht nur dieses eine Bild von ihm besitt, so ift es einer ganz besondern Beachtung und Auszeichnung schon beshalb werth.

Nachbem wir auf biese Weise in ber Aufzählung ausgezeichneter und in einem gewissen Sinne einziger Portraits einen Theil des Reichthums der Sammlung aufgeführt haben, find wir zunachst veranlaßt, uns einer ganz anbern Claffe von Runstwerken, an welchen biefelbe eben-falls reich ift, zuzuwenben. Wir meinen bie schonen und trefflichen ganbichaftsfluce, bie nicht blos ber Sahl nach, fonbern auch burch ihren innern fehr bebeutenben Gehalt biese Galerie in Rom fast einzig hinstellen. Wir wurden, 1m biefen Ausspruch zu bethätigen, sofort nur jene einzi= gen Reisterwerte bes Claube Corrain nambaft machen burfen, die vielleicht zu den schönsten Leistungen bieses Runftlers gehoren, lage es uns nicht baran, einigermaßen ber Ordnung ber Aufstellung zu folgen. Die vorbern Bimmer ber Sammlung namlich find fast ausschließlich mit Temperagemalben bes Raspar Pouffin ausgeschmuckt. Großartige Compositionen, wie sie diesem Meister eigenthumlich find, in einer traftigen und geistvollen Weise porgetragen, ber bie Temperamalerei besonbers zu statten getommen zu fein scheint. Es wurde mehr als ermubend fein, die verschiedenen ganbichaften mit ihren haufig fehr geschickt und wißig angebrachten Staffagen einzeln aufzuführen; wir begnügen uns baber nur eine Ansicht ber Umgegend von Tivoli (Ponte Lucano) als dasjenige Gemalbe auszuheben, bem man vor allen ben vielen andern Berten dieses Meisters, welche in dem großen Saale vereinigt find, ben Borzug einzuraumen pflegt. Die Landschaft besteht ihren wesentlichen Theilen nach aus ber Brude und umberliegenden Felsstücken. Darüber einis ges Gewolf und unten ein außerft flarer, ruhiger Bafferspiegel. Die großen Massen bieser großgrtigen Ratur= anficht erhalten burch einige Lichtpartieen noch mehr Rach= bruck und Lebendigkeit.

In einer ganz andern Beise ift die schone Ansicht eines an einem breiten Flusse gelegenen Ortes mit bolzer= ner Brude und teutscher ober etwa hollandischer Bauart, welche als eines der reizenbsten Werke des Paul Brill in dem Zimmer, wo sich das vorerwähnte Portrait des Unbrea Doria befindet, ausbewahrt wird. Dieses schone

Ölgemalbe bringt bem Beschauer bas Bild friedlicher Rube aus einer gesegneten wohlhabenden Ortschaft befonbere nahe. Die Lichteffecte, welche malerische Durchsich= ten und Begenfate erreichen belfen, tragen bagu bei, biefe Darftellung noch feierlicher zu machen; man glaubt jene felige Rube in sich aufzunehmen, welche bie stille Gluth ber Abendsonne turg vor ihrem Scheiden über eine fruchtreiche Gegend verbreitet. Dabei find die durchsichtigen Dlfarben mit Meisterschaft verwendet, schoner Ginzelnheis ten nicht zu gebenken, welche jeber Baum und fast alle Theile bes Bilbes liefern.

Wir erwähnen an biefer Stelle bie feche berühmten Lunetten bes Unnibale Caracci, welche eigentlich hiftorische Compositionen enthalten, aber nicht sowol durch diese als vielmehr durch die großartigen Landschaften ausgezeichnet find, in welchen bie erwähnten hiftorischen Darftellungen als Staffagen auftreten. Da wir bas herrliche Talent bieses Kunftlers für Naturauffassung in landschaftlichen Gegenstanden als befannt vorausseten burfen, fo begnugen wir und biefe Gemalbe blos als vorhanden zu ermabnen, indem wir es unterlaffen, irgend eine Charakteristik hinzuzufügen. Die bargestellten Gegenstande sind: 1) bie Flucht nach Agopten; 2) ber Besuch ber heil. Elisabeth; 3) die himmelsahrt Maria; 4) die Grablegung Christi; 5) bie Geburt bes Erlofers; 6) bie Anbetung ber Magier. Mit diesen Gegenstanden nun steht die Landschaft stets in ber engsten und beziehungsreichsten Berbindung. Diese spiegeln sich nicht blos in berfelben, sondern bie Land: schaft brudt felbst eine tieffinnige Beziehung zu bem bargestellten Gegenstande aus, wie z. B. die Rachtansicht mit der Geburt Christi, oder die Trauer, welche ringsum in der ganzen Natur herrscht, in dem Gemalde mit der Grablegung.

Bu ben bochsten Leiftungen im Sache ber Lanbschafts malerei gehoren indessen die bereits erwähnten Gemalbe bes Claube Lorrain, von denen das eine eine Marinenans sicht und das andere den Tempel des delphischen Apoll barftellt. Da biese Meisterwerke einen Ruhm erlangt has ben, welchen keine Einrebe je geschmalert, und da biesels ben in guten und treuen Rupferflichen genugsam bekannt find, fo mag es genugen, fie an biefer Stelle genannt ju haben. Der Zauber ber Farbentone, ber atherische Sauch, welcher bas Ganze beseelt, so vieles, was fich weber burch kunstlerische Nachahmung noch burch Worte ausbrucken, kaum andeuten lagt, alles bies kann man eben nut in ber Berficherung unausgesprochen gusammenfaffen, baß beibe Gemalbe zu ben gefeiertsten Leiftungen bes un= nachahmbaren Claude und mit vollem Rechte gezählt werben.

Rach diesen wunderbar schonen gandschaften läßt fich kaum irgend ein anderes Werk biefer Kunstclasse mit Bergnugen erwähnen, geschweige benn mit hohem Genusse betrachten. Claude's eigene Arbeiten, von benen bie Balerie außerbem noch mehre aufbewahrt und fehr verdienft= liche, bleiben weit hinter ihnen zuruck. Wir sehen uns baber veranlaßt, diese Reibe mit jenen hohen Meister= werten zu beschließen, ohne in Abrede zu stellen, daß die Sammlung noch viele treffliche Landschaftmalereien aufzuweisen hat, Berke jedoch, bie bieselbe nicht so ausschließ=

Digitized by Google

Digitized by Google

barftellung, fodaß die eine in die andere übergeht. Die Erhaltung des Monumentes ist ausgezeichnet, man kann es unberührt nennen, die Arbeit mittelmäßig wie bei Sarkophagen im Allgemeinen. Auf ber Mitte ber Borberfeite fieht man ben Streit bes Gottes mit bem Sator bargestellt, Marspas erscheint mit ben langen Doppelfloten, Apollon pielt bas Septachord; ringsumber ift eine Gotterversamm= lung, welche bie Dufen beschließen. Linkerfeits ift bas Motiv des Streits in der Minerva, die die Doppelfloten unwillig von fich wirft, angebeutet, vom Beschauer rechts wird bas graufame Urtheil an dem ungludlichen, aber im= mer noch tropig verharrenden Satyr vollzogen.

Mit ber Darstellung, welche ben Ursprung bes Streis tes schilbert, zu beginnen, so sieht man die Minerva gegen eine am Boben gelagerte Fluggottheit mit ben langen Floten, von benen jebe Dand eine gefaßt halt, heftig anfturmen. Der Maander, in welchem fie ihr entstelltes Untlit abgespiegelt erblickte und gegen ben fie beshalb ihren Born auszulaffen scheint, ift allerdings nicht ohne Anzeis gen weiblicher Bilbung. Der Rohrstengel, welchen bie Figur halt und ber Baffertrug, auf ben ber linke Ellbogen aufgestütt ift, fest indeffen bie Unwesenheit einer Flußgottheit außer Zweifel. Nicht ohne Bedeutung mag ber Lorbeerbaum fein, welcher in ber Gegend, von welcher bie jungfrauliche Gottin hergeeilt tommt, am Enbe bes Marmors, aufgewachsen ift. Minerva felbst tragt als umzweideutiges Abzeichen ben helm auf bem haupte, ber lang herabgebende Doppelchiton bagegen ift ohne ben Baf-

fenschmud ber Ugis.

Won da an wendet sich die Darstellung der Haupt= vorstellung zu. Den Mittelpunkt berselben bilben, wie bemerkt, Apollon und Marspas. Der jugendliche Gott, welcher bis auf die Suften entblößt und nach Unten nur mit einem leichten Mantelumwurfe bekleidet ist, ruht auf einem etwas erhöhten Site. Bu seinen Füßen erscheinen bie ihm vorzugsweise geheiligten Thiere, ber Greif und Maripas hat fein Ziegenfell, bas man zwis ber Rabe. ichen ben weit ausgespreizten Beinen aufgehangt erblickt, abgeworfen. Bodsohren, Bart und ftruppiges Saupts baar charafterifiren ben übermuthigen Satyr. Rechts und links im Borbergrunde sigen zwei weibliche Gottheiten, offenbar als Personen, benen bas Richteramt bei biesem Streite übertragen ist. Cybele, dem Beschauer zur Linten, ift burch ben neben ihrem Thronfestel tauernden Lowen, burch eine Art von Tympanum, welches sie in ber untergeschlagenen Linken halt, durch ihr verschleiertes hin= terhaupt und endlich durch den vor ihr stehenden Knaben mit phrygischer Tracht und Hirtenpfeife, am mahrscheinlichsten Atys, vollkommen deutlich. Schwierigkeit macht bagegen bie gegenüberfigenbe Gottin mit hoher Stirnkrone, Scepter und einer Frucht in der Hand, die man offenbar grundlos für einen Mohntopf erklart hat. Ceres, wie man fie auf biefes lettere Attribut hin benannt bat, kann fie vielleicht noch am schicklichsten wegen ber Beziehuns gen, die biese zur großen phrygischen Gottermutter bar-bietet, beißen; inbessen ist biese Benennung weber sicher noch burchweg klar. Es muß inbessen vor der hand das bei sein Bewenden haben, bis Monumente ober neue Mys

thenbeziehungen Licht über biesen Punkt ber Darstellung

Bon ben obern Gottheiten find vier anwesend; die Musen erscheinen in ber Funfzahl. Vom Beschauer links steht Minerva und Bacchus zusammengruppirt. Letterer gießt ein Trinkhorn aus, welches er in bem über bas Saupt geschlagenen rechten Arme halt; Minerva erscheint in diefer Darstellung mit Agis, Belm und gange bewaffnet. Rechts am Ende ber Composition steht Bermes; er hat den linken Fuß hoch auf einem Felbstücke aufgestüpt; bie Bewegung ber Hand, mit der er die hintere Krempe feines Petasus ergreift, icheint feine ichmergliche Theilnahme an dem ungludlichen Schidfale des Marfyas aus- . zubruden. Diana, mit bem Bogen in ber Linken, wenbet fich rasch nach biefer Seite hin, ihre Rechte greift nach bem Rocher; sie scheint erzurnt und hat es entweder mit bem hermes ober auch mit ber Euterpe zu thun, welche bie Doppelfloten, beren Schicksal eben entschieden wird, mit flaglicher Diene binguhalten fceint. Offenbar ift auch bas Chor ber Musen je nach bem Antheile, welchen bie einzelnen an bem Ausgange bes Streites nehmen, in zwei Theile getheilt. Der Euterpe ift offenbar die Melpomene, die mit Reule und Maste als die Muse ber tragischen Dichtkunft am andern Ende ber Darstellung erscheint, in einem gewissen Gegensat ihr gegenübergestellt. Sammtliche Musen sind mit den Sirenenfedern zu glor= reicher Erinnerung an einen abnlichen sieghaften Wettstreit geschmuckt. Außer ihnen erscheinen noch zwei andere mannliche Figuren in dem Chor der Zuschauer, von denen die eine deutlich ein Satyr ist, während die andere hinter ber Melpomene ohne Schwierigkeit für ben Olympos, den Liebling bes Marspas, mit bem ihn ber Mythus in mehr

als eine Beziehung sett, erklart werden kann. Rechter Sand sieht man auf der andern abgerunde= ten Querseite bes Sartophags bas grausame Urtheil bereits vollzogen. Marspas ift an einem Baumstamm an Banden und Fußen aufgebunden. Gin Phrygier zieht mit einem langen Riemen fest an ben Stamm an; ans bere Figuren find am Boben beschäftigt. Der eine ber= felben ift ber befannte Schleifer, eine Figur, Die burch treffliche statuarische Aussuhrung in vereinzelter Aufftellung berühmt geworben ift. Die Darftellung schließt mit einer bis an die Suften betleibeten Junglingsgestalt, Die burch einen langen Rohrstengel, auf ben sich bie Rechte aufftust, als eine Localgottheit gekennzeichnet ift. Stebende Fluggotter find nicht unerhort, aber boch immer nur mit Borficht anzunehmen. Bei unferer Figur bat man an ben gleichnamigen Fluß Marfpas gebacht, in welchen ber ungludliche Satyr ber Sage nach verwandelt wurde.

Won ben anbern antiken Gegenständen ist wenig zu fagen; ber großere Theil find Marmorfragmente, manche barunter recht schon, Reste antiter Zimmermalereien, Bleirobren mit Inschriften zc. Nicht ohne Interesse ist ein Sarkophag mit der Bufte eines barin beigesetzten Knaben, welche unter einer Art von Tempelchen aufgestellt ift, der Statue des Kleinen felbst, welche an der Borberseite des Deckels liegt, Tobtengenien, Fruchtforben mit Bogeln und folgender Inschrift:

OC IIACAC XAPITAC RAI TAC  $\Phi$ PENAC EN $\Theta$ A $\Delta$ ·  $\in$  KA $\in$  ICE

KEITAI KAPOYENTIC HOAY PLATATOC OICI TOKEYCI und darunter in zwei Abtheilungen, rechts und links:
TPICMA KAPOCAC AIGOC TOCCON EXON ATAGON.

PAMHAGEN, auch PAMHACKEN, ungr. Pomogy, ein bem Fürsten Esterhäzy gehöriges Dorf im wieselburger Gerichtsstuhle und Comitat im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, dicht am sudösstlichen Ufer des Neusiedlersees und zwar an jenem Punkte gelegen, wo dieser in den Hansassumpf übergeht, mit 180 Hausen, 1443 teutschen Einwohnern, die, mit Ausnahme von sech Suden, sammtlich Katholisen sind, einer eigenen katholisschen Pfarre, die zum raader Bisthume gehort, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem von dem Fürssten Esterhäzy im I. 1777—1780 durch den Hansassumpf nach Esterhäz angelegten sesten Damme, auf dem eine sehr gute Fahrstraße dahinsuhrt. (G. F. Schreiner.)

PAMIERS (Br. 43° 8', Lange 19° 15', nach bem parifer Meribian Br. 43° 6' 44", weftl. Lange 0° 43' 39"), alte, niebliche und gut gebaute Stadt und Sauptort bes erften Bezirks und eines Cantons gleis ches Namens, liegt 4 Lieues von Foir, 14 Lieues von Castelnaudary, 15 Lieues von Toulouse, 11 Lieues von St. Girons und 195 Lieues von Paris entfernt, auf bem rechten Ufer der Arriège, welche hier die Werke vieler Industrieanstalten in Bewegung fett, in einer fruchtbaren, angenehmen und gefunden Gegend. Sie ift ber Sit einer Unterprafectur, eines Friedensgerichts, eines Bablbegirte, eines Tribunals erfter Inftang, eines Bisthums, eines Communalcollegiums, einer Spothekenconfervation, eines besondern Finanzeinnehmers, einer Aderbaugefells schaft, einer Genbarmeriebrigade mit einem Lieutenant, so= wie eines Einregistrirungs-, Etappen- und Briefpostamtes, und hat eine Kathebrale, eine Pfarr : und zwei Succur= falfirchen, einen bischoflichen Palaft, eine Menge aufgehobene Klöfter, 1000 Baufer und 5544 Einwohner, welche acht Jahrmarkte unterhalten, Gerge = und Boortfabri= ken, Eisenhammer und Stahlhutten besitzen, und Handel mit Wollenwaaren, Strumpfen und Vieh treiben. Die bei der Stadt befindliche eisen= und vitriolhaltige Mineral= quelle wird gegen die Gicht und Verstopfungen mit Er= folg gebraucht. In alten Beiten hieß Pamiers Frebe= lac, Fredelatum, und es foll feinen jegigen Namen einem Schloffe Pamiers verbanten, welches ein Rreugfahrer fo nach ber Stadt Apamia in Mefopotamien benannte. Denn die Ritter ber bamaligen Zeit hatten bie Sitte, ihre Schlosser mit ben Namen folcher Orte zu belegen, bei welchen fie fich im Morgenlande ausgezeichnet hatten. Im 8. Jahrh. erbauten Die Grafen von Carcaffonne bier die reiche und schone Abtei bes heil. Antonin. Im J. - 1149 schenkte biefer ber Graf von Foir bas Schloß Das miers und die Stadt Fredelac, wodurch die Abte dieses Rlofters fo machtig wurden, daß fie oft Rriege mit ihren Dberherren führten. 3m 3. 1296 erhob Papft Boni= far VIII. diese Abtei ju einem Bisthume, welches Unfangs unter bem Erzbischofe von Narbonne ftand, 1317

aber an bas vom Papst Johann XXII. errichtete Erzebisthum Toulouse kam. Der Bischof von Pamiers war geborner Prasident ber Stande der Grafschaft Foir und hatte 25,000 Livres Einkunste. — Der Bezirk Pamiers enthält in den sechs Cantonen: Fossat, le Mas d'Azil, Mirepoir, Pamiers, Saverdun und Varithies 115 Gemeinden mit 73,135 Einw. Der Canton Pamiers zählt in 22 Gemeinden 14,163 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.)

PAMINGER (Leonhard), ju Luther's Beiten, bef: sen Freund er war, lebte die meiste Zeit als Schulrector und Secretair an ber Thomastirche zu Paffau, wurde als Gelehrter und als Componist geachtet. In der Dus fik hatte er sich, wie damals die meisten nach der nieders landischen Schule, großtentheils nach Josquin gebilbet. Baini und sein Bearbeiter nennen ihn Ludwig, mas falsch ift. Erst nach seinem Tobe, ber 1568 erfolgte, wur= ben vier Banbe feiner Cantionum ecclesiasticarum von feinem Sohne zu Nurnberg 1573, 1576 und 1580 herausgegeben, von benen der britte Theil sich noch auf ber munchener Bibliothek befindet. Sein Sohn Sophos nias Paminger wurde 1526 ju Paffau geboren, ftubirte in Bittenberg, genoß von Luther und Melanchthon viel Liebe und wurde bort Magister. Wegen seiner Anhangs lichkeit an Luther wurde er nicht felten verjagt. Am langften lebte er als Rector und Inspector des Musikchores zu Ottingen, entfagte aber auch biesem Amte und zog als Privatgelehrter nach Nurnberg, wo er Berfchiebenes schrieb, auch mehre Gebichte, von welchen fich einige in ben von ihm besorgten Werken feines Baters vorfinden. Auch er soll in der Tonkunst erfahren gewes fen fein. Endlich eroffnete er dort eine Privatschule und starb 1603. (G. W. Fink.)

PAMISUS, Name 1) eines bebeutenden Flusses in Messenien, 2) eines anderen kleinen Kustenslusses im lakonischen Gediete, 3) eines ansehnlichen Flusses in Thessalien. Wir betrachten zunächst den großen Fluss Pamisus (gegenwärtig Pirna ga) in Messenien, über welchen umter den Alten besonders Stradon und Pausanias, unter
den neuern Reisenden vorzüglich Pouqueville Bericht erstatten '). Nach Stradon's Angade ist er der größte der
Flüsse innerhalb des Isthmos, obgleich seine Strömung
von seiner Quelle ab dis zur Mündung nur 100 Stadien beträgt '). Auf die Quellen des Pamisus stieß man,
wie Pausanias demerkt, wenn man von der messenischen
Stadt Thuria aus nach Arkadien hin wanderte, 40 Stadien von der am Fuße des Berges Ithome liegenden
Stadt Messene entsernt '). Obgleich er nur einen kurzen

<sup>1)</sup> Dieser Name ist verschieden geschrieden worden: Πάμισος, Παμισός, Παμισός, Pamisus, Pamisus, Pamisum (Rela) und Panisus (Ptolem. und Ptin.). Bergl. Tzschucke ad Pomp. Met. II, 3, 9. p. 809. T. III. P. II. Nach Stradon (VIII, 4, 361) nannten ihn auch Einige Amathos. Bergl. Mannert, Geogr. d. Gr. u. Rom. 8. Ih. E. 549. Auch der gegenwartige Name wird verschieden geschrieden: Nach Pouqueville Spirnaşa, nach Azschucke Pirnaşa, nach Azschucke Pirnaşa, nach Azschucke Pirnaşa, nach Azschucke Pirnaşa, welche Differenzen won nur auf der verschiedenen Auffassung des Reugriechischen beruhem. 2) Strad. VIII, 4, 861. 3) Paus. IV, 31, 8. 4. lovas de eins two nanyan xxl. hier wollte Pouquepille (Voyaga dans la Gre-

uf vollendet, ist er bennoch sehr wasserreich (voart da-(5), stromt rein und klar von Nordost nach Sub durch schönsten Gefilde über die Ebene Makaria bin, und ist sich 80 Stadien von Messene südlich, in der Rähe Stadt Korone, in den meffenischen (oder koronais Meerbusen ). Er nimmt mehre kleinere Fluffe den benachbarten Gebirgen auf, wird daher schon Stadien vor seiner Mundung schiffbar, und hat bes im Fruhjahre Seefische, welche aus bem Meere im zuwenden 3). Nach altem Brauche murbe bem us allichrlich ein Opfer gebracht . In Beziehung e neuere Zeit verbreitet fich über bas Bette bes , die schönen Ufer mit baranstoßenben anmuthigen mit herrlichen Subfrüchten, über die Anwohner, bharatter, Sitten, Brauche, Beschäftigungen, über rude und abnliches Pouqueville an mehren Orten imfassenden Werkes?). Wir kennen ferner einen amifus als kleinen Ruftenfluß, ober, wie ihn Stras λλος Πάμισος χαραδρώδης) und mit ihm Man= wichnet, einen Balbbach, im latonischen Gebiete alten Grenze von Messenien, welcher sich bei (Paus. Leuktron) ebenfalls in ben messenischen 'en ergießt . Außer biesen finden wir noch eis iten Fluß, misus in Thessalien, und zwar in Thessaliotis.

misus in Theffalien, und zwar in Theffaliotis.
5 nennt diesen Pamisus unter den funf ansehns ror doxipor) Flussen Theffaliens. Seine läßt man auf dem Gebirge Tymphrestus (in m der Grenze von Theffalien, gegenwärtig Smos

covo genannt) entspringen 10). Pouqueville gebenkt bieses Flusses mehrmals (nennt ihn jedoch nicht sleuve, sondern rivière), bezeichnet seine Quellen (zwischen d. h. Eurtcha und Ayloparisi), die Richtung seines Lauses, die User und Anwohner derselben 11). Er wird von dem Peneios (auf bessen rechtem User) ausgenommen 12). (J. H. Krause.)

PAMLICO, 1) Pamlicosund, eine 10-12 englische ober 2-3 teutsche Meilen breite und 100 engl. ober 16 teutsche Meilen lange Bai an der Oftfuste des Staas tes Norbcarolina in Norbamerika, welche eine Art von Landsee bilbet. Sie wird burch eine fast eine englische Meile breite und mit niedrigen Baumen und Gebusch bewachsene Corallenbank vom atlantischen Ocean getrennt, in welcher es einige schmale Durchfahrten \*) für Boote gibt, indem nur eine einzige in den Districten von Chenton und Newburn für belaftete Schiffe fahrbar ift. Diefe Bai steht auch mit dem Coresund, welchen einige als ihren sublichen Theil betrachten, sowie mit dem Albemarles fund in Berbindung. In den obengenannten Sund munbet außer bem Neus 2) unter 35° 25 'n. Br., 76° 42' w. E. nach b. Merid. v. Greenwich ber Pamlicofluß. Dieser erhalt biesen Ramen bei Tarborough, wo er aus ber Bereinigung bes Tar und Fishing Creek entsteht, und ist bis Washington fur Schiffe fahrbar. 3) Pamlico Point, ein Vorgebirge, welches in ber Grafschaft Beauford in den gleichnamigen Sund springt. ,

Pammachion, f. Pankration.

PAMMENES, ein ofters vorkommender griechischer Name. Bekannt find 1) ein thebanischer Felbherr biefes Namens, ber es nicht nur in politischen Berhaltniffen mit Epaminondas hielt, sondern ihm auch sonst nahe befreundet war '); eifrig ber Mannerliebe hingegeben, daher er eowtinds ando heißt, tadelte er den homer, daß er bie Achaer in ber Schlacht nach Stammen und Phratrien aufgestellt sein lasse, empfahl bafür und führte es auch bei ben Schwerbewaffneten in Theben ein, daß immer Liebhaber neben Geliebten gestellt wurde 2); als der junge Philipp, Sohn bes Amontas, der nachherige König von Macedonien, sich als Geifel in Theben befand, wurde er der Aufsicht biefes Pammenes anvertraut, und auch mit bem jungen Fürstensohn soll er in einem Liebesverhaltniß gelebt haben 3). Spater finden wir ihn an der Spite einer thebanischen Truppenabtheilung, welche die Arkadier bei der Erbauung von Megalopolis gegen etwanige Angriffe ber Lacedamonier vertheidigen sollte ), und noch spater führt er ein heer von 5000 Thebanern bem Artabagus in fei-

VIII, 3, 353; 4, 361; 6, 366. 367. Priss. IV, Ilar. orb. ant. Vol. I. p. 965 (Lips. 1731). Exnif. de Morée. Vol. I. p. 18 und die Katte dazu Priss. IV, 34, 1. Ex bezeichnet die Seefische biese seines klaren Bassers als verschiedenartige von anderer trüben Flüsse, wie des Rheins, des Matcheloos. 6) Priss. IV, 3, 6. 7) Possqueville, la Grèce. T. III. p. 493. T. IV. p. 413. T. V. 7—99. 103. 124. Bergl. die Expédition scient. I. I. p. 18. Die Karte zu p. 72 und d. Plan géne. pl. 22. Vol. I. 3) Strad. VIII, 4, 361. 366. 367 redet er jedensalls von dem größern Flusse Bergl. Plin. H. N. III, 16. Sickler, Alte Geos. 21 und die Karte des Peloponnesos von D. die. scient. de Morée. Vol. I. p. 72. Karte dazu. 129. Bergl. Plin. IV, 8.

p. 98) flatt πηγών lefen γεφύρων, aus folgenbem Car les sources du Pamissus se trouvent non pas à mais à trente milles de Messène, dans les monines de la Laconie etc." Paufanias mochte ben Ort, von bem an gatonien grenzenben Gebirge herabriefeln= bereits gesammelt hatten, für ihren Ursprung halten. te Geogr. 2. Ih. S. 28 fest bie Quellen bes Pamis wo ber DR. Lucaus mit bem Tangetos gufammenftoft. te bes Peloponnesus von D. Muller entspringt biefer ida. Strab. VIII, 4, 361: Aφέστηκέ τε της νύν τύλεως ο ποταμός σταθίους διαχοσίους και πεντήrborben. Palmer (Exercitt, ad Gr. auct. p. 310) Strabon σταδίους ν gefdrieben habe, moraus σταneanden fei (burch bas Sigma bes vorhergehenden Borbie Interpr. ad Strab. l. c. ed. Siehenk, et Tzschup. 168. Paufanias (l. c.) erzählt, bag man in ben Flusses Krantheiten Heiner Kinder geheilt habe. VIII, 8, 853; 4, 861; 6, 866. 367. Paus. IV, Mar. orb. ant. Vol. I. p. 965 (Lips, 1781). Ex-

<sup>10)</sup> Bergl. Sickler, Alte Geogr. 2. Ah. S. 177. 183. 185. 11) Voyage dans la Grèce. T. III. p. 89. 85. 97. Er rebet jedoch hier nicht mit entschiebener Sicherheit: "Les bords d'une rivière qui est peut-être le Pamise etc. Bergl. bie Anm. 5. p. 85. 86. 97. 12) Bergl. Plin. H. N. IV, 8. Sickler a. a. D.

<sup>\*)</sup> Diese führen bie Ramen Cebar :, Dib :, Xop :, Sail : und Rem Occracofinlets, von benen bie erstern nur fur Rahne, bie legtere auch fur Schiffe fahrbar ift.

<sup>1)</sup> Plut. Polit. Prace. 11. T. XII. p. 156 sq. 2) Plut. Erotic. 17. unb başu Winkelmann. 3) Derf. Pelopid. 26. Libanius or. in Aeschin. p. 702 d. 106 a. 4) Paus. VIII, 27, 2. Diod. XV, 94.

230

nem Ariege gegen ben perfifchen Konig zu Silfe \*). Als pramobinte, bas Pammenes fich mit fet-ihm gefährliche Berbindungen eingelaffen habe, lim ee ibn unter bem Worwande, als wollte er ihm Meldente maden, und unter bas heer Getreide austheilen, m ibn bann gefangen \*). Gebacht wird polyan ') und Frontin \*). Weredtfamfelt in Athen, aus ber Beit bei weitem ben beredtesten Mann Griemothened unt empfahl es feinen Bubbrern, wie benn Brus unter feiner Veltung baffelbe trieb 14). 8) Kommt bei Gemailienen ') ein Golbarbeiter Pammenes vor, Cohn ber nach meiner Alermuthung ein attidan ", ermannt. Unbefannt find ble nabern Umftanbe, auf welche fich mie bel Gicero 14) vorfommenben Pammein damin und I'nimmenta enuna beziehen. DAMMEMINE H. Pinrnebirge auf ber Morbfufte von Manne 1116, muthische Tochter bes Keleos in Wilh bes Priamos und der Helba, III. XXIV, 200. Apollodor. III, MAMMAGHIII, Glubt in Dinboftan, im Gebiete Midming, la engl. Meilen nordweftlich von Burbs MAMERA CAN, Stabt auf ber Pftfüblufte von Bors (H.) Banjer Maffing. (H.) (H.) Annanton Marity best went ber Republit Rieber: Peru, vermilite ber portugienige frangeben Grengtractate, in Uns majonengebietes, ers gent fin griffen ben Auffen Duallaga und Ucapale, Maranan Mayen und Madires eine giemlich flache Cbene. Oden funf Breitegrade, ift Oden nach Westen niegends e. Bon dem Fuße ber ministrunisch absolienten Amben taufen nur an wenigen die übrigens fich keinese met figen die Kierberge entrancement was seen that the die dem billichen Lier dies multis fest, jedem fe, mit Suben jurudirbrend, the could be thereby Lieuworden bes Gebrighnetens aber and a summer of the summe when the second dan das die Albert des Albertale auf und find

bis unter ben 9. Gr. so niedrig, daß sie eben nur den Namen von Sugeln verdienen. Der Boden jener Pam= pas ist baber, ausgenommen gegen bie ofilichen und sud= lichen Grenzen, flach, gegen ben Maranon fogar in wei-ten Streden wagerecht. Die ben Berlauf ber Fluffe im nordlichen Theile bestimmende Abhangigkeit bert Chene ift zu unbedeutend, um bei allgemeinem überbliche beruchfich= tigt werden zu konnen. Steile Ufer (Barancas) von mehr als 40 Fuß Sohe kommen weber am huallaga noch am Ucapale nordlich von 7° 30' subl. Br. vor. Nach Suben steigt bas gand langsam empor jenseit bes 8° 30' Br., allein einen bergigen Charafter erlangt es nur in ber Nahe bes Flusses Pachitea, ba wo ber Mayru sich mit ihm verbindet. Selbst am Ucapale find jene niebri= gen Berge nicht vorhanden, die man vom 9. Gr. nach Suden seinem Laufe parallel verzeichnet hat, vielmehr er= streden sich bort bie Ebenen, welche übrigens nicht zu ber Pampa bel G. Sacramento ju rechnen finb, noch weiter hinauf, in ein jedoch fast unbekanntes Land. Die sublichen Grenzberge gehoren den Boranden von Pozuzo an und find mit Ausnahme ber niedrigen Kalkfteinkette ber Cerro be la Sal ebenso steil und unzuganglich, aber weit hoher als die Berge bes Pongo bel huallaga. Eine Schwelle in der Mitte der Pampa von Rorden nach Suben verlaufend ist übrigens nicht vorhanden, wie aus der Ansicht des Berlaufes kleiner Confluenten des Huallaga und Ucapale geschlossen werben konnte. Bielmehr ent= springen alle biese Gewässer aus bem Bergzuge, ber bas oftliche Buallagaufer in großer Nabe begleitet. Die nach Beften abfließenden Gemaffer bilben baber nur fleine. aber wegen ber Rurge und Steilheit ihrer Betten febr rasche Flusse, mabrend bie nach Often sich wendenden bie gange Ebene in norboftlicher Richtung langfam burchflies Ben, ehe sie ben Ucapale erreichen. Die Bahl ber Flusse in der eigentlichen Pampa ist ziemlich groß, allein je weiter nach Rorben, um so unsicherer ift bie Beffanbigfeit ibres Bettes. Bei ber taum bemerklichen Erhobung bes awischenliegenden Landes geschieht es leicht, daß fer fich jur Beit ber periobischen Anschwellungen verbinden, Arme bilden, die in verkehrter Richtung laufen und bas Land so weit unter Baffer setzen, daß es einem ungeheuern See gleichen mußte, mare es nicht mit Urwelbern bicht betedt. Der Rame Pampa barf namlich keineswegs ju dem Schlusse verführen, daß jenes Land binfichtlich ber Bodenbeschaffenbeit und Begeration Abnlichkeit mit den Chenen bes Platastaates babe. Die Fläche ift biebe bewaltet, ber Boben fiellt eine flafterbobe Rinde reicher regetabilitäer Ette auf einer Unterlage von Sand aber Leben ber und ift theils von Beffer überall burdien gen, theils in große Simple verwandelt, wo fein famelber Minne der Uberichnemmungen erfolgt. In den alle meinen Umriffen unterscheidet fich die Pamps del & Sociamente nicht von dem Werlande des Amazones, und gleicht dinkatlia der Mier: und Pflanzenweit diefen reffin men. Die Einweitner leben mit Anstradume einer febr geringen Sall im Suffande einer milben Unabhängigleit und merstens ohne alle Berbindung unt den einemischen Pernenern des Duallaga und der Gegend von Proposit. Sie

find zumal in der lettern Gegend seit Menschenaltern in einer Art von Krieg mit ihren Nachbarn begriffen, ber jeboch nur bann ausbricht, wenn Expeditionen (wie un= ter General Otero im J. 1826) in ihr gand einzubringen unternehmen. Man nennt eine Menge von Stam= men, von welchen einige, die Calisecas und Caschibos, sowol von den Diffionairen der fruhern Beit, als von den Indiern der Missionen des Huallaga noch heute als Uns thropophagen beschrieben werben. Im haufigsten ermahnt werben die Panos, Setivos, Sipivos, Manoas, Cunivos, Sencis, Campas, Piros, Concavos, Carapachos, bie ber Sprache nach 3weige von zwei hauptstammen fein burften. Im gablreichsten find bie Panos, beren Sprache ba= ber auch fehr verbreitet ift. Die Majorunas bewohnen gwar als gefürchteter Piratenftamm bie Dunbungsgegenb des Ucapale, durften aber, da sie am zahlreichsten weiter binab am Amazonas wohnen, nicht zu ben Bolkern ber Pampa bel G. Sacramento ju zahlen fein. schon feit bem 17. Jahrh. Bersuche gemacht, Diffionen au errichten, a. B. ber in Peru berühmte Jesuit P. Frit um 1680 am untern Ucapale, bie Frangistaner D. Biebma 1686 in ber Gegend bes Cerro be la Sal, und P. Uns tonio Bital 1687 am Apurimac und mittlern Ucavale; allein mehrfache Aufftanbe, besonders 1740 unter bem fals ichen Inca Santos Atabualpa, brachten ben Diffionarien ben Tob und den Niederlassungen Berwustung. Bon als len Missionen ift allein Sarayacu noch übrig, an ber Ginmunbung eines kleinen Flusses in den Ucapale, auf einer hohen Uferftelle gelegen. Die Bevolkerung beftand im 3. 1831 aus 1920 Individuen jedes Altere und Gefchlech= tes, bie von fünf bis sechs Bolkern herstammten, je= boch getauft und an die Regierung bes Missionairs gewohnt, wenn auch nicht so unterwurfig waren, wie bie Inbier ber ben Anden naber liegenden Diffionen. die verugnische Regierung seit vielen Jahren sich um jene Niederlassung nicht weiter bekummert hat, so ift ihr Uns tergang nach bem Tobe eines wurdigen Mannes (P. Ma= muel Plaza), ber ihr feit 1801 vorgestanden, vorauszuseben. Die Civilifation fteht auf niebriger Stufe, ber Aderbau bezweckt nur Erhaltung des Lebens, Sandel wird nur mit kleinen Mengen rober Producte (Bachs, Sarfaparilla K.) nach Tabatinga, bem braftlischen Grenzorte, getrieben. Den Ramen erhielt bieser Landstrich, weil er am 21. Juni 1726 (am Frohnleichnamstage) zufällig burch einige Reophoten der Mission von Pozuzo entdeckt wurde. Man bat fich bestrebt, ihn als ein Paradies, ober boch als unenblich reich und merkwurdig darzustellen, obgleich er fich in Dichts von ben großen Cbenen bes Amagonas unterfcbeibet. Der alte, abenteuerliche Glaube an bie Dotas bos von Enim, Manoa und Paititi, die in jener Richtung liegen follten, mag diefest veranlagt haben. Reich ift allerbings bie Pampa an Naturproducten, jedoch nicht mehrals alle Rachbarlander unter gleichen Berhaltniffen. Doch erfobert bie Gewinnung biefer Schätze Arbeit, Cultur bes Bobens, Bortebrungen ber Civilifation und perfonliche Sicherheit bes Pflangers, Bebingungen, beren Erfullung theils fehr ichwer, theils nur erft nach vieljahriger ausdauernder Anstrengung zu erlangen sein wird. Berbin-

bungswege stellen allein die Flusse her, und unter biefen sind nur zwei, der Ucavale von seiner Mundung bis Sarayacu und die Fluffe Sta. Catalina und Chipurana zu benuten, ba in allen andern Gegenben Wilbe baufen, ober genauere Nachrichten über Möglichkeit ber Beschiffung fehlen. Die Berbindung mit Peru ift gering und wird auf bem Wege erhalten, ben gegen 1780 bie Indier von Lamas entbedten, namlich aus bem huallaga ben Chipurana aufwarts bis zu einem turgen Trageplag und burch ben Rio'Sta. Catalina in ben Ucapale. Bereifungen bes Lettern Stromes in seiner gangen gange find feit bem 17. Sahrh. nicht unternommen worden, und selbst die dama= ligen Berichte ungebruckt geblieben, wiewol fie ehebem im Missionskloster von Ocopa vorhanden waren. D. Plaza befuhr ihn einmal gegen 1816, indessen nicht so boch binauf als seine Borganger, indem er in den Pachitea ein-lief, um ben Fuß ber Anden zu erreichen. Berichte über diese Fahrt finden fich im Auszuge in Henry Lister Maw, Journey across the Andes etc. (Lond. 1828), und in den peruanischen Zeitungsblattern, altere Nachrichten im Mercurio peruano vom P. Man. Sobreviela aus b. 3. 1790 (Tom. III. Nr. 59. p. 226 sq.); vom P. Narcisso Girbal im S. 1790 (Tom. III. Nr. 75 sq.); sparsam bei Rodriguez, Marason y Amazonas (Madrid 1684); in ben Mfer. Chroniten bes Frangistanerordens von Amichi und von Robriguez Tena, die in ber Bibliothet zu Elma in mehren Abschriften vorhanden find, und vielleicht auch in Europa eriftiren burften. In ben neuesten Beiten wurde Sarapacu fluchtig von zwei englis schen Reisenden, W. Smyth und F. Lowe, berührt (Narrative of a Journey from Lima to Para etc. [Lond. 1836]), die jedoch mit Sitte, Sprache und Natur zu wenig vertraut, felbft ohne hinreichende Mittel einen Entbedungezug zu unternehmen gewagt hatten, und baher ohne ihren 3wed zu erreichen und etwas Erhebliches zu bem icon Befannten hinzugefügt zu haben, gurudigefehrt (E. Pöppig.)

PAMPAGNA, PAMPANGA, eine der größten im Norden gelegene Provinz der hinterindischen Insel Luzon (Manila), welche von den Provinzen Pangasinan im Nordwesten, Bulacan im Sudosten, Balanzas (Valanzas) im Sudon, Zambales im Westen, sowie von dem unabhängigen Thelle der Insel im Osten und Nordosten begrenzt wird, vorzüglich viel Zucker nehst Reis, Tabak und andern tropischen Gewächsen liesert, in ihren Gebirzen Gold enthält und unter spanischer Botmaßigkeit steht. Die Bewohner derselben, deren Zahl man auf 150,000 schätz, und unter denen sich gegen 20,000 Mestigen bessinden sollen, bestehen größtentheils aus Tagalen, von denen sie jedoch hinsichtlich der Sprache dialektisch verschieden sind. Sie werden Pannpagnos oder Pampangos genannt.

PAMPA-HERMOSA, von Indianern bewohnte Stadt Peru's, Discese von Trurillo, Provinz Pataz. (H.)
PAMPANGAN, Stadt auf der Oftsuste der Phistippineninsel Luzon und Hauptort einer Provinz. Sie ist groß und bevölkert und liegt unter 15°5 n. Br. Ihre Bewohner, welche malaüscher Abkunft find, haben

wenigstens im Außern die Religion und Sitten, zum Theil auch die Sprache der Spanier angenommen, und werden unter dem Namen Pampangos aufgeführt. Vergl. Philippinen. (Fischer.)

Pampangos, f. Pampagna.

PAMPANIS (Паµпачіс), alter Name eines Fledens in Oberagypten ober Thebais bei Ptolemaus. (H.)

PAMPARATO, ein großes Dorf der festlandischen Staaten des Königs von Sardinien; es liegt in der piemontesischen Generalintendanz Cuneo, am rechten Ufer des Casotto, welcher vereinigt mit den Torrenti Monza und Corsaglia dem Tanaroslusse zuströmt, hat 290 Häufer und 2952 Einwohner und eine höchst romantische Umgebung.

(G. F. Schreiner.)

PAMPAS. Dieses der Quichua= (Kitschua) Sprache der Peruaner entnommene Wort bezeichnet eigentlich jesdes nicht bergige Land, allein nach dem jetzigen Sprachzgebrauche nennt man nur solche absolut ebene Gegenden so, welche nicht mit Baumen, sondern nur mit Pslanzen bewachsen sind. Kein Welttheil — Afrika vielleicht ausgenommen — ist reicher an Savannen dieser Art als das südliche Amerika, obgleich nur diesenigen, welche zum Gediete des Rio de sa Plata (Silberslusses) gehören, sowie die, welche sich in dem Osten Peru's sinden, Pampas genannt werden, da die zu den Gedieten des Maranhon (Maranzion) und Oronoko gehörigen Tieslander den Namen Llanos (spr. Ljanos) sühren. Kommen wir daher zuerst zu den Pampas, welche den östlichen Theil der argentinischen Tiesebene einnehmen.

Diefe, welche von Guben nach Norben 1500 engl. Meilen lang, von Often nach Westen 500 Meilen breit find, fodaß fie im Gangen einen Flachenraum von 100,000 (nach Bolger von 70-80,000) Deilen einnehmen, bilben von Buenos : Apres aus nach Norden und Westen, vorzüglich aber nach Gudwesten, eine unübersehbare, fast vollstandig horizontale Ebene, indem sich in derfelben nur hier und da einige bunenartige Erhöhungen zeigen. Der Boben bieser Ebene besteht nach Baldawin und Bonpland burchweg aus einer schwarzen fruchtbaren Gartenerbe, melche eine auf Ries ruhende Thonunterlage hat, sodaß bie Anlage von Balbern durch ihn fehr begunfligt werben wurde, wie bies auch aus bem Gebeihen ber Pfirfich: und Dlivenbaume, welche man nebst anbern Arten von Obst= baumen in der Nahe von Buenos-Apres angepflanzt hat, hervorgeht. Nichtsbestoweniger erblickt man in ben Pampas nirgends einen Baum ober einen Bufch, felbst kaum eine perennirende Pflanze, bagegen ift das ganze Land mit einer uppigen Begetation krautartiger Monokotylebo= nen 1) von außerordentlicher Größe bebeckt. Auf ber 150 Meilen langen Strede zwischen Buenos-Apres und Mendoza bebeden Riee und Diffeln 30-40 Meilen weit abwechselnd die Ebene, indem die lettern hervorschießen, wenn jener abgestorben ift. Sie erreichen eine Sobe

von 10-12 guß und wachsen mit einer folchen Schnelligkeit empor, daß nach Sead eine mit der Localitat un bekannte Armee sich von ihnen eher eingeschloffen seben wurde, als sie Beit zur Flucht hatte 2). Wirklich hinden fie vom Mai bis Sanuar, benn vom Februar bis April find fie abgestorben, die Indianer an ihren Raubzügm Diese außerordentliche Distelvegetation hat Veranlassung gegeben, einer Unterabtheilung ber Pampas ben Ramm Distelregion 3) zu geben, während die beiben anbern die Ramen Pajonales und Cienafas führen. Die Pajonales zeichnen sich durch frautartige, großblattrige Monolotyle bonen aus, in welchen fich zahllose hirsche, wilbe hunde, Strauße, Tiger und Lowen bergen; bie Cienagas baggm find große, theilweife mit Bafferpflanzen bebedte, buch bas Austreten ber Fluffe, forvie burch bas aus Mangel an Abdachung bewirkte Stehenbleiben ungahliger Gemaf: fer gebildete Gumpfe und Geen, welche gum Theil eine betrachtliche Ausdehnung haben, und viel Salz hattm, welches sie wie ber Beberero als Krystalle anseten, und mit welchem felbst viele Flusse, wie z. B. der Bermep, außerorbentlich geschwängert find. Die bedeutenoften bie fer Seen find die Lagunas falabas be los Porongos, in welchen sich ber Rio Dulce verliert, ber von ber Gudt Tucuman aus die Pampas in subostlicher Richtung burd fließt, während fich der Rio Primero in einem sublich von ben genannten Lagunen gelegenen See, sowie bie Flusse Rio Segundo und Rio Quarto in einem andem Gee verlieren. Nur der Rio Tercero erreicht den Parana

Reicher als die Pflanzenwelt ist das Thierreich in ben Pampas ausgestattet. Man rechnet, baß zwei bis bie Millionen Stud Hornvieh, brei bis vier Millionen Pfente und zahllose Maulthiere und Schafe in benfelben herm schweifen. Bon wilden Thieren findet fich ber amente nische Lowe ober Cuguar (Felis concolor), welcher we ber die Große noch die Wildheit des afrikanischen bat, während bagegen der bortige Tiger ober Jaguar (Felis Onça) bem bengalischen in keiner Hinsicht nachsteht. E genthumlich ist den Pampas ein luchsartiges Thier, wel ches Uzara Chat Pampa nennt. Es zeichnet fich burch lange haare an den Ohren, sowie durch einen tuga Schwanz aus. Dann der Quffipe (Hydromys corpus) von brei guß Lange und einem außerft feinen Dag, ber Pampashase (lievre Pampa), bas Basserschum (Hydrochoerus Capyvara), sowie bas Biscacha (Bis cacho), ein bem Eichhornchen abnliches Thier, welches je boch wie das Kaninchen in Erdhöhlen wohnt und babme manches Unglud anrichtet, indem es Ros und Reiter haufig zum Kalle bringt. Uhnlich wie bas Bizcacha, gra ben sich auch die Gurtelthiere, von benen sich vier Anta in den Pampas finden sollen, in die Erde, und verunfachen gleichfalls manches Unglick. Außer ben genannten

<sup>1)</sup> Diese aus Agaven und lillenartigen Gewächsen bestehenb, verschwinden, sobald bas Land, wo sie wachsen, eine Zeit lang als Weibeland benut worden ist, und an ihre Stelle treten bichtes Gras und andere Kriechpflanzen.

<sup>2)</sup> Bergl. Rough notes taken during some rapid Journeys across the Pampas and among the Andes. By Capt. F. B. Hest. 1827.
3) Im Suben von Buenos Ayres reichen die Distels bis an ben Salabo, auf bessen subsidem User sie sich die jest un schwach ausgebreitet haben. Sie scheinen ursprünglich ben Pampal nicht eigenthumlich gewesen und erst durch europäische Riederlassungen, benen sie gewissermaßen folgen, producirt zu sein.

Thieren findet sich noch eine hirschart Guazu-y genannt, sowie Cavia Aperea. Bom gestügelten Geschlechte sins ben sich viele Schwäne, Gänse, Enten, Schnepsen, Redschiner, Wachteln, Eulen und andere Raubvögel, sowie Papagaien, welche hier Patagone heißen, Tauben. Auch ber amerikanische Strauß sindet sich in den Pampas und Reiher und andere Sumps und Wasservögel sind in größeter Menge vorhanden. Bon Amphibien sindet sich der Alligator, und einzelne Schlangenarten kommen vor; das gegen sind plagende Insekten in Unzahl vorhanden. Zu ihnen gehören vorzüglich die Moskitos, die sliegende Wanze (vinchuca), Flöhe, Fliegen, Bremsen, Wespen und Heuschrecken, welche letztere sich häusig in ungeheuren Schwärmen einsinden und alles verwüsten.

Die Witterung ist in den Pampas im Allgemeinen

Die Witterung ist in den Pampas im Allgemeinen gefund, doch fallen die kalten Pamperos ), welche diesels ben von den Anden her durchstreifen, lastig und erzeugen

Arankheiten.

Das Merkwurdigste ber Pampas sind die Bewohner berfelben, welche in zwei Classen zerfallen, namlich in bie Sauchos (fpr. Gautschos) und in die sogenannten Pam= pasindianer. Die Gauchos, welches Wort robe, linkische Menschen bezeichnet, sind die freiesten, unabhangigsten Be= fen von der Welt. Zwar spanischer Abkunft, find fie doch burch ihre Lebensweise zu Halbwilden herabgefunken, bie fast stete zu Pferbe bie Pampas burchstreifen. Ihre Sauptkleibung, ein Berk ber Sande ihrer Beiber, bildet ber Poncho (Pontscho), ber burch seine Ginfachheit seinen inbianischen Ursprung verrath, indem er nichts als ein in ber Mitte geschlittes Tuchstud ift, welches entweber fo über den Kopf gezogen wird, daß die Arme völlig frei bleiben, ober man tragt es über die Schultern geworfen, ober man bebient sich seiner als Gurtel. In ber Nacht dient der Poncho, welcher gewöhnlich aus Wolle gewebt

gezackt sind. Als Reiter behauptet vielleicht ber Gaucho ben ersten Rang; vierjährige Knaben wissen schon die wils besten Pferde zu bandigen, bennoch ist ihr Reitzeug aus Berst einfach. Der Sattel (recado), welcher mittels eis nes bunnstreifigen Gurts, an welchem sich ein eiserner ober hölzerner Ring befindet, den man durch einen Riemen mit einem andern am Sattel befindlichen Ringe verbindet, befestigt wird, besteht aus einem einfachen, mit Leber über= zogenen Holzstücke, und bient häufig bes Nachts als Kopf= fiffen, sowie am Lage als Stuhl. Die Steigbugel beste= ben entweder aus Silber ober aus Holz; oft sind sie kaum geraumig genug, um die große Bebe aufzunehmen. Die Schabrace macht bem Gaucho bas Bett überfluffig. Die Nahrung des Gaucho besteht in Nichts. als in Wasfer und Ochsensteisch, dennoch haben sie eine sehr gute Constitution, sodaß fie die größten Anstrengungen ertra-Die einzigen Geschafte bes Gaucho sind gen konnen. Die ein Biebzucht und Jagb. Erstere macht er sich aber sehr leicht. Rein Gaucho benkt baran, bas Wieh nach europaischer Weise zu haten, das Einzige, was er thut, befeht barin, bag er wochentlich einmal von einigen hunben begleitet sein oft Deilen großes Gebiet mit lautem Geschrei im Galopp umreitet und so bas Bieh auf einen. freien in ber Mitte feiner Besitzung befindlichen Plat treibt, wo bann bas jum Schlachten ober Verkaufe be= stimmte Thier eingefangen wird. Ebenso werben die Pferde einmal wochentlich auf ben Hofraum zusammengetries Der Jagd ist ber Gaucho leibenschaftlich ergeben, obgleich er sich keiner andern Waffe als des Lasso's und eines 14 Boll langen Meffers bebient. Den Laffo wiffen sie mit unglaublicher Sicherheit zu gebrauchen, und fast nie versehlen sie ihre Beute. Die Weiber der Gauchos, welche in ber Reitkunst ebenso erfahren sind als ihre Manner, tragen baumwollene hemben und Tuchrocke, die Urme und Nacken bloß laffen. Strobbute sind auch bei ihnen gewohnlich, als Schmud bienen Scharpen und Shawls von ben glanzenoften Farben. Gie bauen indianisches Rorn, aus welchem sie Brod baden, Bwiebeln und Basfermelonen. Beibe Geschlechter find fromm, ba jeboch bie Rapellen bei ber oft 4-30 Leguas betragenben Entfernung ber Gauchobutten von einander außerst felten find, fo gehoren die Gauchos nicht zu ben fleißigsten Meffebefuchern. Die Kindertaufe, welche oft bis gur Berbeira-thung verschoben wird, verrichtet der Bater zuweilen felbft. Die Todten in beiliger Erbe zu begraben, betrachten fie als eine heilige Pflicht, und tonnen fie nicht ben gangen Leich= nam bestatten, fo überbringen fie ihrem Pfarrer wenigstens bie vom Fleische gereinigten Gebeine jur Beerdigung. Die Bohnungen ber Gauchos, welche fich gewöhnlich in ber Mitte ber Eftancias ober Debefas, wie man bas einem Bieb= halter jugehörige Gebiet nennt, befinden, bestehen gewohn= lich aus Pfahlen, beren 3wischenraum mit Weibengeflech: ten ober Lehm ausgefüllt ift. Das Dach biefer hutten besteht meistens aus Stroh, oft aber auch aus Ruhhaus ten, welche auch als Thuren und Fensterladen gebraucht werben. Solzkloge ober fkelettirte Pferbekopfe bienen als Stuble, ein kleiner Tisch zum Kartenspiel, irgend ein Beiliger ober ein Crucifix jum Schmuck bes Zimmers. Schaf-

und oft mit bunten Faben burchzogen ift, als Bettbecke. Außerdem trägt ber Gaucho eine Jacke und hofen, welche an ben Anieen offenstehen; beibe Kleibungsflucke werben aus Bon, Manchester oder grobem Tuche verfertigt. Gilberne Knopfe zieren Bruft und Kniee, ein Strobhut ben Kopf, ein baumwollenes Halstuch bas Gesicht, um weldes es geschlungen wirb. Strumpfe von Roßleber, welche vorn offen sind, bedecken bie Suße, als beren größter Schmuck eiserne ober silberne Sporen betrachtet merben, beren Rader außerorbentlich groß und außerst scharf ans-4) Mit bem Borte Pampero bezeichnet man in Buenos Apres ben Subweftwind, welcher außerft gefund ift, gewöhnlich mit giems licher heftigfeit weht, zuweilen aber auch bie Ratur eines Orfans annimmt. Als Beispiel ber Gewalt biefes Sturmes erzählt Das jor Gillefpie, welcher an ber englischen Expedition unter G. home, Pophan und General Beresford im 3. 1806 Theil nahm, bağ bie. Justinia von 26 Kanonen, welche bie Bewegungen ber Truppen langs ber Rufte unterftuste, am 12. Auguft, nachbem ein heftiger Pampero geweht hatte, ploglich wegen Baffermangels auf bas Troctene tam, fodaß sie von einem Cavaleriecorps genommen werben tomnte. Im I. 1793 wurde im Monat April bas Wasser bes Parana ober la Plata burch einem heftigen Pampero zehn Leguas weit zu= ruckgehalten, sobaf ein Theil bes Flußbettes brei Tage lang trocken gelegt murbe. Dehre Menfchen besuchten baffelbe, ohne fich einen Fuß naß zu machen und kehrten haufig mit Schähen belaben zurück. I, Encyel, b. BB. u. R. Dritte Section. X.

felle und Rubhaute, welche lettere man zwischen Pfahlen auszuspannen pflegt, bienen als Betten, Ochsenhörner als Trinkgefaße. Dennoch leben die Gauchos gludlich und zufrieden, und ihre Zeit verfließt zwischen Schlaf, Spiel und Jagd.

Die zweite Classe ber Pampasbewohner bilben bie Pampas Indianer (f. b. folg. Art.). (Fischer.)

PAMPAS (Indianer), unter bem Namen von Indios pampas haben sowol die altern als die neuern Schrift: fteller ein Gemisch verschiebener Bolterschaften verftanben, Die zwar oft in gegenseitigen Feindseligkeiten begriffen und jum Theil auf weiten Blachen verbreitet, immer ges meinschaftliche Sache machten, wenn es sich um einen rauberischen Ginfall in die Niederlaffungen der Beißen fublich und westlich vom Plataflusse handelte. Noch heute herrscht berselbe Sprachgebrauch unter ben Gauchos, ben amar von ben Spaniern herstammenden, jedoch hochst uns civilisirten Bewohnern ber großen Ebenen von Buenos Apred. Wenn auch zur Beit ber ersten europäischen Ries berlassung in jenen Gegenden gewisse Bolkerstamme, 3. B. bie Guerandis, feste Wohnplate, besonders in ben frucht= bareren Ufergegenden bes Plata, Rio negro zc. besagen, fo hat boch bas Uensichgreisen ber spanischen Colonie die Gin= gebornen bald verbrangt, und zu einem wandernden Les ben gezwungen. Gegenwartig find baber bie gelegentlich erscheinenden Indier ber Pampas nur Nomaden, welche ihren Winteraufenthalt am offlichen Fuße der Anden in siderer Entfernung von den Beißen nehmen, im Sommer bie Ebenen sublich vom 36. Gr. Br. burchstreifen, in felteneren Kallen bis an die burren Oftfuften, nament= lich Puerto beseado, vordringen, und als nicht verächts liche Feinde ebenso wol schon in der Nabe von Buenos Apres als von Corbova, S. Luis, Mendoza und felbft schon jenseit ber Anden in den Grenzprovinzen bes fublis chen Chile gesehen worden sind. Gine feststehende Bevolkerung vermochte fich übrigens in ben sublichen Pampas kaum zu erhalten, indem der falgreiche, aber ftredenweise gang pflanzenlose Boben oft in weiten Entfernungen tein trinkbares Baffer bietet. Bie jedoch alle jene Stamme beißen mogen, welche bisweilen burch gemeinsame Raub: sucht vereint die sublichen Grenzen ber argentinischen Republit überschreiten, und die furchtbarften Berheerungen anrichten, vermag so leicht Niemand zu sagen, indem in Bezug auf die Ethnographie Patagoniens große Ungewiß= beit berricht und die Menge von Namen, welche sich ebenso wol in ben altern Schriften als im Munde bes Bolkes finden, wie in vielen andern Gegenden Gubamerifa's, als spnonyme anzusehen sein durften, welche die oberflächliche Kenntniß ber Sprache ber Indier, und ihrer Reigung, sich in kleine Borben zu theilen, überall hervorrief. Debr= fache Grunde führen auf die Bermuthung, daß die Dam= pasinbianer gang gleichbebeutenb find mit ben Duelches, beren eigentliche Wohnsite zwischen bem 38-40. Gr. Br. entlang bem offlichen gufe ber Anden liegen. Sie bilben eins ber wenigen Boller, bie, selbst noch in ber neuern Beit ziemlich zahlreich, bem Joche ber Weißen fich gang ju entziehen verftanben baben, und burch ibre geggraphische Lage, sowie durch die abstoßende Armselig=

keit des größten Theils ihres Gebietes zu Eroberungsversuchen nicht einlaben. Getrennt von Chile burch eine taum übersteigbare Gebirgetette, geschutt gegen Buenos Anres burch unfruchtbare Sandwusten, find fie felbst durch biefe Umstände nicht an weiten Zügen und Einbrüchen gehindert, indem sie als abgehartete und vortreffliche Reiter und im Besitze von unansehnlichen, schlechtgehaltenen, aber febr ausbauernden Pferden in unglaublicher Schnelle fehr große Entfernungen zurucklegen. Berbunden mit ben Gebirgestammen ber Pehuenchen und Moluchen, die man gewöhnlich zu ben Indiern Chile's rechnet, haben biefe Puelchen oder Pampas schon mehrfach bis an die Thore der Hauptstadt Schrecken verbreitet; ihre Mordbrennereien find eines ber wichtigsten hindernisse ber Colonisirung der fruchtbarern Gegenden ber Ebenen gewesen, und ein selten unterbrochener Krieg hat sie ebenso wenig gebemu: thigt als sie eine Reihe von eilf Forts, die Organisirung eines Landsturmes und vielerlei ahnliche Vorkehrungen ber Spanier im Zügel zu halten vermochten. Der Kall der spanischen Regierung, die unaufhörlichen Unruhen der neuen Republikaner, Die Wehrlofigkeit bes Landes und die Unklugheit der Befehlenden lud nicht umsonst die rauberischen Indier ein. So häufig sind seit 1813 ihre Einfalle, welche zum Theil sogar auf Veranlassung ber ei: nen ober ber anbern politischen Partei geschehen, gemefen, daß große Landstriche besonders um San Luis und Mendoza vollig verodet sind. Die Regierung von Buenos Apres sah endlich ben Ruin bes Innern so unverkennbar vor sich, daß sie eine Bereinigung ber einzelnen Staaten und einen Feldzug veranstaltete (1831, 1832), während bessen Dauer man ziemlich weit vordrang und ben Feinden starte Verluste beibrachte. Daß diese Demuthigung von guter Wirkung fur die Bukunft sein werde, ift kaum zu erwarten, indem theils bie Nothwendigkeit und ber hunger sie zu neuen Ginfallen zwingen werben, theils die Reigung zu Raubzügen im Charafter und ben Sitten jenes Wolfes viel zu tief begrundet liegen, als baß fie burch gewaltsame Mittel auszurotten waren. Wenn jedoch in der Bukunft eine feststehende Regierung die befferen Theile Patagoniens colonifirt haben wird, ein Schritt, von dem das Aufblühen der Platastaaten großentheils abbangen burfte, so werben auch jene unstaten Bolferschaf= ten bem Schicksale nicht entgeben konnen, welches über alle Indiervolker Amerika's waltete, sobald sie mit den Weißen in enge Berührung kamen. Die Mehrzahl wird in kurzer Zeit von ber Erbe verschwinden, und die wenigen Ubrigbleibenden werden zwischen ben Beißen fich verlieren, bis bald barauf ber Stamm auf immer erlischt. — Schon aus der Bemerkung über die Bestandtheile bieses soge= nannten Bolles geht hervor, bag man es wenigstens jest nicht mehr als besondere Nation ansehen, also auch nicht von seiner Seelenzahl reben konne. Wie zahlreich auch bie Stamme ber eigentlichen Puelches fein mogen, fo ift es boch sehr unwahrscheinlich, daß bie Borben, welche sich noch am meisten in ben Ebenen aufhalten, mehr als einige hunderte von waffenfahigen Mannern stellen konnen. Gie leben auf eine Beife, bie bas Mittel zwifchen bem Treiben bes Momaben und Jagers halt, benn mab-

rend ihre Seerden eben nicht fehr gablreich find und obenein in Folge der Kriege mit den Weißen bisweilen ganz zerstort werben, ift bas Land ziemlich reich an jagbbaren Saugethieren und Wogeln. Ackerbau hassen sie gleich ben übrigen patagonischen Stammen als weibische Beschaftis gung, und wol burfte bie Beschaffenheit bes Bobens an fehr vielen Orten bemfelben fehr ungunstig fein. Ihre Wohnungen gleichen in mehren Sinfichten ben Fellzelten ber affatischen Nomaden, und bestehen aus einem leichts beweglichen Rohrgerufte, welches mit Pferbehauten bebeckt wird, und überall die Herumziehenden begleitet, da ihre Steppen in Tagereisen weiten Entfernungen bisweilen nichts als verkruppeltes Gestrupp und nirgends Rusholz barbieten. Rur wenn fie fich in ber Binterzeit ben ges schüttern und fruchtbarern Thalern am Fuße ber Unben nabern, bauen fie robe Sutten aus Stammen, beren Schilfdacher die Regenfluthen abwehren. Ihre Nah= rung ist meistens animalischer Art, jedoch tauschen fie in friedlichen Zeiten von ben Beißen etwas Dais ober Beis gen ein, aus benen fie jeboch tein eigentliches Brob qu bereiten verstehen. Pferbefleisch ift ihnen eine weit angenehmere Speise als dasjenige der Ruhe, indessen schlach= ten sie allein Stuten und genießen auch die Milch berfelben. Wie groß ihre Reitkunst fei, haben die vielfach wiederholten Beschreibungen aller neuerer Reisenden bewiesen, die ohne Ausnahme mit Bewunderung erfüllt wurden, wenn fie felbst nach langem Aufenthalte unter ben berühmten Gauchos, zum ersten Male eine jener Reis terhorben bei ber Aufführung ihrer Kriegsspiele ober im ernsten Angriffe beobachtet hatten. Um so unfahiger sind aber jene Bolker zu irgend einer bauernben Unstrengung gu Fuß, und baber immer ungludlich in ben Kampfen ber Gebirge gegen die Chilenen, sobald fie ihre Pferde verloren haben. Sigentlicher Muth durfte ihnen wie ben meisten abnlichen Boltern Umerita's wol abzusprechen sein, indeffen fturgen sie fich, wenn Alles verloren und der Ausweg gesperrt erscheint, mit ber blinden Buth des Thieres in den Tod. Die größte Kunst ihrer Kriegfuhrung beffeht in ber Uberliftung, und fie find nur burch bie außerorbentliche Schnelle ihrer Bewegungen über weite Flachen und in der heftigfeit ihres erften Angriffes gefahrlich. Argwohnisch und treulos finden sie überall Ge= legenheit zu erneuertem Friedensbruche, und beswegen ist ber weiße Bewohner ober ber Reisende ber Pampas von Buenos Apres nie vor ihrem feindlichen Erscheinen gang sicher. Überfallen sie eine Nieberlassung, so entkommt nicht leicht ein erwachsener Mann bem Tobe burch bie Lanze, die vorzuglichste ihrer Baffen, zu denen noch bie vielbeschriebenen Wurffugeln und Burfschlingen (Bolas und Lasso) zu rechnen find, beren eigentliche Erfinder sie selbst gewesen sein sollen, obgleich sich ihr Gebrouch gegenwartig über ben bei weitem größern Theil Gubamerifa's und selbst einiger Gegenden Nordamerifa's (Californien) verbreitet hat. Dhne großeren Runftfleiß als bas Flechten von Pferdezaumen und bas Weben fehr grober Uberwurfe (Ponchos) zu besitzen, leben sie in ihrem Sauslichen auf sehr robe und armliche Beise und kennen in friedlichen Zeiten kein hoheres Bergnugen als ben Trunk,

bem sie gleich allen Menschen ber kupferfarbenen Race im hochsten Grade ergeben sind. Gine Art von selbstbereitetem Apfelwein ober ber bald geraubte, bald einge= tauschte Branntwein der Weißen werden von ihnen in Mengen genoffen, benen kein Europäer leicht wibersteben Sie tennen tein boberes Gut als ben Benuß einer Freiheit, bie von bem niedrigsten Stande ber Barbarei ununterscheidbar ist, und hassen baber Alles, was dieselbe, sei es durch den Iwang fester Wohnungen, oder fei es burch die erfoberliche Ausbauer ber landlichen Beschäftigungen beschränken konnte. Dieses Leben von ei= nem Tage jum anbern und ihre Gleichgultigkeit gegen bie Verpflegung und Vermehrung ihrer Beerden veran= laffen bisweilen unter ihnen bie größte hungerenoth, bie bann wieder zur Ursache eines Raubanfalls ber weißen Rieberlassungen wird, und um so leichter in unsern Beiten sich erneuert, als jene zehn bis zwolf Millionen von Ochsen und vier Millionen von Pferden, die, als Privateigenthum der Beißen, ohne die gahlreichen wilden heers ben zu rechnen, auf den Pampas umberftreiften in Folge bes langen Burgerfrieges außerorbentlich zusammengeschmolzen find. Regierungsweise und sittliche Cultur balten mit ben geschilberten Zustanden gleiche Stufe, benn biese nomadischen Mischlinge verschiedener Nationen theis len fich in gablreiche Horben, die oft nur aus wenig Inbividuen bestehend eine Art von Oberhaupt erwählen, des fen Gewalt jedoch nur sehr beschrankt ift, und das nur bann mit andern Kaziken in Berbindung tritt, wenn irgend ein Raubzug die Bereinigung einer gedßern Streit= macht erfodert. Umsonst sucht man unter ihnen und ih= ren Stammverwandten am Fuße der Anden nach irgend einem religiofen Cultus, mare er auch ber roberen Art, benn felbst ihr Aberglaube ift nur befchrankt und beutet auf Gleichgültigkeit gegen alle anger dem Kreise ber thies rischen Sinnlichkeit liegende Dinge. Sie sind zwar kor-perlich sehr wohlgebildet, kräftig und muskulos, wenn auch nicht die Riesen, zu benen sie oftmals die Leichtglaus bigkeit stempelte, allein sie scheinen in Bezug auf Bil bungefähigkeit weit hinter ben Indiervolkern von Chile und Paraguan zuruckzustehen, und burften baber bem oben angedeuteten Berhängnisse der Ureingebornen Umes rifa's um fo ficherer und schneller entgegengeben. (Bergl. b. Art. Patagonién. (E. Poeppig.)

PAMPAS, bolivarische Provinz, welche den Raum zwischen dem Beni und dem Mamore einnimmt, oftwarts an Mojos, westlich an Arolobamba, sudlich an Santa Cruz und nordlich an die innern peruanischen Ebenen grenzt und die Ortschaften San Ignacio, San Francisco de Borga, Los Santos Repes enthalt. (Fischer.)

PAMPAS, Hauptort der peruanischen Provinz Taspacaja. (Fischer.)

PAMPATAR, PAMPETAR (n. Br. 10° 30', wefil. E. 46° 26'), Dorf und bedeutender Hafenort auf der zur Republik Benezuela gehörigen Insel Santa Marsgarita. Den Hasen selbst, welcher seit 1829 zu einem Freihasen erklart worden ist und von einem Fort und Batterien vertheidigt wird, bildet ein schones, weites Wassatterien vertheidigt wird, bildet ein schones, weites Wassatterien vertheidigt wird,

serbeden, in welchem die Schiffe gegen die größten Stürene geschützt, ruhig ankern können. (Fischer.)
PAMPELMOUSSE ober POMPELMOUSSE ist

tie größte Art von Orangen, von Citrus decumana.

(A. Sprengel.)
PAMPELONNE (n. Br. 44° 7', L. 19° 56'), kleine Stadt und Hauptort des gleichnamigen Cantons im franz. Departement des Tarn (Languedoc), Bezirk Albi, liegt 7½ Lieues von dieser Stadt entsernt, auf dem linken User des Biaur, ist der Sie eines Friedensgerichts, eines Einzregistrirungs= und Etappenamtes, sowie einer Gendarmezriedrigade, und hat eine Pfarrkirche, 200 Häuser und 1929 Einwohner, welche sechs Jahrmarkte unterhalten und Leinzund Zwillichweberei treiben. Der Canton Pampelonne enthält in zehn Gemeinden 14,720 Einwohner. (Fücker.)

Pamperos, f. Pampas. not. 4.

PAMPERUS (Insecta). Eine Kafergattung aus ber Abtheilung ber Karabicin von Latreille aufgestellt und allgemein angenommen. Die Kennzeichen sind: Die Tarfen bei beiben Geschlechtern gleich, das lette Palpenglied start beilsormig, der Aborar fast herzsörmig, die Flügeldetzten länglich eisörmig. Außerdem zeichnen sie sich noch durch folgende Bildungen aus: Der Kopf ist ziemlich lang, oben slach und hinten eingeschnurt, die Lefze ist fast wie bei Caribus ausgerandet, die Mandibeln treten wenig vor, sind start gebogen und innen start gezähnt; das Kinn ist ziemlich groß, sast slach gerundet und flach bogensörmig ausgerandet, die Palpen treten start vor und ihre ersten Glieder sind gegen das Ende verdickt, die Fühler sind sas bensörmig, etwas kurzer als die Halfte des Körpers, die Küße sind sast wie dei Caribus, doch sind die Dornen an den Vorderschienen stärter, besonders der innern.

Typus der Gattung ist P. alternans, 13 Linien lang, über 4 Linien breit, schwarz, die Seiten des Thosrar etwas violettbläulich, die Flügeldecken tief kupfersarben, gefurcht, die Furchen mit Quereindrücken und ershöhten Punkten. Baterland Neuholkand. (D. Thon.)

PAMPHAES, Ahnherr bes von Pindar durch das zehnte nemeische Lieb verherrlichten argivischen Siegers Theacus; Pamphaes nahm Kastor und Vollur gastlich bei sich auf und daher war bei seinen Nachkommen der Ruhm gute Athleten zu sein erdlich (Pind. N. X, 49. s. 91). (H.)

PAMPHAG bezeichnet einen Allesfresser, oder Omnisvoren. Bekanntlich hat man die thierischen Geschöpfe nach der Nahrung, welche sie zu sich nehmen, in Allessfresser (Omnivoren), Fleischfresser (Carnivoren) und Pflanzenfresser (Herbivoren) eingetheilt. Zuweilen wird Pamphag auch synonym mit Polyphag gebraucht.

(Rosenbaum.)
PAMPHAGI (Allesesser), fabelhafter Name eines fabelhaften athiopischen Bolks, bessen Plinius (N. H. VI, 30. s. 35) gebenkt.

PAMPHAGUS, 1) Beiname des gefräßigen, also bes thebanischen Herakles (s. d. Art. und Spanheim ad Callimach. Dian. 148). 2) Name eines der Hunde Aktaon's (Ovid. Met. III, 210).

(H.)

PAMPHALEA, PANPHALEA, eine von Lagasca aufgestellte Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber 19.

Linne'schen Classe und aus der Untergruppe der Trirideen der Gruppe der Perdicieen der naturlichen Familie der Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Relch besteht aus vielen schlaffen Blattchen, welche fast zwei Reihen bilben und von denen die außern furzer sind; der Fruchtboden ist grubig=warzig; die Blumchen (gewöhnlich mehr als funf) find zweilippig, die außere Lippe großer, breigabnig; bie innere gangrandig (nach Lessing, zweizähnig nach Las gasca, zweitheilig nach Cassini); bas Achenium umgekehrt eiformig, zwei = bis dreirippig, warzig, ohne Krone, an ber Basis mit einer Schwiele, an ber Spige mit einem Die funf Arten sind glatte oder warzig = be= haarte brafilische Gumpftrauter mit gabligen, nach allen Seiten gerichteten brehrunden, oberhalb fabenformigen, einblumigen Uften, garten, nebformig geaberten, scharf gesägten ober zerschligten Blattern, von benen bie obern ungestielt, die untern gestielt und mit ber Stielbasis sten= gelumfaffend find, und mit kleinen, weißen Bluthenknd= psen. 1) P. Commersonii Cassini (Bull. de la soc. phil. 1819. p. 111. Dict. des sc. nat. 37. p. 345. Pamphalea Lagasc. amenid. nat. de las Esp. I. p. 34. Lessing Linnaea. V. p. 7. t. 1. f. 15. 16). 2) P. bupleurifolia Lessing (l. c. p. 8). 3) P. heterophylla Lessing (l. c.). 4) P. maxima Lessing (l. c. p. 9). 5) P. cardaminifolia Lessing (l. c.). Die Gattung Cephalopappus Nees et Martius (Nov. act. nat. cur. XII. p. 5. t. 1) unterscheidet sich nur durch ben Sabitus und badurch, bag bas Achenium mit einem Bulft gekrönt ift (baber ber Name Kopfkrone). Die ein: zige Art, C. sonchifolius Nees et Martius (l. c. Sparganophorus sonchifolius Sprengel syst. veg. III. p. 458) ist ein fast stengelloses brasilisches Kraut mit eifor= mig-ablangen, gezähnten, am Stiele herablaufenden, jugespitten, unten etwas wolligen Wurzelblattern und langen, braunroth-wolligen, zweibluthigen Schaften.

(A. Sprengel.)
PAMPHIA, after Name eines an der Oftseite des trichonischen Sees gelegenen Orts in Atolien, der bei einem Juge Philipp's III. von Macedonien zerstört wurde. Polyb. V, 8, 13.

PAMPHILA, eine nicht unberühmte Schriftsellerin bes ersten Jahrhunderts nach Christo, kann gegenwartig nur nach einigen wenigen Bruchstüten und Notizen beurtheilt werden, welche aber zum Theil so wichtig sind, daß man gern mehr Nachrichten von ihrem Leben und wenigstens einige ihrer Schriften besitzen möchte. Nach Suidas, der sich auf das Zeugniß des Dionysios Russtös beruft '), war sie die Tochter des Soteridas, eines Epidauriers, dem auch eigentlich nach demselben Schriftssteller die spater anzusührenden Werke derselben angehörzten. Wenn daher Photios versichert '), daß sie ihrer Abstunft nach aus Ugypten gedurtig sei, so läßt sich dies wol nicht mit Heyse ') und Krüger ') durch die Annahme

<sup>1)</sup> Suid. s. v. Παμφίλη und Σωτηρίδας Έπιδαύσιος. Diwenysios lebte unter dem Kaiser Habrian. 2) Phot. cod. 175., Αλγυπτία το γένος." 3) Heys. quaest. Herodot. I. p. 5. 4) Krüger, Leben des Thucyd. S. 5.



vereinigen, daß fie in Agypten gelebt habe, - biefer Meinung scheinen bie Borte bes Photios gradezu zu wis bersprechen — sondern mit Menage 5) vielmehr burch die Bermuthung, daß sie, wie ihr Bater, in Epidauros ges lebt (Endavola oogn beißt fie bei Suidas felbst), und ihr Geschlecht aus Agnpten abgeleitet habe. Sie war vers beirathet, und an ihren Werken hatte nach ihrer eigenen Ausfage ihr Mann einigen Antheil. In der Borrede ih= res Hauptwerks, über welche Photios berichtet, erzählte sie seicht, daß sie in den 13 Sahren ihrer Berbindung, in welcher Zeit sie auch nicht eine Stunde von ihrem Manne entfernt gewesen zu sein versichert 6), an dem Buche fortwahrend gearbeitet und alles Bebeutenbe auf: geschrieben habe, was sie von ihrem Manne gelernt, von Undern, die zu ihm kamen, und es waren sehr berühmte Manner unter ihnen — gebort, und in Buchern gelesen habe. Daher ist auch die Sage, beren Suidas ebenfalls gebentt '), erklarbar, bag ihr Mann felbft ihr biefe Buther geschrieben haben soll, ohne daß man ber Sage gang zu folgen braucht. Eine Bergleichung ber Werke bes Mannes mit benen ber Frau — beibe find bei Suidas angegeben — lehrt, baß fie fich mit ganz verschiebenen Gegenständen beschäftigten, er mit der herausgabe grams matischer, sie mit der herausgabe geschichtlicher Werke; fodaß man wol mit Recht felbständige Bestrebungen bei ber Frau annehmen darf. Wie ihr Mann geheißen habe, ift eines Fehlers wegen, ber sich in Suidas' Lerikon eins geschlichen, nicht mit Bestimmtheit zu fagen. Er nennt ihn einmal, wo er von der Pamphila redet, Sofratidas, wo er aber von bem Manne felbst rebet, Soteridas, wie ben Vater. Leider ist auch eine Stelle des Photios nicht gang klar und entscheibend "). Sicher ift bagegen ihr Beit= alter, da Photios ausbrucklich versichert, daß sie unter bem Kaiser Nero gelebt habe, woran nicht zu zweifeln ift.

Das Hauptwerk der Vamphila wird gewöhnlich unster dem einfachen Titel: ὑπομνήματα <sup>9</sup>), commentarii <sup>10</sup>), citirt, von Suidas ὑπομνήματα ἱστορικά, von Photios aber am genauesten συμμέντων ἱστορικών ὑπομνημάτων λόγοι genannt. Es muß sich einiges Ansehens im Altersthume erfreut haben, da sich A. Gellius und Diogenes Laertios ihrer Nachrichten unbedenklich bedienen. Auch Photios rühmt es als mußlich und voll wissenswerther Gegenstände aus allen Theilen der Geschichte und Literaturgeschichte. Auch in unsern Tagen hat man auf Angaben von ihr ohne alles Bedenken gebaut, und z. B. das, was sie über das Alter des Hellanikos, Herodot's und Thukydides' gesagt hat, obgleich es von ihr selbst

nur mit einem videtur eingeführt wurde, bei ben Untersfuchungen über die Zeit der Bluthe dieser Manner zum Grunde gelegt 11). Erst neuerlichst hat Krüger 12) dieses Bertrauen auf die Glaubwürdigkeit der Pamphila zu ersschüttern gesucht, wozu ihn ihre eigenen oben angeführten Angaben über die Entstehung ihres Buches berechtigten.

Das Buch war nicht planmäßig und so angelegt, daß das Zusammengehörende unter gewissen Aubriken zussammengeordnet worden wäre, sondern wie ein Tagebuch, sodaß das Fremdartigste neben einander stand. Grade von der Mischung des Stosse erwartete sie die Freude der Leser an ihrem Werke. Ihr Styl war zwar im Ganzen ihren jedesmaligen Quellen gemäß und verschiedenartig, sonst aber, wo sie selbst redete, in jeder Rückssicht einsach und ungekünstelt. Photios läst das Werk, wenn die Lesart richtig ist, aus acht, Suidas aus 33 Büchern bestehen. Das Lestere ist richtig, da Gellius das 11. und 29., Diogenes Laertios aber das 25. und 32. ansührt. Entweder liegt also ein Irrthum bei Photios zum Grunde, oder, was annehmlicher ist, nur acht Bücher kamen dem Photios vor Augen 13), oder hatten sich dis auf Photios erhalten 14).

Außerdem hat sie noch manche andere Werke vers faßt. Suidas gedenkt einer επιτομή τοῦ Κτησίου εν βιβλίοις γ', ferner der επιτομαί εστοριών τε καὶ ετέρων βιβλίων παμπλείστας. Dieses Werk scheint es gewesen zu sein, aus welchem Sopater in den εκλογαί διάφοροι schödpfte 15). Endlich sührt Suidas ein Buch περί αμφισβητήσεως und ein anderes περί αφροδισίων 16) an.

(F. Ranke.)
PAMPHILIANUS ist ber Name eines berühmten Mannes (in Creta?), für welchen Galen eine Abhandslung über die Bereitung und Anwendung des Theriaksschrieb, und die sich im 14. Bande der von Kuhn besorgten Ausgabe Galen's Seite 295—310 besindet.

(Rosenbaum.)
PAMPHILION ist der Name einer weißen Pstaftermasse, welche Asklepiades besonders gegen chronische Hautkrankheiten anwendete und von dem Attalicum durch den Mangel an Psesser verschieden war. Die Bereitungsart sindet sich bei Galen, De composit. medicam. per genera Lid. I. p. 447. 527. ed. Kühn. (Rosenbaum.)

Pamphilius, s. Lyda.
PAMPHILOS. Dieser hellenische Mannername ist zwar wol zu allen Zeiten nicht unbekannt gewesen, sindet sich jedoch ungleich häusiger in den spätern, als in den frühern Perioden des Alterthums. In der Mythengeschichte ist er nicht mit Sicherhelt nachzuweisen. Denn

<sup>5)</sup> Menag. histor, mulier philosoph. p. 489. "Epidauria ex Aegypto."
6) Dies hat Schöll (Geich. ber gr. Lit. II, 382 b. t. übers.) so gewendet "sie hade täglich, ja stündlich Alles ausgeschrieden."
7) Suid. s. v. Παμφίλη und Σωτηρίδας γραμματικός in der lesten Stelle mit den Worten "ή καὶ τὰς loroglas περιήψεν." Dieselde Ansicht tritt in der Ansührungsart des Phostios s. Anm. 8 hervor, "Σωτηρίδα Παμφίλης επιτομών." Sozteridas wird auch Eused. praep. Evang. K. p. 467 erwähnt. 8) Photius (p. 103, a. 35) hat die Worte "έχ τε τῶν Σωτηρίδα, Παμφίλης επιτομών." Wan weiß nicht, ob er den Vater oder Rann dezeichnen wollte.
9) z. B. bei Diog. Laert. I, 90. II, 24 und anderwärts.

<sup>11)</sup> So um nur einige Reuere zu nennen Heyse, Quaest. Herod, l. l. Sturz. Hellan, Lesb. Fragm. p. 6. Dahlmann, herobot. S. 8 und recht ernstlich Clinton. Fasti Hellen. III. p. 607. 12) Leben bes Thuthd. S. 7. 13) So entschied sich auch G. J. Bos schon (de historr. Graecc. II, 7. p. 192): Etsi Photius tantum octo viderit. 14) So Krüger a. a. D. 15) O δε δεύτερος έπ τε των Σωτηρίδα Παμφίξα έπιτομών πρώτου λόγου και καθεξής μέχρι τοῦ δεκάτου. 16) Es erhellt nicht, ob auch biese Schriften historische waren, ober andern Tubalts. Statt ἀμφιςβητήσεων bei Gaiesord haben bie gewohnlichen Xuegaben des Suidas ἀμφιγβητήσεων.

unter die Herakliden rechnet ihn nur ein in offenbarem Irrthume befangener Scholiast des Aristophanes '), und wenn Hyginus ') eines Pamphilos, als eines der 50 Sohne des Aiguptos gedenkt und ihn als Brautigam der Demophile bezeichnet, so ist auch darauf kein besonderes Gewicht zu legen, da dies Hyginus allein thut und in der Angabe jener Namen überall eine so große Verschiezdenheit herrscht, daß eine allgemein gultige Überlieferung kaum angenommen werden kann 3).

Demnachst aber treten uns zuerst die Athenaier biefes Namens entgegen. Gines Demagogen Pamphis tos gebenkt ber Komiker Aristophanes im Plutos ), und berührt, worüber auch ber Komiker Platon gespottet hatte, baß man ihn als Betrüger und Plunderer des Staats: schahes ergriffen und bestraft habe. Ungefahr um Dies felbe Beit wird ein Feldherr Pamphilos genannt '), welchen bie Athenaier an ber Spige eines Hoplitenheeres (Dl. 98 1) gegen bie Aigineten sendeten. Man hat vermuthet, bag ber Felbherr mit bem Demagogen 6) eine und 'dieselbe Person sei, was jedoch sehr zweiselhaft ist '). Gis nes andern Pamphilos gedenkt außerbem Aristophanes ), bei bem man zweifelte, ob er ein Tragiter ober Maler gewesen sein mochte; jebenfalls mochte er am sichersten als Athenaier betrachtet werben ). Ginen Pamphilos aus Athen nennt außerbem Aifchines als einen Gegner bes Hegefanbros und Timarchos 10); eines andern gebenkt enblich Demosthenes ") und bezeichnet uns seine Sohne und Familienverhaltniffe.

Diesen mochten wir zunächst ben Philosophen Pamphilos anreihen, ber ein Schüler bes Platon war, zu Samos lebte und Lehrer bes Spikuros wurde 12). Für die Philosophie seines Schülers ist er aber so undebeutend, daß ihn H. Ritter ebenso wenig als die übrigen sogenannten Lehrer bes Spikuros der Erwähnung gewürzbigt hat 13). Denn Spikuros versicherte nicht nur im Allgemeinen, daß er keinen Lehrer gehabt habe und sein philosophisches System seinem eigenen Nachdenken verdanke, sondern urtheilte namentlich über diesen Pamphilos höchst ungunstig.

Unter Allen aber, welche ben Namen Pamphilos führen, ift keiner benkwurdiger und von größerer Bebeutung, als ber Maler, welcher als Begrunder bes Ruh-

mes einer ber bebeutenbsten hellenischen Malerschulen und als Lehrer bes größten Meisters vieser Kunst im Alterthume, nothwendig bas größte Interesse erregt. Um so mehr ist es zu beklagen, daß der Nachrichten über sein Leben und seine Kunst so wenige vorhanden sind, und daß diese Alles nur andeuten und im Allgemeinen bezeichenen, durchaus aber keine genaue Cinsicht, wie sie für die Sache wünschenswerth ware, verstatten. Folgende wenige Notizen haben wir den sparlich sließenden Luellen entnommen.

Die Stadt Sikyon wetteiferte schon in uralter Zeit mit ihrer Nachbarin Korinthos um ben Vorzug in den Kun= sten und war, wie sie, burch bie Anfange ber Malerei verherrlicht 14); sie erhob sich aber weit über dieselbe in bem Zeitalter bes Philippos von Makebonien "), welches zuerst blese Kunft innerhalb ber Mauern von Gitvon ibrer Bollenbung entgegeneilen fab. Eupompos grundete bier, seit Dl. 95 ungefahr ), eine neue Malerschule, bie fich rasch zu bem ausgezeichnetsten Ruhme in ganz Gries chenland erhob und eine solche Anerkennung erlangte, daß, wer bort gewesen war, schon um jener Schule willen leichter in Aufnahme kommen konnte ir). Und diefes Gelingen verdankte sie vorzugsweise dem Pamphilos, dem Schuler bes Supompos, der alle bisherigen Maler durch bie ausgebreitetste wissenschaftliche Bildung übertraf 18). Vorzugsweise zeichnete er sich burch seine mathematischen Kenntniffe und burch die Behauptung aus, daß die Malerei ohne diese nicht zur Vollenbung gebracht werden konne 19). Er erkannte auch zuerft, welchen wichtigen Ginfluß die Malerei als Bildungsmittel ber Jugend haben könne und brachte es zuerst in Sikyon, bann in ganz Griechenland bahin, baß man eble Knaben vor allen Dingen im Da= len auf Buchsbaumtafeln unterrichtete, und daß biefer Kunft in der Reihe der freien Kunfte ersten Ranges ein Plat zuerkannt wurde 20). Den Stlaven wurde die Da: lerei für immer entzogen, und niemals hat sich ein Sklave als Maler hervorgethan. Pamphilos felbst wirkte als Lehs rer ber Runft mit bem größten Beifalle, verlangte aber, baß man zehn Jahre hinter einander an feinem Unterrichte Theil nahme 21) und ihm ein Talent bafur zahlte. Er hatte die bedeutendsten Erfolge. Nicht nur Melan= thios, der den Principien des Lehrers treu blieb und sich die Tugenden desselben zu eigen machte, sondern auch Apelles ging aus dieser Schule hervor 22), der durch eis genthumliche Borzuge ben Meister felbst so weit überstrablte, daß Plutarchos gradezu zu versichern gewagt

<sup>1)</sup> zum Plut. v. 385, vergl. Demfterh. zu der Stelle p. 53 ed. Schaef. und Boch. und Dissen zu Pind. Pyth. I, 62. 2) Fad. 170.

3) Heyne ad Apollod. Observ. ad II, 1, 5. p. 106 sq.

4) Plut. v. 174., vergl. die Echol. zu der Stelle Suid. b. v. πάμφελος δημαγωγός, παρασίτος und βελενοπώλης. 5) Χενορλ. Hellen. V, 1.

5) Χενορλ. Hellen. V, 1.

6) So Palmer. Exercitt. p. 786 und unabhángig von ihm Bernh. Thiersch., Prolegg. ad Arist. Plut. CDLXXII.

7) Buhr, Rhein. Mus. Jahrg. V. 3. Deft. S. 431, de Pamphilo ad Aristophane memorato cet. S. 422—432.

8) Arist. Plut. v. 385.

9) s. unten. R. D. Múlsier, Decier. I. S. 55. Anm. Prolog zur Muthol. S. 400.

Accelia. c. Timarch. p. 186 ed. Wolf., der Ausg. des Desudens.

11) Demosth. adv. Boeot. II, p. 644.

12) s. Control des L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. X, 14. Vees. de hist. Gr. p. 39. Suid. s. v. Research. L. 26. Strab. XIV, 1. p. 171. Menag. May Last. May Last

<sup>14)</sup> K. D. Muller, Handbuch der Archdol. und Kunst. §.
74 u. 75. 15) Quinctil. Institt. Oratt. XII, 10. 16) Muller a. a. D. §. 187. 17) Plut. Arat. c. 13. 18) "Primus in pictura omnibus litteris eruditus." Plin. N. H. XXXV, 10, 40. 19) Praecipue Arithmetice et Geometrice, sine quibus negadat artem persici posse." Plin. l. c. Die Arithmetit håtte mol unerwähnt bleiben tönnen. 20) "Ut pueri ingenui ante omnia graphicen hoc est picturam in duxo docerentur; vergl. Muller §. 318, recipereturque ea ars in primum gradum liberalium." Plin. l. c. Es ist hier bestimmt nicht blos von der Beichnung die Rede. 21) "Docuit neminem minoris talento annis decem" ib. 22) "Quam mercedem ei Apelles et Melanthius dodere" ib.

bat <sup>23</sup>), er ware nicht nach Sikyon gegangen, um die Kunst dort zu empfangen, denn mit dieser sei er schon hinlanglich ausgerüstet gewesen, sondern um sich den Ruhm der sikyonischen Schule zu eigen zu machen. Wie dem auch sei, es war noch in spätern Zeiten ein Bild des sikyonischen Tyrannen Aristratos vorhanden, an welschem Melanthios und Apelles zugleich gearbeitet hatten. Außer jenen Beiden war er auch Lehrer des Pausias<sup>24</sup>) und soll ihn auch in der enkaustischen Malerei unterrichstet haben.

Das Hauptverdienst bes Pamphilos besteht bemnach in seinem Unterrichte. Als Maler war er am ausgezeich: netsten, wie Quintilian sagt, burch bie ratio, b. h. bie richtige Beobachtung ber Berhaltniffe 26), womit vollig in Ubereinstimmung ift, bag nach Apelles' Urtheile Melanthios, den Quintilian mit Pamphilos verbindet, sich in ber Unordnung vorzüglich auszeichnete 26). Bon feinen Gemalben fennt Plinius die Berwandtschaft, bas Treffen bei Phlius 27), den Sieg der Athenaier 28) und Ulysses auf bem Kabrzeuge. Dazu fugen bie meisten Neueren, ber schon berührten Stelle bes Ariftophanes zufolge, Die Berakliben in Athen 29). Allein wenn man erwagt, wie sehr die Alten hierüber schwankten 30), wenn man den eis nen der Scholiasten versichern bort, Kallistratos und Eus phronios, welche gang unverwerfliche Zeugen find, hats ten sich für einen tragischen Dichter Pamphilos erklart, aber in ben Didaskalien vor biefer Beit komme kein Eras giker bieses Namens vor; einen andern bagegen, es sei zwar ein Gemalbe vorhanden gewesen, welches die Heras Eliden in der bezeichneten Beise bargeftellt habe, es sei viefes aber ein Werk bes Apolloboros 11), nicht bes Pamphi= los; wenn man biefe und abnliche Außerungen betrachtet. so erkennt man deutlich, daß keine Tradition über die Sache vorhanden war, auf welche man sich hatte verlasfen konnen. Um so weniger wird es gegenwartig moglich fein, das Wahre herauszubringen. Wichtig aber ift es, baß schon ein Scholiast baran erinnert hat, baß ber Sitponier Pamphilos zu jung sein mochte, um dem Aristophanes befannt geworden zu fein. Wir muffen baher bas Ganze auf fich beruhen laffen und konnen weber mit B. Meper die neuen Bufabe von ben alten Scholien zu scheiben unternehmen, noch mit Sillig eine ficherere Beits

bestimmung für Pamphilos aus Aristophanes zu gewinnen suchen, noch endlich gar und schon mit Harbuin ben Tert bes Plinius verbessern wollen 32).

So viel finden wir in den Alten über seine Kunst; noch weniger Nachrichten gibt es über seine Lebensverzhaltnisse. Aus Suidas ersahren wir, daß er aus Amphipolis gebürtig sei, womit Plinius übereinstimmt, der ihn einen Makedonier nennt<sup>33</sup>). Seine Blüthe sällt in die Zeit der Erhebung seines Baterlandes durch Philippos <sup>34</sup>). Plinius seit ihn in die Mitte zwischen Eupompos, der als Zeitgenosse und Nebenbuhler des Zeuris mit diesem in Dl. 95 ledt <sup>33</sup>), und zwischen Echion und Therimachos, welche Ol. 107 blühten. Demzusolge hat man die Blüthe des Pamphilos auf Dl. 105 <sup>36</sup>) oder 104 <sup>37</sup>) gesetzt. Dürste man die Stelle des Aristophanes auf unsern Pamphilos beziehen, so könnte man ihn mit Sillig und Mülzler <sup>38</sup>), mit Berüssigung der Schlacht bei Phlius von

Dl. 97 bis Dl. 107 segen.

Doch mochte Folgendes nicht zu übersehen sein. Erst= lich geht aus bem, was Plutarchos über bas Bilb bes Tyrannen Aristratos erzählt, hervor, daß Apelles Dl. 111, 1 noch in Sitzen war und mit Melanthios malte. Das Beugniß bes Polemon ist unverwerflich 38). Da nun S. Meyer's Vermuthung, daß er bies als Melanthios' Schuler gethan, an sich nicht wahrscheinlich ist und die Nachrichten gegen sich hat, die wir aus dem Alterthume befigen, welches jene beiben nur als Schuler bes Pam= philos kennt; da ferner, insbesondere wenn Plutarchos' Nachricht nicht ungegrundet ware, aber auch ohne biese nach Allem, was wir fonst von Apelles wissen, dieser fich gewiß nicht langer in Sikon aufgehalten haben wird, als es ber Unterricht bei Pamphilos erfoberte, so kann man nicht anders als annehmen, daß beide Kunstler un= ter Pamphilos' Leitung an jenem Bilbe gearbeitet ha= ben 40). Zweitens aber ift es, wie wir faben, bem Pam= philos gelungen, Beichnen und Malen in die griechischen Schulen einzusühren. Nun übergeht aber Afchines gegen Rtefiphon 11) bas Beichnen als Unterrichtszweig in biefer Dl. 112, 3 gehaltenen Rebe; bagegen erwähnt Aristotes les 42) in der erst nach Dl. 112, 3 geschriebenen Schrift

<sup>23)</sup> Plest. Arat. 12 sq. Apelles muß sich baher nach Sikyon begeben haben, als er bereits selbst viel geleistet hatte. 24) Ples. U, 5, 40. 25) So habe ich ratio übersegen zu müssen geglaubt. Berst antig e überlegung übersezt es h. Meyer, Geschichte ber Kunst. I. S. 171; Berst and, Raumer, Alte Geschichte. U. S. 179; Regelmäßigkeit, Hank, in ber übers, bes Quinctil. Kuhr. S. 429, "quod Pamphilus literis inzenuis satis imbutus picturae rationes alios docuit, vel etiam ist." 26) D. Müller §. 140. 27) Um Ol. 107 ober 108. O. Müller, Prolegg. z. Mythol. S. 400. Fuhr §. 430. zw. Ol. 102 und 104. Xen. Hellen. VII. c. 1. §. 5. 28) Welsher Sieg bies gewesen sei, hat die Austeger, wie Dalecamp, viel eschäftigt. Harbuin verwandelt victoria in histeria. Andere neinen den Sieg des Chabrias Ol. 101, 1 (Fuhr S. 430) bei Ephakteria. 29) z. B. Sillig, Catal, artis. s. v. Pamphilus. 30) Cfr. Hemsterk. ad Arist. Plut. 385. Fuhr S. 422. 31) Apollodorus blühte Ol. 93. D. Müller, Arch. S. 119 u. 136.

<sup>32)</sup> Fuhr sucht (S. 422) ben Beweis zu sühren, daß der Erwähnte ein Tragister gewesen sei; boch gibt auch er michts Sicheres; benn daß auch Künstler, z. B. Maler, von Tristophanes versspottet werden konnten, und wirklich verspottet worden sind, ist uns leugdar. 33) Swid. s. v. Anelläß. Plin. N. H. XXXV, 10. "Macedo natione." 34) Quinct. XII, 10. 35) Plin. XXXVI. 2. 36) so Vossius de quat. libera. art. I. c. V. §. 46. 37) H. Meyer, Gesch. b. K. S. 171. Winkelmann's Werke. VI, 1. S. 85. Barthelemy (Unach. III. S. 353) sest ihn auf 350 v. Shr. 38) Multer §. 135. sillig l. c. 39) über ihn Multer §. 35, 3 und 139, 2. über daß Zusammenarbeiten der Künstler an einem Werke Winkelmann, Gesch. d. K. S. 331, d. Ausg. v. 1764. 40) H. Meyer hat sich vielleicht auf Plutarchos gestügt, welcher fagt: "öste zat Anelläß kæivov Laukastope ügenkasau zat avyyerkasau voss årdeaare kal anelläß kæivov Laukastope ügenkasau zat avyyerkasau voss årdeaare kal anelläß kæivov Laukastope ügenkasau zat avyyerkasau voss årdeaare kal anelläß kæivov Laukastope ügenkastosau zat avyyerkasau voss årdeaare kal anelläß kæivov Laukastope ügenkastosau zat avyyerkasau voss årdeaare kal anelläß kæivov Laukastope ügenkastosau voss årdeaare. 41) Aesch. in Cles. p. 300. Ebenso Terent. Eunuch. III, 2, 32 aus Menander 2c. 42) De civit. VIII, 3, vergl. Kristoteles Påbagogit von Drelli, Philolog. Beitr. a. b. Schweiz.

vom Staate 1), in welcher er ber Eroberung von Babys lon gebenkt, daß einige die paagen aufgenommen haben. Hiermit wird auf Pamphilos' Einwirkung hingebeutet und so ungefahr bestimmt, wann diese sich über die Grenzen von Sikyon ausbehnte. Hiernach scheint es aber, als ob weber Dl. 97 als Ansang seiner Bluthe, noch Dl. 108 als der Grenzpunkt derselben angenommen werden durfte, und daß Pamphilos lieber mit dem obengenannten Scholiasten tiefer hinunter, als hoher hinauf zu ruden sein mochte.

Doch auch Bücher hat man unferm Pamphilos zugeschrieben. G. Joh. Voß \*\*) war es, welcher bei bem
keißigen Sammeln seiner Nachrichten auch auf Suidas
traf und ihm zusolge bem Pamphilos ein Buch über Makerei und berühmte Maler zuschrieb und dabei nicht ohne
Nachfolger blieb \*\*). An einem andern Orte freilich \*\*)
blieb er den Worten des Suidas getreuer und stellte des
selben Werkes wegen einen Philosophen Namens Pamphilos unter den Geschichtschreibern auf. So hat denn auch
keiner der neuern Schriftseller über Geschichte der Maletei weiter etwas auf diese ganze Sache gegeben, und der
Naler Pamphilos ist aus der Reihe der Schriftsteller verschwunden. Wir werden sogleich auf die Frage zurückkommen.

Unter den Kunstlern jener Zeit treffen wir noch ersftens auf einen Bilbhauer Pamphilos '), einen Schüsler des Prariteles, nicht, wie Winkelmann angibt '), eisnen Sohn besselben. Er lebte ') um Dl. 114. Werke von ihm, namentlich ein Jupiter hospitatis, finden sich in der Sammlung des Usinius Pollio '); zweitens auf einen Steinschneiber, von welchem ein Uchilles, der auf der Lyra spielt, sich in der Stoschischen ') Sammstung zu Berlin besindet.

Eine ganz einzeln stehende Nachricht serner über einen Philosophen Pamphilos, der nicht mit dem obenserwähnten Lehrer des Spikuros verwechselt werden darf, sindet sich bei Suidas <sup>32</sup>). Er soll nach ihm aus Amphipolis, Sikhon oder Nikopolis gedurtig gewesen sein und den Beinamen pidonpayitaros <sup>33</sup>) gehabt haben. Er schreibt ihm zu: Bilder nach dem Alphabet (zixóres), eine Grammatik, eine Schrift über Malerei und berühmte Masler und drei Bücher vom Ackerdau. Bon allen diesen werden nur die Bücher vom Ackerdau anderwärts erwähnt, von denen sich sogar nicht unbedeutende Fragmente in der Sammlung der Geoponien von Constant. Bassus sinden. Sen dieses Letztere sührte Lambecius <sup>34</sup>) auf die Bermuthung, daß hier Fremdartiges, wie oft bei Suidas, zusammengekommen, und namentlich der größte

Theil dieser Schriften, ober vielmehr sammtliche, dem Grammatiter Pamphilos zuzuschreiben sein, von welchem spater die Rede sein wird. Die Bilder verwandelte er burch den Zusatz elxoves two Botavor in Pflanzenbilder, worin fogar Fabricius und Besseling seinem Beispiele folgten 54). Wie G. Joh. Boffius damit verfuhr, ift be: reits angegeben worden. Und in der That, da die Er wähnung von Umphipolis und Sikpon gradezu an um fern Maler erinnern, ba auch Apelles und Melanthios über ihre Kunst geschrieben haben 16), ba, abgesehen von ben Buchern über Malerei und berühmte Maler, bie elκόνες κατά στοιχείον irgendwie auf den Unterricht der Kinder hatten berechnet sein konnen, so muß man gefte ben, daß der Gedanke nicht fern liegt, es fei hier von bem Maler Pamphilos die Rede. Die Mannichfaltigfeit ber Schriften und ihres Inhalts scheint mit Plinius "omnibus litteris eruditus" zu harmoniren, und aus da τέχνη γοαμματική ließe sich leicht eine τέχνη γοαμματ machen 57). Dagegen ift freilich auch nicht Weniges, was ber Vermuthung hindernd in den Weg tritt. Wenn auch kein großes Gewicht auf die unpassende Erwähnung von Mikopolis als Geburtsort gelegt werben mag, fo erregt es boch großes Bebenten, daß tein Wort bei Guidas anbeutet, daß von einem Maler bie Rebe sei, baß sich boch Einzelnes, was Suidas erwähnt, der Vermuthung nicht fügt, und daß endlich Plinius, welcher der schriftstelle: rischen Arbeiten bes Melanthios und Apelles gebenkt, von Pamphilos selbst Nichts vor sich gehabt zu haben scheint. Es muß daher auch biefe Bermuthung fehr zweifelhaft etscheinen; f. unten.

Ein anderer Pamphilos wird ein Sikelier genannt, und dadurch von den Ubrigen unterschieden. Wir verzdanken die Kenntniß von ihm dem Athenaios in, aus deffen Buche sein Name in das Lerison des Suidas in übergegangen ist. Er hatte die Gewohnheit, Alles, was er sprach, metrisch zu sagen, z. B. Exper niese pour val to nelodizor oxelos, aulda dorw rie h naurovrta rie dorw, welche Worte tros ihres ganz verschiedenen Inhalts in zwei Verse vereinigt, eine wunderliche Gedankenverdindung erzeugen, die der Kunst des Versassers wenig Ehre macht. Sein Zeitalter und seine übrigen Lebensverhaltenisse sind undekannt on. Sinen von ihm verschiedenen Lilibetaner Pamphilos nennt Sicero i) einen edeln Mann und seinen Kreund.

Auch unter ben Arzten sinden wir den Namen Pamphilos. Sines solchen mit dem Beinamen μαγματοπώλης gedenkt Galenos 62). Sin anderer wurde hippiatros, Robarzt, genannt 63).

<sup>49)</sup> vergl. Buble, Gesch. ber Phit, II. S. 340. Encykl. V. S. 285. 44) V. de quat. aetat. popul. I. c. V. §. 54. 45) Kühlin im Kunstlerterikon, zweit. Suppl. S. 236. Kuhr a. a. D. S. 429. 46) De histor. graec. I. c. 8. 47) Junius, Catal. architect. s. v. Sillig, Catal. artif. l. c. 48) Gesch. b. K. S. 344, b. Ausg. v. 1764. 49) Mülter §. 124. Sillig (Catal. artif.) sech ihn Dt. 112. 50) Plin. XXXVI, 5. 51) Berzeichnis der geschintenen Steine. S. 157. n. 216. Bracci tad. 90. 52) Suid. s. v. Häugedog Augenoltrys. 53) Dieses Wort sehlt in den Lexicis. 54) De codd. Vindod. p. 503.

<sup>55)</sup> Fabric, bibl. T. XIII. p. 356. Kuster ad Suid. s. v. Πάμητλος. Wesseling ad Diod. Sic. I, 81. Needkam et Niclas praef. ad Geopon. p. LXV, not. 56) f. Mûller Arch. §. 36, f. Junius, De pict. vet. II. §. 3. 57) Mit Bass ad Gregor. Corinth. p. 284. Man founte auch an γραμτη benten. 58) Athen. I. p. 4. d. 59) Suid. s. v. Πάμητλος οὐτος. 60) Auch biefen Pamphilas hált Lambeccius (l. c. p. 535) mit bem Alexandriner fálfolúch fúr gleich. 61) Cie. Verr. IV, 14. 62) Gal. περί συν θ. φαρμάχων των κατά τόπους V. p. 227. VII. p. 266. 63) Eprengel, Gesch. b. Medic. II. G. 518.

Dit Unrecht aber hat Sprengel 44) einen von Sale nos haufig ermahnten und verspotteten Grammatiter Pamphilos zu ben Arzten gerechnet. Er schrieb ein Buch über die Pflanzen (negl Borarwr) in alphabetischer Ord= nung, ohne Kenntniffe zu besitzen, die ihn bazu bereche tigt hatten, ein solches Werk zu verfassen, ja ohne auch nur die Pflanzen gesehen zu haben, die er auf das Ge-naueste beschrieb 63). Er benutte daber seine zum Theil gang verwerflichen Quellen ohne alle Kritif und Prufung. Nachdem er bei jeder Pflanze eine Menge Namen, z. B. ägyptische, babylonische 2c., zusammengestellt hatte, erzählte er bann, welche von ihnen burch Berwandlungen von Menschen in Pflanzen entstanden waren, nannte die Gots ter, benen sie heilig waren, und fügte hinzu, mas von Baubereien und aberglaubischen Gebrauchen des Alterthums ihm merkwurdig ju fein schien. Alle biefe Dinge schöpfte er nicht blos aus bellenischen, sonbern auch aus agyptis schen Quellen; er ruhmte namentlich ein auf ben agyptis ichen hermes zuruckgeführtes Buch, in welchem bie beiligen Pflanzen der Nativitätösteller enthalten waren 66). Man barf hieraus wol mit Grund schließen, daß er in Merans drien lebte und sich da mit agyptischer Weisheit beschäftigte, von wo überhaupt jene Dischung hellenischer und orientalischer Anfichten ausging 67), die ben Biffen= schaften so verberblich wurde, und welcher fich Galenos mit bem tuchtigften Ernfte entgegensehte. Erob bem hat Pamphilos sich durch dieses Buch einen bedeutenben Namen gemacht. In dem Werke des jungen Dioskoa ribes von den Pflanzen war nach Galenos' Zeugniß bas ganze Buch unfers Pamphilos abgeschrieben und hat fich auf diese Weise fortgepflanzt 68). Das Wort deros als Pflanzenname, welches Pamphilos zuerst in einem griedischen Buche genannt haben wollte, und nach Galenos auch wirklich genannt hatte, findet fich in unserm Lexikon Des Hespchius 69) ausgenommen. In der berühmten Sandschrift bes Diostoribes zu Wien "), wo die berühmtesten Arzte und Botaniter bilblich bargestellt sind, nimmt auch unfer Pamphilos neben Machaon feine Stelle ein. Go ift sogar sein Bildniß auf unsere Zeit gekommen ").

Bergleicht man genau bas von Galenos über ben Grammatiker Pamphilos Gefagte mit bem, was Suibas über den sogenannten Philosophen dieses Namens, mit

bem Beinamen φιλοπράγματος, überliefert, so wird es sehr wahrscheinlich, daß beide nicht von einander verschieben sind. Der Name bes Philosophen wird bei Suibas und bei allen spatern Griechen oft genug Grammatis tern gegeben, die sich mit Astronomie, Physik, Botanik ober ahnlichen Wiffenschaften beschäftigten; eines ochoπράγματος aber ist das vollkommen wurdig, was Gale= nos von dem Grammatiker berichtet. Einen ziemlich schlagenden Saltepunkt für biefe Frage gibt die Ermahnung ber yewoyexa bei Suidas, bie an fich fur einen Schriftsteller über Pflanzen nicht unpassend sind, besonders des= balb, weil die uns davon erhaltenen Fragmente die bestimmteste Andeutung jenes thorichten Aberglaubens ent= halten, den Galenos jenem Pflanzenschriftsteller jum Borwurfe macht. "Wenn bu an einen Ort tommft," fagt er, wo Flohe sind, so sage och, och, und sie werden bich nicht berühren" 22). Dies scheint auf die Identitat bes Berfaffere bestimmt hinzubeuten.

Außerdem wird in den Geoponien eine besondere

Schrift des Pamphilos nepi quoixão citirt 13).

Wann er gelebt habe, lagt fich im Allgemeinen bestimmen. Denn ba Dioskorides, der fein Buch ausschrieb, vor Galenos lebte, fo muß biefer, beffen Buch auf biefe Beise benutt wurde, wenigstens im ersten Sahrhunderte unserer Zeitrechnung geschrieben haben. Dies führte wol Lambecius barauf, biefen Botaniter mit bem fogleich ju behandelnden Grammatiker beffelben Namens für eine und diefelbe Person zu halten.

Bekannter nämlich als alle bie Genannten, ift ber alerandrinische Grammatiker und Aristarcheier Pamphilos, von welchem Suidas 74) berichtet, daß er eine große Menge grammatischer Werke verfaßt habe. Daß er ein Alexandriner gewesen sei, bestätigt auch Athenaos 75), ber nicht selten besselben gebenkt, ohne jedoch anzugeben, ob er bort geboren sei, ober sich nur als Grammatiker Dafelbft aufgehalten habe. Über fein Beitalter belehrt uns zunächst der Umftand, daß er ein Aristarcheier genannt und somit nach Dl. 156 gefett wird 16). Allein auch Dibymos wird ein Aristarcheier genannt, welcher ein Beitge= nosse bes Cicero war "), und biese Benennung ist wohl von der andern zu unterscheiben, wo Jemand ein Buhos rer bes Ariftarchos genannt wird, wie Ditaarchos 76). Eine gang feste Zeitbestimmung erreichen wir alfo baburch nicht. Indessen ba Uthendos und Herobianos seiner gebenten, ber Erstere ihn vielfach benutt, ber Lettere bestreitet, so muß er vor ihnen, und weil er Appian citirt, nach biesem, also wahrscheinlich im ersten Sahrhunderte unferer Zeitrechnung, gelebt haben 78).

<sup>64)</sup> Sprengel a. a. D. II. S. 76 u. 716. Περί της των απλων φαρμάχων δυνάμεως, p. 67 sq. "Ο δέ γε Πάμφιλος, ὁ τὰ περί των βοτανών συνθείς εὐθηλός έστι πάξ αίτων ων γράφει γραμματικός ων παλ μήθ έωρακώς τὰς βοτάνας ὑπέρ ων διηγείται " vergl. Sprengel. praof, ad Disse. p. XVI. 66) Cfr. Lobeck, Aglaoph. p. 910, we er auch vermuthet, bag bas Wert bes Pamphilos aus feche Buchern auch vermuthet, daß das Wert des Pamphilos aus sechs Bachern Bestanden hade.

67) Neyne, Opusco. I. p. 88, 107. 110.
Sprengel, Gesch. d. Ardic. I. S. 78. II. 153 fg.
68) Gaden. gloss, Hippocrat. p. 402 ed. Frans. Daß auch in den Geoden. Ruch IX und XI. vieles dem Pamphilos gehdre, vermusthet Lamb. l. c. p. 540. Doch schreiben dies andere mit mehr Wahrscheinlichkeit dem Nestor zu, s. Niclas, Praes. ad Geopon. p. LXIII.

69) Nesych. d. 116. s. v. derós.

70) überwelschen schreiben fich in den Geoponich de Niclas II.

20. V, 23.

VII, 20. X, 39. X, 86. XIII, 15. XIV, 14. XV, 1.

A. Encpell. b. 28. u. R. Dritte Section. X.

<sup>72)</sup> f. Geopon, XIII, 15. p. 969. Niel. 73) Ib. XV, 1. 72) 1. Geopon, Alli, 15, p. 369, Now. 75) lb. Av, 1.
74) s. v. Πάμφιλος 'Αλεξανόρευς. 75) 3. B. IX, p. 388, d.
76) f. Suid. s. v. 'Αρθανάρχ. Bayle Diction. s. v. Aristarque.
not. A. Wolf. prolegg. ad Hom. p. CCLVI. umb biefe Encoff.
u. b. B. 77) Suid. s. v. Διδυμος. 78) Suid. s. v. Δικαίαρχος , 'Αριστάρχου ἀκροατής.' Die Echule bes Ariftarchos
bauerte fort; fo unter Ammonios, f. Suid. s. v. 'Αμμώνιος.
Bayle s. v. p. 311. not. H. Venett. Scholl. p. 55, a. 51; umb
293, b. 26. Bekk. Clint. Fast. Hellen. III. p. 556. 79) Auch baf er über Schriften bes Ritanbros geschrieben, beutet wol auf einige Beitferne vom Ariftarches; so auch Clint. I. c.

Der Name eines Aristarcheiers soll aber nicht eine solche Abhängigkeit von diesem Grammatiker im Urtheile bezeichnen, welche in Allem beistimmt. In vielen und wichtigen grammatischen Punkten wich unser Pamphilos von Aristarchos ab, wie die venetianischen Scholien vielssach bezeugen (\*\*).

Das wichtigste seiner Bette ift ein fehr großes Lez rifon, welches burch eine von bem Unterzeichneten ausges fprochene ") und vorzüglich von Belder befampfte Ber: muthung 42), bag es bie Quelle unfers Befochius fei, in unfern Tagen wieber ein neues Intereffe gewonnen hat. Es umfaßte eine bebeutenbe Bucherzahl, nach ben verfcbiebenen Lesarten 83) balb 405, balb 205, balb 95, balb 75, unter benen man mit Recht bie Bahl 95 als bie mahr= icheinlichere vorgezogen hat. Schon biefes beutet, wenn auch Die Bucher ber Alten ungleich fleiner maren, als bie unfern, boch auf ein febr umfangreiches, viel umfaffendes Bert. Abgesehen von Besychios gibt Athendos am Gicherften über ben Inhalt und die Beschaffenheit bes Buches Musfunft. Den Titel bes Bertes citirt er verschieben, bisweilen \*\*) περί γλωσσων, bisweilen \*) περί γλωσσων καί ονομάτων, bisweilen 6) enblich περί ονομάτων, ofter aber übergeht er ihn gang 87). Da auch herobianos 88) έν ταῖς Γλώσσαις citirt und Guidas ben Titel περί Γλωσσων angibt ), ben er burch ben Zusat von "froi desewre erklart, so ist bies gewiß als ber Haupttitel anzusehen. Damit stimmt auch ber Inhalt vollkommen überein, ber, blos nach den Anführungen des Athenaos zu urtheilen, überaus reich gewesen sein muß. Nicht nur wurden eine Menge Worter aus den verschiedenen Dialekten der griechischen Sprache barin erklart gefunden, - 3. B. bes lakonischen, attischen und koprischen 2c. —; nicht nur eine Menge Namen von Gegenständen, bie zum Lebensbedurfniffe gehoren, und ahnlichen Dingen erlautert, wie Namen ber Becher; nicht nur biese mit Stellen aus allen moglichen Schriftstellern ber Griechen () ausführlich belegt, sonbern auch bie verschiebenen bisher geaußerten Ansichten ber Grammatiker über alle biefe Gegenstande ausführlich beigefügt und erlautert "1). Der ganze Um= fang besselben läßt sich jedoch aus diesen Anführungen als lein nicht genügend angeben und entwickeln; bas aber ergibt fich auch ichon bieraus ganz entschieden, daß ber Inhalt bes Werkes bes Pamphilos mit bem Inhalte bes

80) so zu A, 363, 493. B, 262, 523, 557. K, 18. A, 659 und anderwarts, s. F. Ranke, De Hesych. p. 121 sq. 81) In der Schrift: De Lexici Hesychiani vera origine et genuina forma. (Quedlind. 1831.) 82) Im rhein. Museum für Philol. den Belder und Kate. 2. Jahrg. 2. Oft. S. 269—302. 3. Oft. S. 411—440, vergl. dazu Bernhardy, Recens. der Pardmiographie von Gaisford, in derl. Jahrd. August 1837 und zum Swid. s. v. Aioyevsiavos. 83) Im Swid. s. v. Naupstandos. s. v. Aioyevsiavos. 83) Im Swid. s. v. Naupstandos. S. 36) Id. defen werden beruht wol auf einer Verwechstelung. 84) Ranke l. l. d. 74—77. 85) Id. d. 77 sq. 86) Id. d. 87 Id. d. d. 89 Swid. s. v. Naupstandos. Aioyevsiavos und im Inder der Extilographen am Unfange des Buches. 90) z. B. bei Athen, d. 479, a. Epicharmos und Cophron, d. 487, c. Nikon. 91) s. Athen. IX. p. 388, d.

Hefychianischen Lexisons bie größte Uhnlichkeit gehabt has ben muß, und nur aussuhrlicher und weitlaufiger enthielt, wovon dieses mit ganz kurzen Worten einen Besgriff gibt.

Das Buch war alphabetisch angelegt; die Unlage besselben und die Bearbeitung der ersten vier Buchstaben ging nicht von Pamphilos, sondern von Zopprion aus, einem Grammatiter, beffen Name fonft nirgenbe genannt und nur von Suibas erwahnt wird 2). Athendos gebenkt einzelner Worte aus ben erften Buchftaben, bes 30pprion aber mit keiner Splbe; er schreibt Alles dem Pam= philos zu. Schade ist es auch, daß trot der vielen Cis tate bes Pamphilos niemals Athendos ein einzelnes Buch citirt; boch erklart sich auch bieses aus ber alphabetischen Einrichtung. Bestand eine solche, wie wir hiernach nicht zweifeln burfen, so fragt sich, nach welchen Grundschen bie Anordnung gemacht war 33). Bon ben vier Arten, bie Lerika alphabetisch zu ordnen, scheint aber keine bem Beitalter bes Pamphilos entsprechender und für bie Sache angemeffener, als eine berjenigen abnliche, welche Ritschel bei Thomas Magister wiederhergestellt bat ".). Nicht zwar nach ben Grammatikern, beren Bucher er benutte - bies wurde zu wenig Gelbstthatigkeit voraussehen -, sonbern nach den Gattungen der Worte, welche er aufnahm, hat er wahrscheinlich die Anordnung eingerichtet. Darauf ben= tet auch die Art, mit welcher einmal Athenaos sich ausbruckt 36). Die lakonischen und andern einzelnen Affeig werben in jedem Alphabete abgesondert gestanden haben. Die Ansichten ber Grammatiker wurden dann über bie einzelnen Worte angegeben, bie Stellen, mo fie vortas men, beigeschrieben und ein eigenes Urtheil bes Pamphilos hinzugefügt, zumal wenn er von seinen Vorgangern abwich.

Ein so umfangreiches und zugleich so nühliches Worterbuch lud zur Abkurzung ein, um es Mehren zugangslich zu machen. Und so hören wir denn auch dei Suisdaß von einem doppelten Auszuge aus diesem Buche. Der eine derselben war von Bestinus ausgearbeitet unter dem Titel (18): êneroud run Nauglkov glwoown bischos d' und kundigte sich also sogleich als einen Auszug an. Der andere hatte den Diogenianos zum Verfasser und sührte den Titel: lezeig navrodanal nard oroizeson en sichloig e'; kundigte sich also dem Titel nach als ein eigenes Wert an, war aber nach Suidas (1) ebenfalls

<sup>92)</sup> Daher der von Welder gemachte Borwurf, die Richtbeachtung bes Jopprion detressen (S. 271), von selbst hinwegsällt. 93) über die Berschiedenheit der alphabetischen Anordnung s. Ritschel, Thom. Mag. p. XV sq. 94) s. Ritschel. l. c. p. LXXIII. So läßt sich denn auch am Leichteften erklären, wie Pamphilos das angesangene Wert des Jopprion vollenden konnte. Welder E. 296. 95) p. 495 s. v. Oddie "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov anoschwar che, "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov anoschwar che, "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov anoschwar che, "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov anoschwar che, "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov anoschwar che, "II. kr Attikals desen to külteron norsiquov and kansals s. v. Oddie norsiquitation (h. 429. 97) "knitoun koti two IIaughlov kraltung S. 429. 97) "knitoun kati two IIaughlov kraltung S. 429. 97) "knitoun kati two Zanuglarvac, "Suid. s. v. II.

nichts als ein Auszug aus Pamphilos. Wie es nun zu geschehen pflegt, bağ burch bie Auszuge bie größern Berte felbst verbrangt werben - ein neueres bebeutenbes Beis spiel baben bie Borterbucher von Stephanus und Scapula gegeben —, so scheint auch das Lerikon des Pamphilos bald biernach aus dem Gebrauche verschwunden zu sein, da nächst Athenaos und herobianos Niemand fonft biefes Buches gebenkt 36). Bei Photios wenigstens findet sich burchaus teine Spur mehr von bemfelben, ja man fieht bestimmt, daß er es nicht kannte 99). Aber auch die Spitome des Bestinos wird außer Guidas von Niemandem erwähnt 1). Dagegen wurde bas Buch bes Diogenianos ein gewohn= liches lerikalisches Handbuch, und wird so bei Photios of= ter erwähnt, ohne daß es ihm zu einem eigenen Artikel in feiner Sammlung feltener Bucher Beranlaffung geges ben batte 2). Doch ift Belder vielmehr ber Deinung, daß Diogenianos zwar wirklich eine Epitome aus Pam= philos verfaßt, aber baneben auch ein eigenes, noch umfaffenberes und jum Gebrauche bequemeres Buch gefchries ben babe, und bag beibe Berte neben einander im Gebrauch geblieben 3); bas lettere aber von Sespchius bears beitet und so auf unsere Zeit gekommen fei, wahrend ber Unterzeichnete bie Ansicht zu vertheibigen suchte, bag bies vielmehr blos von der Epitome aus Pamphilos gelten konne, ein eigenes Wert bes Diogenianos aber, von Pamphilos unabhangig ausgearbeitet, nicht anzunehmen fei 1).

Ein anderes Wert, bessen Suidas noch vor dem bessschriebenen Lerikon gedenkt, führte den Titel Leiuw oder, wie Welder ') überset, Trift, und wird bei Suidas durch den Zusat erklart: Fore de nointlaw negioxy. Auch bierüber ist Ungewißheit. Der gewöhnlichen Interpunction zusolge hielt man dies für ein eigenes und trennte es von dem hernach genannten negl ylwsow, wovon wir eben gehandelt haben '). Allein dem steht entgegen, daß in dem bekannten Verzeichnisse von lerikalischen Schriftsstellern vor Suidas Leiuwra Lixen verbunden erscheint ').

98) Denn was das Etymol. M. gibt, ist aus herodianos. 99) Hellabios' Lexison ist das weitschichtigste, was er kennt, Cod. 145, und dieses läßt sich kaum in fünf Bande zwingen. Das Buch Aus diesem Grunde haben Andere die der vorigen Ansicht entgegengesehte angenommen '). Allein jenes ganze Berzeichnis ist einmal an sich rathselhaft und in seinem Bezuge zu Suidas noch unerklart "); ferner aber auch in den verschiedenen Ausgaben so verschieden ausgesührt 10), daß man gegen die im Terte des Buches besindliche Leszart, deren nsol eine solche Berbindung nicht gestattet 11), nicht wohl einer so unzuverlässigen Angabe folgen darf. Das Buch hat daher wol einen allgemeinern Inhalt gezhabt. Hat Plinius, wie Welcker vermuthet, an den deipadr. Hat Plinius, wie Welcker vermuthet, an den deipidre Bücher redet, so möchte er auch eher ein anderes Werk als ein Lerikon im Sinne gehabt haben.

Ein brittes Werk, bessen Suidas gedenkt, ελς τα Νικάνδρου ἀνεξήγητα, ist ebenso wenig naher bekannt, als das solgende vierte καὶ τὰ καλούμενα όπικά. Durch die Erwähnung des Nikandros geleitet, machte kambezcius 12) aus όπικά das leichter zu erklarende δφιονικά, remedia contra serpentes; Fabricius aber 13) όφιακά, jener dem Galenos, dieser einem Scholiasten des Nikander ber solgend. Letteres mochte sich als das keichteste und Passendste empsehlen. Allein es ist die Frage, welchen Nikandros man hier zu verstehen habe. Wenigstens, wenn Harpokration 13) citirt: Νίκανδρος δ Θυατειφηνός έν τοῖς έξηγητικοῖς τῆς ἀντικῆς διαλέκτου, so erinnert unser ἀνεξήγητα daran, und könnte wol entweder aus έξηγητικά durch ein Versehen entstanden oder von Pamphilos mit Bezug auf diesen Titel gebildet worden sein.

Das lette Buch enblich, beffen Suibas namentlich gebenkt, ist eine rexpn xqirixn 1), bie außerbem auch nicht weiter genannt wird.

Außerdem hat es auch einen Abetor Pamphilos oder vielleicht mehre des Namens gegeben. Sicher steht auch seinem Zeitalter nur der in Verdindung von Kallippos von Aristoteles erwähnte Rhetor Pamphilos 16), dessen Kunstform von ihm angedeutet wird. Beniger bekannt ist der, bessen Quinctilian gedenkt 17). Und wenn Cicero sagt 16): Pamphilum nesscio quem sinamus in infulis tantam rem tamquam pueriles delicias aliquas depingere, so haben auch dieses Einige aus einen Rhetor gedeutet, während Andere einen Maler verstehen zu mussen glaubeten.

Eines Schauspielers Pamphilus 19) (tertiarum partium) gebenkt Plinius, ber dem Metellus so abnlich fah, baß dieser von ihm einen Beinamen bekam. (F. Ranke.)

bes Pamphilos war gewiß größer.

1) Eine dunkle Erwähnung berselben in einem Schol. zu Greg. Razianz. ausgenommen, s. Kenke p. 66. Welder S. 293.

2) Cod. 145, 149 und Borrede zum Eerikon.

3) Einer Epitome wird nur am Schlusse einer einzigen Anmertung über ralautor gedacht, zum Hom. II. V, 576. Dort wird (s. jest die Ausgabe v. Bachmann) auf II. XIII, 259 verwiesen, wo die Anm. von Porphyrius gemeint ist. Ich vermuthe daher, das auch jene Anmertung diesem Gelehrten gehört. Man beachte besonders das Wort kungooder, welches sur unsern Scholiasten nicht passend ist, da ja etwas später erst vortommend citirt wird.

4) Man vergesse nur nicht, das das Buch des Pamphilos verloren war, und Diogenianos Attel leicht täuschen konnte, um den Irrthum des Helbedies und Photios erklärlich zu sinden. Geseht aber auch, Welcker's Ansicht wäre die richtige, so würde ein eigenes Wert der Art von Diogenian nach jenem Auszuge ausgearbeitet doch zu leht auf der Grundlage des kerikons des Pamphilos ausgeduut, und im Ganzen und Großen dasselbe enthalten haben.

5) Welse Eer S. 297.

6) So Fabric. bibl. Gr. lid. V. c. 40. (vol. IX. p. 758. ed. 1719.) "Pamphilus, gr. Ar. scripait prætum. variarum rerum collectanea."

7) über die richtige Interpunction dieser Welt Welter Esterepunction dieser Welt Welter Esterepunction

<sup>8)</sup> Lambec, l. l. p. 541. Welcter S. 295 u. 427. 9) f. Ritschl do Oro. p. 77. 10) Die Verschiebenheiten der allter sten Ausgade f. d. Vernhardy. 11) Welcker andert die Less art durch Erychtus 295 zwar ab, jedoch school doon das doppette kori ist dagegen. 12) Lambec. l. c. p. 541. 13) Fabr. didl. Gr. III. c. XXVI. p. 622. ed. 1707. Nic. Theriac. v. 377. p. 76 ed. Schneider. Dagegen vermuthet G. J. Vossius de dist. Graec. p. 313 Occura. 14) s. v. mediuros. 15) über die Bedeutung diese Aitels s. Bekk. Anocd. p. 678, 20 und p. 1140. Eine andere Eesart dei Gaissord hat r. forgeun. 16) Aristot. Rhetor. II, 23. Hur einerlei mit dem Philosophen Hamphilus halt ihn saltschied Fuhr S. 431. 17) Quinct. III, 6, 53. 18) De Orat, II. §. 31. 19) Plin, N. H. VII. c. 11.

PAMPHILUS. Die Lebensbeschreibung bieses gelehrten und frommen Mannes, welche sein Freund und Berehrer Eufebius in brei Buchern verfaßt hatte, ift leiber nicht auf unfere Beit getommen '). Bir find baber auf die Rachrichten über ihn beschränkt, welche Eusebius in ber Rirchengeschichte und in ber Schrift über bie Martyrer Palastina's, und Hieronymus de viris illustr. c. 75 und anderwarts gelegentlich mittheilen. Die Acta Passionis S. Pamphili Martyris stimmen im Besentli: then mit bem Berichte bes Eusebius in jener Schrift überein, enthalten jedoch einige eigenthumliche Angaben, beren Glaubwurdigfeit in 3weifel geftellt werben tann ?). Pamphilus war angeblich aus Berntus in Phonicien geburtig, bon angesehener und beguterter Familie. Seine erfte Bilbung erhielt er in feiner Baterftabt "). Bu Meranbrien, wo er feine Studien fortsette, war sein Lehrer Pierius, ber Borsteher ber Katechetenschule '). Auf wels he Beranlaffung er nach Cafarea in Palaftina tam, ift nicht bekannt. Er wurde daselbst unter dem Bischof Agapins, bem Nachfolger bes Theotefnus, Presbyter, und perwaltete dieses Amt dis zum Beginne seines Martyrersthums). Im fünften Sabre der Diocletianischen Bersfolgung, gegen Ende d. J. Chr. 307, wurde er namlich von bem bamaligen romischen Statthalter von Palastina, Urbanus, aufgefobert ju opfern und fo bem Befenntniffe bes Chriftenthums zu entfagen, und als er bies ftandhaft verweigerte, auf beffen Befehl nach graufamen Martern in bas Gefangniß du den übrigen Bekennern geworfen. Er blieb baselbst ein Sahr und einige Monate, bis er un= ter Firmilianus, Urban's Nachfolger, am 16. Febr. 309 zu Cafarea als Martyrer hingerichtet wurde . Pamphi= lus hat fich, obicon er felbst aus Bescheibenheit nicht als Schriftsteller hervortreten wollte, boch bie größten Berbienste um bie wissenschaftlichen Studien ber Chriften in

feinem und bem nachstfolgenben Beitalter erworben ). Alles, was zur Forderung berfelben diente, trieb er mit ausbauernbem Gifer und scheute keine Opfer bafur. Ausgezeichnet burch seine Cenntnig ber altern driftlichen Literatur beschäftigte er sich viel mit Beforgung von Abschriften ber beiligen Schrift und ber Werke berühmter Kirchenlehrer, besonders des Origenes, und gründete zu Cafarea eine der bedeutendften firchlichen Bibliotheten ), welche wahrscheinlich erft im 7. Jahrh. bei ber Eroberung Casarea's durch die Araber zerstört worden ist. Bu ben Beiten bes hieronymus bestand sie noch, nachbem in-zwischen bie beiben Presbyter und nachherigen Bischofe von Cafarea, Acacius und Euzoius im 4. Jahrh., bie schon beschädigten Werte auf Pergament' umgeschrieben hatten "). Dierommus benutte fie felbst fur feine tritis schen und exegetischen Arbeiten über die heilige Schrift. Ein Sauptschat berselben waren die Hexapla und Toerapla des Origenes, nach welchen Vamphilus und Eusebius einen berichtigten Tert ber Septuaginta in Abschrifs ten verbreiteten 10). Auch bas Matthaus: Evangelium nach dem angeblichen hebraischen Urtert, wie sich die Nazaraer beffelben bedienten, fant fich auf biefer Bibliothet 11). Anderweitige Beweise von Benutung biefer Bibliothek geben ber Cod. Coislin. CCII. und ber ebemals den Sefuiten gehörige Cod. Claromont. ber griechischen Übersehung ber Propheten 12). Richt weniger als durch bie Biblios thet forberte Pamphilus wiffenschaftliches Streben unter den Christen durch die Stiftung einer theologischen Schule gu Casarea, in welcher vorzüglich bas Studium der beil. Schrift getrieben wurde, wie früher schon Origenes bas felbst zahlreiche Schüler um sich versammelt und zu bemselben Studium angeleitet hatte 13). In ihr wirkte mahrfcheinlich Eusebins neben bem Pamphilus, bem er selbft

<sup>1)</sup> Eusebius gebenkt ihrer selbst hist, occles. VI, 32 und VII. 32 und de martyr. Palaest. c. 11. Dieronymus führt eine Stelle aus bem britten Buche berfelben an adv. Rufin, lib, I. Opp. ed. Bened. Tom, IV. p. 357 sq. und erwähnt sie auch in ep. ad Marcellam Tom, II. p. 711.

2) Solche Acta sind zuerst satteinisch herausgegeben in Swiie Vitae SS, ad d. I. Junii. Dann reinich herausgegeben in Serv viewe 53. al. 1. Duini Ram. I. p. 64 sq., besgleichen in Hippolyti Opp. ed. Fabric. Tom. II. p. 217 sq. und in Gallandi Biblioth. PP. Tom. IV. p. 41 sq. Daß die lesteren wörtlich aus der kebenebeschreibung des Pamphius von Eusebies entnommen feien, wie Papebrech in ben Actis 88. a. St. behauptet, ift nicht mahricheintich. Bielmehr ift es eine Bearbeitung und Ausschmudung bes bei Gusebius vorgefundenen biftorifchen Stoffes in ber bekannten Manier bes Simeon Metaphraftes, von bem bie Acta ohne Aweifel herrühren. f. Lardner, Glaubwürdigkeit ber Ev. Gefch. 1. B. Cap. 59. § 10. Do aber Simen bles bas Buch bes Eufebius de martyr. Palaest... und zwar, wie Balefus gu Cap, 11 vermuthet, in einer vollftanbigern Recenfion als bie gegenwartige, ober auch feine Lebensbefdreibung bes Pamphaus benubt und ans ber lettern feine Rachricht über Baterland und gamilie bes Pamphilus und anberes, was weber in jenem Buche noch in ber Kirchengeschichte sich finbet, geschopft habe, muß babin geftellt bleiben. 3) Acta P. I. c. 7. 4) Photius Cod. 118. Diefe Rachricht ift an fich febr glaublich. 5) Euseb. hist. cecl. VII, 52. 6) Euseb, de martyr, Paleest, c, 11. Bergl, Tille-mont Mémoires Tom. V. p. 418 sq. und p. 750 sq. der zweiten partf. Ausa.

<sup>7)</sup> Eusebins fagt von ihm in ben britten Buche ber Lebentbe-Schreibung bei Hieron, adv. Rutin, I. I. Quis studiosorum amicus non fuit Pamphili? Si quos videbat ad victum necessariis indigere, praebebat large quae poterat. Scripturas quoque sanctas non ad legendum tantum, sed et ad habendum tribuebat premptissime: nec solum viris, sed et feeminis, quas vidisset lectioni deditas. Unde et multes cedices praeparabat, ut. quum necessitas poposcisset, volentibus largiretur. Et ipse quidem proprii operis nihil omnino scripsit exceptis epistolis, quas ad amicos forte mittebat; in tantum se humilitate dejecerat. Veterum autem tractatus scriptorum legebat studiosissime, et in corum meditatione jugiter versabatur. 8) Hieronym, de vir. illustr. c, 75. Pamphilus - tanto bibliothecae divinae amore flagravit, at maximam partem Origenis voluniques sua manu descripserit, quae usque hodie la Caesarcensi bibliotheca habentur. Dieronymus felbft befaß, wie er weiter ergabit, 25 Bande von Origenes' Auslegungen ber zwolf Propheten, welche von Pamphilus eigenhandig abgeschrieben waren. Gin Berzeichnis ber fammtlichen auf ber Bibliothet zu Caforca norhandenen Schriften bes Origenes und anderer Kirchenschriftsteller hette Eusebius in seiner Lebensbeschreibung bes Pamphilus gegeben; f. Kirchengesch. VI, ner eroensociaricoung oes vamponus gegeoen; j. auxwengeng. va, 32 mb Hieron, adv. Rufia, lib. II. p. 419.

9) Hieron, de vir. illustr. c. 113 mb ep. ad Marcell, Tem. H. p. 711.

10) Hieron, pract in Paralip. Opp. Tom. I. p. 1023 unb Comment. in ep. ad Tit. c. 3. Tom. IV. P. I. p. 437.

11) Hieron, de vir. illustr. c. 3 mb edv. Pelag. lib. III. c. 2.

12) f. Montfeucon, Biblioth. Coisin, p. 251 sq. unb befielden Prolog. ad Orig. Hexapl. p. 14 u. 76.

13) Enseb. h. e. VII, 32 u. ad Orig. Hexapl. p. 14 u. 76. de mart. Palacet, c. 4.

seine Bilbung verbankte. Enblich war auch bies in ber angegebenen Beziehung febr verbienftlich, bag Pamphilus, ein begeisterter Berehrer bes Drigenes, seinen Schulen die Berehrung gegen biesen großen Rirchenlehrer und feis ne Berte mittheilte, und ihn im Intereffe ber driftli: chen Wiffenschaft gegen seine unwiffenschaftlichen und beschränkten Gegner, welche icon bamals jede Beschafti= gung mit seinen Werken für ein Merkmal ber Regerei ausgaben, pertheibigte. Er begann noch im Gefangniß eine Apologie des Drigenes und arbeitete dieselbe gemein-Schaftlich mit bem Eusebius bis jum fünften Buche, melcher fie nach dem Tobe des Pamphilus durch Singufugung eines fechsten Buches beenbigte. Rur bas erfte wahrscheinlich von Pamphilus allein verfaßte Buch ist ge= genwartig noch in ber untreuen und willfurlichen lateinischen Ubersetzung bes Rufinus vorhanden 1.). Die Schrift war an bie zu ben Bergwerten in Palaftina verurtheilten Befenner (ad confessores ad metalla Palaestinae damnatos) gerichtet. Im Eingange berfelben gibt ber Berfasser eine anschauliche Schilderung von der leibenschaftlichen Bornirtheit und Elendigkeit der meiften Gegner bes großen Drigenes, welche ihn zur Bertheibigung beffelben aufzutreten vermocht habe, und macht bagegen Barauf ausmerksam, wie Drigenes selbst vieles nur problematisch vorgetragen und überall ohne bogmatische Unmagung feinen Lefern freie Prufung empfohlen habe. In bem Werke selbst sucht der Verfaffer zuerft die Rechtglaubigkeit des Drigenes in der Theologie und Christologie (in den Lehren von der Dreieinigkeit und der Menschwerdung des Sohnes) im Allgemeinen nachzuweisen und dann neun von seinen Feinden gegen ihn erhobene Anklagen im Betreff ber Lehre durch Drigenes' eigene Erklarungen im Gingels nen zu widerlegen. Daß Pamphilus die Apologie in Gemeinschaft mit Eusebius verfaßt habe, ift von bem Sie= ronymus in seinem Streite mit Rufinus über Drigenes' Orthoborie ohne allen Grund und gegen seine eigene befsetze Uberzeugung geläugnet worben. Nicht ein so hochzgehaltener Martvrer, sondern Eusebius, ber Unführer ber Arianischen Rotte, sollte den Keher Drigenes vertheidigt haben und Rufinus als Lugner erscheinen! Mit achtbarer Rube erklarte bagegen Rufin: Superflua est de auctore quaestio. Bum Überfluffe haben bennoch mehre Gelehrte Forschungen barüber angestellt. Die Frage, ob bie in vielen Ausgaben des R. T. vorkommende Expositio capitum Actuum Apostolicorum von Dams philus ober von Euthalius herrühre, ift unerheblich 18). tiber ben Charafter und das Leben des Pamphilus spricht Alles, was wir von ihm wissen, dafür, daß er von dem Beifte bes Chriftenthums burchdrungen war. Gein ganses Leben war eine Offenbarung ber innigften Liebe ju bem herrn und zu ben Brubern. Daher sein machtiger

Einstuß auf die ihm nahestehenden, welcher sich in der ins nigen Dankbarkeit des Eusedius (Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου) und der Anhanglichkeit seines Sklaven Porphyrius, der ihm im Martyrertode solgte, zu erkennen gibt. S. Exsedius, De mart. Palaest. c. 11. (Thilo.)

Pamphlet, f. Druckschriften.

PAMPHOS. Die ersten Aufänge ber hellenischen Dichtfunft werden gewohnlich mit einer Reihe von Dichternamen bezeichnet, unter benen auch ber bes Pamphos 1) aufgezählt wird. Go wenig aber wie bei Orpheus, Linos, und anbern über Baterland und Beitalter, über Form und Inhalt ihrer Poefie bei bem Dunkel ber Rachrichten und der Menge felbft widerftreitender Uberlieferungen und Meinungen genauere Bestimmungen moglich find, fo menig auch bei biefem Ganger. Daber ift es ju erklaren, wenn bie verfehrte Sucht ber Reuern burch etymologi= fche Deutungen in biefen Ramen nicht wirkliche Dichter, sondern Personificationen gesucht und auch in Pamphos eine Bezeichnung bes innern Charafters bes alteften Gefanges gefunden bat, weil ihnen ber Name die gebanken= volle, erschutternbe Kraft bes Munbes ober bes Spruches bebeutet. Diefes und Uhnliches mehr findet man bei Gitter (ju homer's hymnus an Demeter G. 68). hier wird es genügen aus ben Beugniffen bes Alterthums bas Bichtigfte gufaramenguftellen.

Uber bas Beitalter bes Pamphos wiffen wir nichts Bestimmtes; Pausanias, bei bem fich fast allein Rachrich: ten erhalten finden, neunt ihn nur in unbestimmten Ausbruden junger als Dien (IX, 27. §. 2. Magros de Soreear Númpos) und sest ben Homer in viel spätere Zeit (VIII, 37. 6. 6. Kada Oungoog Ral Eri ngottoov II. womit die Stellung beiber Ramen I, 38. g. 3 ju vergleichen ist). Benn Palmerius (Exercit, in script. graec. p. 690) ben Ramen bes Sangers in ber Parischen Marmorchronik erganzen wollte, so beruht solche Bermuthung nicht einmal auf Behrscheinlichkeitsgrunden und für Zeile 25 und 26 genügt vollkommen, was Boch aufgestellt hat (άφ' ο] δ ['Oρφεύς Ολάγρου καλ Καλλιόπης] υίδζε την] αθτού ποίησιν έξέθηκε, wahrend Chands ler's Ergangungen, benen Wagner fogar in ber neuften Ausgabe noch gefolgt ist, ju fehr von den überlieferten Schriftzugen abweichen. Aber felbst gegen diese Uberlie ferung liefe fich ber Einwand machen, bag bas bobe Mterthum biefes und ber übrigen Dichter nur aus der attischen Sitelleit hemorgegangen ift, bas, was fur Athen

<sup>14)</sup> Beste Ausgabe von de sa Bue in Origenie Opp. Tom. IV. Append. p. 17 sq. und banach in Gallandi Biblioth. PP. Tom. IV. p. 3 sq. und Bauth. Reliquiae sacres Tom. IV. p. 289 sq. Die Raderissen der Liten dier diese Schrift und die Fragmente der verteren Bucher sind in dem lettern Werte vorher Tom. III. p. 261 sq. pasammengekelt.

15) s. Routh. Ral. a. Tom. III. p. 278 sq.

<sup>1)</sup> Dies ist die allein richtige Form des Ramens, denn in den griechsichen Aertem steht überall Naupas und seldst die in Pandschristen diter vorkommende Berderbung nav pac (s. Giedelis zu Paufan, VIII, 37. §. 6) sührt darauf. Fassch ist es daher, wenn viele, worunter sogar Wolf, Matthid u. A., die Form Pamp dus gedrauchen, die auf Naupos führen würde. Allerdings sichent eine solche vorhanden gewesen zu sein nach dem Artisel dei Pespek.: Naupos eigen zu sein, wo es der Analogie nach Nauposions heisen mitte. Werden, wo es der Analogie nach Nauposions heisen mitte. Werde ziehes Pamphiben waren, ab Sängerinnen, od Priesterinnen, lätt sich gar nicht bestimmen und überhaupt sich aus zener Notiz kein weiterer Rusen ziehen. Der Nertwurdskelt wegen werde noch erweitert, das heine da Thaogon, ab Hosiod, condit. (in den comment, Gattiag. II. p. 157) den Pamphos in eine Frau der wandelt hat.

bas Alteste mar, zu bem Altesten für gang Griechenland ju machen, und die Ginwirkung ber epischen Poefie in ben Colonien Rleinasiens baburch abzuleugnen. Dann wurde man nicht in fo alte Zeiten hinaufgeben burfen, als wie jest allgemein geschieht. Attika aber ift offenbar bas Land, welchem Pamphos ebenso wie ber freilich aus Thrakien erst eingewanderte Eumolpos (Lobeck, Aglaoph. p. 213) angehort. Als attischen Dichter bezeichnen ihn auch bie Namen ber Gotter, welche er in feinen Symnen verherrlichte, und das ausbruckliche Zeugniß bei Pausanias (IX, 29. §. 3. "Ος 'Αθηναίοις των υμνων εποίησε τους αρχαιοτάτους cl. VII, 21. §. 3). Beiter erfahren wir burch benselben Schriftsteller, baß wenigstens ein Theil ber Som= nen bes Pamphos für die Lytomiden (f. Lobeck, Aglaopham. II. p. 982) bestimmt, gewesen sei, benn IX, 27. 5. 2 beißt es: Πάμφως τε έπη και 'Ορφεύς εποίησαν' καὶ σφίσιν άμφοτέροις πεποιημένα έστιν ές Έρωτα, ίνα ξπί τοῖς δρωμένοις Δυχομίδαι καὶ ταῦτα ἄδωσιν έγω δε επελεξάμην ανδοί ες λόγους (ελθών) δαδουχούντι, wo unter ben verschiedenen Erklarungen von downerois bie Beziehung auf die Beihen in den Mofterien die mahrscheinlichste ift und sich leicht die Vermuthung ergibt, baß biefes Gefchlecht bei feinen Berrichtungen als eleusis nische Dabuchen von den Hymnen des Pamphos ebenso Gebrauch machte, wie von benen bes Orpheus (Paus. IX, 30. §. 6) und unter benen, die bem Dusaos jugeschrieben wurden, von dem auf Demeter (Paus. I, 22. §. 7. IV, 1. §. 4). Bielleicht waren alle biefe Symnen in einer Sammlung vereinigt, welche ber Athener Kra= tes in feiner Schrift über ben attischen Dialekt (Athen. XIV. p. 653 B.) benutt hat. Und find nur sparliche Notizen und unfichere Bruchftude von benfelben er= halten?) und selbst diese wol nicht in ihrer alten ur= sprünglichen Gestalt, sondern in einer sehr modificirten

1) hymnus an bie Demeter. Paus. VIII, 37. 5. 6, wo von der Kore gesprochen wird und hinzugefügt ίδια δέ έστιν δνομα Περσεφόνη, καθά Όμηρος και έτι πρότερον Πάμφως εποίησαν, eine Stelle, in ber offenbar blos wegen bes Namens Perfephone die beiben Sym= nen bes homer (benn an ben Dichter ber Ilias unb Dopffee ist nicht zu benten) und Pamphos angeführt wer-Auffallend ift überhaupt die Übereinstimmung mit bem homerischen homnus, ber nicht nur in ben Grunds zugen ber gabel übereinstimmt, sondern auch in mehren Nebenzügen gleichen Trabitionen gefolgt zu fein scheint. Pans. IX, 31. §. 6. Κόρην την Δήμητρός φησιν άρπασθηναι παιζουσαν και άνθη συλλίγουσαν άρπασθηναι δε ούχ ίοις απατηθείσαν, άλλα ναρχίσσοις, momit hymn, in Cerer. v. 8 sq. zu vergleichen; ferner bie Ungabe von bem Brunnen, an welchem fich die irrende Demeter nieberließ, bei Paus. I, 39. §. 1. Enolyge de Πάμφως επί τούτω τῷ φρέατι (φρέαρ "Ανθιον) καθήσθαι Δήμητρα μετά την άρπαγήν της παιδός γραί εί·κασμένην· έντευθεν δέ αὐτην ατε γυναϊκα 'Αργείαν') ύπο των θυγατέρων των Κελεού κομισθήναι παρά την μητέρα καί οἱ τὴν Μετάνειραν οὕτω πιστεῦσαι τοῦ παιδός την άνατροφήν, was mit hymn. in Cerer. v. 99 sq. vollfommen übereinstimmt. Rach Paus. I, 38. §. 3 haben des Keleos Tochter bei Pamphos und homer gleiche Namen gehabt, bie aber von benen im homer (hymnus B. 109. 110) abweichen '). Pamphos scheint zuerst bie Localfagen von Eleufis ausgebildet und felbft bei andern Dichtern Gefundenes in biefelben übergetragen zu haben.

2) Hymnus an Artemis. Paus. VIII, 35. §. 7. Δοκείν δέ μοι καὶ Πάμφως μαθών τι παρὰ Άρκάδων, πρώτος Αρτεμιν εν τοῖς έπεσιν ωνόμασε Καλλίστην ). 3) Symnus an Pofeibon. Bei Paus. VII, 21. §. 3 finden sich die Worte: II. - elval grat tor IIoσειδώνα ίπτων δε δωτήρα νεών τ' ίδυκρηδεμνων, ein Bers, ber mit einem andern ber Somerischen Samm= lung XXII. v. 5 große Uhnlichkeit hat: "Іппшт те билτηρ έμεναι, σωτηρά τε νηών und die Bereinigung einer boppelten Furforge, fur Schiffahrt und Pferdezucht, in bemfelben Gotte ausbrudt. Die fehlerhafte Lesart doτη̃οα (bas Bort kennen nur Spatere) hat schon Sylburg geandert, Ruhnken's Conjectur r' flarfipa, die Clavier billigte, erweist sich aus metrischen und historis schen Grunden als unhaltbar; ob aus bem Homerischen Hymnos δμητήρα зи schreiben sei, bleibt zweifelhaft. Cher zu billigen ist Lobed's Conjectur (Paralipom. p. 429) idurifica. Schwieriger noch ist bie Erklarung bes außerbem von Schiffen nicht gebrauchten Abjective lovzonδεμνος; "bemastete Schiffe," wie Goldhagen übersette, find es gewiß nicht, eher mit hohen Segeln gerüstete, benn dahin führt die Bergleichung mit \*χοήδεμνον, Kopfs binde 6) (s. Nits ch zu Odoss. III, 391).

4) Hunnus an Zeus. Philostr. Her. II, 19. p. 693. Olear. sagt: Έστὶ γὰρ τὰ τοῦ Παμφὰ ἔπη

Ζεῦ κύδιστε, μεγιστε θεῶν, είλυμένε κύποω μηλείη τε και innein και ήμιονείη ), die jedoch von Gregor.

<sup>2)</sup> Mit welchem Rechte Gyraldus de poet, dial. 2. (T. II, . 83 a.) fagen fonnte, quaedam adhuc ejus carmina ipse legi. ift gang unbegreiflich.

<sup>3)</sup> Ruhnken's Bermuthung are yovaixa yoaiar wegen hymn. in Cerer. 101. yeni nalaiyevei evallymos wurde leere Bies berholung ber bei Paufanias tury vorhergegangenen Borte fein. Die Ertidrung, welche Bos gu Demeter Dymn. G. 45 gibt, ift unwahrscheinlich; genugenber ertlart biefe Abweichung von ber gewohnlichen Sage, bag Demeter aus Rreta nach Attita gekommen fei ober auch aus Sicilien, Preller, Demet. u. Perfeph. Ø. 386. liberbies mag bier noch bes fpaghaften Brrthums gebacht werben, in welchen mehre Archaologen burch faliche Auffassung ber Borte enolyσe de l'aμφ. ,,er bilbete, er machte ein Relief an jenen Brunnen," verfallen find. Go felbft Winkelmann, Stor. d. A. I. p. 187 und in ben Monum, ined, p. 4. Panfo, scultore de' più 4) Paufanias tonnte aus bem Gebachtniß citiren und antichi, fo fich taufden. Blos wegen biefer Radricht bie jegigen Ramen in bem homerifchen homnus fur unecht gu ertiaren, wie Frante (Hom. Hymn, p. 127) thut, ober fogar neue Interpolationen mit Bos (gu v. 476) vorzunehmen, ift übereilt. 5) Denfelben Ramen gebrauchte auch Sappho, f. bie Sammlung von Reue S. 97. Muller Dor. I. G. 372. Proleg. 75. 6) Preller a. a. D. Muller Dor. I. S. 372. Proleg. 75. 6) Preller a. a. D. S. 388 begnügt sich bie verschiebenen Bebeutungen von zondezeror 7) Bei Joh. Gicel. fteben in codd. Par. und Vindob, die Barianten maliore und etlipunere, die Bulgate mar el-Anuese, die aber schon Beffeling (in Harod, p. 106) verbefferte. Bergl. Boissonade in Philostr. p. 469.

Nazianz. or. III. p. 104. A. bem Orpheus zugeschries ben werden und bei Jok. Siceliot. in Hermog. (Walz. Rhet. VI. p. 399) theilweise in Prosa also sich vorssinden: Όταν τε μηλίη, δσση τε ιππων, δσση τε ήμιόνων. Philostratos meint, der Dichter habe sagen wollen δτι Ζεὺς εἰη τὸ ζωογονοῦν καὶ δι' οὖ ἀνίσταται τὰ ἐκ τῆς γῆς πάντα. Eteuzer (Symbol. II. S. 487) erstlate es durch die agyptische Borstellung, nach welcher der Mistäser Symbol der Palingenesse und des Lebens ist. Lobect (Aglaoph. I. p. 745 sq.) sindet darin nur eine Verspottung des stoischen Dogma, daß Zeuß als der alles erschassende auch selbst erst durch alles durchgezgangen sei. Preller (a. a. D. S. 387) sucht den Schlussell zu diesen sonderdaren Versen in dem Reinigungsgebrauche des περιμάττειν, worüber zu vergleichen Wyttendack in Plutarch. p. 1006 sq.

5) hymnus an Eros. Paus. IX, 27. §. 2, wo aber jebe genauere Erorterung über ben Inhalt bes hymnus wegbleibt. Bielleicht wurde hier Eros in Bezug auf jene kosmogonischen Sagen behandelt, beren unter den Drephischen Fragmenten Lobeck (Aglaoph. I. p. 529) gedenkt.

6) Hymnus an die Chariten. Paus. IX, 35. §. 1. Π. μεν δή πρώτος ών έσμεν ήσεν ες Χάριτας πέρα δε ούτε άριθμοῦ πέρι ούτε ες τὰ δνόματά εστιν οὐδεν αὐτῷ πεποιημένον. Bergl. Ruller, Orthom. S. 177. Schol. Venet. II. XIV, 183, 276.

7) Paus. IX, 29. §. 3. Πάμφως δε, ος Άθηralois των υμνων εποίησε τους άρχαιοτάτους, ούτος άκμάζοντος επί τω Αίνω του πένθους Οιτόλινον εκάλεσεν αὐτόν. Auch biefen Namen erhielt Sappho von ihm,
f. Neue S. 98. Offenbar ein Linosgefang, ber foon
homer (II. XVIII, 570) und hefiod wohl befannt ift.
Bergl. Köster, De Cantil. popul. Gr. p. 16. Preiler S. 257.

Unter ben Reuern sind nachzusehen Fabricis Bibl. gr. I. c. 24. p. 206. Harl. Sidler zu homer's hommus an Demeter. S. 52. G. H. Bode, De Orpheo. p. 7. 77. Chinton F. H. I. p. 341. Ulrici, Geschichte b. hellen. Dichtk. I, 120. 127. 139, enthalt zerstreute, wenig gesichtete Rotizen. Bernhardn, Griech. Lit. I, 248, vor allen aber jest L. Preller, Demeter und Persephone. S. 61. 75. 384 fg. (F. A. Eckstein.)

Pamphyle, s. Pamphylia.

PAMPHYLIA. §. 1. Pamphylia (ή Παμφνλία, bie Einwohner, Πάμφνλοι, Παμφύλοι, Pamphylii)
bezeichnet in ber alten Geographie einen schmalen Lands
strich am gleichbenannten Meere (Pamphylium mare)
in Kleinasien, welcher burch seine Lage und Umgebung,
besonders durch zwei weit ins Meer ragende Borgebirge
(westlich das prom. sacrum, östlich Leufolla) einen gros
sen Meerbusen (Pamphylius sinus) bildet '). Entspres

chend einer bei ben Alten oft wiederkehrenden Beise, den Ursprung der Landers und Städtenamen von Personen abzuleiten, läßt eine Sage auch den Namen Pamphylia von einer Pamphyle oder einem Pamphylos entlednen?). Geschichtlicher sindet Herodotos den Grund dieser Benennung darin, daß nach Troja's Einnahme auf der Rücktehr zerstreute Hellenen (rwe der Tooins andwardauskensternen), also wol verschiedenen Stammes, unter des Amphilochos und Kalchas Kührung sich dier niedergelassen haben, von welchen die Pamphyler ihre Abstammung ershalten. So hätten wir uns in den Pamphylern ein aus verschiedenen Stämmen gemischtes Geschlecht (naugvolos) zu denken, wenn nicht etwa umgekehrt dieser Name Bersanlassung zu jener Angabe geworden ist 3).

anlassung zu jener Angabe geworden ist \*).
Grenzen, Berge, Vorgebirge, Flüsse, ein See. Natürliche Abmarkungen hatte Pmphylien blos nördlich und südlich, hier das pamphylische Meer, dort mit Unterbrechung (ebenso nordöstlich und nordwestlich) den in mehren Zweigen sich nach Pistolen und Lytien hinein erhebenden Tauros, von welchem Pamphyliens Boben eigentlich nur eine allmälige Abdachung und Verslachung bildet \*). Die politischen Grenzen waren natürlich unstetig, und an das politischen Schicksal dieser kleinassatischen Staaten an der südlichen Kuste überhaupt geknüpst, erlitten sie wol seit Perssens Obergewalt, während der Herrschaft der Seleuciden und endlich durch das Provinzialwesen der Römer mannichsache Abanderungen und Be-

scripte hervorgegangen sein. Abweichende Formen auf Steinschriften kommen auch sonst dieweilen vor, deren Quelle nicht seiten eine inscitia lapicidarum sein mochte, wovon Boch in seinem Corpus Beispiele angesührt hat. Sonst sindet man überall Hauqulta, Nauqulta, Nauqulta, Pamphylia dei Griechen und Römern. Auf Müngen IIAM+ YAION. Ex. Spankeim. de us. et pr. n. p. 897. Die Bewohner gewöhnlich Nauqulta; seltener und nur bei Spätern Nauquita. Perodotok Strabon, Pansanias immer Nauqulta. Aprian (bell. civ. II, 49. p. 243. II, 71. p. 273), Schweige häuser Nauquita. An anderen Orten (wie bell. civ. IV, 60, 608) Πάμψυλοι. Custathius (ad Dionys. Per. v. 850. p. 264. T. I. Bernh.) Παμφύλων ητοι Παμφυλίων, διχώς γάς η τοῦ εθνους φέρεται γραφη. Dazu bie Interpp. (p. 759. t. II. B.) und Schweighäuser (ad Herodot. VII, 91. Livius XXXVII, 40) Pamphylii; aber XLIV, 14, Pamphyli. Die Form Παμφύλιοι mochte von den Römern ausgegangen sein, welche häusiger Pamphylii brauchten, daher nur dei späteren Griechen.

2) Emstath, ad Dionys. Per. v. 854. p. 265. T. I. B. Wgt. Apollod. III, 302. H. Herodot. I, 173. Paus. VII, 3, 4. 3) Herodot. VII, 91. Strab. XIV, 4. p. 668. ed. Par. 1620. 4) Bernharby (ad Dionys. Per. v. 127. p. 555. T. II.) vermuthet, daß daß pamphylische Land als unsprüngliche Anschwemmung des Meeres zu betrachten sei: "Coterum internum mare limoso turbulentoque cursu Syriae litora notissimum est urgere ac longius longiusque proferre, unde Pamphyliae quoque plagam, id quod v. 127 innuitur, mari licet colligere aggestam suisse." Allein bagegen spricht die tief ins Land hinein sich frümmende Kuste des pamphylischen Meerbusens, an deren beiden dußersten Enden sich die zwei genannten Borgebirge erheben. Eher konnte man diese Kustenbucht, welche den Flotten immer eine gute Station dathot, für eine Ausspülung des Meeres halten. überdies muß man bedenken, daß nach der wiederkehrenden Rorm der Gebirgsformationen ein Gebirgszug wie der Lauros auch eine Abbachung haben muß. Diese geht hier selbst unter dem Meere fort, und die chalidonischen Inseln scheinen dies eine Fortsehung derselben zu sein. Bergt.

Strab. XIV, 3. p. 666.

<sup>1)</sup> Die Ausgaben bes Cicero hatten nach bem Aerte bes Gruster und Gronov in ben meisten Stellen Pamphilia. Spätere hers quegeber haben größtentheils Pamphylia gesest. Auch auf einigen alten Inscription Pamphilia (Gruster. Inscr. p. 458. n. 6. p. 491. n. 12). Bei ben Griechen sinbet sich dief der Borm nitgends, und bet römischen Schriftstellern mag sie entweber aus einer willkatichen Verwechselung der Bocale ober aus der Berdorbenheit der Manus

ftimmungen. Daber auch bie alten Geographen, Stelar, Strabon, Ptolemaos, Plinius, Mela, ebenfo bie Siftorifer, wie Livius, in ber Ungabe ber Grengstabte gwis ichen Pampholien, Lotien, Pifibien und bem rauhen Ris litien wenig Ubereinftimmung barbieten. Der Tauros als lein brachte noch etwas Permanentes in die politische Absgrenzung burch die Unterscheidung in die Lander biesseit und jenseit bes Tauros. Allein die Nebenarme und alls malige Berflachung biefes Gebirges mochte bem biplomas tifchen Berfahren bes romifchen Genats Gelegenheit gu mancher Modification geben, wie einst gegen Untiochus b. Gr. Daber bei Polybios die Frage, ob Pamphylien sum Canbe biebfeit ober jenfeit bes Tauros gehore '). 26be gefehen von bem fpatern Provinzialverhaltniffe, nach wels dem Pifibien dazu gehorte, mußte Pamphylien naturlich ju ben Landern jenseit des Tauros gerechnet werden. Im Allgemeinen waren die politischen Grenzen westlich Lykien, norblich Pifibien, oftlich bas raube Kilikien. Die fübs westlichste Spite des pamphylischen Meerbusens bildete bas zu Lykien gehorende beilige Borgebirge (lega axpa, promontorium saerum), nach dem Periplus die wests lichste Grenze von Pamphylien selbst ). In der Nahe dieses Borgebirges liegen die chelidomischen Inseln (noch bei Sanutus Scolia de Chilidoniis, bei Rub. Geogr. Insulae Sadduniat) 7). Nach ber Angabe bes Agathemes ros fiel Pamphylien in die von den Saulen des herkules bis an den Imaus gezogene Definitionslinie bes Ditaarchos b). In Betreff ber Grenzstädte bezeichnet Stras bon Phaselis als die lette offliche Stadt in Lyfien, nach welcher Olbia ben Anfang bes Gebietes von Pam= phylien mache. Ebenso Ptolemaos und Arrianos. Stylar zieht nicht nur Phaselis, sondern auch Olbia zu Entien ). Dagegen rechnen Pomponius Mela, Plinius, Dionyfios Per. und Stephanus von Byzanz Phafelis zu Pamphylia als Grenzstadt 10). Livius bezeichnet im Alls gemeinen Phaselis als eine ins Meer ragende Grenzstadt zwischen Lyfien und Pamphylien (in confinio Lyciae et Pamphyliae) ohne genauere Bestimmung 11). Das

pamphylische Gebiet jog fich als schmales Ruftenland von Olbia westlich bis nach Gibe und Roratefion offlich fort, und war in alterer Beit bon geringem Umfange "). Erft in fpater Beit behnte fich baffelbe meiter aus und erftredte fich nördlich bis in die Gebirge Pifibiens, was erft unter ben fprischen Konigen geschah 13). Dieselbe Differenz ber alten Geographen, welche wir in ber Bestimmung ber weftlichen Grenze mahrgenommen, fehrt in ben Angaben über bie öftliche wieber, worüber weiter unten. Strabon fest ben Betrag ber Ruftenfahrt an ber pamphylifchen Rufte bin auf 640 Ctabien "). Berge und Borgebirge: Das am weitesten sublich ins Meer ragende beilige Borgebirge wird zu Lyfien gerechnet. Ein pamphylisches von jenem oftlich liegendes Vorgebirge ging von Side aus (Leufolla ober Leufothion genannt) 13). Pomponius Mela nennt ein Vorgebirge Anemurium, welches Kilikien von Pamphylien scheibet 16). Auch Phaselis an Pamphyliens Grenze bilbete einen Borfprung ins Meer, wie Livius bessen Lage beschreibt, ohne jedoch von ihm als Promontorium bezeichnet zu werben 17). In ber Rabe biefer Stadt nennt Domponius Mela ben Berg Sarbenichos 18). Einen Borberg Pamphyliens bilbet ber Teuros, welcher vom heiligen Vorgebirge beginnend zwischen Lykien und Pamphylien emporfteigt, fich gegen Pifibien und Lytien hin immer machtiger erhebt, und bann oftlich nach ber Mordwestgrenze von Kilitien wendet, wo er in zwei Saupts armen, bem Tauros und Antitauros, auseinandergeht. -Musse und ein See:

Unter ben Flussen Pamphyliens nennt Strabon, welcher bei seiner Beschreibung von West nach Ost gehet, zunächst den Katarrhaktes (heute Ampadere ober Duden Soui) als einen wasserreichen und wildströmenden (mo-duc xai xeimadowons), welcher sein Gewässer von einem hohen Felsen herabsturze, sodaß das Geräusch weithin versnommen werde 19). Seinen Lauf zeichnet er zwischen Dl-

H, 4. c. 10) nennt sie als Stadt ber Lytier. Auf der Karte von Mannert (zum 6. Th. 2. Abth.) liegt es wol etwas zu weit subslich am Meerbusen. Wenigstens hatten bei einer solchen Lage die genannten Geographen nicht so differiren konnen. Poeet (Kreta. II, 354) nennt Phaselis eine dorisch-rhodische Anlage.

<sup>5)</sup> Polyb. Exc. de legat. 36. Bergl. Appian. de reb. Syr. c. 38. p. 594. S. Livise XXXVII, 55, 56. Mannert 6. Ah. 2, 2. S. 115. Anm. c. und S. 120. 6) Bergl. Appian. bell. civ. II, 149. Prácf. II. Agathemeros p. 182. 186. 249. Gron. Nannert a. a. D. S. 136. 7) Strab. XI, 791. XIV, 982 (666). Dionys. Per. v. 128. Skylaw Per. p. 93. 94. Gron. Agathemeros p. 249. Gron. Rufus Festus Arrian. deacr. orb. terr. v. 184. Sanut. II, IV, 26. Nub. Geogr. p. 196. Livius XXX, 41. Chelidonium Promontorium. 8) Agathemeros p. 177. Gron. Ainelagyos dè dolla thy γην ούχ υδασιν, άλλὰ τομή εὐθεία ἀπράσια, ἀπὸ στιμῶν δία Σαρδούς, Επελίας, Πελομή εἰνιας καρίας, καρίας, Αυκίας, ΙΙαμφυλίας, Κλικίας παλ Ταύρου ἐξης, ἔως Ἰμάου ὁρους κτλ. 9) Strab. XIV, 4. p. 667. Merà Φασηλίδα δ' ἐσείν ἡ 'Ολβία, της Παμφυλίας ἀρχη καλ. Płolom. V, 5. Arrian. I. 24. 25. Rach beffen Darftellung grenşte Phafelis auch an Pifibien, beffen Bewohner biefe Stabt von einem Gaftell aus beunrubigten. Sthiar (Par. ed. Gron. p. 94) memt zugleich ihren Pafen. Bergl. Cellar. Not. orb. ant. III. 6. p. 218 sq. (Lips. 1706.) Xuch Mannert zieht Phafelis zu Eyfien. 10) Pomp. Mela I, 14. Phin. H. N. V, 27. Steph. s. v. Dionys. Per. v. 855, welcher biefelbe πενισόσα Φάσηλις bezeichnet. Ans biefer Stabt war Theoderts. Eustath. ad Dionys. Per. v. 854. 11) Livius XXXVII, 23. Sieceo (in Verr. Act,

<sup>12)</sup> Bergl. Mannert VI, 2, 2. S. 114. 13) Bergl. Livius XXXV, 13. XXXVIII, 13, 5. Arrian. Exp. Al. I, 24. 14) Strab. XIV, 4, 667. Bon bem heitigen Borgebirge bis Olbia 367 Stade, 9 geogr. Meil. gegen Roevooft. Mannert VI, 2, 2. S. 130. über die Lage des Meerbusens Dionys. Per. 861. 62. 15) Livius XXXVII, 23. Promontorium, quod ab Sida prominet in altum. Pomp. Mela I, 15. Plin. H. N. V, 27. Salmas. in Solin. p. 178. Cellar. Not. ord. ant. III, 6, 222. Mannert VI, 2, 2. S. 122. 16) Pomp. Mela I, 13. Auch Exvius (XXX, 20) etwadhnt dassebe. 17) Livius XXXVII, 23. Edenso Cic. in Verr. Act. II, 4. c. 10. 18) Pomp. Meta I, 14. 19) Strab. XIV, 4, 667. Ex deutet auf die Abteitung des Namens durch die Worte: δ Karadδάχτης λεγώμενος, dep δυγλής πέτρας χατα δ άπτων πόταμος χιλ. Pomponius Necla (I, 14) bezeichnet ihn als validissimus sluvius, und bemerkt ebenfalls: hic quia se praecipitat, ita dictus. Bergl. Pin. H. N. IV, 5, 7. Polem. V, 5. Gronov. ad Skylac. Peripl. p. 94. Mannert (6. Xh. 2, 2. S. 128) meint, Stradon habe ihn sässcherall, bessen Mainert a. geget. Der Periplus nemmt ihn als Masserfall, bessen Mainbung ex an den Ort Massura sest, wordber Mannert a. a. D.

bia und Attaleia. Als ben zweiten Muß nennt er ben Restros (auch Ranstros, jest Karahisfar). Wenn manauf biefem' 60 Stabien ftromauf (von feiner Munbung in bas gand binein) fabre, gelange man gur Stabt Der= ge "). Ale ben britien bezeichnet er ben Euromebon (Berzom ober Bakuth, nach anbern Ais Nikola), berühmt burch ben Seefieg bes Kimon über bie Perfer. Wenn man auf ihm 60 Stabien weit landein fuhr, tam man zur Stabt Afpenbos, welche burch biefen Fluß, wie Perge burch ben Reftros, gur Geeftabt wurde 21). In ber Rabe bieses Flusses lag auch ein großer See (λίμνα εθμεγέδης), Kapria genannt<sup>22</sup>). Als der vierte Fluß wird
von Strabon der Melas sieht Genfin, oder Koremoth und Rirkghebgib) genannt, mit einem guten Unkerplate (vgoguos) 23). Zwischen Aspendos und Side gibt Strabon noch einen Fluß an, ohne seinen Namen zu nennen, fowie viele kleine Infeln (νησία προκείμενα πολλά), welche mahrscheinlich an beffen Minbung lagen 24). Das von biefen Klussen burchschnittene gand wurde von sanft fich erhebenden Sugelreihen durchzogen und war fehr fruchtbar. Bu bemerten ift noch, bag nach Plinius nur eine einzige Straße von Laobifeia am Maanbros über das hohe Gebirge nach Perge und Attalia an der Rufte führte, und biese zwar wahrend ber Bluthe ber romisschen Gerrschaft. In ben spatern Zeiten soll in biesen sublichen Gegenden keine offentliche Straße mehr vorhanben gewesen sein 25).

Stabte. Bei der Aufführung der Stabte versolgen wir zunächst wiederum die Richtung, welche Strabon genommen, von West nach Ost, und nennen, da die controversen Berichte über Phaselis schon oben angegeben wurden, hier als die erste Stadt Pamphyliens Oldia, welche unser Geograph als großen sosten Ort (plana koppa) und als Ansangspunkt des pamphylischen Gebietes betrachtet. Nächst derselben nennt er den Fluß Kasarrhaktes. Hächst der er ummittelbar zur Stadt Attaleia fort, welche diesen Namen von ihrem Gründer

20) Strabon (XIV, 4, 667), Stylar (p. 95) erwähnt ihn nicht, wol aber Pomponios Mela (l, 14), welcher ihn wie ben Ratarrhaftes, als validissimus fluvius und als schiffbar (navigari facilis) bezeichnet. Bergl. Ptol. V, 5. Nicand. Alex. v. 401. 21) Strab. XIV, 4, 667. p. 95 Gron. Dionys. Per. v. 852, dazu Enstath. Bergl. Liv. XXXIII, 41: Retentus in Pamphylia circa Eurymedontem amnem. XXXVH, 23: Ad Eurymedontem appulsa classe, woraus man schischen dars, daß hier ein guter Anterplas war. über den Sieg des Kimon hier Thue. I, 100. Diod. XI, 61. t. I. p. 450 Wess. Corn. Nep. Cim. c. 2. Ptul. Cim. p. 486 H. Pomp. Mela I, 14. über die Richtung des Eurymedon Zosimus V. 16. p. 267. (Corp. scr. hist. Byz.) 229 Strab. l. c. Man het diesen Namen zugleich auf eine von Strabon (l. c.) angegedene hochstiegende Stadt, deren Ramen er nicht nennt, bezogen. Bergl. Cellar. Not. ord. ant. III, 6, 220. C. Fr. 2. Sickler, Dandb. d. alt. Geoge. II. S. 391. 2. Ausg. 23) Strab. l. c. Pomp. Mela I, 14. Plin. V, 26. Paussanien V, 16: Ev μέσον τοῦ Μέλανος ποιαμοῦ καὶ τοῦ Εὐρυμιδοντος. ὧν ὁ μὲν ἐπέκεινα διαβαίνει τῆς Σίδης, ὁ δὲ κτλ.. 24) Strab. l. c. 25) Ma nnert 6. Xh. 2, 2: S. 118. 26) Strab. l. c. Ptol. V, 5: Μειὰ τὴν ψασηλίδα, πόλιν Δυκίας, Ιπαιμ νλίας παραλία, Όλβία. ἀτιάλεια. Stylar (Peripl. p. 94 Grow.) sührt, wie schon bemerkt, dieselde in Lytien auf. Mannert X. Encyll. b. B. u. R. Dritte Section. X.

Philadelphos (Attalos II.), König von Pergamos, erhals ten habe. Unter bem Raifer Alerius murbe Attaleia bie Hauptstadt bes westlichen Theils von Pamphylia. Much gegenwartig ift fie noch von Bebeutung und führt ben Ramen Satalia 27). Derfelbe Konig wird hier auch Grunder einer andern fleinen pamphylischen Stadt Ros ry tos genannt 28). Bu Strabon's Beit zeigte man gwis fchen Phaselis und Attaleia bie Spuren von zwei Stab ten, Thebe und Enrneffos, welche einft von ben trois fchen Rilifiern, nachbem fie aus ihrem Gebiete (aus Thes bens Ebene) stuchtig sich nach Pamphylien gewendet, gegründet worden waren, wie Kallistenes berichtete 2"). Nachst biesen kommt Strabon zur Stadt Perge (Kas raiffar), zu welcher man auf bem Reftros 60 Stabien weit auffahrend gelangen konnte. In ihrer Rabe fab man auf einer Unbohe ben berühmten Tempel ber pergais schen Artemis, in welchem alljährlich ein panegyrisches Fest begangen murbe 30). In spaterer Beit wird fie in ben Concilien bie Sauptstadt bes zweiten Pamphylien genannt. Bu Perge landete ber Apostel Paulus 31). Bon hier aus berührt Strabon eine hobe, 40 Stabien über bem Meere gelegene Stadt, welche man von Perge aus seben konnte, beren Ramen er aber nicht angibt. Gleich

vermuthet, daß Olbia mit dem folgendem Attaleia identisch sei, zu welcher Bermuthung man keinen hinreichenden Grund sieht,, da sowol Stradon als Ptolemados beide von einander ausdrücklich untersschien. Damoch, scheint auch Sickler (handb. d. alt. Geogr. 2. Ausg.) dem Mannert beizutreten. über Phaselis als uralte Colonie der Argeier (oder vielmehr der Rhodier) vergl. D. Müller, Dor. I. S. 112 fg.

27) Strab. l. c. Mungen mit ber Umschrift ATTAAEQN. unter Augustus, Liberius und Commobus geprägt, beziehen sich auf biese Stabt. Bergi. Sestini Descr. num. vet. p. 390, 391. Cel-Vol. III, 6. Sictler, Danbb. b. alt. Geogr. 2. Ah. S. 391. Aneas Splv. (Geogr. et Hist. c. 91) fest biefe Stabt in bas raube Kilitien. Beftlich von Attaleia nennt ber Periplus noch eis men Ort Aenedos, welchen Andere micht erwähnen. Mannert 6. Ab. 2, 2. S. 129. 130. 28) Strad. 1. c. Eustath. ad Dionys. Per. 855. p. 265. T. I. B., dazu die interpr. Diest Stadt wurde, wie Phasetis, von Servillas Jauricus zerstört. Entrop. VI, 3. Mannert 6. Ah. 2, 2. C. 184. Dreißig Stas bien füblicher als Korptos fest ber Periplus Phonitus unb ben hohen Berg Olympos. Hierüber und über Krambusa Man-mert a. a. D. S. 135 fg. 29) Strab. l. c. Cellar. Not, orb. ant. III, 6, 219. 30) Strab. l. c. Pomp. Mela I, 14. Stys ant. III, 6, 219. 30) Strab. l. c. Pomp. Mela I, 14. Styslar (Peripl. p. 95. Gron.) bemerkt: Παράπλους Παμφυλίας ἀπὸ Πέργης ήμιου ήμέρας. Er zieht aber Perge (p. 94) zu kytien. Gronov führt bazu ben Geograph. Ravenn. Ik. an, wo Perge zwischen Aspenbos und Antrapa gestellt wirb. Liv. XXXVIII, 37: Tertiis ab Apamea castris in Pamphyliam pervenit—. Inde ad Pergam ducit, quae una in iis locis regio tenebatur proceidie. praesidio. - Dann a Perga, L. Manlio fratre - misso - ipse Apamean exercitum reduxit, Arrgl. Pin. V, 27. Steph. Byx. v. Hierokles p. 679. Dionys. Per. v. 855. Bei Arrian. (I, 27) geht ber Jug Alexander's von Aspendos nach Perge und von hier nach Phrygien. Bergl. c. 26, wo Alexandros einen Theil feines heeres von Phaselis aus über Gebirge nach Perge senbet. Diesen. muhsamen Weg hatten ihm die Thraker guvor gebahnt. Gine Runge bes Domitianus mit der Umschrift APTEMIA. HEPFAIAC gibt Sestini Descript, Num, vet. p. 391. Roch andere abnliche bafetbst p. 392. Gl. Ptolem. (tab. I. Asia — Pamphyl.) gibt Bes stimmungen ber Tageslange zu Pergo, Sibo, Aspendos, und ihrer Entfernung von Alexandria. 31) Apost. Gesch. 13, 18.

barauf nennt er ben großen See Kapria. Cellarius vermuthet hieraus, bas bie Stadt mit dem See gleichen Ramen gehabt habe 22). Rach Mannert und Sidler aber war es die Stadt Gyllion (Tellion) 33). Dennoch führt ber Lettere auch Rapria als Stadt auf, welcher Name in biefem Solle nur bem genannten Gee zufommt 3.). 2Be: nigftens wird außerbem weber bei Strabon noch bei anbern Geographen eine Stadt Rapria erwähnt. Syllion aber wird von Arrianos als ein fester Ort (xwoler oxvpor) beschrieben, auf welchen felbst Alexander auf feinem Buge einen erfolglosen Angriff machte 35). Ptolemaos nennt die Stadt Siluon (Silovor). Stephanus nennt eine Stadt Spleion (Sobecov) in Phrygien mit der Bemertung, baf biefelbe von andern nach Pampholien verlegt werbe 36). Es bleibt bemnach tein 3weifel übrig, daß bei Strabon unter ber hochliegenden Stadt Spillion Bu verfteben fei 37). Bon bem genannten großen Gee ge langt Strabon jum Euromebon, und auf biefem 69 Stabien landeinwarts fahrend jur vollreichen Stadt Afpen: bos (Minugat), welche eine Grundung ber Argeier genannt burch ben Euromebon zur Geeftabt wurde 36). 26: pendos war eine fefte Stadt, bem fie lag großentheils auf einer fteilen Unbobe, an welcher ber genannte Fluß vorüberstromte, und Alexander ging um so lieber zweimal einen Bertrag mit ben wortbruchigen Bewohnern ein, um nicht burch bie Belagerung biefer Feste aufgehalten zu werben "). Bur Beit ber Geleuciben war biefe Stabt (mit ihrem Gebiete) so machtig, baf fie 4000 Sopliten gu ftellen vermochte "). Bon Aspendos tommt Strabon nach bem bober liegenden Debneliffos, welche Stadt Ptolemaos in Pifibien aufführt, ein Beweis, daß fie in

32) Cellar. Not. orb. ant. III, 6. p. 220. 33) Mannert 6. Ah. 2, 2. S. 126. Sidler 2. Ah. S. 392. 34) Sidler a. q. D. Bergl. Eckhel, D. Num. P. I. Vol. III, 17. 33) Mans Sidter vermuthet, das sie von ihrer hohen Lage aus dem phon. hebr. Sallal "erheben, erhöhen" ihren Ramen erhalten habe. Stolar (Peripl. p. 95) nennt die Stadt Düdlor, zwischen Aspendo und Sibe. Bos (ibid.) Tudlor ober Tülleior. 35) Arrian. I, 26. 56) Bergl. Cellar. ord. ant. III, 6, 224. Eck-hel. D. N. P. I. Vol. III, 17. Rach der Beschreibung des Livius (XXXVIII, 14) und des Polyd. (leg. 30) lag diese Stadt im sablichen Phrygien. 37) Wahrscheinlich hat bei Stradon das im fablichen Ohrogien. 57) Wahrscheinlich hat bei Strabon bas Abject. dipply ben Ramen Sobleov in ben Manuscripten verbrangt. Die Lage biefer Stadt und ihre Entfernung von Aspendos (11 Dt.) bezeichnet bie Tab. Pout. Bergl. Mannert 6. Ib. 2, 2. S. 127. Bei hieroties (679 Wess.) wird Silaum (Dulaior) als Mes tropolitanstadt genannt. Sestini (Descr. num. vet. p. 394 sq.) führt Minzen des Augustus, Severus, des Gallienus und der Salonina auf mit der Umschrift SIAAYEQN. 38) Strad. XIV, 4, 667. Skylaw Per. p. 95. Gron.: Ασπενδος πόλις, είς ταύ-την ο ανάπλους γίνεται κατά ποταμόν, κτλ. Pomp. Mela I, 14: Mare, quo pugnatum est, ex edito admodum colle prospectat Aspendos, quam Argivi condiderant etc. Bergi. Idv. XXXVII, 23. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 125. D. Muller (Dor. I. S. 112. 118) vermuthet, baf Aspendos und andere fleins affatifche Stabte, beren Grunbung ben Argeiern gugefdrieben wirb, Colonien ber Rhobier seien, aber nach einer haufig vortommenben Form ber Coloniefuhrung, im Ramen ber Metropolis Argos, und unter ben Auspicien argivischer Gotter und Deroen geführt seien. 89) Arrian. I, 26. Zosimus V, 16. Dionys. Per. v. 852 sq. 40) Polyb. V, 73, 3. 4. Bur Beit bes hieroftes icheint fie ben Ramen Primupolia gehabt gu haben. Bergl. Dannert 6. Zh.

ber Rabe ber Grenze beiber ganber lag 41). Diefe nicht unbebeutende Stadt murbe (wahrend bes Krieges bes Untiochus mit Ptolemaos) von ben pisibischen Gelgiern belagert, aber burch ben vom Achaos abgesandten Garfve ris befreit 42). hierauf berührt Strabon ben oben er: wähnten Fluß ohne Namen und die kleinen Inseln, und gelangt nach Gibe, einer Grundung ber doliften Stomaer mit einem Tempel der Athene "). Sibe (b. Esti), 50 Stadien westlich von bem Fluffe Delas, mar eine bebeutende Safenstabt, zur Zeit ber Seleuciben Rebenbuch-lerin von Achendos und gegen biese feinblich gesinnt "). Die Sibeten waren gute Seemanner und maren mit ibren Schiffen bei ber Flotte bes Antiochus M. von Sp: rien , als er mit ben Romern Rrieg führte "). Laut einer Sage follen bie erften Colonisten aus bem aplischen Anme, als fie Behufs ihrer Nieberlaffung bier and Land fliegen, fofort die hellenische Sprache vergeffen, und eine gang besondere barbarische, von den benachbarten Barbaren verschiebene, fruber nicht eriftirenbe, gesprochen ba: ben "). In der spatern Beit wurde Gibe bie Sauptftabt ber Proving Pamphylia prima. Daber auf Dungen bes Gallienus CIAHTON ПРОТА ПАМФУАОN. Auf anbern besselben Gallienus SIAHTQN AAMIIPO-TATHC ENAOZOY. Auf Mungen bes Gordiemus CI-ΔΗΤΩΝ ΠΕΡΓΑΙΩΝ OMONOIA. Auf einer, Dung der Tranquillina OIKOYMENIKOC CIΔHTΩN, welche lettere Aufschrift auf die bier begangenen Olympien ober Onthien sich beziehet, sowie viele andere Dungen (des Gordianus, ber Tranquillina, bes Gallienus, ber Salo:

2, 2. C. 125. Die Tab. Peut, fest bie Entfernung biefer Stadt von Sibe auf 17 Meilen. Mannert a. a. D. Eppara, die Königin von Kilifien, hatte, als sie zum jungern Kuros tam, Kilifier und Aspendier zu ihrer Leibwache, um sich. Xenoph. Anab. I, 2, 12.

41) Strab. XIV. 4, 667, we bie frubere Schreibart Herryλισσός. Cellar, III, 6. p. 224. Steph, Bys. s. v. Xuf Din: gen bes Kaisers Maximus MEANHAIXXEAN. Pfinins nennt sie Plotenissus. So ber Cod. Par. b. Ptolem. V, 5. Podyb. V, 73, 5, 6. Hedrylavic. Bergi. Cellur. I. c. Stylar und Dele erwähnen fie nicht. Mannert 6. Ih. 2, 2. 116 und Sidler 2. Ab. S. 388 sepen sie mit Ptolemdos nach Pistbien. Aus Artemboros (bei Strab. XII, 7, 570) sührt sie unter den pistbischen Stabten auf. 42) Polyb. V, 72, 1 sq. 78. 5 sq. Bergl. V. 40, 7. 48) Strab. 1. c. Pomponius Mela (I, 14) nennt sie als die erste Stabt. Skylax, Peripl. p. 95 Gron. Arrisn. I, 77 metrke bie Erabt. 27, welcher bie Einwohner Didirai nennt. 44) Polyb. V, 73. 3. 4. Daß biefe Stadt nabe am gebirgigen Pifibien lag, erhellt aus Polyb. l. c.: Ετεννείς μέν, οι της Πιαιδικής την υπέρ Lidns dueinhe naroinoveres, nth., aus Strab. XII, 7, 570: To μέν ούν πλέον αὐτῶν (Ποιδῶν) μέρος τὰς ἀπρωρείας τοῦ Ταύρου πατέχει· τινές δὲ καὶ ὑπέο Σίδης καὶ Ασπένδου, Ηαμφυλικών πόλεων, κατέχουσι, γεώλοφα χωρία, ελαιόφυτα πάντα κτλ. und aus Liv. XXXV, 13 ad Pisidas, qui circa Sidam in-colunt, est profectus. Bergl. XXXVII, 23. Paus. VIII, 28, 2. Zosimus V, 16. Daher ift die Diftang von Side dis Difidien auf ber Karte von Mannert (6. Ah. 2) zu groß und Pifibien mutifich weiter nach bem Meere hinab erfireckt haben. Chenso unrich tig ist die Lage von Kibpra, welche an die Kuste gehört. Liv. XXXV, 48: Dextrum cornu Sidonios et Tyrios, sinistrum Aradios, et ex Pamphylia Sidetas tenere, quas gentes nullae unquam nec arte nec virtute navali acquassent, Mela I, 15. 46) Arrian. I, 26.

na) bei Sestini mit ber Umschrift  $SIAHT\Omega N$  (NC  $\Omega$ - $KOP\Omega N$ ) und verschiedenen auf Spiele sich beziehenden Zeichen (Palme, Urne, Lorbeer, Victoria)  $^{42}$ ).

In die Nahe von Side sett Strabon die Kuste von Rlein=Ribyra (Κιβυρατών παραλία τών μιχρών), welche von bem Ptolemaos und einigen Neuern zu dem rauhen Rilikien gerechnet wirb. Hierauf nennt Strabon ben Fluß Melas und ben an beffen Dunbung liegenden Anterplats (vooquos), und dann die Stadt Ptolemais, welche einige ebenfalls in das Gebiet des rauhen Kilifien als westliche Grenzstadt an Pamphylien verfegen . hier nun ziehet Strabon bie offliche Grenze von Pamphylien und nennt Korakesion als Grenzstadt von dem rauhen Kilikien, welche Stadt von Stylar noch zu Pamphylien geschlagen, und ber Flug Melas als Grenze bestimmt wird "). Korateston batte mabrend bes Krieges ber Romer mit Antiochus M. von Sprien biesent die Thore verschlossen und wurde von ihm belagert "). Auch Geleufia wird von Einigen ju Pampholien gezogen, von Undern ju Pifibien 11). Etenna aber barf nicht mit Cellarius aus Pisidien nach Pamphylien verlegt werben 2). Außerbem werden noch als problematische Stabte Pamphyliens Jobia, Eudofia, Eyllene und Lyrna (wenn biefe nicht ibentisch mit bem oben erwahnten Lyrnessos) an ber westlichen Grenze Enfiens genannt "). Bosimus rechnet gegen alle alten Geographen auch Selge zu Pamphylien, mas nur aus ber fpatern Provinzverschmelzung, nach welcher Difi: bien zu Pamphylien gehorte, erklarbar ift 4). Go haben

wir mit Strabon Pampholien von Oft nach Beft burch: wandert und geben gur Geschichte bes Landes über.

S. 2. Gefchichte, Culte, Inflitute, Dun-gen, Berfaffung, Sprache. Uber alles biefes tonnen und muffen wir uns bier furg faffen, ba wir im Gangen nur zerftreute und felten fur eine langere Periode ber Geschichte zusammenhangenbe Rotigen gu verbinden haben. In der heroifchen Beit ift Pamphylien fur uns ein unfruchtbarer, ber Trabition zufolge nur burch einige hellenische Sproglinge verebelter Baum. Bahrend ber claffifchen Beit ber Bellenen wehet ber Beift ber politis fchen Gefchichte nur felten in biefen Regionen. Beruhrungen bringen die Buge ber Perfertonige und ihre Gatrapen. Mehr geschichtliches Intereffe erhalten biefe Staaten auf ber weiten Beerfahrt Meranber's b. Gr., noch mehr unter ber Berrichaft ber Geleuciben, bann unter bem Ginfluffe ber Romer, und endlich finden wir bier mit bem Gintritt und ber Berbreitung ber driftlichen Religion nicht felten Schauplate wichtiger Greigniffe. Uber: haupt hatte fich in ber fpatern Beit (und schon feit Ales rander beginnend) bie gefchichtliche Bewegung bes bellenis ichen Lebens vielfach nach bem hellenisirten Rleinafien hingezogen und unter ben fruber balb barbarischen Staaten erhoben fich nicht wenige machtig und glangend und brachten es ju einer boben Stufe in ber Gultur, wie 3. B. Zarfos in Kilifien, von welcher Stadt Stra-bon berichtet, baß fich bie Bewohner berfelben mit folchem Gifer auf die Philosophie und die gefammte en= enflopabifche Bilbung gelegt haben, bag felbft Uthen, Meranbria. und jede andere Stadt mit Philosophenschulen hinter ihr zuruckgeblieben feien 45).

In Betreff ber altesten Bewohner Pamphyliens geht bie uns überlieferte Kunde (abgesehen von einigen mythisschen Angaben) nicht über die Zeit des troischen Krieges zurück. Herodot und mit ihm viele Spätere berichten, wie schon oben angegeben, daß die Pamphyler von Hellenen abstammen, welche nach Ilions Eroberung auf der Rückehr zerstreut unter des Amphilochus und Kalchas Führung hier gelandet und sich angesiedelt hatten 16. Diese

λύιτου κειμένη). Das Prabicat πολίχνη zeigt, bağ biefe Stadt in ber fpatern Beit febr ihre Bedeutung verloren hatte. Der follte bier eine von ber pifibifchen gang verschiebene fleine Stabt verfanben werben ? Gine folche wird aber nirgends ermahnt, und bie neuern Geographen gebenken ber Stelle bes Bofimus nicht. Um fo auffallenber ift, baß Gelge noch im 3. Jahrh. n. Chr. als eigner Ctaat genannt wirb, welcher einen Saufen eingewanderter Gothen chlagen fonnte. Bergl. Mannert 6. Ih. 2, 2. G. 118. Strabon (XII, 7, 570) bemerkt, bag Gelge einft diouvolardooc gemeien fei. über ibre Tapferfeit und ihren Duth Polyb. V. 76. Uber Ragidos (Mayldar nolis, bei Plin. und Ptolem. Matplos) bei Hierokles 679 Wess, und in ben Concilien vergl. Mannert 6. Th. 2, 2. S. 128. Rach ber fpatern Provinzeneintheilung erftrecte fich auch bas Gebiet Milyas nach Pamphylien hinein, Mannert a. a. D. S. 141. Rach herobot (I, 173) hießen bie Milyer fruber Zolouor. Livius Scheint auch Termeffus und Ifionda (Ifinda) in Pistbien zu Pamphylien zu ziehen; XXXVIII, 15. Bergs. Strab. XIV, 8, 666.
55) Strab. XIV, 5, 673. Bergs. Xenoph. Anab. I, 2, 23.

55) Strab. XIV, 5, 673. Bergl. Xenoph. Anab. I, 2, 23. 56) Herod. VII, 91. Bergl. III, 91 über Amphilochos. Kalchas wird auch Gründer von Selge genannt bei Strab. XII, 7, 570.

<sup>47)</sup> Spanheim. de us. et pr. n. p. 879. Eckhel, D. Num. P. I. Vol. III, 44, 161. Sestini, Descript, num. vet. (Lips. 1796.) p. 392. 393. Plin. V, 27. Dazu Harduin. Cellar. Not. orb. ant. III, 6, 222. Wessel. not. ad Hierocl. p. 682. Rans nert 6. Th. 2, 2. 123. Eine andere Munge, die Baillant besefs fen, mit been Ropf bes Elogabal in einem Lorbeertrange und ber Um= forift CIΔH. NEQKOPOC. OAYMIIIA. OIKOYMEN ift schon von Rathgeber (Allgem. Enc. III, 3. S. 827) angeführt worben. Im zweiten conftantinifchen Concilium erscheint Gibe als hauptstadt ber ersten Pampholia, Perge als hauptstadt ber zweiten. Wessel, ad Mierocl. 1. c. Sibe und Aspendos betrieb den Ölbau. Eustath. ad Dion. Per. 852. p. 265. T. I. B. 48) Strah. XIV, 4, 667. Stylar (Peripl. p. 95. Grow.) nennt Ribyra als Stadt in Pamphylien an ber Grenze von Rilitien. Much Sidler (alt. Geogr. 2. Ih. S. 400) fest dieselbe in die Cilicia aspera. Als Caftelle werben hier noch Anarion, Auga und Ryberna (vielleicht ibentisch mit Kibyra) genannt. Mannert 6. Ab. 2, 2. S. 122. Bu unterscheiben das große Kibyra in Gr.:Phrysgien. Liv. XXXVIII, 14. 15. hier ist die phrygische Stadt zu with Liv. AAAvill, 12. 15. Let he de physique State generalism hervergeht. Bergl. Cic. ad Att. V, 21. Tacit. Ann. IV, 13. Pin. V, 29. Polyb. XXX, 5. 14. 49) Strab. l. c. Skylax Peripl. p. 95. Gron. Bergl. Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 121. 50) Liv. XXXIII, 20. 51) Bergl. Eckhel. D. Nun. P. I. Vol. III, 14. Cellar. Not. orb. ant. III, 6. p. 225. Sidler also generalism with non-Ministed 10. Stockien and pliten ins Felb, und hatten bemnach gewiß unter ben Geleuciden ben machtigsten Staat in Pisibien nachft Celge. 53) Bergl. Sickler a. a. D. 2. Ah. S. 391. Mannert 6. Ah. 2, 2. S. 181. 54) Zosimus V, 15, 15. p. 265 (corp. scr., hist. Byz.): The Eldyne olawe (nodlyen & avin Mangellas lotte, kal

mit nachriehenben Erviern vereinigt, gaben, wie es heißt, bem Banbe als ein gemischtes Bolt ben Ramen. Strabon fügt hingu, bie meiften von ihnen seien bier geblies ben, Andere haben sich wiederum in verschiedener Richtung nach anbern Banbern bin gewenbet. Rach ber Dazftellung bes Rallinos (bei Straben) aber hatte Kalchas fein Leben ju Rlares beschloffen, und fein Bolt war mir Mopfos über den Tauros gegangen, und hatte fich theits in Pampholien niebergelaffen, theils nach Rilitien und Sprien bis nach Phonitien hin zerftreut '). Bie viel Gewicht historische Forschung auf biefe Trabition zu legen hat, lagt fich fchwerlich bestimmen. Berschmaben aber burfen wir biefelbe fchon beshalb nicht, weil Beros bot; Strabon, Paufanias und andere Schriftfteller bes Alterthums sich felbst mit solcher Kunde begnügen mußten und keinen anderweitigen Bericht zu erstatten vermochten. Auch muß schon die Lage bieses Kustenlanbes auf bie Bermuthung fuhren, daß hier schon fruh von naben ober fernen, Schiffahrt treibenben ober auf neue Gründungen ausgehenden Boltern Anfiedelungen flatigefunden haben. Die mit Lyfien in vielfacher wechselseitis ger Beziehung ftebende Infel Kreta, ferner Mhobos und Appros waren (nachst bem Kustenlande von Mosien bis Luften berab) die nachsten Punkte, von wo aus Pam= phylien Colonisten erhalten konnte, die vermittelnden Bruden, burch welche es mit hellenen in Beruhrung fommen mußte 18). Gewiß ging die Einwirkung von Areta und Rhobus auf biefe astatischen Kusten in mancher Beziehung auch auf Pamphylien über 18). Die zu ihrer Zeit buhende und machtige Stadt Aspendos wird eine Colonie ber Argeier genannt. Bielleicht keinem ber althellenischen Staaten werben so viele Grunbungen in Rleinafien beigelegt, als Argos, über beren geschicht liches Berhaltniß D. Muller feine Anficht (awar nicht mit pollständigen Beweisen, aber boch nach leitenden Spuren) babin ausgesprochen bat, daß man alle jene Stabte für Colonien ber Rhobier halten muffe, welche aber nach einer haufig vorkommenden Form ber Colonienführung, im Ramen der Metropolis Argos, und unter den Auspicien graivischer Gotter und Hergen geführt seien 60). Gibe war, wie es heißt, eine Colonie von dem dolischen Kome. Diese Aoler brauchten blos eine subostliche Rustenfahrt zu unternehmen, um an Pamphylia's Rufte zu landen, und felbft meeranwohnende Seemanner fuchten fich gewiß ben besten Hafenplat aus, baber auch Sibe bie beste Sa-

fenstadt machst Phaselis. Also erscheinen, abgesehen von jenem Berichte bes Derobot über: Emphilochos und Kole chos, die zwei bebeutenhiten Stabte Pampholiens als hellenische Grimbungen. Abuliche Berhaltniffe bietet bas benachberte Lytien und das oftlich angrenzende Kilikien dar. Die hamerische Sage läßt schon in alter Zeit tolls sche Könige, Glautos und Sarpebon, als Enkel bes Sisuppiben Bellerophontes erscheinen, jenen als Sohn bes Suppolochos, Sarpedon als Spressing ber Laodameia ...). Dismebes und Glautos bei homer als feinbliche Streiter einander entgegentretend, erfennen fich, ber Safifreund: schaft ihrer Großvater gebenkent, und geben friedlich von einander 62). Eine andere noch weiter zurudgebende Soge last ben kylos, Sohn des Pandion, von seinem Bruber Ageus aus Athen vertrieben, in diese Gegend kommen, beren Bewohner, mie es heißt, nach ihm Lutier genannt wurden 63). Uber die Ansiedelungen der Kreter in Lofien hat bereits Hoed aussuhrlich gehandelt 65), whool eine evidente, Mare und bestimmte Entwickelung biefer und abne licher Berhaltniffe auf dem Wege historischer Korfchung nicht in jeder Beziehung möglich ist, und viele Bertnupfungspunkte ber Combination überlaffen werden muffen. Als Colonien ber Samier im benachbarten Killeien bezeich net Pomponius Mela Celenberis und Nagidos, Strabon als Grundung ber Latoner Selge in Pisibien "). Gewiß hatte Pamphylien, wie Karien, Lytien, Kilikien, vorzüglich Ansiedler borischen Stammes erhalten 66). Anderes hierher Gehoriges übergehen wir, um uns nicht in bie weit verzweigte Geschichte ber Colonien an der Rufte Rleinafiens zu verlieren, und wenden uns zur Darftellung ber wichtigften biftorifchen Ereigniffe, mit welchen die Geschichte Pamphyliens verfiochten ift.

Als bie erste große historische Wegebenheit, an welcher die Pamphyler theilnehmend aufweten, erscheint uns das feindliche Infammonstoßen der vereinten asiatischen Bollsstämme mit den europäischen Hellenen auf der großen Geersahrt des Xerres, bei welcher die Pamphyler die persische Flotte mit 30, ihre westlichen Nachbarn, die Lykier, mit 50, die östlich grenzenden Kilikier mit 100 Schiffen verstärken 67). Was die Pamphyler hier geleistet, wissen wir nicht, daß sie aber gute Seemanner waren, werden wir in dem Folgenden sehen. Von dieser Zeit an bietet Pamphylien nichts Denkwürdiges für die Geschichte dar die Allerander den Großen. Dieser kam auf seiz

Strab. XIV, 4, 668. Paus. VII, 5, 4. Conon. Narrat. 6. Eustath. ad Dion. Per. v. 854. T. I. p. 265. Bernh.

<sup>57)</sup> Strab. XIV, 668. 58) Über die Kreter und Entier Ooed, Kreta II, 4. S. 329 fg. 50) Paufanias (VII, 3, 4) berichtet über Ernthrá im gemeinschaftlichen Besig der Kreter, Entier, Karer und Pamphyler Fotgendes: Έχύντων δὲ αὐτὴν ὁμοῦ τοῖς Κρησι Αυχίων καὶ Καρῶν τε καὶ Παμφύλων, Αυχίων μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν (καὶ γὰρ οἱ Αύκιοι τὸ ἀρχαϊόν εἰσιν ἐκ Κρήτης, οἱ Σαρπηδόντοῦ ὁμοῦ ἔφυγον), Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ Κρήτης, οἱ Σαρπηδόντοῦ ὁμοῦ ἔφυγον), Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ παλαιοῦ κρὸς Μένω, Παμφύλων νόξ, δτι γένους μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις (εἰσὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ Παμφυλοι τῶν μετὰ ἄλωσιν Ἰλίου πλανηθέντων σὺν Καλμαντι), τούτων τῶν κατειλεγμένων ἐχόντων Ἐρυθράς κτλ. 60) D. Wüller, Dot. I. S. 112. 113.

<sup>61)</sup> II. VI, 151. Poeck, Kreta II, 328 fg. 62) II. VI, 215 sq. Hoeck, Kreta a. a. D. 63) Herod, I, 178. Hoeck, a. a. D. S. 329. 64) Kreta II, 4. S. 328 fg. 65) Pomp. Mela I. 13. Strad. XII, 7, 571. 66) Bergl. Rood-Rochette, Colon. Gr. T. III. p. 156. D. Muller, Dor. II. S. 106. Hoeck, Kreta II, 4. S. 354 fg. 67) Herod. VI, 91. Wafrefteinich hatten sie auch schon zur Flotte bes Darius Schisse feilen mussen, zumal da die Bereinigung der Landmacht mit derselden in dem nahen Kilisten stattfand. Herodt (VI, 95) redet nur im Allgemeinen von den tributbaren Staaten, welche Schisse zum Keiche des Krosos, Herod. I, 28. Unter Darius betrugen die Einfunste von den Jonern, Magneten in Asien, Kolern, Karem, Exitern, Willyern und Pamphylern 400 Takent Sieber, Herod. III. 90.

nem Juge auch nach Lyffen und Pamphyllen, um fich ber Rufte zu bemachtigen und bie feindliche Flotte unschablich au machen 4.). Phaselis und andere inkische Stabte schickten an ihn Gefandte ab, welchen er ben Befehl ertheilte, ibre Stabte seinen Abgeordneten zu übergeben, was auch geschah 80). Bon Phafelis aus fandte er einen Theil feis nes Beeres über bie Gebirge nach Perge, während er mit bem andern am Ufer hinzog. Als er von Perge aufbrach, kamen bevollmächtigte Gefanbte ber Aspendier und übergaben ihm ihre Stadt, mit ber Bitte, feine Befahung hinein zu verlegen. Ihre Bitte wurde genehmigt, jedoch follten fie 50 Talent gablen und die Roffe ausliefern, welche fie als Tribut fur ben verfischen Ronig ernabrten. Sie versprachen bies umb entfernten fich. Alexander wandte sich nun nach Sibe, ließ hier eine Befatung zuruck und gelangte nach Syllion, einem festen und mit einer Befas sung versehenen Orte. 26s er biefen nicht auf ben ersten Angriff zu nehmen vermochte und zugleich bie Rachricht erhielt, bag bie Aspendier die ihnen gemachte Bedingung nicht erfullt, sondern ben Seinigen die Chore verschloffen und die Mauern hergestellt hatten, marschirte er auf Ass pendos los. Als er sich bes tiefer liegenden Theiles ber Stadt bemächtigt und nun die Aspendier auf ihren Soben einschloß, kam von ihnen eine zweite Gesandtschaft und erbot fich zur Erfüllung ber genannten Bebingung. 211-Lein ber Konig foberte nun bie Angesehensten als Beifeln, Dieselben Roffe und 100 Talent. Mufferbem follten fie feinem Satrapen unterthanig fein, ben Mateboniern einen jahrlichen Tribut gahlen und fich feiner Entscheidung wegen einiger an sich geriffenen benachbarten ganbereien unterwerfen. Nachdem fie biefes alles zugeftanben, ging er enach Perge zurud und wandte fich von hier nach Phrygien 70). Nach Alexander's Tode wurden Phrygien, Ly-kien, Pamphylien als eine Satrapie bem Antigonos gegeben. Seit jener Zeit wurden besonders unter ben Seleueiden die Kustenlander Lytien, Pamphylien und Kilikien mehrmals zum Schauplate friegerischer Ereignisse. brachte der Parteigeist wechselfeitige Befehdungen einzelner Staaten gegen einander bervor, wie die Belagerung ber Stadt Pednelissos von den pisibischen Selgiern. So was ren Aspendos und Sibe gegen einander feindlich gefinnt "1). Wir konnen auf die Berührungen ber pamphylischen Stabte wahrend dieser wechselseitigen kleinern und größern Kampfe (geführt von Seleucus, Antiochos, Ptolemaos, Raffander, Ensimachos) feineswegs eingehen, auch gewähren fie im Ganzen wenig Interesse und verweisen baber auf die Dar: stellung bes Polybios ?2). Hierauf brach ber Krieg ber Romer mit Antiochos bem Großen aus, in welchem bie Pamphyler, wie die Lykier, Pissoier und Kilikier, mit bem heere bes Untiochos vereinigt waren. Gie geborten zu ben leichtern Truppen und waren nach Art ber Rreter bewaffnet 73). Hannibal, welcher von bem Untiochos

nach Sprien geschickt worben war, unt neme Schiffe aus Phonifien und Kilikien berbeiguschaffen, wurde von ben Rhobiern an ber Rufte Pamphyliens eingeschlossen 24). Nie Friebensvertrage mußte Untiochos alle Lanber biesfeit bes Aauros abtreten. Lyfien und Karien erhielten bie Rhos bier, die übrigen Lander größtentheils Eumened. Panis pholien blieb demnach bem Antiochos, bis es gen romis schen Provinz wurde. Im I. ber Stadt 583 (a. Ch. 169) kommen pamphylische Gesandte nach Rom und bring gen eine goldene Krone (20,000 Philippei betragend) in Die Curie, und bitten um die Erlaubnif, diefelbe in der Cella bes Jupiter opt. max. nieberlegen und im Capitot lium opfern ju burfen. Es wurde ihnen gestattet und jugleich ein Geschent gereicht. Auch bie Freundschaft wurde mit ihnen erneuert (Liv. XL, 14). Auch im Kriege mit Mithribates war Pamphplien betheiligt, welches ber Ronig, sowie Entien, an sich gezogen hatte (Appian. de bell. Mithr. c. 20) 13). Spaterhin wurde Pamphylien wies ber im Geerauberfriege berührt. Phaselis und Korafesion wurden als betheiligte Bufluchtsorte ber Geerauber von P. Servilius Isauricus mit Gewalt genommen und zerkort "). Auch Pompejus war als Feldherr im Kriege ges gen die Seerauber in Pamphylien, als die Gefandten ber Kreter ju ihm tamen "). Wir gebenten bier nur noch ber unter ber Kaiserherrschaft in Kleinasien überhaupt eine gerichteten Conventus juridici, welche Plinius mit ben au ihnen geborenden Stabten und Bollern aufführt und übergehen die wenigen sehr vereinzelten politischen Ereig= nisse noch späterer Beit, welche sich auf Pampholien beziehen ober daffelbe wenigstens berühren. Über biefe spae tere Geschichte geben die byzantinischen Sistoriker, besonbers Bosimus, Austunft, obgleich in Beziehung auf Pamphylien nur in zerstreuten Notigen 76).

Eulte, Institute, Sitten. Wir sinden in Pamphylien, sowie in den angrenzenden Ländern, die meisten der hellenischen Nationalgottheiten verehrt. Zu Perge war ein derühmter Tempel der Artemis, zu Side ein ebenso berühmter der Athene. Besonders veranschaulichen die Gepräge pamphylischer Münzen die hier verehrten Gottheiten. Auf Münzen des Domitianus APTEMIA. II-PPAIAC. Diana mit einer Luna an der Schulter, mit hochgehaltes nem Pseil und gespanntem Bogen. Auf Münzen des Caracalla II-PPAIAN mit dem Bildnisse der Artemis?). Auf attalischen Münzen ATTAAEQN mit dem behelm-

<sup>68)</sup> Arrian. Exp. Al. I, 24. 69) Arrian. l. c. 25. 70) Arrian. l. c. 26. 27. 71) Polyb. V, 72—77. Appian. de reb. Syriac. c. 53. p. 614. Schweigh. Vol. I. 72) Polyb. V. de reb. Syriac. c. 40—87. 73) Appian. de reb. Syr. c. 32. p. 584. Schweigh. Vol. I. Auch mit ber Flotte bes Antiochos waren die Schiffe ber Sibeten vereinigt, Liv. XXXV, 48.

<sup>74)</sup> Appian, de reb. Syr. c. 22, 35. p. 567. Schweigh, c. 28. p. 576. Bergl. überhaupt über biesen ganzen Arteg Appian. de reb. Syr. und Liv. lib. XXXV — XXXVII. 75) Liv. XXXVII. 55. 56. Auch En. Mansines, der Rachfolger des Luc. Scipio, kam mit seinem Heere nach Pamphylien, und bestreite die belagerten Jsondenser. Liv. XXXVIII, 15. Es heißt hier: Termesso pacem dedit, quinquaginta talentis argenti acceptis, item Aspendiis, ceterisque Pamphyliae populis. 76) Cio. in Verr. Act. II, 4, 10. Estrop. VI, 3. Mannert 6. Th. 2, 2. E. 132 sq. 77) Cic. pro leg. Manil. c. 12. 78) Bergl. Zosimus V, 14—16. p. 265 sq. Corp. script. hist. Byzant. Mannert a. a. D. E. 118. 79) Sestini Descript. Num. vet. p. 590. 391. Kallimachos (Hymn. in Dian. 187) nennt Perge als Lieblingsort der Artemis. Die Aempel sind schon oben erwähnt worden.

Sieget des Jupiter mit inem Diadem vo. Auf Münzen, auch eine fiebende Pallas mit ber Schrift SILeven Granatapfel nehlt einem Kische, balb auf dem Kovers der Granatapfel.

Beigt sie Kische und griechtscher Granatapfel.

Bione (Aphrodite) mit Opfern (von Schweinen) verzen.

In Betreff ber bffentlichen Inflitute ift bier bemerh bag wir in pamphylischen Stabten ein echt Sibe beging Anstitute ift bier bemerbie Gymnastit und Agonistit, sehr Terfnahme finben. Gibe beging Festspiele, Dlympia Dythia; auch Attaleia feierte Olympien. Auf jene fcon oben mehre angefichet merken Munggepräge, von MEED bei Ceffini nachaeschen mehre weinen find; andere bei Geffini nachgesehen werben sind; andere wir ein Bergeichniff por 18 200. Bei bemfelben Wir ein Bergeichnist von 18 Mungen von Uspendos a seffihrt, auf welchen fammtlich zwei nachte Ringer zu Diefe Bestrebungen fonnen bie argivis Mbkunft ber Aspendier febr bestätigen; benn auch die geler waren ausgezeichnete Ringer "). Die Sauptbe-Betigung ber Pamphyler mochte in Schiffahrt besteben: berter ihre wichtigften Stabte lagen theile am Deere, wie mie Nanenhaa und affan, theils an ichiffbaren Plaster \*\*). So auf Münzen von Phaselis das Bild eines

80) Aestiei I. a. p. 890, 891. 81) Sestiei I. c. p. 892.
893, 82) Sestiei I. c. p. 392, 393. Bergl. ibid. n. 13. 14.
Condita ibl vebe, quam a placium obertate Sidina AvVIII, 3. 4:
wans placens Phoenloss Sidon vocant. Bergl. Sidina appellarunt;
ber alt. Geogr. 2. Th. E. 391. Anm. 84) Dion. Per. 853.
Eustith, ibid. p. 265. T. I. Bernh. interpr. p. 760, 761. Bergl.
und einer ditern Artemis in Eptien. 85) Sestiei Descr. num.
einer ditern Artemis in Eptien. 85) Sestiei Descr. num.
es. 526, 827. 86) Sestiei p. 588—890. 87) Ausführlicher
vot. p. 592, 893. Bergl. Sathgeber, Ausem. Encytl. III, 8.
8. 526, 827. 86) Sestiei p. 588—890. 87) Ausführlicher
Anderwichig ist, das die Anfertnung der pam:
de Laber wom Meere, beim Strabon mehrer
de Laber wom Meere, beim Strabon mehrer
de Laber wom Meere, beim Strabon mehrer
den accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man scheint
de Ausem. accept. III, 4. S. 295. Man schein ausem.

Sold descript. Num. vet. p. 391. n. 2.

Aus. Aus. S. Die Sideten werden in
de Ausem. Acus. S. Die Sideten we

Schiffes 1). Phafetis hatte bie schinften bafen, und ihre Bewohner wurden naturlich gang vorzüglich jum Seeme sen eingelaben. Daber hat man euch bermuthet, bas bier bas leichte Fahrzeus, welches ben Ramen phaselis fuhrte, ersunden worden sei 23). Phaselis und Koralesion maren auch bei ben Bestrebungen ber Gertauber betheiligt und wurden baber von ben Romem im Sertaubereriege feinblich behandelt, wie schon oben angegeben wor ben ist. Die Lage ber lykischen, pamphylischen und till-Eischen Rufte, welche mehre große Buchten bilbete und weit ins Meer hineinragende Vorgebirge hatte, von welchen aus man bas Meer überschauen tonnte, mochte naturlich febr dur Seerduberei einlaben. Aber auch in bem Charafter Diefer Boller fcheint Reigung jum Rauben bette schend gewesen su sein, wie die Difibier, bie nordlichen Rachbarn, raube Bergbewohner, Landraubereien mit Luft ubten "). Gie waren aber auch tapfere Krieger ").

Die pamphylischen Munzen sind schon vielsach ber rührt worden. Die Zahl der noch vorhandenen ist seine, Bebeutend. Wir kennen Munzen von Aspendos von Perge, Side, Pednelissos, Attaleia, Sylion (Silbon) 3). Ob nen Bergdau gewonnen ober anderwärts bergebolt haden, nen Bergdau gewonnen ober anderwärts bergebolt haden, Damphylien als in Lykien und Pistoien Bergdau und der sich weit verzweigende Laurus einladen, und die Kunde in diesen Künsten born früh weit verzweigende Laurus einladen, und die Kunde sien der Aunste leicht von Lybien ober Phôniverden.

Berfassung, Sprache. Uber bie Berfassung ber pamphylischen Staaten ober Stabte wiffen wir febr menig, ba uns nur einige gerstreute Rotigen hieruber mitgetheilt werben. In ber altesten Zeit bis zur Unterwerfung bon Seiten ber Perfer mogen bie meiften Stabte (sowol in Pamphylien als in Lytien, Pistoien, Kilikien) mit ibrem Gebiete als autonome fleine Staaten ihre Selbstanbigleit gegen ihre Nachbarn behauptet haben. Bol mogen fich bier und ba ju mancher Beit auch fleine Dacht= haber (requiroi) erhoben und bie Zugel ber Regierung ergriffen baben, wie in bem gebirgigen Pisibien ). meisten Stabte finben wir jeboch auch noch in ber spatern Beit als autonome "). Die von Doriern und Molern gegrunbeten, wie Aspendos und Gibe, hatten naturlich arifortatische Berfassung, wie die Mutterstaaten ...). bem Pamphylien mit ben angrenzenben ganbern bem Ro-

<sup>91)</sup> Rekkel, Doct. Num. III, p. 6. 92) Vergl. Mannett 6. Ah. 2, 2. S. 131. 132. Strab. XIV, 3, 666: Alg. 7, 2, 2. S. 131. 132. Strab. XIV, 3, 666: Alg. 7, 570: Alg. 8, 595: Al

nige ber Perfer tributbar geworben, wurden naturlich Satrapen eingesett. Alexander fand bie pifibifchen und pamphylifthen Stabte als kleine unabhangige Republifen. Die auf ben Gebirgen wohnenben Pifibier beunruhigten bie umliegenbe Gegenb baufig burch rauberifche Ginfalle "). Alerander fette Donaften ein; ebenfo die fpas Allein bas Unfeben berfelben und tern Geleuciden 1). ihre Macht war nicht eben fehr groß. Die Rauri, ein Zweig ber Pisibier, ermorbeten einen solchen "). Nach bem Kriege ber Romer mit Antiochos bem Großen finden wir ein freundschaftliches Verhaltniß (amicitia) zwischen Rom und Pamphylien, welches burch Gefandte und Geschenke erneuert wird 3). Spaterhin trat bas Provinzialverhaltniß ein, und unter ben Kaisern gehörte naturlich Pamphy= lien zu einem der Conventus juridici ').

Über die Sprache der Pamphyler läßt fich auch nur Weniges fagen. Nach einem von Arrianus überlieferten Berichte sollen die ersten Colonisten aus dem dolischen Ryme, als fie hier ans Land gestiegen, um sich baselbst niederzulassen, sofort die hellenische Sprache vergessen und eine ganz besondere barbarische, von der der benachbarten Barbaren verschiedene, früher gar nicht eristirende, gesprochen haben, wie schon oben bemerkt wurde ). Diese Sage konnte man wol leicht erklaren. Die vielfache Berührung mit den umwohnenden Barbaren (und wol auch mit anlandenden Fremden) mochte schnell und nachbrucklich auf die Muttersprache einwirten und diese theils guructoran= gen, theils umgestalten ober verunstalten, sobaß aus beis ben ein gang befonderer Dialekt hervorging. Diefer mochte nun ben Bellenen um fo unverftanblicher erfcheinen, als ber dolische Dialekt an sich schon von dem ionischen und do: rischen verschieden war. Die Munbart ber Sibeten war alfo wol eine aus hellenischen und barbarischen Bestand= theilen gemischte. Ein ahnliches Berhaltniß mochte in ber Sprache ber Aspendier und ber übrigen Pamphyler flatt: Und nicht viel anders stand es wol in dem bes nachbarten Lykien ). (Johann Heinrich Krause.)

PAMPHYLUS (Πάμφυλος), Sohn bes Agimios und Bruder bes Dymas, König ber Dorier am Pindos, welcher sich dem Zuge der Herakliden in den Peloponnes anschloß; s. Pind. Pyth. I. 61, cum Scholl. et Intpp. Apollod. II, 8, 3. Bon ihm erhielt der dorische Stamm der Pamphyler, vom Dymas der der Dymanen, vom Hyllos der der Hylleer den Namen; s. Müller, Dor. I. S. 28 fg. (Schneidewin.)

PAMPIGNY, Pfarrborf von 380 Einwohnern im eibsgenöfsischen Canton Wabt im Bezirke Coffonan, am Flüschen Beiron, das sich in die Benoge ergießt. Es bilbete bis zum I. 1798 eine kleine herrschaft, die unter

ber Landvoigtei Morges ftand. Das Schloß zeichnet sich burch seine schone Lage aus. In ber Nahe bes Dorfes ist eine eisenhaltige Quelle. (Escher.)

PAMPILHOSA, Billa im portugies. Correiçav be Thomar, Provinz Estremadura, ist 34 engl. Meilen von Thomar entsernt und hat 450 Saufer und 2300 Einw. (Fischer.)

PAMPINIFORMIS PLEXUS nennt man die nehförmigen Berästelungen der Vena spermatica, welche
beim Manne vom Hoden dis zum Bauchringe die Arterien des Samenstranges umgeben und begleiten (Plexus
venosus testis et funiculi spermatici); bei der Frau
aber auf dieselbe Beise sich um die Ovarien herumziehen
(Plexus venosus pampinisormis ovarii). (Rosenbaum.)

PAMPLEGIE ift die allgemeine Lahmung jum Unterschiede von der halbseitigen oder der hemiplegie. (Rosenbaum.)

PAMPLETHES wurde eine Pflastermasse genannt, welche, aus einer Menge Ingredienzen bestehend, besonders zur Ausschlung von Knochen: und Drusengeschwulften benutt ward, und bessen Beschreibung Paul von Agina (Lib. VII. c. 17) gibt. Es wurde besonders Binnober und Grunspan zu seiner Bereitung genommen.

PAMPLONA. 1) P., Pampelona, Pampeluna, lat. Pompejopolis (Br. 42° 49' 57"; 2. 16° 0' 17"), Ciudade und Sauptftadt ber fpanischen Proving Navarra, liegt 78 engl. Meilen von Saragoffa und 172 Meilen bon Madrid entfernt, theils auf einer fleinen Unbobe, theils in einer weiten und fruchtbaren Gbene, welche ben Namen Cuenca fuhrt, am Fuße ber Pprenden und am Arga, über welchen hier eine Brude geschlagen ift, und wird in geringer Entfernung rings von boben Bergen ein= geschlossen. Gie ift ber Gig bes Bicetonigs, welcher ein altes unbefestigtes Schloß auf einer Anhöhe bei der Stadt bewohnt, des Kathes von Navarra, der Provinzialdeputas tion, einer Rechnungskammer und eines Bischofs, welcher unter dem Erzbischofe von Navarra steht und 28,000 Dukaten Ginkunfte hat. Die Ginwohner ruhmen sich, die erften Chriften in Spanien gewesen zu fein und ben erften Bifchof gehabt zu haben. Steht nun gleich beibes noch babin, fo ift boch fo viel gewiß, baß bas hiefige Bis-thum eines ber alteften im Lande ift, welches gleich nach Bertreibung ber Mauren wiederhergestellt wurde. Bei ber Rathebrale, außer welcher es noch brei Pfarrfirchen gibt, befinden fich zwei Domcapitel, von benen bas eine zwolf Burdentrager, ebenso viel Domberren und 44 Prabenbarien und Raplane ernabrt. Die im 3. 1608 gegrunbete Universitat ift jest zu einem Collegium berabgefunten. Es gibt bier neun Monchs: und zwei Ronnentio: fter, vier hofpitaler, 1632 Saufer und 14,000, nach Balbi 15,000 Einw. Die Stadt, welche mit Mauern und Ballen umgeben ift und außerbem burch ein in ihr befindliches Castell vertheibigt wird, hat enge und schlecht= gebaute Straßen, die jedoch sehr reinlich gehalten werden, und unter welchen fich bie, welche zu den Stiergefechten bient, burch schone Hauser auszeichnet. Der handel ber

(Rosenbaum.)

<sup>2017.</sup> gehandelt, wo er wahrscheinlich auch Sibe als Colonie berührt hatte. Fragm. p. 256. Touche.

<sup>99)</sup> Arrian. I, 25-27.

<sup>1)</sup> Polyb. V, 40, 7. 2) Mannert 6. Ih. 2, 2. S. 116. S) Liv. XLIV, 14. 4) Bergl. Mannert a. a. D. S. 118. 5) Arrian. Exp. Al. I, 26. 6) Bergl. Hoed, Kreta II. 4. S. 346 fg.

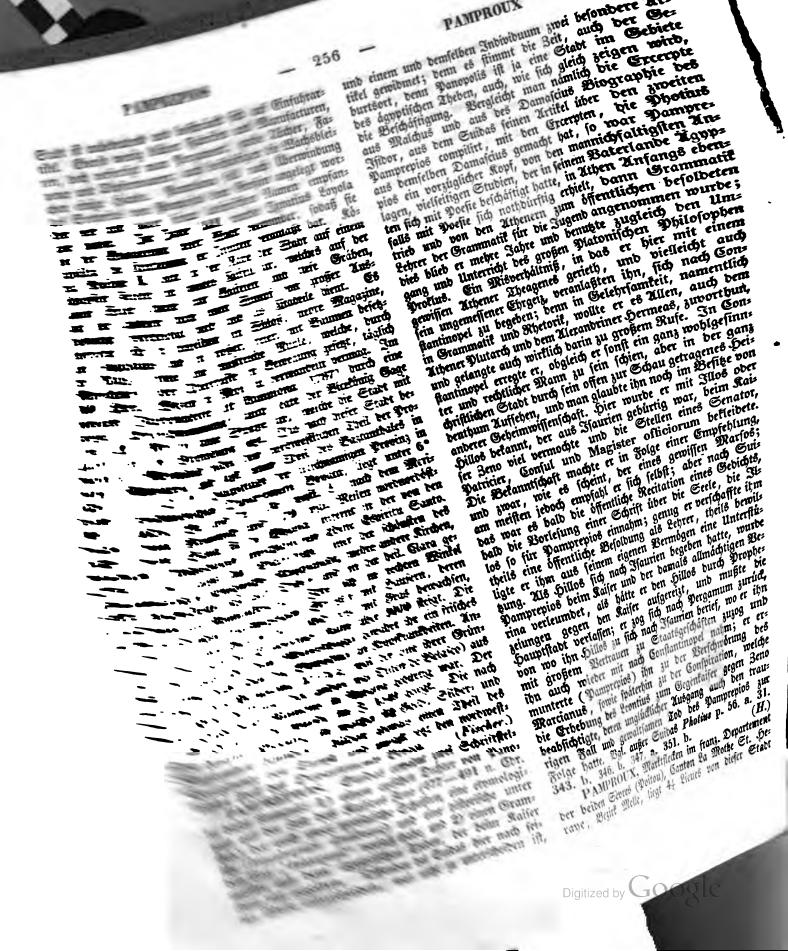

entfeent in einer fucktbaren Gegend und hat eine Guecurfallirche, 400 Saufer und 2277 Einw., welche neum Jahrmarkte unterhalten. (Rach Erpilly und Barbischon.) (Fischer.)

PAMPTICOUGHS. Diefen Namen führt ein Stamm ber freien Indianer Rordamerifa's. (Fischer.)

PAMUNKY, 1) Fluß im nordamerikanischen Freisstaate Birginia, welcher durch seine Bereinigung mit dem Mattapony den York bildet. 2) In der zu dem genannten Staate gehörigen Grafschaft King-Billiams, in welchem sich einige Reste der Powhattansindianer erhalten haben.

(Rischer.)

Pampus, f. Y. Pamylia, f. Paamyles.

Pan, 1) Dhythologie f. am Ende bes Buchftabens. PAN, 2) ein fast in allen flawischen Sprachen gebrauchliches Wort, entspricht bem allgemeinen Begriff bes teutschen herr. In biefer Bebeutung ift es im polnischen noch heutzutage vorzugsweise im Gebrauche, nur bag man es ben Eigennamen und Wurden haufiger als unser herr vorzusegen pflegt. Man fagt 3. B. pan robie, er ift fein eigner Berr; pan Bog, Gott ber Berr. Daneben hat es aber auch, wie das teutsche Herr, den Debenbegriff: ber Berr, im Gegensate bes Dieners, ber Wornehme, Reiche, im Gegensage bes Armen. Go beift es in einem polnisch-westpreußischen Spruchwort: Ja pan i ty pan a kīo z nas bedzie świnie part, ich bin Berr, und bu bift Berr, wer aber von uns wird bie Schweine huten? pan dobry za oyca stoi, ein guter Berr vertritt Baters Stelle; gdy sie pan smieje i dwor wesoly, wenn ber herr lacht, ist auch die Dienerschaft vergnugt; panowie jak chca, ubodzy jak mogą, bie Berren, wie sie wollen, die Armen, wie sie konnen. Sier= mit hangt bann ber Begriff bes Berrichens, ber Berrschaft panstwo überhaupt zusammen, weshalb bas Wort schon sehr fruh fast bei allen Slawen auch eine politische Bebeutung erhielt. In der altesten Beit tritt diese nur in einer Busammensetzung, namlich in Zupan, hervor. Bei allen hinterkarpathischen und von biefen abstammenden Slawen wird dieses Umtes ober dieser Wurde mit dem Begriffe bes Worstandes und Richters eines bestimmten Landbistricts erwähnt. Schon Constantin Porphyrogen, (de adm. imp. IX. c. 29) kennt baffelbe bei ben Glawen: Principes vero hae gentes non habent praeter Zuppanos senes, quemadmodum etiam reliqui Zlaborum populi, und Wilhelmus Tyrius (XX, 4) fact, baß bas Umt ber Zupane bei ben Slawen allgemein fei, und daß die Zupani dem Begriffe der seniores entspras den. Das ungrische Ispan, woraus bas teutsche Gespan, Gespanschaft (comitatus im Mittelalter) entstanden ift, muß auf benselben Stamm guruckgeführt werben. Gleiches gilt von dem Ban der Gubflawen, von der Juppa (comitatus) in Illyrien, wie benn auch bei ben Bohmen und den Slawen an der Elbe und Oder das Borkommen ber Zupane und Zupanien unbestritten fest fteht. In Polen bagegen ift bie Sache mehr als zweifelhaft. In ben alten Schriftstellern Gallus, Kablubek, Boguph ic. geschieht ihrer niemals Erwähnung, und ebenso wenig A. Encoel. d. BB. u. S. Dritte Section. X.

kommen sie in Urkunden bis zum 14. Jahrh. vor, weshalb. denn auch die Bemerkung von Bandtkie (in seinen Rozmaitośći naukowe. III. p. 27), daß der Titel castellanus und Starost den des Zupan verdrängt habe, zu bezweiseln sein möchte, da wir ja in schlessischen Urkunden neben den castellani auch zuppani erwähnt sinden. Nur in den masovischen Statuten aus dem 14. Jahrh. werden supparii als eine Art von Unterrichter erwähnt. Cf. Bandikie, Jus Polonicum p. 427. 459.

Mit der spatern Entwickelung der Standeunterschiede in Polen erhielt aber auch hier das Wort pan, panowie, eine technisch = politische Bebeutung. Wir lernen aus ber Uberfetung ber Statuten Kasimir bes Großen, welche in bie Jahre 1449 und 1503 fallt, bag man in jener Zeit unter panowie die barones des landes verstand und ih= nen den übrigen Abel als Ziemianinie (eigentlich Land= bewohner) entgegensette. Cf. Lelewel, Historyczne pomniki jęzgka i uchwal polskich i mazowieckich (Wilno 1824) an mehren Stellen. Uhnliches fand auch in Bohmen um diefelbe Zeit statt. Aus diefer Bedeutung panowie für Würdenträger, hohen Abel (b. h. nicht burch Geburt, sondern burch bas Umt erworbenen) schreibt sich denn auch der schon im 15. Jahrh. vorkommende und noch heutzutage übliche Gebrauch her, die Palatine ber verschiedenen Kandschaften furzweg nur pan Krakowski, Lubelski c. t. d. zu nennen. Ja selbst schon im 13. Sahrh. wird ber Raftellan von Stolpe in Pommerellen, in einer Urkunde vom 3. 1287 bei haken, Geschichte von Roslin, S. 19 Pane Swenze castillan genannt, woraus man schließen konnte, bag um biefe Beit schon pan der nationale Ausbruck für comes gewesen ware, welches Wort in Volen niemals ein besonderes Umt bezeichnete, sondern nur, wie alle Urkunden aus dem 13. Jahrh. beweisen, als ein Titel ben Beamteten überhaupt (barones, nobiles) und andern Ebelleuten beigelegt wurde. Man findet comes castellanus, palatinus, aber auch comes venator, poccamerarius fast in allen Zeugenunterschriften ber Urkunden aus biefer Beit, gang ebenso wie in der oben angeführten pan steht. Der Borgug biefer panowie vor bem übrigen Abel bestand bis ins 15. Sahrh. indessen in nichts anderem, als daß er die Reichsstandschaft in gewissem Sinne bes Wortes hatte, b. h. bag bie Konige mit ihnen die Reichstage hielten, bis bann spater seit ber Mitte des 15. Jahrh. auch der übrige Adel durch seine Deputirten, gandboten an benselben Theil nahm. Im Ubrigen waren und blieben die panowie und Ziemianie an personlichen Rechten sich gang gleich.

PANACEA, Mariera, die Alles Heilende \*); ber Gebrauch, ben man spater von diesem Worte gemacht, um damit angeblich Alles heilende Hilfsmittel ärztlicher Kunst, und insbesondere solche Arzneien zu bezeichnen, in benen man Heilmittel aller, oder doch der meisten, Krankbeiten gefunden zu haben glaubte, hat jenen Namen im Munde der Arzte dis diesen Augenblick erhalten.

Wie man überhaupt auf ben Gebanken ber Möglich-

<sup>\*)</sup> Bergl. b. Art. Panakeia.

e neue nermannamitten Argtene auf die dinfierste manne Strongberrer Smile fage \*\* 22. ..... .. men auf engenttauntiche, in 1 ... T. . ... unterverente Beije intrecemmertente ... etc T ... armenen Aranemakenthart fiele annenne er ermeiten teit: Es gift reme Ber creates received treates man. And The second and the second second Mittel O'Thomas, Commen meint erment. r autmenterane immendiar fein, mei .. museument vereibebenen ? - "TERMINAMENT NAME TOO 2. And smailes and descriptions Ber bergeber ber ber ber ber ber ber ber - was mietteren. Deutes für ein Se-... i ... renem entidentember - to buy tempenen nomment tribe. mittel der vermen ber mit A SALE SALESTYCKERS LINE THE THE . IS ALBERTANE THE " will mit titte ter ter

mit benen fie in Bechselwirfung gebracht werben, erklart werben konnen. Sie laugnen baber auch zwar nicht, baß bie Birkungsweise vieler Beilmittel biefer Art noch uners forscht sei, aber sie nennen diese barum nicht unerforsch= lich, und glauben weiterer Forschung sich nicht unter Uns nahme einer specifischen Kraft, die jenen Mitteln beiwoh: ne, überheben zu burfen. Gie berufen fich endlich auf die, besonders durch die neueste Zeit wieder vielfach bestäs tigten Erfahrungen, daß das Queckfilber manche Lufts seuche, Chinin und China manches Wechselfieber zc. uns gebeilt laffen, und Beilungen folcher Krantheiten burch andere, nicht als wecifische angesehene. Mittel baufig find, ja oft gefahrloser und sicherer, als das gebrauchliche spes cifische Mittel zu bewirten im Stande gewesen ware. Und somit haben benn biese Arate in jeber Beziehung ein volles Recht, das Dasein specifischer Mittel in dem ans gegebenen Sinne zu laugnen, in einem anbern, wiffenschafts lichen bagegen mit Bogt (Pharmatodynamit. I. 6. 50) bas Thatige ober die Kraft einer jeben Arznei eine gang eigenthumliche, specifische zu nennen. Die Beit ber Panaceen ift bemnach in jebem moglichen Ginne bes Bortes für die Biffenschaft vorüber, und fie murben daber in dem Gebiete derselben nicht mehr genannt zu werben verdienen, hatten fie nicht hiftorische Bedeutung, ober gehörten bie Suchten ber Arate nicht zu benjenigen Rrantheiten, die burch eine besondere Reigung zu Ruckfällen ausgezeichnet finb. (C. L. Klose.)

Panacea anglica s. solutiva, f. Magnesia. Panacea holsatica s. Arcanum duplicatum, f.

Kali.
Panaces, f. Panax.

PANACHAEA, PANACHAEI, PANACHAEIS, PANACHAEICON, wenn homer Παταγαιοί nennt, 3. Β. ἀριστῆες Παταγαιῶν (II. II, 404. VII, 7 u. δ.), fo ist es bei ihm eine gemeinsame Bezeichnung aller gegen Troja kampfenden Griechen. Spater bezieht fich biefer Name auf ben Bund ber in ber norblichen ganbichaft bes Peloponnes, b. h. in Achaia, wohnenden Achaer, und bie panachaische Demeter, beren Tempel in Agium neben bem Tempel des Zeus Homagyrios stand (Paus. VII, 24, 3: Ἐφεξῆς τῷ ὑμαγυρίω Διὶ Παναχαιᾶς ἐστι Δημητρός), war ebenso, wie die panachaische Pallas, beren Gult in Patra war (Id. VII, 20, 2: 'Adnvas ruds enizdnow Harazaidos) Bunbesgottin; auch fehlte es wohl, namentlich bei ben Fruhlings: und Berbstausammentunf: ten bes achaischen Bunbes (vergl. Merleker. Achaicor. p. 74 sq.) nicht an einem Bundesfeste, bas auch nur Panachaea beißen konnte. In der Rabe von Patra war auch ein Berg, welcher "ber Panachaische" hieß (ro Παναχαικόν όρος καλούμενον bei Polyb. V, 30, 4.) (Η.)

PANACHE, mit biesem Worte, welches eigentlich einen Feberbusch bezeichnet, benennt man auf der Insel Samos ein Setreidemaß, welches 8 Offen oder 25 Pfund beträgt. In der Kunstsprache wird auch wol der odere Theil einer Kirchenlampe so genannt, sowie Gartner die gelben oder weißen Tulpenstreisen damit bezeichnen.

(Fischer.)

Panactum, f. Panakton.

PANADE, eigentlich fo viel, als Brodfuppe. Man bereitet Brobfuppe mit mancherlei Abanberungen. Die einfachste Urt wird erhalten, indem man Beigenbrob, ju Scheiben gerschnitten, mit gewöhnlicher brauner Brube gang weich focht. Um bas Gericht wohlschmeden: ber zu machen, fügt man einige Gier und einige gut ge= bratene baumenlange Bratwurftftude bingu, fo wie fein gefchnittene Peterfilie, Schnittlauch und Galg. - Rraf= tiges Moggenbrod, in febr bunne Scheiben gefchnitten, bis zum Sprobewerben über Roblen geroftet, mit feingeschnittener Deterfilie, Schnittlauch und Pfeffer bestreut, mit fochenber, geborig gefalzener Fleifchbrube übergoffen, gibt ebenfalls eine fehr schmadhafte Suppe. - Im engern Ginne beißt Panabe mol auch nur folche Brod: fuppe, in-welcher bas Brod ganglich gerrührt ober überhaupt fo zerkleinert ift, bag bas Bange bie Confiften; eines Dufes annimmt (Panabenmus). Dan fann gu biefem Behufe Gemmel ober mittelfeines Beigenbrod gerschnitten in ber gehorig gefalzenen und gewurzten Fleifch= brube gang weichkochen, und hierauf mit Bufat von Gi= botter anhaltend quirlen, bis feine Rlumpchen mehr gu bemerten find. Dber man gibt bie Krume von frifch ges badener Gemmel in fochende Fleischbrube, lagt fie gang weich fieben, treibt bas Bange burch ein Gieb, murgt es mit Mustatbluthe, lagt es furge Beit fieben und ruhrt Gibotter nebft einem Studden Butter binein. Begen feiner Leichtverdaulichkeit ift biefes Gericht befonbers Rin= bern und alten Personen zu empfehlen. (Karmarsch.)

Pane, f. Panne.

PANAEI (Havaioi), alter Rame einer von Thucybides (II, 101) erwähnten thracischen Bolferschaft. (H.)

PANAENOS. Unter ben Malern, welche gur Beit bes Thafiers Polygnotos und neben Onatas, Mifon, Agatharchos in Athen ben ftrengern aginetischen Styl verließen und, ben Fortschritten ber Sculptur nachstrebend, burch Correctheit ber Beichnung, Lebenbigfeit bes Musbrucks, Mannichfaltigfeit ber Gruppirung große figurenreiche Bilber fich auszeichneten, nimmt ber hier zu behandelnbe Runftler einen ber erften Plate ein. Dag er mit Gicher: beit in biefe Beit berfett werbe, zeigen bie wenigen Rach: richten über fein Leben. Strabon in ber Sauptftelle (VIII. p. 354. = T. III. p. 129 Siebenk.) nennt ihn auß: brudlich Batersbruderfohn (adelaidove) bes Phibias, mas gu bezweifeln auch bie beiben Beugniffe bes Paufanias (V, 11, 2) und Plinius (XXXV, 8. s. 34), bie ibn als Bruber jenes Kunftlers bezeichnen, keinen Grund abgeben, ba ber griechische und lateinische Sprachgebrauch jenen weiteren Gebrauch von adelpog und frater für frater patruelis geftattet '). Über bie richtige Form feines Ramens fcwanten bie alten Bucher; bei Gtras bon enthalten mehre Harderrog, Hardarrog ober auch

<sup>1)</sup> Bergl. über die Griechen Siebelis zu ben hellenita S.
260 und Paus. II, 18. 4; über frater haben Gronov. (Observ. II, 6), Perizon. (Animadvers, hist. c. 3. p. 106), Drafenborch (in Liv. XXXV, 10, 9) und Ruhnken (Dictat. Ovid. Heroid. p. 54) umftándlicher gesprochen. An eine falsche Lesart bei Plinius mit Bottiger zu benken ist unstatthaft. hirt (Gesch. der bilbenden Kanke S. 172) wiederholt den Irethum gang unbefümmert.

Marrairos, bei Plimius gar Paneas, was jeboch burch beffere Zeugen widerlegt und nach allgemeiner Uberein= stimmung mit ber jett üblichen Form vertauscht ift. Dis fenbar gehört er in die Zeit des Phidias, ja in die 83. Dlympiabe (448 v. Chr.) verfett ihn Plinius ausbrucklich. Bunachft schmuckte er mit feinen Bilbern bie Bas terstadt, benn er malte die marathonische Schlacht in ber Potile an der Agora zu Athen. 3war schrieben Biele bie Gemalbe berfelben bem Polygnot allein zu, als bem berühmtesten Maler und vermuthlich als dem Meister bes größten Theiles, wahrend Plinius einen Theil bem Miton und zwar Sopater ibm die Marathonische Schlacht zuers kennt, die nach Alian zwischen ihm und Polygnot ftreitig war, von Paufanias aber (V, 11, 2) und Plinius (XXXV, 8, 57) ausbrucklich bem Pandnos gegeben wird 2). Iener sagt αὐτοῦ 3) καὶ Αθήνησιν εν Ποικίλη τὸ Μαραθώνι Koyov kore yeypauukrov, und in der ausführlicheren Nacht richt über biefes alte Schlachtgemalbe (I, 15, 4): "Bus lest auf ber Malerei find die Kampfer bei Marathon; pon ben Bootern die Platdenfer und bas ganze attische Heer werben mit ben Barbaren handgemein, und zwar ift bort auf beiben Seiten ber Kampf noch gleich, mehr in bem Innern ber Schlacht find bie fliebenben Barbaren, einander in ben Sumpf brangend; am außersten Enbe aber die phonizischen Schiffe und die Hellenen, die borts bin brangenden Barbaren morbend. Dort ift auch ber Beros Marathon gemalt, von dem bie Ebene ihren Namen erhielt, und Thefeus gleichsam aus ber Erbe bervorfteigend, Athene und heratles. Unter ben Rampfenben find am meisten bekannt auf bem Bilbe Kallimachos, ber jum Polemarchen erwählt mar, und Miltiabes unter ben Strategen und ber Beros Echetlos." Es ift zu vermus then, bag bas Treffen in mehren Tableaur bargestellt mar, vielleicht von der Erscheinung des Marathon und Thefeus an, bann bie Anführung bes Miltiabes, bas Gemegel und bie Flucht ber Perfer, die theils in Die Schiffe fich retten, theils in ben Sumpf versprengt werben, enb: lich ber Kampf bei ben Schiffen felbst'). Rimmt man bierzu bie icon angeführte Sauptstelle bei Plinius: Panaenus proelium Atheniensium adversus Persas apud Marathona factum pinxit. adeo iam colorum usus increbruerat adeoque ars perfecta erat, ut in eo proelio iconicos duces pinxisse tradatur, Atheniensium Miltiadem, Callimachum, Cynaegirum; barbarorum Datim, Artaphernem — so ergibt sich für die Figuren Portraitamlichkeit '). Da nun aber zwischen ber Schlacht und ber Lebenszeit bes Pananos ein Zeitraum von wenigstens vierzig Sahren liegt, an eine Überliefes rung burch Sorenfagen ) gar nicht zu benten ift, die Ehre iconischer Bilber bei ber Eifersucht ber Republiken überhaupt sehr selten mar (Plin. XXXIV, 9), so burfte bier eine mehr traditionelle, etwa burch bas Costum bers

vorgerufene Abniichkeit gebacht werben muffen, bie auch bas Beifchreiben ber Ramen überfluffig machte. Db aber grade bie Farben, wie Plinius meint, viel baju beitru= gen, daß die Portraitahnlichkeit mehr hervorgehoben wur: be, laßt sich sehr bezweiseln ). Daß jedoch überhaupt hier teine Bandgemalbe, sondern nur einzelne, nachher zus sammengesetzte und eingefügte Safeln zu verfteben furb, fagt mit Gicherheit Synesius (ep. 54): 'O yao ardinatos tàs savidus ageldeto (cl. ep. 135), wenn nicht schon die allgemeine Gewohnheit ber bamaligen Beit ges gen jene Unficht Letronne's fprache .).

Als nun Phibias um Dl. 86. nach Olympia ging, um bie Statue bes Beus ju verfertigen, begleitete ibn Pananos, Phidiae, wie Plinius (XXXV, 8, 34) fagt: discipulus et in faciendo Jove Olympio adiutor. Bahrend jener bie Sculpturen ausführte, malte biefer biefelben an, und ichmudte bie außeren Schranten mit Bilbern. Das Sauptgeschaft babei war, bie Schranten (covnara) zu bemalen, welche um ben Thron bes Gottes herumliefen, um bas Gebrange ber Anbachtigen zurudzuhalten. "Unter ben Thron," fagt Paufanias (V, 11, 2) "kann man nicht kommen; zu Olympia find Schranten nach Art von Banben gemacht, welche gu: rudhalten; berjenige Theil ber Schranten, welcher ber Thur gegenüber liegt, ift nur mit blauer garbe angeftris chen, ber übrige enthalt Gemalbe von Pananos." Mauern konnen bies nicht gewesen sein, bas ware zu schwerfals lig und in Berbindung mit dem reichen Throne zu arms felig gewesen; es ift eine bloße Balustrabe, bie mit mythologischen Figuren geschmudt zu sehen gar nicht auffals len kann "). Ron welcher Seite Paufanias bei ber Beschreibung ber Gemalbe ausgehe, fann man aus feiner Erzählung nicht ersehen; er zählt sie in folgenber Orb: nung auf: "Unter ihnen ift Atlas, ber ben himmel und bie Erbe trägt, babei fteht Beraftes, ber bie Laft bes Atlas auf fich nehmen will. Ferner Theseus und Peirithous und hellas und Salamis, welche bie an ben Endfpiten ber Schiffe angebrachte Bergierung in ber Sand tragt; aus Beratles' Rampfen, ber mit bem nemaifchen Lowen und Ajas Frevel an Kassandra, Hippodameia, die Tochs ter bes Onomaos, mit der Mutter und Prometheus, noch von ben Banben gefesselt und Berakles auf ihn hinsebend, aulest auf bem Gemalbe ift Penthefileia, Die Seele aushauchend, und Achilleus, sie unterflugend, und zwei Bespe-

<sup>2)</sup> f. Welder in ber (hallischen) 2. 2. 3. 1836. Rr. 177. 2) 1. Weitter in ver (naungen) A. E. J. 1836. Ar. 177. S) Richtiger wohl adro. 4) f. Bottiger, Ideen zur Archdol. b. Malerei. S. 249 fg. 5) Die Erklarung Raoul-Rochette's (Peint. antiq. inedit. p. 155) miebilligt auch Welcker (a. a. D. Ar. 183. S. 227. 6) Das war ein lächerlicher Einfall Denne's (Antiqu. Auff. I. S. 216).

<sup>7)</sup> Lévesque in ben Mem, de l'Institut, T. IV. p. 410. 8) f. Welder a. a. D. G. 181. 9) Boltel (uber Tempel u. Statue bes Jup. Dlymp. G. 207) vermuthet eine übertunchte Baluftrabe von Stein, worauf bie Gemalbe gu feben waren; Biece mann (Die Malerei ber Alten G. 57. 63) fpricht von Umfaffungs. mauern mit Fresten baran; Letronne verfteht une cloison pleine aussi bien qu'un mur en maçonnerie, und finbet naturlich einen neuen Beleg zu ben peintures murales, wogegen sich jedoch Raonle Rochette (S. 199) und Welder (in ber bekannten Rec. S. 196) auf das Bestimmteste erklaren. Die hierher gehörige Stelle bes Stradon (VIII. p. 354) Gelapoprat de xat yogagat nollas re και θαυμασταί περί το ξεφόν, έκείνου έργον, auffallend burch ben Bebrauch bes negl, bas man meift mit er fur ibentifch bielt, erklart Welder gut burch die beschrantte Bebeutung bes legor auf bas heiligthum mit bem Throne und ber Statue bes Gottes.

riben tragen Apfel, beren Bewachung ihnen anvertraut sein soll 10)." Diese Scenen beziehen sich, wo nicht ganz, boch meistens auf merkwurdige Austritte aus bem Leben ber Helben, die sich um die olympischen Spiele verdient gemacht hatten. Es find neun Gujets, jebes mit zwei Siguren, vielleicht auf blauem Grunde gemalt "). Intereffant bleibt für diese frühe Zeit die Allegorie mit den personisicirten Galamis und Sellas, jene bas Aphlaston (aplustre) haltend und biefe fie befrangend. Aber außer Diesen Gemalben hatte Pananos weitern Antheil an jenem berühmten Kunstwerk, ben Strabon mit den Worten nolλὰ συνέπραζε τῷ Φειδία Πάν. ὁ ζώγραφος — συνεργολάβος αὐτοῦ πρὸς την τοῦ ξοάνου κατασκευήν, διὰ την των χρωμάτων χόσμησιν χαὶ μάλιστα της έσθητος andeutet 12). Offenbar ift hier eine Ausschmudung burch Farben, besonders in der Kleidung, bezeichnet; auf dem Gewande namlich befanden sich kleine Figuren und Lilien (ζώδιά τε και των ανδων τα κρινα), schwerlich blos eingepreßt, wie hirt 13) meint, vielmehr in der Art, daß die eingegrabenen Umrisse ber Figuren mit Farben ober

Smalt bineingemalt wurden ").

Bu Elis malte Pananos ben innern Theil bes Schils bes ber von Kolotes, bem Schüler bes Phibias, verferstigten Pallasstatue (Plin. XXX, 8, 34). Man hat es einen feltsamen Einfall genannt, daß er ben inwendigen boblen Theil ber Agibe bemalt haben foll (Benne's Antiqu. Auff. I. S. 219), aber es follte eben fein Raum, wo irgend ein Bildwerk angebracht werden konnte, unbenutt bleiben 15). Bon bemselben Tempel ber Pallas bes richtet Punius (XXXVI, 23, 35) ferner: Elide (nicht in El.) aedes est Minervae, in qua frater Phidiae Panaenus tectorium induxit lacte et croco subactum, ut ferunt; ideoque si teratur in ea (Letronne schlägt eo por) hodieque saliva pellice, odorem croci saporemque reddit. Wie aus biesen Worten Bottiger (S. 244) hat folgern konnen, Pananos habe bort Bandgemalbe in Stucco gemalt, wie Rathgeber (a. a. D. S. 281) bies nachschreiben, selbst D. Muller 16) bies unzweis felhaft und auch Letronne darin einen neuen Beleg für seine weit verbreitete Wandmalerei finden konnte, bleibt uns begreiflich. Gludlich scheint uns hier Belder (a. a. D. S. 195) ju streiten. Konnte nicht, meint er, Pananos ein besonders reines und festes Tunchwerk erfunden bas ben, womit er die Tempel schmudte, ohne daß er selbst als Anstreicher arbeitete? Es mochte in jenem Tempel etwas Außerordentliches geleistet und baher auch die Erzahlung über Bestandtheile und Geruch biefer Tunche erbalten fein. Die Burbe bes Kunftlers war boch baburch nicht beleidigt. Bielleicht war jener Anstrich gelblich, wes

Bu vergleichen sind Bottiger in den Ideen zur Archaologie ber Malerei G. 242 - 253, ber nach feis ner Beife allerlei Notizen zusammengetragen hat; wenig befriedigt Sillig (Catalog. artif. p. 314 sq.), einige felbst grobere Errthumer begeht hirt (die Geschichte ber bilbenben Runfte bei ben Alten G. 172 fg.).

(F. A. Eckstein.)

PANAEOS, Name eines griechischen Runftlers auf einer Gemme in ber parifer Sammlung. Bergl. Clarac, Description des antiques. p. 421.

Panaetia Cass. S. Electrysum. - PANAETIOS von Rhodos, einer der berühmtesten Stoiker, weniger burch Tiefe und Originalitat bemerkenswerth, als burch ben machtigen Einfluß, ben er burch Lehre und Personlichkeit auf viele ausgezeichnete Romer übte. Über sein Leben und seine Lehre haben wir eine schätzbare Monographie: De Panaetio Rhodio, disp. historico-critica, praeside Dan. Wyttenbach habita a v. Lynden (Lugd. Bat. 1802). Minber bebeutenb ift: Mémoires sur la vie et sur les ouvrages de Panaetius, par Mr. l'Abbé Séoin, in ben Mem. de l'acad. des inscr. tom. X. Er war zu Rhodos geboren 1), Sohn bes Nikagoras und Abkommling mehrer burch Kriegsthaten berühmter Borfahren 2). Dhne hinreichende Grunde nimmt Jonfius etwa 582 n. Erb. R. als fein Geburtsjahr an 3), wogegen v. Lynden ihn 13 Jahre früher, um 569, gebos ren werben laßt, um fein Alter bem bes Scipio Africas nus naher zu rucken. Lettere Unnahme, wiewol ebenfalls nicht hinlanglich erwiesen, kommt boch gewiß ber Bahrs beit naber; benn bereits um 610 feben wir ben Panatios in so inniger Berbindung mit dem jungern Ufricanus, daß er benselben auf einer; balb nach ber Einnahme Karthas go's unternommenen Gefandtichaftereife nach Agppten begleitete '), und als Jungling wird doch der Philosoph, der

gen des Safrans und der Milch, womit der Bewurf verfest fein foll. Enblich erzählt Plinius (XXXV, 9, 35): certamen picturae etiam florente eo institutum est Corinthi ac Delphis, primusque omnium certavit cum Timagora Chalcidense, superatus ab eo Pythiis, quod et ipsius Timagorae carmine vetusto apparet, chronicorum errore non dubio. So wie namlich bei den pothischen Spielen früher als bei den übrigen auch bie Dusenkunfte in die Schranken traten, fo scheint bier auch ein Wettkampf in der Malerei stattgefunden zu haben. Bom Timagoras ist nichts weiter bekannt. Bels des Sujet aber von beiben behandelt sei, benn baß es daffelbe gewesen, versteht sich bei ben Preisbewerbungen im Alterthume von selbst, darüber schweigen die Alten. Die Sache bleibt überhaupt unflar.

<sup>10)</sup> Rurger tonnten wir bier fein wegen Rathgeber's fleißiger Bufammenstellung in biefer Encytl. 3. Sect. III. G. 276 fg. 11) f. Quatremère de Quincy. Le Jupiter Olymp. p. 305, ber auch stungel, XV eine Restauration ber Bilber versucht hat. 12) Stunge, Antiquities of Athen (T. II. p. 4) will bies von gefathetem Elfenbein verstehen. 13) 3. 386. S. 65. 14) s. Rathegeber a. a. D. S. 266. Boltel S. 150. Quatremère de 15) Bottiger, Arch. ber Mal. S. 244. Quincy p. 310. 16) Sanbb. ber Werchaol. G. 432.

<sup>1)</sup> Cic. Acad. pr. II, 33. Daher Rhodius magister, Sulpicia de corr, statu temp, Donit, v. 46. 2) Suid. a. v. Strad. IV. p. 655, wo feine Borfahren als heerfuhrer und Athleten geruhmt werben. 3) Joneius de acr. hist. phil. p. 212. 4)
Acad. pr. II, 2. Unbegreistich ist es, wie Jonsius jene Gesandtsschaft, mit welcher boch Scipio, wie Cicero ausbrücklich hinzusügt, noch por feiner 611 betleibeten Cenfur beauftragt wurbe, in bas Jahr 628, also turz vor bem Tobe bes Scivio, verseten tonnte. Der 3weck berfelben mochten bie burch ben 606 erfolgten Sob bes

lange ein unftetes Wanberleben geführt hatte '), wol nicht nach Rom gefommen fein. Dazu tommt noch, bag er, wenn wir ber Radricht bei Guibas von feinem zu Athen erfolgten Tobe Glauben fchenten "), um 650 nicht mehr fann gelebt haben, ba um biefe Beit ichon fein Schuler Mnefarchos in ber Stog ju Athen lehrte "); nun aber wiffen wir, bag er nach ber Berausgabe feines Bertes über bie Pflichten, bas boch gewiß, als Frucht reifer Les benserfahrung und vertrauter Befanntichaft mit romifchen Berhaltniffen, erft feinem reifern Mannesalter angebort, noch 30 Sabre gelebt bat \*), mas bann ebenfalls auf ein viel fruberes Geburtsjahr, als bas von Jonfius angenom= mene, fcbließen lagt. Gein Lehrer, bem er fich in ber praftifch : popularen Beife Des Philosophirens am meiften anschloß, war Antipater von Tarfos's); auch ben Kratos von Mallos foll er gebort haben 10). Bir wiffen nicht, wann und wie er nach Rom gekommen sei und ob er vor ober nach feinem romischen Aufenthalte zu Rhobos gelehrt habe; ba inbessen sein bebeutenoster rhobischer Schuler, Poseibonios, Lehrer und Zeitgenoffe bes Cicero mar 11), fo muß angenommen werben, daß er noch nach ber Rudfehr von Rom zu Rhodos lehrte. Unter seinen Schulern werben auch der Rhodier Hekaton und, als der ausgezeich= netfte, Apollonios von Nifda genannt 12). In Athen war fein bebeutenbster Schuler und Nachfolger Mnefarchos 13), und auch ber gelehrte Apolloboros war aus feiner Schule bervorgegangen 1.). Mit bem Geschichtschreiber Polpbios hatte er, wie es scheint, in Rom ein genaueres Berhalts nig 16). Zu Rom erwarb er sich bald nicht nur durch große Gelehrfamkeit 16), sondern auch burch murbige Baltung und Abel ber Gefinnung 17) Freunde und Anhanger unter ben ebelsten Mannern, und, indem er bie eben er= machte Vorliebe ber Romer für praktische Philosophie burch

gefällige Klarbeit bes Bortrages zu fesieln verstand 14), übte er eine bochst bedeutende und tief eingreifende Wirksam= keit 1"). Außer bem Scipio 20) und beffen eblem Freunde Lalius 21) schopften auch die großen Redner und Rechtsge-lehrten D. Mucius Scavola 22) und P. Autilius Rufus 21), bann der als Geschichtschreiber nicht unbefannte Schwieger= sohn des Lalius, C. Fannius 20), und D. Tubero, der Reffe bes Ufricanus 25), aus seinen Wortragen und Unterhals tungen manche anregende Belehrung. Auch ber beiter gebildete E. Furius, des Lalius Freund, und die Redner C. Gallus und L. Philippus 26), werben unter feinen Buborern genannt. Wenn nun auf ber einen Seite icon ber romische Nationalcharafter sich dem strengen Ernst und der erhabenen Resignation der Stoa am leichtesten befreundete 27), so tam Panátios ihnen einerseits baburch entgegen, daß er ben eigentlich speculativen Gebalt bes Stoicismus, ber in ber confequenten Durchführung eines festen Principes und eines auf dieses Princip gegrundeten, icharffinnigen Schematismus beftand 26), entweber gang aufgab oder ihn boch in einer fehr verflachten Gestalt überlieferte, und fo Inhalt und Form jener Lebre ben Laien geniegbarer machte. Er neigte fich, wie bie meis ften Philosophen feiner Beit, zum Eflekticismus bin, und verehrte und bewunderte die großen Saupter der übrigen Schulen nicht minder, als bie ber Stoa, vor allen aber ben Platon, den er den homer der Philosophen nannte 29). Mehrmals läßt er sogar entschiedene hinneigung zu bem steptisirenden Probabilismus ber neuern Akademie durche bliden 30). So konnte benn mit Recht von ihm gerühmt werben, daß sein Umgang und seine Lehre ben Scipio nicht ffrenger, sonbern milber gemacht babe 31). Die Logit, die in der stoischen Philosophie einen so bedeutenden Plat einnahm, scheint er ganz in ben hintergrund gestellt

Philometor, bes Schublings ber Romer in Agopten entftanbenen Bermidelungen fein. Einzelne Buge aus jener Gefanbtichaft f. bei

18) Fin. IV, 28. Tristitiam atque asperitatem fugiens nec acerbitatem sententiarum (Stoicorum) nec disserendi spinas probavit. Bergl. leg. III, 6. 19) Bergl. Laulovici progr. Panaetii vitanı et merita in Rom, tum phil, tum jurispr, illustrans, (Lips. 1733.) 20) Ad Att. IX, 12. Off. I, 26 und haufig. 21) Fin. II, 8. IV, 9. 22) De Orat, I, 11. 30. Prope perfectus in Stoicis, (Rutilius) off. III, 2. Brut, c. 26. 25) Pro Murena c. 36, wo seine an Anauserei grenzende Sparfamteit bei bem Leichenbegangnis als Folge feines Stoicismus angesehen wird; vgl. Tac. Annal. XVI. c. 22. 26) De orat, II, 36. Pro Murena c. 31, wo inbessen Orelli, nach ber Conjectur des Manutius, Philo statt Philippo lies, was dans wieber auf ben &. Furius, ber ben Beinamen Philus batte, gehen wurde. 27) Bergl. Degel, Gefch. ber Phil., Berte. 14. Band. G. 472. Cehr Schon ift biefe Bereinigung naturlich tuchtigen Sinnes mit boherer Bilbung bei ben eblen Romern gefchilbert, in ber Rebe pro Archia c. 7. 28) Wie bas gange Spftem ber Stoiter feit Chrofippos an ihren vier logischen Rategorien bing, hat scharffinnig entwickelt Petersen, Phil. Chrysippeae fundamenta. (Hamb. 1827.) 29) Fin. IV, 28. Tusc. I, 32. 30) Ac. pr. II, 38, wo fein 3meifel an ber Mantit erwähnt wirb; bergl. de divin. I, 3, nec tamen ausus est negare vim esse divinandi, sed dubitare se dixit. Auch im Prattischen ließ er einen abulichen Probabilismus zu, indem er es nicht für unfittlich erklarte, wenn ber Anwalt feinen Glienten felbft bann vertheibigte, wenn feine Unschulb ihm nicht gewiß, sonbern nur wahrscheinlich war; off. II, 14. 51) Pro Murena c. 51. Bergl. ben schonen Ausspruch bes Scipio, off. I, 26. Als gravissimus Stoicorum burfte ihn baber Sicero (wie er off. II, 14 thut) nicht grabe bezeichnen.

Plut, apophth. p. 200. f.
5) Tusc. V, 37. Wenn Cieero von ber gangen Schar manbernber Philosophen, bie er bort anführt, hinzufügt: semel egressi domum nunquam reverterunt, fo past bies freilich auf viele berfelben gar nicht. 6) Suid. s. v. Havatroc. 7) Dies folgt aus ber Ergablung bes großen Rebners & Licinius Craffus, baß er bei feiner Ructebr von ber Quaftur aus Macebonien zu Athen ben Minefarchos gehort habe; Cic. de orat. I. 11. Bir nehmen babei 650 nur als runde Bahl an, benn gewiß wird ber 613 geborene Erafs fus bie Quaftur schon einige Jahre früher bekleibet haben. 8) So Cie, de offic, III, 2 nach bem gewiß glaubhaften Zeugnisse vos Poseidonios. 9) De divin. I, 8. Irrig scheint die Angabe bei Cuibas, baß er auch ben Diogenes von Babplon, ben Bebrer bes Untipater, gehort habe, obgleich es ber Beit nach möglich mare, benn noch im Jahre 598 wohnte jener Philosoph ber bekannten Gefanbtichaft nach Rom bei. 10) Strab, XIV. p. 676. Fin. I, 2. Offic. III, 2. 218 Cicero (647) geboren wurde, lebte wahrscheinlich Panaitios nicht mehr. 12) Offic. III, 15, wo ein Bert bes Betaton über bie Pflichten, an D. Zubero gerichtet, erwahnt wird. Strab. XIV. p. 650. 13) De orat. I, 11. 14) Suid. s. v. Anolleswoc. Es ist der betannte Grammatiter und Mytholog gemeint. 15) So Suidas. Gegen Fabricius, der, ge-gen die Chronologie, den Polydios zu einem Schuler unsers Philessophen machen wollte (bibl. graeca. II. p. 406), veral. Schweig-Ancuser, Opp. Polybii. T. V. p. 8. 16) Leg. III, 6. Homo magnus et imprimis eruditus. 17) Fin. IV, 6. Homo imprimis ingenus et gravis.

gu habers, wie baraus hervorgeht, bag er nicht mehr, wie feine Borganger, bie Bortrage über Philosophie mit ber Logit anfing 32); auch wird nirgends grammatischer Forschuns gen von ihm erwähnt. Ebenfo erfcheint er in ber Phyfit mehr fleptifch und negirend als fortbilbend, benn grabe bie bebeutenbften Dogmen ber Stoiler, wie die Realitat ber Mantit in ihren verschiebenen Formen 33) und ber Aftros logie 34), bas Fortleben ber Seele nach bem Tode 34), ben bereinstigen Untergang ber Welt burch Feuer 36), bezweis felte er entweber grabegu, ober hielt boch mit feinem Urs theil barüber jurud, ba ibm bies alles jenfeit ber Schrans ten menfchlicher Ertenntniß zu liegen schien. Auch in feis ner Seelenlehre wich er von ben frubern Stoitern ab; benn wahrend er, in Ubereinstimmung mit biefen, ben Geift bas Feurige ber Seele nannte "), so bob er boch ben naturlichen Organismus bes Lebens, welchen jenes Syften annahm und wonach Leib und Seele nur verfciebene Seiten beffelben Befens bilbeten, baburch auf, bağ er bas zeugende Bermogen (то опециатию) gar nicht zu ben Seelenfraften rechnen und bas Bermogen ber Rede (to pwentexde) mehr bem bewegenden Triebe als ber ertennenben Rraft ber Seele zuweisen wollte 30). Seine ganze Richtung wandte fich bagegen mit entschies bener Borliebe ber Ethik zu; aber auch hier waren es nicht die tiefern speculativen Probleme ber Biffenschaft, beren Losung ibn beschäftigte, sonbern in ben Borbergrund trat bei ihm die Lehre von ber Pflicht, die in dem reinen, ftoischen System nur eine febr untergeordnete Stelle eins nabm 38). Gegen ben Geift bes echten Stoicismus trennte

82) D. L. VII, 41. Er und fein Schuler Poseibonios fingen ben Unterricht in ber Philosophie mit ber Physit an, mahrscheins lich weil ihnen diese als das sinnlich Gewisseste erschien. 33) D. L. VII, 149. Ac. pr. II, 33. De Divin. I, 3: A Stoicis degenermvit. Pous. c. 7. Da die Mantit der Stoiter genau mit ibrer Schickfalstheorie gufammenhing und auf bem allgemeinen Rerus ber naturlichen Dinge beruhte, so hob Panatios allerdings ein weisentliches Moment ihrer Lehre auf, weshalb auch Poseidonios, ber überhaupt sich wieder mehr erheiftstischen Richtung zuwandte, hierin seinen Lehrer verließ; D. L. l. l. div. I, 30. II, 15 u. a. 34) Div. I, 42: Unus e Stoicis astrologorum praedicta rejecit. 35) Tusc. I, 32, wo er für die Sterblichkeit ber Seele die beiben sehr oberflächlichen Grunde anführt, daß die Seele, gleich bem Kom per, Kamilienabnlichkeiten zeige, alfo geboren fei, und beshalb auch untergeben muffe; bann, baß fie, wie ber Leib, Krantheiten ausges set sei, also sterben musse. Freilich war auch die Unsterdlichkeit ber übrigen Stoffer nur eine sehr burftige, benn sie sollte blos bie zur Weltverbrennung bauern (D. L. VII, 157, wo dies als Deis nung bes Rleanthes angeführt wird) und felbft bies wurde von Chrys fippos echt ariftofratifc auf die Seele ber Beifen befdrantt. Rure bie Wettfeele war unvergänglich. Interessant ift es, wie sehr sich ben naturlich grade und einsache Sinn ber Römer, selbst wenn sie dem Epitur ober ber Stoa anhingen, gegen die Irrlehre von der Sterblichkeit der Seele straubte. 36) D. L. VII, 142. Nat. Sterblichfeit ber Seele ftraubte. deor. II, 46. Schwertich lag inbeffen jener Ansicht bes Panaitios ein tieferer, fpeculativer Bebante gum Grunbe. Schon Benon von Tarfos hatte bie exnuowais bezweifelt; f. Ensen, praep. evang. 38) Nemes, de natura hominis. 37) Tusc. I, 18. XV, 17. c. 15 (p. 212. ed. Matthaei). Dagegen nahmen bie übrigen Stob ter acht Seelenkrafte an, namitch außer ben fünf Simm, bas Beugungsvermögen, bas Bermögen ber Rebe, bas Denkvermögen; D. L. VII, 157.

89) Die Pflicht stellte namlich bie Auaend in ben einzelnen Beziehungen bes gefellichaftlichen Lebens bar und ents fprach fo ber vierten Rategorie des Chryfippos, bem noos if nas

er die theoretische Tugend von der praktischen 40), und bielt die Tugend nicht mehr allein fur hinreichend zur Gluckfeligkeit 1). Den aus einer tiefen Weltanschauung hervorgegangenen ftoischen Sat, bag bas Leben bes Gingelnen eins werben muffe mit bem Beben ber Ratur, bruckte er fehr oberflächlich fo aus, bag man nach ben von ber Ratur uns gegebenen Antrieben leben muffe 43), und indem er annahm, daß das gemeinsame Ziel allet Tugenben bie Gludfeligfeit fei, und fo bie Tugenb nicht mehr als Gelbstzweck fette 13), naherte er sich bem Eubamonismus ber fpatern Peripatetifer. und ftarre Gleichgultigfeit bes Stoicismus gegen Alles, was von Außen ber auf ben Menfchen einwirkt, verwarf er als unnaturliche Affectation 44). Bon seiner in brei Buchern bargestellten Pflichtenlehre ift uns bas Befentlichste in bem gleichnamigen Berke bes Cicero aufbehalten, wiewol wir uns ben Cicero keineswegs als bloffen Übersetzer bes Panatios benten burfen 45). Die unwissen= schaftliche, rein empirische Saltung jener Schrift feben wir theils aus bem Mangel einer philosophischen Reftstellung bes Begriffes ber Pflicht ") und ber übrigen ethischen Grundbegriffe, theils aus dem ganzen Gange der Abbanblung, welche am liebsten bei ben geselligen Pflichten verweilte und, wie es bem praftifch tuchtigen Sinne ber Romer am meiften zufagte, alle Tugenben zunachft aus bem flaatlichen und rechtlichen Gefichtspunkte betrachtete. Daher trennte Panatios auch, wenigstens außerlich, bie Begriffe bes Guten und Nublichen, wiewol er nicht fo weit ging, eine innere Berichiebenheit beiber Begriffe an= gunehmen, fonbern fich hierin nur ber herrschenben Ausbrudeweise anbequemte; benn bag bas Gute immer und allein nutlich sei und umgekehrt, bas erkannte er wohl "); boch scheint er auf die tiefere Bermittelung jener Begriffe,

Fxor: Petersen p. 286 sq. Auch Poseibonios schrieb über bie Pflicht; D. L. I, 129 und haufig.

40) D. L. VII, 92. 41) D. L. VII, 128. Dierin folgte ihm Pofeibonios. Auch wirb er bie relativen Guter ober bie adiagooa, welche Poseibonios, nach D. L. 103, von bem Begriff bes Butes nicht ausschloß, wol nicht anders angesehen haben, worin ihm schon Diogenes von Babylon vorangegangen wer; Cio. de fin. III, 10. 42) Clem. Alex. stromata. II, 179. Sylb.: To Liv unta tas dedouteus imir ex woosus awoquas. Dagegen enthielt ber echt ftoische Sat: To ouolopovuerwe in worte in, bie Foberung, bas bas Individuum gur Einheit mit bem allgemeinen Raturgesete guruckfehre; D. L. VII, 88. 43) Stob. oct. eth. p. 114, wo es heißt, bag alle Tugenben nach bem gemeinfamen Biele ber Gludfeligkeit binftreben, alfo boch noch nicht felbft in fich bie Gludfeligkeit enthalten. 44) Fin. IV, 28. Gell. XII, 5. Panaetli gravis atque docti viri judicio improbata rejectaque est avalyngia et anabesa. Das er aber in seinem Leben, besonbere in ber rubig beitern Ertragung bes Unglude, ben Grunbfagen feiner Schule treu blieb, berichtet Plut. de cobibenda ira. p. 463. 45) Off. III, 2. Quem nos correctione quadam adhibita, po-tissimum secuti sumes. 46) Off. I, 3. Doc mag Pandtios bie Definition in anbern Schriften gegeben haben; ohnehin ftanb ja ber Sprachgebrauch ber Stoiler feft, wonach bie relative Pflicht, bie im engern Sinne xadixov genannt wurde und fich mehr auf die Mannichfaltigkeit ber geselligen Berhaltnife bezog, ber volltoms menen Pflicht, bem' zaroodwun, bie mit ber Tugend eine war und abfoluten Berth hatte, gogenüberftand; ebenbaf. und fin. III, 14 47) Off. III, 7: Non utilia cum honestis pagnare aliquando

264

wie sie in den Sokratischen Schulen versucht war, nir: gende jurudgegangen ju fein 46). Rach jener Methobe behandelte er nun im ersten Buche seiner Schrift bie Lehre vom Guten, insofern es durch die Pflicht realisirt werben foll, mobei er bas absolut Gute von ben relatis ven Gutern unterschieb "), und leitete bann bie Pflichten aus ben vier bekannten Sauptformen bes Guten ab, bie er indeffen ebenfalls nur aus einem niebern Standpunkte aufgefaßt zu haben scheint, indem er die Beisheit mehr als Klugheit ober gelehrtes Biffen, die Tapferteit nicht als Selbstverläugnung, im echt stoischen Sinn, sondern als rein friegerische und gesellige Tugend, als Beschütze-rin bes Rechtes "), die Gerechtigkeit, zu der er auch bie Liberalität im ganzen Umfange bes Wortes rechnete, als Staatsfunst, die Mäßigung endlich als Beschränkung bes Einzelnen auf die ihm burch Unlage und Stand angewiesene Sphare und als Bermeibung offentlichen Unfto-Bes anfah, wobei er benn bem noenor (decorum) einen fehr bedeutenden Plat anwies 11). In den folgenden Theilen feines Werkes ftellte er bas Nubliche bar, als bie anbere Seite bes Guten, und wie er im ersten Buche bas Besen ber Pflichten aus bem Begriffe bes sittlich Guten au deduciren gesucht hatte, so beschrieb er bier bas pflicht= maßige Berhalten in ben einzelnen Berhaltniffen und Berwickelungen bes geselligen Lebens, insofern baffelbe zur Forderung von eigenen ober Staatszwecken beitragt, und stellte die verschiedenen Lebenstreise dar, welche auf gegenseitigen Verpflichtungen, auf Liebe und Vertrauen beruben, womit er benn, ganz im romischen Sinne, sogleich in die Sphare ber Politit überging 12). Doch ging er babei nicht, wie Andere, in ein so geistloses Detail, baß er auch die Lehre von bem Gelberwerb und von ber Sorge

posse dixit, sed ea, quae viderentur utilia. Nihil vero utile, quod non idem honestum, nihil honestum, quod non idem utile sit, saepe testatur.

48) Obgleich Fin. II, 14 bas honestum als bas feiner felbft wegen Bunfchenswerthe nach ben Stoitern bestimmt wirb, fo wirb boch in bem gangen Gange ber Schrift von ben Pflichten bas Gute immer mit vorherrichenber Ructficht auf ben Erfolg angefeben, woburch benn bas Gute felbft zu etwas Relativem wirb, wie bas Rusliche, und ber zwischen beiben Begriffen nicht felten eintretenbe Biberfpruch als ein nichtiger zwar behauptet, aber nicht nachgewiesen wirb. 49) Off. I, 3. Die weitere Auseinansegung in ben Bathern de fin, b, et m. 50) üher bie georgas, die febr turz und oberstächlich abgefertigt wird, s. off. I, 6. über die Aapfer-keit I, 19—26, wo c. 19 als Definition ber Stoiker augegeben with: virtus propugnans pro aequitate, mas gewiß bie spatere, populare Fassung bes Begriffes ift. — Dierhin gehört auch bas icon Fragment bei Gell. XIII, 27, worin es heißt, bag ber Beife ftets, gleich bem Ringer, gegen alles Unvecht geruftet fein muffe. 51) über bie Gerechtigfeit I, 7-18. über bie Daftigfeit, wo er bas noenor als Sauptbegriff aufftellte, I, 27-45. Dierhin gebort auch ber in ber ftoischen Moral so wichtige Abschnitt von ber ebraefe und ednacha, I, 40. Die Anwendung ber Augenden auf bas Staatsleben, wie fie hier burchgeführt ift, bat allerbings eine außere Uhnlichkeit mit ben Unfichten Platon's in ber Republit, boch fehlt ber lebenbige Organismus bes Platonifchen Spftems, ber bie Erscheinung ber Sittlichleit nie von ihrem innersten Wesen trennte, 52) Off. II, 1-24. Haoc officiorum genera, quae pertinent ad vitae cultum et ad earum rerum, quibus utuntur homines, fagultatem, ad opes, ad copias. Bergi. bie bas Staatsleben fo boch ftellenbe Außerung bes Panatios, off. II, 5.

für bie Gefundheit behandelt batte, bie er, wie billig, ben Wechstern und Arzten überließ 43). Wie fehr er übrigens ein Freund des materiell Rüglichen war, seben wir daraus, bag er bie gemeinnutigen Bauten, wie Bafferleitungen zc., solchen Werken vorzog, die, wie Tempel, Ganlengange ic., auch einen funftlerischen 3weck batten 54). Darauf wollte er noch von dem Conflict handeln, in welchem bas Gute oft mit bem Rublichen ju fteben fcheint, und die Grundfage jur Lofung Diefes Conflictes aufstellen, wobei er besonders den Sat hatte burchsubren muffen, daß das Nügliche bem Guten nie widersprechen konne; boch ist er bem Publicum biesen letten Theil schuldig geblieben, und nach ihm wagte keiner ein so vortreffliches Bert fortaufeten 4). Benn Cicero bei Panatios auch die Losung der Fragen vermißt, was bei dem Conflict aweier Tugenden als hohere Tugend ober bei dem Conflict zweier nüplicher Dinge als bas Rublichere anzuse ben fei s6), fo fonnen wir bem Philosophen wol zutrauen, daß er jene Fragen mit Absicht als vollig nutlos bei Seite schob, ba ein Streit swischen Tugenden bem Begriff ber Tugend widerspricht, Abwagung bes Rugens aber nicht mehr in das Gebiet ber Ethik fallen kann.

Außer dem Sauptwerk nept xadixorros fcrieb er noch viele andere Schriften, theils philosophischen, nament lich ethischen, theils kritisch-historischen Inhalts. So wird mehrmals einer an D. Tubero gerichteten Troftschrift: De dolore patiendo erwähnt, die er nach dem Borbilde ber Schrift bes Rrantor nepl nerdoug scheint verfaßt ju haben 17). Auch hat er über Staatbregierung 18) und über ben guten Muth 49) gefchrieben. Seine Anfichten über Mantit führte er in einer Schrift über bie Borfebung burch 60). Ein größeres Wert negl alpenewr fcheint eine Art von fritischer Literaturgeschichte der Philosophie gewefen zu fein, und, wie aus ben Urtheilen über Platonifche 61) und andere Schriften 62) hervorgeht, in verbientem Anseben gestanden zu haben.

53) Off. II, 24. Der Stoifer Antipater von Aprus hatte es unserm Philosophen gum Borwurfe gemacht, daß er diese Puntte übergangen babe. 54) Off. II, 17. 55) Off. III, 2. Des bie Bortrefflichteit bes Wertes von ber Beenbigung beffelben gurude gefchreckt habe, grabe wie Riemand ein Wert bes Apelles fortgefegen mage, bies mar bas Urtheil bes Rutilius Rufus. geht in dem britten Buche feiner Schrift gang feinen eigenen Sang, was man auch schon aus dem noch mehr, wie früher, vorberrschen-ben juristischen Standpunkte sieht. 56) I, 3, 43. II, 88. 57) Fin. IV, 9. Wahrscheintich ist der Tusc. IV, 2 erwähnte Brief an D. Tubero von jener Schrift nicht verschieben. Db bie Aroftschrift sich auf den Tod des Africanus bezogen habe, mussen wie babingesteilt sein lassen. Ac. pr. II, 44 nennt er die Schrift des Krantor Auroolus et ad verdum ediscendus libellus. 58) Bahrscheinlich neel dozw, leg. III, 6. 59) Heel evilagelas. D. L. IX, 20. Bas bort aus jener Schrift mitgetheilt wert macht une wahrscheinlich, baß jene Schrift nicht verschieben war von ber vorher ermahnten Arostichrift. 60) Div. 1, 3. 61) D. L. II, 87. D. L. II, 64 wird fein Urtheil über bie Galant ber Platonifchen Dialoge, III, 87 aber ben Anfang ber Reperbif und bessen vielfache Umarbeitung durch Platon angeführt. 6D Db bie Urtheile über Sofrates (Athen. XIII, 1. Plut, Arist. ult.) und Demofthenes (Plut. Demosth, c. 18) aus jenem großern Berfe genommen find, ift nicht tar; bağ indeffen Panatios, wie bie gelehrte Bilbung jener Beit es mit fich brachte, auch über geringere

Benn Subas noch einen altern, ebenfalls sehr bes beutenden und als fruchtbarer Schriftsteller bekannten Phis losophen Vanatios annimmt, so mag dies auf Irrthum oder Conjectur beruhen, denn nirgends finden wir von diesem eine Spur, am wenigsten bei Cicero, der doch gewiß nicht unterlassen haben wurde, unsern Philosophen von jenem frühern Ramensvetter zu unterscheiden. (Steindart.)

Außer bem berühmten Philosophen Panatios werden noch andere dieses Namens genannt, z. B. wird bei Arisstophanes (Eq. v. 242) ein Panatios erwähnt, der nach den Schol. Reiteroberst war; eine komische Anspielung in den Bögeln (v. 440) bezieht der Schol. auf einen auch in der Romobie "die Inseln" verspotteten Panatios, welcher der Sohn eines Rochs oder selbst ein Roch und Schwertsmacher war, wegen seiner Verschmitztheit den Spisnamen "Affe" erhielt; klein von Statur hatte er eine große Frau, die ihn zum Hahnrei machte, und auch sonst übel behandelte, dis er sich durch ein samos gewordenes Pactum vor ihren Handgreislichkeiten schützte. Einen Panatios, der sich in Leontium durch demagogische Mittel, indem er die Armen gegen die Reichen hetzte, eine ungesessliche Alleinherrschaft verschaffte, erwähnt Polyan (V, 47). (H.)

PANAETOLIA, PANAETOLIKA, PANAETO-LIKON, PANAETOLIKOS. Die Atoler, welche schon por Troja unter einem Felbherrn erschienen (vergl. Il. II, 638 sq. XIII, 217), bilbeten febr fruh einen Bund, ein zoivor rwr Altwhwr (Paus. VI, 14, 5), und gemeinsames Handeln ber Atoler wird fehr fruh erwähnt; aber eine bauerhafte Berbindung berselben mit großer politischer Bebeutung beginnt erft mit ben Kriegen ber Nachfolger Alexander's. Die Bersammlung des Bundes, die zuweilen in Thermum, zuweilen in Naupactus gehalten wurde, bieg Panaetolia ober auch Panaetolica; ber Unfang einer atolischen Inschrift, in der die Atoler den Tejern Afplie bewilligen, lautet: Sparaykorrog Aksanδρου Καλυδωνίου, Παναίτωλικοῖς (C. I. Gr. n. 3046). Liv. XXXI, 29: Concilium Aetolorum statuta die, quod Panaetolium vocant. Ib. 32: In Panaetolico et Pylaico concilio. XXXV, 32: Panaetolicum concilium. Plinius nennt auch einen Berg Panaetolium (IV, 2, 3), vermuthlich in ber Nabe von Thermum. Ein Felbherr bes Namens Panaetolus wird bei Polybius erwahnt (V, 61 sq. X, 49).

PANAGAEUS Latreille (Insecta), Kafergattung, aus ber Familie Carabici und ber Gruppe Licinini mit folgenden Kennzeichen: Das Kinn in ber Mitte mit einem ausgerandeten Jahne; die Junge ist klein, an der Spisse gestut, fast ohne Paraglossen; die Palpen haben das letzte Glied stark beilformig, das zweite Glied der Marillarpalpen ist verlängert; die Oberlippe ist gestutt, beim Rännchen sind die beiden ersten Tarsenglieder erweitert. Der Kopf ist klein, hinter den Augen eingeschnurt; die Augen springen meist sehr vor, die sadensörmigen Juhler baben kaum die Länge des Körpers, die Mandibeln sind

hornartig, furg, innen ohne Bahne, bie Marillen find hautig, gebogen, fpibig, innen gefrangt; bie innern Marillarpalpen bestehen aus zwei Gliebern, bie fast cylindrifch und gebogen find; die außern haben vier Glieber, von benen bas erfte febr furg, bas zweite breis mal langer, bas britte turg, bas vierte langer als bas britte und beilformig ift; bie Labialpalpen befteben aus brei Gliebern, bas erfte furg, bas zweite breimal langer, bas britte furger als bas zweite und fart beilformig. Der Thorar ift mehr ober weniger gerundet, fart punttirt, die Flügelbeden find etwas gewolbt, faft parallel und ziemlich lang bei ben fleinern Urten, mehr gewolbt, oval und fast tugelig, bei ben großern, die Borberschienen find ftart ausgerandet, die Tarfen befteben aus ziemlich langen, colinbrifchen, ober fcmach breiedigen Gliebern, bei den Mannchen, wie erwähnt, erweitert. Uberhaupt aber zeichnen fich bie biefer Gattung angehörigen Rafer durch ihren Sabitus leicht von andern aus. Gie leben in Europa, Afien, Afrika und Amerika. Als Typus mag gelten:

P. Crux major Linné (Sturm, Teutschlands Insekten. III. t. 73. a. A. —) Schwarz, mit abstehensber Behaarung dicht bekleibet, ber Thorar ist viel breiter als lang, nur an den Seiten gerundet, vorn und hinten gerade abgeschnitten, dicht und grob punktirt. Die Flügelbecken, mit zwei rothen Binden, sind stark punktirt gestreift, die Zwischenraume punktirt; die zwei Binden, besonders die vordere, sind viel breiter als das schwarze Kreuz zwisschen ihnen; beide reichen bis an den Außenrand und werden durch die schmale Naht unterbrochen. Findet sich, boch nicht häusig am Rande von Sumpsen, unter Moos an Baumwurzeln, namentlich der Pappeln. (D. Thon.)

PANAGIA, in der griechischen Kirche so viel als das geweihte Abendmahlbrod, und Panagiarion der Bezhälter, in dem es dewahrt wird, was sonst auch κιβώριον, άρτοφόριον (cidorium) heißt. Im Abendlande entspricht demselden die sogenannte Monstranz (in welcher die Hossie liegt), welche man in dem tabernaculum (Sacrazmentshauschen) dewahrt.

(Rheinwald.)
Panagioti, s. Panagottis.

PANAGRA, eine gatulische Stadt in Ufrika, nahe am See Libya, in der Gegend des Flusses Nigir, in welsche Ptolemaus diese und mehre andere großentheils uns bekannte Stadte sett. Man kann dieselbe mit ziemlicher Sicherheit fur die Stadt Semagda des Edriss halten, da dieser dieselbe ebenfalls an einen See, auf die Ostsseite der Landschaft Bankara verlegt, und von Tirka am westlichen Ende der Landschaft 300 Milliarien oder 20 Tagereisen entsernt. Ptolemaus gibt als Diskanz zwisschen deiben Orten 70 geogr. Meilen an. Cellar. ord. ant. Lib. IV, 8. Vol. II, 218. Mannert 10. Th.

PANA-ITAN, biesen Namen führt ein niedriges, mit Baumen bestandenes Eiland in der Sundastraße, welches burch die Behoudenpassage von der Insel Java getrennt wird. Obgleich es mehr als zwei Meilen im Umsange hat, ist es doch erst und zwar vielleicht aus

2. Abth. S. 571. Sidler 2. Th. S. 658. 2. Ausg.

Sachen schrift nepl rolnodos. Ein anderes literarhistorisches Withiten Schrift nepl rolnodos. Ein anderes literarhistorisches Urtheil s. Plut. Cim. a. 4.

M. Encyel. b. EB. u. R. Dritte Section. X.

Mangel an susen Wasser kaum etwas über hundert Jahre bewohnt, indem der Fischsang Verantassung zur Anlegung eines Dorfes an der Casuardai, Namens Samadang, gez geben hat. Übrigens suhrt dieses Eiland auch die Namen Pulo (d. h. Insel) Seiland und Prinzeneiland. (Kischer.)

PANAJOTTIS, PANAGIOTTIS, aud, PANA-GIOTABIS, PANAJOTABIS, aus Constantinopel, macht in der Geschichte bes Demanischen Reiches infofern Epoche, als er ber erfte Grieche mar, welcher vom 3. 1660 an bis 1681 das Amt eines Pfortenbolmetschers bekleidete, und nach welchem, zu Folge der in der neugries chischen Zeitschrift: Equis à dopios, 1818, S. 298 fg. befindlichen Angabe ihrer Reihenfolge bis zum Ende bes 18. Sahrh. auch ferner nur Griechen baffelbe bekleidet baben. Über bie Wichtigkeit biefes Amtes an und fur fich, und über bessen Einfluß auf die öffentlichen Bustande ber griechischen Nation im Domanischen Reiche, sowie über seinen Zusammenhang mit ber Classe und dem gan= zen volitischen Systeme ber Phanarioten, vergl. man bas in dem Art. Oberdolmetscher (III, 1. 3. 60 fg.) und Phanarioten selbst Gefagte. Die ausgebreiteten Renntniffe bes Panajottis, besonders auch in Betreff bes Griechischen, Lateinischen, Italienischen und ber orientalischen Sprachen, erhoben ihn zu jener Stelle, auf welcher er unter andern, ba er seinen Gonner, ben Großvexier Koprili Mehmed Pascha, bei ber Unternehmung gegen Kandia begleitete, die Einwohner dieser Infel vor ber Buth ber burch einen hartnackigen Biderstand erbit= terten Domanen ju schüten wußte. Sein unmittelbarer Nachfolger in dem Pfortendolmetscher-Amte, ben er felbst bazu vorgeschlagen hatte, war ber burch seine besondere Theilnahme an dem Friedensschlusse von Carlowit im I. 1699 und auch sonft als ausgezeichneter Diplomat befannte Alexander Mavrotorbatos. (Kind.)

PANAKEIA, Allheilerin, bei ben Griechen Name

1) einer namentlich in ber attisch bootischen Grenzstadt
Dropus verehrten Göttin (Paus. I, 34), beren auch im
Hippotratischen Eide gedacht wird; die Dichter machten
sie zu einer Tochter des Aftulap. Plin. N. H. XXV.

11, 4. (Asclepios) Filiam Panaceam appellavit; 2)
Bezeichnung eines Heilfrautes (Plin. XXV, 4. Virg.
Aen. XII, 419. Callimach. h. in Apollin. 40); 3)
Uusdruck sur Universalarznei. (H.)

Panakes, f. Panat.

PANAKMEOS ober PANAKMES, ein von Arisfides Quintilianus (praes. de musica) angesührter Pps thagoreer: Μαρτυρεί δέ μοι καὶ δεῖος λόγος ἀνδρὸς σοφοῦ Πανάκμεω τοῦ Πυθαγορείου. (H.)

PANAKRA, bei Kallimachus (Hymn. in Jov. 51) Bezeichnung ber Höhen auf Kreta, namentlich bes Iba; Panakron, Stadt auf Eppern (Stepk. Byz. s. v. Tzschucke ad Mel. II, 2. p. 548). (H.)

PANAKTON, alter Name eines befestigten Orts an der bootisch attischen Grenze, der Ansangs bootisch, zur Zeit des peloponnesischen Krieges im Besite der Athener war, im 10. Jahre dieses Krieges von den Bootern erobert und zerstört wurde, dann wieder in die Hände der Athener kam, denen die Booten es etwa Dl. 108

wieder abzunehmen suchten (Müller, Orchomen. 411. Poppo, Prolegom. in Thuc. II. p. 261). Thuchbies nennt den Ort als Neutrum Hávanras, Menander beshandelt ihn als Masculinum Hávanras. Bergl. die Lexistogr. i. B.

PANAMA. Die Lanbenge von Panamá bilbet uns ter bem Namen Istmo ein Departement von Colombien, bas, feit ber Auflosung biefer Republit gu Reu-Granaba gehorend, fich von bem Meribian von 77° - 81° w. Greenw. erftrectt. Die Breite ber Landenge nimmt nach beiben Enben bin zu, beträgt aber auch an ber fcmals ften Stelle (Manbingobai — Mundung bes Rio Chepe) noch gegen fieben geogr. Meilen '). - Phyfifche Geographie. Die Corbillera fest fich gwar burch ben Ifthmus fort, und selbst ihre Theilung in zwei parallele Buge, wie in Peru und Quito, tritt an manchen Orten noch hervor; allein fie ift nur von verhaltniffindfig unbedens tenber Sohe, und wirb außerbem an zwei Orten unterbrochen, einmal zwischen Chagres und Chorera, wo fich ein Flachland ausbreitet, und bann in ben offlichen Gegenden ber Proving Beragua, wo die Kette fich in gable reiche, 3-400' hobe, tegelformige, über eine Ebene uns verbunden zerstreute Sugel auflöst. Gine britte verläuft im westlichen Theile ber Proving Panama gegenüber ber Manbingobai. Die Proving Darien ift in ihrer großern Ausbehnung flach ober boch nur von fcmalen, wenn auch febr steilen Sugelreihen burchzogen, benn biefe waren es, welche bem Rusiez be Balboa bei seinem Versuche, die einzelnen Stude einiger im Golf von Darien gezimmers ten Schiffe nach ber Gubiee zu ichaffen, fast unüberwind= liche hindernisse entgegenstellten. In ber Nahe von Panamá find (nach Bloyd) bie Berge nicht über 1000-1100 Auß hoch; ostlich von Portobelo erheben sie sich viel mehr, find steiler und mit jenem undurchbringlichen Balde bebedt, ber einst bie Eroberung bes Lanbes so ungemein erschwerte, indem er die rasche Bewegung der Spanier vers hinderte, ben fehr friegerischen Gingebornen aber zu naturlichen Festungen biente. Gin außerorbentlich fruchtbater Boben von großer Machtigfeit bebeckt ben vorherrs ichenben Ralksteinfels, ber auf ber Norbseite gemeiniglich aus Rorallenfels besteht, und alfo in biefer hinficht giems lich biefelbe Bilbung wie im westlichern Cuba barbietet, auch sowie bort nur erft nach langerer Aussetzung an ber Luft hinreichende Sarte jur Bearbeitung als Baumaterial erlangt. In ben Ufern bes Fluffes Gatun foll Trapp und Porphyr vorkommen. Der Reichthum an Flussen ist außererdentlich groß, und namentlich in der Regenzeit ein bedeutenbes Sinberniß der Berbindung, inbem bann jeber unbebeutenbe Bach anschwillt und in bem Machlande, besonders in der Nabe der niedrigen Ruften, ausgebehnte Gumpfe und Landfeen entfteben, in benen zur Zeit ber Eroberung sehr viele Spanier umkamen. Biele jener Fluffe trodien in ber regenloferen Beit vollig

<sup>1)</sup> Bemerkungen über ben Ifthmus von Panama, v. 3. A. Elopb, teutsch in ben Ausgewählten Schriften b. t. geogr. Ges. gu London von Berghaus (Berlin 1834. I. S. 164 fg.) fend als neueste und zuverlassigfte Quellen zu betrachten.

ein, während andere nur an ihrer Mindung für die Binnenfciffahrt benugbar find, indem Stromfcnellen und Falle weiter hinauf ihren Lauf unterbrechen. Rach Llond find nur folgende von Bedeutung: auf der Nordseite der Chagres, Pequeni, Trinidad und Gatun, die sich alle vereinigen und einen Fluß bilbenb bas Meer erreichen, auf der Subseite ber Rio grande, der Cammito ober Chorera, ber Pacora, Indio und Ballana ober Chepo. In ber Proving Darien find kleine, aber meistentheils trage und febr tiefe Fluffe noch gablreicher; befondere Rennung uns ter ihnen verdienen ber in ber Eroberungsgeschichte berubmte Rio be la batfa, und ber Rio be Congos, welche beibe in die Subsee ausmunden und der Rio grande auf ber Beltseite bes Golfs von Darien bel Norte ober Uraba. Der Chagres (Rio de los Lagartos bei herrera) wurde schon in ber erften Beit ber Eroberung untersucht 2) und bas der Eröffnung eines handelsweges sehr gunflige Re= fultat bem Ronige vorgelegt, ber fich aber Die Enticheis bung auf die Zukunft vorbehielt. Jener Fluß entspringt zwischen boben Gebirgen oftlich von Portobelo, nimmt biesem Orte gegenüber den Pequeni auf, ist in seinem bobern Gebiete nur mit Gefahr zu beschiffen, ftromt bei bem Binnenhafen Cruzes (23 engl. Meilen in geraber Linie vom Meere) 3-34 Knoten, wird je naber ber Mun= bung immer langfamer, foll aber Die herrlichsten Uferlandschaften darbieten. Er wimmelt von Krokodilen, die, we= nigstens ehebem, bis zur gange von 25 span. Zuß gefunben wurden, und ift fischreich. In ber Regenzeit vermag er in kurzer Zeit um mehre Klaftern zu steigen. Unter feinen Confluenten ift ber Rio Gatun, welcher oftlich von Portobelo entspringt, durch seine Breite (200-380 engl. Rug) und Diefe (22-26 engl. Fuß) merkwurdig. Der Rio grande, welcher zwei engl. Deilen von Panama entfernt fich ausmundet, wird durch eine Barre versperrt, und erwedte einst großes Intereffe, indem man glaubte, ibn mit bem fich fehr nabernben Rio bel Opispo, einem Arme bes Chagres, mittels eines Kanals verbinden zu können. Die im Often von Panama nach ber Subfee ftromenben Bluffe find an ihren Mundungen ben Gees schiffen meistens unjuganglich, obwol an sich von bedeutender Große; nur ber in Darien entspringende Rio Ballano ober Chepo macht eine Ausnahme. Landseen von anderer als periodischer Urt kennt man nicht, aber gange Striche find versumpft und baber bochft ungefund. Ent= lang beiben Ruften bes Isthmus find gute Bafen gu finben, jedoch scheinen sie haufiger auf ber Gubfeite ju fein. Der Safen von Panama ift durch eine Menge von Infeln geschütt, die in geringer Entfernung vom Lande liegen, guten Untergrund und reines Baffer barbieten, boch foll die Einfahrt nicht ganz gefahrlos fein. Sichere Un= terplage bieten in der Mitte des periodenweise gewaltig fürmischen Golfe die Perleninseln, an feinem westlichen Gestade die Bucht von Nata und der Golf von Parita. Un der Nordseite ift der besuchteste hafen die Bahia be

Limones. (Navybai ber Englander, Puerto be Naos at terer spanischer Karten 3]) ungefahr funf geogr. Deil. off: lich von Chagres gelegen, welche nach Rorben offen eine funf engl. Meilen breite Mindung besitet, ohne alle Gefahr zu erreichen ist und im Innern viele sehr bequeme Ankerplage und Gelegenheit zum Kielholen und Ausbesfern ber Schiffe bietet. Der hafen von Chagres besteht in ber Mundung bes gleichnamigen Bluffes, ift aber Hlein und fehr ungefund. Der Safen von Portobelo ift vortrefflich, allein das Klima so ungefund, daß zu keiner Beit die Bevolkerung den pestartigen Krankheiten zu wis beriteben vermocht bat, und außerbem erftredt fich an ber Mundung eine Felsenbank von Land zu Lande, über des ren Brandung zu gemiffen Zeiten kein Schiff zu kommen vermöchte. Die Bai von Mandinga ift zehn span. Leguas breit, sicher und schon, und in allen Richtungen von kleinen Inseln bedeckt, jedoch nur von kleinen Ruftenfahrern besucht '). Das Klima bes Isthmus und ber nabe gelegenen Provinzen gleicht bem ber westindischen Infeln fast in allen Studen. Man tennt nur ben Bechsel zwischen einer trodenen und einer Regenzeit, welche lettere man mit bem Ramen bes Winters belegt. Da bie Ergiefungen vom April bis December bauern, fo erreicht die Menge bes fallenden Baffers mahrscheinlich bas bochste irgendwo bekannte Dag. Die Lage zwischen zwei Meeren und die Menge waldbededter, als Condensatoren wirkender Berge genügt, um jenes Phanomen zu erklaren. Bo bie größere Gultur bie Balber febr gelichtet bat, find auch die Regen weit feltener geworden; Gewitter ber größten Beftigkeit treten fast taglich ein. Je enger von Bergen umgeben ein Ort ift, um fo häufiger find die Regen, aber um so brudender auch die durch teinen Luftstrom verminderte Sige, die fich 3. 28. in Porto-belo am Tage auf 24—27° R., des Nachts auf 22— 25 ° R. erhebt. Daß durch biese verbundenen Einwir= tungen die Faulnif einer großen Denge vegetabilischer Refte herbeigeführt, die Atmosphare fast irrespirabel ge= macht und die furchtbarften Spidemien erzeugt werben muffen, ift leicht vorauszuseten und wird burch bie Ge= schichte jenes gandes bewiesen. Innerhalb ber erften 28 Jahre nach ber Eroberung Pern's starben in Rombre be Dios und Panama 40,000 Menschen an ben klimatischen Rrantheiten ), und Portobelo ist von jeher bas Grab ber Europaer gewesen, berüchtigter noch als Beraeruz, Sa-vana und Cartagena. Abmiral Bernon's Expedition wurde nach ber Einnahme biefes Ortes (1742) fast aufgerieben und jum Rudjuge gezwungen. Dan glaubt jeboch, baß burch verständiges Berhalten, besonders burch Bermeibung geistiger Getrante, biefer Sterblichkeit vorgebeugt werden tonne. Schwarzes Erbrechen wurde als endemisches Ubel schon in ben erften Jahren nach ber Colonisirung bemerkt. So schablich nun auch biefe Ginflusse bem thierischen Les

<sup>2)</sup> Durch die Regidoren von Panamá Capitan Serna, Alvare bet Guijo und Francisco de Gonzalez im J. 1527. Den Bericht über diese Expedition liefert herrera (D. IV. L. I. c. 9).

<sup>5)</sup> Berghaus a. a. D. S. 182. Note 1. 4) Die Befahrung des nur vier Leguas langen Fühschens Mandinga war bei Aodesstrafe verboten, indem man durch ihn sehr leicht den Rio Eppe, also die Sidsee, erreichen mochte, ein Weg, welchen 1679 die Ridwitters Ian dan Hartem, Edw. Woom und Bart. Sharp genommen hatten.

5) Merrers D. II. L. III. c. 4.

ben sein mogen, so vortheilhaft sind fie bem pflanzlichen. Die Fruchtbarteit ift außerorbentlich groß, bie Balber find reich an noch wenig gefannten Producten; bie gewohnliche Cultur beschäftigt sich aber nur mit ben auch in Westindien gewöhnlichen Nahrungspflanzen. Das Thier: reich bietet bieselben Plagen aus ber Welt ber Insetten wie alle gleichartige Gegenden des tropischen Amerika; die Saugethiere find ohne Zweifel von ben am Rio Magdas leng hausenden nicht verschieden, doch mag die Ornitholos gie manches Neue bieten. Fische find in größten Mengen vorhanden, und Perlenfischerei mar bie Motive ber erften Colonifirung ber fublichen Rufte. Bevolterung. Der Uberfluß an Wilb in ben Balbern, Die Leichtigkeit, mit welcher die gewöhnlichen Rahrungsmittel erbauet werben, verurfacht junachst die fast unbeilbare Indolenz ber Einwohner, Die, wenn fie ber bobern ober weißen Claffe angehören, fast ohne Unterschied Rleinhandel betreiben und fo ber Beise ihrer unter gang andern Umstanden leben= ben Borfahren folgen. Moralifchel Berwilberung, Faulbeit und Reigung zur Ausschweifung sind dort ebenso ge= wohnliche Ergebniffe bes Baltens von Stlaven, bes Les bens unter einem glubenben himmel und ber ehemaligen Regierungsweise wie auf ben fpanischen Antillen. Fars bige find ungemein zahlreich, indem von jeher Bertraulich= feit mit Negerstlavinnen fur nicht entehrend galt, und ber größere Theil ber Bewohner ber landlichen Nieberlass fungen gehort biefer Classe an, die wo moglich noch in: bolenter als die weiße ift. Die Indier find burch große Graufamteiten ber Eroberer bes 16. Jahrh. fehr ausge= rottet worden und gegenwartig verschmolzen mit ber übris gen Bevolkerung; mehre Stamme, namentlich bie Mansbingas jenseit bes Rio Chepo und die Ureinwohner Das riens, haben verftanben, ungeachtet aller blutigen Berfol: gungen, ihre Unabhangigfeit zu bewahren, und find an vielen Orten immer noch gefürchtete Rachbarn. Ihre frubeffe Geschichte bietet die überall in Amerita fich wiebers bolenben Spuren gewaltsamer Einbruche frember auf ber Wanderung begriffener Stamme und blutiger Kampfe mit ihnen D. Sie follen jum Theil Anthropophagen gewesen fein, befaßen einige Gultur, verstanden die Gewinnung bes Golbes aus bem Sanbe ber Fluffe, felbft feine Ber: arbeitung in grobe Bierathen, fleibeten fich in lange baum= mollene Mantel und lebten in Dorfern, abgesonbert in zahlreiche, unter Ragifen ftehenbe Stamme. Gie waren fehr friegerisch und bedienten sich in Darien eines überaus gefürchteten Pfeilgiftes gegen die Spanier; Bielweis berei mit Borziehung ber erftgeheiratheten Frau als bes Hauptes ber übrigen war bei ihnen gewohnlich. Die Sage einer Gunbfluth fand sich auch bei ihnen vor; Bauberer verrichteten bie wenigen religiofen Gebrauche; - bei ben Begrabniffen ber Ragifen murben nicht felten bie Beiber beffelben mit bem Berftorbenen lebenbig verscharrt. Die Inbuftrie ber gegenwartigen Bevolkerung ift febr beschrankt; nur in einigen Cantonen herricht mehr Beweglichkeit, fo 3. B. auf ben Berbindungswegen zwischen beiden Dees ren Der Uderbau erzeugt feine Gegenstanbe ber größern Ausfuhr, und felbft ber im Lanbe verbrauchte Bucker kommt großentheils aus andern Gegenden Amerika's; indeffen lebt ziemlich die Salfte ber Einwohner außerhalb ber Stabte, mit Erbauung ihres eigenen Bebarfs an Lebensmitteln beschäftigt; Mais, Reis, Buderrohr, welches blos jur Bereis tung von Pfannenzucker benutt wird, Bananen ic. find bie Gegenstande Dieser geringfügigen Agricultur. Biebzucht fleht auf einer etwas vollkommenern Stufe und wird burch bie Baufigkeit ausgebreiteter und baumlofer Gavanen mancher Gegenden befordert. Gutabgerichtete Bugochsen gelten 25 - 30 fpan. Thir. bas Paar, die kleinen aber abgehar= teten Pferbe 15-40 fpan. Thir. Maulefel find am meiften in bem unwegsamen ganbe geschätt, und baber ziemlich theuer. Schweine find felten und fteben im übertrieben hoben Preise. Un ben Kusten beschäftigt bie Fischerei eine große Bahl von Menschen. Die Perlenfischerei wird von einer besondern Claffe von Tauchern betrieben, welche bei ihrem ebenso muhseligen als gefahrlichen Geschafte viele Musbauer und Geschicklichkeit an ben Tag legen. Man findet jest nicht mehr die große Menge von Verlen. wie ehebem, und ber Preis ist oft im Lande felbst bober als in Europa. Die jum Theil burch bie englischen Raufleute von Chile und Peru gegen 1827 errichtete Perifis schercompagnie hat üble Geschafte gemacht und fich baber aufgeloft. Die Goldbergwerke liegen gang vernachläffigt barnieber und sind wol nie sehr ernstlich betrieben worben; iene große Menge von Gold, welches im 16. Jahrh. von Panama tam, war burch Flugwafchen gewonnen. Man betreibt biefe lettern zwar noch jett, aber nur in Beragua mit einigem Ruten. Der Sanbel bes Ifth: mus war, ehe der Weg um Cap Horn und von B. Ap: res nach Oberperu gewöhnlich wurde, von hochfter Bebeutung, benn Panama und Portobelo waren bie Ctavelorte aller zwischen Europa und ber Westfuste Gubame: rita's hin= und bergebenden Baaren. Die Sandelsmeffe bes lettern hochst traurigen Ortes bauerte alliebritten 60 Tage und bot burch ben Bufammenfluß von Schiffen und Menschen; von Baaren aller Art und von Gold : und 1 Silbertransporten bas Bilb einer periodischen, aber vielleicht auf der übrigen Belt damals beispiellosen Sandels: thatigfeit. Mit bem Aufhoren bes Sanbels burch Galeonen verlor ber Isthmus ungemein viel, jedoch geht feit ber Revolution wieder ein Theil ber nach Peru bestimm= ten Baaren über bie ganbenge, und belebt, wenn auch an fich unbebeutenb, im Berhaltniffe ju ben Genbungen um Cap Sorn, ben lange verlaffenen Sanbelsweg. Dit Lima ift bie Berbindung gegenwartig die haufigfte, benn Deru bedarf bes Bauholges von Panama und empfangt einige nordamerikanische Fabricate von Neu-Orleans über ben Ifthmus. Bon Chile geben jest Getreibeschiffe nach Panama und bringen baares Gelb ober europäische Baa: ren jurud. Die Bahl ber im Safen von Chagres im I. 1825 eingelaufenen Schiffe betrug 38, ohne Ruftenfahrer und Kriegeschiffe, hatte aber 1828 auf 20 abgenommen. Der Sandel auf der Gudseite des Ifthmus und die Berbindung mit Peru, Guatemala, Chile und Guapaquil ift aber feitbem in Bunahme begriffen. Der Baarentrane port über ben Ifthmus ift ziemlich theuer, benn ein Bal-

<sup>6)</sup> Herrera D. IV. L. I. c. 9.

Ien kostet von Chagres bis Panama zehn bis zwolf Dols lard. Die Berbindung ber atlantischen Ruste wird mit Jamaica burch ein britisches Rriegeschiff erhalten, welches jeden Monat fegelt, und mit Cartagena durch Regierunges schiffe zweimal im Monate. — Statistit und politisiche Geographie. Das gegenwartige Departement Istmo zerfällt in die zwei Provinzen Panamá (mit Ein= folug von Darien) und Beragua; biefe find wieberum in Cantone getheilt, beren jeber aus einer gewissen Uns zahl von Kirchspielen besteht. Die gesammte Bevolkerung betrug nach einem 1822 aufgenommenen, fehr umftands lichen, von Lloyd mitgetheilten Cenfus 101,550 Seelen. hiervon fommen 66,133 Seelen auf die Proving Pasnama (Cantone: Panama 16,724 S. Santos, 21,348 S. Chorera, 7411 S. Nata, 17,108 S. Portobelo, 2425 S. Darien, 1127 S.), auf die Proving Beragua 85,367 S. (Cantone: Santjago 14,170 S. La Mefa, 3722 S. Remedios, 5010 S. Alanga, 7465 S.). -Die Bahl ber Farbigen und Weißen erscheint ziemlich gleich, mas fich aus bem Stolze erklaren läßt, mit bem Beber, wo er irgend kann, seine Anspruche auf ben Nas men eines Beißen geltend zu machen fucht. Go weit folden, unter fehr miglichen Umftanben aufgenommenen, Tafeln Bertrauen zu fchenken ift, fo scheint es, als ob ein auffallendes Disverhaltniß zwischen ben Mannern und weit gablreichern Frauen berriche, und als ob die Sterb= lichkeit (1827) nur ungefahr The ber gangen Bevolkerung ausgemacht habe, ein fehr auffallendes Berhaltniß in eis nem vorzugsweise ungesunden Tropenlande. Geburten fanben eine auf 26 Geelen fatt, Beirathen eine unter 78 Paaren. Die Durchschnittzahl ber Familien betrug funf, ber Uberschuß ber Geburten ungefahr 1 pro C. Die Einnahme des Departements betrug 1827 241,688 fpan. Thir., bie Ausgabe 238,929; die Einnahme bes 3. 1812 von 746,241 fpan. Thirn. beweift, baf Panama burch die Trennung von Spanien eben nicht gewonnen habe. Bor ber Revolution hieß ber Ifthmus in amtli: cher Sprache Renno de Tierra firma (in dem 16. Jahrh. Caffilla bel Dro), und umfaßte bie Provinzen Darien, Panama und Beragua; als folches wurde es (feit 1535) von einer (1752 wieder aufgehobenen) Audiencia und etnem Prafibenten regiert und war (feit 1533) ein Bisthum. Seit ber Bertreibung ber Spanier haben bie Conflitution Colombiens und die übrigen Staatsgesetze Diefer Republik im Ikhmus volle Gultigkeit befessen. Topo= graphie. Panamá, gegenwartig bie Sauptstabt und Sit ber Regierung bes Departements, 8° 57' 29" n. Br., 79° 27' 15" w. Greenw. (Malaspina), 79° 18' 30" w. Greenw. (Norie), 79° 29' 52" w. Greenw. (Bauga), 79° 23' 22" w. Greenw. (Oltmanns) liegt auf einer Landzunge, welche weit in bas Meer vorspringt. In Entfernung einer halben geogr. Deile lag bie im 3. 1518 von Pedrarias Davila gegrundete, 1670 von Mor: gan zerstörte, noch jest mit bem Namen Alt-Panama bez zeichnete Stabt. Kaiser Karl V. verlieh ihr Rechte und Bappen einer Stabt im J. 1521. Der Plan ift nicht gang regelmäßig, boch sind die im altspanischen Style aufgeführten Gebaude in parallele Straffen gestellt, Die

aber wegen ihrer Richtung von Often nach Beften bem Rachtheile einer zu allen Tageszeiten einfallenden Sonne ausgesett find. Die Befestigungen sind von keiner gro-Ben Starte und unregelmäßig; fie wurden 1680 vom Prafidenten Billacorta angelegt. Die Privathauser sind meistens von Steinen, und außer einer ichonen Rathe-brale finden fich noch vier bis funf zu den aufgehobenen Rloftern gehorende Kirchen. Die sogenannte im 3. 1751 gegrundete Universität ift seit der Revolution in ein Gom= nasium verwandelt worden. Die Gegend ift wohlange: baut und bietet von ber Spise bes nahegelegenen 600 Fuß hohen Cerro bel Ancon eine fehr malerische Ansicht. An Lebensmitteln herrscht überfluß, ganz besonders an Fischen und Schalthieren, welche lettere mit Leichtigkeit wahrend ber Ebbe, bie ben hafen weiter als eine geogr. Biertelmeile troden legt, aufgesucht werben. Begen bes lettern Umstandes ift der Ankerplat großerer Fahrzeuge ziemlich eine Deile entlegen. Bon bem großen Reich= thume fruherer Zeiten ist kaum eine Spur übrig. Die Berbindung mit ber Rorbfufte ift trop ber außerorbent= lich ungangbaren Bege ziemlich lebhaft. Bevolkerung 1822 = 10,730 Seelen. - Cruces, am Muffe Chagres gelegen und schon um 1550 begründet, war immer ber Landungsort ber vom atlantischen Meere tommenden Waa: ren, erlangte alfo schon zeitig eine bebeutende Wichtigkeit . und Boblstand, ber aber burch die angegebene Berandes rung des Sandelsweges abnahm. Die Bewohner (1208 Geelen) befchaftigen sich als Botführer und Maulthiertreiber fast ausschließlich mit bem Transport von Baaren und Reisenden. Der große Fleden brannte 1828 ab, wo= bei englische und amerikanische Häuser bedeutende Berluste an Waaren erlitten, ist aber seitbem, nach Landesart, jedoch aus Holz, wieder aufgebaut worden. Gorgona, funf fpan. Leguas von Panama, ein kleines Dorf (549 G.) und Chorrera, ein Bleden von 4000 G., westlich von der Hauptstadt, sind wegen ihrer gesunden Luft berühmt. Santos, Sauptort bes gleichnamigen Cantons, eine Stunde vom Strande ber Subfee, zeichnet fich burch Industrie und besonders durch Biehzucht aus, und versorgt die Hauptfladt mit Lebensmitteln. Bevolferung 4318 Seelen. Rata, Sauptort bes gleichnamisgen Cantons, fiegt in einer fruchtbaren Gegenb am Golf von Parita und beschaftigt sich besonders mit Ackerbau, aber auch mit Goldwafchen in ben naben Bergen. Es wurde 1517 angelegt, 1529 von den Indiern zer= ftort, und erhob fich 1748 in einem gefahrlichen Aufruhr gegen bie Spanier. Bevolferung 4262 G. Portobelo an einem fehr schonen, 1502 von Columbus entbeckten Hafen (9° 33' 56" n. Br. Ullva; 9° 38' 5" Br. Punsfegur; 9° 27' 29" Br. Llopb; 79° 37' 20" w. Gr. Berghaus; 79° 43' 15" w. Gr. Rorie). Die fast verlassene Stadt ift zwischen hoben Bergen und Sumpfen gelegen und unglaublich ungefund. Ihre Bevolkerung (1122 S.) besteht fast nur aus Negern und Karbigen. Die ungeheure Menge von Kroten, welche bie gerfallenen Straffen nach jebem Regen erfullen, machten ichon ebedem diesen Drt. spruchwortlich. Die Befestigungen wurben gegen 1601 vom Italiener Antonelli angelegt, mehr: fach genommen (Abmiral Bernon 1742, vor ihm Morgan 1668 ic.) und 1751 wieder aufgebaut, liegen aber jett vernachlässigt. Armuth und Elend herrscht in diesem ehemaligen Sammelorte fabelhafter Reichthumer. Santziago, Hauptort der Provinz Veragua, mit 4586 S., in einer sehr bergigen Gegend und unter einem heißen, ewig regnigen Himmel gelegen, treibt einigen Ackerdau und gewinnt noch jetzt etwas Gold durch Waschen des Flußsandes. Die Bergwerke sind aus Mangel an Mitzteln verlassen worden und liegen innerhalb sehr unzugangslicher, durch unabhängige Indierstämme (Doraces, Gualmies, Juries) unsicher gemachter Berge. Von Darien ist wenig bekannt. Ungesundheit des Klima's und Wildzheit der Ureinwohner haben immer wieder das Verlassen ber Colonien nottig gemacht. Von den ersten Riederlasssungen des 16. Jahrd. Santa Maria el antigua, Acla ic.

find jest felbst die Spuren verschwunden.

Geschichte. Columbus hatte burch seine Entbedung ber Costa Firme seinen Nachfolgern ben Weg gezeigt. Diefen in ber einmal begonnenen Richtung zu verfolgen, war kein großer Unternehmungsgeist und ebenso wenig ausgezeichnetes Talent erfoberlich, und beshalb bietet uns bie Entbedungsgeschichte Panama's und ber Nachbarlan: ber keineswegs die ausgezeichneten Charaktere bar, benen man bei bem Überblicke ber historischen Momente ber anbern Colonien Amerika's so haufig begegnet. Die bamals fehr armen Spanier hatten über den Lockungen des ameris kanischen Golbes schon im I. 1501 ihre Furcht vor großen Seereisen vergeffen '). Ein einfacher Burger von Triana, Robrigo de Bastidas, rustete in jenem Jahre zwei Fahr: zeuge zur Entbedungsfahrt aus, ging von Cabiz nach Benezuela, fegelte, haufige Landungen machend, ber Rufte entlang, lief zuerft in ben Golf von Darien (bamals G. be Uraba genannt) ein, gelangte bis Rombre de Dios und zulett mit bedeutenden Schätzen nach Spanien (nach Cabia September 1502), nicht aber ohne einen Antheil an den bittern Erfahrungen zu erhalten, auf die jeder Eroberer ober Entbeder in jener Beit ber Gesetlofigkeit, ber Goldgier und ber Gewalt gefaßt fein mußte. Der berüchtigte Franc. de Bobabilla hielt ihn in St. Domingo eine Zeit lang, und zwar um Golb zu erpressen, gefangen. Monso de Djeda war fast gleichzeitig mit Bastidas von Spanien gesegelt, erreichte ben Golf von Darien spater als sein Borganger, von welchem er jedoch keine Kenntniß hatte, erbaute bort ein Fort als Stuppunkt für kunftige Croberungen, wurde aber durch einen Aufruhr seiner Leute jur Rudtebr nach S. Domingo gezwungen. Columbus entbedte ben 2. Nov. 1502 ben hafen von Pors tobelo, tehrte nach furchtbaren Sturmen ) auf feinem oftlichen Wege um und entbedte ben Flug Belen ben Der Goldreichthum der Indier und 6. Jan. 1503. bie scheinbar gunftige Lage veranlaßten ben Abmiral zur Unlegung bes erften Fledens in Beragua, mahricheinlich wurde ber Erfolg ein besserer gewesen, und Bartolom. Colon, ber Befehlshaber ber neuen Colonie, nicht zur Er-

greifung ber Mucht gezwungen worden fein, batte er nicht burch eine grausame Willfur bie Indier aufgereigt. Det bem Berlufte eines Schiffes entfam ber Abmiral, nachbem er mit vieler Dube die Ansiedler wieder an Bord genommen hatte. Ferdinand und Isabelle überließen Beras gua dem Abmiral; mit dem Titel eines herzogthumes (seit 1537) ging die Provinz an die Nachkommen des lettern über, ift jeboch in ben fpatern Beiten von ber Krone gegen eine jahrliche Absindungssumme wieder ein= gezogen worden. Ungeachtet biefer Bewilliqung verlieb bie Regierung 1508 bie Provinz Beragua, mit Einschluß Panama's, zum großen Verdrusse bes Abmirals, bem Diego be nicuefa b). Beitig entstanden zwischen biefem und Alonso de Djeda, welcher mit bem nahen Neu-Anbalusien (Prov. Cumana) belehnt worden war, Streitige keiten wegen ber Grenzen, boch hinderten sie den Nicuesa nicht einen feltenen Beweiß von Großmuth zu geben. Durch ben entschlossenen Widerftand ber mit vergifteten Pfeilen kampfenden Ureinwohner war Djeda in eine bochft krikische Lage gerathen, aus welcher ihn nur der Beistand feines Rebenbuhlers befreite, ber feine Reise spaterbin forts setzend, mit seiner Expedition im Rio Chagres landete. Nichts erfüllte bier bie Erwartungen ber Abenteurer, Sumpfe, dicke Walber, Insektenplagen und unversohnliche Indierhorden erschwerten ihnen jeden Schritt, und bie gewaltigen Regen ber naffen Sahreszeit erzeugten gar bald gefährliche Krankheiten, benen viele unterlagen. Lope be Dlano blieb mit den Schiffen dort gurud, anstatt Nis cuesa zu folgen, ber in Boten die Ruste westlicher uns tersuchte, um bas getraumte Goldland aufzusinden. Traurig war bas Loos bieser Entbeder; Sunger qualte fie, und die Natur schien sich gegen sie verschworen zu has ben. Dubfam erreichten sie eine wuste Sandinsel, wo selbst bas Baffer mangelte, aber ihre Berzweiflung erreichte ben hochsten Gipfel, als vier ber Seeleute mit bem einzigen Bote entfliehend, fie ihrem Schickfale überließen. Doch fuchten biese Dlano auf, der inzwischen sich des Dberbefehls zu bemächtigen unternommen, allein von ber Schiffsmannschaft gezwungen wurde, Nicuesa abholen zu laffen. Much bier zeigte biefer, nach breimonatlichen an bas Unglaubliche grenzenden Leiden, endlich gerettet, vies le Großmuth, indem er dem Berrather bas Leben ichentte. Ungeschwächt an Geist und ungebeugt durch bas Schickfal beharrte er in feinem Unternehmen, landete zulest und begrundete 1510 die spaterhin aufgegebene Stadt Nombre de Dios. Bon den 785 Mann, aus denen Uns fangs bie Expedition bestand, waren ihm nur noch 100 übrig, und auch biefen mar es beschieben, ben hunger in feiner furchtbarften Geftalt tennen ju lernen 16). Auch Djeba erfuhr ein gleiches Schickfal und vermochte fich taum gegen die Indier ju fchugen. In solchem Zustande befanden fich die spanischen Colonien, als Franc. de Enciso

<sup>7)</sup> Horrors D. I. L. IV. c. 11. 8) ib. D. I. L. V. c. 9. 10. Bergi, audy Navarrete, Collect. diplom, IM. a. v. D.

<sup>9)</sup> Ebendaselbst (D. I. L. VII. c. 7. 15. 16) wird Ricuesa folgenderweise geschildert: "Er stand in Gunft als großer Posmann und einschmeichelnder Gesellschafter, als Mann von ebler Abtunst, von beschiebenem und sanstem Wesen, als guter Reiter, Guitarrespieler und Borschneiber des Don Enrique Enriquez, Onket des katholischen Konigs." 10) ib. D. I. L. VIII. c. 3.

in Darien mit einer Erpebition erschien, unter welche fich ber ju großen Entbedungen bestimmte Basco Rufies be Balboa, ein ebemaliger Begleiter bes Bastibas, beim= lich eingeschlichen, weil Schulden ihn aus G. Domingo vertrieben. Unruhen entstanden trot ber allgemeinen Roth in Darien wegen bes Oberbefehls; Enciso wurde als Usurpator entfeht. Man fenbete nach Nicuesa, bem nur noch 70 Mann übrig geblieben waren, emporte fich aber auch gegen biefen, weil er feinem felfenfesten Charafter getreu ben Entschluß, seine Rechte als gesetlich Belehns ter gegen alle Unfiehler von Darien geltend machen zu wollen ausgesprochen hatte. Nieuefa wurde nicht an bas Land gelassen; seine Borstellungen und Bitten waren ums fonft, und als er endlich tros Balboa's freundlicher Bars nung die Landung versuchte, ergriff ihn die meistens aus entflohenen Berbrechern bestehende Bevolkerung der Colos nie Santa Maria el Antigua de Darien, zwang ihn sich in ein ledes und verfaultes Fahrzeug einzuschiffen, und feinen Weg nach Spanien anzutreten. Die hat man von jenem muthigen, vielleicht aber nicht immer vorsichtigen Manne weitere Kunde erhalten 11). Balboa verstand es balb, sich über ben roben Saufen ein Ubergewicht burch feinen Geift zu verschaffen; auf feine Beranlaffung wurde Enciso verbannt. Biele Rampfe mit ben Eingeborenen erfüllten die nachsten Sahre, doch scheint es nicht, als ob ihr Schauplat vom Rio Darien entfernt gewesen fei. Balboa batte fich aus Politit mit ber Tochter eines Ras giten verheirathet, erhielt auf biefe Beife die erfte buntle Kunde von der Subsee, und zog Ansang Septembers 1513 auf Entdedung aus. Er ging zu See, landete nach wenig Tagen, trat seinen Marsch in das Innere an und verfuhr mit furchtbarer Graufamteit gegen bie Inbier, bie ihm Wiberftand leifteten. Ein gleichzeitiger Sis ftorifer verfichert fogar, bag er 50 ber Godomie anges Flagte Gefangene lebendig ben hunden vorgeworfen has be 12). Am 25. Sept. entbedte Balboa bas Meer von einer Bergfpige 13), aber ber Eindruck, ben bie Schilberung feines gerechten Enthusiasmus auch nach Sahrhunderten noch macht, wird geschwächt burch bie Erinnerung an bie fogleich nachher gegen die ungludlichen Indier begangenen Greuelthaten. Die erfte Rreuzung bes Ifthmus erfolgte zwischen Cap Tiburon und bem Golfo be Darien bel Sur, in welchem ber auf fleinen Kanoen eingeschiffte Balboa bem Untergange mit genauer Roth entfam. Belaben mit Gold und Perlen, aber auch mit blutigen Thaten, vor benen unsere Beit zurudschauert "), erreichte bie rudleh-rende Expedition G. Maria de Darien am 19. Jan. 1514. In ber Behandlung bieses Mannes burch ben fpanischen Sof spricht sich die Ungerechtigkeit und Unkluge beit aus, bie in allen jenen Colonien im 16. Jahrh. bie Beranlassung unaufhörlicher Burgerfriege und Rebellionen gab. Pedrarias Davila in Madrid zu feinem Nachfolger ernannt, lief von einem glanzenden, burch ben Ruf uners horter Reichthumer verlockten Beere begleitet Ende Juli's

1514 im Golf von Darien ein. Balboa unterwarf fic ihm. Klima und Hunger, bem auch bie Bornehmften nicht entgingen, richteten in einem Monate 700 ber Unkommlinge bin, und die Folgen eines ebenso ungerechten als unklugen Befehls blieben nicht aus. In verhaltniß: maßig blühendem Zustande hatte Balboa die Colonie übergeben, namentlich waren die Kaziken ber benachbarten febr triegerischen Stamme jur Schliegung von Bunbnife fen mit den Beißen vermocht worben, und Alles schien ein rasches Gebeihen zu versprechen, als bas 3wischentres ten bes mit Amerika vollig unvertrauten Pebrarias ebenfo wol Uneinigkeiten unter ben Ansiedlern als Feindseligkeis ten der Eingeborenen herbeiführte. Die Begleiter ber letten Erpedition begannen fich um fo mehr zu zerstreuen, je Harer ihnen bie Gefahr und Dube ber Eroberung eis nes solchen, mit großem Unrecht als überschwänglich reich geschilderten gandes einleuchtete. Den Pedrarias verließ aber auch unter fo ungunftigen Umftanben nicht bie Begierbe nach neuen Entbedungen und nach Erweiterung des ihm angewiesenen Bezirks. Vielleicht mag ber Wunsch Ersat für den großen Aufwand der Ervedition zu schaffen und einen Theil ber erften Auslagen wieder ju ges winnen an ben vielen Bugen in bas Innere (1516-1518) großen Antheil gehabt haben. Fast ausnahmelos verfolgte bas Unglud bie kleinen spanischen Beere, bie balb in ber Richtung der Subsee, bald nach Often ihren Weg nehmend, durch größte Grausamkeit sich ben haß und die Rache ber in ihren biden Walbern ungemein surchtbaren Inbier juzogen. Selbst ber ehebem so siegreiche Balboa er: litt eine Nieberlage, als er auf ben Befehl Pedraria's, bem allerdings viel baran liegen mußte, feinen Worganger beschäftigt zu feben, gegen bas Bolt ber Gugures ausgezogen war. Doch war man so gerecht ben Grund bies fes Unfalls in ber untergeordneten Stellung bes erfteren und in ber Unerfahrenheit bes eigentlichen Anführers Luis Carillo zu fuchen is). Die vielfach einlaufenben Rlagen über den übeln Zustand der Dinge in Darien hatten ends lich bie Regierung zu Mabrib zur Befinnung gebracht. Sie versuchte Balboa, den einzigen Mann, von welchem verständiger Rath und Thatigkeit erwartet werden durfte, auszuschnen, und gebot Pebrarias, jenen zu horen, zu achten und ihm eine angemeffene ehrende Stellung zu geben. War vorher bie Abneigung groß gewesen, so brach fie nun in offenbare Feinblichkeit aus; benn wenn auch bie Ausführung ber Drohung, den Balboa in einem Käfig gefangen zu halten, unterblieb, fo wurde ihm boch ber Befehl über eine Erpedition nach ben Perleninseln ents zogen und bem Gaspar be Morales übertragen. Bum ersten Dale fibst uns ber zu spaterm großen Ruhme beflimmte Franc. Digarro in ber Geschichte bier als mehr hervortretende Gestalt auf; schon früher nach Darien gekommen, hatte er bis babin fich meiftens im hintergrunde gehalten, erhielt aber nun ben Unterbefehl bes Unternehmens, bas zwar in allen Beziehungen ein bochft ungluckliches war, ihm aber Gelegenheit zur Entwickelung eines in der Folgezeit noch vielfach harter gepruften Duthes

<sup>11)</sup> Herrera D. I. L. VIII. c. 8. 12) Gomera, Hist. gen, (Anvers, 1554.) p. 84. b.; nach biefem Herrera D. I. L. X. c. 1. 13) ,,Sierra de Quarequa" bei Petr. Martyr. Ep. 540. p. 296. 14) Herrera D. I. L. X. c. 4. 5.

umb einer viel leiftenben Erfinbungefraft und friegerichen Zaientes verlieb. Man erreichte bie Perleninfeln im Golf ven Panama und erlangte nicht unbebeutenbe Schate, Die Bubter nicht minder als die Gemeinen folche Graufamfeiten, folde Bortbruchigfeit und fo viele Morbe, bag bie Emgebornen überall ju ben Waffen griffen und ebenfo burch ibre Beharrlichkeit als burch ihre Menge und bie Art bes Banbes unterftugt, ben Gingebrungenen einen uns vermeiblichen Untergang ju bereiten ichienen. Und in ber Ibat kann man nicht in Abrebe ftellen, daß biefes Loos reichlichft verbient mar, benn bor feiner Berratherei und por feiner hinopferung bon Sunberten von unschuldigen Wefen wichen jene Beißen gurud, wo es um Befeftis gung ihrer Berrichaft, um Erlangung bes Golbes fich banbelte. Gine einzige Thatfache genügt, um bie Bemis fenlofigfeit ber fliehenden Eroberer zu beweifen. Sart gebrangt von allen Seiten, und ungeachtet ihrer Sunbe und überlegenern Baffen unfabig, fich ihrer Teinbe gu erwehren, marfchirten fie nur bes Rachts und tamen, als auch biefes fie nicht mehr fcutte, auf ben graufamen, jeboch, wie Erfahrung balb bewies, nublosen Einfall, von ihren mitgeführten Gefangenen ftete Ginige ermorbet in ben Weg ju werfen und fo ben verfolgenden Feind gur Tobtenflage und jum Begrabniß ju veranlaffen, fur fic felbft aber Beit zu gewinnen. Die Deiften ber Spanier erlagen dem Rampfe der gegen fie mitverschworenen Eles mente, benn in ben überschwemmten Nieberungen ertrans ten fie, in ben undurchbringlichen Balbern ftarben fie an hunger und Erschopfung ober an ben Berwundungen burch giftige Pfeile ihrer meift unfichtbaren Gegner. Die fie ergreifende Berzweiflung steigerte nur ihre Buth, sobaß fie endlich jeden Indier ohne Unterschied ermorbeten. Db= gleich nur Benige die Niederlassung von Darien wieder erreichten, fo minderte fich barum bes Pebrarias Erobes rungefucht noch nicht. Er fendete im Gegentheile ben Aranc. Becerra ju Gee nach bem Flusse Sinu (Benu), mit bem Auftrage, alle Indier zu vertilgen und ihre Niederlaffungen zu zerftoren. Bon ber mohlausges rufteten Truppe von 180 Mann hat man ebenfo wenig als von ihrem Unführer je wieder genauere Runde erhalten, benn eingebrungen in die wilden Forste und in der Mitte einer ihnen feindlichen Ratur, find fie von ben Gingebornen fo ausnahmslos ermordet worden, daß nicht einmal die Richtung, die sie genommen haben mogen, be-kannt geworden ist . Der Isthmus wurde genau be-kannt durch die Eroberungszuge des Tello de Guzman und seines Capitains Diego Albitez. Der erstere steht burch Blutgier und Undankbarkeit ebenso hervorragend in ber traurigen Geschichte jener Lanber ba, als ber lets tere burch ein bamals ungemein feltenes Billigkeitsgefühl und Maßigung sich auszeichnete. Panama, damals ein Dorf von wenigen armseligen Fischerbutten, wurde bei biefer Gelegenheit entbedt, und Nata, an ber Grenze von Beragua, bilbete ben weftlichften Puntt ber Entbedun-Eine große Menge eingefammelten und eroberten

Goldes ging auf dem schr schwierigen Ruchunge burch die aufgestandenen Bolferschaften verloren, und fo entschieben außerte sich ber Muth der Indier, folche maren die Menschenverluste der Spanier, sobald sie irgendwo in das Innere einzubringen versuchten, bag fich ber ganzen Colonie von Darien ein panisches Schreden bemachtigte und Anardie auszubrechen brohte. Gonzalo be Babajoz, ber nachfte Eroberer, war nicht gludlicher als feine Borganger. Er schiffte sich in Darien Ende Mary 1515 ein, erreichte Rombre be Dios, wo ber Anblid ber bleichenben Gebeine von Nicuesa's Begleitern bie Solbaten so schreckte, baß sie zurudgekehrt maren, batte ihnen ihr Fuhrer ben Weg nicht entschlossen abgeschnitten burch heimsendung ber leeren Schiffe. Muf bem, wie gewohnlich, burch viele Greulthaten bezeichneten Wege nach Beragua wurde Gold in solchen Mengen von ben Indiern erpreßt, daß allein des Gonzalo Antheil sich auf eine Summe, die nach dem heutigen Werthe 800,000 span. Thaler ausmachen wurde, belief. In der Gegend des Golfs von Parita benutte endlich ein Sauptling die Goldgier ber Spanier, um diese in einen hinterhalt zu verloden, aus welchem zwar nach großen Berluften bie Eingeschlossenen mit bem Schwerte fich ben Ausweg bahnten, ber aber burch sein Gelingen allen andern Razifen bas Signal zum Angriffe gab. Balb fechtend, um sich zu vertheibigen, balb wieder grausame Rauber, wenn ihnen ein arglofer Bolksstamm aufstief. gelangten bie Spanier, an ber Gubfufte fortwandernd, bis zur Munbung bes Rio Chepo und bann burch vollig verwüstete und entvollerte Gegenden nach Darien 17). Der Licentiat Escobar, der Urheber dieser Berstorungen, gog im nachften Sahre (1516) nach Westen, um die verlornen Schätze bes Gonzalo aufzusuchen, nahm sie ben Indiern wieder ab und veranlagte die Entbedung ber Rufte pon Nicaragua, indem er ben hernan Ponce und Bartolomeo hurtado borthin ju Gee absendete. Bei einer britten von ihm unternommenen Expedition wurde (1517) Rata gegrundet, der erste Pflanzort ber Europäer an ben Geffaben bes großen Oceans. Auf Betrieb bes Bischofs von Darien, Juan be Quevebo, hatte sich zwar Debrarias mit Balboa ausgesohnt und biefen gefürchteten Rebenbuch ler durch das Versprechen, ihm eine seiner in Spanien. lebenben Tochter jum Weibe ju geben, ju gewinnen gefucht, inbessen veranlassen viele Umftanbe gewichtige 3meis fel an der Aufrichtigkeit des eifersuchtigen und alternden Pebrarias. Den ersten Gebrauch seiner Wiedereinsetung in offentliche Thatigkeit machte Balboa auf glanzenbe Weise, indem er nichts Geringeres als die Erbauung eis ner kleinen Flotte in der Gubfee unternahm, um die Ente bedung Peru's betreiben zu konnen, auf welches burch mancherlei Aussagen ber Eingebornen Dariens bie Epanier hochst aufmerksam geworben waren. Die außerors bentlichen Hindernisse, welche die Ratur des Landes und Bobens und ber Mangel aller gewöhnlichen hilfsmittel bem Unternehmen entgegensette, vermochte nur ein Mann von Balboa's Ausbauer und Erfindungsfraft zu befiegen. Er erbaute die Fahrzeuge in Darien und schaffte fie zu

<sup>16)</sup> Herrera D. II. L. I. c. 6.

auf bem Isthmus ber Krieg 19) gegen ben unverschnlichen Sauptling Urraca neun volle Sahre ohne andere Resuls

Land stuckweise nach ber Mundung bes Rio de las Balfas (Golfo bel Darien bel Sur), kampfte mit hunger und jeber nur benkbaren Beschwerbe, hatte aber endlich ben Triumph, fich nach Guben eingeschifft zu feben. Er kehrte, um feine Borbereitung zu vollenden, nach ben Perleninseln zurud und fiel bald barauf, eben als er im Begriff war, mit vier Fahrzeugen und 300 Mann Die Entbedungereife in ber Subfee zu beginnen, bem Pebras rias in die Sande. Mochte alter Berbacht und Gifersucht in diesem wieder erwacht sein oder sich eine Partei seiner bemachtigt haben, so war eine jede biefer Ursachen machtig genug, um Balboa's Berbammung herbeizuführen; alle Berlicherungen seiner Unschulb, alle Erinnerung an frühere Verdienste und alle Vorbitten ber Colonisten vermochten nicht, bas ungerechte Urtheil von biefem Manne abzuwenden, deffen Rame in der Geschichte ber geos graphischen Entbedungen stets glanzend bafteben wird. Er wurde fammt vieren feiner Begleiter 1517 enthaups tet 19). Die Borkehrungen bes spanischen hofes, um bie fehr eigenmachtigen Befehlshaber ber Colonien zu beschranken, die Gesete, die durch las Casas veranlagt die Aufreis bung ber Indier verhuten follten, und bem Orben ber Dies ronymiten zur Bewahrung überwiesen worden waren, misfielen bem Pebrarias nicht weniger als die Aussicht, baß thm in ber Person bes Love be Gosa ein Nachfolger geges ben werben durfte, seinen Stolz beleibigte. In der Meinung, auf keine andere Beise seine Unabhangigkeit behaupten zu können, begab er sich nach Panamá, überlistete die ehema= Tigen Reisegefährten Balboa's, die, anstatt ihren vielverspres chenben Bug anzutreten, fich gefallen ließen, ein Anfangs bochft unbedeutendes Dorf zwischen Gumpfen zu erbauen, und ließ auf ben Bunfch bes Bolles an feiner Stelle in Darien den Lic. Espinosa zurud. Durch die Begrunbung Panama's entstand zuerft ein eigentlicher Stuppuntt, ohne welchen teine Erpedition nach ber Gubfee je mit Sicherheit unternommen werden konnte, und die Borausfetung, daß sich in der kunftig größern Stadt die Reichsthumer eines halben Welttheils wenigstens wie in einem Durchgangspuntte anhaufen murben, rechtfertigte bie fpas tere Beit. In bemfelben Jahre (1518) begrundete Albis tez die spaterhin nach Portobelo verpflanzte Stadt Noms bre de Dios, und wenn Darien an Wichtigkeit nach und nach abnahm, so ist bieses besonders dieser Colonistrung bes westlichern Theiles bes Isthmus zuzuschreiben. Pedrarias erlangte endlich die Berpflanzung ber Bewohner von Santa Maria el antigua nach Panamá, sowie die Berlegung bes bischöflichen Sikes, und verstand sein altes Gewicht so wieberzuerlangen, daß Espinosa nur als sein Lieutenant erschien. Wahrend Gil Gonzalez, ein anderer Conquistador, sich Beragua zu unterwerfen suchte, bauerte

tate als große Berlufte von beiden Seiten; benn noch war in jenen Gegenden kein so unermublicher und tapfes rer Feind erschienen, und nie hatten bie Spanier von ben Eingebornen so viele Niederlagen erlitten als zu jener Zeit. Die lette Periode ber Regierung bes Pedrarias ift burch Die vom Ifthmus aus betriebene Eroberung von Nicaraqua (1523) und ben ersten Bersuch Pigarro's Peru zu entbeden (Nov. 1524) bemerkenswerth. Die Unordnungen in Nicaragua, bie taum burch einen perfonlichen Befuch bes großen Cortes zu stillen waren, die Rlagen über den traurigen Zustand der ganzen Provinz Darien und Castilla del oro (Panamá) veranlaßten enblich die spanische Regierung zur Ernennung neuer Befehlshaber. Debro be los Rios fam an bie Stelle bes nach Nicaragua fich zurudziehenben Pedrarias, 1526 als Gouverneur ber Proving, allein sein Eigennut, feine Ungerechtigkeit ober vielleicht auch bie Parteisucht waren fo groß, baß balb große Unzufriebenheit zu herrschen begann 20). Bis zum hofe brangen biefe Magen, und besonders war es wol die gegrundete Beschuldigung, daß er auf keine Weise, so wie ihm befohlen, des Pizarro Unternehmen unterstütt habe, was ihm bie Absetzung 1528 zuzog. Als einstweiliger Richter kam ber Lic. Antonio be Sama in Panama an, ber zwar bie ungesunde Lage ber Sauptstadt nicht zu verandern bermochte, allein eine beffere Bauart und Sicherung gegen einen schon bamals gefürchteten allgemeinen Reger= aufstand anordnete. Die Burgerfriege Peru's ergriffen enblich auch Panama, bamals einen Punkt von bochfter Bichtigkeit, indem die Berbindung mit Spanien nur auf biefem Wege gewöhnlich war, ber Handel aber ausschließ. lich auf ihm betrieben wurde. Hernan Machicao 21), ein Seecapitain bes Gonzalo Pizarro, und nach der Schilde= rung der Zeitgenoffen ein ebenso feiger als raubsuchtiger Abenteurer, verließ mit einer Hand voll ahnlich gefinnter Abenteurer die Ruste von Peru 1545 in der Absicht, sich bie allgemeine Unordnung ju Rugen ju machen. Rach Berubung mancher Rauberei lief er in Panama ein, befs fen Einwohner ebenso sehr durch absichtlich gegebene Pro= ben von Graufamteit eingeschuchtert, ale burch Rriege= list getäuscht, keinen Widerstand versuchten, sondern sich dem Parteiganger überlieferten, der durch Mord und Ge= waltthaten sie bald jum Bereuen ihrer Schwäche brachte. Als Pedro de Hinojosa im folgenden Jahre gleichfalls als Anhanger Pizarro's vor Panama erschien 22), war bas Andenken an das Erlittene so stark, daß man sich offen für die Sache des Konigs und also zum Widerstande ge= gen die peruanischen Aufruhrer bereit erklarte. Der Gi= gennut ber großentheils taufmannischen Ginwohnerschaft ber Stadt hintertrieb jedoch die Ausführung, und indem man fich ben Banbel mit Peru fichern zu konnen glaubte, gab man bie Stabt mit Capitulation in die Banbe bes feine Gewalt keineswegs misbrauchenben Sinojosa. Del-

<sup>18)</sup> Herrera D. II. L. II. c. 22. Der Licentiat Espinofa hat ohne Zweisel bei dieser Verurtheilung kräftig mitgewirkt. Daß auch er ein Feind des Balboa gewesen sein musse, geht aus einem Briefe des Legtern an den König Ferdinand hervor (Nawarrete, Docum. III. nr. 4. Sect. 3.), in welchem er diesen bittet, "tunftig feine graduirten Personen mehr nach Darien zu senden, ausgenommen Doctoren der Medicin, am wenigsten aber Abvocaten, welche eingesteischte Teufel wären und ein Teufelsleben führten."

M. Encytl, b. BB, u. R. Dritte Section. X.

<sup>19)</sup> Herrera D. III. L. IV. c. 9. 20) ib. D. IV. L. VI. c. 3. 21) ib. D. VII. L. VIII. c. 22. 22) ib. D. VII. L. X. c. 8—10. D. VIII. L. II. c. 5, 6.

dior Berbugo, Souverneur von Nicaragua und Anhans ger bes Konigs, nahm burch einen Sandfireich Rombre be Dios weg und flofte ben Burgern Panama's von ber Partei Pigarro's fein geringes Schreden ein. Benn es ihnen auch gelang, unter Sinojofa's Leitung jenen fo gefahrlichen Rachbar ju vertreiben, fo faben fie fich boch balb barauf veranlagt, unter bie gewohnte Regierung gus rudgutehren. hernan Meria war in Rombre be Dios als Gouverneur geblieben, übergab aber bei bem Ericeis nen bes ebenfo flugen als biebern Lic. Gasca fogleich ben Drt. Bas Baffen nicht leicht burchgefest haben murben, geschah auf die freundliche Borftellung bes Lettern, benn auch Panama mit Sinojofa an ber Spite überlies ferte fich (Mug. 1546) bem Boten bes Friebens. Rach Beruhigung Peru's fehrte Gasca (Mary 1550) nach bem Ifthmus gurud, um die Rudreife nach Spanien gu beginnen. Benig fehlte, baß er bier am Enbe eines ges fabrlichen, aber mit bem iconften Erfolge getronten Unternehmens eines traurigen Tobes gestorben mare. Eben nur batte er Panama in Begleitung eines großen nach Europa bestimmten Gilbertransportes verlaffen, als ein Saufen aufrührischen Gefindels, bestehend aus Berwiefenen und Berbrechern, die fich in Nicaragua einiger Schiffe bemachtigt hatten, landete und unter der Anfuhrung zweier Bruber, Contreras und bes Diego Bermijo 23), bie Stadt einnahm. Ihr Plan war kein geringerer, als nach Gewinnung jenes wichtigen Stuppunttes Die Erobes rung Peru's zu versuchen, aber wenn auch angeblich bie Motiven dieses Aufruhrs politische waren, so lag es wol schon in ber Busammensetzung ber Streitmacht, bag bas Unternehmen zum Raubzug ausartend, ein schnelles Ende finden mußte. Gasca enttam gludlich nach Rombre be Dios, und bie Burger Panama's vereinten fich jum Bis berftande, sobald bie Aufrührer, von einer so wehrlosen Bevolkerung nichts befürchtenb, fich auf die Berfolgung bes erftern begeben hatten. Um St. Georgentage 1550 (in ben erften Tagen Aprile) tam es zwischen ben rud: kehrenden Aufrührern und ben Burgern jum Kampfe. Die lettern beschütten nicht allein ihre Stadt, sondern bracheten ben von ihren Schiffen getrennten Teinden eine fo entschiedene Niederlage bei, daß biefe theils auf der Bahls ftatt blieben, theilb gefangen hingerichtet, theils bei ber Berfolgung erschlagen wurden, ein Loos, welches naments lich bie Anführer traf. Die fernere Geschichte ber Pros ving bietet weiter teine mertwurdigen Momente, ausges nommen bie wiederholten Berfuche ber Flibuftiers, fich in Befit ber Übergangspunkte zu feten. Der vierundzwans zigste Gouverneur, Juan Perez de Guzman, eroberte die Insel Santa Catalina wieder, die von dem berüchtigten John Morgan 1664 genommen worben war, hatte aber bas Unglud, 1670 von bemfelben Piraten in ber haupts ftadt selbst überfallen zu werden und dieselbe geplundert und verbrannt zu feben. Funf Sahre fpater war Panama in einer etwas gesundern Lage wieder aufgebaut, aber wenn auch ber handel immer mehr zunahm, so blieb doch die alte Reigung zur Unzufriedenheit und burgerlis

den Unruhen ein befonderer Bug seiner Bewohner. In Darien legten 1699 bie Schotten eine Rieberlaffung an, wurden aber sogleich durch ben Gouverneur von Cartas gena, Juan Diag be Pimienta, wieber vertrieben. Die Franzofen suchten gegen 1740 bort ebenfalls eine Colonie zu errichten und legten Tabatpflanzungen an, wurden aber 1754 von den, wie Einige fagen, burch bie Englander aufgereizten Ureinwohnern fast sammtlich ermordet. Bon ben Schicksalen einer kleinen engl. Colonie, Reu-Ebinburg, welche in gleicher Gegend gelegen, gegen 1786 noch eriftirte, ift nichts befamt. Wahrend bes Kampfes der Revolution wurde Portobelo von Bolivar eingenoms men ben 2. Jun. 1814. General M'Gregor wurde von ben Spaniern aus Panamá im April 1819 vertrieben. doch erklarte sich der Isthmus endlich am 28. Nov. 1821 für unabhängig, vertrieb die Spanier und schloß sich an Colombien an. (E. Poeppig.)

PANAMAO, kleine zu ben Philippinen gehörige Insel unter 11—12° n. Br. (Fischer.)

PANANY \*), richtiger PANYANI, bei ben Ein: geborenen Punany Wacul genannt, 1) Stabt in ber vorberindischen Provinz Malabar, liegt unter 10° 48' n. Br. an bem ichiffreichen Pannanistrome, hat 500 groß-tentheils zweistodige, von reichen, meist Muhammeba-nischen Kaufleuten bewohnte Saufer, 1000 Sutten, welche ehemals zur Mucuastafte gehörige, jest zur Beschneibung gebrachte Schiffer und Fischer bewohnen, sowie 40 Descheen und ist ber Sit bes Tanguls ober Oberpriefters ber Moplans. Der Ort trieb früher bebeutenben San= bel mit Gurate, Madras, Bengalen und Mochha, und noch jest finden fich jahrlich einige Schiffe aus Bengalen, Cochin, Anjengo, Calicut, Tellicherry und Goa bier ein. Die Boote ber hier wohnenben Schiffer, welche Patemar beißen, tragen 50,000 und mehr Kotosnusse Last ober 500 und mehr bengalische Gade Reis. 2) Panany, richtiger Panyany, bebeutender Strom ber vorberindischen Provinz Malabar. Er entspringt im Guboften ber Stadt Coimbetore auf einer flachen Ebene bes hinteren Rudens ber Chatketten, noch oftwarts von 77° oftl. Lange von Greenwich, empfangt feine fublichen Bufluffe aus bem Sochgebirge von Cochin, seine norblichen aus ben subli= den Borboben bes Nilgherri, hat ein außerst klares, blaues Baffer, nahrt burch feine nach Malabar binabgleitenben Arme an seinen beiden Ufern die herrlichsten Teatwalder und mundet bei ber Stadt, welcher er feinen Ramen ver= bankt. (Fischer.)

PANAPAPEMA, heißt einer ber vielen Rebensfluffe bes Parana (f. b. Art.) in ber brafilifchen Proping San Paolo. (Fischer.)

Panaphilus, f. Otiorhynchus perdix.

PANARAGA, 1) Hauptstabt ber javanischen Landschaft Patsche, hat über 7000 Einwohner, welche einen lebhaften Handel treiben. 2) Javanische Provinz, welche bas Damonggebirge umgibt. In Norbwesten an Kadswang, im Norbosten an Patsche, im Osten an Ludaya, im Suben an ben Ocean und im Besten an Natarem

<sup>\*)</sup> Bergl. Ritter's Erbfunde. 5. Ih. S. 750 fg.

grenzend, hat sie furchtbaren, mit vieler Baldung bestanbenen, Boben, welcher größtentheils vulkanischen Ursprungs ist und am Strande von Kalksteinhügeln durchschnitten wird. An der Kuste, wo sich die Baien Patsched, Pangul und Sumbrong sinden, wird ein bedeutender Fischer.)

(Fischer.)

fang getrieben.

PANARD (Charles François), geboren 1690 zu Courville bei Chartres, gestorben zu Paris ben 16. Juni 1763, zeigte feit ber fruheften Jugend entschiedene Unlas gen jur Dichtfunst. Marmontel neunt ihn le père de la chanson morale et le La Fontaine du Vaudeville. Fur die lettere, fehr beliebte Gattung frangofischer Theas terstücke besaß er vorzügliches Talent. Für die Bubne fcrieb er 13 tomische Opern und funf Luftspiele. Außerbem zeigte er sich als lyrischer Dichter von einer nicht unvortheilhaften Seite in Fabeln, Anafreontischen Dben, Sinngebichten, Madrigalen, Allegorien, Cantaten 20: 3war finden sich in seinen Gebichten manche Anftoge gegen die Sprache und Poesie; boch wird man bafur schadlos ges halten burch bie Leichtigkeit ber Berfification, burch ein ties fes Gefühl und eine gefunde Philosophie. Diefe Borzüge vereint unter andern eins seiner Gedichte, in welchem er schilbert, worauf nach feiner Anficht bie Annehmlichkeiten bes Lebens beruben 1). Seine Berte wurden gesammelt unter bem Titel: Théatre et Oeuvres diverses de Mr. Panard. (Paris 1763. 4 Voll. 12.) Im Beben war Panard ein uneigennütiger, rechtschaffener, sanftmuthiger und anspruchsloser Mann. Seine Schuchternheit und die Discretion, mit welcher er in ber Unterhaltung, wie in feinen Schriften jebes Bort forgfam abwog, erinners ten an ahnliche Zuge in La Fontaine's Charakter 2).

PANARGYRUS, unter biesem Namen stellte Lagasca (Am. nat. de las Esp. I. p. 33) eine Pstanzengattung aus der ersten Ordnung der 19. Linne'schen
Glasse und aus der Gruppe der Perdicieen der naturlis
chen Familie der Compositae aus. Char. Der gemeinschaftliche Relch doppelt, der dußere, kurzere, besteht aus
fünf liniensörmigen, sehr schmalen Blattchen; die sünf
Blattchen des innern sind eisörmig, dicht beisammenstes
hend; sünf zweilippige Blumchen, deren innere Lippe
zweitheilig und zurückgerollt ist; der Fruchtboden nacht;
die Krone ungestielt, sederig. Die Arten dieser Gattung
benennt Lagasca nicht, wahrscheinlich wachsen sie im tros
pischen Amerika und sollen silberfarben-seidenhaarige Krau-

1) L'amour se soutient par l'espoir,
Le zèle par la récompense,
L'autorité par le pouvoir,
La foiblesse par la prudence,
Le crédit par la probité,
L'agrément par la liberté,
La santé par la tempérance,
'L'esprit par le contentement,
Le contentement par l'aisance,
L'aisance par l'arrangement

ter (baher ber Sattungsname navágyvoos, ganz filbern) mit abwechselnben, pfriemenformigen Blåttern und ends standigen Blåttern sein. Die ebenfalls zweiselhafte Gatztung Caloptilium Lagasca (l. c. p. 34) ist nach dem Charakter von Panargyrus nicht zu trennen. Sie unterscheidet sich von Nassaira Commerson nur durch den dopppelten gemeinschaftlichen Kelch und durch die zierlich sederige Samenkrone (daher der Gattungsname nethor, Flaumsesder, xalos, schon). Lagasca erwähnt nur eine Art dieser Gattung, wahrscheinlich auch aus Sudamerika, und ohne ihr einen Namen zu geben. Diese Art soll ein kleines Kraut mit dicht dachziegelsormigen, lederartigen Blåttern und knäuelsormig zusammengehäusten, ungestielten Blüsthen sein.

PANARIA, auch PANNARIA, eine ber liparischen Infeln, welche nach ber gegenwartigen politischen Gintheis lung ber Infel Sicilien, zur Intendanz Meffina gehoren. Sie liegt zwischen ber Infel Lipari und bem Gilande Dattolo, ift von langlicher, unregelmäßiger Geffalt, und besteht, wie fast alle übrigen liparischen Inseln, aus ei= nem ziemlich feil aus bem Meere hervorragenben Felfen, ber gang mit Lava und vulfanischer Erbe bebeckt, aber boch febr fruchtbar ift. Panaria wird von ungefahr 200 Geelen bewohnt, welche fich jum Theile burch bie Fisches rei ernahren, in armlichen Gutten wohnen und bem Boben burch bie Cultur ber Beinrebe, bie bier trefflich gebeiht, bas abgewinnen, mas fie jur Beftreitung ihrer ubrigen Bedurfniffe, beren Befriedigungsmittel fie fich burch ben Sandel verschaffen, nothig haben, indem sie Wein und zwei Sorten von Rosinen, Passola und Passolina, zur Aussuhr bringen. Da die Insel durch zwei emporragende Gipfel ausgezeichnet ift, nannten sie bie Alten Dibyme, bie 3willingeinfel, welche einige neuere Ertlas rer mit ber Insel Evonymos verwechseln. Gie war eine ber dolischen Inseln und wurde von Thucydides unter die bewohnten und angebauten jener Inseln gerechnet. Sie bat einen guten Safen. (G. F. Schreiner.)

PANARITIUM (Panaris, Onychia, Paronychia), ber Burm. Go nennt man, nach bem Beispiele ber Alten, eine mehr ober weniger heftige Entzundung bes Magelgliebes ber Finger und Beben, nachdem ber Berfuch einiger Neueren, jenes Wort als Kunstausbruck, die Ent= zundungen ber hand und felbst bes Borberarms bezeichnend, allgemein einzuführen, miglungen ift. Aber nur außerft felten werben Beben von einem Panaritium befallen; geringere Empfindlichkeit, fparfamer Gebrauch und beinabe ununterbrochener Schut vor außern Ginfluffen burch bie Bekleibung macht diese Theile — im Vergleiche ju ben Fingern - jener Entzundung bei weitem weniger juganglich und lagt bie lettere, wo fie einmal bie Beben ergreift, nur einen geringern Grab ber Beftigkeit erreis den. Gelbft bie Finger find bem Panaritium nicht in gleichem Grabe unterworfen, wenigstens lehrt bie Erfah= rung, bag am haufigsten ber Daumen und Beigefinger, feltener ber Mittelfinger, am feltenften bie beiben übrigen, bom Burme befallen werben; auch pflegt bie Entzun= bung ber beiben letterwahnten Finger wieber ungleich minder heftig, als bie ber erftgenannten gu fein. Bis:

Digitized by Google

L'aisance par l'arrangement.

2) Bergl. Dictionnaire des Poëtes françois morts. (Paris 1805.)
p. 317 sq. Ibeler's und Rolle's handbuch ber franz. Sprache und Literatur. Poetischer Theil. S. 357 fg. Baur's neues his stor. biograph. literar. Handworterbuch. Bb. 4. S. 207.

weilen erscheint bas Panaritium zugleich an mehren Fins gern einer Hand, ober tritt an einer Hand auf, nachdem es an der andern verschwunden, selbst wol an dem gleichs

namigen Finger zc.

Nur eine Art bes Panaritium anerkennen wollen. wie es von Einigen geschehen, beißt verkennen wollen, bag bas in Rebe ftebenbe Ubel nach Berschiebenbeit feines Sipes und seiner heftigkeit unter sehr verschiedenen Gesstalten erscheint. Daher bat Camper zwei, heifter brei, Gallisen funf, Sauvages sieben und Imbert sogar acht verschiebene Arten bes Panaritium angenommen. Es uns terscheiben sich inbessen am beutlichsten folgende Arten bes Burmes von einander: 1) bie Entzundung ift eine obers flachliche an ber Burgel ober gur Geite bes Magels. Als eine wahrhaft erpsipelatose verursacht fie nur geringe Schmerzen, ift mit einer auf bas erfte Fingerglieb beschränkten Geschwulft verbunden, und entscheibet fich durch Ausschwitzung einer eiterartigen Materie unmittelbar unter ber Oberhaut, die eine blauliche Farbe annimmt. Beftige Schmerzen entsteben hier nur in bem Falle, in weldem sich ber Eiter unter bem Ragel ansammelt. 2) Die Entzundung hat ihren Sit in bem zwischen ber Saut und ber Blechfenscheibe gelegenen Bellgewebe, meis ftens an bem tolbigen Enbe ber Finger. Sie ift phlege monde und von heftigem Schmerz begleitet. Geht fie in Siterung über, fo ift felten beutliche Fluctuation mabre gunehmen und ber Eiter findet ichwer einen Ausweg. 3) Die Gehnenscheiben felbft find ber Git ber Entzunbung. Der leibenbe Finger ift in biefem Kalle nur menig geschwollen, mehr bie Banb, und ofter erftredt fich bie Geschwulft biefer lettern bis zum Borberarme. Die Rrantheit ift von febr beftigem Schmerze begleitet, welcher befonders bie Polarfliche ber Finger einnimmt, aber von biefer ausgebend fich bem gangen Arm bis zur Schulter In der Regel begleitet heftiges Fieber biefe mittheilt. Form bes Panaritium, bei welcher bie Entzundung nicht felten auch auf die Beinhaut fortschreitet, und eintretenbe Eiterung ebenfalls feine Fluctuation wahrnehmen lagt. 4) Die Beinhaut felbft ift ber Sig ber Krantheit. Ges schwulft bes leibenben Fingers ift fo wenig, als bie ber Sand ober bes Fingers mahrnehmbar, auch fchmerzen bie letigenannten Theile nicht, befto heftiger aber ber leibenbe Finger felbft. Gebr balb tritt in biefem Kalle Giteruna ein und leicht erfolgt Berftorung bes Knochens. Ubrigens tonnen die niedern Grade bes Panaritiums in die bobern übergehen, und auf diese Beise bie verschiedenen Arten ber Krankheit sich mit einander verbinden.

Hinsichtlich der Pradisposition zu Panaritien hat die Erfahrung nur so viel gelehrt, daß junge Leute und Frauen ofter von Panaritien befallen werden, als Manner und bejahrte Subjecte, und daß es Familien gibt, in denen das tidel auffallend häusig vorkommt. Als die gewöhnlichsten Gelegenheitsursachen aber kennen wir: plogsliche Abwechselungen von Siee und Kälte, Rietnägel und mannichsache Berlehungen der Finger durch Insektenstiche, scharfe Laugen, Splitter, durch Verbrennungen, Duetsschungen, allzutieses Abschweiden der Nägel u. dergl. m. Das Panaritium kommt daher häusig dei Personen vor.

welche durch ihre täglichen Arbeiten Berletungen der Finger vorzugsweise ausgesehrt sind, daher namentlich bei Schneidern, Schustern, Alschlern z. Manchmal soll der Wurm in Folge allgemeiner Krankbeitszustände, namentlich der Stroseln, des Abeumatismus und der Gicht einstreten.

Obwol ber niedrigste Grad der Krankheit ein so leichtes übel darstellt, daß es sehr häusig vernachlässigt wird, seine Behandlung frühzeitig einem Arzte zu übertragen, so geht doch schon aus dem Gesagten hervor, daß das übel nichts weniger als unbedeutend ist. Die Entzünzdung kann Zerstörung der Sehnen des kranken Fingers, mithin Steisigkeit desselben bewirken, sowie in andern Fällen vernachlässigter oder schlecht behandelter Panaritien die ungemeine Hestigkeit der Schmerzen, das übermaß der Eiterung oder der Brand das übel selbst tödtlich maschen, wie dies nicht ganz seltene bei Ambros. Paré, Heister u. A. ausgezeichnete Fälle beweisen, und wie es fast immer erwartet werden kann, wenn sich die Entzündung über die Hand, den Borderarm oder noch weiter verbreiztet umb das begleitende Fieber einen galligen oder saus

gen Charafter angenommen bat.

Bas bie Behandlung betrifft, so gelingt es bei zweitmäßiger Silfe nicht selten, bas Ubel gleichsam im Reime zu erftiden, und fehr zahlreiche Mittel, unter ib: nen viele langst vergessene, find zu biesem 3wed in Borschlag gebracht worden: Die Application von kaltem Bafser, bas Eintauchen bes franken Kingers in tochenbes. bie Anwendung des Ohrenschmalzes, das Einsteden bes leidenden Fingers in das Ohr einer Rage, das Auflegen von Schweinemist u. bergt. m. Um nublichften in Dies fer Beziehung bewahrt fich die Application von febr kaltem Baffer, gestoßenem Gife, Thabin'ichen Schuffmaffer, Bleiwaffer u. bergl., ober die Application einiger Blutegel an ben leibenben Theil. Geltener wird ein auf ben leibenben Theil angebrachter Drud ober ein barauf gelegtes Blasenpflafter hilfreich. Folgt aber ber Unwen: bung biefer Mittel die Bertheilung nicht, fleigt vielmehr bie Entzundung bober, und bilbet fich bei ber erftgenannten Art bes Panaritium Citer, so wird die balbige Ausleerung bestelben nothig. Trennt fich ber Ragel vom Finger, so nimmt man ihn theilweise mit ber Scheere hinweg und legt zwischen ben Rand besselben und bie weichen Theile, zur Schonung ber lettern, ein mit Gerat bestrichenes Leinwandlappchen. Bilbet fich Giter unter bem Nagel, so kann man biesen, wenn er schon einiger: maßen lofe geworden, ausreißen. Die obengenannte zweite Art bes Wurmes macht zuvorderst wegen ber großeren Intensitat ber Entzundung oft einen Werlaß, noch ofter bie Application von Blutegeln an ben leibenben Theil, talte Umschlage und die Einreibung ber grauen Quedfils bersalbe nothwendig; wo indessen die Entzündung Folge eis nes in ben tranken Theil burch eine Bunbe eingebrunge: nen schablichen Stoffes ift, muß vorber bie Bunbe mit lauwarmem Baffer forgfaltig ausgespult, sowie in andern Fallen etwa in der Wunde befindliche Splitter bebutfam aus berfelben entfernt werben. Auch hier muffen ferner, wenn es nicht in ben erften brei Tagen gelingen follte.

die Entzündung zu zertheilen, Einschnitte — und zwar weniger große als tiefe — in die leidende Stelle gemacht werden, die, wenn auch die Eiterung noch nicht vollständig ausgebilbet ift, immer große Erleichterung bringen, theils burch die Blutung, die sie nachziehen, theils burch ben Nachlaß der Spannung ber Saut, ben fie bewirken. hiers auf werben erweichende Umschläge über ben leidenden Theil gelegt, und mit dem Gebrauche berfelben so lange fortges fahren, bis Geschwulft und Schmerzen verschwunden find. Auf diefelbe Beise verfährt man bei der erwähnten brits ten Art des Panaritium, die bei versaumter Incision uns fehlbar Flechsenzerstörung nach sich zieht. Die Incision barf baber nicht über ben britten Tag ber Krantheit hinaus verschoben werben und muß immer bis in die Gebnenscheide selbst bringen; auch muß, wenn sich die Ents gundung, wie gewöhnlich, über die gange Sand erftredt und an einer Stelle berfelben Gefchwulft und Fluctuation wahrgenommen wird, diese Stelle ebenfalls geoffnet werben. Bei ber im Obigen zulett aufgeführten Art bes Panaritium ift zwar im Allgemeinen baffelbe Berfahren angezeigt, es mussen aber bier bie Einschnitte bis auf ben Knochen bringen, 'und man laßt nach benselben ben Finger in einer Chamillenabtochung, ober, wenn schleche ter Eiter abgefondert wird, in Lauge baben, nachher aber lange genug bie Anwenbung erweichenber Kataplasmen fortfeben.

Daß ben ganzen Berlauf ber Eur eine zweckmäßige, ben jedesmaligen Umständen, namentlich dem Grade der heftigkeit der Entzundung angemessene innere Behands lung begleiten muß, und diese vornehmlich den Gebrauch der antiphlogistischen heilmethode häusig fodert, geht aus dem Begriffe der Krantheit selbst hervor\*). (C. L. Klose.)

Panarman, f. Panarukan.

PANARO, ein beträchtlicher Nebenfluß bes rechten Po-Ufers, und einer ber wichtigern Bergstrome Oberitaliens; er entspringt einem fleinen Bergfee, welcher am Fuße bes Monte acuto, oberhalb bes Dorfes Belvebere, im höchsten Theile ber mobenefischen Apenninen liegt, burch= ftromt reißenden Laufes ben fuboftlichften Theil bes Bergogthums Mobena, bilbet bierauf eine lange Strede bin: durch die Grenze des Herzogthums gegen die papstliche Legation Bologna, geht oberhalb Finale gang in ben Rirdenstaat über, lofet fich bort noch oberhalb jenes Fledens in zwei Arme auf, bie sich bei bem Dorfe S. Bianca wieber vereinigen, bewässert die Delegation Ferrara und munbet fich bort bei Bonbene in ben Poatello, ber weis ter unterhalb Po di Bolano genannt wird, aus. Der Panaro ist im oberen Theile seines Laufes ein fehr rei-Bender Bergftrom, fobald er aber unterhalb Bignaolo bie Flache betreten hat, maßigt er feine Schnelligkeit, breitet fich aus und wird burch verschiebene Kanale jur Bewässerung bes Landes benutt. Bei den Alten hieß er Scultenna\*), bei Strabon Skutana (Sxovzáva)\*\*). Dieser sett seinen Lauf in die Nahe von Mutina und suhrt ihn wegen der seinen Wolle an, welche die Schase bieser Gegend liesern. (G. F. Schreiner.)

PANARUKAN (7° 40' fübl. Br., 131° 34' k.), javanische Stadt der Provinz Besuft, liegt an der Münsdung des gleichnamigen Flusses, welcher nur für kleinere Fahrzeuge geeignet, sich in den Madurabusen ergießt, hat ein Fort und andere Besestigungswerke, ist gut gesdaut und bevölkert, treibt einen ziemlich bedeutenden handel und war ehemals die hauptstadt eines unabhängigen Königkeichs. Bei einigen Geographen heißt die Stadt Panarman.

PANASU, helft nach Acosta (Aromat. c. 46. Clusius exot. p. 281) ber ganzblattrige Brobfruchtbaum (Artocarpus integrifolius Linn. fil.) in ber Proving Canara hindustans. Denselben oder doch einen abnlichen Ramen sollen auch die Perser und Araber diesem Baume geben.

(A. Sprengel.)

PANATH (UJ-), latein. Neo-Panath, ein dem Grafen Giulan gehöriges Dorf im arader Gerichtöstuhle (Processus) und Comitat, im Kreise jenseit der Theis Oberungerns, in der großen oder untern ungrischen Straße gezlegen, 1½ Meile von der Festung entsern, mit 218 Häusern und 1071 katholischen Einwohnern, die meist Teutsche sind.

(G. F. Schreiner.)

PANATHENÄEN. §. 1. Eine Darstellung biese Festes und der mit demselben verdundenen Feierlichkeiten haben im Alterthume theils die Schriftseller nicht übergehen können, welche, wie Theophrast, Dicdarch, Prostus '), Abron ') u. A. von uns früher ') genannte Heorstologen die Feste und heiligen Spiele der Friechen übershaupt, oder wie der attische Grammatiker Krates '), wie Philochorus, Lysimachides ') u. A. die attischen insbesondere behandelt haben; speciell aber auf die Panathenden bezog sich der Panathenaikos des Dicdarch '), welcher eine Abstheilung seines Werkes über die musstalischen Wettkampse bildete. Einer ebenfalls auf die letztere bezüglichen, vom Plutarch erwähnten, Schrift gedenke ich weiter unten (§. 7). Bon Neuern erwähne ich hier außer Creuzer, der in der Symbolik (II, 808 sg.) grade die Panathenden ausschhrlicher bespricht, die Monographien von Reursus '), Hossmann ') und P. A. Rüdler '). Nachdem bereits oben

<sup>&</sup>quot;) J. Wordrep, An account of some diseases of the tees and fingers wish observations on their treatement (Med. chirurg, Transact, V., 129). D. Craigie, Pathological and practical observations on whitlee (Edinh, medic, and surgle, Journ, 1828. p. 233). Sinogonit, there has Panaritium (Ruft, Magas, für bie gefammte Sciliusbe. Bb. XLL, Oeft 5. C. 435).

<sup>\*)</sup> Paul Diac, III, 47. \*\*) Swab. V. p. 334.

1) Br tỷ tur kaptur anapiduńce citict von Alexander Aprobil, zu Aristos. Soph. Klench. p. 46. (Aldin. 1520.) 2) Nepl koptur and duotuń. Soph. Klench. p. 46. (Aldin. 1520.) 2) Nepl koptur and duotuń. S. 293. 4) Kostop Adopusio nepl tur Adopusio duotuń, titict von Schol. Aristoph. Ha. 742. Płotius s. v. Kúrenc. Suidas in Electricia. 5) Die Schrift des Lylimas chied hist nagl unitad ober nagl unitar nal kogtur. 6) Schol. Aristoph. Vesp. 564. 7) Meursii Panathenaica, im Gronov schies Thesaur. T. VII. p. 83 sq. 8) Panathenaica Archaeologicum librum — edicit Carolus Hosfinson, Hassus. Caesel. b. Jo. Ch. Krieger. 76 C. 8. 9) Panathenaica suctore Hern. Ales. Miller. Roum 1837, 183 C. 8.

in dem vortrefflichen Artikel über Pallas : Athene (S. 85 fgg.) von hrn. hofrath Müller theils die Stellung des panathenaischen Festes jum Pallas Dienst überhaupt nachz gewiesen, theils das Fest selbst übersichtlich erlautert worz ben ist, darf die folgende Darstellung sich mit Bezugs nahme auf jenen Aussatz größerer Kurze besteißigen.

6. 2. Dieses Fest war bas bedeutendste bes attischen Ctaates 10), wie bas Haupt = 11) und Geburtsfest ber Di= nerva; in beiden Beziehungen, der politischen und der re= ligiblen, nahm es jenen ersten Plat ein; es war aber der Minerva geweiht, welche als Beschützerin ber Burg, als Athene Polias verehrt wurde 12), beren Dienft bier fo alt war als die Burg felbft, alfo noch alter als bie eigentliche Stadt Athen. Bor ber Grundung biefer Stadt foll das Fest der Gottin "Athenda" geheißen haben, ein Name, ber in ber historischen Beit ben Anfangs als allgemeines Bolts = (δημοτελής), bann aber blos als Fest der Handwerker gefeierten Xalxelois angehört, in Ins schriften aber aus ber Raiferzeit 13) ein eigenes großes Beft bezeichnet, bas mit mancherlei Spielen begangen wurde. Die Sage nennt fast einstimmig ben attischen Konig Erichthonius 1") als Stifter jener mythischen Athenaen, was, ba ber erbgeborne, von ber Minerva erzo= gene Bulkanssohn Erechtheus ober Erichthonius nicht von bem mit der Polias seit den altesten Zeiten in gemein= samem Tempel verehrten Erichthonischen Poseidon zu trennen ift, Nichts anderes bedeuten tann, als bag bas Best fo alt fei, wie ber Dienst beiber Gottheiten auf ber Burg. Wenn nun weiter Thefeus als eigentlicher Stifter ber Panathenden genannt und biefe Stiftung in Berbindung gefett wird mit der durch Thefeus bewirkten Bereinigung ber zwölf bis babin von einander unabhangigen attischen Stabte zu bem einigen attischen Staate 13), fo wird sowol durch diese Sage wie durch ben Namen selbst

bas Feft als Bunbesfest ber Athener bargeftellt; benn biefe Benennung weift, wie schon Pollur 16) und Guftethius 17) bemerkt haben, auf die Analogie mit Panelle: nien, Panionien, Pambootien, Panachaen, Panatolien x. hin. Aber obgleich fo alt, daß es von Einigen ') gradezu das alteste Fest der Griechen genannt wird, wie es benn auch fast das einzige ift, bessen homer 12) bestimmt gedenkt, wahrend er außerbem nur noch minder bestimmt die Panionien auf Helike 20) und ein Fest auf Ithaka erwähnt 21), blieb es both bis auf Pisistratus, weil bie ju feiner Berherrlichung bestimmten Spiele nur auf Bagenrennen beschränkt waren, wenig bekannt im Auslande; Dl. 53, 3 v. Chr. Geb. 566 unter bem attifchen Archon Sippoklides, mithin etwa sechs Jahre, ebe Pifistratus zum ersten Dal zum Befige ber Alleinherrschaft tam, wurde ber gymnastische Wettkampf in ben Panathenam eingeführt 23) und baburch, wie es scheint, bie besondere Feier ber sogenannten großen Panathenden begrundet, bie auf Pifistratus zurudgeführt wird 23), ber bemnach ichon vor Beginn seines Regiments biesen Einstuß geubt und wab rend seiner herrschaft noch mehr fur Berberrlichung bes Festes gethan haben mag. Seitbem also blieb festgeset, bag alle vier Sahre bas Fest mit größerm Glanze begangen werben follte, und seitbem unterschieb man bie gro-Ben (Παναθ. τὰ μεγάλα), welche jebes vierte, und bie kleinen (II. ra µixoa), welche alle Sabre 24), nur nicht in bem Jahre ber großen, gefeiert wurden; aber auch

<sup>10)</sup> Schol. Aristoph. Nub. 385. Τὰ δὲ Παναθήναια έορτην πας 'Αθηναίοις είναι μεγίστην παςὰ πάντων ἄδεται. Alhen. XIII, 561. ο stellt baher die Panathenden sür Athen in Parallele mit den Olympien sür die Eleer, dem Sonnenseste sür die Rhodier 1c. 11) Polluw I, 37 hat daher da, wo er die Hauptseste einzelnen Götter ansührt, auch: 'Αθηνᾶς Παναθήναια τλ. 12) Daher wurden auch die Kosten des pansathendischen Wettsamps aus der Tempelcasse der Policas bestristen, s. §. 8. 13) Boeckh. Corp. Inscr. Gr. nr. 245. 283. 14) Marmor Par. Z. 17. 'Αφ' οὐ 'Ερί]χθόνιος Παναθηναίοις τοῦς πρώτοις γενομένοις ἄρμα ἐξευξε, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐδείκνυε. Verro ap. Serv. ad Virg. Georg. III, 113. Harpocrat.: Παναθήν. — ἡγαγε δὲ τὴν ἑορτὴν πρῶτος 'Εριχθόνιος ὁ 'Ηφαίστου, καθά φησιν Έλλάνικός τε καὶ 'Ανδροτίων ἐκάτερος ἐν α' 'Ατθίδος, πρὸ τούτου δὲ 'Αθήναια ἐκαλεῖτο, ως δεδήλωκεν 'Ισιρος ἐν γ' τῶν 'Αττικῶν. Man sieht hieraus, daß von den Antrotio ader schon, "Panathenden" durch Erichthonius gestistes und Androtio ader schon, "Panathenden" durch Erichthonius gestistes sien lassen, und mit dem letters siemth Apollodor (III, 14, 6), während dasur, daß under Ekpsses die Athenden in Panathenden verwandelt wurden, auch Pausanias (VIII, 2, 1) Zeugniß gibt. — Die Rachticht des Theodoretus (Therapeut. I. T. IV. p. 699. ed. Schulze), daß Orpheus die Panathenden, wie die Dionysten, die Khessmophorien umd Eleustnien, nach Athen gebracht habe, tönnen wie als einzeln stehend übergehen. Bergl. auch die Rot. 15 angeführten Belege und doc allem S. D. Ruller oben E. 77. Rot. 28 fg. 15) Plus. Thes. 24. Suid. s. v. Παναθήν, im ersten Artistel.

<sup>16)</sup> Polles VI, 137. 17) zu II. II, 247, 27. 18) Hellad. ap. Phot. p. 533, a. 29. Ότι πρώτα μέν τὰ Παναθήνεια συνέστη. Aristid. Panath. XIII. p. 329 (189. T. I. p. 508 Dind.) Ἐνδοξότατοι πάντων οί κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἀγωνες, καὶ μὴν τούτων πρεσβύτατος ὁ τῶν Παναθηναίων, εἰ δὲ δοῦλει ὁ 19) II. II, 551. 20) II. XIII, 404. των Έλευσινίων. 21) Od. XXI, 258. 22) Bergl. bie oben S. 80. Rote 30 cm geführten Stellen und Schultz. Specim. Apparat. ad annal. critic. p. 12. n. 26. p. 13. n. 31. p. 29. n. 54. 23) Schol. Aristid. p. 323 Dind. Two Havadnvalow | Two Luxowo 1470. ταθτα γάο έπι 'Εριχθονίου τοῦ 'Αμφικτύονος γενόμενα έπι τῷ φόνο τοῦ 'Αστερίου τοῦ γίγαντος. [Daffelbe, namlich bas bas Best besonbere gum Anbenten an ben von ber Minerva erlegten Geganten After gestiftet worben fei, sagt ber Scholiaft auf berfelben Seite noch einmal: Tà Navadyraia ent Acces is ylyari ind Adnvalor (l.: Adnvalas) avaigederti (sic), und, wie unten ents geführt werben foll, war ber Rampf ber Gottin mit ben Gigenten bie hauptbarftellung auf bem ber Gottin an ben Panatbenden bargebrachten Deplos; auch nennt bie Cage einen fretenfifchen Rite sten Asterion, ber bie Europe heimführte (Apollod. III., 1, 2), ben Minotaur Afterios (ib. III, 1, 4, §. 3), ben von Ahefeus bessegten Sohn bes Minos, Asterion (Paus. II, 31), einen Asterios, Bater ber Krete (III, 1, 2. §. 6), einen Afterios, Sohn bes Releus (I, 9, 9), einen Afterios ober Afterion, Sohn bes Rometes (I, 9, 16. §. 8. Paus. V, 17); aber ber Gigant After ober After rios ift meines Wiffens fonft nicht weiter befannt; vermuthlich aber ift bies aftronomische Sage und bezieht fich auf bas vollige Eribfchen bes Monbes bei biefem Fefte ber Gottin], ra de meyala Πεισίστρατος έποίησε. 24) Ναάς Harp. s. v. — Διττά Παναθήναια ήγετο Αθήνησι, τὰ μέν καθ Εκαστον ένιαυτόν, τὰ δὲ dia nerraernoldos, a zat peyala exalbor, tonnte man freitich glauben, als ob bie kleinen auch in bem Sabre begangen worden feien, bem bie größere Feier angehort, aber bie Richtigkeit ber im Aerte und meines Wissens zuerst von Boch (Staatst). II, 167) vorgetragenen Ansicht ergibt sich aus §. 3. Das zweite Argument zur Widiana bes Demosthenes, wonach man die Eleinern Panathe-

feit dieser Unterscheidung bezeichnet der bloße Ausdruck, Panathenden" ohne weitern Beisat die panathendische Feier überhaupt, und nur wo die Unterscheidung hervorzgehoben werden soll, kommt der Zusat ra µexáda, etz was seltener dagegen der andere ra µexa, hinzu 23).

6. 3. Beit ber Keier 26). Daß die großen Pans athenden in jedem britten Olympiaden : Jahre begangen wurden, ist unzweifelhaft; wir haben gefehen, baß fie wahrscheinlich Dl. 53, 3 angeordnet murden; wir wissen, baß 66, 3 bei ber Feier ber großen Panathenaen Dipparch ermorbet wurde; fur bie Feier von Dl. 92, 3 gibt Lysia8 27) und eine Inschrift 28), und fur die Feier von Dl. 110, 3 eine andere Urfunde 29) Beugniß; baju tommt, bag Dl. 85, 3 nach Bollenbung bes Hekatompebon bie von Phibias verfertigte golbene und elfenbeinerne Statue ber Gottin aufgestellt und geweiht wurde, wozu man boch eher eine große als eine kleine Panathendenfeier ges wahlt haben wird; biefes lette Sahr ist nach einer ein-leuchtenden Bermuthung Bodh's b) auch bas Epochen: jahr für bie von ben Schatmeistern ber Minerva und ber übrigen Götter zu führenben Abrechnungen ber von ihnen aufbewahrten Tempelschape, welche Abrechnungen immer einen vierjahrigen Zeitraum von einem großen Panathes naenfeste jum anbern umfaßten; endlich fuche ich es weis ter unten (vergl. Not. 80) mahrscheinlich zu machen, daß ber musikalische Wettkampf Dl. 83, 3 eingeführt worben fei, und auch bas wird wol eher bei einer großen als bei

nien trieterifch, b. h. ein Jahr ums anbere, begangen habe, ver- bient teine Beachtung.

25) Mit Unrecht behauptete Clinton (F. H. p. 335), bas bas blofe Bort Maras. allein Schlechthin und immer bie großen, und ebenso unrichtig Dsann, daß es immer die kleinen bedeute (Boeckb. C. I. Gr. T. I. p. 209). In der attischen Staatsurkunde (C. I. Gr. nr. 76) bedeutet die Formel &x Панадпиан & Панадпиан raia, in ben Abrechnungen ber Schahmeifter ber Minerva, welche immer eine vierjahrige Finanzperiode umfaffen und im C. I. nr. 137 sq. abgebruckt finb, bebeutet bie Formel rade napedodar al τέτταρες άρχαλ αδ έδίδοσαν τον λόγον έπ Παναθηναίων ές Navadipaia, in einer fo eben burch Gefälligkeit bes Orn. Prof. Ros erhaltenen und bemnachst im Arch. Intelligenzol. ber A. E. 3. 1838 gu publicirenben Inschrift, welche die Ausgabenberechnung berfelben Beborbe für bie Finanzperiobe von Dl. 88, 3 bis 89, 2 ents balt, bebeutet bie Formel 3. 1 iv rois reifragoir kreair in Navadnvalwo [is Navad. und 3. 48 in Navad. is N., besgleichen bie bei Tenophon (vgl. Rote 84) und im C. I. Gr. nr. 540 genannten Παναθήναια bie panathendische Keier jedes Jahres, also ebenso große wie kleine; die bei herodot (V. 56) genannten Παναθήν. sind die großen (vergl. Thue. VI, 56), die in den agonistie fden Infdriften Rr. 234. 247 erwähnten Haras. find vermutblich bie tleinen. Den Bufat za usyala finbe ich, bie Stellen ber Grams matiter und andere unten angufuhrende abgerechnet, in folgenden Stellen: Thuc. V, 46. Aristoph. Pac. 420. Plat. Buthyphr. p. 6, b. Isocrat. Panath. §. 18. Demosth. c. Leoch. 1091, 22. C. I. Nr. 251, besgleichen in ben Rote 67 citirten Bolleschluffen, µ1κρά Παναθήνωια hat Menander im Hypobolimaeus (Μικρά Παν-'αθήναι' επειδή δι' άγορας πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτης ξώρα της κόρης έφ' άρματος p. 165. ed. Meinek.). 26) Die oben S. 85. Note 27 citirte Abhanblung von R. D. Müller über bie Beit ber Panathenden, ift mir leiber nicht juganglich. S. 698, 2. 28) Corp. Inscr. Gr. nr. 147. 29) Ib. nr. 251. 30) Boeckh, ad C. I. Gr. T. I. p. 182.

einer kleinen Panathendenfeier geschehen fein. Es fragt fich nun aber, an welchen Tagen wurden bie großen und an welchen bie kleinen begangen? Daß bie Feier bet erstern zwolf Tage gebauert habe, ift eine neuerlich 31) aufgestellte, wie sich gleich zeigen wirb, unrichtige Ber-muthung, bie sich nur auf bie allerdings richtige Bemertung flugt, bag bie 3wolfzahl in Athen beliebt mar; benn bie Grunde, bag bas Fest, was bas größte attische genannt werbe, auch bas langste und alfo auch langer als die neun Tage bauernben Eleufinien gewesen sein muffe, ober bag bie Panathenden, wenn man fie vom 17. bis jum 28. hekatombaon bauern laffe, baburch uns mittelbar auf bas bem 16. Setatombaon angehörige Feft ber Synoikia gefolgt waren, mit welchem fie ihrer Bebeus tung nach zusammenbingen, find rein willfürlich, ba weber bie Bermandtschaft zwischen beiden Kesten erwiesen, noch, wenn wir diese auch zugeben, daraus auch das unmittelbare Aufeinanberfolgen in der Zeit wahrscheinlich wird; endlich scheint es unmöglich, mit ben une bekannten Reierlichs keiten biefes Festes zwolf Tage auszufüllen. Ein Scho-liast zu Euripides 3) fagt nach der gewöhnlichen Lesart, baß bas Fest viele Lage gebauert habe, aber in einer breslauer Sanbschrift steht statt "viele" "vier Tage," und bamit stimmt auch ber Scholiast zu Aristides 31); biese Bahl hat an sich so gar nichts gegen sich, baß kein Grund vorbanden ist, von ihr ohne Noth abzugeben; nun fagen Proflus und ber Scholiast Plato's, daß die großen Panathenden am 28. Hekatombaon begangen wurden, eine Nachricht, die dadurch bestätigt wird, daß der 28. ober bie τρίτη φθίνοντος jedes Monats der Minerva als ibr Geburtstag geheiligt war 34); bis jum 29. und 30. aber konnte bas Fest unmöglich und noch weniger in ben folgenben Monat hinuber gereicht haben; bas Lettere mare, wie schon von anderer Seite bemerkt worden 34), gegen ben Gebrauch ber übrigen attischen und griechischen Feste, ber 30. Tag aber fiel, wenn ber Monat hohl mar, aus, und im hohlen Monate war der 29., wie im vollen der 30., eine ἀποφράς ήμέρα, mithin nicht zu einem Feste geeignet; es scheint also gewiß, baß bas geft vom 25. bis 28. Setatombaon gebauert habe, ber 28. aber ber hauptfest und ber eigentliche Panathendentag mar, an. bem bie Procession gehalten und bas Opfer gebracht wurde; auf biefe Beise ist ber Ausbruck bes Proklus und noch mehr ber bes Herobot und Thucybibes, welche nur im Singular von einem Festtage ber Panathenden sprechen, gerechtfertigt 3). Daß aber Die kleinen Panathenden nicht,

<sup>31)</sup> φο f mann S. 50. Φ. A. Müller 46 fg. 32) Schol. Ber. Hekab. 465. Τὰ δὲ Παναθήναια ξορτή τῆς Αθηνάς πάντων Αθηναίων συνιόντων ἐκεῖσε καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλίνων πολλάς ἡμέρας πανηγυρίροτων. In ber breklauer φαηδίζει τέσσαρας ἡμέρας. 33) Schol. Aristid. p. 98, 31 Diad. Η τῶν Παναθηναίων ξορτή διὰ τεσσάρων ἡμεραν ἐγίνετο. 196, 30 ἡ τ. Π. ἐορτή, ως ἔφημεν, διὰ τεσσάρων ἡμερῶν πληροῦναι. Ib. 197. 17 ῶςπερ γὰρ αὕτη διὰ τεσσάρων ἡμερῶν ἀπαρτίζεται. Freilich wird von beiden Schol, nicht hinzugefügt, von welchen Panathenden die Rede fei, aber wenn die größern eine langere Dauer gehabt hatten, ber Schol. des Kriftides bâtte es erwähnen müssen. 34) Bergl. R. D. Rüller von Eds. 85. 35) φ. Χ. Μüller S. 46. 36) Procl. in Plat.

wie Meurfius vermuthete, gleich nach ben Benbibeen, b. h. ben 20. ober 21. Thargelion, konnen begangen worden fein, sonbern ebenfalls bem Monat Heketombkon anges bort haben muffen, hat Petit gezeigt, bem bierin Corfini gefolgt ift; und was neuerlich Clinton 37) zur Bertheibigung jener Anficht bee Meurfius beigebracht hat, will wenig bebeuten; wenn namlich 1) Maximus Tyrius ") fagt, baß bei ben Athenern jebe Jahreszeit ihr geft hatte, ber Frühling die Diompsten, der Herbst die Mysterien, "und andere Sahreszeit biene gur Berherrlis dung eines anbern Gottes, wie bie Panathes nden, bie Stirrbopborien, bie Salven, bie Apas turien," fo beweift bies grabe umgefehrt, bag bas Panathendenfest tein Frühlingsfest war, was es nach Meurs fius und Clinton sein sollte; wenn 2) Proflus 2) und ber Platonifche Scholiaft fagen, Die fleinen Panathe naen folgen auf die Benbibeen, fo hat allerbings, wenigstens ber erfte, bies so verstanden, bag biese ben 19., jene den 20. Thargelion gefeiert wurden; aber Proflus ift für sich selbst keine Auctorität, da er, wenn auch in Athen, boch in einer Beit (geft. 485) gelebt hat, wo bie offentliche Feier beibnischer Feste burch bie ftrengsten tais ferlichen Gefete langft verpont war; fragt man aber, wie er zu biefer Deinung getommen, fo scheint theils, wie Petit gezeigt, eine andere Stelle bes Proflus, in ber es beißt, "Die Zeste ber Minerva folgen auf bie Benbis been" ben Schluffel hierzu zu geben, indem Proflus und ber Scholiaft Plato's nur mit Unrecht auf die Panathes nden bezogen haben, was in ben Quellen, benen fie fols gen, namentlich bei bem Rhobier Aristoteles, von andern Minervalischen Festen, namlich den Plynterien und Kalmuterien, gemeint war; theils wirde, wenn man felbst bei ben Panathenden fieben bliebe, ber Ausbruck bes Pros Mus noch jur Roth ju rechtfertigen fein, wenn man an-

nahme, bag er micht vom Standpunkte ber altern Athe ner, die mit dem Sommersolstitium ihr Jahr begannen, sonbern des damals allgemein recipirten Julianischen Ras lenders geschrieben habe; endlich hat auf Proflus' Irr= thum die falfche Borausfegung eingewirft, daß ber Timaus bes Plato an den Panathenden gehalten fei. 3) Die Stelle bes Ariftoteles ") "nach den Panathenden bie Schiffahrt," beren Beziehung uns unklar ift, wurde allerdings dafür entscheiden, daß bas Fest in ben Unfang bes Frühlings falle, wenn fie bebeuten mußte, ober auch nur konnte, daß die Schiffahrt nach ben Panathenden beginne; aber biefe Bedeutung halte ich fur unmöglich. Ift nun alles beseitigt, wodurch man erweisen wollte, daß die fleinern Panathenden ein Frühlingsfest waren, fo tritt theils ber allgemeine Grund in fein Recht ein, daß, ba bas große Panathendenfest in aller wesentlichen Bebeutung mit dem kleinen eins war und nur durch hohern Glanz fich von ihm unterschied (anders als die großen und fleis nen Dionyfien, was gang in ihrer Bedeutung geschies bene Feste maren), auch gar teine Urfache vorhanden war, es auf eine andere Zeit zu verlegen als bas kleine; theils wird, daß dieses ziemlich bald nach bem attischen Sabresanfange begangen sein musse, burch eine Inschrift ") ein= leuchtend, in ber aus bem Jahre DL 111, 4, also aus einem Jahre ber kleinen und nicht ber großen Panathes naen, ber Ertrag bes Hautgelbes (δερματικόν) von ben Opfern an den Panathenden angeführt und dieses nur burch die Ammonien von dem dem 6. Hekatombaon ans gehörigen Friedensopfer getrennt ift. Auf bas Gefet bes Epikrates 42) bagegen, was beweift, baß bie Panathenaen furz nach bem 11. Hekatombaon fielen, mag ich mich beshalb nicht berufen, weil es allerbings nicht unmog= lich ift, daß die in bemselben erwährten Panathenden nicht die kleinen von Dl. 166, 4, sondern die großen von Dl. 106, 3 waren; find aber auch die kleinen zu verfteben, fo geht aus biefem Gefete noch teineswegs bervor, baß fie vor bem 20. hetatombaon, wie Petit, ober gar grabe ben 17. hetatombaon begangen wurden, wie hoffs mann und S. A. Muller neuerlich angenommen haben; Petit stütt sich auf bie von Schomann 13) langst wider-legte Nachricht des Scholiasten Ulpian, daß in jedem Monate brei regelmäßige Boltsversammlungen gehalten worben feien, ben 11., 20. und 30., bie übrigens, auch wenn sie wahr ware, nicht einmal bas erweifen wurde; was fie foll, und die andere Unnahme weiß für fich nur ben oben schon von mir als unerwiesen bezeichneten Bus sammenhang zwischen den auf den 16. Sekatombaon fallenben Synoikesien und ben Panathenden anzuführen. Gibt es somit schlechterbings teinen Grund, bie Feier ber Meinern Panathenden früher hinaufzuruden, so ift bie bochste innere Bahrscheinlichkeit bafür, daß sie wie die

Tim. p. 9. II. th peyalu tou Europhausvoz Tyero tolty discoves (womit Schol, Mat. 395 Bekk, discreinstimmt). Herod: l. c. Th uporton word tou Ilarudyvalue. Thue, VI, 56. II, th peyalu de à prior dudes. Alle beri spechen also mu von einem, d. h. vom hampfestage.

<sup>57)</sup> Fasti Hell. II, p. 535. 38) Disa, III, 10. p. 29 Derie. Tà dè 'Admelor el gen lever; nara mestà energe Từ Arrixa, narra Jungolas, nai dichayor acrois weat the άθονας, προς Λιονίσια, μετοπώρου μυστήρια, και αλλην Seav έχει άλλος θεός, Παναθήναια, Σπέβοφόρια πτλ. 39) Prochus in Mat. Tim. p. 9. Απλοι σ' έπ τούτων είσι και of poores rair dialoyer rac re modirelas and ros Tipuelou, eland i mer er rois Berdidelois undusirm rois er Heipmei dowabrus, o de er if esis tur Berdidelur. Gi yan in er Heiούσων οἱ περὶ ἐοφτών γράψωντες, ώςτε ὁ Τίμαιος ὑποκέοιτο ἐν τὰ εἰκόδε τοῦ σύτοῦ μηνός, εἰ δί, ὡς ἐξῆς ἡηθήσεται, καὶ Πουδουλον έντων επόκειται, δήλον δει τὰ μικρά ην ταυτα The parties of the property of the state of The man ar to Huganil Berdident rij elzidt rob enter & ni Polic Und. Te il Mundigung und roben peand diese this Broundling frames the Alberty sign tie topthe resistance. Below Place was mit. p. 205 Beld. A (Horas in partie for the Berkelog telephone distra-

<sup>40)</sup> Aristot. de gener. animal, I, 18. Έκ των Παναθηvalor ὁ πλοῦς. Pátte Aristoteles bas sagen wollen, was thn
Meursius sagen lást, so muste er ἐκ τ. Π. ἡ θάλαττα πλωϊμός
ἐστι (wie ber Geschwähige bei Theophrast Ch. 3 τὴν θάλατταν
ἐκ Διονυσίων πλωϊμον είναι sagt), ober etwas Ahnliches schreichen.
41) C. I. Gr. nr. 157.
42) Demosth. contr. Timoer.

n. 708.
43) De comit, p. 29 sq. antiquitt. Graecor. p. 219.

großen bem 28. d. M. angehört haben, wobei wir bie Frage, wie viel und ob auch sie grade vier Tage gebauert haben, babin geftellt fein laffen muffen. Dag aber im 4. Jahrh, n. Chr. Geb. Die Panathenden wirklich ein Fruhlingefeft waren, beweift ber Sophist himerius aus bem bithynischen Prufias, beffen Bluthe in die Zeit bes Conftantius und Julian fallt; feine britte Rebe, gerichs tet an ben Proconsul Bafilius, führt die Aufschrift: "In Bafilius, in ben Panathenden beim Beginn bes grub ling8" (Είς Βασίλειον Παναθηναίοις άρχομένου τοῦ έφρος), und bamit man nicht fage, baß bie Aufschrift verfalscht ober auf die rom. Quinquatria zu beziehen sei, so enthalt die Rede felbst mehre beutliche hinweisungen (g. 3 fg.), theils auf den Fruhling, die Schwalben und Rachtigallen, theils auf die klaren und reichen Stromungen bes Biffus, und g. 12 die bestimmteste Beziehung auf Die Panathenden, ju beren Feier Basilius gekommen fei, und auf bas panathenaische Processionsschiff. Dag man bies nun mit Bernsborf ") nicht fo zu erklaren habe, als ware burch Berwirrung in der Intercalation des griedischen Mondjahres ber Bekatombaon ein Fruhlingsmonat geworben, ift fcon von Soffmann "5) bemertt worben; bie attischen Monate waren ja mit ber bamals in Gries chenland langst erfolgten Unnahme bes Julianischen Jah= res wahre Sonnenmonate geworben, und eine Intercalas tionsverwirrung war also bamals eine reine Unmöglichkeit. Ibeler 4) hatte früher die Bermuthung aufgestellt, es ware mit ber Unnahme bes Julianischen Kalenbers ber Bekatombaon aus der Gegend der Sommersonnenwende in Die ber Berbstnachtgleiche geschoben, eine Boraussetzung, Bu ber ihn bie Tafel ber attischen Monate bei Benric. Stephanus, in ber ber Befatombaon mit bem Septems ber, ber Metageitnion mit bem October zc. und bie Stelle bes Epiphanius veranlaßt hatten, in ber ber 6. Januar mit bem 6. Mamakterion verglichen wird; aber Ibeler hat biefe Bermuthung für Athen langst zurückgenommen "7) und fie blos auf die affatischen Griechen beschrantt; bennoch ift sie neuerlich wieber aufgenommen worden, obgleich fie die vorliegende Schwierigkeit um Richts erleichtert; Die Unrichtigkeit berfelben für Athen ergibt fich aus einer von Ibeler übersehenen Stelle bes Marinus 46), in ber ber 17. April 485 n. Chr. Geb. mit bem 17. Munychion verglichen wird; mithin muß ber hekatombaon bem Juli nach wie vor entsprochen haben. Wir konnen also nicht aufftellen, bag in Folge einer Berlegung jenes Monats, fondern muffen sagen, daß, obgleich der Monat der Pan= athenden nicht verlegt wurde, das Fest selbst in ben Frühlingsanfang verlegt worden sei, vermuthlich in Folge romischen Einflusses, um es mit bem romischen hauptsfeste ber Minerva, ben größern Quinquatrus, welches ben 19. bis 23. Marz gefeiert wurde, gleichzeitig zu bes

gehen \*\*); daher ist es benn zu erklaren, daß die griechischen Schriftsteller seit Dionys von Halikarnaß \*\*) die rizmischen Quinquatrus mit dem griechischen Ausdrucke Naradyn. und die Romer seit Plinius das griechische Pansathendensest mit dem romischen Worte Quinquatrus bezzeichnen \*1). Wann diese Verlegung des attischen Pansathendensestes erfolgt sei, ist schwer auszumitteln; da jezdoch in dem Pseudo-Virgilischen Gedichte Ciris (v. 21 sq.) das Fest schon als Fruhlingssest behandelt wird, so wird es dadurch und durch die Stelle des Dionys wahrsscheinisch, daß sie zur Zeit des August längst stattgefunz den batte.

§. 4. Bestandtheile der Feier. Wir können zwei Sauptbestandtheile des Festes unterscheiden, den ägien oder den Wettkamps, womit wir gleich die Recitationen vers binden, einer und die eigentliche έορτή, oder die Ivola und πομπή, Opfer und Procession, wozu auch die Volksspeisung έστέασες gerechnet werden kann, andererseits.

Der Bettkampf war ein breifacher, ein rit= terlicher, ein gymnastischer und ein musikalischer; benn ber von Barpotration 31) als zu ben Panathenden geborig erwähnte Evardolas aywr ist mir immer rathsels haft geblieben, und die von einigen Gelehrten 13) anges nommene Beziehung bestelben auf die Thallus tragenden Greife, als ware an ben Panathenden ein Bettfampf mannlicher Schönheit gehalten worden, und die Greise, welche in bemfelben gefiegt hatten, maren nachber als Jahlogogo, in ber panathendischen Procession aufgetreten, ift mir immer als willfürlich und unwahrscheinlich erschie= nen. Ebenso wenig glaube ich, baß grabe an ben Pan= athenden ein Sahnentampf gehalten worben fei 4), worauf man sogar ben Sahn auf ben panathenaischen Basen bezogen bat; Philo 4), auf ben man fich beshalb beruft, fagt blos, Miltiades habe einmal im panathenaischen Stadium (?) einen Sahnenkampf veranstaltet; nicht einmal bas mochte ich bem Alian ") nachsagen, daß überhaupt in Athen in Folge gesetlicher Bestimmung einmal bes Sahres ein Sahnenkampf offentlich gehalten, ober biefe Bestim: mung nach bem Perfertriege auf Antrag des Themistokles gegeben worden sei, wiewol bas Lettere auch Julius Afris canus berichtet; vielmehr scheint es mir, daß bieses Spiel immer reine Privatsache gewesen, bessen Ursprung im-

<sup>44) 3</sup>um Himer. p. 428. 45) Hoffmann. p. 48. 46) Φαπόδική δετ Chronologie. I. S. 860 fg. 47) Chenb. II. S. 609. 48) Marin. Vit. Procl. c. 26. p. 28 Boisson. Έτε- λεύτησε δε τῷ δ' και κ' και ρ' ἔτει ἀπὸ τῆς Ἰουλιανοῦ βασι-λείας ἄρχοντος ᾿Αθήνησι Νικαγόρου τοῦ νεωτέρου μηνὸς μὲν κατὰ μὲν ᾿Αθηναίους Μουνυχιῶνος ιζ κατὰ δε Ῥωμαίους ᾿Απριλίου ιζ.

A. Encytl, b. B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>49)</sup> Ühnliches hat auch Hoffmann (a. a. D.) vermuthet. 50) Dionys. A. R. II, 70. Έσριή δ' αὐτῶν ἐστι περὶ τὰ Παναθήναια τῷ καλουμένω Μαρτίω μηνί. Athen. III, 98. b. Übrisgens vergl. über bie römischen großen und Keinen Quinquatrus. D. Miller, Pallas Athene. S. 111. 51) Mewe. c. 4. 52) s. v. Εἰανδ. — Παναθηναίοις εὐανδρίας ἀγων ἄγετο. Kur die Stelle des Pseudo Andocid. geg. Alcidiad. S. 133. a. G. Τυγχάνω νενιαπαώς εὐανδρίας scheint dem Eerstographen zu seiner Glosse Beranlassiung gegeden zu haben. 53) Schaeider ad Xenoph. Momor. III, 3, 12. Siedelis ad Philochor. 27. 54) H. A. Müller p. 73, und in dieser Angoli. S. 298. 55) Philo meal τοῦ πάντα σπουδαϊον είναι ἐιευθέρον p. 684. e. δ συνιδών Μιλτιάδης δ τῶν 'Αθηναίων στρατηγός — συναγαγών ἐν τῷ Παναθηναϊκῷ τοὺς συμμάχους δρνίδων ἀγῶνα ἐπέδειξε. Was also δίται νου Τhemistotles, berichtet Philo von Miltiades; eine Bariation, die nicht geeignet ist, die Glaubwürdigkeit der Erzöhlung zu erhöhen (bei Παναθ. ift kaum etwas andres als σταδίω, samer lich ἀγῶν zu ergánzen). 56) Δekiam. V. H. II, 28.

merhin auf bas Beispiel bes Themistolles zurückzuführen fein mag.

Bon jenen brei Kampfgattungen aber erklart Sofs rath Muller 17) mit Recht die ritterlichen für die altes ften (werben ja biefe icon auf Erichthonius gurudgeführt, ben ums ebenfo bie Sage als behjenigen nennt, ber querft Pferde an ben Bagen gespannt hat, wie ihn eine ber füblichen Detopen bes Parthenon auf einem Bagen fachs rend zeigt), wahrend bekanntlich die gymnastischen erft Dl. 53, 3, die musikalischen erft unter Periktes, und zwar, wie wir zeigen werben, Dl. 83, 3 eingeführt wurben. Wie nun andere große hellenische Spiele, &. B. namentlich die Olympien und Pythien, burch allmalige Aufnahme neuer Rampfarten erweitert wurden, so geschah es gewiß auch bei ben Panathenden, bag jebe biefer brei Kampfaattungen burch Aufnahme neuer bazu gehöriger Sviele erweitert, jum Theil auch burch Abschaffung alterer verengt wurde, wiewol genauere Rachrichten uns abgeben; ba es indeffen, wenn auch nicht ausgemacht, boch hochst wahrscheinlich ift, daß sich die von Boch publicirte Pens fonel'sche und Museums: und die von ihm und Dr. Aranz berausgegebene Roff'iche Inschrift, welche brei Urtunden attifche Giegerverzeichniffe enthalten 4), und baburch glaub= lich wird, daß sich auch die von Boch unter ben boos tischen publicirten, in Athen gefundenen Inschriften Rr. 1590 und 1591, auf die panathenaischen Spiele Athens beziehen (an einen andern attifchen Bettfampf, &. B. bie Eleufinien, lagt fich schon wegen ber ritterlichen Spiele und namentlich wegen bes αποβάτης nicht benten), fo kann man, wenigstens für bas zweite Jahrhundert por unferer Beitrechnung (zwischen 197 und 148 fallen bie erften brei Urkunden), angeben, bag bamals außer Athennern an ben gymnastischen Bettkampfen Deffemer, Argis ver, Sityoner, Korinther, Booter, Corcyrder, Erythraer, Smyrnder, Halikarnaffier, Gillyer, Alabander, Sidonier, Antiochenser, Alexandriner, und nimmt man die Inschrifs ten 1590 fg. hinzu, Tanagraer, Platder, Thespier, Thebaner, Gleiten, Larymner, Opuntier, Epiroten, Myndier, Roer, Bithyner, Ephefier, Samier, Tenebier, Ptolemder, Dagnefier, an ben ritterlichen aber Untiochenfer aus Andnos, Antiochenfer aus Pyramos, Laodiceer aus Phonicien, Sidonier, und besonders auswartige Monarchen, wie ber Konig von Pergamum, Eumenes II. und seine Bruber Attalus und Philetarus, der Konig von Agppten, Ptolemaus Philometor, ber nachherige Konig von Numidien, Maftanabal, Sohn des Konigs Maffiniffa umb Bater bes Jugurtha, endlich ber Ronig Spriens, Untiochus V. Eupator, Untheil genommen haben. Theilnahme Diefer Konige icheinen Die Athener burch bes fondere beilige Befandtichaften (Gewolae) erbeten gu bas ben; wenigstens scheint bie an ben Bater bes julest erwahnten fprischen Ronigs, an Antiochus IV. Epiphanes, von ben Athenern abgeschickte "Sewola 19) uneo rur Maranglan" sich hierauf bezogen zu haben. Gobann bes weisen biese Urkunden, daß wenigstens damals solgende Kampspiele panathendische waren, und zwar

6. 5. A. ritterliche und curulifche Spiele. hier werben nun erftens bie im Stadium 60) von ben im Dippodromos gehaltenen Ubungen unterschieben, bei ben erstern als Sieger lauter Athener, bei ben im hippobrom gehaltenen theils Richt=Athener, theils Athener genannt. a) Bon ben im Stadium vergustalteten werben wieber brei Abtheilungen unterschieden, wovon die erfte keinen besondern Namen hat, weil zu ihr, wie es scheint, Die attischen Burger ohne Unterschied zugelassen wurden, bie beiben anbern bagegen werben als die von den Phyls archen ex rwv quhaqxwr und als bie von ben Rittern ex two innews veranstalteten bezeichnet; bei ben Phylars chen muß man wol mit Bodh an bie frühern zehn, bas maligen zwolf Anführer ber burgerlichen Reiterei, bei ben inneis dagegen an die bürgerliche Reiterei selbst benten; benn die Ritter mit Solonischem Census waren bamals wol schon seit Jahrhunderten verschollen. 1) Won Kampse wielen bes attischen Bolkes aber werden sechserlei namhaft gemacht, namlich unmittelbar nach ben gomnes ftischen a) ήνίσχος ληβιβάζων ober ήν. ζεύγει έγβιβάζων, b) anoparns; biefe beiden gehoren offenbar zusammen, fie find Refte einer schon aus ber mpthischen Zeit bekanns ten Kampfipielart, bie mit ber beroifchen Schlachtweise bes Bagenlenkers und bes παραιβάτης zusammenbangt, in Athen besonders einheimisch, der Minerva geweiht war und ἀποβατών, sc. ἀγών, hieß; sie bestand vermuthlich barin, bag, mahrend ber Bagen bie Rennbabn burchlief. ber αποβάτης von bemselben abspringen und zu Fuß laus fend ein gewisses Ziel zu erreichen, ber Wagenlenker aber ihn an diesem Ziele wieder auf ben Wagen aufzunehmen suchen mußte; es concurrirten also, wie die Grammatiter sagen, bei diesen Rampfspielen ein Reiter und ein Fußganger, und nur wenn beibe ihrer Aufgabe genügten, konnte jedem von ihnen der Sieg zu Theil werden; in der Pepfs sonel'schen Urkunde wird erst ber hvioxog und bann ber anoparys, in ber Roff'schen erft biefer und bann jener ausgeführt. c) ασματι δίαυλον (wie es in der Roff'schen Inschrift, ober Geryer Slaudor, wie es in ber Pepffonel's schen beißt, wo das Biergespann die doppelte, d) äquare oder Gebyer schlechthin ober mit bem Bufage axagencon ober αχαμπτον, wo es bie einfache, e) συνωρίδι δίαυλον. wo das Zwiegespann die doppelte und f) ovrwoide axauntor, wo dieses bie einfache Bahn gurudlegt. 2) Bon ben Phylarchen gehaltene Rampffpiele find breigtlei ge= nannt, namlich a) ίππο πολεμιστη δίαυλον ενόπλιον, wo mit bem Bataillepferbe bie boppelte Bahn bewaffnet, b) εππω πολεμιστή δίαυλον, wo mit ibm bieselbe unbes

<sup>57)</sup> Bergl. oben S. 87. 58) Das Penffonel'sche ist von Bocht in ben Annali dell' Institut. di Corrisp. archeol. I, 156, bic andern Monumente sind in der A. E. 3. 1835. Jusi. Int.:Bl. Rr. 38 fg. bekannt gemacht. 59) Polyb. XXVIII, 16.

<sup>60)</sup> Daß die ritterlichen Spiele, weiche von den &r ro knuodoons veranstalteten übungen unterschieden werden, grade im Stadium gehalten worden seien, beruht freilich nur auf einer Bermuthung Boch's, der ex ro [aradlo] erganzt; aber da einmal geniß ist, daß sie im hippodromos nicht gehalten sind, so wäste auch ich für sie keinen schicklichern Ort, als das Stadium, wozu noch kommt, daß sie in der Inschrift unmittelbar an die im Stadium gewiß begangenen gymnastischen übungen angereiht werden.

waffnet, c) kang angunvor, wo mit bem gewohnlichen Pferbe die einfache Bahn zurückgelegt wird. übungen ber Ritter werben ebenfalls brei namhaft gemacht, namlich a) εππω πολεμιστή, wo mit dem Rampf= roß vermuthlich die doppelte, b) Innw dievlor, wo mit bem blogen Reffe bie deppette, e) ใกกф акциптот, wo mit bemfelben die einfache Bahn gurudgelegt wird. 6) Bon ben im Sippobromos veranstalteten rite terlichen Spielen wetben wieber zwei hauptgattumgen unterschieben, ex martor, b. h. solche, zu benen alle ohne Unterschied ber Abkunft, und ex run noderende, folche, zu benen nur Athener zugelaffen werben; 1) ber erstern werben sechserlei erwähnt, nämlich a) nedyre nw-Auxo, bas Wettrennen mit bem jungen, b) xelnte redeles, das Rennen mit bem ausgewachsenen Reitpferbe, c) ovrωρίδι πωλική, bas Wettrennen mit bem burch zwei junge, d) συνωρίδε τελεία, bas Rennen mit bem burch zwei ausgewachsene Pferde bespannten Zwiegespann, e) aquare mwline, bas Rennen mit bem burch vier junge, f) dopare redeico, das Rennen mit dem durch vier ausges wachsene Pferbe bespannten Wiergespannt. 2) Bei bem zweiten werben siebenerlei aufgeflichet, je nachbem mit bem einzelnen Schlachtroffe (Ιππφ πολεμιστή), ober mit bem triegerischen Biergespann (äppart nodeptornow), ober mit Dem Parabe-Biergespann (Çebyes поиний), ober mit bem bloßen Wiergespann die doppelte (Levyer diaudor), ober mit dem kriegerischen Iwiegespann (ovrwolde nodemornola) die doppelte, oder mit dem bloken Zwiegespann dies kelbe (survoolde dlaudor), ober endlich mit dem bloken Zwiegespann bie einfache Bahn zurachgelegt wurde. Aus Berbem wird uns noch in zweien jener Insthriften bas Wettrennen mit bem viellaufenden Pferbe (Inna nodvδρόμω) genannt.

Iene Inschriften zeigen jedoch, baß bie eben erwähn= ten ritterlichen und curulischen Spiele nicht jebesmal alle, noch immer in berfelben Orbnung gehalten wurden; am ersten waren wol noch bie im Sippobrom veranstalteten regelmäßig. Diefer große Umfang ritterlicher Spiele an bem Sauptfeste ber Minerva war weber ber Gottin, die felbst als ritterliche, als innla, verehrt wurde, und die Kunft, bas Roß zu banbigen und an ben Wagen zu spannen, ben Menschen gezeigt haben foll, noch bem Bolle unangemessen, mit bessen Buhrer vor Ervja, Renes fibeus, keiner vergleichbar war ber Erbenbewohner "Roffe ber Schlacht zu ordnen ")," bem Bolte, bas neben jener ritterlichen Gottin auch ben ritterlichen Poseibon und ben rittectichen Kotonos verehrte, das bei Marathon eine schone Ebene für Entwickelung ber Reiterei besag und für bie Ausbildung biefer nicht weniges schon in der Solonischen, aber in ber Zeit nach ben Perferkriegen ganz Außerors bentliches gethan hat 62). Ubrigens war ber attische Sips pobromos im echelibischen Gau 43). Dag biefe Spiele nach: §. 6. B. Gymnastische Spiele. Diese, eingestührt Dl. 53, 3, wurden früher, einer nicht sehr glaublichen Überlieferung nach, im echestischen bei Gau, später, mit Ausnahme des im Ceramicus veranstalteten Fackellaufs, insgesammt in dem nicht weit von Ardettus am User des Ilissus von Lydurg errichteten, dann von Heroddes Atticus prachtvoll ausgeschipten und mit Sien von dentelischem Marmor geschmichten panathendischen Stadium 3), gehalten 6. Ihre große Bedeutung unter den das Fest verherrlichenden Spielen deweist theils der Umstand, daß, wenn an den Panathenden Bekränzungen verkundigt wurden, diese grade während des gymnastisschen Wettlampses ersolgten 6); dem dazu wird man doch wol die am meisten besuchten Spiele ausgewählt haben; theils geht dies aus den Glossen der Grammatiser 6) berz

eanelodae to how, kote de d'Adpralar kanddoguos. Derf. Erexelidar, kr & kanned hyporto aravets. Stephan. Byg. bai gegen (f. Rot. 62) läßt an biefem Orte die gymnastischen übungen veranstaltet worden sein.

den gynmastischen veranstattet wirden, wird durch die Erzahlung bei Xenophon (Sympos. 1) erwiesen, wornach an den großen Panathenaen Kallias seinen Geliebten, Autolyzus, na cho em dieser im Pankration gestegt hatte, zu dem Schauspiele des Pferde und Wagenrennens mitgenonzmen hat, und dasselbe bestätigen die öfters angeführten Inschristen, in denen erst die Sieger der gynmaskischen, dann die der ritterlichen Spiele ausgeführt werden.

<sup>64)</sup> Steph. Byz. in Έχελιδαι, δημος της Αττικής, er & rods yournoùs dydras kridesar rois Naradyrasois. 65) Bergi. Lea te, Lopogr. von Athen. S. 140 fg. 66) Wenn ber Komiter Epitrates (bei Athen. II, 59 d.) auf Die Frage, mas Plato und Speusipp jest treiben, einen antworten lagt, er konnte barüber wol Befcheib geben, benn er habe in den Panathenden in ben Gymnafien ber Afabemie einen Daufen junger Leute gesehen und von ihnen gang sonberbare Reben über die Ratur bieser vernommen, Haradyvalois yun town aydlyn ueigaxidlwr er yuuraclois Axadyulas, so kann man fragen, warum sie grabe an
biesem Feste bort sich zahlreich einfanden, und ich benke, es war bes Factellaufs wegen, bet im Geramicus gehalten werben sollte. 67)
Demosth. de cor. p. 265, 28: Δεδόχθαι τη βουλή και τῷ δήμφ, στεφανώσαι Χαρίδημον και Διότιμον χρυσῷ στεφάνῳ, και ἀναγορεύσαι παναθηναίοις τοις μεγάλοις ἐν τῷ γυμνικῷ dywer. Sogenannter attifcher Bollefchluf zu Ehren bes hippotrates (in beffen Berten, Foes. II, 1291. Lind. II, 987 Kudn. 8. Th. S. 830): και στεφανώσαι αὐτὸν στεφάνο χρυσφ, — — αναγορεύσαι τε τὸν στέφανον Παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις, ἐν τῷ άγων το γυμνικό, woraus sich ergibt, bas auch bie Stelle bes Themistius (p. 41. [50 Dind.]) οδ γάς 'Ολυμπίασιν ή Δελφοίς άνακηρύττει τον στέφανον, ούθε είς Παναθήναια συναγαγούσα τους Ελληνας auf ben gymnastischen Agon zu beziehen ist. 68). Suid. 2. v. Παναθήναια. Αθήνησιν έορτή έπι τῷ ὑπὸ Θησέως γενομένο συνοικισμο, πρώτον υπό Βριχθονίου (Phot. πρό του Εριχθονίου) του Ηφαίστου και της Άθηνας (Phot. Hip. και Γής), υστερον δε υπό Θησέως συναγαγόντος τους δήμους είς σστυ. Άγεται δε ό άγων δια πέντε έτων. (Photius hat blos und Onceus nerreins, wo also offenbar vor bem letten Borte ήν δε ό άγων ober etwas dem Sinne nach Abnliches ausgefallen sein muß; ύπο aber läßt vermuthen, daß bei Suidas und Photius ein Particip, wie dyoµένη, γενομένη ober etwas Ahnliches ausgesallen sei.) Kad dywrizerm nacz 'Ισθμια, οδ πρεσβύτερος, (Phot. nacz, 'Ισθμικού πρεσβύτερος), και αγένειος, και ανήρ, (Phot. αγενείου arno; das in ben Borten zal ayurl. — arno eine Bezeichnung ber brei Alterestufen, welche an ben gymnastischen Wettkampfen ber

<sup>61)</sup> Hom. II. II, 553. 62) Bergl. E. F. Herrman's treffs lide Abhanblung de equitibus Atticis. p. 7 sq. 63) Etym. M. 340, 53. Ένεγελιδώ τόπος 'Αθήνησι σταδίων δατώ, εν δ at επποδρομίαι, από τινος Έχελου. Hesych. Ένεχελιδών. Έχελος ήρως, ώς δὲ ἔνιοι, ἐπίθετον ήρωος ἀπὸ (sic) τοῦ ἐλος πα-

wor, bie bas Wort Panathenden burch einen alle vier Sahre veranftalteten Bettfampf erflaren, und boch babei raur ben gymnastischen erwähnen. Bas bie beim gym: naftifchen Bettkampf vorgetommenen Spiele betrifft, fo gebenten die Schriftsteller 69) meines Biffens, ben gadel-lauf abgerechnet, nur bes Pantrations und bes Pentathtons ausbructlich, aus Combination aber ber Penffonel's ichen, ber Mufeums : und ber attifchen, vermuthlich ein panathendisches Siegerverzeichniß enthaltenden, Inschrift Hr. 232 mit ben Glossen ber Grammatiker (vgl. Not. 68) ergibt fich, baß, wenn die Athener auch fruher, wie die meisten andern Griechen, bei ihren gymnastischen Betts Fampfen nur zwei Stufen, namlich Knaben und Dan: ner, fie boch spater brei Alteroftufen, Anaben, Unbartige und Manner, und in ber ersten zuweilen zwei Abtheiluns gen, altere und jungere Anaben, ober vier Stufen, nam-lich Anaben der ersten, zweiten und britten Stufe und Manner unterschieden haben, von denen folgende Ubun: gen veranstaltet wurden. 1) Bon ben Knaben, Bettrens nen im Stadium, Pentathlon, Ringen, Faufttampf, Pan= Fration. 2) Bon ben Unbartigen, dieselben Ubungen in berfelben Ordnung. 3) Bon ben Mannern, Bettrennen bes doligos ober ber fiebenfachen, bes Stabiums ober ber einfachen, bes diavlos ober ber boppelten, bes innior ober ber vierfachen Bahn, bes Pentathlon, bes Ringens, Raufitampfes, Pantrations und des Hoplites ober bes bewaffneten Laufes. In ber Inschrift 232 nehmen alle vier Altersstufen am Wettrennen bes Stadiums und Diaulos Theil. — Die bebeutenbste gomnaftische Ubung und besonpere Bierde bes Festes war aber ber Fadellauf (λαμπάς, λαμπαδηδρομία 1c.), welcher bes Abends "im Duntel

Panathenden, wie fich auch aus Inschriften ergibt, Theil nahmen, enthalten fei, ift unzweifelhaft, bie Berbefferung Letronne's (Vas. Grec. p. 28) nais, erwr id' (où noeofireoc') nat ayereioc wat ang tommt bem Ginne nach ber Bahrheit ziemlich nabe, ents fernt fich jeboch ju febr von ber hanbfdriftlichen überlieferung und ift auch ben attifchen Berhaltniffen nicht gang entsprechend, bei bes nen bas Anabenatter bis jum beginnenben 17. Jahre reichte; ba aber in ber in Athen gefundenen, auf attifche Spiele vermuthlich fich beziehenben Inschrift (C. I. Gr. 1591) in ber erften jener brei Altersftufen noch jebenfalls givei Abtheilungen naides noeoforepos und n. vewirepor fober, wie man fonft biefen Gegenfas bezeichnen will; benn bie Beile, in ber nuides vedregoe geftanben haben mag, ift ausgefallen] unterfchieben werben wie in ber attifchen Infchrift pr. 232 naides ing nowing, ing dentepas, ins reline haixlas mb arders, mabrent in ber diffden Infdrift 2214 naides, Egnpo und and Des ober veor, unter ber gweiten aber brei Abtheiluns namlich εφηβοι νεωτεροι, μέσοι und πρεσβύτεροι aufgeführt merben, fo vermuthe ich, baf auch bei ben Beritographen biefelben cheitungen ber erften Stufe ju finben feien; nun fcheint von Ioopia Bieberholung ber letten Buchftaben = ses enthanben ju fein; was aber übrig bleibt, auf µıxeciseoc mannelin : auxobs für véos finbet fich g. B. im Argum, Isaci Bange: και άγωνίζεται παίς παιειτ υσιιι νων συιης. και αγωγερείαι παις παιευρός παι άγριειος παι άνης). Τῷ δὲ νι-πολον, ἐἰαιον ἀμφιφοςοςοῦπι, (οὁ ἐλαίου ἀμφιφο-Pind, N. Χ, 67, οὸςτ ἐλαιον ἐν ἀμφιφοaugooeis (? baf bie panathendischen Basen bops beweisen bie erhaltenen) nat δ νικών σταφαdistant sinds Sympos. I, 2. Athen. V, 187 f. Zenob. Con-VI Er tois Haradyvalois vixquas nertadlor.

ber monblofen Racht" 10) im Ceramitus gehalten wirde, wobei bie Fadel am Altare bes Eros angeginbet marb; auch biefe Ubung mar Gegenftanb bes Bettfampfes, ber Staat legte großes Gewicht auf Die Tusbilbung ber ers machienen Jugend (benn bie gadellaufer gehorten mol alle ober meiftentheils ju ben Epheben) fur biefelbe, und bestellte für fie befonbere Gymnasiarchen, welche bie Beis turgie bierbei ju übernehmen batten; übrigens ift über biefe Ubung, auch mit befonberet Begiebung auf bie Dans athenden, in unferer Encyflopabie 71) icon jo genamett worden, daß eine Berweisung darauf volltommen geningt. In ber einen ber oben angeführten Inschriften 17) wird mitten unter ben Siegern ritterlicher Spiele auch ein Sie ger daunáði erwáhnt; man könnte baher vermuthen, bak auch biefer Fadellauf zu Pferbe gehalten worden sei, was allerbings für die Bendideen aus der Beit des Sofrates bekannt ift, für die Panathenden aber nicht, und jeden: falls für fie erft in ber spatern Beit eingeführt sein mußte; wenn nicht ber Umftand, daß in einer tejischen In= fchrift (Rr. 3088) mitten unter ben Siegern mufitas lisch er Rampfe, zwischen xaddigeagias und waduor, ein Sieger λαμπάδος genannt wird, erwiese, baf fich über: baupt aus ber Stellung ber Kampffpiele in jener Inschrift eine solche Bermuthung nicht rechtfertigen laffe; biefe scheint vielmehr sich nur nach der Zeitfolge gerichtet zu haben. Daß aber Minerva nicht ungeeignet war, burch Fackellauf verherrlicht zu werben, ber sonst nur für Feuers gotter, wie Bultan, Prometheus und Pan, bestimmt war, ist schon von andern, mit Nachweisung des Charafters ber Minerva als einer Feuergottin, vorzüglich von S. D. Müller, bemerkt worden, und auch zu Korinth wurde an ben Bellotien, dem Feste ber Minerva, und ebenso wurde zu Ilion, ber Athena-Ilias zu Ehren, ein Fadellauf gebalten 73). Daß übrigens in Athen ber panathenaische Fackellauf bedeutender war als ber zu Ehren anderer Gots ter veranstaltete, beweist wol bie Stelle in ben Froschen bes Aristophanes "), wo als Beleg fur bie bamals bemerkte Abnahme an gymnastischer Bilbung bas lacherliche Schausviel angeführt wirb, was am panathenaischen Radellaufe bie Ungeschidlichkeit einiger Lampabisten gewährt habe, es mußte benn fein, Ariftophanes habe ben panathenaischen blos beshalb genannt, weil er ben Lenden, an welchen die Frosche gegeben find, ber Beit nach naber stand als die brei andern burch Fackellauf verberrlichten Feste.

§. 7. C. Musikalischer Wettkampf (άγων μουσικής). Auf diesen bezog sich die von Plutarch 72) angesührte Schrift ή των Παναθηναίων γραφή ή πας τοῦ μουσικοῦ ἀγωνος, was vermuthlich ein Berzeichniß

<sup>70)</sup> Bergl. oben ben Artikel Pallas-Athene von hofr. DR ûlster E. 87. 71) ha a se in ber Encycl. III, 9. S. 402 sg. 72) A. E. 3. 1835. Juli. Int. Bl. Rr. 32. Inscr. nr. 23. 3. 19. 78) Schol. Pind. Ol. XIII, 56. R. D. Muller, Palstas-Athene. S. 115 sg. § 66. 74) Ran. v. 1099 sq. 75) Plutarsh. de Masica. c. VIII. T. 14. p. 217 Hutten. Unbegrunset ist die Bermuthung Bernhardy's (Grundriß d. gr. Lit. S. 279) und überdies erweislich falsch, daß damit der Hinar des Thrasspruss gemeint sei.

(draypapi) ber Sieger in bem mufitalifchen Bettkampfe ber Panathenden war. Die homerischen Gebichte, beren rhapsobischen Vortrag Solon zuerst in Athen eingeführt haben mag, ließ Pissstratus ober auch erst sein Sohn Dipparch an ben großen Panathenaen in ausgebehnterem Umfange, vielleicht felbst agonistisch 70), aufführen, b. h. so, daß zwischen ben einzelnen sie vortragenden und sich einer an den andern anschließenden Rhapsoben eine Art Wettkampf babei gehalten ward "). Wie lange bieser Gebrauch in Athen an ben Panathenden bestanden babe, ift unbekannt; jedoch scheint der Redner Lykurg so von ibm zu sprechen, als ob er zu seiner Bater und Borfabren, nicht aber noch ju feiner Beit gelte, mabrent allerbings anderswo fich diese Gewohnheit langer erhielt und nicht nur Alexander ber Große, sondern die Bewohner von Teos und Chios einen Wettkampf der Rhapsoden noch spater veranstalteten 78). Dem epischen Gebichte bes Chorilus zur Verherrlichung des salaminischen Sieges wurde nach einer freilich nicht febr verburgten Rachricht 79) bie

76) Hesych, φδείον, τόπος εν φ — of δαψφδοί και of κιθαρφδοί ήγων (ζοντο. Plato Io. i. A. Σ. Μών και δαψφδων αγώνα τιθέασι το θεο οί Επιδαύριοι; Ι. Πάνυ γε, καί τής άλλης γε μουσικής. Σ. Τι ούν; ήγωνίζου τι ήμεν; καλ κώς ει ήγωνίαω; Ι. Τὰ πρώτα τών άθλων ήνεγκαμεθα, ώ Σώκρατες. Σ. Εὐ λέγεις, άγε θὴ δπως καλ τὰ Παναθήναι κικήσομεν. Αίζο damals ift wie in Epidaurus, so an ben Panathenden Athens ein Bettfampf ber Rhapfoben gehalten worten. 77) Wenn Lyturg gegen Leot. (§. 102) fagt: νόμον Εθεντο (οι πατέρες) καθ' Εκάστην πενταετηρίδα των Παναθηναίων μόνου των άλλων πριητών βαψφδείσθαι τα έπη, et also ben burch Rhapsoben ju bewirtenben Bortrag ber homerischen Gebichte fur bie großen Panathenden angeordnet fein last, fo kann biese Anordnung in keinem Falle alter, als bas große Pansathendenseit seibst, bas, wie wir gesehen haben, erft Dl. 53, 3, eingefährt ift, mithin kann sie nicht bas Wert bes Solon sein, und wenn Diog. Laert. (I, 57) gleichwol von Solon [agt: ra ra 'Ounρου εξ ύποβολης γέγραφε δαψωδείαθαι, οίον όπου ό πρωτος έληξεν, έχειθεν άρχεσθαι τον έχόμενον, fo muß fich bies auf einen anbern Bortrag als ben an ben großen Panathenden gehals tenen beziehen, was auch teine weitere Schwierigkeit hat, ba nicht nur am britten Tage ber Apaturien, an ber Kureotis, bie Anaben mahrend bes Gemeinmahle ber Curialen Gebichte rhapso-bisch vortrugen (Plat. Tim. p. 29), sonbern auch in Brauron, wie es scheint in ben Brauronien, Rhapsoben bie Iliabe sangen (vergl. Mesych. Βραυρωνίοις, την Ιλιάδα ήδον βαψφδοί εν Βραυρώνι της Διτικής); benn bie fruh eingegangene έρρτη δαψφδών ην ήγον κατά την των Διονυσίων bei Athen. (VII, 275 b.) gehort wol nicht nach Athen; ba nun Pfeubo : Plato (im Hipparch. p. 228 b.) vom Dipparch sagt ήναγκασε τούς δαψοσούς Παναθη-ναίοις έξ ὑπολήψεως έφεξης αὐτὰ (τὰ Ομήρου ξπη) διιέναι, womit auch Alian (B. G. VIII, 2) übereinstimmt, οὐτος «Ιππαρχος) και τὰ Όμήρου έπη εκύμισε πρώτος είς τὰς Δθήνας, και ήναγχασε τοὺς δαψωδοὺς τοῖς Παναθηναίοις αὐτὰ ἄδειν, [0 wird man geneigt, bem Pififtratus bie erfte, feinem Cohne Dipparch bagegen bie genauere Anordnung biefes rhapfobischen Bortrages für bie großen Panathenden beizulegen. Es ift biefer Gegenstand und namentlich bas έξ υποβολής und έξ υπολήψεως ξαψωσείσθαι neuerlich, inebefonbere von Bodth, hermann, Riefc und Belder, fo vielfach behandelt worden, das eine Berweifung auf Welcker's Speclus (p. 375 sq.) und auf Rissch (do dist. Hom. II. p. 132 sq.) für unsern 3wect volltommen genügt. Boeckh. C. I. Gr. nr. 2214. 3088. 78) Plutarch, Alex. 4. 79) Hesych. Miles. p. 58. Suid. in Xosollos. Έγραψε δε ταυτα, την Άθηναίων νίκην κατά Ζέρξου, εφ' ου ποιήματος κατά στίχον στατήρα χουσούν

Shre zu Theil; daß die Athener Die Worlesung beffels ben neben der ber homerischen Gedichte verfügten. Dages gen ift die eigentliche Anordnung eines mustalischen Betttampfs an den Panathenden das Wert des Peritles "),

Alaße, nal σύν τοις 'Ομήφου' άναγινώσκεσθαι έψηφίσθη. Das Bort άναγιν. macht es freilich wahrscheinlicher, bağ bas Gebicht etwa burch ben Staatsschreiber vorgelesen, nicht aber in einem Wettkampfe ber Rhapsoben vorgetragen wurde, vergl. jedoch die abeweichenbe Ansicht von Naeke, Choeril, p. 89 sq.

80) Plutarch. Pericl, 13. Φιλοτιμούμενος δ' ὁ Περικλής τότε πρώτον εψηφίσατο μουσικής άγωνα τοις Παναθηναίοις άγεσθαι και διέταξεν αὐτὸς άθλοθέτης αίρεθείς καθότι χρή τούς αγωνιζομένους αθλείν ή αδειν ή κιθαρίζειν. Die Beitbestimmung fur bie Errichtung bes Dbeone (über welches es ge-nugt auf Leate, Topogr. v. Ath. S. 111 fg. 184 fg. u. bie Anm. bagu von R. D. Duiller S. 454 gu verweifen) ergibt fich burch ben Scherz bes Kratin, "bag Periffes bas Dbeum auf bem Ropf trage, feitbem er bem Dftracismus entgangen;" benn ba nicht befannt ift, bağ Perifles bie Befahr bes Oftracismus noch ein anbermal zu bestehen gehabt hatte, als ju ber Beit, in welcher Thuchbibes, ber Cobn bes Melefias, wirflich oftracifirt murbe, bie Berweifung bes legtern aber jebenfalls Dt. 84, 1 ober 2 fallt, fo fcheint es, bas auch bie Errichtung bes Dbeums etwa in biefes Jahr ju feben ift. Dagegen fehlt es fur bie Unordnung bes mufitalifchen Bett= tampfes an einer birecten Beitbeftimmung, und bie Reuern haben ohne Grund beibe Begebenheiten zu gang gleichzeitigen gemacht. Ginige Bilfe bietet aber bie Rachricht bes Scholiaften (gu Aristoph. Nub. 971) ο Φρύνις κιδαρφιδός Μιτυληναίος. ούτος δε δοκεί πρώτος παρά Αθηναίοις κιθαρφδική νικήσαι Παναθήναια έπλ Kallion aggortos. Suidas s. v. Pours, hat fur ouros apyortes offenbar ungenauer os Edónes nowtos nidaplaca nap Adyralois aul viegoat - agyorios. Diernach mare alfo Phrys nis ber erfte gewesen, ber in Athen an ben Panathenden im Gi= thergefang gestegt und biefer Sieg unter ben Archon Rallias zu feben. Run haben bie Haften ben Ramen biefes Archon breis ober viermal, namlich Dl. 81, 1. 92, 1. 93, 3 und vielleicht auch Dl. 100, 4; an ben lesten ift naturlich in keinem galle zu benten, aber auch nicht leicht an einen ber brei anbern; nicht an ben ersten, weil sonft theils entweber bas Dbeum um so viel fruber, als wir eben ausgemacht, errichtet, ober ber musikalische Wettkampf lange por ber Errichtung beffelben eingeführt fein, theile, was bas Entischenbe ift, Periftes, ber boch beibes, bie Einführung bes mufitalischen Wettkampfs und bie Errichtung bes Obeums als Athlothet beforgt haben foll, bies Umt zweimal verwaltet haben mußte, was gegen attischen Gebrauch streitet; endlich kann auch nicht einer bei beiben spatern gemeint sein; benn theils wird in den Bolten bas Auftreten bes Phrynis in Athen als etwas Altes behanbelt, theils mußte so viele Sahre lang seit Einführung bes musikas lischen Agon kein Sieg in der Kitharodik ertheilt worden sein, wenn Phrynis der erfte gewesen ware, der einen Gieg darin errungen hatte, und dieser Sieg doch erft Dl. 92, 1 ober gar 93, 1 siele, welches alles sehr wenig glaublich ift. Ober sollte nowing erroges nur bebeuten "ben erften Preis erhalten haben" und ber Scholiaft alfo nur bas fagen, "Phrynis hat in Athen ben erften Preis in ber Ritharobit und zwar, wie es scheint, unter jenem Archon erhals ten," ober "ber Phrynis, welcher nach ber arayouph unter bem Archon Rallias ben erften Preis in ber Ritharobit erhalten hat, steint der mitylenische Phrynis zu sein?" Das ist nach der Etellung von nooiros unglaublich. Da somit end Kaldov unmögslich richtig sein kann, so ist mir das Wahrscheinlichste, das end Kaddev verschrieben sur knd Kaddev verschrieben für end Kaddever, der Sieg des Phrynis also Dl. 83, 3 zu segen und der Agon demnach einige Jahre vor Errichtung des Odeums eingeführt, und zwar, wie ich glauben mochte, im steinernen Theater des Bachus gehalten worden seiz daburch ließe sich einigermaßen die Berwirrung in einer Stelle des Desphius erklaren, nach welcher im Odeum "vor Errichtung bes Theaters" ber Wettkampf ber Rhapfoben und Kitharos ben gehalten worden fei: "Lodecor, τύπος έν φ, ποίν το θέω-

ber ibn vermuthlich Dl. 83, 3 einführte und bamals im ffeinernen Theater bes Bacchus veranftalten ließ; als bies fes fich aber nicht gang geeignet bagu zeigte, fur benfelben ein eigenes Gebaube, bas von ihm etwa Dl. 84, 2 erbaute Dbeon, bestimmte. Diefer funstfinnige Staatsmann traf biefe Unordnung in ber Gigenfchaft eines Athlos theten und gleich bei ber erften Ginfuhrung muffen Blos tenfpieler, Citherfpieler, Githerfanger, vielleicht auch Blo: tensanger (αὐληταί, κιθαρισταί, κιθαρωδοί, αὐλωδοί) aufs getreten sein 19. Ausbrucklich erwähnt werden bei den Schriftstellern 29 noch Pyrrhichisten, unbartige Pyrrhichis sten, welche also die triegerische Pyrrhiche barfiellten 29), wie überhaupt mancherlet Tange an ben Panathenaen aufgeführt wurben, und coflifche Chore. Dag bie Thaten bes Barmobius und Ariftogiton, bie ja grabe an ben Panathenaen ben Sipparch getobtet hatten, bag bie Bers treibung ber 30 Tyrannen burch bas ruhmvolle Bert bes Ehraspbut mit ber Gegenstand ber lyrischen Darstellungen in ben Panathenaen war, ift wol moglich und sogar glaublich, aber bie von Meursius bafur beigebrachte Stelle bes Philoftratus "4) nicht geeignet, es gu beweis Dag bagegen bramatische Aufführungen an ben

τρον κατασκευασθήναι, οἱ φαψφόοὶ καὶ οἱ κιθαρφόοὶ ἡγωνί-Corro. Mit biefer Stelle hat man nichts anfangen tonnen, ba ja bei to Searpoy an fein anberes als an bas fleinerne Theater in ber Stadt ju benten ift, was bekanntlich bereits Dl. 70, 1, also um 53-54 Jahre vor bem Obeum, erbauet ift. Der Lexitograph hat aber nur grabe bas Gegentheil von bem gefagt, was er hatte fagen follen, eine Borausfegung, bie man nicht ju ftart finden wirb. übrigens, si quid movisti. — Jene Berbefferung aber and Kallinagov hat noch außerbem vielerlei für fich; 1) wirb man gewiß erft ben Berfuch gemacht haben, bas vorhandene fteinerne Theater für die mustkalischen Bettkampfe zu bemusen, und erft als sich bas Bedurfnis eines eigenen Lotals für dieselben heraussftellte, die Errichtung des Obeums verfügt und nicht umgekehrt biefes vor Ginfubrung bes Agon für biefen erbauet haben; bagu tommt 2) bag bie Ginfubrung bes musitalifchen Betttampfes mahrscheinlich eher mit einer großen als mit einer kleinen panathenatischen Feier zusammenfiel, bem Amtsjahre bes Rallimachus aber geborten bie großen Panathenden an; 3) ba bas Amt ber Athlother ten ein vierjahriges war, so hat Perikles sehr wol bei seinem Amtsantritt Dl. 83, 3 ben musikalischen Agon einführen und im lebten Jahre biefes Amtes bas Obeum vollenben tonnen: tury beibe Begebenheiten tommen auf biefe Beife in eine und biefelbe athlothes tifche Pentaeteris.

81) Bergl. Plutarch, Per. l. c. 82) Lycias Anoloy. duροδοχίας p. 698. Έπι δε Γλαυκίππου άρχοντος, είς πυρφιχιστας Παναθηναίοις τους μεγάλοις δατακοσίας. και έπι Διοκλίους Παναθηναίοις τοίς μικροίς κυκλικώ χορώ τριακοσίας. Ib. p. 700. Καὶ Παναθηναίοις τοῖς μιπροῖς έχορήγουν πυζόμ-χισταῖς ἀγενείοις, καὶ ἀνήλωσα έπτὰ μνᾶς. Fûr bie Darstels lung ber Auleten, welche die sogenannte Synaulia an ben Panas thenden aufsührten, spricht Pollax IV, 83. Αθήνησι δὲ καὶ συναυλία τις ξααλείτο συμφωνία τις αυλητών έν Παναθηναίοις συναυλούντων. 83) Betgl. R. D. Riller, Pallas Athens. S. 87. 84) Vita Apollomii VII, 4. p. 288 Olear. Δήρι δδ αὐτοῖς καὶ τὰ Παναθήναια τὰ Αττικά, δφ οἰς Αρμόδιός τε καὶ Αριστογείτων ἄδονται, παι τὸ ἀπό Φυίπ έργον, δ παι όμοῦ τριάποντα τυράννους είλε, das heißt aber unmöglich, daß harmos bius und Aristogeiton an ben Panathenden, sonbern vielmehr, bag fie um ber attischen Panathenden wegen, b. h. um ber von ihnen an ben attischen Panathenden vollführten That wegen gepriefen wurden; noch weniger aber beweift biefe Stelle, bag bie That bes Thrafbbul an ben Panathenden gepriefen murbe.

Danathenden nicht flattgefunden baben, und bie Stelle 6), in der dies gleichwol berichtet wird, aus einer sophistischen Subtilitat abzuleiten sei, ist jest allgemein bekannt. Die Roften ber einzelnen Bestandtheile bes mufikalischen Betttampfes hatten zum Theil bie von ben einzelnen Stammen gestellten Choregen ju tragen, wobei mas fich jeboch buten muß zu glauben, ale ob von jebem ber zehn Stamme ein Chor fur jeben jener Bestandtheile gestellt worden fei; es ist vielmehr wahrscheinlich, daß für jeden berfelben nur immer brei, bochfiens funf Stamme Chore und Chorführer zu stellen hatten; Die panathendische Choregie wird ofter erwähnt 60). Ich vermuthe, daß der mus stallsche Agon am ersten Tage des Festes gehalten wurde, und biefes erft feit Einführung jenes vier Tage gedauert habe; wir feben baber auch auf bem ben Panathendenzug barftellenden Fries bes Parthenon, die Citharden und Auleten vor ben curulischen und ritterlichen Agonisten berfcreiten, und es ift tein Grund, bies von blos aftbetis idem Gefichtspunkte abzuleiten.

6. 8. Die Leitung bes gesammten Betts fampfes an ben Panathenaen hatten bie Athlotheten "), eine für die ganze panathenäische Pentaeteris ernammte Magistratur von zehn Mitgliebern, beren Amt vermuthlich von einem großen Panathendenfeste zum andem reichte; sie mußten sich vor ihrem Amtsantritte wie alle anbern Behorben einer Prufung unterwerfen; die Stelle wurde vermuthlich burch Wahl \*\*) und nicht burch bas Loos befett; ihre Leitung erstreckte fich auf alle brei Gattungen bes panathenaischen Wettkampfes; in gewiffen Grenzen handelten fie wol felbstanbig, inwieweit es fich nur von Ausführung bestehenber Berordnungen handelte; wollten sie biefe abandern, so mußten sie wol Antrage beshalb bei ber Bolksversammlung machen, ober wenigstens die Genehmigung des Rathes erbitten. Perifles und herobes Attieus waren Athlotheten, und wir haben gesehen, wie in biefer Eigenschaft ber erstere ben mufitalischen Wettkampf eingeführt und die Errichtung bes Obeums veranlagt, ber andere bas panathenaische Gomnasium ausgebaut hat. Diefe Beborbe batte nicht nur bie Aufficht über bie Rampfer, fondern auch die Polizei über bas guschauende Publicum, und z. B. zu verhuten, baß kein Zuschauer in unangemessener Rieidung erschien; für unangemessen wurden farbige Gewänder gehalten Durch

<sup>85)</sup> Diog. Laert. III, 56. Térpadi dpánadir fyurtterro Διονυσίοις, Αηναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις. 86) Kenophon (R. A. III, 4) führt als jährliche Beschäftigung der Gerichtshöfe auf: πρός δε νούτοις Χορηγοίς διαδικάσαι εξς Διονύσια και Θαργήλια και Παναθήναια και Προμήθων παὶ Ἡφαίστεια ὅσα ἔτη. Demosth. c. Mid. p. 565, 11. §. 136. Καὶ Πανωθηναίοις πεχορήγηπα. 87) Pollar VIII, 93. 4340-Και Παναθηναίοις πεχορήγηπα. Séras deun uer elair, els nara podir doninadserres de Leχουσι τέσσαρα έτη, έπλ τῷ διαθείναι τὰ Παναθήναια, τόν το μουσικόν και τόν γυμνικόν και την επποδρομίαν. 88) Bal. bie Stelle bes Plutarch Rot. 80. ABloberns alge Bels. Lacian. Nigrin, 14. Er เพื่องขึ้น เพ้า Havashvatur โกกริสาร रामके राज्य मार्गिक विभाव केंद्र केंद्र मार्गिक मार्गिक केंद्र मा nicht verschieben vom Athlotheten), ber fantor tour inarem esta QEL : 1005 वर दिवंतरबाद देवस्त्रवाद उद सवी सवववारहावश्वा, सवी रवध सर्नेρυπος ανειπόντος, ότι παρά τον νόμον εποίησε τοιαύτη εσθήto Senteros atl.

ihre Sande gingen auch die bebeutenben Ausgaben, welche ber Staat auf biefen Wettfampf verwandte; in ber Inschrift von Barthelemy 10), welche bekanntlich eine Rechs nungsablegung ber Schahmeifter ber heiligen Caffe ber Minerva über bie von ihnen Dl. 92, 3 gemachten Ausgaben enthalt, wird in ber zweiten Protanie angeführt: Den Athlotheten wurde zu ben großen Panathes nden gegeben, Philon bem Anbathender (bas war bamale grabe ber Prafibent bes Collegiums), und beffen Amtegenoffen, aus bem Schape ber Dos lias 5 Zalente und 1000 Drachmen, b. h. uber 7000 Thir. pr. Cour.; in einer andern Abrechnung 21) berfelben Behorbe wird erft in ber britten Protanie eine von ihr an die Hellenotamien und von diesen an die Athlotheten fur bie Panathenden geleistete Bahlung ans geführt, wo aber die Summe ausgefallen ift; die Bahluns gen sind beide Male entweder postnumerando geleistet und Erftattung bes von ber Beborbe gemachten Borfcus fes ober richtiger erft bann in Rechnung gebracht worben, wenn die Beborbe die Belege für die gemachte Ausgabe beibringen komte. Bei der Lampadarchie ober bem Factels laufe wurden fie vom zweiten Archon (bem Konige) uns terftutt 92), mabrend bie Roften bei bem lettern bie Gymnasiarchen, bei bem mufitalischen Bettkampfe bie Choragen zu tragen hatten. Die Athlotheten hatten Strafgewalt und unter ihrem Befehle ftanben vermuths lich einige Ruthen= und Peitschentrager (baβdo- und μαστιγοφόροι). Ubrigens hatten gewiß auch die Epimeleten, welchen die Leitung des ganzen Festes zustand, einige Bors forge auch beim Wettfampfe.

Der Siegespreis an den Panathenden bestand nicht in Geld, es war dieser äywr nicht xonparting, sondern die Sieger erhielten einen Kranz von dem der Sottin heis ligen. Dlivenbaume und eine mit Dl angesüllte Thons väse; das Dl war von den poolaus oder den heitligen Dls daumen in der Addemie genommen, die Thonvase. aus der berühmten koliadischen Topserrede mit nicht geringer Kunst bereitet und enthielt eine sich auf die Sattung des Sieges beziehende bilbliche Darstellung sammt der Ausschrift: Two Adningder (oder Adningder) ädder (oder Adningder Live; über diese Vasen wird im solgenden Artikel ausschlich geshandelt, worauf wir hiermit verweisen; der Kranz war aber schwerlich blos, wie neuerlich vermuthet worden, sür die Sieger des musikalischen Wettkampses und des Fackellaufs

allein bestimmt 35); eher kann man sagen, daß die Base mit Dl nur die Sieger des gymnastischen und ritterlichen Kampfes, die Choragen dagegen und Gymnasiarchen vielsleicht weder den Kranz noch die Base, sondern einen Dreissuss als Siegespreis erhalten haben.

Bie aber bie größern griechischen Festversammlungen, namentlich bie Dlympien "), zu epibeiftischen Darftellungen, insbesondere Recitationen, von benen benutt wurs ben, die ihre Werke gern fruh und einem größern Publis cum bekannt sehen wollten, so geschah Uhnliches auch an ben Panathenden; es genügt an Herobot, an den Pans athenaicus bes Isotrates und an den des Aristides zu ers innern; benn ba namentlich bie Rebe bes Sfofrates feis nerlei Beziehung auf bie Panathenaen enthalt, biefe nur einmal daselbst fluchtig erwähnt werden (§. 17), so ist nicht abzusehen, woher biefes langweilige Erzeugniß bes 94jahrigen Geden ben auch von Cicero gefannten (Orat. 12. §. 38) Titel erhalten haben foll, als von ber Bes ftimmung, an bem Fefte recitirt zu werben. Berobot ") fcheint ein Stud aus feinem Berte, vermuthlich basienige, mas am meiften Athens Thaten verherrlichte, vorgelesen zu haben und zwar nach Eusebius Di. 83, 4, wofür Scaliger 83, 3 fest; ift bies richtig, so wurde bann biefe Recitation mit ber erften Einführung bes mus sikalischen Agon zusammenfallen; die Nachricht aber bes attischen historikers Dinllus, Berodot habe auf Antrag bes Anytus von ben Athenern eine Staatsbelohnung von zehn Talenten erhalten, zur Bergeltung naturlich für bie ben Athenern in feinem Berte gewordene Berherrlichung, will ich weber verwerfen noch vertreten; foll ja auch Pinbar 38) für seine Berherrlichung Athens neben andern sels tenen Auszeichnungen mit einem Gelbgeschenke von gehntaufend Drachmen von ben Athenern belohnt worden fein, ein Umstand, der ebenso sehr für die Anwendung von Gelbbelohnungen in folchem Falle als gegen bie Große ber von Diplus angegebenen Summe fpricht; benn bag Chorilus für jeben Bers seines die salaminische Schlacht verherrlichenben Gebichtes einen Golbstater von ben Athes nern jur Belohnung erhalten habe "), gehort ins Fabelhafte. -

Eine Außerung bes Philostratus '), welche allerbings

<sup>20)</sup> Boeckk. C. Inscr. Gr. nr. 147. Daß bies Gelb ben Athlotheten postnumerando ausgezahlt worden sei, um ihnen die gemachten Auslagen wieder zu erstatten, ist Boch's Ansick. 91) Ebend. nr. 144. 92) Polluw VIII, 90. O de Baoeleu's — προίστηκε — και άγωνων των έπι λαμπάδι. 93) Bergl. die Getellen der Beislographen Rote 68. über die Gorge der Wisnerd sür den Ölbaum vergl. K. D. Rüller, Pallas Athene. S. 116. §. 67. 94) Pinder. Nom. K., 53 sq. Adeiel γε μέν άμβολάδαν έν τελεταϊς δις 'Αθαναίων νεν όμφαι κώμασαν γαίς δε καυθείσα πυρδ καφπός έλασες έμολεν "Ηρας τὸν εὐ-ανοβα λαὸν έν άγγέων ξομεσιν παμποικίλοις. Bergl. dagu die Scholien v. 61 fg., namentiáh τοῖς γὰρ δεληταῖς τοῖς τὰ Παν-αθήναια κενικηκόσι δίδοται ὑδρία έλαδου πλήρης, καθ ν. 67 εν διαμουροροῦσ, χαλκοῖς έλαιον ευμώντο οἱ άγωντίδμενοι 'Αθηνησι τὰ Παναθήναια, έπεὶ τὴν έλαιον εὐρεν ἡ θεός.

<sup>95)</sup> W. A. Müller p. 60. 92, der eine Base (Penoska, Musée Pourtales pl. V), auf der ein siegender Jüngling mit dem Olis ventranze dargestellt ist, auf die Lampadodromie bezieht; ader schon Alken. V, 187. s. Ausdrung Ilanadyrana nayngarior karegar pa vi I deweist, das auch die Sieger des gymnastischen Wetter tamps sinem Kranz erhielten. 96) Encyst. III, 8. S. 307 fg. 97) Plutared. de malignisate Herod. c. 26. Euseb. Chron. Ol. 83, 4. 'Hęódoros krimidon nage raw Adniralwo soudis knawayvoùs adrois ras slishous. Der Nath der Jünstundert, und nun dieser, kam gemeint sein, hat schwerlich sür sich allein Besugzuis gehabt, solche Belohumgen zu ertheiten, er konnte höchsten einen darauf gentchteten Antrag an die Boltsversammlung gebrach baben. Vergl. übrigens Heyse, Quaestiones Herochtens. p. 51 sq. 98) Boschd. Pind. II, 2. p. 18 sq. 99) Svid. s. v. Norgl-dos, angesührt Not. 79.

Philostr. Vit. Apollonii IV, 22. p. 161. Olear. Δοκείτε γάρ μοι προιόντες, έπειδή τὰ Παναθήναια πέμπετε, μηδέ βοῦς ἐτι ἀλλ' ἐπατομβάς ἀνθρώπων καταθύσειν τῷ Θεῷ, καδ nur bes

beweißt, bag Glabiatorenkampfe gur Beit bes Apollonius von Thuana in Uthen gehalten und burch ihn abgestellt wurden, beutet Meurfius?) unrichtig, wenn er baraus fols gert, bag fie grabe an ben Panathenden gehalten wurden. 5. 9. II Dem eigentlichen Festtage, bem 28., ge-

horte bie loorn an, welche mit der Peplos-Procession begann und mit einem großen, in eine allgemeine Boltsspeis

fung ausgehenben, Opfer enbigte 1).

a) Die Procession πομπή. Dag auch an ben fleis nen Danathenden eine Proceffion und zwar mit einem Des plos, wenngleich vielleicht mit einem anbern als bem bei ben großen gebrauchten, gehalten worben fei, hat gwar Meurs fine ) beftritten, wird aber boch theils burch bie oben ') angeführte Stelle aus bes Menander Sppobolimaus, theils burch Beugniffe bes Diobor ') und ber Grammatiker ') wahrscheinlich; und was bagegen angeführt wird ), be-

beutet : wenn ihr fo fortfahrt, (fagte Apollonius, ter bie Athener in ihrem Theater bes Bachus ben Glabiatorfpielen eifrig gufeben fc) werbet ihr am Enbe noch, bei ber panathenaifchen Proceffion, fatt ber bisherigen, eine Detatombe von Menfchen ber Gottin opfern.

5) Die von mir angenommene Feftesorbnung, wornach ben 25. mufitalifcher, ben 26. gymnaftifcher und am Abend Badellauf, ben 27. ritterlicher und curulifcher Wettfampf gehalten, ben 28, Detatomb. aber Proceffion, Opfer und Boltespeifung veranftaltet worben fet, wiberftreitet allerbings ber Anficht A. D. Muller's (Stuart's Altertham. v. Athen. II. G. 684), aber grabe bei ben Olympien, auf beren Anatogie fic Muller beruft, folgten nicht bie Agenen auf bie Pompa und die großen Opfer, sondern umge-kehrt biese auf jene. 4) c. 17. 5) Bergl. Rote 25. C. 279. tent blefe auf jene. 4) c. 17. 5) Bergi. Rote 25. 6. 279. 6) Diod. XX, 46. Ενυφαινόντων αυτούς (cc. Δημήτριον και Δυτίγονον) ele τον της Αθηνάς πέπλον κατ ένιαυτον. 7) Achol, Arlstoph, Eq. 568, Ensanguatero o nentos nas' Exaστον ένια υτο ν και έπομπεύετο εν τοῖς Παναδηναίοις, Schol.
Plat. de rep. 396. Bekk. Τὰ δὶ μικρά Παναδήναια κατά τὸν
Πιιμαία ειδιουν, εν οίς και Πεπλος ἄλλος ἀνεῖτο τῷ
Θεῷ, καδ ὕν ἡν ἐδεῖν τοὺς Αθηναίους τροφίμους ὅντας αὐτης νιασίντας τον πρός Arkanterous πόλεμον. Die Erwähnung bes Pirdeus bei bem lesten Schol, mochte ich von einer Berwech= felung ber Meineren Panathenden mit ben Benbibeen ober mit ben Eleinern Dionyffen ableiten, die gwar überhaupt in ben attifchen Demen, aber gang befonders im Dirdeus begangen wurden. Rach bem erftern Schol. wurde bemnach ber Peplos jebes Sahr ausgebeffert, fobaf bie Proceffion nur an ben großen mit einem gang neuen, an ben Bleinen mit bem ausgebefferten alten gehalten worben fei ; nach bem zweiten Schol. bagegen war ein gang anberer Peplos fur bie Procession, bie an ben großen, ein anberer fur bie, welche an ben tleinen gehalten wurde, und bie Stidereien in biefen hatten ein gang anberes Sujet als bie an jenem, ber insbefonbere ben Rampf mit ben Giganten enthielt und biefer Rachricht bin ich im 8) Plato, Euthyphr. p. 6. b. Kal di roic μιγάλοις Παναθηναίοις ο πίπλος μιστός των τοιούτων ποιπιλμάτων ανάγεται είς την απρόπολιν. Harpocrat., Suidas, Photius in III nlos - nepl tou ninlou tou arayoutrou th Αθηνά τοις μεγάλοις Παναθηναίοις ού μόνον παρά τοις δήτορπίν έπτι μνήμη άλλα καλ παρά τοῖς κωμικοῖς. Meschopulus: Πέπλος εξαιρέτως ενδυμά τι δ ανήγον τη Αθηνά εν τοῖς μεyalos, Havadyvalois. Bon biefen Stellen beweift bie erfte boche ftens, daß ber Peplos an den kleinen Panathenden nicht folche Stiderei enthielt, die zweite, daß bes an ben fleinern Panathenden gebrauchten Peplos bei ben Rebnern und Komitern felten Ermahnung gefchieht, bie britte tann fcon wegen bes Beugen, bem fie angehort, auf besondere Berudfichtigung teinen Anspruch machen, aber felbst sie beweist doch nur, daß an den großen Panathenden der Deplos vorzugsweise, aber in teinem Falle, bag er an ben tleinen

rechtigt, genau erwogen, micht zu bem aufgeftellten Ergebniffe; in biefem Puntte haben wir auch bie Ginftimmung Ereuger's fur und. Aber bonnen wir auch beu Unterschied beiber Processionen nicht nachweisen, so ift was nigstens mit Gewißheit vorauszusehen, daß die Procession ber fleinern Panathenden nicht Beniges von bem Glanze entbehrt habe, der die am großen Panathenaenfeste gehal: tene verherrlichte; benn biefe pereinigte allerbings Alles, was das machtige, prachtliebende Athen an eblerem Slanze aufftellen konnte; fie war gewiß nicht nur bie größte und berrlichste Procession, die man in Uthen zu sehen bekam, sondern mit ihr mochte höchstens die in Olympia an den Olympien gehaltene fich vergleichen laffen. Dittelpunkt und Biel berfelben war die Befleibung bes bolgernen Schniebildes ber Athene-Polias mit bem großen geftidten Peplos; dieser war ein langes, reiches Obergewand und wurde von einigen attischen Jungfrauen, welche Leyaorivac ) hießen, unter Aufficht von zweien aus der Mitte ebler Geschlechter gewählten Arrhephoren w) und unter Theilnahme einiger Priefterinnen ") gewebt und geftidt, ein Geschäft, was jebesmal am letten Lage bes vierten attischen Monats Phanepsion, am Sefte Chalfeia, begennen, und woran also ziemlich sieben bis acht Monate gearbeitet wurde. Der Peplos hatte vermuthlich einen gelben 12) ober Scharlachgrund und war mit Gold gestickt, ohne Armel; die fehr kunstreiche Stickerei stellte 13) ben Gigantenkampf, vorzugsweise aber bie Thaten ber Di-

nicht gebraucht wurbe. Um allerwenigsten aber ift bie Stelle bes Plautus (Merc. I, 1, 66 sq.) Neque nisi quinto anno queque posse tum visere urbem, atque extemplo inde, ut spectavises peplum, Rus rursum confestim exigi solitum a patre gerignet, das verlangte Resultat zu bewirken; benn aus ihr geht nur hervor, bag ber Bater ben Con, ben er fo ftreng hielt, nur gu ber Pro-ceffion an ben großen, nicht zu ber an ben Kleinen Panathenach in bie Stadt gelaffen babe, nicht aber zeigt fie, baß an ben tleinen teine Procession, ober teine Procession mit bem Peplos gehalten worben fei. Aber auch selbst bie Stelle Pseubo-Birgil's (Ciris 21 aq.) Sed magno intexens, si fas est dicere, peplo, Qualis Krechtheis olim portatur Athenis, Debita cum castae solvantur veta Minervae, Tardaque confecto redeunt Quinquatria lustro, Cum levis alterno Zephyrus concrebuit Euro, Et prono gravidan provexit pondere currum, beweift nur, baf an ben großen Panathenden ber große Peplos, nicht aber, baf an ben fleinern teiner

getragen murbe.

 Hosych, s. v. 'Εργαστίναι. αξ τὸν πέπλον ὑφαίνουσαι.
 Harpoorat, s. v. ἀξόησορεῖν' δ' μὲν ἐχειροτονοῦντο δὶ εὐγάνειαν (Bekk, Ancod. 446, 18 τῶν εὐγενῶν) ἀξόησρόροι, β' δε εχρίνοντο, αι της ύφης του πέπλου ήρχον και τών άλλων των περί αὐτόν (Bekker l. c. αὐτήν). Das Ktym. M. 149, 18 bestimmt noch, das biese Mabchen 7—11 Jahre alt waren, womit bas Rhet. Borterb. G. 202, 5 übereinftimmt. Bergl. noch ther bie Arrhephoren R. D. Duller, Pallas Athene. G. 86. Είγμι, Μ. 805, 43. Χάλπεια, έορτη — έν ή παὶ εέρειαν μετὰ των ἀξόηφορων τὸν πέπλον διεξωνται. 12) Ευτίρ. Hocab, 470. "Η Παλλάδος εν πόλει, τᾶς καλλιδίφροι" 'Αθαναίας εν προκέφ πέπλφ (bas verbient, gumal mit thm aud Fargii. Cr. v. 51 stimmt, Horrida sanguineo pinguntur proclia cocco, metre Glauben als bes cutatius in Theb. X poplum est vestis condide. aureis clavis picta, quod simulacris fiebat) ζεύξομαι άρματι πώλους, εν δαιδαλέαισι ποικέλλουσ ανθοκρόποισι πήναις, ή Τιτάνων γενεάν, τὰν Ζευς ἀμφιπύρφ κοιμίζει φλογμο Κρονί-Jac. 13) über bie Stiderei auf bem Peplos vergl. Ber. Iph. Taur. 211. Befonbers Boeckh, Graec, trag, princ, p. 192 sq.

nerva babei, ihren Kampf mit Enkelados, und was fie fonst Herrliches vollführt, bar; bie Gottin wurde ents weber zu Suff, in ber Regel aber, wie sich für bie ritterliche Gottin schickte, auf einem Wagen 14) sigenb bargestellt; außerbem zeigte bie Stiderei befondere ben Inviter, Mars, Apoll, Mereur; Silen ic., bann bie Thas ten ber heroen, bei beren Musfihrung fie von der Dis nerva unterflutt wurden, 3. B. ben Kampf bes hercules gegen bie lernaifthe Sybra, bie Erlegung ber Chimdra burch Bellerophon, enblich auch bie Großthaten ausges zeichneter attischer Burger, weil man auch fie als Wert ber Minerva ansah; wir burfen wol voraussegen, daß besonders die Siege bei Marathon und Salamis nicht ausge= laffen worden find; barum bezeichnet einmal Ariftophanes 1.) ben Ruhm ber Bater fo, daß er fie biefes kanbes und "bes Peplos" warbige Manner nennt. Spaterhin hat un= wurdige Schmeichelei felbst die Bilber bes Untigonus und Demetrius und zwar mitten unter bie Gotter hineinstiden laffen, was als eine falche Gottlofigkeit erschien, bag, wie nun der Peplos bei der mit ihm gehaltenen Procession im Ce= ramicus burch einen Sturmwind entzweiriß, man dies vom Born ber Gotter über eine solche aofpera ableitete 16). Dieser Peplos wurde, ungewiß, seit welcher Beit 17), im soge-nannten panathenaischen Schiffe, b. h. einem in Form eines Schiffes eingerichteten, in ber Rabe bes Areovag aufgestellten 11), durch verborgene Daschinen fortbewegten Werke, an welchem es gleichsam als Segel hing, vom Ceramicus 18) außerhalb ber Stadt durch das Dipplon,

ben innern Ceramicus, bem Levkorion vorbei, nicht auf bem furgeften Bege nach ber Burg heraufgetragen, fone bern um bas herrliche Schauspiel gehörig entfalten und lange genießen zu tonnen, ging bie bem Peplos folgenbe Procession beinahe um die Burg herum, burch die schonften Straßen ber Stadt; sie kam namlich auf bem Markte vor ben hermen und ben Tempeln, bie gablreich auf bem Markte waren, vorbei, manbte fich von da nach bem Iliffus und bem Cleufinion, von hier aber ging fie unterhalb ber pelasgischen Mauer (bes Pelasgison), vor bem Pothion vorbei, und tam fo erft über bie Propplaen auf die Burg an den Tempel der Polias heran, woselbst ber Peplos vom Schiffe abgenommen, von eini= gen Personen in ben Tempel bineingetragen und bem Bilbe ber Gottin umgeworfen wurde, welches vermuthlich an diefem Tage auf einen von Blumen gebilbeten Sit, ndunls 20) genannt, gestellt war, nachdem vielleicht vorher durch einen eigens dazu bestellten Abwascher 21) (xaravlarns) der etwa durch die Procession am Peplos schmuzig geworbene Rand ober Saum abgewaschen worben war. Un biefer Procession, welche spater unter besonderer Aufsicht der freilich erst von Demetrius dem Phalereer eingeführten Nomophylakes 22), früher vielleicht unter ber des Archon-Ronigs und ber Epimeleten bes Festes stand, nahm fast die ganze Bevolkerung Attika's, namentlich die burgerlichen Familien, Untheil; naturlich mit Ausschluß berjenigen, welchen, wie ben mit Blutschuld befleckten und ben Atimois, ber Butritt zu ben öffentlichen Heiligthumern und zum Markte verschlossen war 23); selbst folche Personen, welche sonft nie nach ber Stadt famen, unterließen es wenigstens nicht, zu der Procession an den gro-Ben Panathenden in die Stadt zu gehen, wenn sie auch gleich nach bem Anblicke bes Peplos wieder in ihre landlichen Besitzungen zurudtehrten 24); an bie attifche Bevolkerung schlossen sich die heil. Abgeordneten (Gewool) an, welche ents weber im Namen ihrer Stabte ein Opfer ber Burggottin an ben Panathenden barbrachten ober in eigenem Namen bie Spiele und Restlichkeiten als Buschauer besuchten; Diefe

<sup>14)</sup> Dies ergibt fich fcon aus ber eben angeführten Stelle bes Guripibes und ber Scholiaft Ariftibes (p. 343) er voic Havanvalois υσαινον αι παρθένοι 'Αθήνησι πέπλον, εν φ άρμα ήν Εντειυπωμένου, και α κατά των γιγάντων ή θεός έπραξεν, bes weift, bag neben ben Thaten ber Gottin gegen bie Giganten por-Rugsweise ber Wagen im Peplos bargestellt war. 15) Aristoph. Equit. 563 [570]. 16) Plularch. Demetr. c. 10. Evoquiveσθαι δὲ τῷ πέπλω μετὰ τῶν θεῶν αὐτούς ἐψηφίσαντο. Ιb. c. 12. Επεσήμαινε δε τοις πλείστοις το θείον ο μεν γάρ πέπλος, ωςπερ εψηφίσαντο, μετά του Διός και της Αθηνάς προς-ενυφηναμένων Δημήτριον και Αντίγονον πεμπόμενος διά του Κεραμειχού μέσος ερδάγη, θυέλλης εμπεσούσης. Diodor. XX. 46. Ένυφαινόντοιν αύτους είς τον της Αθηνάς πέπλον πατ' Ereauror. Die Gottlofigkeit hat also nicht fowol barin bestanden, bag man bie Bilber biefer Ronige in ben Peplos aufgenommen, als vielmehr barin, bag man fie an bie Stelle mitten unter bie Gots terbilder gestellt hat. 17) Die Stellen über bie παναθηναϊκή ναῦς f. bei Meurs. 19. Die Bebenten R. D. Müller's gegen bie frühe und regelmäßige Anwendung dieses Schiffes s. oben Pallas-Athene S. 85, besonders Note 36. Zu den erstern Stellen kommen noch Himer. Bithyn. III, 12. Hod und aktayaarov od Deavodu μένη επί την απρόπολιν είχεν άρμενον, - εποίουν τούτον τον πέπλον ίστιον της νηός, ήτις υπότροχος κατεσκεύαστο, και έκ τινος τόπου πρός την απρόπολιν ήγετο. 18) Paus. I, 29. Τοῦ δὲ Αρείου πάγου πλησίον δείχνυται ναῦς ποιηθείσα ές την των Παναθηναίων πομπην. 19) über bie Proceffionestraße an ben Panathenden vergl. Leate, Topogr. v. Athen. S. 319 fg. R. D. Muller, Attita in biefer Encytl. I, 6. S. 235. Daß bie im Terte angeführten hermen auf bem Martte ftanben, geht aus Xenoph. Hipparch. III, 2 δσων ίερα και αγάλματα εν τη αγο-A. Encyti. b. BB, u. R. Dritte Section. X.

οᾶ έστι, ταῦτα ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 'Ερμῶν χύχλω περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἱερὰ περιελαύνοιεν unb aus Mnesimachus bei Athen. IX, 402 στεῖχ' εἰς ἀγορὰν πρὸς τοὺς Ἑρμᾶς, δαβ sie in ber Ráhge ber Poilite unb ber Rônigshalle stanben, aus Harports. v. 'Ερμαῖ hervor, ber auch bemerkt, baß bieser Plaß so hieß, weil viele von Privatpersonen unb Beamten errichtete Dermen ba stanben. himer. (III, 12) beschreibt ben Gang ber Procession so: ἄρχεται μὲν εὐθὺς ἐκ πυλῶν (b. i. aus bem Dipplon), οἰον ἔκ τινας εἰδιου λιμένος, τῆς ἀναγωγῆς ἡ ναῦς κινηθείσα δὲ ἐκείθεν ἤδη — διὰ μέσου τοῦ Δρόμου κομίζεται, δς εὐθυνής τε καὶ λεῖος καταβαίνων ἄνωθεν σχίζει τὰς ἐκατέρωθεν αὐτῷ παρατεταμένας στοὰς, ἐφ ὧν ἀγοράζουσιν 'Αθηναῖοι — ἐπὶ τὸν κολωνὸν τῆς Παλλάδος.

<sup>20)</sup> Hesych. in Πλαχίς, κλινίδιον, κατεσκευασμένον έξ ανθων τή ξορτή των Παναβηναίων. 21) Etym. M. p. 448, 25. Ο τα κάτω τοῦ πέπλου τής Αθηνάς δυπαινόμενα αποπλύνων. 22) Pollux VIII, 94. Νομοφύλακες μέν ξοτεφάνωνται στροφίω λευκώ την δε πομπήν πέμπουσι τη θεφ. Βὸ dh, über b. Atthis b. Philochor. S. 26 fg. 23) Lye. c. Agorat. p. 500. Οὐ γὰρ δεῖν ἀνδροφόνον αὐτὸν ὅντα συμπέμπεω την πομπήν τή Αθηνά. 24) Bergl. bie Rote 8 S. 288 angeführte Stelle bes Plautus.

Digitized by Google

ten dieser Procession die Sieger, welche in dem vorange gangenen panathenaischen Bettkampfe gefiegt hatten und bei ber Procession mit ihrem Siegeszeichen erschienen, nas mentlich bienten die Gieger im Wagenrennen, bie auf ihren Wagen einzeln in langer Reibe fuhren, zur befon-bern Berherrlichung ber Procession. Aber auch burgerliche Frauen und Jungfrauen folgten ber Procession, beren eis nige besondere religibse Geschäfte und Dienste dabei hatten, wie z. B. die Korbtragerinnen 37) (xavngopor), welche bie mittels ber iorpianides 38) verbedten, Opfergerath ents baltenben Korbchen (xava) auf ben Kopfen trugen, wos au schon erwachsene Jungfrauen aus ben eblern Geschlechtern genommen wurden; daher ward die Schwes fter des harmodius, als ob fie ihrer Geburt nach biefer Chre unwurdig fei, von Sipparch fcimpflich zurudgewies fen, eine Beschimpfung, die nach ber Deinung nicht weniger Personen ihren Bruber und bessen Freund zur Ermorbung bes Tyrannen veranlagt haben foll 39); ebenfo können wir die Thautragerinnen (0) ober koonwooo berporheben. Nachst ben Burgern nahmen auch bie Schutzgenossen an der Procession Untheil, welche einige jedoch

bie letten Worte beweisen boch, baf bie Epheben früher auch bei ben Processionen, mithin bei ber panathendischen, in bunteln Gewahnbern erschienen.

37) Der Gebrauch ber Kanephoren bei ben Panathenden wird auf Exichthonius, den Stifter des Festes, zuruckgeführt. Harpoor.
s. v. — Φιλόχορος έν β΄ ΑτΘίδος φησίν ως Έριχθονίου βασιλεύοντος πρώτον κατέστησαν αξ έν άξιώματι παρθένοι φέρειν τὰ κανά τη θεῷ, ἐψ' οἰς ἐπέκειτο τὰ πρὸς τὴν θυσίαν, τοῖς τε Παναθηναίοις καὶ ταῖς ἄλλαις πομπαῖς. Hesych. in Κανηφόροι. ἐν ταῖς πομπαῖς αἱ ἐν ἀξιώματι παρθένοι ξχανηφόρουν, ώςπερ και έν τοῖς Παναθηναίοις. οὐ πάσαις δε έφείτο κανηφορείν. Diefe Gloffen ber Grammatiker zeis gen, bag bie Ranephoren in Athen gwar auch bei anbern Proceffios nen, aber boch vorzugeweise bei ber panathendischen vortamen; ihre große Angabl beweift fcon ber Umftanb, baf ber Rebner Lyturg golbenen Schmud auf Roften bes Staats für hunbert Ranephoren anfertigen lies. Bergl. abrigens über fie noch R. D. Muller, Pallad-Athene. G. 84. 38) Hesych. s. v. lorquavides, al Zuvθικαί στολαί, και παρά 'Αθηναίοις σκεπάσματα, οίς εκάλυπτον 39) Thucyd. VI, 56. Adely hy yao autou τὰ ἱερὰ κανᾶ. [ Δομοδίου] κόρην έπαγγελίαντες ήκειν κανούν στσουσαν έν πομπή την ἀπήλασαν, λέγοντες οὐδὶ έπαγγείλαι την ἀρχήν διά το μή ἀξίαν είναι. Φieraus ergibt fich, baß bie Behorbe ber Schwester bes Darmobius die Melbung hatte zutommen lassen, sich zur Procession als Kanephore einzusinden, und als sie sich jubelem Bwecke eingekunden, sie mit der Bemerkung, sie nicht aufgesobert zu haben, zurückgewiesen hatte; welche Behorde dies gewesen und bei welcher Procession sich dies zugetragen habe, bestimmt der Gefchichtschreiber nicht weiter, ja fein Ausbruck er noung rere lagt am erften an eine unbedeutenbe Proceffion benten; aber Marimus Aprius (Dissert. XXIV, 2. p. 285. Davis Kal adelujiv Aquoδίου, Παναθηναίοις ήχουσαν έπλ την πομπην κανηφορούσαν εξήλασεν επ' ατιμία) berichtet, baß es sich bei ber panathes välischen ereignet habe, und bamit stimmt auch atian (V. H. XI, 8) aberein: "Ιππαρχος ανηρέθη υπό Αρμοδίου και Αριστογείτονος, δτι έν τοῖς Παναθηναϊχοῖς (ob Παναθηναίοις ?) χομίσαι πανούν τη θεώ πατά τὸν νόμον τὸν ἐπιχώριον οὐκ εἴασε τὴν adelopy την Δομοσίου. Welche Behorbe übrigens auch bamals Die Ernennung ber Kanephoren gu bestimmen hatte, in ber Beit bes Freistaates wird wahrscheinlich bies von ber Bahl ber Demen, b. h. ber zu jedem Gau gehörigen Frauen oder von einer Combination des Loofes mit der Bahl abgehangen haben. Bergl. Perizon. zu Aelian, l. c. 40) Bergi. R. D. Muller, Pallas-Athene. G. 84 u. 86.

nicht sehr ehrenvolle Dienste babei zu verrichten hatten <sup>41</sup>)5 bie mannlichen Schutzenossen gingen in rothen Gewans bern hinter ben Burgern her und trugen σχάφη, wovon sie σχαφηφόροι hießen, ihr Dienst σχαφηφορία und ihn besorgen σχαφηφορείν; bie σχάφη aber waren Napse <sup>42</sup>),

41) Aelian. V. H. VI, 1. Τας γοῦν παρθένους τῶν μετοίκων σκιαθηφορείν ξυ ταίς πομπαίς ηνάγκαζου ταίς έαυτών κόραις, τὰς δὲ γυναίκας ταῖς γυναιζί, τοὺς δὲ ἄνδρας σκαφηφορείν. Pollum III, 55. Σκαφηφόρος. ούτω δε τούς μετοίκους ώνομαζον, και τὰς γυναϊκας αὐτῶν ὑθριαφόρους ἀπύ τοῦ ἔργου έκατέρους. Hesych, s. v. Σκαφηφόροι, οί μέτοικοι ούτως έχαλούντο σχάφας γὰρ ἔφερον ἐν Παναθηναίοις, ἵνα ώς εὕνοι (al. Ενωι) άριθμώνται μετέχοντες των θυσιών. Phot. in Υδριαφόροι ώς περ σχαφηφόροι αl μέτοιχοι. Hesych. Ύδριαφόροι μέτοιχοι. Rhetor. Borterb. 214, 6. Νόμος τους μετοίχους χιτώνας ενδεδύσθαι χρώμα έχοντας φοινιχούν, χαι τάς σχάφας φέρειν, δθεν και σκαφηφόροι καλούνται (was mit bem Ktym. M. 155, 10 u. Suidas in xal à σχοφορείν T. I. p. 795. Bernh. ziemlich übereinstimmt). Dier wird auch ausbrucklich gelehrt, bas dasagogogere ober bas Tragen von Schlauchen bei ben Procese fionen Sache ber Burger fei, baber man biefe überlieferung nicht ohne Roth verlaffen barf, wie gleichwol neuerlich geschehen. Phot. p. 517 ed. Angl. Rhetor. Rotterb. 304, 27. Σκαφηφουείνε το τους μετοίχους εν ταϊς πομπαϊς σκάφας φέρειν πλήφεις θυσιαν αυτη γάρ ήν ή των μετοίχων λειτουογία. Ηστροστ in μετοίχιον — ξχάλουν δε οι χωμικοί σχαφέας τους μετοίπους, έπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς τὰς σπάφας ἐπόμιζον οὖτοι. Harpoer., Suidas, Photius in Σκαφηφόροι: Δείναρχος εν τῷ κατὰ Αγασικλέους φησίν ,,ος άντι σκαφηφόρων ξφηβοι είς την Αγασιακευυς φησιν ,, σε αντι σαφηφορων εφηροι εις την άχρόπολιν άναβήσονται, ούχ ύμιν έχοντες χάριν της πολιτείας άλλά τῷ τούτου ἀργυρίφ, " ἀντι τοῦ μετοικοι · οὐκοι γὰρ ἐσκα-φηφόρουν Αθήνησι. Αημήτριος γοῦν ἐν γ' Νομοθεσίας φη-σὸν δτι προςεταττεν ὁ νόμος τοῖς μετοίκοις ἐν ταῖς πομπαῖς αὐτοὺς μὲν σκάφας φέρειν, τὰς δὲ θυγατέρας αὐτῶν ὑθρεῖα και σκιάδια, διείλεκται περί τούτων και Θεόφραστος εν ί Nouwer. Die Stelle bes Dinarch bezieht fich offenbar auf Schubge noffen, welche nicht auf gesehlichem Wege, burch Bolfebeschluß, sonbern burch Bestedung bas Burgerrecht erschlichen hatten, und wie alfo ber Rebner fagt, burch Gelb bagu getommen waren, bei ber Proceffion nach bem Tempel ber Pollas bie Burg nicht in ben untergeordneten Dienften ber Schungenoffen, sondern in ber hohern Stellung ber attischen Epheben zu ersteigen. Diese Stellen zeigen über bie Beschäftigung ber mannlichen Schufgenoffen große übereinstimmung; über bie ber weiblichen varitren fie bagegen in ber Art, bağ bie einen mit bem in unferm Sert Angegebenen übereinftimmen, andere bie weiblichen fclechthin zu υδριαφόροι, ans bere bie Abchter ber Schuggenoffen zugleich zu υδρια unb zu σχιάδηφόροι machen; enblich andere, wie Alian, laffen bie Frauen ber Schubgenoffen hinter ben burgerlichen Frauen, bie Jungfrauen jener hinter ben burgerlichen Frauen Sonnenschieme tragen. Aristophanes aber (Aves 1558. ΠΡ. Φέρε το σκιάδειον, ένα με κάν Ζεύς έδη άνωθεν, άκολουθείν δακώ κανηφόρφ. ΠΒ. Και τον διφρον γε διφροφόρει τονδι λαβών, wogut ber Schol. bemertt: ταις γαρ κανηφόροις σκιάδειον και δίφρον ακολουθεί Tic exovoa,) fpricht entscheibenb für bie im Tert aufgestellte Unficht. Die Gloffe bes Befochtus omodelomogous rous peroinous bezieht fich schwerlich auf attische Gewohnheit. 42) Phot. Zzágus: έφερον οι μέτοιποι εν τη πομπή των Παναθηναίων οι μέν χαλκάς, οι δε άργυρας κηρίων και ποπάνων πλήρεις, ενδεδυπότες φοινικίους χιτώνας, ούτως Μένανδρος (vermuthlich in ben Eunuchen). Ammon, de differ, p. 75. Valeken. Ισοτελής καλ Μέτοικος διαφέρει. — έτέλει δε δ Μέτοικος και ένιαυτον μετοικίου δραχμάς δέκα, και έν τη των Αθηναίων [οδ Παναθηναίων?) πομπή σχάφην έφερε χηρία έχουσαν. δθεν και Σκαφηφόρους έλεγον τους μετοίχους. Bon biefem Dienfte ber manns lichen Schuggenoffen bei ben Proceffionen ber Athener ftammt bas aus ben Eunuchen bes Menanber von Benob. (V, 95) angeführte Spruchwort Συστομωτερον σκάφης, worüber bie Paromio- und die einen von Erz, die andern von Silber, welche mit Opfer = und Bachstuchen angefüllt waren. Die Frauen ber Soubgenossen trugen fostbare Baffergefage (voolus) und biegen bavon vooragogor; bie Jungfrauen gingen hinter ben burgerlichen Fraulein, namentlich den als Ranephoren fungirenben, ber und trugen theils Sonnenschirme (oxidoia), welche fie uber jene ausbreiteten, theils Felbfeffel (diopooi), welche nach bem Mufter bes ber Sage nach von Dabalus verfertigten, im Tempel ber Polias aufbewahrten Riemen: feffels, oxladias dig pos, bereitet waren; von biefen Dienften biegen fie σχιαδηφόροι und διφροφόροι 43). Freigelaffene und andere Barbaren trugen mabrend bes Festes uber ben Markt Gichenzweige, was man dour gegeer nannte "). Bu= lest nennen wir bie, welche eigentlich bie Procession eroffneten, Die Priefter und Priefterinnen ber Gottin, fury Die Perfonen, welche bei bem nachherigen Opfer fungirten, in ber Rahe ber Opferthiere hergebend; und auch bie beili= gen Gefchlechter, aus beren Ditte jene genommen murben, mogen eine befonbere, ausgezeichnete Stellung in ber Proceffion eingenommen haben; wie man benn auch auf bem die Panathenaen : Proceffion barftellenben Friefe bes Parthenon eine große Ungahl Opferer und Individuen, bie Opfergerath halten, und viele Stiere fieht. Much fehlte es nicht an Personen, welche bie golbenen und filbernen Processionsgefaße (πομπεία) trugen, die in einem bazu befonders bestimmten Gebaude, Pompeion genannt, aufbewahrt wurden; folche Gefaße befaß ber attische Staat fcon febr frub; aber aus bem eingezogenen Bermogen ber breißig Tyrannen wurden neue toftbare angefertigt, im Beginn von Demofthenes' politischer Laufbahn burch Unbrotion die vorhandenen Gefäße umgeschmolzen und neue errichtet, und burch ben Redner Lykurg wieber neue füber ne und golbene binzugefügt 45). Unbere trugen bie rei= den Beibgeschenke, Die etwa fur biefes Fest ber Gottin von einheimischen ober auswärtigen Berehrern bargebracht murben, besonders Schalen (qualas), goldene und silberne Kannen (xovoldes und approldes), die man auch auf ben Bilbmerken am Friefe bes Parthenon erkennt 46), und mas ber Tempelschat an Sehenswurdigkeiten befaß, wurde wol ebenfalls zur Schau getragen. Die Procession wurde bes

Berikographen, wie Apostolius, Suidas, Photius, folgende Glosse ben: Τάσσεται έπλ των διά το άγεννες σιωπώντων · Θεόφραστος γάρ εν τῷ περλ Νόμων (baß es im zehnten Buche geschen sei, geht aus der in der drigen Rote eitirten Stelle des harpos tration herbor) ελεφτοβαι ἀπό τοῦ τοῦς μετοίχους Αθήνησιν έν ταῖς δημοτελέσι πομπαῖς σχάφας φέροντας πομπεύειν χαλ όπότε δὲ λβούλοντο μέτοιχον δηλώσαι, ἡ σχάφην έλεγον ἡ σχαφηφόρον. Hesych. Zenob, V, 95. Συστ. σχάφης, παροιμία ληλ τῶν τὰς σχάφας φερόντων μετοίχων, διὰ τὸ ἀπαβόησίαστον οἰς οὐδὲ χανεῖν λψίετο. Cf. Diogenian. Prov. VIII, 12.

43) Abbitbung solcher Felbsessel auf ben Basrelies bes Parthenon, worauf ber panathendische Festzug bargestellt ist, bei Stuars Antiquit. of Athen. II. pl. 25 ber barmstådt. Bearbeit. 5. Ah, Lieferung XXI. Tab. 19. Bergi. auch K. O. Müller, Min. Pol. 29. 44) Rhet. Morterb. S. 242, 3. Δοῦν φέρειν διὰ τῆς ἀγορᾶς: τὸ τοὺς ἀπελευθερωθέντας δοὐλους καὶ ἄλλους βαρβά-εους κλάδον δρυδς ἔκαστον διὰ τῆς ἀγορᾶς ἐν τῆ τῶν Παναθηναίων ἐορτῆ φέρειν. 45) Lea te, Topogr. v. Athen. S. 92. 46) K. D. Mùller z. Stuart Alterth. v. Athen. II, 678 ber barmstådt. Bearbeit.

gleitet von Heralben <sup>67</sup>), die aus dem Geschlechte der Eus niden waren; endlich fehlte es auch nicht an musikalischer Begleitung; die Trompete <sup>48</sup>) und Flote <sup>89</sup>) werden nas mentlich erwähnt.

Was nun die Unordnung des Zuges betrifft, so fehlt es uns barüber an allen Beugnissen ber Schriftsteller; boch gewähren uns Bildwerke an ber nordlichen, westlichen und südlichen Seite ber Cella bes Parthenon-Frieses einen großen Anhalt; über die Anordnung dieser Bildwerke wird in dieser Encyklopadie im Art. Parthenon gehanbelt werden; für jett genügt es auf Leake ") und R. D. Muller ") ju verweisen. Jene Bildwerke enthalten nam= lich eine Darstellung bes ganzen panathenaischen Buges, aber nicht eines einzelnen Moments aus bemselben, sonbern ber ganzen Entwickelung, indem sie bie Spite ber Colonne sich bereits auf der Akropolis befindend, das Ende berfelben aber noch im Ceramicus in der Buruftung begriffen zeigen (namlich am Fries an der Westseite sieht man die Reiterei, wie sie sich zur Procession ruftet, sich kleibet, die Pferde probirt 2c.). Der Zug wurde offenbar durch bie Opferthiere und ihre Begleiter eröffnet, burch die Ba= gen und bie in Bugen folgenden Reiter geschloffen; an jenen Anfang reihten sich bie Wannen tragenden Metoken, bann bie beim Gottesbienste thatigen mannlichen und weib= lichen Personen nebst den untergeordneten Schutgenossen= Frauen und Töchtern; dann folgten unter Vortritt von Auleten und Kitharisten die altern und jungern Manner, nicht sowol um panathenaische Chore zu bilden, als um bie waffenfahige Mannichaft zu vertreten, indem die Ephe-ben, wie Schriftsteller und Bilbwerke wahrscheinlich machen, vielleicht von ben Peripolarchen und ben Cophronisten geleitet, einen besonders markirten Plat erhielten. Dies ist alles, was sich noch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ermitteln laßt. Sowie die Procession auf die Burg gekommen war, theilte fie fich rechts und links vom Parthenon, hielt auf dem Plate zwischen diesem und dem Polias-Tempel still; die waffentragende Mannschaft legte Die Waffen ab, einige trugen in den Parthenon die Weihgeschenke, andere ben Peplos in den Poliastempel, wofelbst das Opfer vollzogen wurde. Bon ben Theilnebmern an bem Festesaufzuge wurde bann ber Paan auf bie Gottin gesungen 52).

§. 10. b. Das Opfer ober bie 3νσία und ber bamit verbundene Schmaus (ἐστίασις.) Das panathenaische Opfer, welches im Namen und auf Kosten bes attischen Staates bargebracht wurde, war die hetatoms be ober bas Opfer von 100 Stieren, von welchen vermuthlich ber Monat bes Panathenaenfestes ben Namen hetatombaon erhalten hat; es waren aber ausgewachsene Ochefen ober Kühe, τέλειοι βόες ober ταῦροι, und man hat

<sup>47)</sup> Ροθιω VIII, 108. Οἱ δὲ (χήρυχες) περὶ τὰς πομπὰς ἐχ τοῦ Εὐνειδῶν γένους.
48) Id. IV, 89 Πομπικὴ σάλπιγξ.
49) Id. IV, 73. Πομπικὸν αὐλημα.
50) Σοροgraph. v. Athen.
52) Bergl. bie Note 35. S. 290 angeführte Stelle bes Θείιοbox. Himer. III, 14. Δύσει δὲ ψθὴ τῆς νεὼς τὰ πείσματα ἢν ἰερὸς προςάδουσιν (ξ) 'Αθηναῖος χορὸς λαλοῦντες ἐπὶ τὸ σκάφος τῷ ἀνέμφ παρεῖναί τε αὐτὸν καὶ τῆ θεωρίδι συμπέτεσθαι.

bavon auch ben Beinamen ber Minerva ravgonolog abgeleitet; mit ber Bahl wird man es wol aber nicht so genau ge= nommen haben; ob aber auch bei diefem großen Opfer beob: achtet worden fei, mas nach Philochorus 33) bei jedem ber Di= nerva geopferten Stiere befolgt murbe, daß namlich gleich: zeitig ber Pandora ein Schaf geopfert wurde, was man ba= her enifocov nannte, laffe ich unentschieben; aber inbem Homer 54) erwähnt, daß die Junglinge der Athener im Rreislaufe ber Jahre bie Gottin erfreuen mit Stieren und Lammern, wird es allerdings wahrscheinlich, daß außer Stieren auch Lammer an ben Panathenden geopfert mur= ben. Uberdies schickten alle attischen Colonien 53) und bie sonst bem Polias-Tempel pflichtigen Stadte 16) Theoren ober heilige Abgeordnete, welche auf ihre Kosten und in ihrem Namen bei biefem Feste bebeutenbe Opfer ber Got= tin barbrachten; in einem Decret bes attischen Rleruchenstaates in Delos '') wird ein gewisser Eubulus belobt, weil er zum Archetheoros erwählt, gemeinschaftlich mit seinem Sohne und ben übrigen Mittheoren alles schon und gezies nend an den Panathenaen geleitet und dadurch bewirkt sabe, daß der attische Kleruchenstaat in Delos von dem ittischen Bolke in Athen mit einem goldenen Kranze be= chenkt und diese Bekranzung im stadtischen Theater ver-undigt wurde. Nach den Grammatikern 18) sollen die εροποιοί bie Leitung aller vierjahrigen Feste mit Mus= chluß ber Panathenäen gehabt haben; in der Bar= :helemischen 59) Inschrift aber wird unter ben Zahlungen, welche die Schahmeister ber Minerva in ber zweiten Pryanie geleistet haben, auch angeführt: "ben jährlichen iegorosol, bem Dipllos aus herchia und feinen Umtsgenof= en zur hekatombe 5114 Drachmen" (ober 1236 Thaler Ist nun auch diese hekatombe nicht naber beeichnet, so kann es boch kaum eine andere als die pan= ithendische sein, und so bleibt nur übrig, entweder die Behauptung ber Grammatiker auf die Beforgung ber ubigen Opfer mit Ausnahme ber hekatombe zu beschräns

ten, ober (benn bie Leitung anberer ale Opferfeierlichkeiten tonnen bie iconocol überhaupt nicht gehabt haben) ber in ber Inschrift berührte Fall ift etwas gang einzeln stehendes und fingulares, eine bloße Ausnahme von ber allgemeinen Borschrift ber Grammatiker. Dit biefem großen Opfer war eine große Boltsfpeifung verbunden, von ber bie Burger überfattigt nach Saufe famen 60); gebraucht wurden babei bie großen Erinkgefage, welche eben bavon bie panathenaifchen biegen 61). Fur bie gros Ben Panathenaen fand auch eine Bertheilung bes Theoris tons 62) ftatt; bie Burger, getheilt nach Stammen und Gauen, erhielten jeber bie Diobelie. Die Beffimmung biefer zwei Obolen konnte aber ummöglich gewesen fein, ben armen Burgern bas etwa von ihnen ju gahlenbe Gintritts: gelb zu erfeten; benn zu allem, was es an ben Panathes nden im Sippobrom, im Stabium, im Dbeum gu fchauen und zu horen gab, tonnte man gewiß ohne Gintrittsgeld ge= langen; es ift baber ju vermuthen, bag bies Belb entwe= ber bie Burger in ben Stand feben follte, auch bie ubris gen brei Feiertage, an benen feine Bolfsfpeifung ftattfanb, ju Saufe ein befferes Mahl ju halten, ober als Beitrag gegeben murbe, ben jeber, welcher an ber allgemeinen Boltospeisung Theil nehmen wollte, gu entrichten batte, und ber ebendeshalb ben Burgern aus ber Staatscaffe vorber gegeben wurde, um auch ben armern ben Butritt au erleichtern und boch eine gewiffe Controle gegen bas Eindringen von Nichtberechtigten üben ju fonnen.

5. 11. Bum Schluß bemerken wir noch, baß an ben Panathenden, namentlich an ben großen, die mit Athen verbündeten Staaten Abgeordnete zur Erneuerung von Verträgen und Eiden nach Athen schieften e3); daß die allgemeine Sorge für die gesehliche Abhaltung des Festes zehn aus der Mitte aller attischen Bürger durchs Loos ernannten Epimeleten zukam 64); daß die Nachricht des

<sup>53)</sup> Bei Harpocr. in Επίβοιον - έάν τις τη Άθηνα θύη οῦν, ἀναγχαϊόν ἐστι καὶ τῆ Πανδώρα θύειν δίν, καὶ ἐκα-εῖτο τὸ θῦμα ἐπίβοιον. 54) Il. II, 550. Ἐνθάδε μιν είτο το θυμα επίβοιον. 54) II. II, 550. Ένθάδε μιν πίροισι και άρνειοις ελάονται κούροι Αθηναίων. 55) Ichol. Aristoph. Nub. 385. Ev tois Havannvalois al Attixal οίς Αθηναίοις πίλεις ξπεμπον βούς, δθεν ή δαψίλεια τών ρεών. — Επεί ουν εν τοις Παναθηναίοις πάσαι αι από των θηνών αποικισθείσαι πόλεις βούν τυθησόμενον ξπεμπον, συνθαινεν ἄθειαν είναι τῶν χρεῶν, ὥςτε πληροδοθαι πάντας χαὶ αρά το δέον ξυθίοντας διά την άφθονίαν των πρεών. to übernahmen die Epibaurier ber Athenda-Polias und bem Greche teus jabrtiche Opfer barzubringen (Herodot. V, 82), was man ur mit R. D. Muller (Pallas-Athene S. 77. Rote 24) auf bas brliche Panathendenopfer beziehen tann. 57) Boeckh, C. I. τ. nr. 2270. Αρχεθεωρός τε αίρεθείς και μετά του ύου και ῦν ἄλλων συνθεωρῶν πάντα καλῶς καλ πρεπόκτως βραβεύσας ίτε πρώτον Παναθηναίοις ξποίησεν τὸν δημον τὸν Αθηναίων υν εν Δήλω τιμηθηναι χουσῷ στεφάνω άναγορευομένω εν ο εν ἄστει θεάτοω. 58) Φ hot. Rhet. Borterb. 265, 25. tym. M. p. 469. Γεροποιοί: κληρωτοί άγχοντες, είσι δε δέκα ν άριθμύν — και τάς πενταετηρίδας άπάσας διαικούσι πίλην αναθηναίων. 59) C. I. Gr. nr. 147. Ίεροποιοίς κατ ιαυτόν Διύλλφ Ερχιεί και συνάρχουσιν ές την έκατομβην ■H△トトト. Auch biese Bahlung ift so zu verstehen, wie bie oben mabnte, bie an bie Athlotheten geleiftet murbe.

<sup>60)</sup> Bei Aristophanes (Nub. 385) erläutert baber Sofrates seinen Sag, daß das Donnern nicht von Zeus, sonbern von ben sich auf einander fturgenden Bolten ftamme, burch ein grabe bem pans athendischen Mable entlehntes Beispiel: "Sot. Dies will an bir felbft ich bir lehren. Schon füllteft am panathenaifchen geft bu zuweilen ben Dagen mit Fleischbrub; und vernahmft bu nicht gleich Bauchaufruhr mit gewaltigem Knurren und Praffeln? Str. Bei Apollon, ja wol. Gar furchtbar larmt's, und erregt mir entfeslichen Aufruhr, folch Bruhchen; und gang wie ber Donner ertracht's und es last fich erschrecklich vernehmen." Fleischsuppe muß also ein Pauptbestandtheit des panathenaischen Vestmahls gewesen sein. 61) Athen. XI, 494 f. 495 b. 62) Demoeth. c. Leochar. 1091, 22. Και μετά ταυτα ήπε Παναθηναίων δντων των μεγάλων τη διαδόσει πρός το δεωρικόν. Hesych, in Θεωρικά χρήματα, τὰ εἰς θεών τιμάς και έορτας διδόμενα εν τοῖς Haradyralois και Διονυσίοις. Birgl. auch Both, Staatsh. I, 238. 63) Thucyd. V, 46. Ανανεούσθαι δε τους δρχους — 'Apyelous de zal 'Hlelous, zal Martireas lorias Adhrage, δέχα ημέραις προ Παναθηναίων των μεγάλων. 64) Demosth. Philip. I, 50, 3. Καίτοι τι δήποτε, ω ανδρές Αθηναίοι, νομίζετε, την μέν των Παναθηναίων έορτην και την των Λιονυ-σίων ἀελ τοῦ καθήποντος χρόνου γίνεσθαι, ἄν τε δεινολ λά-χωσιν, ἄν τε Ιδιώται οι τούτων εκατέρων επιμελησόμενοι, εξς ά τοσαύν αναλίσκετε χρήματα, δυα οὐδ' εἰς ένα τῶν ἀποστόλων, καὶ τοσούτον όχλον καὶ τοσαύτην παρασκευήν, δσην ούκ old' εξ τις των απάντων έχει. Demosthenes sagt also, bas auf bie Panathenden und Dionysien bie Athener mehr Gelb verwenden als auf irgend eine flotte; biefe übertreibung ift ftart, wenn auch

Scholiaften Ulpian 84), an ben Panathenden waren bie in gefänglicher Saft gehaltenen ihrer Baft entlaffen worben, unglaublich ift, und gewiß ebenfo febr auf Disverffandnig beruht, als die Nachricht anderer, Die baffelbe von ben Dionyfien und Thesmophorien berichten, auf Scholiaften = und Rhetorenwig binauslauft; endlich bag Panathenden wol noch außerhalb Uthens in manchen Colonien besselben begangen sein mogen; wenigstens wird uns ein Collegium Panathenaisten zu Teos 66) als ein Thiasos genannt. Bon Themistokses wird gemelbet 67), daß er nach seiner Flucht in dem ihm vom Perserkonige gefchenkten Magnefia ber Uthene geopfert und bas Feft Danathenden genannt babe. - Das Feft hat ju ben Gigens namen Panathenaeus und Panathenais Beranlaffung gegeben; fo bieg bie Tochter bes Berobes Atticus Panathenais, und an einen Panathenaeus war eine hochs zeitliche Rebe bes Sophisten himerius gerichtet (vergl. Auch hieß eine Salbe Werned. zu Himer, p. 10). Panathenaicon, die in Athen am besten zu haben war. (Plin. N. H. XIII, 1. s. 2. Athen. XV, 688. f.)

PANATHENÄISCHE VASEN, Gefäße aus ges brannter Erbe, welche, mit heiligem Dle gefüllt, ben Giegern in den panathenäischen Spielen zum Preise gezehen wurden. Der größte Theil dieser die jest aufgestundenen Basen, deren Anzahl nach den neuesten Berichten über dreißig beträgt, bildet eine besondere, sich durch Form und Darstellung aus jenem unerschöpslichen Basenschaße, welcher das größte Ergebniß der volcentischen Auszgradungen gewesen ist, bald berausstellende Classe, die, wenn auch nicht so sehr durch Correctheit der Zeichnung und Wahrheit in der Ausschhrung der Figuren, womit sie geschmickt ist, doch durch ihren Gegenstand, ihre Inschrift und die sich daraus ergebende Bestimmung von hoher antiquarischer Bedeutung ist. Es muß daher, wenn die

bie Rote 59 vor. S. erwähnten 5114 Dr. auf die Sekatombe und die S. 287 Note 90 angeführten 31,000 Dr. an die Athlotheten zusammen 36,114 Dr. ober 8277 Ahlr. 12 Gr. allerdings bei weitem nicht die einzigen Ausgaden waren, die Staat und Privaten trafen. Manches mußten wol auch die Cassen der einzelnen Gaue tragen, wie in einer Urkunde des Demos Plotheia bestimmt wird (C. I. Gr. nr. 82), daß der Ertrag einer gewissen Summe theils zu den Opfern, welche dem Gaue gemeinsam sind, theils zu denen verwandt wers den sollten, die im Namen des Gaues den Athenern sowol dei penstacterischen als dei andern Festen dargebracht würden, Viervan kiegat at the est Illudes zowa zah ta es Ahnalous ünden kiegen Penverungen als der Kusgade des Gaues sie Uerrernglong wir wol vorzugeweise an die großen Panathenden denken; da in dersselben Urkunde als Ausgade des Gaues für das Benussest umb sür vot vorzugeweise an die großen Panathenden denken; da in dersselben Urkunde als Ausgade des Gaues für das Benussest umb sür der Anatia sür jedes 1200 Dr., sür's Apollonsfest 1100 Dr., sür's Operation 7000 Dr. bestimmt werden, so hat man daran einen ungefähren Nassstab sit üste Erdse der yon den Gauen zu den Festen bergegebenen Beiträge.

65) Upian, ad Demosth. contr. Timocr. p. 740. Welder Rachtrage jur Afchol. Trilog. S. 196. h. A. Müller S. 19. Note 4. 66) C. I. Gr. nr. 3073. Da auch Sparta einen Mosnat Έχατομβείς hat, so kann natürlich aus dem Monatsnamen Exarτόμβαιος einiger assatischen Städte nicht auf das Vorhandensein des Panathendenseites dei ihnen geschlossen werden. 67) Athen. XII, 533. d.

Frage nach bem Ursprung und ber herkunft biefer Gesfaße aufgeworfen wird, biefelbe auf alle bie ausgebehnt werden, welche feit bem Jahre 1828 aus ben Grabern bes sublichen Etruriens in ber Umgegend von Bolci ans Licht gekommen find; eine Entbedung, die an kunsthistorischer Wichtigkeit bem Funde ber aginetischen Bilbwerke vielleicht nicht nachsteht. Denn obgleich sie uns über die Entwickelung ber hobern 3weige ber Malerei nicht fo unmittelbar belehrt, wie jene Statuen uns einen Sauptty= pus griechischer Sculptur vor bem Phibias in Driginal= werten vor Augen führen, fo stellen fie bagegen ein Problem auf, bessen wenn auch noch bestrittene Losung uns einen tiefen Blick in die Geschichte griechischer Kunftubung und Sitte in ben Gegenben griechischer Bevolkerung thun lagt. Aber an Reichthum in ben Darstellungen ber Drys then bes Mutterlandes übertreffen die Ergebniffe etruri= fcher Ausgrabungen alle frubern Entbedungen auf bem Gebiete ber alten Runft.

Bas aber auch über ben Ursprung ber volcentischen Bafen geglaubt und gefagt werben mag, bas muß in gleicher Beife auch auf die in andern Gegenden Italiens, namentlich in Apulien, Lukanien und dem früher in dies fer hinficht so ergiebigen Rola gefundenen Gefäße ausgebehnt werden. Aber abgesondert von allen andern bisher gefundenen panathenaischen Basen stellt sich durch ibren Funbort, welcher bier jundchft in Betracht tommt, bie auch der Zeit nach zuerst bekannt gewordene berühmte Burgon'sche Base ') heraus, wel he im Jahre 1813 nahe Athen nicht aus einem Grabe, wie sammtliche etrurische, sonbern aus ber Erbe felbst ans Licht tam. Go viel Grund wir nun haben, die außerhalb Griechenlands gefundenen nicht für bas zu halten, wofür bie Form sie ausgibt und ble Inschrift sie auszugeben scheint, namlich für wirkliche von ben Siegern bavongetragene Preisgefaße, so wenig Grund mochten wir haben, in biefem von Burgon ent becten nur eine Copie eines attischen Gefages zu sehen; benn Fundort, Inschrift und Ausführung der Beichnung und Malerei sprechen unbedingt für ein Originalwerk.

Es ist hier keineswegs ber Ort, die Frage über den Ursprung der volcentischen und somit auch der meisten panathenäschen Basen einer neuen ins Einzelne gehenden historischen und archäologischen Untersuchung zu unterwerzsen, theils weil dieselbe von Allen denen, welche sie anzestellt haben?), nicht mit Sicherheit zum Abschluß gesbracht worden ist, auch nicht, ehe uns andere Quellen in dieser Hinsicht erössnet werden, zum Abschluß gebracht werden kann, theils weil sie überhaupt einem allgemeinern Artikel über volcentische Basen anheimfällt. Indessen möchte

<sup>1)</sup> Schon erwähnt bei Dodwell (Tour through Greece. Vol. I. p. 457), Balpole (Memoirs relating to Turkey. p. 453) und in besselben Travels in the Kast. p. 597; aussührlich beschrieben und ersautet von dem geisstreichen Wasenerklärer Millingen (Anc. uned. mon. Ser. I. p. 1 sq.).

2) Eine kurze übersicht ber volcentischen Bassen, sowie der die Perkunst der volcentischen Bassen, sowie der hieher gehörigen durch Angahl sowol wie durch Inhalt bedeutenden Schriften hat K. D. Müller in einer übersicht der griechischen Kunstgeschichte von 1829—1835 (Allg. Lit.=Zeit. 1835. Rt. 103. 104) gegeben. Bergl. Hirt, Die Brautschau. E. 28.

rie Anficht, daß die Basen durch Importation von Attika rach Etrurien gekommen seien, welche Meinung früher pornehmlich an R. D. Müller ihren Bertreter fanb, wes zigstens für bie panathenaischen (obgleich damit auch für ammtliche volcentische) beshalb nicht haltbar sein, weil ich unter ben panathenaischen Siegern, von benen uns riele Berzeichniffe namentlich in ben Inschriften aufbehals en find, burchaus fein Tyrrhener findet, und gefest auch, s fande sich hin und wieder ein solcher, so ist damit der Irfprung eines fo reichen Schapes panathenaischer Bafen ennoch nicht erklart. Auch läßt sich, was man ebenfalls ehauptet hat, gar nicht annehmen, daß eine griechische Solonie in Etrurien griechische Sitten und Festgebrauche o fehr beibehalten hatte, baß fie Panathenden follte ge-eiert und fur die Sieger die Preisvafen aus bem Muterlande haben herüberkommen laffen, sodaß man, zumal a die panathenaischen Bafen Italiens nicht die geringfte Spur eines materiellen Gebrauchs an fich tragen, wol uf ben Gebanten verzichten muß, daß fie wirkliche Preisefaße griechischer Sieger find, was sich auch burch bie nten zu erklarenbe Inschrift bestätigen wird. Es hat ielmehr bie Meinung Gerhard's, daß bie Bafen durch ne Colonie, die unter ben Etruriern besonders bie Berrtigung und Bemalung von Bafen ausübte (einer abn= ichen Meinung sind Millingen und Belder), und bei been die panathenaischen als eine Erinnerung an griechiche Gebrauche und Zeste galten, an Ort und Stelle elbst verfertigt worden find ), zu viel fur fich, als daß nan eine, wenn auch bis babin unbefammte, Berbindung Briechenlands mit ben etrurischen Ruftenstädten leugnen

Aus biesem gleichsam symbolischen und geheiligten Bebrauche ber panathenaischen Basen ergibt sich aber auch, ag bie alterthumliche Manier, in ber fie sammtlich geralt find, namlich schwarze Figuren auf rothlichem Grunde nit harten Contouren der Körper und steifem Faltenwurfe er Gewänder, uns nicht in jene Zeit verseten kann, in er in Griechenland wie in Etrurien ausschließlich in die r Manier gemalt wurde, b. h. bis etwa jur 75. Dl. inauf. Denn es ist durch überwiegende Grunde ohnehin ar, daß die grchaistische Manier der Bafenmalerei gleichtig mit jener vorgeschrittenen, welche sich durch rothde Figuren auf schwarzem Grunde, schone, naturgeidge Umriffe, freie Bewegung ber menfchlichen Figuren nb Leichtigkeit in Behandlung ber Gewander auszeichs et, ausgeübt wurde. Daß aber namentlich bei bem Palisbilde auf den panathenässchen Gefäßen die alten Forien mehr ober weniger ängfilich beibehalten wurden, hat arin seinen Grund, daß theils der alte Twons ber Athene ls Worsteherin der Panathenden und Schutgsttin der Stadt zu geheiligt war, als daß die Künstler davon abeichen durften, theils aber auch war es naturiich, daß ie Colonisten bei biesen Gefäßen, Die eine Erinnerung n attische Festspiele waren, attische Duster, wenn auch nur ber Hauptsache nach, genau nachbilbeten, um wenigsftens einigermaßen das alterthumliche Aussehen derselben zu bewahren. Daß aber die Basenmalerei in jener Zeit schon vorgerückt war, sieht man aus der ungleich freiert Behandlung der Rückseite, welche uns die gynmischen Spiele vorsührt, in denen der Sieger den Preis davont getragen hatte. Sine ahnliche Verschiedenheit der Beschandlung und Zeichnung läßt sich auch an der Burgon's sichen Base demerken, die der Zeit nach unstreitig vor die italischen zu seben ist.

Wenn also die Fabrication sammtlicher in Italien gesundener panathendischer Preisgesäße nicht vor die 75. Olympiade sält "(vor welche Zeit auch die Burgon'sche nicht hinausgerückt werden kann), weil überhaupt damals die Malerei in Griechenland noch zu sehr in ihren Ansfangen war, und namentlich weil sich Gegenstände dars auf dargestellt sinden, die und nicht erlauben, über die Persettriege hinauszugehen, so kann sie auch nicht nach OL 124 sallen, weil Bolci im Jahre der Stadt 473 von den Römern erobert und zersicht wurde. Paldogras phische Grunde möchten und freilich sogar bestimmen, die Zeit ihrer Entstehung vor Ol. 94 zu begrenzen, weil die Inschriften in den Bor-Eutlideischen Buchstaben abgefaßt sind.

Diese sammtlichen Gefäße kundigen fich burch ihre Norm als Amphoren (aupopois over augigopois) over Bafen mit zwei Benteln, engem Salfe und weitem Bauche an, und baraus, wie noch mehr aus ihrer Inschrift, erbellt ihre urfprungliche, wenn auch nur intenbirte Beftim= mung. Sie fubren alfo gerobbilich ben Ramen: Pans athendische Amphoren ); boch werden, ba bei ben Alten ber Sprachgebrauch in Benennung ber Basen eben nicht sehr genau und bistinguirend ist ), bisweilen \*\equip appen und andere Ausbrucke bei ben Lexisographen und Scholiaften für aupopers gebraucht, obgleich voola zwar eine abnliche Form wie bie Amphora hat, aber groffchen ben beiben henteln oben am Bauche noch einen britten, an welchem 3. B. die Jünglinge im panathendischen Buge fie trugen. Eine von biesen Amphoren ober eigentlichen Preisgefaffen gang verschiedene Form haben bagegen bie oxigor, welche neuerbings Gerhard ") mit Recht pans athenaische Stophen genannt und best Bertheitungs- ober Arinkaefäßen augezählt bat. Skuphob ift namlich ber aus

<sup>3)</sup> Rapporto intorae i vad Volcenti, p. 104 sq. Zußerbem 17gl. beffeiben Lettre à M. Bensen, Bullstt, dell' Inst. arch. 852. p. 74 sq.

<sup>4)</sup> Gerhard, Rapporte intorno i vasi Volcenti. p. 99. Derselbe in Berlins antike Bildwerke. S. 144. 5) Callixems Rhodius ap. Athen. V. p. 199. D. 6) Wie Letronne (Journ. des Savans. Mai et Juillet 1835) gegen Panesta's Recherches sur les noms des vases gezelgt hat. Die Benennung Iospacor sin eine panathendische Preisoose, welche nach Panesta (a. a. D. S. 8) ans Saibas (v. v. Harndofraux) hervergehen sollte (vergl. Paneska Musée Blacas. p. 11), und noch Gerhard (Mon. dell' Inst. arch. XXVI, 9) als eine Urt ber ansora Dionisiaca ausschrift, ist von Tettoune, der statt IZSMION in jener Stelle des Suidas IZE-TEIIA d. h. des kry Ica bein will, wodurch die Stelle einen passenden Sinn besommt (preegl. jedoch oben S. 284." Neb.), eders seichnung sand stellt uruckgewiesen, da das Wort sonwer als Sessiben S. 347. Note 1) nemant dies Benennung zurück. 7) Schol. Ar. Note, 1005. 5) Schol. Pind. Nem. X., 36. 9) Berl. ant. Bildon. S. 363. Xas. 1, 29.

orm girbe im Ithene reidmindt fint. ne comme incomment in remains functioner. rime lingen Eritter berlieber. Der mit um en Cuminien ersent if. In ाक्षक "रु अक्षर के दिलाई के क CONTROL OF THESE DAYS THE É manant masser engl É n renntreneriden Smet E "रस्कार देखकार प्राट**ा** II THOUGHT. 12 128 .II - Linicatter, INC "V ... a . "cramamerine. COME SEEMS ST. TOTAL er with a continue : ... The second .3 'am **See** t . H. .n The Transfer

stratus. So wird man es natürlich sinden, daß die Künstsler nicht von dem alten Pallasbilde, das keinen Peplus haben konnte, abwichen. Der hochbuschige Helm der Athene ist in der Regel vorn mit einer Stephane, die um den Vorderkopf geht und sich nach beiden Enden hinsten abbacht, geschmickt, während auch der Hals mit eisner, wie es scheint, Perlenschnur, geziert ist. Die rechte Hand schwingt die Lanze, die linke wird durch den grossen runden Schild, den sie halt, ganzlich verbeckt.

Es hat für diefes so oft und immer in bemselben Typus wiederholte, geheiligte Athenebild, beffen Berftand= niß für unsere Basengattung von Bebeutung ift, von Seiten vieler Archaologen an Beinamen nicht gefehlt, und biejenigen, welche nach bem ersten Anblick urtheilen, has ben Recht, wenn sie es eine Promachos nennen 2.). Aber es ift nicht schwer einzusehen, bag die Gottin ber Panathenden nicht die Borkampferin, die im Rriege thatige Gottin der Krieger sein kann; auch findet sich die Gottin gang in berfelben Stellung auf einem ein panathenaisches Opfer barftellenben Basengemalbe aus Bolci 28), wo eine Promachos fast noch unpassender sein wurde, als auf ben Preisgefäßen ber Athleten. Dehr für sich scheint bie Unficht zu haben, daß wir hier ein fehr alterthumliches, vorperitleisches Bilb ber ftreitbaren Parthenos vor uns ha= ben 26). Aber wer den Sinn und die Bedeutung der Pan= athenden fur bas attische ganb und bie Stadt Athen vornehmlich, wo fie zur Erinnerung an die burch Thefeus gekommene Ordnung gefeiert wurden, sodaß sie im weistern Sinne auch ein Symbol der großen Ordnung waren, die durch ben Geist in die Welt kommt 27), erwagt, ber wird leicht erkennen konnen, bag bier bas alte Bilb ber Schutgottin ber Stabt, Athene Polias, bargeftellt fei 28). Es hat namlich, da Aristophanes 29) ausbrucklich bezeugt, daß ber Peplus ihr als Polias getragen werbe, icon viel gegen fic, fur eine andere Feierlichkeit beffelben Seftes, namlich fur Die gymnischen Spiele bie Parthenos ale Borfteberin anzunehmen, fobann tann uns auch icon ber eben mit jenem panathenaischen Deplus bekleidete dresdener Pallassturz wegen dieser Bekleidung lehren, bag bie Athene Polias in Athen ftebend 30), und nicht wie in Erythra, Troja und anderswo figend gebil= det wurde, wie sich denn auch in der That keln sitzendes Bilb ber Polias in Athen nachweisen lagt; benn ficherlich

wurde Strabon 31) unter ben figenben Athenebilbern, bie er aufzählt, ein folches in Athen genannt haben, wenn biefe Gottin als Polias hier figend gebilbet mare. Biels mehr läßt es sich nachweisen, daß noch andere offenbare Darftellungen ber Polias ftehend find. Denn wenn Erich: thonius, welcher ja ursprunglicher Stifter ber Panathe naen ift und in fo enger Berbindung mit ber Polias, nicht mit ber Parthenos steht, unter bem bekannten Symbol ber Schlange (olxovods opis im Tempel ber Polias) verehrt wurde, fo lagt fich gar nicht zweifeln, bag in ben Denkmalern, welche eine die heilige Schlange futternbe, b. h. eine bem attischen Lande Fruchtbarkeit und Rahrung gebende Athene barftellen, eine Polias zu erkennen fei. Ein folches ift alfo bas Relief eines Canbelabers im Batican 22), wo Athene Polias steht, und ein folches bie weniger bekannte stehende Statue in ber Rotunde bes berliner Museums, welche bieselbe Gottin ben fleinen Erichthonius auf ber Agis tragend barftellt, und mehr wegen biefes ftatuarisch seltenen Gegenstandes als wegen ihrer Arbeit Beachtung verdient. Man hat hier ben Ginwand gemacht, daß bie panathendische Athene auch deshalb teine Polias fei, weil fie teine Attribute schopferis scher Kraft führe, sondern als flurmische Kriegerin mit erhobenem Schild und geschwungener Lanze erscheine; aber wenn auch die Bedeutung ber Polias ursprunglich eine elementare ist, so ist sie boch auch wieder auf Krieg bezüglich, und bie Gottin ein die Stadt vor feindlichen Ungriffen schützendes, Rube und Ordnung erhaltendes Wefen, und daß sie in Stellung, Rleidung und Attributen wesentlich von ber Parthenos bes Phibias verschieden ift, bedarf taum ber Erwähnung.

Wir übergeben hier die Aufzählung der verschiedenen Beichen und Bilber, mit benen ber Schild ber Gottin auf ben panathenaischen Bafen verfeben ift, ba sich in ihnen eine so große Mannichfaltigkeit zeigt, daß es einer besondern Untersuchung bedürfte, ob und wie diese Beichen entweber mit ber jebesmaligen Darftellung ber Ruckseite zu verbinden, oder auf den localen Ursprung der einzelnen Base, ober endlich auf eine Eigenschaft ber Sottin felbst zu beziehen sind; benn fur alle brei Falle ließen sich scheinbare Beweise anführen 33). Es ift inbef= fen nach den fortgefetten Ausgrabungen folcher Gefäße, welche immer neue Schildzeichen bieten, nicht unwahre scheinlich, daß sie oft auch nur fur ben jedesmaligen Befiger der Base eine für uns nicht auszumittelnde Bedeutung hatten, da auch bei den Kriegern die Willfur in det Bahl ber Schildzeichen bekanntlich fehr groß war. Bir betrachten baber noch die Saulen mit ben barauf flebenben Hähnen und bemnächst die Inschrift der Borderseite der Bafen. Diese haben sammtlich, mit Ausnahme ber Burgon's schen, zu beiden Seiten bes Pallasbilbes eine borische Saule,

<sup>24)</sup> Muller, Banbb. b. Archaol. g. 99. 3. Rr. 1. Leves gow, Ant. Dentmaler im t. Mufeum gu Berlin. 25) Im berliner Dufeum. Rr. 626. Roch nicht Basen. S. 118. erausgegeben. 26) Welche Ansicht vorzüglich Gerhard geltend u machen gesucht hat, im Probr. mothol. Kunstwerke. S. 119 fg. berausgegeben. Bergt, benfelben in ben Ann, dell' Inst, arch, 1850. p. 224, und feine Schrift über bie neuerworbenen Dentmaler bes t. Dufeums Bu Berlin. S. 8. 3hm fceint Panofta (Mus. Bart. p. 66) beiguftims men. 27) Proct. ad Plat. Tim. p. 26. hier fowol wie an einer anbern Stelle gur Rep. p. 353 bebt er bas vaterlanbifche unb politifche Moment ber Panathenien hervor. 28) Angebeutet, aber nicht burchgeführt hat biese Ansicht schon Millingen in seiner Befcreibung bes Burgon'ichen Bafenbilbes. Anc. uned. mon. p. 2. 30) Gerhard finbet namlich einen hauptbeweis 29) Av. 828. für bie Annahme ber Parthenos barin, baß er fagt, Athene Polias fei in Athen figenb gebilbet.

M. Encyel, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>31)</sup> XIII, 601. 32) Mus. Pio-Clem. IV, 6. 33) Einige hat bereits Gerharb gebeutet bei Gelegenheit ber Koller'schen Base im Prodr. mythol. Kunsterkt. S. 124, seitdem hat sich aber die Jahl berselben bedeutend vermeshrt, wie man aus der von demselben Gelehren gegebenen Beschreibung der die dahin gefundenen panathenaischen Basen sehen kann. Ann. dell' Inst. 1830. p. 215. Mon. dell' Inst. XXII.

in benen nicht sowol eine Anbeutung bes Stabiums selbft, in welchem die gymnischen Spiele gehalten wurden, als vielmehr überhaupt eine Bezeichnung des Wettkampfes, sei es nun bes gymnischen ober musischen, zu erbliden ift, ba fie auch auf ber Rot. 19 erwähnten mit einem Ris tharspiel auf der Ruckseite bemalten panathenaischen Base nicht fehlen. In der Regel steht auf jeder dieser zwei Saulen ein Sahn 34), worin theils bas allgemeine Spm= bol bes Wettstreites nicht zu verkennen ift, da in vielen Denkmalern ber Kunst auch Hermes als Borsteher ber Palaftra einen Sahn neben sich hat, theils aber auch eine nabere Beziehung zu Athene liegt, und es nur bie Frage fein kann, ob ber Hahn bann nicht auch ein Symbol ber Wachsamkeit und baher ber unverbrossenen Thatigkeit fei. Aber Paufanias 35) beutet gang richtig ben Sahn auf bem Selme ber Athene auf ber Burg zu Elis als eine Bezeichnung bes Bettkampfes und scheint ber an= bern Erklarung, welche ihn mit Athene Ergane in Berbindung bringt, nicht geneigt zu fein 36). Manche durften geneigt fein, gur Bestätigung bafur anzufuhren, baß an ben Panathenden Sahnenkampfe, beren Ginfehung Mian 37) bem Themistotles beilegt, im Theater zu Athen gehalten wurden. ("Bgl. bagegen S. 281. Rote 54 fg." Reb.)

Wie in Zeichnung und Bekleibung der Athene die Burgon'sche Base sich von den italischen sehr unterscheisdet und sich als eine Base aus jener Zeit dekumdet, der een Charakter sie an sich trägt, so auch namentlich durch die Inschrift 36), welche durch Form der Buchstaden und deren Auseinandersolge von der Rechten zur Linken, noch mehr aber durch die Worte selbst von den Inschriften der übrigen panathenäischen Gefäße sehr adweicht, eine Bersschiedenheit, die größer zu sein scheint, als man disher geglaubt hat. Denn während auf jener in den alterzthumlichsten Zügen geschrieden steht:

TONAO EN EONAO AON: EMI

so lauten bagegen die Worte auf biesen immer: TONAOENEOENAOAON.

Abgesehen von bieser zweiten Inschrift, so ergibt sich aus einer unbefangenen Betrachtung leicht, daß jenes zweite

O in dem Worte AGENEQN der erstern Inschrift mar burch einen Schreibfehlet aus O entstanden und baber bas Ganze zu lesen ist: των Αθηνέων άθλον είμι. Denn es ist klar, daß TON nicht Artikel zu AOAON im Genitiv Pluralis sein kann, weil wir erstlich hier bann zwei in einander gestellte Genitive erhielten, und es zweitens auffallend sein wurde, wenn eine Base, die selbst als Rampfpreis bem Sieger gegeben war, die Inschrift hatte: "Ich bin aus den Kampfpreisen Athens." In biesex Schreibart also vor 'Adyrewr adlor elue war man Ans fangs einig, nur in der Erklarung des AGENEON differirten die Ansichten, indem Einige es für den Ramen ber Stadt, also für ben ionischen Genitiv für 'Adnow, Andere für den alten Namen des Festes 'Adyvalwe biels ten; aber diese Berkurzung findet im Altattischen nur bann Statt 39), wenn auf ac ein kurzer Bocal folgt, ber in ber Poesie verlangert werden soll, sodaß biese Regel bier gar keine Anwendung leibet, z. B. Adualovos in Aduμέωνος. Als indessen spater die unbestrittene Inschrift των 'Αθήνηθεν άθλων, "aus ben Kampfpreisen von Seis ten Athens," ober "von Athen her" auf allen panathes naischen Bafen Italiens erblickt murbe, wollte man auch jene erste Inschrift so deuten und glaubte, dort sei im Worte AGENEON zwischen O und N jenes E ausgefallen, obgleich fich teine Lude zwischen biefen Buchftaben findet, also ein viel großerer Schreibfebler angenoms men werben mußte, als in jenem @ flatt O liegt, welche Buchstaben so häufig in Inschriften verwechselt werden. Wenn man aber 'Adynder auf jener Burgon'ichen Bafe las, so mußte man auch TON als Artikel mit AOAON verbinden, und beibe Inschriften erhielten durch diese Deus tung einen und denselben Sinn, den sie gar nicht haben. Denn es verdient bier gleich bemerkt zu werben, baß fich auf keiner bis jest bekannten panathenaischen Umphora Italiens das Wort EMI gefunden hat, sondern daß sie sammtlich mit Ausnahme einiger geringen Berschiebungen ber Buchstaben eine und bieselbe Inschrift zeigen, die burch ihre Charaftere und burch die Reihenfolge ber Buchstaben von der Linken zur Rechten sich als bedeutend junger als bie Burgon'sche erweist. Diese Auslassung bes elui, for wie die Beranderung des 'Aθηνέων in 'Aθήνηθεν, ift namlich theils fur ben Urfprung ber Bafen, theils fur bie Behauptung, bag bie in Etrurien und Grofgriechen= land gefundenen nicht wirklich ben Siegern gegeben, fonbern Copien nach attischen Mustern feien, von Wichtig= Denn Beibes ift unfere Bebuntens baburch ange-Es scheint namlich, daß die Inschrift einer attischen Preisvase gleichsam so geheiligt war, daß die gries chischen Kunftler in Italien bei bloßen Nachahmungen das bedeutungsvolle eini auslassen mußten, aber auch nicht schreiben konnten των Αθηνέων άθλον, ein Kampf= preis Athens, eben weil biefe Copien nicht von ber Stabt Athen den Siegern gegeben waren, sondern daß sie sich bier burch eine geringe Beranberung bes Wortes AOE-NEON in das nicht fehr verschieden davon aussehende

<sup>34)</sup> So viel uns bekannt ift, finden fich nur zwei Bafen, mo fatt ber Sahne Gefafe von ber gorm ber Chntren, wie fie ben Siegern Apollinischer Spiele jum Preise gegeben wurden, namlich auf ben beiben Rote 19 erwähnten. Eine andere panathendische Bafe ber Feoli'schen Sammlung (Mon. dell' Inst. XXVI, 4) hat auf jeber Saute einen Panther. Alle brei funbigen sich inbessen theils burch bie fehlende Inschrift, theils burch ihre geringeren Dis menfionen als Gefaße ber oben aufgestellten zweiten Claffe an. 36) Bie fich benn auch unferes Biffens auf teiner Darftellung ber Uthene Ergane ein Dahn finbet. 87) V. 38) Es gibt wol außer bem bekannten o nais xa-Log teine Bafeninfdrift, welche ben Auslegern mehr zu schaffen gemacht bat, ale biefe; baber es gu weit fuhren wurde, bie überfenue außer ben bei Boch (Corp. Inser. nr. 33) angeführten Schrifs ten noch Gerbarb Probrom. G. 118. Panofka, Mus. Bartold. p. 67. Brousted, On Panathenaic Vases, in ben Transactions of the R. Soc. of Lit. Vol. II. P. I. Milling. Anc. uned. mon. 1. p. 3 sq. unb p. 95 sq. Raoul-Rochette im Journal des Sa-

<sup>39)</sup> Wie Einsten gezeigt hat bei Millingen (l. c.), fobaß diesfer Unrecht hatte, wenn er gleichwol Adpressor fix Adpressor nahm.

299

AGENEGEN halfen, wodurch zugleich TON Artikel zu AGAON wirb. So gewinnt es aus biefer gludlichen Beranberung zugleich bie größte Wahrscheinlichkeit, bag Die Basen nicht in Athen, sondern in Italien und vorzugeweise in Etrurien von griechischen Kunstlern gemacht seien; und nur bann, wenn sich in Attika eine panathes naische Base fande, welche benfelben Styl wie etwa bie volcentischen, also einen jungern als bie Burgon'sche verriethen und bazu die Inschrift των 'Aθήνηθεν άθλων hatte, wurde bie Meinung, jene Bafen seien aus Griedenland burch ben Sanbel nach Etrutien gekommen, ge= winnen und sich aus der Verschiedenheit der Inschriften und des Styls ber Malerei nicht so viel schließen laffen, als wir fo eben baraus ju fcbließen versuchten. Aber im umgekehrten Falle, wenn namlich in Italien eine panathendische Base bes altesten attischen Styls mit ber Inschrift zwr' Annewr andor eine gefunden werden sollte, fo wurde das unfere Behauptung keineswegs entkraften, benn so gut wie ber Argiver Thiaus nach Pindar in ben Panathenden gefiegt und seine Preisvase nach Argos gebracht bat, ebenso hatte auch ein Grieche in Unteritalien berfahren tonnen.

Aus biesen Inschriften, mag man die ber Burgon's schen Base beuten, wie man will, geht wenigstens bas hervor, was burch die bekannte Stelle bes Pinbar 40), beffen Scholiaften und burch die Leritographen 41) beftas tigt wird, bag biefe Bafen mit DI gefullt ben Giegern in ben gymnischen Spielen ber Panathenden jum Preise gegeben wurden. Dieses DI war aber geheiligt, weil es von ben ber Athene heiligen Dibaumen (Moglai), bie Unfangs auf ber Afropolis stanben und nachher in die Afabemie verpflanzt wurden 42), genommen wurde. Auch bei anbern Rampffpielen war freilich ein Gefaß als Preis etwas Gewöhnliches, wie z. B. Ujas in ben zur Leichen= feier bes Patroflus von Achilleus angestellten Spielen ein goldenes Gefäß als Kampfpreis erhalt, wie bei den Apol-linischen Spielen ebenfalls ein Gefäß dem Sieger gegeben wurde, wovon wir namentlich auf Mungen aus ben Rais ferzeiten Darftellungen haben 43). Daber ein Gefaß ofter schlechthin fur ein Symbol eines Bettkampfes genommen wird 44), und flatt ber Sahne, wie oben bemerkt, auf ben Saulen zweier panathenaischen Basen steht. Aber bier ist es vornehmlich das heilige Ol, welches für die Sieger von hoher Bebeutung war, sodaß die Amphoren felbst gleichsam nur Trager beffelben find. Denn ber DI= baum, welchen Uthene nach bem Streite mit Poseibon aus bem attischen Boben hervorwachsen lagt, ift wieber ein Bilb ber Fruchtbarkeit biefes Landes und fteht in fo enger Beziehung zu Athene Polias, baß er in ben alteften Zeiten im Erechtheum ftanb. Wenn aber berichtet

wird 46), daß DI aus Athen auszuführen überhaupt versboten gewesen sei, außer den Siegern der panathenäischen Spiele, so ist das nach Plutarch, welcher sagt, daß Solon DI auszuführen ersaubt habe 46), gewiß dahin zu besichranken, daß es verboten gewesen sein mag, DI von diesen heiligen Morien ins Aussand zu bringen, außer für die, welche es als Preis ihres Sieges erhielten.

Bas fich an ber Burgon'schen Base bemerten lagt, daß die Rudfeite berfelben freier behandelt ift, als die Borberseite, basselbe oft in einem noch bohern Grabe an ben panathenaischen Amphoren, die uns Italien geliefert hat, auf benen nur bas Bilb ber Athene in jener archaistischen, obgleich auch schon vorgerückten, Manier ausgeführt ift, wahrend auf ben Ruckfeiten nur barin bas Alterthumliche beibehalten ift, daß die Figuren schwarz auf rothlichem Grunde erscheinen; benn im Ubrigen zeigen diefe eine große Lebhaftigkeit ber Bewegung und meiftens eine febr forafaltige Ausführung. Diese Ruckeiten sind es, auf benen die gymnischen und curulischen Spiele ber Panathenaen in aller ihrer Mannichfaltigkeit erscheinen 47), sobaß fie, zumal ba die Kunftler barin ftets ben lebenbigften Moment aufzufaffen gewußt haben, uns das treuefte Bilb biefer echt athenischen Festlichkeit verschaffen.

Nicht wie die von Achilleus zu Ehren des todten Patroklus angestellten Spiele mit dem Wettlaufe zu Roß, sondern mit dem altesten, dem Wettlaufe zu Koß, sondern mit dem altesten, dem Wettlaufe zu Fuß, begannen, wie die meisten hellenischen Spiele, so auch die panathenäischen wie; und zwar war die gewöhnliche Ordnung dabei, wie bei allen Spielen, diese, daß zuerst die Knaden in denjenigen auftraten, an welchen sie überhaupt Theil hatten, dam die Jünglinge, endlich die Männer. Wir haben indessen unter den panathenäischen Amphoren keine, welche und Knaden im Lause darstellt, sondern es sind sämmtlich bärtige Männer win im vollen Lause begriffen, welche Vorstellungen aber in der Zahl der Lausenden und in deren Richtung wesentlich von einander verschieden sind. Bei Homer wir sehen wir nämlich unter den angeführten Leichenspielen den Odysseus, den jüngern Ajas und den

<sup>40)</sup> Nem. X, 35, 36 und baselbst Dissen. 41) Suid, s. v. Moolai. Bergl. Desynchius unter demselden Worte. Auch Aristoteles ap. Schol. Oed. Col. 693, Schol. Ar. Nud. 1005. 42) Istros ap. Schol. Oed. Col. 730 und Suid. l. c. 43) Millia, Gal. Mythol. XVIII, 59, 60. 44) Was Rallimachus dem Scholiaften Pind. Nem. l. c. in einem bekannten Distichon ausbrückt:

Καὶ πας 'Αθηναίοις γὰρ ἔπὶ στέγος ἐερὸν ἦνται καὶπίδες, οὐ κόσμου σύμβολον, ἀλλὰ πάλης.

<sup>45)</sup> Schol. Pind. Nem. l. c. 46) Solon. c. 24. Bergl. Bodh, Staatshaush. b. Ath. I. S. 45. 47) über biefe Rud: feiten vergt. befondere ben Auffag von Ambrofch (in ben Ann. dell' Instit. arch. 1833. p. 64-89). Die einzelnen hier zu ermahnenben Basen entlehnen wir vornehmlich aus Gerharb's Beschreibung ber panathendischen Basen (Ann. dell' Inst. 1830, p. 209 — 224), inbem wir anbere aus bem Portefeuille biefes grundlichen Archaolo= 48) Ge wird biefes burch bie Infdriften, welche gen bingufügen. bie panathendischen Spiele und ihre Sieger aufführen, bestätigt, g. B. Corp. Inser. nr. 1590. 1591. Benigstens ift es nach ber von Boch (Ann. dell' Inst. 1829. p. 155 sq.) berausgegebenen Penfonnet'ichen Inichrift, welche von ber größten Bebeutung für bie panathenaischen Spiele und beren Reihenfolge ift, mahricheinlich, baf auch bie genannten unter ben bootischen Inschriften aufgeführten von attischen Spielen hanbeln. Bergl. Corp, Inscr. nr. 2214. ten von attischen Speien vanvein. Bergi. Corp. inder ich 249) Woraus man aber nicht schließen darf, daß nicht schon zu jesner Zeit auch Anaben und Junglinge am Wettlaufe Theil hatten, vielmehr geht aus dem Zusah ardowr in jener Inscriptioner paneathenaischen Base ETALION (oder, wie Ambrosch lesen will, ETALIOY) ANAPON NIKH hervor, daß schon damals auch Junglinge biefen Wettfampf ausführten. ("über bie Reihefolge ber Spiele an ben Panathen. vergl. oben S. 281 fg., besonbers 288."
Reb.) 50) Il. XXIII, 754.

## PANATHENÄISCHE VAS!

in benen nicht sowol eine Andeutung bes C in welchem die gymnischen Spiele geho" vielmehr überhaupt eine Bezeichnung Des es nun bes gomnischen oder musischen. ba fie auch auf ber Not. 19 erwähnt tharspiel auf ber Rudfeite bemalten pan nicht fehlen. In ber Regel fteht auf Saulen ein Sahn 34), worin theils bas bol bes Wettstreites nicht zu verfennen Denfmalern ber Runft auch Bermes Palastra einen Sahn neben sich hat, th nabere Beziehung zu Athene liegt, unt fein tann, ob ber Sahn bann nicht ber Bachsamkeit und baber ber unver fei. Aber Paufanias 35) beutet gan: auf bem Belme ber Athene auf ber eine Bezeichnung bes Wettkampfes : bern Erklarung, welche ihn mit 2011. bindung bringt, nicht geneigt zu fein geneigt fein, zur Bestätigung dafür ben Panathenden Sahnentampfe, berei bem Themistokles beilegt, im Theat wurden. ("Bgl. bagegen S. 281.

Wie in Zeichnung und Bek. Burgon'sche Base sich von den it bet und sich als eine Base aus seren Charakter sie an sich trägt, so die Inschrift is), welche durch Konderen Auseinanderfolge von der Mehrend aber durch die Worte selbst übrigen panathenäischen Gefäße schiedenheit, die größer zu sein geglaubt hat. Denn während thumlichsten Zügen geschrieben si

fo lauten bagegen die Worte a:

TONAOENEO!

Abgesehen von biefer zweiten 3 einer unbefangenen Betrachtur.

Ξ

<sup>34)</sup> So viel uns bekannt ift, . fatt ber Babne Befage von ber ; Siegern Apollinischer Spiele gum auf ben beiben Rote 19 ermabnt Bafe ber Feoli'schen Sammlung (1 auf jeber Saule einen Panther. theils burch bie fehlenbe Inschrift, t menfionen als Gefafe ber oben a 36) Wie fich t **3**5) **VI, 26, 2.** keiner Darstellung ber Athene Ergan. H. II, 28. 38) Es gibt wol am 38) Es gibt wol au-Lie feine Bafeninschrift, welche ben .. macht hat, als biefe; baber es zu w hungen und Erflarungen ber Ging. nur außer ben bei Bocth (Corp. Inser ten noch Gerharb Probrom. S. 1. P. 67. Bronsted, On Panathenaic of the R. Soc. of Lit. Vol. II, P. I. I. p. 3 sq. unb p. 95 sq. Raoul-R. Vants. Aout 1825.

Bener erhebt namlich bas linke Bein und ftreckt, während er mit ber rechten über bie Schulter gehaltenen Hand die Lanze fortschleubert, die linke in die Hohe; dies fer dagegen biegt zwar, wie es die gewohnliche Stellung ber Distuswerfer ift, ben Obertheil bes Rorpers nieber und senkt den Kopf, weicht jedoch von der bekannten Nachbildung ber Statue des Mpron und von den auf Gemmen baufig porkommenden Diskuswerfern barin ab, bag er bas rechte Bein nach hinten ausstreckt, und bie linke Sand nicht auf das Knie flutt, sondern gegen die Bruft wendet. Es verbient bemerkt zu werben, daß wir weder auf einer Darstellung des panathenaischen Wettlaufe, noch auf der eben beschriebenen Base des Pents athlon, einen Mastigophoren ober Athlotheten erblicken, denn die vierte mannliche Figur, welche sich hier findet, ist unbekleidet und halt in der Linken einen Speer, daher wir fie fur keinen Athlotheten halten konnen. Diefe er-

cheinen bagegen erst in ber Dritten Art bes Bettfampfs, welche bem Pentathon folgte "2), namlich im Ringen, jenem echt athenischen Bettspiele 63), wovon wir außer ben bereits bekannt genachten Darftellungen 64) noch mehre auf panathenaischen Basen besitzen 65). Wir sehen hier namlich entweder eine Scene bes Ringens, wie es mit ben Sanben und ben Ellbogen ausgeführt, ober wie ber Gegner am Balfe geaßt wird, ober wie beide Rampfer mit ben Ropfen gegen inander fturmen; immer aber stehen entweder eine oder wei bartige, in einen Mantel gehüllte Figuren babei, velche in den Sanden gewöhnlich einen langen, oben ge paltenen Stab tragen. Solche Mastigophoren unterscheis en sich baburch von ben Athlotheten (wie wir sie nach Pollur 66) und ber Choiseul'schen Inschrift 67) beffer nennen, 18 Agonotheten, obgleich ein Unterschied zwischen beiben Benennungen wol nicht anzunehmen ift), daß jene, welche mmer stebend erscheinen, einen einfachern Mantel und ben bezeichneten Stab tragen, welchen fie bisweilen schwinjen und mit bem sie brein schlagen konnten 66), diese ba= jegen entweder auch stehen und sich auf einen kurzern Stab stugen, ober sigend erscheinen, aber nie handelnd in ie Scene eingreifen, ba es nicht benkbar ift, daß die zehn Ithlotheten, welchen die Leitung ber Spiele oblag, in ianer Verson gestraft batten.

Die Darstellung bes einfachen Faustkampfs, zu bem wir das Pankration 69), als die Berbindung beffelben mit bem Ringen bingufügen konnen, findet fich weniger haufig auf biefer Basengattung und kann um fo weniger von einander getrennt werden, als es manchmal schwer zu entscheiben ift, welche von diesen beiben Arten bes Wettkampfs wir vor uns haben. Doch mochte barin ein wesentlicher Unterschied bestehen, ob die beiden Rams pfer einfach einander gegenüberstehen und sich mit den Fausten schlagen 70), ober ob einer bes andern Bein ers griffen hat und bieser sich mit Sauftschlagen zu wehren bestrebt ift, sodaß der Kampf noch keinesweges so entschies ben ift, wie in bem berühmten Symplegma ber Pankras tiastenknaben zu Florenz. Denn wie auf allen Ruckeis ten ber panathenaischen Bafen, fo haben auch hier bie Runftler den lebendigsten Moment bes Kampfes gewählt. in welchem der Sieg noch auf keine Partei sich neigt. So stellen uns namentlich drei Basen ?1) dieses Pankration fast auf eine und bieselbe Urt bar, wie ber Rampfer ben Schenkel seines Gegners faßt, ihn zugleich mit ben Käusten schlägt und ihn auf den Rucken zu werfen sucht. während dieser bagegen mit ben Fausten auf ben Kopf seines Gegners schlägt. Auch biesen Rampfen seben wir immer einen Mastigophoren, oder auch einen Athlotheten beimobnen.

Die Reihenfolge ber panathendischen Bettkampfe nach ben angeführten Inschriften wurde uns jest auf den Lauf in Baffen fuhren, von bem fich indeffen teine Darftellung auf ben Basen biefer Classe erhalten hat. Der Grund bavon mag entweder in ber wahrscheinlich erft spater er= folgten Einführung biefes Bettkampfs, ober barin ju fuchen sein, daß berselbe nicht wie die bisher genannten auch von Knaben und Junglingen ausgeführt wurde, sonbern nur von Männern, welche bie Waffen zu tragen vermochten. Es bleiben baher von ben panath. Spielen nur noch biejenigen übrig, welche zu Roß und zu Bas gen gehalten wurden, von benen uns namentlich bie erwahnte (Pensonnel'sche) Inschrift 72), welche in die Mitte bes 2. Jahrh. v. Chr. fallt, fehr mannichfaltige Arten angibt, von benen aber gewiß viele erst in ber Alexandrinis schen und Ptolemaischen Zeit in Gebrauch gekommen sind. Und felbst wenn anzunehmen ware, daß sie sammtlich scon in der Bluthezeit bes athenischen Staats so gehals ten find, so ware es gleichwol ein vergeblicher Bersuch, bie bezüglichen Borftellungen auf panathenaischen Basen mit jenen verschiedenen Arten in Einklang bringen zu wollen, zumal da wir überhaupt nur sieben Basenbilber 78)

<sup>62)</sup> Wie wir ebenfalls aus den angeführten Inschriften sehen. Bergl. Corp. Inscr. n. 1590. 63) Bergl. Pind. Nem. V, 90. i4) In den Mon. dell' Inst. XXII, 5, 6. Base des Pr. von Janino. Ar. 1766. (Es scheint dei Gerhard sanch ein Drucksehler zu ein, da 545 jener Sammlung einen Wettlauf zu Ros darkellt), mb eine zweite aus der Lambergichen Sammlung jest in Wien, des beite bei Laborde, Vases de Lamberg. pl. 73. 74. 65) in der Sammlung Depoletti und vier kleinere in den Sammlung en Candelori und Feoli. 66) VIII, 93. 67) Corp. Inscr. 1. 147 pryt. II. Das Weitere über die Athlotheten und Aussehr der wir Wasen der Sammlung. Spiele auf Basen dei Ambrosch a. a. D. Wottie er, Vassenschen. II S. 60 fg. 68) Wie wir diese auf eizer Schale des Pr. von Canino Ar. 562 sehen. Ein Stad scheint dem aber durchaus wesentlich zu sein, sodaß, wenn wir nur Eine manthendischen Base der Sammlung Campanari, wir derechtigt ind, diese für einen Athlotheten zu halten.

<sup>69)</sup> Eingeführt ist das Pankration bei den olympischen Spies len nach Paus. V, 8, 8 um Dl. 33, sodaß es unstreitig erst spätter zu den Panathenden kam.

70) Wie wir dieses auf der eben erwähnten campanarischen Wase seben und auf den keinern der Sammlung Feoli und der Bartholdischen in Berlin Nr. 642, abzgebildet dei Erhard, Ant. Bildw. Aaf. VII.

71) Nr. 526 und 1636 der Sammlung des Pr. von Canino abgebildet Mon. dell' Inst. XXII, 8, b und 10, b. Und eine neu erwordene Base bert. Mus. Nr. 1584.

72) Ann. dell' Inst. 1829.

73) Bon denen das wichtigste das Burgsn'sche ist; dann zwei aus der Sammlung Candelori, von denen die eine abgebildet ist Man.

-= = Ξ = = <u>=============</u> -== :== -= ==

Tien a maier in Remit qu The Lance of the case of mare a me muente refield, ettel fe eine a in Cane enet muiiden t mit er samethener den Bafen The mangentier usge: mar te Baie m Lrien fich m ma nunt Schenbrit bes mar man der Richerte mi. m in treiter and ichon aus : ..... wire Brie nach Di. = = = " mix tre effe Auf-= = = = = = = = = enden, welche == = mare et das Obaim i s min zuenft als = = = Ze Granich aber gu mehrscheinlich itz meichen Wesens : I Sefahrten auf= m mar lie bes Tanges Di-1 mm Br breibung beffelbert cine, sodaß fich nach Buie me Bermu Im; mich bei ben - u ami im Thefeus pre. Aina. Miller.) · - - burzuntrittun Hof= --- Bica mmirran, so n emer geringen No-. -- Aufer Rubolf # Kirichneidem und - - beren jeber mo= mater vient, ber hat = === bie Speiß gu - Laiferhofes nach Tammes bets = imeiber und त्रात्व का बाबा लाहे - Drits In Interfebieb the Same mar 13 Schift, mentale and bearing bearing कारण का कर देखा शिक्षि the transfer of the second to the second ent ent frank maite funden, 1. er im mit Smitte mi ben -=. = m jert I = br Lemme m Roi, munuter tiefe

min and for a I familie for State, reiche and in the first in the state of the constitution of the constit

beiben Offices, die lediglich mit der Person des Königs fich beschäftigten, unmittelbar unter beffen Befehle. Die übrigen funf Offices, du commun genannt, weil von ihnen König und Hofftaat zugleich zu versorgen, waren die Panneterie, die Echansonerie, die Cuifine, die Fruites rie, die Fouriere (fie lieferte ben Holzbedarf). Die Pans neterie hatte 13 Chefs, jeder zu 400 Livres, zwolf Aides zu 300, sechs Sommiers zu 600, zwei Bascher zu 200 Livres. Mit ihr hatte bet Grand Pannetier be France nichts zu schaffen. Es war berfelbe ein Officier ber Krone, ber, boch nur an hohen Festtagen, nebst bem Oberschens ten bei Tische ben Konig du bebienen hatte. Un biesen Festtagen, namlich Neujahr, Beihnachten, Oftern, Chrifti Himmelfahrt und Pfingften, wenn ber Konig seine Rams mern verlassen hatte, um sich nach ber Deffe zu begeben, rief ber Ger-b'eau ju breien Malen von bem Balton ober von dem Oberften der Treppe herunter: Messire N. N. de Cossé, Messire N. N. de Cossé, Grand-Pannetier de France! au couvert pour le roi! Auf diesen Ruf begab fich ber Grand-Pannetier nach dem Speises faal, um seines Amtes, das außerdem von dem Gentilhomme servant versehen wurde, zu warten, b. i. er nahm aus den Sanden des Controleur general die erste Schusfel, fette fie auf ben Tifch und toftete fie, mit ben ubris gen Schuffeln that er besgleichen, nur bag ber Erager ben Inhalt koften mußte. Un Gehalt bezog ber Grand-Pannetier 800 Livres jahrlich. In alten Beiten übte er eine Gerichtsbarteit über alle Bader in Paris und ben Borftabten. Er hatte die Cognition bei Thatlichkeiten, Beleidigungen und Gewaltthaten, Die von Meistern, Knechten und Lehrlingen begangen wurden, übte in Unsehung ihrer die niedere Gerichtsbarkeit, bestimmte und erhob die Geldbußen in allen Fallen, doch Eigenthum und vergossenes Blut ausgenommen; er ernannte einen Lieutenant, ber unter ihm biese Berechtigungen ausübte; auf fein Gebeiß tamen bie Backermeifter gufammen, um aus ihrer Mitte Prudhommes, Bertverständige, ober die fogenannten Jurés, Geschworene, zu wahlen; er war berechtigt, felbst, ober burch seinen Lieutenant, ober burch feine Gefcomorene bas von ben Badern jum Bertaufe beflimmte Brod prufen zu lassen; jeben Sonntag nach Dreis tonigen mußten die Bader fich einfinden, um ihm in ber Person seines Lieutenants eine Art von Sulbigung barzubringen und ihm ben bon denier zu entrichten; endlich waren bie neu aufgenommenen Badermeister gehalten, bem Grand-Pannetier ebenfalls burch Bermittelung feines Lieutenant ben pot de romarin zu bezahlen. Sein Gericht hielt der Grand = Pannetier im Palais; es bestand aus dem Lieutenant, hier Lieutenant-général genannt, aus einem konigl. Procureur, einem Greffier u. Durch königl. Ebict vom August 1711 wurde die Gerichtsbarfeit des Grand-Pannetier aufgehoben. Eubo Arrode, Pannetier des Königs Philipp August, starb 1217. Sugo b' Athics, maître Pannetier de France, fommt 1224 vor. Guido de la Rochegunan, gest. 1411, empfangt zuerst bie Benennung eines Grand-Pannetier. Renat von Coffé, le gros Brissac genannt, erscheint in Urfunden von 1495 und 1498 als Premier Pannetier du Roi. Sein Sohn,

Rarl I. von Cossé, Graf von Brissac, empsing nach bem am 11. Marz 1546 erfolgten Ableben des Karl von Erussol das Amt eines Grand Pannetier, und ist dasselbe von dem an beis nahe ganzer dritthalbhundert Jahre in dem Hause Cossés Brissac geblieben; noch im J. 1788 wurde es von dem Herzog von Brissac besessen. La Colombière hatte für den Grand-Pannetier ein Amtswappen angegeben, nämlich das goldene Schisschen und das Schlöschen, so man neben des Königs Couvert zu sehen psiegte. Die Ersindung hat aber kein Glück gemacht.

PANAULON, auch wol PANAAULON, ift nicht ber Name einer alten Flote ober ber Panspfeise, sonbern einer neu verbesserten, ober vielmehr verlangerten, welche Beranberung unserer gewöhnlichen Flote durch Professor Langer ins Wert geseht wurde. Die durch die Verlangerung in der Tiese gewonnenen Tone h und c sand man nicht schon, als man sie zum ersten Male 1813 in Wien horte. Wurden auch spater noch einige Verbesserungen berselben durch die Instrumentenmacher Wolfram in Wien und Ickler in Bremen vorgenommen, so hatte sie sich doch keiner großen Verbreitung zu ersreuen, noch weniger, als die gewöhnliche Flote vielerlei bedeutende Bervollkommnungen ersahren hatte. (S. b. Art. Flöte.)

PANAUR, vorderindischer Kustenstrom, welcher unster 13½ n. Br. zugleich mit dem Palaur = und Pensnarstrom auf dem Hochplateau von Bangalore in den Umgedungen von Rundydruy oder Nandisdurga entspringt, Anfangs sudwarts über Uscotta geht, dann sich, von dem Querpaß von Colar und Bellore gehemmt, nach Bangaslore wendet, endlich, nachdem er Ussur berührt und sich zwischen den Bergsesten Ryacotta und Kistnayherry hindurchgezwängt hat, unterhalb der Gebirgswand des Basramahal Districts in das untere Karnatik eintritt und nach einem Laufe von 50 geogr. Neilen zwischen Cubdaslore und Pondichery in mehren Armen dem bengalischen Meerbusen zueilt.

PANAX L. Gine Pflanzengattung (beren altere Namen Araliastrum Vaillant serm. 43; Scutellaria Rumphius amb. IV. p. 75, t. 31, p. 76, t. 32, p. 78. t. 33; Aureliana Catesby nat. hist. of Carolin. app. t. 16; Plectronia Loureiro cochinch. ed. Willd. p. 201 find) aus der zweiten Ordnung der fünften Einne's fchen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Aralieen. Char. Die Bluthen polygamifc, bolbenformig; bie Dolbenbulle vielblatterig; ber Kelch sehr klein, stehenbleis bend, mit taum mertlichem, funfgabnigem Saume; bie funf Corollenblattchen ablang, zuruckgerollt; die mit ben Corollenblattchen abwechselnben Staubfaben unter bem Rande einer brufigen Scheibe eingefügt; zwei bis brei turge Griffel; Die Frucht fleischig, entweder gusammenges bruckt, freissormig, ober eine kugelige Zwillingsfrucht, zweifacherig; bie einsamigen Facher leberartig. Bon ben Arten dieser Gattung find bis jest 42, zum Theil aber nur bem Ramen nach, ober boch unvollständig befannt. Sie find besonders im sublichen und mittlern Asien und in Amerika einheimisch; drei Arten kommen in Reuses land (P. simplex und arboreus Forster prodr. n.

898. 399; P. Lessonii? Candolle prodr. IV. p. 253), brei in Neuholland (P. sambucifolius, floccipes und ledifolius Sieber) und eine (P. Gaudichaudii? Cand. 1. c.; Aralia trigyna Gaudick. voy. de Freyeinet. bot. t. 98) auf ben Sandwich-Inseln vor. Ihre Wurzeln find bisweilen knollig, ihre nicht felten bornigen Stengel meist strauch = oder baumartig, selten frautartig. Ihre Blatter find selten ungetheilt, oft hand= oder fingerformig getheilt ober zusammengesett, ober gefiedert. Ihre meift weißen Bluthen bilben Dolben ober Andpfe, welche in Dolben ober Trauben ober Rifpen beifammenfteben. Bei weitem die wichtigste Art ift P. quinquefolius L. (Sp. pl. 1572. Trew Ehreth sel. tab. VI. Sims, Bot. mag. t. 1333. Bigelow, Med. bot. 2. t. 29), ein perenni-rendes, glattes Kraut, welches sowol in der offlichen Latarei (awischen 39 und 47 'n. Br.), in Corea und Japan, als in schattigen Bergwaldern in Nordamerika von Carolina bis Canada wachft. Die Burzel ift spinbelfor= mig, wenig aftig. Die Blatter stehen auf langen Blatt= stielen zu breien beisammen; sie sind fingerformig zusams mengesett aus funf gestielten, verkehrt eiformigen, juges fpitten, gefagten Blattchen. Der Bluthenfliel, welcher eine einfache, kleine, grunlich-weiße Dolbe tragt, ift kurzer als ber Blattstiel; die Dolbenhulle besteht aus mehren lanzettformigen Blattchen, halb fo lang als bie Blumenfliele; die polygamisch bideischen Blumchen haben je zwei Griffel. Die Frucht ift eine fleine, etwas gebruckt kugelformige, scharlachrothe Zwillingsbeere. Die Burzel biefer Pflanze ift die bei ben Chinefen und Japanefen seit langer Zeit als fraftiges Nervenmittel in hohem Ansehen ftebenbe Gin = Seng ober Nin = Sin. Die amerikani= sche Wurzel ist nach Redman's Dispensatory frisch gelbs lichweiß, hochstens fingeredick, querrunzelig, von hornar-tiger Tertur, mit rothlichem herzringe. Sie schmedt wie bie Sugholzwurzel, und nur fehr wenig bitterliches Aroma ist beigemischt. Die asiatische Wurzel scheint weit trafti= ger zu sein. Sie kommt in China und Japan in kleinen Studchen, die wie Bernstein aussehen, im Handel vor und wird mit Golbe aufgewogen, wahrend von der nordamerikanischen im Jahre 1830 bas Pickel (125 Pfund) in Canton nur 40 Piaster galt. In China und Japan wird die Gin : Seng wohlhabenden Kranken als belebend und heilend sehr häufig gereicht; man gibt das Pulver und die Abkochung besonders bei Erschopfung der Korpers und Geisteskrafte, nach Anstrengungen aller Art, zur Starfung ber Berbauung, ale Aphrodisiacum und gegen Rrampfe. Auch bie Blatter werben im Theeaufquß als Heilmittel benutt. Der Missionar Zartour, welcher weit= laufig über die Gin = Seng berichtet, bemerkte, als er das von eingenommen, Zunahme der Heiterkeit und des Ap= petits, Vermehrung der Pulsschläge und Verschwinden des Gefühls von Ermattung nach der Reise (Lettres édifiantes X. p. 172. nouv. éd. XVIII. p. 127 mit Abb.). Der Pater Lafitau (Mémoire concernant la précieuse plante de Ginseng, découverte en Canada. [Paris 1718. 12.]) entbeckte die Gin = Seng=Pflanze in Canada und war der Begründer eines sehr ausgebehns ten Handels mit der Wurzel nach China. Siebold uns

terscheibet zwei Abarten, P. quinquesolius japonicus und coreensis. Eine britte Abart ist vielleicht P. Pseudo-Ginseng Wallick (Act. soc. med. et phys. Calcutt. IV. p. 117), welche Wallich in Repal fant, und welche nach ihm die echte Gin = Geng ift. Die japanische Min-Sin ist nach Siebold identisch mit der chinefischen Gin : Seng, wahrend man sie fruher von Sium Ninsi L. herleitete. — Much die kugeligen Wurzelknollen von P. trifolius L. (Sp. pl. 1512. P. pusillus Sime bot. mag. t. 1334. Aralia triphylla Poiret enc. suppl.), welche mit P. quinquefolius zusammen als ein fleines Rrant vom Ansehen der Anemone nemorosa in Nordamerika vorkommt, werben als Arzneimittel in Amerika und Shina gebraucht. Bei biefer Art find die Blatter meift nur aus brei Blattchen zusammengesett, ber Bluthenftiel ift langer als ber Blattstiel und die Frucht eine gruntiche Drik lingsbeere. — Endlich scheint auch P. fruticosus L. (Sp. pl. 1513. Loureiro cochinch, ed. Willd. p. 806. Andrews bot. rep. t. 595. Scutellaria tertia Rumph. amb. IV. pl. 78. t. 33), ein Strauch, welcher auf ben Moluften und in Zava wild und in Cochinchina und im füblichen China in Garten wachft, bedeutende Beilfrafte zu besiten. Nach Loureiro ist er von angenehmem Geruche und burchbringenbem Geschmade; Wurzeln und Blatter wirken biuretisch und helfen gegen Baffersucht, Dysurie, Blutharnen, Gonorrhoe und Amenorrhoe

Die großen Wirkungen, welche die Chinesen ihrer Gin = Seng beimessen, bewogen Linne ber Gattung, zu welcher sie gehort, ben Namen Panax (navaß, navaxec, Alles heilend) zu geben, mahrend bie Griechen und Romer unter biesem Namen ganz andere Gewächse verfianben. Theophrast (navanes Hist. pl. 9, 9, 2; 9, 11, 1) unterscheidet vier Arten: bas sprische (vielleicht Ferula persica Willdenow), das chironische (Ferula Opopanax Spreng.?), das Astlepische (Echinophora tenuislia L.?) und bas Berafleische (Heracleum Panaces L.?) Panakes. Die brei lettern führen auch Diostorides (Mat. med. III, 48-50) und Plinius (H. N. 25, 11-14 etc.) an, indem Plinius noch bas Centaurische Panaces bingufügt. Alle biefe Gewächse galten bei ben Alten fur booft heilkrästig. Man brauchte ihre Wurzel, den getrockneten Saft ber Burgel und bes Stengels (ononavag) und bie Samen als erwarmend, auflosend und erweichend gegen eine Menge Krankheiten und außere Schaben. In fpa: terer Zeit war das Kraut von Stachys palustris L. un: ter bem Namen Panax Coloni officinell. (A. Sprengel.)

PANAY (n. Br. 11° 15', offt. E. 122° 33'), eine zu ben Philippinen gehörige Insel, welche die Seistalt eines Oreiecks und 180 engl. Meilen im Umfang hat. Sie ist bei ihrem Reichthum an Flussen fruchtbar an Reis, welcher ben Hauptaussuhrartikel abgibt, an Eben und Campecheholz, Goldstaub und Bieh. Die Zahl ber ben Spaniern zinsbaren Indianer beläuft sich auf 17,000, die Gesammtzahl der Unterthanen der spanischen Arone, welche die Insel in drei Alkaldien abgetheilt hat, nach Hassel auf 162,000. (Bergl. d. Art. Philippinen.)

PANAYA, eine Ortschaft in ber neapolit. Intensbanza Calabria ulteriore II., auf einer Anhöhe, die sich am linken User des Porostusses erhebt, nächst der großen calabresischen Geerstraße bei Spilinga gelegen, 2½ ital. Meilen sudwarts von Aropea entsernt, mit 67 Häusern und 640 Einwohnern, die sich vom Feldbaue nähren, einer Kirche und einem katholischen Seelsorger.

(G. F. Schreiner.)

PANCALIERI, ein ansehnlicher Fleden in der General-Intendanza Turin, der festländischen Staaten des Königs von Sardinien, in der großen piemontesischen Ebene am linken Ufer des Po, in fruchtbarer Gegend gelegen, vier ital. Weilen sudwestwarts von Carmagnola entfernt, mit 311 Häusern, 2896 Einwohnern, einem schonen Schlosse und einem Capucinerhospiz, einer katholischen Pfarre, Kirche und Schule. Die ganze Umgebung ist gut angebaut und reichlich bewässert.

(G. F. Schreiner.)

PANCARANA, ein großes Dorf in der viemontes fischen General-Intendang Aleffandria ber festlandischen Staaten bes Ronigs von Sarbinien, in ber großen Cbene bes fruchtbaren Po-Thales, in einer nach allen Richtungen bin von Baumpflanzungen burchzogenen, wohlbewasserten und burch ben Schlag von hundert Nachtigallen belebten Gegend, unfern vom rechten Po-Ufer gelegen und von Boghera nur funf ital. Meilen nordwarts entfernt. feiner Nahe mundet fich die Staffora in ben Do, ber bie Dorfflur zuweilen mit seinen verberblichen Uberschwem= mungen heimsucht. Much burch Kriege hat die Umgebung viel schon zu ben Zeiten Kaisers Friedrich I., in ben Kams pfen ber Guelfen und Shibellinen und in den Kriegen ber franz. Revolution gelitten. Der Boden ift fehr schwer, aber fruchtbar. Stiere von unglaublicher Große zeugen bavon. Bobin bas Auge nur blickt, fallt es auf Getreis befelber und Ader mit Beinftoden. (G. F. Schreiner.)

PANCARPUM und PANCARPUS. Das Wort bebeutet eigentlich eine Mischung von allerlei Früchten '), baher bei den Athenern Benennung eines aus mancherlei Früchten gebildeten, vegetabilischen Opfers, dann aber in der Zeit der spätern Kaiser besonders ein im Amphitheaster veranstaltetes Thiergesecht, wobei starke Männer gemiethet wurden, oder man es auch jedem aus dem Pusblicum überließ, mit allerlei wilden Thieren zu kämpsen '). Heliogabalus, die Gordian, Produs haben dem römischen Bolke öfter dergleichen Schauspiele gegeben, und sie haben noch in den Zeiten des Kaisers Justinian sortgedauert. (H.)

PANCASEOLO heißt in Italien, nach Cesalpini's Ingabe, die Erdkastanie (Sium Bulbocastanum Spr.).

(A. Sprengel.)

Pancaste, f. Pankaste.

PANCE, Gemeinbeborf im franz. Departement Alle und Bilaine (Limousin), Canton Bain, Bezirk Rebon, liegt, neun Meilen von dieser Stadt entfernt, an einem Reinen Flusse, welcher ber Bilaine zusließt, und hat eine Succurfalfirche und 1320 Einwohner. (Rach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

PANCHAA (Panchaïa, Mayyala, Panchaïa), bet Mame einer von Euhemerus und Diodorus angenomme= nen und beschriebenen heiligen Infel im fublichen Drean, bem gludlichen Arabien gegenüber, welche bereits in ber alten Belt zur Streitfrage ber Geographen und Siftoris ter geworben und bis auf biefen Zag ein feltfames Pros blem ber Alterthumsforscher geblieben ift. Sowol jene als biefe haben ben Bericht bes Gubemerus balb fur Babrbeit, balb fur Erbichtung gehalten. Fur ums muß wenigstens biefer vielbesprochene und von gewichtigen Muto: ren in Betracht gezogene Gegenstand einiges Intereffe baben; und ware berfelbe auch nicht factisch, so bleibt boch die Controverse factisch und verdient bier eine nabere Erorterung, um so mehr, ba Guhemerus bie Inschriften ber golbenen Saule im Tempel bes Zeus Triphylius auf Panchaa vorzüglich mit zur Basis seiner so wichtigen Gottergeschichte, ίερα αναγραφή genannt, gemacht hat. Der munberbare Bericht bes Cubemerus über Panchaa ift nach seinen Hauptmomenten, wie ihn Diodorus vorträgt, folgender: Euhemerus, ein Freund bes Raffander, Komigs von Makedonien, wurde von biefem mit Beforgung wich= tiger Angelegenheiten beauftragt, beren Ausführung mit weiten Reisen nach dem südlichen Ocean hin verbunden war. Nachdem er sich nun von einem Safen bes glud: lichen Arabiens aus zu Schiffe begeben und die Fahrt mehre Tage lang in ber Richtung nach Gub auf bem Dcean fortgefett hatte, stieß er auf mehre Infeln, von welchen die eine, Panchaa genannt, die übrigen überragte. Die Bewohner berfelben zeichneten fich, wie es heißt, ' burch Frommigkeit aus und verehrten die Gotter burch reichliche Opfer und ansehnliche Weihgeschenke von Gold und Silber. Die Infel felbst, beren Breite 200 Stabien betrug, war ein heiligthum ber Gotter. Die Fruchtbarkeit derfelben war ebenso groß als die Anmuth. Sie lie= ferte in großer Menge Weihrauch und Myrrhen, welche Producte nach andern Landern hin ausgeführt wurden. Die Bewohner berfelben waren Autochthonen, zu welchen noch aus ber Ferne Dfeaniten, Inder, Stythen und Rres ter gekommen waren. Sie waren sammtlich in brei Classen ober Kasten getheilt, in die ber Priester mit den Kunft= Iern, in die der Landbauer und in die der Krieger mit ben Nomaden ober Hirten. Diodor gibt hier eine kurze ftatiftische Uberficht ber politischen Ginrichtung und Berwaltung, welche manche Analogien mit Bestandtheilen ber indischen, persischen, agyptischen Staatsverfassungen barbietet. — Die Priester, heißt es ferner, leiteten ihr Geschlecht von Kreta ab: Zeus selbst habe sie von borther nach Panchaa geführt, wovon die Spuren ihres Dialektes Zeugniß geben. Als ansehnliche und reiche autonome Stadt wird Panara genannt, beren Bewohner als Schutlinge (ixérai) bes Zeus Triphylius bezeichnet werden. Bon dieser Stadt war der Tempel desselben Zeus 60 Stabien entfernt, umgeben mit ben schönsten theils fruchttragenden, theils zum Schmuck und Schatten Dienenden Baumen. hier entstieg auch bem Boben eine Quelle, beren sußes schones Baffer bald zum schiffbaren

<sup>1)</sup> Fest. i. B. Pancarpiae dicuntur coronae ex vario genere florum factae. 2) Bergl. Casaub. u. Salmas. 3. Capitolin. Gordian. 3. Cuiac. 3. Novell. de consulib.

M. GREDEL D. BB. u. R. Dritte Section, X.

Strom anwuchs. Überhaupt war biefer heilige Drt mit allen Herrlichkeiten ber Natur ausgestattet, welche Dios bor ebenfo wie bie Pracht, Große und Beihgeschenke bes Tempels beschrieben bat. — Die wichtigste Angabe in Beziehung auf bie heilige Geschichte bes Euhemerus ift nun, bag in bem von Beus felbst erbauten Tempel eine große golbene Gaule geftanben habe, befchrieben mit ben beiligen Buchftaben ber Ugopter (vergl. Beeren, Ibeen bift. Berte. 14. Bb. G. 4 fg. 4. Ausg.), ober wie an einem andern Orte bemerkt wird, mit panchaifcher Schrift. Sier waren, wie es heißt, bie Thaten bes Uranos, bes Kronos und bes Beus fummarifch aufgezeichnet (von Bermes auch bie Thaten ber Artemis und bes Apollon bin-Bugefügt). Uranos fei ber erfte Ronig gewesen, ein mens schenfreundlicher und wohlwollender Mann, welcher bie Bewegungen ber Geftirne verftanben und bie Uranischen Gotter (namlich bie Gestirne) querft burch Opfer verebrt habe, beshalb fei er Uranos genannt worden. Die Besfia habe ihm ben Pan und Kronos, die Rhea und bie Demeter geboren. Nach bem Uranos habe Kronos res giert und in ber Che mit ber Rhea ben Beus, die Bere und ben Poseibon gezeugt. Won bem Kronos habe Beus bie Berrichaft übertommen, welcher bie Bere, die Demes ter und Themis geehelicht. Bon ber erften feien ihm bie Rureten, von ber zweiten die Perfephone, von ber brits ten bie Athene geboren worben. Als er nach Babylon getommen, fei er von bem Belos bewirthet worben. Bon bier fei er zur Infel Panchaa gelangt und habe bafelbft bem Ufanos einen Altar errichtet. Dann fei er burch Sprien zu bem Dynasten Kaffios und von ba nach Sis lifien ju bem herricher Rillr gefommen, welchen er im Rriege bestegt habe. Berner fei er ju febr vielen anbern Boltern gereift und von allen geehrt und fur einen Gott gehalten und als folcher bezeichnet worden. Diobor fugt hingu: "Solches und Ahnliches berichtet er (Euhemerus) über Die Gotter, wie über fterbliche Menschen" i). Mus biefen und ahnlichen Tempelinschriften behauptete Gubes merus feine leod draypapi geschopft zu haben.

Unter ben alten Geographen und Historikern haben Eratosthenes, Kallimachus, Polybius, Strabon und Plustarchus ben Bericht bes Euhemerus über Panchaa als sabulose Mahr, als ungegründetes Gerebe bezeichnet 2). Das

gegen haben Unbere keinen Iweifel in die Richtigkelt feis ner Angaben geset, wie Diodorus, und mit verschiebes nen Modificationen Pomp. Mela, Plinius, Solinus, Lactantius, Gervius und Philargyrius, ferner mit bichteris scher Ausstattung und topographischer Verwirrung die rdmischen Dichter Lucretius, Birgil, Tibull, Doib, welche bas Ihrige aus bem Ennius, bem Uberfeter ber beiligen Geschichte bes Euhemerus, zu beliebigem Gebrauche ohne weitere Untersuchung entlehnten 3). Go haben auch Salmasius, Is. Wos und Harduin die wirkliche Eristenz der Infel Panchaa nicht bezweifelt, jedoch bieselbe in verschies bene Regionen verfett: Salmafius (welcher ben Plinius widerlegt) in den indischen Ocean, bem gludlichen Aras bien gegenüber, If. Bog in die Gegenden der Troglode= ten, Harbuin nach Unteragypten '). Rachft biefen haben brei gelehrte Frangosen, ber Abbe Sevin, S. Fourmont ber Altere, und ber Abbe Foucher in brei besondern De moiren ber franzosischen Afabemie (d. Inscr. et Bell.-Lettr.) biefen Gegenstand behandelt b. Gevin bezweifelt Die Glaubwurdigfeit bes Euhemerus, tritt auf Die Seite seiner Gegner, bes Eratofthenes, Strabon und Plutar-

ούδεις, οὖτε Ελλην, άλλὰ μόνος Εύήμερος, ώς ξοιχε, πλεύσας είς τοὺς μηδαμόδι γῆς γεγονότας, μήδε ὅντας Παγχώσος καλ Τριφύλλους, ἐντετυχήκει. Er bezeichnet also Panchaa burch Panchoer, worüber Fourmont über das Bert des Euhem. S. 327. 328 bei hismann, Magaz. Bb. L. Aber de Placit, phil. I. §. 7 nennt er ben Euhemerus X egea ten, (vielleicht ironisch, als Lägner). Hier wird auch Kallimachus angesührt.

3) Diod. 1. c. Phin. VI, 34, 29. VII, 57, 56. X, 2, 2. Dazu Marduin. Lucret. II, 417. Virg. Georg. II, 189. IV, 379. Dazu Servius u. Philorgyrius Tidull. III, 2, 23. Ovid. Met. X, 309. 478. Betgl. Wesseling. ad Diod. 1. c. Cellar. ord. ant. III, 14, 707. Am wenigsten stimmt Pomponius Mela (III, 8, 8) mit Guhemerus überein: extra simun, verum ia siexu tamen, etiam non medico, Rubri maris, pans destiis infesta ideoque deserta est: partem Panedaei habitant etc. Bgl. dazu Azschucke vol. III. 3. Abth. S. 359—361. Auch auf dem Monument den Adulis (dei Fadricius did). Graec. T. II, 605) hat man die Panchatten gesunden, welche Sevin über Euhemerus (vergl. unt. Note 5) p. 360 in Aantaiten verwandeln wollte, was Fourmont (l. s. p. 328) widerlegt hat. über die übersetung des Ennius Varro de se rust, I, 48. Cic. de nat. deor. I, 42. Quae ratio maxime tractata ab Euhemero est: quem noster et interpretatus et secutus est praeter caeteros Ennius. Ci. Asyustin de civ. del VI, 7, 1. Fragmente von der übersetung des Ennius hat hieronymus Columna gesammelt. Fou der, über das System des Euhemerus, S. 256 fg. (s. unt. Amm. 5) hat dieselbem angesührt. Bergl. Fourmont a. a. D. S. 322, 327. 333. 4). Salmas. ad Solin. 33. s. 36. Is. Voss ad Pomp. Mel. III, 8, 8. Harduin ad Plin. VI, 34, 29. X, 2, 2. Bergl. Cellar. ord. ant. III, 14. p. 707. vol. I. Wesseling ad Diod. V, 42. vol. I. p. 364. 365. Tzschucke ad Pomp. Mel. 1. c. vol. III, 3. p. 359—361. 5) Sevin über das Exden und die Ochisten des Euhemerus, Mémoir. de l'acad. d. Inscr. et Bell. Lettr. T. VIII, p. 107 fg. übers. in Dismann's Magazin. A. D. G. 370 urmont über das Mers des Euhemerus, sepà dresyonaph dettiek, Mém. de l'acad. d. Inscr. T. XXXIV. p. 436—461. übers. in Pismann's Magazi. 3. Sb. S. 249—292. Bergl. aud 3 immer mann's Magazi. 3. Sb. S. 249—292. Bergl. aud 3 immer mann, Brem. Wust. I. P. 4. S. 722 fg. und Petitus Misc. observ. I, 2.

<sup>1)</sup> Diod. Sic. V. c. 41—46. p. 363—368. vol. I. Dazu Wesseling. Dann Diod. ap. Euseb. Praep. Eyang. II, 2. p. 59. 60. ed. Col. 1688. Diod. Fragm. I. p. 633. vol. II. Wesseling. 2) Strab. I. 3. 47 vom Eratoschenes: η τον Μεσσήπον Εθήμερον, και τους άλλους, ους αυτός είρηκε διαβάλλουν την φλυαρίαν. II, 3. 102: Ου πολύ ουν άπολείπεται ταυνα των Πυθέου και Εθημέρου και Αντιφάνους ψευσμάτων. Βοπ Φοινθυμα II. 4. 104: πολύ δε φησι βέλτιον τῷ Μεσσηνίον πωστείν η τουτο. Ο μέν τοί γε είς μίαν χώραν την Παγχαίαν 1/γι πλευσαι κτι. VII, 3. p. 299 zábit er ben Guhemerus mit seinem Pancias zu benen, welche Munderdinge vortragen. Dier inderend Ressenter genannt. So des Plutarch (de Iside et Or. 23): λαμπραν δε τῆς Εθημέρου τοῦ Μεσσηνίου φεταθοιστού πλευσηνίου φεταθοιστού πλευσηνίου και εναπάρτιου μυθοίογίας, — τους νομιζομένους και εναπάρτιου μυθοίογίας, — τους νομιζομένους και πάλαι γεγονότων, ἐν δὲ Πάγτουμμένον, οἰς οὖνεε Βάρβαρος

chus, und meint, bag Cubemerus feine Inschriften aus bem Tempel bes Jupiter Triphylius felbst gemacht und Panchaa gar nicht eriftirt babe (G. 357. 360 - 363). Dagegen erhebt fich Fourmont und bemuht fich mit gros Berer Gelehrfamteit und nicht ohne Scharffinn ben Gubes meros zu rechtfertigen, und feine Abhandlung ift eine Upologie beffelben. Er fucht ju beweifen, bag bie Infel Panchaa ebenfo wenig als ber Tempel bes Jupiter Tri= phylius mit ber golbenen Gaule eine Fiction fei (p. 320. 1. c.), und meint (G. 325), baß Euhemerus in bie Begenb von Phonitien gefommen fein muffe (auf bem Bege, welchen Dioborus vorzeichne). Endlich gelangt er (S. 327) ju bem Resultate, bag bie Infel Panchaa nichts Unberes fein fonne, als bie beutige Infel von Pant ober Phanit im arabischen Meerbusen an ber Rufte von Mes bina. Es fei mit bem Dorvezor ober bem Palmaris ber Geographen ein und berfelbe Drt. Alle, felbft Bochart, haben Phank ober Pank als ben Ramen bes Orts mit bem Dorrender ober mit bem ben Ort umgebenben Balbe verwechselt, besmegen, weil ber Palmbaum in Arabien und Phonifien einheimisch fei. Es gebe bafelbft einen Schonen Balb von Palmbaumen, aber Pant fei ber Begirk, in welchem diefer Wald liege. Im Arabischen beiße biefes Wort Phanikon, ober, wie es im Alterthume ausgesprochen worben fei, Panchon. Dies fei ber Rame, welchen man im Plutarch finde, ben er mahrscheinlich im Cubemerus als ben Ramen von biefem Begirte, fowie Diobor, Ennius und bie Ubrigen Panchaa als ben Das men ber Infel gelefen hatten. Wenn man nun bebente, bag noch jest im Arabifchen und felbft im Sprifchen Phank ober Phanik fo viel bedeute, als angenehm, fo werbe man fich nicht wundern, baf Guhemerus biefen Bezirf angenehm und reich nenne 6). Die Stadt Panara balt Fourmont fur ibentisch mit Pharan, einer Stabt, bie Stephanus von Bygang zwischen Agopten und Arabien, Ptolemaus in bas fteinige Arabien fest, und er überzeugt fich, baß man beibe mit einander verwechselt habe (G. 330 fg.). In bem erften ber von Gubemerus bezeichneten brei Stamme (baber Beus Triphplius) findet er bie Ismaeliten und bie Mibianiten, bie vom Abraham, Sagar und Rethura abstammten, in bem zweiten die Moabiter und Ummoniter, von Lot und feinen beiben Tochtern, in bem britten bie Umalefiter und Umorrhaer von Gfau, burch Amalet und Dmar (S. 332). Diefe letteren Unnahmen bes Fourmont wurde wol felbft Gubemerus mit fartem Unglauben abgewiesen haben. - Foucher, welcher fpater als Gevin und Fourmont bas Problem von Neuem beleuchtete, tabelt wiederum die Parteilichfeit bes Four= mont (G. 262 fg.), balt fich mit Gevin an bie Musfagen bes Eratosthenes, Strabon und Plutarch und nennt bie Beschreibung ber Insel, wie fie Dioborus liefert, sa-belhaft (S. 263—266). Endlich vermuthet Grandpre in feinen Reiseberichten über Indien, bag bie Infel bes Gu= bemerus ins Meer versunten und gegemvartig nur noch Felfen und Klippen als Spuren ihrer Erifteng ju schauen feien 7).

6) S. 328 bei Difmann's Magay. a. a. D. Mém, de l'acad. l. c. p. 296 fg. 7) Voyage dans l'Inde. T. II. p.

Mus folden fich wibersprechenben Berichten und Urtheilen lagt fich fcwerlich ein ficheres Refultat gewinnen. Es find brei Falle bentbar: entweber hat Guhemerus Bahres berichtet und ift Augenzeuge von bem, mas er beschrieben, gemefen, mas feineswegs in bas Reich ber Unmöglichkeit gehort; ober er ift zwar auf eine ber be-Schriebenen abnliche Infel gefommen und hat bafelbit auch manche Bestandtheile ber angegebenen Mertwurdigfeiten gefunden, biefe aber bann nach feinen 3weden weiter ausgeschmudt, ber Infel einen erbichteten Ramen gegeben und fo bas bezeichnete Gemalbe ausgeführt; ober brittens, bas Gange ift eine Schopfung feiner Phantafie, welche er nach einem berechneten Plane gur Begrundung und Beglaubigung feines genealogischen Lehrgebaubes producirte. Diefe Meinung wird wol immer bie mahrscheinlichfte bleis ben, obgleich Euhemerus, abgefeben von biefer aus befonbern 3meden hervorgegangenen Fiction, fonft ein Mann von hiftorifcher Forfchung und Genauigkeit fein fonnte, welches Lob ihm ein wichtiger Kirchenvater fpenbet "). Guhemerus mußte bei einem fo gefahrvollen Unternehmen, bie Gotter zu ehemaligen Menfchen zu machen und bas burch bie bestehende Bolksreligion als Irrthum barguftels Ien, fich ein ichutenbes Bollwert aufbauen, und biefes glaubte er ohne 3weifel in einer funftlichen Induction, wie die beschriebene, ju finden. Er burfte wenigstens hoffen, bag man ibn nicht unmittelbar angreifen, fondern erft untersuchen wurde, welche Bewandtnig es mit jenen porgefundenen Muffchriften in einem fo beiligen Tempel, bei einem fo beiligen, frommen Bolfe habe, und bag ibn bies gegen ben erften Sturm fichern tonne. Bei ber bamals noch fo unvollkommenen Schiffahrt aber war es nicht fo leicht, ihn grundlich ju widerlegen, und wenn man ihm auch nicht grabehin glauben wollte, mußte man es boch babingeftellt fein laffen. Denn bie Ungriffe von Eratofthenes, welcher um 30-40 Sabre fpater als Euhemerus geboren war, haben ihn bei feinem Leben wol nicht getroffen. Muf biefe Beife ift es auch begreiflich, warum er jene golbene Caule grabe in einem fo glangenben Tempel bes Gotterkonigs, bes Beus, mit bem Beinamen Triphylius, auf einer ben Gottern beiligen Infel, bei einem fo frommen, Die Gotter auf alle Beife verehrenden Bolfe mit einer theofratifchen Berfaffung ober Priefterherrichaft findet, alles Umftande, welche geeignet fein konnten, ibn ju fchuben. Denn wenn ein Staat

265. Eine Insel Mazaola im grabischen Meerbusen nennt Ptolomaus (IV, 8). Bergl, Diod. III, 38. t. I. p. 205. Dazu Beseleting.

<sup>8)</sup> Augustin. de civit. Dei VI, 7, 1: Nonne attestati sont Eubemero, qui omnes tales deos non fabulosa garrulitate, sed historica diligentia, homines fuisse mortalesque conscripsit. Libr. V, 37, 7: Unde magis eos homines fuisse credibile est, sicut non solum poeticae literae, verum etiam historicae tradiderunt. Nam quod Virgilius ait: "Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo, arma Jovis fugiens, et regnis exul ademtis" et quae ad hanc rem pertinentia consequuntur, totam de hoc Euhemerus pandit historiam, quam Ennius in Latinum vertit eloquium. Much Sactantius (p. 62) bezeichnet seine Darstellung als eine bistorische. Cf. Minut. Felix p. 28. Fourmont, l. c. p. 306. Fourcher. l. c. p. 261.

(und ware es auch nur die Priesterclasse) die menschliche Abstammung ber Gotter kennt, bieselben aber bennoch als mabre Gotter mit solcher Frommigkeit, wie die Panchaer, verehrt, so muß man ben Schluß baraus ziehen, bag eine folde Kenntniß keinen wefentlichen Nachtheil bringe und die Bolkereligion baburch nicht gestürzt werbe. Es ift bemnach einleuchtenb, bag ber Bericht über Panchaa eine milbernbe Einkleidung feiner fuhnen reformirenben Lehre fein follte, welche ihm die Feindschaft aller Staate= priefter, bes noch an feine Gotter glaubenben ungebilbe= ten Bolfes, auch wol mancher superstitiofen Machthaber und felbst berjenigen Philosophen, welche bas vom Alter fanctionirte populare Ceremonial und Ritual ber beftebenben Theologie in Schut nahmen, zuziehen konnte und jugezogen bat. Er wurde als abeng bezeichnet und mit ben übrigen Atheisten ber alten Welt gewöhnlich zusam= mengeftellt "). (J. H. Krause.)

PANCHAGNI, eine ber verschiebenen Selbstpeinis gungen, welche sich die ostindischen Asteten auflegen, um ben himmel zu verschnen. Das Wort bedeutet fünf Feuer, und die Art der Peinigung besteht darin, daß der Büßende von vier Feuern umgeben, starr die Sonne als das fünfte Feuer ansieht. Diejenigen, welche sich dieser Büßung unterwersen, heißen Tapaswi, weshalb wir auf b. W. Tapas verweisen. (Fischer.)

PANCHA-MUKI, Beiname ber indischen Gottheit Siva, wodurch sie als funftopfige bezeichnet wird. (H.)
PANCHARIUS, ein alter Astrolog (Lambec, VII,

PANCHAUD (Benjamin), eines ber vielen Beis fbiele von jungen Mannern, die bei guten, oft vorzuglis den Geiftebanlagen burch übermäßige Beschaftigung mit metaphpfischen Speculationen in einen Buftanb ber Ubers fbannung verfett werben, ber, wenn nicht gludliche Ber= baltniffe ihnen noch zu rethter Zeit eine andere Richtung geben, fie nicht blos fur bas Leben unbrauchbar macht, fonbern zuweilen auch zu wirklicher Geisteszerruttung fuhren fann. - Benjamin Panchaub wurde ums 3. 1725 au Domy, im eibgenoffischen Canton Baabt, wo fein Bater Pfarrer war, geboren; feine eigentliche Baterftabt ift Efcherlig (Echalens) in ebendiefem Canton. Er machte feine Studien auf ber Mabemie zu Laufanne, wo er fich burch vorzügliche Unlagen auszeichnete. In feinem 18. Sabre gab er heraus: Entretiens, ou legons mathématiques sur la manière d'étudier cette science, avec les élémens d'Arithmétique et d'Algèbre, rangés dans un nouvel ordre, et demontres sans cal-cul littéral (Laus. 1743. 2 Vol.). In dieser Schrift, die indessen nicht für Ansänger ist, zeigt sich der den kende Ropf burch bie Urt, wie er bie Beweise fur bie mathematischen Gate entwidelte. Ginige Beit nachber findet man Panchaub in Solland in einem angesehenen Baufe als Erzieher. Allein ploglich verschwand er; und erft nachber vernahm man burch Briefe von ihm, bag er

sich nach Paris begeben habe. Die Zeit, wann er nach Holland gekommen und wann er anfing, sich in seinen metaphysischen Labyrinthen zu verlieren, ift unbekannt. Er muß mit außerorbentlicher Unstrengung stubirt haben; benn biejenigen, die ihn kannten, schatten ihn febr wegen seiner ausgebreiteten Kenntnisse. Namentlich wird seine tiefe Kenntniß der griechischen Sprache gerühmt; und nach seinen philosophischen Traumereien war ihm das Studium griech. Schriftsteller die liebste Beschäftigung, jedoch, wie er fich felbst außerte, nur um ber Sprache willen; auf ben Inhalt nahm er wenig Ruckficht. Dadurch wird es begreifs lich, daß ihn dieses Studium nicht vor den Irrwegen schüßen konnte, auf welche ihn die Art, wie er die philos sophischen Studien betrieb, geführt hatte. In Ruckficht feiner Sittlichkeit wird ihm bas gunftigfte Zeugniß ertheilt, und jene Flucht aus Holland scheint burch eine Art Monomanie bewirft worben ju fein, bie fich entweber aus einer natürlichen Anlage, ober als Folge feiner metaphys fischen Speculationen entwickelt hatte. Bon feinem Aufs enthalte zu Paris weiß man nichts Underes, als daß er burch unvorsichtige Außerung seiner Meinungen in einem offentlichen Kaffeehaufe in Gefahr gekommen, verhaftet zu werben. Er foll fich bann geflüchtet haben. Former. ber ihn nachher kennen lernte, vermuthet indessen, er fet eine Beit lang in bem hofpital fur Berruckte, Bicetre, eingeschlossen gewefen. Panchaud felbst außerte fich nie uber feine Schickfale, und man weiß nicht, ob und wie er bie brei bis vier Sabre zwischen seinem Aufenthalte in Holland und feiner Ankunft zu Berlin immer in Paris zugebracht hat. Gegen Ende des J. 1751 erschien et namlich zu Berlin bei Formen, vollig zerlumpt und im Buftande bes tiefften Elends. Gein ganges Befen erregte bie Aufmerksamkeit bes ebeln Mannes; allein aus feinen einsplbigen Antworten ließ sich wenig schließen. Als er bann endlich auf Formen's Begehren seine Beugniffe vorwies, fand fich, daß sie in jeder Beziehung fehr ehrenvoll für ihn lauteten, aber alle ungefaht vier Sahre früs her ausgestellt waren, sodaß über sein Thun mahrend dies fer Zeit keinerlei Spur sich fand. Formen, ben ber junge Mann immer mehr intereffirte, foberte ihn auf, irgend einen zutrauenswurdigen Mann zu nennen, ber ihn nas ber kenne. Rach einiger Bogerung nannte er ben frang. Prediger im Saag, Namens Chais (f. b. Urt.). Formen forgte nun für seinen Unterhalt zu Berlin. Bon Chais kam ein gunstiges Zeugniß, bas bann auch von Anbern bestätigt wurde, sodaß ihn Formen taglich in fein Saus tommen ließ, wo er feinen Rinbern im Lefen und Schreis ben Unterricht gab. Der Reichthum von Kenntniffen, besonders die grundliche Renntniß bes Griechischen, welche Formen bald an ihm entbeckte, gaben die Mittel, seiner Thatigkeit eine nublichere Richtung zu geben. Formen rieth ibm, Unterricht im Griechischen zu ertheilen, und balb erwarb er sieb bamit so viel, baß es fur seine sehr einfachen Bedurfnisse binreichte. Einen großen Theil seis ner Zeit verwandte er nun blos auf bas Studium griech, Schriftsteller, ohne jedoch feinen metaphysischen Speculationen zu entsagen. Inbessen hatte Formen gleich von Unfang an fich forgfaltig gebutet, mit ihm über folche

<sup>9)</sup> Santes Ampèric, adv. Physic. I, 17. p. 552. ed. Fabric, Biqueças dt., è l'unulydels moeos unl. Cf. Cic. de nat. deor. L 42.

Gegenflande zu sprechen, obschon Panchaud ihm von Zeit zu Beit kleine Auffate biefer Art brachte. Er lehnte, um ihn so viel moglich bavon zu entfernen, balb jebe Unterredung barüber bestimmt ab, fodaß Panchaub endlich feine Bersuche aufgab. Dagegen suchte er sich theils durch Uns terredung mit Undern, theils baburch schadlos zu halten, baß er einzelne Sage unter bem Namen von Atomen in bie frang. Tageblatter ju Berlin einruckte. Man erkennt in benselben belle Blide neben großer Verwirrtheit; ein halbes Sahrhundert spater hatte Panchaud vielleicht damit Auffe= ben gemacht und eine Schule um sich gesammelt; an dem nuchternen Sinne jener Zeit hingegen gingen seine Lehren unbeachtet vorüber. Bur Bergleichung mit andern ahnlis chen Speculationen mogen folgende Sate bienen, welche er im 3. 1755 bekannt machte. Wir geben fie in ber Ursprache, um ihnen nichts von ihrer Eigenthumlichkeit zu benehmen, 1) Rien n'est moindre que l'existence, et ce qui est plus que l'existence, n'existe pas. Donc une chose a l'existence, et n'a rien de plus. Donc ce qui n'est pas cette chose, n'a pas l'existence. Donc il n'y a qu'une seule chose. 2) A n'est pas B, et B existe. Donc A n'existe pas. B n'est pas A, et A existe. Donc B n'existe pas. Donc il n'y a ni A, ni B. Donc il n'y a rien. 3) La pluralité est réelle, quand même elle n'existeroit qu'en nous. Donc une chose n'est pas l'autre. Donc il y a negation. Donc il y a du rien. 4) S'il y a du rien, le rien existe: s'il n'y a point de rien, ce-Et puisque le rien existe, la même est un rien. ce qui existe n'est rien: donc une même chose est et n'est pas en même tems. 5) Une chose n'a ni plus ni moins que l'existence, car ce plus ou ce moins n'existeroit pas. L'existence n'a point d'attribut, car l'attribut dissère du sujet. Donc il faut dire seulement l'existence. Donc il n'y a, ni quelque chose ni rien. 6) L'existence étant commune à deux choses, comme il n'y a que l'existence, qui existe, les deux choses n'existent pas. Über bie Wunder stellte er folgende Sate auf: 1) Un miracle est un dérangement des loix de la nature. Les sens et la raison sont soumis à ces loix. Donc on ne sait jamais si le miracle est dans la tête de celui, qui croit l'avoir vu, ou dans les organes des sens, ou dans l'objet extérieur. 2) Tel qu'un homme rêvant dans son lit, qu'il est à la campagne, s'apperçoit de son rêve, quand il se trouve dans son lit; tel celui, qui croit un miracle, s'apperçoit, qu'il revoit avant qu'il eut vu le miracle. Drei Jahre brachte bann Panchaub im Sause bes Marquis b'Argens ju Potsbam in febr angenehmem Berhaltniffe zu. war fehr geachtet in ber Familie, las mit ber Gattin bes Marquis griech. Schriftsteller und beschäftigte sich baneben mit feiner Metaphysik, die ungeachtet feiner Reigung für bie griech. Literatur boch mit geringen Unterbrechungen bas übergewicht behielt. Es ift ungewiß, ob biese vorsberrschende Richtung seines Geistes und die Absicht, bera felben ungehinderter folgen zu konnen, ober überhaupt ber Bunsch ganz unabhangig zu leben, ihn bewog, seine Ber-

baltniffe im Saufe bes Marquis b'Urgens nach brei Jahren aufzulofen und nach Berlin gurudzutehren. Doch icheint eher bas Lettere ber Grund gewefen gu fein; wes nigstens glaubt Formen, bag er fich bamals neben ben Unterrichtsftunden, Die er wieder im Griechischen gab, groß: tentheils mit ber griech. Literatur beschäftigt habe. Much machte er feit bem 3. 1755 feine feiner Atomen mehr befannt, wogu indeffen vielleicht ein bitterer Spott, ber in bem namlichen Tageblatte erschien, beigetragen haben Dagegen lagt fich aus einem befondern Umfanbe vermuthen, bag er vielleicht zu ber troftlofen Uberzeugung getommen fein mag, es habe mit ben Fruchten feiner philofophischen Speculationen nicht viel zu bedeuten. Er brachte eines Tages Formen ein Beft, welches Mles enthielt, mas er uber Detaphyfit gefchrieben, mit ber Bitte, es geles gentlich zu prufen. Formen behielt baffelbe, ohne bag Panchaud mehr barnach fragte. Muf bem letten Blatte war von anderer Sand geschrieben: Pensées metaphysiques par B. Panchaud, à Berlin; allein Panchaud hatte bas Wort pensées burchgestrichen und bafur Chaos metaphysique gefett. Es fcheint alfo, bag er felbft feine Speculationen gulett mit richtigerm Blide beurtheilt habe. Man findet Giniges aus biefem Manuscript in Formen's Nouvelle Bibliothèque germanique (Tom. 21. p. 332). Das reale Richts ober bie Realitat bes Richts fpielt nach Formen in Diefem Suftem eine wichtige Rolle. Es ift nach bem Gefagten nicht unwahrscheinlich, bag er bei lans germ Leben gang bon feinen Traumereien gurudgefommen ware, worauf unftreitig bie Beschaftigung mit feinen Schustern entschieben einwirtte. Allein im Marg 1757 wurbe er von den Pocken überfallen, an benen er im Alter von 32 Jahren ftarb. Formen hat bas Berbienst, seinem Fleiße und seinen Kenntnissen einen nuglichen Wirkungefreis ans gewiesen und ihn baburch vor volliger Berrucktheit, bie ibm mahrscheinlich brohte, bewahrt zu haben. Mimdlig hatte er vielleicht auch in einer Schule mit Nugen anges stellt werden konnen, benn ber Privatunterricht, ben er im Griechischen ertheilte, wird als fehr zwedmäßig und bie Fortschritte ber Schuler beforbernd geschilbert. Gobald man seine philosophischen Speculationen nicht bes ruhrte, fprach er über Alles fehr vernunftig, aber immer rubig und ernst; bagegen wurde er febr lebhaft, sobald er sich über jene Gegenstande außern konnte. Gein Leben ju Berlin bestätigte bie Beugniffe, die ihm in sittlicher Rudficht aus Holland ertheilt wurden. (Escher.)

Panchaw, Panchbeya, Panchdowna, Panchgurry, Panchgutchy, Panchmool, Panchpara, Stabte

in Bengalen.

PANCHRESTUM (b. h. medicamentum) bezeichs net eigentlich ein Arzneimittel, welches für Alles gut ist, also ein Universalmittel. Bei Galen (de compos. med. secundum locos. L. VII) sührt diesen Namen eine Misschung, welche aus verschiedenen auslösenden Gummiarten, Crocus, Hyoscyamus, Mandragora und Psesser steht; sie wird besonders gegen chronische Brust- und Unterleibsteiden empsohlen. (Rosendaum.)

PANCHRYSOS, ganz golben, Beiname ber Stadt Berenice wegen ihres Reichthums an Golb. (H.)

PANCHYMAGOGA (παν - χυμος - αγω), ein al-Ien Chymus, bas heißt in biefer Beziehung, ben Darms inhalt jeder Urt ausleerendes Argneimittel. Rach bem Borgange von Sipporrates und Galen unterfchieden bie Mitten unter ben abführenben Mitteln Cholagoga, Melanogoga, Phlegmagoga und Hydragoga, indem fie glaubten, bag einzelne jener Mittel ausschlieflich ober bors jugeweise Galle, fcwarze Galle, Schleim und mafferige Feuchtigfeiten ausleeren. Spaterbin fügte man gu allen biefen Claffen ber abführenben Mittel bingu, ober fette ihnen gemiffermaßen in bem angegebenen Ginne entgegen, bie Panchymagoga, bie auch Pantagoga genannt mur: ben. In neuern Beiten ift man im Allgemeinen von biefer Unficht gurudgefommen, indem man fich überzeugen mußte, bag nicht fowol bie befondere Beziehung ber ab: führenden Mittel ju beftimmten im Darmtanal enthalte: nen Stoffen bie Birtung in Bezug auf biefe lettern beftimmt, fonbern biefe vielmehr nur von ber größern ober geringern Kraft bes abführenben Mittels abhangt, und bağ bemnach ein milberes Mittel biefer Urt gwar menis ger, aber ber Urt nach biefelben Stoffe ausleert, als ein ftarferes. Die beilfame Birtung ber braftifchen 216: fubrungsmittel bei Bafferfuchten - und es ift bemer: fenewerth, bag alle fogenannten Panchymagoga ber Ulten au ben ftarfften braftifchen Mitteln geborten - wird mithin nur ber ftarfern Reigung bes Darmfanales, bie fie bewirfen und in Folge beren bie Abforption und Excretion bes angefammelten Baffers rafcher von Statten geht, beigemeffen werben burfen. Die Beilmittellehre unferer Beit weiß hiernach ebenso wenig von Panchymago: (C. L. Klose.) gis als von Panaceen.

PANCIATICA. Bu Chren bes Marchese Nicolo Panciatichi in Floreng, beffen fcon Micheli als feines Gonners ermahnt, benannte Giov. Piccivoli (Hort. Panciatic. Flor. 1783. 4.) eine Pflanzengattung, welche in= beffen Forefal fruber entbedt und nach bem arab. Borte Rabi Cadia genannt hatte \*). Da Cadia im 14. 28b. ber Milg. Encyfl. ausgelaffen ift, fo mag bier bas Dos thige uber biefe Gattung folgen. Gie gehort gu ber er= ften Ordnung ber zehnten Linne'schen Claffe und gu ber Untergruppe ber Caffieen ber Gruppe ber Cafalpi= nicen ber naturlichen Familie ber Leguminofen. Char. Der Reich glockenformig, funftheilig, im Grunde brufig; funf gleichformige Corollenblattchen find im Relche ein= gefügt; bie Staubfaben find an ber Bafis mit einem boderigen Rnie verfeben; bie Untheren ohne Drufen; ber Fruchtfnoten ift geftielt; bie Narbe auffigent, jugespitt; bie Bulenfrucht turg geftielt, linienformig, vielfamig. Die einzige Mrt, C. varia Héritier (Mag. enc. V. p. 29; Cadia Forsh, aeg. ar. 90; C. purpurea Willdenow, Sp. pl. 548; Spaendoncia tamarindifolia Desf. dec. phil. VII. p. 259; Panciatica purpurea Piccivoli) Dachft im gludlichen Arabien als ein glatter Strauch mit Paar gefieberten Blattern, ablangen, gegenüber ober ab-

thend febenben Blattchen, einzeln ober zu breien bei-

fammenstehenden, gestielten Bluthen und Anfangs weißen, bann purpurrothen Blumen. (A. Sprengel.)
PANCIGES, ein oftindischer geblumter Geibenstoff

mit einem Grunde wie Gros be Daples. (Karmareck.) PANCIROLI (Guido) murde ju Reggio im Dos benefischen am 17. Upril 1523 geboren. Gein Bater, Unbrea Panciroli (geft. 1565), war ein fehr geachteter Abvocat jenes Drtes, feine Mutter bief Catarma Colli. Bon bem Philologen Gebaftiano Corrado und bem Argte Baffiano Landi in ben beiden alten Sprachen unterwies fen, lernte er die Unfangsgrunde ber Jurisprudeng von feinem Bater. Muf ber Universitat Ferrara, bie er 17 Sahre alt besuchte, fublte er fich vor allen feinen Lebrern gu Alciat, ber ichon bamals eine furge Beit an jenem Drte geweilt zu haben icheint, bingezogen und folgte ibm beshalb auch nach Pavia. Nach mehrjahrigen Stubien unter Leitung biefes berühmten Lehrers besuchte Panciroli noch Bologna, um Marianus Socinus, und Pabova. um Marco Mantova Benavides zu boren. 2m lesten Drte zeichnete er fich in ben Disputationen fo febr aus, bag, obgleich ihm zwei Jahre zuvor ber Gintritt in bas Buriftencollegium abgeschlagen mar, ber venetianische Unis versitatesenat ihn im 3. 1547, bevor er noch promovirt hatte, jum zweiten außerordentlichen Professor ber Inftis tutionen ernannte. 3m 3. 1554 erhielt er bie orbentliche Institutionenprofessur und 1556 bie zweite ber Panbetten (alteram vespertini juris cathedram), welche burch ben Religionswechsel bes Matteo Gribalbi (Mofa) turg zuvor erledigt worben mar. In biefer Stellung verblieb Panciroli, als Lehrer bochgepriefen und mit manchen feis ner bedeutenoffen Beitgenoffen, namentlich mit Paolo Danugio, mobibefreundet, ohne jedoch bie mahrend biefer Beit zweimal erledigte erfte Professur, auf die er Unfpruch machen zu konnen glaubte, zu erlangen. 2616 baber Emanuel Philibert von Savoyen ihm nach bem Tobe bes Mimone Gravetta beffen Stelle anbot, folgte er biefem Rufe an Die turiner Universitat mit einem jahrlichen Gehalte von 1000 Scubi. 3mar erhohte bes Berzogs Nachfolger Rarl Emanuel Diefen Gehalt noch, aber Die rauhe Luft von Piemont hatte auf Panciroli's Gefundheit fo nachtheilig gewirft, bag er bereits ein Muge verloren und bas anbere gefahrbet fah. Daher entschloß er fich, nachbem er frus her (1580) ben Ruf an Giovanni Cefalo's Stelle abges lebnt hatte, obwol ungern und mit reichen Chrenbezeis gungen aus Turin entlaffen, 1582 nach Pabova gurud's gutehren, wo ihm nun die erfte, burch ben Zob bes Zis berio Deciano abermals erledigte, Professur mit 1100 und endlich mit 1200 Scubi Gehalt gewährt ward. Den Muffoderungen ber Papfte Gregor XIV. und Clemens VIII. als ihr Rechtsconfulent nach Rom fich überzufiebeln, leiftete er bagegen keine Folge und farb zu Padova ben 17. Mai 1599 1).

Diese Battung bat Desfontaines fpater nach bem parifer ben ben Gpaenbont Spaendoncia genannt.

<sup>1)</sup> heinetcius (Jurispr. Rom. et Att. II. p. VI) fagt, ich weiß nicht, auf welche Autorität, ben 3. März. Tommafini (in seiner Bivaraphie bes Panciroli u. A. in Leickher. Vitae clarissim. ICtor. 9-93) gibt ben 17. Mai als ben Tag ber feierlichen Erea 28 allerdings nicht unwahrscheinlich macht, baß bas

Obgleich fich Panciroli eines langen Lebens zu ers freuen gehabt bat und ben fruchtbaren Schriftstellern beis augablen ift, find boch bie meiften feiner Werte bei feinen Lebzeiten ungebruckt geblieben. Erft als er bas 70. Jahr erreicht hatte, und zwar auf Anlag bes Herzogs Karl Em. von Savopen, erfchien feine, mit einem Commentar versebene Ausgabe der Notitia dignitatum utriusque Imperii (Venet. 1593. fol., spater wieberholt Venet. 1602, Lugd. 1608, Genev. 1623 und in Graevii Thesaurus Traj. ad Rhen. 1698 unb Venet. 1735. T. VII), auf welche seine Aufmerksamkeit vermuthlich schon burch Alciat, bem wir die erste, obwol unvollständige Ausgabe (Lugd. 1529) verbanken, hingelenkt worben war. Den Tert biefes zwischen 400 und 404 verfagten romischen Hof= und Staatstalenbers gibt Panciroli zunachft nach ber Ausgabe bes Gelenius (Bafel 1552)2), jeboch mit Berichtigungen und Ergangungen aus einer Sanbichrift ber rom. Familie Maffei (vermuthlich spater in ber St. Marcusbibliothet zu Benedig und jest in England), von ber Aulvio Orfini ihm eine Abschrift mittheilte und aus einer andern Handschrift bes Feberigo Madrucci, kaiserl Legaten in Rom 3). Bas er für bie Berichtigung bes Tertes geleistet, genügt zwar ben Anfoderungen neuerer Kritik in keiner Art; boch burfte dieses sein Berfahren vor bem feiner Zeitgenoffen sich nicht zu seinem Rachtheile auszeich nen. Die erlauternden Kupfer scheint Panciroli den entstels lenden Holgschnitten der Gelenischen Stition entlehnt zu baben, und bie spatern nach Panciroli's Tobe erschienes nen Abbrude verschlimmern biefe Entstellungen zum Theil noch bebeutend \*). Bas bagegen ben von Panciroli wol ficher fast ausschließlich ins Ange gefaßten Commentar betrifft, fo gibt ber neuefte Schriftsteller über biefen Gegenstand, Boding, ihm, im Gegenfate gegen bie fast zur Mobe geworbenen Beschulbigungen bas Zeugniß, baß er (Boding) "gerne und bankbar bekenne, wie ihm ohne Panciroli's Arbeit bie Not. dign. in vielen Beziehungen unzugänglich geblieben fein wurde, und bag er jene felbft, trot ihrer Mangel, fur ein Bert von bauernbem Berthe achte 5).

im Tert gegebene Datum bes Tiraboschi (Storia d. Lett. ital. VII, 2. c. 4. §. 36) auf einer Berwechselung beruhe. Riceron läst ihn

Rahe verwandt mit dieser Arbeit sind ein Paar Keis nere sich felbst als Unbang jener ersten ankunbigenbe Schriften des Panciroli. Bunachst die zugleich mit der Notitie digmitatum erschienene und regelmäßig mit biefer wieber abgebruckte (in ber genfer Ausgabe 22 Seiten füllenbe) Abhandlung De magistratibus municipalibus und de corporibus artificum. Die Gegenstände, von benen bier gehandelt worden, fanden bald barauf einen tiefer einges henden Bearbeiter an Jac. Gothofreb; noch mehr aber find feit ber Beit biese Bersuche burch bie Entbedung neuer Quellen und tieferes Eindringen in die bereits vorhandes nen überstüssig geworben. In noch unmittelbarerer Bes
zichung zu ber Not. dign. stehen die beiben Abhandims gen über die 14 Regionen Roms (Genf. Ausg. 38 S.), und de redus bellicis (mit Einschluß einiger kleineren, nicht bahin gehorenben, Auffabe, in ber genf. Ansg. 16 Seiten), da beibe fich an ein Paar aus bem Alterthum überlieferte und in ben Sandschriften mit ber Not. dign. verbundene Schriftchen anknupfen. In der erftern biefer Schriften hat Emilians Sarti neuerlich bie Quelle ber unter bem Ramen bes Sextus Rufus und Publius Victor fo viel verbreiteten fogenannten Regionarien wiebererkannt 3 Panciroli aber hatte von biefem Berhaltniffe fo wenig eine Ahnung, daß er in feinen Erlauterungen fortwattrend auf die beiben vermeintlichen Parallel Schriftsteller provocirt. Der zweite Auffat bagegen scheint fich lebigs lich auf ben Abbruck bes Inhalts ber Handschriften zu beschränken.

Ebenfalls um einer Auffoberung bes Herzogs Kart Emmanuel zu genügen, und zwar zwischen 1580 und 1582, verfaßte Panciroli zwei Bücher rerum memorabilium, in beren erstem er von den den Alten bekannten, aber untergegangenen Aunstfertigseiten, im zweiten aber von den Entdeckungen handelte, welche wir ausschließlich der neuern Zeit verdanken. Abschriften dieses italienisch gesschriebenen Buches verdreiteten sich mehrsach; eine dersels den kam 1596 durch Camerarius an Salmuth, welcher es, in das kateinische übersetzt und mit Anmerkungen des gleitet, zu Amberg in der Oderpfalz 1599 in Octav hers ausgegeben. Später ost wieder abgedruckt (Amberg 1606, 1612; Frankfurt 1631, 1641, 1646, 1660; Leipz. 1707.
4. 7) hat dies Büchlein auch spätern Curiositätensamms lungen ähnlicher Art zur Erundlage dienen nutssen.

Die brei Bucher bes Thesaurus variarum lectionum sind erst nach Panciroli's Tode burch seinen Ressen. Herneles (Venet. 1610 sq.; dann Lugd. 1617. 4. und endlich in Heineccis Imper. rom. et Att. T. II) hers ausgegeben. Das erste Buch enthält lediglich Erdrierungen, welche an der Geenze zwischen der Jurisprudenz und

gar erst ben 1. Jun. sterben.

2) Am Schlusse seiner Borrebe bezieht sich Panciroli ausbrücklich auf die Gelenische Ausgabe und beren Borrebe (quum multo tempore latuisset, tandem quae a Mariano Scoto Monacho Fuldensi scripta suerat, in ultimis Britaniis annis addinc 36 inventa, in ducem prodiit. Panciroli schrieb dies also um 1588). Wöcking (über die Not. dign. Bean 1834) spricht von der Beziehung der Panciroli'schen auf die Gelenische Ausgabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerkei Aussabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerkei Aussabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerkei Aussabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerkei Aussabe nur als von einer ganz sernen, und gibt keinerkei Aussabe der Dickein Schrift verglichen habe; doch er verwechselt die Drenische Dockeist mit dem Codex des Madrucci, welchen Lestern er ganz übersehen hat, und der vielleicht in der Barberinischen Handschein wiederzus erkennen sein durste.

4) In der mir allein vorliegenden Ausgabe von 1623, der sogenanten editio optima, sind in der Not. Imp. oseid. p. 81 auf den zwei Schiffen die Auberstaven in Rehlichte verwandelt. Bergl. Böcking l. c. p. 58. Nr. 1.

5) ib. l. c. p. 65. 66.

<sup>6)</sup> Platner, Bunsen x., Beschreibung der Stadt Rom.
1. Bb. S. 173. 174. 7) Apoet. Zeno Note al Fontanini El.
Ital. II, 750. 8) Watson, Theatr. variar. rer. (Brem. 1663.
8.) Auch italienisch ist es erschienen unter dem Aitet: Rassolta der d'alcune cose più segnalate, ch'eddero gli antichi, e d'alcune altre moderne con alc. considerazioni di Pl. Gualterio (Ven.
1612); auch ist diese Ausgade nicht etwa ein Abbruck des (versorengegangenen) Originals, sondern nur eine Reversion. Eine franzos.
ildersehung gab Pierre de la Roue. (Lyan 1617. 12.)

ber romischen Alterthumer stehen, mehr aber ben letztern und zwar ben fpatern Raiferzeiten angehoren. Das aweite enthalt eregetische und Antinomien beseitigende Bemerkungen über eine Anzahl einzelner Stellen bes Corpus juris, welche aber gleichfalls weit weniger in bas Be= fen bes Syftems und ber Geschichte bes rom. Rechtes eindringen, als Antiquitaten und andere Curiositaten bei Gelegenheit eines einzelnen Paffus ber Quellen besprechen. Das lette, nur aus 31 Capiteln bestehende Buch ift of= fenbar unvollständig geblieben. Das ganze Bert enthalt mannichfache an ben Commentar über die Not. dign. sich gewissermaßen anschließende Studien, welche zur Erlauterung bes nachconstantinischen Rechtszustandes nicht ohne Bebeutung find, streift aber schon nahe an die frucht = und faftlosen Eleganzen, welche Sahrhunderte lang ber Burisprudeng die beften Rrafte entziehen follten.

Bol die berühmteste unter ben Schriften bes Pan= ciroli ist die ebenfalls erst nach seinem Tode (herausgege= ben von seinem Neffen Ottavio [Venet. 1637. 4.], wieber abgebruckt sibid. 1655. 4.] und mit mehren Anbangen verfeben von Chr. Gottfr. Soffmann Ceipzig 1721. 4.]) erschienene De claris Legum interpretibus, von der man fagen kann, daß sie gewissermaßen noch beute die wesentliche Grundlage der mittelalterlichen juris ftischen Literargeschichte ausmacht. Dabei bebarf es faum einer Erwähnung, bag bas erfte von ben altromifchen Suristen handelnde Buch langst burch tiefer eindringende Ars beiten verbrangt ift. Auch kann bem vierten und ver= muthlich unvollendet gebliebenen Buche, bas von ben Universitaten handelt, nur geringe Bedeutung beigelegt werden; besto wichtiger sind aber bas zweite von den Cis vilisten und das dritte von den Kanonisten. Ziemlich uns gunftig lautet allerbings bas Zeugniß, welches v. Savis gny, ber claffifche Schriftsteller über juriftische Literarge= ichichte "), diesem Buche ertheilt, "daß fehr zahlreiche Irr= thumer, und Irrthumer von ber schlimmften Urt, wie fie nur bei ber gleichgultigsten und fluchtigsten Behandlung möglich waren, burch Panciroli verbreitet und erhalten worden feien; daß Alles fluchtig jusammengeschrieben, bei feinem Gegenstande mit Interesse verweilt fei, bag nie sich ein Trieb der Forschung und Kritik zeige:" wir durfen indessen gewiß nicht vergessen, ben Dagstab zugleich flüchtiger und verwegener Behandlung ber Quellen, bie ben Siftorikern und Aritikern bes 16. Jahrh. mit wenis gen Ausnahmen gleichmäßig eigen ift, mit billiger Ber= aleichung ber Zeitgenoffen auch bei Panciroli anzuwenden, und wir werden ihm den Ruhm einer alle Borganger übertreffenden Bollständigkeit und einer wenigstens bie nachsten Nachfolger überbietenben Grundlichkeit in Benus gung ber Quellen nicht vorenthalten konnen.

Ob eine Sammlung Panciroli'scher Consilia je gestruckt worden (angeblich Venet. 1573 sq.), ist ungewiß. Ungedruckt dagegen befindet sich noch in der Bibliothekt der Minori osservanti in Reggio ein Commentar über Tertullian 10) in drei handschriftlichen Koliobanden; ferner

in zwei modeneser und mindestens noch in einer andern Handschrift eine aussuhrliche, ebenfalls an gesunder Kristik großen Mangel leidende, Geschichte feiner Vaterstadt Reggio, deren Zueignungsschrift vom Jahre 1560 datirt ist. Die Schrift De numismatidus antiquis, über die Heineccius nicht Auskunft zu geben weiß, ist offendar nichts Anderes als das kleine mit der Schrift De redus bellicis verdundene Verzeichniß 11). (Karl Witte.)

Pancke, f. Panke.

PANCKOUCKE. Bon biefer berühmten, noch jest burch großartige Unternehmungen bekannten, frangofischen Buchhandler : und Buchbruckerfamilie bemerken wir, ba bie lebenden nicht hierher gehoren, nur folgende zwei: 1) Andreas Sofeph, geb. zu Lille 1700, geft. ben 17. Juli 1753. Er hatte fich nicht begnugt Bucher gu verkaufen, sonbern auch nicht wenige verfaßt; wir finben folgende erwahnt: I. Dictionnaire historique et géographique de la Chatellenie de Lille. 1733. in 12. II. Elémens d'astronomie. 1739. in 12. III. Elémens de géographie. 1740. in 12. Beibe vereinigt 1748 zwei Bande 12. IV. Essai sur les philosophes, ou les égarements de la raison sans la foi, 1743. in 12., von neuem aufgelegt 1753 unter bem Titel: Usage de la raison. V. La Bataille de Fontenoi, 1745. in 8., ift eine, in burlesten Berfen verfaßte Kritik und Parobie bes Gedichts von Boltaire über benfelben Gegenftand. VI. Manuel philosophique ou Précis universel des sciences, 1748. 2 voll. in 12. VII. Dictionnaire des proverbes français, 1749. in 12. VIII. Les Etudes convenables aux demoiselles, eine lange Beit in ben frangbfischen Erziehungsanstalten benutte Schrift. IX. Amusemens mathématiques, 1749. in 12. X. Art de desopiler la rate, wovon nach bem Tobe bes Berfaffers eine zweite Ausgabe in zwei Banben (bie erfte Ausgabe enthielt nur einen Band) 1773 erschienen ift. XI. Abrégé chronologique de l'histoire de Flandre — depuis Baudouin I. jusqu'à Charles II. roi d'Espagne, 1762. in 8.

2) Karl Joseph, geb. zu Lille ven 26. Nov. 1736, gest. zu Paris ven 19. Dec. 1798, war der Sohn des ebengenannten; da ihm Lille einen zu beschränkten Schauplatz für seine Ahätigkeit darbot, zog er schon in seinem 28. Jahre nach Paris, wo sein Haus sehr früh der Verzeinigungspunkt sür eine große Anzahl literarischer Notabilitäten wurde, indem er sich gegen die Schriftsteller, die mit ihm in Geschästsverdindung standen, immer dankbar und großmuthig dewies, und einer Reihe der bedeutendsten literarischen Unternehmungen, wie der Herauszahlen literarischen Unternehmungen, wie der Herauszahlte, in das er mehre andre Zeitschriften, wie le Journal de litterature et de politique, das Journal français, das von Dorat redigirte Journal des dames nach und nach ausnahm), der Werke von Busson,

de oratione hat Muratori (Anecdota latina, Tom. III) herauss gegeben.

<sup>11)</sup> Die vom Conte Crispi verfaste Biographie des Panciroli in Tiradoschi, Bibliot. Moden, IV, 4—20. VI, 85, 156 ist mix nicht zuganglich gewesen.



<sup>9)</sup> Geschichte bes romischen Rechts im Mittelalter. III, 49. 2. Ausgabe. §. 22. 10) Ein Bruchstud bavon, über Tertull.

bes großen französischen Bocabulaire, des allgemeinen Res pertorium ber Jurisprubeng zc. sich unterzog; auch mit Boltaire und Rouffeau ftand er im Briefwechsel; eine Ge= sammtausgabe ber Berte bes erstern mit bessen Genehmis gung und Correcturen hatte er eingeleitet und ber Raiferin Ratharina zu bedieiren beschlossen, aber ehe beren Genehmigung und bas von ihr gur Bestreitung ber Drucktos ften bestimmte Geschent von 150,000 France einging, fein Unternehmen an Beaumarchais überlassen, ber es nun nicht mehr zurückgeben wollte, vielmehr die sogenannten fehler Ausgaben ber Boltaire'ichen Berte beforgte. Dies veranlaßte Pancoucke, ein anderes großartiges Unternehmen an beffen Stelle zu beginnen, namlich die Berausgabe ber Encyclopédie méthodique, bie auch nach seis nem Tobe fleißig fortgefest ift. Bie er ber Urheber bes Moniteur, so hat er noch kurz vor seinem Tode ein Jours nal la Clef du Cabinet des souverains gegrundet, was aber burch bie Ungnabe ber Consular-Regierung fehr balb vernichtet wurde. Man hat von ihm außer einer gemein= schaftlich mit Framery bearbeiteten Übersetzung bes Tasso und Ariost und Artifeln im Journal encyclopédique noch verschiedene Werke und Aufsahe als I. Traité historique et pratique des changes, 1760. in 12. II. De l'homme et de la reproduction des différents individus, 1761. in 12. III. Contre-prédiction au sujet de la nouvelle Héloise im Journal encycl. Juin 1761. IV. Eine freie Ubersetzung bes Lucrez, 1768. 2 Voll. in 12. V. Nouvelle grammaire raisonnée, à l'usage d'une jeune personne par une société de gens de lettres, 1795. in 8. (bie vierte Ausgabe 1802.) VI. Grammaire élémentaire et mécanique à l'usage des enfants de dix à quatorze ans et des écoles primaires, 1795. in 12. (Neue Ausg. 1799. 12.) Andere Brochuren und Schriften übergehe ich als für uns von geringem Belange. (Nach Baukot i. b. Biogr. univ. (H.)

Pancladia, s. Pankladia.
PANCO, Cap an der Nordfuste von Java, 6° 48'
s. Br., 112° 44' oftl. L. (H.)

Pancoca, f. la Plata.

PANCOPAL, eine Benennung des Copals, bes sonders der besten Sorte desselben. (Karmarsch.)

PANCORE, auch St. Louis genannt; Ort im ameritanischen Freistaate Louisiana, hat ein Fort, 70 Häuser. (Fücker.)

PANCORVO, Villa im spanischen Partido de Buzreva, Provinz Burgos, liegt vier engl. Meilen von Mizrando de Ebro entfernt, an dem wichtigen Gebirgspasse, durch welchen die große Straße von Vittoria nach Burzgos über die Pennas de Pancorvo führt, wird von einem alten Castell beherrscht und hat 1800 Einw. (Fücker.)

Pancosmus, f. Globus.

PANCOVIA nannte Willbenow eine Pflanzengatztung zu Ehren des kurbrandendurgischen Leibarztes Thomas Pancovius (geb. 1622, gest. 1665), welcher den unsedirten Theil von Thurnevsser's Historia plantarum omnium (Berol. 1578. fol.) mit 1921 Abbildungen, die manches Neue, aber auch Fabelhastes enthalten, herausgab (Herbarium, Ulm. 1654. 4., neu ausgelegt von A. Encytt. d. B. u. S. Dritte Section. X.

Barth. Jorn, Coln a. b. Spree 1673. 4.). Pancovia Willd. ist nach Smith (in Rees' Cyclop.) nicht wesentlich verschieden von Afzelia Sm. (s. b. Art.). Zu bieser Gattung kommt nun als zweite, zweiselhafte Art: Afz. Pancovia Candolle (Prodr. II. p. 507., Afz. biiuga Spreng. cur. post. p. 170, Pancovia biiuga Willd. sp. pl. II. p. 285), ein Baum in Guinea mit zweipaarigen, glatten Blåttern, leberartigen, elliptischen Blåttechen, seitlichen Blåttern, polygamischen Blåtten und nur sieben fruchtbaren Staubsäden in jeder männlichen Blume. Pancovia Heister ist Comarum L., Pancovia Necker — Hypnum L. (A. Sprengel.)

PANCRAS, ein Dorf und Kirchspiel in der englissichen Grafschaft Middlesser, zum Theil zu den Vorstädten Londons gehörend, hat in 8824 Haufern über 71,800 Einwohner, eine neue Pfarrkirche, mehre Filialkirchen, mehre Bethäuser für protestantische Dissenters, eine Kapelle für Katholiken, eine Veterinärschule, ein Hospital für Blatternkranke und ein Findelhaus. (Einelen.)

PANCRASIA. Canbolle (Prodr. IV. p. 498—
hat die Sattung Coffee (f. 2 502) hat die Gattung Coffea (f. d. Art.) mit 35 Arten in vier Untergattungen getheilt. Die erste Untergattung nennt er nach John Ray's Borgange Coffe, weil hieher ber arabische Kaffeebaum mit 18 andern Urten gehört. Diese Arten sind Baume ober Straucher mit einzeln stehenden, ganzrandigen Afterblattchen, meist achselstandi= gen Bluthen, vier= bis sieben=, gewohnlich funfspaltigen, Blumen, sehr kurzrohrigem, nach bem Abbluhen oft ver= schwindendem, wenigstens nie nachwachsendem Kelche, meist nachtem Corollenrachen, gespaltener Rarbe und eiformiger ober tugeliger Beere. Gie sind fast überall zwischen ben Benbefreisen einheimisch. II. Hornia, zu Ehren van Hoorn's, eines Hollanbers, welcher ben Kaffeebaum im I. 1690 aus Arabien nach Batavia verpflanzte, und 1710 in ben botanischen Garten von Amsterdam ein= führte. Die brei hieher gehörigen Arten (Coffea subsessilis, umbellata und acuminata Ruiz et Pavon. fl. per. p. 64. t. 214. 215) wachsen in ben Waldern ber peruanischen Andenkette, als Straucher mit Afterblattchen, wie Coffe, mit achsel- ober endständigen Bluthen, funfspaltigen Blumen, nach bem Abbluben zuwach= sendem und mit Verlust ber Bahne die Beere fronendem Relche, glattem Corollenrachen, gespaltener Narbe und eifdrmiger ober kugeliger, bisweilen einsamiger Beere. III. Pancrasia, ju Ehren bes Franzosen Pancras, welder im 3. 1713 ein Kaffeebaumchen aus bem amfterba= mer Garten in ben parifer Pflanzengarten brachte. Hies her gehoren zehn peruanische Arten, glatte Straucher mit oft gewimpert= ober gefranzt=gezähnten Ufterblattchen, am Ende ber Zweige ftebenden Trauben: ober Dolbentrauben, fünfspaltigen Blumen, theilweise stehenbleibendem Kelche und bartigem Corollenrachen. Die Gattung Rudgen Salisbury unterscheibet sich von Cossea Pancrasia nur burch tiefere Einschnitte bes Relchs und der Corolle, und burch hakenformige Anhangsel auf bem Rucken ber Corollenfeben. IV. Straussia, nach Lorenz Strauß, bem Berfaffer einer Abhandlung über das Kaffeetrinken (De potu Coffeae, 1666). Hieher gehoren brei Arten von

ben Sabsecinfeln (Cosse luzonensis, Kaduana und Marimana Cham. et Schlechtend. Linnaea 1829. p. 32—35), glatte Sträucher mit hinfälligen, eifdrmigen, an der Basis gewimperten Afterblättchen, endständigen Afterbolden, vier = bis sechsspaltigen Blumen und kreiselsformiger Kelchröhre.

(A. Sprengel.)

PANCRASSE (St.), Fleden im franz. Departement ber Ister (Dauphiné), Canton Touvet, Bezirk Gresnoble, fiegt finf Lieues von dieser Stadt entsernt und hat 300 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

Pancrates, Pancration, Pancratis, f. Pankrates. PANCRATIUM, eine Pflanzengattung aus der ers ften Ordnung ber fechsten Linne'schen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Naviffeen (Spathaceae L. Amaryllideae R. Brown). Char. Die Bluthenscheibe mehr: blumig, verwellend; bie Blumenbede corollinisch, boppelt: bie außere an ber Bafis robrig mit fechstheiligem, meift regelmäßigem, offenftebenbem Saume; die innere (bie Rrone) gezahnt ober lappig, bie pfriemenformigen, zuweilen eins gefchlagenen Staubfaben tragenb; ber Griffel fabenformig, mit ftumpfer Rarbe; bie Kapfel breifacherig, breiklappig, vielsamig; die Samen kugelig. Rach unwesentlichen Merks malen, je nachbem namlich bie außere Blumenbede res gelmäßig ober fast rachenformig, die innere mehr ober wes niger entwickelt und die Staubfaben eingeschlagen find ober nicht, haben Salisburn und herbert (Bot. reg. t. 43. 161. 174. 221. 265. 413. 479. 600. 715. 927. 940) von Pancratium L. die Gattungen Hymenocallis Salisb. Liriope, Ismene und Prosphys Herb. unterschieben. Bedeutender weicht die von Lambert aus eis nigen Pancratium-Arten gebildete Sattung Chrysiphiala (Bot. reg. 778. Hooker exot. fl. II, t. 132, Chlidanthus Lindley. Carpodetes und Leperiza Herbert) ab: burch eine rohrenformige Blumenbede, beren Rohre in ber Mitte verengt und beren Saum trichterformig, fechespaltig ift, wahrend die innere, gezähnte Krone die Stands faben tragt und ber unterhalb spindelformig verbickte Grife fel in eine feulenformige Narbe ausläuft. Aber auch bier finden fich Übergangeformen, sobag Chrysiphiala fuglich nur ale Untergattung von Pancratium zu betrachten ift. Gegen 40 Arten find bis jest von Pancratium bekannt, welche in der heißen und warmen Zone aller Welttheile, am baufigsten in Amerika, vorzuglich an ber Deerestufte, vorkommen. Sie haben perennirende Zwiebeln, einfache, an der Bafis scheibenformige, liniens, lanzetts ober jungenformige Burgelblatter, nachte, faftige Blutbenfchafte und bolbenformige, weiße ober gelbe, große, oft mohlrie-chenbe Blumen. In Europa, und zwar im Gebiete bes Mittelmeeres, kommen nur zwei Arten vor, welche auch häufig als Zierpflanzen gezogen werben: 1) P. maritimum L. (Redouté liliac. t. 8. Bot, reg. t, 161. Hemerocallis vallentina. Clusius hist. pl. p. 167, cum ic.), ein 3wiebelgewachs mit fast linienformigen Blattern, welche, wie der etwas zusammengebruckte Schaft, glatt und schimmelgrun find, mit trodenhautiger Bluthenscheibe, sechs bis acht bolbenformigen, aufrechten, großen, weißen, wohlriechenden Blumen und zwolf kurzen, ftumpfen Babnen ber glockenformigen Krone. Bachft an vielen Orten

in ber Rahe bes Mittelmeeres (im füblichen Frankreich un: ter bem Ramen Lis Matthiole befannt), aber auch in Carolina (P. carolinianum L.) und Ostindien. 3wiebel (früher als Radix Scillae minoris officinell) wirkt, wie bei vielen Narcisseen, brechenerregend; aus ben Samen soll sich Di schlagen lassen. Nach Lobel's und Dalechamp's Meinung ift bies bas Pancratium bes Dios foribes und Plinius (nayupation Diosc. mat. med. II. 203, pancratium Plin. H. N. XXVII, 92), Anguillate halt aber mit größerem Rechte bie rothe Barietat von Scilla maritima bafür. 2) P. illyricum L. (Red. lil. t 153. Salisb. in Linn. transact. U. t. 14. Bot. mag. t. 718), wie P. maritimum, aber mit lanzettsormigen, stum: pfen Blattern, zweischneibigem Schafte, sechs: bis zwolf: blumiger Bluthenscheibe, zurudgeschlagenen Feten ber au: gern Blumendede und turger Krone mit sechs gespaltenen Babnen. Kommt ebenfalls an den Kusten des Mittel: meeres vor, aber nur in geringer Berbreitung, 3. 23. in Albanien, Dalmatien, Sicilien und Corfifa.

(A. Sprengel.) PANCRATIUS, unter biesem Namen verebrt bie katholische Kirche mehre Heilige, beren Lebensumstande aber nur burch bie gewöhnlichen Beiligenacien verburgt find. Einer biefes Ramens wird icon als Bischof von Taormina in Sicilien ins erfte Jahrhundert gesett, soll von St. Peter selbst borthing gefandt worden sein, und nach mehren gludlichen Befehrungen angesehener Personen ben Martyrertod gefunden haben; als sein Todestag wird der 3. April angegeben. Berichmter ift ein angeblicher Mattorer aus ber Diocletianischen Berfolgung, ber als 14jab riger Anabe nach Berluft ber Altern mit Dionysius, bes Baters Bruber, nach Rom gezogen, und bort vom Bischofe Cajus bekehrt sei; Raifer Diocletian habe ibm durch Berheißungen und Drohungen jum Abfall bewegen wol-Ien, und da er standhaft blieb, endlich enthaupten laffen; eine christliche Matrone Octabilla, ober Octavilla, babe seinen Leichnam gerettet und bestattet, woher fich bie zahlreichen Reliquien schreiben, bie von ihm aufgewiesen werben. Gein Gebachtniß wird ben 12. Rai began-(Fr. W. Rettberg.) gen.

Pancratiusthaler, f. Thaler.

PANCRAZIO (San), heißen viele Ortschaften in Italien, barunter find folgende am bedeutenosten: 1) ein großes Dorf ber neapolitanischen Intendanz Otranto, in einem breiten, flacheformigen Thale in fruchtbarer Gegend gelegen, 19 ital. Meilen oftwarts von Carent entfernt, mit 66 Saufern und 596 Einwohnern. Außerhalb bes Ortes gegen ben Bosco di Guagnano hin steht das Kirchlein S. Groce. 2) Eine Ortsgemeinde (Commune) bes Districtes (XVL) Soma der Delegation Mailand des lem: barbisch = venezianischen Konigreichs, ostlich vom Logo ti Comabio in einer überaus anmuthigen Sugelgegend gelegen, nur & ital. Meile nordnordoftwarts von Billa Defia entfernt und dahin auch eingepfarrt, mit einer Bemeinbebeputation, einem hierher gehörigen Cafinaggio (Gaggio ober Goggio) und einem an Bein und Boumfruchten fruchtbaren Boben. 3) Ein Ort in ber ficilischen Intendang Messina, zwischen schroff abgerissenen

Felsenhohen, die überall grun bewachsen find, westlich von bem nach Meffina führenben Strafempfabe, feche ital. Meilen ofmordwarts von Taormina, jenseit des bei Forfa in bas Meer fich ergießenben Bilbbaches, in wilds romantischer, einfamer Gegend gelegen, mit einer Rapelle. 4) Ein Ort im Bergogthume Mobena, in ber großen oberitalienischen Flache am linken Ufer der Secchia, bicht an der von Mantua nach Mobena führenden Strafe, nur beilaufig zwei ital. Meilen nordlich von ber lettern Stadt entfernt. 5) Ein hoch im Gebirge über bem rechten Thalgelande bes Umbrafluffes gelegenes Dorf im Compartimento Aretino bes Großherzogthums Toscana, vier ital. Meilen weftwarts von Civitella. Die Schluchten ber bas Dorfchen umgebenden Apenninen find von Ge ftrauchen und vertrippelten Eichen und Raftanien bebeckt. 6) Ein Dorf im Berzogthume Parma in ber großen oberitalienischen Ebene an der von Viacenza nach Parma führenden Strafe, ungefahr in ber Ditte zwischen ber lettern Stadt und ber erften Pofiftation in Caftel Guelfo. (G. F. Schreiner.)

PANCREAS, die Gefros - ober Bauchspeichelbruse ift nur bei den hobern Thieren ein integrirender Theil ber Verbauungsorgane; man findet fie namlich nicht bei ben Wirbellosen, benn es steht noch bahin, ob bie zw hellrothen, gelappten Drufen, welche Grant bei Loligo sagittata gesehen, obgleich fie mit bem Gallengange vers bunden, wirkliche Bauchspeichelbrufen find, und bei ben Rischen nehmen die Stelle biefer Drufe besondere Fort: fabe bes Darmcanals ein, die fich in Geftalt kleiner Blindbarme anheften und appendices pyloricae genannt werben. Doch bemerkt man ichon bei einzelnen gischen, wie beim Stod's und Schellfische, ebenso beim Thuns und Schwertfische, bag biefe Fortfage fehr zahlreich werben, sich verzweigen und theilen, wodurch, zumal wo eine außere umbullende Saut hingutommt, bas Bange mehr brufenahnlich erscheint; auch findet fich die Structur biefer Theile bei bem Stohr, Rochen und hapen bichter, parenchymatos und aus einem schwammahnlichen, zelligen Gewebe bestehend. Bei ben Amphibien, Bogeln und Saugethieren scheint die Bauchspeichelbruse ganz allgemein vorhanden zu fein; bei ben lettern ift fie meift in zwei ober brei Hauptlappen getheilt, bie beutlich aus kleinern, burch Bellgewebe verbundenen Lappchen bestehen, hat auch baufig zwei Ausführungsgange, von benen ber eine fich mit bem Gallengange vereinigt, ber andere getrennt in ben 3wolffingerbarm munbet. In unfern Tagen wirb man wol nicht leicht wieder eine folche Berwechselung begeben, wie Kaspar Afellius, bem wir die Wiederauffindung der Milchgefäße verbanken und welcher das Pancreas des Hundes als eine eigene neue Drufe beschrieb, während er die zu einer Masse vereinigten lymphatischen Drufen bes Getrofes fur bas mahre Pancreas hielt. Es bezeichnet baher die Benennung pancreas Asellii bie bei bem Hunde, Seehunde und Delphin vorkommenbe Anhaufung von conglobirten Drufen im Mefenterium, und ist wohl zu unterscheiben von dem wirklichen Panereas.

Beim Menschen ift die Bauchspeichelbrufe immer an-

fehnlich und stets einfach; man hat sie wol auch Gefros: brufe genannt, weil sie an dem Gefrose des colon transversum liegt, doch führt dies leicht zu Misverstandnissen umb Berwechselungen mit ben Gefrosbrufen im engern Sinne, baber ift ber erstangeführte und von Sommering gebrauchte Rame jest allgemeiner üblich. Das Pancreas ift 6-7 Boll lang, über einen Boll boch und einen Boll bid, fein Gewicht beträgt 4-6 Ungen, es liegt hinter bem Magen, in ber Gegend feiner großen Curvatur, vor der Aorta und unteren Hohlvene, dem 1. bis 2. Lenbenwirbel gegenüber. Es erstreckt sich in querer Richtung von ber Dilg bis zum mittlern ober absteigenben Abeile des Zwölffingerdarms. Die Bauchspeicheldrufe ist abgeplattet, ihr linkes niedriges Ende heißt die cauda, bas rechte, hobere bas caput, und verlangert sich zuweis ten nach Worn ober Unten über ben untern guergebenben Theil des Duobenums (pancreas parvum). Man hat bas Pancreas wegen feiner Gestalt wol auch mit einem hammer verglichen; seine vorbere Flache wird von ber bintern Band bes Winstow'ichen Beutels überzogen; bem Broblffingerbarm bient es gewiffermaßen jum Gefrofe; an bie großen Gefafftamme ift biefe Drufe nur burch lodern Bellftoff geheftet. Das Pancreas bat feine eigene Saut, seine Oberflache ist boderig, wegen ber Lappchen, woraus es besteht, bie Confisteng febr maßig bart, wirb fehr schnell burch Faulnis erweicht und fast breiartig; bie Farbe ift braunlichgelb. Wenn man bie Bauchspeichelbrufe auffchneibet, fo finbet man einen Gang barin, ber ibre gange Lange burchzieht. Er entsteht in ber canda burch die spigwinkelige Vereinigung mehrer 3weige und nimmt in feinem Berlauf eine Menge von andern fleinen Sangen, die von ben einzelnen Lappopen fommen und in Berhaltniß zu ihm radiculae heißen, auf. Um ansehnlichsten find die Afte dieses Banges, welche er im Ropfe, nahe am Ende aufnimmt, zuweilen geht aber auch einer getrennt in bas Duobenum über. Der beschriebene Kanal ist ber Aussuhrungsgang ber Druse und wird ductus pancreaticus s. Wirsungianus genannt. Wirsungscher Kanal wird dieser Sang beshalb genannt, weil ihn 3. Georg Wirfung, ein junger Anatom aus Baiern und Schuler bes Beeling , querft bei bem Menschen auf: gefunden und 1642 befannt gemacht; boch foll Morit Hoffmann in Altborf in bemfelben Sahre diefen Gang bem Birfung bei einem Wogel (indischen Sahne) gezeigt haben. Wirfung, ber im August 1643 von einem Dalmatier ermordet warb, machte seine Entdedung bekannt burch eine Abbilbung, die er an Riolan sandte, Figura ductus cujusdam cum multiplicibus suis ramulis noviter in Pancreate inventis in diversis corporibus humanis. (Padua 1642. fol.)

Die feinere Structur ber Bauchspeichelbruse haben besonders E. H. Beber, I. Müller und Rathke durch Untersuchungen bei Thieren ausgemittelt. Bei Wögeln und Saugethieren, namlich der Wachtel, Ente und Gans, bem Hamster und Schaf, erkannte man theils nach vorhergegangener Injection, theils blos durch mikrossopische Beobachtung und auch selbst mit undewassnetem Auge die Endigungen der Aussuhrungsgänge als blind, etwas

zeer. welche burch Zuset von Chlor - mer ein violettes Sediment macht me Cunde vor), eine fafeftoffahnliche mens und wenig Saure, die wahr: ..... it; die Salze find toblensames, phos: mercuauxes, und viel salzsaures Kali und e ensciphorsaurer Kalk. ( Allon.) . LAS (Krankheiten des). Die Bauchspeiwhern Jahrhunderten von einigen Arzten, m m de la Boë Sylvius erinnern, für den Is fast aller langwierigen Krankheiten er Iber diese Ansicht, nicht auf Beobach: murn auf Theoremen beruhend, ift nie allgeveren, und an ihrer Stelle ift bis auf die neueste ... en Arsten dagegen die Meinung herrschend ge-23 ne Bauchspeichelbruse nur sehr selten ber manicher Affectionen ist und sich nach bem Tobe i ra de in normalem Buftanbe barftellt, wo bie -\_:- Ergane bedeutende pathologische Abweichun: zi einit ganzliche Berftorung wahrnehmen taffen. nar, bei unbestrittener Richtigkeit ber letter-- Durache, die neueste Zeit doch auch diesen Glan 1 In ungemeine Geltenheit ber Krankheiten bes Pan: neurend geschwächt, und von Born herein ließ fich men, daß manche ober felbst viele Krankbeiten jewahrend des Lebens des Kranken gar nicht gerenneniß bes Urztes gelangen mogen, weil bie ... Euchspeicheldruse bei bem nicht bebeutenben mit und ber geringen Empfindlichkeit berfelben, sowie 2 37 gregen Bebeutung anderer nachstgelegener Organe - Rrantheiten bes Pancreas nothwendig e univer machen muß. Dazu kommt, dag Leichenverman von Personen, die an Unterleibsbeschwerden genicht eben ganz selten seirrhose Geschwülfte, Truce Erukeration und Berhartung bes Pancreas mit g nachten Concrementen in bemfelben nachgewiesen bamittin Entartungen biefes Organes, bie an einem municoungenen langern Leiben besselben teinen Zweifel and ließen. Endlich haben biefes Leiben, als ein we: my iems in manchen Formen nicht eben sehr seltenes, mebrfache in neuester Zeit an Lebenben gemachte und mach bem Tobe burch bie Section bestätigte Beobmeunen bargethan, sobaß von allen frühern Annahmen wer die Krankheiten bes genannten Organes nur eben wad so viel feststeht, daß die Diagnose bieser Krant= beiten außerst schwierig, und bie Prognose ungemein umunftig ift. Um so auffallender bleibt es aber allerremis, daß die Bahl der über diese Krankheiten befunnt geworbenen sichern und ergebnifreichen Beobach= tunden auch in unserm Zeitalter, in welchem grade die Arunfteiten einzelner wichtiger Organe so baufig Gegen-Rand ber forgfaltigsten Untersuchungen geworben fint, noch ummer verbiltnismäßig sehr gering ist, ja überhaupt bie Literatur dieies Gegenstandes noch eine fehr burftige gemini werten muß. Auf bas Borbandensein einer Entzundung bes

Auf das Borbandensein einer Entzundung bes Pancreas (Pancrentitis) hat man zu schließen Ursache, wann bei einem zwischen Nabel und Herzgrube in ber

. 15

.)

કુ: સાલ્યું ત્<mark>યા</mark>.

Tiefe bes Unterleibes nach bem Ruckgrate zu ober auch im Rudgrate felbst haftenben bumpfen, brudenben Schmerz, ben Anfullung bes Magens und jeder tiefere Druck ber Hand auf jene Gegend noch steigert, ber Kranke bei mafigen Fieberbewegungen über große Trockenheit des Mun= bes und heftigen Durft, sowie über hartnadige Leibesverftopfung tlagt, wenn er zugleich an ofterem Aufftogen, Burgen ober felbst Erbrechen von wäßrig speichelartigen ober fauern ober galligen Feuchtigkeiten leibet, und wenn mit biefen Bufallen Berbauungsbeschwerben aller Art verbunden sind, Unterleibstrampfe, und andere aus dem Leis ben eines für die Chylopoese wichtigen Organes nothwenbig hervorgehende consecutive Erscheinungen. ift noch gang unentschieden, ob eine folche Pancreatitis in ber acuten Form jemals vorkommt, obwol biefe offenbar noch am eheften zur Unterscheidung ber wesentlichen von ben zufälligen Merkmalen führen mußte. Ofter und vielleicht ausschließlich kommt bas Übel als chronisches vor, aber ohne 3weifel ift es auch in biefem Falle felten ober nie bas beginnenbe übel, welches zur arztlichen Beobachtung gelangt, fonbern am ofterften bas weit vorgeschrittene, wol gar nicht mehr die Entzündung, son= bern bie Folgekrantheiten berfelben, ober endlich ein Buftanb, ber aus Beiben gemischt ift, indem 3. B. ein Theil bes Pancreas bereits erulcerirt ift, wahrend ein anderer noch ben Proceg ber Entzundung felbft besteht zc. Es ift unter biesen Umftanben von selbst einleuchtenb, daß von zuverläffigen, überall sicher leitenden Merkmalen jener Entzundung für jest und bis eine hinreichende Menge sicherer Beobachtungen über die Krankheit, zumal die entstehenbe, vorliegen werben, noch nicht bie Rede fein, die Diagnose einer beginnenden Bauchspeichelbrusen= Entzündung gegenwärtig nur mit Grunden größerer ober geringerer Bahricheinlichkeit unterflutt werben tann. Defto wichtiger ift es, bermalen noch einen Blid auf Die Pathologie ber genannten Folgefrankheiten biefer Entzun-bung, namentlich ben Scirrhus und Krebs bes Panereas, bie uns etwas naher befannt sind, zu werfen.

Der Scirrhus bes Pancreas ift nach ben neue ften Beobachtungen Bigsby's, Berend's und Casper's eine fo sehr seltene Krankbeitsform, als man lange geglaubt, nicht, aber Erscheinungen und Werlauf bes Ubels bieten in ben einzelnen Fallen mannichfaltige Berschiedenheiten dar. Conftante Mertmale bes Ubels find ber oben naber bezeichnete meift fehr heftige Schmerz, der felbst nach Bigbby nur fehr felten mangelt, und ber oft von dem leibenden Theile ausgehend colifartig herumwandert, sich auch bis in die Brust hinauf erstreckt und außer bem Genuß von Rahrungsmitteln auch burch Anhäufungen von Koth im Colon, nicht aber immer burch außern Druck vermehrt wird, und das Erbrechen, aus welchem man, es mag rein gallig ober, wie gewohnlich, speichels abnlich, grumos, miffarbig fein, nach Kasper mit ziem-licher Sicherheit auf eine Berhartung ber Bauchspeichelbrufe schließen kann, zumal wenn bies Burgen und Erbrechen mit ungemein hartnackiger Berftopfung verbunden ist und der Kranke anhaltend über den erwähnten Schmerz klagt. Alle übrigen Erscheinungen find man:

belbar: bie Unschwellung ber Drufe ift burch außern Druck oft nicht wahrzunehmen, heftiger Durft fehlt zwar niemals, ift aber vielleicht mehr Folge bes häufigen Ers brechens, als Symptom ber Krankheit, und ber gange Berlauf zeigt eine bochst verschiedene Dauer, indem er zwar meiftens langwierig ift, in einigen Fallen aber fich auch fo hochst acut zeigte, bag bem Augenblide bes Erafcheinens ber Krantheit, bem Auftritte ihrer ersten Mertmale, ber Tob in wenigen Tagen folgte. Oft geben ihm mafferige, fpeichelartige Durchfalle, haufige Donmachten, Bufalle von Bauchwaffersucht ober Bruftwaffersucht und in der Regel ganzliche Abmagerung und Zehrfieber voran. In ben Leichen findet man bas Pancreas oft felbft bann noch im Buftanbe ber Scirrhofitat, wenn bie offenbare Krankheit Jahre lang gebauert hatte, und zwar befällt ber Scirrhus gewöhnlich, wenn nicht bas ganze Organ ergriffen ift, ben Ropf besselben, als ben wichtig= ften Theil; die Berhartung bruckt alsbann auf ben 3mblf= fingerbarm, sodaß ber ductus choledochus ganz unwirksam wird, weshalb auch Casper in einem Falle bie Gal= lenblafe bis gur Große eines Suhnereies angefchwollen fand, und woraus er mit allem Rechte folgert, bag bas Ubel gewiß haufig mit einem Leberleiden verwechselt mor= ben ift. Der Ausführungsgang bes Pancreas ift bisweis len offen, wenn namlich nur ein Theil bes Pancreas vom Scirrhus ergriffen ift, gewöhnlich aber ift er verschloffen und besonders die Mundung besselben, wenn ber Kopf ergriffen ift, in welchem Falle die Druse nach Carswell von zurudgehaltener Absonderung anschwillt. Mehre Male zeigte fich bie Drufe in jenem Buftanbe ber Erweichung, ben man Cephaloma ober Mebullar : Sarcom genannt hat; einige Theile der Geschwulft waren knorpelhart, anbere breig, ber Gehirnmasse ahnlich. Hochst bemerkens-werth ift endlich, bag weber Bigsby noch Casper jene Entartungen bes Pancreas mit Anomalien im Gehirn und in ber Bruft, und ber erstere unter 28 Rallen achts mal auch nicht mit der geringsten anderweitigen Abdominal-Anomalie als complicirt bezeichnet, wonach also une zweifelhaft feststeht, baß bas Ubel als ein burchaus felbståndiges vorkommt.

Bas die Ursachen dieser Krankheiten des Pancreas. benn es wird nach bem Borftehenben teiner Rechtfertis gung bedürfen, wenn wir von hier an fie in Gins que sammenfassen, betrifft, so scheinen bejahrte Leute und Inbivibuen bes mannlichen Geschlechts eine bei weitem gro-Bere Anlage zu benselben zu besitzen, als junge Leute und Frauen. Bei jenen wird es haufig feiner offenbaren Gelegenheitsurfache zur Erzeugung ber Krankheit bedürfen. boch soll überhaupt der Misbrauch des Queckfilbers und ber scharfen Kaumittel, ofter noch eine Metastase ber Parotitis ober frankhafte Zustande bes Magens, ber Leber, ber Milz und bes Darmtanales felbft Beranlaffung jum Auftreten ber Krantheit geben. Sinfichtlich ber Cur wurden bie wichtigsten Grunde, welche sie gegenwartig im hoch sten Grade erschweren, wegfallen, wenn wir eine in ber Entwidelung begriffene Pancreatitis mit Gicherheit ju erkennen im Stande waren. Ortliche Blutentziehungen, ber vorsichtige innere und außere Gebrauch bes Qued's

filbers, insbesondere jene unter gewissen Umstanden mit Goldschwefel verdunden, der gleichzeitige außere Gebrauch erweichender und zertheilender Umschläge und Einreidungen, die Anwendung der Baber, im spatern Verlause der Krank- beit und bei einem minder gereizten Zustande des Blutgesässtystems die schleimharze, die Seise, und was wir sonst dei ahnlichen Zustanden anderer Eingeweide anwenden, wurde dann wol nicht so oft fruchtlos bei dem Übel in Gebrauch gezogen werden, als es gegenwärtig geschieht. Ist dagegen der Scirrhus des Pancreas bereits ausgebildet, so ist mit ihm eine Lage der Dinge eingetreten, dei welcher, mit Casper zu reden, der Arzt nicht viel mehr thun kann, als — für die Su-

thanasie zu sorgen.

Beobachtungen von Berlegungen, welche ausschließlich bie Bauchspeichelbruse getroffen, sind nirgends aufaufinden, und die Lage jenes Organes erklart ben Mangel biefer Beobachtungen. Aber immer werben bie Berletungen bes Pancreas, auch wenn fie ohne Rebenver= Lebungen gebacht werben, nicht blos, wie Roofe sie nannte, gefahrlich fein, fonbern für absolut tobtlich erklart wers ben muffen, indem fie eine nicht zu ftillende Blutung und eine nicht ju hemmenbe Ergießung bes Bauchfpeis dels unvermeiblich zur Folge haben. Es wird übrigens begreiflicherweise ber Tob; wenn die Gefage ber Druse verlett find, fruber, wenn bie Berletung aber ben Musführungsgang ber Drufe getroffen, spater erfolgen, falls nicht in beiben Fallen bas Gegentheil burch bie vorhans benen Nebenverletzungen bedingt ist. In diesen Bestims mungen über die Todtlichkeit ber in Rebe ftehenden Berlehungen haben übrigens die Erfahrungen Brunner's und anderer Anatomen, nach welchen bei Thieren die Bauch= speichelbrufe größtentheils ausgerottet, bas Leben aber bennoch erhalten murbe (Baller's Borlef. über b. ger. 2. 2B. II, 467), nichts andern konnen.

Ubrigens gilt Bieles, was oben von den Drufenstrantheiten im Allgemeinen gefagt worden ift, auch von benen bes Pancreas. S. baber Krankheiten der Drusen.

Webetind, Auff. über versch. Gegenst. b. A. B. N. IV. C. F. Harle f, über b. Krankheiten b. Pancreas. (Murnberg 1812.) Deffen System b. prakt. Rosologie. S. 555 fg. Lieutaud, Hist. Anat. med. I, 296 sq. Baillie, Anatomie bes krankh. Baues, übers. v. Sommering. S. 158 fg. Portal, Cours d'Anatomie méd. V, 352. Bigsby [Edinb. med. and surgic. Journ. 1835. Juli. S. 85 fg.]. Hohnbein [Casper's Wochensch. f. b. ges. Heilt. 1834. S. 241 fg.]. Casper, Einiges über ben Krebs ber Bauchspeichelbrüse. [Casper, Einiges über ben Krebs ber Bauchspeichelbrüse. [Casper, Einiges über harbeit. f. b. ges. Heilt. 1836. Mr. 28. 29.]

Pancreatitis, Entzundung ber Bauchspeichelbrufe, f.

Pancreas (Krankheiten des).

PANCSOVA, auch PANTSOVA (fpr. Pantschosma), eine ziemlich gut gebaute, aber nicht gepflasterte Stadt, freie Militairs Communitat und Stadsort (Br. 44° 49' 40", L. 38° 17") des teutsche banatischen Resgimentes der ungrischen oder banatischen Militairgrenze, in der großen oder untern ungrischen Ebene, in theilweise

fumpfiger, theilweise aber sandiger, sonst aber sehr frucht= barer Flache, am linken Ufer des Temes-Aluffes, unweit von seinem Einflusse in die Donau, die an dem Entstehen der Gumpfe Schuld find, mit 1379 Sausern, worunter das stattliche Rathhaus, bas Stabsgebaube, eine Caserne und die schone Hauptwache als vorzügliche Gebaude sich auszeichnen, (1834) 10,312 meist raizischen Einwohnern, denen viele Teutsche und Wlachen beigemischt und worunter 7200 nicht unirte Griechen, 2800 Katholiten, 100 Evangelische und gegen 50 Juden sind, einem eigenen Magistrat, einer eigenen tathol. Pfarre ber cfanader Didcefe, einer Pfarre ber morgenlandischen Griechen, einem Kloster ber Minoriten, das hier die Seelforge führt, einer katholischen und einer neuen griechischen Rirche, einer ber schonsten im Lande, einem Post-, einem Salz= und einem Dreißigstamte, beren erfteres als Poft= station mit Neuborf und Kubin Pferde wechselt, einer fd cherreichen mathematischen Wilitairschule, einer aus vier Classen bestehenden Ober = und Madchenschule, Die auch bem Regimente bient, einer illprischen Gemeinbeschule, einem großen Marktplate, ben ein hubsches steinernes Kreuz ziert, einem Spitale für die Communität, einem großen Getreidemagazin, Contumazamte und Station, unansebnlichen Maulbeerpflanzungen, drei Jahrmarkten, zu welchen die Raufleute von Berfecz, Temesvar, Groß: Becs: kerek, Neusalz zc. kommen, und nicht unbedeutenden 2Bochenmarkten. Pancsova ift ber Sit einer Brigabe, ber die Communitat und das beutsch-banatische Grenzregiment untergeordnet find, eines Felbfriegscommiffars und eines griechischen Protopopen, und ber erste und bedeutenofte Marktplat in ber Militairgrenze bes Banates. Der Sanbel mit Getreibe, Bieh und Holz ist hier sehr lebhaft und bat bereits merklichen Wohlstand unter ben Einwohnern gegründet, von denen außer vielen Speculanten 168 hanbelsleute und Kramer an bem Berkehre mit ber Turkei und mit bem Inlande Theil nehmen. In Pancsova befteben feche Landwehrcompagnien, welche, im Frieden wie im Kriege gewaffnet und geubt, so weit es erfoberlich, Dienste leiften. Bu biefer Communitat gebort ein angebn= tiches Territorium, auf bem fich (1834) 1615 Häuser, 11,234 Bewohner, 55 Hamblungen, 738 Gewerbe, 39 besondere Beschäftigungen vorfanden. Der Vermogensstand dieser Communitat zeigte im J. 1834 folgende Refultate: Die Einnahmen beliefen sich auf 49,974 Al. C.M., die Ausgaben auf 70,240 Al.; ber Capitalwerth ber Saufer, Realitaten, Jurisdictionen zc. auf 1,327,672 Bl.; an bei Privaten in 5 pro C. Effecten angelegten Ca= pitalien besaß sie 21,571 Fl.; bas sonstige Activ-Bermogen betrug 51,847 Fl. und bas Paffiv-Bermogen 660 FL C.:M. (G. F. Schreiner.)

PANCTON, Stadt in Thibet, 60 engl. M. nordnordostlich von Lassa. (H.)

PAND, ein ben abeligen Familien Szillasy und Swurdy bienstbares Dorf, im keckkeméter Gerichtsstuhle ber pesther Gespanschaft, im Kreise biedseit der Donau Riederungerns, in der großen oder untern ungr. Ebene, 74 Meile sudwarts der von Pesth nach Szolnock subrens den Straße, sechs Meilen von Pesth entsernt, mit 176

Häufern und 1078 magnarischen Einwohnern (959 Reformirte, 112 Katholiken und 7 Juden), einer eigenen Psarre ber evangelischen belvetischer Consession, einem Bethause ber Resormirten und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

PANDA, PANDI, PANDAE, ein Stabte und Bolkername, ber an verschiebenen Stellen bes alten Insbiens und außerhalb in Sogdiana und Gebrosien vorskommt. Um die nothige übersicht zu erreichen, wollen wir von Rorben nach Suben dem Namen in seinem Vors

fommen nachspuren.

Buerst set Plinius (VI, 18, 16. Hard.) eine Stadt Panda in Sogdiana: Ultra Sogdiani, oppidum Panda et in ultimis eorum finibus Alexandria ab Alexandro Magno conditum. Man hat hiermit die von Strabon (XI. p. 356. Cas.) erwähnte, von Alexander zerstörte, Stadt Paracanda verglichen; doch ist die ses nicht sicher, und wenn geandert werden sollte, wäre eher an heiden Stellen Marakanda an die Stelle zu sehen. Es wird sich im Bersolge zeigen, daß Panda nicht uns

wahrscheinlich bei ben Sogbern vorhanden war.

Dann finden wir ein Bolt ber Panda ober Pandi in Gebrosien, vielleicht richtiger im Lande ber Driten; benn Plinius, ber (VI, 25, 23) diese Nachricht gibt, ift so durchaus verwirrt, daß kaum genauer fich entscheiben laßt; auch fehlen uns noch ju fehr genanere Rachrichten über biese Gegenden. Er beschreibt Ariana, springt bann ploglich auf folgende Reihe über: Prophthasia, oppidum Zariasparum: Drangae, Eueryetae, Zarangae, Gedrusi, die uns gar in das Innere Ariana's im weite ften Sinne führen, an ben See Bareh und ben Flut bil mend ober Etymander. Gebrufi führt auf eine Route von Drangiana nach der Kuste zu. Pinnius fährt fort: Oppida Peucolais, Lymphorta (Var. Peucolis, Lyphorta): Methoricorum deserta: Amnis Manais: Augutturi gens. Flumen Borru: gens Urbi, flumen navigabile Pomanus Pandorum finibus. Item Cabirus Suarorum, ostio portuosus. Wie kommen also ans Meer, und ber barauf folgende Cophenfluß erinnert an ben Safen Cophanta bei Ptolemaus; an den Cophen, ber in den Indus fließt, ift naturlich nicht zu benten, sowie Peucolais nicht die Peucolaitis am obern Indus sein kann. Ptolemaus hat ein Phoclis in Gebrosien. Ist die Buste der Methorici die von Kerman, Urbi die Kuste Urba und Pomanus der Alug Comana etwas weftlicher? Doch wir wollen zu bestimmtern Angaben übergeben.

Derfelbe Plinius sagt (VI, 23. p. 321): Gens Pandae, sola Indorum regnata seminis. Unam Herculi sexus ejus genitam serunt, ob idque gratiorem, praecipuo regno donatam. Ab eo deducentes originem imperitant CCC oppidis, peditum CL mill. elephantis quingentis. Da bie Beschreibung bieses Theiles von Indien bei Plinius das Land dstlich vom Indussuffusse umsast und die Grenzen Pattalene's hinuntergeht, da er weiter die den Panda benachharten Wilser umter halb der großen indischen Wuste setzt, so mussen diese Panda im jehigen Rajputana gesucht werden. Mannect (V, 1, 120) ist völlig im Irrthum, wenn er dieses Volle

nach ber Subspige Indiens verfett.

Die Erwähnung der Frauenherrschaft und der Tochster des Herkules verbindet aber diese Nachricht mit ansdern, namentlich mit einer Arrianischen (Indic. VIII), die aus Megasthenes genommen ist, und auch Plinius zog also die seinige aus derselben Quelle.

Regasthenes steht im übeln Ruse wegen seiner indissen Geschichte, und doch ware es nicht schwer mit der Kenntnis des indischen Alterthums, die wir jest und erwerben können, seine Ehrenrettung zu schreiben, indem man seine Fadeln als nicht von ihm ersunden, sondern die den Indiern zu Hause nachwiese. Der hestigste Tadster des Megasthenes im Alterthume würde sich oft theils als unwissender, theils als sehr beschränkter Kritiser zeigen. Daß er übertrieden hat, wollen wir damit micht leugnen. Hier wollen wir einen kleinen Theil dieses Geschästes versuchen.

Die Indier, berichtete Megasthenes nach Arrian, erzählen, daß herkules bei ihnen einheimisch sei und vorzäuglich bei den Surasenern am Iodores (d. h. Hamuna), wo zwei große Städte Methora und Cleisodora waren, verehrt wurde. Mathurâ ist bekanntlich eine Stadt am Pamuna und noch der vorzüglichste Sig des Cultus des Krishna. In dieses kand, das der Surasener, versehen die Indier das Jugendleben des Krishna und seine su

fligen Geschichten mit ben hirtimen.

Gleisobora scheint von Plinius (VI, 22) richtiger Carisobora angegeben zu werden, dem Arishnapura, Arischnazisch, ist grade ein Name, der hier zu erwarten ist. Die Sandschristen bei Plinius lesen so, und es ist kein Grund, warum nicht eber Arrian aus Plinius, als umzesehrt, emendirt werden soll. Die der indische Herkules der thebanische, ägyptische oder tyrische sei, sind müßige Fragen, die und nicht beschäftigen konnen. Dieser indische Herkules hatte nun nach Megasthenes viele Frauen gehabt (die Zahl der Hirtimnen in der indischen Sage geht ins Tausenbsache), viele Sohne, aber nur eine Tochter, Panda, deren Namen er ihrem Geburtslande gab, über welches er ihr auch die Regierung gab, nehst einer Kniegsemacht von 500 Elesanten, 4000 Reitern, 130,000 Mann Kusvoll. Die 300 Städte läst Arrian aus, Plinius die Cavalerie.

Die Weiberherrschaft wird von ben Indiern, 3. B. in bem geographischen Abschnitte bes Ramungana und in ber Geschichte Kaschmirs (bei Wilson, As. Res. XV, 48) in das Stri = rabscha, ober das Frauenreich verseht. Es wird barunter Bhutan und Affam verstanden, und es ift bekannt, daß in Thibet Polyandrie bis auf biefen Tag berricht. Sie scheint ehemals überhaupt in Himalena geherrscht zu haben. Die Übertragung ber Regierung auf Bertules' Tochter Panbaa scheint von Megafthe nes aus biefer Nachricht entlehnt zu fein, und zwar weil die funf Pandavas, die Freunde und Allierten des Krisch= na, nur Sine Gattin hatten. Denn eine Panbava als Tochter bes Krischna hat sich in der indischen Sage noch nicht gezeigt, und Megasthenes scheint hier indische Nachrichten willfurlich verarbeitet zu haben. Degastbenes hatte bie Ergahlungen bes Mahabharata vor Augen, bie Berbindung ber Pandavas und des Krifchna, bie Ginsige Frau ber funf Panbavas, und endlich bas Frauen= reich der indischen Geographie, und hieraus hat er seine Erzählung jufammengefett. Die Panbeer, als Bolt, maren zu feiner Beit noch vorhanden, und Ahnliches wird

in Indien von ihm erzählt worden sein.

Benigstens werden wir sogleich ganz historische Pan= baver finden, beren Name schon angibt, daß sie sich vom Geschlechte bes fabelhaften alten Panbu ableiteten. Die Lage biefer Panbaver ift nicht fehr entfernt von ber, welche Plinius' unbestimmte Nachricht bem von ber Pandaa be-

berrschten Bolke gibt.

Ptolemaus fest namlich um ben Hyftaspes, b. h. Bitasta, im Penjab, ein Reich ber Panbous (Mardwov) mit den Stadten Labaca, Sagala, Bucephala, Jomusa. Also im westlichen Theile des Penjabs, wo ehemals Porus geherrscht hatte und woher Strabon (XV. §. 4. Tzeck.) eine Gesandtschaft an Augustus kommen läßt. Nämlich Porus war ein beständiger Name biefer Könige gemorben, nach ber Zeit Alerander's. Daß ber einheimis fche Konigename Panbava fur die Familie diefer Konige gebrauchlich mar, ift nicht zu bezweifeln. Es war hier wol nicht ber Name des Bolkes ober des Landes, benn ein Theil diefer Gegend bes Penjabs war von Ganberern bewohnt, nach Strabon (De Pentap. Ind. p. 15). Die Panda des Plinius liegen unterhalb des Penjabs, also in feiner fehr großen Entfernung.

Welche Verbindung sonft zwischen ben Konigen und

bem Bolke vorhanden war, ist nicht anzugeben.

Berbinden wir hiermit die erste Nachricht über das Panda der Sogdier, so ist es mertwurdig, daß wir auch am Indus unterhalb des Zusammenflusses des Indus mit bem Afefines eine Hauptfladt ber Sogdier haben (Arr. Exp. Al. VI, 15). Denn wenn wir uns erinnern, bag mehre Bolker des Penjabs deutlich baktrianische Bolker find, die in alter Zeit eingewandert waren, daß die Ban= berer im Penjab und Afghanistan vorkommen, bag bie Bahlikas der Indier im Penjab denfelben Namen tra: gen, als die Baktrianer, daß wir Orybraca am Indus, wie in Sogbiana haben, so ist es nicht zu verwundern, Sogber am Indus zu finden und ein Panda in Sogbiana, wie ein Bolf Panda fuboftlich vom Indus.

Es bleibt endlich ein Land übrig, welches denselben Mamen trägt, bas Reich bes Panbion, im Suben In-biens. Der Periplus bes rothen Meeres setz bieses fehr bestimmt an die Subspige Indiens, mit der Stadt Koh-201, bem schonen Safen Balita, bem befestigten Safenplate Komar, wohin fromme Manner und Frauen zur Erfullung ber Pflicht bes Babens am geheiligten Orte kommen, wo die Gottin sich ehebem jeden Monat selbst gebabet habe. hier mar auch Verlenfischerei; die Sauptftabt lag im innern Lande (ed. Huds. p. 31. 33.)

Romar ift bas jetige Borgebirge Comorin, die Got= tin ift Raumari, Gattin bes Gottes Sivas, Die Perlenfischerei wird dort noch betrieben. Die Sandschriften bes Ptolemaus geben theilweise Kovuapa, also gang die indische Orthographie. Die Hauptstadt hieß, wie wir so-gleich sehen werben, Modura, jest noch Madura.

Nach der einheimischen Nachricht war die erste Haupt:

stadt bieses Reiches Kurkhi, vielleicht Colchi, die zweite Kalpanapura, die dritte Nadura (Wilson, Mackenzie Collection. I. p. 36). Der Stifter soll Panbya, ein Mann ber aderbauenben Kafte, gewesen und von Norben bergekommen sein.

Wir finden also vieses Reich in Periplus und bei Ptolemaus schon in seinem britten Stabium. Benn uns Modura auf Mathura am Pamuna und Krischnas zu= rudfuhrt, so erinnert uns ber Name bes Stifters wieber an die Pandavas. Es ift baher nicht zu verwundern, baß wir bier wieder bei ben Alten ben indischen Bertules und seine Tochter Pandaa wiederfinden. Die fabelhafte Erzählung von der Ausstattung biefer Tochter burch ben herkules mit allen Perlen ber Belt (Arr. Ind. VIII) führt entschieden auf biese Perlenkuste bin, und mogen nun hier einheimische Sagen zu Grunde liegen ober nicht, fie beweift, baß Degasthenes schon von ber Perlenfischerei zwischen Cenlon und Cap Comorin, wie von bem fub-

lichen Reiche bes Pandions gehört hatte. Über die geographische Ausdehnung dieses Pandioni= schen Reiches ist Folgendes bekannt: Der Periplus gibt ihm auch die Stadt Nelkynda an der westlichen Kuste, der Kuste Limprita mit bem Hafenorte Barate, an der Mun= bung eines Fluffes. Die Lage biefer Stadt ift nach bem Periplus schwer zu bestimmen, und es erfoberte eine Un= tersuchung, die über die Grenzen dieses Artikels hinaus= gehen wurde, zu zeigen, wo fie eigentlich zu fuchen fei, ob sie verschieden sei von ber Stadt Nelkynda bei Ptole= maus an ebendieser Rufte. Nur so viel ist wol sicher, baß man bem Reiche bes Pandion eine zu große Aus-behnung gibt, wenn man mit Mannert die Stadt Nelkynda nach Onore versett (V, 1, 206). Plinius (VI, 26) nennt Pandion's Hauptstadt fehlerhaft Modura und macht Nelkynda zu einem Bolke Necaniba mit dem Safen Barace. Dann besaß ber Pandion die Rufte Magadla (so haben die Handschriften; Magadla, welches aus Ptolemaus aufgenommen wird, ift nicht einheimische Benennung und gehört eigentlich der Oftfuste an der Munbung des Kaweri; die Indier schreiben die Entstehung ber fubwestlichen Rufte bem Parufu Rama ju; vielleicht liegt eine Spur biefes Namens in Paradia (Wilson 1. c. I. p. XCIV]); biese Ruste erstreckt sich von Mons Pyrrhus nach Comar, heißt bei Ptolemaus bie Kufte ber Uii, bei Cosmas bas Land Malie. Das lette ift bie einheimische indische Benennung Malana, woher Mala= bar, die Aii haben ihren Namen der Stadt Angkotta hinterlaffen; bie von Ptolemaus hier gefette, im Periplus nur erwähnte Stadt Cottiara ift beutlich Cotchin (tch für tti ift neuere indische Mundart). Endlich gibt ber Periplus dem Pandion die Ruste von Cap Comorin nordoft= warts bis Colchi und weiter hinauf und das innere Land. Pandion beherrschte mithin die Ruste Malabar, die Oftkuste von Cap Comorin nach bem Cap Calimere hinauf, bann bas innere gand von Mabera sudwarts.

Bur Zeit bes Ptolemaus war bas Reich weit beschränkter; es hatte nicht mehr die Rufte ber Mii, von Melkynda bis zu Comar, auch nicht das Kustenland von da bis zum Emporium Kolchi und ben Mundungen bes



Auffes Solenes, d. h. des Fluffes zwischen den Fluffen Bypar und Bygah unserer Karte; dieser Strick mit seiner Persenssischerei gehörte damals den Carei. Ptolemaus rechnet zu Pandion's Reiche nur die Kuste am agaischen Meerbusen, im Periplus das Land Ugalu (d. h. das Land am Palkhs: Busen) vom Cap Corz die zum Emporium Salur, zwischen welchen die Stadt Argari liegt. Dann das innere Land mit der Hauptstadt Modura und den Städten Tänur, Perincari, Corindiur, Tangala und Acur. Bon dessen ist die Hauptstadt leicht auf unserer Karte auszussinder, die andern Städte sind nicht sieher erkenndar.

Auf jeben Fall war das Reich des Pandion damals beschränkt auf das Gebiet zwischen den Bogabs und Kas veri-Flussen, von ihrem Ursprunge an die an die Kuste am Meerbusen Palkh. (Lassen.)

PANDA, Name einer sabinischen Göttin (Gell. XIII, 22), nach ber in Rom die Pandana porta benannt war (s. b. Art.); das Wesen berselben war schon dem Barro zweiselhaft, der sie mit der Ceres verglich und ihren Namen von panis ableitete (Non. I, 209. p. 507. Goth.); Andere meinten, der Name komme von pandere her, und die Göttin sei so zenannt, weil sie dem Titus Taztius den Weg zum capitolinischen Hügel erdssnet hätte (Arnob. IV, 2. p. 161. Har. [128]). Manche verdinden den Namen mit Empanda, was nach Festus pagorum dea war.

PANDA, Stabt an ber nordlichen Kufte ber Insel Cumbava, 8° 27' subl. Breite, 118° 48' offt. Lange.
(H.)

Pandaca Thouars, f. Tabernaemontana. Pandacaqui Sonner, f. Tabernaemontana.

PANDALEON ist eine von ben Arabern ersundene Morfellenmasse, welche, in eine Buchse gegossen, Brustz leidende bei sich führten, um daraus nach Umständen mit einem Messer oder einem Lössel etwas herausnehmen und verschlucken zu können. Es unterscheibet sich von den eiz gentlichen Morsellen und Rotulen nur durch die Form, ist aber längst außer Gebrauch. (Rosendaum.)

PANDALUS Leach. (Crustacea), Rrebsgattung aus der Ordnung der Dekapoden, der Familie der Das crouren und der Tribus Salicoquen, mit folgenden Kenns zeichen: Die mittlern Fühler endigen in zwei Faben, nur das zweite Fußpaar hat Scheeren, und das Glied vor die: sem ist burch Querlinien in weitere kleine Glieber getheilt. Diese Gattung ift überhaupt mit Crangon verwandt, bie hierher gehörigen Krebse haben ein langes, cylindrisches, tielformiges, in ber Mitte gezähneltes Bruftftud, bas in einen langen gusammengebruckten, unten gezähnelten, an ber Spige aufgebogenen Schnabel ausläuft, die obern ober mittlern Fuhler sind die kurzesten, gespalten und fiben auf einem Stiel von brei Gliebern, beffen erftes bas größte, an ber Seite ber Augen ausgerandet und mit einem Blattchen verfehen ift, welches über biefe reicht, die außern ober untern Fuhler find langer als ber Ror: per, borftig, an ber Wurzel mit einer langen Schuppe verseben, welche gegen bas Enbe außen einen Bahn hat. Die außern Riefernfuße bestehen aus brei sichtbaren Glie= bern, von benen das erste so lang ist, als die beiben ans I. Encyel, b. 2B. u. R. Dritte Section, X.

bern zusammengenommen, und von der Burzel bis in die Mitte ausgerandet ist, die beiden letten oder einander gleichen Glieder sind überall mit kleinen Stacheln bedeckt; das erste Fußpaar ist ziemlich kurz und lauft in eine einssache Spige aus, das zweite Fußpaar trägt lange, dunne, unter einander ungleiche Scheeren, und das dritte, vierte und fünste Glied besselben ist durch eine Menge Querssurchen gleichsam in viele kleinere Glieder getheilt. Die drei letzen Fußpaare sind stärker, weniger lang als das zweite und nehmen nach und nach an känge ab, sie enzigen in einer einsachen Klaue, die an der innern Seite mit kleinen Stacheln besetzt ist, der Hinterleid ist gegen das dritte Glied gedogen, die Schuppen des Schwanzes sind verlängert, schmal, besonders die mittelste, die an der Spige mit kleinen Stacheln besetzt ist.

Als Eppus der Gattung mag gelten Pandalus annulicornis (Leack. Malacostraca Brittanica. t. 40), brei Boll lang, der Stirnschnabel unten vielzähnig, des sen herausgebogene Spise ausgerandet, die seitlichen Fuhler an der innern Seite dornig, mit acht oder zehn rothen Ringen. An den Kusten Englands einheimisch.

(D. Thou.) PANDANA PORTA, ein Thor ber Romulischen Befestigung am Capitol. Seitbem wir durch Niebuhr's ') gludliche Unterscheibung ber altesten Gestalt ber Ctabt von ber ersten Erweiterung bes Pomoriums zu ben Gren-zen, welche uns Tacitus") beschreibt, von ber unfruchtbaren Muhe befreit sind, welche bie altern romischen Forscher zur Berzweiflung und die neuern seit Nardini zu ben unfinnigsten Unnahmen geführt hat, die Namen der brei oder vier Romulischen Thore (über ihre Zahl ift schon Plinius ) unsicher) in die Mauern der erweiterten Stadt einzupaffen: ift es uns moglich geworden, allen ihre Stelle ohne Zwang anzuweisen, indem wir und erinnern, daß auf bem Boben, ben jest Rom einnimmt, bie einzelnen Erhöhungen, wenn bewohnt, gegen die andern befestigt und burch leere ober sumpfige Nieberungen von ihnen getrennt waren. Ein ober wenige schniale Bege (clivi) führten auf die Hohe (arx), jeder durch ein Thor ge= schlossen und so die abgeschrofften Felsen zu einer Befesti= gung verbindend. Go kommen von den Romulischen Thos ren zwei, die Porta Mucian's und Romanula, auf die beiben Aufgange bes Palatin, ben Clivus Sacer von ber heiligen Straße, und ben Clivus Bictoria von der Belia her. Da von den übrigen bewohnten Hohen der Quiris nal ben Sabinern, bas Capitol auch ben Burgern bes Romulus gehörte, fo konnen außer biefem (bie auf ans bern Sohen und in ber Subura liegenden Dorfer toms men nicht in Betracht) nur allenfalls die Carnien auf eins ber übrigen Thore Anspruch machen. Und wirklich set eine freilich beinahe verlorene Wendung einer bekannten Gas ge, wie sie Macrobius') gibt, die Porta Janualis an ben Fuß ihres Burgweges. Die bei weitem gangbarften Angaben hingegen legen sie sowol als die Porta Pandana bem Capitol bei, und zwar verschloß die erstere von den

<sup>1)</sup> Rom. Gesch. 1. Ab. S. 319. (Dritte Ausg.) 2) Ann. XII, 24. 3) H. N. III, 5. 4) Saturn. I, 9.

beiben sublichen Aufgangen bes Berges benjenigen, ber auf ben Sattel führte, ben Clivus Ufpli. Fur bas ans bere Thor bleibt also nur ber Clivus Capitolinus übrig, und biefe Unnahme wird burch die Stellen ber Alten auf bas Beste bestätigt. Nach Barro ') und Golinus ') bieß bas Thor fruber Porta Saturnia, ein Name, ben es mit bem Berge und mit bem Tempel bes Saturnus, ber be: kanntlich am Clivus Capitolinus lag, gemein hatte. Aus ber Stellung ber Worte bei Barro, sowie namentlich aus bem Umstande, daß die Baufer unmittelbar hinter bem Tempel in alten Gefegen Mauern genannt wurden, mab: rend bei ber altitalischen Befestigungsweise, für Rom und bas Capitol von Dionyfius und Proper, ") ausbrucklich bezeugt, nur eben bas Thor, welches ben Burgweg, eis nen Ginschnitt, schloß, burch Mauern und Thurme gefoutt war, geht hervor, daß wir dem Saturnischen Thore keine andere Lage anzuweisen haben, als unmittelbar vor bem Saturnustempel. Damit vereinigt fich die Uberlies ferung bei Festus "), wonach ehemals biejenigen Saturs nier genannt wurden, welche eine Befestigung unten am Burgmege bewohnten, ba bie Schanze nur jum Thore felbft gehort haben kann. Denn daß die Thore ber Ros mulischen Burgwege am untern Ende standen, bezeugen fowol bie Sagen über bas Janualische Thor bei Dvid ic., als von der Porta Romanula das ausbrudliche Zeugniß bes Festus"), bag sie unten am Clivus Bictoria gestan: ben habe. Go wurden also die beiden südlichen Thore bes Capitols von ben altesten romischen 3millingsschutz gottern, Janus und Saturnus, gehutet. Wann bas Saturnische Thor den Namen des offenstehenden (Pandana) angenommen habe, wiffen wir nicht, jedenfalls erft feit bem fabinifchen Bundniffe. Im naturlichften ertlart er fich wol aus bem Gegenfage gegen Seitenpforten, beren bas Capitol mehre hatte, die nur jum Nugen ber Festung geöffnet wurden, mabrend die Pandana dem tagli= den Berkehre biente. Unter biefem Ramen scheint bas Thor noch zu Barro's Beit als Durchgang bestanden und vielleicht erft bem Bogen bes Tiberius, welcher nachher biefelbe Stelle einnahm, Plat gemacht zu haben 10).

PANDANEAE, Eine von A. Brown (Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 340) begründete monosotyledonische Pstanzensamilie, welche zunächst, wie schon Justieu (Gen. pl. p. 26) andeutete, mit den Aroideen und Apphaceen verswandt ist. Die wenigen zu dieser Kamilie gehörigen Arsten (aus den Gattungen Pandanus L. fil. und Freycinetia Gandichaud) sind als Baume und Straucher in der heißen Zone auf den Subseeinseln, auf den ostafrikanischen Inseln und im sublichen Asien einheimisch. Sie haben ost schossende Wurzeln, einen straff ausrech:

ten, farten, meift aftigen, breigabeligen und mit Blattnarben, wie bei den Palmen und einigen Asparageen, be bedten, nur an ber Spike Blattbuschel tragenden Struck, ober schwache, nieberliegende Stengel. Ihre Blatter find spiralformig angeheftet, nach brei Richtungen mit ber schei benformigen Basis bicht über einander liegend, lang, i nien : lanzettformig, nervenreich, gangrandig, am Rame bisweilen bornig; in ber Nahe ber Bluthen find fie fla ner, stutblattartig, oft anders als grun gefarbt. De Bluthen sind bidcisch ober polygamisch, ohne andere buk als bie Stugblattchen, bicht um einen Rolben gestellt. Der mannliche Bluthenkolben enthalt zahlreiche Staubse ben, je mit einer zweifacherigen Anthere; ber weibliche if mit gablreichen einfacherigen Fruchtknoten mit aufgewach senen, gespaltenen Narben bebeckt. Die Frucht ift eine faserige, einsamige Steinfrucht, beren oft mehre zusam mengewachsen sind; seltener eine mehrfacherige, ein = oba mehrsamige Beere. Der kleine, aufrechte Embryo liegt in der Langsare bes fleischigen Gimeiftorpers. Panbaneen zeichnen sich durch schönes Aussehen und au gerorbentlichen Wohlgeruch ber Bluthen aus; Die gaben Blatter und beren Fasern werben zu mancherlei Alcht werk, zu Stricken zc. benutt; die Früchte und Same mehrer Arten find egbar; bie unreifen Fruchte gelten di Emmenagogum. - Die Gattung Phytelephas Rus et Pavon (Elephantusia Willdenow) aus Peru, welcht man als Unbang zu ben Panbaneen zu gefellen pflegt, weicht sowol im Habitus (fie hat gefiederte Blatter), au auch in ber Bilbung ber Bluthe und Frucht, fo bebeutend ab, bag man fie wol als einer eigenthumlichen familie angehörig betrachten muß. (A. Sprengel.)
PANDANG, 1) Stadt an ber Bestäuste ber In:

fel Celebes, 3° 33' subl. Br., 120° ditl. E. 2) Stadt auf der Westküste von Sumatra, 4° 36' subl. Br., 102° 57' ditl. E. (H)

PANDANOCARPUM (Paldouhytologie). Die foi file Frucht, welcher Ab. Brongniart \*) biefen Ramen begelegt, ift ziemlich groß, langlich, in der Mitte verbick, fonst an Form sehr veranderlich, unregelmäßig funf = und sechestlächig, die Flachen offenbar burch gegenseitige Din: dung mehrer abnlicher aneinanderliegender Fruchte entftanben; - bie Basis ift breit, burch Losreifung beschädigt; bie Spite ift tegelfermig, ohne Spuren eines übenfiandi gen Kelches; in ber Mitte enthalt fie einen ziemlich grogen, einzelnen Kern. Sie hat viele Uhnlichkeit mit den Theilen ber zusammengehäuften Fruchte von gewissen Do: nototylebanen, insbesondere von Sparganien, und noch mehr von Pandanen, auf welche bie Benemung binmei set, nur daß jener Kern gegen das Pericarpium genommen beträchtlich größer ist. Brongniart nennt die einzige Art Pandanocarpum oblongum (Prodr. p. 138) um Pandanocarpum pyramidatum (Prodr. 209). Sie fin bet sich in der Kormation des Londonthones der Insel Sheppen. (H. G. Bress.)

<sup>&</sup>quot;) Ad. Brongminst, Prodrome d'une histoire des régétaux fossiles. (Paris 1828.) p. 135 — 138 unb 209; — em ben Diagionnaire des sciences naturelles. 1828. LVII, 138 ag.



<sup>5)</sup> L. L. V. §. 42. ed. Müller. 6) Polyb. c. 2. 7) Bionus. IX, 68. Propert. IV, 4, 13. 8) s. v. Saturnis. Saturnis quoque dicebantur, qui castrum in imo clivo Capitoline incolebant. Etwa die Argeer des Barro? (L. L. V, 45.) 9) s. v. Romanam portam. 10) Barro's Perleitung von panem dare bei Ronius Marcellus s. v. pandere mussem wire weite andere besighen Gelehrten, als das Spiel einer mußigen Gelehrsamleit vers werten

PANDANUS. Diese Pflanzenguttung aus ber erften Ordnung ber 22. Einneschen Ctaffe und aus ber naturlichen Kamilie ber Panbaneen (f. b. v. Art.), hat zuerst Rumphius nach bem malaiischen Worte Pangbang so genannt und ber jungere Linne (Suppl. p. 64) charafterifirt. Synonym find: Kaida Rheede, Athrodactylis Forster, Keura Forskål, Hydrorrhiza Commerson und Baquois der Franzosen (aus dem madagassischen Worte Bacua gebilbet). Char. Didcische Bluthen ohne Scheibe, Relch und Corolle. Der mannliche Bluthentolben rifpenformig, bicht bebedt mit Staubfaben, welche zweifacherige Untheren tragen; bet weibliche Rolben fugelig = frauelformig = veraftelt, mit auffigenben Fruchtino= ten, welche gespaltene Rarben tragen; die Steinfruchte find tugelig, einsamig, oft mehre zusammengewachsen (Roxburgh, Corom. I. t. 94—96, Jacquin, Fragm. t. 13. 14. Ann. du Mus. XVI. t. 17). Die 21 bekannten Arten find als Baume und Straucher in Arabien, Oftindien, Cochinchina, im fublichen China, auf ben Subfeeinseln, besonders aber auf ben mascarenischen In-feln und in Madagastar einheimisch. Die verbreitetste umb am langsten befannte Art ift P. odoratissimus Linn. fil. (l. c. p. 424, Pandanus verus et spurius Rumphius, Herb. amb. IV. p. 139. t. 74. 75, Kaida Rheede, Hort. malab. II. p. 1. t. 1-8, Athrodactylis spinosa Forster, Gen. n. 75, Keura odorifera Forekal, Flor. aeg. arab. p. 172, Rhabi ber Araber, Raga=Refar ber Hindus), ein Baum, welcher in Ura= bien, Oftindien und auf den bahin gehörigen Inseln, im fublichen China, in Cochinchina und auf ben Gubfeeinfeln sowol angebaut als wild wachst. Seine buschelformige Wurzel ragt jum Theil über bie Erbe hervor; ber Strunk wird gegen acht Hug boch und wie ein Dannsschenkel bick; er ift unbewehrt, brehrund und mit ringfor= migen Blattnarben bebeckt, oberhalb in gebrehte Afte ge= theilt, welche an ihrer Spite einen Bufchel spiralformig nach brei Seiten gestellter, lanzett-pfriemenformiger, kanals formiger, am Rande und auf bem Riele grun = ftacheliger Blatter tragen. Der mannliche, rispenformige, weiße Bluthentolben ift von ausgezeichnetem, lange bauernbem Boblgeruch, sobaß er in Arabien und Offindien seit ben ältesten Zeiten beshalb beliebt ift. Schon Strabon erwähnt biefes Baumes unter bem Ramen ber wohlriechen= ben Palme im gludlichen Arabien (eloi de xai [er Zaβαίων γη φοίνικες εδώδεις. L. XVI. p. 19. p. 435. ed. Tzschuck.). Die Blatter fint ein angenehmes Futter für die Elefanten. Die gelbrothen Früchte follen befonders auf ben Uterus wirken und gelten baber für ein Emmenagogum und Abortivum. Bon andern Arten, 3. B. von P. utilis Bory und P. edulis Thouars auf Mabagaskar und den Maskarenhas sind bie Früchte eß: Die Blatter mehrer Arten werden zu Flechtwerk Seilerarbeit benutt. (A. Sprengel.) und Seilerarbeit benutt.

PANDAREUS. Homer, ohne über Pandareus felbst Raheres zu berichten, erwähnt nur, seine Tochter waren frühzeltig ihrer Altern beraubt worden, darauf hatten bie Sotter sich ihrer angenommen, Benus sie mit honig, Bein und Kase genahrt, Juno ihnen vor allen Frauen Schon-

heit und Sinficht, Diana Buchs, Minerva bie Fertigkeit in herrlichen Arbeiten verlieben; als aber Benus in ben Olymp gestiegen, um für bie Dabchen Bermablung von Beus zu erbitten, waren fie unterbeffen von ben Sarppen ober ben stürmischen Winden geraubt und den Erimpen zum Dienste übergeben worben. So Homer (Od. XX, 66 sq.), wo er bie Namen biefer Mabchen verschweigt; ander6= wo aber (XIX, 518 sq.) nennt er wenigstens eine, die bluhende Aedon (Nachtigalf), die um ihr Kind Itylos, ben Sohn bes Konigs Zethos, klagt, welches fie einst in Thorheit erschlagen. In den Scholien bagegen zu diesen Stellen wird Panbareus ein Sohn bes Merops und einer Bergmymphe und Milefier von Geburt, seine brei Toch= ter, die er mit ber Tochter bes Amphidamas, ber Har= mothor, zeugte, werben Aebon, Reothera und Merope genannt; Panbareus habe aus bem Tempel bes Beus in Kreta einen von Bulkan bereiteten, lebendigen, golbenen Hund entwandt, ihn an das Gebirge Sipplus gebracht und an Tantalus zur Bermahrung übergeben; wie Beus bas Entwandte zuruckgefobert, mare Pandareus nach Athen und von ba nach Sicilien gestohen und hier mit seiner Frau umgekommen Pausanias (X, 30), ba, wo er melbet, baf Polygnotus in ber Lefche zu Delphi bie Tochter bes Panbareus gemalt habe, wie fie mit Blumen bekränzt Würfel spielten, nennt nur ihrer zwei, Kamiro und Alytie, ihren Bater aber nennt auch er einen Milesier aus bem fretischen Milet. Etwas abweichenbe Erzählung nach bes Boios Ornithogonie hat Antoninus Liberalis (c. 11). Rach ihm hatte Ceres bem Panbareus die Gabe verliehen, sich nie im Essen zu übernehmen (vgl. c. 36). Helladius (bei Phot. chrestom. p. 531. a. 21) nennt den Pan= bareus einen Dulichier, also aus ber ageischen Insel Dulichia (vgl. Eustath. ad Odyss.). Unter ben Alten baben mehre die Namen Pandareus und Pandion identisi= cirt, indem die nachhomerischen Dichter der Griechen statt Pandareus Pandion, statt Aedon Profine, statt Itylos

PANDAROS, 1) Sohn bes Lykaon, Fürst von Lytien, ausgezeichneter Bogenschütze; ber Dichter läßt baber bie Runft ber Fuhrung bes Bogens ihm burch Apollon verliehen merben; er führte bie Bolter von Beleia und bem Fluffe Asepos ven Trojanern zu Hilfe, verwundete nach Abschluß bes Bundnisses, von ber Minerva angetrieben, ben Denelaos, wodurch bas Bunbnig aufgehoben ward; bann traf er mit bem Bogen auch ben Diomedes in die Schulter, wurde aber von biefem getobtet, und um bie Leiche kampfte Aneas. (Bergl. II. II, 824 sq. IV, 88 sq. V, 95 sq. 209 sq.) Die Leiche retteten Die Priamiden aus ber Schlacht und verbrannten sie, bie Bebeine murben nach Enfien gebracht (Dictys Cretens. II, 4, 1. Hygin. f. 112). Strabon (XII, 565. XIII, 585) bemerkt, bag homer bie Unterthanen bes Panbaros auch Trojaner nenne; in ber lpcischen Stadt Pinara wurde Pandaros verehrt (Strab. XIV, 665 fin.). 2) Ein Trojaner, Sohn bes Alkanor und Bruber bes Bitias; mit biesem und Aneas ging er nach Italien, wurde aber von Turnus erschlagen (Virg. Aen. IX, 672 sq. XI, 196).

PANDARUS Megerle von Mühlfeld (Insecta),

eine aus Blaps gesonderte, von Dejean (Catalogue) früher Dendarus genannte Kafergattung, diejenigen Arzten umfassend, welche schmale, lange Schwielen haben, die am Ende wenig erweitert und bei beiden Geschlechztern fast gleich sind; der Thorar ist hinten abgesetzt einz gezogen, sodaß er an jeder Seite eine Ecke bildet. Es gehoren hierher Platyrotus excavatus und crenatus Fabricius. (D. Thon.)

PANDARUS Leach. (Crustacea), Crustaceengats tung aus ber Ordnung ber Spphonostomen Latreille's, und aus ber Familie ber Caligiben, mit folgenben Kennzeis chen: zwei Fuhler, vierzehn Fuße, von benen bie fechs porbern einfache Rrallen haben, die übrigen am Ende ges spalten find. Latreille verbindet biefe Gattung wieder mit Caligus, von welcher fie aber allerdings verschies Ihr Korper ist eiformig; oft fehr lang und in zwei lange cylindrische Borften auslaufend, bie Ror: perschale ist vorn elliptisch, hinten quergestutt, ber Kor= per ift außerbem mit über einander greifenden Schuppen besett, die querstehend und am hintern Rande gezähnelt ober ausgerandet find; der hinterleib besteht aus blatteris gen Ringen, ber Schwanz ift eifdrmig, und an ihm figen Die gebachten Borften. Die wenigen hierher geborigen Ur: ten leben als Schmaroger auf Fischen.

Pandarus Carchariae (Leach. Dict. des Scienc. nat. T. XIV. p. 535), lebt auf bem Hai. Eisörmig, schwarz, die hintern Winkel ber Schale und die Schwanz-borsten schwuzig schwarzgelb, diese etwas langer als der Korper. (D. Thon.)

PANDATARIA (aud) Pandateria und Πανδατωpla), eine kleine zu Strabon's Zeit gut bewohnte Infel im iprrbenischen Meere an ber westlichen Ruste Italiens, nicht fern von Campanien, welche, sowie die ihr benachbarte ebenfalls bewohnte kleine Insel Pontia von den Grotten (σπήλαια ύπερμεγέθη, κατοικίας μεγάλης καὶ πολυτεdeis dedequéra) zwischen Terracina und Phormis aus geseben werben fonnte (Strab. V, 3, 233. ed. Casanb. Dio Cass. LV, 10: Πανδατηρίαν την πρός Καμιπανία regor). Strabon fest bie Entfernung beiber Infeln vom Restlande auf 250 Stadien (οὐ πολύ απ' άλλήλων διέχουσαι· τῆς ἡπείρου δέ ν' ἐπὶ σ'), was Mannert (9. Th. 1, 761) nur auf Pontia bezogen wissen will. Das Itinerar. marit. (p. 517) sett die Entfernung der drei Pontiae insulae, und bann noch insbefondere ber Infel Panbataria auf 300 Stadien, was Mannert (a. a. D.) als Irrthum betrachtet. Pomponius Mela (II, 7, 18) nennt sie wie Dion (L. c.) Pandateria und stellt sie zwis schen bie Infeln Pontia und Sinonia. Ptolemaus (III, 1) nennt sie Nardarwola, welche Form schon Cellarius (orb. ant. II, 10. Vol. I. p. 762. [Lips. 1731]) als Corruptel bezeichnet hat. Pandataria beißt fie bei Strabon, Plinius (III, 6), Sueton und Tacitus. Diese Infel ist besonders als Berbannungsort für weibliche Dit= alieber bes taiferlichen Saufes unter Augustus, Tiberius und Rero namhaft geworden. hierher wurde bie Julia, Tochter bes Augustus, von ber Stribonia verbannt. 218 bas Bolk zu Rom den Augustus sehr angelegentlich ersuchte, seine Tochter aus bem Eril zurückzurufen, antwortete er, daß sich eber das Feuer mit bem Baffer vereinigen, als daß jene zurückgeführt werben wurde, worauf das Bolt viel Feuer in die Tiber marf (Dio Cass. LV. c. 13). Allein auch baburch ließ sich Augustus nicht be wegen, feinen Entschluß zu andern; erft spater ließ a bieselbe von ber genannten Infel auf bas Festland nach Rhegium bringen (Dio l. c.), wo sie a. u. 767 (omnis spei egena inopia ac tabe longa, Tacit. l. c.) unter bes Tiberius Regierung ftarb. Auf biefelbe Infel murbe vom Tiberius auch die im gerechten Unwillen jugendlich tropige Agrippina, Gattin bes ebeln, hochst wahrscheinlich auf Anstiften des Kaisers vergifteten Germanicus, verwiesen, wo fie jedoch bald ihrem Leben burch felbstgewählten Sun: gertod ein Biel sette (Sueton. Tiber. c. 53). Diether wurde auch die beklagenswerthe, unmenschlich mishandelte iunge Kaiserin Octavia, Tochter des Claudius und da Messalina, Gattin des Nero, gebracht, wo noch obendrein bie Ungludliche balb barauf auf grausame Beise ermore bet wurde (Tacit. Annal. XIV, 63, 64). Gegenwartig heißt die Insel Bendutene (Mannert, 9. Th. 1, 761 nennt sie Bandotina) und gehört zur neapolitan. Inten: danza Terra di Lavoro. (J. H. Krause.)

Pandekten, f. Corpus Juris.

Pandekten-Recht, f. Römisches Recht.

PAN DE MADANZAS, höchster Gipfel bes öfilichen hügellandes ber Insel Cuba, welcher in der Gestalt eines Zuckerhutes die höhe von 1300 Fuß erreicht und ben Schiffern, welche in den Bahamakanal einlaufen, die Richtung gibt.

(Fischer.)

Richtung gibt.

PANDEMIE (πας-δημος; obwol so wenig πανός. μία, ald επιδημία, επιδήμησις und ενδημία auf Rrant: heiten von den Alten bezogen wurden, die vielmehr unsere heutige Pandemie róvos nardépios nannten) follte der Etymologie nach und vorausgesett, baß man einmal jenen Ausbruck auf Krankheiten beziehen will, eine Rrank: heit genannt werden, die über alle ober doch die meiften Bewohner eines Landes verbreitet ist, und in ba That findet man bei manchen Schriftstellern, z. B. im Dictionnaire de médecine. (T. XVI. p. 142) den Begriff bes Wortes auf biese Weise erklart. Aber in solcher Art die Pandemie neben die Spidemie und die Endemie als ein Drittes stellen zu wollen, erscheint um so wemi: ger angemessen, als es in der Erfahrung begründet ift, die erstere, wie in bem angeführten Berte geschehen, immer als eine Endemie in ihrer größten Ausbehnung ju betrachten. Berbreiten sich nicht z. B. Tophen, afiatifche Cholera u. f. w. ofter epidemisch über gange gander, obne porber endemisch gewesen und spater pandemisch (ein bleibenbes Eigenthum biefer ganber) geworden ju fein? 3x ber That kann eine über ein ganzes Bolk weit verbreitete Krankheit ebenso wol aus epibemischen als aus embemischen Ursachen entsprungen sein und als Epidemie und Enbemie herrschen. Es ift baber bem mabren Berbalt: niffe weit verbreiteter Arantheiten offenbar am angemef: fenften, nach bem Beispiele unserer besten pathologischen Schriftsteller, 3. B. Friedlander's Fundam. doctr. pathol. (§. 72) die Worte: Pandemie und pandemifche Arankheit nur als allgemeine Bezeichnung für Evidenzie und Enbemie, epidemische und enbemische Krankheit zu benugen, welchem lettern Gegenstande wir oben eigene Artikel gewidmet haben, auf welche wir hier verweisen burfen. (C. L. Klose.)

PANDEMOS ist ein Beiname der Aphrodite, welche als die Gottin einer niedern Sphare, der Aphrodite Ura= nia ober ber himmlischen entgegengestellt wurde; unter biefem Namen wurde fie in Megalopolis (Paus. VIII, 32, 2), in Theben (IX, 16, 3), in Elis, wo ihr von Stopas gemachtes Erzbilb fie auf einem Bod reitenb zeigte (lb. VI, 25, 1), vor allen in Athen verehrt, wo ihr Tempel in der Nahe ber Burg war; Theseus soll bier ihren Gult nach Bereinigung ber Bewohner Attifa's zu einem Staat eingeführt haben (I, 21, 3); biefe Legende ift gewiß aus bloger und noch bazu falicher Ertlarung bes Worts Panbemos hervorgegangen, sowie ich auch dem Apollobor nicht beiftimmen tann, der nach Un= führung harpotration's (s. v.) in ber Schrift über bie Gotter ben Namen bavon ableitete, weil auf bem alten Markte, wo dieser Tempel stand, ursprünglich die attis schen Bolksversammlungen gehalten wurden; Nitander aus Kolophon bagegen bei bemfelben Leritographen und bei Athen. (XIII, 569 d.) erzählte im britten Buche feis ner Schrift über Rolophon, baß Solon ein offentliches hurenhaus angelegt und vom Ertrage beffelben ben Tem= pel errichtet habe. Oftere gebenten Philosophen, wie Plato (Conviv. 180, e.) und Xenophon, auch Lucian (Demosth. encom. 13) biefes Beinamens ber Gottin. Die Pandemos Approbite hatte ihr besonderes Fest, beffen ber Komiker Menander in bem Stude: ber Schmeichler, bei Athen. (XIV, 659, d.) gebenkt; ihr wurde eine weiße Biege geopfert (Lucian Betaren : Gefprache. VII. T. 8. p. 224. Bip.). Gin Schwur bei bem Ramen biefer Got= tin προς Πανδήμου, νη την Πάνδημον, findet fich bei Luscian (Pseudolog. 11. T. 8. p. 67. Bip. und Philopseud. 25. T. 7. p. 246). Erwähnt wird fie auch bei Alciph. III, 64.

PANDEMOS Hübner (Insecta). Schmetterlingssgattung, auß Papilio Lin. gesonbert, Arten begreisend, welche die Flügel auf beiden Seiten fast zeichenloß (ohne Beichnung) haben. Hierher Pap. Placidia, Stoll 28, 4, 4. Libericus Fabricius, Cramer Uitlaend Capellen. t. 210. G. H. Arcas, ib. 179. 2. P. Lagus ib. 117. F. G. Boisbuval (Spec. gen. des Lépidoptères I.) stellt Liberius zu Pieris, indessen Arcas bei Papilio geblieben. (D. Thon.)

PANDEREN, PANDERN, PANNERKEN, nies berländisches Dorf mit 600 Einwohnern, ist merkwürdig burch den Anfang des Canals (von Einigen der panderssche Busen genannt) durch welchen das Wasser des Rheins geht und sich von der Waal scheidet, sowie durch den Ubergang der Franzosen im 3. 1795. (Fischer.)

PANDEREN (Egbert van), Aupferstecher, geb. in harlem gegen 1606. Bon seinem Leben ist wenig bestamt, nur baß er zu Antwerpen arbeitete, wo er theils nach anderen Meistern, theils nach eigner Composition in Aupferstich lieferte. Besonders arbeitete er mit dem Grabstischel, und scheint sich hier den heinrich Golzius zum Muster

gewählt zu haben, obwol in Panberen's Arbeiten die Freibeit jenes Meisters sehlt, die darin als Lehre für alle Kupferstecher gelten kann, und die Lagen an den Figuren mehr kurz gerundet erscheinen, auch die Übergänge nach den zärtern Sonen des Lichts nicht so gefühlt sind. Die Zeichnung in den Berhältnissen seiner Figuren ist etwas

Er stach nach Cambiasi, de Jobe, van Been, Rusbens und Tempesta; ausgezeichnet sind Mority von Nassau Psens und eine Folge von verschiedenen Pserderacen, 30 Blatt, die zum Theil nach Tempesta gearbeitet sind. Auch arbeitete er mehre Platten zu dem großen merkwurs digen Werke der Fechtkunst von Thidault, welches in Antswerpen 1628 publicirt wurde. Was eine ihm zugeschriebene Folge von vier Blatt, die Geschichte des kranken Menschen und Christus als Arzt desselben darstellend, der trifft, so ist diese Folge vielmehr nach seiner Zeichnung von Galle gestochen, wenigstens sind Abdrucke vorhanden, welche bezeichnet sind: v. Panderen inv. Galle so.

PANDERLA, Stadt in Hindostan in Madura, 30 engl. Meilen nordnordostlich von Coilpetta. (H.)

Panderscher Busen, f. Panderen.

PANDIA, Name eines attischen Festes, was theils in einer Inschrift (C. I. Gr. nr. 82) erwähnt wird, in welcher Urkunde bes Gaues Plotheia für Begehung die= fes Festes eine gewisse, leider nicht mehr lesbare, Summe aus bem Gemeindevermogen bes Gaues ausgesett ift, theils in einem Gesetze bei Demosthenes gegen Mibias (517. §. 8) und in der vom Redner bazu (§. 9) gegebenen Er= lauterung vorkommt, auf welche lettere fich alle Gloffen ber Lexikographen beziehen. Seben wir nun, daß zwar Pollur (1, 37) bie Pandia gradezu als Fest des Zeus bezeichnet, andere Grammatiker aber, wie das Etymologis cum Magnum, Photius und etwas weniger vollständig ber Scholiaft ju Demosthenes und bas Rhetorische Borterbuch (292, 10) barüber schwanken, ob es von Beus ober von Pandion ober von der Pandia, welches eine anbere Korm ber Selene ober ber Mondgottin mare, genannt worden fei, daß endlich harpotration, deffen Gloffe sich auch Suidas angeeignet bat, nur fagt, es ware ein gewiffes (έορτή τις), nach ben (großen) Diompsien begangenes Feft, was fich aus bloffer Betrachtung ber Des mosthenischen Stelle ergeben mußte, fo geht baraus hers vor, bag 1) biefe Grammatiker felbft bie Bebeutung beffelben nicht gekannt haben; 2) daß es jebenfalls ein fleis neres, untergeordnetes Fest gewesen sein musse; bies allein beweift aber auch die Unrichtigkeit der Bermuthung Taylor's, welcher im Commentar jur angeführten Stelle ber Midiana die Meinung außerte, Pandia und Diafia was ren ein und baffelbe Feft; benn biefes, wiffen wir, war bes Beus Meilichios großtes Fest in Athen, & Dids meylorn coprá (Thuc. I, 126); ein solches hatte kein leid: licher Kenner bes attischen Alterthums ein "gewisses" Fest nennen tonnen; bagu tommt, bag bie Diasia (nach Schol. Ar. Nub. 407) ben 23. Unthesterion gefeiert wurs. ben, die Pandia aber den 14. Elaphebolion. Sind wir bemnach über die Bedeutung des Festes nur auf Bermuthingen hingewiesen, so burfte die, daß es der Pandia ober Selene geheiligt war, der Wahrheit am nächsten kommen, und mochte damit in Verdindung stehen, daß der Festag mit dem Vollmonde zusammensiel oder ihm unmittelbar voranging.

(Meier.)

PANDICULARIS nannten bie Kömer den Tag, an dem allen Göttern gemeinschaftlich geopfert wurde. (Fest. s. v.)

PANDIK, türkische stark bevölkerte Stadt in der Rabe des Mar di Marmora und in der Proving Natolien (Unadoli) gelegen. (Fischer.)

lien (Anadoli) gelegen.

PANDINO, 1) ein großer und zwar der 7. Die firict ber Delegation Lobi e Crema des Combardischen Ros nigreiche, der einen Theil der großen tombardischen Sbene umfaßt, im Norden an die Delegationen Mailand und Bergamo grenzt und an ben übrigen Punkten von den Diffricten Crema, Lobi und Belo buon Perfico umfaßt und von der Abda bewassert wird und 15 Gemeindeborfer enthalt, worunter Rivolta einen Gemeinberath hat, and außerdem Bailate, Spino und Agnadello die bedeutenbften find. 2) Ein großes Gemeinbeborf und Sauptort bes Diffrictes, in ber Flache zwischen bewafferten Biefen und Baumpflanzungen, an ber von Lobi nach Trevialio und Caravaggio führenden Strafe gelegen, fieben Miglien von Lobi nordnordostwarts entfernt, mit eis ner eigenen katholischen Pfarre, die jum Bisthume Crema gehört, einer bet heil. Margaretha geweihten Pfarr= und einer Aushilfskirche, einer Genbarmeriebrigabe, einer Fiera, einem Monatomartte und vier Reisftampfen. Pans bino ift ber Sie eines f. t. Diftricts:Commissariats und ber Hauptort eines Schulinspectorates. Den Werbbezirk hat das Linien-Infanterieregiment Nr. 28.

(G. F. Schreiner.) PANDION. Der Pragmatismus ber alexandrini> ichen Gelehrten, welcher bie gang dem Sagengebiete angehorige Geschichte ber attischen Konige zur Ausfullung ihres dronologischen Reges benutte und in bieser Absicht einen ersten und zweiten Gecrops unterschied, hat auch ebenso zwei verschiebene Konige bes Namens Panbion aufgestellt, wovon ber eine als ber fünfte, ber anbere als ber achte attische Konig von Cecrops an gerechnet bezeichnet wirb. Daß alle biese Königsnamen vor Thefeus nicht bestimmten Individuen angehort haben konnen, daß fie blos Personificationen von Ideen und namentlich von religiofen Ibeen und Cultverhaltniffen, auch von Bevolterungsverschiebenheiten und Lotalen fein muffen, barüber kamn kaum noch ein 3weifel herrschen; bie lange Regierungsbauer, die jedem einzelnen dieser Konige eingeraumt wird, macht diese Konigstafel ebenso unglaublich, als di efftyonische und ahnliche; doch ift es nicht uninteressant, die Sagen, welche sich auf diese Könige be= ziehen, auch in ihrer Überarbeitung burch bie Pragmatiter zu betrachten. A) Pandion I. wird als fünfter Ronig 1), als Sohn und Nachfolger des Erichthonius 2), ber ihn mit der Pasithea gezeugt habe, genannt; unter sei=

ner Regierung follen Demeter und Dionnsos nach At= tita gekommen fein, jene nach Eleufis zu Keleos, biefer ju Rarios; er heirathete seiner Mutter Schwester, Die Beurippe, und zeugte mit ihr zwei Tochter, Profine umb Philomele (baher die Pandionische Schwalbe genannt von Hesiod. Foy. 566), und zwei Sohne, Erechtheus und Bu= tes; bei einem mit Labbatos, bem Konige von Theben, über die Grenzen bes Landes ausgebrochenen Kriege rief er ben Tereus, Sohn bes Ares, aus Thratien zu Hilfe, und da er mit feiner Silfe ben Krieg glucklich geführt, gab er ihm seine Tochter Profine jur Frau, mit ber bies fer einen Gohn, Itys, zeugte; über die traurigen Schick= fate ber Profine und Philomele verweifen wir auf bie fie betreffenden Specialartikel. Nach bem Tobe bes Panbion folgte ihm Grechtheus in der Regierung, Butes, ber my= thische Ahnherr bes Eteo = Butabengeschlechts, erhielt bas Priefterthum der Minerva und bes Erichthonischen Posei= bon. So Apollodor; die Berheirathung der Profne mit Tereus und dessen baburch bewirkte Berschwägerung mit Athen wird aber noch von vielen andern ') Schriftstellern und Dichtern seit Thuc. H, 29 erwähnt, aus bem sich auch schon ergibt, daß Tereus nicht aus dem nachherigen Thrakien, sondern aus dem damals von Thrakiern be= wohnten pholischen Daulis gekommen sei, während nach Pausamas die megarische Sage ihn in Megaris herrschen lagt. Der Schmerz über bas traurige Ende ber Tochter tobtete ben Panbion ); feinen Lob feten bie griechischen Chronographen b) in fem 40. Regierungsjahr. Er wurde Landesheros der Athener, nach ihm einer der zehn klifthes neischen Stamme genannt?), wie Uthen ) bie Stabt des Pandion (Nardloros aorr), die Athener das Volk bes Pandion heißen ). B) Pandion II., Sohn bes Cecrops und ber Metiabusa, einer Tochter bes Metioniben Supalamos w, ber achte Konig Athens, bem bie Chronologen eine 25jahrige Regierung zuschreiben, wurde von ben Metioniben aus Uthen verjagt, ging nach Megara, beirathete bie Tochter bes Konigs Pylas, Pelia ober Pylia, erhielt von seinem Schwiegervater, ber fich nach bem

lod. III, 14, 6: Έριχθόνιος — Πασιθέαν Νηΐδα νύμφην ἔγημεν, ἐξ ης παϊς Πανδίων ἐγεννήθη. 3) Apollod. §. 7. Euseb. Marian. Scot., bet im 33. Regie-

rungsjahre bes Panbion bie Regierung bes Releus und bie Antunft bes Triptolemus erwähnt. 4) Pseudo - Demosth, epitaph, 1397, fin. Ovid. Met. VI, 421. Pres. I, 41, 7-8. Conon, narr. 31. Bergl. die andern von Mews. de regn. Athen. II, 4 sq. ange-führten. 5) Ovid. Met. VI, 675 sq. 6) Based. Adnyalwy έβασίλευσεν πεμπτός Πανδίων έτη τεσπαράχοντα, und chenfo Syncellus (p. 298. Dind.), hieronymus zc. 7) Harpocrat., Suid, s. v. Hardiorig — zhydeiou and Hardiorog tod Equ-ydoriov. 8) Otalel bei Demosth, c. Mid, 531. Ovid, Metam. XV, 480 Pandioniae Athense. Claudian. Proserp. II, 19 arces Pandioniae. 9) Lucret. VI, 11, 41 Pandionis populus. 10) Apollod. III., 15, 5: Κέκροψ — γήμας Μητιάδουσαν την Ευπαλάμου παϊδα ετέχνωσε Πανδίονα. Paus. I, 5, 3: Πανδίων εβασίλευσεν ὁ τοῦ Εριχθονίου καὶ ὁ Κέκροπος τοῦ δευτέρου. Damit stimmt Tzetz, Chil. I., V., . Abweichend nennen Eusebius und Syncellus (p. 804. Dind.) ihn einen Sohn des Erechtheus. Δθηναίων έβασίλευσεν δγόσος Πανδίων Έφε-. Mbweichenb χθέως έτη κέ. Hieronym.: Atheniensibus reguavit octavus Pandion alter annos viginti quinque.

<sup>1)</sup> Euseb.: 'Αθηναίων εβασιλευσεν πεμπτός Πανδίων. Hieronym.: Athenieusibes regnavit quintus Pandion. 2) Apol-

Peloponnes begab, die Herrschaft über Megara und zeugte mit ber Pelia vier Sohne: Ageus, Pallas, Nifos und Lyfos, boch wird Ageus von Einigen ein Sohn des Styrios genannt, und Pandion habe ihn nur untergeschoben. Mach bem Tobe bes Pandion seien die Sohne gegen Uthen gezogen und hatten sich zu viert in die Herrschaft getheilt, so boch, daß Ageus das Hauptregiment erhielt. Dies ist die Erzählung des Apollodor 11). Nach Paufanias 12) hatte Panbion schon in Athen die Sobne mit der Tochter des Pylas gezeugt, und die Sohne waren mit ihm, als er der atti= schen Herrschaft verlustig ging, nach Megara gefloben. Da soll er an einer Krankheit gestorben und im megarischen Gebiete sein Grabmal auf einem der Athene Athyia geweihten Kelsen sein; die Sohne aber seien nach Attika zurudgekehrt, hatten bie Metioniben verjagt und Ageus als ber alteste unter ihnen die Herrschaft über die Athener erlangt. In ber Stadt Megara war ein Beiligthum bes Pandion und ihm wurden von den Megarern mancherlei Ehren bewiesen is). Die Theilung bes ganzen, Megaris mit umschließenben, Landes unter feine vier Gobne, Ageus, Lykos, Pallas und Nisos, wird häusig erwähnt 16), doch gab es, wie auch Apollpbor andeutet, eine Sage, wonach Ageus eigentlich gar nicht mit ben Erechthiden verwandt, sondern blos Aboptivsohn des Pandion war 15). Oneus 16) dagegen, einer ber attischen Stammberren, wird als vodos ober uns ehelicher vereinzelt, auch noch Cecrops als Sohn des Panbion 17) genannt. Bei ben meisten Schriftstellern aber werben jene vier zuerst genannten vorzugsweise als Panbioniben bezeichnet, die auch ums Regiment mit einander ftritten, in Folge biefes Streites verließ Lyfos von Ageus vertrieben Athen und ging in das nach ihm genannte Lys tien 18), deffen Bewohner fruher Termilae hießen, aufgenommen wurde er baselbst von Sarpedon; in Athen ward nach ihm das Lykeion benannt; auch nach bem meffenis schen Urne soll Eptos getommen und ber Trager ber Mysterien ber großen Gottinnen geworden sein. C) Neben biesen wird uns in ber Sage noch genannt: 1) Ein Pandion, einer ber 50 Sohne bes Agpptos, ber eine ber 50 Tochter des Danaos Kallidike zur Frau erhielt 19). 2) Panbion, Sohn bes Phineus und ber Kleopatra 20), ben sein Bater blendete. 3) Pandion Sohn bes Jupis ter und ber Luna 21). 'D) Dann wird uns auch Tein inbischer Konig Pandion (f. Panda), nach bem bie india fche Lanbschaft biebfeit bes Ganges "bie Panbionische" beißt, und endlich ein Berg bieses Namens in Karien genannt.

Pandion (300logie), f. Falco. Pandioniden, f. Pandion. Pandionis regio (Mardlovos xwoa), s. Panda. PANDIPOUR, Stabt in Hindostan, 22 engl. Meilen subl. von Fnzabad. (H.)

Pandolf, f. Pandulph.

PANDOLY, Stadt in Hindostan, in Baglana, 25 engl. Meil. nordwestlich von Junare. (H.)
PANDONSER, Stadt in Dowlatabad, 20 engl.

Meil. oftlich von Poornabar. (H.

PANDONULF, ein longobarbischer Eigenname, ist fast berselbe mit Pandulf, wird aber boch als von demsselben verschieden gebraucht. Die Germanen liebten gewisse sich ahnlich klingende, in ihren Geschlechtern wiesderkehrende Namen; so sind die Namen des longobardischen Geschlechts, welches wir im 9. Jahrh. als Grafen und Gastalden von Capua sinden, Lando, Landulf und Landonulf, und Pando, Pandulf und Pandonulf. Hier werde von uns betrachtet:

Panbonulf, Graf von Capua'), war ber zweite Sohn bes Grafen Panbo Marpahis (Marichalfs), hatte zu jungern Brubern Landulf, ber fich zum Deifter von Caferta machte, und gandonulf, ben nachmaligen Bijchof von Capua 2), wohnte im 3. 862 ber Schlacht bei, in welcher fein Bater fiel, ward felbft fcmer verwundet, und entram taum mit bem Leben. Nach feines Baters Tobe feste ihn anftatt beffen fein Baterbruder Landulf als Grafen nach Capua. Er hatte bei fich Daufer'n, eis nen Bermandten Majo's. Bifcof Bandulf furchtete Daufer's Rante, und ermahnte Panbonulfen, bag er Dau= fer'n Unterflugung geben und ihm anderswo einen Bobnsits anweisen sollte. Pandonulf wollte sich seines Batersbruders Ermahnungen nicht fügen und die drei Bruder, Pandonulf, kandulf und kandonulf, zogen mit Daufer aus ber Stadt und bemachtigten fich bes Schloses Dos lenza. Pandonulf feste fich in Gessa, Landulf in Caferta, und Landonulf in Cajazzo fest, welches ihr Bater fast ganglich zu Grunde gerichtet hatte, und begannen alles in der Umgegend zu berauben. Sie brachte Bis schof Landulf durch Lift in Nachtheil; zugleich täuschte er auch die Fürsten Guaifer und Abelgis, sowie auch seine Neffen, die Sohne Lando's des Altern, und ließ die Gebiete seiner Bruber plunbern und verbrennen. 218 Capua's Ruin taglich wuchs, ermahnte er die Sohne Pan-bo's, Pandanulf, Landulf und Landonulf, mit den Sohnen Lando's ein Bundniß zu schließen, und beide Theile ihren Sig in Capua aufzuschlagen. Sie hielten eine Zusammenkunft, schlossen eidlich ein Bundniß, und gingen nach Capua. Aber Bischof Landulf hinterging fie, trennte sie durch Ranke und machte sie auf diese Weise meineis big. Deshalb sandte Pandonulf Briefe an den Raiser

<sup>11)</sup> I. c. 12) Paus. I, 5, 3. Das Grab bes Panbion in Regaris erwähnt er auch I, 89, 4 und 41, 6, was er auch als Beweis basiu beibringt, bas Megaris einstmals zu Utika gehört, der König Pylas die Landschaft an Pandion hinterlassen habe. 13) Paus. I, 41, 6. 14) Strab. IX, 892. Herael. Pontic. 15) Platarch. Thes. c. 13. Schol. Lycophr. 494. 16) Paus. I, 5, 2. 17) Id. IX, 33, 1: Kéxpongs roü Ilwodovés lottv hoggov. 18) Herodot. I, 173. Strab. XII, 573. XIV. 667. Paus. I, 19, 3. 19) Apollodor. II, 1, 5, §. 9. 20) Id. III, 15, 3. 21) Hygin. sab. praes.

<sup>1)</sup> s. Stemma postremorum comitum Capuae ex Erchemberto bei Murstori, Scriptt. Rer. Ital. T. II. P. I. Instichen S. 232—258 vergl. Geschlechtsregister der Gressen von Capua dei Joh. Fr. 1e Bret, Fortsehung der allgemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und England ausgesertigt. 40. Th. Halle 1778. S. 426. 2) Erchembert drückt dieses turz so aus: Ut neuter eorum triticum prius recolligeret in urbibus suis, quam ad Apostolica auctoritate anathema mitteretur super eos.

Lubwig II., und bat ihn nach Italien zu kommen. Er felbst ging nicht eber nach Capua, als bis ber Raifer erichien. Er tam im 3. 860 in bas Gebiet von Bene= vent burch Gora, und begab fich in bas Rlofter bes heil. Benebict von Cafino. Bierher begaben fich bie Abgeorbneten aus ben Stabten, und unter ihnen auch ber Bifchof Landulf und feine Neffen auf ber andern Geite. Landulf griff bier ju feiner gewohnten Lift. Die Capuaner, welche er bem Raifer vorgestellt, nothigte er zu flie-ben, und blieb allein selbst bei bem Raifer, um gleichsam genügend zu beweisen, baß er nichts bei ihm Strafbares gethan. Der Raifer Schatte aber bamals Lanbulfen noch gering, belagerte und eroberte Capua und untergab bie Burger verschiebenen Richtern. Gegen ben Musgang bes Sahres 871 nahm ber Raifer Lanbulfen an feinen Sof. Banbulf gab fur fich ju Geifeln die Gohne Bans bo's, Banbo'n und Banbulfen, feine Bermandten, und ließ fie in Ravenna im Eril jurud. Als ber Raifer im 3. 874 gefforben, murben Gaifer's (Baifer's) Gohne und Lando's Sohne frei. Sie kehrten in ihre heimath zu= rud und fanben hier Pando's Sohne außerhalb ber Stadt Capua, namlich vertrieben, und verbanden sich mit ih-nen. Landulfen schmerzte ihr Bundniß sehr. Er rief ben Fürsten Gaifer jum Beiftande herbei. Er erschien ungefaumt und zwang bie Sohne Pando's und bie Sohne Lando's in ben Dienst bes Bischofs Landulf zu treten. Dieser ftarb im 3. 879. Da versammelten sich seine Reffen und theilten unter Eibschwur die Grafschaft Capua zu gleichen Theilen. Panbonulf erhielt Trano und Caferta, Lando Beralais ober Altcapua und Sueffa, Calinium und Cajazzo. Atenulf begann fich eine Burg in Calvo zu bauen. Den jungen Lanbulf, ben Gohn Lanbo's, wahlte ein Theil burch Gibschwur, ber andere nur burch Einwilligung jum Bischofe von Capua. Aber meaen ber Tragbeit feines Baters, mit ber er auch behaftet war, warb er nicht fogleich eingeweiht. Der Gib unter ben Blutsfreunden bauerte nicht lange, kaum vom 12. Mary bis 9. Mai 879. Die Sabgierbe ber Gohne Panbo's war zu gewaltig. Sie fingen durch List ihre Bet= tern Antenulf und Landonulf, die Gohne des altern Lanbonulf, thaten sie in Saft, nachbem sie ihnen bas Schloß von Cajazzo entrissen hatten, bas sie ihnen bei ber Theis lung burch bas Loos, burch Sibschwure zugesagt hatten. Daber vereinigten sich ganbenulf's Sohne mit ganbo's Sohnen und wandten fich an ben Furften Gaifer (Bai= fer) von Salerno, ber fie auch eine Beit lang schutte. Much Pandonulf schickte an Gaifer mehrmals Gefandte mit Briefen, fand aber teinen Gingang, und Gaifer fubr fort Landenulf's Sohne und Lando's Sohne zu begunftigen. Da Pandonulf sich so verlaffen fah, lub er ben Fürsten Gaiberis von Benevent und ben griechischen Stattbalter Gregorius, ber bamals in Rola mit bem Gaifer (Baifer) in Unterhandlung ftand, burch Gefandte ein, und versprach ihnen, baß sowie einer von ihnen tame und ihm Beiftand leiftete, er sein Unterthan fein sollte. Beibe jogerten nicht, famen von verschiedenen Seiten über Cajazzo und Sikopolis berbei, und lagerten fich auf ber Beftfeite ber Stadt Capua. Inbeffen weigerte fich Pan-

bonulf, sich bem Gaiberis, wie er versprochen hatte, zu unterwerfen, benn Lando, ein Sohn Landonulf's, eine Schwager bes Furften Gaiberis, wibersetze fich ber Berbindung des Gaideris mit Pandonulf auf das Außerfte. Da sich Panbonulf so nicht bem Gaideris unterwerfen wollte, wandten sich von ihm ber griechische Statthalter, ber Bajulus Gregor und ber Furst Gaiberis ab. 218bald gingen einige durch die Stadt Capua, andere auf Rahnen über den Fluß zu der andern Partei über, und verbanden sich mit Guaifer (Waifer), und nachdem sie die Brüber Landonulf und Antenulf angenommen, und fich mit ihnen verbunden hatten, wollten fie Pandonulfen bem Fürsten Gaifer unterwerfen, vermochten es aber nicht. Er wollte namlich seine Bettern nicht in die Stadt Ca= pua aufnehmen und warb beshalb von Gaifer (Guaifer, Baifer) verschmaht. Als Gregor und bie andern Pan= bonulf's Winkelzuge erkannten, kehrten fie gurud, bis auf Baifer, ber in der Stadt Capua blieb. Fast alle vornehme Capuaner und alles Bolk mit Beib und Kind und Hausgerathe gingen aus ber Stadt, und ein Theil von ihnen hing ben Sohnen Lando's, ber andere ben Sohnen Landonulf's an, und großer Streit ward unter ihnen und die häßlichste Verwustung. Waifer saß feindlich bei ber Mauer ber Stadt und belagerte fie; jenseit bes Muffes ftellte er Lanbo'n mit ben Franten bes Grafen Lambert auf. Das Jahr barauf (880) kam Baifer mit ben Amalfitanern zur Zeit ber Ernte wieber und schloß bie Stadt ringsum ein. Friede ward so zwischen ben Brubern und Bettern gemacht und beschworen, und entshielt bieses: Reiner sollte bas Getreibe von Adern eher in die Festungen schaffen, bevor nicht vom Papste ber Bannfluch gegen die erwirkt worben, welche ben Bertrag nicht halten, und bas gange Getreibe nehmen wurben "); zweitens, daß teiner berfelben gegen bie, bie nach Capua hineingingen, sich erheben solle. Nach Schließung bee Friedens zog Waifer heim. Sogleich vergaß Pandonulf seines Eibes und ward meineibig, benn er tam seinem Berfprechen, Gefandte nach Rom zu schicken, keineswegs nach, unt nahm alles Getreibe an fich. Man glaubte bie gottliche Rache wegen jenes Meineibes barin zu ertennen, bag alebalb ber Blig in Capua einschlug, und bie Klamme fast bie Salfte ber Stadt verzehrte. Bu jener Beit ftand ber Bifchof Athanafius von Reapel biefer Festung als Magister militum vor. Er hatte seinen eignen Bruber verbannt, mit ben Saragenen Frieden gemacht, fie zuerst zwischen ben Geehafen und die Stadt= mauer geset, und bas ganze Beneventer-, zugleich bas Romerland und einen Theil bes fpoleter Gebietes verbeert, und fich namentlich als Bischof einen verhaften Namen gemacht, daß babei auch die Klöfter und Kirchen jener Gebiete geplundert worden waren. Dit einem folchen Manne verband sich Pandonulf, erhielt von ihm Unterstützung und begann nun seine Bettern harter zu

<sup>5)</sup> te Bret (a. a. D. S. 420) bemerkt hierzu: Man sehe beutlich, baß Panbonulf sich einen gewissen Borzug beimaß, ben ihm bie anbern Gastalben ober apanagirten herren nicht einraumen wollten.

verfolgen. Buerft nahm er hier und ba ihre Urbeiten hinmeg, jog bann mit Reapolitanern, Gaetanern und Sarazenen vereint gegen die Burg Pilano, und beffurmte fie, mußte aber nach zwei Zagen ohne Erfolg abziehen. Das nachfte Jahr (881) machte er eine allgemeine Bewegung, lagerte fich mit ben Seinen, mit ben Reapolis tanern und mit ben Saragenen über bem Collofaum, mo bie Cohne gando's weilten, nahm jeboch zuvor benen, welche fich in Therma bei der Arena niedergelaffen, ihr Gelb, und schickte fie nach Capua jurud. Den im Umphitheatro belagerten Sohnen Lando's bewilligte er Frieben, indem er von ihnen Luburien ) eidlich abgetreten er= Hierauf sturzte er unversehens auf bas Schloß Pilano und nahm es burch Trug ein, indem es die, welche fich barin befanden, überlieferten. hierbei murbe auch ber gefangen, beffen Geschichtswert fur Panbonulf's Geschichte bie Sauptquelle ift, namlich Erchempert. Er ward hierbei aller feiner Sabe, die er fich von Jugend auf er= worben, beraubt und zu Fuße vor den Sauptern der Rosse den 23. August 881 nach Capua ins Eril gebracht. Erchempert mußte fo von ber Geschichte ber Graffchaft Capua in jener Zeit gut unterrichtet sein. Aber freilich bas harte Schickfal, bas er burch Panbonulf erlitt, konnte ihn nicht fur biefen gunftig stimmen. Nach ber Einnah= me Pilano's zog Pandonulf, umgeben von ber Beerschar, ber Neapolitaner rasch nach Calvo, erbaute hier eine Befestigung, und faß hier. Aber Panbonulf's Sohne leifteten mit ben Ihrigen tapfern Wiberstand und Pandonulf mußte balb abziehen. Calvo spielte eine wichtige Rolle in jener Beit. Es war mitten im Getummel ber Baffen erbaut worden. Wegen Calvo's war Antenulf von Pan= bonulf gefangen worben. Aber fein Bruber Lando hatte alsbalb bie größte Thatigfeit bei Erbauung biefes Schloffes gezeigt. Der Theil ber Ebeln ftand babei jur Schlacht bereit, während der Theil des Bolkes die Mauern er= baute, und fo ward es vollendet. Nach zwei Jahren (881) brannte es ab, aber Lando stellte es wieder ber, und forgte fo fur bie Burger burch Sutten und Lebensmittel, daß es jett ein für Pandonulf uneinnehmbares Bollwerk war. Um Anfange bes Streites, als Pando: nulf seine Bettern schrecklich verfolgte, trieb er ben jum Bischofe von Capua erwählten Landulf, ben Sohn Lanbo's, bem er felbst ben bischoflichen Sit bes heil. Stephas nus burch Gibichwur übergeben hatte, aus bem Claustrum Episcopii heraus, und wies ihm einen niedrigen Ort, namlich bie Cella Ministeriorum, als Bohnfig an. Er felbst ließ sich ben bischöflichen Palast als Wohnges baube einraumen. Da ging der zum Bischofe erwählte Landulf, aus Furcht vor ben Ranten Pandonulf's, aus ber Sauptstadt Capua, und eilte zu bem eigentlichen bis fcoflichen Gige bes erften Blutzeugen, namlich zu ber Rirche bes beil. Stephanus, um hier ein ruhiges Leben zu führen. Seinen Bruder Landonulf ließ Pandonulf zum Kleriker machen, obschon er beweibt war, und schickte ihn zum Papft Johann nach Rom, und verlangte, bag er ihn zum Bischofe machen mochte, und fand auch Ge-

Digitized by Google

bor. Boll Gifer eilten ber Mbt Berthar von Monte Cafino und ber Bifchof von Teano nach Rom, und baten ben Papft, etwas fo Bofes, welches ber Ruin bes Lanbes fei, nicht zu thun. Aber bes Papftes Bille fiegte, und er ordinirte gandonulfen jum Bifchofe. Der Papft that diefes darum, weil Pandonulf fich ihm zuvor unterworfen hatte, und unter bes Papftes Namen alle Urfunben ausfertigen und auch ben Ramen bes Papftes auf feine Mungen feten ließ. Go nach bem gleichzeitigen Erchempert, ber ju Calve und Capua fich aufhielt unb biefes wiffen mußte. Dag man noch teine folche Muns gen entbedt bat, fann also fein Grund gegen bie Glaub-wurdigfeit ber Angabe fein. Wegen jener Streitigkeiten tam ber Papft zwei Mal (in ben Sahren 879 und 881) nach Capua. Ale er bas erfte Mal neben ber Stabt an bem Orte lagerte, ber Untonianus hieß, gingen ihn alle Longobarben feindlich an. Muf ber einen Geite erschien ber Bifchof Athanafius von Reapel mit Panbonulf, auf ber andern die Bettern, die Gobne gandonulfs und die Sohne Pando's mit ben Furften Gaiberis und Baifer. In Gegenwart bes Papftes rudten beibe Schlachtorbnungen taglich geruftet gegen einander aus. Bon ihrem Unbringen belaftigt weihete ber Papft ben langft jum Bi= ichofe gewählten ganbulf in ber Kirche bes beil. Detrus gu Capua und ließ bas gange Bisthum unter beibe, unter Landulf und Landonulf, ju gleichen Theilen theilen. Aber bie Mitte ber Rirche, in welcher bie Beihung ge= halten wurde, ward fury barauf von ben Garagenen, welche Pandonulf berbeigerufen und Athanafius geschickt hatte, ausgebrannt. Unaftafius ertrug um bas Jahr 881 bas Ubermaß Pandonulf's nicht mehr, verließ ihn und verband fich mit ben Gobnen Landonulf's und ben Gobnen Lando's. Erchempert gibt ben Grund fo an, nam= lich: Hac tempestate Pandonulfi inimicitiam non ferens Anastasius, relinquens eum etc. Erchempert braucht immer gegen Pandonulf sehr feindliche Ausbrucke. Der wahre Grund aber, warum bas Bundniß zwischen Anastafius und Pandonulf zerfiel, war wol biefer, baß in jener Zeit, nämlich im Monat April 881, Anastasius von bem Papft in ben Bann gethan warb, weil er feine Berbindung mit den Sarazenen nicht aufgab; wollte also Pandonulf fich den Beistand bes Papstes erhalten, so mußte er sich vom Bundnisse mit Anastasius zurudziehen. Bahrend Pandonulf an Anastasius einen Bunbesgenossen verlor, fand er ober hatte er an bem Fursten Gaiberis von Capua einen anbern gefunden. Diefer trennte fich nam: lich von Lando, seinem Berwandten, und verband fich mit Pabonulf, und diefer gab bem Sohne bes Fürften Gai= beris seine Tochter zur Gemahlin. Im I. 884 ward Gaiberis burch bie Kriegslisten Lando's gefangen und in haft gefett. Furst von Benevent warb Rabelgis, ber Cohn bes Fursten Abelgis. Um Pandonulsen du fangen, zog Anastasius mit ben Gohnen Lanbo's und ben Gohnen Landonulf's gegen Capua, schloß es ein und bebrangte es. In biefer Noth bat Panbonulf feinen Berwandten Rabelgis, daß er ihm zu hilfe kommen mochte. Rabelgis nahm seinen Bruder Ljo zu sich, und schlug fich nach Capua binein. Nachher gog Ujo mit ben Be-

<sup>4)</sup> Ramlich ben Theil, ber zur Graffchaft Capua geborte. A. Encyel. b. B. u. A. Dritte Section. X.

neventanern und Capuanern hinaus und lieferte ben Goh= nen gandonulfe, welche bie Amalphitaner zum Beiftande hatten, ein unentschiebenes Treffen. Als Rabelgis heim= zog, griff Unastasius zu seinen gewohnten Waffen und stellte fich, als wenn er sammtliche Bettern mit einander ver= gleichen follte. Sie follten einander fcmoren, und alle in die Stadt ziehen und sie gemeinschaftlich bewohnen. Pandonulf erhielt von dem Bischofe von Reapel die eid= liche Zusicherung, daß er ihm nicht nachstellen wolle. Hierauf gingen sammtliche Bruber, namlich bie Gohne Lando's und die Sohne Bando's, nach Capua, nachdem fie guvor bas Amphitheater bem Unaftafius, und biefer es Baifern als Bohnfit jum fteten Streite ber Capuas ner gegeben hatten. Als sie sammtlich zugegen waren, fcworen alle, daß fie friedlich und ohne alle Befchwes rung Pandonulf's in die Stadt gingen, um bort sich aufzuhalten. Panbonulf aber empfing fie festlich mit weiß: gekleibeten Klerikern. Sie gingen in die Stadt und ers griffen Pandonulfen und feinen Bruder, ben Bifchof Canbonulf, nebst allem ihrem Gefolge und Unhangern. Panbonulf und Landonulf wurden nach Reapel geschickt, und nachher auch ihre Chefrauen, Sohne und Tochter. Der Bifchof Landulf der Jungere bekam jest bas ganze Bisthum Capua und die Theilung biefes bischoflichen Sites borte auf. Lando III. wurde mit Einwilligung feiner Bettern jum Grafen von Capua gemacht, nachdem er Buvor blos Gaftalb von benjenigen Gutern gewesen mar, Die fie in ber Grafichaft befagen. Athanafius ftrebte aber selbst nach bem Besite von Capua, und suchte Uneinigkeis ten unter ben Brudern, ben Golnen Lando's und ben Sohnen Landonulf's, -zu stiften. Zuerst entflammte er hierzu den Waifer, dem er das Amphitheater zum Wohn= fige gegeben hatte. Um ben unthatigen Canbo in Beis berranke zu verstricken, vermahlte er ihn mit seiner noch sehr jungen Sochter. Aber Lando ging nicht ein. Dann rief er ben jungsten Sohn gandonulf's, ben Untenulf, zu fich, und schlug ihm vor, bag er alle Gohne bes Lando gefangen nehmen, und wie fein Grofvater allein Berr in Capua sein solle. Aber auch dieses schlug fehl. Un= tenulf entbedte feinen Brubern die ruchlofen Rathichlage bes Bischofes Anastasius, und alle Sohne Landonulf's verbanden sich hierauf mit ben Sohnen des Lando burch einen der ftartften Gibe, baß sie einander nicht nachstellen hierauf ließ Unaftafius fich von ben Griechen 300 Mann unter ber Anführung bes Chasanus geben, fcolog mit ben Capuanern einen falfchen Frieben, und ließ bann zur Zeit ber Weinlese, als Groß und Klein fich in die Weinberge begab, burch Baifer, welcher von seinem Bohnsite Colossensis genannt wird, einen Einfall in die Stadt thun und sie plundern. Durch 200 Saras genen von Afropolis ließ er die Gegend um Capua plunbern. Aber die Capuaner thaten einen Ausfall und schlus gen bie Sarazenen in die Flucht. Auch ein andrer Berfuch, ben Anaftafius machte, miflang. Die Capuaner unterwarfen sich bem Berzoge Guido von Spoleto, ber in biefe Gegenben tam. Raum aber war er gurud: gegangen, als Unaftafius wieber bie Felber ber Capuaner plunbern ließ. Gilig ward von Capuanern ber Bergog

Guido und von Guido'n der Fürst Ajo von Benevent herbeigerufen und gefangen genommen. Als aber Guido mit Ajo'n nach Sipontum tam, befreiten bie Siponter ihren herrn. 'Als Chafanus nach Conftantinopel abging, sandte der kaiserliche Feldherr den Johannes Candidatus ober Johannicion mit breihundert Kriegern dem Bischofe Athanassus, und dieser raubte mit ihnen in der Grafschaft Die Capuaner noch mehr zu zuchtigen, ließ Uthanasius Pandonulfen frei. Pandonulf ward von Magipert in Suessa aufgenommen und verband fich mit ben Griechen. Deshalb gingen Lando, der Sohn Landonulf's und ber Bischof Landulf zu bem Berzoge Guido von Spoleto und baten um Silfe. Der Bijchof Landulf tehrte von Spoleto zurud, Lando aber fam mit bem Bergoge über Sipontum nach Capua, er verfah biefe Festung mit Getreibe, eilte bann auf erhaltene Nachricht nach Rom, und ließ die Capuaner in den Sanden des Bischofs Panbulf. Diefer aber bebrangte sogleich burch Griechen und Reapolitaner Sanctus heremus und bann Capua, welches auch von ber andern Seite bart mitgenommen wurbe, sodaß es gleichsam umlagert schien, benn bei Sico: polis saßen Griechen mit Neapolitanern und Pandonulf. und verheerten ringeum alles von Grund aus. Achtzig von ihnen, welche Calinius anbingen, brachen beimlich über Teano her. Aber von verschiedenen Seiten ruckten ihnen Lando mit den Teanensern und Antenulf mit eini= gen Capuanern neben Sancta Scholastica bei bem Schlosse Teano's entgegen und besiegten sie '). Pandonulf's wird feitbem in ber Geschichte nicht mehr gebacht. Bu Panbonulf's Geschichte gehort noch dieses: Pandonulf, ber Capua vorstand, ein Basall bes Papstes, bat ihn, baß er Gaeta feiner Berrichaft (dominatui suo) untergabe, benn die Gaetaner dienten bamals nur bem romischen Bischofe. Diefer bewilligte bem Panbonulf, mas er ver: langte, und biefer fing nun an, die Gaetaner fo hart anzufallen, daß ihnen nicht gestattet war, bis nach Molae () (zu den Mühlen) herauszugehen. Damals fand ihnen als Herzog ein gewisser Docibilis vor. Man hat dieses Berhaltniß dunkel gefunden, namlich die Worte bes Lev von Offia: Coepit idem Pandenulfus') ita Cajetanos acriter incursare, ut yel usque ad Molas (zu ben Mühlen) illis egredi non daretur, hat man fo verstanden: "Mis er aber einmal herr ber Stadt war, es fei bernach burch eine Belehnung ober auf eine andere Beise geschehen, so fing er an die Einwohner von Gaeta hart zu halten, und erlaubte ihnen nicht ein= mal sich allzuweit von ber Stadt zu entfernen. Diese Oberherrschaft, die der Papft seinem Bafallen Pandomulf

<sup>5)</sup> Erchempertus, Historia Langobardorum ap. Eccardum, Corpus Historicum medii Aevi. T. I. p. 65—81. Bei Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. II. P. I. p. 244—251. Bergl. Camilli Peregrimi, Historia Princ, Langobard, bei bem s. q. a. D. S. 278. Heremperti Epitome Chron, bei bem s. T. V. p. 20—22. Caracctoli, Propylaea bei bem setb. a. a. D. S. 10. 6) Der Ort hieß Molae, weil bie Muhlen bort waren, umb das war eben ben Gaetanern empsindlich, daß sie nicht einmal bis zu den Muhlen gehen konnten. 7) Die altere Form ist Pandonulfus, weicher sich der gleichzeitige Erchempert bedient. Der spätere Les von Ostia dagegen braucht Pandenulfus.

aufgetragen, hinderte indeffen doch nicht, daß in Gaeta ein gewisser Docibilis ober Decibilis Berzog mar. Ein papstlicher herzog war er gewiß nicht, sonst hatte ber Papft nicht einen Fremden über Gaeta gefett. verlieh bamals in biefen Gegenben Niemand als ber grie= chische Kaiser die herzogliche Würde. Also war Docibilis ein griechischer Herzog, ber über griechische Lander und Rechte herrschte, sowie hingegen auch ber Papst in biesen Gegenden icone Grundstude als Patrimonium befaß, in beren Betracht er einen Unbern belehnen konnte b). Wir find anderer Meinung, und zwar aus diesen Grunden. Leo von Oftia sagt oben: Cajetani eo tempore Romano tantum Pontifici serviebant, und erzählt bann, wie Pandonulf's Bitte vom Papfte gewährt wird, und biefer bie Cajetaner hart bedrangt. Docibilis erträgt diese Schmach nicht und miethet Carazenen, welche Alles in ber Umgegend verheeren, bann nach Gaeta gelangen, und auf ben Formianischen Sugeln ihr Lager aufschlagen. Als ber Papst dieses bort, faßt ihn sogleich Reue, und er geht die Gaetaner durch Schmeichelreben, Briefe und viele Berheißungen an, damit sie fich mit ihm wieder verfohnen mochten und fich von ben Saragenen trennten. Docibilis gehorcht endlich ben Ermahnungen, bricht bas Bundniß mit den Sarazenen und befriegt fie. hieraus geht alfo Folgendes hervor: Der Papft hatte fich mit ben Gaetanern entzweit gehabt, Pandonulf bat ihn, baß er sie seiner herrschaft unterwerfen mochte. Det Papft Aber hierdurch kam Pandonulf noch nicht in ben wirklichen Besitz von Gaeta, benn in Gaeta waltete ber Berzog Docibilis, ber fich gegen ben Papft emport gehabt. Pandonulf wollte Gaeta burch Waffengewalt fich unterwerfen, und machte häufige Ausfälle auf beffen Bewohner, sodaß sie nicht einmal bis zu den Muhlen gelans gen konnten. In biefer Noth schloß Docibilis ein Bundniß mit ben Sarazenen, und dieses war bem Papste so verhaßt, daß er fich wieder mit ben Gaetanern verfohnte. Mus biefer Berfohnung folgt auch zugleich, daß er Pan-bonulfen bie bewilligte Berrschaft über die Gaetaner wie-(Ferdinand Wachter.) der entzog.

PANDOO, Stadt in Hindostan, in Visiapour, 20

englische Meilen norblich von Sattorab.

PANDORA. Sessiod ist die alteste und zugleich ergiebigfte Quelle, aus der, mas wir über ben Mythos der Panbora wiffen, une größtentheils zufließt. Wie wenig wir aber gegenwartig im eigentlichen Besit ursprungliden Bestodischen Gesanges uns befinden, wie sehr, fei es burch Berbindung verschiedener Recensionen, ober burch Beranderungen einzelner Rhapsoben, die eigentliche Poefie bes bootischen Sangers auch in bem ber Panbora gewidmeten Abschnitt entstellt worben, barüber herrscht heutzus tage unter ben Gelehrten nur eine Stimme. Die Soffnung einzelner Sprachforscher, burch Ausscheiben gewisser verbachtiger Verse und burch Versetung anderer zu ber Ursprunglichkeit bes hesiobischen Driginals wieber zu gelangen, konnen wir leiber nicht theilen, muffen biefelbe

vielmehr als eine eitle und erfolglose bezeichnen. Rachst ber claffifchen Stelle in ben Berfen und Tagen (23. 55 fg.) verdient eine zweite auf benfelben Mythos bezugliche, (in der Theogonie B. 570 fg.) eine besondere Beachtung, weil fie manchen abweichenden und im Mothos bedeutungsvollen Bug vor jener Stelle voraus bat und in ben Einzelheiten ber babei betheiligten Personen ein von bem in ben Werken und Tagen verschiebenes Bilb in unferer Unschauung hervorzurufen vermag. Richt unmöglich mare es, daß durch gludliche Musgrabungen Bajengemalbe ans Licht famen, von benen eines treu ber Schilberung in ber Theogonie, ein anderes ber in ben Berfen und Zas gen entsprechend erschiene, woburch bas Bestreben einiger Gelehrten, die beiden Besiodischen Stellen in vollige Ubereinstimmung zu bringen, in feiner gangen Bloge beraustreten wurde.

In dem Mythos ber Pandora sind folgende Haupt; momente zu unterscheiden:

- 1) Der Grund ihrer Geburt. Bur Strafe für bes Prometheus Feuerentwendung befiehlt Beus bem Bephastos das Weib zu schaffen, auf daß alle baran sich ergopten nach Luft, ihr eigenes Ubel umfangend. Denn unter Pandora verstanden die Alten allgemein das Beib mit bem Reize finnlicher Schonheit und Berfuhrung begabt, — Kalder Karov (Heriod. Theog. v. 585) im Gegensat mit bem im Feuerrauber Prometheus personificirten Geist'), und zwar bas Weib, burch welches erst das Unglud über die Menschen hereinbricht.
- 2) Die Geburt ber Pandora. hephaftos, ber Runftler unter ben Gottern 2), bekommt von Beus ben Auftrag, aus Erbe und Wasser ) bas Bilb einer icham: haften Jungfrau zu formen und menschliche Stimme und Rraft berfelben zu verleihen. Uthene ist bei bem Entstehen ber Pandora zugegen, hilft sie ankleiden und legt ihr ben Gurtel um '). Aphrodite, Peitho und die Chariten find beschäftigt ber Neugeborenen größern Liebreiz zu verleihen, indem fie goldene Spangen um Sals und Urme ihr anlegen. Die Horen bringen Kranze von Fruhlings= blumen zu ihrem Schmuck. Hermes aber legte Luge, einschmeichelnde Rede und listige Weise ber Pandora ins Berg, verlieh ihr bie Sprache, gab ihr ben Namen Beib im Gegensatz zu bem Geschlechte ber Manner und einen

<sup>8)</sup> So Johann Friedrich Le Bret, Fortsegung ber allgem. Belthiftorie. 20. Th. G. 433.

<sup>1)</sup> Belder, Afchyl. Erilog. S. 75. 2) Die Sage, bas Prometheus nicht blos bie erften Manner, sonbern auch bas erfte Beib geschaffen habe, wird mit Recht als eine spatere angeseben, womit auch bie ichlechte Arbeit bes romischen Baereliefe im Batis can mit den Inschriften PROMETHES MVLIER genau überein: ftimmt. Visconti Mus. Pio-Clem. IV, 34. Millin, Gal. Myth. XCII, 382. Bergl. Belder, Trilog. S. 77. Rot. 101. 3) Mußer ben Stellen bes Befiod, ber Bers aus ber Panbora bes Sophotles: Kal πρώτον άρχον πηλον δργαζειν χεροίν beim Schol. Dippotrat. in ber Musg. ber Werte Vol. I. p. 82. ed. Mack. Cf. God. Hermann, in Memor. Ernestii dissertat, de Aeschyli Aetnaeis (Lips. 1837.) p. 15. Mit Ahranen befeuchtet bei Stob. Serm. I. 4) Daß Athene auch bie Geele ber Panbora gegeben (Hygin. f. 142) ift eine Bariante bes Mythos fpateren Urfprungs, wie benn auch wirklich bei ber Bilbung bes Menschen burch Prometheus auf romischen Sartophagen ofter ein Schmetterling bem Reugeschaff= nen auf bem Ropfe figend erscheint.

zweiten Ramen Panbora, bie Allbegabte, weil alle Gotter fie mit Gaben ausgestattet hatten.

Diefe aus Beffob's Berten und Tagen entlehnte Schilberung ber Geburt ber Panbora entbehrt leiber immer noch bes munichenswerthen Lichtes, welches auf biefen Mythos bezügliche Runftwerte zu verbreiten im Stanbe maren. Befanntlich hatte ber großte Bilbhauer aller Beis ten biefen Gegenstand auf bem Suggestelle feiner Dinerva Parthenos bin Uthen verewigt. Bahrend bei Befiod nur Bephaftos, Uthene, Bermes, Aphrobite mit ben Chariten umb bie horen, alfo eine Behngahl von Gottheiten, um Panbora geschaftig erscheinen, lehrt und Plinius ), baß in ber Composition bes Phibias bie boppelte Bahl als Beugen und Gefchenke bringend ber Schopfung bes erften Beibes beimobnte. Ber ben Runftbarftellungen von Got: tergeburten ) einige Aufmertfamteit gefchentt hat, bem wird es nicht fchwer fallen, fich Rechenschaft babon gu geben, welche Gottheiten außer ben genannten in ber Composition bes Phibias aufgetreten fein mogen. Es fann feinem Zweifel unterliegen, bag bie Geburt ber Panbora, insofern fie eine zeitliche ift, in bie Grenzen von Zag und Racht eingeschloffen fein mußte, baber auf ber einen Geite Belios auf feinem Biergespann, auf ber entgegengefetten Gelene, etwa von Roffen ober Stieren gezogen, als Schluffiguren erheischte. Mit fast gleicher Sicherheit burfen wir bie Anwesenheit zweier anderer Sauptgottheiten, welche die Elemente vertreten, und grade biejenigen find, aus beren Befen Sephaftos bas Beib zu bilben versuchte, ich meine- Poseibon und Demeter ober Gaa, voraubse= ben. Rachfibem mochten wol biejenigen Gottinnen, welche bei ber Geburt, zumal eines fterblichen Beibes, unentbehr= lich find, bie Moren, eine um fo paffenbere Stelle in biefer Scene gefunden haben, je icharfer ihr Begensat mit ben heitern horen und Chariten bei biefer Gelegenheit fich persinnlichen ließ. So hatten wir benn helios und Se-Lene, Poseibon und Demeter und die brei Moren, und es blieben uns nur noch bie brei anbern Gottheiten nach: zuweisen übrig, um von ber Composition bes Phibias eine wenigstens partielle Borftellung uns zu verschaffen. hier befinden wir uns aber in einiger Berlegenheit, inso= fern, sobald man fich streng an die Borte des Plinius halt, nur an Gotter, bie ben bisher genannten bem Range nach gleichsteben, ju benten mare, und in biefem Falle Beus, Here") und Apollon") an diefem athenischen Denk-male ihre Gegenwart wol rechtfertigen konnten. Allein ber Titel eines Cophofleischen Satprbrama "Panbora ober Die Sammerschläger," verbunden mit ber Betrachtung eis niger auf bie Menschenbildung bezüglichen Sunfibentmas ler 10), führt und auf ble Bermuthung, bie brei gur Ber:

vollständigung ber Zwanzigzahl noch fehlenden Gottheiten mochten die brei um Ambos und Effe beschäftigten Sabi ren gewesen sein, zur Bezeichnung ber Bertstatte, in ber bie handlung vorging, und zugleich zur Symbolificum bes Feuers, beffen Raub bie Geburt ber Panbora gur Folge hatte. Halten wir diese Ansicht fest, so stellen fic bie zwei Triaden von Horen und Grazien als schoner Se gensatzu ben zwei Triaben von Moren und Kabiren wie Xag und Nacht einander gegenüber. Neben dieser Iwolfs zahl von dienenden Gottheiten leuchten als Protogoniften bie vier bei der Geburt der Pandora wirklich mitschaffen ben Gottheiten, Bephaftos, Athene, hermes und Aphrobite und vier andere Sauptgottheiten, Beit und Ram ber Neugebornen bringend, Helios, Selene, Poseidon und Demeter, bedeutungsvoll und im wahren Geifte griecht icher Symbolit hervor.

Für den Berlust dieser großartigen Composition, welche Phibias ohne 3weifel ber Darftellung biefes Drothos ju geben wußte, bieten bie bisber entbectten Dentmaler let ber sehr wenig Ersat 11). Nolanische Ausgrabungen 12) bes 3. 1828 haben uns inbessen eine über jeben Zweisel erhabene, in bem reinsten Runftftpl aufgefaßte Beichnung bieses merkwurdigen Mythos fennen gelehrt. Im Immen einer in Mola ausgegrabenen Kylir befindet sich auf wei gem Grunde mit schwarzen Umriffen die Geburt ber Panbora burch beutliche Inschriften vor etwanigen Angriffen im Boraus geschütt. Rechts steht hephastos HEDAISTOS unbartig, das haupthaar mit einer Tanie umwunden, nach attischer Kunstlerweise ben Korper mit einem bis and Inic reichenden Peplos verhüllt, doch so, daß die Bruft frei bleibt; in ber gefentten Linken halt er einen fleinen Stab, στύλος, womit er als Thonbilbner gearbeitet 13). Seine rechte Sand nahe am Saupte ber neben ihm als Mittel figur ber Scene sichtbaren Panbora, ift, wie es fcheint, beschäftigt, bie goldene Stirnbinde ber Neugebornen m befestigen. Pandora, welche auf diesem Bilbe ben Remen NESIAOPA, Anefidora, Gabenverleiberin"), führt, hat langgelocktes Haar, einen langen Chiton und Peplos, die Bande gesenkt; sie wendet ben Ropf nach ber links stehenden Athene bin, welche ihr ein golbenes

halsband anzulegen im Begriff ift. Die Gottin triet

<sup>5)</sup> Paus. I, 24, 7. Plin. H. N. L. XXXVI, 5, 4. Ann. de l'Instit, arch. Vol. II. p. 110. 6) l. c. 7) Paus. V. 11. Bergl. die Prometheussarkophage des neapler Museums in Gerzhard's antik. Bilbw. Taf. LXI, des capitolinsichen Museums dei Ré Mus. Capitol. Vol. II, 18—20. sehr ungenun dei Millin Gal. myth. XCII, 383; des vaticansschen Museums Millin Gal. myth. XCII, 382. 8) Zeus und herr auch auf dem neapler Sarkophage dei Gerhard a. a. D. 9) Als Sohn des hephastos und der Athene (Cadinet Pourtales p. 49. 50. pl. XIII). 10) Ré Mus. Capitol, II, 18—20.

<sup>11)</sup> Mit Stillschweigen übergehe ich ein schones Baerelieffragment bes Batican von Visconts Pio-Clem, T. IV. t. X1 unter bem Ramen Geburt ber Panbora befannt gemacht, allein fowerlich biefen Gegenstand barftellend. Desgleichen ein Ann, dell' Institute archeol. Vol. IV. p. 80-84 auf bie Geburt ber Panbora bezoge nes Bafenbild, beffen genauere Befchreibung im Bull, de l'Instit, XII c. Dec. 1837. p. 215. 216 an einen andern Mothos ju benten gebietet. Unermahnt laffe ich auch ein fcblechtes romifches Bas relief im Louvre, von Wincelmann (Mon. ined. n. 82) publicit und auf bie Geburt ber Panbora burch Bultan im Beifein won Juno und Benus gebeutet. Dit Recht hat trop Bisconti's biefer Ertlarung gezollten Beifalls Graf Clarac in feiner Descript, des Antiq. du Louvre p. 99 biefem Dentmale ben Panborampthos abgesprochen und lieber an trojanische Scenen mit Pallabienrettung erinnert. 12) Bull, de l'Instit, arch. Vol. I. p. 19. 15) Bollig gleich bem Stabchen, welches Prometheus auf ben oben an geführten Sartophagen in ber hand halt. 14) Marych, v. Πανδά ρα' ή γη, διι τὰ πρὸς τὸ ζην παντα δωρείται, du o geführten Sartophagen in ber banb balt. παλ ζείδωρος παλ άνησιδώρα.

ebenfalls ein Stirnband um ben Ropf und ist mit einem langen Chiton und einer Agis mit Wedusenhaupt bekleis bet. Auch sie hat ihre Inschrift AOEN.. A. Die Ents bedung biefes noch nicht publicirten Gefäßes ift um fo wichtiger, als fie eine neuerdings von hermann 15) aufgestellte Ansicht zu widerlegen vermag, der zufolge auf ei= nem Bafenbilbe, bas Welder is) mit fast allgemeiner Bu-stimmung ber Archaologen auf Thalia und ihre Sohne, bie Paliken, bezogen hat, vielmehr der kolossale Frauen= lopf mit hervorragenden Sanden die Geburt ber Panbora bebeute, in ben beiben ungleich kleinern Sammerern aber vie Diener bes hephastos zu erkennen waren. Diese Ba= senerklarung, burch ben Titel bes Sophokleischen Studes "Panbora ober bie Sammerer" hervorgerufen, widerspricht aber ben Gesetzen der Kunft, nach welchen der schaffende Gott in größern Körperformen bargestellt zu werben pflegt als der sterbliche Mensch 17), zumal wenn dieser wie im gegenwartigen Falle bas eigene Machwert bes Gottes bejeichnen foll. Roch größeres Bedenken aber muß man tragen, ber Anficht Hermann's beizupflichten, sobald bas, wie biefer Gelehrte felbst einraumt, aus Erbe und nicht aus Erz geformte Haupt der Pandora mit Hammerschlas gen zur Bollenbung gebracht werden foll 18). Figuren von Erbe vertragen schwerlich Hammerschlage, wie sie auf bem Basenbilde mit großer Gewalt dem weiblichen Haupte bevorstehen; ja bei solcher Behandlung wurde die Bollenbung ber Pandora mit ihrer Bernichtung zusammenfallen. Daber kann ber Titel bes Gophokleischen Studes "Panbora ober bie hammerschläger" auf teine Beise zu Guns ften bes Palifenbilbes in Betracht tommen; vielmehr find wir überzeugt, daß ber Plural "die Hammerschläger" auf bie Arbeiter in ber Werkstätte bes Bephastos fich bezieht, welche nicht wie ihr Meister an der Erdbildung der Pan= bora Theil nahmen, wol aber eble Metallarbeiten zur Ausschmuckung ber Neugebornen, abnlich jener mit Thierbildern geschmuckten Stephane 18), auf der Buhne, selbst als Satyrchor, wie Belder 20) meint, aussuhren konn= ten. Diese Erklarung bes Titels bes Sophokleischen Stus des hat ben Bortheil, ben Plural σφυροχόποι zu recht= fertigen, ba, wenn man an Hephastos benkt, ber boch bei der Bildung der Pandora weniger fehlen barf, als seine Diener, nicht abzusehen ist, warum nicht lieber Sos phokles sein Stud Πανδώρα η σφυροχόπος nannte, und zwar um fo eher, je weniger fich als Gefahrte bes bephaftos ein zweiter bem Gotte ebenburtiger hammerschlas ger in ber Mythologie und Religion auffinden läßt.

Wenn Die ubriggebliebenen Fragmente bes Sophos fleischen Studes Panbora 21), an Babl febr gering, bem

Inhalte nach keine besondere Ausbeute für mythische Forsschung gewähren, so empfindet man den Berlust dieses Studes und den eines gleichnamigen, der Pandora des Nikophor 22), nur um so schmerzlicher, je reicheres Material grade diese dramatischen Behandlungen für eine Mosnographie der Pandora ohne Zweisel zu liesern vermochten.

3) Die Erziehung ber Panbora. Über biesen Punkt belehren uns nur wenige Verse in den Werken und Tagen Hessod's 23), wo Athene von Zeus den Auftrag bekommt, Pandora kunstfertige Webereien zu lehren. Denn wenn auch Aphrodite und Hermes, denen das Weib Grazie, Liebreiz, Schlauheit und Sprache verdankt, nicht nothig hatten, langen Unterricht zu ertheilen, vielmehr die Eigenschaften, welche Pandora von diesen Gottheiten erzhielt, die Frucht einmaliger unmittelbarer Eingebung sein konnten, so gilt doch schwerlich ein Gleiches von der Webekunst, welche gründlich dei Athene erlernt sein will, wie dies in einzelnen Mythen sich auf das Bestimmteste offenbart 21) und gewiß in manchem Werke alter Kunst zur Anschauung kam.

4) Der Panbora Bermahlung mit Epimestheus und bas an die Öffnung der Buchfe sich knupfende Unheil, welches über bas Menschensgeschlecht sich ausbreitete. hermes bringt auf Jupiter's Geheiß die Panbora als Geschenk zum Epimetheus, welcher der Warnung seines Bruders Prometheus, von Zeus kein Geschenk anzunehmen, nicht eingebenk, die Pans

bora behålt und zur Frau nimmt.

Achtlos nahm er es an und erkannt' im Besite das Unheil. Siehe, zuvor ja lebten die Stamme erdbauender Menschen Fern dem Leiden entruckt und fern muhseliger Arbeit. Aber das Weib hob jeso den machtigen Deckel der Buchse, Muttelte dann, daß den Menschen hervorging Jammer und Arubsal. Dort die Hossinung allein in dem unzerbrechlichen Hause Buchse zurück, tief unter der Mundung, Und nicht siog sie heraus; denn zuvor schloß jene den Deckel, Rach Zeus heiligem Rathe, des donnernden Ägiserschüttrers. Bahllos suhr zu den Menschen der andren Leiden Gewimmel 23).

Wie Pandora auf ben Armen des Hermes mahrs scheinlich dem Spimetheus zugeführt wird, sehen wir deutslich auf einigen geschnittenen Steinen verschiedenen Aunstswerthes 26). Die ungleich merkwürdigere Borstellung, wie Pandora die Buchse geoffnet und wie Spimetheus 27) in ihrer Rahe bei dem Andlick der vielen Ubel, welche hers

Bers und nach hermann bie Berfe bei Clen. Alew. Protropt. c. 10. §. 97. p. 78 ed. Potter.

<sup>15)</sup> De Aeschyli Aetneis. p. 15. 16) Ann. de l'Instit. arch. Vol. II. p. 245 fg. tav. d'agg. T. 17) Fisconti Pio-Clem. T. IV. t. XI. 18) Ex luto igitur compositum est istud immane caput mulieris, quod malleis suis ministri Vulcanii in justam formam compingunt. p. 15. Ebenso befrembend Belder im Rachtrage zur Aschylischen Arilogie. S. 314: In der Pandora machten vermuthlich Scherze über das weibliche Geschlecht unter dem Hammern des Urweibes, wie das Bild sich von Aheil zu Abell gestaltete, eine Hauptsache aus. 19) Hes. Theog. v. 578—584. 20) Aschyl. Arilog. S. 77. 21) Hesych. v. Kexidamas. Athen. XI. p. 476 e, der in unserer Rote 3 citirte

<sup>22)</sup> Alben. VII, 323 b. 23) v. 63—68. 24) Niennd, ap, Antonia. Lib. XXV. Ovid. Metam. XIII, 692 sq. Panthen. Krot. XXVII. Cab. Pourtalès. p. 110—112. 25) Hesiod. Op. et D. V, 90—100. 26) Uhnlich ber Borftellung in Millin G. m. LI, 211. 27) Windelmann erwähnt außer einer mit gleichem Gegenstand geschmuckten Paste in der Descript. d. p. gr. de Stosch. Cl. III. Sect. I. n. 14 auf einem Karneol einen Spimetheus mit Helm auf dem Kopf, die auf die Huften nacht, die Buchse der Pandora öffnend, einen gekrümmten. Stad vor sich. Adlen im Berz. d. geschn. St. d. R. Mus. Ct. II. Abth. II. 131 gibt dieselbe Erklärung, außer daß er vor Epimetheus "eine Darpe zur Bezeichnung des Attanen" erbückt. Schwertich hat der Steinschneiber an Epimetheus und Pandorenduchse gedacht, der

ausssattern, erschreckend zurückweicht, hat Brondsted 28) auf der 14. Metope der Subseite des Parthenon scharfsssinnig und überzeugend nachgewiesen. Denn eine neuere Erklärung 28) dieser Scene, als ob "Hermes die Tochter des Kekrops, Herse, als Kanephoros erblickt und von Ersstaunen und Liebe ergriffen wird," widerspricht dem in erotischen Angelegenheiten durchaus nicht sentimentalen Charakter des griechischen Alterthums ebenso bestimmt, als der Individualität des Hermes, in desse vielsachem Areis den mehr ein Ungestum in Liebesverhältnissen als eine Werthernatur hervorleuchtet.

Ob die Unzahl von Übeln und Krankheiten, welche aus der geöffneten Buchse herausslogen, von dem Kunstler als bloßer aussteigender Rauch, wie Brondsted 30) meint, versinnlicht ward, oder, wie ich vermuthete 31), ahnslich jenen sast gestaltloß gezeichneten, um das Grad der Berstorbenen schwirrenden, Seelen, das moge kunstigen Entbeckungen zur Entscheidung überlassen bleiben.

Dit Recht haben ausgezeichnete Alterthumsforscher 32) barauf ausmerksam gemacht, wie durch die Erzählung mit ber Buchse die frühere Tradition, daß burch bas Weib selbst und ihre verführerische Sinnlichkeit bas Unheil über bie Menschen kommt, wenn nicht aufgehoben, boch bebeus tend geschwächt wird, weshalb beide Erzählungen, woher bas Unheil gekommen, vielleicht auf eine verschiebene, eis ner verschiebenen mythischen Zeit angehörige Entwickelung ber Pandorafabel hinweisen. Noch später freilich ist bies jenige Form bes Mythos, nach welcher bie Buchse ber Panbora Gludsgaben ber Gotter enthielt, welche bem Menschengeschlechte geblieben waren, hatte nicht Pandora unbedachtsam das Gefaß geoffnet, sodaß die geflügelten Gaben entflogen 33). Aus ber Che bes Epimetheus und ber Pandora stammt Pyrrha 34), nach ben Eben 35) Deu= kalion, der Gemahl der Pyrrha.

5) In einer Monographie ber Pandora scheint die Frage, weshalb Phibias die Geburt ber Pandora für ein so erhabenes Kunstwerk wie die Minerva des Parthenon war, als Gegenstand der Basis vielen andern vorzog, nicht zu umgehen. Wir sehen zwar voraus, daß einige Alterthumssorscher dergleichen Fragen als mußig und unbeantwortbar zurücken, sobald sie an die Umgürtung erinnern, welche Athene der Pandora umlegte; allein mit demselben Rechte mussen auch Statuen der Aphrodite, des hephastos und hermes, wenn nicht mit der Geburt der Pandora auf ihrer

Basis, boch wenigstens mit einigen Beziehungen auf Pan= bora in ber Kunstwelt uns begegnen, mas inbessen bisber nicht ber Fall mar. Der Grund ift wol tiefer zu fu= chen 36). Bebenken wir, daß Erichthonius, ber Sohn bes Hephastos, in der Nahe der Lanze der Gottin sich befand, so wird uns die Gegenwart der Pandora, insofern fie als eine Tochter bes Hephastos erscheint, vielleicht weniger befremben. Es lagt fich aber noch ein anderer Gefichtspunkt aufstellen, welcher einen Bergleich zwischen Dan= vora und Athene hervorruft. Wie namlich Athene aus dem Haupte des Zeus ohne Berührung mit einem Beibe entsprossen war, so trat Pandora auf ahnliche Weise durch De phastos and Licht, und wie Danbora als erstes Weib mit allen Reizen ber Verführung ausgestattet, an die Spite bes weiblichen Geschlechtes tritt, fo lag wol in ber attischen Religion wenigstens ber Gebante nabe, daß unter allen Göttinnen Athene nicht blos als die erste und wurz bigst geborene, sonbern auch als die burch Geist, Sieges traft und Sittenreinheit am meisten hervorleuchtende ans zubeten sei; daß die unter bem Beinamen Pandora, die Allgeberin, verehrte Erbe 37), ober bie von bem Drpbis ter 30) erwähnte unterirbifche Schredensgottin gleichen Ras mens, eine Gefahrtin ber Befate, mit unferer mythischen Pandora in enger Beziehung stehe, ware schwer zu er= weisen. (Th. Panofka.)

PANDORA Bruguière (Mollusca), Muschelgats tung aus der Familie Myacea (Menke, Synops. ed. II. p. 119). Der Korper des Thieres zusammengebruckt, ziemlich lang, fcheibenformig, ba bie Ranber bes Dans tels verbunden find und derfelbe sich mit den verbundes nen, ziemlich kurzen Athemrohren fortsett, ber Fuß klein, vorn ziemlich bick, burch eine ziemlich große Mantelspalte austretend, die Kiemen hinten spigig und in die Athem= rohre hinten verlangert. Die Schale ist regelmäßig, ungleichseitig, in die Quere verlangert, die obere Klappe platt, die untere gewolbt. Das Schloß an der obern Rlappe besteht aus zwei langlichen, auseinandertretenben, ungleichen Sauptzähnen und zwei langlichen Grubchen an ber anbern Klappe, bas Wand ist an der innern Seite befindlich. Diese Thiere leben im Sande, sich in denselben eingrabend, und scheinen ben europäischen Meeren eis gen, wenigstens die, von benen man bas Baterland fennt.

Anim. sans vert. T. V. p. 498. n. 1; Tellina inaequivalvis Linné [Gml. n. 23]. Poli, Test. utriusque Siciliae. pl. 15. f. 9. Encycl. pl. 250. f. 1. a. b. c. Sowerby, Genera of Shells. n. 2. f. 1. 2. 3). Diefe Art ist bis jest bie größte ber Gattung, einen Boll lang, stumpf, vorn zugerundet, hinten schnabelsornig.

(D. Thon.)

Stab ist ein langer, oben mit einem haten als Griff versehener Stab, wie Rhabduchen ihn zu tragen pslegten; biesem Stande scheint auch der Sigende, seiner Gestalt und Aleidung nach zu urtheilen, wohl anzugehoren, das Kastchen, welches er halt, ein Farben: ober Schreidstichen, Wergl. Mon. ined. dell' Instit. arch. Vol. I. t. XVI, 6.)

<sup>28)</sup> Voyag. et Recherch, dans la Grèce. Livr. II. p. 216—219. 29) Müller, Dentm. b. a. St. 2. Deft. Mr. 114. 30) Voyag. Livr. II. p. 220. 31) Cab. Pourtalès p. 71. not. 4. pl. XXV. 32) Melder a. a. D. Lehr, Quaest. epic. (Regim. 1837.) 33) Anth. Gr. T. III. p. 92. Jacobs. Cf. Delect. epigr. gr. ed. Jacobs. p. 256. 34) Apollod. I, 7, 2. Hyg. f, 142. 35) Beim Schol. Apollod. Rhod. III. 1085.

<sup>36)</sup> Bronbsteb (a. a. D. S. 218) glaubt ihn in der engen Beziehung des Prometheus zu Athene und Pandora wahrzunehmen, ohne zu erwägen, daß in der alten Form des Pandoramythus Prometheus gar nicht als mitschaffend und bestrunder vorsommt, vielemehr vor Pandora, als der Unheilbringerin, seinen Bruder Epimestheus ernstlich warnt.

37) Diod. T. III, 56. Hesych. s. v. Schol. Aristoph. Av. v. 970. Philastr. vit. Apollon. VI, 39.
38) Orph. Argon. v. 974.

PANDORA Recklots (Acalephae), eine Medussengattung aus der Familie Beroidae (Eschholz, Syst. der Akalephen. S. 39). Die kurzen Reihen der Schwimmssschen dieser Gattung liegen in Furchen, welche durch die sich zusammensügenden Seitemränder derselben die Schwimmsschen einschließen können. Außerdem ist sie noch durch eine Reihe von seinen Fäden, gleichsam Fühlsäden, ausgezeichsnet, welche einen Kranz am äußern Rande der vordern Körperössnung dicht auf dem Gesäpringe bilden. Die Beswegung dieser Thiere ist sehr langsam.

Als einzige Art ist am gedachten Orte angeführt und Taf. 2. Fig. 7 abgebildet: P. Flemmingii. Der Körsper drei Linien lang und fast ebenso breit, an der vordern Offnung gerade abgeschnitten, letztere ohne Lippen, mit einem schmalen, einwarts geschlagenen Hauptrande. Bon den acht Neihen der Schwimmfäden reichen die vier auf den beiden breiten Körperslächen nicht dis zur Halste der Körperlange, die vier andern etwas über dieselbe hins aus. Die Schwimmfädenkämme stehen dicht dei einander und sind sehr kurz. Die äußere Fläche des Körpers hat eine weißlichgelbe Farbe, die Gesäße sind blaßröthlich braun, die beiden Endwarzen am dunkelsten gesärbt.

PANDORA Brug. (Palaozoologie). Bon biesem kleinen marinen Acephalengeschlechte gibt Deshapes sieben lebende Arten aus europäischen Meeren und drei fossile aus tertiären Formationen an; wir sinden deren mehre angegeben, die aber einer Vergleichung unter sich bedurzfen.

1) P. Defrancii Deshay. 1) [Paris I, 61. pl. IX. f. 15, 16, 17. Defr. 2) Dictionn. des sciences nat. XXXVII, 324. Holl. 3) 327]. Testa minima, margaritacea, elliptica, depressa, antice subangulata, ad cardinem angulata, cardine bidentato. Die Lánge ist 0, 1004, die Breite 0, 1007; in Horm ist sie der P. obtusa von der englischen Kuste am ahnlichsten, aber stets kleiner als sie, slacher, weniger stumps; die kleinere Klappe ist ganz slach. Im Grobkalk von Grignon selten.

2) P. margaritacea Defr. [Dict. XXXVII, 324.] Lange 0, "0045, Breite 0,"009. Defrance hat nur brei linke Klappen bieser Art aufgefunden, ohne rechte. Sie sind dunn, concav, persmutterartig. — Im tertiaren Musschelsand von Léognan bei Bordeaux.

3) P. elongata Riss. 1) [IV, 373]. P. testa elongata, subtrigona, antice posticeque rotundata, striis concentricis sulcatis et lineis divaricantibus aequalibus impressis sculpta. Riss. — Tertiar, zu Trinité bei Mizza.

4) P. rostrata Lamarch [Desh. bei Lyell 1). III.

1) Deshayes, Description des Coquilles fossiles des environs de Paris. Vol. I. Livr. 5. 1824. p. 59—61. 2) Defrance. Attitet "Panbert" im Dictionnaire des sciences naturelles, Vol. XXXVII. (Paris 1825). p. 324. 8) Sr. \$oll, \$anbouch ber Petrefactentunbe. (Dresben 1829. 12.) 4) Rissa, Histoire naturelle de l'Europe méridionale. 5 Voll. (Paris 1826.) 5) Deshayes in Lyell's Principles of Geology. Vol. III. 1838. Appendix I. p. 4.

Append. p. 4. Philippi Sicil. 10 18.] — Im Mittels meere lebend, und fossil in den Sudapenninen. Formastion auf Sicilien zu Cefali bei Catania.

35) P. aequivalvis Phil. [Sicil. 18] Testa oblonga, tumida subaequivalvi, latere postico paullo longiore et latiore, subrostrato; valva dextra edentula. Lánge 0,"036, Hobe 0,"018, Breite 0,"013. Durch die fast gleichen Klappen und den Mangel des leis stenförmigen Zahnes in der einen derselben von allen Pansdoren abweichend. Sie ist quers, hinten auch längs gessstreift, scheint vorn und hinten wenig zu klaffen, die Borsdersiete z so lang als die Hinterseite; Buckeln angeschwolsten; Limula linienslanzettsormig. — Im tertiaren Kalk von Palermo selten. (H. G. Brons.)

Pandora, f. Pandura.

PANDORAS - RIFF, hohe Sandbank im auftralischen Meere, nordoftlich von Tierra bel Espiritu fanto.

PANDORF, auch PARNDORF und PARENDORF, ein der graflichen Familie von Harrach diensthates großes Dorf im neusiedler Gerichtsstude (Processus) der wieselburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niederungerns, von Kroaten bewohnt, mit 219 Haussern, 1947 kathol. Einwohnern, welche sich vom Feldbau nahren, einer eigenen katholischen Pfarre, die zum Bisthume Raab gehort, einer katholischen Kirche, einer Schule, einer Posistation, die mit Rittsen und Gschieß Pferde wechselt, einigen Spuren eines alten Schosses und starkem Weinbau. Pahrendorf wird von Einigen irrig als Fleden angeführt. (G. F. Schreiner.)

PANDORINA Bory de St. Vincent (Zoophyta), Beerenmonade. Eine Gattung In su sorien (s. d. Art.). Eine abstehende, glatte, kugelige Hulle umschließt einen mehrsach theilbaren Kern, wie Samen in einer Beere, dessen Theile sich zu neuen Individuen ausbilden, wahrend die Hulle sich ausdehnt, endlich platt und die Brut freigibt. Es gehört hierher als Appus der Gattung P. Morum, Muller. Volvox Morum. Der Körperdurchs messer zur die Linie; die Hulle krystallhell, der Kern grun, zweis die Istheilig. Ward von Chrenderg am Ural und dei Berlin beobachtet, s. dess. (D. Thon.)

PANDORINEAE (Infusoria). Unter diesem Nasmen hat Bory de St. Vincent in seiner Classe der miskrostopischen Thiere eine Familie derselben ausgestellt, welche die Gattung Uvella, Pectoronila und Pandorina entshalt. Er charafterisirt sie durch ihren einsachen kugeligen Korper, welcher aber aus einer Gesellschaft von Individuen besteht. Ehrenderg hat diese Familie nicht augenommen, sondern seht die Gattung Uvella in die Familie Monatina, Pandorina aber zu Cryptomonotina (s. Abbandl. d. Akad. d. berlin. Wissensch. 1831). (D. Thon.)

PANDOROS (griech. Mythologie), ein Sohn bes Exechtheus und der Prarithea (Apollod. III, 15, 1), herrschte in Eudda (Scymn. Perieg. 572). (H.)

<sup>6)</sup> R. A. Philippi enumeratio molluscorum Siciliae cum viventium tum fossilium. (Berolin, 1886, 4.) Pandera p. 18.

336

PANDOSIA, eine Stabt ber Bruttier in Unteritas lien an der Grenze Lucaniens, nicht weit von der bruttis ichen Sauptstadt Confentia, in ber Nahe eines fleinen Flusses Acheron ober Acheros, mit ober neben brei Bus gein (Πανδοσία τρικόλωνος Strabo VI, 1, 256. Liv. VIII, 24: Haud procul Pandosia urbe — treis tumulos), laut ber Sage vom hohen Alter, fofern fie einft ber Gig ber einheimischen herrscher von Onotrien gemefen fein foll. (Strab. I. c.) Gie ift besonders bentwurbig geworben burch ben hier erfolgten Untergang bes Alexan= ber von Epirus (Alexander ber Große mar sein Schmager und Neffe), welchem, wie es heißt, bas Drakel zu Dobona verkundigt hatte, er mochte ben Acheron und Pandofia meiden. Alerander (vom Strabon & Modorros genannt) war von den mit ihren Nachbarn Krieg führen= ben Tarentinern zu Silfe gerufen worden, und ber frieges luftige tapfere Konig, von bem Thatenruhme feines Schwas gers im Drient entflammt, ergriff um fo lieber bie Ges legenheit, Spirus zu verlaffen, um von bem heimischen Pandosta und dem Acheron fern zu sein (Liv. VIII, 24: ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni), und mochte (wenn wir überhaupt folden Angaben glauben wollen), wie Stra= bon (l. c.) berichtet, überbies noch burch einen andern Dratelfpruch, welcher bem feinblichen Panbofia Berberben ju verkundigen schien, baju bewogen werben. Rachbem er bereits burch feine Kriegskunst und Tapferkeit mehre Siege gewonnen und wichtige Stabte ber Bruttier, Lus caner und Meffapier eingenommen, auch 300 vornehme Familien als Geiseln nach Epirus gefandt hatte, wurden seine burch eine eingetretene Überschwemmung bes flachen Landes von einander getrennten brei heeresabtheilungen (auf brei von einander etwas entfernten Sugeln) einzeln nach einander von ben Feinden überfallen und geschlagen, und ber Konig selbst, als er bereits ben Fluß Acheron, beffen Strom bie Brude niedergeriffen, ju überfegen begonnen hatte, im Fluffe selbst von einem exilirten Lucaner getod= tet (Liv. VIII, 24. Strab. VI, 1, 256. Justin. XII, 2. XXIII, 1). Strabon (l. c.) bezeichnet Pandosia als einen festen Plat (popépior equieror). Nach der gewohnslichen Lebart bei Stylar (Peripl. p. 8. Gron.) ware dieselbe als Grundung der Plataer zu betrachten. Allein schon Gronov hat behauptet, baß Stylar statt Maxauis geschrieben Κλαμπετία, welche Stadt Stylar hier fonft nicht nennt, wol aber Livius (XXIX, 38), wo er berichtet, bag im Sommer u. c. 548 Clampetia in Brut: tien von dem Consul P. Sempronius mit Gewalt genommen, aber Consentia und Pandosia und andere wenis ger bebeutenbe Stabte fich freiwillig ben Romern ergeben haben. Aber XXX, 19 widerspricht sich Livius in Begiebung auf Clampetia und führt biefe Stadt unter benen auf, welche freiwillig (senescere Punicum bellum cernentes) von dem Hannibal absielen. Jedenfalls ift der Tert bes Stylar hier nicht in seiner ursprünglichen Integritat, wenn man auch bie Conjectur von Gronov als unzulaffig abweisen wollte. Theopompus (bei Plin. H. N. III, 5) bezeichnet Pandosia als Stadt ber Lucaner. In numismatischer Beziehung Echel (Doctr. num. V,

1. p. I. p. 177). Wenn Mannert (9. Ih. 2. S. 165, bemerkt, daß die Romer diese Stadt nicht mehr gesunden haben, so wird dieser Irrthum durch Livius (XXIX, 38) widerlegt. Plutarch (Pyrrh. c. 26) gibt ihr eine falsche Lage, zwischen Heraklea und dem Flusse Siris. Wenigsstens wird hier bei keinem andern alten Schriftsteller ein Pandosia gesunden. Mannert (1. c. p. 231) meint, daß Plutarch den Jug des Pyrrhus mit dem des Alexander von Epirus hier verwechselt habe. Gegenwärtig führt Pandosia den Namen Anglona. Vergl. noch Cellar. II, 13, 175. Vol. I. p. 879. Sidler I, 433.

(J. H. Krause.)
PANDOSIA, eine Stadt in Epirus, mitten im Lande, nicht weit von dem See Acherusia (Mannert VII, 655) im Gediete der Kassopier (Strad. VII, 7, 324. Liv. VIII, 24. Plin. H. N. IV, 1. Justin. XII, 2. Stepk. Byz. s. v. Cellar. II, 13. Vol. I, 875. 879. Mannert 7. Th. S. 673). (Krause.)

PANDROSOS. Über biese Tochter bes Kekrops, die Allbethauende, welche eng verbunden mit dem attischen Pallad-Dienste war und eine Schwester der Aglauros und der Herse genannt wird, ist bereits oben (S. 77 sg.) gesprochen, sowie über die ihr geweihte, an den Poliastempel auf der Burg anstoßende Kapelle, Pandroseion genannt (S. 79); Pallas hatte ihr ein geheimnisvolles Despositum, ein Kastchen mit dem jungen Erichthonios, and vertraut; Hermes zeugte mit ihr den Keryr, den symbolischen Uhnherrn des mystischen Geschlechtes der Keryses (Pollux VIII, 103). Das Gewand, das die Priesterin der Pandrosos trug, hieß Modúrvyor (Pollux X, 191); sie hatte also eine eigene, von der der Pallas verschiedene Priesterin.

Pandschab, s. Panjab.
PANDSCHA - PARVATA, PENDSCH - PARBAT (Fünf Spigen), Himalaya : Pils, Namens Rubrus himalleh, mit einer Hohe von 21,009 Fuß, Bramapuri, Bishnupuri, Ubgarifantha und Swargarohini, welche lettere bem erstern an Hohe ziemlich gleichsommen. (Fücker.)

PANDU (im Nominativ Pandus), ber Stammvater bes Geschlechtes ber Pandava's, beren Geschichte ben epischen Kern ber Erzählung in Mahabharata bilbet. Pandu und Dhritaraschtra werben bort als Sohne bes Bjasa bezeichnet, besselben Bjasa, ber für ben Berfasser, Überlieferer ober Sammler bes Dahabharata gilt. Mittels dieser Combination stellt die Sage, wie es scheint, absichtlich in bem Bjafa eine Stupe fur die Glaubwurdigkeit bes Epos auf, aber vielleicht gibt fie bamit, wenn auch nur in unbewußter Beife, jugleich zu, bag bie Belben bes Epos ihr eigenes Gebilbe, baß fie von ber Sage geschaf. fen find. Die Mutter jener beiben Bruber mar Raufalja, bie Gemahlin bes kinderlos gestorbenen Konigs von Rurukschetra (Umgegend von Dehli, Namens Bitschitravirja). Der altere von ihnen war blindgeboren und überließ den Thron dem jungern Pandu. Nachdem biefer aber einen großen Groberungszug gludlich vollendet hatte, zog er sich in die Wildniß zurud und fuhrte ein Buger = und Einsteblerleben, mabrend beffen der blinde Bruder noth= gedrungen, unter dem Beistande seines Erziehers Bhiste

ma, die Regierung leitete. In der Wildnis wurden dem Panbu von seinen beiben Gemahlinnen, Kunti und Mas bri, funf Sohne geboren. Er war aber nur dem Nas men nach Bater, benn jeber ber Funf verbankte fein Dafein einem Gotte. Dharma, ber Gott ber Gerechtigs feit, zeugte mit ber Kunti ben altesten Gobn Jubhischs thira, auch Dharmarabscha genannt; Baju, ber indische Rolus, zeugte mit berfelben ben farten Bhima, und Inbra gleichfalls mit ihr ben Arbschuna. Die beiden Uswinas (die himmlischen Zwillinge) zeugten mit der Da= dri die Zwillinge Natula und Sahadeva. Che biese fünf Sohne heranwachsen, flirbt Panbu. Die eine feiner Gemahlinnen läßt sich mit seiner Leiche verbrennen, die Kunti dagegen geht nach Nagapura (d. i. wahrscheinlich Dehli) an ben hof bes Dhritaraschtra, ber seine Reffen zugleich mit feinen Gohnen von bem Brahmanen Drona erziehen läßt. Sie zeichnen sich balb aus und gewinnen die Zuneigung bes Bolles. Daburch erregen fie die Eifersucht ber Gohne Dhritaraschtra's. Der alteste von biesen, Duriobhana, weiß seinen Bater zu bestimmen, daß er die Reffen vom hofe entfernt. Sie werden flüchtig, irren unter vielen Abenteuern umber und tampfen mit ihren Bettern einen langen Kampf, ber endlich für fie einen glücklichen Ausgang nimmt. Die ganze Familie flammt von bem alten Konige Ruru aus bem Bharata: Sefchlechte. Defsenungeachtet werden gewöhnlich nur die Nachkommen des Dhritaraschtra als Kauravas, b. i. Kuruiben, bezeichnet, im Gegensatz ber Panbavas. Über biesen Kampf felbft und seine etwanige historische Beziehung auf die Kampfe ber von Norben eindringenden weißen Stamme (pandu bedeutet weiß) mit ben schwarzen Eingeborenen f. b. Art. (Rödiger.) Mahabharata.

PANDU ist ber Name einer Insel von ben Males biven. Sie liegt in bem Atollon Malos Mabu, unter bem fünften Grabe nordl. Breite. (Rödiger.)

PANDU, Name einer oftindischen Gelbmunge, welche Sultan Atbar im 16. Jahrh. pragen ließ. (Fischer.)

PANDUA, PONDUA, PUNDWAH, hinterindissches Grenzdorf in Sylhet, liegt am sublichen Fuse bes Cosspagebirges, hat ein kleines Fort, in welchem eine Compagnie Seapons liegt, um die wilden Gebirgsbewohner im Zaume zu halten, und dient zugleich als Marktplatz, auf welchem die Cosspas Reis, Salz und andere Ledense bedürfnisse gegen die Producte ihres Landes einhandeln. Borzüglich merkwürdig ist Pandua durch die in seiner Nahe besindlichen Felsgrotten, die durch ihre Größe sowol als durch ihre Stalaktitendilbungen und Krystallissetionen\*) in Bewunderung sehen. Die größte dieser Grotzten, welche 5—600 Fuß über der Ebene Sylhets ganz nahe bei Pandua liegt und Buban heißt, ist naher besscher.)

PANDULF '), longobardische Fürsten aus bem Geschlechte Atenule's L, bes Grafen von Capua und Fürften von Benevent 2). 1) Panbulf L mit bem Beinamen bes eifernen Kopfes, hatte zum Bater Landulf II. und zum jungern Bruber Lanbulf III., regierte mit feinem Bater feit 943 im Fürstenthume Benevent gemeinschaftlich. In einer Urfunde im Chr. Vult. p. 423 vom 3. 954 heißt es: Anno Principatus Domini nostri Landulfi gloriosi Principis sed et Anno XI. Pandulfi ejus filii, mense Novembri, XIII. Indictione. Dum nos Arechisi Index Civitatis Capuanae essemus inter caeteros ad judicandum et definiendum causantibus, die autem quadam stantibus nobis ante superius dictum Domnum Landulfum, gloriosum principem etc. und weiter unten heißt es S. 424 in der namlichen Urfunde: In constituto vero ambarum partium se conjunxerunt ante Domnum Pandulfum, gloriosum Principem. hieraus geht hervor, bag Bater und Sohn bie Regierung im Betreff ber Rechtspflege auf, biefe Beife gemeinschaftlich führten, daß bald jener allein, bald dieser allein zu Gerichte saß, auch wenn es eine und bieselbe Sache betraf. Der Gegenstand find hier einige Cellen, welche ber vulturnenfer Abt Leo, welche ber Pabelfrib im Besitze hatte, auf bem Bege Rechtens wieder gewinnt. 208 fein Bruder Landulf III. auch mit zur Regierung ge= zogen wurde, regierte Panbulf vom 3. 959 mit Bater und Bruber gemeinschaftlich. Als sein Bater im 3. 961 farb, so führte er von biesem Sahre an mit seinem Bruber bie gemeinschaftliche Regierung fort. Auch in Capua regierte er Unfangs mit feinem Bruber gemeinschaftlich , überließ ihm aber nachher Benevent, jedoch unter feiner Oberherr= schaft. Pandulf, ein Fürst von vieler Klugheit, Überle= gung und Tapferkeit, hatte sich zwar bisher, wie die ans bern Fürsten die gemeinschaftliche Regierung gefallen lafsen, fand aber nun für besser, daß einer von ihnen in Benevent seinen Sit nehmen follte, ohne daß beshalb bie Berbindung unter ihnen gehemmt wurde.

Stant Papa Kugenis (III), Colrat Emperador.
Sich selbst nennen biese Fürsten in Urtunden Pandolf, aber die Schicktschreiber Pandolf, weshalb auch wir diese gangdare Farm betsbehalten. Das Pand in Pand-olf ist aller Wahrscheinlichkeit nach eins mit dem longobardischen Band, Fahne, wie Paulus Diacos nus (Lib. I. a. 20) sagt: vexillum, quod Bandum vocant, also Pand-olf entweder Fahnen-Bolf oder Fahnen-Delf, Fahnendessen der Fahnen in der Schlacht beschützt, während Fahnendessen derrscher bebeutete, der die feindischen Fahnen niederhaut.

9. Stemma Principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atonulsi comitis Capuse at demum principis Beneventi dei Muratori Scriptt. Rer. Ital. T. I. zwischen Sursten dei Le Bret, Gortsetung der allgemeinen Weltgeschichte. 40. Bd. S. 584. 41.

<sup>\*)</sup> Bu diesen gehoren besonders Stalaktitentugeln von der Größe einer Ruß dis zu der eines Apsels, welche sich in großer Wenge in diesen Grotten sinden und versteinerten Drangen und Citronen gleischen. \*\*) Bergl. Cave of Boodan near Pundah in the Cossyah Mounts in Breweter Edind, Journ, of Scienc. 1828, Vol. III. p. 54.

X. Encoel, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>1)</sup> In mehren Urkunden werden diese Fürsten Palbolf genannt. Dieses könnte als longobardischer Rame betrachtet ebenso richtig oder richtiger scheinen, aber Pandolf macht bei diesem Fürsstengeschlechte den Reim zu Landolf; und Pald ist hier nicht das germanische dald, schnell, kuhn zc., sondern Berstummelung im Munde der Romanen, welche für Pandolf Palbolf sagen, so wie sie Konrad in Colrad verwandelten. So singt ein provençalischer Dichter im I. 1152:

Loos traf Lanbulf III. So stellen es bie Meuern, zu Folge ber Anleitung ber Stellen bes ungenannten Salers nitaners bar. Der Anonymus Galernitanus fagt nam: lich in feinem Chronicon (bei Muratori Scriptt. T. II. P. II. p. 280. cap.): Dum ipse Landolfus praefuisset Samnitibus ..... (Lude in ber Handschrift) ab hac luce subtractus est. Beneventanorum Principatum ejus filii Pandolfus et Landolfus bifarie rehieraus schließt man auf eine besondere ober getheilte Regierung, so Pellegrini, Muratori, le Bret 2c. Wie wir bas bifarie regebant verstehen, wollen wir meiter unten betrachten. hier bemerken wir, bag ber Salernitaner hier, wie man annimmt, Panbulfen und Lans bulfen ben zweiten falschlich Lanbulf's bes ersten Gobn nennen foll. Pandulf erklare erft im 3. 943 feinen Brus ber Landulf III. jum Mitregenten. Der Beit nach muffe baber hier in bieser Stelle bes Ungenannten Landulf II. und sein Sohn Pandulf I. ober der eiserne Kopf verstans ben werben. Es ift namlich unmittelbar barauf bie Rebe, wie zu jener Beit ein Jungling, ber Papft Johann, ber Sohn bes Patriziers Alberich, bem heiligen Stuhle zu Rom vorgestanden habe. Diefer junge Mann, ber sich pon Laftern, wie fich bie Jugend leicht folden bingibt, binreisen ließ, sammelte ein romisches Beer und miethete Bu feinem Beiftanbe Spoletiner und Toscaner. Auch bas capuaische Bolk ergriff zahlreich und eilig die Waffen. Landulf sandte sogleich seine Blutsfreunde nach Salerno, und ließ ben Fursten Gisulf um Beistand bitten. Er eilte mit großer heeresmacht zu hilfe. Ms bie Romer, Spoletiner und Tuster bes Fürsten Gifulf's Ankunft vernahmen, kehrten fie erschrocken beim. Diefe Streitigkeis ten bes Papstes Johann XII. mit Pandulf und Landulf fett man (Muratori, Gefch. von Italien. 5. 2h. G. 480) muthmaglich in bas Jahr 859 und nimmt baber an, ber Ungenannte von Salerno verwechsele babei ben Bater mit bem Sohne. Uns ift bieses nicht mahrscheinlich, ba ber Ungenannte von Salerno ein gleichzeitiger ist und alfo schwerlich biefe Berwechselung begangen haben Da Panbulf I. um bas Sahr 963 feinen Brus murbe. ber zum Mitregenten annahm, und nicht bekannt ift, wann ber Papst Johann bie Fürsten von Benevent befriegt bat, und biefes noch um 961 geschehen sein kann, so ift uns mahrscheinlicher, ber Ungenannte von Salerno nehme, wenn er ja irrt, Landulf's III. Mitregentschaft etwas zu fruh an, vielleicht weil er borte, bag Landulf sich bei Abwendung jener Gefahr fehr thatig bezeigt hatte. zweite Stelle bes Ungenannten von Salerno, aus welcher Pellegrini (G. 294) und Andere schließen, unter Panbulf I. und Landulf III. sei bas Fürstenthum getheilt, ift weiter unten, wo er erzählt: Pandulf habe nach bem Tobe seines Brubers Landulf, ber sich um bas Jahr 963 weis gerte, feinen Gobn Lanbulf (ben Bierten) in Benebent jum Fursten erhoben. In einer Urfunde vom Jahre 969 wird jedoch Pandulf Furst ber Stabte Benevent und Capua genannt 3). Nichtsbestoweniger schließt man, bag bie Bruder Pandulf und Landulf III. bas Fürstenthum

Benevent getheilt beseffen, auch aus den Worten bes Rais sers Photas bei Luitprand '): Principes autem, Capuanum scilicet et Beneventanum ), sancti nostri Imperii olim servos, nunc rebelles, servituti pristinae (Otto) tradat, wie bie Beit lehrt, wird hier burch ben einen Panbulf I. und durch ben andern Landulf bezeichnet, wiewol biefes auch nur Bezeichnung ber verschiebenen Bohnfite ber Mitregenten fein tann, und auf Theilung bes Fürstenthums nicht nothwendig zu beziehen ift. Da aus ben Urfunden hervorgeht, daß feine Theilung bes Fürstenthums statthatte, so nimmt man an: Pandulf behauptete immer ben Saupteinfluß, und beobachtete auch biese Sorgfalt, bag feiner von ihnen fich selbst besonbers von Capua ober Benevent schreiben burfte, sonbern baß sich alle ben Titel gaben: Principes gentis Langobardorum, Fürsten bes longobarbifchen Bolte. 218 Raifer Otto ber Große nebst seiner Gemablin Abelheib im 3. 962 zu Rom die Kaisertrone empfangen hatte und bann an bas Gebiet von Campanien tam, ging ber beneventanische Fürst Pandulf, wie ihn der Ungenannte von Sas Lerno nennt, fogleich entgegen und mit ihm und ber Kaiferin nach Capua. Der Raifer rief ben Fürsten Gifulf von Salerno zu sich. Als er nicht fern von ber Stadt Capua entfernt war, gingen sogleich bie Fürsten Pandulf und Landulf ihm entgegen und geleiteten ihn zum Kaifer. Da, wie sich schließen laßt, Landulf seinen Git in Benevent hatte, so war er nach Capua geeilt, um ben Kaiser zu begrüßen. Bei ber umftandlichen Erzählung bes Un= genannten von Salerno (G. 299), von welcher wir nur ausziehen, was die Fürsten Pandulf und Landulf betrifft, findet man gefragt: "Wie konnte Abelheid Gisulfs Schwester sein? Der Ungenannte sagt namlich: Ex consanguinitate erat ei conjuncta, und legt Abelheiben in ben Mund: Confrater meus, Gisulfe, quare non venisti tuamque sororem non requisisti? Abelheid brauchte aber nicht wirklich Gifulf's Schwester zu fein. und konnte boch aus Höflichkeit ihn ihren Mitbruder und fich felbst feine Schwester nennen. Des Ungenannten Erzählung wird also burch biefen angeblichen Berftoß, ben man ihm (so le Bret 40. Th. S. 299) falschlich auf burbet, nicht verbachtig. Im Berbste bes Jahres 966 unternahm Raiser Otto ber Große seine britte Beerfahrt nach Italien. Pandulf erhielt vom Kaiser bie Grafschaft Camerino und das Herzogthum Spoleto und begleitete ihn nach Rom. In einer Urkunde, welche Kaiser Otto auf ber Synobe zu Rom am Anfange bes Jahres 967 ausstellte, heißt es: Praesente Capuano Principe, qui et marchio Camerini et Spoletini ducatus ). Un: richtig bemerkt baber Lambert von Gemblours erst zum I. 968: Otto imperator Beneventanos duces potentia sua ad subjectionem sui inslexit. Daß sich aber beibe Fürsten icon im 3. 967 ber Berrichaft bes Raifers un-

<sup>4)</sup> in der Legat. 5) Bon einem frühern Landulf bagegen sagt Ricephorus bei Luitprand Legat. (bei Muratori T. II. P. I. p. 480): Landulfus Beneventanorum et Capuanorum Princeps. 6) s. die den 3. Jan. ausgestellte Urtunde bei Muratori Antiquitt. Italiae Diss. 55.



terworfen gehabt, geht auch aus dem Privilegium hervor, welches Kaiser Otto' ber Kirche zu Benevent ben 13. Rebr. 967 ausstellt, und nach welcher Urkunde ) der Kais fer fich in Benevent befindet. Camillus Peregrinus (Dellearini) ist der Meinung, Pandulf habe jene ansehnlichen Herrschaften, die Markgrafschaft von Camerino und bas Bergogthum von Spoleto, erft im 3. 969 erhalten: Aber baß er fie ichon ju Unfange bes Sahres 967 erlangt hatte, geht aus ber Urfunde bes Raifers hervor, welche er ben 3. Jan. ju Rom ausstellte b); ferner sagt Panbulf in einer Urfunde vom 3. 968: Dum residentes nos Pandulfus Princeps, Dux et Marchio et Tuitelo Comes Missus Domni Imperatoris causas singulorum audiendum vel deliberandum in Placito in territorio Apuliense intra Civitatem Varie et ibidem per jussionem Domni Ottonis et Ottonis filii ejus, causas singulorum ad audiendum vel deliberandum 9) etc., und am Schlusse: Anno Imperii eorum VI. et Ottonis filii sui primo et anno Pandulfi Principis, Ducis et Marchionis, Ducatus ejus primo, mense Aprili Indictione XI. So auch wird in einer Urfunde 10) wegen eines Gerichtes, welches im 3. 968 in territorio Marsicano, das damals einen Theil des Bers gogthums Spoleto ausmachte, gehalten ward, gesagt: Ubi sedebat Domnus Pandolfus gloriosus Princeps, Dux et Marchio, námlich Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi DCCCLXVIII, Anno Imperii Magni Ottonis Augusti in Anno septimo et Otto Imperatoris filius simul cum eo in Anno Primo et IV. Kal. Sept. Indict. XI. Auch hieraus erhellt, daß Panbulf bas Bergogthum von Spoleto und die Mart Camerino fcon vor bem Sahre 964 erhalten hat. Bur Beit bes Ronigs Sugo hatte fein naturlicher Gohn Subert, Bergog und Markgraf zu Toscana, diefe beiben Staaten. Db er sie bei seiner Berjagung ober bei seinem Absterben verloren, ift ungewiß, ba die Geschichte seiner letten Sahre und die Beit feines Tobes fehr verworren find "). Go viel aber ift gewiß, daß Pandulf am Unfange bes Sahres 967 als Bergog von Spoleto und Martgraf von Camerino bei bem Kaifer war und galt. Wahrend Pandulf mit bem Kaifer in Calabrien weilte, ftarb fein Bruber Landulf III. Er hatte mit feinem Bruder bas Fürftenthum acht Jahre 12) gehabt. 2018 Pandulf feines Bruders

Tod vernahm, verließ er ben Raifer in Calabrien, tam nach Benevent und erhob seinen Sohn Landulf IV. zum Fürften. Sat biefe Angabe bes Ungenannten von Gas lerno (bei Pellegrini S. 299) seine Richtigkeit, fo hatte Landulf III. die Herrschaft in Benevent insbesondere gehabt. Es kann aber auch blos so viel bedeuten, als bieses: Rach seines Brubers Tobe nahm Panbulf seinen Sohn zum Mitregenten an, sowie auch sein Bruder nur Mitregent gewesen war, wiewol bie übrigen anderer Deis nung find. So fagt Muratori (Gefch. v. Ital. 5. Th. S. 534) zum Jahre 968: "Es starb auch Landulfus III., Fürst zu Benevent und Capua. Ob er gleich mannliche Erben hinterließ, so nahm boch fein Bruber Pandulfus Caput ferreum alle seine Staaten ein, wodurch seine Macht febr junahm." Uns bagegen scheint nur Mitregentschaft flattgefunden und das Fürstenthum und die Regierung ungetheilt gewesen zu sein, und nur bieses ftattgehabt zu haben, daß Pandulf feinen Sit in Capua, und sein Bruder Landulf zu Benevent, und nach bessen Tobe Pandulf's Sohn, Landulf, auch zu Benevent hatte. Much in biefer Beziehung tonnte Nicephorus recht gut ben einen Fürsten durch den capuanischen und den an= bern durch den beneventischen bezeichnen. Der Ungenannte von Salerno sagt zwar, daß Panduls nach Landulfs Tode nach Benevent gekommen, und seinen Sohn zum Fürsten erhobet habe, bezeichnet aber zuvor Pandulfen durch Princeps Beneventanus. Hieraus geht hervor, bag er felbst von einer getrennten Regierung nichts wußte. Eine bes fonbere Regierung kann man die ber beiben ganbulfe, bes Dritten und bes Bierten, nur insofern nennen, als bei nicht wichtigen Angelegenheiten, z. B. Gerichtsverhandluns gen von weniger Erheblichkeit, ber Furft, welcher zu Cas pua feinen Sig hatte, nicht zu Rathe gezogen wurde, wenn etwas in Benevent vorfiel, und ber, welcher zu Benevent seinen Sit hatte, nicht, wenn ein unerhebliches Regierunsgeschäft in Capua statthatte. Die Regierungshands lungen wurden, wenn fie auch nur einer verrichtete, im Namen beider ausgefertigt. Es war also jest nur noch wirkliche Mitregentschaft, wiewol bei getheiltem Bohnsige. Letteres führte aber spater eine wirkliche Trennung herbei in ein Fürstenthum Capua und in ein Fürstenthum Benevent, während zu Pandulf's des eisernen Kopfes Zeit die Grafschaft Capua und das Fürstenthum Benevent ein Fürstenthum unter Mitregenten mar. Dber ift die Stelle bes Ungenannten von Salerno: Beneventanorum Principatum Pandolfus et Landolfus bifarie regebant entgegen? Da bie: fer Salernitaner ein Gleichzeitiger ift, so ware es allerbings von der größten Wichtigkeit, wenn es namlich, wie man annimmt, fo viel bedeutete, als: bas Furften: thum von Benevent regierten Pandulf und Landulf getheilt. Aber es lagt sich auch, und bas ift mahrscheinlis cher, fo verstehen: regierten es von zwei verschiebenen Wohnfigen aus, fo fagt Livius (Lib. X. c. 21): Jam castra bifariam facta, quia unus locus capere tan-

Landolfi gloriosi principis Indictione X. Actum Capuae (im Chronic. Vulturn. p. 445). Landulf hat also über acht Jahre regiert, und war ben 28. Juli noch am Leben.

Digitized by Google

<sup>7)</sup> Bei Ughellus, Episcop. Benevent. T. VIII. 8) f. bie 6. Anm. b. Art. 9) f. bas Weitere ber Urfunde selbst bei Muratori Scriptt. Rerum Ital. T. II. P. II. p. 982. 983. 10) 3m Chron. Vulturnense. p. 441. 11) Muratori Antichità Estens. P. I. c. 15 und bessen Geschichte von Stalien, 5. Ab. S. 525 (Peipsig 1747). 3m Stemma principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atenuls, comitis Capuae et demum principis Beneventani, heißt es von Panduls I. in Beziehung auf Petrus Damianus Lid. VII. Ep. 12: Dux Spoleti et Marchio Camerini an. 969 et seq. post addicationem Ugonis. 12) So bet Anonymus von Salerno bei Samillus Peregrinus bei Muratori T. II. P. I. p. 299. 3n einer Urtunde vom 3. 972 im Chroa. Vulturn. bei bemselben T. I. P. II. heißt es: XIX. Anno Principatus Domni Panduls et Quarto Anno Principatus Domni Landulti gloriosi Principis in Mense Septembri, Quinta indictione und in bet Ursunde vom 3. 967 Data V. Kal. Augusti Anno XXIV. Principatus Pandulsi et anno IX. Principatus Domni

sam multitudinem non possit, bereits fei bas Lager an zwei Orten aufgeschlagen, weil ein Ort eine folche Menge nicht faffen tonne. hier wird bifariam von ber Ortliche keit gebraucht, warum nicht auch bifarie bei bem Ungenannten von Salerno? Bir haben baher gar nicht nos thig angunehmen, Panbulf habe feine Reffen nach ihres Baters Tobe aus ben Staaten ihres Baters verdrangt, sondern bieses: Landulf, sein Bruder, war Mitregent gewesen und hatte seinen Sit in Benevent gehabt. Rach feinem Tobe stellte bann Panbulf als Mitregenten feinen Sohn Landulf IV. auf und wies auch ihm feinen Bohnfit in Benevent an. Bollten wir auch barauf tein Ges wicht legen, bag in Urfunden, welche biefe Fürften nicht felbft, fonbern nur ihre Unterthanen ober unter ihr Surs ftenthum Gehorende haben ausftellen laffen, nach Pans bulf's und feines Brubers Canbulf's Regierungsjahren gezählt wird i3), und biefes überhaupt nur fo beuten, baß man in dem einen Theile des Fürstenthums den herrn bes anbern auch noch anerkannt, weil er bei Tobesfällen noch Anspruche barauf hatte, so läßt fich boch immer fiches rer auf bloße Mitregentschaft, als auf getrennte Staaten schließen. Noch weit ficherer geht aus andern von biefen Fürsten felbst ausgestellten Urtunden bervor, daß bei Panbulf und seinem Bater gandulf, bei Pandulf und seinem Bruder Landulf, und bei Pandulf und seinem Sohne Landulf blos Mitregentschaft statthatte, und zwar blos in Beziehung auf bas Fürstenthum Benevent, nicht auf bas Berzogthum Spoleto und die Mart Camerino "). In ber Urfunde vom Sabre 965, in welcher Pandulf und sein Bruber Landulf viele im capuanischen Fürstenthume gelegene Guter bem Kloster bes heiligen Bincentius am Boltorne bestätigen, in ber Urkunde vom Sahre 967, in welcher Pans bulf und fein Bruber Landulf bem Abte Paulus beffelben Alosters die Erlaubniß ertheilen, Thurme und Kastelle im Gebiete bes Klosters zu erbauen, und in ber um bas I. 960 von bem Fürsten Landulf und seinem Bruber Pans bulf ausgestellten Urtunde, in welcher fie bem Abt und ben Monchen des heiligen Bincentius die Freiheit, im pa= trenfer See ju fifchen, gestatten, beißt es in ber vom 3. 965: Pandolfus et Landolfus ordinante providentia Langobardorum Principes, unb barunter Data V. Kal. Januarias Anno XXIII ") Principatus Domni Pandolfi et VIII. Principatus Domni Landolfi ---Ind. IX. Actum in Civitate Capuana, und in der vom 3. 967 wird gesagt: Pandolfus et Landolfus Divina

providentia Langobardorum gentis Principes, unb darunter das Datum, welches wir in der zwolften Ann. mitgetheilt haben, und in der Urkunde, die um das Sehr 960 ausgestellt ift: Landolfus et Pandolfus filius einedem Divina ordinante clementia Langobardorum gentis Principes etc. Hieraus geht hervor, das bei Panbulf's und seines Brubers Landulf's Regierung bas Sie stenthum ebenso wenig getheilt war, als früher unter Lambulf und seinem Sohne Panbulf. Die Urkunden von 965 und 967 find in Capua ausgestellt, und blos bas Namenszeichen + Pandulf's barunter und boch zugleich in seines Brubers Lanbulf's Namen. Daraus läfft sich schließen, daß wenn eine Urkunde in Benevent von Lanbulf ausgestellt wurde, biefes auch in Pandulf's Ramen geschah. Doch sindet man mehr Urtunden, welche in Capun ausgestellt sind. So 3. B. auch bie Urkunde vom 3. 964, burch welche ber Furft Pandulf und fein Benber Landulf II. bem Rofter bes heiligen Bincentius am Bolturno viele Landereien schenken, namlich XXI. Anno Principatus Domni Pandolfi, quam et VII. Anne Principatus Domni Landolfi, principibus gloriosis. Ideoque qui supra nominati, Pandolfus et Langdelfus, Domini gratia Langobardorum Gentis Principes et filii bonae memoriae Landolphi Principis, compulsi sumus Dei omnipotentis misericordia pro mercede animae nostrae 16) etc. Sie erzählen mu weiter, wie sie 300 Scheffel (modia) von dem Lande, welches sie mit ben Gobnen und Enkeln des Zürsten Intenolf's haben, jeben Scheffel 30 Schritt in ber Lange umb 30 Schritt in ber Breite enthaltenb, sowie auch bie Balfte von 61 Petien (Peggen, Studen) anberer Lanbe: reien, und 56 Petien von ben Lanbereien, welche fie mit den Neapolitanern gemeinschaftlich baben, dem Klofter des heiligen Bincentius am Bolturno überlassen, und beschreiben, wo jene Petien liegen. Sie behalten nichts bavon ihren Cheweibern, noch jemandem andern vor und ver pflichten sich fur sich und ihre Erben, die Abte und Rec toren des Klosters in diesen von ihnen bargebrachten Banbereien zu schützen. Eine getrennte ober funftig zu trem nende Regierung zwischen Pandulf und seinen Erben von ber einen und Landulf und feinen Erben auf ber anders Seite wird also auch hier nicht vorausgesett. In Urtusben bes Mittelalters werben bei vielen Schenkungen 311= gleich die Erben namhaft gemacht, welche auf kunftige Ruckansvrucke an das Geschenkte verzicken. Hier wird ber Erben nur im Allgemeinen gedacht, so sehr wenig sette man eine getheilte Regierung voraus, und boch finbet man von Reuern angenommen, Landulf III. sei ber Fürst von besondern Staaten gewesen und Pandulf habe ungeachtet sein Bruber Erben gehabt, in ben Befit biefer Staaten gefest, ba er boch feine befondern Staaten gehabt hatte, sondern blos Mitregent seines Drubers gewesen war. Nach Landulf's III. Tobe erhob Panbulf feinen Cohn Landulf IV. in Benevent jum Fürften, aber blos als Mitregenten, und Panbutf blieb immer Fürst von Benevent, sowie es in ber Bulle beißt, burch

<sup>13)</sup> Bergl. Not. 12.

14) Die reichlichsten Belege sinden sich in den Urtunden im Chron. Vulturnense p. 422—463, now von wir nur bemerken aus einer Urtunde v. 3. 945. S. 422: Bexto anno Principatus Domai Landulfi gloriosi principis et Anno secondo domni Pandulfi ejus filii, Mease Augusto tertia Indictione, in einer v. 3. 960. S. 449: Anno XXI. Principatus Domni Landulfi gloriosi Principis et XVII. Anno Principatus Domni filio (filii) ejus, mense Februario, Indictione tertia, in einer andern v. 3. 977. S. 453: Trigesimo tertia anno Principatus domni Pandulfi gloriosi principis et quarto anno Principatus Domni Landulfi filio (filii) ejus, Mense Februario, V. Indictione.

15) In den Anmertungen gum Chron. Vulturnense et S. 444 bemertt: Et heic scribe Anno XXXIII, abet es ift ia ein Privilegium, des Pandulf und sein Bruder Landulf III. ausgestellt haben.

<sup>16)</sup> f. bie Urfunde im Chron, Vultura, p. 460.

welche Papft Johann XIII. im I. 969 bas Bisthum Benevent zum Erzbisthume erhob, indem fich dafür verwandten Panbulf, der beneventanischen und capuanischen Stabte Fürft, wie auch Spoleto's und bes comarinifchen Berzogthums Markgraf und Herzog, und zugleich auch ber ercellenteste Fürst Landulf, sein Sohn. Im August bes Jahres 968 ging ber Furst und Markgraf Pandulf, wie das Zeitbuch von Bolturno ihn bezeichnet, in verschiebenen Gebieten ber Lanbschaften herum und arbeitete für ben Krieben ber Kirchen Gottes und des Bolles Gerechtigkeit. Als er in die Landschaft ber Marsen kam, ging ber Abt Paulus bes Klofters bes heiligen Bincentius am Bolturno zu ihm und ftellte auf dem marfitanifchen Gerichte, welchem Panbulf, Fürst, Herzog und Martgraf, vorfaß, Rlage gegen bie Abtiffin bes Klosters ber heiligen Maria von Apiniaci an, und behauptete, biefes Ronnenklofter fei bem Regimente feines Alofters unterworfen, und gewann ben Rechtsstreit, welches bie ben 29. Aug. 968 ausgestellte Urkunde umftanblich beschreibt, sowie berfelbe Abt, auch einen anbern Rechtsstreit, namich ben Rechtsfireit gegen die gewann, welche von bem Eigenthume bes Klofters ber heiligen Maria von Apiniaci fich jugeeige net hatten, welchem im Gentember 970 Kaifer Otto und Rutft, Herzog und Markgraf Pandulf, vorsagen. In dies fer und in der obigen Urkunde 17) wird ausbrücklich bes merkt, bag ber Abt vom Kloster bes heil. Bincentius im beneventan. Gebiete gewesen. Das Gericht aber ward im marfifanischen Gebiete gehalten, zu welchem bas Klofter ber beiligen Maria von Apiniaci gehörte. Das marfikanische Gebiet machte bamals einen Theil bes Herzogthums Spoleto and. Pandulf richtete also hier in einer Sache feines beneventanischen Abtes, ber aber in Beziehung auf biese Streitsache nicht ein beneventanischer Abt war, son= bern ber fich an ihn wenden mußte, weil er Unspruche auf ein Mofter im Berzogthume Spoleto machte. Dben, wo Panbutf und sein Bater und sein Bruder dem Abte Privilegien ertheilten, handelten fie als Fürsten von Benevent; hier handelte Pandulf als herzog von Spoleto. In den Daten biefer beiben Urfunden rechnet ber Notas rius nicht nach Panbulf's, und noch weniger zugleich nach feines Sobnes Landutf's Regierungsjahren, sonbern blos nach ben Regierungsjahren bes Kaisers Otto und seines gleichnamigen Sohnes, wiewol Pandulf in den Urkunden burch Pandolfus Princeps, Dux et Marchio bezeich: net wird. Nachdem wir fo Pandulf's Regierungsverhalts niffe betrachtet haben, wollen wir jur Geschichte feiner mertwurdigen Gefangennehmung burch bie Griechen uns menben, wie fie ber Ungenannte von Galerno unter ben Rebenumständen, von welchen wir die wichtigsten mittheis len, erzählt. Panbulf bat, nachdem er feinen Gohn in Benevent jum Furften erhoben, b. b. jum Ditregenten angenommen hatte, ben Kaifer, ber unterbeffen wieber aus Calabrien nach Ravenna geeilt war, daß er ihm einige von ben Seinigen geben mochte, bamit er mit ihnen nach Apulien zoge. Der Raifer gab ihm einige von ben Seis nen, und er ging mit wenigen beneventanischen und cas

puanifiben Imalinden auf die Stadt Boving ios. Die Gries chen und mit ihnen die Boviner fielen heraus und waren, da bei Panbulf sich nur Wenige befanden, zur Schlacht geneigt. Pandulf flurzte auf sie, richtete eine fürchterliche Rieberlage unter ihnen an und brang bis zum Stadtthor. hier tam ihm ein Grieche von ausgezeichneter Zapferkeit entgegen und schlug ihn zu Boben. Aber man vergalt es. Ein anderes Mal thaten bie Griechen wieder einen Ausfall, und Panbulf wollte fich wieder zur Schlacht ftellen. Als man aber rudwarts blickte, fab man eine Menge Krieger. Man konnte nicht unterscheiben, ob es Griechen ober Leute von Pandulf waren, welche dieser erwartete. Als sie sich genahert, wurden sie als Beiechen erkannt, und alle waren zur Schlacht geruftet. Als biese begons nen, ward sogleich Panbulf's Rog tobtlich verwundet. Alsbald sprang einer ber Seinen vom Rosse und gab es ihm. Pandulf verwundete viele Griechen und war bereits ermüdet, als ein Grieche von großer Starte und Tauferkeit ihn burch einen machtigen Schlag vom Roffe warf, benn seine Baffen waren bereits zerbrochen. Die Gries chen flurzten sich nun auf ihn umb nahmen ihn gefangen, und führten ihn zu ihrem Patrigier. Richt wenige von Pandulf's Leuten wurden verwundet, einige gefangen, eis nige getobbet, und bie Ubrigen erreichten, wiewol in groger Berwirrung, ihr Gebiet. Furst Gifulf von Salenno sanbte ben Gastalben Lambo nach Apulien Panbulf'n zu Hilfe, damit er ihm beizufiehen scheine. Er hatte als ein heimlicher Begunftiger ber Griechen mit Senbung bes Beistandes gezogert 18). Auf bem Wege erhielt gando bie Radricht von Danbulf's Gefangennehmung und Unflege, und kehrte nach Galerno gurud. Der Patrigier Eugenius sandte Panbulfen mit seinen Dannen nach Constantinovel. brang mit gewaltiger Deerschar in bas Sebiet von Bene-vent ein und eroberte Avellino, rudte vor Capua, belagerte es und plunderte das Land, und machte Alle, bie ihm in die Bande fielen, zu Gefangenen. Der Befehlshaber von Neapel ließ biefe Gelegenheit nicht unbenutt und fügte bem Gebiete von Capua allen möglichen Schaben zu. Aber bie Longobarben in Capua waren auch ihrerseits nicht unthätig und verwundeten und erlegten viele von ben Feinden. Gegen 40 Lage bauerte bie Belagerung Capua's. Aber vergebens manbte man bie Rrieges maschinen an. Der Patrizier Eugenius fürchtete auch, daß ein Beer Franken (Teutsche überhaupt) plöglich über fie tommen tonne und ging friedlich nach Galerno, wo ber Furft Gifulf ihn herrlich bewirthete. Das übrige

<sup>18)</sup> Der Ungenannte von Salerno bei Pellegrini (S. 300) sagt bieses zwar nicht, sondern im Gegentheil: Princeps swope dictus Gisulfus iliuc Landonom Gastaldoum in suffragium mist, quatenus cum suis oum nulle modo relinquerent. Aber er erzählt selbst vorder, daß den den nulle modo relinquerent. Aber er erzählt selbst vorder, daß der Partizier Eugenius friedlich nach Salerno gegangen sei. Er spricht von Sisuls immer in den schweichelsstelesten Ausbrücken, sodaß sich schließen läßt, er habe wohl gewußt, daß Sisuls Pansbulsen nur zum Scheine Beistand gesendet habe. Doen sagt er, wie Panduss Leute erwartete, und Landon stellt er dar, als wenn er nach Apullen geeilt sei, aber plöglich die Rachricht von Pansbuls Riederlage erhalten habe und nun traurig nach Salerno zuschägelehrt sei. Ohne Zusage von schnellem Zuzuge wärde Panduss sich nicht mit einer kleinen Heerschar vor Bovino gewagt haben.

Kriegsvolk burchzog das Fürstenthum Benevent, eroberte viele kleine Stabte und kam vor die Stadt Benevent. hier fingen sie Teto'n. Pandulf's Bruber Romoald war von Kindheit auf bei ben Griechen erzogen worden und wollte beshalb und wegen seiner hoffahrt in sein Bater= land nicht zuruckehren. Daher ging man jest nach Apulien zurud. Aus biefer Erzählung bes Ungenannten von Salerno lagt sich schließen, bag die Griechen beabsichtigt hatten, Romoalben an feines Brubers Panbulf's Stelle in bas Fürstenthum von Benevent einzusegen, daß aber bieser Plan scheiterte, weil Romoald durch seine Erzie= bung bei ben Griechen so jum Griechen geworben war, baß er lieber bei ben Griechen als bei feinen ganbeleuten, ben Longobarben, bleiben wollte. Benige Tage nachher, als bie Griechen bas Fürstenthum Capua und Benevent verbeert hatten und nach Apulien heimgekehrt waren, kam ein heer Alamannen und Sachsen, d. h. Teutsche übers baupt, und Spoletiner nach Capua, brangen in bas Gebiet pon Neavel ein, plunderten und bedrangten in Berbindung mit Capuanern die Stadt Neapel und verbrannten bars auf Avelino, weil die Aveliner sich hatten den Griechen ergeben gehabt. Der Patrizier Eugenius ward wegen feis ner Graufamkeit von ben Seinigen gefangen und nach Conftantinopel geschickt. Die Franken (Teutschen) zogen nach Ascoli, und der Patrizier Abdila ging mit einer gros fen heeresmacht von Griechen aus ber Stadt ihnen ent= gegen. Gine gewaltige Schlacht ward geschlagen, in wel: cher ber Patrizier Abbila und mit ibm 1500 Mann fielen, und Romoald, Pandulf's Bruder, auch gefangen marb. So batten in diesem Jahre (969) beibe feindliche Brüber ihre Freiheit verloren, der eine war nach Con= ftantinopel gebracht, der andere in der Gewalt der Teutichen ober auch ihrer Berbunbeten, ber Spoletiner, beren Graf Siko Romoalben gefangen genommen hatte. Die Sieger gingen nach Avelino und von ba friedlich in die Stadt Benevent. Da Pandulf ben 26. Mai 969 auf ber Kirchenversammlung zu Rom war, so muß seine Ge= fangennehmung nach biefer Zeit fallen. Die Erzählung von den Nebenumstanden mag wol ber Sage angehoren, aber bie Gefangennehmung Pandulf's 19) schwerlich, ba fie ber gleichzeitige Anonymus Salernitanus berichtet. Der Raifer Otto jog (im Sahre 970) gegen die Neapolitaner

und beraubte sie alles Viebes. Sogleich ging Moara, die Gemahlin Pandulf's, mit ihrem Sohne ihm entgegen und empfahl ihren Gemahl auf alle Beife. Der Kaifer ging nach Apulien, ließ das Land plundern und belagerte Bo: vino. Babrend beffen lag ber Furst Pandulf ju Confian: tinopel in Fesseln, und ber Raiser wollte ibn noch mehr veinigen laffen, als ihn ein ploglicher Tob traf, indem ibn feine Gemahlin Theophania in Berbindung mit Johann Tzimis ces umbrachte, und dieser Johann bas Kaiserthum erbielt. Er befreite Panbulfen sogleich aus ben Fesseln und fanbte ihn schnell nach Apulien, bamit er bewirkte, baß ber Seifer unverzüglich beimtehren mochte und damit er bem Raifer Johann die Treue burchaus halten mochte. 218 Pan: bulf nach Bari gekommen war, sandte Kaiser Otto fogleich bahin, bag Abbila ihn bem Kaifer Otto unverzug: lich überliefern mochte. Deshalb übergab Abdila Panbulfen dem Kaiser Otto, und auf Pandulf's Bitten verläßt der Kaiser Apulien und eilt nach Gallien. So nach bem Ungenannten von Salerno; und man finbet feine Erzählung verbachtigt 20). Allerbings ift fie mit redneri: scher Übertreibung geschrieben, benn ber Raifer eilte nicht nach Teutschland zurud. Much bieten fich Schwierigkeiten bar. Der Raiser Nicephorus Photas ward im December 969 ermorbet, ober nach Lupus Protostrata und Sigbert von Gemblours im 3. 970. Bollten wir Letteres annehmen, so pagt es nicht, ba ber Raifer Otto und Parbulf im September 970 in bem marfitanischen Gebiete auf bem Felbe Cafti bei ber marfitanischen Stadt ein Gericht hielten 21). Auch stellt Sigbert die Erzählung von bes Kaisers Nicephorus Ermorbung an bie Spite bes 3. 970. Da man bamals bas Jahr am gewöhnlichften mit Weihnachten anfing, so fällt auch hiernach bes Kaifers Ricephorus Ermordung in bas Sahr 969. Daß aber Raifer Otto in Diesem Monate Dieses Sahres eine Berfahrt nach Apulien gemacht habe, weiß man nicht. Es ist also anzunehmen, daß bie Erzählung von Panbulf's Befreiung fehr fagenhaft bei bem Ungenannten geftaltet ift, und daß nicht grade, mahrend ber Raifer Otto eine Beerfahrt in Apulien that und Bovino, vor bem Pan-bulf gefangen war, belagerte, ber Kaiser Nicephorus Phokas ftarb und nun sein Thronrauber nichts Giligeres 32 thun hatte, als Panbulfen aus bem Gefangniffe ju befreien und nach Apulien zu schicken, bamit Otto aus biesem Lande abziehen moge. Da Johann Tzimisces mil: bere Gesinnungen gegen den Raiser Otto hegte und Frieben mit ihm schloß, so ist gang naturlich, daß burch ben Tob bes Nicephorus die Freilassung Pandulf's berbeige-führt ward, und bag ber Kaifer Johann Pandulfen als Werkzeug zur Einleitung biefes Friedens brauchte. Auch verblieb Apulien wirklich ben Griechen. Dem Sinne und der hauptfache nach hat die Erzählung bei bem Un: genannten von Salerno nichts gegen fich, nur baf fic in ben Nebenumstanden fagenhaft gestaltet ift. Bei bem

<sup>19)</sup> Muratori (Gesch. von Italien. 5. Abeil. S. 538) scheint sie zu bezweiseln, benn er sagt: Wenn diese ganze Erzählung, und vornehmlich die Gesangenschaft des Fürsten Pandulf, wahr ist, so müssen siese Begebenheiten einige Wochen nach dem 26. Mas geschehen sein. Denn an diesem Auge wohnte der jest gedachte Pandulf der römischen Kirchenversammlung dei. Pandulf verschafte der Kirche zu Wenevent die Ehre, daß sie zum Erzdisthum gemacht wurde, wie es in der päpstlichen Bulle (dei Ughell. Ital. Sacr. T. VIII. in Episcop. Benevent.) heißt: Praesidentidus nodis (der Papst) in Sancta Synodo acta ante Consessionem beati Petri Apostolorum principiss eptimo Kalendas Junias, praesente Domno Ottone gloriosissimo Imperatore Augusto Romanorum, nostro silio etc. hortatu benigni ipsius praesati Domni Ottonis elementissimi Imperatoris Augusti etc. intervenientidus Pandulpho Beneventanae et Capuanae Urbium Principe, seu Spoleti et Camerini Marchione et Duce, simulque et Landulpho excellentissimo Principe silio ejus etc. mit dem Datum Data VII. Kalend. Junii etc. Anno 948.

<sup>20)</sup> So sagt Muratori (S. 541): Wenn ber Unonvmus Selernitanus sich nicht irrt 2c. (S. 542): Wenn die Erzählung iber völlige Richtigkeit hat 2c. 21) s. die Urkunde im Chron. Vultur. p. 443.

Gerichte, welches ber Kaifer Otto bet Große in seinem Palaste, ben er unfern ber Mauern Ravenna's erbaut, im Jahre 970 hielt, war auch Fürst und Markgraf Pandulf zugegen. Sehr zu bedauern fur Pandulf's diplomatische und kritische Geschichte ist, daß sich dabei der Tag ober wenigstens ber Monat nicht angegeben findet 22). Der Ungenannte von Salerno erzählt von Pandulf Folgendes: Bur Beit, als Lanbulf, ber Gohn bes Fürsten Antenulf II., sich des Fürstenthums von Salerno bemachtigen und seis nen Sohn Indulf zum Fürsten baselbst einsetzen wollte, zog Panbulf mit einer Menge Spoletiner und seinem 23) Bolke gegen Reapel, peinigte es burch verschiebene Leis beszusugungen und hatte burchaus vor, sich bes ganbes bes Fürsten Gisulf von Salerno zu bemachtigen 24). 218 Bifulf biefes erfuhr, fammelte er eilig ein ftartes Beer und fandte es an den Ort, ber Flumicellus hieß, und feit alter Zeit burch Graben fehr befestigt mar; bier erwartete bas heer ben Feinb. Als Panbulf biefes horte, griff er Das Gebiet ber Salernitaner an. Unterbessen verfolgten Zandulf, Antenulf's II. Sohn, und seine Sohne ihren Plan, sich bes Fürstenthums Salerno zu bemächtigen. Canbulf, Antenulf's II. Sohn, war namlich wegen seiner Schlechtigkeit und Graufamkeit aus Capua, feiner Bater: tabt, nebst seinen Gohnen vertrieben worden, hatte in Reapel in Berbannung gelebt und dann von seinem Mutserbruber, bem Fürsten Gisulf I. von Salerno, Consa er: jalten, mar aber von ben Confanern vertrieben worden ind hatte Neapel wieber jum Wohnfige gewählt. Fürst Bisulf ward frank, und seine Mutter klagte fehr und pat ihn, daß er ihren Bruder ihr als Trofter nach Neas vel kommen lassen mochte. Gisulf ließ sich erbitten, und tandulf zog mit feinen Gohnen nach Reapel und ließ ur ben verschlagensten von ihnen, namlich gandulfen, in Reapel zurud. Landulf hatte vier Gobne: Landenulf, andulf, Indulf und Guaimar. Den Bater Landulf beeicherte Fürst Gifulf mit Saufern und Landgutern. Def= en Sohne Landenulf gab er das Schloß Lauro, und nach landenulf's Tode ließ er ben listigen Landulf aus Neapel ommen und ertheilte ihm Lauro, und Landulf kam mit einem Saufe nach Salerno. Dem Waimar schenkte er Marfito und bem Indulf Sarno und fast alle fiscalischen Buter. Darüber murrte bas Bolt und ein Theil bes Landulf machte sich jedoch einen Unhang burch Bestechung unter ben Salernitanern. Wahrend nun Giulf's heer an bem festen Orte lag, ber Flumicellus hieß, m Panbulfen vom Einbringen in bas Land von Salerno bzuhalten, ward der Plan der Berschworenen ausgeführt. Die Berschworung leitete vorzüglich Landulf's liftiger leichnamiger Sohn mit Riso Marald's Sohne und Ros

moald Teuril's Sohne. Indulf erhielt die eidliche Zusicherung, daß er jum Furften von Salerno gemacht werben sollte. Landulf und seine Sohne und Riso und Ros moald brangen bes Nachts in ben fürstlichen Palast ein, nahmen ben Furften Gifulf mit feiner Gemablin Gemma gefangen, fetten fie in ein Gefangniß auf ben boben Thurm, welchen sein Großvater Baimar erbaut hatte. Auf Befragen, was geschehen ware, antworteten bie Ver= schworenen, daß beibe, Gifulf und Gemma, gestorben feien. Alfanen, den Bater der Fürstin, Gemma und seine Entel ober Meffen 26), Peter und Pando'n, den Archibiatos nus, nahmen sie gefangen, und zwangen sie, bem Epran-nen Landulf den Sid der Treue zu schworen. Riso und Romoald brachten in ber folgenden Nacht ben Fürsten Gifulf und seine Gemablin nach Amalfi. Marinus, ber Befehlshaber ber Neapolitaner, und Manfo, ber Patrizier ber Amalfitaner, kamen nach Salerno, um Landulfen bas Fürstenthum befestigen zu helfen. Als dem Bolke von Salerno bekannt warb, baf Gifulf und Gemma noch lebten, murrte es sehr über diese Tauschung. Unter ben Brudern entflammte große 3wietracht um die fürstliche Burbe. Indulf ging seinen Bater an: Warum hast bu nebst beis nen Sohnen mir bereits geschworen, bag bu mich jum Fürften erheben wollteft? Der Bater mar in großer Berlegenheit, was er thun follte. Indulf vertheilte Alles, was er heben konnte, und empfing beimlich Gibe und brang namentlich in ben Marinus, daß er ihm beifteben mochte, jum Fürstenthume ju gelangen. Bahrend biefes Rampfes ber Parteien ward Indulf ergriffen und heims lich nach Amalfi geschickt. Das ganze Bolt von Salerno schwur nur bem grausamen Landulf bem Jungern. Nach einigen Tagen ließen bie beiben ganbulfe Inbulfen nach Salerno zurucktommen. Indulf aber fing wieder an, Bielen Geschenke zu ertheilen und ben Plan zu entwerfen, daß fie fich in ben Burgen befestigen und fich ber Berrichaft Pandulf's unterwerfen follten, indem er ihnen fagte: Mein Bater will in Berbindung mit meinem graus famen Bruber mich blenben laffen. Gie waren aus bem Geschlechte bes Fursten Gifulf. Gie befestigten fich fogleich in ben Burgen. Riso und Romoald wurden von Reue ergriffen über bas, was sie gethan. Landulf und feine Sohne erfullten ihre Berfprechungen nicht, nament= lich theilten fie ihnen nur wenig von bem Schape mit, ben fie bem Fursten Gifulf geraubt hatten, und hießen fie nach Amalfi geben. hier versprachen bie Reuigen bem Fürsten Gifulf und der Fürstin Gemma alles Mogliche zu thun, um ihnen wieder zur alten Würde zu verhelfen. Kurft Pandulf wurde von den Ebeln, welche fich auf ben Burgen aufhielten, eingelaben, daß er mit ben Seinen kommen und in Berbindung mit benen, welche ihn ein= luben, bie Stadt Salerno erobern follte. Panbulf warb von Freuden erfüllt und zog eilig nach Salerno. Indulf ging ihm entgegen und foderte Confa von ihm. Furst Panbulf antwortete ihm, er vermoge keineswegs folders lei zu thun. Traurig kehrte da Indulf nach Salerno zu=

<sup>22)</sup> s. bie Urkunde bei Mabillon, Annal. Benedict, ad Ann. 71. Bergl. Muratori, Gesch. von Italien unter d. 3. 970. Ih. S. 542. 23) Pandulf hatte gwar vom Kaiser die Mark on Camerino und das herzogthum von Spoleto erhalten, aber iese kurzlich ertheilten Lehen machten immer einen bebeutenden Genafag zu feinen Erbstaaten, dem Fürstenthume von Capua und Benevent. 24) Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte er Gisulsen üchtigen, daß er durch seine Verrätherei in die Gesangenschaft der Briechen gerathen war.

<sup>25)</sup> Der Ungenannte von Salerno nennt sie ejus (Alfani) nepotes, ohne etwas Weiteres über bie Berwandtschaft anzugeben.

rick, wo er von ben Seinigen ergriffen ward. Panbulf eroberte mit ben Seinen und mit ben Salernitanern, bie in ben Schlössern fich befanden, alle Kleinkabte, welche unter ber herrschaft ber Stadt Salerno waren, und bie Stadt Salerno felbst, und Alles, was sie finden konnten, raubten fie und richteten große Berftorungen an. Die, welche barin waren, wehrten fich tapfer. Der Patricius ber Amalfitaner war mit ben Seinen innerhalb bes Palaftes mit den beiden Landulfen 26), und die Amalfitaner gingen auf den Festungswerken hin und her und besagen alle Thurme, weil die Landulfe den Salernitanern bereits mistrauten. hier bricht bas Zeitbuch bes Ungenannten von Salerno ab. Doch läßt sich schließen, daß Pandulf die Bestung Salerno eroberte, die Tyrannen vertrieb und ben unglücklichen Gifulf und seine Gemahlin Gemma (im 3. 974) wieder auf den Thron sette, aber unter der Bedingung, daß er Pandulf's Sohn an Kindesftatt und zum Mitregenten und seine Gemahlin Gemma zur Mitregentin annahm, und daß nach Gifulf's Tobe bie beiben Panbulfe, Bater und Sohn, herrschen sollten; denn es geht wirklich aus Urfunden hervor, daß Gifulf und Gemma und Panbulf als ihr Aboptivsohn gemeinschaftlich 27) und dann wies ber ber Bater Panbulf und ber Sohn Pandulf ebenfalls gemeinschaftlich regierten und nach bes Baters Tobe Pan-

26) Cum duobus nequissimis, wie ber Ungenannte von Salerno fie, ohne fie zu nennen, bezeichnet, sowie gleich barauf burch nofandissimi, auch weiter oben, wenn er fie zugleich burch ben Ras men bezeichnet, legt er ihnen folche und ahnliche Beiworter bei. 27) Dieses geht aus folgenben Urkundenauszugen hervor. Erft regiert Panbulf allein und feiner Gemablin wird babei nicht gebacht. a) Anno 39. Principatus Domni Gilsolfi. Mense Julio. Indictione 14, also im 3. 971. b) Anno 39. Principatus Domni Gisolfi. Mense Septembri. Indictione 15, also im 3. 971. c) Anno 42. Principatus Domni Gisolfi. Mense Junio. Indictione 2, also im 3. 974. Dann Gifulf, Gemma, und ihr Aboptivsohn Panbulf ober Palbolf, wie er in biefen Urtunden aus bem cavenfer Archiv und aus bem Archiv Santi Laurenti bei Pellegrini (S. 303. 304) genannt wird, namlich a) Anno 42. Principatus Domni Gisolfi et primo anno Principatus Gemmae ejus uxoris, et Principatus Paldolfi optati filii eorum. Mense Decembri. Indictione 3, also im 3. 974. b) Anno 45. Principatus et tertio anno Principatus Gemmae ejus uxoris et Principatus Paldolfi optati filii eorum. Mense Augusto. Indictione 5, also im I, 976. Enblich Bater Panbulf und Sohn Panbulf ober Palbolf, wie fie bier genannt werben, gemeinschaftlich a) Anno 36. Principatus Paldulfi et Primo anno ejus Salernitani Principatus. Et quinto anno Principatus Domni Paldolfi filii ejus Indictione 7, also im 3. 979. b) Anno 36. Principatus Domni Paldolfi et secundo ejus Principatus Salernitani. Et quinto anno Principatus Domni Paldolfi, filii ejus. c) Anno 37. Principatus Domni Paldolfi et secundo anno Principatus ejus Salernitani. Et anno 6. Domni Paldolfi ejus filii. Mense Oct. Indictione 8, also im 3. 979. d) Anno 37, Principatus Domni Paldolfi et secundo anno Principatus ejus Salernitani et sexto anno Principatus Domni Paldolfi filii ejus Mense Decembri. Indictione 8, also im 3. 979. So finden sich noch zwei Angaben bes 37. (beneventanischen) und bes 2. Regierungsjahres bes falernitanifchen gurftenthums Palbolf's (Panbulf's) und bes 6. Jahres bes Fürftenthums Palbolf's feines Sohnes vom Monat Mary und vom Monat April Indictione 8, also im 3. 879 bei Pellegrini S. 304, und bann e) Anno 38. Principatus Domni Paldolfi et tertio anno Principatus ejus Salernitani et septimo anno Principatus Domni Paldolfi, filii ejus. Mense Februario Indictione 9, also im 3. 981. Im Mary bits ses Jahres starb Panbulf ber Bater.

bulf ber Gohn allein (f. Panbulf Rr. 2. in biefem Artifel). Leo von Oftia 26) hat Panbulf's, bes Gohnes Landulf's Beinamen, Caput ferreum, aufbewahrt. Er erzählt von Panbulf weiter diefes 29). Im 19. Jahre bes Abtes Aligerno(also im J. 968 ober 967) unserer Zeitreche nung) tam ber Papft Johann (namtich ber 13.) von Rom verbannt nach Capua, und ftellte, vom Fürsten Pandulf gebeten, bamals zuerft in biefer Stadt ein Erzbisthum auf und weihte bafelbft Johann, den Bruder beffelben Fursten, jum Erzbischof. 3m J. 983 jog Raiser Dtto IL mit einem großen Beere nach Calabrien, um bort mit ben Sarazenen zu tampfen. Er warb befiegt und enttam mit Wenigen 30). In dieser Schlacht verlor auch Landulf, ber Sohn bes Fursten Pandulf, nebst feinem Bruber Ante nulf das Leben. Der Kaiser, nach Capua zuruckgekehnt, bestätigte bas Fürstenthum ber Witwe bes Fürsten Panbulf, Aloara, und ihrem Sohne Landulf. In einer Ur kunde vom Jahre 986 heißt e8 31): Im vierten Jahre bes Fürftenthums bes herrn Landonulf im Monat Mars. in der 14. Zinszahl, und darunter: Ich Aloara, Bitwe bes Fursten Palbolf (Panbulf), Tochter bes Grafen De ter, mit Einwilligung bes obengenannten Fürsten gande nulf's und Gifolf's, meinen leiblichen Sohnen, für Los taufung ber Seele bes Fürsten Palbolf's, meines Dannes, und Palbolf's, bes Fürsten ber Stadt Salerno, meines Sohnes, und bes Fürsten Landolf's und bes Markgrafen Atenolf's meiner Sohne, gebe ich zc. Der Bater, Pandulf L ober ber eiserne Kopf, war im Marz 981 gestorben, nachdem er 36 Jahre und sechs Dos nate regiert hatte, namlich mit seinem Bater ganbulf 20 Sahre und nach beffen Tobe mit seinem Bruber Landulf sieben Jahre und seche Monate und nach bessen Absterben mit seinem Sohne Landulf zwolf Jahre und sechs De-Der ungenannte Berfasser ber Geschichte von Salerno hat ein Lobgebicht auf den Fürsten Pandulf von Capua, Benevent und Salerno. Es ift biefes tein ans berer als Pandulf, mit bem Beinamen Caput ferreum, und man nimmt biefes auch einstimmig an. In biefem Lobliede kommt der wichtige Bers vor:

Hanc, quam misit iners, cape, deprecor Historiolam. Panbulf's Gefangennehmung burch bie Griechen wird das burch außer allen Zweifel gesett, benn es ift nicht glaubslich, baß ein Geschichtschreiber werbe ein solches Rahrschen von einer Gesangennehmung in sein Werk ausnehmen, welches er bem, von bem er es erzählt, zusendet. Das Lobgedicht selbst besingt, wie die von Pandulf resgierten Staaten, Sapua, Benevent und Salerno, vor

<sup>28)</sup> Historiae coenobii Casinensis, Lib. II. c. 1, bei Murstori, Scriptt. Rer, Ital. T. II. P. II. p. 336.
29) Lib. II. c. 9. p. 346. 347.
30) s. bas Rahere bei F. Wachter, Forrum ber Kritik.
31) Ge steht bieser Urkundenauszug bei Pollegrini, Histor. Lang. Lid. I. p. 218 und im Reg. Petri Num. 284. Bergl. die sünste Anmerkung zum Chron. S. Monasteri Casin.— Chron. Ducum et Principum Beneventi bei Pellegrini p. 302, welche Angade auch durch die Urkunden bestätigt wird. Bergl. Petrus Damianus, Opusculum 19. de Abdicatione Roisscopatus c. 9. juxta Editionem Lugdunensem anni 1623, nach den andern Ausgaden Kp. 9. Lid. I.

Pandulf's Regierung außerst zerrüttet waren, und seitz bem er sie beherrscht, freudig blühen, namentlich auch Salerno, welches durch gemmea urbs umschrieben wirb, sowie Benevent durch Tieinum geminum, nämlich:

Aurea nam Capua sine Principe desiit esse
Ticinum geminum heu viduata manes.
Judicibus tumuit sive subjecta superbis,
Hostibus innumeris hinc spoliata gemit.
Sentibus et rhamnis labefactaque tota fatiscit
Civibus exuta atque referta feris.
Lux redit ecce nova, altorem cum suspicit, illi:
Te quoque magnanimum gaudet adesse patrem.
Gemmea nunc iterum exultans urbs cantibus, odas
Principe sub tanto euge canendo boat.
Lusibus exultat, gaudet, splendet, nitet omais
Aetas, conditio, sexus uterque nimis.
Tempore praeterito tellus divisa maligne
Vuitur tuo ecce, tuente Deo.

Das ganze Gebicht ist herausgegeben mit Pellegrini's Hist. Langobard. von Muratori, Script. Rer. Ital. T. II. P. I. p. 306, und wieder von demselben als Anshang des Anonymi Salernitani Chronicon, Script. Rer. Ital. T. II. P. II. p. 282. 283. Der letzte Theil dieses Zeitbuches, welcher Panduls's Geschichte betrifft, ist aber hier nicht wiederholt, sondern sindet sich bei Pelslegrini S. 299-303.

2) Panbulf, Fürst von Salerno, wird von einem Theil ber Geschichtschreiber und Genealogisten burch teine Bahl 32), von dem andern burch Pandulf II. 33) bezeich= net. Jene unterlassen es barum, weil er nicht Furst von Capua und Benevent, sondern Furst von Salerno war. Wir betrachten ihn aber hier in biefem Artikel, weil er bem Fürstengeschlechte von Capua und Benevent entsprof= fen war, hatte jum Bater ben Fürsten Pandulf I., ober ben eifernen Ropf, von bem wir oben gehandelt haben. 218 sein Bater Salerno erobert und den Fürsten Gisulf wieder auf ben Thron gesett hatte, regierte in Salerno Panbulf's I. gleichnamiger Cohn als Aboptivsohn und Mitregent bes Fürsten Gisulf und seiner Gemahlin Gemma vom Jahre 974-978, und nach Gifulf's Tobe mit feinem Bater Pandulf gemeinschaftlich 34) bis 981, wo biefer starb, und nun allein. Man hat einen Urkundenauszug aus dem ca= venser Archiv, in welchem es beißt 33): Im siebenten Jahre bes herren Palbolf (Pandulf) im Monat Juni, in ber neunten Bingzahl, alfo im 3. 981 unferer Zeitrech= nung. Benn es bas fiebente Panbulf's genannt wirb, so ift von da an gezählt, wo er Mitregent Gisulf's und Gemma's warb. In ber Urfunde heißt es weis ter: Bor und Guido'n und Albemar'n, Richtern. Wir

3) Pandulf II., Fürst von Benevent, war Sohn Landulf's III. und Neffe Pandulf's I. ober bes eisernen Ropfes. Nachbem Letterer im Marz 981 geftorben, re= gierte sein Sohn Landulf IV. sechs und einen halben Do= nat, und ward bann aus Benevent vertrieben, und fein Better Pandulf II. warb von den Beneventanern zum Fürsten erwählt und regierte fünf Jahre und acht Mo= nate, und machte seinen Gohn gandulf V. im 3. 987 gum Kursten, herrschte mit ihm 22 Jahre und zwei Do= nate und erhob bann auch feinen Reffen Panbulf, ben Sohn Landulf's IV., jum Fürsten "). Die brei regiers ten 23 Jahre. Dann warb Pandulf II. aus Benevent vertrieben und ftarb im August 1014. Seine ganze Res gierungszeit betrug 38 Jahre und acht Monate 37). Da er im 3. 1009 Mitregent von Capua mit seinem Reffen Panbulf II. von Capua warb, tragt er in ber capuanis ichen Geschichte ben Beinamen Panbulf's III.

4) Panbulf II., Fürst von Capua, Sohn Lanbulf's IV., solgte seinem Bater, als bieser ben 24. Juli starb, nahm im I. 1009 seinen Baterbruber, ben Fürsten Panbulf II. von Benevent, von bem wir unter Nr. 3 gehandelt haben, jum Mitregenten an, und regierte mit ihm gemeinschaftlich bis jum I. 1014, in welchem Fürst Pandulf II. von Benevent ober in Beziehung auf die capuanische Geschichte Pandulf III. von Capua starb. Im

Paldolf Fürst Sohn bes Herrn Paldolf's guten Gedachts nisses erklaren, daß Gifolf und Gemma mich jum Sohne angenommen haben zc. Aber Pandulf, Furst von Salerno, konnte seiner Regierung nicht ben Glanz verleihen, mit bem fie der eiferne Ropf feines Baters umgeben batte. Nur wenige Monate vermochte er, als er es allein regierte, fich im Furstenthume Salerno zu behaupten. Manfo, Bergog von Amalfi, brang fich in diefes Fürftenthum ein und behielt es auch mit feinem Cohne über zwei Jahre, aller Wahrscheinlichkeit nach unter griech. Dberherrschaft, denn Kaiser Otto II. belagerte und eroberte Salerno jund ließ Manson bas Fürstenthum, welches er nicht anders erlangen konnte, als daß er den Kaifer Otto II. als feinen herrn anerkannte. Bon Pandulf's Ende weiß man nichts, wenn aber seine Mutter in ber Urfunde vom Jahre 986 mit Bewilligung ihrer Sohne Landonolf und Gisolf eine Schenkung zur Loskaufung ihres Gatten, bes Fürsten Pandulf, und ihres Sohnes, bes Kursten Pandulf von Salerno, und ihrer Sohne, des Fürs sten Landulf und des Markgrafen Atenolf macht, und Bater Pandulf und die Sohne Landulf und Atenolf bamals tobt waren, fo lagt fich schließen, daß bie Schentung auch zum Seelenheile bes tobten, nicht bes lebenben Pandulf, des Fursten von Salerno, gemacht wurde, und Pandulf im J. 986 tobt war.

<sup>32)</sup> So bas Stemma Principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atenulfi comitis Capuse et demum principis Beneventi bei Muratori Rer. Ital. Script. T. II. P. I. zwischen S. 326—327, und bas Geschlechtsregister der Fürsten von Capua im 40. Abeite der Fortsehung der Allgemeinen Weltgeschichte. S. 584. 83) So le Bret selbst im 40. Abeite der genannten Weltgeschichte. 2. Abth. §. 661. S. 597. 34) Die Urkundenauszüge von der gemeinschaftlichen Regierung Gisuls's, Gemma's und ihres Adoptivssohnes Panduls's und dann der gemeinsamen Regierung des Vaters und des Schnes Pandulf s. in der 27. Anm. d. Art. 35) Bei Pellegrini p. 304.

I. Encpel. b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>36)</sup> Regierte namlich mit seinem Reffen Panbuls II. seit 1009 in Capua. Stemma Principum Langobardorum, qui prodierunt ex genere Atenulfi, Comitis et demum Principis Capuae. 37) Chronicon Principum Beneventi bei Pellegrini p. 320. Anonym Casinensis Rerum in regno Neapolitano gestarum Chronicon bei Muratori Scriptt. T. V. p. 55. Albericus Chronologia bei bemselben T. V. p. 139.

3. 1014 nahm er zum Mitregenten Panbulf IV. und 1020 bis 1022 Panbulf V., den Sohn Panbulf's IV. 28), und starb 1022 35).

5) Pandulf III., Fürst von Benevent, war Cohn Lanbulf's V., regierte mit feinem Grofvater Panbulf II. und feinem Bater Banbulf V. feit 1012, mit feinem Bater feit 1014, und allein feit 1038, machte im vierten Jahre nach feines Baters Tobe, welcher im September 1038 ftarb, feinen Cohn Landulf jum Furften und regierte mit ibm, bis Leo IX. im 3. 1051 nach Benevent fam und Bater und Gohn ins Eril gehen mußten. Pandulf's III. Rurftenthum ward burch die Eroberungen ber Norbman: nen nach und nach zersplittert, benn es ging unter ibnt Siponto und Monte Gargano verloren. Kaiser Kons rab II. und Heinrich II. achteten Panbulfen wenig und beforberten eber die nordmannischen Groberungen, als bas fie Pandulfen geschütt batten. Als Raifer Beinrich III. im 3. 1047 in Gefellichaft bes Papftes nach Benevent kam, ließen die Burger ihn nicht in die Stadt ein, benn fie furchteten, ber Raifer wurde fich beshalb zu rachen fuchen, weil fie bei einem Aufftande feiner Schwiegermuts ter, als fie von einer Ballfahrt vom Berge Gargano gus rudtam, Beleidigungen jugefügt hatten. Der Raifer hatte aber bereits die meiften Truppen vorausgeschickt und tonnte mit ben Benigen fur jest nichts gegen bie Stadt unters nehmen. Er bat baber ben Papft, bag er bas gurftensthum Benevent mit bem Banne belegen mochte, und kehrte nach Teutschland zuruck, nachdem er ben Nords mannen bas gange Fürstenthum Benevent bestätigt hatte. So nach dem, was Hermann ber Gichtbrüchige zum I. 1047 bei Ussermann, Germaniae Sacrae Prodromus. p. 118 und das Chron. S. Monasterii Casinens. Lib. IL c. 80. p. 399 unabhängig von einander berichten. Beibe sprechen babei nur von den Burgern von Benevent. Reuere, 3. B. le Bret, setten dafür den Fürsten Panbulf, namlich er sei barüber, daß ber Raiser die Nords mannen begunftigt, so erbittert gewesen, daß er den Rais fer nicht in die Stadt eingelassen habe. Gebr mahrscheins lich thaten auch, was die beiben Zeitbucher von den Burgern von Benevent ergablen, biefe mit Billen bes Furfien. In ber Beleidigung ber Schwiegermutter bes Raisers ift aber ber Furft Pandulf aller Babricheinlichkeit nach unschulbig, benn hermann ber Gichtbruchige fagt: Sed socru imperatoris de monte Gargano Beneventum reversa, orto tumultu Beneventani cives quibusdam eam injurils afficiunt. Daß aber ber Fürst baran Theil hatte, bag ber Raifer nicht in die Stadt eingelaffen murbe, lagt fich baraus schließen, weil ber Raiser nach bem Zeithuche von Montecasino totam civitatem, b. b. boch ben gangen Staat, b. h. das gange Fürstenthum, burch ben Papft ercommuniciren lagt, und bas ganze beneventaner Land ben Nordmannen bestätigt (cunetamque Beneventanam Terram Normannis auctoritate sua confirmans). Benevent blieb im Banne, so lange Clemens II.

lebte, und nach seinem Lode entwolkte sich der himmel nicht, benn Leo IX. bestätigte ben Bann, als er im 3. 1050 nach Benevent kam. Die Nordmannen behnten bie Eroberungen zum Nachtheile des Fürstenthums immer weiter aus. Die Unterthanen Panbulf's mußte es ichmerzen daß die Macht der Longobarden verwelkte und an ihrer Statt die Macht der Nordmannen erblühte. Ein Theil von Pandulf's Unterthanen wandte sich an ben Papst Leo IX., schickten Gesandte an ihn und baten um seinen Segen, benn Leo's Name hatte in Benevent einen fo hoffnungs: vollen Klang, daß man in dem Krähen eines Hahnes den Namen Papa Leo zu vernehmen glaubte 10). Leo nahm bie Gefandten und bie Geschenke wohlgefällig auf, und um fo mehr, ba feine Schatfammer leer war, verficherte, daß biefe Ehrfurchtsbezeigung ihm fehr angenehm win und entließ fie unter Ertheilung feines Segens. Ein groper Theil der Beneventaner entschloß sich, Benevent den Papste zu übergeben. Da entstanden große Unruhen in ber Stabt 1). Ein anderer und zwar der starkere Theil vereitelte jenen Borfchlag, und ber Papft fand fich ver-anlaßt, die Stadt von Neuem mit Bann zu belegen Auch ging er im folgenden Jahre (1051) wieder in biefe Gegenden ab und versuchte durch Gesandte aufs Reue, die Beneventaner mit dem Kaiser auszusöhnen. Aber et gelang nicht, ba die Beneventaner den Gesandten fibel begegneten \*2). Richtsbeftoweniger begab er fich nach Capua und Benevent und empfing im Rlofter Cava Abgeordnete von Benevent, welche nebst ihrem Erabischof um bes Papftes Schutz und Bermittelung bei bem Kaifer baten. Der Papft gestand es zu und ging, nachbem er De tri Pauli 1051 im Rlofter bes heiligen Benedict vom Berge Cafino gefeiert hatte, nach Benevent und fprach bie Bewohner vom Banne los. Panbulf III. und fein Mitregent Landulf VI. verließen bie Stadt, ba ihnen von ber papftlichen Partei nichts als Wiberwartigfeiten bevorstanden, und begaben sich unter ben Schut der Nord: mannen. Aber nun geriethen bie Beneventaner in Schre: den, daß fie von diesem tapfern Geschlechte unterworfen werden wurden. Daher wandten fich die Beneventaner an ben Papft Leo, baten um feinen Schutz und Beiftanb gegen bie Nordmannen, und erlangten bes Papftes Schirm, indem sie durch eine Darbringungsurfunde, per offertionis chartulam, wie Nicolaus von Aragonien sich ausbrudt, Benevent bem beiligen Petrus und bem apostoli= schen Stuhle übergaben 41). Leo belegte bie Morbmannen mit bem Banne und reiffe auch im 3. 1052 nach Teutschland und trug in Worms bem Kaifer feine Anfoberungen vor, entsagte bem Binfe, ben er bisher von ber Rirche au

<sup>38)</sup> Das genannte Stemma. 39) Ramlich muthmasiich, ba er seitbem nicht mehr genannt wirb.

<sup>40)</sup> Nam sicut a veridicis fertur relationibus, apud Beneventum gallus frequenti voce ejus nomen repetebat et naturalem emissurus vocem, cunctis mirantibus, Papa Leo insonabat. Der gleichjeitige Wibertus, Vita S. Leonis IX. Papae, Lib. II. c. 3 bei Muratori, Scriptt, Rer. Ital. T. III. p. 293. 41) Anosymus, Chron. S. Sophiae bei Pratillo T. IV. Histor. Princip. Langob. 2: Bret, Hortfegung ber allgem. Beltarfc. 41. Xb. C. 266. 42) Das Zeitbuch von Cava bei Pratillo T. IV. 43) Nicolaus Aaroginae S. R. E. Card., Vita Leonis IX. bei Muratori, Scriptt. Rer. Ital. T. III. p. 277.

Bamberg erhalten hatte, und andern Rechten, die er von einigen Klöffern in Teutschland zu erheben hatte, und vertauschte jenen Bins und biese Rechte gegen die Stadt Benevent, benn er konnte in ihren Besit burch bie Ubergabe einer misvergnügten Partei nicht rechtstraftig gefett werben, wenn er nicht die Einwilligung des Raisers und Ronigs von Stalien, unter beffen Sobeit bas gurftenthum Benevent damals stand, erlangt hatte. Robulf ward als Fürst von Benevent eingesett. Aber großer Streit herricht barüber, wer es war, ber ihm die furftliche Burbe von Benevent ertheilte. Rach ber Behauptung ber Anhanger bes romischen Hofes \*\*) that es ber Papft. Andere, und unter ihnen der berühmteste und grundlichste Geschichts schreiber Italiens, Muratori, konnen sich bavon nicht überzeugen, weil damals bie Papfte ihren Bafallen ben fürstlichen Titel nicht verliehen haben, ben man nur uns abhängigen Basallen, nicht aber ben Statthaltern gab. Unfere Ansicht ift biefe: Das Beitbuch ber Fursten von Benevent sagt bei Pellegrini (Seite 326): Canbulf IV. ward aus Benevent vertrieben, und Palbolf (Panbulf), ber Neffe bes herren Palbolf's bes Alteren ward von ben Beneventanern als Furst erwählt, und von Panbulf IV. fagt es: Palbolf, Landulf's Sohn, ward bei Lebzeiten feines Baters und Großvaters jum Fürsten erwahlt, im Monat August, in ber neunten Binszahl, im 3. 1056 bes herrn. Auch Leo von Offia fagt von Robulf, daß er jum Fürsten von Benevent ermablt worden fei; er bemerkt zwar nicht von wem, aber wie fich aus ber fruhern Geschichte schließen laßt, waren es auch bie Beneventaner, welche Robulfen erwählt hatten. Da fie sich unter die Schirmherrschaft bes Papstes begeben hatten, so ist naturlich, daß der Papst Rodulf's Bahl bestatigen mußte, wenn sie gultig sein sollte, und wenn wir Robulfen als einen und zwar als ben ersten Anführer bes heeres ber papflichen Partei finden, fo lagt fich weiter schließen, baß er bes Papstes Basall geworben war. Dieser Robulf ift, wie man annimmt, tein andes rer, als jener tubne Nordmann Robulf, ber nach Robulf Glaber 45) bas Misfallen bes Grafen Richard 46) erregte, und seinen Born fürchtend, mit allem, was er mit sich führen konnte, nach Rom ging und seine Sache bem Papfte Benedict ") barftellte. Der Papft erkannte in ihm

44) Ramentlich Borgin, Memorie istoriche della Città di Benevento. T. II. p. 8. Er beruft sich babei auf ben Leo von Oftia (Lib. II. c. 87. p. 403) und will aus biefer Stelle folgern, bas ihn ber Papft noch vor getroffenem Laufche als Furften ertlart habe. Aber biefe befagt nur, wie le Bret (S. 266) bemertt, baß Rubolf und Werner bie papstlichen Truppen befehligt haben. Leo von Offia fagt namlich in Beziehung auf bes Papftes Arieg ge-gen bie Rorbmannen im 3. 1053: Et ex parte quidem Apostofici Rodulfus in Beneventanum Principem jam electus, et Guarnerius Suevus signa tollunt. 45) Rodulphi Glabri Historiae Lib. III. Cap. I. bei Pithoeus, Historiae Francorum ab anno Chr. 900 ad annum 1285. p. 23. 46) Bergog Richard in ber Rormandie, wie aus bem Bufammenhang erhellt. 47) Nach Un= bern ift es febr mahricheinlich, bas Robulf, ber papftliche Beerführer und Fürst von Benevent, ebenberjenige war, von bem Glaber erzihlt, bag er bem Grafen Richard migfallen habe, und mit aller feiner habe nach Rom gefloben fei, worauf ihn ber Papft nach Benwent geschiett, und ben Ginwohnern biefen tapfern Mann, ber

einen feinen Rriegshelben und klagte ihm, wie die Gie den bas romische Reich anfielen, und unter ben Seinigen Beiner fich fande, der die Fremblinge vertreiben konnte. Robulf versprach ihm, gegen die Griechen zu tampfen, wenn er ihm etwas Beistand gabe. Der Papst sanbte ihn mit ben Seinigen ju ben beneventanischen Primaten und gebot ihnen, daß sie ihn friedlich empfangen, und wenn fie in ben Kampf gingen, ihn vor fich haben und ihm einmuthig gehorchen follten. Robulf geht zu ben Beneventanern, und fie empfangen ihn, wie ihnen ber Papft geheißen hatte. Robulf ertampft nun gegen eine große Ubermacht ber Griechen einen herrlichen Gieg. Die Nache richt hiervon bewegt eine Menge Nordmannen, daß sie mit Erlaubniß bes Grafen Richard aus ihrem Baterlande (ber Rormandie) über die Alpen, welche auch ber Donnereberg (Mons Jovis) heißen, nach Stalien gehen, und Robulf schlagt mit ihnen eine zweite Schlacht gegen bie Griechen, und bam eine britte, burch welche bie Seinen febr geschwächt werben. Deshalb geht Robulf jum Kaifer Heinrich, der einen solchen Belden reichlich beschenkt. Der Kaifer sammelt ein großes Heer, um mit ihm bas Reich zu schützen. Unterbeffen greifen bie Griechen bie Schloffer an, welche ber Sieger Robulf ihnen genommen hatte. Der Kaiser zieht in das beneventaner gand und nimmt ein und unterwirft alle Stabte und Schloffer, welche die Griechen seinem Reiche entriffen hatten. Durch eine benkwurdige Belagerung zwingt er Troas, daß seine Bewohner bie Salfte ihrer Stadtmauer schleifen und wieber bauen muffen, nimmt von allen Provinzen jenes ganbes Geifeln und fehrt nach Sachfen (Teutschland) zu= rud. Die Nordmannen tehren mit ihrem Beerführer Ros bulf in ihr Baterland beim und werben von ihrem Furften Richard mit Freuden aufgenommen. Im folgenben Jahre im Monat Juli stirbt Kaiser heinrich in Sachsen

ebenfalls ein Rorbmann mar, als einen Anführer in ihrem Rriege empfohlen habe, in welcher Gigenschaft er auch von ihnen gern auf. genommen worben fei. In biefer Allgemeinheit, in welcher es le Bret (S. 267) und Andere halten, ist es allerdings fehr mahrschein= lich, bei Betrachtung ber nabern Umftanbe ift es aber fehr zwei-felhaft. Bei Robulf Glaber erregt Robulf bas Misfallen feines Fürsten Richard in ber Normandie, und geht nun zur Beit Benes bict's VIII. und Beinrich's II. nach Italien, und wird vom Papfte Benedict VIII. nach Benevent gefandt, und hilft bem Raifer Beins rich II. gegen bie Griechen ftreiten und fehrt im 3. 1023 nach ber Rormandie zuruck. Rach ben Reuern bagegen wird Robulf ber Rorbmann vom Papfte Leo IX. nach Italien geschieft, und ber Rorbmann kampft gegen die Nordmannen in der für die Papftlichen so unglucklichen Schlacht von Civitella vom J. 1053, erscheint alfo ale einer, ber von feinen Stammgenoffen abtrunnig geworben, und ber Graf Richard, beffen Disfallen er erregt bat, ift bann nicht Fürst ober Bergog in ber Normandie, sondern ber Graf Richard von Aversa. Mit dem, was Robulf Glader erzählt, ist zu vergleichen Leo Ostiensis Lid. II. c. 27. p. 363. Nach ihm err schlägt in der Rormandie Gifelbert, der auch Buttericus bieß, Bilhelmen Repostell gubenannt. Robert, ber Graf bes Lanbes, brobt Gifelberten ben Sob. Da nimmt Gifelbert feine vier Bruber, Rais nulf, Afclittin, Demund und Robulf, ju fich und folgt ber Ginla: bung bee Furften Guaimar von Salerno, ber von ben Saragenen bebrangt wirb, und gelangt mit seinem Bruber Robulf und ben übrigen Brubern nach Capua, wo zu jener Zeit Melus bei bem Farften Panbulf weilt. S. Panbulf IV. Farsten von Capua, von welchem wir unter Rr. 8 bieses Artikels handeln.

neb marb in bem Minfter Bavoberch (Bamberg), bas er erbaut batte, begraben. Hieraus erhellt, bag unter bem Raifer heinrich nicht heinrich III., sonbern ber II. ju verfteben, und bieraus folgt, daß jener Papft Benebict, welcher Robnifen nach Benevent sanbte, nicht Benebict IX., welcher im 3. 1032 Papft ward, und es bann wieber 1045, und endlich jum britten Male 1048 war, sonbern Benedict VIII. war, ber auf bem papftlichen Stuble von 1012-1024 faß. Es ift also fehr zweifelhaft \*8), ob biefer Robulf berfelbe ift, ber Furft von Benevent war, als Pandulf III. und fein Mitregent Lanbulf in Berban: nung lebten. Doch kann Robulf auch wieder nach Itas lien gegangen sein und seine alte Berbindung mit ben Beneventanern wieder angeknupft haben. Aber hierbei muß man annehmen, er habe fich nicht mehr als einen folden Kriegshelben gezeigt als früher, wiewol auch Bil= belm der Avuler saat:

> Hos Bonianensis comitis comitata Rodulfi Est virtus et consilio pollentis et armis.

Nach ihm ist also Robulf einer ber Befehlshaber im papstlichen heere Graf von Bologna im Kirchenstaate. Der Papft unternahm namlich im 3. 1053 eine Beers fahrt gegen bie Nordmannen in Upulien, beren unglude licher Ausgang bie Biebereinsehung ber Fürften Panbulf's III. und feines Mitregenten Landulf's jur Folge batte. Den Kern bes papstlichen Beeres bilbeten bie 700 Teutschen, welche er vom Raifer Beinrich III. erhalten hatte. Unter bes Papfies Fahnen versammelten fich bie Apulier, die Campanier, die Bewohner der Mark von Ancona und die des Kirchenstaates; auch die Griechen vereinigten sich mit ihm, und hierdurch erlangte er ein fehr gablreiches Beer, bem nichts als ein Felbherr fehlte. beffen Geift Ginheit in daffelbe gebracht hatte. In ber Spige besselben standen Rodulf, der bereits jum Fürsten von Benevent erwählt war, Guarner (Werner) der Schwabe, und Albert, welche beide die 700 Teutschen befehligten. Die Nordmannen bilbeten brei Beerhaufen. Den einen führte Graf humfrib, ben andern Graf Richard, ben britten Robert Wiftarb. Bei Civitella in ber Proving Capitanata warb ben 18. Juni 1053 bie Schlacht geschlagen. Der Sieg blieb nicht lange zweiselhaft, benn bie Italiener ergriffen nach und nach bie Flucht. Rur bie 700 Teutschen fochten ihres Ruhmes wurdig und tampf= ten von einem fo großen heere balb nur allein noch. Lange und tapfer bestanden sie ben Rampf und zogen ben helbentob ber Flucht vor. Der Papft floh nach Civitella, aber bie Drohungen ber Nordmannen bewogen bie Einwohner, baß fie ihn hinausgeben ließen. Graf humfrid begab sich zu ihm und empfing ihn in feiner Treue und führte ihn nach Benevent, wo er vom beiligen Abend bes Festes Johannis bes Taufers bis jum Kefte des heiligen Gregor's des Papstes blieb "). Dhne Ameifel batten bie Aursten Panbulf III. und ganbulf VI. ben Nordmannen beigestanden, benn sie kehrten nach Benevent zurud. Rirgends aber wird bestimmt, ob Leo IX. die longobardischen Fürsten als seine Basallen angeschen und sie in dieser Eigenschaft auf ihren vorigen Abron habe zurücklehren lassen. Aber aus dem Gange der Scschäfte ersieht man, das Pandulf und Landulf Fürsten waren, und das Peinrich's Tausch in Ansehung der Stadt Benevent lange ohne Wirtung blied 10). Auch bemerkt das Zeitbuch der Fürsten von Benevent, das Pandulf und Landulf zurückgekehrt sind. Im August des Jahres 1056 nahmen Pandulf III. und Landulf VI. Pandulf IV. zum Mitregenten an, welcher des Erstern Enkel und des Zweiten Sohn war. Pandulf III. regierte 48 Jahre und ward dann (im J. 1059) im Monat März am Feste des heiligen Benedictus Mönch im Kloster der heiligen Sophia und starb noch in diesem Jahre 11).

6) Panbulf III., Fürst von Capua, als Fürst von Benevent Panbulf II., s. biesen unter Rr. 3 dieses Artifels.

7) Panbulf IV., Fürst von Benevent, Enkel Panbulf's III. und Sohn kandulf's IV., ward noch bei Lebzeiten seines Baters und seines Großvaters im August de Jahres 1056 zum Fürsten von Benevent erwählt, nigierte mit seinem Großvater drei Jahre und sieben Ronate und dann nach seines Großvaters Tode, welcher sich im J. 1059 ereignete, mit seinem Bater 17 Jahre, sun Monate und sieben Tage. Er ward erschlagen von den Rordmannen bei Montesarchio den 7. Febr. 1074 37).

8) Panbulf IV., Fürst von Capua, war Enkel Landulf's III. und Sohn Pandulf's II. von Benevent, regierte in Capua seit dem J. 1016 mit seinem Better Pandulf II. von Capua, seit 1020 bis 1022 mit seinem Sohne Pandulf V. und seinem Better Pandulf II. von Benevent, der 1022 starb, war heimlich dem Kaiser Bassilius von Constantinopel günstig, ließ goldene Schlüsse machen, sandte sie an ihn und übergad ihm sich selbst, die Stadt Capua und das ganze Fürstenthum. Bosanus, der Catapanus (über Mile), oder, wie er auch genamm wird, der Dux der Eriechen in Italien, übersandte dem Fürsten Pandulf IV. eine große Summe Geldes und vertlangte von ihm, daß, wenn er wirklich dem Kaiser Bassilius treu sei, er seinem Feldherrn den Durchzug gestatten möge zur Gesangennehmung des Dattus. Dieser Dat

<sup>\*43)</sup> Guilielmus Appulus Lib. II. bei Muratori. Scriptt. T. V. p. 260. 261. 49) Leo Ostiensis, Chron. S. Monasterii, p. 402. 403.

<sup>50)</sup> Giamone, Istoria civile del regno di Napoli, Lib. IX. c. 3. Le Bret S. 267. 51) Et vixit ann. XLIII, heißt es in der Spronik der Farsten von Benevent. In der Ammerkung darunter heißt es: Ich schreibe achtundvierzig Iahr, demn sonst datunter heißt es. Ich schreibe achtundvierzig Iahr, demn sonst der weniger geledt, als regiert. Man könnte es auch so versteden: und ledte noch dreiundvierzig Iahre. Aber das Zeitbuch der Farsten von Benevent sagt weiter von Pandulf's III. Enkel, Pandulf IV.: regierte mit seinem Großvater drei Iahre und sieden Monate, und nach dem Tode seines Großvaters mit seinem Water siedenzem Iahr sich Monate und sieden Aage. Wie Pandulf III. Monch wird, sauch im Chronicon S. Sophiae, P. III. Nr. 9. 52) Das Zeitduch der Fürsten von Benevent (S. 321) sagt: Anno Domini MLXXIII. Indict. XII., aber Pandulf IV. ledte zu Folge einer Urtunde noch im August in der neunten Inskadt. Also ist das Zeitduch der Fürsten von Benevent zu verbessern durch: Anno Domini MLXXIII. Indict. IX., welche Jinskadt sür die es Jahr past. S. Caron. S. Sophiae, Part. III. Nr. 11.

us, ein ebler Longobarbe, hatte mit seinem Schwager Melus an der Spipe der Emporung der Apuler gegen Die Griechen geftanden. Aber Die Barenfer vermochten dem Heere, das der Kaiser von Constantinopel herüberanbte, nicht zu wiberftehen, und mußten fich ergeben und vollten auch ben Ismael ben Griechen überliefern. Er loh mit Dattus nach Benevent, ging von ba nach Saerno und von ba nach Capua jum Fürsten Panbulf IV. von Benevent. Dattus ging zu biefes Fürsten Bruber, bem Ibt Atenutf von Montecafino, und ber Papst Benedict legte hn als Befatung in ben Thurm am Fluffe Garigliano, en der Papst inne hatte. Während Ismael bei dem Fürten Pandulf IV. sich aufhielt, tamen aus ber Normandie rach Italien und namentlich nach Capua die Nordmanren, die Gebruder Gifelbert, Rainulf, Asclittin, Domund ind Robulf. Mit ihnen brang Melus in bas Land ber Briechen ein, gewann den Sieg in brei Schlachten und ntriß ben Griechen bie Stabte wieber, welche sie in Apuien erobert hatten. Aber in ber vierten Schlacht, in ber Schlacht bei Canna, zeigte sich ber Catapan ber Griechen, Bojanus, als Hannibal, und Ismael und bie Nordmanten hatten bas Unglud ber Romer. Die Nordmannen, velche bem Tob entgingen, legte Melus theils zu Guais nar, bem Furften von Salerno, theils ju Pandulf. Er elbst ging zum Kaiser, um ihn zu bewegen, eine Heer= ahrt zur Bertreibung ber Griechen zu unternehmen ober internehmen ju laffen. Bon ben genannten Norbmanren legte Pandulf's Bruber, ber Abt Atenulf, einige in Die Stadt Piniatavium, nicht weit von ber Stadt S. Bermano, bamit fie bie Guter bes Klofters Montecafino zegen Befehbungen, namentlich gegen die Angriffe ber Brafen von Aquino, vertheibigen follten, und fie thaten 8 redlich. Während so die Bruber Atenulf und Pan= oulf IV. ben Weg ber anbern Italiener einzuschlagen chienen, sich namlich ber Nordmannen als Rampfer ge-jen bie Griechen und andere Feinde ju bebienen, waren ie boch beimliche Begunftiger ber Griechen. Gin großer Reiz mußte hierzu fur Atenulf sein, baß ber schlaue Bo= anus bern Kloster Montecasino bie ganze Erbschaft ober das gange Vermogen Marald's von Trani, welche in Besitungen innerhalb und außerhalb ber Stadt bestand, bewilligte. Da nun, wie wir oben sahen, Atenulf's Brus ber, Pandulf IV., heimlich ben Kaifer Basilius begunftigte, fo überfandte ihm Bojanus eine große Gumme Gelb und verlangte als Zeichen, bag Panbulf bem Kai-fer treu fei, bie Gestattung bes Durchzugs zur Gefan-gennehmung bes Dattus. Panbulf gestattete ihm bas Berlangen. Bojanus kam mit großem heere nach Garis lianum und belagerte ben Thurm, auf welchem Dattus, ber sich so etwas nicht versah, seinen Sit hatte, erstürmte ihn nach zwei Tagen und nahm ben Dattus nebft ber gangen Befatung gefangen. Die Nordmannen, welche barin waren, erhielt ber Abt Atenulf burch viele Bitten von Bojanus; ben Dattus aber vermochte er auf teine Beise aus seinen Sanden zu retten. Bojanus führte ihn gefesselt nach Bari, ließ ihn in einen Sad naben und wie einen Parriciben ins Meer flurgen. 218 Raifer Beinrich bas Einbringen ber Griechen, die Winkelzuge bes

Fürsten Pandulf und ben graufamen Tob bes Dattus vernahm, erwog er, bag ber Berluft Apuliens und ber bes Fürftenthums Benevent auch ben Berluft Roms und biefer ben Berluft von gang Italien nach fich gieben fonne. Melus war in biefer Ungelegenheit zweimal zum Raifer Beinrich II. gereift und war jenfeit ber Alpen geftorben, als ber Raifer im 3. 1022 mit einem gewaltigen Beere nach Italien fam. Er felbft jog mit bem größten Theile bes Beeres burch bie Darten. Den Erzbifchof Poppo (von Trier) fandte er, wie man fagt, mit 11,000 Kriesgern burch bas Land ber Marfen. Den Erzbischof Dili: grim von Coln aber fchickte er mit 20,000 Mann über Rom voraus, bamit er ben Furften und ben Ubt gefangen= nehmen follte. Der Abt mar namlich mit feinem Bruber, bem Fürsten, beim Raifer megen ber Gefangennehmung und bes Tobes bes Dattus am meiften angeflagt. Der Abt ward hiervon burch Freunde benachrichtigt, glaubte fich nirgends vor bes Raifers Ungnabe ficher und wollte nach Conftantinopel jum Raifer flieben, ichiffte fich in Dtranto ein und tam burch Schiffbruch auf bem Deere mit allen feinen Gefahrten um, und die Monche von Montecafino be= hielten besonders in traurigem Undenken, daß ber Ubt neun mit golbener Bulle verfebene Urfunden (praecepta) bem Raifer und auch bas Praeceptum de casa Gentiania et Piscaria Lesinensi mitgenommen hatte, und biefe alle nebst ihm bom Deere verschlungen wurden. 2016 Piligrim ben 21bt nicht findet, furchtet er, ber Furft werbe nach bes Brubers Beispiel burch abnliche Flucht entschlupfen und eilt nach Capua und ichlieft die Stadt mit Beeres: macht ein. Der Furft mußte mit Gicherheit, bag bie Burger ihn verrathen murben, und ging aus Furcht vor biesem Berrath freiwillig hinaus zu Piligrim, zeigte, baß er nicht schuldig sei, wie man fagte, und gelobte, baß er vor bem Raiser sich über bas rechtfertigen werbe, beffen man ihn bezüchtigte. Freudig nahm Piligrim ben Fürsten unter Saft und ging jum Raifer, ber icon fein Lager bei Troja, einer Stabt ber Griechen, aufgeschlagen hatte. Der Kaifer, erfreut burch bes Fursten Gefangennehmung, versammelte alle seine Großen, sowol die italienischen als bie von jenseit ber Alpen, und führte den Fürsten in ihr Gericht ein. Babllofe Unklager maren jugegen und marfen ihm seine Schlechtigkeiten ins Gesicht vor. Einmus thig ward ber Spruch gefallt, daß der Furst die Todessftrafe erleiben sollte. Aber Piligrim, bessen Treue und Reblichkeit fich ber Fürst anvertraut hatte, empfand Schmerz über ben Spruch und ging ben Kaifer flehentlich an, und erhielt, indem ihm Biele beiftanden, durch Thranen und Bitten, sowie auch durch Vorstellung von Grunden, bas Leben bes Kursten. Doch befahl ber Kaiser, ihn in eiserne Bande zu schlagen 3) und mit sich nach Teutsch= land zu führen. Wenige Tage darauf ergaben sich bie Trojaner. Wegen ber großen Site bes Sommers, welche

<sup>55)</sup> Leo von Oftia, welcher die Quelle zu bieser Partie der Geschichte Pandul's ift, sagt Lib. II. c. 39. p. 365: servo tamen ammo Imperator (eum) vinciendum — mandavit. Istor sagt: camus genus aspert freni est, quo Cadalli superdi coerceri solent, also ein Kappzaum, italienisch Capezzone, wird aber nicht selten in weiterm Ginne gebraucht.

bie Teutschen nicht vertragen können, beschleunigt ber Kaifer die Rudfehr, kommt nach Capua und übergibt bas Aurstenthum bem Grafen Pandulf von Teano. Den Reffen ober Enkeln, benn nepotibus kann beibes bebeuten, des Melus aber, welche Stephanus, Petrus und Melus biegen, ertheilte er, ba er ihnen ihre Gigenguter nicht wiedererobern konnte, Die Grafschaft Teano und ließ ibnen jum Beiftanbe jurud bie Nordmannen Gifelbert und Gofmann, Stigand, Thorstein, Balbus Gualter (Balter) von Canofa und Hugo Kalluca nebst andern 18 zurud. Im Moster Montecasino wird zum. Abte Theobald gewählt und die Wahl vom Raiser und vom Papste gutgeheißen. Raiser Beinrich II. farb im 3. 1024, und Ronrad II. bestieg ben Konigsstuhl. Da ward endlich auf Bitten seines Schwagers, des Fürsten Waimar III. von Sas lerno, Furst Panbulf aus ben Banben 4) gelost und kehrte nach Italien gurud, ftellte fich als einen Mann von großer Sanftmuth und Demuth bar, namlich jum Schein, tam ju bem Rlofter Montecafino und verhieß wieder alte Freundschaft und Treue durch Gibschwur, und versprach bem Abte, daß er ihn wie ben Bater und herrn halten wollte. Alsbald rief er zu fich seine alten Freunde und Gonner, bie Griechen mit bem Catapan Bojanus, umb seinen Schwager 15), ben Fürsten Guaimar (Baimar) III. von Salerno, mit ben Nordmannen Rainulf und Arnolin und ben Grafen ber Marfen. Sie unterstütten ihn treulich, und er belagerte mit ihrer hilfe Capua ein und ein halbes Jahr und erfturmte es. Den bamaligen Fürften von Capua, ben Grafen Panbulf von Teano, nahm ber Catapan Bojanus in feine Treue und führte ibn nebst feinem Sohne Johann und all ben Seinen nach Neapel. Pandulf IV. und sein Sohn Pandulf V. maren nun wieder Fürften von Capua vom 3. 1026 bis 1038. 3m 3. 1027 nahm Pandulf IV. Reapel ein, vertrieb ben Magister Militum, Gergius, baraus, und Pandulf von Teano floh nach Rom. Der Bericht ber Beitbucher von Pandulf's IV. herrschaft in Neapel wird burch Ur= funben bestätigt. Go beißt es in einer von einem Be= wohner ber Stadt Teano, Petrus, bem Sohne bes weis land Siconus ju Teano ausgestellten Urtunde vom Jahre 1028 (im Chron, Vulturn, p. 505): 3m 13. Jahre bes Fürstenthums bes herrn Palbolf's (Panbolf's) und im neunten Jahre bes Furstenthums bes herrn Palbolf's (Pandolf's), seines Sohnes, der glorreichen Fürsten, so= wie auch im erften Jahre bes Fürstenthums ber Neapolitaner berfelben glorreichen Fürsten im Monat April in der eilsten Binszahl. So lautet es auch in der Urkunde, welche Ilbecarbo (Hilbegard), ber Sohn bes weiland Gifolf, ein Bewohner innerhalb bes Gebietes ber Stadt Teano, ebendaselbst im Marz 1028 ausgestellt hat (f. Chron. Vulturn. p. 506-508). Pandulf IV. be-

hauptete Neapel fast brei Jahre "), oder nach anderer Angabe nur ein Jahr und funf Monate 1"). Dann eroberte Sergius Reapel wieder, verband Rainulfen, Den thatfraftigen Mann, mit fich durch Schwagerschaft, machte ihn zum Grafen von Aversa und wies es ihm und seinen Genoffen, ben Nordmannen, jum Bohnorte an, aus Sag und jur Berfolgung bes Furften Pandulf, und fo erhielt Aversa jest erft Bewohner. Pandulf IV. ließ, wie Leo von Oftia, der montecasinisch Gefinnte und bem Rlofter Montecafino Angehorende, sich ausbruckt, von feinen frühern Schlechtigkeiten burchaus nicht ab, und beeis ferte fich, bas Rlofter Montecafino zu verwuften, gleichfam als thate er es, um seinen Saß gegen ben Kaifer zu be-friedigen. Gegen ben Abt Theobald heuchelte er Bobiwollen und bat ober vielmehr nothigte ihn, gleichfam ju ihrer beiberseitigen Sicherheit bei ihm in Capua sich auf: zuhalten, und gestattete ihm burchaus nicht, in bas Rlofter von Montecafino zurudzukehren. Die Bestätigungsurkunde (praeceptum de confirmatione) ber ganzen Abtei stellte er jedoch nach bem Brauche ber Fürsten aus. Damals war Propst im Rloster von Cavua ein Calaber, Namens Basilius. Er hatte weltlichen Sinn und weltliche Heftigkeit, hatte vormals Dienstmannsamt (ministerialis officium) im Bisthum bes heiligen Stephan geubt, war beshalb ein ganz vertrauter Freund bes Fürsten Pandulf's IV., hatte, burch bie Ankunft Raiser Beinrich's II. erschreckt, seine Zuflucht in bas Kloster Monte casino genommen und war nachher von dem Abte Theos bald zum Monche gemacht worden. Als der Fürst Capua wieder eingenommen, rief er ben Monch Bafilius aus Montecasino zu sich nach Capua und ließ ihm die Propstei bes Mosters von Capua übergeben. Uneingebent ber Boblthaten, die ihm ber Abt Theobald erzeigt hatte, that er ihm alle mögliche Beschwerbe an, und aufgeblasen burch bie Freundschaft bes Fursten, stand er bei dem Officium 16) iber bem Bruberchore gleichsam wie ein zweiter Abt. Panbulf ließ alle Leute des Klosters Montecasino in feine Treue 48) (Bafallenschaft) schworen und vertheilte alle Schloffer ober Sofe des Rlofters außer St. Germanus, St. Petrus, St. Angelus und St. Georgius unter bie Nordmannen, die ihm bamals anhingen, und fette einen Mitschuldigen seiner Schlechtigkeit, wie Leo von Offia sich aubbruckt, einen von den Dienern bes Klosters, Namens Tobin, über das, was dem Kloster übrig zu sein schien, übergab die Rocca, die Bantra genannt ward, und hieß bei feiner (bes Fürsten) Treue () (herrschaft über bie Basfallen) ihm (bem Tobin) sowol bie Nordmannen als alle übrigen gehorchen. Tobin bemuhte sich, seinem Herrn nun baburch zu gefallen, bag er fich fehr schlecht und

<sup>54)</sup> Leo von Oftia (Lib. II. c. 58. p. 378) sagt: Solutus a condiguis sihi perpetus vinculis Princeps Pandolfus revertitur; bie Monche von Montecasino sind ihm nicht gewogen, du er ihr. Moster und ihren Abt hart behandelte. 55) Waimar III. hatte zur Gemahlin Pandulse IV. Schwester Gastelgrima. Leo von Ostia nennt ihn Pandulsi, cognatum; das italienische cognato bebeutet nämlich Schwager.

<sup>56)</sup> So Leo von Oftia S. 379. 57) So der Ungenannte von Montecasino S. 50 und Alberich von Montecasino S. 139. 58) über Officium oder vollständig Officium ecclesiasticum, officium diviaum, den täglichen Betdienst in der römischelatholischen Kirche s. des Nähere im Art. Officium in der S. Sect. 2. Ah. S. 291—293. 59) Universos Monasterii homines in suam sidelitatem jurare faciens. Leo Ostiensis Lid. II. c. 59. p. 379. 60) Ad suam sidelitatem cunctos illi tam Normanos quam caeteros quosque parere faciens.

lieblos gegen die Monche bewies, und brachte fie und ihr Rlofter zu folcher Durftigkeit herab, bag ihnen auch felbft am Feste ber himmelfahrt Maria der Wein beim Altardienste fehlte. Wollte er einen von den Monchen aus dem Klos ster werfen, so wurdigte er ihn nicht einmal dieses zu sagen, fondern nahm blos von ber Stelle bes Tifches, mas Dem Monche zur Nahrung zukam, und feste es auf ben Boben, sodaß dieser erkannte, warum er aus bem Rlos fter vertrieben werden sollte, und nun nicht langer im Rloster zu bleiben wagte. Überdies führte er bie niedrigs ten ber Laien aus ber Gesindeschaft bes Klosters. 61) in bas Refectorium (Speisezimmer) der Brüder; in welches das nals kein kaie zu geben wagte, zum Seten bes Brobes und Weines 62) ber Tische ein. Den Monchen blieb nichts ibrig, als mit Jeremias zu jammern. Die Knechte der Monche herrschten, und Keiner fand fich, ber die Bruber us ihren Sanden rettete, und nur leo, der Groß-Cuftos er Kirche, war noch übrig. Als et eines Tages in bas Refectorium ging und die genannten Knechte zur Ausibung bes Dienstes fand, warb er von beiligem Gifer ntflammt und trieb sie gur Thure hinaus. Dann wandte r sich an seine Mitbruder und fragte sie, wie lange sie ur Schmach ihres Ordens unter der harten Herrschaft hrer Anechte verbleiben wollten, und foderte fie auf, ihm u folgen und alle mit ihm einmuthig über die Alven zum Kaiser zu gehen und ihm ihre Jammergeschichte zu erzählen. Diese Rede richtete sie auf, und sie folgten ihm nach. Ils Todin hiervon Nachricht erhielt, eilte er hinauf und and sie schon etwas weit von der Pforte des Klosters Er sprang vom Rosse und warf sich ihnen zu füßen, flehte sie an, daß sie zurücklehren möchten, und verhieß Genugthuungen. Sie febrten zurud und hatten hre Lage wenig gebeffert. Da Tobin bei feiner Schlechigkeit beharrte, ward er nicht lange barauf unter bem Ibte Richer von einigen Montecafinern gefangen und ihm as Haupt geschoren; er warb mit Sackleinwand angethan ind zum Sieben des Mehls nach Beise ber Diener in eine Backerwerkstätte gestellt. Der Abt Theobald mar untereffen im Kloster von Capua gleichsam als Abt, in der That aber als Gefangener, benn er durfte ohne Wache icht außerhalb ber Stadt gehen. Als er biefes fast vier Jahre ertragen batte, entbot er beimlich ben Dur Ger= gius von Neapel, daß er an einem bestimmten Tage an inen bestimmten Ort mit Solbaten kommen und ihn aufrehmen moge. Am bestimmten Tage ging ber Abt aus Sapua, als wenn er spazieren gehen wollte, bis zur Kirche bes beiligen Marius am Fuße bes Berges ber St. Agaha, vereinigte sich bort allmälig mit ben genannten Golsaten, ging nach Neapel und von ba nach einigen Tagen n die Mark. Sier, im Rlofter des heiligen Erlofers, in

welchem er fruber Propft gewesen war, hielt er fich une gefahr funf Sahre bis ju feinem Tobe auf. Rach einigen Sagen, als ber Ubt aus Capua entflohen mar, trug Surft Panbulf feinem getreuesten Abelgis auf, in bas Rlos fter Montecafino zu eilen und ihm die koftbarfte Rutte und ben golbenen Relch 63) bes Raifers und einiges Unbere gu bolen, bamit er biefe Sauptfoftbarfeiten ber Rirche ben Grafen von Aquino und Sefto als Pfand Bahricheinlich ift biefes blos erfonnen, um verfette. folgende Legende baran zu knupfen. 2118 Abelgis ben Monchen von Montecafino feinen Auftrag angezeigt bat, rathen Einige, daß man die Roftbarfeiten nicht gurudhals ten burfe, bamit fie burch ben ergurnten Fürften nichts Schlimmeres erbulbeten. Abelgis befteht jeboth auf feiner Foberung. Da fest Abam, welcher bamals bie Gachen ber Rirche verwaltete, Die Roftbarkeiten auf ben Altar bes beiligen Benedict, und fagt, daß fie binwegnehmen tonne, wer es mage. Abelgis versucht es, fturgt aber foe gleich auf fein Untlit, auf bas heftigfte bon ber fallens ben Sucht und jugleich von Lahmung ber Rerven ergrifs fen. Den andern Zag zwar geneset er einigermaßen und tehrt ohne Erfolg zum Fursten zurud. Doch ber Mund bleibt vergerrt und bas Muge verdreht bis ju feinem Tos bestage. Der Furft bekommt burch biefen Borfall etwas Furcht und Scheu, aber nicht auf lange Beit tann in einem bofen Beifte ein guter Bille bauern, benn er fchictt nach nicht langer Beit ben Propft Bafilius von Capua ab und lagt ben gangen Schat bes Rlofters von Montecafino au fich bringen. Dem Klofter von Capua nimmt er hinweg brei Kronleuchter von Gilber und einen mit Ebelfteinen gegierten Cober und bie befte citronengelbe Priefterfutte 60 und brei toftbare Altartucher, welche Leo von Offia (G. 381) naber beschreibt, und legt alles gufammen gur Mufbes mahrung auf ber Burg nieber, welche er furz vorber auf bem Berge ber St. Agatha erbaut hatte, ober bamit Leo von Office felbst rebe: atque in arce, quam in monte St. Agathae, qui Capuae imminet, paulo ante construxerat, omnia simul condens, reposuit. Er verpfandete also bie Rostbarkeiten, welche er ben Kirchen nahm, nicht, welche Absicht ihm kurz zwoor untergelegt wird. Wie, wenn er in jenen unruhigen Beiten biefe Kostbarkeiten auf bie Burg gebracht batte, bamit sie nicht feinen Keinden in die Sande fielen? Doch die Montecasiner find andes rer Meinung. In ber Burg auf bem Berge ber St. Agatha, ber bei Capua hervorragt, bat Pandulf bie unzähligen Spolien, die er ben Kirchen, ben Witwen und

<sup>61)</sup> Vilissimos etiam quosque de Monasterii familia latoos. 32) Der Entwerfer bes Gemaltes, wie Pandulf das Kloster vom Berge Sasino bedruden latt, vergist hierbei, das das Kloster in olche Ourftigkeit verset war, das es nicht einmal Wein zum Alarbienste zum Feste der himmelsahrt Maria hattez wie hatten 22 Brüder Bein dei Lische gehabt? man maßte denn annehmen, den von Oftia beziehe dies auf den Ansang der Zeit jener Berindungen.

<sup>63)</sup> Ramilch ben ber Kaifer bem Kloster bes heiligen Benebict geschenkt hatte, und welcher Lib. II. c. 43. p. 367 so bes schrieben wird: planetam optimam veneti coloris, listis nihilominus aureis docenter ornatam, bie beste Kutte von meergrüner Farbe und mit golbenen Saumen anständig gestert. Der Erzbischof Piligeim Hatte wegen Wiederherstellung der Gesundheit des Kaisers Heinrich II. dem heiligen Benedict gegeben: Planetam purpuream optimam aureis listis mensium duodocim signa habentübus adornatam, die beste purpurne Kutte, geziert mit golbenen Saumen, auf welchen die Zeichen der zwolf Monate oder die zwolf Himmelszeichen im Umkreis standen. Planeta ist, was anderwarts Casula heist, eine Priesterkutte.

ben Baifen burch Lift und Gewalt geraubt, gufammenges bauft. Bie ber Furft von Gott, bem gerechten Richter, für ben genannten Kelch 63) nach bem Tobe verurtheilt wirb, hieruber haben bie Montecafiner folgende fpatere Legenbe: Gergius, ber Magister militum, welcher in ber Stadt Reapel befehligte, mar eines Abends am beil. Ofterfabbat (bem Ofterheiligenabenbe) mit feinen Dienern im Balbe auf ber Cberjagb. Als bie Racht hereinbricht, eilt er mit feinem Gefolge nach Saufe. Mur einem eins gigen "6) Diener tragt er auf, bie Rete wieber gufammengus nehmen und ihm bann fchnell zu folgen. Pytagoras, fo beißt ber Diener, bleibt gurud, nimmt bie Garne wieber aufammen und folgt gerabes Beges feinem Berren nach, als er zwei ehrwurdige Monche erblicht. Potagoras er: fchrict, aber fie fprechen ihm Muth ein. 218 fie mit ein: ander gegangen find, fommen fie zu einem ichlammigen Gee, ber einen furchterlichen Unblid gewährt. Dafelbft geis gen bie Monche bem Diener bes Gergius Panbulf ben Fursten von Capua, von bem oben gehandelt worden ift, und der nicht lange vorher gestorben 67) war, wie er mit eisernen Banben gebunden und im Schlamme bes Gees bis gur Rehle niedergetaucht ist. 3wei ganz schwarze Geister has ben Stränge aus Weidenasten geflochten, ihm um die Kehle gebunden, tauchen ihn in die Tiefe bes Gees und ziehen ibn wieder empor. Dieses thun fie ofter, ba befragt Pytagoras ihn, aus welcher Ursache er solches erbulden mus fen. Weinend und jammernd antwortet ber Furst, obs gleich ihm fur feine ungabligen Berbrechen unendliche Dein porbereitet sei, so leibe er boch biese Pein wegen keiner anbern Sache, als wegen bes golbenen Bechers, ben er aus bem Klofter bes heiligen Benebict genommen und ihm sterbend nicht zurudgegeben habe. Pandulf beschwort baber ben Pytagoras, baf er nach Capua zu seiner Gemablin geben ober schiden, und fie benachrichtigen moge, welche Martern er erbulben muffe, und bag er in fie bringen folle, ben Relch bem Rlofter bes beiligen Benebict guruds zugeben. Pytagoras stellt vor, daß sie ihm nicht glau-ben werbe. Da gibt Pandulf ihm an, daß er von seiner Pytagoras stellt vor, daß sie ihm nicht glau-Seite als Wahrzeichen verkundigen solle, daß Pandulf, Guala's (Wala's) Sohn, den Kelch zum Pfandes) habe, und solle die schuldigen Schillinge (Goldgulben, Solidos) zuruckgeben, ben Relch wiedernehmen und unverzüglich bem

65) Ramlich ben golbenen Reldy, welchen ber Raifer Beinrich II. bem Rlofter bes beiligen Benebict geschentt hatte. Geo von Oftia erzählt gwar oben nur, wie Abelgis, ber fur ben Furften Panbulf ben Reich holen foll, von ber Epilepsie und ber Paralysis zugleich befallen wirb. Daß Panbulf ben Reich boch noch habe sich bringen laffen, erzählt Leo von Oftia nicht inebesonbere, senbern last es blos voraussegen, indem er fagt, Panbulf habe nur turge Beit Scheu gehabt, aber bann ben ganzen Schat bes Klostere Montecafino gu fich bringen laffen; alfo folgert ber, welcher, wie wir in ber 71. Unm. b. Urt. feben werben, bie Legenbe von Panbulfs Martern fpater eingeschoben, auch ben golbenen Relch mit, ober ber spatere Interpolator nahm es auch nicht fo genau und schob bie Legenbe ein, eben wie es geben wollte. — 66) Solche Um-wahrscheinlichkeiten, baß ein einziger Diener von bem Gefolge bes Magister Militum, Sergius, bes Dux von Reapel, bie Garne zu etner Eberjagd wieber gufammennehmen foll, geboren gum Geifte ber Legenbe. 67) Aber Panbulf IV., ben bie Montecasiner febr mishanbeln, war ja bamale noch gar nicht geftorben.

Rloster bes heiligen Benebict zuruckftellen. Nachbenn Potagoras diesen Auftrag an die Gemahlin des Fürsten Pan: bulf erhalten, verschwindet die Erscheinung. Der Diener kehrt heim, wird durch Krankheit gurudgehalten und fink innerhalb weniger Tage. Aber er hat Allen, Die zu ihm kamen, eröffnet, was er gesehen. Auch Pandulf 65) selbit welcher ben Relch als Pfand bei fich hat, ging gu ba namlichen Zeit, man weiß nicht warum 10), nach Reapel, hort biefes alles aus bem Munbe bes Pytagoras felbft, und erzählt es bem, ber bie Erzählung aufzeichnete "); auch benachrichtigt ber Pfandnehmer Pandulf die Bitwe des Fürsten Pandulf von Allem, was ihr verstorbener Mam ihr burch ben Pytagoras nach Capua entbieten laffen. Sie aber forgt mehr fur sich als fur ihren Mann, tunmert sich um nichts, zahlt die Schuld, die ihr Mann ge macht, nicht, lost den Kelch nicht ein und gibt ihn ben Rlofter nicht zurud. Dag bas Rlofter ben Relch nicht zurückerhalten, dieser Unwille hierüber begeisterte also einen ber Monche von Montecafino zur Erfindung der Legende von ben Martern bes Furften im fotbigen Gee. 2018 ba Abt Theobald vom Aloster auf bem Berge Cafino in Rloster Sancti Liberatoris 2) ben 3. Juni 1035 gestorben war, wagten die Monche keine Bahl ohne bes Für: ften Befehl zu unternehmen. Der Furft hatte icon langft beschlossen, die Abtei bem genannten Bafilius zu geben, boch nicht ohne Einwilligung ber Bruber, wiewol ber Unbillige und Unfromme dieses eigentlich thun wollte 33). In

waren boch nicht alle jene Koftbarkeiten auf ber Burg auf bem

Berge ber Sancta Agatha susammengehauft, konnte man fagm. Aber biese Legende ist erst spater eingeschoben worden. 69) Die Sage liebt solche Dinge. Nicht blos ein Fürst Paw bulf muß der heißen, welcher ben Kelch als Pfand angenommen hat, burch Ramensverwandtschaft foll zugleich Geiftesverwandtschaft am gebeutet werben. Richt ohne Bebeutung foll es auch wol fein, baf ber Diener, ber bas Geficht fieht, Pytagoras beißt. 70) Nescio qua de causa. 71) Mihi retulit; ju biefem mihi findet men in ben Anmertungen, welche ber Ausgabe bes Chron. S. Monast. Casin. bes Angelus be Ruce, und baraus in ber Muratorifchen im 5. Theile ber Scriptt. Rer. Ital. beigegeben find, gefagt, micht bem Petrus, ber biefes geschrieben, noch bem Leo, ber es vielleicht nicht gefchrieben, sondern bem Desiberius, aus welchem es einer von beiben ausgeschrieben, nicht bemertenb, baß jenes mibi nicht gu ihm, fondern gu bem erften Berfaffer gebore. Sie haben es vielmehr absichtlich fteben laffen, ober hatte Desiberius biefe Legenbe nicht, haben fie es absichtlich anderswo aufgenommen, um bem Unglaublichen rechten Glauben zu verschaffen, ober mahrscheinlicher ift es ein spateres Ginschiebfel; namlich von ben Worten an: Sed qualiter a justo Judice Deo pro jam dicto calice post mortem idem Princeps dampnatus sit, nunc referam und bie Legende, welche nun folgt, fehlen in bem alteften Cober, und ber, welcher biefes spatere Einschiebsel gemacht, gibt auch beutlich ben Grund an: Haec idcirco buic operi inseri curavimus etc., namlich bamit jeber, wer biefes bore, in Furcht gerathen und ben Beift und bie band von Beraubungen biefes Rlofters abhalten folle. Um ber Legende mehr Glauben zu verschaffen, ftellt es ber, welcher bas Einschiebsel gemacht hat, so bar, als wenn biefe Partie ber Chronit ein mit dem Tobe und ber Peinigung bes Furften Pandulf gleichzeitiges Bert fei, und ber Berfaffer beffelben bie Ergablung vom Gesichte bes Pytagoras sie aus Panbulfs, bes Cobnes Bala's. Munbe, welcher ben Relch vom Furften Panbulf als Pfanb gehabt, gebort, und ber Aufzeichner fie aus bes Pfanbbefigere Dunbe vernommen habe. 72) Es gehörte biefes Kloffer ber Abtei von Montecasino; f. Lib. I. c. 45. p. 818. 73) Der Furft wollte

Kloster von Montecasino war ein ganz gelehrter Capua: ner, ber Bruber Antonius. Ihm auch hatte ber Furst einst die Abtei versprochen, ließ ihn deshalb jest nach Capua kommen und hielt beide hin, sodaß beinahe ein Sahr verging. Endlich ließ er fich abreben, ben Untonius barüber zu seten, ba er ihm burchaus nicht schworen wollte, und beliebte, ben Bafilius mablen zu laffen. Er ließ also einige von ben Prioren aus Montecasino nach Capua rufen, um mit ihrem Rathe ihnen einen Abt zu fegen. Im Palaste des Fursten ward der Abt ermablt und bann in bas Rlofter von Capua geschickt. Bupor mußte er bem Furften ichworen, bag er von ben Ginfunften bes Mosters nicht über 20 Schillinge (Goldgulben, Solidos) jahrlich zurudbehalten und bem Fursten alles Andere überliefern wollte. Bafilius faß als 63. Abt 3rvei Jahre 74). Er war unwurdig und weltlich ordinirt, aber noch weit unwurdiger und schandlicher mar, so lange er porftand, sein Berfahren. Er war gleichsam nicht Abt eines fo großen Rlofters, fonbern gleichfam Berwalter ber Ungelegenheiten bes Fürsten, benn seit seiner Orbination befand er fich fast ganger funf. Monate zu Capua mehr im Dienfte bes Fürften, als bag er fur bie Monche geforgt hatte. Die Rolle bes Abtes fpielte Tobin. Ram Basilius nach Montecasino, so durfte er nicht dort verweilen, fonbern tam gleichsam als Frember babin und genoß bie Chrerbietung, welche ben Abten geleiftet gu werden pflegt, nicht, wenn er fie nicht erpreßte. Raifer Konrad zog im Jahre 1038 mit einem gewaltigen Beere über die Alpen und kam nach Mailand. hier gingen ihn einige von den Prioren der Monche von Montecafino an, welche schon langft, um ben Beheruf zu erheben, über die Alpen gegangen gewesen waren. Sie stellten ihm alle übel bar, die sie so viele Jahre hindurch von Pandulf erlitten hatten, weinten, baten und flehten, baß er endlich tom-men und das Moster bes heiligen Benedict, bas seine Worganger bisher beschirmt, ben Banben bes Iprannen entreißen moge. Der Kaiser gibt ihren Bitten Gebor und läßt sich, als er nach Rom kommt, die Klagen auch unzähliger Anderer, sowol ber Ecclefiaftifer als bes übrigen Standes, über Panbulf vortragen, balt mit feinen Gro-Ben Rath und schickt einige ruftige Manner von seiner Seite nach Capua und lagt bem Fürsten bieses entbieten: wolle er nicht des Kaisers Unwillen erfahren, solle er vor Allem die Guter, welche er bem Kloster Montecasino ge= nommen, guruderftatten, bie Befangenen jebes Stanbes fogleich lostaffen und jedem seine Guter unverfürzt zurückgeben. Des Kaifers Gefandten gehen nach Capua und haben viele vergebliche Unterredungen mit Pandulf und kehren fruchtlos jum Raifer jurud. Der Raifer, erzurnt, bag er fich von Pandulf verachtet fieht, zieht mit dem Beere nach Casino. Erschrocken flieht Tobin nach Rocca. Die Monche empfangen ben Kaiser im Kloster. Er sett sich im Cavitel. Die Monche werfen fich vor ihm nieder und

flagen ibm, was fie feit Panbulf's Rudfebr faft gwolf Jahre binburch erbulbet haben. Der Raifer verheift ib= nen feinen Schirm, gebietet, daß zwolf von ben Monchen mit ihm in biefem Gefchafte nach Capua geben, und begibt fich borthin, um bas Rlofter bes heiligen Benedict aus ber Knechtschaft bes Fürften zu reißen. Indeffen magt Panbulf nicht ben Raifer in Capua zu erwarten, sonbern flieht mit feinem Abte Bafilius auf die Rocca St. Ugatha 75), welche ber Furft mit bem größten Gifer ringsum befeftigt hatte. Der Raifer geht am Pfingftheiligenabende nach Capua binein und ben andern Tag binaus, und fchlagt feine Belte bei Alt-Capua auf. hier find die Monche, die ihn mit Bitten besturmen, er moge das verheißene Wert vollbringen und ihnen vor Allem einen Abt geben. Der Raiser antwortet, das sei seine Sache nicht, und fobert fie auf, einen von den Ihrigen ju wahlen. Gie entgegnen, fie haben keinen tauglichen, und es sei nicht gerathen, bei fo großen Berwirrungen in einem fo großen Saufe einen ohne große Kraft und Macht zu wählen. Der Kaiser bebarrt bei feiner fruhern Ansicht und fagt, fie follen fich aus ihrer Congregation, wie die Regel bes heil. Benebict vorschreibe, einen tauglichen Abt mablen. Sie beharren nichtsbestoweniger auf ihrer alten Bitte. Wir wissen nicht, inwieweit die Borwurfe, welche dem Fursten Panbulf und bem Tobin von ben Montecafinern gemacht werben, begrundet find; so viel geht aber aus dem Dbigen hervor, daß fie felbst auf Berletzung der Regel des heili= gen Benedict bringen, weil kein tauglicher Abt bei fo gro-Ben Wirren unter ihnen zu finden fei. Wie wenn aber biese Wirren nicht blos von dem Fürsten veranlagt worben waren, sontern er fie, als er aus feiner Gefangen= schaft zuruckgekehrt, bereits vorgefunden und sich genothigt gesehen hatte, kraftig einzuschreiten, und hierzu ben To-bin gebraucht hatte? Daß ben Monchen ein solches kraftiges Einschreiten verhaßt fein mußte, und auch Tobin felbst leicht bas Daß seines Auftrags überschreiten mochte, liegt in ber Natur ber Sache. Wie bem auch sei, so viel ift gewiß, daß unter ben Montecafinern bamals teis ner war, ber ber schwierigen Stelle eines Abtes einer so großen Abtei gemachsen war, und baß sie selbst auf Ber= letzung eines ber wichtigsten Grundfage ber Regel bes bei= ligen Benedict in ben Raifer brangen. Da biefer aber ein Mann war, der das Recht liebte, so beharrte er lange auf seinem ersten Borfage, aber die Monche rafteten nicht. Sie wandten fich an die Kaiferin, welche ihren Gemahl begleitete. Das weibliche Geschlecht ift auch ungeeigneten Bitten leichter zugänglich als das mannliche. Daber sagte die Kaiserin ben Monchen ihre Hilfe zu. Auf biese gestütt foberten sie, baß Richer, ber bamals bie Leoninische Abtei regierte, ihnen jum Abte gegeben werbe. Der Kaiser ward hierüber sehr betrübt, benn Richer war ihm fehr theuer und außerst tauglich in allen feinen Geschaften. Doch ließ sich ber Kaiser endlich bewegen, die Montecasiner wissen nicht, ob durch die Grunde oder die Bitten der Monche. Wahrscheinlich ließ er sich burch Mitleid bewegen. Er sab den trost = und rathlosen Bu=

ihnen namlich ben zum Abte fegen, welchen er wollte, aber biefes follte fcheinbar mit Einwilligung ber Bruber gefchehen, benn eine

erzwungene Einwilligung ift bem Rechte nach teine. 74) Ramlich vom Juni 1036, benn ber abtliche Stuhl hatte nach Theobald faft ein Jahr obe gestanben, bis zum Jahre 1038.

A. Encyel, b. BB. u. R. Dritte Section. X.

stand der Monche, unter welchen sich kein für einen so schwierigen Posten tauglicher Mann fand. Der Kaiser sah fich also genothigt, einzuwilligen, daß die Regel des heis ligen Benedict verlett wurde, damit das zerruttete Klos fter einen Mann jum Abte erhielte, ber funftig ben ans bern und mehren Berletzungen diefer Regel fraftig entgegenarbeitete. Ungeachtet auch Richer fich weigerte, fo wollte boch ber Raifer ber großen Abtei bie großte Bobl= that nicht entziehen, die er ihr leiften konnte, und übergab ihnen ben Mann, ben er felbst als ben in feinen Geschäften tauglichsten erprobt hatte, ihn zum Abte zu er= mablen. Da der Kaiser so die Schwachen der Montecas finer batte naber kennen gelernt, so mußte ihm Pandulf, wenn auch nicht schulblos, boch in einem milbern Lichte erscheinen, wenigstens in einem Lichte, welches nicht er= beischte, ihn auf Tob und Leben zu verfolgen. Bahrend ber Kaifer von jenem Gesuche ber Montecasiner besturmt ward, fendet Pandulf an den Kaifer, bittet um Bergebung, verspricht 300 Mart Golb zu geben, wenn er des Kaifers Berzeihung und Gnade erlange, und gelobt, bag er bie Salfte bes Golbes fogleich geben, fur bie andere Balfte aber feine Tochter und feinen Entel's) als Geis fem überschicken will. Es geschieht; aber Paudulfen gereut fogleich, mas er gethan hat, und er vermeint, baß er, wenn der Kaiser abziehe, werde die Stadt leicht wies ber nehmen konnen. Der Kaiser halt mit seinen und ben capuanischen Großen Rath und übergibt bem Fürsten Guai: mar IV. ") von Salerno die Burbe des Fürstenthums von Capua. Auf Guaimar's Andiehandgebung belieh ber Kaiser ben Nordmann Rainulf mit ber Grafschaft von Den Erzbischof Abelnulf von Capua, welchen Pandulf ins Gefangniß gelegt, fette er wieder auf seinen erzbischoflichen Stuhl und empfahl ihnen sehr den Abt Richer und die gange Angelegenheit bes Klofters von Mon= tecafino an, daß fie es an feiner Statt ichugen und fur baffelbe forgen follten. Panbulf's Geiseln nahm er mit fich, ging nach Benevent und fehrte von ba burch bie Marten über die Alpen heim und starb nach einem nicht ganzen Jahre (namlich ben 4. Juni 1039). namlichen Beit eroberte Guaimar, begunftigt burch bie Nordmannen, Corrento, und verlieh es feinem Bruder Auch Amalfi unterwarf Guaimar feiner Berr: Guido. Unterbessen ließ Pandulf seinen gleichnamigen Sohn auf ber genannten Rocca, um Alles zu versuchen, Capua wieder einzunehmen und ging mit Bafilius nach Conftantinopel zum Kaiser, um Unterftugung ober Gelb au erlangen. Der Raifer war aber bereits burch Guai: mat's Boten gewarnt worden und gab ihm nicht nur keine Unterstützung, sondern schickte ihn ins Eril. hier mußte er elendiglich über zwei Sahre verharren bis zu bes Raisers Tobe, ward endlich freigelassen und kehrte beim, ohne etwas erlangt zu haben. Nicht lange nachher, als Raiser Konrad aus Italien abgegangen war, rief ber Abt Richer von Montecasino ben Fursten Guaimar mit einem

Deere herbei. Der Kurft Guaimar arbeitete babin, bie Rocca 78) dem Grafen wiederzugeben. Einige von den Bornehmsten auf der Burg, welche Bafallen des Klosters von Montecafino maren, fürchteten biefes und schloffen burch den Propst Teuto mit dem Abte diesen Bergleich: Der Abt sollte sie und Todin in seine Treue (als Befallen) wieder annehmen und ihnen das Ihrige, was fu vor des Kaisers Ankunft, und zwar Todin im Castellum S. Heliae, und sie selbst in der Stadt Pinitarium mit Erbrechte (als Alod) besessen, jurudgeben und fie wollten ihm dafür die Rocca überliefern. Der Bergleich ward vollzogen, und am heiligen Abend der himmelfahrt Maria erhielt die Rocca das Kloster Montecasino wieder. Bahrend beffen begunstigten zwar die Grafen von Aquine und die Grafen von Sefto Pandulf's Partei nach Dog: lichkeit. Aber Graf Laidulf von Teano fing Abelnulfen, ber nachmals herzog von Gaeta war, ben Bruber bes Grafen Lando, nebst vielen andern bei Teano und gab sie in des Fürsten Guaimar's Saft. Erbittert sammelten bie Grafen von Aquino ein großes heer, sowol der Ihrigen als ber Nordmannen und wollten gegen Teano zieben Aber ber Abt leistete ihnen Widerstand und ließ fie nicht über den Fluß Casino gehen. Pandulf's Unhänger lagen baher unter Berheerung gegen 14 Tage in ber Ebene von Montecafino. Bum Beiftanbe bes Abtes lagen einige Kriegn bei S. Germano, wollten am 1. Mai die Stadt Cervaro ersturmen, und auf ihre Bitten ging auch ber Abt mit Aber sie richteten nichts aus und kehrten beim. Pandulf's Anhänger hatten viele Tage nach einer Furt vergebens gesucht und hatten sie ploglich an dem Orte gefunden, der nachmals die bolgerne Brude bieß, und eilten hinüber, fingen ben Abt und schlugen seine Gefahr: Graf Landulf von Teano, ber in berfelben Stunde zum Dienste bes Abtes gekommen war, eilte, als er die fen Ausgang sab, nach Montecasino und bat die Monche, daß sie ihn in ihre Treue aufnahmen und ihn nicht den Grefen von Aquino übergaben. Die Monche hießen ihn furcht: los sein. Die Aquinenser ließen ben Monchen antragen,

<sup>76)</sup> Ramlich Lanbulf V. 77) f. Pellegrini, Stemma Principum Salerni neben feinem oben von uns angeführten Stemma ber Aurften von Capua und Benevent.

<sup>78)</sup> In ber überschrift bes 68. Cap. bes 2. Buchs bes Chron. S. Monast. Casin. p. 389 wird unter biefer Rocca bes castrum Atini, in ben Unmerfungen aber bie Rocca de Vantra verstanden. Im 65. Cap. S. 384 heißt es nämlich, daß Aodin nach Rocca gefloben fei. 3m namlichen Capitel beißt es bann C. 385, Panbulf fei mit feinem Abte in bie Rocca Sanctee Agathae, die er mit größtem Bleife ringeum befestigt, gefloben, und bam weiter unten: Panbulf habe in ber genannten Rocca feinen Cohn gurudgelaffen, um alles zu versuchen, Capua wieber zu erobern, und unter biefer lettern Rocca wird bann wieber mit Recht bie von Sancta Agatha verftanden. Auch unter ber Rocca, in welche Todin flob, ift die Rocca von Sancta Agatha ju verfteben, und Panbulf verlor burch übergabe berfelben feine wichtigfte Festung. Dan muß biefes baraus fchließen, baß Bafilius, als er mit feinem herrn von Conftantinopel nach Montecafino gurudgetommen war, nun wieber flieben mußte, fich nicht in bie Rocca von Sancta Agatha begab, fonbern nach Aquino, bem Sibe ber Grafen von Aquino. Bei ber übergabe ber Rocca wird zwar bes Sohnes bes Panbulf's nicht gebacht, aber es lagt fich fchließen, er habe bei bem Bergleiche freien Abzug erlangt, ba er sich nicht länger halten konnte, weil bie Bafallen von Montecafino, bie Panbulf ber Bater fich hatte Treue fdmoren laffen, fich wieber bem neuen Abte Richer ju: wandten, um ihre Beffeungen wieder ju erhalten.

daß sie ihnen Landulfen ausliefern und dafür den Abt zuruderhalten follten; aber ber Abt felbst hatte die Monche por biesem Treubruche warnen lassen 79). So ward ber Abt nach Aquino geführt, und ben folgenden Tag ging Die Stadt San Angelo freiwillig zu den Aquinenfern uber. Rury barauf mußte Fürst Guaimar Abenulf seinen Brubern ben Grafen von Aquino zurudgeben, und biefe Grafen theilten ben Abt ben Monchen wieber zu. Guais mar stellte bem Abte vor, daß er über die Alpen zum Raifer geben und ihm ben mahren Bergang aus einander feten und Silfe an Kriegern erbitten folle, wenn ber Abt bas Rlofter retten und ber Furst von Salerno bas Furstenthum noch langer behalten follte. Der Abt trat die Reise an. In bemselben Sahre litten bie Aquinenfer heftig an ber Pestilenz. Selbst einer ber Grafen Siconolf ward die Beute bes Todes. Die Bruber bes Berstorbes nen, bie Grafen Abenulf und Lando, faben biefes nach bem Geifte jener Beit als eine Strafe bes himmels für Die Unbill an, welche sie bem Abte zugefügt und begaben sich als Bugenbe mit Stricken um ben Sals nach bem Kloster, bekannten, wie sehr sie gegen einen solchen Mann sich vergangen und gaben ben Monchen bie Stadt San Angelo zurud. Die Monche benachrichtigen hiervon so= gleich ben Abt und ermahnten ihn, jum Klofter jurudzuber Lombarbei nur 500 Krieger, und zu Patenaria mit Guaimar eine Unterredung. Auf bes Fürsten Rath kehrte er fogleich, um ein großeres heer zu erlangen, über bie Alpen gurud. In biefen Tagen tam Bafilius, bes Fürften Pandulf Abt, mit feinem Fürsten aus Conftantinopel gurud, fam wieber in bas Klofter von Montecafino und befleißigte sich, auf den Beistand der Grafen von Aquino ge= ftust, einige Tage hindurch ber Abtei. Als aber Guaimar ber Nordmannen Beer gegen bie Grafen von Aquino fanbte, floh Bafilius erschrocken zur Nachtzeit über bas Gebirge nach Aquino. Bahrend beffen war in Salerno ber Propft bes Rlosters bes heiligen Benedict, welches bem Rloster von Montecasino unterthan war, gestorben, ba gab ihm Guaimar biefes Kloster in Salerno zu regieren. Nach ungefähr zwei Jahren, als ber Abt über bie Alpen ge-reist war, kam Richer wieber und zwar mit einem gro-Bern heere; aber Guaimar wollte bamit die Nordmannen nicht angreifen. Daher ließ er endlich fammtliche Nordmannen, welche Kandereien des Klosters innehatten, bem Abte Bafallenschaft ") schworen und sandte bas ganze Beer heim. Der Abt aber fehrte in fein Klofter gurud. Unterbeffen zeigten fich die Stadter von San Angelo wieber unruhig und luben bie Aquinenfer nochmals ein. Da sammelte ber Abt die Nordmannen und zerftorte die Mauern ber Stadt von San Angelo. Die Nordmannen unternahmen die Burg, die nachmals die des San Andrea bieß, als eine Zufluchtsflatte für fich zu erbauen.

Der Abt gebot ihnen, vom Unternehmen abzustehen, aber fie leisteten ihm keinen Gehorfam. Der Abt fab, baß auf keine Weise etwas ausrichtete und die Macht ber Nordmannen täglich wuchs. Aber die Seinigen rie= then ihm und fagten, man muffe einen Rathschluß faf= fen, um sich mit Silfe bes beiligen Benedict por fo offenbaren treulosen Feinden zu vertheidigen. Der Graf ber Nordmannen, Robulf, kam turz darauf mit vie-len Kriegern an den Hof des Abtes 31). Robulf und bie Seinen legten, wie bie Gewohnheit mit sich brachte. vor der Thure der Kirche die Baffen ab und gin= gen Alle in die Kirche, um zu beten. Da kommen eilig alle Dienende des Klosters zusammen, nehmen die Waffen und Roffe ber Nordmannen und verschließen bie Rirchthuren. Auch bie übrigen Leute ber Stadt eilen mit verschiedenen Geschossen bewassnet herbei, thun die Kirch= thuren auf und greifen die Nordmannen, die nur mit ibren Schwertern bewaffnet sind, an. Bergebens rufen bie Nordmannen den Glauben an Gott an. Die Montecafi= ner machen Gottes Saus zu einer Morbergrube, megeln 15 von den Nordmannen nieder, schlagen die übrigen in bie Flucht, und die Monche nehmen eigenhandig den Grafen Robulf gefangen und ftogen ihn ins Gefangnig. Die Montecafiner burchstreifen fogleich bas ganze Land und benuben bas Schreden, welches jene Greuelthat verbreis tet hat, und greifen die in Furcht gesetten Menschen an und nehmen fast in einem Tage Alles wieder ein bis auf bas Caftell San Bittore und bie Burg San Andrea, rufen eilig die Grafen der Marfen und die Sohne des Borelli und die übrigen Bafallen des Klofters ju Silfe, erobern mit ihnen die Stadt San Bittore und schreiten bann zur Belagerung ber Rocca St. Andred, wohin fich bie Gemahlin des Grafen Robulf und die übrigen Rordmannen begeben hatten. Dehr Beit und Arbeit koftete bie Einnahme biefer Burg. Nach ungefahr 14 Tagen warb jeboch ein Sturm unternommen, wobei bie Nordmannen besonders badurch litten, daß ein heftiger Wind die feind= lichen Geschosse auf sie trieb. Sie ergaben baber sich und bie Burg und flohen unbewaffnet und ohne Roffe nach Averfa. Die Nordmannen von Averfa wollten bie Un= billen rachen, die ihre Gefährten von den Montecafinern

<sup>79)</sup> Bas wir hier andeuten, und das Zeitbuch vom Aloster von Montecasino (Lib. II. c. 69. p. 390) umftändlich erzählt, wie die Monche ben Grafen Landulf gegen den gefangenen Abt nicht ausliefern wollen, gehort aller Wahrscheinlichkeit nach der reinen Sage der Monche, d. h. der Dichtung, an. 80) Fidelitatem.

<sup>81)</sup> Im Beitbuche von Montecasino (L. II. c. 71. p. 591) wird gefagt, man habe bamals geglaubt, ber Graf Robulf tomme, um ben Abt zu fangen, ober zu erschlagen. Aber biefes geben bie Montecasmer nur vor, um die Treulosigfeit zu beschönigen, welche fie begingen, um fich ber Nordmannen ju erlebigen, benn vorher wird gefagt, bag bie Rorbmannen wiber Willen bes Abtes fich eine Burg gebaut, und ihre Dacht taglich gewachsen fei. Der Abt will nun wieber über bie Alpen. Sed cum hoc illi a suis omnine dissuaderetur, potiusque sumendum consilium qualiter se de tam manifestis perjuris suis cum auxilio Patris Benedicti defenderet. Ecce nutu Dei non post multos dies Comes illorum Rodulfus nomine, non paucis se militibus comitantibus, ad Abbatis curiam venit, eundem, ut tunc putatum est, Abbatem seu captu-rus seu occisurus: sed dolor, immo dolus ejus conversus est in caput ejus. Aus bem, was vorausgeht und was nachfolgt, und aus ben Wiberspruchen, in welche fich ber Erzahler verwidett, last fich mit Sicherheit fchließen, daß ber Graf Robulf nicht burch 3ufall nach Montecasino tam, sonbern von ben Monchen in verratherischer Absicht eingelaben mar.

erkitten hatten. So entlebigte sich bas montecasiner Land im Sabre 1045 ber Nordmannen. Nach ungefahr einem Sahre barauf tam Guaimar mit Drogo, bem Grafen ber Nordmannen und vielen andern hauptleuten, in das Klos fter Montecafino und erlangten nur burch viele Bitten, daß Graf Robulf freigelassen ward. Er mußte Urfebbe schworen und kehrte zu seinem Schwiegervater nach Aversa gurud. Der Abt, die gerechte Rache der Nordmannen furchtend, befestigte alle Castelle bes Klosters mit Mauern und legte die Bauern, welche bisher auf den Gehofen gewohnt hatten, hinein, daß fie in ben Caftellen verbleiben mußten. Die Stadt San Angelo, die er selbst zerstort hatte, umgab er wieder mit größern Mauern. Die Gaetaner riefen aus haß gegen Guaimar ben Grafen Abenulf von Aquino zu sich und setzten ihn als Herzog über sich. Guaimar fanbte ein Beer babin. Abenulf ging ihm tapfer entgegen, schlug einige ber Feinde auf ben ersten Angriff in die Flucht, ward aber schnell selbst gefangen und zu Guaimar gebracht. Pandulf rief die Nordmannen, welche aus dem gande der Montecafiner vertrieben worden mas ren, zu sich und versprach ihnen, daß er ihnen das Land, aus welchem sie verjagt worden waren, leicht wieder erftatten wurde, wenn fie ihm gegen Guaimar Beiftand leisften wollten. Sie fagten ihm diesen sehr gern zu und vereinigten ihr und ihrer Genoffen heer. Da brang Pandulf in bas montecafiner Land und schlug fur bas erfte seine Belte bei ber Stadt St. Petri in Flea b2) auf, und es schien, als wenn er sich bes ganzen Lanbes bemeistern werbe. Daher großer Schreden, großes Bagen, sobaß bie Saufer einiger Bajallen oben bei bem Klofter ju bef fen Bertheidigung angeordnet wurden. Der Abt ließ bie Monche barfuß mit Litaneien um bas Kloster einen Um= gang burch alle Kirchen bes Berges halten, um bes Simmels Beiftand ju erflehen. Als Abenulf in feiner Gefangenschaft horte, wie die Montecasiner in Schrecken wa= ren, entbot er bem Fursten Guaimar, bag, wenn er ibn freiließe, er fogleich Panbulf's Unternehmen ruckgangig machen wollte, und verhieß überbies, daß er bem Fursten ewige Basallenschaft (fidelitatem) und dem Kloster des heiligen Benedict allfältige Bertheidigung burch unverbruchlichen Eid zuschworen werbe. Abenulf war namlich auf Pandulf febr erbittert, daß Pandulf die Schwester ber Grafen von Teano, welche Panbulf in Gefangenschaft batte, fur Abenulf's Befreiung nicht hatte gurudgeben wollen. Da klagte Abenulf, daß er nicht für ein Weib wieder eingetauscht worden sei. Der Bergleich, den Abes nulf bem Guaimar vorgeschlagen, warb angenommen und Abenulf freigelassen. Er eilte in bas Kloster von Mon= tecasino und legte auf den Altar des heiligen Benedict ben golbenen Kelch bes Raisers und ein pluviale dias-

prum (jaspisfarbigen Regenmantel), welche koftbare Dinge er schon lange von Panbulfen als Pfand erhalten hatte 4). Der Abt schenkte ihm bagegen bas beste Pferd und vorzugliche Baffen und die schonfte Fahne, und machte ibn zum Bertheibiger bes Klosters. Abenulf entbietet sogleich Panbulfen, er fei zurudgetehrt und dem Klofter zum Bertheibiger gegeben, Pandulf moge fogleich aus bem Ge biete bes Klosters abziehen, wenn er nicht wolle, daß er ihn mit Schmach baraus vertreibe. Babrenb Panbuff biefes durchaus nicht glauben will, sammelt Abenulf fowol von feinen Berwandten als von feinen Freunden ein großes heer und schlägt feine Belte auf, um fich Tags barauf auf bem Gefilbe ju Perticellas mit Panbulf ju Schlagen. 218 Panbulf biefes fieht, gieht er ab. 20benulf kehrt in bas Herzogthum von Gaeta zurud, welches ibm Guaimar bestätigt. Hierauf will, erzählt eine Legende im Beitbuche bes Klofters von Montecafino, Robulf, ber Graf ber Bertriebenen, feines Gibes ber Urfebbe uneingebent, in bas montecasiner Land gehen und plunbern, firbt aber am Morgen vor bem Auszuge eines ploglichen Todes. Diefes ichreckt bie Nordmannen bergeftalt, baß fie nicht mehr in das montecafiner gand invafions : ober plunde: rungshalber fich magen. Auch flerben jum Beichen ber Rache bes heiligen Ortes 150 nordmannische Krieger beffelben Grafen innerhalb eines Zeitraums von ungefahr zwei Sahren an verschiedenen Orten eines verschiedenen Tobes. Einem ihrer Berwandten, Namens Arbemann, welchen in die Rocca Bantra ber Abt zur Bewachung gefett hatte, versprachen bie Grafen von Teano ibre Schwester und viele Geschenke, wenn er ihnen bie Rocca übergabe. Der schlaue Arbemann fagte biefes gu. In ber bestimmten Nacht ließ er einen von ben Grafen, name lich den Laidulf, mit einigen Kriegern ein und dann plotlich bas Thor schließen. Laibulf und Alle, die mit ihm hineingegangen, wurden in haft gelegt, und bie übrigen, bie braugen waren, zurudgetrieben. Nachher aber ließ ber Fürst Guaimar burch seinen Bruber Guido und ben Grafen Rainulf und ben erlauchten Mann Leo von Manso ben Abt ersuchen, ben gefangenen Grafen Laibulf feinen Brüdern zurückzugeben. Der Abt ging darauf ein, umd Laidulf ward frei, nachdem er Eidschwur und Berzicht geleistet und eine Obligation von 100 Mark Gold gege-ben. Arbemann ward hierüber sehr unwillig, emporte sich in der Rocca und brohte sie den Nordmannen zu überges ben. Der Abt ging mit einer Beerschar vor bie Rocca, lodte Arbemann burch Bitten und Berfprechungen ju eis ner Unterredung heraus, ließ ihn burch feine Krieger ges fangennehmen und ihm den Tob androhen, wenn er bie Rocca nicht fogleich übergabe. Aber er wollte lieber fterben. Da banden ihn die Montecafiner auf einen holzernen Roft und schritten mit ihm gur Erstürmung ber Rocca. Er aber rief ben Seinen zu, ihn lieber zu erlegen als bie Rocca zu übergeben. Doch bie in ber Burg von bem Abte er=

<sup>82)</sup> In Bullen ber Papfte und im Regesto Petri wird biefer an ungahligen Stellen Sanctus Petrus in Flea ober in Flia genannt. Lauretus will bas Sancti Petri in Flea bes Zeitbuchs von Montecasino verwandeln in Sancti Petri in fine. So heißt allerdings jeht ber Ort. Aber bieses ist Berberbung im Munde des Bolkes. Doch hat man auf diese Berberbung des in flea in das in fine eine Legende gedichtet. S. bieselben in den Anmerk. zum Chron. S. Monast, Casin, Lib. II. c. 75. nr. 1. p. 893.

<sup>83)</sup> Dieses hat ber Einschieber jener Legende, nach welcher zur Zeit bes Aobes Pandulse bas Aloster ben goldnen Reich bes Kaissers noch nicht wieder hat, und Pandulse Witwe im Beside bes Kelches ift, nicht berücksichtigt.

mahnt und erschreckt übergaben ihm die Rocca. Diese und andere Dinge, welche bie Montecafiner an ber Spige bes Abtes vollführten, konnten den Kaifer Beinrich III. nicht gunftig fur die Montecafiner stimmen, wenigstens fie nicht in einem viel gunftigeren Lichte zeigen, als ben Fürsten Pandulf. Bei Beinrich's III. Bater und Bors ganger mar Pandulf bes Kirchenraubes angeklagt und feines Fürstenthums entfett worden. Aber was hatten bie Montecasiner unterdessen selbst gethan? Sie hatten Meuchels mord in ihrer eignen Kirche geubt. Daber besuchte ber Raifer Heinrich III., als er in ben 3. 1046 und 1047 in Italien war, zwar 1047 bas Kloster Montecafino und beschenkte es, ging aber nach Capua und ließ Guaimarn auf Capua, bas er bereits neun Jahr beseffen, Bergicht leiften und gab es dem frubern Furften, Pandulf IV. und feinem Sohne Pandulf V., jurud, nachdem er viel Gold von ihm erhalten. Dem Grafen Drogo von Apulien und dem Grafen Rainulf von Apulien, welche ihm viele Rosse und schweres Gelb barbrachten, bestätigte er sammtliches Land, das fie damals innehatten, durch kaiserliche Inveftitur, und bem Abte Richer stellte er nach Gewohnheit ber Kaifer bas Praeceptum (Beftatigung ber Befitun: gen und Rechte bes Klosters) mit golbener Bulle aus, namlich auch zu Capua, nicht im Kloster Montecafino felbst 6.). Panbulf starb ben 12. Febr. 1050 über 61 Jahre alt. Die Inschrift 65) seines Grabmals in ber Kirche bes heiligen Benedict ruhmt feine Tapferkeit, feine Gottebs furcht, seine Freigebigkeit, seine milbe Behanblung ber Unterthann, gedenkt auch seines Erils. Während so die Monche von Capua, in beren Kirche er beigesett war, ihn gewaltig loben, find bie Monche von Cafino außerst misvergnugt mit ihm, und bas Erzeugniß ihrer Galle ift die Knupfung folgender Legende an seinen Namen, welche Leo von Oftia nicht hat und von Petrus ober einem andern bem Geschichtswerke Leo's binzugefügt ift. Ein Einsiedler auf einem schroffen Felsen im neapolitaner gande fieht, mah: rend er des Nachts Pfalmen singt und aus dem Fenster seiner Celle schaut, viele mohrenschwarze Leute, welche auf Saumthieren Beu führen und es klein machen. Er fragt sie, wer fie sind, und warum sie dieses Biehfutter bereiten. Die Damonen antworten: Reineswegs zur Er: nahrung bes Biehs, sonbern bes Feuers, um Menschen bamit zu verbrennen. Wir erwarten nachstens ben Fursten Pandulf von Capua, welcher bereits barnieberliegt. Der Einsiehler sendet sogleich einen Boten nach Capua, und dieser findet Pandulfen tobt. Nach seinem Tode speit der Besuv Feuer und wirft so viel Lava aus, daß fie eis nen Strom bilbet und fich ins Meer fturzt. Das Gin=

schiebsel meint unter Pandulf bier Pandulf IV. Defiberius und Petrus Damianus, welche aus biefem fcopften, verstehen barunter Panbulf ben eifernen Ropf. Mit bem, wie die Monche von Cafino Pandulf IV. ungunftig behandeln, verdient verglichen ju werben, mas bas Beitbuch von Bolturno von ihm erzählt. Kaifer Beinrich (II.) kam nach Italien, und als er gegen Troja auszog, führte er ben Furften Pandulf von Capua, welcher bem Rlofter bes feligen Vincentius und bes feligsten Benedictus viele Drangfale angethan hatte, gefeffelt mit fich über bie 211= pen und machte jum Fursten ben Grafen Panbulf von Teano. Als aber Kaiser Heinrich gestorben war, floh Pandulf aus der haft und kehrte nach Capua gurud. Da er aber von den Capuanern nicht aufgenommen ward, kam er in dieses Gebirgsland und sammelte von überall her, von woher er konnte, Krieger, bamit fie ihm Beisftand leisteten. Damals hatten bereits die, welche bie Sohne bes weiland Borelli genannt wurden, angefangen, bei bem Flusse Sangro (in Abruzzo) zu wohnen. Sie hatten ihren Ursprung aus ber balvenser Grafschaft. Dit ihnen verband sich Pandulf und versprach ihnen viele Geschenke, die er nicht schulbig war. Einst griffen fie in ber Finfterniß bas Klofter bes heiligen Bincentius an, und erschrocken zerstreuten sich alle Monche. Jene aber plunberten bas ganze Kloster und schmausten einige Tage binburch. Hilarius, ber Abt bes Klosters bes heiligen Bincentius, erlangte zu Capua 36) burch große Bitten vom-Fursten Guaimar, bag er ben Grafen Rainulf mit gemietheten Nordmannen und Capuanern babin fandte. Als sie mit dem Abte dahin kamen, wurden die heiligthum= schanderischen Rauber in die Flucht geschlagen und zerstreut. Das Kloster hatte seit der Beit der Sarazenen kein so großes Drangsal erlitten.

**PANDULF** 

9) Panbulf V., Fürst von Capua, Sohn Panbulf's IV., regierte mit seinem Water und Batersbruber, Panbulf II., von 1020—1022, wo sein Vater gesangen nach Teutschland geführt ward und das Fürstenthum Capua der Graf Pandulf von Teano vom Kaiser Heinrich II. erhielt, herrschte dann, als sein Bater unter Konrad II. freikam, wieder mit ihm von 1026—1038. Man hat eine Urkunde ") vom I. 1034, welche Palbulf (Pandulf) und Paldulf, Bater und Sohn, durch Begünstigung der göttlichen Milde Fürsten der Longobarden, ihren Verwandten, den beiden Brüdern Agelmund und Aldemar, und Agelmund, dem Sohne Agelmund's, über den dritten Theil des Ber-

<sup>84)</sup> So nach dem Zeitbuche von Montecasino (Lib. II. c. 80. p. 398) Guaimar's Herrschaft im Fürstenthume Capua. In einer von Petrus, dem Propste des Alosters der hell. Maria von Xeano zu Balva, im Jahre 1041 ausgestellten Urkunde heißt es: Im 26. Jahre des Herrn Guaimar, des glorreichen Fürsten von Salerno, wie auch im vierten Jahre des Fürstenthums des selsens glorreichen Fürsten von Capua, und im dritten Jahre seines derzogthums von Amalsi und Consuls von Sorrento, im Monat October, in der zehnten Jinszahl.

85) Sie steht dei Pellegrini p. 315.

<sup>86)</sup> Das Chronicon Vulturnense sagt S. 512: Tunc venerabilis Abbas Hilarius, hoc audito, Capuae magnis precibus obtinuit a Domno Gaimario Principe etc. Der Verfasser benkt sich also jest schoo ben Fürsten Guaimar als Kursten von Salerson, aber es muß bem Zusammenhange nach unter dem Fürsten Pandulf, dem Grasen von Acano, geschehen sein; denn nachdem der Berfasser erzählt hat, wie die Räuber vertrieben worden sind, und bemerkt hat, daß das Kloster seit der Zeit der Sarazenen kein so großes Drangsal erlitten, sährt er sort: Konig Konrad kam nach Italien und empsing in Kom die Krone. Er kam nach Capua und erlitre abermals den genannten Pandulf und ordnete den erlauchten Mann Guaimar zum Fürsten von Capua und Galerno, welcher den Kirchen Gottes viele Güter ertheilte.

ges Malconus und ben britten Theil anderer Dominicas lien, beren Grenzen angegeben werden, ausstellen. Gie ist gegeben ben 12. Mart im 19. Jahre bes Furstenthums bes herrn Palbulf und in dem 15. Jahre bes Fürften: thums des herrn Paldulf, feines Sohnes, in der zweis ten Zinszahl, geschehen in der Stadt Capua. Doch ift blos das Namenszeichen des ercellentesten Fürsten Pal= bulf darunter, und auch heißt es. blos: Ich Fürst Pal-bulf mich unterschrieb. Aller Bahrscheinlichkeit nach ift biefes Pandulf IV., Pandulf's V. Bater. Als Pandulf IV. fich im J. 1038 vor bem Raiser Konrad II. auf bie Felfenfestung ober bie Rocca St. Agatha hatte zurudziehen muffen, Burft Guaimar IV. von Galerno bas Fur-ftenthum Capua erhalten und Panbulf IV. nach Constantinopel gegangen war, ward Panbulf V. auf ber genannten Rocca zurudgelaffen, um Alles zu versuchen, Capua zu ersturmen 10). Bon Kaiser Heinrich III. erhiel: ten Pandulf IV. und Pandulf V., Bater und Sohn, bas Fürstenthum Capua im 3. 1047 wieber 89) und nah: men kandulf VIII., Pandulf's V. Sohn, zum Mitregenten an. Als Pambulf IV. im J. 1050 ftarb, regierte Pandulf V. mit seinem Sohne kandulf VIII. Diese beiben Fürsten sielen in diejenigen Zeiten, in welchen die Rorbmannen in diesen Gegenden einen hohen Grad von Ubermacht bekamen. Seitdem sie bei Civitella den Papst Leo IX. befiegt hatten, flieg ihre Macht zusehens, und Papft Nicolaus II. hielt endlich fur das Befte, fich in innige Berbindung mit ihnen einzulaffen und fie jum Nachtheil Anderer mit Landern zu belehnen, über die er und sie kein Recht hatten. Da so die longobardischen Fürstenthumer ihnen aufgeopfert wurden, so kam die Reihe nur zu balb an Capua. Pandulf V. felbst erlebte zwar bieses verhangnigvolle Ereigniß nicht, benn er verschied um das Jahr 1057, hatte jeboch ichon bas Borfpiel beffen erlebt, was fein Gohn erbulben follte. Den Grafen Richard von Aversa verlangte es nach biesem schönen Fürstenthume. Er belagerte Capua und erbaute brei Basteien um bie Stabt. Da Panbulf, der Fürst dieser Stadt, wie das Zeit= buch von Montecafino fagt 30), bem Abte Defiberius von Montecafino etwas Unwurdiges und Unnothiges nach ber Ge wohnheit ber frühern Zeiten auferlegen wollte und Defiderius nicht einwilligte, so ging letterer aus Capua und zu Richarden, erhielt von ihm Sicherheit über alles bas, was außerhalb ber Stabt bem Alofter von Montecafino

gehörte. Pandulf V. vertheibigte sich zwar eine Weile gegen ben Grafen Richard, fand aber endlich, daß er zu schwach, bot dem Gegner 7000 Goldgulden an, wenn er abziehen wurde. Richard nahm sie an, und Pandulf verließ kurz darauf dieses Leben. Nun sührte sein Sohn Landulf die Regierung allein, war aber den namlichen Nachstellungen ausgesetzt, da Richard sich nicht durch das gehalten ansah, was er Pandulsen versprochen batte.

bas gehalten ansah, was er Panbulfen versprochen hatte.
10) Panbulf VI., Antenulf's Sohn, Graf von Teano, ethielt im J. 1022, als Kaiser heinrich II. ben Kurften Pandulf IV. von Capua gefangen mit fich bin wegführte, das Fürstenthum Capua ") und regierte mit feinem Sohne Johann, erbaute bes Dratorium Bean Johannis Baptista neben ber Kirche bes Klosters bes bet ligen Benedict zu Capua über dem Leichname des von ben Capuanern erschlagenen Fürsten Landenulf und brachte bem Bethaufe zu Nugen bes genannten Klofters bie Salfte bes Hofes, welcher Anglum hieß, nebst Bubehor bar. Nach bes Kaifers Heinrich's II. Tobe ward Pandulf V. freigelaffen und eroberte nach anderthalbidhriger Belagerung in ben Jahren 1025 und 1026 Capua. Pandulf VI. ward nebst feinem Sohne Johann und all ben Seinigen vom Catapan Bojan, welcher Capua erobern half, in Treum aufgenommen und nach Reapel gebracht. Aber bas folgende Jahr (1027) ward Neapel vom Fürsten Pandutf IV. von Capua eingenommen, ber Magister militum, Sergius, baraus vertrieben, Panbulf von Teano floh nach Rom und starb hier im Eril. Da bie Grafschaft von Teano 92) unter seine Sohne getheilt warb, erhielt fie ben Namen bes Landes ber Sohne Pandulf's 33). Aus bem: selben Geschlechte nennen wir noch:

11) Pandulf, Grafen von Teano, Pandulf's VI. Sohn; er tommt jum 3. 1040 vor. Seine Gemahlin

war Anna, die Tochter des Sergius.

12) Panbulf, Graf, genannt von Prafenzans, Panbulf's VI. Entel, Sohn bes Grafen Laibolf von Prafenzans, vertaufte bie ihm burch Erbrecht gehörige andere Salfte bes Hofes Anglum bem Propste Benebict von Capua (26); lebte um 1065.

13) Panbulf, Graf von Prasenzano, bes Borigen Sohn, verzichtete im J. 1108 zu Gunsten bes Klosters von Montecasino auf seine Halfte bes Castells Mortula, auf die Casa Fortini und auf Cucuruczu und auf die Rocca de Vantra. hatte zu Sohnen Hector, Pandulf und Sisulf, welche das Schloß Caminum. welches

<sup>88)</sup> Chron. S. Monast. Casin. p. 385. 399. S. auch p. 389 und vergl. dazu die 78. Anm. in diesem Art. 89) Rach Alberich von Montecusino (S. 159) erhielt blos Pandulf VI. das Kurstensthum von Capua wieder, denn er sagt zum J. 1056: Kaiser heinstich kam nach Capua und gad es dem Kursten Pandulf VI. Pandulf dem Jüngern wieder. Die Montecasiner nennen Pandulf VI. Pandulf den Jüngern. So heißt es im Zeitbuche von Montecasino (2. Buch Cap. 90. S. 404): In diesem Jahre auch (nämlich im J. 1055) machte Kurst Pandulf der Jüngere ein Praeceptum concessionis in diesem Kloster über das Castell, welches das Sarazenische genannt wird, im canienser Sediete, mit allem Zubehdr, obschod das Castell als innerhalb der alten Grenzen unsers Klosters erbaut erschieft als innerhalb der alten Grenzen unsers Klosters erbaut erschieft zu. Chron. S. Monast. Casin. Lid. III. c. 8. p. 418. 90) Chron. 8. Monast. Casin. p. 362. 366. Anonymus Casinensis p. 56. Albericus, Chron. p. 139. Chron. Vulturn. p. 512.

<sup>91)</sup> Chron. S. Monast. Lib. II. c. 58. p. 379. 92) über Pandulf als Grafen von Teano siehe auch das 38. Capitel des 2. Buchs des Chron. S. Monast. Casin., wo Pandulf und Gisulf (des Ersteren Bruder), Grasen von Teano, auf Anweisung des Abtes von Wontecasino im Gerichte des Richters und Erzdichschofes von Capua sich stellen und den Monchen auf die gange Indehofes von Casina Verzicht leisten. 93) So wird die gange Ausdehr von Gesima Verzicht leisten. 93) So wird die gange alte Grafschaft in Richard's von S. German Chronit zum Jahr 1229 mehrmals durch: Terra filiorum Panduls bezeichnet. 94) Die erste Palste hatte Graf Pandulf von Teano, als Kurst von Capua Pandulf VI. gegeben. S. Chron. S. Monast. Lib. II. c. 57. p. 377. 95) Petrus Diacomus, Chron. S. Monast. Casin. Lib. IV. c. 34. p. 512. 96) Richt Cominum, wie Lauretus will, denn Caminum lag in der Feldstur von Prasengano, im Sprengel von Teano, Cominum im soranischen Gebiete.

bem Kloster von Montecasino gehörte, an sich rissen und bie benachbarten Lande des Klosters verheerten, weshalb der Abt auch ihr Land mit Feuer und Schwert heimssuchte ""). Bon ihnen stammte das Geschlecht von Prassenzano, welches unter den campanischen Geschlechtern lange berühmt war. Ihre Mutter war Maria, die Lochter, Jozitelli's ""). (Ferdinand Wachter.)

PANDULF von Pisa (Pandulfus Pisanus), Kirs chenschriftsteller, mar ein geborner Pisaner, aus dem edlen Geschlechte Masca, hatte zur Mutter eine aus bem Geschlechte ber Bisconti (Vicecomites) zu Difa, benn er nennt ben Carbinal Sugo, einen ber Bisconti, seinen Mutterbruder, mar Oftiar an der Kirche des Lateran, und ein Bertrauter des Papstes Gelasius II., ward von biefem Papfte jum Lector und Erorciften gemacht ') ju Gaeta im 3. 1118 ben 1. Marz, bei bem Feste, an welchem Gelafius zum Papfte geweiht warb, und vom Papfte Calirtus II. auf bem lateranischen Concil vom 3. 1122 zum Subdiaconus promovirt?). Als Papft Lucius III. im December 1182 neun neue Cardinale erwählte, war Pandulf der vierte, welcher den Cardinalshut erhielt 3). Pandulf, welchem die Denkmaler der vaticanischen Bibliothek nicht den Titel eines Magistri geben, war nicht nur burch Gelehrsamkeit, sonbern auch burch Rlugheit sehr ausgezeichnet. Deshalb warb er vom Paste Colestin III. im J. 1196 als Legat nach Genua gesandt, um bort bie innern Unruhen und Dishelligkeiten biefer Stadt beizule= gen und Frieden mit ben Pifanern zu Stande zu bringen. Bon Innocenz III. ward er auch balb barauf (im 3. 1198) mit Bernard bem Titular-Cardinal von Eudoria') als Legat nach Toscana gefandt, um die Bundnisse der Stabte Etruriens, welche ohne Befragung bes apostolis schen Stuhles geschlossen worben waren, zu Richte zu machen, hauptfachlich, weil bas Berzogthum von Toscana jum Rechte und herrschaft ber romischen Rirche gehorte. Der Papst Innocenz nennt beibe Cardinale kluge und gelehrte Manner, auch wohnte Pandulf ben Wahlen der Papfte bei, wahrend er Subdiaconus der romischen Rirche war, vorzüglich ber Wahl Urban's, bes Clemens, bes Colestin und Innocenz III. Unter Innocenz III. uns terschrieb er sich: Mag. Pandulphus Masca, Pisanus, Presbyter Cardinalis Basilicae Sanctorum Duodecim Apostolorum, Prior Presbyterorum. Unter andern alten Denkmalern gebenken beffelben Carbinal-Presbyters Die Bullen bes Papftes Lucius III., gegeben ber Rirche von Bercelli im J. 1182, Urban's III., Clemens III., ge=

97) Chron. S. Monast. Casin. Lib. IV. c. 57. p. 527. 98) Sergl. Pellegrini, Stemma Principum Langobardorum qui prodierunt ex genere Atenulfi, Comitis Capuae et demum Principis Beneventani.

geben ber S. Maria be Glarea von Berona im 3. 1201 so auch an mehren Stellen bas Registrum Innocent III. Pandulf muß fehr lange gelebt haben, ba Lucius ihn im Jahre 1182 jum Carbinal machte, und wie bie Bullen Innocenz III. zeigen, bie im Sahre 1201 ber veroneser Rirche ber S. Maria be Glarea ertheilt wurben, und welche er unterschrieben hat. Da nach biefem Jahre feis ner weiter teine Ermahnung gefchieht, fo läßt fich fchlie: Ben, bag er nicht lange barauf als ein hundertjahriger Greis geftorben ift. Daß Panbulf bie Lebensbeschreibungen ber Papfte vom beiligen Petrus, bem erften ber Upo: ftel, bis zu Innocenz III. zusammengefügt, fie theils felbst verfaßt, theils aus Damafius, Unaftafius und Petrus Guilermus ausgeschrieben, ift gewiß. Diefes ganze Bert Pandulf's ift noch nicht herausgegeben, und findet fich handschriftlich in der vaticanischer Bibliothet Nr. 226 und 3762. Auch fand es sich zu Muratori's Zeit bei bem um die Alterthumer verdienten Alexander Cherubino. Aus biefen ') und andern Codicibus trug Muratori fein Eremplar Denn obgleich nicht alle Cobices Panbulf's Namen als Aufschrift tragen, so wagte boch Muratori ju versichern, bag jenes Bert de Vitis Romanorum Pontificum eher von dem Geifte Pandulf's von Pifa als eines andern ausgearbeitet fei; benn biefes geht theils baraus hervor, bag Pandulf in jenen Lebensbeschreibun= gen feinen Ramen mehr als einmal verzeichnet hat ") und daß die Schriftsteller, welche von ben Leben ber Papite handeln, die von Pandulf verfaßten Lebensbeschreibungen ber Papfte als Beugniffe anfuhren. hiernach lagt fich Papebrochius leicht verbeffern, welcher bei Pafchal II. ei= nen andern Berfaffer (Scriptor) feiner Lebensbeschreibung, namlich einen Petrus von Pifa, aufgestellt hat. Ciacconius nennt ihn namlich Papae Scriptor, dieses bedeutet aber Schreiber bes Papftes (Secretair). Papebroch bat fich burch den Anfangsbuchstaben P., ben er in feiner Sanbschrift fand, tauschen laffen, glaubte, es muffe De-trus Pisanus gelesen werben, ba boch Pandulfus du les fen war. Bum Beweis feiner Meinung fuhrt er bie Ber: schiedenheit bes Styls an. Aber diese ift nicht fo groß, baß man zwei Schriftsteller annehmen mußte, Panbulf als ben einen, und als ben anbern ben Carbinal Petrus von Gerarbesca, gegen welchen ber beilige Bernhard fampfte. Diefer Petrus ift zwar wegen bes Abels feines Gefchlechts in ben Sabrbuchern ber romifchen Geschichte befannt, wird aber nicht unter ben Geschichtschreibern aufgeführt. Much irrt Papebrochius, wenn er Alatro für Pandulf's Baterftadt halt, und beshalb bie Lebensbeschreibung Gela=

<sup>1)</sup> Me Pandulphum Hostiarium, qui baec scripsi, in lectorem et exorcistam promovit. Vita Gelasii II. bei Muratori Script. Rer. Ital. T. III. p. 389.

2) Meque Pandulfum usque subdiaconum promovit ipse. Vita Calisti Papae II. bei Muratori l. c. p. 419.

3) Er fagt in bet Vita Lucii Meque Pandulphum Mascam Pisanum, ex Sedis Apostolicae Subdiacono, Presbyterum Cardinalem Basilicae Sanctorum Duodecim Apostolorum etc.

4) Cum Bernardo Tituli Kudoxiae Presbytero Cardinali.

<sup>5)</sup> Es ist nicht klar, ob Murateri damit auch die vaticanischen Handschriften meint; er sagt namlich: Hoc Pandulphi Opus nondum editum manuque exaratum extat in Bibliotheca Vaticana signatum numero 226 et 3762. Extat etiam apud Alexandrum Cherubinum, de Antiquitate bene merentem. Ex quibus, atque aliis MSS. Codicidus exemplar nostrum contulimus; abre weiter unten dußert er den Bunsch: Vaticana Bibliotheca, quae illum servat, hoc Reipublicae literarine commodum sacere puterit, nodis aliquando, si placuerit, communicando, und auf dem Litel dessen, was er von Panduls's Berten berausgegeben, stedt: Ex duodus Codicidus MSS, Bibliothecae Ambrosianae.

Stellen in den Noten 1, 2 und 3 biese Artisels.

fius' II. überschreibt: Vita a Pandulpho Aletrino com-Dieses war die Baterstadt des Cardinals hu= go, bes Mutterbruders Pandulf, nicht aber bie Pandulf's felbst, wie aus bem hervorgeht, was Cajetanus in feinen Commentarien ') jur Vita Gelasii II. über Pandulf beigebracht hat. In einer ber Sanbichriften Muratori's findet fich am Rande zu ber Lebensbeschreibung Gregor's VII. ber Rame bes Pandulphi Pisani hinzugefügt, fobaß man über ben Berfaffer berfelben und ber folgen= ben Lebensbeschreibungen ber Papfte, welche Muratori im britten Banbe ber Scriptorum Rerum Italicarum herausgegeben hat, belehrt wird; weßhalb es kaum zweifelhaft bleibt, ob es derfelbe Schriftsteller sei, welcher die Lebensbeschreibung Paschal's II. und die übrigen von Du= ratori herausgegebenen und bem Pandulf gleichformig zu: gefchriebenen zusammengetragen hat. Doch glaubt Muratori nicht, bag Pandulfe ganges Bert in ber Sandschrift enthalten fei, wenn mahr sei, daß berfelbe vom heiligen Petrus bis auf seine Zeit, namlich bis zu Innocens III., die papftliche Geschichte zusammengefügt habe, besonders da einige Lebensbeschreibungen in Muratori's Cober in so gebrangter und kurzer Darstellung abgefertigt werben, daß taum glaublich fei, baß fo viele ausgezeichnete Thaten ber Papfte, welche von Andern erzählt werden, und zu Pandulf's Zeit und fast unter seinen Augen geschehen find, von ihm übergangen seien. Uber Pan= bulf handelt außer Cajetanus Muratori felbst im britten Bande ber Rerum Italicarum Scriptorum und von Pandulf's Werken sind von ihm herausgegeben: Vitae Pontificum Romanorum usque ad Honorium II. Auctore Pandulpho Pisano. Ex duobus Codicibus MSS. Bibliothecae Ambrosianae. Quibus ad calcem ex aliis eorumdem Pontificum Vitis a Cardinali Aragonio conscriptis varia tum ad illustrationem, cum ad pleniorem historiam sunt adjecta, p. 304. Sie be: ginnen mit ber Vita Gregorii VII. Papae, p. 304-313. Dann folgen die Lebensbeschreibungen von andern verfaßt, und mit ihnen untermischt sinden sich weiter bezeichnet mit Ex MS. Pandulphi Pisani Vita Victoris Papae III. p. 351. Vita Urbani Papae II. p. 352. Vita Paschalis Papae III. p. 354-360. Vita Gelasii II. Ex manuscripto Bibliothecae Ambrosianae Pandulphi Pisani cum commentariis Constantini Cajetani, p. 367—417. Vita Calisti Papae II. p. 418. 419. Vita Honorii Papae. II. p. 421—422, und im zweiten Theile bes britten Banbes Nr. 5. Pandulphi Pisani Vita Nicolai I. P. R. Nicht mit Unrecht, wenn auch etwas zu rednerisch ausgebruckt, preiset ihn Eisengrien als berühmten Geschichtschreiber und guten Theologen 1). Bielleicht war seine Aufrichtigkeit Schuld, baß man spater bie meisten Lebensbeschreibungen ber Papfte von ihm fo fehr beschnitt. Vandulf sprice auch von einer Geschichte ber Pifaner, bie er vorhatte zu schreiben, oder wie Muratori annimmt, wirklich geschrieben hat. Er fagt namlich in seiner Vita Paschalis secundi (S. 357): Bas aber ber Pisaner außeror: bentliche Betriebsamfeit und bewunderungswurdige Beharrlichkeit burch benfelben herrn Papst (Paschal II.) ben balearischen Inseln, Affiza und Majorica gebracht, welche Burustung, welche Truppen und Erganzung bie, oba welchen Legaten die Bischofe gehabt, unter welchem Conful (in welchem Sahre), unter welchem Felbherrn fie gefritten haben, wessen Fahne Kennzeichen sie gefolgt find, ober wer von ihnen tapfer gehandelt, mit wie viel Schiffen und auf welche Beise sie gezogen sind, was für Schiffbruch und was fur Arbeit bei Wiederherstellung ber Schiffe sie erbulbet haben, auch jenen glorreichen und bewundernswerthen Beiftand, an welchem fie nicht verzweifelt find, auf welche Beife sie auch, nachdem fie bie Gefangenen entriffen [befreit ")], Beute gemacht und Feftungen geschleift hatten, als Sieger gurudgetehrt find, habe ich, weil ich es in einem wurdigen Bande (Berke) zu umfassen mir festgesetzt habe, an seinem Orte, zu feiner Zeit verschoben ib). Doch geht hieraus nicht ber-vor, bag, wie man annimmt, Pandulf auf bas Beste verbient um fein Baterland und feiner eingebent, die Thaten ber Pisaner, welche sie zu Sause und auswarts, im Frieden und Kriege herrlich gethan, habe beschreiben wollen, und noch weniger, daß er, wie Muratori annimmt, fie wirklich beschrieben habe, sondern nur, daß er sich fest vorgenommen hatte, jene Heerfahrt, welche die Pifaner und die Bischofe fur ben Papst Paschal II. gegen die balearischen Inseln unternahmen und siegreich ausführten, in einem befondern Berte barzustellen fich vorgenommen hatte. hat er es wirklich abgefaßt, so ist zu bedauern, daß Muratori's fleißige Nachforschungen, es wieder auf: zusinden, erfolglos gewesen sind. (Ferd, Wachter.)

PANDULFIA. Leman (Dict. des sc. nat. 37. p. 325) hat diesen Namen zu Ehren bes florentinischen Senators Pandolfo Pandolfini, beffen Micheli unter ben Beforberern seiner Nova genera erwähnt, einer Lebermood: gattung gegeben, welche Rabbi fruher Bellincinia ge-

487) bemerkt, er glaube, bag Pandulf von Pifa, welchen Gifen: grien aufführt, gang berfelbe fei, welcher in bes Felinus Epitome, geschrieben an ben Papst Alexander VI., genannt wird: Pandulphus Hostiarius Lateranensis Ecclesiae, und von dem gesagt wird, baß er Additiones ad Chronica Damasi Papae geschrieben. Dafelbst führt auch Felinus seine Worte aus ber Vita Leonis IX.,
besgleichen aus ber Vita Gregorii VII. an. S. auch Journis Ciampini Operis Propylacum. An Vitae Romanorum Pontifi-cum in libro Pontificali sub Damasi nomine vulgatae et reliquae sequentes spectent ad Anastasium Bibliothecarium, et quaenam ipsi fides praestanda ait. Bei Muratori T. III. p. 34.
9) Evulsis captivis, bem Jusammenhange nach, burfte es aber

eber bebeuten, nachbem fie Gefangene gemacht hatten, es folgt namlich unmittelbar, wie sie Beute gemacht und Stabte zerstort: Quo-modo etiam evulsis captivis, direptis spoliis, subversis urbibus victores redierint. 10) Quia digno volumine comprehendere

disposui, suo loco, suo tempore distuli.

<sup>7)</sup> Sie finden sich wieder abgebruckt bei Muratori Rer. Ital. Script. T. III. p. 367-418. 8) Guilelmus Eisengrenus, Catalogus testium veritatis unter dem Jahr 1184. C. 106: Pan-dulphus Pisanus, sacrae paginae Doctor, S. R. E. Subdiaconus, Presbyter Cardinalis SS. Duodecim Apostolorum, vir admiratione omnium dignissimus, dicendi artifex et Orator eloquens, Historicus celeberrimus, nec ulli Theologorum secundus, vitas Romanerum Pontificum docto volumine complexus est. Ger. Jo. Bossius (De Historicis Latinis, Lib. II. Edit. II. p.

nannt hatte. Inbeffen bilbet Bellincinia Radd. (Pandulfia Lem.) nur eine Unterabtheilung ber großen Gatung Jungermannia. (A. Sprengel.)

PANDURA (Πάνδουρα), ober auch PANDURIS Hardovole), ber Rame eines musikalischen Instruments nit brei Saiten, und zwar nach Pollur (IV, 60) ber rrabische Name; Ginige ibentificiren es mit bem Mono-Horbon oder dem einfaitigen Instrument; es spielen hieß Hardouplier, Pandurizare, wer bas that, Hardoupπής. (Lamprid. Heliogab. 32 und dazu die Rote von Zasauhonus und Salmasius.)

PANDURA, auch PANDORA, ist ein lautenars iges Musikinstrument, eine Art Bither, Die schon unter en alten Agyptern, Juben und andern morgenlanbischen Boltern gebrauchlich war. Es foll mit Darmfaiten bepannt gewesen sein und war sehr verbreitet. Auch zu en Griechen war es gewandert, und sie bedienten sich hrer πανδούρα nicht allein jur Begleitung bes Gesanges. Es sind einige Abbildungen des Instruments übrig geblie= en, beren Form ziemlich gleichmäßig ist, eine Lautenart nit langem Salfe, welcher zugleich zum Griffbrete bient. Ils Begleitungeinftrument bes Gefanges war es mit brei Baiten bezogen. Es wurde aber auch von ben Griechen ils Monochord gebraucht, das den Beinamen des parashonischen Monochordes fuhrte. Als einsaitiges Instrus nent biente es also zur Abmessung ber Tone und zwar rach ber Klangleiter ber Instrumente. Man brachte sich ilso die mathematischen Verhaltnisse ber Tone auf diesem Sinfaiter zur Anschauung. Raturlich wurden nach ben lefundenen Eintheilungen ber Tone Gebinde über bas Briffbret gezogen. Die Pythagorder verwendeten auch riese einfaitige Pandura jur Begleitung bes Gesanges, venigstens beim Unterricht. Undere fanden biesen Ginaiter bazu burchaus unpassend und zogen das dreisaitige vor, weil man barauf nicht einmal Octaven zusammen= lingend boren laffen konnte. Um bestimmteften erklart ich Ptolemaos gegen ben Begleitungsgebrauch bes Gin= aiters und nennt ihn in diefer hinficht bas lette und dwachfte unter allen Instrumenten.

In watern Beiten will man es junachft in ber Ufraine m gewöhnlichsten gefunden haben, wo es nicht allein zur Begleitung ber Vollsgefange, sondern auch zum Bortrage andlicher Tange haufig angewendet wurde. Die Lauenform mar geblieben, die Saitenzahl hatte fich vermehrt, ur erreichte es lange weber die Große noch die Saitenabl ber Laute, auch war es nicht mit Darm=, sondern nit Meffingsaiten bezogen. In biefer Umgeftaltung war 8 lange in Italien, Teutschland und England gebrauch ich. Die italienische Panbora hatte acht Deffingfaiten, ind die englische, so groß wie eine Laute, zwolf. Roch zewöhnlicher mar unter ben Landleuten die Pandurina. n Teutschland Pandurchen, auch wol Bandurchen ober Randurchen genannt; aber felbst biese kleine hatte vier

Ressingsaiten, welche so gestimmt wurden: g, d, g, d. In ber Regel wurden die Gesange nur in Octavenverfartung begleitet.

Man verwechsele mit biesem alten Loninstrumente, L. Cacoel b. B. u. R. Dritte Section. X.

bas jest ziemlich außer Gebrauch gekommen ist, die Banbora nicht, die nach Hawkins von einem londoner Instrumentenmacher, John Roß, den Gerber John Rose nennt, 1561 erfunden worden sei. Dennoch hat es fehr viele Ahnlichkeit mit der Pandora, nur daß es der Laute noch naber fleht. Es ift in England geblieben und jest ziem-lich abgeschafft. Gine abnliche Bewandtniß bat es mit ber Bandola, die gleichfalls wie eine Laute gebaut ift, bas Griffbret einer Bither hat und mit zehn Messingsais ten bezogen ift. Die größere ift fur den Bag, die fleinere für ben Discant. In Italien war es fehr gebrauch: lich; mehre folcher Instrumente zusammen sollen sehr ans genehm klingen. In Nordamarika wird es noch febr gepflegt, unter bem fpanischen Namen Banbolon befannt. Es wird zu Gefängen, zu Tänzen und vereint mit Bio: linen und Roten gespielt. Roch in ben neuesten Beiten fand es Sartorius in Merico. (G. W. Fink,)

PANDUREN, ungrisches unregelmäßiges Fugvolt, fo benannt von bem Dorfe Panbur in ber folter (jest mit der pesther vereinigten) Gespanschaft in Rieberungern, von wo ihre Entstehung ausgegangen, und in bessen Umgegend fie auch fruher unter einem eigenen, harun Pascha benannten, Hauptmanne wohnten. Sie trugen Mantel, lange weite Beinkleider und Rügen, und waren mit lan= ger Flinte, ungrischem Sabel, sowie mit Piftolen und zwei turkischen Dessern im Gurtel bewaffnet. Im spanischen Successionstriege machten sie sich in ben ersten Jahren des 18. Jahrh. bei der oftreichischen Armee beson= bers in Baiern durch Raubsucht und Grausamkeit verhaßt. Im Sahre 1741 errichtete der berüchtigte Freiherr (Franz) von Trenk (ft. 1749 als Gefangener auf ber Festung Spielberg) in bem bamals ihm zugehörenden Marttfleden Patrag (in ber flavonischen Gespanschaft Posega) ein Freicorps von Panduren, welches von den Ost: reichern in Bohmen, Baiern, Schlesien und am Rheine bis 1748 gebraucht wurde. Nach biefer Zeit wurden bie Panduren in regelmäßiger gebildete Truppenabtheilungen aufgenommen und ihr Name verschwand somit; wol aber befanden sich später im siebenjährigen Kriege und in den Feldzügen am Rheine von 1792 an bei ber oftreichischen Armee abulich bekleidete und bewassnete leichte Fußtruppen unter ben Namen Kroaten und Rothmantler.

(Heymann.) PANE (Domenico del), war im Kirchenstaate geboren, ein Schüler bes A. M. Abbattini, welcher von ben beiben Nanini in Rom zu Palestrina's Zeit unterrich: tet worden war. Er stand mehre Jahre als Sopranist in den Diensten des Kaisers Ferdinand III. und wurde von Wien aus in der papftlichen Kapelle angestellt, wo er seinen neuen Beruf am 10. Juni 1654 antrat. Er bat die 24stimmigen Antiphonen seines Lebrers, Antonio Maria Abbatini's, herausgegeben und folgendes: Messe dell' Abb. Domen, del Pane Soprano della Capp. pont. a 4, 5, 6, 8 Voci estratte da esquisitti motetti del Palestrina etc. (Roma 1687). In biesem Berte find enthalten die vierstimmigen Deffen: Doctus bonus, Domine quando veneris; bie fünfstimmigen: Stella quam viderunt, — O beatum virum, — Ju-

bilate Deo: — bie sechskimmigen: Canite tuba in Syon und die achtstimmige: Fratres ego enim. Bur Berichtigung ber zweifelhaften Angaben Gerber's wird in Randler's Unhange jum überfetten Berke Baini's aus ber Dedication an den Cardinal Pamphili mitgetheilt: ber papstlichen Rapelle eröffnete fich eine Stelle fur einen Sopran, und die Probe bafur wurde fur ben 3. Febr. 1654 ausgeschrieben, und ba ich verlauten ließ, daß ich mich bei biesem Umstande gern wieder nach Sause beges ben mochte, so hatte S. S. Papst Innocenz X. Die Gnade, die Bahl bis auf den 1. Juni zu verschieben, damit ich mit Bewilligung S. M. Kaiser Ferbinand's III., dem ich zu dienen die Ehre hatte, mich bequem nach Rom begeben konnte, wie es auch geschah. S. Heiligkeit vermehr: ten noch Ihre Wohlthaten gegen mich, indem Sie selbst mich horen wollten, eine Gunft, die Undern nicht zu Theil wurde. Nicht nur fur ben Dienst ber Kapelle, sondern auch Hochst Ihres eigenen Sauses wurde ich angestellt. 3d widmete mich nun der Composition der gegenwartigen, als anderer Messen im Style ber papstlichen Kapelle, inbem ich bafur die ausgesuchten Motetten bes Palestrina, von welchen Undere meines Wiffens noch keinen Gebrauch gemacht haben burften, benutte, bamit biefe wurdevollen Melodien nicht blos an wenigen abgeschlossenen Festa: gen, fonbern zu allen Beiten von ber katholischen Rirche gebraucht werben konnten." (G. W. Fink.)

PANEAS, PANION. Paneas ift 1) ber Name einer Quelle an der Grenze von Judaa und Phonicien, in Trachonitis, aus ber ber Jordan entspringt (Plin. V, 15: Jordanis amnis oritur e fonte Paneade, qui cognomen dedit Caesareae. Ib. V, 18). Doch ift bies nur die zweite sichtbare Quelle bes Flusses, indem er eigentlich icon in bem 120 Stabien von Cafarea entfernten See Phiala entspringt, von ba aus aber unter der Erbe fortläuft, bis er in der Nahe des Gebirges Pas nion fichtbar wird, welches baber fruber als bie wirkliche Quelle bes Fluffes gegolten hat, bis ber Tetrarch von Trachonitis, Philippus, das Richtige entdeckte (Joseph. bell. Jud. III, 10, 7: δοκεί μέν Ιορδάνου πηγή το Πάνειον, φέρεται δε ύπο γην είς τούτο αρυπτώς έκ της καλουμένης Φιάλης). 2) Der Name eines Berges und einer Höhle in der Nahe. Josephus (bell. Judaic. 1, 21, 3) erzählt, daß Herodes der Altere, nachdem ihn August mit neuem Lande beschenkt hatte, ihm auch ba einen Tempel von weißem Marmor an den Quellen des Jordan errichtet habe; dieser Ort heiße Panion; hier erhebe sich eine Bergspige zu unermeglicher Bobe, unter ber fich eine schattige Boble eroffne, an deren außerer Burgel die Quellen hervorkamen, die man gemeinhin für Quellen des Jordan halte; ebenso Euseb. hist. eccl. VII, 17: παρά ταϊς αὐτόθι δειχνυμέναις έν ταϊς ὑπωρείαις τοῦ καλουμένου Πανείου δρους πηγαίς, εξ ών και τον Ιορδάνην προχείσθαι. Auf Munzen der Stadt Cafarea mit Ros pfen des Antoninus Dius, bes DR. Aurel, ber Lucilla, des Commodus, des Septim. Sever, der Jul. Domna, bes Caracalla und Geta ftebt II. ober IP. IIANI, ober YII.  $\Pi A$ , b. b.  $\pi \rho \delta \varsigma \Pi \alpha \nu \epsilon l \omega$  oder  $\tilde{\nu} \pi \delta \Pi \alpha \nu \epsilon l \omega$ . 3) Name einer Gegend oder Landschaft (Plin. V, 18: Tra-

chonitis, Paneas, in qua Caesarea cum supra dicte fonte), die zwar Josephus (Ant. Jud. XVII, 8) in da Erwähnung bes Testaments von Herobes (The TE Favλωνίτιν και Τραχωνίτιν και Βαταναίαν και Πανιάδε Φιλίππω παιδί μεν τῷ αύτοῦ, 'Αρχελάου δε ἀδελφο yrnolo rereacziar eirai) von Trachonitis unterscheidet, aber im weitern Sinne zu bieser kandschaft gerechnet wurde. 4) Name einer Stadt, welche Einige unter den Alten zu Phonicien rechnen, wie Stephanus von Bozenz Πανεάς πολίχνιον Φοινίκης, Ptolemaus und Sozomenns (V, 21). Dieser Ort wurde von herobes Philippus bem Tetrarchen von Trachonitis, neu angelegt und Cafarea genannt; zum Unterschied von anbern Stabten bieses Namens führt sie den Beinamen Caesarea Philippi, Καισάφεια ή Φιλίππου (Matth. XVI, 13. Marc. VIII, 27). Φίλιππος, fagt Sofephus (bell. Jud. II, 9, 1) πρός ταις 10ρυανου μημος πόλιν κτίζει Καισάρειαν. Das Gentule ist Καισαρεύς Mungen hat die Stadt den Beinamen Zestaorn Tepa zai "Aoudoc, d. h. "Chrwurdige, Heilige und Unverletbare."

PANECOCOLO, ein Dorf in dem fruchtbarsten Theile der neapolitanischen Intendanza Terra di Lavoro, in der Ebene von Aversa, drei italienische Meilen südlich von dieser Stadt und in geringer Entsernung von der nach Neapel sührenden Haupt und Positstraße gelegen, mit einer Pfarre und Kirche und einem sehr ergiedigen Feldbaue, dessen Erzeugnisse in der nahen Hauptstadt mit Vortheil abgesetzt werden. (G. K. Schreiner.)

heil abgesett werden. (G. F. Schreiner.) PANEEL, PANEELWERK, ist eine oft vortoms mende Bretbekleidung des untern, etwa zwei bis drei Fuß bohen Theiles einer Wand in Zimmern ober sonfti: gen Raumen der Saufer. Da bieselbe gewöhnlich aus Tafeln besteht, die in Rahmstude eingeschoben werben, so nennt man sie auch allgemeiner Getäfel ober Tafel: werk. Das Paneel wird in ber Regel aus brei Samps theilen, bem Godel, ben Tafeln zwischen ben aufrechten Rahmstuden und bem obern Rahmen nebst bem betronenden Gesims, mehr oder weniger mit gekehlten Leisten ic. verziert, zusammengesett. Es bient besonders, um das Abstoßen des Puges zu verhindern, oder bei tapezirten Raumen, in welchen erft über bem Paneel bie Tapezirung anfangt, um die Beschäbigung ber lettern gu verhuten; auch bei feuchten Banben, um folche Stellen zu bebeden. In biesem Falle, und auch um bem Einniften bes Ungeziefers in den etwanigen Zwischenraumen von Bekleidung und Wand zu begegnen, wird das Tafelwerk mit Asche ober trockenem Sande hinterfüllt. — Statt bes Bortes Paneel braucht man auch oft das Bort Lambris und bedient sich bessen noch ausgebehnter auch in dem Falle, wenn ber Fuß ber Wand nicht mit Holz befleibet, fonbern nur in Tafeln ober Felber eingetheilt, gemalt ift.

PANEGYRIS, PANEGYRICUS. Das Bort, πανήγυρις, bem homer noch fremd (ber boch άγυρις, διτήγυρις, διτήγυριζειν und άγυρτάζειν fennt), bei Pins bar aber schon ganz gewöhnlich, bedeutet an sich jegliche

Berfammlung einer größern Menge, muß aber sehr früh durch ben Sprachgebrauch auf die zur Begehung eines Be ft es jufammengetommene Menge befchrantt worben fein; dann wurde es balb bie Bezeichnung bes Festes selbft und ber gu feiner Berberrlichung bestimmten Feierlichkeis ten, kurz ein Synonymum von kogry, wie der Borsteber bes Festes Πανηγυριάρχης, es sein πανηγυριαρχείν bieß. Indem nun gur Berberrlichung befonders ber gro-Bern Feste, namentlich seit ben Sophisten Gorgias und Hippias, auch Bortrage und Reben an die Festesverfammelung ofter gehalten wurden, wobei es vorzugeweise auf Schönheit und Eleganz ber Form, die Auswahl eines allgemein ansprechenden Thema's und gefällige Behand= lung antam, hießen diese Reben narnyvoixol doyoi, "Paneavrische." So bilbete sich, geschieden von der Staate- und gerichtlichen Beredfamkeit, die panegprische als eine britte Gattung aus; bas Publicum, mas fie anhorte, bestand nicht wie bei ben Staatsreben aus Senat ober Bolkeverfammlung, noch, wie bei ben gerichtlichen, aus Richtern, sondern aus Theoren oder der Festesversammlung; die Aufgabe diefer Beredfamkeit war nicht, weber burch Nach= weisung des Rugens oder Schadens zu einer That aufzufodern ober von ihr abzuhalten, noch burch Darlegung ber Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit einer Sache jum Lossprechen ober zum Berurtheilen, zu Mitleid ober zu Haß zu bewegen, sondern ausschließlich burch Schonheit und Schmuck ber Rebe Bohlgefallen zu erregen. Die panegyrische Rede ift die erfte und vielleicht ursprunglich einzige Species ber sogenannten Prunk : ober Schonrede, welche die Griechen enideixrinde perog, die Romer demonstrativum genus dicendi nannten. Der Gegenstand ber epibeiktischen Rebe ift Lobpreisung ober Tabel irgend eines Staats, einer Perfon, eines Thieres, einer Sache, einer Einrichtung; die panegprische ift fast ausschließlich Lobpreisung und baber mit bem eyxwuluvorinder gusammenfallend; ausschließlich in biefem Sinne gebrauchten bie spatern Romer bas Wort; ihnen war Panegyricus Lobrebe, Panegyricus libellus Lobschrift. Die Griechen nannten einige der panegyrischen Reden noch specieller nach ben Besten, an beneu sie recitirt und vorgetragen wurben, wie ben Olympikos des Gorgias und Lysias, den Panathes naitos bes Isotrates und Aristibes. Unter bem Gattungs: namen Panegyritos aber ist am bekanntesten eine Rebe bes Forrates, an der er mit einem für uns fast unglaub= lichen Fleige 10, ja nach Andern 15 Jahre gearbeitet hat, in welcher er nach vorausgegangenem ausführlichen Lobe Athens bie Griechen zur Einigkeit und zum gemeinsamen Kampfe gegen die Perfer auffobert (vergl. Morus und Dindorf zu Isocr. Paneg. p. 1. ed. Baxter.). Son romischen Reben bieses Ramens ift am bekanntesten ber Panegpricus bes jungern Plinius, gehalten von biefem am ersten Tage seines Consulats zu Ehren bes Raifers Trajan, indem die Gewohnheit aufgekommen war, daß ber neue Conful am 1. Januar in Form einer Danksagung an den Kaiser für das ihm übertragene Amt eine allgemeine Lobrede auf den Fürsten hielt. In den Zeiten Diocletian's und Marimian's, bann bes Conftantius und Constantin's, wurde ofter von ben Stadten Asiens und

Griechenlands, insbesondere aber Galliens, wo damals bie gelehrten Stubien, auch bie Berebsamkeit, mit Erfolg getrieben wurden, Sophisten und Rebner an ben Kaiser geschickt, um ihm bei besonders glucklichen Greignissen im Namen ihrer Committenten Gluck zu wunschen, kaiferliche Gnabenbezeigungen sich zu erbitten ober für erhaltene zu danken. Wenige Fürsten namlich waren geneigt, ber Stimme der Schmeichelei ihr Ohr zu verschließen; wie vom Kaiser Pescennius Niger gemeldet wird, er habe, nachdem er Kaiser geworden war, dem, der einen Panegyricus vor ihm halten wollte, zugerufen, lieber das Lob bes Marius, des Hannibal oder sonst eines trefflichen Feldherrn zu schreiben und ihm zur Nachahmung vorzuhalten (Spartian. c. 17), und auch von Alexander Gever wird gemeldet, daß er das Beispiel des Pescennius Riger nachgeahmt und die Rebner und Dichter, welche ihm Panegyrici recitiren wollten, verschmaht habe (Ael. Lamprid. in Alex. Sev. 35). In diesem Geiste find nun die zwolf fogenannten alten Panegyrici abgefaßt, über beren Inhalt, Tendenz und Form Senne (Opusc. Academ. VI, 81 sq.) kurzlich gehandelt; sie sind von Wolfgang Jager (Nurnberg. 2 Bbe. 1779) mit den Noten ber Borganger, und namentlich bes gelehrten Chrift. Gottl. Schwarz, herausgegeben. Die erste ist von Claubius Mamertinus vor bem Kaiser Maximian im 3. 289 ben 21. April, am Geburtstage Roms, in Trier ober ei= ner andern gallischen Stadt gehalten. Die zweite, "Genethliacus Maximiani," nach gewöhnlicher Unnahme von bemselben Berfasser am Geburtstage bes Kaifers, ben 21. Juli 291, gehalten. Die britte, "Oratio Eumenii pro instaurandis scholis," ift 296 vor dem Statthalter von Gallia Lugdunensis prima von Eumenius in Augusto: bunum gehalten, nachdem Constantius Chlorus diese theils in bas allgemeine Unglud Galliens verwidelte, theils burch Barbaren verwüstete Stadt wieder hergestellt und ihre berühmte Rhetvrenschule erneuert hatte, an deren Spite er ben Eumenius gestellt, ber fruher die Professur ber Rhetorit, bann ein Sofamt bekleibet hatte, und von Constantius nun mit Beibehaltung seiner bisherigen Amtsauszeichnung und erhöhtem Gehalte zu biesem Posten berufen worden war. 4) Deffelben Eumenius "Panegyricus Constantio Caesari" vor biesem Rursten zu Trier am Ende von 296 ober am Anfange von 297 nach Er: oberung Britanniens gehalten. 5) "Incerti Panegyricus Maximiano et Constantino," gesprochen zu Erier im 3. 307 bei Gelegenheit ber Berheirathung Constantin's mit Kaufta, ber Tochter Maximian's, in Gegenwart dieser beiben Fürsten. 6) , Eumeni Panegyricus Constantino Augusto," voll unwurdiger Schmeichetei, die man einem Cumenius kaum zutrauen mochte, baher henne auch ihre Echtheit bezweifelt. 7) "Eumensi gratiarum actio Constantino Augusto," gesprochen zu Trier 311, in welcher Cumenius im Namen der Einwohner von Augustodunum für den ihnen bewilligten Steuererlaß bankt. 8) "Incerti Panegyricus Constantino Augusto." Bon bit: fer Rebe ift nach einer Vermuthung bes Puteanus ber Berfasser Nazarius, bem auch bie folgende Rede angebort; fie ift 313 zu Trier nach ber Besiegung bes Da=



rentius gesprochen und wunscht bem Kaiser zu biesem Siege Glud. 9) "Nazarii Panegyricus Constantino," gesprochen (wenn anders fie überhaupt gesprochen worden ist) den 1. Marz 321 in Abwesenheit dieses Kursten, bei Gelegenheit der Quinquennal-Feier seiner Sohne, ber Cas faren Crifpus und Conftantinus, welchen ber Redner den Vater als nachahmungswurdiges Muffer aller Tugenben empfiehlt. 10) "Mamertini pro consulatu gratiarum actio Juliano Augusto," gerichtet an ben bamals zu Constantinopel verweilenden Kaiser Julianus Apostata, 362, um ihm für das erlangte Consulat zu danken. 11) "Pacati Panegyricus Theodosio Augusto." Uber ben Berfasser, Latinus Pacatus Drepanius, ist unter b. 2B. Pacatus und Drepanius gehandelt; die Rede ist eine Lobrede auf Theodosius, in bessen Gegenwart gesprochen, 391, bem er nach seiner Rudtehr nach Rom zu seinem Siege über Maximus in ben Formen ber alten Rhetorik Glud wunscht. 12) Fl. Cresconius Corippus Africanus de laudibus Justini Augusti minoris, libris V, episches Gebicht zu Ehren bes Juftin, bes Rachfolgers von Justinian. Dazu kommen bie im erften Bogen ber bonner Sammlung der Byzantiner enthaltenen Panegprici des Procop und des Priscian auf den Kaiser Unaftasius u. X

über die Art, wie die Panegyrici in jener altern griechischen Form zu behandeln waren, spricht Dionys von Halifarnaß im Anfange seiner rhetorischen Kunst (T. V. p. 205 sq. Reiek.), daß man z. B. von dem Gotte, dem Vorsteher des Festes, seinen Eigenschaften und Wohlthaten ansangen, dann auf den Ruhm der Stadt, in welcher das Fest begangen werde, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Gründung, ihre Grösthaten im Krieg und Frieden, ihre Gründung, seiner Gesschichte, seiner Einrichtung, der Jahreszeit, in der er geschalten werde, den Bestandtheilen, dem Siegespreis oder dem Kranze wenden solle. Panegyristes (nannyvolongs) hieß der, welcher eine Lobrede auf den Kaiser hielt. (H.)

Panel, f. Paneel. PANEL (Alexandre Xavier), ein gelehrter franzofischer Numismatiker, geb. 1699 ju Nozeroi, einer kleis nen Stadt in ber Franche-Comté, geft. 1777 zu Mabrid. In seinem 20. Jahre trat er in ben Jesuiterorben, wurde in mehren Collegien des Ordens als Lehrer der huma= niora und Rhetorik angestellt, nachdem er sich aber burch mehre Abhandlungen bekannt gemacht hatte, wurde er 1738 nach Spanien berufen, wo er das doppelte Amt eines Instructors ber Infanten und eines Auffebers bes königl. Medaillencabinets erhielt. Im I. 1742 wurde er Professor ber Rhetorik am königl. Collegium zu Madrid, fuhr aber, obgleich er sich biefem Umte mit allem Gifer widmete, boch in seinen numismatischen Studien fort, brachte das königl. Medaillencabinet in Ordnung und verfaßte barüber einen Ratalog, der in der Bibliothet des Escurial in Manuscript aufbewahrt wird. Man hat von ihm mehre numismatische Abhandlungen als 1) De cistophoris seu numis, qui cistas exhibent (Lyon 1734. 4.). 2) Remarques sur les premiers versets du premier livre des Macchabées ou Dissert. sur

une médaile d'Alexandre le Grand (Lyon 1739. 4.).

3) De numis Vespasiani fortunam et felicitatem reduces exprimentibus (Ibid. 1742. 4.).

4) De Coloniae Tarraconae Nummo, Tiberium Augustum, Juliam Augustam, Drusum Caesarem — exhibente (Zürich 1748. 8. u. 4.).

5) De numis exprimentibus undecimum Treboniani Galli Augusti annum; Galli Augusti decimum et tertium; decimum quartum Aemiliani Augusti etc. (Ibid. 1748. 4.)

6) De Ferdinandi regis natalibus, de virorum principum natales celebrandi apud veteres consuetudine (Madrid 1750. 4.) und andere minder bedeutende, oder in Beitschriften zerstreute Abhandlungen. (Nach Beiß in der Biogr. univ. XXXII. p. 486 fg.)

PANELLE, eine Sorte Rohzuder von den Antillen, s. Zucker. (Karmarsch.)

PANELLENES, PANELLENIA, PANELLE Bei homer heißen bekanntlich nur die Unterthanen Achill's, nur die Myrmidonen in Phthia, Bellenen; sie alle zusammengenommen Panellenes, und wenn L 530 Πανέλληνες και Azacol verbunden werden, so if das eine Bezeichnung für alle vor Troja verbundene Griethen und ziemlich spnonym mit Muquidores xal' Ayawi XVI, 564. Deshalb war in Agina, bem einstmaligen Wohnsite der Myrmidonen, ein Navellyrior, ober Tempel und Cult bes panellenischen Zeus. Bis auf ben Kaiser Sabrian war Agina ber einzige Sit biefes Cult; biefer Raiser stiftete in dem von ihm so vielfach begunstigten Athen ein großes Fest Navelling, welches ein Bereini: gunges, ein Bunbesfest aller Griechen werben follte; alle griechischen Stadte schickten Theoroi ober heilige Abgeord: nete zu bemfelben, welche Panellenes hießen; ber Kaifer selbst erhielt davon ben Beinamen Panellenios; bas Reft war burch mancherlei Spiele verherrlicht; vergl. Boockk. Corp. Inscr. Gr. 247. 351. 484. 1068.

PANELSAGE, eine Sage zum Zuschneiben ber Füllungen (Panele) für Bandvertäfelungen zc. (Karmareck.) PANEMOS ober PANAMOS (Πάναμος, Πάνημος \*), Πάνεμος), ein Monatename bei mehren griechis schen Bollern und Staaten, wie ben Bootern (wo er in der Regel dem attischen Monat Metageitnion oder etwa unserm August entsprach), ben Korinthern und Macedo: niern; der korinthische correspondirte mit dem attischen Boedromion (unferm September) und dem macedonischen Loos, wie aus bem Briefe Philipp's (bei Demostk. de cor. 280, 20) hervorgeht. Vom macebonischen ift un: zweifelhaft, daß er der neunte im macedonischen Jahre war und in der Mitte zwischen dem 8. Baiorog und dem 10. Awas lag; aber mahrend er nach bem angeführten Briefe Philipp's bem attischen Metageitnion (unserm September) entsprach, mußte er nach einigen. Stellen Plutarch's (Alex. III, 16. Camill. 19) bem attischen Stirrophorion ober unferm Juni entsprochen haben; bas er= klart Ibeler (I, 405) mit mehren andern Chronologen von einer "Beranderung in der Stellung der macedoni: schen Monate, wodurch ber Lous aus der Gegend bes

<sup>\*)</sup> Corp. Inscr. Gr. nr. 2950.

Boedromien in die des Hekatombaon geschoben wurde." Da die macedonischen Monatsnamen auch in mehren Städten Kleinasiens und Spriens (3deler I. S. 397) 3. B. auch in Mylafa (Corp. Inscr. Gr. 2693, e und bazu Boeckk.) wiederkehren, fo finden wir auch im Semerologium der Ephefer (Sbeler 419) den Panemos, mit dem 24. Mai beginnend. In Seleucia entsprach ber Panemos unferm Rovember (Derf. 433), bei ben Gis boniern dem September, bei den Tyriern begann er nach bem hemerologium mit bem 20. Juli (434 fg.), bei ben Arabern mit bem 20. Juni (437), bei ben Einwohnern. von Gaza und Ascalon mit bem 25. Juni. Man sieht hieraus, daß berfelbe Name in den verschiedenen Staaten verschiedenen Zeiten angehörte. Die Entstehung und Bebeutung bes Namens ift buntel. Bergl. Ibeler, Handbuch der Chronol. I, 364. 368. Boeckh 3. Corp. Inscr. Gr. .T. I. p. 732.-

PANEMUTEICHOS, Πανεμούτειχος ober Πανεμότειχος, eine bei Hierokles erwähnte Stadt Pamphyliens, beren Name auch auf einer Runze der Julia Domna erscheint. (H.)

Paneon, Paneum, f. Paneas.

PANEPHYSIS (Markquois), eine Stadt in Agypten, Metropolis im Nomos Neut (Neour), welchen nur Ptolemaus nennt, zwischen dem bufiritischen und dem bus bastischen Arme des Rils, innerhalb des Delta, nahe an der oftlichen mendesischen Rundung (Ptolemaus entfernt fie eine und eine halbe Meile von derfelben in sudwestli= cher Richtung). Naher bestimmt die Lage Mannert (10. Ih. 2. Abth. S. 580. 581) noch badurch, daß er fie unterhalb ber heutigen Stadt Menzaleh fest, ba, wo ber Arm sich in den See Menzaleh verliert (vergl. Heeren, Ideen hift. Werte. 14. Bb. S. 81) und einige Infeln bilbet, welche ben Namen Metarpeh führen. Diese Stadt wird nicht von altern Geographen, sondern nur von spateren Schriftstellern genannt. Daß sie in ber spateren Beit nicht ohne Bedeutung war, erhellt schon baraus, daß fie mehre Concilien mit ihren Bischofen beschickte. Philippus von Panephysis hatte bas nicaische, Ammonius das ephefische Concilium unterschrieben. Die Kirchennos tizen nennen sie Pamphysis, und Hierokles (Dovend. p. 727) hat den verdorbenen Namen Panithpsos. Auch fommt Panephusos vor (Cellar. orb. ant. IV, 1. Vol. II, 31. 48. Mannert 10. Th. 2. Abth. S. 580. 581). Es bleibt sehr mahrscheinlich, daß biese Stadt in der als tern Beit einen andern Namen gehabt habe, weshalb fie bei altern Schriftstellern nicht vorkommt. Strabon (XVII, 1, 802) fest in die beschriebene Gegend die Stadt Diospolis. D'Unville und Mannert (a. a. D.) halten baher nicht ohne Grund Panephysis fur bas Diospolis bes Einen andern Grund entnimmt ber Lettere noch aus der Verwechselung des griechischen und agyptisschen Namens (Herodot. II, 166. Mannert 10. Th. 2. Abth. S. 581. Sidler 2. Th. S. 601. Bergl. die zwei Karten von Agppten in der Description de Egypte. Tom. XVIII, 3. 26th. zu planche 36.

PANERE, Stadt auf der oftindische britischen Insel

Ceylon, liegt im Nordosten von Colombo und ist 24 engl. Meilen von bieser Stadt entfernt. (Fischer.)

PANESTIA (Insecta), eine von Serville aus Blatta gesonderte Insectengattung, welche nebst einer ansbern, Bladerus, diejenigen Arten umfast, welche keine Pelote zwischen den Tarsenklauen haben. Indessen ist sie in den neuern Aufstellungen über diese Insecten nicht bezrücksichtigt worden, sondern man hat sie wie vordem, mit Blatta wieder vereinigt.

(D. Thon.)

Panetier, f. Panathier.

PANETOS. Unter biefem Namen (welcher bie gries chische Ubersetzung von perennis ist) hat Rasinesque (Ann. gener. sc. phys. V. p. 227) eine Pstanzengat tung aufgestellt, welche Canbolle (Prodr. IV. p. 433) als Unterabtheilung seiner neuen Gattung Anotis (Dhr= 106) beibehalt. Diese Gattung, früher zu Hedyotis gerechnet, gehort wie biefe, zu ber ersten Ordnung ber vierten Linneschen Classe und zu ber Gruppe ber Bebyoti= been, ber naturlichen Familie ber Rubiaceen. Char. Die Relchrohre umgekehrt-eiformig, ihr Saum vierzähnig, ohne Zwischenzahne ober Obrchen (baber ber Gattungename): bie Corolle untertassenformig, mit langer Rohre, fast nacks tem Rachen und vierlappigem Saume; bie Staubfaben wenig ober gar nicht aus der Corolle hervorragend; die Narbe meift zweilappig; bie Rapsel eiformig, oft mit bem Kelche getront, zweisacherig, an der Spige zweiklappig; vier bis acht eisormige, etwas edige Samen in jedem Fache. Die 14 Arten, welche Canbolle zu bieser Gattung rechnet, sind amerikanische einjährige ober perennirende Rrauter ober Staubengewachse mit gegenüberstehenben, lis nien= ober eiformigen, jugespitten Blattern, ungetheilten, bisweilen gezahnten Afterblattchen, einzeln ober in Dol= bentrauben, gewöhnlich am Ende ber 3weige stehenben Bluthen und weißen ober rothen Blumen. Die brei Untergattungen von Anotis sind folgende: I. Ericotis Cand. (l. c. p. 431), einjahrige ober perennirende, aufrechte ober niederliegende Krauter ober Staudengewächse, manchen Galium : ober Ericaarten ahnelnd, mit linienformigen Blattern, einzelnen ober bolbentraubigen Bluthen und durchaus mit dem Fruchtknoten verwachsener Kelch= rohre. Die zehn Arten Dieser Untergattung, 3. B. An. filiformis Cand. (l. c., Hedyotis filiformis Ruiz et Pavon. fl. peruv. I. p. 67. t. 87. f. b.), find auf den hochsten Bergen ber Andeskette in Peru einheimisch. II. Amphiotis Cand. (l. c. p. 433) mit einer Urt: Anlanceolata Cand. (l. c., Hedyotis lanceolata Poiret suppl. enc. III. p. 14) in Subcarolina. Ein einjähri= ges, aufrechtes Kraut mit lancettformigen Blattern, breis gabligen Dolbentrauben und nur bis zur Halfte an ben Fruchtknoten angewachsenem Kelche, sobaß die Spige ber Rapsel frei bleibt. III. Panetos Rafin. Verennirende, niederliegende Rrauter ober Staudengewachse vom Unfehen des Gauchheils (Anagallis arvensis L.), mit eifor: mig=rundlichen Blattern und einzeln in ben Blattachseln stehenden Bluthen, Relch und Rapsel wie bei Amphiotis. hierher gehoren brei Arten: 1) An. rotundifolia Cand. (l. c., Anonymos procumbens Watter carol. 86. Houstonia rotundifolia Michaux fl. bor. am. I. p. 85.

Poiretia procumbens J. Fr. Gmelin syst. 263), am Meeresstrande in Carolina und Florida. 2) An. Salzmanni Cand. (1. c.) auf der Meeresstuste dei Bahia in Brasilien. 3) An. serpens Cand. (1. c. Hedyotis serpens Humboldt, Bonpland et Kunth nov. gen. et sp. III. p. 390. t. 289. H. microphylla Wildenow (ms), Römer et Schultes syst. III. p. 527), auf dem Feuersberge Antisana in Quito. (A. Sprengel.)

PANETURE, Stadt auf der britisch offindischen Infel Ceylon, liegt sublich von Colombo und ist 18 engl. Meilen von dieser Stadt entsernt. (Fischer.)

PANEX, kleines Dorf im waadtlandischen Bezirke Aigle, im Kreise Ollon. Er ist bemerkenswerth wegen der bier besindlichen Salzquelle, welche 3066 Fuß über dem Meer an der nordlichen Seite des Gedirgsabhanges des Chamosaire aus einem sehr harten, mit Quarz und Kalk vermischten Thonschieser entspringt, der in der dortigen Gegend Roczais genannt wird. Sie ist die erste der zu den Salzwerken von Ber gehörigen Quellen, welche entbedt und benutt worden ist. Das Jahr der Entdedung ist nicht ganz genau bekannt; gewöhnlich wird 1554 anz gegeben (s. d. Art. Bex).

(Escher.)

PANFEI oder PIANFEI, ein Dorf in der Gene-

PANFEI ober PIANFEI, ein Dorf in der Generalintendanz Cuneo der festlandischen Staaten des Königs von Sardinien in geringer Entsernung von dem rechten User des Pesioslusses, in der großen piemontesischen Ebene gelegen, ziemlich gut gedauet und von der Festung Mondovi funf italienische Meilen gegen Westzüdwest entfernt. (G. F. Schreiner.)

Panflöte, f. Syrinx.

PANGA (1° 54' subl. Br., 121° 16' ofil. Lange nach bem Meridian von Greenwich), Stadt auf der Subsost volle ober Tambukokufte der affatischen Insel Celebes, welche sublich von Tambuko an der Tolobai liegt und eizgentlich wol mehr den Namen eines großen Dorfes verzbient.

(Füscher.)

PANGAON (Πάγγαιον [Παγγαῖον] δρος bei ben Altern, Pangaeus bei den Spatern), ein großes, hobes und rauhes, aber metallreiches, Gebirge im makebonisch= thrafischen Paonien, zwischen ben Fluffen Stromon und Angites und dem stromonischen Meerbusen, in der Rabe ber auf einer Anhohe liegenden Stadt Philippi, welches Gebirge theils von Pierern, Obomanten und Satren, theils (und zwar nordlich) von Paonern, Doberen und Paoplen bewohnt wurde. Andere kleine, aber steile Bugelreihen erstrecken sich von der Kufte bei Neapolis (ober Neopolis) an in nordostlicher Richtung bis zur Sauptkette zwischen den Flussen Strymon und Nestus (über welche Mannert 7. Ih. 12. 13). herobot nennt bas Pangdon mehrmals (VII, 112. 113). Nach feiner Darstellung ging ber Bug bes Xerres an diesem Gebirge voruber: "Als Terres mit feinem heere burch genannte Gegenden gekommen, jog er nun wiederum an den festen Plagen (παρ' αὐτά τὰ τείχεα) der Pierer, Phagres und Pergamos, vorüber. Bon ber rechten Seite (ex degens χερός) ließ er das große und hohe Gebirge Pangdon mit vielen Gold = und Gilberbergwerken liegen, welches von ben Pierern, Ohomanten und besonders von den Satren

bewohnt wird. Er ging nun vor den oberhalb wörtlich bas Pangaon bewohnenden Paonern, Doberen und Paoplen porüber und wendete sich westlich, bis er zum Auf Strymon und zur Stadt Eion gelangte." Alcholus (Veil B. 491 fg.) beschreibt ben Ruckzug ber Perfer burch bei Land ber Magneten und Makedonier an ben Ming Arise, an Bolbes Rohrsumpf, bas Panchaon-Gebirge und gu bem Shoner-Land. Thutpbibes (II, 99) bemerkt von ben Pierern, "baß sie spater unter bem Pangaon, jenfeit bes Strymon, Phagres und andere Orte bewohnt baben, mit noch jett (zu seiner Zeit) werbe ber Landstrich am Ween hin unter dem Pangaon der pierische Busen genannt" Plinius (N. H. IV, 11) sett ben Pangaus in Die Rate bes Flusses Restus, Dion Cassius aber in bie Rabe ba Stadt Philippi (XLVII. c. 35. p. 347. Kai nās την μέχρι του Παγγαίου γην προκατασχόντες, και πρίς τοίς Φιλίπποις στρατοπεδευσάμενοι· το δε δη άστυ τούτο παρά τε τῷ Παγγαίω καὶ παρὰ τῷ Συμβόλω κείται. Das Symbolon erklart er im Folgenden also: Suppolor γάρ το χωρίον ονομάζουσι, καθ' δ το όρος εκείνο έτέρο τινὶ ές μεσόγειαν άνατείνοντι συμβάλλει καὶ ἔστι μεταξι Νέας πόλεως και των Φιλίππων). Durch bas acht Stadien betragende Intervallum zwischen diesen Gebirgen wurden die sogenannten sapaischen Passe (ra Zanalen orera) gebilbet, welche Brutus und Caffius, als fie bin ihr Lager aufgeschlagen, burch eine aufgeführte Mana sicherten (Appian., De bell. civil. IV. c. 87, 106. p. 643. 670 sq. Schweighäuser und Dio Cassius 1. c.). Die Gold- und Silberbergwerke im Pangaon, welche be robot (l. c.) nennt, mochten schon fruh berühmt sein hier waren die ergiebigen Goldminen in ber Rabe von Philippi (Appian., De bell. civ. IV, 106. p. 642. 43. Schweigh.), welche bem Konig Philipp von Makebonien, ber fie gut zu benuten verstand, jahrlich auf 1000 Zalente einbrachten und ihm ben Stoff zu seinen Philippeb'oren (Φιλίππειοι, νόμισμα Φιλίππειον, Diod. Sic. XVI, 8. t. II. p. 88. Wesseling), welche start in Cours waren, barboten. Auch bie Thafier befagen Bergwerte im Pangdon (cf. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, II. p. 118 [Paris 1831]). Dronfen (f. b. Art. Päonien) vermuthet, daß die Minzen ber Getder und Dreskier verschollenen Orten am Pangaon zugebort baben. Die Insel Thasos, ebenfalls reich an Goldberg: werken, wurde nur burch einen schmalen Kanal von der Ruste und zwar von ber sublichsten Spipe bes Pangaon getrennt, und da diese Insel felbst fehr gebirgig war, so barf man sie vielleicht als Fortsetzung bes Pangaon betrachten. Dieses Gebirge bietet eine schone Aussicht, besonders auf den Athos und die Inseln Thasos und Samothrake bar. E. D. Clarke, welcher auf seiner Reise dieses Gebirge bestieg, gibt in seinen Travels in var. countries of Europe, Asia and Africa vol. III. p. 57 folgende Beschreibung: "Nachdem wir die Stadt verlassen hatten, bestiegen wir einen Theil des Berges Pangaus, jest Pangea genannt, auf einem gepflas fterten Bege, und hatten eine schone Aussicht auf bie Bai von Reapolis. Der Gipfel ber Sohe auf ber linken Seite hin war mit zerstortem Mauerwerk bebeckt, und mit dem

alten Aquabuct, welcher hier ben Weg burchkreuzt. Bon bort fliegen wir auf einem gepflasterten Bege, wie zuvor, herab gegen Nordosten, bis wir an bem Ufer der Bai anlangten, welche auf ber anbern Seite dieses Borgebirs ges sich befindet, indem wir die Insel Thasos in sudosts licher Richtung schauten. Richteten wir unsern Blick nach Often, so saben wir ben erhabenen Gipfel von Samos thrake, welcher sich so glanzend von der Ebene Troja's darstellt. Rach Suben bin erschien über die Region der Wolken emporsteigend ber luftige Gipfel bes Berges Athob." Won den romischen Dichtern werden die hohen mit Schnee bebeckten Gipfel bieses Gebirges mehrmals genannt (Virgil. Georg. IV, 461, 62: Flerunt Rhodopëiae arces, altaque Pangaea, et Rhesi Mavortia tellus. Lucan. Phars. I. 679: Video Pangaea nivosis cana jugis latosque Haemi sub rupe Philippos. Hier mogen biese Ungaben nicht unrichtig fein, obwol fonft romifche Dichter in dieser Beziehung wenig Sicherheit gewähren (cf. Cellar. orb. ant. II, 15. vol. I. p. 1056. Mannert 7. Th. S. 7. 8. 219. 229. 234. 243. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine L. c.). Einiges über das Gebirge Pangdon ift auch schon im Art. Daonien (f. (J. H. Krause.) b.) beigebracht worben.

PANGANSANE, Pantjana bei ben Rieberlans bern (5° subl. Br.), Giland im javanischen Meere unb im Bombufen, liegt fublich von Gelebes, zu welchem es gebort, und westlich von Butong, von welchem es ein schmaler Kanal scheibet. Bei einer Länge von 10-11 Meilen und einer Breite von 3-4 Meilen ist bas Land ftart bewaldet, svbaß sowol Bau- als anderes Holz ausgeführt wird, und reich an Reis, Mais, Yams und ans bern tropischen Fruchten. Buffel, Biegen und Geflügel find in hinreichender Menge vorhanden, auch ist der Fisch. fang ergiebig. Der Sauptort bes von Einwohnern malaifcher Abkunft fart bevolkerten Landes ift Tibore, in welchem ber von bem Rajah von Butong abhängige Rajah, welcher bas Eiland beherrscht, seinen Sit hat. (Fischer.)

Pangaradschung, f. Panscharraschung.

Pangasianen, s. Pangasinan. PANGASINAN, Proving im spanischen Untheil ber Philippineninsel Manila, welche im Rorben von Plos cos, im Suben von Zambales, im Often von bem freien Manila und im Besten von dem dinesischen Reere begrenzt wird. Obgleich bergig, ift fie boch außerst fouchts bar und Bau- und Farbeholz, Reis, Mais, Tabat, Buderrobr und Indigo übersteigen ben Lanbesverbrauch. Die Bewohner biefer Proving, welche man auf 170,000 Ros pfe schätzt, sind theils Mestigen (etwa 2500), theils Lageien, theils noch auf der niedrigsten Culturftufe stehende Papuas, welche nur der Handel — ein Gegenstand dess selben find selbst ihre Rinder - aus den Gebirgen, bie fie bewohnen, hervorloden fann. Gie werben bier Acta, Ingolotten, Igorotten, Afdinganen, von ben Spaniernt aber Negrillos genannt. Die Tagalen ober richtiger Lasganilog, b. i. Flußbewohner, bewohnen in 21 Dorfern die Ebenen und beißen nach den verschiedenen Provinzen Pampangen, Zambalen, Pangasianen, Plocen. Sie sind von hellbrauter ober mehr von einer hellen, ins Schwarze

abergebenden Schmutfarbe; ihre Augen find groß und gespalten, die Rafe etwas platt, boch fehlt ihren Lippen Die Dide, sowie ihrem Gesichte die Breite bes Malaienftammes, zu dem sie jeboch in Betracht der Sprache, Sit= ten und Gemuthsart offenbar gehoren. Ihr schwarzes Baar ift lang und fein, und obgleich sie selten funf Zuß brei Boll groß werden, sind sie boch außerst muthig und beherzt, und nur nach langem Kampfe gelang es ben Spa= niem, fie zu unterjochen und gum Christenthume gu betehren. Der Bauptflug ber Proving ift ber Chiquito, welcher hier mundet; die große nach bem gleichnamigen Dorfe, in welchen ber Acabe seinen Sitz hat, benannte Lingapenbai wird von ben Cavs Bolingo und San Kernando gebilbet. Bu Pangafinan rechnet man auch bie zehn bon Dominitanern versehenen. Miffionsorte am Panaqui und Ytun. (Fischer.)

PANGASMAN (n. 28r. 6° 8', 8ftl. 2. 120° 58' nach bem Meribian von Greenwich), kleines Giland, welches zu ben affatischen Suluhinseln gehort, weshalb man diese sehe. (Fischer.)

Pangatarran, f. Pangutaran. PANGAYES heißen bei ben Ameritanern Boote, beren fie fich jur Guterverlabung bebienen. (Fischer.)

PANGE, Gemeindeborf und Hauptort bes gleich: namigen Cantons im frang. Departement ber Mosel (Lorraine), Bezirk Det, liegt brei Lieues von diefer Stabt entfernt an ber Ried-Frangoife, ift ber Gig eines Friedensgerichts und hat eine Pfarrkirche und 412 Einwohner: Der Canton Pange enthalt in 15 Gemeinden 14,459 Ein: wohner. (Rach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

PANGEL, Dorf im preußischen Regierungsbezirk Breslau (Schlesien), Kreis Rimptsch, welches im Sahre 1540 vom Herzog Friedrich II. von Brieg als ein freies Bauerngut vertauft und für ein Bergvorwerf erklart, 1612 aber von der Ritterschaft als ein Rittergut anerkannt wur-Es enthalt ein herrschaftliches Borwert, 7 Hofgartner, 8 Sauster und mit Weifelwig und Altstabt-Rimptsch 250 Einwohner. (Fischer.)

PANGESANA, asiatische, im Meere von Celebes unter 5° 5' s. Br. und 122° 50' dftl. E. nach vem Meridian von Greenwich und in det Rahe von Celebes gelegene Insel, welche 45 engl. Meilen lang, neun ber= gleichen Meilen breit und ftark bewohnt ift.

PANGIL, großer, mit bem Reere zusammenhangen: ber Binnensee im nordlichen Theile ber asiatischen Insel Maginbango ober Mindango, und in der Rabe ber Stadt Subana.

PANGIMODU, fleines Eiland in der Stidfee, welches grabe vor bem Safen ber auftralischen Tongainsel Tongatabu liegt. (Fischer.)

PANGLO, PANGLAO, PANLOQ, fleine 1710 von Dom François Padilla entbeckte und zu den affatis schen Philippinen geborige Insel im Norben von Magin= banao und 60 engl. Meilen von biefer Infel entfernt. Sie ift start bewohnt umb hat ben Charafter ber übrigen Philippinen, weshalb wir auf biefe verweisen. (Fischer.)

PANGO, 1) Kustenstuß, welcher sich in der nordames ritanischen Graffchaft Sybe, Freiftaat Norbearolina, in ben Pamlicosund ergießt und bei seiner Mundung einen sehr breiten, sich gegen die Mundung des Tar diffnenden Busen bildet. 2) Kleiner See in der Grafschaft Basshington des vorgenannten Staates. 3) Eine früher mehr als jest bekannte Provinz im afrikan. Königreiche Congo am Zaire, deren Banzas Pango genannte Hauptstadt am Barbolo liegen soll. (Fischer.)

PANGONIA Latreille (Insecta), Gattung ber 3weissüger aus ber Familie Tabanii mit folgenden Kennzeichen: Der Russel sehr lang, dunn, horizontal, die Endzlippen wenig deutlich, das Gesicht gewöldt, das dritte Fühlerglied mit acht Theilen, von denen der erste dich, der lette langer ist als die übrigen. Die erste Unterrandzelle der Flügel gestielt, die erste hintere meist vor dem Ende geschlossen.

Die Gattung zerfällt nach Macquart (Hist. Naturelle des Insectes Diptères I, 192) in zwei Abtheis lungen, die erste mit Punktaugen, die zweite ohne ders gleichen, die letzte entspricht der Gattung Philoliche Haff-

mannsegg.

Als Eppus ber erfen nehmen wir auf: Pangonia maculata (Meigen, Classification ber zweislügeligen Infekten. Nr. 2. Fabricius, Syst. Antliatorum. nr. 3. Lat. Gen. 4. 282. Pl. 13. f. 6. Meigen, System. Beschr. Nr. 2. Tabanus Proboscideus Fabric. Entomologia systematica. 4. 263. 3). Sechs bis sieben Linien lang, graulich, mit rostfarbenen Haaren, Palpen und Fühler rothgelb, die Spige ber letztern schwarz, der Thorar mit einer gelblichweißen Rückenlinie. Die Seiten der drei letzten Ringe rothgelb, der letzte Leibesring mit zwei dergleichen Punkten, die Flügel gelblichgrau, durch den braunen Rand der Queradern besteckt. Aus dem sublichen Europa.

Aus ber zweiten Abtheilung geben wir als Beispiel Pangonia fuscipennis (Wiebemann, Außereuropäische Zweislügler. Nr. 16), 9½ kinien lang, ber Rüssel ziemslich kurz, die Palpen gebogen braunlich, die Fühler rostfarben, mit braunlicher Wurzel, die Stirne braun, der Thorar rostsarben, der Hinterleid kastanienbraun, mit kleinen weißlichen Seitensleden, Füße und Flügel braun, letztere mit gelber Wurzel. Nur das Weibchen ist bekannt. Das Baterland ist Brasilien. (D. Thon.)

PANGSIL, eine Art hinesischen Seibenstoffs, ber besonders aus der Provinz Nanking nach Japan ausgessührt wird. (Karmarsch.)

PANGUCI (n. Br. 5° 50', offil. 2. 100° 5' n. b. Merid. von Greenw.), Giland im offindischen Decan an ber Kufte bes zur Halbinsel Malacca gehörigen Königreichs Queba, welches von Malgien bewohnt wird. (Fischer.)

Pangue, f. Panke.

PANGUIL, 1) Bai auf ber Nordfuste ber asiatisschen Insel Magindanao in der Landschaft der Illanos, welche mit dem Pangilsee in Berbindung steht und den auf spanische Schiffe jagdmachenden Seeraubern als Berstied dient. 2) Großes Dorf in der zum spanischen Manila gehörigen Provinz Laguna.

(Fücker.)

Pangus, f. Selenophorus. PANGUTARAN (2. 138° 4′, n. 28r. 6° 9′), kleines, zu ben afiatischen Suluhinseln und zur Suluhkette gehöriges Eiland, welches seinen Ursprung den, wenn auch nicht Welten, doch Inseln schaffenden Corallen verdankt, baher Mangel an Quellwasser leidet, nichtsbestowenign aber, da sich auf seinen mit Erde bebeckten Theilen Koronusse, Rindvieh und Ziegen, sowie mancherlei Gestiegel sindet, stark bewohnt ist. (Fischer.)

PANGWATO, eines ber größern Gilande, welche bie Sangirgruppe bilben. Die Emwohner besselben gebern zu bem Stamme ber Malaien. (Fischer.)

PANGY (subl. Br. 1° 6', offtl. L. 120° 15'n. b. Merib. v. Greenw.), Stadt auf der Oftfuste ber Iestel Celebes, liegt an der Gunong (Tally) Tellabai.

(Fischer.)
PANHA, Name einer oftindischen Baumwollensone.
(Fischer.)

Panhagia, f. Panagia.

PANHAMES, PANHAMIS, PANHEMS, PEN-HAMES, kleiner, burch Krankheiten, sowie burch fortwak rende Kampfe mit ben Botocubos fast vernichteter Bil kerstamm bes subamerikanischen Kaiserreichs Brafilien, we sich Reste von ihnen in ben Provinzen Babia, Dinze Geraes und zwar hier in ben Urwalbern bes Minas m vas genannten nordlichen Theiles der Comarca Serro w Frio, sowie in ber zur Provinz Espirito santo gehörigm Comarca Porto seguro finden. Gleich den ihnen verschwifterten Stammen ber Caraotes, Carobos, Capochos, Cuman chos, Maconis, Machacalis, Menhams, Paraibas und Patachos haben fie sich ben Portugiesen unterworfen und werben von diesen beshalb zu den Indias mansos oder cabocist, benen die nicht unterworfenen Indias bravos ober Topanos gegenüberstehen, gerechnet. Über ihre Sitten und Gebrauche siehe ben Artifel Paraibas. (Fischer.)

PANHARMONICON. Der Erfinder dieses musikalischen Justrumentes ist Joh. Repomuk Malzl, beffen Name burch bas Metronom (Chronometer) am bekannte ften geworben ift. Sein hier zu beschreibenber Automa fest burch Balzen und Blafebalge bie gewöhnlichen In strumente eines beitahe vollkommenen Orchesters, welche im innern Raume wirklich angebracht find, in Mang. Bom flebt ein Trompetenautomat, ber feinen Darich fchmetten. Die Blasinstrumente des Orchesters, sowie Pauten und Arommeten, sind am besten gelungen, bis auf die Soboen, die weggelaffen werden mußten, weit die Tonfarbe biefes fowierigen Instrumentes burchaus nicht abnlich werben wollte. Schon 1804 hatte biefer geschickte Mechaniker einen Trompeter fertig, ben Friedrich Kaufmann (in Dresben) fab und ibn bald barauf bei weitem übertraf. Das harmonikon aber ließ Malzl zum ersten Male 1807 in Paris boren und machte großes Aufsehen damit, verkaufte auch bas Instrument für 15,000 Thir. Im nachsten Jahre war schon wieder ein neues der Art fertig, womit er verschiedene Reifen machte. Er ist jedoch in allen seinen berartigen Instrumenten von Kaufmann weit übertroffen worben. Gurt aus Wien bauete ein folches Tonwertzeug geschiedt nach und ließ sich bamit im I. 1810 in Leipzig boren. Die Hoboen fehlten gleichfalls, die übrigen Blasinstrumente waren recht gut gerathen, besonders Trompe 369

ten und kleine Floten, die Clarinetten ziemlich. Wenn es hingegen an manchen Orten für eine Erfindung des Hrn. Gurk ausgegeben wird, thut man dem Manne und der Sache Unrecht. Man sieht, wie leicht die Zahl der Ersfinder wachsen kann.

(G. W. Fink.)

Panhellenios, f. Panellenios.

PAN-HOEI-PAN, die berühmteste Schriftsellerin der Chinesen. Sie war eine Schwester des als Geschichtsschreiber und Schöngeist berühmten Pan-ku. Wegen ihrer ausgezeichneten Kenntnisse und ihres musterhaften Lesbenswandels wurde sie Lehrerin der Gemahlin des Kaissers Kuangswusti, von der Dynastie Han\*). Panshoeispan vollendete ein von ihrem Bruder begonnenes Gesschichtswerk und schried außerdem ihre "Sieden Regeln für das Weid, worin sie ihr Geschlecht dem mannlichen tief unterordnet, und behauptet, daß unbedingter Gehorssam die erste Pflicht und zugleich die edelste Zierde der Frau sei. (W. Schott.)

Panhormos, f. Panormos.

PANI, Name bes Ursprungs bes Amu Darja ober Orus, auf bem Gletscher Puschti fur, einer ber Spitzen bes Belut-Tagh (s. d. Art. Oxus). (Fischer.)

Paniany, f. Panany.

PANIARDII, alter Name eines Bolks ober Bolksstams mes in Stythien immerhalb bes Imaus. Langs dem Laufe der östlichen Wolga (d. Kama) kennt namlich Ptolemaus einige Bolker, die Rhoboski, die Armanni und am südlichssten die Paniardii. Das Gebiet der letztern grenzt am Flusse hin an die Gegend Konadipsas (Kovadipas). Mannert vermuthet, daß die Steppengegend zwischen der Wolga und dem Usenslusse, südlich unter den westlichsten Theilen des Uralgebirges, durch welche der Zug der Karavanen ging, dadurch bezeichnet werde. (Mannert 4. Th. S. 492. Dazu die Karte von Stythien ebend. (Krause.)

PANIARDIS (Hariagolis), alter Name einer Stadt in Sarmatien am maotischen See, nordlich über bem Flusse Marobius, zwischen ben Stadten Tanais und Patarve. (Ptolem. V, 9. Cellar. orb. ant. Lib. III, 9. p. 358. c. 24. p. 884. Vol. I.) Der Marobius ist nach neuern Karten die Elbuga bei der Festung Asow (Mannert 4. Th. 325. Dazu die Karte daselbst. Sidler 2. Th. 429.

(Kenuse

Panias, f. Paneas.

y

PANICALE, ein großer Fleden in der papstlichen Delegation Perugia, auf einem Berge in überaus romantischer Umgebung gelegen und nur 14 italienische Meilen südwärts von dem Lago di Perugia, dem trasimenischen See der Alten, entsernt. Der Ort ist durch eine Straße über Micciano mit der von Perugia über Piegaro nach Orvieto sührenden Posissiraße und nordsoarts über Panicarola mit Castiglione am genannten See verdunden.

PANICALE (Masolino ober Maximus, Massimo de), bekannter noch oft unter bem bloßen Namen Masfolino, geb. 1388, gest. 1415, einer ber vorzüglichen Mas

\*) Diefer Kaiser regierte von 25—57 unserer Ara. A. Encykl. b. B. u. K. Dritte Section. X. ler ber storentiner Schule, und gehört nach Lanzi's chronologischer Eintheilung in die letztere Zeit der ersten Periode jener großen und würdigen Kunstschule. Als Schuller des berühmten Bilbhauers und Erzgießers Lorenzo Bartol. Ghiberti widmete er sich früh mit glücklichem Erfolge der Bilbhauerkunst, half seinem Meister bei vielen wichtigen Arbeiten und verstand auch als Goldschmied bas Ciseliren, weshalb er an den von seinem Meister geschaffenen herrlichen bronzenen Thuren des Baptisteriums in Florenz nicht unbedeutenden Antheil erhielt ').

Die plastische Kunst war für Panicale, der sich im 19. Jahre zur Malerei wandte und sich darin den She= rando della Starnina zum Lehrer mablte, von bedeuten= bem Rugen, ba er für unsere Form ber Beichnung eine gewiffe Sicherheit erlangte, jugleich bas Hellbunkel an ben Formen besser kennen lernte, worin er überhaupt für bie damalige Zeit, wo die eigentliche Kenntniß von Licht und Schatten im Colorit noch nicht zu einer höhern Stufe gelangt war, als tuchtiger Meister sich auszeichnete. Pa= nicale ging nach Rom, wo er im Palazzo vecchio Orsini einen Saal malte; inbessen bewog ihn bie bortige feiner Gefundheit nachtheilige Luft Rom bald wieder zu verlas= fen und nach Florenz zurückzukehren. hier malte er in ber Kreuzkapelle belle Carmine die Geschichte und die Wun= ber bes heil. Peter's in Fresco, welches Werk allgemein als trefflich anerkannt wird; auch malte er daselbst andere Scenen ber Apostelgeschichte und die Evangelisten, in welden Compositionen fehr viel Grazibses vorkommt, übers haupt ein schöner Styl und die schönen Reliefformen barin zu bewundern sind, auch mehre noch einen Unklang des Giotto darin finden.

Masolino 3) war ein guter Geist, seine Zeichnung ist stark, kräftig, die Formen großartig und erhaben, sein Golorit in seinen Frescobildern weich und harmonisch, das bei war er sleißig und gelehrt. Es bewährt sich dies in jenen genannten Werken delle Carmine, der Berusung des Apostels Petrus und des heil. Andreas, Petrus den Lahmen heilend; die Erweckung der Petronilla 3) zeigen schöne wohldurchbachte Formen, schöne breite Gewänder, artige Köpse. Er wird überhaupt als einer der erstern alten slorentiner Maler betrachtet, welcher die Frauen mit liedlischem Ausdruck darstellte, die Jünglinge leicht bekleidete, auch die Perspective mit mehr Kenntnis ausübte.

Da ihn ber Tob sehr jung ereilte, so vollendete sein würdiger und großer Schüler Massaccio seine übrig gesbliebenen Werke in jener Kapelle. (Frenzel.)

PANICAROLA, Ortschaft in ber papstlichen Delegation Perugia, hoch über dem westlichen Gestade des Lago bi Perugia, bes trasimenischen Sees der Alten, der Insel Polvere gegenüber gelegen, von dunkelgrünen, waldisgen Bergen überragt, die sich fast im Kreise um den gans

<sup>1)</sup> Michel Angelo dußerte über biese Ahuren, baß sie bie Pforten bes Parabieses sein könnten.

2) Vasari, Vita dei pittori. (alte florent. Ausgabe 1568) T. I. P. I. p. 287, wo auch bas Bilbniß bes Kunstlers zu sehen. Fiorillo schilbert bie Formen seiner Kiguren etwas schwerfallig.

3) Beibe Gegenstänbe gestochen von Carlo Lassinio in bengrößern Blättern ber altern florentiner Maler. Rr. III und IV. Auch in Lastri, Ktruria pittrice. Nr. XIX.

gen malerischen See herumziehen. Der Ort ist von bem am See gelegenen Flecken Castiglione nur ungefahr zwei italienische Meilen subwarts entfernt. (G. F. Schreiner.)

PANICASTRELLA. Mit diesem Namen (welcher eine Ahnlichseit mit Panicum andeuten soll,) hat zuerst Gesaspini ein Gras, wahrscheinlich aus der Gattung Setaria (viridis, verticillata oder glauca) Palisot, dezichnet. Später nahmen Micheli und Monch diesen Namen sir eine andere Grasgattung an. Panicastr. muricata Mönck ist Cenchrus echinatus L. und P. capitata Mönck — Sesleria echinata Host (Echinaria capitata Dessontaines).

PANICOCOLO, großes Dorf in der neapolitanische steilischen Provinz Napoli, welches 2200 Einwohner bat. (Fücker.)

PANICOS heißt in Portugal eine Art Leinwand aus Rachsgarn, welche theils im Lande selbst aus oftseeischem Flachse gewebt, theils aus der Bretagne bezogen wird. Man verkauft sie sowol roh als gebleicht.

(Karmareck.)

Panicularia Heist., f. Poa.

PANICUM (Fennich). Eine große Pflanzengat: tung aus ber zweiten Ordnung ber britten Linne'schen Claffe und aus ber Gruppe ber Paniceen ber naturlichen Familie ber Grafer. Rach ber neuern Befchrantung bies fer Sattung, ba man Setaria Paliset, Orthopogon R. Brown, Pennisetum Richard, Digitaria Heister und Cynodon Rick., jum Theil nur den Bluthenftand bes rudfichtigend, davon getrennt hat, bleibt für Panicum L. (Isachne R. Brown, Monachne Palis., Streptostachys Desvaux und Talasium Spreng.) folgender Charafter: Die Bluthen abrenformige Trauben ober Rifpen; ber Relch anberthalbsblumig, zweispelzig, gewöhnlich mit kleinerer unterer Spelze; die vollkommene 3wittercos rolle zweispelzig, unbewehrt, zulett verhartend und die Rarpopfe bekleibenb; die geschlechtblose Corolle unbewehrt, einspelzig; bie Karpopse mit ben Corollenspelzen bebedt. Es find uber 200 Arten biefer Sattung befannt, welche als meift einjährige Grafer über bie gange Erbe verbreitet vorkommen, jedoch vorherrschend in der beißen Bone sich finden. Biele von ihnen gehoren zu den guten Futters grafern; bie Samen mehrer werben als Speife benubt. Die bekannteste Art ift P. miliaceum L. (Birse, frang. und engl. millet, ital. miglio, span. mijo, poln. proso), ursprünglich in Oftindien einheimisch, aber feit ben altes ften Zeiten überall in ber gemäßigten Bone mit ben ans bern Getreibearten cultivirt (f. b. Art. Hirse). Den als ten Griechen und Romern war bie gemeine hirfe (thuμος Theophr. hist. pl. 8, 1, 1. Dioscor. mat. med. II, 120; melicros Diecles ap. Galen. fac. alim. I, 312; μελίνη Kenoph. anab. 2, 4. Milium Colum. 2, 9, 17. Virgil. Georg. I, 216. Plin. N. H. 18, 10. 6. 1 et 3, 45, 46, 66. §. 2 etc.) ebenso wol betamt als bie auch jest noch bin und wieder, namentlich in Italien bekannte, welfche Fucheschwang: ober Schwabenbirfe (Setaria italica Palis.; xéyxeos Theophr. l. c. et 1, 11, 2. Dioc. l. c. 119. Panicum Colum. l. c. Plin. l. c.). Die in Sabesch am meisten cultivirte Getreibeart ift

ebenfalls eine Art Hirse: Panicum Test Desvaus (Test Bruce. P. colonum var. B. Lam. ill. 902).

(A. Sprengel.) PANIER, im Franzosischen bannière, im Stalie nischen Bandiera, im mittlern Latein Banderia (Botte, bie sammtlich nach Einigen von Bandum, eine Fahne, sowie dies von Band abstammen, wonach Banier voer Bannier die richtigere Schreibart sein wurde,) nannte man in altern Zeiten die Hauptfahne, der ein ganges Driegsbeer ober ein Saufen besielben folgte. So gab es souft bei dem teutschen Reichsbeere ein Reichspanier, beffer Führung bem Kurfürsten von Sachsen als Reiches wer Erzmarschall (weil bamit ein kaiserliches Erzamt in Ber bindung fand,) anvertraut war, welches auch mit ber Aur bei dem Sause Sachsen von dem Aurfürsten Rubolf I. (1356) an bis zur Auflösung bes teutschen Rei serreichs erblich verblieb. Die Vaniere waren mit verschie benen Emblemen, gewöhnlich ben Wappen ber Führer, ge ziert; das Reichspanier unter Kaiser Heinrich I. und Ditt bem Großen mit bem Erzengel Dichael als Uberwinder bes Drachen, unter Friedrich I. mit einem Abler, ber um ter Otto IV. über bem Drachen schwebte, und spater mit einem doppelten Abler. Dem lettern folgten, fobalb ein Heereszug beschlossen wurde, eine Anzahl von Kriegslew ten, die von jedem Reichsftande theils unmittelbar unter baffelbe gestellt murben, theils als mittelbare Bafallen un ter ben Panieren (Fahnen) ber Bergoge, Grafen, Bischese umb Ebeln (ber fogenannten Pannerherrn) fochten. In Frankreich, wo im Mittelalter eine ahnliche Kriegsverfels fung bestand, nannte man bas Panier, welches im Rriese bem Konige vorgetragen wurde, Oriflamme und bie Pen nerherren bannerets. In beiben Lanbern waren bie Lanzen ber Ritter mit einem Fabnlein versehen, bas einen langen, in einer Spige sich endigenden Schweif hatte, und unter welchem nur ihre Knappen und Knechte mit ihnen auszogen, indem sie fich selbst unter bas Panier eines rei chern und mächtigern Ritters stellten. War aber ein Rits ter im Stande, aus feinen Mitteln ein ansehnliches Ge folge von Lehnleuten, Anappen und Anechten und felbft von Rittern ju unterhalten, fo fonnte er bei bem Rriegsherm ober Felbhauptmann barauf antragen, fein Sabelein burch Abtrennung der Spige in ein Panier zu vermanbeln und ihn felbst zum Panner- (ober Banner-) berrn zu ernennen, welche Auszeichnung bei ber Familie so lange erblich blieb, als beren Gludsumstande es gestatteten, eine gesetzlich bestimmte Anzahl von Rittern, Anappen und Anechten im Kriege zu unterhalten. Doch gab es auch Familien, bei benen bas Recht und die Pflicht, ein Pas nier zu führen, beständig blieb. Dit ber Einführung geworbener Landstnechte unter Maximilian I. gegen Conte bes 15. Jahrhund. und bem Auftommen stehender Deere mußte auch die ursprungliche Bebeutung bes Bortes Der nier verschwinden, und wird baher basselbe gegenwartig nur als bilblicher Ausbruck gebraucht. Doch nannte sich ber 1803 jur Kurwurde gelangte Bergog von Burtemberg noch bes beiligen romischen Reichs Erzpanner, weil einer seiner Vorfahren 1495 von dem Kaiser mit der Reichsfturmfahne belehnt worden war, welche ebenso wie

bie Reichsrennfahne noch außer bem Reichspanier zu ben vornehmften altern teutschen Geereszeichen gehörte.

(Heymann.)

PANIERETTA, ein Dorf im Compartimento siozrentino bes Großherzogthums Toscana, auf einem Berge über dem rechten User eines in den Brovosluß sich ergies senden Torrente, welches gegen vier ital. Meilen oftwordsoftwarts von dem Flecken und der Posissiation Voggisdonzi entsernt ist.

(G. F. Schreiner.)

PANIGENA, nach Ptolemaus (L. VII. c. 1) ins bische Stadt im Gangesbusen zwischen Palura und Conagara, doch ist die Lesart verdächtig und man hat sie in Nanigana emendirt. (Fischer.)

PANIGERIS, bei Ptolemaus ber alte Name einer Insel auf dem indischen Meere an der indischen Kuste viesseit des Ganges. (H.)

PANIN, ruffisches Geschlecht, bas feinen Ursprung von ber Familie Pagnini, in Lucca, herleitet; ber erste Pagnini soll sich im Laufe des 15. Jahrhunderts in Rußland niebergelaffen haben. Iwan Bafiljewitsch Panin viente bem Raiser Peter I. als General = Lieutenant und farb 1736; bei einem mäßigen Bermogen, er besaß nur 1400 Bauern, hatte er gleichwol bas Geheimniß gefunben, seinen Kindern eine forgfaltige Erziehung zu geben. Diese Erziehung machte zuerst ber Tochter Glud; bie eine heirathete ben Senator und Großstallmeister, Fürsten Rurafin, die andere den Senator und Geheimrath Res plupere. Rurafin stand in hoher Gunst bei der Kaiserin Anna, und vergaß nicht seine Schwäger Rikita und Peter Iwanowitsch Panin, die beide bei einem Garberegis ment eingetreten waren, und Officiersrang bekleideten, nachbem fie vorher als Gemeine bienen mußten. Nifita, geb. ben 15. Sept. 1718, wurde bei hofe eingeführt, auch von der Kaiserin Elisabeth bei ihrer Thronbesteigung in die Zahl der Kammerjunker aufgenommen. Biel weis ter hatte ihn biefer Monarchin ausgezeichnete Gunft fuhren tonnen, allein es traten Neiber ibm in ben Beg. und einzig, um ihn zu entfernen, wurde ihm der Gesandts schaftsposten zu Kopenhagen 1747 übertragen. Er mußte feinen Beg über Dresben nehmen, um Namens feiner Gebieterin den Konig August III. wegen der Bermahlung ber Prinzeffin Maria Josepha mit bem Dauphin zu begluctwunschen. Noch in bemfelben Sahre erhielt Ristita ben Kammerherrnschlussel. Die Berhaltniffe zu Schweben waren bamals febr schwankenb, und die große Dehr= beit ber Schweben auf das Außerste gegen Rußland gefbannt; jeden Augenblick konnte ein Krieg bavon die Folge fein, ben man jeboch in Petersburg teinesweges wunschte. Bielmehr dachte man bort jene unruhigen Geister zu befanftigen und einen Krieg, ber ben Zeitumftanden fo wenig angemessen, abzuwenden. Man bedurfte, um eine Un= terhandlung von fo garter Beschaffenbeit zu führen, eines Diplomaten, ber mit ber nothigen Feinheit und Gewandt= heit einen gefälligen Charafter verbinde. Ein folcher Di= plomat schien Rikita zu fein und er wurde im I. 1748 von Kopenhagen nach Stockholm verfett. Die Bahl konnte in der That nicht gunstiger ausfallen; ber Krieg wurde vermieden, für Rußland eine machtige und eins

Außreiche Partei, für seinen Botschafter die Achtung aller Parteien, die Zuneigung des gesammten Bolkes gewonnen. Bur Belohnung empfing Nifita am 16. Gept. 1751 ben St. Alerander-Newskyorben, und am 25. Dec. 1755 ben Rang eines Generallieutenants; Dberft war er feit langerer Beit, Ritter bes St. Unnenordens feit bem 3. 1748 gewesen. Sein Aufenthalt in Schweben bauerte gegen zwolf Sahre; zurudberufen im 3. 1759, wurde er am 29. Juni (10. Juli n. St.) 1760 jum Oberhof= meifter bes Großfürsten Paul Petrowitsch, am 3. Darg 1762 jum wirklichen Geheimrath und im Juni 1762 jum Ritter bes St. Unbreasorbens ernannt. Diese beiben lets ten Beforberungen empfing er von ber Sand bes unglucklichen Raisers Peter III., gleichwol hatte er sich schon das mals ben Umtrieben ergeben, welche mit ber Entthronung und bem gewaltsamen Tobe bes Monarchen endigten. An ber Sandlung felbft nahm Nifita feinen Untheil; man versichert sogar, er habe sich in einem bochst kritischen Mugenblide, als bie Berfchwornen felbft an bem gludli= den Ausgange ihres Unternehmens verzweifelten, binter bie Formlichkeiten ber Diplomatie geflüchtet, fatt fich zu einer That zu erheben, die in dieser außersten Roth die Pringeffin Dafchtoff von ihm foberte. Rach einer anbern Berfion hatte er anfänglich ber Kaiferin allen Beiftand verfagt, bis bie Prinzeffin Daschkoff, ihn zu gewinnen, ein Mittel anwendete, fo allein von ihr abhangig. Der Couverneur von Paul Petrowitsch hatte namlich lange, und ohne Erhorung, ju ben Fugen biefer Virago ges schmachtet, jest, um ihn ju gewinnen, ließ fie fich behanbeln. In ben enttbronten Raifer wurde Panin abgefen= bet, um ihm eine Entsagungeurfunde abzuloden. Die Rebefunfte und bie Drohungen bes Abgeordneten fanden leichtes Spiel bei bem unendlich gebeugten Gefangenen, und ein Bergicht wurde aufgesetzt und unterzeichnet, ber in kriechender Demuth Alles übertrifft, was jemals eis nem gefallenen Monarchen eingegeben worben. Um 9. Jul. 1762, als am Lage ber Thronbesteigung ber Kai= ferin, wurde Nikita in ben birigirenden Genat aufgenom= men, er empfing zugleich die Zusicherung eines Sahrgelbes von 5000 Rubeln und im Oct. 1763 eine Stelle in bem neugebilbeten geheimen Cabinetsrath ober in bem so= genannten bochften Rath; zugleich übernahm er, an bes Kanzlers Boronzow Stelle, bas Ministerium ber auswar= tigen Angelegenheiten, und es blieb ihm die oberste Leis tung ber Erziehung bes Großfürsten. Gleichwie die auswartigen Angelegenheiten bie glanzende Seite von ber Regierung der großen Katharina bilden, so hat man nicht Anstand genommen, bas Berbienst von allen jenen glanzenden Berhandlungen auf Panin's Rechnung zu feten. Beffer Unterrichtete, benen es befannt, bag Ratharina fich nur durch ihre Liebhaber lenken ließ, daß alle Undere von ihr eine Richtung zu empfangen pflegten, wollen nicht jugeben, bag von bem Minister die Ibeen ju fo manchen wichtigen, mit feiner Unterschrift bezeichneten Bertragen, als die Rriegserklarung gegen bie Turken 1768, ber Taufchvertrag mit Danemark, Die erste Theilung von Polen, ber Frieden von Rutschuk Kainardschy, Die Intervention zu Teschen, Die bewassnete Neutralität, ausges

Digitized by Google

hen konnten. Ratharina empfand eine wahre Abneigung gegen jebe Berleibung von Macht an ausgezeichnete Mans ner, umb verfuhr, fo viel biefen Punkt betrifft, mit fo eis ferner Confequeng, bag man von allen ihren Miniftern, Generalen, Diplomaten auch nicht einen nennen wirb, beffen Stelle nicht jeber Unbere mit bem gleichen Erfolge batte ausfullen mogen; weil fie ben Gouverneur ihres Cobnes feineswegs als einen ausgezeichneten Mann betrachtete, glaubte fie ihm ohne Beforgniß ein wichtiges Minifterium überlaffen ju tonnen. Manche Berrichtungen biefes Ministeriums tragen auch bergeftalt bas Geprage einer fremben Sand, baß es unbegreiflich, wie man biefe Ginwirfung jemals vertennen tonnte; babin rechnen wir vorzüglich ben Tauschvertrag mit Danemart. Der leichtsinnigste und unkundigste Minister konnte nicht auf ben Bebanten fommen, ben mit bem Befige von Sols ffein verbundenen grengenlofen Ginfluß auf die Ungelegens beiten jenes Konigreichs aufzugeben, ebenfo wenig fich beigeben laffen, ben burftigen, fur Solftein empfangenen Erfat ju verschenfen; beffen war nur ein Beib fabig, und eine Ronigin, bie ihren Gohn mit eifersuchtigen Mugen bewachte, und ihn felbft um ben Schatten einer Unabbangigkeit beneibete. Nur ein Bug in bem Ministerium Panin fann ihm nicht bestritten werben, es ift bas bie hinneigung zu Preußen, bie fich in bem Theilungsvertrage von 1772 in ber Bermittelung ju Tefchen fo ent: schieben ausspricht. Diefe Richtung scheint ihm in ben letten Jahren feines Lebens nachtheilig geworben zu fein, benn fein Ginfluß hatte bebeutend abgenommen. Seine personlichen Verhaltnisse blieben jedoch stets die angenehm= ften; am 3. Oct. 1767, an ber Raiferin Kronungsfefte, wurde er fammt feinem Bruber Peter in ben ruffifchen Grafenstand erhoben, im April 1768 wurde ihm ein jahr= liches Tafelgelb von 7000 Rubeln bewilligt, am 1. Det. 1773 murbe er in bie erfte Rangclaffe ober jum Feld: marschall erhoben, und 1783 bei ber Stiftung bes St. Wolodimirordens, mit dem Kreuze besfelben beehrt. Als ber Groffurst seine Bollidhrigkeit erreichte, empfing der Gouverneur zur Belohnung ber auf die Erziehung bes Thronfolgers verwendeten Sorgfalt, am 1. Dct. 1773 jum Ankauf eines Palastes 100,000 Rubel, fur bas Ameublement 50,000 Rubel, ferner zu Eigenthum 9000 Bauern, von benen ber Obrot boch nur zu 29,000 Rus beln angeschlagen; endlich wurde fein Gehalt bis zu bem Belauf von 44,000 Rubeln erhobet, und ihm fur ben Kall feines Dienstaustrittes eine Penfion von 25,000 Rus beln jugefichert. Das politifche Glaubensbefenntnig, bas er einst als Minister von sich gab, beschrantt fich auf bie folgenben Cate: 1) Duffe ber Staat feine Burbe ftets behaupten, ohne boch bie Rechte Unberer zu beeintrachtis gen. Gine Birfung biefes, in feiner erften Salfte con: fequent burchgeführten Grundfages mar die allgemeine Uns erkennung bes ruffischen Raifertitels und bie vollkommene Bleichstellung ber ruffischen und fremben Minifter. 2) Beburfe ein Reich, wie bas ber Baren, niemals ber Luge und bes Betrugs, offen und frei muffe ihr Minifterium verfahren. 3) Erleichtere nichts so sehr ben offentlichen Berkehr als jene Freundlichkeit und Leutseligkeit, welche

auch im gemeinen Leben die Herzen gewinnt. Anspruch: voller ift bas von Panin für die Erziehung des Cefare witsch entworsene Programm. hier heißt es unter andern: "Nachbem auf folche Art bas Gemuth bes Großfürften vorbereitet worden für jene Epoche, in welcher die Reife des Verstandes sich anzukundigen pflegt, wird es meine erfte und bringenbste Gorge sein, ihm ben Grundset einzupragen, daß ein Souverain teine Intereffen haben, keinen wahren Ruhm erlangen kann, die getrennt von ben Interessen und bem Ruhme seiner Bolter. Dit bem größten Fleiße, mit einer Anstrengung, die gleich berjengen, welche ber Gorge fur bie Erhaltung feiner taif. De heit zu widmen, hat der Gouverneur zu wachen, bas nichts gethan, nichts gesprochen werbe, was im mintesten die Anlage zu allen rein menschlichen Tugenden beeintrachtigen konne, welche in dem herzen seines durch lauchtigen Zöglings vorhanden. Im Gegentheile muß a biefe Unlage auf die zwedmäßigste Beife pflegen, und babin wirken, bag bie Neigung jum Guten und zur Tw gend, ber Abscheu bes Lasters, ber Widerwille gegen M: les, was verletent für die Tugend, in biefem jugendlichen Herzen keimen und machfen. Lurus und Eitelkeit, und alle die unnothigen Dinge, burch welche die Tugend verführt zu werden pflegt, muffen von dem Groffurfien entfernt gehalten werben. Die einzigen Bierben, Die bei ber Bilbung seines Hauses zulassig, sind Anstandigkeit und Sittenreinigkeit. Die Zeit ber Schmeichler wird fruh genug herankommen, aber biejenigen, welche burch Reli-gion und Pflicht berufen find, feine Tugenben zu entwickeln, sein Berg vor bem Lafter zu bewahren, muffen fich huten, irgend etwas zu verabfaumen." Es ift nicht ber Ort zu untersuchen, inwiefern biese Grundsate bei ber Erziehung von Paul Petrowitsch zur Anwendung getommen: was aber fur ben Erzieher und zugleich fur ben Großfürsten spricht, ist die seltene Anbanglichkeit, die ber kaiserliche Zögling bem Grafen widmete. Seinen let ten Seufzer empfing Paul, der sich vor bem Sterbele ger auf die Knie geworfen hatte, und die zuckende Hand mit Kuffen und Thranen bebeckte, und am Tage des Begrabnisses, als die Leiche erhoben wurde, fand sich Paul abermals ein, und als er seinem Freunde und Erzieher bas lette Lebewohl gebracht, faßte er nochmals und kußte bie kalte Sand, und einen Strom von Thranen vergoß ber vermeintlich so harte Paul. Graf Nikita Panin, wirklicher Geheimrath erster Classe mit Feldmarschallsrang, Senator, birigirender Minister für bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten, Mitglied bes Conseils, und wirklicher Kammerherr, Ritter ber Orben bes, beil. Alexan: ber=Newsky, bes heil. Blabimir erster Classe und ber beil. Anna ftarb ben 31. Marz (11. April n. St.) 1783, und wurde ben 3. April beerbigt. Berbeirathet mar er nicht. Wie l'Evesque ihn beurtheilt, befaß er genau die Fähigkeiten, welche erfoberlich, um die Bahl ber Raiserin zu rechtfertigen, keineswegs aber einen folchen Ruf von Geift und Thatigkeit, daß zu beforgen, es wurde ibm zugeschrieben werben, mas die Raiserin als ihr Wert gelten lassen wollte. Seine Gewandtheit fur ben gewöhnliden Geschäftsgang, seine Kenntniß frember Boje und In:

ereffen, feine Belt- und Denschenkenntniß waren ausge-Alle Instructionen für die russischen Generale and Diplomaten im Auslande wurden durch ihn entwors en und auch die unmittelbare Correspondenz mit den Hoen hatte er sich vorbehalten. Ein vollendeter Sofmann ntte er gleichwol zu Zeiten einen eignen Willen, und ben vußte er selbst gegen bie Kaiserin zu behaupten. Die Irbanitat, die ihm seine Berrichtungen so häusig erleich= erte, war keineswegs eine Schminke, sie war ber treue Ibglanz seines Herzens. Niemals hat ein Borgesetter hn übertroffen in der Behandlung feiner Untergebenen. Als er die 9000 Bauern von der Kaiserin zum Geschenk rhielt, vertheilte er 4000 Ropfe unter die brei Secretaire, vie er fur bas auswartige Departement hatte. Dafür vurde er auch bedient und besorgt mit einem Eifer und iner Anhänglichkeit, die an das Wunderbare grenzen. Freigebig und großmuthig kannte er selbst nicht jene so aufig vorkommende Art von Eigennut, bie heute zu ammeln fucht, um morgen verschwenden zu konnen. Sein zesammtes Ameublement wurde nach dem Tobe verkauft, och waren die erlosten 173,000 Rubel nicht hinreichend, ım die Schulden zu bezahlen, vielmehr blieb ein Passiv: Zapital von 150,000 Rubeln auf den Gutern haften. Diefe Guter ertrugen jahrlich 20,000 Rubel; 12 Berfte von St. Petersburg nach Dranienbaum zu befaß ber Graf einen zierlichen, boch nur von holz erbauten, Som= merpalaft. Bum Befchluffe moge eine von Bernoulli aufbewahrte Machricht vom Sahr 1778 bienen: "Graf Pa= nin, erster Cabinetsminister, ber, ohne ben Titel eines Großkanzlers bes ruffischen Reichs angenommen zu has ben, meist alle Geschäfte besselben besorgt, ist von langer Statur, und etwas, aber nicht überflüssig, sett; seine Ge= sichtszüge sind glatt, schon und freundlich, und sein Be= tragen verrath mehr Langsamkeit, die man ihm vorwirft, als Ernfthaftigfeit. Im Borbeigeben ju fagen, fo ift er ber Einzige, den ich mit einer Cavalierperucke am russi= schen Hofe bemerkt habe." Dem Précis historique de la vie du Comte Nikita Iwanowitsch de Panin (Londres 1784) hat Dohm für die fünfte Lieferung sei= ner Materkalien fur bie Statistif und neuere Staatenges schichte S. 455-470 aboruden laffen.

Des Grafen Nikita Bruber, Peter Iwanowitsch Panin, trat im Marg 1735 als Gemeiner bei ber Garbe ein, und burchwanderte nach und nach alle Grabe der militairischen hierarchie. Als Generalmajor war er ber von Apraxin befehligten Armee zugetheilt; in der Schlacht bei Groß-Sagernborf (30. Aug. 1757) hatte er ben Dienst als Generalmajor du jour. Darum erhielt er auch ben Auftrag, die Nachricht von dem Treffen nach St. De= tersburg zu überbringen, und feine Melbung wurde mit bem St. Alexander = Newskoorben und mit einem Ge= schenke von 1000 Rubeln belohnt. In dem Feldzuge von 1758 führte er zu Anfang ein abgesondertes Corps, mit welchem er im April die Beichsel überschritt, um sich bei Dirschau zu lagern. Von da brach er am 9. Juni auf, um seinen Marsch über Kanis fortzuseben, und hatte zugleich bas Commando ber zweiten Division übernom= men. Bei Bornborf wurde er verwundet und bafur am

12. Febr. 1759 jum Generallieutenant beforbert. 2015 folder focht er in ben Schlachten bei Palzig und Runnereborf. Um 9. Det. 1760 rudte er in Gefellichaft an: berer Generale in Berlin ein. Gleich nach Peter's III. Thronbesteigung lofete er ben General Sumarow in bem Commando und in dem Gouvernement von Preugen ab, und am 9. April 1762 murben ihm Commando und Gouvernement fur die Dauer eines Jahres bestätigt. Es vergingen indeffen nur Wochen und er wurde abgerufen. Bugleich mit ber Nachricht von bes Kaifers Tobe empfing er den Befehl an Romanzow's Stelle das Commando ber gegen bie Danen ausgeschickten Armee ju überneh= men und sie nach Polen zurückzuführen. Balb nach bem Regierungsantritte ber Kaiserin Katharina wurde er zum General en Chef, und ben 16. Nov. 1762 jum Mitgliede ber neugebildeten Kriegscommission ernannt. Im 3. 1764 wurde bas bem englischen Raufmanne Gomm verliehene Monopol bes Holzbandels in bem archangelichen Gouvernement unter feine Aufficht gestellt. 3m 3. 1766 wurde er zugleich mit seinem Bruber in die Matrifel ber esthlandischen Ritterschaft aufgenommen, die gleiche Ehre empfing er 1769 in Livland. Um Neujahrstage 1767 empfing er ben St. Andreasorben. Im Berbfte 1769 wurde er auserseben, um ben Grafen Romanzow in bem Commando ber zweiten, gegen die Tataren bestimmten Armee abzulofen. Abgegangen von Petersburg ben 24. Aug. traf er am 27. Sept. in bem Lager bei Dobrianka. an ber Sinucha, in bem Elifabethgrabschen Gouverne ment ein. Magagine, ober bas für einen Ungriffstrieg erfoderliche Materiale waren nicht vorhanden, weil die Armee einzig bestimmt war, die Grenze zu becken; indesten konnte boch ber Graf nicht unterlaffen, seine Streifzuge bis tief in die Moldau auszubehnen. Er bestand einige gludliche Gefechte mit ber Befatung von Benber, und bezog bann die Winterquartiere in folcher Art, bag er jederzeit ber ersten Urmee die Hand bieten, jede Beme= gung ber Sataren lahmen konnte. Folgereicher aber noch waren die Verbindungen, die er in diesem einzigen Winter in der Krimm anzuknupfen wußte, und die mit der Unabhangigkeitserklarung biefes wichtigen ganbes fich en= Der Graf Panin empfing Diefe Erklarung in bem Lager vor Benber; überbracht murbe fie von einer aus den vornehmsten Krimmern gewählten Deputation, bie sich zugleich unter ben Schut von Rufland begab. Die Laufgraben wurden vor Bender ben 19. Jul. eroff= net, und am 16. Sept. 1770 wurde die gewaltige Feftung unter vielem Blutvergießen mit Sturm genommen. Um 6. Oct. führte der siegende General sein heer in die Winterquartiere zuruck, bann, an dem Podagra leidend, bat er um seine Entlassung. Er erhielt sie am 19. Nov. 1770 in ben ehrenvollsten Ausbrucken, und zugleich bas Großfreuz des St. Georgenordens, sammt 2700 Bauern; was aber unverkennbar war, er fühlte sich verletzt durch bie Bewilligung und murrte bergestalt, daß die Polizei ber Kaiferin davon sprach. Aber Katharina, zu groß, um sich burch Worte beleidigt zu' finden, verburgte sich für bes Murrkopfs treues Herz und pries die von ihm empfangenen Dienste. Die letten und wol auch wichtigften

(v. Stramberg.)

dieser Dienste hat er in der Unterdrückung der surchtbaren Empörung des Pugatscheff geleistet; einer seiner nachesten Anderwandten, ein Greis von mehr denn 100 Jahren, war von den Rebellen ermordet worden. Der Graf Peter war auch Senator, und hatte im Jahre 1770 den schwarzen Ablerorden empfangen. Sein Sohn, der Eigenthümer des reizenden Michaltowa, nordlich von Mosstau, war außerordentlicher Gesandter an dem Hose zu Berlin (1798), dann unter Paul I. Vicetanzler. Der Staatsrath Alexander Panin, der im April 1753 das Gouvernement von Nischnei-Rowgorde empfing, mag wol ein Oheim der Grafen Nisita und Peter gewesen sein.

Panion, f. Paneas.

PANIONIA, PANIONION. Bie die Jonet bei ihrem früheren Aufenthalte in Achaia und in Attifa einen Bund von zwolf Stadten bilbeten, fo haben fie auch, als fie die Westäufte Kleinasiens besetzten, einen ahnlichen Bers ein gebildet, namlich Milet, Myus, Priene, Ephesus, Kolophon, Lebedos, Teos, Alazomena, Phocaa, Samus, Chius und Erythra, wozu spater noch Smyrna als 13. bingufam. Der Bunbestempel biefes Stabtevereins bieß Panionion (Naviwior), ihr Bundesopfer und Bundesfest Panionia, beffen nach ber Meinung einiger alten Schrifts fteller ichon homer (Il. XX, 403) gebente. Bahrend bes Aufenthalts im nachherigen Achaa war in Helike ber Bereinsort, der Tempel des Helikonischen Poseidon der Bunbestempel; in Kleinafien trat Myfale an die Stelle von Helike und hier wurde der Tempel des Gottes errich-Bum Bundespriester unter dem Titel des Basileus ober Opferkonigs wurde ein junger Mann aus Priene, vermuthlich aus bestimmten bazu berechtigten Geschlechtern, bie von Belike abstammten, genommen. Dem Gotte wurde ein Stier geopfert. Herobot (I, 148) erklart bas Panionion für einen heiligen, nordlich gelegenen Raum von Mykale, ben die Jouer gemeinschaftlich dem heliko= nischen Poseidon geweiht hatten (Пачийной हेकरा Mvκάλης χῶρος ἱρός, πρὸς ἄρκτον τετραμμένος, κοινῆ ἔξαραιρημένος ὑπὸ Ἰώνων Ποσειδέωνι Έλικωνίω), bage: gen Stephanus von Byzant für eine besondere Stadt umb Tempel (Πανιώνιον τέμενος και πόλις έν τη παραλία των Έφεσίων και Σαμίων. ὁ πολίτης Πανιώνιος), Mela (I, 17, 2) nennt es eine Gegend (Ibi est Panionium, sacra regio, et ob id eo nomine adpellata, quod eam communiter lones colunt). Ebenso Plinius (N. H. V, 31): Regio omnibus Ionibus sacra et ideo Panionia appellata. Rach Strabo (XIV, 639) ist bas Πανιώνιον εν τη παραλία τριοί σταδίοις υπερκείμενον της δαλάσσης, es ift das heutige Dschangli, Strabo spricht ausführlicher davon VIII. 384. So wird benn Aufnahme in das Panionion gleich= bedeutend mit der Aufnahme in den Jonischen Stadtes bund (Paus. VII, 3, 10. 4, 10. 5, 1). Spaterbin wurden Panionien auch in andern griechischen Stadten begangen, 3. 23. werden Panionien in Imprna erwähnt bei Philostratus (Vit. Apollon. IV, 5), Mungen geben Beugniß von Panionien in Milet, in Ephesus (vergl. Kekkel. I, 2, 598). Eine Inschrift zeigt Pankonios als Beinamen bes Apoll. (H.)

Panios Adans., f. Erigeron.

PANIPUT, PANNIPUT\*), 29° 23' Br., 94° 29' L., große in der zum vorderindischen Reiche der Sheißigehörigen Provinz Allahabad, liegt nördlich von Deskizwischen Jumna (Dschumna, Yamuna) und dem Schawitanal, und treibt bedeutenden Handel mit Getreite, Salz und Baumwolle.

(Fischer.)

PANIREN heißt in der Kochkunst: robes ober gesottenes Gestügel ze: als Borbereitung zur fernern Zurichtung, entweder ganz oder zertheilt, erst in Butter oder zerschlagene Gier tauchen und dann in geriebenen Semmel oder in Mehl walzen. Die Stücke mussen tief in die Butter oder in die Eier eingetaucht, und in der geriebenen Semmel (die man oft mit Mehl vermengt) sorgfältig herumgewälzt werden, damit recht viel an ihnen hängen bleibt.

PANIS, PAWNEES. Mit biefem Ramen wind einer ber nordamerikanischen Bolkerstamme bezeichnet, web den die europäische Cultur aus seinem Beimathelande, ben Artanfas, größtentheils verbrangt bat; benn nur ned ein schwacher Rest ber Panis bat sich bier unter ber Choctaws erhalten. Obgleich schlaufern Korpers toumen fie boch bei ihren hervorragenden Backenknochen ihre mos golische Abkunft nicht verleugnen, die sie mit allen Urbe wohnern Amerika's zu theilen scheinen. Jagb und Spid find ihre Sauptbeschaftigungen, boch haben sie angefan gen Mais und Kurbisse gu bauen; auch ift bie Pferde aucht fart bei ihnen im Sange. Ihre Bahl wird von 6 bis auf 8000 angegeben, sobaß fie 2 bis 3000 Krie: ger stellen konnen. Ihr savanen : und falgreiches, aber bolgarmes Land zieht fich am Kanzas und beffen Buffis fen, bem Republican, Salomon, Grand-Saline, forvie an Smotp-hill hinab, und fie theilen fich jest in eigentliche Panis, in Panis-Loup und Panis-Republican. 20meis chend von ben Siwern und Ossagen, mit welchen erften sie in sprachlicher Berwandtschaft stehen, haben sie eine Art aristofratischer Regierungssorm, indem die Kaufen-wurde vom Bater auf den Sohn übergeht. Die Sau ser der drei von ihnen bewohnten Dorfer find rund . mit

<sup>\*)</sup> Wie so manche Gegenben, man bente an bie Ebenen von Bugen und Leipzig —, gleichfam bazu beftimmt zu sein scheinen, bag auf ihnen ber Kriegsgott bas Schickfal ber Boller entscheide, fo ift bies auch mit ben Ebenen Paniput's ber Fall. Dem nach Mbu Fagl's Berichte murbe bier bie Pauptschlacht bes Dahabharata gellefert, aus welcher, bie funf mythifchen Panbubruber nicht gerechnet, nur fieben Belben ihr Leben bavon trugen. 3m 3. 1297 schlug ebenbaselbst helb Buffer Rhan mit 2700 Elefanten und 300,000 Reitern bas 200,000 Reiter ftarte Mongolenheer jurad. Timur machte bei feinen blutigen Berheerungezugen gegen Delbi Paniput zu feinem Baffenplas, inbem er feine Großemire bier fchlagfertig fteben ließ, und 1625 erwarb fich hier Gultan Baber burch einen blutigen Sieg über Ibtahim ben Thron von Delhi und Agra. Ein gleicher am 18. Juni 1555 auf Paniputs Ebenen er: fochtener Sieg eroffnete feinem von Rebellen vertriebenen Sohne humanun nach 14jahriger Flucht die Thore von Delhi und 1761 maßen hier Rabul's herrscher unter Abballa ihre Rrafte mit ben Maharatten, erfochten einen glanzenben Sieg und befestigten burch benfelben bie Berrichaft ber Duhammebaner in Oftindien.

rafenbelegten Dachern und aus Ruthen geflochtenen Wan-(Fischer.)

PANISBRIEFE (Litterae panis), Brod: ober Ber: orgungsbriefe, woburch teutsche Kaifer seit dem 13. Jahrh. purftige gaien jur Berforgung an eine geistliche Stiftung iberwiesen. Diese Art des Eingriffes in geistliche Dinge ft zwar von bem jus primar. precam bestimmt verthieben, hat aber both bamit gleichen Ursprung. rfte Bitte erwarb einem Geistlichen eine wirkliche Pfrimbe, ver Kaiser mußte also babei ben clericalischen Charakter reachten; ber Begunstigte trat mit ber Berforgung zus ileich alle Pflichten seiner Stellung an; burch einen Patisbrief ward aber ein Laie versorgt, baher auch Laienperrmpfrunde genannt; er übernahm dabei keine Pflichten, ondern follte nur feines Unterhalts wegen gesichert wer-Beibe Befugnisse find die burftigen Überrefte ber ulten Raisergewalt, die einst unter den Carolingern und achfischen Kaisern fast gang unumschrankt über geistliche Pfründen verfügt hatte. Bur Befreiung ber Kirche aus riefer Abhängigkeit von weltlicher Gewalt begann Gres por VII. ben Investiturfrieg, und seine Nachfolger ftellten ich ben Raifern gegenüber in eine fo gunftige Stellung, raß diese von der unbedingten Disposition über den geist= ichen Besitz nichts übrig behielten, als jene Besugniß, rach ihrer Kronung in jebem Kloster und Capitel eine Pfrunde vergeben, und jeber geiftlichen Stiftung einen nurftigen Laien zur Berforgung zuweisen zu burfen. Erft nachdem Innocens III. ben Bewerbern um die Kaiferkrone ein kaiserliches Recht nach bem andern entwunden patte, konnte jene boppelte Form als schwacher Uberreft ber vorigen Gewalt sich ausbilden; das alteste Document ber Art ift nicht mit Gewißbeit auszumachen, boch finbet sich von Lubwig bem Baier schon ein Register ber so rergebenen Wohlthaten vor (Oeffel. scriptt. rer. Boipar. T. I. p. 735 sq.). Andere ubliche Ramen bafür find Vitalitium , befonders Alimoniae. Mit bem Berfalle bes Reichs, auch burch die Reformation kam das ganze Recht icht in Abgang, obgleich das Staatsrecht bem Raifer zus pekand, daffelbe in katholischen und evangelischen Stiftern und groar für beibe Geschlechter zu üben. Nach 300 seph II. verfuchte man große Ausbehnung besselben, ers bielt aber fast überall nachbruckliche Protestationen, besonbers von protestantischen Fürsten, die, wie Preußen jes nes Kaiserrecht nicht auf die ihrer Landeshoheit unterwors fmen, ober mittelbaren, Stifter gelten laffen wollten. Dit dem Ende des Reichs borte naturlich das ganze Recht auf. In der Regel waren baburch invalide Golbaten, ober alte kaiserliche Diener versorgt; aber bie Berfügung barüber war burchaus an keine befondere Perfonlichkeit genupft. Bergl. Dofer's teutsches Staatsrecht. 3. Ah. Cap. 33. S. 415 fg. Saberlin, Repertorium bes teutschen Staats : und Lehnrechts. 4. Th. S. 33. Ayrer, comm. jus primarum precum illustrans. (Got-(F. W. Rettberg.) ting. 1740.) p. 4.

PANISCHER SCHRECKEN (Panici terrores) ist bei uns zu einem sprüchwörtlichen Ausbrucke geworden, womit man jedes plogliche Schrecken bezeichnet, das unerwartet und schnell und oft ohne sichtbaren Grund die

Gemuther ber Gingelnen wie einer Maffe von Menschen ergreift. Unsere Beitungsschreiber gebrauchen ben Ausbruck von ben Mannern ber Borfe, wenn schlimme Geruchte ploblich ihre Speculationen bedrohen, und bei ben Romanfchreibern erregt gar oft eine geifterhafte Erfcheinung ober ein Verdammungsurtheil ober bie plotliche Ungnabe ber Geliebten ober eines großen herrn ein panisches Schreden, womit benn haufig nur überhaupt ein groge & Schreden bezeichnet sein foll. Im eigentlichen Sinne aber wird bei alten und neuern Schriftstellern barunter bas Schreden verstanden, was unversehens ploglich ein Rriegsheer ergreift und es mit Angst und Furcht erfullt. oder es wol gar zur Flucht treibt, ohne daß dazu ein ge=

nugenber Grund vorhanden mare.

Die verschiedenen Benennungen lauten naveror, naνικά, πάνεια, πανικοί θόρυβοι ober φόβοι, πανός όρyal (bei Euripid. Med. v. 1169. ed. Pors.), und mit allgemeinerm Sinne τα xerd του πολέμου (f. Cic. ad Att. V, 20; vergl. Goeller ad Thucydid. III. c. 30), φόβοι ober θόρυβοι κενοί, νυκτερινοί, δείματα, πτοΐαι etc. Bei den Lateinern panicus terror, und unbestimmtere Ausbrude, wie consternatio und falsus pavor (bei Tacit. Ann. I. c. 66), pavor, cujus causa non suberat und occultus metus (bei Curtius IV. c. 12), terror nocturnus (bei Livius VIII. c. 37. 6) etc. Daff ber Rame vom Gotte Pan herrührt, ist unbezweifelt, aber bie Erklarung war ben Alten felbst zweifelhaft, und wem fich eine solche nicht barbot, der nahm seine Zuflucht zu Fabeln, womit die Griechen flets sogleich zur Sand was ren. Go erzählte man, Pan habe bem Jupiter in bem Kriege gegen die Titanen beigestanden und mittels einer Muschel, die er als Blasinstrument anwendete, einen so ungeheuern garm gemacht, daß die Titanen das erste panische Schreden befamen. Dies erzählt Theophraft (Catasterism. c. 27) mit Berufung auf Epimenibes, ben Berfaffer einer fretischen Geschichte; so auch der erfte unter ben von Bobe herausgegebenen Mythographen (I. c. 11. p. 4). Eine andere Fabel hat Polyan (Strat. I, 2) und aus ibm ber Ungenannte neol aniorwo c. XI (bei Gale, Opuscula mythol. eth. phys. Amstelod. 1688 und Cantabrig. 1671). Darnach war Pan ein Felbherr bes Dionpfos, als biefer feinen Bug nach Indien unterhier entwickelte Pan sein militairisches Talent nicht nur baburch, bag er bas beer in geborige Schlachts ordnung zu stellen lehrte, sondern er rettete es auch in einer Lage, wo felbst Beid Bacchus verzagte; biefer mar namlich mit seinen Truppen in ein tiefes Thal gerathen, wo er sich ploplich von einem machtigen feinblichen heere umzingelt sab, bas die Berge befest hatte. Pan verlor ben Muth nicht, in ber Racht ließ er bas ganze Bacchis sche heer so laut als moglich brullen; bie Schluchten bes Thales und die umgebenden Felsen verdoppelten ben Schall, sodaß er von einer viel größern Macht herzukommen schien. Darüber erschraken die Feinde und flohen. Polyan findet in dieser Geschichte auch ben Grund, warum die Echo für eine Freundin bes Pan gehalten werbe.

Eine verständigere, jedoch ganz vereinzelte Erklärung gibt ber Scholiast zu Synes. de provid. c. 2 (s. Synes. ed. Krabinger. p. 315 sq. und Aug. Politian. Miscell. cent. I. c. 28); er sagt, es sei ein Gebrauch ber Weiber gewesen, bem Pan zu Ehren Orgien zu seiern mit lautem Geschrei, bas ploglich ausbrach, wenn ber Gott ihr Gemuth ergriff, und bas baher die, welche es

horten, in Schreden fette.

Viel richtiger ist bas, was Phurnutus (de nat. Deor. c. 24. p. 204. ed. Gale) fagt: Die panischen Schrecken mochten wol daher ihren Namen haben, weil solche Ber= wirrungen zuweilen auch unter ben Beerben entstanden, wenn fie einen Schall aus einem Balbe ober aus Soh-Ien und Schluchten ploblich ertonen borten, und ba nun Pan recht eigentlich ber Gott ber Biehzucht und ber heer= ben war (vergl. Longi, Pastoral. II. p. 53, 10. ed. Villoison. c. 19 sq., wo er zu Gunften ber heerben und hirten gegen ein feindliches heer mit feinem Schreden intervenirt, das er durch feine Rote [Sprinr] erregt), fo ift diese Ableitung fehr wahrscheinlich, zumal wenn wir uns baran erinnern, baß bie Briechen bie allgemeine Stille in der Natur, jenes feierliche Schweigen, das die Natur einem Tempel so ahnlich macht, mit bem Ausbruck bez zeichnen: "Pan schläft" '). Pan ift also ber Gott ber Bewegung, ber Unruhe, bes Larmens in ber Natur, und je geheimnisvoller und schauerlicher ein Schall ist, bessen Urfache man nicht wahrnimmt, besto naher lag es, einen Gott als bessen Urheber anzunehmen und nach ihm bann auch jenes Schrecken zu benennen, bas in abnlicher Beise ein heer wie eine heerbe ergreift. Daber bat auch Aneas ber Taktiker (poliorcet. c. 27) ohne Zweisel Recht, wenn er den Ausbruck Paneia einen peloponnesischen und besonders arkabischen nennt; benn gewiß ist in Arkabien ber Ursprung ber Sache zu suchen, wo bas hirtenleben zu Sause mar, wo Pan mit einem Gifer geehrt wurde, wie an keinem andern Orte, und wo zugleich ein Menschenschlag wohnte, ber ebenso aberglaubisch als kriegerisch allen Parteien für Sold diente und daher leicht die vanischen Schrecken dem Namen und ber Sache nach überall verbreiten konnte. Die Romer schrieben ihrem italischen Gotte Faunus abn= liche Wirkungen zu (f. Dionys. Halic. V). Überhaupt aber waren die Alten für Eindrücke folcher Art weit em= pfänglicher als die spätern christlichen Bolker, und unter jenen wieber die Griechen weit mehr als die Romer vermoge ihrer lebhaftern Phantasie und ihrer Neigung, sich geheimnisvollen Erscheinungen ganz hinzugeben, ohne ihnen die Nuchternheit des Berftandes entgegenzuseten. Das her finden sich denn auch die panischen Schrecken bei den Griechen weit häufiger als bei allen andern Bolkern, und zwar nicht blos in ben Fallen, in benen auch wir bie Entstehung solcher Erscheinung natürlich finden, wenn etwa ein heer ohnehin schon in Furcht ist vor einem überlege=

nen Feinde, oder wenn ihm eine erlittene Niederlage oder das Bewußtsein von der Ungerechtigkeit seiner Sache, oder das Mistrauen gegen seine Führer zo. den ruhigen Ruch geraubt hat, der, des Sieges gewiß, durch nichts erschie tert wird; in solchen Fällen war natürlich auch dei der Griechen ein panisches Schrecken am häusigsten; vielmek kam es auch dei Deeren vor, welche keineswege ummenschilchen genannter Art standen, sondern welche nach menschlichem Ermessen und nach ihrem eigenen Bewußsein vor und zumal nach dem Siege keinen Grund zu Kurcht batten.

Die alteste Spur von panischen Schrecken mochte si bei herodot finden, der den Artaban zum Xerres sagen laßt (VII. c. 10, 5), daß immer bas Größte am erka von dem Born und Neid der Gotter getroffen werbe, me daß so auch ein zahlreiches heer burch ein kleines vo nichtet werbe, wenn der Neid eines Gottes ein Schieden hineinwerfe oder einen Donner. Ein wirkliches Beispiel bavon, wie ein heer, von ploglicher Furcht ergriffen, cut flieht, ohne angegriffen zu sein, war schon früher ben De: fern felbst vorgekommen, als sie einen Angriff auf Amen machen wollten (Herod. IV. c. 203). Thucybibes if feiner Gefinnung nach fern von bem Glauben, daß it wunderbare Einwirkung eines Gottes bas Schreden ber vorbringe; er fagt ba, wo er ben ungludlichen Rudgu bes Nicias und Demosthenes von Spratus und bie nach liche Berwirrung ihrer heere erwähnt (VII. c. 80. vel IV. c. 125), daß fo etwas allen Beeren, besonders aber den größten, zu begegnen pflege, zumal in der Nacht mit wenn sie burch Feindes Land ziehen, in geringer Entfe nung von dem feindlichen Beere. Dies war naturlich and die Ansicht aller aufgeklarten Manner und der Philose phen, wie 3. B. Ariftoteles (Ethic. Nicom. III, 11) at beutet, daß nur Mangel an Erfahrung ein solches leere Schreden auftommen laffe, von welchem triegstundig Solbaten nicht angefochten wurden.

Die Kriegsschriftsteller haben ofter die panischen Schre den zum Gegenstande ihrer Aufmerksamkeit gemacht und Mittel bagegen empfohlen. Xenophon (Cyrop. V, 3, 43) verlangt, daß bei einem Nachtmarsch die Anführer mit allem Eifer auf Stillschweigen halten sollen, weil aus ben Larmen so leicht eine Berwirrung entsteht, die in der Racht schwer zu hemmen ist. Onosander (strateg. c. 6. p. 27. ed. Coray. p. 33. ed. Schwebel.) empfichlt, bas heer auf bem Marsche immer in guter Diduung marschiren zu lassen, und zwar lieber im Quarte als in langem Buge, welcher schon oft Veranlassung zu Berwirrungen gegeben habe; benn zumal in bergigen Gegen: ben sei es vorgekommen, daß die Bordersten, welche schon ins Thal hinabgestiegen waren, die noch auf den Soben befindlichen für Feinde gehalten, ja fie sogar angegriffen batten. Derselbe bemerkt (c. 41. p. 130. ed. Corey. p. 118. Schweb.), daß bei Belagerungen die Racht die schicklichste Zeit zu einem Angriff auf bie Stadt sei, wal bann leicht unter ben Angegriffenen Brrthumer, Berwir rung und vanische Schrecken entstanden. Der Saktiku Aneas handelt über benfelben Gegenstand im 27. Capitel seines Buches über bie Belagerungskunst; auch er gibt

<sup>1)</sup> So beutet biesen Ausbruck irgendwo Gothe in den Gesprächen mit Edermann (1. Bb.); bei den Alten wird barunter besonzbers die Mittagszeit verstanden, in der auch die Romphen den schlassenden Pan übersallen (s. Philostr. Imagg. II, 11), und ih der die hirten sich scheuen, durch das Spiel der Sprinr den jähzornigen Gott zu stören (s. Theoor. Idyll. I, 15). überhaupt war diese Zeit dei allen Göttern nicht die gelegene, um den Menschen Aubienz zu geben. S. die Ausleger zu Lucan. Pharsal. III. v. 423.

an, bag panische Schrecken am haufigsten seien nach eis ner ungludlichen Schlacht und daß sie bann zuweilen felbft bei Tage vorkommen. Den Stabtern empfiehlt er, gewiffe Signale zu beftimmen, beren Anblid fogleich eis nen Jeben belehrt, bag es nur blinber garm ift; er schlagt dazu irgend ein Feuerzeichen vor, das von einem weit fichtbaren Orte zu geben fei 2). Im Lager bagegen fei es am rathfamften, im Boraus ben Befehl zu geben, bag bei entstehendem garm jeder auf seinem Plate bleibe und ben Schlachtgesang anstimme, ober sage, es fei blinder garm, und bag bann jeber, ber es hort, es an seine Nachbarn weitersage; wo nun in ben Schlachtgesang nicht eingestimmt werbe, ba wisse man, sei ber Sit bes Schredens. Bemerke aber ber Felbherr felbst etwas Beunruhigendes, so solle er burch bie Trompeten ein allgemein vernehmbares Beichen geben laffen, daß ber Feind in ber Rabe fei. Rach einer verlorenen Schlacht aber vermeibet man die panischen Schreden am besten, wenn die Solbaten alle Befehl haben, die Nacht hindurch fo viel als mog= lich bei ihren Baffen zu bleiben, weil ein Angriff erwar= tet werbe. Wird nun wirklich ein solcher gemacht, so find fie barauf geruftet und werden nicht burch blinden garm erschreckt werden und umkommen. hierauf führt Aneas noch zwei Beispiele an. Euphratas, welcher harmost (Statthalter) ber Spartaner in Thrazien war, hatte baufig bei Nachtzeit panische Schrecken in seinem Beere, und als er ihnen auf andere Beife nicht steuern konnte, gab er bie Orbre, wenn in ber Racht garm entstande. follte jeder auf seinem Lager sich sogleich aufrichten, um bie Baffen zur Sand zu haben, aber Riemand folle auffteben, und wenn Jemand Ginen aufgestanden fahe, folle biefer als Feind behandelt werben. Cuphratas hoffte, baß Die brobende Strenge Dieses Befehls sich so tief einpragen wurde, um auch im Augenblick ber Berwirrung einem Seben gegenwartig zu sein; und um es wahr zu machen, wurde wirklich bei einem garm einer von den Officieren, der aufgestanden war, verwundet, jedoch nicht tobtlich, von den Gemeinen aber Einige auch tobtlich. Dies that die erwunschte Wirtung. Denselben Fall erzählt furzer Polyan (Strateg. II, 2, 10) und nach ihm ber ungenannte Verfasser ber noch ungebruckten parecbolae (c. 22); jedoch wird hier wahrscheinlich richtiger ber Felbherr Rlearch genannt. Das andere Beispiel, bas Uneas anführt, ohne Beit, Ort und Person zu bestimmen, und in einer ludenhaften und corrumpirten Stelle, findet fich als eine Magregel, die berfelbe Rlearch auf bem Rudzuge ber 10,000 Griechen anwendete (bei Xenoph. Anab. II,

A. Encyel, b. 28, u. R. Dritte Section, X.

2, 19; vgl. Artemidor. Oneirocr. V. 12). Mach Dos Inan (Strateg. III, 9, 4) hat Iphifrates biefelbe Lift benust. Beim Musbruch bes blinden garms namlich ließ der Feldherr durch den Berold Ruhe gebieten und befannt machen, bag berjenige eine namhafte Belohnung empfangen folle, welcher angeben konne, wer einen Efel (ober ein Pferd) habe burch bas Lager laufen laffen. Naturlich beruhigten fich die Soldaten sogleich, wenn fie borten, baß bies ber Grund ihrer Furcht gewesen war. — Aneas seht noch ein ahnliches Mittel hinzu, wie man panische Schrecken bei ben Feinden erregen konne; man folle, meint er, junge Ruhe von der Beide mit Schellen verfehen in bas Lager treiben, ober andere Bugthiere, benen man Wein zu trinken gegeben. Ubrigens empfiehlt er noch 3), wenn bei Nacht Storungen im Lager vorta: men, für jede Nachtwache aus ben verschiedenen Abtheis lungen bes Seeres einzelne Manner an ben Alugeln und in der Mitte bes Lagers aufzustellen und außerdem auch von ben Beltgenoffen immer einen Mann bei feinem Belte wachen zu laffen, damit biefe bei jebem Larmen fogleich gur Sand find und ihn im Reime erfticken.

Es mogen nun noch einige Beispiele erwähnt wer-

ben, die uns die Alten erzählen.

Curtius (IV. c. 12) und Polyan (Strateg. IV, 3, 26) berichten, daß einst auch Alerander's Helden auf dem Marsche von einem panischen Schreden ergriffen wurden, das von dem letten Zuge ausgehend sich durch das ganze Heer verbreitete; als es dis zu Alerander kam, ließ er die Vordersten Halt machen und die Wassen an die Füße setzen; von diesen bekamen die Nachsten denselben Befehl, und so machte allmälig das ganze heer Halt, ordnete sich wieder, erkannte die Nichtigkeit des Schredens und zog dann ruhig vorwärts.

Unter ben vielen Schrecknissen, welche bie Gallier bei ihrem Angrisse auf das belphische heiligthum trasen und sie zum Rudzuge nothigten, wobei wol Bieles erdichtet oder wenigstens vergrößert sein mag, wird auch ein pasnisches Schrecken erwähnt, welches sie auf dem Rudzuge ergriss; nach der Beschreibung bei Pausanias (X. c. 23, 7) waren es Ansangs nur Benige, welche spat Abends die Besinnung verloren, indem sie das heransprengen von Pferden und einen Angriss der Freinde wahrzunehmen meinten; bald verdreitete sich der Irrwahn allgemein; sie grissen zu den Bassen, und wie seindliche heere einander gegenübertretend, tödteten sie sich gegenseitig, indem sie in der allgemeinen Berwirrung weder ihre Sprache versstanden, noch sich selbst und die Gestalt ihrer Schilde erstannten, sondern alles für griechisch hielten und so ein großes Blutdad unter sich anrichteten.

Die gewöhnliche Folge bes panischen Schredens mar eine ungeordnete Flucht, und es war bann nur ein Gluck,

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Wie so sehr oft bei ben Kriegsschriftstellern muß man sich auch hier erst durch Conjecturalkritik die Bahn brechen, um die Stelle zu benugen; ich lese so: xelevovoi.—προσυγκείσθαι τοίς έν τη πόλει σημεία, α έδόντες γνώσονται, δτι έστι πάνειον έστω δε πυρός τι προσυγκείμενον έπι χώρου έκκατόπιου πασιν είς δύναμιν τοίς έν τη πόλει. Die Bulgate liest: σημεία διδόντες γνώσονται δε, δτι — in zwei Panbschriften steht: σημεία διδόντες γνώσονται δε, δτι — in zwei Panbschriften steht: σημεία διδόντες γνώσονται γνώσονται δε δει — was Koes und Drellimit Unrecht sür richtig hietten. Das weiterhin vor πυρός τι einz geschobene αλοθήσονται ist ohne Weiteres zu tilgen, da es wahrscheinich als Glosse von γνώσονται an einen salschen drt gerathen ist, wo nicht vielleicht diese mit jenem zu vertauschen ist.

<sup>3)</sup> Auch hier wieder ist ber Tert verderbt; Casaubonus konnte nicht helsen, und die aus dem Cod. Medic. entnommenen Worte: ar ägaaoi nooskewore haben Jac. Gronov und I. Conr. Drellt mit gewohnter Blindheit betrachtet. Ganz unzweiselhaft medite es sein, daß nach meiner Conjectur zu lesen ist: ardoas ol noosksovow. Gegen diese so leichte Berdaberung wird gewiß auch Or. Prof. Meier seinen Versuch, die Vulgata zu vertheidigen, ausgeben.

wenn die Feinde es nicht merkten und nicht auf dem Fuse folgten. So flohen die Nacedonier, die dem Brasidas hatten Hilfe leisten sollen, obgleich sie gesiegt hatten, erschreckt durch die Nachricht, daß die Illyrier, welche ihnen zu Hilfe ziehen sollten, abgefallen seien (Thucyd. IV. c. 125). Die Afarnaner, welche einst einen Angriff auf die Stadt Stratos in Atolien machen wollten, wurden ploßlich von panischem Schrecken befallen und kehrten daher unverrichteter Sache, in schmedlicher Unordnung, jedoch ohne Schaeden, wieder um (Polyd. histor. V. p. 435. B. ed. Casaub.). Sogar zur See kam ein solches panisches Schreschen vor, wie derselbe (l. c. p. 446. C.) erzählt, jedoch hatte es hier nur in der Furchtsamkeit des Königs Phislipp seinen Grund.

Iphikrates ließ selbst in seinem Heere heimlich ein panisches Schrecken verbreiten, wobei benn die Feigen zuruckwichen, die Tapfern aber vortraten, um sich den vermeintlichen Feinden entgegenzustellen. Hierdurch lernte Iphikrates seine Leute kennen, und er bestimmte darnach die Beforderungen, um welche ihn die Ofsiciere drangten

(vgl. Polyaen. strateg. III, 9, 10).

Bei den Romern waren, wie gefagt, die panischen Schrecken selten, und noch seltener bezeichnen sie dieselben mit diesem Namen, sondern sie setzen gewöhnlich einen allgemeinern Ausdruck. Ihre Kriegsschriftseller, namentlich Frontin und Begetius, die manches Verwandte berühren, erwähnen nichts davon, und ebenso verliert sich die Sache in den byzantinischen Lehrbüchern der Kriegskunst von Mauricius, Leo ic. Eine strengere Disciplin, als sie dei den Griechen in früherer Zeit stattsand, dann überhaupt ein nüchterner Sinn, mußten vor solchen räthselhaften Schrecknissen wurde durch das Christenthum hinweggeräumt, wenn es auch deshalb nicht an Aberglauben anderer Art sehlte. Das panische Schrecken verwandelte sich in das, was wir heutzutage blinden Lärm zu nennen psiegen, und an die Stelle des Pan mochte dabei der Teusel treten.

Ein Beispiel nachtlicher Berwirrung, welche in ber Stadt Rom selbst ausbrach, wird kurz erwähnt bei Livius (VIII. c. 37, 6); aus ber folgenden Zeit fehlt es an Beispielen. Sicero betrachtet die Sache noch als eine frembe und schreibt beshalb bie panica mit griech. Buch: flaben (Ep. ad Att. V, 20. XIV, 3). Nach griechischem Sprachgebrauch erzählt Plutarch von panischen Schrecken, die ben Pompejus trafen (vit. Pompej. c. 68). Nach griechischen Mustern hat ohne 3weisel auch Balerius Klaccus (Argonaut. II. v. 46 sq.) seine poetische Schilberung berfelben entworfen. Dagegen findet sich ein ben schon oben angeführten ganz ahnlicher Fall bei Nacitus (Ann. I. c. 66), wo die große Bedrangniß eradhlt wird, in welcher sich Cacina mit den rom. Trup= pen befand, als er, von ben Cheruskern umgeben, nach bem Rhein zurudkehren wollte. In der Nacht riß fich in feinem Lager ein Pferb los, und burch bas Geschrei erschreckt, sturzte es einige Golbaten zu Boben, welche ibm in den Weg traten. Darüber entstand ein allgemeis nes Schreden, und in ber Meinung, die Feinde seien im Lager, fturate Alles nach den Thoren, welche den Cherus:

kern fern lagen. Weber burch strengen Befehl, noch bind Borstellungen und Bitten, noch auch mit eigener Hand vermochte ber greise Cacina die Flucht zu hemmen, bis er sich an der Schwelle des Thores niederwarf und mit seinem Körper den Weg versperrte.

Uhnlich ist, was Paulus Amilius (hist. Franc. Le VI) erzählt von einer Schlacht, die das christliche heer bem Saladin bei Ptolemais lieferte; schon neigte sich der Sieg den Christen zu, als ein Ritter in der ersten Reik stürzte und sein Pserd nach dem Lager zurücklief. De Nächsten suchten es am Zügel zu ergreisen und schrie einander zu; aber die ferner stehenden hielten dies Seschertes für ein Zeichen von der Niederlage des Boedertressens; sie erschrafen und slohen, und rissen das ganze hen mit sich fort.

Lautes Seschrei, zuweilen durch Aroßbuben, Beiber 2c. ober durch das Echo verstärkt, wie es Polyan (l. c.) beschreibt, hat sehr häusig den Sieg ohne Schwentstreich herbeigeführt; so in einer Schlacht, die Pompejus dem Mithridates lieferte (s. Dio Cass. XXXVI. c. 32). Sehr viele Beispiele der Art hat Gruterus gesammelt in seinen varii discursus ad Taoit. et Onosand. (p. 103—110) und Andere, welche Reimarus (zu Dio Cass. 1

c.) anzeiat.

Wie aber unerwartet großer Larm mehr bei Rack eine gefährliche Wirkung hat, so führt ein überraschender Unblid oft bei Tage ein großes Schreden berbei; benn zuerst in allen Schlachten werben bie Augen besiegt, be merkt Tacitus (Germ. c. 43), wo er das furchtbare Aussehen beschreibt, durch das die Arier ihre Feinde zu über: winden pflegten. Ein panisches Schreden war es, bas ben cimbrifchen Stlaven ergriff, als er in bem Gefange nen, ben er tobten follte, feinen Sieger, ben Darius, er kannte (Vellej. II, 19, u. Andere, die dort Krause ans führt). Die Romer, als fie in bem feindlichen Beere ber Britannier auf ber Insel Mona Beiber wie Furien mit schwarzen Aleidern, fliegenden Haaren und flammenden Kackeln umbereilen und die Druiden mit erhobenen Sanben schauerliche Verwunschungen beten saben, wurden burch biefen Unblick fo erschreckt, baß sie gleichsam mit erstarrten Gliebern bastanben und ohne sich zu rubren ben Körper ben Schwertern der Feinde bloßgaben, bis es ih: rem Felbherrn Suetonius Paulinus gelang, fie gur Be finnung zu bringen und ihren Chrgeiz zu erwecken (Tacit. Ann. XIV. c. 30). Daber empfiehlt auch Onofanber (Strateg. c. 28) ben Felbherrn, eine große Sorgfalt auf ein glanzendes und furchteinflogendes Außere ibret Heere zu wenden. Bieles hierher Gehorige hat Gruter (l. c. p. 110-116) gesammelt, und es ist bekannt, wie vielen Berth man besonders in spaterer Beit darauf legte, Drachen und andere moglichst schreckbare Gestalten als Feldzeichen und auf ben Helmen zu führen, wenn auch biefe Dinge immer nur als unromisch betrachtet wurden und eine besondere Auszeichnung barbarischer Bunbesgenossen blieben '). Solche außerliche Schreckmittel, obgleich

<sup>4)</sup> Die Drachen namentlich, beren zu Begetius' Beit (f. I, 23. II, 15) jebe Cohorte einen hatte, während bas Beichen ber Legion



(A. Sprengel.)

fie ohne Zweisel auch jest noch hin und wieder ihre Wirkung nicht versehlen wurden, hat doch die neuere Aufklarung aus dem Kriegsgebrauche ganzlich entsernt. Woman gegenwartig noch von panischen Schrecken spricht, 3. B. bei mehren Gelegenheiten in den Kriegen der Franzosen, besonders in der Vendee und in Rußland, da ist dieser Ausdruck immer nur uneigentlich genommen, und die Gründe des Schreckens liegen meistens sehr klar vor. Beispiele davon anzusühren ware übersiussig. (F. Maase.)

Panisci, s. Pan in den Rachtragen zum P. PANIS CUCULI, Kufuksbrod, heißt in Brunfeld' Icon. der Sauerklee (Oxalis Acetosella L.); P. porcinus (Schweinsbrod) bei Lobel ist Cyclamen.

PANISCUS Schrank (Insecta). Eine Gattung ober nach Gravenhorst's Abtheilungsweise Untergattung ober Familie von Ophion (s. Ichneumonites). Die Kennzeichen sind folgende: der Hinterleib ist etwas gestielt und zusammengebrückt, mit kielsormigem Rücken, die Areola ist dreieckig, die Füße und Fühler sind etwas schmächtig (der Stachel kurz). Als Typus mag P. glaucopterus gelten. Sieben dis zehn Linien lang, rothgeld, die Augen, die Spise des Hinterleibs, die Brust und dei den meisten auch der Metathorax schwarz. (Ophion glaucopterus Panz. im Tert zu Schässer Lones T. 82. f. 3.) Kindet sich im August auf Doldengewächsen.

PANIS DAEMONUM (Paldozoologie), Teufels: brod, follen zuweilen einige Schinidenkerne genannt worzen sein.

(H. G. Bronn.)

PANISIERES, großes Gemeindeborf im franz. Loiredepartement (Forez), Canton Feurs, Bezirk Montbrison,
liegt sechs Lieues von dieser Stadt entsernt, auf dem
rechten Ufer der Loire zwischen Neronde und Donzy, und
hat eine Succursalkirche und 4022 Cinwohner, welche
grobe und seine Leinwand, auch Tischzeug versertigen und
vier Jahrmartte unterhalten. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

Panis St. Marci, f. Marcipan.

Panissa, f. Panyssa.

PANISSUM, alter Name einer Stadt in Unters mossien (s. Bulgarü) in der Peutingerschen Tasel erwähnt.

(H.)

PANISTA, der Inhaber einer litera panis, auch ob-

latus genannt, f. Panisbriefe.

PANITZSCH, Pfarrborf im Amte und Kreise Leipz zig bes Konigreichs Sachsen gelegen, subostlich von Taus cha, gehort bem Stabtrathe zu Leipzig, hat über 400

ber Abler blieb, waren für spätere Dichter und Rebekünstler ein ers wünschter Stoff zu bombastischen Schilberungen; man s. z. B. Sidon. Apollin. carm. II, 233. V, 402 und basethst die von Sismondi p. 110 u. 123 angesührten Stellen, ber jedoch grade die intreessante Stelle des Slaudian (Panog. in III. consul. Honorii v. 137 sq.) übersehen hat, die von Sidonsus offenbar nachgeahmt ist. Bergt. Prudens. Cathem. V, 56. Annism. Marcell. XVI, 16. Arrian. Tact. c. 51. p. 80. ed. Blanc., der sie von den Schihen herleitet. Spanheim. der praest. et usu Numism. ed. II. T. I. p. 223 u. a. a. D.

Einwohner, barunter viele Lanbsteischer, die in Leipzig gusten Markt halten. (Winkler.)

PANIX, kleines katholisches Pfarrborf im bundtnerischen Hochgerichte Waltenspurg im Dbern Bund. Der Beg aus bem glarnerischen Kleinthal über die Jahalve. auf welchem die russische Armee unter Sumarow 1799 ihren Rudzug machte, führt hier burch. Das Dorfchen, beffen romanischer Name Pignju ift, liegt 4500 Rug überm Meer, in einem wilben Thale zwischen ben Soch= gebirgen, welche Glarus und Bundten scheiben. Doch werden noch einige Sommerfrüchte gebaut, das meifte urbare Land besteht aber aus rauben Biehweiben. Laub: holz gebeihet nicht mehr, sondern nur einiges Nadelholz. Die Kirche hatte von 1559 an geraume Zeit starken Zu= lauf von Pilgern, nachdem ber Kuster ausgestreut und von Difentis eine urfundliche Beglaubigung erhalten hats te, baß er ben 1. Oct. 1559 einen Engel in Gestalt eis nes dreijährigen Kindes auf dem Altar gesehen, welcher ihm ben Auftrag gegeben, ben Befehl zu verfunden, daß eine benachbarte Kapelle hergestellt, bie Desse wieber in berfelben gelesen und ber Mariendienst hochgehalten werben folle. (Escher.)

PANJAB, PANDSCHAB, offindische Proving, welde ihren Namen den funf Klussen verdankt, von welchen fie bewaffert wirb. Diese find ber Behut ober Ihplum (Alexander's Hydaspes), der Chunaub oder Junaub (Alex. Acefines), ber Rauvee (Aler. Hydraotes), ber Benah (Alex. Hyphafis) und der Setlege, Suttuluz oder Sut= luj. Die Quellen bieser Flusse finden sich in der Rette von Schneebergen, welche sich von Sirinagur bis zum nordlichen Kaschmir hinziehen und den Imaus der Alten bilbeten. Diese Bergkette bilbet bie eigentliche Grenze bes Panjab, allein in einem engern Sinne nennt man bie außerhalb ober westlich von berselben gelegene Ges gend so. Diese hat eine bebeutende Beite, indem die Entfernung vom Rande ber Ebene bis zu dem bochften Bergruden auf 50-60 engl. Meilen muthmafilich geschätt wird. Bon bem Setlege bis zum Ihplum und ben bas Panjab im Norben und Often begrenzenden Bergen scheint das Land flach und fruchtbar zu sein, wie dies aus dem fanften und ebenen Laufe der vier oftlichen Aluffe hervorgeht. Aber zwischen dem Ihplum oder Behut und bem Indus mag das Land hugelig und bergig fein, da ber erfte Fluß von ganz anderer Beschaffenheit als seine vier Bruder ift, und mehr die Natur eines Bergstromes hat. Das Panjab bilbet die Grenzproving Offindiens gegen die Tatarei und das nordliche Persien, und Alexanbern ausgenommen, haben alle Eroberer hindustans ihren Weg burch baffelbe genommen. Nabir Schach ging burch Atok und Lahore; über ben Beg, welchen Alexans ber und Timur nahmen, sebe man Renell nach. Diefem zufolge ist der niedrige Theil des Panjab gegen Moultan zu eben und sumpfig und burch die im Mai und Octos ber fallenden Regenguffe, gleich Bengalen, periodifchen Uberschwemmungen ausgesett. Die Einkunfte, welche Aurungzeb aus bieser Provinz zog, beliefen sich jahrlich auf 200½ Lack Rupien. Bergl. Lahore und Moultan. (Fischer.)

PANJANG, 1) ein kleines Eiland an der Rordkiste ber afiatischen Insel Borneo ber Landschaft Tirun gegenüber; 2) ein wenig befanntes Eiland in ber Geeloinkbai bei Neuguinea im Australocean. (Fischer.)

Panjany, f. Panani.

PANJANY, diesen Namen führen 1) zwei kleine Infeln an ben Ruften Sigms, von benen die erftere fechs engl. Meilen breit und 14 bergleichen Meilen lang ift, die weite, auf ber Bestfufte liegende, aber ungefahr 40 engl. Reilen im Umfange hat. Beibe liegen unter 8° n. Br. und 98° 4' offt. L. n. d. Meridian von Greenwich; 2) amei andere Inseln, beren eine unter 2° 15' n. Br. und 117° 59' offt. L. n. b. Meridian von Greenwich an der Oftfuste von Borneo liegt, wahrend die andere fich unter 3° 18' fubl. Br. und 135° 25' offl. L. nahe an der Nordkuste von Neuguinea findet. (Fischer.)

PANJAPILLY, Stadt im oftindischen Mosore, welde in einer Entfernung von 13 engl. Reilen westsub= (Fischer.)

westlich von Caveripatam liegt.

Panjarajung, f. Panscharraschung. PANJASSAS (36° 25' n. 28r., 94° 21' weftl. 2. n. b. Meribian von Greenwich), Stadt im nordame= rikanischen Freistaate Louisiana in der Nabe der Akansas gelegen. (Fischer.)

PANKASTE, Rame von Alexander's des Großen erster Geliebten, die aus Larissa geburtig war, in die auch ber Maler Apelles fich verliebte, ba er auf Geheiß jenes Fürsten sie nacht malte. Der richtige Name fleht bei Alian (V. H. XII, 34), während er bei Plinius (N. H. XXXV, 10. s. 36. §. 12) in Campaspe, und bei Eucian (Imagg. 7. T. VI. p. 10. Bip.) in Πακάτη verborben ift.

PANKE, kleines Flugchen, welches unterhalb Rute= nit im niederbarnimschen Kreise ber pr. Prov. Branden= burg entspringt, bei Schonenlinde, Buchholz, Blanten= berg, Schonhausen und Pankow, welchem es den Namen gab, vorbeigeht und fich in Berlin bei ber Beibendamm= brude mit ber Spree vereinigt. (Fischer.)

PANKE ober PANGUE heißt in Chile und Peru, nach Feuillee's, und Ruiz und Pavon's Angabe Gunnera scabra R. et P. Eine ganz andere dilesische Pflanze bezeichnet aber Molina mit bem Namen Panke, namlich Francoa sonchifolia Spreng. (Llaupanke Feuill.)

(A. Sprengel.) PANKINA, Stadt in der ruffisch-afiatischen Statt= halterschaft Koluwan, liegt 102 Werfte nordweftlich von Biift und treibt etwas Bergbau. (Fischer.)

PANKIRA, oftindische, in Baglana gelegene Stadt, welche zwölf engl. Meilen nordlich von Saler Mouler liegt. (Fischer.)

PANKLIER, Stadt im affatischen Kurdistan, Paschalik Ban, ift in oftlicher Richtung 25 engl. Meilen von Aflat entfernt. Fischer.)

PANKNIN, diesen Ramen führen brei pommersche Dorfer, von benen Groß= und Kleinpanknin, welche zu= sammen 18 Feuerstellen haben, im belgard = pollzinschen Kreise, das dritte Panknin aber im schlame : pollnower : Kreise 14 Meile offlich von Zanow liegt. (Fischer.)

PANKOTA, ehemals Marktfleden, jest Dorf in bem zarander Bezirke Ungarns, hat eine griechische Pfarre und ein im 3. 1565 von den Turken erobertes und der: stortes Schloß. (Fischer.)

PANKOW, 1) Dorf im niederbarnimschen Rreise ber pr. Prov. Brandenburg, liegt in der Rabe von Berlin, weshalb die reichen Bewohner dieser Stadt bier viele und schone Landhauser mit großen Lustgarten besitzen, hangt burch eine Allee mit Schonhausen zusammen, wird von dem gleichnamigen Flüßchen bewässert und hat 29 Sauser und gegen 300 Einwohner. 2) Kleine Insel vor der Matoschlinstraße in der Rabe der Nowaja-Semljainseln liegend. (Fischer.)

PANKOWA, Stadt im ruffisch-asiatischen Gouvernement Irtutet, liegt am Ilim und ift in westlicher Rich: tung 56 engl. Meilen von Orlenga entfernt. (Kischer.)

PANKRATES. Bei Athenaus werden uns genannt 1) ein Arkabier bieses Namens, als Berfasser eines balieutischen Lehrgedichtes (I, 13, b) das den Titel "Gaλάσσια έργα" (VII, 283, a. c. 303, c. 321, e) fubrte. ihm legt Schweighäuser, ich weiß nicht, ob mit Recht, auch das elegische Gedicht Konchoreis bei, das als Werk eines Pankrates (XI, 478, a) citirt wird. 2) Ein alexandrinischer Dichter, ber burch ein artiges Compliment auf Habrian und Antinous von jenem Fürsten die Aufnahme ins alexandrinische Museum erlangte (XV, 677 d). 3) find une in der Anthologie (I, 259 Br. I, 191 Jac.) brei Epigramme unter bem Namen eines Pankrates mitgetheilt, aus beren Inhalt sich kein Schluß auf die Zeit ihrer Abfaffung machen läßt. 4) Bon allen biefen scheint ber Eprifer Pankrates verschieden ju fein, ber nach Plutarch (de Music. 20) die chromatische Gattung selten gebrauchte, indem er nach feiner eigenen Erklarung mehr ber Weise bes Pinbar und Simonides folgen wollte. (H.)

PANKRATIASTES (παγχρατιαστής αυά) πάμμαχος genannt), eigentlich ber Alltampfer, bieß bei ben Griechen jeber Athlet, welcher in dem Pankration als Rampfer auftrat. S. Pankration. (F. Haase.)

PANKRATION (παγκράτιον, pancratium, υση παν und κράτος), eigentlich ber Allkampf, war in ba griechischen Athletik eine besondere Art von Bettkampf, beshalb so genannt, weil dabei ber Faustkampf und der Ringkampf vereinigt waren, sobaß jebe Kraft bes Korpers, die Gewalt des Schlages und Stoßes, die Schnelligkeit und gelenke Biegfamkeit aller Glieder zur Anwenbung kommen konnten. Denselben Sinn hat die Benennung παμμάχιον, welche jedoch seltener und nicht die ei= gentlich technische, sondern die mehr rhetorische und poe tische ist. Hygin (fab. 273) scheint sie als die alteste, zur Zeit bes hercules gebrauchliche, anzuseben. Das Pankration gehörte zu den sogenannten schweren Kampfen (Baρέα, βαρύτερα άγωνίσματα; f. Meier, Olympische Spiele, oben III. Sect. 3. Th. S. 304. Not. 26) wegen ber gewaltsamen Anstrengungen, die es erfoderte, und baber wurde es bald eine fast ausschließliche athletische Ubung, während es in der liberalen Turnkunft nur wenig Beruckfictigung fand; auch gewährte es nach ber Meinung ber alten Arzte nur in sehr wenigen Fallen einen biatetischen

Muhen (f. Hieron. Mercurial., De arte gymnastica. Lib. V. c. 7). Daher wurde es in den beffern Zeiten der Griechen, wo sich die Turnkunst noch nicht mit der Athletik identificirt hatte, hochstens in der Jugend von ben liberal erzogenen Burgern geubt. Mur bei ben Spar: tanern war es in allgemeinerem Gebrauch, jeboch nicht in ber schulmäßig ausgebildeten Form, welche ben Uthleten eigen war, sondern es war bei ihnen ein unregelmäßiger Rampf Unbewaffneter, in bem Jeber seinen Gegner burch jeben beliebigen Gebrauch seiner Glieber, nicht nur ringend, schlagend und flogend mit Armen und Beinen, sondern auch durch Beißen und Kraten zu überwältigen suchte (f. b. Art. Palästrik, über die Spartaner). Bei biefer Methobe, welche fich auf naturlichem Bege ohne alle Kunft von selbst gebilbet hatte, beharrten bie Spar-taner, so lange die Lykurgische Bucht bei ihnen bestand, welche ihnen überhaupt die Ubung der eigentlich athletis schen Kunft, und namentlich bas Pankration nebst bem Faustkampse verbot. Es war demnach jene ungeregelte Beise ohne Zweifel bie ursprungliche und alteste, Die nicht sowol als eine auf die Ausbildung des Korpers berechnete Ubung, sondern vielmehr als ein ganz ernsthafter, blutiger Kampf zu betrachten ift, ber in ber homerischen Beit noch nicht regelmäßig ausgebildet war, und baber findet sich auch das Pankration in der Homerischen Turnkunft nicht, weber ber Sache noch bem Namen nach, ber ebenfalls erft spater erfunden murde.

Bei den olympischen Spielen ist das Pankration in ber 33. Olympiabe eingeführt, und ber erfte Sieger barin war Lygbamis, ein Sprakuser (Pausan. V, 8, 8). Es laßt sich also annehmen, daß sich nicht fehr lange vorher die regelmäßige Ubung deffelben nebst bem Namen bafür gebildet hat. Nach bem Erfinder und nach bem Jahre und Orte ber Erfindung zu fragen ware ganz unnut, ba es fich nur um die allmalige Ausbildung einer von Ur= sprung her vorhandenen Kampfweise handelt; da jedoch bie Griechen Alles gern auf Gotter und Heroen zuruck: führten, so ist es nicht zu verwundern, daß der Scholiast ju Pindar (Nem. V, 89) zu berichten weiß, das Pantration sei vom Theseus erfunden, der es in Ermange-lung eines Schwertes gegen den Minotaurus angewendet habe; kluglich setzt der Scholiast hinzu, dies sei das Panfration ohne Caftus gewesen; benn solche konnte freilich Theseus auch nicht bei sich haben. Ebenso wenig ift barauf zu geben, wenn spatere Schriftsteller bie Berven unter andern auch als Pankratiasten mit einander kampfen lassen, wie z. B. Lucan (Pharsal. IV, 613-653. Li-ban. Tom. IV. p. 1083) ben hercules und Antaus; wie benn Hercules auch sonft noch als ber erste Pantratiaft bezeichnet wird (f. Hygin. fab. 273. Pausan. V, 8, 4). Allerbings mochten bie wohlgemafteten Athleten, deren wiffenschaftlich ausgebildete Diat ihr ganzes Leben mit Schlafen, Effen und einseitig übertriebenen Turn-übungen ausfüllte und nur barauf berechnet war, bie in ber Regel schon von Natur außerorbentlich großen Sor= pertrafte grade fur einzelne Ubungen bis jum größten Ubermaß zu steigern, jenen Dichtern als heroische Gestalten erscheinen, nach benen sie fich ihre Bilber von ben wirklichen Geroen machten.

Nach der ersten Einführung bes Pankrations zu Olym= pia fand es fehr bald bei allen übrigen öffentlichen Spieten der Griechen Aufnahme und verbreitete fich mit der griechischen Athletik überhaupt in ber Kaiserzeit auch nach Italien. In ber 145. Dlymp. wurde zu Olympia bas Pantration auch fur Knaben eingeführt, unter benen ber erfte Sieger ein Molier, Phabimos aus Eroas mar (Pansan. V, 8, 11). Auch biefe Einrichtung wurde, wo fie nicht etwa fonst schon bestand, aufgenommen, g. 23. gu Delphi in der 61. Pythiade, wo der thebanische Knabe Dlaides siegte. Bei den Isthmien wird bas Pankration ber Knaben burch eine Inschrift aus ber Beit bes Raisers Do= mitian bestätigt (f. Coreini, Diss. agon. p. 101). Wenn es für die Nemeen und andere offentliche Spiele an ausbrudlichen Beweisstellen fehlt, so tann bies theils nur als ein Bufall betrachtet werben, theils aber mochte man auch wirklich bin und wieder keine Gelegenheit geben mollen zu einem Wettkampfe, ber fur die Gesundheit ber Anaben nur schablich sein konnte.

über die Lebensweise, durch welche sich die Pankratiasten zu ihren Kampsen vorbereiteten, sowie über die Offentlichen Spiele, bei welchen sie auftraten, über die Ordnung derselben, über die Belohnungen, welche die Sieger empfingen und manches Andere, was ihnen mit den übrigen athletischen Wettkampsern gemein ist, wird in dem Artikel Gymnastik gehandelt werden; mehres hierher Gebrige ist in der schon erwähnten vortresslichen Abhandlung des Pros. Meier über die olympischen Spiele enthalten. Hier kann nur über die Art des Kampses selbst und über die ausgezeichnetsten Pankratiasten das Rothige bemerkt werden.

Waren auch unter allen Athleten im Ganzen bie Pentathlen die schönsten wegen der gleichmäßigen Ausbilbung zur Starte und zur Schnelligkeit '), nicht bie Pankratiaften, die in der Regel wol mehr bem rohkraftigen Befen ber Faustfampfer nabe tamen, so scheint es boch keine blos rhetorische Phrase zu sein, wenn Philostratus 2) versichert, bas Pankration der Manner sei unter allen olympischen Wettfampfen ber schonfte; offenbar mußte bie Spannung der Zuschauer dabei viel größer fein als bei den übrigen, wo immer nur Eine Fertigkeit, bie Schnelligkeit ber Fuße, ober bie Gewandtheit bes Rin-gens, ober bie Gewalt bes Fauftichlages ben Ausschlag gab; beim Panfration fand ein großerer Bechfel fatt, wenn die Kampfer die verschiebenen Mittel gum Giege an einander erschöpften. Alle Runfte, Die beim Ringen und die beim Faustkampf angewendet wurden, waren bier vereinigt 3); die erstern sind jum Theil schon in dem Arztifel Palästrik erklart; die letztern muffen bei dem Artitel Pygme erortert werben.

Aus ber oben erwähnten Angabe bes Scholiaften jum Pindar geht hervor, bag beim Pantration ursprung-

<sup>1)</sup> Aristot, Rhetor, I, 5. Vol. IV. p. 71. ed. Buhle. 2) Imagg. II, 6. 3) Aristot, l. c. Plut, Symposs. II, 4 unb andere Stellen bei Faber. Agonist, I. c. 9.

kich die Casken nicht gebraucht wurden, die ledernen Riemen, womit die Hande und Arme umwunden waren, und die später für die Fauststämpser noch mit metallenen Buckeln versehen wurden, um die Schläge besto gefährlicher zu machen. Diese letztere Einrichtung scheint bei den Pankratiasten nicht stattgefunden zu haben, sodaß dabei regelmäßiger Weise keine Verwundungen zu erwarten waren '). Wenn daher Properz (III, 14, 8) in der Beschreibung der Aurnübungen spartanischer Jungsrauen dem Pancratium Wunden zuschreibt, so kann er dabei, da das spartanische Beißen und Kratzen wol schwerlich gemeint ist, mur an einsache Fausstschläge gedacht haben. Den eigentslichen Cassus setzt er damit in einen Gegensat, um den werklichen Fausstamps zu bezeichnen.

Daß ferner die Pankratiasten nackt und mit DI gesfalbt auftraten, und daß sie sich dann mit Staub bewars sen, um sich besser saffen zu können, versteht sich von selbst, da dies zum Ringen nothig war; Philostratus') preist daher den Arrhichion, der im Kampse seinen Tod gefunden hatte, glücklich, daß er noch mit dem Staube

bebeckt an ben Ort ber Geligen komme.

Bas nun die Ordnung des Kampfes selbst betrifft, fo ift zunachst zu gebenken, baß jene unregelmäßige urfprüngliche Weise, welche von den Spartanern sestgehals ten murbe, bei ben offentlichen Spielen nicht vortam; namentlich war das Beißen und Kragen, nicht aber das Bürgen verboten. Aber wie die Spartaner fich wol auch gegen Fremde unbefugter Beife bas Beigen erlaubten, sodaß einst Einer von ihnen, bem ber Borwurf gemacht wurde, er beiße ja wie die Beiber, antwortete: nein, wie bie Lowen '); so mochte es in ber Site bes Streites wol auch Andern begegnen, daß fie zu ihren Bahnen ihre Buflucht nahmen, wenn sie sich nicht anders mehr zu helfen wußten, und baher sagte ber Philosoph Demonar ') fpottisch, da er Biele fah, die gegen die Kampfordnung verstießen und bissen, statt das Pantration zu tampfen: nicht ohne Grund wurden die berzeitigen Athleten von ihren Berehrern Lowen genannt. In Olympia indessen Connte so etwas nicht leicht vorkommen, da die zehnmonatliche schulmäßige Vorübung, welche allen Wettkampfern zur Pflicht gemacht war, hinreichen konnte, um ihnen bas Raturalifiren abzugewöhnen.

Das Erste nun, wonach zwei Pankratiasten beim Beginn des Kampses strebten, war eine vortheilhafte Position, theils rucksichtlich des Sonnenscheins, den jeder dem Andern ins Gesicht zu bringen suchte, theils um fest zu stehen zum Empfang und zur Erwiederung der Faustsschlage, oder wenn sie sich umfaßten, zum Ringen einen guten Griff zu bekommen. Bu diesem Kamps um den Stand (negl tris orases diagonsschaft), der auch

beim Ringen und besonders beim Faustkampfe portam, wurde bas Scheingefecht mit ben Sanben, Die Stiamathie ober Cheironomie, angewendet, wovon schon in dem Artitel Palästrik gesprochen ift. Dies war eigentlich und in ber Regel nur eine Borbereitung jum Rampfe; inbefsen wurde zuweilen schon hierdurch die Entscheidung ber beigeführt. Namentlich wird es von Fauftampfern er wahnt, was aber ebenso gut auf die Pantratiaften past, daß sie durch fortwahrendes Auf: und Niederbewegen der Hande, indem sie bald diese, bald jene Kinte anzogen, den Gegner, wenn er hierauf weniger geubt war, mube ju machen wußten und ihn durch möglichst lange Ausdauer besiegten, ohne daß es zum eigentlichen Kampfe tam?). Eines andern Kunftgriffes bediente sich ber Sikvonier Se stratos, der in der ersten Halfte des 4. Jahrh. vor Chr. Geb. blubte und der davon den Beinamen axpoxepoires (Fingerspipenkampfer) bekam. Er wußte namlich mittell ber Cheironomie die Finger seiner Gegner mit Gefchiet und Kraft zu fassen, und bog sie so lange über, bis jeme es nicht mehr aushalten konnten und fich befiegt gaben. Er errang auf biefe Beife brei olympische Siege, awei pe thische, außerdem nemeische und isthmische, zufammen awolf, und zu Olympia war ihm eine Statue gefett ").

Ram es nun zum eigentlichen Kampfe, so berrichte balb das Ringen, balb der Faustkampf vor, je nachdem es bie Pankratiasten ihrem Vortheil angemessen fanden; ber Sieg war erft bann entschieben, wenn Einer von beiben burch Schmerz oder Ermattung so sehr überwältigt war, baß er burch Aufheben eines Fingers fich fur ben Befiegten erklarte it). So lange fie aufrecht ftanben, fchlugen fie auf einander los 12); jedoch biente dies wahrscheinlich in der Regel nur dazu, den Gegner zu ermatten ober ihn so zu verwirren, daß er sich gefährliche Bloßen gab; gewöhnlich warfen sich die Kampfer burch irgend ein Runftstud bes Ringens, 3. B. burch Beinsegen, 3u Boben, und nun begann der Balzrung (avaxlivomaly), durch welchen in der Regel die Entscheidung herbeigeführt wurde, nur nicht blos baburch, daß der Eine unten lag, sondern dadurch, daß er geschlagen, gebruckt, gewärgt

Ctesiph. §. 206. p. 83. Steph.), ber ohne Zweisel bem Aristides als Muster vorschwebte.

<sup>4)</sup> Dies geht hervor aus der Erzählung bei Pausanias (VI, 15, 3), welche noch erwähnt werden wird.

5) l. c. Bergl. Aristoph. Pax. v. 896. Polyaen. IV, 2, 6. Faber. Agonist. II. c. 5. 6) s. Plutarch. Apophth. Lacon. p. 241. ed. Hutten. über das Betvot vergl. Philostr. l. c. 7) Lucian. Demonax. c. 49. 8) Dies hat nach Faber's Ansührung (Agonist. I. c. 10) Aristides (Panath. fol. 13. p. 2) auf den Beginn einer Rede übergetragen; dasselbe aber hatte schon früher Aschines gethan (in

<sup>9)</sup> Das merkwürdigste Beispiel hiervon gibt der Faustkampse Melancomas zur Zeit des Kaisers Titus, dessen Lieding er war; er ist verherrlicht durch zwei Reden des Dio Chrysostomus, wecker wir noch dessen. 10) Passe. VI, 4. §. 1. Das. §. 3 werd ein Ringer erwähnt, der sich desselben Kunstgriffs dedhene. Die Stelle Pindar's (Isthm. IV, 66—68) scheint von Boch und Dissen nicht richtig aufgefaßt zu sein; ich sinde darin eine sehr schein Bezeichnung der Speironomie, welche die beste Borübung zum Passtration wie zum Faustkamps ist; auf sie allein past das Aleyer dodoor eirdnoordau; auch das desedr rog dreinalder bekommt dadurch einen seineren Sinn. Die schwierigen Werte Er rusdamus; xegod möchten zu verdinden sein, ich erkläre: dei der übung mit den Handen, welche die Glieder bändigen, ermäden und aus bilden, nämlich ohne eigentlichen Kamps und ohne die übrigen Wieder und Kräste zu gedrauchen. Das Lod, das Pottpas seinen Bru der auf diese Weise unterrichtet hat, ist sebenfalls sehr passend; das er es nicht gethan, wird den Schluß von Isthm. V. nicht dewiesen.

11) über diese Sitte sitte s. Faber. Agonist. I, 8 et 1. c. 12) Lucian. de gymnasiis. c. 8.

ober an Fingern und Behen verrenkt endlich auf fernern

Widerstand verzichtete.

Das beutlichste Bilb eines einzelnen Kampfes gibt uns die Beschreibung eines Gemaldes bei Philostratus (II, 6), welches den Sieg und Lob des Arrhichion darftellte. Dieser war aus Phigalia in Arkadien geburtig, hatte in ber 52. und 53. Olympiabe zu Olympia gesiegt; aber ber britte Gieg in ber 54. toftete ihm fein Leben; feine Mitburger fehten ihm eine Statue, welche Paufamias nebst dem Bergange bes Kampfes beschreibt; er mennt ihn Arrhachion. Philostratus schickt feiner Befchreis bung ein Paar allgemeine Bemerkungen voraus; bas Dan-Fration, fagt er, sei mit einer gefährlichen Art zu ringen verbunden; es seien babei Überschlagungen (nach hinten, υπτιασμοί) nothig, welche fur ben eigentlichen Ringer febr bebenklich waren, und Griffe ober Umfaffungen (ovuman burch absichtliches Fallen bie Dberhand gewinnen muffe; zugleich muffe man auch mit Kunft bald fo, balb anders ben Gegner wurgen (dyneur), muffe gegen feinen Jug ringen (um ihm benfelben wegzuziehen amb ihn so zu Falle zu bringen), muffe ihm die Band verbreben und babei auf ihn schlagen und ihn mit ben Beinen stoßen (eralleodai). Hierauf beschreibt er nun bas Enbe bes Kampfes, ben Arrhichion mit seinem ubris gens unbefannten letten Gegner tampfte, folgenbermaßen, wobei nur zu bemerten ift, daß beide icon auf bem Bos ben lagen, und zwar Arrhichion unten, was von Philo: fratus übergangen, aber jum Verstandniß bes Folgenben nothwendig zu erganzen ift: Der Gegner bes Arrhichion hatte biefen in ber Mitte umfaßt 13) und gedachte ihn zu tobten; ben einen Urm hatte er ihm auf ben Bals ges fett, fodaß er ihm ben Athem verfette; feine Schenkel Stammte er auf Arrhichion's Weichen und schlang seine Rufipiten um die Lenden deffelben berum in seine Anie: kehlen; schon schien dieser vollkommen befiegt; er mußte erftiden und ber Tob machte feine Glieber erftarren; aber bennoch errang er noch ben Sieg; als namlich fein Geg-ner mit bem Druck feiner Schenkel ein wenig nachließ, befreite er schnell burch einen traftigen Stoß seinen rech= ten Auf, deffen Kniefehle schon burch ben Auf des Begners in die Sohe gezogen und so gleichsam gefangen ober gebunden war; fo hatte er nun ben rechten guß frei, mit Dem er fich ohne 3weifel auf ben Boben flammte, um Die rechte Seite zu erheben und fich auf bie linke zu werfen; ber linke Fuß bes Gegners bagegen wurde nicht frei, ba er nebst bem andern zwischen seinen Oberschenkeln ein= geklemmt und somit nicht mehr gefährlich war. Durch Diese Wendung konnte er awar, den auf ihm liegenden

Segner nicht abwerfen und unter sich bekommen, aber er gewann boch zugleich die Doglichkeit, feinen linken Suß ju gebrauchen, ber nun nicht mehr in bie Bobe gezogen und fraftlos mar; vielmehr brudte er mit aller Macht ben Fuß bes Gegners in seiner Kniekeble fest und bog bie Fußsohle so gewaltsam um, bag er ihm ben Andchel umbrach; benn bie icon icheibenbe Ceele erhobte feine Rraft bis ju einer frampfhaften Spannung, welcher ber Gegner nicht widerfteben konnte; tobtenbleich vor Schmerz erhob biefer bie Sand und erklarte fich baburch fur befiegt; . Arrhichion aber noch mit lebensfrischem Unfeben und ber Freude über ben Sieg in feinen Bugen verschied; bie Bel-lanobiten betrangten ben Tobten 14). Paufanias berichtet turger über ben Rampf, und er weicht barin von Philoftratus ab, bag er angibt, Arrhichion habe feinem Gegner eine Bebe abgebrochen. Dies Lettere icheint bie zweite von den beiden Abbilbungen des Pankrations dar= Auftellen, welche hier. Mercuriglis (de arte gymn. II. 8. p. 106) gegeben hat, jeboch ift barin teine Beziehung auf Archichion anzunehmen.

Von den oden erwähnten einzelnen Kunstgriffen der Pankratiasten sind besonders die Überschlagungen, vnriavµol, merkwardig; auf sie deutet schon Pindar, indem er dafür das Bild eines Fuchses gebraucht, der sich auf den Rücken legt, um sich gegen den Anfall des Ablers zu vertheidigen 14). Er selbst stellt damit den Kamps des

<sup>18)</sup> Sehr passend ware es, wenn man hier nach ben Worten 
μέσον ήρηχως etwa noch και καταβεβληχώς ober etwas Ühnliches 
hinzusehen könnte, wozu indessen bie Barianten keine Bestätigung liesfern. Im eigentlichen Sinne genommen past jenes nicht hierher; 
indessen ba das μέσον αίρεων, μεσολαβαων κτλ. den besten Griff bezeichnet, den man thun kann und burch den an sich schon das Gewinsen des Bortheils ausgebrückt wird, so möchte auch hier jener 
Ausbruck in einem prägnanten Sinne zu nehmen sein, wodurch das 
καταβεβληχώς überssühssig wird. Er hatte ihn durch den Mittelgriff 
übervortbeilt.

<sup>14)</sup> Jacobs in dem Commentar zum Philostratus erklatt den Berlauf des Rampses grade auf die entgegengesetzte Weise; er nimmt namlich an, Arrhichion hade oden, nicht unten gelegen, was mit aus solgenden Grånden nicht richtig scheint: 1) der Gegner des Arrhichion war ohne Zweisel bedeutend im Bortheil, denn sonkt håtte nicht Philostratus gleich im Ansange sagen können: ἀποκτείναι έγνω; auch Pausanias sagt: ὁ μὲν προελαβεν ὀστιεδή ὁ ἀνταγωνιζόμενος; der untenliegende könnte nur unter besonderen Umständen im Bortheil sein, von denen hier nichts erwähnt wird. 2) Das Würgen des Gegners ist sur den Untenliegenden beduten schwerer als sur den Obenliegenden; hier zumal ist es kaum denkdar, da das Gesicht des Arrhichion gar nicht einmal verdect ist, was, wenn er oden läge, den üdrigen Umständen nach nothwendig ware, sondern es liegt frei da. 3) Die Aniekehle des Arrhichion wird κοεμανγυμένη genannt; sag er oden, so muste sie detembre niedergedrückt werden, wenn der Gegner seinen Zuß hineinsetze. 4) Der Ausdruck rois ἀριστεροίς ἐνιζήσας wird von Jacobs in Folge seiner Annahme so erklart, daß Arrhichion seinen den des kausschaft, und angedeutet werden müssen des Kolgenden durch das και; statt dessen hatte hier nothwendig ein starter Gegensaz ausgedrückt, und angedeutet werden müssen, das mit dem Folgenden die Abdigs Leit des sin ten, nicht mehr des rechten Fuß auf die kinde Seiten Fußes deschrieben wird. Bersteht nan, wie ich es thue, das τοις αριστεροίς den den Linken Geite des Arrichion selbst, so ist dies nicht nötzig. — Ziems lich genau, mit Ausnahme des Kutsganges, stimmt die Beschreibung eines Rampses dei Lucian (da gymnasiis. c. 1) mit dem hier vorz liegenden überein und sie des thue, das τοις προστεροίς von der singen eines Rampses dei Lucian (da gymnasiis. c. 1) mit dem hier vorz liegenden überein und sie des hen, nach Blumendach under grundeten Boltsglauben erfanern, das sich har Funds, um die Wêsendern Boltsglauben erfanern, das sich der Funds, um die gedundern, todt siede, um die Bos gel zu täusschen, todt stel

Antaus und Hercules zusammen, und es ist baber nicht unpassend, wenn Eusebius 16) fagt, der erstere sei deshalb Erdgeborener genannt (γηγενής), weil er sich beim Kampf auf jene Art bes Sichnieberwerfens besonders verstanden habe (à χαμαί τρόπος), sodaß ihm seine Mutter Erde Beiftand zu leiften schien. Bekannt ift es, daß hercules fich nicht anbers zu helfen wußte, als baburch, bag er ben Antaus hoch in die Luft erhob und ihn fo erwurgte 17). Mochte nun bas hintenüberwerfen mit bem Bil= Ien bes Geworfenen geschehen ober nicht, so geschieht es von Seiten seines Gegners gewohnlich auf die Beife, baß er ihn in ber Mitte, um bie Suften umfaßt (µέσον λαμβάνειν, μεσολαβείν, μέσον αίρείν, τὰ μέσα έχειν, διὰ μηown onar uth.), sodaß die größere Last bes Korvers oben ist und er sich von selbst jum Fallen neigt 18). Bar aber bas Nieberwerfen ober Nieberfallen gelungen, so borte bamit ber Rampf teineswegs auf, wie in ber gewohnlichen Palastrit beim Ringen berjenige sogleich für ben Besieg= ten galt, ber unten zu liegen tam, sondern es konnte fos wol biefer als ber obenliegende beim Panfration Sieger werben, und es tam baber auch gar nicht so viel barauf an, wo man lag. Dies mag vielleicht ber Grund fein, weshalb die bei uns gewöhnliche Regel, daß man über bem Untenliegenden sich ftets in einem rechten Winkel erhalten musse, um ihn nicht aufkommen zu lassen, bei den Alten, wie es scheint, nicht erwähnt wird. Es tam vielmehr nur barauf an, ben Gegner wehrlos ju machen und ihn jum Bugestandnisse bes Sieges zu nothigen; bazu bediente man fich ganz anderer Mittel, wie benn die erwähnten Gemalbe bei hieron. Mercurialis (p. 106) beibe, besonbers bas zweite, ben untenliegenden im Bortheil zeigen. Schlagen, Druden, Glieberverrenken, Würgen ober blos fes langes und ermubendes Festhalten — Alles bies konnte zum Siege führen. Dabei gab es ohne Zweifel noch eine Menge einzelner Kunftgriffe mit eignen technischen Ramen, um eine gute Lage zu gewinnen, Die eignen Glieber moglichft vortheilhaft anzuwenden, die bes Gegners unwirkfam zu machen, worüber sich nur einzelne abgeriffene Notizen zusammenstellen lassen aus den hier und da zerstreus ten, gewöhnlich bilblich angewendeten Ausbruden ber Als ten 19).

ich unwahrscheinlich; es genügt ganz einfach bem Fuchs auf bem Rucken liegend zu benten; in berselben Lage besiegt ja auch unser Reinike ben Isegrim; s. Gothe 40. Bb. S. 220 fg. im 12. Sessang bes Reinike, ber hier einem griechischen Pankratiasten um so ahnlicher ift, da er "Glatt geschoren sich zeigte, mit DI und schlupfrigem Fette über und über gesalbt."

16) bei Syncell. p. 163, A. Chron. Canon. p. 294. ed. A. Mai. 17) s. bie oben erwähnten Beschreibungen bieses Kampses; er ist von den Alten auch öster durch Gemalde und Statuen dagestellt; s. Welcker (zu Philostr. imagg. II, 21), wo auch noch drügen hatten erwähnt werden können, wie z. B. eine des Dasdrian dei Gwil. du Choul vett. Rom. religio, castramet., discipl. mil. ut et dalneae ex ant. numism. et lapid. demonstr. (Amstel. 1686.) p. 158. 18) Mehr darüber s. bei Scaliger ad Euseb. Chron. Can. p. 48. Salmas. Exercitt. Plin. p. 205. Huschke in Matthiä's Miscell. Philol. T. I. p. 22. 19) Diese Ausdrücke in ein vollständiges, klares System zu bringen, wird sehr schwer, aber, wenigstens rücksichtich der Klarheit, nicht grade unmöglich sein. Eine wichtige hierher gehörige Stelle ist in Lucian's Lucias

Da nun dieser Balgrung von so großer Bichtigleit war, so wurde er auch fur sich geubt, ohne bag bas aufrechte Ringen und Riederwerfen, wobei jugleich ber Faufttampf anzuwenden war, vorhergegangen mare; ja man hatte bazu auch einen besondern mit feiner Erbe (xploc) bestreuten Ort nothig; baber bemertt Plutarch 20), bas bas Ringen und ber Theil bes Pantratiums, bei bem bes Balzen am Boben bie Hauptsache ift, in ben Paleftren vorgenommen werbe, nicht aber ber Lauf und ber Fauft tampf. Go finden wir auch, daß ber Konig Philipp von Macedonien und der Panfratiaft Menegetes fich in ber Palastra walzten, wobei sie aber zugleich auch in ein ber anftogendes Baffin fprangen, worin fie gewiffermagen bas Pankratium schwimmend fortsetzen, indem sie fich ge-genseitig untertauchten. Philipp trieb dies so lange, bis seine zuschauenden Golbaten, die mit Ungeftlime ihren Gold von ihm foderten, endlich des Zusebens mube wur-

ben und ruhig weggingen 21). Raturlich mußten bie Regeln, welche fur ben Rams gegeben wurden, sich auf die Boraussehung einer bestimm ten Lage bes Gegners grunden; wie nun bei bem Dop-tiasmos ber Eine auf bem Andern liegt, so tonnen fe auch neben einander ber eine auf seiner rechten, ber a bere auf feiner linken Seite liegen 22), fie tonnen fich in umgekehrter Richtung befinden, sobaß ber Ropf bes Ginen zwischen ben Beinen bes Andern ift u. f. w. lich wird noch erwähnt, wie zu tampfen ift, wenn ber Eine auf ben Knieen liegt, ober wenn er fist 23). Aus kann ber Angriff so gemacht werben, bag man um ben Gegner herumspringt, ihm hinterrude bie Gebentel um ben Bauch schlingt, und ben einen Arm um ben Sels, um ihn zu wurgen 24). Muß ich auch gegenwartig ber auf verzichten, alle bie über biefe Gingelnheiten vorhanbenen Rotizen zu fammeln und baraus gleichsam eine An-weisung zum Pantration, wie fie etwa ein alter Gow naftes geben mochte, wiederherzustellen, so wird bas Die getheilte boch genugen, um eine ziemlich beutliche Borstellung davon zu geben.

Daß das Pankration in großem Ansehen stand, scheint auch daraus hervorzugehen, daß vor der Zeit, woman allgemein nach Olympiaden rechnete und sie dam immer nach dem Sieger im Stadium bezeichnete, zuwei-

(c. 9. T. II. p. 176 sq. ed. Reitz.), wo die Ragd Palafim te Ringertunfte in übertragenem Sinne an fich ausüben last von den intlar aliver an bis zu bem Schluftcommando: Idn anolause.

<sup>20)</sup> Παγχρατίου το περί τάς χυλίσεις. Symposs. II. c. 4. Vol. XI. p. 84. ed. Hutten.) In welchem Sinne hier das Boct Paláftra zu nehmen sei, habe ich in dem Artisel darüber gezigt. Dieselbe Unterscheidung macht auch Lucian. de gymnasiis. c. 1 et 2. 21) Polyaen. strategg. IV, 2, 6. 22) Dierher gehlet das τοις άριστεροίς ένιζήσας, wodon oben die Rede war; viellicht wurde dabei zur technischen Bezeichnung das Bort τοίχος angewerdet, das eigentlich eine Seite des Schiss bezeichnet; Lucian (Luc. c. 9) hat den Ausbruck συνωθείν είς τόν τοίχον, der vom Risgen hergenommen, dei ihm aber in obschem Sinne augewendet ik. 25) Beides erwähnt Lucian (Luc. c. 10). Das erstere mit dem wahrscheinlich genau technischen Ausbruck ποιείν τὰ ἀπά γονατίου, womit das lateinische de genu oder de genidus pugnare ze vergleichen ist dei Seneca de provid. c. 2. cs. Ep. 66. g. C. 24) st. Lucian. de gymnasiis. c. 31.

ken dafür der Sieger im Pankration genannt wurde; namentlich findet sich dies zwei Mal bei Thucydides (III. c. 8. V. c. 49); doch könnte er auch den Grund gehabt haben, daß er grade zwei sehr ausgezeichnete Pankratiasien zu erwähnen hatte, welche von allen, die mit ihnen in benselben Olympiaden Sieger wurden, wol die derühmtesten waren.

Bu Rom waren die Bettechupfe der Athleten beliebte Schauspiele für das Bolk; daß dazu auch das Pankrazion gehörte, versteht sich von selbst; namentlich wird es 3. B. bei den Festspielen erwähnt, die der Kaiser Calizgula dem Bolke gab 24); auch gehörte es zu den sieben Feierlichkeiten, welche nach Justinian's Anordnung die

Confuln zu beforgen hatten 26).

Bas nun die berühmtesten Pankratiaften anbetrifft, fo find vor allen Pulybamas aus Stotuffa und Theages nes qu erwähnen, von benen fcon in bem Art. Palas ftrit bas Nothige gefagt ift; ebenso ber Rhobier Dos rieus aus ber Familie bes Diagoras. Mehre andere werben aufgeführt wegen ber Statuen, welche ihnen gefet woreben, ober welche fie fich felbft fetten; von den lets tern war ber erste ber Opuntier Rheribios, welcher in ber 61. Di. geflegt hatte 27). Antiothus aus Lepreon Batte im Pankration ber Manner einmal zu Olympia, zweimal in ben ifthmischen und zweimal in ben nemeisschen Spielen gefiegt; seine Statue war von Rikodamus gemacht 28). Bon bemfelben Reifter mar eine Statue feis nes Landsmannes, bes Manallers Unbrofthenes, vorhanden, ber zweimal geflegt hatte. Daneben fand die bes Athenets Rallias, welche ber Maler Miton von Athen gemacht hatte. Rallias hatte feinen Sieg bei Racht ers tampfen muffen, ba bie Wettrennen ber Pferbe und besonbers ber Rampf ber Pentathlen einen großen Theil bes Lages eingenommen batte, fobaß bie Panfratiaften erft fehr fpat auftreten konnten. Dies wurde burch eine Bertheilung der Bettfampfe auf zwei Tage feit der 77. Dipmpiade abgestellt 25). Dem Kleonder Timanthes hatte ber Athener Myron eine Statue gemacht; jener ift mertwirdig burch seinen Tod; als er namlich bei vorrückendem Mter ber Athietit entfagte, ubte er boch feine Kraft noch ferner, indem er taglich einen großen Bogen fpannte; als er aber einst burch eine Reise genothigt war, biese Ubung eine Beit lang ju unterbrechen, fand er bei feiner Rudtehr, daß seine Araft nicht mehr ausreichte, um den Bo= gen zu spannen, und bas war ihm so unerträglich, baß et sich einen Scheiterhaufen errichtete und barin feinem Leben ein Ende machte 30).

Dem Promachos von Pellene hatten seine Mitburs ger nicht nur zu Dlympia, sondern auch babeim in ihrem Commasium eine Statue errichtet; er wurde von ihnen

fehr hoch geehrt, benn er follte felbst ben Pulydamas einmal zu Dlympia besiegt haben, was jedoch bessen gands leute leugneten, freilich nur auf einen sehr schwachen Bes weis gestütt, namlich auf eine Elegic, in ber Pulpbamas unbesiegt (arixaros) genannt wird. Übrigens machte Promachos (d. h. Borkampfer) feinem Namen auch baburch Chre, daß er, wie man sagte, in einem Kriege mit Ros rinth von Allen die meisten Feinde erschlug; er hatte aus Berbem einmal zu Olympia, dreimal auf bem Ifthmos und zweimal zu Nemea gesiegt 31). Ebenfalls als Kries ger und Bettkampfer war ausgezeichnet Timafitheos von Delphi, ber zwei olympische und brei pythische Siege ine Pantration gewonnen hatte; feine Statue war ein Berk bes Argivers Agelabas; seine Kriegsthaten beurkundeten großen Muth; auch an Glud fehlte es ihm nicht, bis auf sein lettes Unternehmen, bas ihm ben Tob brachte; er unterftutte namlich ben Isagoras, als biefer, um Tys rann in Athen zu werben, sich ber Afropolis bemächtigte; Timafitheos wurde barin gefangen und von den Athenern hingerichtet 37). Der erfte, welcher im Panfration ohne Kampf (axontl) siegte, war Dromeus aus Mantinea; sein Gegner namlich, ber berühmte Theagenes, war eben erst im Faustkampfe gegen den nicht minder berühmten Euthymos aufgetreten, und, obgleich Sieger, war er boch fo zugerichtet, baß er nicht mehr im Stande war, auch noch im Pantration zu tampfen. Dies geschah in ber' 75. Dipmpiade 3). Eine Statue hatte Dromeus nicht bekommen. Bon ben Athenern war eine solche bem Aris stophon auf öffentliche Kosten errichtet wegen eines olym= pischen Gieges 34).

Eine Erwähnung verdienen auch noch diejenigen Pan= fratiasten, welche burch Pinbar's Siegeshymnen unsterb= lich geworben find; es find ihrer fieben, Timobemos von Athen (Nem. II), Melissus und Strepsiades von Theben (Isthm. III und VI), Aristoklides, Kleander und Phylakibes von Agina (Nem. III. Isthm. VI. V und IV), enblich auch ein Anabe, Pytheas von Agina (Nem. V), der nicht nur im Pankration, sondern auch im Fauskkampfe gefiegt hatte. In Olympia hatte ein Knabe aus Ephe= fus, Amontas, eine Statue, welche ber Athener Polytles, Schuler bes Stadieus, gemacht hatte "). Der erfte Knabe ionischen Stammes, welcher zu Olympia siegte und burch eine Statue geehrt murbe, war Diallos aus Smyrna 16). Mertwurdig aber ging es bem Artemiboros aus Tralles; er war als Knabe nach Olympia gekommen, um im Pantration zu kampfen, wurde aber noch zu jung befunden und beshalb zuruckgewiesen. Er tehrte nach Rleinaften zurud, wo gleich barauf bas allgemeine Fest ber Ivnier zu Smyrna gefeiert wurde; hier wurde er zum Kampfe jugclaffen und errang nun an bemfelben Tage bre. Giege, einen über die Anaben, mit benen er schon in Otympia hatte kampfen wollen; ben zweiten über die altere Anabenclasse ber sogenamten Unbartigen (ayévecoz), gegen bie aufzutreten ihn sein Turnlehrer aufgefobert hatte; ben brit=

<sup>25)</sup> f. Dio Cass. LIX. c. 13. a. G. 26) Cod. Justin. Novella 105. c. 1. 27) Paus. VI, 18, 7. 28) Paus. VI, 5, 9. 29) Paus. VI, 6, 1. V, 9. 3. 30) Paus. VI, 8, 4. Der sich nicht enthalten kann, hierbei zu bemerken, daß so etwas mach seiner Meinung vielmehr Tollheit als Mannhaftigkeit sei; eher muß man einen Mann bebauern, der nach dem Vertast einer aus sierordentlichen Korperkraft keinen Werth mehr in seinem Leben sindet.

A. Encytt. b. B. u. R. Dritte Section. X.

<sup>81)</sup> Paus. VI, 8. 5. VII, 27, 5. 6. 32) Paus. VI, 8, 6. 38) Paus. VI, 6, 5. 11, 4. 34) Paus. VI, 13, 11. 35) Paus. VI, 4, 6. 36) Paus. VI, 18, 6.

386

ten enblich, mas bas Merkwurdigste ift, über bie Manner, von benen ihn einer durch Schmahung bazu gereizt hatte. Spater errang er auch zu Dlympia einen Sieg über bie Manner in der 212. Olympiade 37).

Da das Pankration aus Faust: und Ringkampf zu= fammengefett mar, fo finden fich mehre Beifpiele, mo

ein Panfratiaft zugleich auch in jenen beiden Bettfampfen auftrat. Bei Bercules ift dies nicht zu bermunbern, bem alle mogliche Siege beigelegt werben; boch foll er zu Dlym= pia nur im Ringen und Panfration gefiegt haben 18). Un= ter ben fterblichen Menschen wird als ber erfte, ber bies ausführte, ber Gleer Rapros genannt, ber in ber 142. Dlympiade zwei fehr ausgezeichnete Rampfer befiegte, nam= lich im Ringen ben Eleer Paanios, ber icon in ber vorbergehenden Dlympiade und ju Delphi im Ringen, als Knabe im Faustkampf, und bann wieber als Mann an Ginem Zage im Ringen und im Fauftrampfe gefiegt batte 39). Im Panfration aber befiegte Rapros an bemfelben Tage ben Klitomachos, ber ebenfalls in ber vorher= gebenben Dlympiade ichon als Pantratiaft gefiegt hatte, und ber jest ju gleicher Beit auch als Fauftampfer auftrat; auf feinen Untrag gaben es bie Bellanobifen ju, bag bas Panfration vor bem Fauftfampfe gehalten wurde, ba er vorausfichtlich in bem lettern Bunben empfangen und bann fur jenes nicht mehr bie nothige Rraft haben wurde; er war alfo vorsichtiger als Theagenes in gleichem Falle, wie oben erwähnt ift, jedoch unterlag er bem Ra= pros, tampfte aber nichtsbestoweniger gleich barauf im Faustkampfe ungeschwächt an Muth und Kraft 40). Muger: bem werden noch fechs andere Manner erwähnt, die als Ringer und Panfratiaften zugleich fiegten 11).

Geltener Scheint bie Bereinigung bes Panfrations mit bem Fauftkampfe gemefen zu fein; bie beiben erften Beispiele babon gaben bie ichon genannten Theagenes und Klitomachos; an bem Knaben Potheas ruhmt es, wie

bemerkt, Pindar.

Noch liegen fich viele andere Pantratiaften aus ben Inschriften entnehmen, von benen aber weiter nichts anguführen mare als ihre Namen und Siege. Bon ben beiben Brubern aus Afarnanien, die zu Platon's Beit als Panfratiaften berühmt waren, find felbft nicht einmal bie Ramen bekannt 12). 3ch erwähne baber nur noch ben Meranbriner Garapion, welcher ber einzige mar uns ter ben Agoptern, und überhaupt, wie Paufanias fagt, unter allen Menschen, ber wegen Feigheit mit einer Gelbftrafe belegt wurde; nachbem er namlich in Olympia bie gefetliche Beit ber Borubung ausgehalten hatte, gerieth er an bem Tage vor bem wirklichen Rampfe in folche Ungft, baß er zu entfliehen verfuchte ").

Es bedarf keiner Belege, daß die Pankratiaften fich wie alle Uthleten einer außerst forgfaltigen und funftlichen Diat befleißigten, burch welche in ber Regel ihr geiftiges Leben unterbruckt und auch ihr Korper nur in einseitiger

37) Paus. VI, 14, 2. 3. 38) Paus. V, 8, 4. Paus. VI, 15, 10. 40) Paus. VI, 15, 4. 41) Paus. V. 42) Sie werben ermahnt bei Plato Buthyd. 2. p. 21, 9. 10. 43) Paus. V, 21, 18.

Beise ausgebildet wurde. Enthaltsamkeit in Speise und Trank war keineswegs ihre Aufgabe, wie benn auch bie Gefräßigkeit ber Athleten fast spruchwortlich geworben ift "), und daß sie auch den Wein nicht schonten, geht aus Quintilian's Ausspruche hervor, daß ihr ganzes Leben im Dl und Bein liege. Dagegen war ihnen Enthaltfamteit im Liebesgenuß zu ftrenger Pflicht gemacht, und wie febr fie fich barnach, wenn auch nicht immer, boch wol nicht felten, richteten, bavon gibt ber icon erwähnte Thebaner Rlitomachos ein ftartes Beispiel; von ihm wird erzählt, daß er selbst die Begattung ber hunde nicht mit ansehen konnte, und wenn etwa bei einem frohlichen Gelage bie Unterhaltung etwas obscon wurde, so stand er auf und entfernte sich \*\*).

Endlich ift noch anzuführen, wie die Benennungen Pankration, Pammachion und die davon abgeleiteten in übertragener Bebeutung angewendet wurden. hier ift da Sprachgebrauch bei weitem nicht so reich als bei ben ein: fachern athletischen Kunstwortern, wie oben in den Artikeln Palästra und Palästrik gezeigt ift. Am nachster lag die Übertragung, welche der eigentliche Sinn der Bozter selbst an bie Sand gab; man bezeichnete namlich bamit zuweilen einen Menschen, ber in allen Gatteln gerecht ift, einen Tausendkunftler, der sich nicht nur auf jebe mogliche forperliche Geschicklichkeit verftebt, sonbern ber aud über alle Gegenstände des menschlichen Wissens und Das kens ein entscheidendes Wort reben zu konnen sich anmaßt; in diesem Sinne nannte wenigstens Platon (Euthyd. 6. 2 und 3) die Bruber Euthydem und Dionysoboros, welche Hoplomachen und zugleich Sophisten waren, ironischer Beise mahrhafte Pantratiasten und Allkampfer.

In anderer Beziehung sagte Afchines (in Tim. & 26 [§. 33]) von einem Redner, daß er einen Pankratias sten vorstelle (παγκρατιάζειν εν τη έκκλησία), womit obne Zweifel bas heftige Arbeiten mit Armen und Beinen be-

zeichnet werden sollte.

Einen obsconen Sinn tragt Aristophanes hinein (Pax 896: παγκράτιον υπαλειψαμένους νεανικώς παίειν, δρύττειν, πύξ όμου καὶ τῷ πέει), und baffelbe findet statt bei mehren einzelnen im Pankration vorkommenden Kunstgrif: fen, die jum Theil mit den vom Ringen entlehnten übereinstimmen; Einiges davon ist oben aus Lucian (Luc. c. 9. 10) anaesübrt. (F. Haere.)

<sup>44)</sup> s. B. Cic. Tusc, II. c. 17. 45) Aelian, Var. Hist, III. c. 30. Den zweiten Punkt erzählt auch Plutarch (Symposs. VII, 7. Ahnliche Beispiele find ber Tarentiner Ittos, Sieger im Pentathlon und gu feiner Beit ber gebilbetefte Lebrer ber Aunstunft; feine ftrenge Enthaltfamteit ruhmen Plato da Logg. VIII. p. 839 E. Eustathius ad Dionys. Perieg. v. 376. Aelian. hist. Anim. VI, 1. Var. hist. XI, 3. Gubatas ber Ryrender, Sieger im Stadion, widerstand ben Reigen und ber heftigen Liebe ber schonen Lais; f. Aekias. Var. hist. X, 2. Andere Beispiele führt Platon (a. a. D.) an. Ja bie Sorgfalt ber Athleten ging so weit, baß fie wenigstens in ber Beit ihrer Borubungen zu ben Betttampfen felbft bie Pollutionen auf jede Beife zu verhindern fuchten; namentlich wendeten sie nach Cassianus (de spir. fornic. c. 7) bagu bas Mittel an, baß sie kleine bleierne Platten auf die Rierengegend legten. In ber heutigen Mebicin ift bies Mittel, so viel ich habe erfahren tonnen, unbefannt.

PANKRATIOS, 1) Berf. eines Commentars zur rhetorischen Kunst bes Minucian. 2) Berf. eines Lehrsgebichtes, Oparveixá, blühte in der Zeit der Kaiser Leo und Zeno; beide werden von Suidas genannt. Bergs. auch Pancratius. (H.)

PANKRATIS, bie schone Tochter bes Aloeus und ber Iphimedeia; thrakische Rauber entsuhrten sie sammt ber Mutter aus Thessalien nach dem nachherigen Naros; um den Besis ihrer Schonheit entbrannte zwischen den Hauptanschihrern der Rauber Sikelos und heketoros Streit, in dem beide sielen. Die Schone wurde dem neuerwähleten Konig Agassamenos zur Gemahlin gegeden; so Diod. V, 50; Parthenius dagegen (c. 19) nennt die Dame Pankrato, die Rauber, die sich einer den andern im Streit um sie töbteten, Skellis und Kassamenos. (H.)

PANKRATZ, ein zur Clam-Gallas'schen Allobialherr= schaft Grafenstein im bunglauer Kreise bes Konigreichs Bohmen, im Beiffirchnergebirge, bas vom Jefchkenberge (f. b. Art.) auslauft, gelegen, 1 & Stunde fublich von bem Sauptorte ber herrschaft entfernt, mit 155 Sausfern, 1020 teutschen Einwohnern, welche nebst Aderbau und Biehzucht noch viele Industrialgewerbe treiben, einer eignen, im 3. 1772 errichteten, katholischen Pfarre von (1831) 2402 Geelen, welche jum friedlander Bicariats:Dis ftricte des leitmeriber Bisthums gebort und unter bem Datronat bes herrschaftsbesitzers steht, einer wahrscheinlich im 16. Jahrh. erbauten tatholischen Rirche, einer Schule, einem herrschaftlichen und einem ben Einwohnern gehoris gen Kalksteinbruche, beren Ralk weit und breit im bunglauer und leitmeriter Kreise verhandelt wird, einem Sandsteinbruche und einer Muble. Bon ben das Dorf umge= benben Bergen gehoren ber Kirch= und Trogelberg ber Quadersandstein=, ber Kalkberg ber Kalkstein= und ber Schwamm= und Fuchsberg ber Thonschiefer=Formation (G. F. Schreiner.)

Pankreas, Pankreatitis, f. Pancreas.

PAN-KU, 1) nach ber dinessischen Mythe ber erste Mensch. Man sindet ihn oft in kosmogonischen Werzten abgebildet, wie er, mit einer Art in den Handen, die rohe chaotische Masse behaut und bearbeitet. — 2) Panztu, der Historiser '), Versasser einer Geschichte der westlischen ') Dynassie Han (206 vor die 24 nach Christ.). Er lebte unter den sogenannten dstlichen Han (24—220 u. A.), und ist der zweite von den 22 officiellen Geschichtsschreibern oder Reichsannalisten China's, deren Werte an Bollstandigkeit Alles übertressen, was jemals von irgend einer Nation auf historischem Gediete geleistet worden ist. Panztu selbst wurde vom Tode übereilt, bevor er sein Bert beendigt hatte, aber seine gelehrte Schwester Panzboeispan setzte es sort die zum Schlusse. Man hat von

bemselben Gelehrten zwei elegante Gebichte, welche eine Schilberung ber Bofe beiber Dynastien enthalten.

(W. Schott.) PANKWA, (bie) ein Nebenflußchen der 3wittama, bie jum Flußgebiete ber Schwarza gehort und mit biefer vereinigt in die Tana fallt, beren Gewaffer sich mit ber March und diese mit ber Donau vermahlt. Die Pantwa ift ein sehr merkwurdiger Bach; er bilbet sich im brunner Rreife bes Markgrafthums Mabren aus bem Gemaffer bes nordoftlichen Theiles der altgräflich salmischen Herrschaft Raig und Blansto, welches sich in ben Sohlen bei Slaup und Holstein verliert und in dem großen noch nicht gehörig erforschten unterirdischen Wasserbehälter zwischen jenen Ortschaften und bei Ostrow sammelt, um von ba aus nach einem etwa anderthalbstündigen unterirbischen Laufe unter dem bekannten tiefen, trichterformigen Schlunde, die Macocha genannt, und einer Felsenhohle, welche ben Namen der Puntwa = Quelle (Wogchod, Ausgang) führt, wieder an das Tageslicht zu kommen, wo der Bach erst seinen Namen erhalt. Bon hier sett er seinen Na-men burch bas romantische, nicht selten von Felsen begrenzte "ode Thal" fort, treibt vier Mahl =, eine Papier= muble, zwei Bretfagen, sowie die meiften obrigfeitlichen Eisenguß: und andern Werke bei Repatschow, ift bis zu ben Werken ziemlich fischreich, friert nur felten zu und vereinigt sich endlich bei Klepatschow mit ber Zwittama \*). (G. F. Schreiner.)

PANLANG, Stadt des birmanischen Reichs, welche ehemals von sehr großem Umfange war und noch jest von Bedeutung ift. Sie liegt an dem Rangoon, einem Arme des Irrawaddy, welcher von ihr auch den Namen Panlang-mioup führt. Ihre Entfernung von der Stadt Rangoon beträgt 16 engl. Reilen. (Fischer.)

Panmelodicon, s. Melodicon over Melodica.
PANN, PAN, auch PANYA, ein mehren abelisgen Familien gehöriges, nach Nagy-Czitény (Bisthum Neutra) eingepfarrtes Dorf im neutraer Gerichtsstuhle und Comitat Ungerns, in waldreicher, wellenformig geschwunzgener Gegend, im Thale gelegen, zwei teutsche Meilen sudsstlich von Neutra entfernt, mit 122 Hausern und 854, meist slowafischen, Einwohnern, die vom Feldbaue leben und, mit Ausnahme von 42 Juden, sammtlich Katholisten sind.

(G. F. Schreiner.)

PANNA, PANNAH, PUNNAH, Stadt im vorsberindischen Allahabad (Dekan) auf der gleichnamigen Hochsebene, drei starke Stunden sublich von Besseramganga Sat und drei geogr. Meilen von der Bergseste Adjughur entssernt gelegen, war einst Sitz eines unabhängigen Rajah, mit prachtvollen, aber jeht meist verfallenen Palasten, Temspeln und andern großen Steingebäuden. In der Umgegend, vorzüglich dei dem sünf Stunden von Panna entsernten Dorse Sukariuh, sinden sich bedeutende Diamantgruben, deren Entdeckung dem Rajah Chuttersal (Chuttur-Saul) zur Zeit des Kaisers Aurengzeb zugeschrieben wird. (Füscker.)

<sup>1)</sup> Die übereinstimmung beiber Ramen liegt nur im Laute, nicht in ber Schreibung.

2) Die westliche und die oftliche Opnastie San waren in gerader Linie verwandt, und die Lettere eine Fortssepung der Ersteren. Imstichen beiden liegt die Regierung eines Ahronraubers, den ein kaiserlicher Prinz stürzte. Dieser Prinz saiser Auangswusti, der strahlende und tapsere Kaiser, genannt) verlegte die Residenz des Sauses dan weiter nach Often. Daher der Rame dstiliche San.

<sup>\*)</sup> s. das Markgrafthum Mahren, topographisch, statistisch und historisch geschilbert von Gregor Wolny, Benediktiner und Professor. (Brunn 1837.) 2. Bb. 2. Abth. S. 876.

PANNARIA, fleine, etwa feche Meilen im Um= fang haltenbe, nordweftlich von Efcabianca liegende und jum neapolitanisch-ficilischen Konigreiche gehörige Infel. Gie ift ein vulfanisches Product, wird fur bas alte Sicefia ober Sceffa gehalten, und bringt einen guten Bein bervor, welchen die Bewohner ber Infel, die fich etwa auf 100 belaufen, nebit zwei Paffola und Paffolina ges nannten Roffnenforten ausführen. (Fischer.)

PANNARTZ (Arnold), einer ber erften Druder, welder querft in ben Officinen von Guttenberg und Schoffer in Maing arbeitete, bis die Eroberung biefer Stadt burch Abolf von Naffau 1462 ben 27. October eine Auflofung ber Officin und Berftreuung ber Arbeiter berbeiführte. Pannary und Konrad Swennheim mandten fich nach Stalien und errichteten in einem Rlofter von Subiaco eine eigene Druderei, in ber fie guerft einen Donat (wovon fich bis jest noch fein Gremplar gefunden bat), bann ben 29. Oct. 1465 ben Lactantius, barauf die Bucher bes Muguftin "de civitate dei" ericheinen liegen. Bon Gubigco gingen fie im Juni bes 3. 1467 nach Rom und errichteten im Saufe eines reichen Romers Frang be Da= rimis, ber fie nach Rom eingeladen hatte, eine Druckes rei, und noch vor Ablauf des Jahres erschien von hier "Ciceronis epistolae ad familiares," was bas erste in Rom gedruckte Buch ift. Um Ende von 1473 erschien "Polybii historiarum libri quinque priores ex versione N. Perotti," und bies ist die lette Schrift, die Pannart und Sweynheim gemeinschaftlich publicirten. Pan= nart feste nachher das Geschäft allein fort und ließ 1474 "Nicolai Perotti rudimenta grammatices" (in 4.) et: scheinen, welches bas erfte Buch ift, bas unter bem blo-Ben Namen von Pannary publicirt wurde; im folgenden Sahre erschienen Josephus, Herodot und Statius. lettes Werk scheint der erste Band der Briefe des beil. hieronymus zu fein, 1476, beffen zweiter Band mit benfelben Charafteren, aber von Georg Laver beforgt wurde, und ba in dem Sahre Rom von einer Pest heimgesucht wurde, fo ift es nicht unwahrscheinlich, bag Pannars ein Opfer berselben geworden. Pannart nennt sich auf den von ihm gebruckten Berten, 3. B. beim Lactantius burch folgenden Bers "Conradus Sweynheim, Arnoldus Pannartzque magistri." Die von einigen Gelehrten ausgesprochene Bermuthung, daß ein mit der Fortsetzung des: Drude von Claud. Ptolemaei Geographia beschäftigt gewesener Urnoldus Buding .... von Pannars nicht verschieden gewesen fei, hat fast Richts fur sich (vgl. b. Art. Sweynheim).

PANNAVICH, ein Dorf in der schottischen Graf-Schaft Aberdeen, bekannt burch Mineralquellen, welche auf bem Berge Pannavich entspringen, bem Gelterfermaf= fer abnlich find und gegen Scorbut, Strofeln und Steinbeschwerben treffliche Dienste leiften follen. (Eiselen.)

PANNE, Pane oder Pelzsammt, Felbel, ein lang: haariger Sammt, der sich dem Plusch nabert, indem er gleichsam das Mittel zwischen diesem und bem eigentlichen Sammt bilbet. Chemals war dieser Stoff mehr als jest gebrauchlich und wurde nicht nur aus Geibe, sonbern auch aus Wolle und felbst aus Ziegenhaar gewebt. Ge=

genwartig gebraucht man ben seibenen Felbel fast nur dum Überziehen ber Mannerhute. (Karmarsch.)

PANNE werden in der Falconiersprache die großen Springfebern an ben Flugeln ber Falten genannt. (Pfeil.)

PANNECE, Gemeindeborf im franz. Departement ber Nieberloire (Bretagne), Canton Rialle, Begirt Uncenis, liegt 3½ Lieues von dieser Stadt entfernt umb ber eine Succursalfirche und 1087 Einm., welche zwei Jahrmarkte unterhalten. (Nach Barbicon.) (Fischer.)

PANNEELS (Wilhelm van), Beichner und Rupfer stecher, geburtig aus Antwerpen, wo er Schuler bes grogen Rubens war und Bieles mit sehr geistreicher umb ge-In der Zeichnung der Former fälliger Nadel rabirte. glich er fehr bem Charafter feines Lehrers, nach welchen er 32 Blatter in kleiner Form rabirte, bie meift mit ben Jahren 1630—1636 bezeichnet sind. Darunter befinder sich auch das Bilbnis von Rubens. In Rigel's Kate log ist ein Verzeichniß seiner Arbeiten. (Frenzel)

PANNELA (Alt-, Neu-), beibe Stabte liegen im ostindischen Visiapur, und zwar ist Altpannela 12, Reupannela aber, welches unter 7° 3' nordl. Br. und 74° 58' oftl. E. nach dem Meridian von Greenwich liegt, 22 engl. Meilen von Merritsch entfernt. (Fischer.)

PANNERBARY, oftinbisch-bengalische Stadt, liest acht engl. Meilen norboftlich von Goragot. (Fischer.)

PANNES oder PAGNES heißen verschiedene baumwollene Stoffe, deren sich die Reger zu Schurzen bedie (Karmarsch)

Panneterie, f. Panathier.

PANNINI (Giovan. Paolo), geboren zu Piacenze 1691, war ein Schuler von Benedetto Luti ober auch von Andr. Lucatelli, für welchen er in beffen hiftorifchen Gemalben die architektonischen Umgebungen malte, ein Sach, fur bas er große Neigung fublte, bem er baber auch so treu blieb, daß er sich später darin außerordent lich auszeichnete. Hauptsächlich mablte er zu feinen Darstellungen meift große Ruinen romischer antiter Gebaube, bie er theils aus ber Natur, theils burch Compositionen sehr geschickt zusammenzustellen wußte und mit Figuren im Geschmack ober im Styl bes Salvator Rosa reich ausschmudte.

Bu leugnen ist zwar nicht, daß diese Compositionen etwas Theatralisches an sich tragen, jedoch herrscht derin eine geistreiche Bollendung und ein wirklich großertiger Effect, der uns in die alte Zeit jener Baudentmaler

überführt.

Reben jenen architektonischen Compositionen malte er auch einige Ansichten mit modernen Gebauben; es gebo: ren hierher zwei Hauptgemalbe, wovon eins die Unsicht ber Peterefirche und ein anderes ben Piazza Navona in Rom vorstellt. Ein großes Gemalbe, Chriftus, wie er bie Kaufer aus dem Tempel treibt, in Parma bei Sie anor Miffione, wird besonders gerühmt.

Der Kunstler war außerordentlich thatig und fleißig, viele seiner Berke befinden sich in ben größten Galerien, besonders find viele in England. Langi tadelt die Ran: gel ber Perspective, lobt jedoch die Unmuth, die im 201: gemeinen in diesen architektonischen Bilbern berricht. Nach

hm ist viel von Bivates, S. Mäller, le Bas u. in Ausofer gestochen worden, auch in dem Prachtwerk des Musée français sind Blatter nach ihm von Garreau und Dauszt.

Pannini starb zu Florenz im hohen Alter und hinzerließ einen Sohn, welcher Baumeister war und sich nuch bas Ausgraben mehrer antiker Figuren und Fußz soben einen merkwürdigen Ruf verschaffte. (Frenzel.)

Panniput, f. Paniput.

PANNISTON, eine Art feingeköperten Bollenzeuchs Molleton), der in England versertigt wird. Die Stude ind 32 bis 64 Yards lang und 1 Yard breit. Colchester, Bristol, Bradford, Salisbury liefern diesen Stoff. (Karmarsch.)

PANNO-CANARI-COMIS, im banisch-afiatischen handel eine Gattung bichter, fest geschlagener Kattune, welche in Studen von 24 bis 26 Ellen Lange und 1½ 118 Ellen Breite vorkommt. (Karmarsch.)

PANNO COMPRIDO, eine Art oftindischer Katsune, welche von den Danen früher sehr häusig nach Eustopa gebracht wurden und auch jeht noch zuweilen in den Kuctionen zu Kopenhagen vorkommen. Es gibt davon ziele verschiedene Sorten. (Karmarsch.)

PANNONA (Nárrora), ein Ort ober kleine Stadt zuf der Insel Kreta. Ptolemaus suhrt dieselbe unter den Rediterraneen zwischen Gortyna und Enossus auf, worzuch es wahrscheinlich wird, daß sie auf der Stelle des zeutigen Panon lag, mithin zu weit vom User entsernt, zis daß Pan dei Stylar (Periplus p. 41. ed. Gron. Kal deurz er autog Odovs xal Nār) hierauf bezogen werden konnte. Bgl. Is. Voss. ad Scylac. l. c. Hoed, Rreta I, 415 und daselbst die Karte. Mannert 8. Th. 726. (Krause.)

PANNONIEN (Παννονία, Παιονία, Pannonia). Biteratur, Quellen: Strabo IV. 206 seq. V, 213 seq. VII, 313 seq. (ed. Casuub.) Ptolem. II, 15. 16. III, 1. Appianus, De rebus Illyricis. Dion. Cass. XLIX, 34-38. LV, 23. 24. Herodian. I. II. VIII. in einzelnen Stellen. Vellej. Paterculus II. 110 seq. Plingus, H. N. III, 28 seq. IV, 25. VII, 46. XXI, 20. XXXVII, 11. Tacitus, Annal. I, 16 seq. Gingelne Stellen in der Hist. und Germ. Aurel. Victor, Epit. und de Caesar. Jornandes, De rebus Getarum. Procopius, De bello Goth. Ammian. Marcell. XVI, 10. XVII, 12. Bon Bichtigfeit find außerbem bas Itinerar. Antonini, bie Tab. Peuting., bie Notitia imperii. Hilfsmittel: Cluversus, Germania antiqua cum Vindelicia et Norico. Joan. Lucius, De reg. Dalmat., Laz. Comment. reip. Roman. unb Migrat. Das wichtigste Bert für Pannonien ist jedoch J. Lud. Schönleben, Carniolia antiqua et nov. und Annales Carnioliae ant. et nov. T. I. part. I — III. Fol. Labaci (Laphach) 1681. Dieses Bert ift um so wichtiger für Pannonien, da ber Berfaffer als Eingeborner (fein Geburtsort Labacum, bas alte Aemona [Emona], eine ber bedeutenbsten pannonischen Stabte) viele zu Lapbach aufgefundene Inschriften (T. I. p. 217 seq.), bann viele alte Chronica und andere Werte ber altesten Beit, wel-

che Andern schwerlich zu Geboten stehen burften, benutit Bichtig ift auch Marc. Velser, De reb. Boic. bat. Die allgemeinen Berke über alte Geographie, Collus. Orb. ant. T. I. lib. U. c. 8. sect. II. Mannert, Geogr. ber Gr. und R. 3. Th. 501 fg. 554 fg. 579 fg. 653 fg. 7. Ab. 315-317. Sidler, Alt. Geogr. 1. Ab. C. 248 fg. Die beiben letteren haben Schonles ben's Carn. ant. nicht benutt. Gine neuere Schrift von einem Bewohner jener Regionen ift der Commentarius in C. Plini Sec. Pannoniam von Detri Datbid Ratancfich (Budae) 1829, bie in Betreff ber topos graphischen Angaben, besonders der Berge, Flusse und Stabte, auch über gegenwartige Berhaltniffe und Rasmen von Bichtigkeit ift, ba ber Berf. mit Benutung eins beimischer Quellen und hilfsmittel geschrieben bat. Er beruft fich zugleich auf ein neueres Bert, Matthiae Belii Hungaria ant. et nov., von welchem im 3. 1829 erst ein Prodromus erschienen war. Zebenfalls läßt sich auch für Pannonien von den jungst in dem Kloster Monte-Regro bei Kragujewat in Servien aufgefundenen Manuscripten (über Die Geschichte ber flawischen Stamme) neue Belehrung erwarten.

Name, Grenzen, Umfang, Eintheilung. Der Urfprung bes Ramens Pannonia lagt fich fchwerlich evident nachweisen. Man hat ihn von Pan, von panis, von pannus, von Pannon, bem Sohne bes Mofus, von Pannonios, dem Sohne des Autarieus (Appian. De reb. III. c. 2. p. 831 Schweigk.), von Pannonius, bem Sohne bes Autarius (Genossen bes Brennus) abge= leitet (f. Schönleben T. I. c. 1. p. 17 seq.). Dion Cassius, welcher als praesectus von Dalmatien und Dberpannonien für unsere Darstellung Gewicht haben muß, kennt nur eine Ableitung beffelben von ihrer Kleidertracht, wobei bas Wort pannus in Betracht kommt (XLIX, 36), auf welche wir um fo weniger geben konnen, ba et felbst bie Richtigfeit berfelben babingestellt fein lagt. Much vermogen wir nicht mit Bestimmtheit auszumitteln, ob biefer Rame ber ursprunglich einheimische, ober ein von ben Romern ausgegangener mar (wie bei Tacitus, Germ. c. 2. Germaniae vocabulum recens et nuper additum). Benigstens mußte bas Lettere ber Fall fein, wenn wir die Ableitung von dem Borte pannus ober panis gelten laffen wollten, obgleich Dion I. c. bemertt, bag fie fich felbst, sowie die Romer Pannonier genannt ha-ben. Mertwurdiger ist, daß mehre der spatern griechifcen Schriftfteller, namentlich Plutarch, Appianus, Urrianus, Berobianus, Athenaus, Bofimus, Paanins u. M., bie Pannonier und Pannonien burch Naloves, Nacoria bezeichnen '). Der Rame Masovia hatte feit Somer (II. II. 848. XVI, 287. XVIII, 350. XXI, 155) als befannte Bezeichnung für ein norblich an Makebonien grenzenbes, an ben Fluffen Urios und Stromon, an den Gebirgen Rhos bope, Samus und Pangaus wohnendes Bolf claffifche

<sup>1)</sup> Plutarch. Pomp. c. 41. Appian. de reb. III. c. 2. sq. Herodian. I, 3, 1. p. 6. ed. Wolf. II, 9. §. 1. 2. 12. VIII, 2, 1. Athen. IX, 398. Arrian. I. 3—6. Zosimus II, 43. Paeonios ∀II, 5. 6.

Karbe und Geltung. Wenn wir nun bedenken, wie wes nig bie Griechen in ber altern Beit von ben noch weiter nordlich liegenden Gegenden am Istros wußten (Herodot. V, 9), und wie sie bis gegen Ende des romischen Freistaats mit jenen Regionen nicht genauer bekannt wers ben tonnten, so barf es nicht befremben, wenn bie spas tern griechischen Historiker biese Bezeichnung auf die weis ter nordlich wohnenden Pannonier übertragen, entweder aus wirklicher Unkunde ber geographischen Differenz, ober in ber Meinung, daß beibe Bolter als ftammverwandte zu betrachten, und die Pannonier von den Paoniern ausgegangen seien, ober auch, weil sie ben geläufigen allbe= kannten Namen lieber als ben unbekannten barbarischen in Anwendung brachten. Dion Cassius urtheilt daher (1. c.) nicht ohne Grund, daß jene das Wahre nicht ges wußt haben (τάληθές άγνοήσαντες) und daß man jenen Namen seines Alters wegen gebraucht habe (apxalov uér που του προςρήματος τούτου όντος). Nun fann es auch nicht befremben, warum grabe bie Geographen, wie Strabon, Ptolemaus, Agathemeros (p. 222. 223. ed. Gronov.) und Dionyfius Perieg. (v. 322. p. 24. T. I. ed, Bernk.), welche naturlich eine genauere Kenntniß ber geographischen und ethnographischen Unterschiede haben, Die Pannonier nicht Malores, fondern Marrorios nennen. Der Grund liegt eben in ihrer genauern und mehr fichern Kenntniß jener Lanberftriche. Auch Doffen am Danubius wird von ben Griechen Mvola genannt, woraus erhellt, wie gern man bekannte Formen statt unbekannter brauchte. Dion (l. c.) bestimmt es baber genauer durch den Zusat ή εν τη Ευρώπη 2). Ob wir nun aber annehmen durfen, daß die Pannonier aus Paonien stammen, und durch die makedonische Macht nordwarts fortgebrangt worben sind, wird weiter unten bei ber Entwickelung der älteften Geschichte Pannoniens angegeben. Die naturlichen Grenzen von Pannonien waren gegen Beften bas norische, noch zur Alpenkette gehörige ketische Gebitge (Kérioc) und noch mehre nach Suden bin fortgesetzte illprische Alpenruden (Ptolem. II, 15), gleichsam die Scheibewand wischen Noricum und Pannonien, dann sudwestlich die farnischen und pannonischen Apenzuge (Pannonicae Alpes Tacit. Hist. II, 98) mit dem Ofra und Carvanta: sublich die Bergrucken des Albius und Bebius, welche das heutige Servien und Bosnien von Dalmatien und Kroatien (sc. maritima) scheiben, gegen Sudost und Oft ber Savus mit feiner Munbung, und ber Iftros, gegen Rorb, Rorboft und Oft ber breite Danubius ober Iftros mit feinen Infeln, Uferplaten und gabireichen Munbungen ber ihm zustromenben großen und kleinen Fluffe. Die politischen Grengen bilbeten gegen Beft die Roriter und Mhater (Nwoixol, Paixol), gegen Sutweft und Sub bie Muyrier, die Napoben, die Autariaten, die Liburner, gegen Gub und Guboft bie Dalmater und Arbider, gegen Guboft und Dft bie Storbister, ober wenn man mit Plinius (III, 28) diese selbst noch zu Pannonien zieht, die Triballer, Mofer und Darbaner, gegen Nord und Nordoft bie jenfeit bes Iftros wohnenden Dater und Baftarner.

Die politischen Grenzen wurden durch fortwahrende gegenseitige Besehdung der einzelnen Bolkerstamme natürzlich bald erweitert, bald zusammegenzogen, die die römische Gewalt ihre Bassen hier gegen die benachbarten Stämme geltend machte und die hier stehenden pannonischen Legionen eine sesse Abmarkung herbeischrten. Nach dem gegenwärtigen politischen Justande dieser Staaten werden von den angegedenen Grenzen der westliche Theil von Ungarn, Slavonien, der westliche Theil von Gervien, Bosmen, Kroatien (das nördliche mediterranea), ein großer Iheil von Krain (am See Lugeon) eingeschlossen. Die Römer begriffen übrigens im Allgemeinen alle Bölker auf der rechten Seite des Danubius dis an Italiens Scheidewand, die Alpen, und noch über diese hinaus, gewöhnlich umter dem Namen Illyrien.

Eintheilung: Die Geographen und Historiker unter Augustus und überhaupt im 1. Jahrh. n. Chr. tennen zwar noch keine bestimmte Abtheilung Pannoniens, sowie auch Strabon Narrorla und Narrorozo nur im Algemeinen nennt. Allein Andeutungen einer gewissen Abtheilung kommen doch schon bei Schristflellern vor Antonius

<sup>2)</sup> Ebenso Appian. de reb. Ill. c. 6. p. 836. Schweigh.

<sup>3)</sup> Die Grenzen von Pannonien werben vielfach, theils genauer beftimmt, theils nur angebeutet. Die ausführlichften Angaben hat Ptolemaus (II, 15. 16) für Ober: und Unterpannonien. Strad VII, 5, 313. Το δέ λοιπον έχουσι Παννόνιοι μεχολ Σεγεστικής και Ιστρου προς άρκτον και έω. Dann (314) Ιδρυνικ γάρ οἱ Ἰάποδες ἐπὶ τῷ Ἀλβίφ ὅρει τελευταίφ τῶν Ἀλπεων ἔντι. ύψηλο σφόδοα, τη μέν έπι τους Παννονίους και τον Ίστρον καθήκοντες κτλ. VII, 5, 317. 'Οροπίδια δ' έστι ταυτα, & καιέχουσιν οἱ Παννόνιοι, πρὸς νότον μὲν μέχρι Δαλματέων κώ Αρδιαίων διατείνοντα, προς άρχτον δε επί τυν Ιστρον τελευτωντα. πρός ξω δε Σκορδίσκοις συνάπτοντα τη δε παρά τα ύρη των Μακεδόνων και Θρακών. VII, 5, 314. απασα ή από τοῦ μυχοῦ τοῦ 'Αδρίου παρήπουσα όρεινη μέχρι τοῦ 'Ριζονικοῦ χόλπου και της Αρδιαίων γής, μεταξύ πίπτουσα της τε δαλάτ-της και των Παννονίων έδνων. Bon ben pannonischen Stam men: à διατείνει μέχοι και Δαλματίας, σχεδών δέ τι και Δο-διαίων, ιόντι πρός νότον. Plin. III, 25. Quae pars ad mare Adriaticum spectat, appellatur Dalmatia et Illyricum: Ad septemtriones Pannonia vergit: finitur inde Danubio. IV, 25. usque ad Pannonica hiberna Carnunti, Germanorumque ibi confiπίωπ etc. Dio Cass. XLIX. p. 413. c. 36. οι Παννόνιου νέμονται πρός τῆ Δαλματία παρ' αὐτον τὸν Ίστρον, απὶ Νωρικοῦ μεχρὶ τῆς Μυσίας τῆς ἐν τῆ Εὐρώπη. Αρρίας de reb. Шуг. c. 1. 3. p. 830. 832. T. I. Schweigh, et c. 14. p. 849. Ol δε Παίονες είσι έθνος μέγα παρά τον "Ιστρεν, ξπίμηκες ξξ Ιαπόδων έπλ Δαρδάνους. c. 22. p. 859: Υλώσης δέ έστιν ή Παιόνων καλ επιμήκης εξ Ιαπόδων επλ Δαρδάνους πλ. c. 29. p. 868. Λοιποί δ' είπι τῆς ὑπὸ 'Popalois ropiζομένης Ἰλλυρίδος είναι, πρό μεν Παιόνων 'Paιτολ και Νωρι-κοί, μετὰ Παίονας δε Μυσολ κτλ. Agathemeros p. 222. ed. Gron. ἐκτὸς δὲ τῶν ᾿Αλπέων τὰς δύο Παννονίας, ἐφ᾽ ἔς ἐστι μετὰ τὰ ἀνατολικὰ ἢ Δαλματία καλείκαι. p. 223. ἡ ἄνω Μυσία συνάπτουσα πρώς μέν άνατολάς τη κάτω Μυσία, πρώς δέ δύσεις Δαλματία τε και τη κάτω Παννονία. 4) Appiere de reb. Illyr. c. 6. p. 886. 37. Vol. I. Schweigh. Koury δε πάντας Τλλυρίδα ἡγούνται. — ὅπου και τὸ τέλος τῶνθε τῶν ἐθνῶν, άπο ανισχόντος Ίστρου μεχοί της Ποντιτής θαλάσσης, του Εν εχμισθούσι, και Πλυφικόν τέλος προςαγορεύουσιν. c. 30. p. 870. Schweigh. Strab. VII, 5, 313. Λέγω μεν δή τα Πλυφικά πρώτα, συνάπτοντα τῷ τε Ιστρφ, και ταις Αλπεσιν, α κείτω μεταξύ τῆς 'Ιταλίας καὶ τῆς Γερμανίας, ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς κατὰ τοὺς Οὐϊνδελικοὺς καὶ 'Ραιτοὺς καὶ Τουνίους (δ. λ/μνη b. i, lacus Brigantinus). ἄψημική Sueton. Tib. c. 16.

Dius vor, obgleich Cellarius (II, 8. 1, 438) eine folche por bem genannten Raifer bezweifelt, und Katancfich (G. 4) grabezu leugnet. Bei Bell. Paterculus (II, 39. 109) nuß "in omnibus Pannoniis" wol ebenso wie bei La: itus (Germ. c. 1) auf die Einwohner bezogen werden. Bei Tacitus finden sich verschiedene Schreibarten (bie rich: igste ist wol: Germania omnis a Gallis Rhaetisque et Pannoniis etc.). Plinius der Altere braucht gewohn= ich ben Singularis, aber boch kommt auch ber Pluralis or (famam rei fecere proximae Pannoniae, id acipientes circa mare Adriaticum; cf. III, 28. 29. KXI, 20. XXXVII, c. 11. n. 8). Dagegen gibt ber inter ben beiden Antoninen lebende Ptolemaus (II, 16) ie Abtheilung in Ober = und Unterpannonien (Narvorla ι ἄνω, Παννονία ή κάτω) fcon febr bestimmt an. Er iennt als nordliche Grenze ber beiben Pannonien την τοῦ Ιραβώνος ποταμού εκτροπήν, die Mundung des Arabon n einen sublicen Arm des Danubius, wo derfelbe gegen= vartig die große und kleine Insel Schutt bilbet. Dberannonien erstreckte sich also vom Arabon bis Roricum, Interpannonien vom Arabon bis Mossen. So gibt auch Dion (XLIX, 36. LV, 23. 24) bestimmt die Eintheis ung in ή Παννονία ή άνω und ή κάτω. Auch nennt r hier eine erfte hilfslegion (στρατόπεδον) το πρώτον ο Επικουρικόν το έν τη Παννονία τη κάτω, und bie meite: τὸ δεύτερον τὸ Ἐπιχουρικόν το εν Παννονία τη άτω, bie erste von Galba, die zweite von Bespasianus ingeführt. Man kann jedoch hieraus keinen Beweis ent= lebmen, bag unter Galba ober Bespafianus jene Eintheis ung schon bestanden babe; benn jene von den genannten taisern eingerichteten Legionen konnten auch erst spater bre Stellung in den bezeichneten Provinzen erhalten und u Dion's Zeit baselbst haben. Noch Spatere, wie Agashemeros (p. 222. 223. Gron.), Aurel. Bictor (De Caes. 37. §. 3), welcher unter Julianus Statthalter von Dannonien war, und Josimus (II, 43) bestimmen ebenalls die Gintheilung genau (ber Lettgenannte fogar Macoίας τῆς ἀνωτάτω). Ebenso bas Itinerar. Antonini mb bas Itiner. Hierosol. Diese Eintheilung in Obermb Unter =, ober in bas westliche und oftliche Pannonien rgab sich leicht aus ber Gestalt bes Terrains, welches on West nach Oft, wie seine Hauptflusse die größte Ausehnung hatte. Die Scheibelinie beiber Abtheilungen zog ich also von Nord nach Sud. Im nordlichen Theile bilete, wie bemerkt, ber bem Danubius zustromende Ara= ion eine natürliche Grenze. Sublich mochte bie Grenzinie etwa von ber Munbung bes Fluffes Borbas in ben Savus ausgehen (vgl. Mannert 3. Th. S. 556). Bon Bichtigkeit waren die Anstalten bes Raisers Galerius Das imianus auf die Cultur bes Landes, welcher burch Mus: vitung der Walber und durch Abzug des großen Sees Pelso vermittels eines Kanals in die Donau viel Acer= and gewann, und eine neue Proving, zu Ehren seiner Bemahlin Baleria genannt, einrichtete (Aur. Vict. De Caes. c. XL. S. 9. 10). Hierburch verlor zwar Dber= pannonien nichts von seinem Gebiete, besto mehr aber Unterpannonien, welches fast auf die Balfte feines Flas henraumes reducirt wurde (cf. Itinerar. Hieros. Wes-

seling. p. 561. 562, und Schönleben, Carn. ant. et nov. P. III. p. 212 sq.). Allein biefes Berhaltnig hatte nicht lange Bestand (Mannert 3. Ih. S. 557). Constantin der Große nahm von Oberpannonien mehre Theile am Savus und Dravus weg, und vereinigte bieselben mit Unterpannonien, welches nun, als Pannonia secunda, auch als Savia bezeichnet wurde, weil ber wichs tigste Theil der Bevolkerung sich um den schiffbaren fre-quenten Savus brangte '). Die Provinz Baleria bestand jedoch fort in ihrer Ausbehnung. Oberpannonien, nun Pannonia prima genannt, erstreckte sich jest noch von bem obern Dravus bis zur Munbung bes Arabo, umfaßte ein offliches Stud vom heutigen Ofterreich und ein westliches von Ungarn, und hatte wahrscheinlich mit dem Noricum ripense einen gemeinschaftlichen dux 6). Nichtsbestowes niger hatte Pannonia prima noch fortwährend die größte Bebeutung für den romischen Staat, sofern die von Rorden berkommenden Stamme aus Teutschland gewöhnlich burch diese Gegend ihre Richtung nach Italien bin nahmen. Daber hatten auch hier immer bedeutende romische heere in geringer Entfernung von einander ihre Standquartiere. Uber bie Legionen, welche zu verschiedenen Zeiten hier ftanben, wird unten im Abschnitte über bie Geschichte ge= handelt. Die bereits unter dem Kaifer Constantin ent= worfene und unter Theodosius I. gegen Ende des 4. Jahrh. ausgeführte Notitia İmperii tennt schon biese Eintheilung genannter Provinzen. Bier werben jene zu ben feche illy= rischen Provinzen bes Westreichs gezählt '), bagegen Rhaetia prima und secunda zu Italien geschlagen. Man hat auch bisweilen eine Eintheilung in das nordliche und sublice Pannonien gemacht, allein ohne Grund und Beleg.

Langen: und Breitengrade, andere Dimen: stinnen; Klima. Der Flachenraum bes gesammten alten Pannoniens erstreckte sich von 31° 30' bis 37° 50' E., von 43° 5' bis 48° 6' Br. Katancsich (p. 4) sett die größte Lange von der Quelle des Drinus auf dem Scarz dus dis zum Ausstusse des Bischa auf 355 Mill. pass. Die Breite von der Quelle des Savus dis zur Mündung desselben auf 300 Mill. pass. Er hat hier den Flachenraum nicht in der gewöhnlichen Vorstellung, nach welcher derselbe von Best nach Ost langer ist, als von Sud nach Nord genommen. Nun zieht sich allerdings Unterpannonien am Ausstusse des Savus weit südostlich hinab, so daß man von hier ausgehend eine größere Lange von Sudost nach Nordwest oder umgekehrt erhalt. Andere has

<sup>5)</sup> Amm. Marcellin. (XV, S. XVII, 12) spricht schon unter ber Regierung bes Constantius von Pannonia secunda und von ihrem rector, ohne eine Reuheit bieser Eintheilung zu errochnen. Auch ber Rame Valeria kommt bei ihm vor (XVI, 10. XXVIII, 8). Sext. Rusus (Breviar. c. 7) nennt Secundorum Pannoniorum loca. 6) v. Not. Imp. Occid: "Sub dispositione Ducis Pannoniae secundae, Ripariensis sive Saviae. Ducis Valeriae Ripensis. Ducis Pannoniae primae et Norici Ripensis. 7) v. Not. Imp. Occid: "Provinciae Illyrici ex: Pannoniae secundae, Saviae, Dalmatiarum, Pannoniae primae, Norici Mediterranei, Norici Ripensis. 26er is bie vice seiben Rhaetiae prima und secunda sind hier zu Italien geschiegen: Provinciae Italiae decem et septem. — Rhaetiae primae, Rhaetiae secundae etc. Bergl. Mannert 3. Th. S. 559.

ben von Weft nach Oft 440 Mill. p., von Sub nach Rord 190 gefett (f. Katuncsich p. 4). Bei biefer lets tern Meffung hat man von ber norischen Grenze bis jum Mussuffe bes Savus in den Istros die Lange, aber die Breite mehr westlich als oftich, etwa von bem M. Albins bis aum Danubins in Anschlag gebracht. Plinius gibt brei Meffungen, von benen bie wichtigfte bie größte Breite von Myrien auf 325 M. p., bie Lange vom Auffe Arfia bis jum Fluffe Drinus auf 1300 M. p. fest '). Plinius fcheint genauere Meffungen biefer Gegend als Ptolemaus vor Augen gehabt zu haben. Appianus berechnet nach Tagereisen, gibt ber Breite von Illyrien 5, ber Lange 30 Tagereisen. Er nimmt es in ber weiteften Ausbehnung und schatzt bieselbe nach ber Meffung ber Womer auf 6000 Stabien Lange, und 1200 Stabien Breite "). Biernach beträgt bie Lange 750, bie Breite 150 M. p., welche Angaben fich mit benen bes Plinius in Ginklang bringen laffen (f. Katuncsich p. 82. 83). Straben (VII, 5. 314 Carand.) fcheint noch teine genauern Mefftingen gekannt zu haben. Er feht als Entfernung von Lergeste bis jum Danubins (von Trieft bis Ens) 1200 Stabien (=150 M. p.), von Aquileia bis Ramortus (von Aglar bis Berbnifa) 850 Stadien (= 62 M. p.). Ptoles maus (H, 16) gibt als Diftanz von Tergeste bis Flerum (DAGor, Phisor) 125 M. p. Plinius (H, 28) berechnet bas Intervallum vom Ausfluffe bes Savus bis jum Dravus auf 120 M. p. (Gronov. 115), von Einmium bis Teurunum 46 M. p. (f. Katenesick p. 63. Die Entfernung von Carnuntum bis zur Rufte Germaniens, von welcher man ben Beruftein (succinum) brachte, feste er (XXXVII, 11. 2) auf 680 M. p.

Nach der Sintheilung des Ptolemaus (II, 15) in klimatischer Beziehung fällt Pannonien in das vierte und letzte Alma (s. Mannert 3. Th. S. 468 und die Karte daselbst). Der südliche Strick Pannoniens wird aber von Plinius am Schlisse der sechsten klimatischen Ubtheilung gesett. Nach der gewöhnlichen Eintheilung fällt das südliche Pannonien vor der Mitte des siehenten Mima (s. Katancsich p. 75). Der südliche Theil hat dieselbe Beschaffenheit der Lust als Italien, diesseit des Po, als Mössen, Bulgarien, Servien, Kiburnien. Den Betrag der Grade und Tageslängen der einzelnen Städte hat Katancsich (p. 76 sq.) mit großer Aussührlichkeit angesgeben.

Gebirge und Balbungen. Die bemerkenswerthe großartige Erscheinung, welche die Erhobersläche mit ihren Formationen vielsach darbietet, daß große Sebirgszüge machtige Ströme zu ihren Begleitern haben und umgestehrt, finden wir auch in Pannonien und den benachbarten Regionen, welche nordlich von dem Danubius und slublich von den ausgedehnten hohen Sebirgsketten der Als

pen begrenzt werben. Diese Erscheinung erklart fich leicht, wenn wir bebenten, baß großen Bebirgezügen wiele Quellen entstromen, welche zu Fluffen anwachsen, und ihr Gewaffer einem Strome, welcher baburch jum Samptfroms wird und feine Bebeutung erhalt, zuführen. Bu biefem Hauptstrome wird jedesmal berjenige Aluf werben und welcher in größerer ober geringerer Entfernung mit ben Gebirgozugen parallele Richtung bat und alles von diefen kommende Gewässer aufnehmen muß. Dabwech werben jene Gebirgelinien jugleich jur Bafferfcheibe großer Strome. Much ber schiffbare Sabus bietet in fleinerm Dasfische baffelbe Berhaltniß zu biesen Gebirgen bar. Die bem Danubius fast pavallellaufenden Gebirgetetten ber öftlichen Miren mit versthiebenen Rumen (vgl. Seklinleben, Carnielia ant. T. I. c. 4. §. 1-4. p. 111 sq.), weicht jenem eine große Anzahl größerer und kleinerer Fluffe zusenden, und hier gleichsam die gewaltige Wand bilden, an welche fich bas fuboftliche Teutschland anlehnt, fire fen auch von West nach Sub und Sabost am fübwest lichen und subuchen Pannonien hin (Pannoniese Alpes ap. Taott. Hist. II, 98. Tibull. IV, 1, 100 was bes beflegten Pannoniern, Pannonius gelidas passira disjootus in Alpos), und geben ihm hier seine natürliche Grenze und Bormauer 10). Wir geben bei der Befchreibung der pannonischen Gebirge von West nach Sab und Dft, und beginnen mit bem tetifchen Gebirge (Kerme, rd Afrior Soos, Cetius), eine Gebirgetette von 50 Die len bilbend (jett ber Kalenberg), eine Scheibeward zwischen Rocicum und Pannonion (Ptolow. II, 15), von welcher ber heutige Wienerwald einen Theil auchmachte. Es zieht fich vom Danubius in stiblicher Richtung bis zu ben Quellen des Savus hin 11). Das Ofragebinge bezeichnet Strabon (VII, 5. p. 314) als den niedeigfim Abeil berjenigen Alpen, welche fich von Rhatien bis zum Gebiete ber Japoben erftreden, worauf bas Albingebirge folge. Der Dira reihete fich wefilleh an bie turnischen Alpen. Bon Aquileia fishrte eine Strafe aber ben Ofra nach Naupertus, auf welcher man die vom Meere tommenben Baaren burch Canbfuhrwert weiter fcaffte. Die Entfernung von Agnileia bie Rauportus betrug 360, nach anbern 509 Stabien (Strab. IV, 6, 207, wo et and bemerkt: and h Onga algolov rootwo dothe. Oi po σον Τάποδες πρύτερον και εψανδρούντες, και του doors en exerceor the climan Exortes ath. VII, 5, 314. Ptolem. II, 12. Phn. IV, 207). Pto-

<sup>8)</sup> Plin. III, 29. Ratancsich (Comm. in Plin. Pannen, p. 82) bemerkt bazu: "Summa haec ab Cattaro, incelle Kotor, Dalmatiae, ad fines Albaniae, quos ea von significat, recta in beream, sub ecdem meridiano, secus Drinum, deinde Istrum praecedenti, ad Salvam, Gram, Strigonium, adcurate pertingit."
9) Appian. de reb. Illyr. c. 1. p. 830. Schweigh. T. I.

<sup>10)</sup> Bergl. Strabon's Bemerkung VII, 5, 313. über bie Gebirgsüge ber Alpen überhaupt IV, 6, 207 und Folyd. ap. Strod. IV, 6, 208. ed. Creend. (Par. 1620.) Aerodion. VIII, 1. § 5. über die Rakur biefer Gebirgszäge Pid. III, 28: "inde glandissen Panneniae, qua mitescentia Alpium juga, per medium Ilyxicua a septentrione ad meridiem versa, melli in dextra ac laeva devexitate considunt."

11) Plinius (III, 28) beschreibt diese Unpengige, weldje Roxicum von Pannonien, und diese von Dalmanien und Lidusmien tramen, ohne übre Kannen anzugedea. Bergl. Clause. Germ. e. Vind. et Norie. c. 5. J. L. Schöndebsu, Cargl. Chuse. Germ. e. Vind. et Norie. c. 5. J. L. Schöndebsu, Cargl. ant. T. I. c. 4. p. 118 suga., welcher über die alten und neuen Ramen gegen Las. Comm. Reip. Rom. XII. c. ult. anssührsich handelt. Kataussich. Com. in Plin. Pann. p. 5. Man sehe die Katten bei Schönleben und Extlarius T. I. p. 412, 436.

emaus (II, 12) erwähnt ihn in ber Beschreibung von Rhatien zugleich mit den punischen Alpen und bem Causabius, und sett als Bestimmung der Grade XXXIII, 10. XLV, 30 (Schönleben, Carn. ant. T. I. c. 4. ). 132). Die von Ptolemaus angegebene Lage bes Ofra paben Cluver. (Ital. I, 16), Bert. (Germ. I, c. ult.), Dirckheimer (f. Schönleben, l. c.) widerlegt, und es find on diefen neuere Bestimmungen gemacht worden, welche n ihren betaillirten Modificationen für und wenig Ineresse haben. Jebenfalls umfaßte ber Ofra bas Gebirge, velches fich von der Grenze Noricums aus in sudwesticher Richtung mit dem Carvanca (in der Nahe von Naus vortus) bis zum Albius fortzog, wie die Karte von Carniolia bei Schönleben (T. I. initio) biese Richtung anchaulich bezeichnet 12). Der Karvantas (6 Kapováyxas, Mons Carvancas Ptolem. II, 14) bezeichnet den hohen Bebirgsrücken zwischen bem Okra und Nauportus (f. die Rarte bei Schonleben l. c.). Cluver (Ital. I, 22) iden= ificirte ihn mit bem Carusabius, welche Meinung Schons eben (T. I. p. 116. 117) mit Recht zurudweift. Denn er Carusabius ist weiter sublich zu stellen. Der Karvanas bilbete, wie bemerkt, mit dem Ofra die fubweftliche Brenze von Oberpannonien. Nach Mannert's (3. Th. 581. Anm. 6) Bermuthung ging Marich von Amona aus iber ben Karvankas. Un biesen grenzt in subostlicher Richtung ber Mons Albius (ὁ Άλβιος, τὸ Άλβανον δρος Ptolem. II, 15, auch Albanus, gegenwärtig Cappela, Bioka), ein hoher und langer Gebirgsruden, welcher eis ten Theil ber sublichen Grenze Pannoniens bilbet. Stras ion bezeichnet ihn als hohes Gebirge und als letten Theil der Alpert, an welchem die Japoben wohnen, die sich beils bis zu ben Pannoniern und bem Ister, theils bis jum abriatischen Meere erstreden 13). Der Albius erreicht wischen ben Flussen Korana und Kerka die Hohe von 10 M. p. von West nach Oft. Strabon (l. c.) läßt auf demselben ben Kolapis entspringen. Man f. die Karte bei Schönleben (T. I. initio), welcher (p. 115) bemerkt: Habitant nunc Albios montes — Laasenses, Reifnicenses. Gottschevienses, Metlingenses etc." Auf den Albius folgt das bebische Gebirge (Besion, Bebii), velches sich von den Quellen des Verbasus und Naron in bstlicher Richtung zu einer Höhe von 60 M. p. er-

hebt, wischen Dalmatien und Pannonien fortläuft, von hier sich mit dem von Sud gegen Norden sich ziehenden Scarbus (Lyubotin) verdindet und dis zu den Quellen des Moraska erstreckt, wo es die Grenze zwischen Serzvien, Albanien und Herregovinien bildet. (Bgl. Katancsick p. 6 und die Karte dei Cellar. T. I. p. 436, obgleich weber dieser, noch Schönleben, noch irgend ein neuerer Geograph dieses Gedirge genauer beschreibt).

Der Berg Claudius wird von Plinius (III, 25 mons Claudius, cujus in fronte Scordisci, in tergo Taurisci) als Wohnsit ber Scordiscer und Tauriscer genannt. Auch Bell. Paterculus kennt ihn (II, 112 von einem Theile des pannonischen Heeres: occupato monte Claudio munitione se desendit). Uber die falsche Stellung, welche ihm Neuere gegeben, sowie über seinen Namen handelt Katancsich p. 6. 7. Über andere minder wichtige Berge, wie den Phlygadia oder Phlygadius, den Tullus, ben Picis, u. a. gibt Schönleben (Carn. T. I. c. 4. p. 133 sq.) die nothige Belehrung. Außer ben Walbungen, welche die genannten Berge bebeckten, führen wir bier nur noch ben Bakonywald an, welchen Plinius (III, 28. 29) nach den deserta Boiorum sest und durch: inde glandifera Pannoniae zu bezeichnen scheint 14). Daß Pannonien zur Zeit ber romischen herrschaft viele Balbungen hatte, geht schon aus der erwähnten Angabe bes Aurel. Victor (de Caes. c. 40. S. 9. 10) über bie Ausrottung ber Balber und Culturbeforberung in Pannonien burch ben Kaifer Galerius, als er die Proving Baleria einrichtete, bervor.

Fluffe, Geen, Gumpfe, Infeln, Straffen. Sauptfluß ift ber Danubius, welcher nach Agathemeros biefen Namen nur bis Bindobona (p. 222 Gron. μέχρις Οὐινδοβούνης πόλεως), führte, von wo ab der Name Istros cintrat (cf. Appianus, De reb. Illyr. c. 22. p. 860 Schweigh.). Er macht, wie schon bemerkt, die norbliche, norbostliche und offliche naturliche Grenze bes gesammten Pannoniens, und nimmt alle größern und fleinern Fluffe, welche Pannonien entweder von West nach Dit ober von Sub nach Nord burchstromen, mittelbar ober unmittelbar auf. Seine Ufer werben baher burch zahlreiche Munbungen (Confluentes) unterbrochen. Auch bilbet er burch Nebenarme mehre beträchtliche Inseln, über welche wir weiter unten handeln. Den Danubius, welchen Arrian (Exp. Al. I, 3) ben größten ber europäischen Fluffe nennt, beherrichte feit ber Regierung bes Tiberius entweber fortwahrend ober wenigstens bei Kriegsoperatios nen eine romische Flotte (Tacit. Annal. XII, 30). Seine Ufer waren auf der sublichen Seite mit mehren festen Platen befett. Wir betrachten die ihm zustromenden Flusse in ihrer Reihenfolge von West nach Oft. Rach den aus Noricum in den Danubius sich ergießenden Flus-

<sup>12)</sup> Betgl. Strab. VII, 5, 313. 314. Schönleben T. I, 4. p. 132. "Puto igitur Ocram appellatum solum illud Promontorium, quod supra Aquileiam per Carnos in Japydiam ducebat, et Tergesto ad lacum Lugeum ac Nauportum, ibique ad Alpem Juliam terminabatur, cum ceterae partes alia haberent nomina, Carvancae, Carusadii et Albii montis." Katancsich p. 5. "Ocra — Golak maior et minor, velki, mali; Plinio est Ocra oppidum Carnorum, Kokru, et Subocrini, populus a monte nuncupatus: circa Lugeum lacum Καρουάγκας, Carvancas, Javornik et Pluca, praeter alia νοcabula, quae sunt complura."
13) Strab. VII, 5, 314. ἡ δ΄ "Οκρα ταπεινότατον μέρος τῶν ἀλπεών ἐσιι τῶν διατεινουσῶν ἀπὸ τῆς 'Ραιτικῆς μέχρι 'Ιαπό-daw. ἐντεῦθεν δ' ἐξαίρεται τὰ δρη πάλιν ἐχ τοῖς 'Ιάποσι, και καλεῖται "Αλβια. — "Ιδρυνται γὰρ οἱ 'Ιάποδες ἐπὶ τῷ 'Αλβιφ δρει τελευταίφ τῶν "Αλπεων ὄντι, ὑψηλῷ σφόδρα, τὴ μὲν ἐπὶ τοὺν Μόρίαν κτλ.

L Encyel. b. 2B. u. S. Dritte Section. X.

<sup>14)</sup> Sarbuin bemettt zu Plin. (l. c.) "legimus, in Pannonia silvis glandiferis vectigal constitutum." Katancsich p. 7: "Est is saltus Bakeny, quibusdam mons Pannonius, olim terminus Pannoniae duplicis, amni Martzal ab exortu praetentus, LXX M. p. a borea in occasum hibernum procurrens, quem Plinius accipi voluerit, quamquam omnis Pannonia inprimis Dravum inter.et Savum est glandis fertilissima."

Minnes I 🗏 S

Cafen Critique bet der Rese ra da como a ratefat Scarce, 🛥 5 L'HERE IS THE LEMBERS L'ÉTERS e in interest volument 🛥 💆 LEGITIE, VIR CLE THE PARTY TO C real controller inte :::::: :

Digitized by Google

Sarvanca (nach Strabo VII, 5, 314 auf bem Mibius, ilfo etwas oftlicher) im Gebiete ber Japoben, innerhalb er Grenze bes alten Karnioliens (cf. Schönleben T. I. t. p. 120), ftromt in verschiedenen Richtungen weiter, rennt bann Karnthen von Kroatien, nimmt bei Carlo-tabt auf feinem Ufer bie Korana auf (Katancsich. p. 13. (4), ftromt an ber alten Stadt Sistia vorüber (nag' εὐτον τον περίβολον παραδρέων) und ergießt sich hier in en Cavus. Er fcblog nebft bem Savus gur Beit ber Romer bie gange Stabt ein, benn Tiberius hatte burch inen großen Graben ben Fluß in fein altes Bett gurud: eführt. Mis Tiberius Sistia belagerte, ftromte von ber inen Seite ber Kolapis bicht an ben Mauern vorüber, on ber anbern Geite floß ber Savus etwas entfernt von m Mauern. Das Intervallum war burch Pallifaben nb Graben befestigt worben. Tiberius brachte nun von en Bunbesgenoffen fleine Fahrzeuge aus bem Danubius i ben Cavus, und aus diefem in ben Rolapis, und griff un bie Stadt von zwei Seiten, ju gande und zu Baffer Much bie Einwohner rufteten fleine Fahrzeuge (uoόξυλα πλοΐα) aus, stellten sich ihm entgegen, und töbte= m viele Romer, ergaben fich aber, fobalb fie vernom= ten, bag bie ihnen gu Silfe eilenden Bundesgenoffen in nen Sinterhalt gefallen und ju Grunde gegangen maren Dion Cass, XLIX, 37, 38).

Der Moaros bes Strabon (VII, 5, 314), von welem biefer Geograph eine falfche Borftellung hat, welchen Rannert (3. Th. 563) falfcblich mit bem fleinen Fluffe bra, und Sidler (1, 251) noch irriger mit bem Savus entificirt, ift ber Korana. Er entspringt auf bem al-ichen Gebirge ber Liburner, 10 M. p. vom Fluffe Lika Bospich (Goszpich), nimmt verschiedene Richtungen nd ergießt fich offlich von Karloftabt in ben Rolapis (f. atancsich p. 15. 16). Die Unna (Uuna, gewöhnlich nna), mahricheinlich ber Balbafus bes Plinius, ent: ringt auf bem Berge Szerb (Garb) in Bosnien (nach ibern in Kroatien), geht von ber Quelle aus oftlich, mn fubweftlich, geht vor ber Stadt Dubiga vorüber, nd ergießt fich zwischen ben Dorfern Damianovit und effenoviga in ben Gavus (Katancsich p. 16 sq.). Der rpanus bes Plinius mahrscheinlich ber b. Berbas ober rbas, welcher bei Banyalufa vorüberfließt und fich bei winnar mit bem Savus vereinigt (Katancsich p. 17 sq.). er Bosna, welcher bem burchfloffenen Canbftriche ben amen geliehen, entspringt auf bem Berge Smolin, eis m Theile bes Berges Ivan, geht nordwarts, nimmt n Milyaczka auf, beugt fich gegen Gubweft, bann nordb und fuboftlich und fallt in ben Savus (Katancsich Der Bafuntius hatte feinen Urfprung in bem abus und ftromte bei Sirmium in benfelben gurud Plin. III, 25. Katuncsich p. 18, 19). Der offlichfte r pannonischen Fluffe ift ber auf bem Eruftinagebirge, nem Theile bes Scardus, entspringende Drinus (Drin), elcher bie westliche Grenze Gerviens burchftromt, gegen Sudwest, dann gegen Nord seine Richtung nimmt, Die meinschaftliche Grenze zwischen Servien und Bosnien acht, bann offlich in ben Cavus munbet. Ptolemaus 1, 16) fest ihn weftlich von ber Stadt Taurunum

(Δρεϊνος ὅνομα, ἀπὸ δυσμῶν Ταυρούνου πόλεως). Ratancfich will ihn auch bei Straben (VII, 6, 207) finden. Allein bort ist die Lebart schwankend. Cf. Casaub. ad Strab. l. c. Die Tab. Peut. sührt den Drinuß zweimal an; außerdem wird er nicht genannt. Den Scarniunga (Savita, Leytha) nennt Jornandes (De red. Getar. c. 52. 56). Undere kleine Flüsse, wie der Nedad (Nedao), wo die Hunnen unter Attila's Söhnen von den Gepiden und andern abgesallenen Bölkern geschlagen wurden, und der Bollia, wo die Gothen den Sueven unterlagen (Jornand. De red. Get. c. 50. 54), werden hier nicht weiter betrachtet, und lassen sich auch in Betressihrer Lage und Richtung schwerlich genau bestimmen.

Der Gee Peifo ober Pelfo (lacus Pelsodis, Pelissa inferior, Balato) wird von Plinius (III, 27: Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Boiorum etc.), von Mur. Bictor (de Caes. XL. c. 9 von bem Raifer Galerius: emisso in Danubium lacu Pelsone apud Pannonios etc.), und von Jornandes (de reb. Get. c. 52. Theodemirum juxta lacum Pelsodis etc.) genannt, und ift zuverlaffig ber heutige betrachtliche Plats tenfee (Balato), beffen ehemalige Berbindung mit ber Donau burch ben Garvigfanal noch jest fichtbar ift. Dan barf biefen Gee feineswegs fur ben erft in fpatern Sahr= hunderten entstandenen Reusiedlersee (Rusttydlerzee) halten, wie harduin zu Plinius (l. c.), Lazius (Com. reip. Rom. I, 12), Cluver (Germ. c. Vind. et Nor. c. 5), beren Unnahme auch ber fonft fo grundliche Schonleben (Annal. Carn. P. II. p. 213) gelten lagt), obgleich bie Borte des Plinius (Noricis junguntur etc.) baju ein: laben tonnten. Befonders fpricht bie Lage, welche ihm Jornandes (de reb. Get. c. 50. 52) anweift, offenbar fur ben Plattenfee (cf. Katancsich p. 21). Ginen ans bern fleinern Gee, Lugeon, welcher febr fumpfig fein mochte, nennt Strabon (VII, 5, 314 έλος Λούγεον καλούμενον), welchem man begegnete, wenn man von bem farnifchen Tergefte aus über bas Bebirge Dfra ging. Er mochte an ber Grenze ber Pannonier und Japoben liegen. Bgl. Schönleben, Carn. T. I. c. 4. p. 122. Mannert 3. Th. 566. Katancfich (p. 21) halt auch bie Aqua nigra, von Jornandes (l. c.) als Fluß betrachtet, für einen See (lutum Musum, Ferteum stagnum, Ferto). In Unterpannonien findet fich noch ein fleiner See, Siulfa, in ber Rabe ber Stabt Cibalis (Cibala). Cellar. II, 8. p. 449. T. I.

Flußinseln. Wir kennen in Pannonien zwei besbeutende Inseln, Segestica und Metubarris. Die erstere wird theils ausdrücklich genannt, theils nur angedeutet. Plinius nennt sie (III, 25. Colapis in Savum insluens juxta Sisciam, gemino alveo insulam idi essieit, quae Segestica appellatur). Einige verwechseln sie mit der Insel Metubarris (Cellar. II, 8. p. 439). Stradon (IV, 6, 207. VII, 5, 313. 314 Casaub.) trägt offensbar den Namen dieser Insel auf die Stadt Sissia über. Denn aus der Beschreibung der Lage dieser Stadt dei Dion Cassius (XLIX, 37) erhellt die Identität dersselben mit Stradon's Ispanius, und man begreist zugleich, wie Stradon den Namen der Insel der Stadt geben

konnte. Den Ramen Dioxla aber tragt er (l. c.) auf ein nahe liegendes Castell über (έγγυς δέ της Σεγεστικής έστε καὶ ή Σισκία φρούφων). Bielleicht hieß zu Strabon's Beit bie Stadt Segestife, nahm aber spater ben bes wichs tigen Caftells an, und ließ ihren eigenen auf bie Infel übergeben. Auch hatten vielleicht Stadt und Insel benfelben Namen, bie Insel behielt ihn, die Stadt aber erbielt ben des pooigior. Sezeorius bezeichnet in der pans nonischen Mundart "Insel," wie Katanesich (p. 22) bes merft. Cf. Katancrick Spec. Geogr. p. 144 ad 181 (Zagrabiae). Die Insel Metubarris im Savus nennt Plinius (l. c.) die größte ber Flußinseln (Insula in Savo Metubarris, amnicarum maxima), gibt aber nicht an, daß biefelbe vom Bacuntius (f. oben) gebilbet wird. harbuin hielt Metubarris fur Zagrabia, allein biefe Stadt liegt nordlich vom Savus auf bem Festlande. Ratancsich, welcher felbst in berfelben sieben Sahre lebte, bemerkt (p. 23) gegen Harbuin: "quae (Zagrabia) ab Savo in hoream ad tertium abscedit lapidem, in mediterraneo sita; quod intervallum et pedes et cursu, persaepe dimensi sumus, septennio in ea morati urbe." Andere segen diese Insel bald bahin, bald borthin. Bei Strabon (VII, 5, 314) aber zeigt fich teine Spur bers felben, welche Katancsich (l. c.) hier zu finden glaubte. Der Klachenraum der Insel beträgt von West nach Oft 70 M. p., die Breite 20 M. p., und hat gegenwars tig eine ausehnliche Stadt Binkovcii, eine kleine Stadt Niemei und ein Castell Morovich, welche Orte Katancsich (p. 23) besucht hat. Die Inseln bes Danubius, Schutt (45 M. p. lang, 15 breit) und Cfepel (25 M. p. lang und 8 breit) und außerdem andere minder wichtige ers wahnen bie Alten nicht, wenn man nicht etwa Kurvor Cytni (Kltot, Citi), barauf beziehen will. Cf. Katancsich l. c.

Straßen und Hanbelsverkehr. Die Ratur bieser ganber hatte selbst die Linie zu einer großen Beers straße von Noricum aus nach bem Driente und umges kehrt gezogen. Sie erstreckte sich langs bem rechten Ufer bes Danubius bin burch gang Pannonien, und brachte bei ben spatern Bollerwanderungen biesem Lande wieders bolte schreckliche Verwustung. Die Romer hatten schon fruh noch zur Zeit bes Freiftaats Furcht vor einer folchen Wolferstraße von Illyrien aus nach Makedonien bin, und als der Consul C. Cassius 581 u. c. (171 v. Chr.) ei= genmachtig aus feiner Provinz Gallia einen Bug burch Allprien nach Makedonien unternommen hatte, war der Genat barüber besonders beshalb entrustet, weil jener ba= burch leicht so vielen Nationen eine Straße nach Italien eroffnen fonnte (ut viam tot nationibus in Italiam aperiret, Liv. XLIII, c. 1). Eine Landstraße führte schon fruh aus Hellas burch Pannonien nach Gallien und Italien. Daber ein Theil ber Gallier bom gefchlagenen Beere des Brennus auf der Rucktehr am Zusammenflusse des Danubius und bes Savus zurücklieb, und sich Sforsbister nannte (Athen. VI. p. 234. Justin. XXXII, 3. 8). Mithribates, welcher über die Alpen nach Italien vorzudringen gedenkt, marschirt aus Thrakien nach Da= kedonien, und dann zu ben Pannoniern (wenigstens über:

sest Schweighäuser de Maloras — per Pannoniam), w von hier aus über die Alpen zu gehen (Appian. be bello Mithrid. c. 102. p. 795. Schweigh. vol. 1). Die eigentliche Hauptstraße aber erhielt erst späterhin uma ber romischen Kaiserherrschaft und durch die Wanderungs ber Gothen, Bandalen, Hunnen, Gepiden und andere Bolker ihre große Frequenz. Sie war besonders duch die romischen Kaiser mit vielen, wichtigen und festen Plaza gegen die Angriffe ber jenseit bes Danubius wohnenda und wiederholt andrängenden Teutschen und Jazogen besett worden, welche Ptolemaus (II, 12. 14. 15. III. 1) mit ziemlicher Genauigkeit angibt, sowie die Tab. Pen und die verschiedenen Itineraria dieselben aufführen. Uter bem Kaiser Galerius wurde noch eine andere bas We telland Pannoniens burchschneibende Strafe gezogen, welde wegen ihrer kurzern Linie, fofern hier die Beugungen to Danubius vermieben wurden, bald noch frequenter wurde, ohne daß jedoch die erstere ihre Bedeutung, welche fie buch die vielen Besatzungen in den von ihr berührten Statis erhielt, verloren hatte. Das Itinerarium Ant. gibt an Befchreibung biefer beiben Sauptftragen, neben welcha sich naturlich auch noch einige Seitenwege Behufs de Berbindung ber einzelnen Stadte fanden. Wir tome bier keineswegs bie Richtung und einzelnen Orte biede Straßen verfolgen, werben aber einzelne Rotizen bei be Aufführung der Stadte Pannoniens beibringen. hier be rubren wir nur noch die spatere Zeit ber Bolterwanderung während welcher ein andauerndes Drängen und Treiber ber Bolfer besonders Pannonien gleichsam jur verbinden ben Brude, jum Absteigequartier und baburch jum Schot plate ber Zerftbrung machte. Dies bauerte mit einzelner Unterbrechungen vom Ende des 4. bis jum Anfange be 10. Jahrh. fort, in welchem sich endlich die Ungarn bie festfetten (val. Mannert 3. Ih. G. 580 fg.). Ben nun schon bie alten Bewohner Pannoniens burch in Baffen der romischen Legionen zerknickt und in ihrer no tionalen Entwickelung gehemmt und gestort worben we ren (Appian. De reb. Ill. c. 22), so wurden fie am vollends burch jene wilben Bolferscharen, wie ber Som am Wege, zertreten, und konnten niemals zu einer bauen ben felbständigen und volksthumlichen Bluthe gelangen In Betreff bes Sandels haben wir nur wenig zu bema-ten. Bon Aquileia aus, dem eigentlichen Stapelplage für den handel und Verkehr der illvrischen Bolker ibahaupt, führte eine Straße über das Gebirge Okra, wie oben bemertt wurde, nach Nauportus, schon zu Streben's Beit (V, 1, 214). Für ben Transport und Werketz zu Wasser führte ber schiffbare Savus eine sehr bequeme Berbindung mit dem Istros herbei, aus welchem man in den Pontus Eurinus gelangen konnte.

Boben, Probucte. Pannonia's Oberfläche bietet fast alle großartigen Naturformationen des Festlandes dar; an der westlichen, sudwestlichen und sublichen Grenze hobe Gebirge und Waldung, in seiner Mitte große schisssate Flusse (inclyti amnes Solin. c. 34), der größte im subl Europa, der Danubius an der nördlichen Grenze, Seen, der beutende Flusinseln, auch Sumpse und Wusten (deserta Boiorum), sowie fruchtbarer Boden. Die genanntan

Schiffbaren Fluffe konnten handel und Berkehr ungemein begunftigen und bas Bolf zur Boblhabenheit bringen, wenn ihm in ber altern Zeit ein glucklicheres Loos zu Theil geworden ware. Ursprunglich war Pannonien, wie Die benachbarten Regionen, natürlich ein rauhes und seis nen Bewohnern wenig Segen verheißenbes Land. Tacistus bezeichnet biesen Strich Germaniens als einen mehr als andere ben Sturmen ausgesetten (German. c. 5). Solinus (c. 34) nennt den Boden fruchtbar (solo plano ubertoque). Dion Caffius, Prafect von Dalmatien und Dberpannonien, gibt einige belehrende Notizen über Pannoniens Klima, Boben, Producte und Bewohner. Er schilbert die lettern als Leute, welche das armseligste Les ben führen (κακοβιώτατοι δε ανθρώπων δντες), welche weber fruchtbaren Boben noch milbes Klima haben, und daher weder Dl noch Wein bauen, (abgesehen von einem geringen Ertrage ber schlechtesten Qualitat,) welche ben größten Theil bes Jahres im hartesten Winter leben (er χειμώνι πιχροτάτω). Ihre kandesproducte seien Gerste (xoedas) und hirse (xeyxoovs), von welchen sie Speise und Trank bereiten 17). Sie werden aber für die tapfers ften unter allen andern gehalten. Sie seien die muthigs sten, aber auch die mordlustigsten Manner (φονικώτατοι), fofern sie nichts, was zu einem glucklichen und schonen Leben gebore, besitzen. Dies wisse er nicht vom Sorenfagen ober burch Lecture, fondern aus eigener Erfahrung, weil er die Provinz unter seiner Gewalt gehabt habe (Lib. XLIX, 36). Strabon (VII, 5, 317) bezeichnet die ganze Region, welche über die illyrische Rufte hinaus liege, als gebirgig, kalt und schneeig, sodaß es sowol auf ben Höhen, als in ben Niederungen an Weinbau mans gele. Appianus (De reb. Illyr. c. 22) nennt das Land der Pannonier waldig (ύλώδης δέ έστιν ή Παιόνων), mas Schönleben (Carn. ant. T. I. p. 188) nur auf ben an die Japoden und Dalmater grenzenden Theil bezogen wissen will. Die Schmeichler bes Commobus, ber nach seines Baters Tobe noch mit bem Heere in Pannonien verweilte, suchten ihm Gehnsucht nach Italien beizubringen, stellten Natur und Klima an den Ufern bes Iftros in ein schlimmes Licht, nannten die ganze Region eine unfruchtbare, falte und von Bolten umbufterte (μήτε οπώρας ευφορον, χρυεράν τε άει και συννεφή), in welcher die kaiferl. Majeftat gefrornes und ausgegrabenes Baffer trinken muffe, und ftellten biefem die milbe Luft Staliens gegenüber (Herodian. I, 6, 1-3). Gunftiger find die Urtheile des Bell. Paterculus (II, 110) und bes Solinus (c. 34). Die Berbienste bes Kaisers Galerius um die Urbarmachung eines wichtigen Theiles von Pan= nonien und die Einrichtung der neuen Provinz Baleria (Aurel. Vict. De Caes. c. 40. §. 9. 10) ift schon oben berührt worden.

Außer den von Dion (l. c.) genannten kandfrüchten (Gerste und Hirse) werden noch manche andere, wenn auch nicht kostbare, Producte angegeben. Plinius (III,

28) rebet von den eicheltragenden Walbungen Pannoniens (glandifera Pannoniae), und versteht barunter nicht blos Eichen :, fonbern auch die edlern Buchenfruchte. Befon: bers war hieran Überfluß in ber Proving Baleria und in Pannonia Secunda. Ferner erzeugte Pannonien und No= ricum nach ber Angabe bes Plinius (XXI, 20) bie saliunca, feltische Marbe ober irgend ein abnliches Rraut. Der Raifer Probus, welcher fich auch um die Gultur in Pannonien, wie in Gallien und Doffen verbient machte, ließ in diesen gandern Beinreben pflangen (Aur. Vict. De Caes. c. 37. §. 3. Galliam, Pannonias et Moesorum colles vinetis replevit). Besonders bepflanzte er ben Berg Alma ober Almus bei Girmium, feinem Geburtsorte, mit Reben (Vopiscus, Prob. c. 1, 18. Eutrop. IX, 11. Schönleben, Carn. T. I. P. III. p. 199). Um biese Zeit mochte bei besserer Gultur schon ein milberer Bein als zu Strabon's Zeit gewonnen werben (über bie gegenwartigen ungrischen Beine Katancrich p. 90 sq.). Der unbefannte Berfaffer einer feltfamen Rosmographie, Expositio totius mundi genannt, im las teinischen Driginal ober in lateinischer Uberfebung, befchreibt Pannonien in ber fpatern Raiferzeit als ein gesegnetes und an Producten reiches gand 18). Mus bem Thierreiche lieferte Pannonien Roffe 19), Bogel und Fifche. Die lettern gewiß in reichlicher Quantitat, ba fich bas Land burch mafferreiche Fluffe auszeichnet. Bon ben Fischen bes Istros reben Aristoteles (Histor. anim. VIII, 14), Alianus (Hist. anim. XIV, 26) und Plinius (IX, 17. 20). 218 eine besondere Gattung pannonischer Bogel beschreibt Laurestius (Laurentius), Prafect von Moffen umb Pannonien unter Marc. Aurelius, Die Tetrar (bei Athen. IX, 398), welche an Große einen großen Subnerhahn übertraf (ην δέ το μέγεθος υπέρ άλεκτρυώνα τον μέγιστον). Plin. X, 29. Katancsich p. 87 sq. Daß hier auch Schafzucht getrieben wurde, lagt fich aus Strabon (V, 1, 213) abnehmen, welcher ben an ben Istros grenzenden Theil Illyriens, wo die Boier hauften, χώραν μηλόβοτον nennt. Bekannt find auch die au Rom beliebten Noricae vestes (cf. Expos. tot. mundi

<sup>17)</sup> Dio Cass. XLIX, 36. Ahnlich Strab. VII, 5, 315 von den benachbarten Zapoben: λυπρά δε τὰ χωρία, και ζείκ και κέγχος τὰ πολλά τρεφοιιένων.

<sup>18)</sup> Diefe aus guten und schlechten Bemerkungen beftehenbe Expositio (in Gronov's Ausgabe bes Stylar und Agathemeros S. 253 fg.) hielt Salmasius für eine übersegung ber negenyynnis the olanufene eines alten griechischen Autors (Gronov. p. 252. 1. c.); Rasp. Barth nennt ben Berfaffer Chorographus rusticus sub Constantio et Constante, nuper rustico veteri sermone Latino promulgatus. Phil. Brietius (Parall, Geogr. vet. et nov. vol. I. p. 10) bezeichnet ihn als Antiochier Alipius, ber unter Conftantius und Conftans lateinisch geschrieben. In biefer Expositio heißt es p. 267: "Deinde Pannoniae regio, terra dives in omnibus, fructibus quoque et jumentis et negotiis, ex parte et man-cipiis. Et semper habitatio imperatorum est. Habet autem et civitates maximas, Syrmi quoque et Noricum: unde vestis Noricus (so schreibt jener Autor) exire dicitur. Haec Pannonia regio." 19) über eine besondere Art Roffe der Signmer, welche nach herodot (V, 5) von der Gegend jenseit des Iftros dis ans adriatische Meer wohnten, gibt berselbe (l. c.) folgenden Bericht: Τοὺς δὲ εππους αὐτέων είναι λασίους απαν τὸ σώμα, ἐπλ glous atl.

p. 267 bei Gronov. Scylax). Bielleicht läßt fich hiers mit die Ableitung bes Namens ber Pannonier von pannus in irgend eine Berbinbung bringen. Wir übergeben bier andere Einzelnheiten und bemerken nur noch im Alls gemeinen, bag bie in ben pannonischen Gebirgen und Balbungen hausenben Thiere gewiß einen guten Ertrag von Rellen und Pelzwert lieferten, sowie spaterhin, als man hier Bergbau zu treiben begann, aus ben Gebirgen Metalle gewonnen wurden, wovon Munzen und Inforiften Beugniß geben. Bu Sistia maren feit Diocles tianus Munzen (officinae monetariae) angelegt worden. Daber Mungen auf ber Ruckfeite mit ber Bezeichnung SISC. (P. Occhevja, Epit. Bosn. c. VIII. p. 109. Katancrich p. 91. 92). Un ber Grenze ber benachbar: ten Autariaten (Scylax p. 19 Gron.) und Arbider mas ren bedeutende Salzquellen, welche Beranlassung zu fort: wahrenben Rampfen zwischen beiben Boltern murben 20). über ben Sandel mit Bernftein, welchen Plinius (XXXVII, 11, 2) ben Pannoniern beilegt, haben Baper (De Num. Rom, in Prussia repert, p. 416 sq.) und Katancfich

(p. 101 sq.) gehandelt. Babl ber Bewohner, Charafter, Sitten, Brauche, Gult, Sprache. Bir berühren alles biefes hier nur fluchtig. Die Bevolkerung Pannoniens war ge= wiß nicht unbebeutenb, als die Romer zuerst ihre Waffen bierher trugen. Appianus (De reb. Illyr. c. 22. p. 859 Schw.) gibt als Zahl ber Waffenfähigen 100,000 (is déxa uvoiadas) an. Nachbem Augustus sie unterworfen, emporten fie fich mit ben Dalmatern unter Tiberius, und Bellejus Paterc. (II, 110) schatt bie Menschenzahl beiber auf 700,000, bie Waffenfahigen auf 200,000. mochte hier Bellejus bem Kriegsruhme bes Tiberius Beih? rauch streuen. Benigstens ift bas Berhaltnig ber 3ahl ber Waffenfahigen zur Gesammtzahl unrichtig (vgl. Dan = nert 7. Th. G. 316). Bas ben Charafter betrifft, fo erscheinen die Pannonier ben Kelten, Gallern, ben alten teutschen und illprischen Stammen abnlich. Wie übers teutschen und illyrischen Stammen ahnlich. haupt wenig cultivirte, seit Sahrhunberten an autonomes Balten gewöhnte und von jeber Unterwerfung und Beknechtung noch entfernte Bolkerftamme gewohnlich hitiger Natur, aufbrausend und ungestum in Wort und That fich zeigen, so auch bas pannonische Bolt mit seinen Grenznachbarn. Dion (libr. 49. c. 36) nennt sie ανδοειότατοι, Τυμικώτατοι και φωνικώτατοι. Ahnliches ergibt sich aus bem, was Strabon (VII, 5, 318), herobianus (VIII, 2, 2), Florus (III, 4) und andere über die Pannonier ober ihre Nachbarn berichten. Besonders auffallend zeig= ten biesen Charafter die Japoben in ihrer hauptstadt Detulum und die Segestaner in Sistia. Als die romische Besatung in bie nach hartnackigem Wiberstande eroberte Stadt Metulum einmarschirte und ben Bewohnern die Baffen abzulegen befahl, wurden fie darüber so entrustet,

baß sie Frauen und Kinder in das Buleuterion einschlof fen, eine Wache hinstellten mit bem Befehle jenes anguzunden, falls sie nicht siegen wurden, und so ben Sampf erneuerten. Auf biefe Beife ging bie gange Stadt mit ihren Bewohnern zu Grunde, fobaf taum eine Spur ubrig blieb (Appian. De reb. III. c. 19-21 xai ofδέν ήν ίχνος, μεγίστης έχειθι γενομένης. Dion. 1. 49. c. 35: ωστε μηδ' ότιουν απ' αυτών τῷ Καισαρι περγενέσθαι, οὐ γὰρ ὅτι ἐχεῖνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ζωγρηθέντες σφων έχούσιοι οὐ πολλω υστερον έφθάρησαν). fprechend benahmen fich die Segestaner, welche fcon im Begriffe, ben Bertrag mit Octavius abzuschließen, auf einmal beim Anblide ber herannahenden Befatzung für ihre Stadt in Buth geriethen und die Thore fcoloffen (Appian. 1. c. c. 23. 24 προςιούσης δε της φρουρές την όψιν ούκ ενεγκόντες, δομή μανιώδει τας πέλας αυθις απέκλεισαν κτλ.). Go waren auch bie Dalmata grimmige Behrmanner, und auf ihr Baffengluck, burch welches fie funf romifche Coborten bes Gabinius 2) nie bergemacht hatten, vertrauend, legten fie bie Baffen zehn Jahre hindurch nicht ab, und als Octavius mit seiner Heeresmacht heranructe, vereinigten fich die einzelnen Stamme zu muthiger Gegenwehr (Appian. 1. c. c. 25). Sie hatten 12,000 auserlefene ftreitbare Manner (µaxiμώτατοι), zu beren Felbherrn Bersus von ihnen gewählt worden war (l. c.). Auch die benachbarten Rhater was ren wadere Kriegsmannen (Tacit. Hist. I, 68. Rhaetiae alae cohortesque et ipsorum Rhaetorum juventus, sueta armis et more militiae exercita) und be: fiegten die Belvetier, welche Luft zeigten, fich dem Been bes Bitellius auf seinem Buge nach Italien entgegengu stellen (Tacit. l. c.). Die Bewohner bieser Provinzen wurden überdies fruhzeitig in die romische Kriegstunft ein: geweiht und an ihre Lattit gewöhnt (Vell. Pat. II, 110). Außerbem werben bie Pannonier hier und ba von romifcen Dichtern in verschiebener Beziehung charakterifirt, wie Tibull. IV, 1, 8-10: Testis mihi victae fortis Japidiae miles, testis quoque fallax Pannonius etc. Statius, Sylv. III, 13: Pannoniusque ferox. Anon. II, 17, 20: Armiferis Pannoniis — imperiis gravidas Pannonias etc. Ihre Baffentracht nennt Straben noch feltisch (VII, 5, 315: δ δέ δπλισμός Κελτικός κατάστικτοι δ' δμοίως και τοῖς ἄλλοις Ίλλυριοῖς και Θραξί). Mit romischer Sitte und Disciplin war in ber spatern Zeit auch bas Augurwesen nach Pannonien gekommen. Die pannonischen Augures erwähnt Spartianus im Leben bes Severus (c. 15), und Lampridius (vit. Alex. c. 7) bemerkt: "fuit et orneoscopos, ut Hispanorum et

<sup>20)</sup> Strab. VII, 5, 818. Αὐταριᾶται μέν οὖν το μέγιστον καὶ ἄριστον τῶν Ἰλλυριῶν ἔθνος ὑπῆρξεν· ὅ πρότερον μέν κρὸς Αρδιαίους συνεχῶς ἐπολέμει περὶ ἀλῶν, ἐν μεθορίοις κηγνυμένων ἐξ ἔδατος, ὁἐοντος ὑπὸ ἄγκει τινὶ τοῦ ἔαρος· ἀρυσαμένοις γὰρ καὶ ἀποθεῖσιν ἡμέρας πέντε ἐξεπήγνοντο οἱ ἄλες. Συνέκειτο δὲ παρὰ μέρος χρῆσθαι τῷ ἀλοπηγίος κτλ.

<sup>21)</sup> Appian. de red. III. c. 25. p. 863. Schweigh. Vol. I. Allein diese Stelle scheint lückenhast zu sein. Denn Appianus (l. c. c. 12. p. 846) sagt von den Illyriern: πιείνουσι πάντα τὸν ὑπό τῷ Γαβινίψ στρατόν πιλ. u. c. 13. p. 848 αὐτοὶ πέντα τάξεις (τοῦ Οὐατινίψ) — ἔγ θειραν πιλ. Daher Schweigh. 863: Omnino aut pro πέντε legendum πεντεκαίδενα, από unto vocad. πέντε interciderunt verda nonnulla; puta πεντεχαίδενα (σπείρας) καὶ τὰς ὑπὸ Οὐατινίψ. Bergl. die Annot. ad h. l. p. 675. vol. III. Die Niederlage des Batinius siel a. u. 710, die des Gabinius 706: S. Schweigh. l. c.

Pannoniorum augures vicerit (cf. Rhodigin L. A. KVIII, 21. p. 1003 (ed. Franc. et Lips. 1666). Den Sult betreffend verehrten naturlich bie Pannonier bor ber Beruhrung mit ben Romern und auch wol in mancher Beziehung bis jur Einführung bes Christenthums besonsere nationals ober Stammgottheiten. Eine gentile Gottseit biefer Art wird auf Inschriften Latobius genannt Latobio Aug. sac.), welche in irgend einer Begiehung u bem Stamme Latovici ober Latobici fteben mochte, viels eicht Stammgottheit berfelben war (Katancrich p. 99). Den Belenus verehrten die benachbarten Aquilejer, auf Inschriften BELENO ober BELINO. Herodianus (VIII, l. §. 8): και χρησμοί δέ τινες εδίδοντο, ώς δε τοῦ επιωρίου Θεού νίκην υπισχνουμένου. Βέλιν δε καλούσι ούτον, σέβουσί τε ύπερφυώς, Απόλλωνα είναι έθέλον-Ec. Katancrich p. 99. Derfelbe (p. 100) erflart ben latobius burch potentem ac videntem, Vlada-vid, worus Latobius, bann Lado, unter welchem Namen er noch ett burch Bolksgesange verherrlicht werde, entstanden sei. Derfelbe sei Belbog, ber weiße Gott der Slawen, (alux S. D.). Gine Inschrift zu Laibach hat LABURO SACR. Dieser mag ibentisch mit Latobius sein. Auf Inschriften DEI CARNUN. und auf einer andern IN-VICTO DEO CHARTO NEVIOD. SUMM. ancsich (p. 100) bezieht jenen auf Carnuntum: er foll mtweber bie Grenze (terminum), ober Czarn : bog, ben chwarzen Gott, bezeichnet haben. Auf der zweiten In-chrift findet er den Summanus oder Pluto angedeutet, Chert, Tzert, mit welchem Namen bie Glawen noch gegenwärtig den bosen Geist (malum genium) bejeichnen. Während bes täglichen Berkehrs mit ben Ros mern mochten bie nationalen Gottheiten theils romische Farbe annehmen, theils auch vor den Gottern der Romer in ben hintergrund treten (f. Schönleben, Ann. Carn. ant, et nov. P. III. p. 149), bis die Christuslehre hier ihre Anhanger fand und schnelle Fortschritte machte. Schons leben (Annal. Carn. P. III. p. 180) vermuthet, baß con unter Commobus sich hier kleine Christengemeinden gebildet haben.

Auf eine Untersuchung über bas pannonische ober keltisch illyrische Sprachibiom können wir hier am wenigsten eingehen. Einiges hat hierüber Kataucsich (p. 103 sq.) beigebracht (wozu noch Tacil. Germ. c. 28 zu berücklichtigen), unter biesem eine alte Inschrift ber Vindobonenses auf einer golbenen Platte, welche sich zu Wien besindet. Diese Inschrift gewährt eine Probe jenes Ibioms

und verdient bier eine Stelle:

HAJAL Q MCT NAIAB
13. IANTVRBE, DAJV CVA
ME NEV. A BRATA JVA
2BA, A CRANJI HANIA
RJ, ZVAM, PJAJAS, THOB, A.
-KLABA VECNA.

Pasal ov jest najavich janturre, dasu s-vame nev a vrata Ivaska, a Kronsi Panjari. Zvam pjajaz, tjeov, a slava vjecsna. Katancjich (p. 104), welcher folgenbe überfehung gibt: "Scriptum hoc est index pactorum, limites esse vobiscum a porta Augusta ad consines Pannonios. Concordia vobiscum, pax, et gloria sempiterna." Katancsich (l. c.) will diese Inschrift in das Jahr Roms 804 (n. Chr. 51), in die Regierung des Kaisers Claudius sehen, unter welchem Bannius, ein vom Drusus eingeseter Fürst der Sueven, durch die Lygier und hermunduren aus seinem Reiche vertrieben, mit seinen Clienten Wohnsitze in Pannonien angewiesen erhielt. (Tacitus, Ann. XII. p. c. 30.) Katancsich (p. 104) bezieht dies sälsschlich auf die Marcomannen. Die vielsache Berührung mit andern Bössern, ganz bessonders mit den Römern, mußte natürlich fremdartige Elemente in die einheimische Sprache bringen (vgl. Vell. Paterc. II, 110).

Ethnographische Ubersicht ber einzelnen Stamme. Die Pannonier waren ein großes, sich weit ausdehnendes Bolt, welches in viele kleine Zweige fich spaltete, die in lockerer Berbindung mit einander lebten, und nur durch Annaherung feindlicher Machte von Außen ber angetrieben wurden, fich ju einem Sangen ju vereini-Uberbies murben fie feit alter Beit burch bas Drans gen und Treiben machtiger Nachbarstamme, wenn auch nicht in ihrer Gesammtheit, boch in einzelnen Theilen mehr ober weniger beschrantt. Daber tonnen fich unsere folgenden Angaben mit Sicherheit eigentlich nur auf die Beit beziehen, in welcher fie von ben betreffenden Autos ren überliefert worden find. Appian's Darftellung (De rebus Illyr.), ber für und bie Sauptquelle fein follte, hat leiber wenig Zuverlässigkeit, so balb er von andern Berhaltniffen rebet, als von ben Kriegen ber Romer. Rach seiner Angabe (c. 22. p. 859) wohnten sie nicht in Stabten. sondern in Dorfern, Gauen (xwuas) nach Stammvers wandtschaften (xara ovyyéveiav) 22). Sie tamen ferner nicht in gemeinfamen Berathungshaufern (βουλευτήρια xoirà) zusammen 23), und hatten keine gemeinsamen Bors steher (aprortes). Wir konnen aber bieser Darstellung für jene Beit, in welcher fie mit ben Romern befannt wurden, wenig Glauben beimeffen, eber mochte fie auf eine viel frühere Beit zu beziehen sein. Die einzelnen Stamme gibt Plinius (III, 28) am ausführlichsten an. Als Hauptstämme (populorum capita), durch deren Gebiet der Dravus fließe, nennt er von Best nach Dft die Serrates, die Serapilli, die Safi, die Anbigetes, burch beren Gebiet ber Sabus ftrome, die Colapiani und Brenci. Als minder bedeutende Bolker oder kleinere Abtheilungen führt er außerdem die Arivates, Uzali, Amantes (bie Amantini des Ptolem. II, 15), die Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci (Aravisci), hercuniates, Catovici, Dferiates, Barciani auf. Den erwähnten Berg Claubius lagt er auf der Borderseite von den Storbisci, auf ber Hinterseite von den Taurisci bewohnen. Bu diesen

<sup>22)</sup> Und boch beschreibt er a. 23 die Stadt der Segestauer, auf welche Octavius losmarschirt und welche er erst am 30. Tage mit Gewaat erobern sonnte, als eine sehr seste Stadt, naulich Sieska, Dio Cass. RLIK, 37. 23) Und doch nennt er selbst c. 20 ein Boulevripeov der Stadt der Japoben, Metulum. Patten aber die Japoben Boulevripea, so hatten sie sicher and die Pannonier, denn die Japoben grenzten so dicht an Pannonien, das sie bisweilen mit zu diesem gezogen werden, und jedenfalls Stammverwandte waren

remerit: "Scordisci, ore Graio prolati, sunt Zagorii, anquam postmontanos dicas, quod jugis Claudii, Medved, ab Tauriseis dirimebantur). Die Taurisfer, velche die andere Seite bes Berges bewohnten, mochten chwerlich zu ben Pannoniern zu ziehen fein (Strab. IV, 1, 207 xai τους Παννονίους και τους Ταυρίσκους; IV, 3, 206 betrachtet er fie als Theil ber Norifer). Auch vie Karni erstreckten sich nach Plinius (III, 23. 27. 28) ines Theils bis nach Pannonien hinein (Katanceick ). 31), Strabon aber (TV, 6, 206) stellt fie weiter sub-Die Japoben bewohnten die nordliche Abbachung ves albischen Gebirges (Albia) nach dem Ofra hin. Durch hr Gebiet ftromte ber Rolapis (Strab. VII, 5, 314). Sie waren vor den Kriegen mit den Romern ein mach= iger Stamm, erstreckten sich norblich bis an ben Istros, üblich bis an bas adriatische Meer, und hatten die Stabte Netulon, Arupeinos, Monettion, Bendos inne (Strab. V, 6, 207). Appianus (De reb. III. c. 16. p. 851 sq.) tennt bie Aurupini als ben größten und ftreitbarften Theil er Japoben. Nachbem burch bie romischen Baffen bie Nacht der Japoden gebrochen und sie sehr geschwächt woren maren (εκπεπονημένοι υπό του Σεβαστού τελέως), mod: en fie größtentheils mit den Pannoniern und anbern Nachvorstämmen verschmelzen. Plinius (III, 22) reihet fie an ie Iftrier und Karner (uber bie gegenwartigen Namen brer Site Katancsich p. 32 sq.). Die Latobici, ein nachtiger Stamm, erstreckten sich vom Flusse Nauportus is zum Korkoras. Ptolemaus stellt sie gegen Noricum in (Π, 15 Δατόβιχοι υπό τὸ Νωριχόν). Schönleben T. I. p. 92) vermuthet, baß fie um Emona (Labacum, laybach) seghaft gewesen. Der Rame Latovici findet ich noch auf Steinschriften (Schönleben 1. c. Katancsich ). 33). Zwei ber bebeutenoften Bolfer an bem Sabus in waren die Kolapianer und Breuter (Strab. VII, 5, 114. Plin. III, 28. Dion LV, 29). Ein Breuter war Baton, ber eine ber pannonischen Anführer bieses Namens Dion LV, 29. 34), ber andere Baton ein Dalmater Dion 1. c. Sueton. Tib. c. 20). Die Breufer werben uch von Ptolemaus (II, 16) und von Dion (l. c.) mehr= nals genannt. Auf Steinschriften BREUCUS. Cohors VII. BREUCOR. Ihr Gebiet heißt gegenwartig Po-avje, Posavina (Katancrick p. 35). Die Amantini Amantes ap. Plin. l. c.), welche zwischen bem Savus mb Dravus (in Pannonia Secunda) hauften, werben uger Plinius (1. c.) und Ptolemaus (1. c.) auch von Sertus Rufus (Breviar. c. 7: "Amantinis inter Sarum et Dravum prostratis, regio Savensis ac Secundorum Pannoniorum loca obtenta sunt") und auf iner sirmischen Steinschrift genannt (Katancrich p. 35). Die Sirmenser, gegen Oft bin in Unterpannonien, Rach= parn ber Taurunenser, hatten ein großes Gebiet mit mehien Stabten. Strabon (VII, 5, 314) fest Sirmium an Die nach Italien führende Straffe. Steinschriften haben SIRMIENS. und SIRMESIS (Katancsich p. 36). 3wi-

schen den Sirmienses und Amantini hatten am Danubius bie Cornacates (auch Corneates) ihre Bohnfige, fo ge= nannt von der Stadt Cornacum (Ptolem. II, 15. Harduin. ad Plin. III, 28). Sie mogen zu Plinius' Beit wenig Bebeutung gehabt haben, ba er sie unter ben kleis nern Bolkerschaften aufführt (über ben gegenwartigen Ramen des Gebiets Katancrich p. 36). Westlich von dies sen um die Flusse Unna und Verbasus wohnten andere kleine Bolkchen, die Belgites, Catari und Dseriates. Die Belgites nur von Plinius erwähnt, hatten ihre Site an ber oftlichen Unna, in ber Nahe bes Albius, an ber Grenze von Liburnien. Die Catari, von ber Stadt Kaτερα, Rotar, Rotor, Rotorsto, im Gebiete von Bofona, an der Grenze, welche die Breuker von ihren Nachbarn, Savia von Pannonia Secunda trennte (Katancrich p. 37). Die Dseriaten bes Plinius (l. c. Ptolem. l. c. 'Οσεριάτες Cod. Caes., 'Οσσεριάτες Erasm. 'Οδεριάτες Schott) wohnten subostlich als die letten in Oberpanno-Die Ditiones (Artlwreg, andere Diasiones), die Peirusta (Пегройотаг), die Mazaoi und Daistitata bes Strabon (VII, 5, 314) gehoren nach Dalmatien, wobin sie Plinius (l. c.) fest. Die Poseni, Sippasini und Bessi scheinen am Flusse Bosna ihre Gibe gehabt zu baben. Die beiben lettern ergaben sich bem Octavius, als fie die Besiegung ihrer machtigern Nachbarn vernommen (Appian. De reb. Ill. c. 16). Die Poseni waren ein Zweig ber Japoben, welche, als sie nach Entsernung bes Augustus (Octavius) wiederum abgefallen, abermals von bem Marc. Selvius unterworfen wurden (Appian. 1. c. c. 21). Von den Poseni mochte Bosona (zwolov Boswva Constant. Adm. Imp. c. 32) ben Namen erhalten has ben. Sammtliche brei Bolichen wurden gur Beit des Plis nius (III, 28) mit unter ben Breuci begriffen (f. Katancsich p. 37. 38).

Stabte, in Dberpannonien von Beft nach Dft. Bir wurden hier die Grenzen unserer Aufgabe weit überschreiten, wenn wir alle Stadte und Orte hier ausführlich beschreiben wollten, welche von alfen Geographen und hiftorifern, von dem Itinerarium Antonini, der Tab. Peut., ber Not. imperii, und von Reuern aufgeführt worden sind. Wir konnen uns hier nur auf die= jenigen beschränken, welche entweder als Grenzfesten und Hiberna der Romer, ober als Alufstabte für Sandel und Berkehr und zugleich für Kriegsunternehmungen Bichtigkeit hatten. Wir übergehen ben vom Itin. Anton. und ber Tab. Peut. angeführten Ort Cetium (Citium) am teti= . schen Gebirge als westlichsten Ort (Cellar. II, 8. vol. I. p. 440) und wenden uns sofort zu bem wichtigern Binbobona (Vendobona, Aurel. Vict. De Caes. XVI. §. 12. Bindobuna Agathemer. p. 222 Gron.). Eine temporare Umgeftaltung bes alten namens war Juliobona, welchen Otolemaos (II, 15. Τουλιόβωνα, λεγείων δεκάτη Γερμανική, wofür Γεμινή aus Inschriften, bem Itiner. Ant., b. Not. imp. und aus Dion. Cass. LV, 23. 24, wo die στρατόπεδα τὰ δίδυμα, ju schreiben,) anführt. Plinius (III, 24) nennt dieselbe als keltische Stadt in Noricum mit bem Namen Bianiomina. Unter ben Oftgothen erscheint fie mit bem Namen Binbomina (Jornand.

Digitized by Google

ie die grausamsten bersetben (saevissimi omnium Thracum Scorlisci fuere).

M. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

Digitized by Google

Boii. Balentinianus und andere Kaiser hielten sich oft hier aus. Gregor. Tur. I, 34. Noch im 9. Jahrh. kommt Savaria als Stadt vor (Annal. Bertiniani ann. 805). Zeht ist der ungrische Name Szombat-help, der

teutsche Stein : am : anger (Katanceich p. 42).

Aemona (Emona alt. Schreibart und auf Inschriften) wird von Plinius als Colonie genannt (II, 22. 25. In ea coloniae Aemona, Siscia. Bon bem Schiffe ber Argonauten: subisse Istro, dein Savo, dein Nauporto, cui nomen ex ea causa est, inter Aemonam Alpesque exorienti). Die alteren Ausgaben bes Plinius haben Eumonia. "Huwra Ptolem. II, 16. Herodian. VIII, 1, 4 [ed. Wolf.]. Zosimus V, 29. Capitolin. Max. Thrac. c. 21 ("Ημων, "Ημωνα). Pacat. Panegyr. Theod. c. 37 falfchlich Haemona. Eine Inschrift bei Gruter. p. 556. n. 5 EMONA. Steinschriften bei Schönleben, Carn. T. I. c. 7. §. 1. p. 215. 217 EMONIAE. EMONE. EMONS. EMON. Zuch die Tab. Peut. Emona. Eine andere Inschrift bei Gruter. p. 475. n. 1 aber AEMONIAE. Serodian (l. c.) nennt fie πρώτην Ίταλίας πόλιν. Capitolinus (l. c.) sest fie in Italia post Alpes, entsprechend ben Borten bes Berobianus (1. c. ίδουμένη ποδ της υπωρείας των Άλπέων). Beiter heißt es hier: "am folgenden Tage zogen fie mit Lufgang ber Sonne zu ben Alpen (VIII. c. 1. 6. 5)." Diefe Lage konnte ihr blos burch eine veranderte Abtheis ung der Provinzen angewiesen werden. Ptolemaos (l. c.) est fie gegen Noricum hin (μεταξύ δε Ίταλίας υπό τό νωρικόν Παννονίας πάλιν Ήμωνα). Sanz entsprechenb λοfimus (l. c.) μεταξύ Παιονίας της ανωτάτω και Νώrixovs. Sie lag 9 M. p. vom Savus, 12 M. p. von lauportus. Schönleben hat (Carn. T. I. p. 51 sq. 8 sq.) umständlich hierüber gehandelt und nachzuweisen esucht, daß diese Stadt bas heutige Labacum (Labach, aphach, fein Geburtsort) ift, beren Ursprung er in die Itefte mythische Beit, in die Beit ber Argonauten, binaufs uck, urid selbst auf dem Titel seines Werkes nach dem ahre Christi hinzusügt: "Aemonae seu Labaci condite anno MMDCCCCIV." Katancsich (p. 43) über efe Stadt: "Carniolis Lublana, Illyriis mollius eublyana, oppidum nobile, Carnioliae caput, lyeo, scholis, academia, societate artium insigne."

Rauportum, wird von Strabon (VII, 5, 314 Catub.) eine Stadt der Zaurister (τῶν Ταυρίσκων οὐσα
troixla) genannt, von Aquileia 350 Stadien entsernt.
set sie in die Rähe des Flusses Kortoras, nennt sie
ter (IV, 6, 207) Pamportus und sigt hinzu: παραφεί
το Πάμπορτον ποταμός ἐκ τῆς Ιλλυρίδος φερόμες πλωτός. Vell. Pat. II, 100 pars petero Italiam
creverat, junctam sidi Nauporti ac Tergestis contio. Dieselde wird auch von Lacitus (Ann. I, 20)
municipii instar genannt, welche dei dem hier des
riedenen Aufstande der pannonischen Legionen geplüns
et wurde. Sie ist das heutige Oberladach (Oberlaydach,
crednick, Berhnis). Schönleden T. I. p. 22. 52. 98.

stanceich p. 33. 34.

Sistia, eine Colonie am Savus, weiche von Strabon 3 Hamptsig der Segestaner (Zeysexuc) nolis) und von

Dion Cassius (als Dioxla) genauer beschrieben wird. Stras bon (IV, 6, 207) nennt biefelbe als Stadt am Bufam= menflusse mehrer Strome (μεθ' οθς ή Σεγεστική πόλις εν πεδίω παρ ήν ο Νύαρος αθτός παραβρεί ποταμός έκδιδούς είς τον Ίστρον, κτλ. VII, 5, 313 ή δέ Σεγεστική πόλις έστὶ Παννονίων εν συμβολή ποταμών πλειόνων απάντων πλωτών. Er nennt sie εύφυες δρμητήριον τῷ πρὸς Δάκους πολέμφ. Cf. VII, 5, 318. Er unterscheidet davon Sioxla als nahegelegenes Castell (προύριον). Daß aber Strabon's Seyeotexn ibentifc mit ber Stadt Sistia ift, ergibt fich aus ber Bergleichung feiner Darftellung mit ber bes Dion Caffius (libr. 49. c. 37), nach welcher ber Kolops (Kolapis) von der einen Seite bicht an der Mauer, der Savus an der andern Seite in einer geringen Entfernung vorüberftromte. Diefe Stadt nennen auch Ptolemaos (U, 15) und Bofimus (U, 48 Σισκίαν την πόλιν — ἐπικειμένην τῆ ἄχθη τοῦ Σάου). Vell. Pat. II, 113. Tiberius hatte einen großen Gras ben gezogen, wodurch die Flugverbindung die ganze Stadt umstromte (Dion. l. c. Appian. De reb. Ill. c. 22 εν ω και πόλις εστιν έχυρα, τω τε πολέμω και τάφοω μεylorn dieilnuuern). Die Romer wunschten biefe fefte Stadt zu besiten, um fie als Magazin (rapuecor) in Kriege gegen bie Dater und Bastarner jenseit bes Danubius zu benuten. Sie mar wegen bes schiffbaren in ben Istros stromenden Savus dazu besonders geeignet. Gil berne und eherne Mungen feit der Zeit des Diocletianus haben auf ber Ruckseite SISC. Die Stadt hatte, wie fcon bemertt, spaterbin officinas monetarias (Katancrick p. 92), woraus wir schließen durfen, daß in den ihr zus nachst liegenden Gebirgen auch einiger Bergbau getrieben wurde. Das Itin. Ant. beschreibt ben Marich von Giss tia nach Murfa, von Potovio nach Sistia. Die Tab. Theod. sett die Stadt mitten auf die Insel Segestica. Diese Stadt hatte lange ihr Ansehen behauptet, und ift auch in ber Geschichte ber heiligen Martyrer berühmt geworben burch ihren Bischof Quirinus, welchen Aur. Prus bent. περί στεφάνων Hymn. VII (Quirino Martyri et Episcopo Sisciano) durch einen Symnus verherrlicht (v. 1-5. p. 108. 109 ed. Amstelod. 1625). Spater ging mit bem Bifchofsfite ber Glanz und bie Frequenz ber Stadt auf die benachbarte Bagrabia über. Jest beißt bie Stadt Sisek (Sisseg, Sziszek). Außer ben angegebenen Stadten in Oberpannonien wurden wir nun hier noch Potovio (Ποτόβιον, Potovium), Novidunum (Nocot-Souvor), Carrobunum (KadooSouvor) und viele andere größere und kleinere Orte bier in Betracht ziehen muffen, wenn die uns gestellte Grenze es gestattete, und für unfern 3weck eine Angabe der wichtigsten nicht schon ausmichte. Wir verweifen baber in Betreff ber übrigen auf bie allgemeinern Berte Cellar. Orb. aut. II, 8. sect. 1. T. I. p. 444 sq., Mannert 3. Eh. c. 15. p. 665 sq. 2. Ausg., Sidler 1. Th. p. 253 sq. 2. Ausg., insbesondere aber auf Schönleben, Carniolia ant. T. I. p. 98 sq. und Ann. Carn. ant. et nov. p. I-HI an verschiedenen Orten, und Katanceick Comm. in Plinte Pannoniam 6. IV. p. 38 sq.

Unterpannonien (fpater Ponnonia Secunda, Ses

T. WILL KE-Eb. .5 ٠. =

Es : cares equitum Constantium Acianic. the was bick Stadt als Hampter to Time a in de Donau von Ratie ab !: I Pest. bat ben verfürgen %: Rep. Rom. XII. s. 2 c. mant u in s ze ben beutigen Dorfe Lenien III S II IS MINE Educationers. · I 1 se se Smisse (fo neunt et &c. Terrore die elte und wideig fo THE PART SE E E me m michin Winfel von Uncan E E Burtung des Sevus in den De E Ger Engenma n Cha Rofien gegenika II. I Est ne 45 M. p. von Situate &: Timesums), bon bem Itin. An I Es lag in ihrer Act : m I la lii: ...non est alius locus. vocant Griechtsch Bagan Savi et Itali Belgrad," \$ ener merene auf einem Higel weffic : er Err semm). Kalancsich. p. 40. Tuuser) am Savus, zwischen ben it und dem Danubius, 45 X 13 M. p. offlich von Siskia, unprins = = = Berma der keltischen Storbisker, weide === == fine der größten und wichtigsta & Sie benutten biefelbe ! The Firmer aler Kriegsbedurfnisse im Kampfe gege 2 Emilier (VII. c. 5. p. 314. Casaub.) ic. Tale nach Stalien, ohne ihre lage k In In Ingeben. Es freugten fich bic mein Recenting seinete. Diese Stadt wird von Note.

1. '11 Ernetein (VII. 2, 9), Josimus (N. 18)

1. '12 Erretein (VII. 2, 9), Josimus (N. 18) Tremer griffen bei ihrem Aufftande (# In Transmen unter ihrem Fuhrer Baton bie Rime m tranten aber bie Ctabt nicht einnehmen werter went Car Severus, bem Prafect von M Den Case LV. c. 29. Die Raifer het ur ut ... must tier auf, wie Rariminus im 3 236 L c. ev te Siquito dearoifon. Trade derorot zel.). Rach ber Not led Berre de Metropolis von Pannonien bie treet Prebes, welcher fich besondert mit The second servicent gemacht, und ben Bei L'ment sermant) bei Sirmium mit 3th Entrop. IX, 11. As Love 27. 6.3. 4. Vopiscus in Problems Jum Raifer crodite Epie C. 48 § 1). Der Raifer Conflet ber der Britandbyng nach Befregung brion State batte einen taifert. Palaft freit XVII. 13). Unter bem Kaift In Bichof von Sirmin. Di ser sand dem Willen beffelben Raiferd eint Offiode der Bischofe versammelt (f. Schönleben, Ann. Carn. ant. et nov. P. III. p. 227). Der Praesectus classis primae Flaviae Augustae hatte hier sein Standquar: tier (Not. imp. occ.). Ebenso spater ber oftromische Rector Provinciae (Schönleben, Annal. Carn. P. III. p. 239). Rach bem Berfalle bes westromischen Reichs fiel Die Stadt ben Oftgothen in die Sanbe. Nach Theoberich's Tobe kam sie in die Gewalt der Gepiden und dann wieder in die der Oftromer. Endlich wurde fie von den Avaren genommen (Procop. Bell. Goth. III, 33. Ihre Ruinen bei bem heutigen Mitrovicza hat zuerst ber Graf Marfigli (Danub. T. II. p. 246. 247) bekannt gemacht. Der Name bieser Stadt hat bet Landschaft ben Ramen Sirmien gegeben (Mannert III. S. 677 fg. Katancrich p. 46 sq.). Bu Bubalia (Eutrop. IX, 4) ober Bubglia (Aurel. Vict. Epit. c. 29. §. 1) bei Sirmium war ber Kaiser Decius geboren. Aurel. Vict. de Caes. c. 29, 6. 1. "Decius Sirmiensium vico ortus."

Geschichte. Die alteste Geschichte Pannoniens und feiner Bewohner ist besonders deshalb sehr dunkel, weil Die altern griechischen Sistoriker biese Gegenden entweber gar nicht kannten, ober falsche Borftellungen von bensels ben hatten, und bie spatern romischen und griechisch = ro= mischen auf bie Entwidelung ber altern Beit entweber aus Mangel an hinreichenber Runde, ober weil sie kein Intereffe babei fanben, gar nicht eingegangen finb 26). Über Die Bezeichnung bieses Landes mit dem Namen Nacovla bei spatern griechischen Schriftstellern ift oben gehandelt worben. Wenn nun besonders durch diese Benennung neuere Geographen, wie Mannert (3. Th. 502. VII, 317) und Sidler (1. Ih. S. 248. 2. Ausg.), sich haben beftimmen laffen, die Pannonier von ben oftlichen Paonern am Strymon und Arios herzuleiten, welche fich nach und nach im Berlaufe ber Beit auf ber Rorbseite ber bebischen und scarbischen Gebirge am Danubius aufwarts gezogen haben follen, fo erscheint mir wenigstens biefe Unnahme als grundlose Hypothese, wofür sich kein haltbarer Beleg aufbringen laßt. Im Gegentheile wird uns an verschiebenen Orten von bem Bordringen und ber Ausbreitung ber diese Gegenden bewohnenden Stamme nach Often hin berichtet. Go die Boier (Marc. Velser, Rer. Boic. libr. II. p. 72-86), so die Autariaten, ein dstlich an Pannonien grenzender machtiger Boltsftamm (Strab. VII, 5, 317 Αὐταριᾶται μέν οὐν τὸ μέγιστον καὶ ἄριστον των Ίλλυριων έθνος υπηρξεν κτλ.), welcher die weitver= breiteten Triballer (Strab. 1. c. 318: and Appiavor μέχρι τοῦ Ἰστρου καθήκοντας ήμερων πεντεκαίδεκα δδόν) fich unterwarf und felbst über bie Thraker und Illyrier berrichte (Strab. 1. c.). Späterhin war der Stamm ber Autariate ober wenigstens ein bedeutender Theil desselben (20,000) aufgebrochen, und hatte seine Richtung gegen

Dft hin genommen, wurde aber von Raffanbros befiegt und im Orbelusgebirge in bem von ben Obomanten befetten Gebiete angefiedelt (vgl. Dropfen, Gefd. ber Rachf. Mer. S. 402. Allg. Enc. III, 9. Art. Paonien G. 208). So waren schon im J. 376 v. Chr. bie Eriballer in einem großen Juge bis Abbera vorgebrungen (Allg. Enc. 1. c. G. 208). Die weiter oftlich haufenben Darbaner brangen fortwährend in Makedonien ein (Polyb. V. 97. 6. 1-3). Gewiß wurden wenigstens bie Paoner auf einem westlichen Buge nach Pannonien bin viele fraftige und friegerische Stamme ju burchbrechen gehabt ba= ben, namentlich bie Darbaner, bie Eriballer, Autariaten, Baftarner (Justin. XXXII, 3, 16. Arrian. Exp. Al. I, 5), die Dalmater und Mofer, wenigstens einige berfelben, je nachdem fie ihre Richtung genommen. Dazu wurden fie weder Luft noch Muth gehabt haben, fowie bas Klima biefer Regionen sie schwerlich bazu batte locken tonnen. Much mochte wol ein Smpuls ber makebonischen Macht auf die Paoner nicht leicht einen so ftarten Rach= bruck gehabt haben, daß baburch ein Theil biefes Stams mes bis an ben Iftros über ben Savus und Dravus bin hatte fortgeschoben werben follen. Bir begnugen uns bier mit biefen Andeutungen, und behaupten, baf bie Ur= einwohner biefes ganbftriches jum illprifchen Stamme geborten, welche von den fruh anwandernden Kelten theils verbrangt, theils unterworfen wurden, fobag wir bie als teste Bevolkerung Pannoniens als eine illprisch = keltische zu betrachten haben. Die Illyrier waren also bier die Autochthonen der Hellenen, die Kelten die Pelasger berfelben. Bie in Artabien Autochthonen und Pelasger bie altefte Bevollerung, so bier Illyrier und Relten. Das teltische Bolfbelement tritt bier in vielfacher Begiebung hervor. Strabon (VII, 5, 313) nennt bie Boier und Laurister als keltische Stamme (29rn Kedrexa), Die Storbister aber als Galater ( Talarac), welche ursprünglich auch einen Zweig bes keltischen Stammes ausmachten (benn Strab, VII, 5, 315 Talatwo μέν Botol καί Σχορdloxoi) 29). Auch die Sapoben gehorten zum keltischen Stamme, und ihre Bewaffnung war noch zu Strabon's Beit feltisch (Strab. VII, 5, 315 δ δ' δπλισμός Κελτιxós), ober sie waren, wie berselbe Geograph angibt, ein aus Illyriern und Kelten gemischtes Bolk (IV, 6, 207). Bei ben Pannoniern finden wir auch teine beutlichen Spuren von geographischen ober perfonlichen Benennungen, welche an Hellenismus mahnen konnten, wahrend bie paonischen in ihren Burgeln ben griechischen entsprechend waren 30). Tacitus, zu beffen Beit Pannonien ben Ros

<sup>28)</sup> herodot (V, 9) nennt die Bewohner der Gegenden jenseit bes Istros die an das adriatische Meer Tipoppat, welche sich mebischer Kleidung bedienen. Sie selbst nennen sich Abkömmlinge der Meber: auf welche Weise sie aber solche seien, wisse er nicht zu sa gen. In einer langen Zeit sei Alles möglich. Dies wollen wir hier gern auf sich beruhen lassen.

<sup>29)</sup> Strad. V, 1, 213. Το μέν ουν αρχαίον, ώςπες έςπης, ύπο Κελτών περιφαείτο τών πλείσιων ο ποταμός, μέγιστα σ' ήν τών Κελτών έθνη Βοΐοι και "Ινσουβροι καλ. 30) In bem Palonien naher liegenden Gebiete der Dalmater finden wir nach Appian. (de red. Ill. c. 26. 27) zwei Stadte, Promona und Sonobion, welche hellenische Horm verrathen, wenn sie nicht erst durch bie griechischen Schriftfeller hellenischt worden sind. Als Sage über eine uralte Berührung des hellenischen wob germanischen Cuttus der richtet Aactus (Germ. c. 8) auch: monumentaque et tumulos quosdam, Graecis litteris inscriptos, in confinio Germaniae Rhaetiaeque adhuc exstare.

mern fcon febr befannt war, weiß nicht zu enticheiben, ob die Aravisci in Pannonien von den Dfen, einem Stamme ber Germani, babin gefommen, ober ob bie Dfen von ben Arabisci nach Germanien gewandert feien, da beibe dieselbe Sprache, biefelben Sitten und Brauche baben (Germ. c. 28). In bem Charafter und in ber Rriegsweise ber Pannonier, wie fie uns in ben Rriegen mit ben Romern erscheis nen, erkennt man leicht bie illnrifch-keltische Ratur. Much Schonleben, welcher nicht nur über bas alte Karniolia, fonbern auch über bie benachbarten Regionen handelt, bes merft fcon (T. I. p. 187): "Facilius mihi persuaderem hoc nomen Pannoniae aliunde enatum non multo ante haec tempora, quia passim jam Celtica per partes diversa nomina sortiebatur. Nam et Scordisci et Amantini et Bastarnae omnes Celtici generis Pannoniae inferioris incolae, a centum retro annis post expeditionem Delphicam innotuerant etc."

Als alteste genealogische Sage berichtet Appianus (De reb. Ill. c. 2), daß bas Land Muyrien seinen Ramen von dem Illyrios, dem Sohne des Polyphemos, erhalten. Diesem namlich habe die Galateia ben Reltos, ben Illyrios und ben Galas geboren, welche von Gifelien aus aufgebrochen seien und über die nach ihnen benannten Relten, Illyrier und Galater geherrscht haben. Autarieus, einer ber Sohne bes Illprios, habe einen Sohn Pannonios ober Paon gehabt, welchem wieberum bie Gohne Storbistos und Eriballos geboren wurden. Man tennt schon diese Weise mythischer Genealogie aus unzähligen Sagen ahnlicher Art, und man sieht daraus nur, daß die Urheber berfelben keine historischen Uberlieferungen an ihre Stelle zu seten hatten, und boch in die alteste Beit jurudgeben wollten. Schonleben (l. c. p. 187) will von jenem Mythus ausgehend einen mehr historischen Weg einschlagen, und nimmt an, daß der Kelte Autarius mit Brennus die Beerfahrt gegen Delphi mitgemacht, und auf der Rudtehr habe sein Sohn Pannonios dem Lande Pannonien, sein Entel Storbistos ben Storbistern ben Namen gegeben. Dies sei im 3. 276 v. Chr. geschehen (vgl. bessen Annal. Carn. ant. et nov. P. II. p. 68). Etwas Ahnliches erzählt Athendos (VI, 5. p. 234) von einem ben Brennus begleitenben Beerführer Bathanatios (Βαθανάτιος δέ τις ήγεμων αυτούς διώκισεν έπὶ τούς περί τον Ίστρον τόπους, αφ' ής και την όδον, δί ής ξνόστησαν, Βαθανατίαν καλούσι και τους απογόνους τούς εκείνου Βαθανάτους έτι και νύν προςαγορεύουσιν). Aus diesen und ähnlichen Angaben dürfen wir folgern, bas ber Bug bes Brennus nicht ohne Ginfluß auf Pannonien blieb, daß von dem aufgeloften Beere wol einzelne Theile in Pannonien und den benachbarten Landstri= chen zuructblieben. Schonleben (Annal. Carn. P. II. p. 67) nimmt sogar an, daß schon vorher, bereits auf dem Buge nach Photis, Abtheilungen biefer Scharen hier zu-rucgeblieben feien "). Rarc. Beifer (Rer. Boic. libr. U.

p. 72—86) meint, daß die Boier, welche unter ben Konige Tarquinius Priscus Hercynia inne gehabt, in de Gegend am rechten Ufer ber Donau gekommen, fich bie niedergelassen und das Gebiet von der Grenze ber Binbelici bis Pannonien behauptet haben. hier follen fr viele Sahre hindurch mit ihren Nachbarn Kriege geführ und endlich durch ihre Siege ermuthigt theils nach Be kebonien, theils nach Ahrakien, theils nach Afien vorge brungen fein. Etwas abweichend ift bas, was oben in der ethnographischen Überficht über die Boier angege ben wurde; doch laßt es sich leicht mit biesem ausgleichen. Die Deserta Boiorum haben wir oben ermahnt. mogen sich die Boier, von welchen Strabon redet, nie bergelassen haben (V, 1, 213). Außerdem fanden bie noch manche andere unbebeutenbere Ansiebelungen flet, unter welchen auch wol manche nur temporar waren. Se erhielt Bannius, ber vertriebene Konig ber Sueven, mit seinen Clienten ganbereien in Pannonien angewiesen (Tecit. Ann. XII, 30). Auch Martomannen waren bier einge wandert und hatten nebst den altern Bewohnern bie Bobnfite der ben helvetiern zu hilfe ziehenden Boier einge nommen (f. oben in ber ethnograph. Überf.). Schonleben (Carn. ant. T. I. p. 182—213) führt als auf einander folgende Bewohner (von benen jedoch auch mehre neben einander coeristirten) seines Karnioliens, welches auch des größten Theil Pannoniens mit umfaßte, folgende 13 8% kerstamme auf: 1) bie Aborigines (nach unferer Anfick ber ureinwohnende illyrische Stamm); 2) die Japyden (welche Strabon überall Japoben nennt); 3) die Hoperboreer; 4) bie Relten; 5) die Pannonier; 6) die Zauris ter und Noriter; 7) bie Romer; 8) bie Banbalen; 9) bie Gothen; 10) bie Longobarben; 11) bie Clawen ober Binbi; 12) bie Avaren und hunnen; 13) bie Franken. die Pannonier in der ältesten Zeit, wie ihre Nachbarstämme, por ber Unterwerfung burch bie Romer ihre eigenen So nige ober Fursten (vielleicht mehr Beerführer, Bergoge, als eigentliche Konige) hatten, berichtet Jornandes (De regni success. c. 50), Bell. Paterculus (II, 114), Sat. Rufus (Breviar. c. 7). Cf. Schönleben, Carn. ant. T. I. p. 188.

Wir gehen zur Betrachtung der wichtigern Periode über, in welcher die Romer mit ihrer Waffengewalt bier auftraten. Geit biefer Beit ift die Geschichte Pannoniens fortwährend mit der romischen eng verflochten. Wenn wir bie von Livius genannte illyrische Stadt Carnuns (XLIIL 1) für das pannonische Carnutum halten durfen, so has ben die Romer schon im J. d. St. R. 581 (171 v. Shr.) an ber pannonischen Grenze geftanben. Dit ben Dakmetern und Storbistern hatten bie Romer noch wahrend bes Freiftaats, lange vor ber Kaiferherrschaft, mehre bartus dige Kampfe zu bestehen. Das Baffenglud ber triege fchen Dalmater gegen bie romifchen Legionen ift bewitt oben erwähnt worben. Die Storbister hatten bas game heer bes Cato gefangen genommen (Morus, Epit. III, 4. S. 3. 4). Hierauf wurden fie von Dibius beffegt, und Drusus sette ihnen den Danubius zur Grenze. Die rio war bis zu ben Dakern vorgebrungen, aber vor ber Finferniß ihrer Balber gurudgemichen (Florus, Epit.

<sup>31)</sup> Justinus (XXIV, 4) berichtet von dem Zuge der Galler unter Brennus: — et in Pannonia consedit. — Idi domitis Pannonia, per multos annos cum finitimis varia della gemerunt etc. XXXII, 3, 12 von einer Schar Aectosagen: Illyricum repetivit, spoliatisque Istris in Pannonia consedit.

III, 4. §. 5. 6. Schönleben, Ann. Carn. p. II. p. 103 sq.). Die erste Kriegsunternehmung gegen bie Pan-nonier war (nach Dion XLIX, 36) bie bes Octavius Augustus, noch als Triumvir), welcher nach Besiegung der tapfer kampfenben Japoben, in welchem Kampfe er elbst bei ber Eroberung ber Stadt Metulon verwundet vorden war (Dion l. c. c. 35. Plin. VII, 45, 46. Suet. Aug. c. 20. Flor. IV, 12, 7), mit seinen Legionen n bas Gebiet der Pannonier vordrang, von welchen bie Romer nicht beleidigt worden waren, wie Dion (l. c.) ebeutsam bemerkt. Detavius befolgte bier blos ben ros nischen Grundsat, bas Beer in Ubung zu erhalten, baf= elbe auf fremde Koften zu ernabren, und machte so bie Billfur bes Startern zum Kriegsrecht gegen ben Schwachern Dion 1. c.). Die Pannonier waren vor biefem Beered: uge bes Octavius ben Romern noch nie unterworfen ges vefen (Appian., De reb. Illyr. c. 22). Rachdem nun lugustus in das Gebiet eingerückt war, schonte er ihr and, ließ es weber plunbern noch verheeren, obgleich bie Bewohner ihre Bohnsige in ben Ebenen verlassen hatten. Denn er hoffte, sie wurden sich ihm freiwillig unterwers Als er aber auf Sistia losmarschirte und sie ihn uf feinem Buge anfeinbeten, gerieth er in Born, verheerte as Land und führte Alles, mas ihm in bie Banbe fiel, 18 Beute hinweg. Als er fich aber ber Stadt Sistia laberte, gingen bie Bewohner, von ben Machtigern bagu ewogen, mit ihm eine Ubereintunft ein und ftellten Geis eln. Bald barauf aber schlossen sie bie Thore und uns erzogen fich ber Belagerung. Denn bie Stadt war burch tarte und hohe Mauern, sowie burch vorüberstromenbe flusse start befestigt, wie oben gezeigt wurde. 2018 sie ber während ber Belagerung vernommen, daß bie ihnen u Silfe kommenben Bunbesgenoffen burch einen Sinter= alt von ben Romern aufgerieben worben waren, erga= en fie fich. Mit biefer Stadt brachte Octavius bas gange Dannonien in seine Gewalt (Dion Cass. 1. c.). Appian de reb. Ill. c. 22-24) erzählt ben Bergang biefer Er: igniffe mit verschiebenen Abanberungen. Rach ihm beland die Stadt eine 30tägige Belagerung und wurde ann mit Gewalt genommen (c. 24). Octavius ftrafte ie nun erft bemuthig Bittenben burch eine Gelbbufe und igte eine Befatung in bie Stadt. Er felbst ging hier: uf nach Rom und ließ ben Fulvius Geminus als Bethishaber zurud. Als er vernommen, daß die in die Stadt gelegte Besatung von ben Segestanern angegriffen mb aufgerieben worden fei, kehrte er schnell nach Panionien zurud, fand aber biefelbe noch im Befite ber Stadt, obgleich bie Segeftaner einen Berfuch biefer Art emacht hatten. Sie waren von Fulv. Geminus beiegt worben (Appian. l. c. c. 24. Dion Lib. 49. c. 18). Octavius Augustus wandte sich nun gegen die Dalnater, einen anbern illvrischen, an die Taulantier grenenben Stamm (Appian. 1. c. c. 24. 25), welcher auf inige gluckliche Kriegsunternehmungen gegen die Romer tolz und voll Vertrauen zehn Sahre lang fortwahrend mter ben Waffen war. Ihr heer bestand aus 12,000 per maximuratoi, welches von Octavius befiegt, sowie bre Stabte Promona und Synobion erobert wurden, wo:

bei er selbst eine Bunde erhielt (Appian., De reb. III. c. 25-27). Spaterhin unter Augustus' Regierung erbob sich Murien abermals und griff zu ben Baffen. Diesen Krieg bezeichnet Sueton (Tib. c. 16) als ben schwersten aller auswartigen feit ben punischen (Dion LV, 28: Τά τε των Δαλματών και τα των Παννονίων μειζόνως τε ταραχθέντα και όξειας επιστροφής δεηθέντα). welcher von Tiberius mit 15 Legionen und ebenso vielen hilfstruppen brei Jahre lang unter großen Schwierigkeis ten geführt und gludlich beendigt wurde. Dion (LV, 29) gibt als Ursache bes Aufstandes den Unwillen der Dalmater über den zu leistenden Tribut an. Als nun Tiberius zum Kampfe gegen bie Kelten ausgezogen und auch Balerius Meffalinus, welcher Dalmatien und Pannonien zur Proving hatte, um jenen zu unterflugen, mit bem größten Theile feines Beeres ausmarfchirt mar, und bie Dalmater, welche hilfstruppen ftellen mußten, jet ihre berangewachsene blubenbe Mannschaft vereinigt erblickten, erhoben fie fich unter ihrem gubrer Baton; bann ftanben auch die Breuter, ein pannonischer Stamm, unter Anführung eines ihrer Landsmanner, ebenfalls Baton genannt, auf und brachen gegen die Romer in Sirmium los. Sie vermochten aber nicht bie Stabt zu erobern. Inbessen rudte ihnen Cacil. Severus, unter welchem bas benachbarte Mofien ftanb, entgegen, lieferte ihnen eine Schlacht am Dravus und siegte. Die Geschlagenen wandten fich nun an ihre Nachbarn um Beiftand, welche nicht faumten, fich mit ihnen zu vereinigen. Sie brangen nun verheerend vor bis an die Rufte des Meeres nach Apol-Ionia hin und gewannen auch eine Schlacht (Dion LV, Als bies Tiberius vernommen, fürchtete er, fie mochten in Italien einbrechen, und kehrte zurud. schickte ben Messalinus voraus und folgte ibm mit bem größern Theile bes Heeres. Als Baton, ber Dalmater, hiervon Runde erhalten, ging er mit feinem Beere dem Messalinus entgegen, behielt in offener Schlacht die Oberhand, wurde aber burch einen Hinterhalt besiegt. Er wandte sich nun an den Breufer Baton, führte ben Rampf gegen die Romer mit ihm gemeinschaftlich und besehte bas Gebirge Alma. hier wurden fie von bem Ehraker Rhymetaltes, welcher ihnen vom Severus entgegengeschickt worden war, in einem unbebeutenden Treffen befiegt, fochten bagegen um fo tapferer gegen ben Severus felbft. 206 aber biefer nach feiner Proving Dofien gurudeilte, welche indeffen von eindringenden Dafern und Sauromaten verheert wurde, Tiberius und Meffalis nus aber in Sistia verweilten, burchftreiften jene beiben Beerfuhrer bas Gebiet ber romifchen Bundesgenoffen und bewegten viele jum Abfall, ohne fich bem Tiberius ju nas bern und mit ibm in ein Ereffen fich eingulaffen. Denn ba fie bes ganbes tunbig waren und leichte Baffen trus gen, machten fie fonelle Bewegungen in beliebiger Richtung und trieben biet noch fchlimmer, als ber Winter eingetreten war. Sie brangen fogar bis Dafebonien vor, wo fie aber von bem Rhymetaltes und feinem Bruber Rhabtoporis besiegt wurden. Die Burudgebliebenen 30= gen fich in feste Plage (ec ra covura) gurud, als ihr Land verheert wurde, und machten von biefen aus ver=

Digitized by GOOGLE

schiebene Ausfalle (Dion Cass. LV, 29. 30). Als Auguftus über biefe Ereigniffe benachrichtigt, Berbacht auf Siberius fcoppfte, als tonne berfelbe bie Unterwerfung schnell vollenden, zogere aber absichtlich, um unter bem Borwande bes Krieges moglichst lange beim heere zu bleiben, sandte er den Germanicus mit einem Hilfscorps der besten Truppen bahin ab. Mit seiner Ankunft waren auch noch mehre andere Beerabtheilungen angelangt. Die Führer ber Pannonier und Dalmater griffen nun junachst ben aus Mosien herankommenden Geverus unerwartet an, wurden aber besiegt. Germanicus bewaltigte hierauf bie Mazaer, einen balmatischen Bolksstamm. Dies geschah im Sahre u. c. 760 (7. Jahr n. Chr.) (Dion Cass. LV. c. 31. 32). Im folgenden Jahre unter dem Confulat bes M. Furius Camillus und bes Sert. Nonius ftrebten die Dalmater wiederum sich mit den Pannoniern gegen bie Romer ju verbinden, weil ihr Land von hungerenoth und Krankheiten, welche aus jener hervorgingen, beimgefucht wurde. Sie begannen ihre Feindseligkeiten von Neuem, ohne einen Berold an bie Romer abzuschi= den, mas biejenigen unter ihnen, welche von ben Romern tein Beil zu hoffen hatten, verhinderten. Als Germanicus ihnen entgegenructe und eine feste Stadt berfelben belagerte, ohne fie einnehmen zu konnen, warf, wie Dion Caffius erzählt, ein keltischer Reiter, Pulion, einen Stein mit folder Gewalt gegen bie Mauer, bag bie erschütterte Brustwehr einstürzte und ben an ihr lehnenben Krieger mit herabzog. Die baburch erschreckten Feinde verließen sogleich die Stadt und zogen fich auf die Afropolis jurud, welche fie jedoch ben Romern balb übergaben (Dion LV, 33). Als hierauf Tiberius ben Baton, ben einen ber feindlichen Beerführer, fragte, warum fein Bolk abgefallen sei und so lange gegen die Romer ge= Tampft habe, antwortete jener, "daß die Romer felbft bie Schuld trugen, benn fie schickten jum Schut ihrer Beerden nicht hirten und hunde, sondern Wolfe" (Dion Cass. LV, 33). Gang entsprechend ift baber bie spatere Ant= wort des Tiberius als Kaiser an diejenigen Provinzvor= steher, welche ihm riethen, ben Provinzen mehr Tribut aufzulegen: "es sei bie Pflicht eines guten Sirten, feine heerben ju icheeren, nicht ju ichinden" (Sueton. Tiber. c. 32). Augustus hatte fich mabrent biefes gefahrlichen pannonisch = balmatischen Krieges nach Ariminum begeben, um Behufs nothiger Berathung feinen Felbherrn naher au fein (Dion LV, 34). Um biefe Beit wurde ber Breuter Baton, welcher ben Pinna an die Romer verrathen und zum Lohne dafür die Herrschaft über die Breuter erhalten hatte (Vell. Pat. II, 114: Batonemque et Pinetem, excelsissimos duces, captum alterum, alterum deditum etc.), von bem Dalmater Baton gefangen genommen und ermordet. hierauf erhoben fich bie Pannonier wiederum, murben aber vom Gilvanus theils befiegt, theils ohne Kampf wieder gewonnen. Run gab Baton alle Hoffnung auf Pannomien auf, besetzte blos die Eingange aus Pannonien nach Dalmatien und plunberte jenes Land. Als nun auch Silvanus bas Gebiet ber Pannonier hart behandelte, ergaben sich dieselben bis auf einige berumziehende raubende Horben, welche von

Spatern unterworfen wurden (Dion LV, 34). So wei geht der Bericht des Dion über die Bewegung der Pannonier und Dalmater unter Augustus' Regierung mit dem Oberbefehle des Tiberius gegen dieselben. Cf. LIV, 20. 22. 28. 31. 34. LVI. 16.

Bu berfelben Beit, als Tiberius biefen Krieg been bigte, wurde Quinct. Barus mit feinen brei Legionen pon ben Germanen unter Arminius' Fuhrung vernichtet. Da um wurde bem Tiberius um so großerer Ruhm zu Theil, weil man zu Rom glaubte, baß fich bie fiegreichen Gemanen mit den Pannoniern verbunden haben warten, wenn biefe nicht zuvor unterworfen worben waren (Seton. Tib. c. 17). Man wollte bem Tiberius baber and ben Beinamen Pannonicus ertheilen. (Suet. 1. c.) 216 er nach Rom zurückgekehrt war und seinen Triumph über bie Binbelici und Pannonier gefeiert hatte, ließ er bem Baton, bem heerführer ber Dalmater, nachbem er in reichlich belohnt, einen Wohnsit in Ravenna anweifen, weil er ihn einft, als er mit feinem heere an einem gefährlichen Orte eingeschlossen worben war, ohne Rachtbeil hatte abziehen lassen (Sueton, Tib. c. 20. Vell. Pet. II, 110. 114. Florus IV, 12).

Won dieser Zeit ab tritt die eigentliche Geschichte ba Pannanier als eines besonderen Boltes febr in ben Sintergrund, und wir haben es nun vielmehr mit ber Geschichte ber romischen Legionen, welche hier fleben, ju thun, fur welche Pannonien nur ben Schauplat barbie tet. Pannoniens waffenfahige Manner treten nothwendi: gerweise in romischen Dienst und zeichnen sich als tapfere Krieger aus 22). Die Wichtigkeit Dieser Provinz leuchtene ben romischen Machthabern seit Augustus immer mehr ein, und man wandte Alles auf, um die festen Plate am Danubius in gutem Stande zu erhalten, fügte nem hingu, stationirte hier fortwahrend ein gutes Seer von brei bis vier ber besten Legionen und traf noch verschie bene andere zwedmäßige Unordnungen. Die Ginrichtung zur eigentlichen Provinz trat wahrscheinlich unter ber Re gierung bes Tiberius ein (vergl. Mannert 3. Ih. S. 504). Zacitus (Annal. I., 16) nennt brei Legionen in ben pannonischen castris aestivis, als Tiberius die Regierung angetreten. Mus ber weitern Erzählung bafelbft (c. 23. 30) erheut, daß biese brei Legionen die achte, bie neunte und die vierzehnte waren. Spater, als Otho und Bitellius gegen einander in die Schranken traten, nemt er vier Legionen, welche aus Dalmatien und Pannonien bem Otho-ju Silfe tamen: bie fiebente, welche von Galba conscribirt worden war, zwei veteranae, die eilste und breizehnte, und die vierzehnte mit ausgezeichnetem Kriegs= ruhme, burch welche letigenannte ber Aufftand in Bris tannien unterbruckt worden war. Auch ftand ber Ruben berselben um so hoher, als Rero bie besten Krieger au ibrer Einrichtung ausgewählt hatte. Daher fie auch gegen Mero von bewährter Treue und bem Otho febr ergeben war (Tacit. Hist. II. c. 11. cf. II, 32) 31). Dion Cafs

<sup>32)</sup> Wenn die Worte des Tacitus (Ann. XV, 10): alares quoque Pannonios, robur equitatus, in parte campi locat.. nicht fo wie legiones Pannonicae zu verstehen sind, so haben sich die Pannonier auch als Reiter ausgezeichnet. 33) Accitus (Annal,

fus (LV, 23) fest von den Augusteischen Legionen, welche τ στρατόπεδα nennt, die decima gemina (οἱ δεκάτε-101 — οἱ Δίδυμοι) und die decima quarta gemina :ò τέταρτον καὶ δέκατον — τὸ Δίδυμον) nach Ober= jannonien; ferner von ben spater eingerichteten Legionen ie von Galba stammende erste Hilfelegion (τὸ πρώτον ò Enixovoixòv) und die von Bespasianus ausgegangene weite Hilfslegion (τὸ δεύτερον τὸ Ἐπικουρικον) nach Interpannonien (Dion LV. c. 24). Das Itiner. Ant. ett die erste von Galba gegrundete hilfslegion nach Brejetion, bie zweite (von Bespafianus) nach Aquincum. Bu Plinius' Beit mochte die decima quarta gemina ihr Binterquartier ju Carnuntum haben (Plin. III, 25). In er noch spatern Beit ftanben in Pannonia Secunda bie egio quinta Jovia und die leg. sexta Herculea (Not. mp. Mannert 3. Eb. S. 558). Auch in Roricum atten zwei Legionen am Danubius bin ihr Quartier val. Mannert 3. Th. G. 558). Go fonnte alfo in ringenben Fallen aus biefen an einander grenzenben Pro: ingen schnell ein bedeutendes heer zusammengezogen wers Besonders spielen die pannonischen, dalmatischen ind mosischen Legionen mabrend ber Raiserzeit oft eine vichtige Rolle. Sie treten nicht selten mit fo entschiebe= ter Hartnadigkeit auf, als beruhe bes romischen Reiches Bewalt allein auf ihren Ablern. Bum ersten Dal erho= ien sich die pannonischen Legionen mit arger Widerspen= tigkeit gegen ihre Borgesetten beim Regierungsantritte Des Aiberius. (Tacit. Annal. I, 16 sq.) Ein besonderer Brund war eigentlich nicht vorhanden; man glaubte bei em Regierungewechsel Gelegenheit zu willfurlichem, auszelaffenem Treiben zu finden und machte sich bei bem Entstehen eines Burgerfrieges Soffnung auf Gewinn und Belohnung. Als besondere Anstifter und Aufrührer werben Percennius und Bibulenus genannt (Tacit. Ann. I, 16. 22. 18). Der Centurio Clemens war wegen seiner Gabe, eis ien angemeffenen Bortrag zu halten (bonis artibus graus in vulgus. Tac. l. c.), nothgebrungen zum biploma= ischen Geschäftstrager und Organ ber emporten Masse er= vahlt worben (c. 26. 28). Man bewirkte gunachst bei em Prafectus Jun. Blafus, daß fein Sohn, ein Tribunus, 18 Gefandter nach Rom geben und für biejenigen, welche 6 Jahre gebient, ben Abschied ermitteln sollte (c. 19). Ib nun gleich berfelbe ju biefem 3wede abgereift mar, erolgten bennoch mancherlei Gewaltthätigkeiten (c. 20-24). Der von dem Drusus, dem Sohne des Tiberius, gebrachte Bescheid des Raisers (c. 25), daß er ihre Foderungen eim Senate vorbringen wolle, daß indeffen fein Sohn ogleich gewähren solle, was ihnen ohne Beiteres juge= tanden werden konne, genügte keineswegs. Der genannte Elemens halt (c. 26) seinen Bortrag über bie Foderun-en der Legionen (c. 26). Als hierauf Drusus sich auf ie Entscheidung des Senats und seines Baters beruft, eginnt die Bewegung von Neuem. En. Lentulus konnte aum bem Tobe ber Steinigung entgehen, weil man ihn,

X. Encyel. b. B. u. R. Dritte Section X.

burch Alter und Rriegsruhm ausgezeichnet, fur ben erften Rathgeber bes Drufus hielt (c. 27). In ber folgenden Racht macht gludlicherweise eine Monbfinfternig einen ftarten Ginbrud auf bie aufgeregten Gemuther (c. 28). Es erfolgt Bebenklichkeit und Abspannung. Diefe Stimmung wird jur Beschwichtigung bes Aufruhrs benutt. Am folgenben Tage wird Berfammlung gehalten und brei Gefandte werben nach Rom abgefchickt (c. 29). Die Un= flifter bes Aufruhrs werben inbeffen in bas Belt berufen und einzeln theils bier, theils außerhalb getobtet (c. 29. 30), und die Ruhe wird endlich besonders burch die Birtung, welche ber Gintritt eines frubzeitigen Winters (Dion LVII, 4: χειμώνος μεγάλου γενομένου) und anhaltenbe Regenguffe auf die Gemuther machten, wiederhergestellt (c. 30). Auch Dion (LVII, 4) erzählt biesen Ausstand, welcher leicht einen gesährlichen Ausgang nehmen konnte, falls die Legionen ihre Drohung ("wenn ihre Wünsche nicht berücksichtigt wurden, das pannonische Bolt zum Abfall zu bewegen und gegen Rom zu führen"), verwirklicht hatten. (Dion l. c.) Denn diefer Stamm mit ben Dalmatern, Mosern und Rhatern konnte zahlreiche und ruftige Kriegsmanner ftellen. Wir übergeben minber Bichtiges, was in ben folgenden Jahren in Pannonien vorging (cf. Tacit. Ann. III, 9. XII, 29. 30, und noch fpater Plin. Panegyr. c. 8. Georg. Cedren. Hist. p. 195), und berühren hier nur fluchtig die Bewegung ber panno= nischen Legionen unter Otho, Bitellius und Bespafianus. Nach Galba's Tode ermuthigten zunächst die Legionen in Dalmatien, Pannonien und Moffen ben Otho und leifte= ten ihm ben Eib ber Treue (Tacit. Hist. I. 76). Spa= ter rudte ein heer von vier Legionen (ber 7., 11., 13. und 14.) von Pannonien und Dalmatien aus ihm zu Bilfe (Tacit. Hist. II, 11. Bergl. Die Rebe bes Suet. Paull. II. c. 32. ibid.). Spater wird bei Cremona eine cohors Pannonicorum gefangen genommen (Hist. II, 17. Cf. III, 11. 12: quod magna pars Dalmatae Pannoniique erant, quae provinciae Vespasiano tenebantur etc. III, 24: Antonius (Felbherr bes Befpa= fianus) — Pannonicas legiones interrogabat: illos esse campos, in quibus abolere labem prioris ignominiae, ubi reciperare gloriam possent. Diese Er: eignisse erzählt auch Dion Cass. LXV, LXVI). Bahrend biefer Kriege mußten naturlich Pannonien und Dalmatien zahlreiche Mannschaft stellen. Den Bug bes siegreichen Primus Antonius, welcher von den pannonischen Legio= nen zu ihrem Anführer gewählt worden war und insbes sondere dem Bespasianus den Beg zur heerschaft bahnte (Dion Cass. LXV, 9), begleiteten nach ber furchtbaren nachtlichen Schlacht bei Eremona und nach ber Einnahme bieser Stadt (a. u. 823. p. Chr. 70) 6000 frischgewors bene Dalmater (recens delectus, Tacit. Hist. III. 50), welche Bahl und einen Magstab fur die zu stellenden Trup= pen beiber Provinzen gibt. Bir verlaffen hier die Ge= schichte ber pannonischen Legionen und bemerken nur noch im Allgemeinen, daß fie auch in ber folgenben Beit mehr= mals von Wichtigkeit waren. Mehre ber folgenden rom. Raifer und Augusti wurden in Pannonien geboren, wie Decius, Gratianus (Aurel. Vict., De Caes. c. 29. §.

V, 5) nennt zwei Legionen in Pannonien, zwei in Mossen und wei in Dalmatien, welche legtere ein Reservecorps für unvorhergeschene Fälle bilben sollten (ac, si repentinum auxilium Italia poceret, haud procul accirentur).

1. Epitome c. 29. §. 1. Ammian. Marcell. XXX, 24), Aurelianus (Vopisc. Aur. c. 3. Schönleben, Annal. Carn. III. p. 197), Iovianus (Aur. Vict. Epit. c. 44. §. 1). Auch gingen andere bebeutende Manner aus Pannonien hervor, wie Biventius, ein urbi praefectus (Schönleben, Ann. Carn. VIII. p. 235); andere wurden hier zur Kaiserwurde erhoben, wie Severus, Theodosius (Aur. Vict. Epit. c. 19. §. 2. c. 48. §. 1), andere hier ermordet, wie Produs (Aur. Vict. Ep. c. 27. §. 3. 4. Vopisc. Prod. c. 18). M. Aurel. Antoninus starb zu Bindodona (Aur. Vict., De Caes. c. 16. §. 12), Balentinianus zu Bregetium (s. oben). Mehre Kaisser verweilten lange in Pannonien, in den sesten Stadeten am User des Danubius, um von hier aus desto nachdrudlicher ihre kriegerischen Unternehmungen gegen die benachdrudlicher Barbaren zu leiten, wie M. Aurel Antonin (Herodian. I, 1—6). Auch wurde Pannonien späterhin zum Schauplaße mehrer kirchengeschichtlicher Ereignisse und

hatte mehre bedeutende Bischofe.

Wir wenden uns zur Betrachtung der spatern Schick: fale Pannoniens. So lange während ber Kaiserzeit bie romischen Waffen noch gegen bie von allen Geiten anbrangenden barbarischen Stamme wirksam und entscheis bend waren und noch ben Danubius als Grenze sicher: ten, sowie spater einige Beit unter bem Schute bes oft= romischen Reichs, mochte Pannonien ober wenigstens bie festen Plate beffelben immer noch ein erträgliches Loos haben. Allein unter Aurelianus ichon war Murien und Mofien fo verobet, bag aus biefem Grunde felbst biefer fiegreiche Raifer Die Proving Dacien aufzugeben fur gut befand. Er verfeste die hier wohnenden Romer in die mittlern Theile von Mofien (f. Schönleben, Carn. Ann. p. III. p. 198). 3m 3. 315-317 n. Chr. wurde Pan= nonien zum Schauplage bes Krieges zwischen Conftantinus und Licinius (Eutrop. X, 7. Schönleben, Ann. Carn. III, 215). Aber feit bem Ende bes 4. Jahrh., mit bem Beginne ber Bolferwanderung, tritt fur Pannonien bie traurigfte Periode ein. Noricum hatte fast gleiches Schid: fal mit Pannonien; nur mar es weniger ber Buglinie ber Bolferwanderung ausgesett. Die feften Stabte und Colonien am Danubius und Savus mochten wol noch langere Zeit von den Romern behauptet werben, während bas flache Land ben zerftorenben Ginfallen preisgegeben war. Wir übergehen hier die Gothen, welche unter Alas rich Pannonien mehrmals durchzogen und theils auch wol bamals schon sich bier niederlassen mochten, die Sarma= ten, welche mehre Einfalle in Pannonien machten und vom Raifer Conftans jurudgetrieben wurden (Schonleben, Ann. p. III, 221), die Gepiden, welche ebenfalls hier bauften, und bie Bandalen, welche von bem Raiser Conftantinus Pannonien zum Wohnsit erhielten und hier ge gen 40 Jahre ben Romern bienstbar waren (Jornand., De reb. Get. 22. Krantz, Vandal. I, 22), und betrachten bier nur die machtigern hunnen, welche bei ib= rem Borbringen aus ben nordlichern Gegenden ihre Rich= tung nach Suben bin nahmen, um in bas Oftreich ber Romer einzufallen, und auch Pannonien überschwemmten und verbeerten (f. Schönleben, Annal. Carn. ant. et

nov. p. III, 265 sq.), wobei auch die alte Stadt Amona ganglich zerstort wurde (Schönleben 1. c. 267). Durch die Bermittelung des Tetius aber, welcher einft in gefahrlicher Lage bei ben hunnen Buflucht gefunden, wurde bei bem Raiser Balentinianus III. Die Abtretung Pannoniens zunächst an den Kaiser Theodosius II. und burch biefen an bie hunnen bewirft (Priscus, Exc. de legat. p. 37. ed. Paris.). Diese Abtretung hatte jeboch jugleich fur fpatere Beiten bie Folge, baß sich bie oftromischen Kaiser als eigentliche Oberherren Pannoniens betrachteten und dieses Land bei herannahenden Sturmen nach Belieben Boltern ertheilten, welche bem Reiche gefährlich gu werden brobten und am Ende boch Pannonien mit Gewalt hatten nehmen konnen 36). Bei biesem Abtritt wurden naturlich zugleich die festen Stabte am Danubius mit über-Pannonia als romische Proving mit romischen Einrichtungen, Sitten und Brauchen verschwindet num als solche nach und nach, und andere Berhaltniffe und Namen werden burch bie verschiedenartigen neuen Bewohner herbeigeführt (Priscus, Exc. de leg. l. c. Man= nert 3. Th. S. 582 fg.). Bol mogen fich neben ben hunnen immer noch in einzelnen Strichen Banbalen und Gothen (aus welchen Rhadagaisus 405 n. Chr. ein gro-Bes heer zusammenbrachte) behauptet haben (Schonleben T. I. p. 196). Spaterhin hatten sich bekanntlich die Gothen in Oft- und Westgothen getheilt, jene unter Athanarich, diese unter Friediger (Ammian. Marcell. XXXI. Als nun nach Attila's Tobe (n. Chr. 453. 454) sich das zewaltige Hunnenreich auflöste und die einzelnen Bolfer ihre Unabhangigfeit erftrebten, folgten bem Beispiele ber Gepiben (Jornand., De reb. Get. c. 50: Gepidarum rex Ardaricus contra filios Attilae primus insurgit) auch bie Oftgothen. Diese waren auch unter der Oberhobeit der hunnen fortwährend von eignen Ronigen beherrscht worben, welche, obgleich jum Beerbienfte jener verpflichtet und auf eigenmachtige Befriegung anberer Bolter zu verzichten gezwungen, boch im Ubrigen nach eigenem Gutachten regierten (Jornand., De reb. Get. c. 48. 3. C. Manfo, Gefch. bes oftgoth. Reichs. S. 10 fg.). Bahrend ber Eroberungezuge bes Attila nach Gallien und Italien wurden die Oftgothen von brei Brubern aus dem Geschlechte der Amalen beherrscht, dem Walamir, dem Theodemir (Dietmar) und Widemir, welche in gegenseitiger Eintracht lebten und sich einander unterstutten. (Jornand. l. c.) Nach Attila's Tobe wurden seine Sohne in einer großen Schlacht am Flusse Netad in Pannonien geschlagen (Jornand., De reb. Get. c. 50), worauf die Auflosung bes hunnenreichs erfolgte. Die genannten brei Bruber nun, gurften ber Oftgothen, die gegenwartigen Berhaltnisse und Stellung ber Bolfer überschauend und benugend, ersuchten ben Kaiser Marcianus um ein ihrem Bolke und ihren Berhaltniffen

<sup>34)</sup> übrigens war Allyricum unter Constantinus in orientale und occidentale getheilt worden. Das lehtere umfaßte auch Pansnonia I. und II. und Savia 2c. (Pancirol. Comm. in Not. imp. II, 2. Lasius reip. Rom. I, 1. Schönleben Annal. Carn. p. III. p. 219). Unter Constantinus hatte Illyricum seinen besondern Präsectus. (Schönleben 1. c.)

entsprechendes Land, und erhielten Pannonien angewiesen, mit den sesten Bassenplatzen Sirmium und Kindobona (Jornand. 1. c. c. 50). Die Brüder theilten nun das Land auf solgende Beise: Balamir erhielt den Strich zwischen den Flussen Starniunga und Aqua Nigra (zwischen der Leitha und dem Raad), Theodemir den Theil, welcher sich um den Pelso (Balaton oder Plattensee) erstreckt, und Bidemir das zwischen beiden liegende Gediet. Sie hielten fortwährend in Eintracht zusammen und schlugen wiederholte Angrisse der Hunnen unter den noch überigen Sohnen des Uttila (Ellac, der alteste, war in der Schlacht am Netad gefallen) glücklich zurück. Walamir liesserte ihnen endlich eine große Schlacht, rieb sie fast auf und trieb die überreste dis an die Mindungen der Donau (Jornand. 1. c. c. 52. Sehönleben, Annal. Carn. p. III, 271. Manso, Geschichte des osigoth. Reichs. S. 11—13).

Run hatten die Furften der Oftgothen aber auch mit bem oftromischen hofe einen Bertrag geschlossen, laut beffen fie gegen bie Buficherung, bas Reich ihrerfeits mit Dunberung und Befehbung zu verschonen, einen jahrlichen Bribut erhalten sollten. Allein ber Kaifer Marcian und Leo I. hielten es fur unwurdig und laftig, ben Bertrag zu erfüllen und vernachläffigten die Bablung ber fefigefetten Summe. Die oftgothischen Fürften schickten nun Gesandte nach Constantinopel, und als diese hier erfuhren, bag ber Sauptling eines in Thrakien hausenben Gothenftammes, mit Namen Theoberich, welcher nicht zum Geschlechte ber Amalen gehorte, jene Bortheile an fich zog, ergrimmten bie Bruber barüber und fielen mit heeress macht in Myrien ein. hierauf sandte ber Kaifer Abgeordnete, um fich mit ihnen zu verfohnen. Die Rucftande follten nachgezahlt und ber Sahrgehalt fortan bem Bertrage gemäß entrichtet werben. Zugleich aber foberte Leo I. ein Unterpfand für die Sicherheit bes Bertrags. Da bewog Balamir seinen Bruder Theodemir, seinen fiebenjahrigen Sohn, ben Theoberich, als Geisel nach ber Residenz des ostromischen Reichs abzusenden (Jornand. 1. c. c. 52. Schönleben, Annal. p. III, 272 sq.). Bar nun auch bie Freundschaft mit bem oftromifchen Sofe bergeftellt, bauerten boch bie Rampfe ber Oftgothen gegen ihre Nachbarn fort und wurden oft mit heftigkeit geführt. In einem berfelben verlor Balamir bas Leben. Dogleich bie Oftgothen gewohnlich siegreich und mit Beute belaben aus dem Rampfe mit ihren Nachbarn gingen, wurde ihnen bennoch Pannonien zu enge, und bas Bolt erfuchte ben Theobemir, sie auszusichten, wohin und gegen wen es beliebe. Theodemir vereinigte fich num mit Bibemir, und beibe überließen bie Entscheidung bem Loofe, wohln fie ihre Richtung nehmen wollten. Diefes entschied so, bog Bibemir sich nach Italien, Theobemir sich gegen Diten wenden follte. Dies gefcah. Widemir aber fand feinen Zob, als er Ralien taum betreten, und fein Sohn gleiches Ramens lief fich burch Geschente bes Raifers Ekneerius (474 n. Chr.) bewegen, Italien zu verlaffen und sich nach Gallien zu wenden; wo er fich mit ben fammverwandten Bestgothen vereinigte. Theodemir aber brang offlich bis Theffalonich von und eroberte viele Städte, bis der Kaifer Benon-ein Bundais mit ihm schloß und

ihnen bedeutende Ländereien zu ihren weitern Niederlaß fungen barbot (Jornand., De reb. Get. c. 56. Schönleben, Ann. III. p. 279). Schon fruher (zwischen 470 und 473 n. Chr.) hatte der Kaiser ihm auch seinen achts zehnjährigen Sohn, ben stattlichen Theoberich; juruckges fandt, welcher kaum zurudgekehrt auch schon eine kriege= rische Erpedition unternahm, mit 6000 Mann gegen bie Donau vordrang, sich auf den Sarmatenkönig Babai warf, die Festung Singidunum gewann und daburch die Starke bes Reichs bedeutend erhöhte (Jornand. c. 56). Als daher Theodemir (474. 475) erkrankte und seinen Sohn Theoderich zum nachfolger bestimmte, wurde biese Bahl vom Volke einstimmig gebilligt und anerkannt (Jornand. l. c. Cassiodor. VIII, 5. Manfo, Gefchichte ber Dftgothen. S. 16. 17). Babrend biefer Greigniffe mar ein Theil von Oberpannonien und Noricum von ben Rugiern unter ihrem Fürsten Flaccitheus besetzt worden (473 n. Chr. Schönleben, Ann. Carn. p. 279 p. III.). Diefe aber wurden fpater (485. 486) unter ihrem Ronige Dbeletheus von bem Oboacer, bem Konige ber Longobatben, besiegt und aufgerieben. hierauf eilt Abeoberich, ber Gothentonig, aus Thracien und Moffen berbei, vertreibt bie Longobarben aus Dberpannonien und fest ben jungen Burften ber Rugier, Fribericus, wieber in fein Donaugebiet ein, welcher aber bald wieder von ben Longobarben vertrieben wirb. Ubrigens war ber eigentliche Berr= scher von Oberparmonien, Baleria, Savia, Jappbia, Mofia, immer noch Theoberich, ber Ronig ber Oftgothen. Balb barauf unternahm Theoberich feine Beerfahrt nach Italien und ließ einen Theil ber Gothen in Mossen und Pannonien zurud (Jornand. c. 57. Schönleben III, 286 sq. Manfo, Gefch. ber Oftgothen. S. 29). Theoberich besiegte die Heruler, bann ben Oboacer, wurde Herr von Italien und grundete sein großes Reich, welches auch bas weffliche Pannonien umfaßte, während bas öftliche Pannonien bem oftromifchen Raifer angehorte (Jornand. c. 58. Cassiodor. Var. I, 40. III, 23. VIII, 8. Manfo, Gefch. ber Oftgothen. S. 47). Auch in ber Folge bleibt Theoberich immer Besitzer von ber Proving Cavia (Jornand. l. c.). Bahrend feiner Berrfchaft konnten fic bie Lander Noricum, Pannonien, Sappbien, Ifirien ein wenig von ben vergangenen Sturmen erholen (Schonleben, Annal. Carn. III. p. 288). In biefer Beit wirb bie Laureacensis ecclesia als provinciae Pannoniarum Metropolitana und Theodorus hier als Archiepiffo: pus genannt (Symmack. epist. ad Theodor. 17. Laz. Reip, Rom. XII, s. 7, c. 7. Schönleben, Ann. III, 288). Bahrend der Regierung des Theoderich erhoben sich die gerfiorten Stabte wieber aus ihren Ruinen und traten verjüngt in neues Leben, was auch in Pannonien der Fall war (Schönleben, Am. Carp. III, 289). Pannos nien batte nun gothische Gesetze und katholische Geskliche, obgleich die Worsteber biefer Provingen bem Arianismus buibigten (Schönleben 1. c.). Spaterbin ziehen bie Longebarben mit bem Rarfes verbunden in großer Babl aus Pannonien burch Sappbien über bie julischen Alpen, wo fie fich mit ben Romern vereinigen und nach Ravenne begeben (Schönleben l. c. III.) 307) im I. 552. Rach

Digitized by Google

bestandenem siegreichen Kampfe gegen Totilas kehrten sie von den Romern reichlich belohnt nach Pannonien zuruck (Schönleben III, 308). In einigen Theilen Pannoniens und in benachbarten Landstrichen hatten sich bemnach immer neben ben Gothen auch Longobarden behauptet, ober waren als Unterworfene von Theoderich hier in ihren Si= ben nicht weiter beeintrachtigt worben. Bir beschließen jeboch hier biefen turgen Umrif ber Geschichte Pannoniens (bis auf diese Beit), und bemerken nur noch, baß spater= bin Pannonien noch von Slawen und Binben, dann von ben machtigen Avaren, welche erst Karl ber Große in ih= ren festen Ringen bezwang, und endlich auch von den Franfen bewohnt wurde. Wir verweisen biejenigen, welche über ben Buffand biefes Landes und feiner Bewohner in ben folgenden Sabrhunderten bis auf die neuere Beit ober me= nigftens bis auf die Besignahme bes oftlichen Theils burch bie Ungarn ausführlichere Belehrung wunschen, auf Schonleben's Carn, ant. und die Annal. Carn. ant. et nov. Außerbem gibt auch Mannert (3. Ih. S. 579 fg.) und Manfo (Gefch. bes oftgoth. Reichs. G. 10 fg.) noch einige Belehrung. Die weitere Entwidelung ber Geschichte biefer Sanber wird auch in biefer Encyklopabie in ben Urtifeln Ungarn, Slavonien, Servien, Kroatien, Krain ac. in ben Namen ber betreffenben Fursten und Stabte zc. wieber aufgenommen werben 35). (J. H. Krause.)

Pannonische Krankheit, f. Fleckfieber.

PANNOS DE FERROS werben im portugiesischen Handel die sesten und gedrungen gewebten französischen und sächsischen Leinen aus gebleichtem Flachsgarne genannt. Borzüglich gehören hierher die in der Oberlaussiss erzeugten sogenannten Dowlas. Der Absat dieser Waare nach Portugal und Brasilien, der früher stark über Hamburg und Bremen stattsand, ist gegenwartig durch die Concurrenz der irlandischen Leinen sehr vermindert. (Karmarsch.)

PANNOYAS, Billa im portugiefischen Correiçao de Durique, Provinz Alemtejo, hat 220 Hauser und 1300 Einwohner. (Fücher.)

PANNUNAH, oftindische Stadt im Circar (Disftrict) von Karich, ist in sudoftlicher Richtung 20 engl. Meilen von Malton entfernt. (Fischer.)

PANNUS. Seit bem Mittelalter, in welchem bies Wort in die Sprache ber Arzte aufgenommen worden ift, hat man sich besselben in sehr verschiedenem Sinne metaphorisch bedient, indem man seine ursprüngliche Besbeutung, in welcher es einen wollenen Stoff bezeichnet, auf krankhafte Erzeugnisse übertrug, welche irgend einen Punkt der Oberstäche des Körpers bedecken. So belegte man mit jenem Namen z. B. Hautsleden von Unsangs heller, allmälig dunkler werdender Farbe, die sich wenig über die Haut erheben, aber diesem Organe allmälig alle Empfindlichkeit rauben und als sichere Borboten des Ausssayes betrachtet wurden. Die Hautstellen, welche diese Fleden unberührt ließen, zeichneten sich durch eine aufssallende, der Farbe der Milch oder selbst der Kreide ahn-

liche, Beiße aus, welche die in der Regel braunlichen Fleden, beren Oberfläche ber bes Sammets ahnlich war, nur um fo greller hervortreten ließ. Nachsthem ift jener Ausbruck aber auch zur Bezeichnung anderer hautflecken ber verschiedenartigsten Gattung und insbesondere gewis= fer Muttermaler benutt worden, aber weder in Diesem Sinne, noch in dem vorerwähnten, bis auf uns getommen. Nur eine gewisse britte Bedeutung hat ihn fur die Arzte unserer Zeit erhalten, indem namlich die alten Arzte unter Pannus auch eine Krankheit ber Binbehaut bes Auges verstanden, und zwar, wie wol außer 3weifel ift, eine bem Pterygium sehr nabe verwandte. Db indeffen mit Recht Scarpa und nach seinem Beispiele viele andere berühmte Augenarzte angenommen haben, daß die Alten bas Pterggium mit bem Namen bes Pannus in bem Falle belegt haben, daß auf einem Auge sich mehre Pte: rygien befinden, beren zusammentreffende Spigen bie durchsichtige Hornhaut verdunkeln und somit das Geben unmöglich machen, ift ungewiß, und, daß dies geschehen, barf felbst unwahrscheinlich genannt werben, wenn man erwägt, daß jener Fall zu den fehr feltenen gehort und bie Alten bes Pannus, wo von Augenfrankheiten bie Rebe ift, haufig erwähnen. Ebenbeshalb haben Andere, namentlich James, annehmen zu durfen geglaubt, baß bie Alten unter Pannus vielmehr ein beginnenbes, noch weiches, schwammiges Pterngium verstanden haben, bessen zahlreiche, vielfach unter einander verschlungene, Gefäge gemiffermagen ein Gewebe barftellen. Aber auch biese Bedeutung des Wortes ift wenigstens nicht die von ben heutigen Augenarzten angenommene, indem man gegenwartig jene Krankheit ber Binbehaut grade bann Pterygium zu nennen pflegt, wenn die franke Stelle ber Bindehaut noch wenig verbickt und weißlich ift, und ihr ben Namen Pannus erft spater beilegt, wenn bie verbicte Stelle von rothen Blutgefäßen durchzogen erscheint. Rach Benedict (Handb. d. prakt. Augenheilk. III, 176) unterscheibet sich ber Pannus von Pterngium durch die breis edige Form bes lettern und die ungleichere Gestalt bes er: stern, sowie baburch, baß bas Pterygium — zumal in ber Mitte seines Berlaufes - mit ber Pincette etwas erhoben werben kann, mahrend ber Pannus mit ben un= terliegenden Membranen aufe Festeste verbunden ift. Bei ber nahen Verwandtschaft beider Krankheiten verweisen wir inbessen in Betreff alles Beiteren auf ben Urt. Pterygium. (C. L. Klose.)

PANNWITZ, ein in der preußischen Monarchic, namentlich der Lausis, worin das Stammschloß gleiches Namens liegt, in den Marken und Schlessen ausgebreitetes altadeliges Geschlecht. In der Stiftungsurkunde des Franziskanerklosters in Baugen vom Markgrasen Otto von Brandendurg aus der Mitte des 13. Jahrh. wird der Name Pannwig mit Dank dasur erwähnt, das Siener dieses Namens den Plat in der Stadt unentgeltlich zum Klosterbaue gegeben habe. Wahrscheinlich dessen war jener Wolfram I. von Pannwig, welcher als Zeuge in einer Urkunde vom Jahre 1297 vorkommt, worin der Herzog heinrich von Glogau Theoderich von Frankenderg das Gut Rosenau übergibt. Sein Sohn, Werner von

<sup>35)</sup> Der oben bei ber Literatur gegebenen, aus Zeitschriften entnommenen Mitthellung über neu aufgefundene Manuscripte ift gegenwärtig widersprochen worden.

Pannwig, erhielt vom Bergog Konrad von Dis bas Burggrafthum zu Wohlau mit mehren andern Rechten auf Lebenszeit (1324). Er hinterließ zwei Sohne, Bolfram II. und Nikolaus I. Der alteste war Burggraf gu Glat (1341), ber jungere Kanonikus zu St. Johann in Breslau, ber bie Pfarrei auf ihren Besitzungen ju Rengersborf, Lomnit und Eisersborf stiftete. Ihre Schwe-fter Margaretha war Subpriorin in bem Kloster Treonit (1355). Die Bruber Balthafar und Beinrich von Pannwit begleiteten den Bergog Ludwig von Brieg auf bas Concilium nach Koftnit (1414). Nikolaus II. von Pannwie war Amtshauptmann zu Baugen (1475), in welder Stelle ihm sein Sohn Hans (1498) folgte. Desgleichen war ein Sans von Pannwit Amtshauptmann zu Gorlit (1498). Sans von Pannwit zu Rengersborf und Albenborf, Landeshauptmann ber Graffchaft Glat, binterließ von Katharina von Sobberg vier Gobne, welche biefe Linie fortpflanzten, bis fie zu Anfange bes 18. Jahrh. mit bem taif. Oberften und Commandanten zu Agram, Nikolaus von Pannwis, erlosch. Die Linie zu Rengersborf von Otto von Pannwig, einem Bruber van Sans, gefliftet, erlosch mit Frang im namlichen Sahrhunbert. Aus ber Linie zu Mechwig war Kaspar von Pannwig als Landesaltefter bes Furfienthums Brieg ein ausgezeichneter Mann, welcher bas Stabtchen und Umt Lowen befaß (1588). Sans von Panmoig, aus ber Linie zu Piscor= fine, starb 1615 als Hofrichter zu Militsch und hinterließ einen Sohn gleiches Namens, welcher 1660 als Burggraf zu Sarnstadt mit Tod abging. Aus ber Linie zu Peterwig und Sagersborf im Furstenthume Jauer war Beinrich zu Alt-Lommit Landescommissarius ber Fürstenthumer Schweidnit und Jauer: er ftarb 1663 und binterließ von Rofina von Schweinig Beinrich Wilhelm I., Berrn zu Alt-Lomnit, Dber = und Nieber-Peterwit (geb. 1651, + 1697), welcher mit Unna Sabine von Schweis nit vier Sohne erzeugt hatte, als: 1) Balthafar Bilhelm, ftarb 1696 als Student zu Leipzig. 2) Beinrich Wilhelm II., ber burch Anna Luisa von Riebelschutz bie Linie zu Teschwig (1711) im Fürstenthume Wohlau stiftete. 3) Abraham Friedrich, der mit Margaretha von Niebelschutz verheirathet (1719) und Urheber ber Linie zu Rinnersborf war, und 4) Ernst Wilhelm, der unverheirathet starb.

Aus der Linie zu Bockschütz im Fürstenthume Dis: Marimilian Sigismund, königl. preuß. Generallieutenant, Shef eines Curassierregiments und Inspecteur der Cavaslerie in Oberschlesien (geb. 1715), war der Sohn von Georg Sigismund, welcher königl. schwedischer Lieutenant gewesen, und Anna Margaretha von Krakewitz. Da seine Altern frühzeitig gestorben, so wollte die kaiserl. Regierung ihn und seine unmundigen Geschwister in das Zesuitencollegium nach Breslau bringen, wo sie dann in der katholischen Religion erzogen werden sollten. Obgleich Marimilian Sigismund erst zehn Jahre alt war, so hatte er doch einen solchen Widerwillen gegen diese Religion, daß er mit seinem jüngern Bruder aus Breslau nach Ols entsich, wo sich ein gutmuthiger Bürger ihrer annahm und sie heimlich nach Sorau brachte, der dasur

aber bei feiner Burudtunft mit einer giabrigen Gefangenschaft unter ber Erbe bestraft wurde. Gine Baroneffe von Geredorf nahm fich diefer beiben Knaben an, forgte für ihre Erziehung und verschaffte Mar. Sigismund eine Junkerstelle in einem konigl. polnisch und kursachs. Dra-gonerregiment. Hier blieb er neun Sabre lang Junker, ba er zu arm war, um die hundert Dukaten zu zahlen. welche man fur eine Officierstelle bamals erlegen mußte. Mis Konig Friedrich II. von Preußen Besit von Schlefien genommen, ließ er alle in fremben Diensten stebenbe Landeskinder gurudrufen, worauf Mar. Sigismund bie fachs. Dienste verließ und als Officier in einem preuß. Bufarenregiment angestellt wurde. Er zeichnete fich nun in ben brei ichlefischen Feldzügen vortheilhaft aus, 3. 23. bei Neumark, wo er mit seinem Regimente 1760 zwei ofterreichische Dragonerregimenter theils nieberhauen ließ, theils gefangen nahm. Much eroberte er mehre offerreichis sche und ruffische Magazine, und hatte bas Gluck, einen ruffischen Courier aufzufangen, ber wichtige Depeschen nach Petersburg zu überbringen hatte, bie bem Ronige großen Bortheil brachten, sodaß berfelbe ihn mit einem Kanonikat im Stifte zu Camin beschenkte. In dem Treffen bei Reichenbach fette er sich an die Spite von zwei Regimentern und ging mit einer folchen Tapferteit auf bie ofterreichischen feindlichen Linien von 45 Escabrons los, daß man ihm allein den gludlichen Ausgang des Treffens zuschreiben konnte (1762). Im J. 1767 wurde er erst Dberftlieutenant, 1772 Dberft, 1774 Generalma= jor und 1785 Generallieutenant. Da er in ben Kriegen brei starte Bunben erhalten hatte, so nahm er 1787 feinen Abschied; er starb 1796 und hinterließ von Belena Charlotte von Frankenberg drei Gohne, die in ton, preuß.

Staatsbiensten gestanden haben. Aus der Linie in der Lausit sind folgende bemer= kenswerth: Christian, Erbherr zu Kahren und Sergen, Landebaltester und Director des cotbusser Kreises. hinterließ von Hedwig Sophia von Bulfen aus dem Bause Tempelberg zwei Sohne, 1) Ludolf und 2) Unton. 1) Lubolf, fonigl. preuß. Generallieutenant von ber Cavalerie, Chef eines Cuiraffierregiments, hatte fich vorzüglich in dem spanischen Erbfo!gekriege ausgezeichnet. Mit seinem Dragonerregimente eroberte er die Insel Use= bom, zur Belohnung dafür erhob der Konig Friedrich Wilhelm bas Dragoner : zu einem Cuirassierregimente. Er nahm seinen Abschieb (1716) und ließ seine beiben außer ber She erzeugten Tochter 1719 burch ben Konig. legitimiren. 2) Anton (geb. 1660, + 17 . .), ton. preuß. Generallieutenant ber Infanterie, Gouverneur von Beit und Chef eines Bataillons. Seine militairische Lausbahn fing er als Page bei bem General von Arnim, barauf bei bem Grafen von Schulenburg an. Als ber Krieg zwischen Brandenburg und Schweben ausbrach, trat er unter bie Fahnen bes Rurfurften Friedrich Wilhelm, wo er sich nach und nach bis zum General emporschwang.

Aus der Linie zu Alein-Osnig bei Cottbus hinterließ Joachim Friedrich von Pannwig zwei Sohne, als: 1) Gottlob Ernst (geb. 1697) und 2) Nitolaus Sigismund (geb. 1700), welche in den schlessischen Kriegen mit Ruhm

in ber preuß. Armee bienten. Erfterer war Generalmaspor und Chef eines Infanterieregiments, hatte vom I. 1740—19 alle bie Feldzüge mitgemacht und ben Schlachten bei Molwin, Chotufib, Keffelsborf und Rollin beigewohnt, in welcher lehtern Schlacht er fo ftart bleffirt wurde, daß er penfioniet werden mußte. Er ftarb 1765 auf seinen (Butern in ber Laufib. 2) Nitolaus Sigismund, tonigi. wreuß. Oberst und Chef eines schlesischen Artilleriebatailstons, ftarb in seinem 49. Jahre zu Berlin 1748.

Aus der eine zu Meder-Guglow in der Riederlausstis hatte sich Wolf Abolf (geb. 1679), der Sohn von Wolf Christian und Margaretha Elisabeth von Khau, als Binigl. preuß. Generalmajer und Ches Gensbarmess Regiments in den Feldzügen am Rhein, in Italien, Bradant und Schlesten ausgezeichnet, sodaß er wegen seiner Blessuren 1742 mit einem Gnadengehalte von 3000 Reichsthalern seine gebetene Entlassung erhielt und Drost zu Orsop wurde. Er erward sich das Rittergut Schönstieß, verheirathete sich mit Iohanna Maria von Iassmund aus dem Sause Tollenhagen, von der er mehre Kinder hintertleß. Er starb den 30. April 1750. Ein Blatersbruder von ihm, Iohann Friedrich, war königl. preuß. Oberhossägermeister (1700) und ein anderer Friedrich Wilhelm (1712) Domhert zu Salberstadt.

Das Mappen: Einen halb in die Lange und quer, von Gilber, roth und schwarz getheilten, ledigen Schild. Auf dem Beime zwei quergetheilte Buffelshörner, das rechte oben sildern und das linke roth, beide unten schwarz. Delmbecken silbern und roth.

(Albert Freiherr von Beyneburg-Lengsfeld.)
PANNYA, offindisch bengalische Stadt, welche 46
pation Weiten wellsche und Wesenn ibest

englifche Meilen westlich von Ragove liegt. (Fischer.)
IANNY (HII)ES, ein feierlicher Rachtgottesbienft ber Rirche, befonders in alterer Beit. Plinius in feiner Westereibung ben Lebens und der Sitte der Christen zu Anfange bes 2. Jabrb. erwähnt ihrer Bufammentanfte jum Cultus auto lucera '). Ohne Breifel waren es eben bie Rierfolgungen, welche solche overäfere jur Rachtzeit rieblich, ja noidwendig machten. Auch die Apostel hatten ja in Bedringnissen die Racht zu gottesbienflichen und erbautichen Brieden zu Dilfe genommen "). Was fo burch Wolf surest veraniast wards, bas blied in der Soige und wurde auch aufer ben Beiten ber Doth beibebatten; um fo mebr, ale manche Gemeinden von ber feierlichen Stille ber Racht fich besonders angesprochen fublen mochten. Diergu tamen aber noch befonbere Umftanbe. Rach bem Worgange ber Juben rechneten bie Chriffen bie bem Rentage vorangebende Dacht, fowie ben Borabend, jur bei ligen Beit eines Feiertages. Der herrntag begann mit Commenuntengang bes Connabenbe, baber man biefe Abentgeit und die folgenden Stunden gern als Profestivinit beging. Gobann gab es unter ben großen Feften einige, wo bie bifforiiche Begebenbeit bes Tages, Die ben Mittels punft ber Feier bilbet, felbit in bie Racht fallt, ober bed ale nachtlich angenommen ward (bie Einfeftung bes Abendmable, ein Abeit ber Beibensgeschichte, bie Auferftebum.

die Geburt x.). Bei den heidericheiften mag auch bie Sitte ihrer frichern Rachtfefte (narroyldes, pervigi auf Conflituirung biefer Gitte in ber driftlichen Gem einen großen Einfluß gelibt haben. Go 3. 23. bei der gnostischen Gette ber Bafitibianer, welche das Zamfick Christi mit einer Rachtfeier (vom 9. auf ben 10. 3....) ? einzuleiten pflegten, wie es scheint mit Beziehung auf bas von den Agyptern am 11. Opbi begangene Fest ber be ventio Oniridis. Eine felenne Ractfeier begegnet und in ber (alt) tatholischen Rirche am Connabend vor ben Ofterfeste. Gie war ohne Zweifel bie attefte und, wie fich bei dem ganzen Festcharafter ber bamaligen Rieche erwarten laft, die bebeutenbfte, von allgemeiner Theil nahme begleitete. Die Beschreibungen jener Beit foces. baß bie Gemeinden in der Ofternacht (iepa ros) fi versammelt haben, unter Gebet, Borlefung ber Schrift (Gefet, Propheten, Pfalmen) und frommen Ubungen bis jum Sahnencufe beifammen geblieben feien zc. Diefe Diesnachtfeier (pervigilia, vigiliae, pernoctationes paschal.) wurde in den spatern Beiten, als fich bedeutfance Grinne rungen und Erwartungen an fie ju indipfen begannen, immer befuchter auf ber einen, immer glangenber und impofanter auf ber andern Geite (f. ben Art. Osterfest). Bon biefer Bigilie nun ging die Sitte bald nicht was auf die übrigen hauptfeste, sondern auch - und mit nicht geringerer Theilnahme — auf die Tage ber Martyrer und Confessoren über. Man beging dieselben in ben zu Ehren biefer Glaubensftreiter erbauten Ravellen. Diefe lage aber nicht felten auf ihren Grabern, außerhalb ber Stabte. an einsamen Ortern, auf Gottebadern zc. Daburch er gab es fich von felbft, bag balb Unordnungen ber verschiedensten Art bei benfelben sich einschlichen. Schon zu Anfang bes 4. Jahrh. rügt eine spanische Synobe ') bus unicidliche Pernoctiven ber Frauen auf ben Friebhofen; auch scheint netromantifcher u. a. Unfug ') fich angeschloffen ju haben. Dit fittlichem Ernfte tritt ben Unsetnum gen, fowie ber gangen falfchen Betrachtungsweise felcher frommen Ubungen und der bamit fich vermischenden Superfition, ber fpanische Beiftliche Bigilantius?) in Ber celona entgegen. Indeffen die wohlgemeinte Bernftinme diefes Mannes mußte um fo mehr unbemut verhallen. als so berühmte Sampter, wie ein Herrsnymms, ben ben entgegentraten und mit Granden, bie jam 25 seicht gemag waren, ibm seine (im Wesenlichen gen richtigen) Boen und reformatorische Borfchlage abelie

<sup>5)</sup> Clem. Alex. Strem. I. p. 407.

2. Jahrt. Bergi. Tertull. ad uxor. II, 4. Quis (manitus athnicus) solumnibus paschae obsectanteus uxurum socumus santhahit?

5) Geneillem zu Etsira (Miberitanum C.) z. 305. cm., 35. chg.

34. 6) Sin geboense Gestier, telter um b. 3. 468. Bible Baum fand die felligenifet sterphant nickt pasient, indem er abst die Alten Butwalpsmatunis, watch die felly pasient felligen der bestielle der Betraffer der Bergische Bergische Bergische Bergische der Bergische Bergische der Bergische der Bergische Bergische Bergische der Bergische der Bergische der Bergische Bergische der Bergische Bergische der Bergische Bergische Bergischen geber beitigentage ist met eine Bergischen geber sehne sehn bie seine Bergischen geber beitigentage ist met eine Bergische geber gestellt geber der Bergische der Berg

tirten, andere Kirchenlebrer aber die Bigilien ihrem Urfprunge nach auf Chriftum selbst zurücksubrten?) und im Preise berselben tein Enbe fanden 1). Go ging biese Praris über in die Zeit ber fpatern mittelalterlichen romischen und griechischen Kirche. In ber erftern erhielt fie durch bas Officium (f. b. Art.) Modificationen; Die Sonntagsvigilien besonders gingen über in die Feier det Sonnabends ober die Sonntagsfrühandachten. Am lang: sten erhielt sich die Ofter : und Christofgilie. Lettere wird noch jett als Nachtfeier begangen, jene am Abend, ge wohnlich um 7 Uhr. In der griechischen Kirche wird befonders die Paschalvigilie in hertommlicher Beise fortgehalten (f. ben Art. Osterfest). Auch in ber protestantischen Rirche baben sich Reste der katholischen Bigilien in verschiedenen Formen erhalten, obgleich die symbolischen Bucher fie unter die abzuschaffenden Disbrauche rechnen. Brubergemeinde hat Nachtanbachten am Charfreitag und Oftern. Bei den Methodisten findet man noch die soge= nannten Watch-nights (Bachnachte). Es find Gottes: dienste, die bis Mitternacht dauern, aber nicht langer dauern burfen. Weslev selbst ordnete fie an; er hatte ihre Wirksamkeit durch die Erfahrung erprobt. An manchen Orten findet am Christfestmorgen eine Fruhandacht bei Licht statt. Bielleicht erinnern auch unsere am heiligen Abend vor Christag ober Christfest fruhgegebenen Bescherungen an die alte Bigiliensitte. Das Einlauten ber Festtage, Ankundigung burch Abendrunssik am Tage vorher von den Thurmen, die auch in der protestantischen Kirche fortgehende Benennung "heil. Abend" für die Tage vor Chrifttag, Oftern, Pfingften, weifen ebenfo auf Die alte Beit gurud, wie sie bem driftlichen Gefühle anbererfeits gang naturlich find. In manchen Orten haben Geiftliche in ben Fastenwochen Abendgottesbienfte mit Predigt, Gefang, Gebet, angeordnet; mehr Eingang noch gewinnt die Sitte, ben (fogenannten) Splvefter burch eine religios= kirchliche Abendseier zu beiligen (Sachsen, Baiern, Burtemberg 1c.), was nicht nur an sich, fondern auch als Anschließung an die alttatholische Kirchenpraris Nachahmung verdient. In unsern Tagen hat befonders Horst ) die Erneuerung der Bigilien wieder empfohlen. (Rheimwald.)

PANOASAN, PAVOASAN, PAVAOSAN oder St. Thomas, Hauptstadt ber westafrikanischen Insel St. Thomas, hauptstadt ber westafrikanischen Insel St. Thomas, auf beren süddstlicher Kuste gelegen. Sie ist ber Sis bes Statthalters, sowie ber übrigen Berwaltungsbeshörden, und eines Bischofs, hat zwei Kirchen, einige Kldster und gegen 500 größtentheils hölzerne Hauser, in welchen etwa 3000 Beiße, Schwarze und Mulatten lesben, die einen lebhasten Handel treiben. (Fischer.)

PANOCHIA, bezeichnet bei ben Arzten bes Ditztelalters eine Drufengeschwulft, wurde aber besonders für bie Drufenanschwellungen in ber Inguinalgegend, gleichzbebeutend mit Bubonen (f. d. Art.), gebraucht.

(Rosenbaum.)

PANODORUS, ein Chronograph; die Kenntniß von seinem Dasein verdanken wir nur dem Syncellus; nach diesem war er ein ägyptischer Monch, Zeitgenosse des Kaisers Arcabius, des Erzdischoss Theophilus von Alexandrien und des Monchs Annianos, der ihm in der Absassung eines historisch achronologischen Werks voranging; dem Panodorus rühmt Syncellus nach, daß es ihm als Historiker nicht an chronologischer Genauigkeit, noch an Kenntniß der Astronomie gesehlt habe, daß er jedoch in Bestimmung des Geburtsjahres Christi, das er als das 5500. nach Erschaffung der Welt angenommen hat, um sieden Jahre sich geirrt habe \*).

PANOLBIOS, ein epifcher Dichter aus fpater Beit, über ben Suidas einen eigenen Artifel hat. (H.)

PANOMI, Stadt im turfifch europäischen Macedonien (Makdonia, Filiba Wilajeti), welche 16 englische Meilen sublich von Salonifi liegt. (Fischer.)

PANOMPHAEOS (Harouquãos), ein Beiname vorzugsweise bes Beus, unter welchem ihm in Kleinafien in Eroas zwischen ben Borgebirgen Gigaum und Rhoeteum ein Altar errichtet war; biefen Ramen bes Allverfundigers hatte ber Gott als oberfte Quelle aller Baticination; ihn tennt icon homer (Il. 8, 250), wozu Gufta= thius bemerkt: πανομφαίός έστιν ο πάσης μαντείας αίτιος οι γάρ άλλοι πάντες υποφήται Διός είσιν είτε δαίμονες έχεινοι είτε άνθρωποι; vergl. auch Eustath. 169, 26; ihn kennt Simonides. Ovid. Met. XI, 196: Dextera Sigaei Rhoetei laeva profundi Ara Panomphaeo vetus est sacrata Tonanti. Orph. Argonaut. 658 (663. Herm.): Πανομφαίου Ζηνός θέμιν οὖχ άλεγίζων. 1296 (1306): ἱερὰ θέσθαι Ζηνὶ Πανομφαίω. Hespowius und Suidas erklaren bas Wort mit Berucksichtigung jener homerischen Stelle: & πασα φήμη καὶ μαντεία άναφαίνεται (είς δν - άναφέρεται Kuster), τουτέστι κληδών. Quintus Calaber (624) gibt bies Bei= wort bem Sonnengotte.

PANOPAEA Ménard de la Groie (Mollusca), Ruschelgattung aus der Familie der Myacea, mit solgensden Kennzeichen: Die Schale gleichschalig, quer, an den Seiten ungleich klassend, auf jeder Rlappe ein kegelsormisger Cardinalzahn, zur Seite desselben eine zusammengesdrücke, aussteligende Schwiele, welche nach Außen nicht vortritt, auf welcher aber außen das Schloßband besessigt. P. Aldrovandi (Ménard. Ann. du Mus. T. IX. p. 131; Chama glycimeris, Aldrovand. Test. Lib. III. p. 473 et 474; ibid. Lister. Conch. t. 414. s. 258; Mya glycimeris Linn. Gme. p. 3222. no. 17; ibid. Bornn. Mus. Caes. Vind. t. 1. f. 25; Panopeae Faujasii, Ménard. Ann. du Mus. loc. cit. pl. 12). Sie

<sup>7)</sup> Ambrosius, Erzb. von Mailand (mit Bezug auf Shristi Gebet die Racht hindurch). 8) Iohannes Chressosmus, a. v. D., besonders auch um ben glanzenden Biglien der hareiter (Arianer) entgegenzuwirken und sie zu überdieten. 9) Apfteriosophie. 2. Ah. E. 627 fg.

<sup>\*)</sup> Syncell. Chronogr. p. 326. c. p. 617 ed. Dind. Πανόδωρος δέ τις των κατ' Αίγυπτον είς μοναχός ίστορικός οὐκ
ἄπειρος χρονικής ἀκριβείας, ἐν τοῖς χρόνοις ἀκμάσας Αρκαδίου
βασιλέως καλ Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας ἀρχιεπισκόπου, ἀλήθειαν
ἐσπασάμενος ἐν πολλοῖς, ζ' διήμαρτεν ἔτεσιν ἐλθών εἰς τὴν
σωτήριον σάμκωσιν τῷ ἐνὸγ' ἔτει ταὐτην συλλογισάμενος. ઝgί.
noch 35, c. Über ſein Berháltniß γα Αππίακικ unb ben Kabel, ben
beibe gegen Guſebius von Gáſarea ausſprechen, ſ. 16, c. 17, b.
34, a. 35, b, wo auch ſeine aſtronomiſchen Renntnisse gerühmt
werben; vergl. auch 41, b.

in der prouß. Armee ior und Chef eines 1740—59 alle die Feld bei Molwig, Chotusia, in welcher lettern Scher pensionirt werden in Gutern in der Lausis, preuß. Oberst und Ellons, starb in seinem

stus der Linie zu fit hatte sich Wolf ? Wolf Christian und Minigl. preuß. General Regiments in den Feldbant und Schlessen 1742 r Reichsthalern seine gu Drsop wurde. Eistleß, verheirathete sie mund aus dem Hau Kinder hinterließ. Ex Batersbruder von ihr preuß. Oberhossägermerich Wilhelm (1712)

Das Wappen: (
von Silber, roth und
Auf dem Helme zwei o
oben filbern und das
helmbeden filbern un

(Albert Fre PANNYA, offi englische Mellen west PANNYCHIDI

ber Ricche, besonders Woschreibung bes Let Anfange bes 2. Jahr zum Cultus ante luc bie Berfolgungen, w. rathlich, ja nothwenbie ja in Bebrangniffen be erbaulichen Imeden zu Stoth zuerft veranlagt wurde auch außer ben fo mehr, als manche (S ber Racht sich besonde Siezu tamen aber noch Worgange der Juden rec tage vorangehende Nacht. ligen Beit eines Feiertag. Commenuntergang bes Con geld und bie folgenden C beging. Gobann gab es 1. 100 bie hiftorifche Begebent punit ber Beier bilbet, felbi: als nachtlich angenommen we mahle, ein Theil bes Leiben

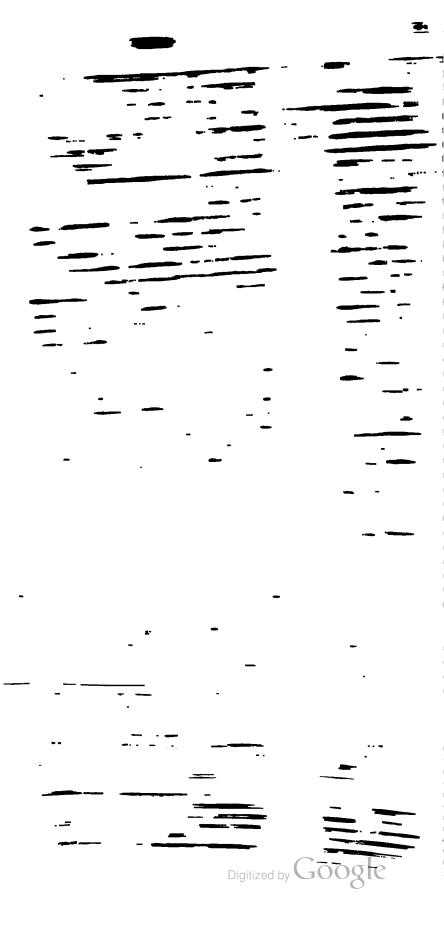

<sup>1)</sup> Pin. Bp. ad Traj. LX. ep. .

1e. Philippi bemerkt, baß die polnisdie obige sei. Sie kommt bis zu
id Höhe und O'''050 Dicke vor, sindet
i Borbeaux nur in Trummern, im
e in Wolhynien, aber wohl erhalten.
ten habe ich einen Panopaa-Kern uns
a gigantea Pusch bekommen.

intermedia. Mya intermedia Sow.

1. 1 und V. pl. 419. f. 2. Pano
1. 1 und V. pl. 419. f. 2. Pano
1. M. C. VI, 211. Mantell. Geol.

1. Im Grag vom Spöwich mit vo
1. Theile der Formation des London
1. Ralksteine, namlich dem sogenann
1. Bognor in Susser. (Goldfuß cititt

1. ht, aus welchem Grunde, im Unter
1. Bei Dechen 22) S. 394.)

oflexa Thom. Say, welche in Masunt, scheint Deshayes (a. a. D.) nur on zu sein (Krüg. II, 141). Ich ing nicht vergleichen.

ivonae Philippi, Sicil. p. 8. P. ruscula, postice oblique truncata, in angulum acutum obtusatum · antico - infero hiante, utraque iongitudinaliter excavata; cardidente obsoleto. Diese Diagnose gigen Eremplar von 0"060 Lange, 030 Dide entworfen, bas ich ber pi in Cassel verbante. Derfelbe usführliche Beschreibung bieser Art. ubapenninenformation bei Palermo. icata. Mya plicata Sow. V. pl. plicata Sow. VI. 211 und ? So: on 23) in Geol. Trans. N. S. III, im obern und untern Grunfand zu te. Sowerby zieht zweifelhaft zu foffile Refte aus bem abnormen osau in Salzburg, welche secundare iengt enthält.

anopaea gibbosa Sow. VI, 211.
94. Im Groß Delith von Bath
2, in Unter Dolith von Dundry
of bei Popfingen (Gold f.).

ngata Röm. Wes. 2\*) 126. t. VIII. 10 - ovata, convexa, concentrice tata, brevi, rotundata; posterius gulo aliquanto rotundato depres-

ular arrangement of the organic resussex, in Transactions of the geolo-1829. III, 200—216. 21) G. he Sudeast of England, 1833. p. dyen's teutsche Bearbeitung von be La cognosse. (Berlin 1832.) 23) Sedgketch of the Struct, of the Eastern insact, III, 301—420. 24) Romer, porbteutschen Dolithengebirges. (Sanover sa; margine cardinali recto, postice subascendente; umbonibus parvis incurvis prominulis. Hohe 0'''040, Lánge 0'''060, Dicke 0'''030. Klafft an beiben Enden ziemlich stark. Findet sich als Steinkern in den Belemenitenschichten des Lias dei Willershausen im Handver's schen.

(H. G. Bronn.)

PANOPE, 1) eine ber Nereiben. Hesiod. Theog. 250. Apollod. I, 2. s. 7. 2) Eine Tochter bes Thespius, mit ber Herkules ben Threpsippas zeugte. Apollod. II, 7. 8.

PANOPEA Hübner (Insocta), Schmetterlingss gattung, aus Papilio Linn. gesondert, daburch bezeichenet, daß die hinterslügel an der Wurzel viele dunkle Fleden haben. hierher Pap. Semire, Cramer, uitl. Capellen. 194. B. C. und Lucretia ib. 45. C. D. (Dr. Thon.)

PANOPEAE, PANOPEUS (Πανοπέαι bei Beros bot und Pausanias, Navoneus bei Homer, Strabon und Paus., Navonis bei Besiod, Panope bei romischen Dichtern, eine sehr alte, vom Homer und Hesiod genannte und selbst in das mythisch = heroische Zeitalter zurückge= führte Stadt in Pholis am Kephissos (Il. II, 522. Strab. IX, 3, 424), bicht an ber bootischen Grenze (Paus. X, 4, 1) oberhalb bes orchomenischen Gebietes, 20 Stadien von dem offlich liegenden Charonea, nicht fern von Hyampolis und bem lokrischen Opus (Strab. IX, 3, 416), sieben Stadien von Daulis (Paus. X, 4, 1. 5). Der Rame wird bei Pausanias (l. c.) von bem Panopeus, Bater bes Epeios, abgeleitet. hierher gelangte laut bes Mothos Apollon auf seiner Reise von Athen nach Delphi (auf ber noch zu Strabon's Zeit gangbaren pythischen Straße, welche zugleich Theoren = und Tempelftraße), und erlegte hier ben Tityos, einen gewaltthätigen, gesetzlosen Mann, welcher biefes Gebiet beherrschte (Strab. IX, 3, 422. Paus. IX, 4, 4). Daß diese Stadt schon in alter Beit Bebeutung hatte, bekundet homer (31. XVII. 3. 306 — 308: ὁ δὲ Σχεδίον, μεγαθύμου Ἰφίτου ὑιόν, Φωκήων όχ ἄριστον, ός εν κλειτώ Πανοπηϊ οίκία ναιετύασκε, πολέσσ' ανδρεσσιν ανάσσων). Un einem anbern, vom Pausanias (X, 4, 1) angeführten Orte (Od. XI, 580) bezeichnet er die Stadt durch καλλίγοgor Πανοπηα. Den Grund bieser Benennung sinbet Pausanias barin, daß nach herkommlichem Brauche die attischen und delphis schen Frauen, welche sich alljährlich als Thyaden auf den Parnaffos begaben, auf bem Bege bahin, und auch zu Panopea Chore aufführten (X, 4, 2). homer lagt ben Schedios, ben Herrscher von Pholis, zu Panopea seinen Sig haben, wie Paufanias vermuthet, jum Schut ber Grenze (άτε φρουρίω τῷ Πανοπεῖ χρώμενος X, 4, 1). Das heer bes Terres marschirte vor ber photischen Stadt Parapotamii vorüber und gelangte nach Panopea, von wo aus es sich in zwei Abtheilungen trennte, beren eine, ihre Richtung nach Athen nehmend, in das Gebiet der Orcho= menier vordrang (Herodot. VIII, 34). Hier trennte sich also bie vom Norben her sich ziehende Strafe, gegen Oft nach Bootien bin, gegen Best am Abhange bes Parnaffos fort nach Delphi du. Panopea murbe fcon vom Beere bes Xerres verbrannt, spater im heiligen Kriege wieder hart mitgenommen (über die Einnahme ber phofischen Stabte

Digitized by Google

liegen, als daß man biese uralte Panstadt Chemmis mit ber von Herodot II, 91: έστι δε Χέμμις, πόλις, μεγάλη νομού του Θηβαϊκού έγγυς Νέης πόλιος) erwähnten Stadt gleiches Namens für identisch zu halten habe. Als Lein ba Herodotos diese Stadt nicht in die Landschaft Thes bais, sondern in den Nomos Thebaicus sest, welcher von Panopolis weit entfernt, ba er hier auch nur von bem Cult bes Perseus, aber nicht von dem bes Pan rebet, ba er ferner in ber Nabe von Chemmis eine neue Stadt ober Neustadt (errds Néns nódios) aufführt, wovon sich bei Panopolis keine Spur zeigt, so hat Mannert (10. Th. 1. Abth. S. 374) angenommen, daß herodot's Chems mis und die Panstadt Chemmis von einander verschieden feien. Er vermuthet daber, daß bas spatere Roptos bie Stelle bes Berodoteischen Chemmis eingenommen habe, und daß die angegebene, in der Nahe liegende Reopolis unter bem gleichbebeutenden Namen Kanepolis (Kaern πόλις) als Hafen von Koptos, am Einflusse bes Kanals in ben Nil, auch in ber Folge noch vorhanden gewesen sei. Denn, fahrt er fort, Koptos lag nicht fern von The ben, gehorte also in ber frubern Beit, wo es noch keinen eigenen Nomos bilbete, jebesfalls jum thebaifchen Romos. Da nun ber Cult bes Pan in Agypten überhaupt so bebeutend war, fo konnte man hierburch leicht veranlagt werben, bem Mannert beizustimmen, und anzunehmen, baß mehr als eine Stadt seinen Namen geführt habe 2). Allein wenn man alles genau in Erwägung zieht, was bereits Saint Genis (Notices sur les Restes de Chemmis ou Panopolis aujourd'hui Akhmyn in ber Description de l'Egypte. Tom. IV. p. 43 -59, sec. ed.) zur Beweisführung, baß Panopolis wirklich ibentisch mit bem Herodoteischen Chemmis sei, angegeben hat: wenn man besonders die schon von Plutarch angedeutete (cf. Diodor. I, 13-18. t. I. p. 17-21. Wesseling.) Ibentitat bes dauptischen Dan mit Dfiris und mit ber Conne beachtet, und daß höchst wahrscheinlich der zweite Tempel zu Chem= mis bem Pancult (= Dfiris- und Sonnencult) geweihet war (Saint-Genis, Descript. de l'Egypt. IV. p. 53: Il résulte donc de tout ceci que le premier temple était vraisemblablement celui de Pan, comme l'indique la pierre, sur laquelle étaient représentés les douze emblèmes relatifs au soleil), worauf vorzuglich die Worte des Stephanus von Byzanz (v. Navónolic, nach ber lat. Übersetzung: magnum dei simulacrum, in quo apparet erectum veretrum, dextraque flagellum intentat lunae etc. Bergl, hierzu C. Ritter Erdkunde. 1. Th. 1, 3. S. 776) zu beziehen sein dürften; wenn man jugleich bebenkt, bag auch Ptolemaus (V, 5) bie Καινή πόλις (bie jebesfalls mit ber Nen πόλις bes Herobot [l. c.] ibentisch) in ben Romos Panopolites fest (cf. Cellar. orb. aut. IV, 1. vol. II. p. 80), fo mothe nur noch wenig zur Bestätigung ber Annahme vermißt werben, baß Panopolis Herodot's Chemmis fei. Und wenn es befrembet, daß Herodot bei feiner Darstellung über Chemmis ben Pancult gar nicht erwähnt, so mußte es

ŗ

boch, ware bie Panstadt Chemmis von bem Beroboteischen Chemmis zu unterscheiden, ebenso befremben, daß er nicht einer andern gleichbenamten Stadt mit einem alten Pancult zur Unterscheidung von der beschriebenen mit dem Cult des Perseus gedacht habe. Überhaupt durfen negas tive Grunde dieser Art, welche auf dem Schweigen eines Autors von einer Sache beruben, nur wenig Gewicht haben, da ein Erzählender leicht so manches unberührt läßt, weil eben seine ganze Aufmerksamkeit von andern Segenstanden in Unspruch genommen und gefesselt wird. Wie vieles hat nicht außerdem noch herodot in Beziehung auf Agopten verschwiegen? (vergl. Beeren, Ideen hift. Berte. 14. Bb. G. 207.) Überbies hatte Berobot naturlich in Agypten nur ben einheimischen Namen Chem= mis, nicht ben griechischen Panopolis vernommen, welcher wahrscheinlich auch erft nach Herobot in Hellas gebraucht wurde. In Betreff des Unterschiedes des thebaischen No= mos und der Candschaft Thebais war eine topographische Berwechselung leicht möglich 3). Es bleibt also immer hochst wahrscheinlich, ja es erleibet wol gar keinen Zweis fel, daß die uralte Panopolis Chemmis die berühmte Chemmis bes herodot war. Auch wurde wol Dioboros, welcher, wie Berodot, auch felbst in Agopten war (l. c.), nicht unberührt gelaffen haben, bag Agppten zwei Stabte mit Ramen Chemmis ober Chemmo habe. Denn waren beibe verschieden, so mußte boch auch die alte Panstadt eine sehr bebeutende sein (Description de l'Egypte. l. c. p. 54. Il reste toujours certain, que cette ville était très-ancienne, très-célèbre, et l'une des plus grandes et des plus belles de l'Egypte etc.). Allein, wie bemerkt, das Schweigen eines Autors kann wenig entscheiben. Karl Ritter (Erdkunde 1. Th. 1, 3. S. 775 — 777) stimmt ber Annahme des Saint-Genis (in ber Descript. 1. c.) bei, ohne das Problematische hierbei auch nur mit einem Worte zu berühren und ohne Mans nert's Ansicht auch nur zu erwähnen. Ebenso wenig thut bies Heeren im 14. Banbe seiner historischen Berte. Der Name ber Stadt Panopolis, welcher feit ber Bluthe ber hellenischen Cultur in Agypten auch hier ber gewöhnliche werben mochte, erscheint bei spaten Schriftstellern bisweis len auch abgefürzt Panos, Pano, Panu, mit Weglassung von Polis. So das Itinerar. Antonini (p. 166) Pano. M. P. IV. Bergl. Cellarius, Orb. ant. IV. 1. vol. II. p. 80. Mannert a. a. D. S. 373. So Ugathias (lib. IV. p. 133. ed. Par.), welcher diese Stadt als Geburtsort des Nonnus anführt (Nórros à ex ths Nards της Αλγυπτίας γεγενημένος). Strabon (XVII, 1, 813) nennt Panopolis eine alte, von Leinwebern und Stein= hauern (zwei ber wichtigsten Gewerbe in Agopten; vergl. heeren, Ibeen hift. Werke. 14. Th. S. 368 fg.) be-

<sup>2)</sup> Bergl. C. Ritter, Erbtunde. 1. Th. 1, 3. S. 776. Auch ein König führte ben Ramen Chemmis (ober Chembes), wie Diobor (I, 63. t. I, 72 Wess.) berichtet.

<sup>3)</sup> Peeren, Ib. hift. Werke. 14. Bb. S. 66: Das Rüthal in seiner ganzen Lange (bessen obere Patste bis Chemmis die alte Abedals ober Oberägypten, die niedere ober nördliche aber von Shemmis die nach Eercasorus, wo der Ril sich theilt, Mittelägypten ausmachte) 2c. Aittet (Erdlunde 1. Ih. 1, 3. S. 775) suhrt Athmyn (Chmim, Chemmis, Panopolis) als die erste Stadt im süblichen Aheile von Mittelägypten auf. S. die Karte de Leeren zum 14. Bb. Also war Shemmis, die Grenzstadt von Ober: und Mittelägypten.

bur p. 3 Su. bağ im Um: iľn Zeit ob i wet: ein Di:. zeic. Heic. ten pho (Gi) Pi. be u.4. Passili Į. ۲. €. こうせんさいむ ti cl. ist DC. ge: teri. Den Deni Krek hohle find le rika ein

mit einem geiblichen Fleden, Anie und Ende ber Schienbeine weißlich, Flugel braunlich. Baterland Neuholland. (D. Thon.)

Panopsis Salieb., f. Ropala. PANOPTES (Πανόπτης), "μίις cher," Beiname bes Arque, bes Beus und bes Apollon.

PANORAMA 1) (Пачорана, Allsicht). Man bes zeichnet mit biesem Worte im Gebiete ber Malerei biejenige Gemalbegattung, welche burch bie auf bas Sochste gesteigerte optische Tauschung bem Beschauer nicht ein Abbild des bargestellten Gegenstandes, sondern gewisser= maßen diefen selbst vorführt. Die Veranlassung zur Erfindung der Panoramen schreibt man dem Bufall zu. Im Gefandtschaftspalais bes bekannten Lords Samilton zu Reapel, fo fagt man, befand fich ein auf zwei Seiten mit Baltons und Spiegelwanden versehenes Edzimmer. Durch lettere wurde es moglich, Reapels prachtvolle Umgebungen zu überschauen, ohne bag man nothig hatte, bas Bimmer zu verlaffen. Das Bilb, welches bie Spies gel boten, murbe auf Untrieb ber Freunde Samilton's auf Leinwand übertragen, und bies war der Anfang ber Panorama: ober Rundgemalbe 2), welchen lettern Namen man ihnen gegeben hat, weil die Gemalde zwar vertical, aber in einem Rreisbogen so aufgestellt werben, daß die Beschauer sich nur in einer Bogenlinie zu bewegen brauchen, um die einzelnen Theile berfelben zu überschauen. Als Erfinder ber Panoramen gilt ber irlandische Maler Robert Barter ober Parter 3), welcher 1787 ben erften schwachen Versuch mit ber Aufstellung eines Panorama's machte, indem er die Stadt Ebinburgh, mit Bafferfarben gemalt, in einem fleinen Salbfreise gur Beschauung gab. Der Beifall, welchen er fand, veranlagte ihn, ein Patent für seine Darstellungen, welche er la Nature à coup d'oeil nannte, zu nehmen, und nun stellte er in Leicester= Square zu London in einer 90 Fuß im Durchmesser haltenben Rotunda ein Gemalbe auf, beffen Gegenstand bie ruffische Kriegsflotte zu Spithead war '). 3m 3. 1799 wurde barauf in London ein Rundgemalde ber Seefcblacht bei Abukir in dem Augenblicke, wo das franz. Admirals schiff l'Orient auffliegt, gezeigt. Bald hatte Barker einen Nachfolger an dem Amerikaner Robert Foulton, der das Panorama aus England nach Frankreich verpflanzte, wo sein Landsmann Sames, sowie die Frangosen Fontaine, Prevot und Bourgeois, viel zu beffen Bervollkommnung beitrugen, und so hatte Paris bald den Genuß, sich selbst von den Tuilerien herab — denn eine andere Gi= genthumlichkeit ber Rundgemalbe ift es, baf fie bie Begenftande fo barftellen, wie man fie aus einer gewissen Bobe erblickt - ju beschauen, ohne biese besteigen ju burfen. Rurz barauf, im 3. 1800, wurde auch ber Safen von Toulon nach Paris verfest, und die Panoramen erregten jest eine solche Aufmerksamkeit, bag ber Baumeister und Maler Du Fourny im achten Jahre ber ba: maligen Republik ber britten Classe bes Nationalinstituts einen außerst gunftigen Bericht') über fie einreichte, welche auch die von ihm angebeuteten Ibeen gehörig wurdigte 6).

Paris war von jeher und ist noch die Tonangeberin für das übrige Europa. Ift es baber zu verwundern, daß balb alle übrigen Stadte diefer ewigen Jungfrau auch in den Panoramen ihren Tribut zollten, daß fie fich felbst, daß fie alle Merkwurdigkeiten ber Welt, so weit fich bies thun ließ, ohne viel Gelb auf Reifen zu verwenden, gleichsam in ihrem Bimmer — man benke an bie Bims merreisen ber Gebruber Gropius in Berlin - ichquen wollten? Uberall ftanben baber Runftler auf - bie Sache war trot ihrer Kostbarkeit ') boch sehr einträglich -, welche Panoramen lieferten. So stellten Tielker und Kaaz im 3. 1800 Rom, scheinbar von der Klostervilla aufgenommen, - bas Gemalbe hatte ber magbeburgische Profeffor Brepfig begonnen, Raag vollendet - in Berlin auf"); ber Hollander van de Watt lieferte 1806, in welchem Sabre zu Paris bas Panorama von Boulogne burch Prevot, in London bas Panorama ber Seefchlacht von Trafalgar, in Berlin bas Panorama von Wien 9) aufgeftellt murbe, ein Rundgemalbe von Gelbern 10), und balb folgten Panoramen von Betlin, Samburg, London, Reapel, Petersburg und andern Orten und Gegenden, fobag felbst die Gudekastenmanner ihren Erbarmlichkeiten ben Namen Panoramen geben zu muffen glaubten. Da fich jedoch burch die Panoramen wie burch jedes andere Gemalbe nur die tobte Natur, wenngleich in ihrer ganzen Pracht und herrlichkeit, in ihren ftarkften Maffen, ebel= sten Formen, blendendsten Lichtern, sowie die Werke der Runft, vorzuglich der Bau= und Bildhauerkunft, Men= schen und Thiere aber nur in einzelnen Momenten bes Lebens darftellen laffen, so suchte G. Bullock in London biesen Mangel zu erseten. Er brachte beshalb vor seinem Panorama des Nordcaps nicht nur eine lapplandische Commer= und Winterwohnung, jene von über unformliche Solzpfosten ausgespannter Leinwand, biese aus Moos er= baut, an, sondern er ließ auch vor benselben lebende

<sup>1)</sup> In tropischer Bebeutung gibt man auch Schriften biefen Ramen, wenn fie uns gleichsam ein Rundgemalbe von einer Stabt ober Canbichaft geben, und fast gibt es teine bebeutenbe Stadt mehr, von welcher wir nicht ein folches Panorama hatten. 2) Der Freimuthige. Jahrg. 1806. S. 144. 3) Er ftarb 1806. 4) Beitung fur bie elegante Belt. Jahrg. 1806. Rr. 126.

<sup>5)</sup> Er machte vorzüglich auf bie Bortheile aufmerksam, welche man burch bie bei ben Panoramen angewenbete Art, bie Strablen bes Lichtes aufzufangen und zu leiten, fur bie Dufeen, Bilbergates rien und andere Runftsammlungen ziehen konne. philosophique an. IX. Nr. 3. p. 137. 7) Die Roften, welche bie Errichtung ber holgernen Rotunde gur Aufftellung bes gleich gu erwähnenden Panorama's von Rom verurfachte, beliefen fich auf 950 Thir., bas Gemalbe felbft mit ber Leinwand wurde auf 2000 Ahlr. geschäet. Die Auslagen für bas Panorama von Wien berrechnete man auf 15,000 Gulben.

8) Journal bes Lurus und ber Moben; Marzhest bes Jahrgangs 1801. S. 149. Dies Panorama war mit Bafferfarben gemalt, boch nicht an Ort und Stelle aufgenommen, fonbern nach einzelnen Gemalben gufammengefest. Gs fanb jeboch, tros mancher Unrichtigkeiten, großen Beifall. 9) Das Panorama von Wien, beffen rundausgefpannte Leinwand eine Große von 3000 Quabratichuben batte, mabrend ber Durchmeffer bes Kreises 80 guß betrug, mar, nach ben Beichnungen bes orn. William Barton, in Ölfarben ausgeführt vom Professor Jansche und bem akabemischen Maler Postl. Es stellte Wien und seine Umgebung so bar, wie sie sich vom Thurme ber Augustiner bem 10) Der Freimuthige. Sahrgang 1806. Rr. 180. Muge bieten. **S. 204**.

Lapplander, Bater, Mutter und Kind sigen, umgeben von den bei ihnen gebrauchlichen Haus und andern Gesräthen, als Waffen, Schlitten, Schnees und Schlittschus hen zc., und damit sich die schaulustigen Englander ganz nach dem eisigen Norden versetz glauben mochten, weidesten mehre lebendige Rennthiere in ihren Pferchen "). Ob die Kunst ihm dies danken wird, bleibe dahingestellt.

Die wesentlichen Theile eines Panorama find aber 1) bas Rundgemalbe felbft, 2) ber Aufftellungsort fur baffelbe. Bas nun bas Gemalbe anbetrifft, fo wird bies fes, wie wir bereits bemerkt haben, entweder auf Papier ober - und bies ift bas Gewöhnlichere - auf Leinwand in DI= ober Bafferfarben so aufgetragen, bag es bie Ges genftanbe barftellt, wie fie fich von einem gewiffen Stands puntte bem Auge barbieten. Da es hierbei, außer ber richtigen Bahl ber Farben, hauptsächlich auf die richtige Beobachtung ber Perspective antommt, so verweisen wir in dieser hinsicht auf den Art. Perspective und Malerische Perspective. Als Aufstellungsort bient entweder ein eigenes Gebaube, wie bies in großern Stabten ber Fall ift, ober eine holzerne Bube. Beibe haben ein flach: kegelformiges Dach, in ber Nahe von beffen Spige ober etwas unter berselben Fenster in concentrischen Rreisen bers umlaufen, welche, ba fie meift aus feinem, weißem mit Di getranktem Beuche bestehen, nur ein mattes, gebampf: tes Licht in die Rotunda fallen lassen. Die Buschauer ers halten ihren Plat auf einer Galerie in ber Mitte bes Rundgemalbes, welche mit einem himmel überbedt ift, ber es verhindert, daß man weder die Fenster noch das obere Ende des Gemaldes wahrnehme. Eine Bruftung, welche um die Galerie herumlauft, bient bagu, bag man weber bas untere Ende bes Gemalbes, noch ben gugbo: ben, noch überhaupt etwas Näheres als das Gemalde selbst sehe, indem dadurch die ganze Allusion gestort wers ben wurbe.

Eine Abart bes Panorama's ist bas Panstereoras ma, wo die Gegenstände zwar panoramaartig, aber in erhas benet Arbeit dargestellt werden. Die Umgegend Lyons wurde am 4. Mai 1801 versuchsweise zu Paris aufgestellt, sand jedoch — und bas wol mit Recht — nicht den erwartes ten Beisall. Kurz wollen wir noch erwähnen, daß der Unterpräsect von Briangon, Chair, im I. 1803 ein Instrument zum Zeichnen der Perspective und zur Vervielzsältigung der Panoramen ersand, welches er Panoras magraph nannte. (G. M. S. Fiscker.)

PANORMA, PANORAMA (n. Br. 37°29', oftl. L. 25°23' nach dem Meridian von Greenwich), Hafen auf ber Nordkuste der zum ageischen Archivel gehörigen Insel Myconi oder Mycone. (Fischer.)

PANORMITA (Antonius), geb. 1393 zu Palermo in Sicilien (baher eben fein Name Panormita), war ein Sohn bes Henricus Bononius, ber aus bem abeligen Geschlechte ber Beccabelli aus Bologna stammte, von wo er nach Palermo gekommen war (baher sein Beiname

Henr. Bononius, wie Antonius selbst zuweilen Bononius, zuweilen Beccadelli genannt wird), und in Palermo mehre Male ein hohes Stadtamt verwaltet hatte. Antonius, ber in ber Folge einer ber berühmtesten Literatoren bes 15. Jahrh. wurde, erhielt seinen ersten Unterricht zu Palermo von einem Teutschen und studirte spater (etwa feit 1420) ju Bologna die Rechte; daß er da, wie Mongitore (Bibl. Sicul. p. 55) fagt, auch die juriftische Doc torwurde erhalten habe, ift um fo weniger glaublich, da er theils nach Laur. Balla überhaupt nie einen akademis schen Grad bekommen, theils von Bologna aus sehr fruh auch andere berühmte Universitäten und gekhrte Orte Italiens, wie Pavia, Piacenza, Padua, besucht hat und hier mit bedeutenden Gelehrten in Berbindung getreten ist; benn nicht beschränkte er sich auf Rechtswissenschaft, sondern Alles, was damals zu feiner und geschmackvoller Bilbung gerechnet murbe, Geschichte, alte Literatur, Poes sie, Beredsamteit zog er in ben Kreis seiner Beschaftis gungen und ward so einer ber Restauratoren ber huma: nistischen Bilbung; insbesondere erneuerte er mit ausgezeichnetem Talente bie romische Poefie, sobag Danner, wie Joh. Jovianus, Pontanus und Sanazarus sich in ihren latein. Gedichten nach ihm bildeten, jener von ihm oblitteratam nedum languescentem in Italia poeticam restituit in antiquam pene formam (de Serm. VI. p. 247) ruhmt, ihn decus elegantiarum, pater omnium leporum (amor. 3278), Andere ibn elegantiae parens nennen, und Aneas Sylvius, ber nachherige Papft Pius II., in der Borrede zu den Schriften bes Panormita von ihm fagt, daß er ber feinste Redner und Dichter fei, wiewol es auch nicht an abfalligen Urs theilen über seine meift frivole und obscone Poefie fehlt, und die vermuthlich von ihm verfaßten untergeschobenen Scenen bes Plautus nichts weniger als fein und geifts reich find. Nach Beendigung feiner Studien zog ihn ber Herzog von Mailand, Philipp Maria Sforza, ber große Gonner ber Gelehrten und, eifrige Berehrer ber alten Bis teratur, an seinen Sof, wies ihm eine Wohnung in feis nem eignen Palafte und eine Sahresbefoldung von 800 Golbstuden (aurei) an, wofür er öffentlich bie alte Lite ratur vortragen follte, ja nach bem Beugniffe eines Beit: genossen hatte ber Bergog selbst sich von ihm in Geschichte unterrichten laffen. Als amtliche Stellung wurde ihm fehr bald bie Professur ber schonen (b. h. ber alten) Lites ratur an ber ganbesuniversität zu Pavia angewiesen, jes boch, wie es scheint, ohne Berpflichtung bort zu refibis ren; benn sein Aufenthalt am hofe zu Mailand bauerte ununterbrochen fort. 3m 3. 1432 erhielt er aus ben Banben bes Raifers Siegismund ben poetischen Lorbeer und wurde hiermit zum kaiserl. gekrönten Dichter creirt. Als Kriegsunruhen den Bergog von Mailand verhinders ten, ben Studien die bieberige Sorge zu widmen, trat unser Antonius in die Dienste Alfons' von Aragonien, Konigs von Neapel, beffen Bekanntschaft er in Mailand gemacht hatte, wo biefer Fürst einige Beit als Gefanges ner lebte; nachdem er seine Freiheit wieder erlangt hatte, veranlagte er, welcher mit befonderer Borliebe ben claffifcen Studien, namentlich ber Geschichte und Berebsamteit,

<sup>11)</sup> Man vergleiche außer ben bereits angeführten Schriften noch Eberhard's handbuch ber Afthetit, so wie bas weimarische im Industrie-Comptoir erschienene Panorama de Berlin.

ergeben, feine Erholung besonders in der Lecture solcher Werke suchte, und an seinen Hof verschiedene bedeutende Gelehrte, wie Philelphus und Laurentius Balla, zog, ben Antonius ihm nach Neapel zu folgen (1435). fons hielt ihn sehr hoch, taglich nach dem Fruhmahl unterrebete er fich mit ihm über wiffenschaftliche Gegen-Stande, seines Rathes und seiner Ginsicht bebiente er sich in ben wichtigsten Geschäften, ofter schickte er ihn als Ges fanbten nach Benedig, Florenz, Genua, Gaeta an Rais fer Friedrich III. und andere Fürsten und Stabte, und überall bewährte er sich als einen treuen und geschickten Diener; barum ertheilte ibm biefer Furst auch bie größten Belohnungen und Auszeichnungen, machte ihn jum Prafibenten ber konigl. Kammer in Neapel, zum konigl. Gebeimschreiber, ertheilte ihm das Chrenburgerrecht von Neapel, eine jahrliche Befoldung von 100 Pf. Gold, schenkte ihm einen alten Palaft bei Palermo mit allen seinen Einkunften, ehrenvolles Bappen zc. Much bei feinem Rachfolger, Ferbinand I. (regierte von 1458-1494) stand Antonius in Chre und Unfeben und blieb im Befit ber ihm verliebe= nen Amter und Auszeichnungen. Er hatte fich in Neapel mit Laura Arcellia verheirathet, die er felbst in seinen Briefen wegen ihres Abels, ihrer Schonheit und ammuthigen Sitten rubmt. Er ftarb, geachtet von feinen Furften, geehrt von ben Großen und Gelehrten bes Reichs im 78. Jahre feines Alters zu Meapel ben 6. Jan. 1471 und wurde in der Kirche des heil. Dominicus begraben; bie Grabschrift, die er selbst für sich mahrend seiner letzten Krantheit verfaßt hatte, lautet:

Quaerite Pierides alium, qui ploret Amores,'
Quaerite qui Regum fortia facta canat.
Me pater ille ingens hominum sator atque redemptor
Kvocat et sedes donat adire pias.

Nicht wenige Schriftsteller haben die ruhmvollen Gigen= schaften bes Panormita gepriesen; namentlich ruhmt Pontanus feine echte Befcheibenheit, große Beiterfeit und Freundlichkeit, feine bei allen Leiben, auch ben heftigsten Steinschmerzen, unerschütterliche Standhaftigkeit, seine bis aufs hochfte Alter fortbauernbe in anmuthigen Scherzen fich zeigende Frohlichkeit. Alle Gunft ber Fursten, die Amter, die er bekleidete, waren nicht im Stande, ibn ben Wissenschaften zu entfremben; mit ihnen und mit Gelehrten tebte er in stetem Bertehr \*). Ihm hat man vorzüglich die Stiftung einer konigl. Afabemie in Reapel zu verbanten, beren Prafibent er wurde, mit der er in beständiger Berbindung blieb. Ubrigens neben dem Lobe, was fo bankbare und von ihm vielfach geforberte Schus ler, wie Pontanus (ber in ben Amtern bes Geheimsecres tariats und des Prasidiums der Akademie sein Nachfolger wurde) ihm ertheilen, fehlte es auch nicht an sehr eifrigen Gegnern, unter benen Philelphus und Laurentius Balla bie erbittertsten waren; namentlich mußte sein bem Cosmus von Medici dedicirter und in Italien durch eine

große Anzahl Abschriften verbreiteter Hermaphroditus, unter welchem Titel er eine Reihe obsconer von ihm vers faßter Epigramme gesammelt hatte, seinen Gegnern Stoff zu den bittersten Angriffen geben, und wie das unflatige Buch an mehren Orten Italiens offentlich verbrannt wurs de, wunschten nicht Wenige bem Verfasser ein abnliches Schickfal, ber am Ende auch nur mit bem Vorgange ber Alten und dem Spruche des Catull: ... Castum esse decet pium poetam ipsum, versiculos nihil necesse est, qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici" fich vertheibigen konnte. Es eriftiren von diesen Gebichten handschriften in mehren Bibliotheken Italiens, und sie find auch in einige Sammlungen lasciver Gebichte aufgenommen. Außerbem hat man von ihm folgende Schriften: II. De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum libri quatuor (Pisa 1485. 4.), eine Schrift, bie bem Berfasser eine Beloh-nung von 1000 Golbstuden eingebracht hat. Sie enthalt nicht sowol eine fortlaufende Geschichte als vielmehr eine Sammlung ber merkwurdigften Sandlungen und Musspruche biefes Fursten. Ein Eremplar Diefer Schrift fandte er an feinen Freund Aneas Sylvius, nachherigen Papft Pius II., ber einen Commentar bazu schrieb; mit biesen Scholien versehen erschien fie zu Basel (1538. 4.) in ber hervag'ichen Druderei, mit bem Bufat auf bem Zitel: Commentarium in eosdem Aeneae Sylvii, quo capitatim cum Alphonsinis contendit. Adjecta sunt singulis libris scholia per D. Jacobum Spiegelium. Derfelbe ist spater noch ofter gedruckt, z. B. zu Burtem-berg (1585. 4.), Hanau (1611. 4.), Rostock (1590. 4.) und unter bem Titel: "Speculum boni principis sive vita Alphonsi, regis Aragoniae" (Umsterbam bei Elsgevier 1646. 12.). III. Alphonsi regis triumphus, eine Befchreibung des Einzugs, den biefer Fürst 1443 'in Neas pel gehalten hat, ist mit ber zweiten Schrift in ber base= ler Ausgabe verbunden. IV. Unter dieser Nummer verbinben wir mehre Reben, als "ad Fridericum tertium Imperatorem Antonii Panormitae ab Alphonso, Aragonum Rege legati in coronatione illius Romae habita oratio" (abgedruckt in ben Script. rer. German. von Freher. T. III. Hanov. 1611 u. d.), "orationes duae ad Gaetanos et Venetos de pace" (in Fazio, De reb. gest. Alphonsi). Außerbem binterließ er verschies bene (in allerlei Sammlungen übergegangene) Briefe (epistolae familiares ac Campanae Neap. bei Reufinger fehr felten, aufgenommen in bas ebenfalls feltene Buch: Epistolarum libri V. orationes duae et carmina varia. [Venet. 1553. 4.]), Gebichte und Reben. Ein befonderes literar-historisches Interesse hat noch fein Plautinisches Studium; es ift das Berbienst des Prof. Ritschl (de Plauti Bacchidibus disputatio Breslau 1836. 4.] p. 8 sq. und "Über die Kritif bes Plautus" im rhein. Duf. IV, 177. 188), das in Bergeffenheit gerathene Urtheil bes Pius erneuert und mit Grunden be= legt zu haben, daß namlich mehre untergeschobene Scenen des Plautus, wie die zu den Bacchides, das Werk bes Panormita seien; Ritschl aber hat es zuerst ausgesprochen, und man wird es ihm jest schwerlich abstreiten,

<sup>\*)</sup> Eine für damalige Zeiten seltene Buchersammlung hat er sich zu bilben gewußt, und es babei weber an Fleiß noch an Kosten sehlen laffen; um z. B. ein Manuscript bes Livius sich von Poggius zu kaufen, was er mit 120 Gelbthalern bezahlte, hat er ein Landshaus verkauft.

baß mit Ausnahme bes erft feit Camerarius unter bie Supposita getommenen Stude im Ponulus alle foge: nannten scenae suppositae erst gegen das Ende bes 15. Jahrhunderts untergeschoben feien. Ein von Ti= raboschi ausgezogenes Urtheil eines Beitgenoffen bes Panormita, namlich bes Paul Cortefius, gebe ich hier noch дит Schluß: In aliquo numero fuit Antonius Panormita, homo doctus et juris bene peritus. Diligenter etiam satis locutus est, et ut esset paullo politior, elegantiam sermonis Plautinam volebat imitari; sed ab eo aberat illa orationis integritas ac sententiosa concinnitas; itaque sunt epistolae ejus languidiores. Fuit tamen perargutus poeta et illis temporibus non contemptus; nam is primum versus ad mensuram quandam numerosumque sonum revocavit; antea enim fractis concisisque numeris parum admodum versus a plebejis rhythmis differebant, quamquam ejus fere tota poesis est obscena. Bal über ihn außer Mongitore (l. c.) u. A. befonders Tiras boschi (Storia della letterat. Ital. VI, 2, 691).

PANORMO, 1) asiatischetürkische Stadt in Natoslien an der Subkuste des Mar di Marmora und 16 engl. Meilen sudostlich von Artaki. 2) (n. Br. 40°, dstl. L. 20° 1′ n. d. Meridian von Greenwich) Stadt am adriatischen Meere, Corfu gegenüber. (Fischer.)

PANORMOS, ein mehren Hafen und Hafenstadten ber Alten gemeinschaftlicher Name. Daß geräumige und bequeme Hasen diese Bezeichnung erhielten, erklart sich aus der Etymologie des Wortes, welches auch als Epitheton der Hasen erscheint (λιμένες πάνορμοι, Od. XIII, 195) '). Wir suhren hier zunächst die Hafen dies stamens in alphabetischer Ordnung der betreffenden

Staaten auf, und dann die Safenstabte:

1) P. in Achaia (Πάνουμος & Δχαϊκός), ein Hafen am Borgebirge Rhion, dem andern Rhion (Antirathion, τδ Ρίον τδ Μολυκρικόν), in der Nähe von Naupaktoß, gegenüber. Hier lagen im peloponnesischen Kriege Brasidaß und Knemoß mit ihrer Flotte, während Phormion mit seinen Schiffen bei Antirrhion-hielt, wie Thuckybideß berichtet. Hier verweilte auch Philipp III., König von Makedonien, mit seiner Macht und erwartete die Abgesandten der Bundeßgenossen?). Gegenwärtig sührt dieser Hasen den Namen Teket.

2) P. am arabischen Meerbusen, wohin bieser Hafen vom Diodoros gesetzt wird, welcher als Betrag

ber Entfernung beffelben vom gegenüberliegenden Festlande eine Tagereise mit schnell segelndem Schiffe angibt ).

3) P. in Attika, in ber Nahe bes Demos Pros sid, welcher zur Phyle Panbionis gehörte. Obgleich berselbe an der Oftfuste von Attita der Saupthafen war, wird er boch nur vom Ptolemaus ausdrücklich genannt, von Andern immer nur angebeufet, entweder burch bie Schiffe, welche hier verweilen, wie bei Livius, ober burch Angabe bes Demos Prasia, wie bei Strabon '). Hier lag der Tempel des Apollon, zu welchem laut der vom Paufanias überlieferten Sage die Erftlingsgeschenke ber Hyperboreer gelangten, um nach Delos beforbert zu werben; ferner ein Denkmal bes Beros Erysichthon, welcher als Theoros auf ber Fahrt nach Delos fein Leben vollendet hatte. Also war hier ber Bermittelungspunkt bes attischen und belischen Apollocults 6). Der hafen ift geräumig und wird burch eine vorspringende gandzunge und vorliegende kleine Insel in zwei ungleiche Halften ge theilt und führt jest den Namen Porto Raphti. Bon Uthen ist er brei bis vier geogr. Meilen entfernt, und bis jum sublichen Vorgebirge Sunium brauchte Wheler zehn Stunden ober sechs geogr. Meilen ').

4) P. bei Ephesos, mit bem Tempel ber ephesischen Artemis. Diefer Safen follte einft, wie Strabon berich tet, auf Befehl bes Attalos Philadelphos burch einen Wasserbau für die Auf= und Abfahrt großer Lastschiffe bequemer eingerichtet werben. Allein der Bau verun: gluckte, und es geschah bas Gegentheil; ber Safen hatte nun eine engere Munbung (βραχίστομος) erhalten und war seichter als zuvor geworden (τεναγίζειν μαλλον εποίησε τον λιμένα σύμπαντα) ). Es muß aber hier ftat: ker Berkehr der ein = und auslaufenden Schiffe geherrscht haben, ba Strabon (l. c.) Ephefos als die größte, noch ju feiner Beit taglich zunehmende, Sandelsstadt Affens innerhalb bes Tauros bezeichnet. Eumenes bei Livius beschreibt diesen Safen als einen sehr sicheren (tutissimo portu, opulentissima urbe). Hier rath C. Livius dem angekommenen L. Amilius Regillus, seinem Nachfolger im Oberbefehl über die romische Flotte (im Kriege mit Antiochos), was er felbst auszuführen im Sinne gehabt babe, namlich sich mit ber ganzen Flotte nach Ephesos zu begeben, mit Sand beladene Lastschiffe dahin zu führen und biefe bier in ber Munbung bes Bafens zu versenken; bies sei kein schwieriges Unternehmen, ba bie Munbung bes hafens nach Art eines Fluffes lang, eng und feicht (longum et angustum et vadosum ostium) sei. Auf folche Beise werde er die Feinde vom Meere ausschließen und ihre Flotte unnütz machen. Allein dieser Plan gefallt keinem Theilnehmer bes Conciliums. Gumenes zeigt,

<sup>1)</sup> Für bloße Ankerplaße, Rheben, Buchten braucht Strabon die Morte Εφορμος, πρόςορμος, δρμος (Cf. IX, 3, 423. XIV, 5, 667. Periplus Pont. Kux. p. 144 Gron.). Aber δρμητήριον braucht er fast in berfelben Bebeutung wie λιμήν (V, 2. p. 222). Den Namen der Stadt Φορμίαι leitet Strabon ebenfalls von ihr rem Dafen ab: Όρμίαι λεγόμενον πρότερον διά τὸ εὕορμον (V, 3, 283). Bir würden vielleicht noch mehre Panormoi, als die bier angeführten, kennen, wenn uns das Werk des Timosthenes (eis nes Admirals des Polemaus II.) über die Pasen, in zehn Büchern erdalten worden wäre (Strab. IX, 3, 421).

2) Thuc. II, 86. Polyd. V, 102: περί Πάνορμον, ες έστι μέν τῆς Πελοποννήστου λιμήν, κείται δὲ καταντικού τῆς τῶν Ναυπακτίων πύλεως. C. d. Rarte des Peloponnesos v. D. Müller (Dor. 1. Bb. Ende).

3) Kannert 8. Ah. C. 403.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. III, 48. T. I. p. 205. Dazu Wesseling. 5)
Liv. XXXI, 45 ad Prasias (continentis Atticae is locus est) Issaeorum viginti lembi classi Romanorum adjuncti sunt. Strab.
IX, 1, 398. 399. Cellar. orb. ant. I, 355. p. 936. vol. I.
6) Pruss. I, 31. 2. 7) Wheler VI. p. 447. engl. Xusg. T.
II. p. 546. (Amsterb. 1689.) Dodwell. T. I. p. 531. Wannert
8. 35. E. 300. 8) Strab. XIV, 1, 641. Livius erwähnt
XXXVII, 10—15) biesen Hafen mehrmals, ohne den Ramen zu nennen.

s bies Unternehmen zu Nichts führe. Entweder wurde in den Hafen fortwährend bewachen mussen (in assia statione), oder im Fall man sich entserne, wurden Feinde mit leichter Muhe die versenkten Schiffe wieherausziehen und den Hasen frei machen. So bleibt

Borschlag unausgeführt ").

5) P. in Epirus, ein großer, bequemer hafen, welchen olemaus an bie subliche Spige ber Afroferaunien, Stran hingegen in den zwischen der Mundung des ambrafis en Meerbusens und ben Afroferaunien (τὰ Κεραύνια n) liegenden Zwischenraum, und nach einer hinzugefügnaberen Bestimmung in die Mitte biefes Gebirges μέσοις τοῖς Κεραυνίοις όρεσι) fett 10). Pouqueville, Icher auf seiner Reise bie Lage bes Safens untersucht b Meffungen angestellt hat, entscheidet sich fur die Benmung bes Strabon. Er berichtet, bag ber Safen in em Umfange von funf Meilen in ben Krummungen d Buchten seines Ufers drei besondere Rheden ober ferplate (mouillages) bilbe, beschütt durch hohe und t einigen Seiten unzugangliche Berge, und baber fabig, e beträchtliche Flotte aufzunehmen und zu sichern. Der te und betrachtlichste ber brei Unterplage habe etwas hr als vier Meilen im Umfange. Die Tiefe bes Baf= standes betrage 22-26 Rlaftern. Die Rufte fei unvohnt, nur nordwarts bemerke man cultivirte Felder b jugleich ben in ben Safen ftromenden, von bem Geowhen Niger erwähnten Giegbach (torrens), welchen stalbus falfchlich als Flug bezeichne "). Er nennt fert den Hafen einen trefflichen Ort für Fischerei. Bes ibers werbe baselbst mahrend ber Monate Dai und mi eine außerorbentliche Menge Thunfische (thons) und thse (saumons) gefangen. Die Fischerei bes Safens r zur Beit bes Pouqueville von ben Corfioten ange= ist, welche dieselbe burch erfahrene und kuhne neapoli= uiche Fischer betreiben ließen 12). Mannert halt es für hrscheinlich, daß diefer Panormus der subliche, obgleich ich bas Gebirge getrennte Safen von Drifum war; h Cafar's Palaste sei von demselben entweder nicht schieden oder habe in der Nahe gelegen 13).

6) P. an der Küste von Marmarika in Lybien, ihen Sasen außer Ptolemaus nur noch der Periplus ührt. Ptolemaus gibt ihn als den westlichsten Plats lidhichen Nomos an und rechnet somit ihn und den tadathmos (Polyd. XXXI, 26, 9: Meyar καλούμενον καβαθμόν) noch zu den ägnptischen Besitzungen. Der inplus beschreibt diesen Panormus als eine zwischen tgen liegende tiese Schlucht (νάπη), welche einen Feismald und in diesem trefsliches Wasser habe. Aus der

Beschreibung des Periplus geht hervor, daß hier weder eine Stadt noch ein Fleden zu sinden war, sondern nur zerstreute Wohnungen, deren Inhaber sich mit Feigencultur beschäftigten "). In der ältern Zeit während der Perserherrschaft scheint derselbe Hafen den Namen Plynos (bei Skylax, Poripl. 106. Gr. Plynoi) geführt zu haben. Denn Herodot berichtet, daß die libnschen Adyrmachiden sich von Agypten die zu dem Hasen Plynos erstreckten. Nun läßt Skylax die Entsernung von den tyndarischen Felsen dis zum Hasen Plynoi eine Tagereise zu Schisse betragen, in welche Entsernung Ptolemäus auch den Hasen Panormos seht "). Polydius bezeichnet dies ganze mit reichlichem Wasser versehene Niederung mit dem Namen Tetrapyrgia, wie Mannert vermuthet, von vier dasselbst errichteten Wachturmen 16).

7) P. auf der Insel Samos, ein ausgezeichneter und frequenter Hafen, durch zwei hohe Borgebirge gebilbet und beschücht. Dieser Hafen war es, wo der von Rhodos vertriedene listige und rachsüchtige Polyrenidas, Ansührer der Flotte des Antiochus im Kriege mit den Romern, seinen wackern Landsmann Pausistratos, den Admiral der rhodischen, mit den Römern vereinigten, Flotte auf eine ebenso abscheuliche als denkwürdige Weise überzlistete und zu Grunde richtete, sodaß von der rhodischen Flotte nur fünf Schiffe mit zwei koischen davon kamen 17). Unter Polykrates muß dieser Hasen sehr bedeutend und besucht gewesen sein, da Stradon von einer Seeherrschaft

(Juluttoxoathoui) desselben redet 18).

8) P. des thrakischen Chersonesos, welchen Plinius an die außerste Seite besselben, dem Vorgebirge Sigeum am Hellespont gegenüber, sett. Underwarts wird

derselbe nicht erwähnt 19).

9) P. auf Kreta, ein offener Hafen, welchen Ptolemaus an die Mundung des kleinen Flusses Cartero setzt, Plinius aber weiter westlich zwischen Rithymna und Cytaum ruck. Hoeck bemerkt, daß dieser Panormos durch seinen Namen Unspruch zu machen scheine auf den bedeutenden Hafen von Candien. Er selbst hat auf seiner Karte von Kreta diesen Namen zwischen die Mundungen der Flüsse Cartero und Geosiro, der kleinen Insel Dia gegenüber, angesetzt. Hoeck sührt ihn übrigens unter den Kustenstädten auf, sodaß er dadurch zugleich einen Ort oder Stadt anzubeuten scheint. Auf der Karte hat er Candia in Parenthese an diesen Hasen gesetzt.

10) Ware nun hier endlich noch die wichtige Hafenftadt Panormus in Sicilien, das heutige Palermo, die gegenwartige Hauptstadt der Insel und des Königreichs, welche gewiß ihren ursprünglichen Namen von ihrem gro-

<sup>9)</sup> Liv. XXXVII, 14. 15. 10) Ptolem. Europ. X. tab. 18. VII, 7. p. 324. ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ βραμχοῦ χόλπου. Ἐν τούτω δ' ἐστὶ τῷ διαστήματι Πανώς τε λιμὴν μέγας, ἐν μέσοις τοῖς Κεραυνίοις δρεσι. 18. bietúber Pougueville, Voy. dans la Grèce. t. I. p. 52. 53. c. 11) Pougueville l. c. t. I. p. 54 sq. ib. not. Cf. Palmer. 19. Ant. II, 2. p. 243. 12) Pougueville l. c. p. 54—56. 7. über bie Lage biefes Parnormus vergl. noch bie Karte bei kinert 7. Xh. 13) 7. Xh. S. 644, f. Die Afroferaunien als ungünftige Stelle für die Schiffe berüchtigt, baher Horat. I, 3, 20 infames scopulos, Acroceraunia.

<sup>14)</sup> Mannert 10. Ah. 2. Abth. S. 34. 35. 15) Herodot. IV, 168. Skylax Peripl. p. 106. ed. Gron. Mannert 10. Ah. 2. Abth. S. 35. Die Bewohner von Marmarla nennt Ethlar (l. c.) Μαρμαρίδαι. 16) Polyb. XXXI, 26, 11, Mannert a. a. D. S. 36. 17) Liv. XXXVII, 10. 11. Cf. XXXIII, 18. 18) Strab. XIV, 1, 637. 638. Wie ftart ber Berkehr mit Agypten war, zeigt Perobot (III, 39) und Peeren (Inc. Cellar, orb. ant. vol. I. p. 1065. 20) Bergl. Cellar, orb. ant. lib. II. p. 1031. vol. I. Poeck Kreta. 1. Bb. S. 394. 404. Daseibst bie Karte. Rannert 8. Ah. S. 698.

fernt, in einer Sbene auf bem rechten Ufer des Behut, und baut auf ihrem Gebiete, welches 10—12,000 Acter Landes beträgt, den schönsten Saffran. (Fischer.)

PANSA. Das Wort bedeutet eigentlich "Breitfuß," ift aber, wie so mancher andere Schimpfname, wie Plancus, Plautus, Scaurus, ein romischer Familienname jeworden 1) in bem Appulejischen Geschlechte, aus velchem im 3. 454 b. St., 300 vor Chr. Geb., ein Q. Appuleius Panfa mit M. Balerius Corvus Consul war, on dem übrigens nichts weiter bekannt ift, als daß er Requinum in Umbrien, jedoch vergeblich, belagert hat; ibrigens war sein Amtsjahr ruhig von Außen, und die nnern Bewegungen leitete ber anbere Conful '). 2) In em Corellischen Geschlechte, aus dem im 3. 875 b. St. lach Chr. Geb. 122, im fechsten Jahre ber Regierung bes kaisers Habrian ein C. Corellius Pansa mit Man. Ucilius lviola Consul war. 3) In dem Bibischen Geschlechte, ind ber Conful bes 3. 43 vor Chr. Geb. 711 b. St. C. Bibius Pansa ist bei weitem der bedeutendste Mann dieses Namens. Sein Bater und Großvater hießen ebenfalls Zajus (baher wird er öfter und auch auf Münzen als C. F. C. N. bezeichnet); von seinem Bater wissen wir 2), aß er von Sulla geachtet war; Rache daher, wie eigene Reigung, mag ben Sohn zur Partei bes Cafar geführt jaben, dem er in der Folge Alles, auch die hochsten Ch= en, verdankte, dafür auch die höchste Treue widmete.. Inter ihm diente er in Gallien; im 3. 51 vor Chr. Geb., 103 d. St., war er Bolkstribun, und in dieser Eigenschaft vibersette er fich theils mit C. Colius allein, theils noch nit zwei andern Tribunen ben auf Schwächung Cafar's ibaweckenden Antragen des der Senatspartei eifrig erge= enen bamaligen Confuls M. Marcellus 3). Durch Cafar vurde er wol 707 und 708 d. St., wie es nach Mun= en Nicomediens und Apamea's den Anschein hat 1), Statt= valter Bithyniens, um 709 Statthalter im biesseitigen Sallien. Aber Bilbung und Milbe bes Charakters machen ihn auch dem Cicero befreundet, der in einem 708 ). St. 46 vor Chr. Geb. an C. Caffius erlassenen Schreis ben diesem melbet: "Unfer Panfa ift am 28. Dec. im Felbherrngewand abgereist (nämlich in das diesseitige Galien als pratorischer Nachfolger bes M. Brutus), mit solher allgemeinen Theilnahme, daß ein Jeder die Wahrheit ves gleichwol von bir neulich bezweifelten Sabes einseben onnte, es fei bas Schone um feiner felbst willen zu mahen. Denn weil er Biele in ihrem Unglude unterftutt ind in den jegigen schlimmen Zeiten sich immer mensch= ich gezeigt hat, ist ihm auch bei seiner nunmehrigen Ab= eise ein erstaunliches Wohlwollen von Seiten aller rechts ichen Menschen gefolgt" 5). In einem andern Schreiben 9), n bem Cicero fich bes Wohlwollens und bes vertrauten Imganges von Seiten der Freunde Cafar's ruhmt, führt r diese in folgender Ordnung auf: Panfa, Hirtius, Balrus, Oppius, Matius, Postumius, und namentlich ift nan die beiden ersten so gewohnt zu verbinden, daß man ie kaum von einander getrennt benken kann, was nicht

fowol ber Umstand, daß sie wie im Augurat?), so im Consulat Collegen waren, als vielmehr ihre große Gefin= nungsverwandtschaft bewirkt hat. Dem Cafar waren fie Beide gleich ergeben, für seine Sicherheit gleich bedacht; oft sollen sie ihm, namentlich seit Unnahme ber lebenslanglichen Dictatur, gerathen haben, eine mit den Baffen erworbene Herrschaft auch mit den Waffen zu behaup: ten b), und fich baber mit einer Leibwache zu umgeben und überall von ihr begleiten zu laffen. Er aber zog ben Tob der beständigen Furcht vor dem Tode vor, und im Gefühle ber Sicherheit erlag er bem Dolche ber Morber. Im J. 44 vor Chr. Geb., als Cafar zum gefährlichen und jedenfalls langwierigen Unternehmen gegen die Parther sich ruftete, und um unterbeffen die Rube im Innern zu fichern und ben Ehrgeiz seiner Anhanger zu befriedigen, Die bobern Amter (wenigstens Consulat und Tribunat) fur zwei 9) oder mehre Sahre im Voraus besetzte, bestimmte er Hirtius und Pansa für das Consulat des nachsten Jahres, wobei er, um bas republikanische Herkommen zu schonen, sich der Form bediente, zwar Wahlcomitien halten zu laffen, bem Bolke aber die ihm beliebigen Candibaten zu empfehlen. Genug, Beibe maren ichon im Beginn des 3. 44 und lange vor Cafar's Ermordung De-signirte, oder, wie Cicero 10) sie nach Cafar's Ermordung nennt, "Duo quidem quasi designati Consules," und ein andermal 11) sagt er: "haud amo vel hos designatos." Wie nun bas Gefürchtete eingetreten und an bes Marzes Iden ihnen ihr Wohlthater und Freund gefallen war, fühlten Beibe einen großen Zwiespalt in ihrem Gemuthe; das eigene Interesse führte sie zur Behauptung und Bertheibigung ber burch Casar begründeten Ordnung, Dankbarkeit knupfte sie an den, welcher sich als Racher feines Morbes zeigte, wie an ben, welcher als Erbe feines Namens auftrat, mahrend auf ber andern Seite Bemeinschaft der Studien, mancherlei Berwandtschaft der Gefinnung fie an Cicero, ben eifrigen Freund ber gegen Cafar Verschworenen, band, und bie Rante bes Antonius und die Anspruche Oktavian's ihnen um so mehr misfallen mußten, als sie mit einem der Rube und Ordnung ge= fährlichen Ausgange brohten; eigene Trägheit und Genuß= fucht aber ließ ihnen Ruhe und Frieden als das für Alle

<sup>1)</sup> Liv. X, 6. 7. 9. 2) aus Dio Cass. XLV, 17. 3) (Kc. ad Famil. VIII, 8. Sueton. Caes. 28. 4) Eckhel. D. N. I, 396. 5) Cic. ad Famil. XV, 17. 6) VI, 16.

<sup>7)</sup> ad Famil. XII, 25. 8) Vellej. II, 57. 9) Cic. ad Attic. XIV, 6. 10) ad Attic. XIV, 9. 11) XIV, 12. Sochft zahlreich sind die Münzen mit der Inschrift des E. Pansa, welche früher alle auf den Sonsul dieses Ramens und auf das Iahr seines Consulats bezogen wurden; ihre große Anzahl leitete Hauertamp davon ab, daß sie der Consul zur Bestreitung der Kosten des mutinensischen Krieges habe schlagen lassen; aber Eckhel (V. 341) hat mit Recht drei Unterscheidungen angenommen und die Münzen, welche blos die Inschrift C. Vidius, C. F. haben, auf einen alteren, vielleicht den Bater des Consuls, bezogen, und nur die, welche C. F. C. N. haben, dem Consuls, bezogen, und nur die, welche auf der Borderseite das Bild und die Aufschrift Libertatis, auf der Kückseite das Bild der Roma haben, dem Consulatsjahre 43 v. Chr. Geb. zugesprochen; auf einigen dieser less tern Denace suder sich der Rame des Pansa verbunden mit Aldinus Bruti F.; in biesem erkennt Echel den D. Brutus, den Stattsbalter des biesseitigen Galliens, den, wie ich im Texte weiter ausssühre, Antonius in Mutina belagerte, Hritus und Pansa durch ihr zur Entseung Mutina's herangesührtes heer efectien.

Bunschenswerthefte, jebenfalls als bas für fie Gebeihlichste, erfcheinen. Darum blieben fie benn auch nach ber Ermor= bung Casar's bis zu bem Augenblicke, wo sie ihr Amt antreten mußten und nicht langer fich zurudziehen durften, so viel als moglich von dem Schauplage entfernt, auf bem fo. große Fragen entschieben werben follten. Im April und Anfangs Mai 44 waren Panfa und hirtius theils bei Cicero auf seinen Gutern zu Puteoli und Pompeji zum Besuch, theils Panfa auch in Neapel 12), und erklarte fich biefer fehr entschieden 13) sowol gegen einige Magregeln bes Untonius, als gegen gewiffe Schritte bes andern Confuls Dolabella, der damals für kurze Zeit sich den Un= schein gab, als ob er es mit ber Aristofratie halten wollte. Die vielleicht nur vorgeschütte und ber Gitelfeit Cicero's hingehaltene Absicht ihres Befuches war, fich unter Cicero's Leitung in Beredsamkeit ju uben 14) (ber auch vor ihnen zuerst lateinisch beclamirte, sie seine Schuler und große Jungen [grandes praetextatos] nannte); ber Sauptgegenstand ihrer Gesprache aber naturlich 15) bie politische Lage

12) Cic. ad Att. XV, 1. Cum a me XVII. Kal. de Puteulano Neapolim Pansae conveniendi causa proficisceretur Hirtius. 13) Cic. ad Att. XIV, 20. Cum Pansa vixi in Pompeiano, is plane mihi probabat se bene sentire et cupere pacem. XIV, 19. Sed Pansa furere videtur de Clodio itemque de Deiotaro, et loquitur severe, si velis credere (also seste Cicero Mistrauen in feine Borte). Illud tamen non belle ut mihi quidem videtur, quod factum Dolabellae vehementer improbat. Mit ben brei Begebenheiten, auf die hier angespielt wird, hat es folgende Bes wanbniß. Gertus Clobius nach ber Ermorbung feines Gonners P. Clobius verbannt, war burch Cafar nicht guruchberufen worben; nachbem Cafar gefallen war, gebrauchte Antonius, ber ihm wegen seiner Gemahlin Fulvia, ber ehemaligen Witwe bes P. Clobius, wohl wollte, fein bamals oft angewandtes Kunftftuck, bie Berufung auf die in feinen Sanben befindlichen, bekanntlich vom Senat als rechtefraftig anertannten Papiere Cafar's, bie ihm auch fonft wills turliche Bewalt und ichamlofen Gewinn verschafften, um ben Globius gurudzurufen, hatte babei aber bie, foll man fagen Unverfchamtbeit ober Aufmerksamkeit, Gicero's Ginwilligung bagu in ber Art au erbitten, baf Cicero nicht wol nein sagen burfte (Cic. ad Att. XIV, 13. 14. 19). Dem Deiotarus, ben Casar nie hatte begnas bigen wollen, bem er einen Theil seines Konigreichs entzogen, ver-Schaffte Untonius ebenfalls mit Berufung auf bie Papiere Cafar's bas Berlorne wieber, jum großen Gelachter Roms und jum Urs ger Cicero's, ber fruher ben Ronig felbst bei Cafar vergeblich vertheibigt hatte, bem Konige auch immer noch wohl wollte, aber boch über einen so schamlosen Betrug emport war (ad Att. XIV, 12. 19. Phil. II, 37). hier theilte also Pansa volltommen bie Gefühle Sicero's; bagegen in ber Beurtheilung ber bamaligen hands lungsweise bes Dolabella trennte er fich von ihm; biefer hatte nams lich bie auf bem Forum und zwar auf bem Plage, auf bem Ca: far's Beftattung erfolgt mar, biefem mit ber Auffchrift "bem Bas ter bes Baterlands" errichtete Saule und Altar, an bem ihm eis nige fcon als Gott opferten, umfturgen, ben Martt faubern unb die, welche es verhindern wollten, bestrafen laffen; über biefe Berftdrung ber "verfluchten Saule" (Cic. Phil. 1, 2) gab Cicero bem Dolabella felbft feine große Bufriebenheit gu ertennen (ad famil. IX, 14) in einem Schreiben, mas er auch feinem Atticus mittheilte (ad Att. XIV, 17); vergl. Ausleg. zu Sueton. Caes. 85). Pansa bagegen war ber Meinung, baß für Dolabella, ben Casarianer, ber burch Casar's Gunst bes Antonius College im Consulat geworben war, ein solches Benehmen unschicklich sei. 14) ad Att. XIV, 11. Hic mecum Balbus, Hirtius, Pansa, XIV, 12. Haud amo vel hos designatos, qui etiam declamare me coegerunt, ut ne apud aquas quidem acquiescere liceret, sed hoc meae nimiae facilitatis. Sust. Rhet. 1. 15) Cic. de fat. 1. Nam cum essem in Puteolano.

bes Staats, und was unter biefen Berhaltniffen gu thum; Cicero wunschte bem brobenben Sturme burch eine Reise nach Griechenland zu entgeben, für die ein Besuch bei seinem in Athen studirenden Sohn ben Vorwand abgeben follte, und erft, wann die Amtszeit bes Antonius beenbet ware, ber Amtsantritt ber ihm befreundeten neuen Con: fuln Sicherheit verheißen murbe, gurudzukehren. tunftigen Consuln bemuhten fich bagegen, ihn gurudgubalten, und verhießen ihm, wenn er bliebe, mit ihm gemeinschaftlich bie Plane bes jetigen Confuls du vereiteln, feine Macht zu vernichten 16) und ihr Confulat in feinem Geiste, ja nach seiner Leitung ju führen. Aber Gis cero ließ fich durch biefe feiner Gitelfeit bargebrachte hulbigung nicht irren; er glaubte ihnen anzusehen, baß wenn fie auch bie Baffen bes Antonius, boch noch mehr bie ber gegen Cafar Berichworenen furchteten; Sirtius, mit bem Friedenswunsche im Munde, erstrebe boch ihren Untergang 17); Pansa moge immerhin gute Reben führen, er theile boch gang die Unsichten des Hirtius; bem Brutus und Cassius werbe er gut Freund fein, sobald es ihm nute; sie zu seben, mit ihnen zusammenzutreffen vermeibe er; wann und weshalb follte Panfa fich gegen Antonius erklaren 18)? er (Cicero) konne nicht bie Soffnungen theilen, die Manche auf ben 1. Jan. und Panfa's Umtsantritt fetten; benn es fei eitles Gefchwat, auf Die Truntliebe und Schläfrigkeit biefer Menschen Soffnungen ju bauen 19). Noch ftarter außerte fich Cicero's Bruber, Quintus, über bie beiben designati; er fenne fie gang als Menschen, die nur ben Luften und einer bochft ent= nervenben Schlaffheit hingegeben feien; ohne ihre Entfernung vom Staatsruder fei die hochste Gefahr eines allge: meinen Schiffbruchs 20). Bon ber Senatssitung, bie Intonius den 1. Jun. hielt, in welcher er die Bertheilung ber Provinzen beantragte und für sich bas cisalpinische Gallien bestimmte, oder boch ben barauf folgenden Genates und Bolkeverhandlungen blieben die besignirten, wie viele andere Senatoren, aus Beforgniß weg 21). Sir tius war im Julius oder August bebeutend erkrankt (eine Krankheit, die allen denen die größte Besorgniß einflößte 23), welche von ben Consuln bes nachsten Sahres bie Befie-

Hirtiusque noster consul designatus lisdem in locis, vir nobis amicissimus, et iis studiis, in quibus nos a pueritia viximus, deditus, multum una eramus, maxime nos quidem exquirentes ea consilia, quae ad pacem et concordiam civium pertinerent.

16) Plut. Cic. 43. Έπει δ' οι μελλοντες υπατεύειν "Ιστιος και Πάνσας άνδρες άγαθοί και ζηλωταί του Κικέρωνος ίδεοντο μη σφας καταλιπείν, υποδεχόμενοι καταλύσειν Αντώνιον έκείνου παρόνιός. 17) ad Att. XV, 1. Seduxi enim (Hirtium) et ad pacem sum cohortatus; non poterat scilicet negare se velle pacem, sed non minus se nostrorum arma timere quam Antonii. XIV, 20. Quod Hirtium per me meliorem fieri volunt, do equidem operam et ille optime loquitur sed vivit habitatque cum' Balbo, qui item bene loquitur.
19) ad Att. XVI, 1. 20) ad Fas 18) ad Att. XV, 22. 20) ad Famil. XVI, 27. Maxime de consulibus designatis, quos ego penitus novi libidinum et languoris effoeminatissimi animi plenos; qui nisi a gubernaculis recesserint, maximum ab universo naufragio periculum. 21) Cic. Phil, I, 2. Consules designati se audere negabant in senatum venire. Id. ad Att. XV, 6. XIV, 2. ad Famil. XII, 22. 22) Phil. I, 15. VII, 4. X, 8.

gung bes Antonius hofften, baber bas Bolt offentlich Ge-lubbe fur seine Genesung that), und die Krankheit fur ihn nicht allein, auch für den ihm gleichgefinnten Pansa noch mehr Ursache, sich von den Rathsversammlungen fern, ober in benselben unthatig zu verhalten; es gilt bies von der den 1. Aug. gehaltenen, in der des ermordeten Casar Schwiegervater, der Consular L. Piso, als Antonius' Gegner muthig aufgetreten war, aber keinen Inklang im Senat gefunden hatte, von ber ben 1. Sept. gehaltenen, in ber Untonius ben Untrag gemacht hatte, Cafar'n als einem Gotte zu opfern, zu welcher Berfamm= lung ber eben gurudgekehrte Cicero, unter dem Bormande, noch von ber Reise ermubet und frank zu sein, nicht erschienen war, ber Conful aber fein Erscheinen burch bie Drohung, fein Saus fonft bemoliren zu laffen, hatte eramingen wollen, von ber bes 2. Sept., in ber Cicero fich gegen ben abwefenben Untonius burch bie erfte Philippis fche Rebe vertheibigte, von ber ben 19. Sept. und ben 28. Nov. gehaltenen, ja nicht einmal am 20. Dec. war Panfa in bem von ben Tribunen berufenen Genat 23), an welchem Tage Magregeln berathen werden follten, wie, nachdem sich Antonius gegen ausbrudliches Gebot bes Senats ber Proving bes D. Brutus, bes biesseitigen Galliens, mit Baffengewalt zu bemachtigen gesucht, die des signirten Consuln mit Sicherheit ben 1. Jan. ihr Umt antreten und ben Senat zusammenberufen konnten; in ber britten Philippischen Rebe, die Cicero bei dieser Ge= legenheit hielt, spricht er gleich im Eingange ") bie besten Hoffnungen aus, die er auf den Amtsantritt der defignir= ten Confuln febe: "benn fie maren Manner von vortreff= licher Gesinnung, großer Alugheit und seltener Einigkeit," aber er selbst ist es, ber, wie er sich spater ruhmt, in biefer Sigung von Neuem ben Grund zur Republik gelegt, indem größtentheils auf feinen Untrag Befchluffe hier gefaßt wurden, burch die ber, welcher doch noch im= mer Consul und Chef ber Republik war, wenn auch nicht nominell, doch der Birklichkeit nach fur einen Reichsfeind erklart, Belohnung benen verheißen wurde, die ihn verlaffen hatten und gegen ihn tampften. Die Ausführung biefer Antrage wurde infofern in bie Bande ber neuen Confuln gelegt, als ihnen aufgegeben wurde, gleich nach Antritt ihres Amtes an den Senat darüber zu berichten.

Wie nun der langersehnte 1. Jan. des J. 43 v. Chr. Geb. herangekommen war, der, indem er den Hirtius und Pansa an die Spise der Republik stellte, die, welche sich zu Vertheidigern der alten Republik aufgeworfen hatten, von der Nothwendigkeit befreite, den langer zu resspectiren, der eben nach den Formen der Republik an der Spise derselben stand, da zeigte es sich bald, daß, troß threr im Ganzen allgemein anerkannten guten Gesinnung, die Aufgabe, deren kösung die Umstände ihnen zugewiessen, weit über ihre Kräste reichte. Hirtius, noch immer kränklich, ging sehr bald zum Heere ab, daß gegen Anstonius gesammelt wurde, der Mutina und den D. Brutus

in bemfelben belagerte; Panfa blieb langere Beit in Rom jurud, mit ber alleinigen Leitung ber Geschäfte beaufs tragt. Beiben mare es wol am liebsten gewesen, wenn fie bei bem Rampfe ber Parteien, zu beren teiner fie ein rechtes Berg haben konnten, hatten antheil= und parteilose Buschauer bleiben konnen; jest, ba ihnen eine Hauptrolle eingeraumt war, suchten fie erst ben Krieg, bann beffen Entscheidung so viel als moglich hinauszuschieben. Das Jahr begann mit mancherlei schlimmen Vorbebeutungen; am Morgen des 1. Jan., als Pansa das Antrittsopfer brachte, fiel einer seiner Lictoren und blieb zur Stelle tobt 26). Un demfelben Tage trat ber Senat, ges maß bem am 20. Dec. gefaßten Beschluffe, im Tempel ber Concordia unter bem Schube von Bewaffneten, von ben neuen Consuln berufen, zusammen; ber von Cicero wes nigstens offentlich 26) gebilligte Bortrag berfelben bezog sich auf den allgemeinen Buftand der offentlichen Ungelegenbeiten und speciell auf die ben Legionen und Felbherren, bie gegen Antonius tampften, ju bewilligenden Ehren und Belohnungen; aber indem Pansa seinen Schwiegers vater, Calenus, den entschiedenen Freund des Antonius, zuerst um seine Deinung befragte, gab er boch schon gewiffermaßen zu erkennen, welche Unficht er vom Senat befolgt zu sehen wunsche; denn auch im Senat pflegten sich so oft nach der Meinung des zuerst befragten Senators viele Unbere zu richten, daß man biefe meist als Omen für die Senatsentscheidung ansah; bas Berkommen erheischte, daß der Consul, wem er in der ersten Senatsfigung biefen Borzug einraumte, bemfelben auch fur bas gange Sahr zu gestatten fortfuhr. Calenus hatte gegen bie ben 20. Dec. beschloffenen Belohnungen und Shrenbezeus gungen nichts einzuwenden, aber mit Antonius, verlangte er, solle man erst ben Weg ber Gute versuchen und Ge fandte an ihn mit der Auffoderung schicken, von der Belagerung Mutina's abzustehen. Cicero bagegen verlangte, baß man jest bas aussprechen solle, was indirect schon in ben Befchluffen vom 20. Dec. enthalten mare, und ben Antonius fur einen gandesfeind erklaren; gegen einen solchen musse man Legionen, nicht Legaten senden; außers bem trug er auf Ehrenbecrete, Auszeichnungen ober Be-Iohnungen für D. Brutus, Lepidus, Octavian und die Truppen an. Bier Tage lang bauerte im Senat ber Rampf, die von Cicero beantragten Belohnungen und Auszeichnungen wurden reichlich bewilligt, in Beziehung auf Untonius aber die Absendung einer aus drei Confularen gebildeten Gefandtschaft beliebt, die eine nach bem Gutachten bes Sulpicius abgefaßte Instruction erhielt; hierein willigte endlich auch Cicero, obgleich er diesen . Schritt für unnugen Beitverluft erachtete. Bugleich mit ober furz nach Absendung der Gesandtschaft rudte Birtius, zwar noch fehr leibent und frant, weil bas Loos 27) ihn traf, ind Feld, bestimmt, bas Obercommando ber Ge-,

<sup>23)</sup> Cic. Phil. V, 13. Quo die primum (post discessum latronis) convocati sumus, cum désignati consules non adessent. 24) Phil. III, 1.

<sup>25)</sup> Dio Cass. XLV, 17. 26) Cic. Phil. V, 1. Querelam praeteritorum dierum sustulit oratio consulum, qui ita locuti sunt, ut magis exoptatae Kalendae quam serae esse videantur; atque ut oratio consulum animum meum erexit spemque attulit non modo salutis conservandae, verum etiam dignitatis pristinae recuperandae. 27) Cic. Phil. XIV, 2.

fammetarmee zu übernehmen, welche, falls Antonius bem Deschlusse bes Senats sich nicht fügen wurde, der ihm Don Mutina abzuziehen befahl, Mutina entsetzen und D. Brutus befreien follte. Panfa blieb, fo lange ber Bin= ter bebeutendere Rriegsunternehmungen hinderte, in Rom, beschäftigt mit ber Leitung ber Mushebungen 28), ber Ber= beischaffung von Geldmitteln und ber Beranlaffung von wichtigen Senatsschlussen gegen Antonius. In Rom und gang Italien wurden Aushebungen angeordnet, mit Aufbebung aller sonst bewilligten Befreiung vom Kriegs= bienfte; aber nach Cicero 29) war ber Saß gegen bie alte Anechtschaft, die Sehnsucht nach der Freiheit so groß, daß es gar keiner Aushebung bedurfte, und man sich überall freiwillig zum Dienste erbot; einzelne italienische Stabte 30) verfügten für sich die Strafe ber Ehrlofigkeit gegen bie, welche fich bem Dienste entziehen wurden; andere Stabte boten freiwillig Gelb bem Schape an; in Rom wurden Baffenfabriken angelegt; mit Schwertern bewaffnete Solbaten begleiteten ben Conful ju feinem und bes Senats Schus. Die Freunde des Antonius in Rom suchten nach Abreise ber Gesandten burch mancherlei Reben die Gemuther im Boraus zu verschnlichen und friedlichen Magregeln und zur Annahme ber von Antonius etwa eingehenden Ants wort zu stimmen. Unbefummert um diese Umtriebe be= rief Pansa eine Senatsversammlung, in der er, ohne bie große Ungelegenheit zu berühren, die alle Belt beschafs tigte, über zwei unbedeutende Dinge, die Ausbesferung ber appischen Strafe und Wiederherstellung ber Munggebaube, Vortrag hielt, und ein Volkstribun über bie Feier der Luperkalien berichtete; Cicero benutte biese Ge= legenheit, um sich in seiner fiebenten Philippica gegen jene Umtriebe zu erklaren und die Nothwendigkeit bes Krieges Consul und Senat von Neuem eindringlich zu machen. Es heißt baselbst (Cap. 2): "C. Panfa, ber tapferste, beste Conful, wird es auf's Beste beuten, mas ich aus der allerfreundlichsten Gesinnung sage, daß selbst er, mein so vertrauter Freund, mir nicht Consul zu sein scheinen wurde, wenn er nicht bas Bohl bes Staates zum einzis gen Gegenstande aller seiner Sorgen und Gebanken machte. Bon seiner frühesten Jugend an sind wir burch Umgang und felbst burch Bermanbtschaft und Ahnlichkeit ber ach tenswurdigsten Studien verbunden: durch die unglaub= tichste Sorge, die er für mich in den schwierigsten Ge= fahren bes Burgerfrieges gehabt, hat er gezeigt, wie sehr ibm bie Beforberung nicht nur meines Wohles, sonbern auch meiner Burbe am Bergen liege, und boch wurbe ich felbst von ihm zu behaupten wagen, daß er kein Conful fei, wenn er nicht ein folcher Conful ware. Go aber nenne ich ibn nicht nur Conful, fonbern ben beften und trefflichften Conful meiner Beit, nicht als ob es andern an gleicher Tugend und Gefinnung, sondern weil es ihnen an einem Gegenstande berfelben Große gefehlt, um ihre Tugend und Befinnung ju zeigen." Und ebenfo fagt er am Enbe ber

Rebe (Cap. 9): "Dich selbst, Pansa, erinnere ich (bem wenn du auch keines Raths bedarst, vielmehr in dir selbst den besten Rath besisest, so pslegen doch in Zeiten großer Sturme selbst die besten Steuermanner von den Mirschissenden erinnert zu werden), laß die große, herrsiche Macht, die du gerüstet, nicht zu Nichte werden; du hast Umstände für dich, wie kein Anderer je; mit einer solchen Winterstürd, wie der Anterständ, mit solchem Bemühen, wie der Rittersstand, mit solchem Eiser, wie das römische Volk jetzt zeigt, wirst du den Staat für immer von Furcht und Gefab: befreien."

Won den drei Consularen, welche als Abgesandte des Senats an Antonius geschickt wurden, war Ger. Sulpicius, ehe er noch bes Antonius Lager erreicht hatte, in Folge ber burch die beschwerliche Winterreise gesteigerten Krankheit, in der Nahe von Mutina gestorben; die beiten andern, Piso und Philippus, kamen vor Antonius, konnten ihn aber nicht dazu bringen, die Belagerung Mutina's auf: zugeben, die er vielmehr vor ihren Augen fortsetzte, und eben: so wenig gestattete er ihnen, ben Theil des ihnen vom Senat gewordenen Auftrags auszuführen, welcher ihnen befahl, sich nach Mutina zum Brutus zu begeben. Antonius verweigerte also bem Senat den Gehorsam, und obgleich de mit bas Geschäft ber Abgeordneten eigentlich beendigt war, ließen fie es fich boch gefallen, Gegenvorschlage bes Antonius an den Senat zu überbringen. Die beiden Abgeordneten kehrten Anfangs Februar ober schon Ende 3anuar nach Rom zuruck, und in den ersten Tagen jenes Monats berief Pansa ben Senat, um ihm vom Erfolge ber Gesandtschaft Bericht zu erstatten und die demnächs zu treffenden Maßregeln zu berathen. Auch hier war Calenus wieder für friedliche Magregeln und Abschickung einer neuen Gesandtschaft an Antonius, und ihm stimm ten die meisten Consularen bei, Cicero bagegen verlangte, baß, da sich der Staat offenbar im Kriegszustande gezen Antonius befinde, dies auch in einer Kriegserklarung form lich ausgesprochen werden solle. L. Cafar, ber Dheim bes Antonius, schlug als nittlern Ausweg vor, ben Ausbrud Krieg und Reichsfeind zu vermeiben und bafur "Tumult" zu seten. Für biese milbere Meinung erklarte fich bie Majoritat bes Senats. Als baber Pansa ben folgenden Tag den Senat von Neuem berief, ihm die eingegange nen Depeschen seines Collegen über bie Kriegsereigniffe in Claterna mittheilte und über die Bunfche ber Raffiber referirte, hielt Cicero die achte Philippica, in der er über bie Schlaffheit bes Pansa, die halben Magregeln bes Ses nate, über bas Benehmen bes Calenus und ber übrigen Consularen, besgleichen über bie Abgeordneten bes Senats, kurz über alle die sich bitter beklagt, die den uns seligen Entschluß veranlaßt hatten, und jest noch an etwas anderes als Krieg bachten ober für möglich hielten. Am Schluffe aber machte er ben Untrag, allen benen, welche vor dem 15. Marz Untonius verlaffen wurden, Begnabigung, benen, welche zwar bis babin bei Antonius gewesen, aber burch irgend eine verdienstliche That sich auszeichnen wurden, Belohnung zuzusichern, worauf bie jetigen Consuln bei erster Gelegenheit beim Senat ibre Antrage zu machen hatten; bagegen folle es als ein

<sup>28)</sup> ad Famil. XII, 4. Magnas Romae Pansa copias ex delecta Italiae comparat. 29) ad Famil. XI, 8. Phil. VII, 4. Comparation summo etiam cum studio nomina 30) Phil. VII, 9.

Act ber Feindseligkeit gegen ben Staat angesehen werben, wenn noch einer nach diesem Senatsschlusse zu Antonius fich begeben wurde, wovon nur zu Gunften bes E. Ba= rius, des Abgesandten des Antonius, eine Ausnahme gemacht werben folle. Diefer Untrag wurde angenommen. In einer ber nachsten Genatssitzungen trug Panfa barauf an, bas Andenken bes Ger. Gulpicius, ber als Gefandter auf dem Wege nach Mutina gestorben war, auf eine seiner wurdige und dem Herkommen entsprechende Beise zu ehren. Cicero lobt in ber neunten, bei bieser Gelegenheit gehaltenen Philippischen Rebe ben Bortrag bes Consuls (c. l.): "Wie so vieles Andere, ist auch bas vortrefflich von dir, daß du uns ben Ger. Sulpicius zu ehren ermahnt und felbft Bieles mit Fulle ber Berebfamkeit zu seinem Lobe gesagt hast." Was die nachsten Ber-handlungen bis zur Abreise bes Pansa zur Armee betrifft, fo beben wir hervor bie Cenateversammlung, bie er gleich nach Eingang bes Berichts von M. Brutus berief, worin biefer, bag er fich in Besit von Griechenland, Maces bonien und Illyricum gesett, die obete Berwaltung ber Proving Macedonien von D. Hortenfius übernommen, die nothigen Gelbmittel und Truppenmacht sich verschafft und den C. Antonius in Apollonia eingeschlossen hatte, gemelbet, und um eine Art Indemnitatsbill, b. h. um offentliche Bestätigung alles bessen gebeten hatte, mas er ohne Auctoritat auf eigene Gefahr gethan hatte. Nach Borlefung biefes Berichts hielt Panfa einen Bortrag, ben Cicero in der zehnten Philippica wieder febr ruhmt (c. 1); er hatte burch benselben bie Bahrheit des Gebankens befldtigt, ben er immer gehabt habe, bag wer auf eigenes Berdienst sich verlassen konne, nicht leicht fremdes zu beneiben pflege; Pansa lobte namlich Alles, was Brutus gethan, und trug barauf an, feiner Bitte zu entsprechen. Gegen biefen Bortrag erklarte fich ber Schwiegervater Panfa's, Fusius Calenus, und indem er die Besorgniß außerte, es konnte theils M. Brutus die ihm anvertraute Macht leicht gegen den Staat gebrauchen, theils mochten fich andere Parteien im Staate, insbesondere Cafar's Be-

teranen, burch folche Begunftigung beffelben verlett fuh-

len, verlangte er, ber Senat solle bas Berfahren bes Brutus für gesehwibrig erklaren, und ihm aufgeben, an

Antonius und Batinius die Provinzen und Truppen zu

übergeben. Indem nun Cicero in der angegebenen zehnten

Philippica sich gegen Calenus erklart, halt er ihm (Cap. 8)

Pansa's Beispiel vor: "Dber wurde, ware von M. Bru-

tus etwas zu furchten, Pansa bies nicht einsehen, und

wenn er es einsabe, sich nicht bemühen, es zu entfernen? Wer besit mehr Weisheit als er, wo es barauf an-

fommt, Bermuthungen über bie Butunft aufzustellen? Ber

mehr Eifer, wo es gilt, einen Gegenstand ber Furcht zu

vertreiben? Und doch habt ihr gesehen, welche Gesin-

nung, welchen Gifer er fur D. Brutus hat. Durch feis

nen Vortrag hat er uns gezeigt, welche Meinung wir

über Brutus begen, welche Beschluffe über ihn faffen

follen, und erkannt, daß bas heer des Brutus nicht al-

lein nicht für gefährlich bem Freistaate, sondern für bessen sicherste und gewichtigste Schutzwehr zu erachten sei. Namlich Pansa sieht dies wol aus Stumpffinn nicht ein, ober vernachläffigt es aus Gleichgültigkeit." Sicero's vom Senat genehmigter Antrag ging barauf hin, es solle Senat und Bolk seine Genehmigung und Freude barüber aussprechen, daß Brutus Griechenland, Macedonien, Ilhericum mit den dazu gehörigen Truppen der Republik erhals ten, und ihn ermächtigen, ferner daselbst zu bleiben und alle zur Vertheidigung derfelben nothigen Maßregeln zu treffen.

Die nachste hier anzuführende Berhandlung betraf Dolabella und C. Caffins. Diefer hatte fich Anfangs Mary in Besit ber Proving Sprien geset, welche bem Erstern burch ein erschlichenes Gefet jugefichert mar, und bie Armeen übernommen, die ihm von E. Marcus, D. Crispus, D. Cacilius Baffus und A. Allienus übergeben ober zugeführt worden waren; Dolabella aber hatte auf bem Buge nach Sprien ben Statthalter ber Proving Uffen, C. Trebonius, auf eine ebenso hinterlistige als grausame. Beise in Smyrna ermordet. Als Panja Mitte Mars hierüber Bortrag an ben Senat hielt, trat ber Senat einstimmig dem Antrage des Calenus bei, und erklarte Dolabella für einen Landesfeind und verfügte Einziehung seines Bermogens. In ber ben folgenden Tag gehaltenen Senatssigung sollte entschieden werben, welcher Relbbert ben Krieg gegen biefen neuen Feind führen folle. Calenus beantragte, daß bie Confuln hirtius und Panfa bies Commando nebst den Provinzen Afia und Spria erhalten, bis babin aber, baß fie D. Brutus entfest baben wurden, bas Commando burch Legaten führen follten. Gis cero, obgleich sogar des Cassius nachste Berwandte ihn baten, er mochte ben Conful, der offenbar felbst im Stillen mit bem Untrage seines Schwiegervaters einverstanden war, nicht durch directen Widerspruch gegen die Berfcwo-renen erbittern, brang barauf, bem Cassius dieses Commanbo zu lassen. Einen britten vermittelnben Borschlag machte E. Cafar, ber Obeim bes Antonius: man folle bas Commando gegen Dolabella dem P. Servilius Isauricus geben. Gegen biefe Borfchlage ift Cicero's eilfte Philippica gerichtet; bem Pansa halt er Cap. 9 und 10 vor, wie nothig es jest sei, alle Gebanken ber Consuln auf ben einen Punkt, die Befreiung des D. Brutus, zu lenken, ihre Aufmerkfamkeit aber jebenfalls getheilt werben mußte, wollte man ihnen, felbst mit ber angetragenen Mobification, noch dazu das Commando gegen Dolabella übertragen; Neib und Argwohn wurden sich schlimme Reben bei biefer Gelegenheit gegen die Confuln erlauben. Da Cicero im Senat nicht durchbringen konnte, erlaubte er fich ben eigentlich ganz verfassungswidrigen Schritt und wandte fich mit feinem Untrage an die Bolksversammlung; aber Pansa folgte ihm auch hierher und benachrichtigte bas Bolk, bag bie eigenen Berwandten bes Caffius ben Antrag. gemisbilligt, ber Senat ihn verworfen hatte 31).

Den 19. Marz, am Feste ber Quinquatrus, theilte Pansa bem Senat ben Bericht bes Q. Cornisicius, Statt-halters ber Provinz Afrika, mit, welcher gegen die Legaten bes C. Calvisius, eines Anhangers bes Antonius, seine Statthalterschaft behauptete. Der Senat billigte bas Geschehene, der Antrag aber, den Legaten die aus-

<sup>31)</sup> ad Famil, XII, 7.

brudliche Disbilligung bes Senats zu bezeugen, wurde von Panfa, ber auch hier fur bie milbere Magregel war, abgelehnt. In berselben Sigung aber wurde von Panfa, um Gicero'n eine Artigkeit zu beweisen, die Wieberaufs richtung einer burch ben Sturm einige Monate vorher imaeffürzten Statue ber Minerva beantragt, welche Cis cero por feiner Berbannung auf bem Capitol ihr als Beschützerin ber Stadt geweiht hatte 32), und der Senat genehmigte ben Untrag. Die Friedenspartei und alle die, welchen vor bem gefährlichen Ausgange bes entscheibenben Rampfes mit Antonius bangte, fuchten ber immer mehr beranruckenden Entscheidung durch einen neuen Friedenss versuch und eine neue Gesandtschaft wenigstens vorläufig zu entgeben; auch Cicero hatte sich gewinnen laffen, aber zeitig genug erkannte er feinen Errthum. Mus ber zwolfs ten Philippica, in ber er auf Widerruf bes auf Abfenbung einer neuen Gefandtschaft an Untonius gerichtet gewesenen Senatsschlusses bringt, ersieht man (Cap. 2), bus Pansa selbst beshalb in üble Nachrebe gekommen war, ben Berbacht bes Berraths gegen fich erregt hatte, und in biefer Sigung bemubt war, burch ausführlichen Bors trag sich zu rechtfertigen. Un ihn richtet ber Redner Sap. 7 folgende Apostrophe: "Wo find, C. Panfa, beine berrlichen Ermahnungen, burch die bu ben Genat aufgewedt, bas romifche Bolt entzundet und fie gelehrt haft, bağ es für einen Romer nichts Schmablicheres als Anecht= foaft gabe? Saben wir benn beshalb bas Rriegetleib angelegt, die Baffen ergriffen, die ganze junge Mann= schaft aus Italien aufgetrieben, um im Besit eines fo großen und blubenben heeres Friebensgesandtschaft abzuschiden?"

Nach langem Zaubern ließ sich bie Entscheidung nicht langer hinausschieben. Nach Beendigung aller Ruftungen und Borbereitungen ruckte Panfa, ohne Gefandte, unter ungunftigen Borbebeutungen 33) in bem letten Drittel bes Mary mit feinen vier neugeworbenen Legionen ins Felb, um fich mit Hirtius und Octavian jum Entfage von Dus tina und jur Befreiung bes D. Brutus ju verbinben; bie Geschäfte in ber Stadt übernahm ber ftabtische Pras tor M. Cornutus. Langfam rudte Panfa vor; ben 14. April erreichte er mit seinen Truppen Bologna. Octavian und Hirtius, ber ihm die bochste Beschleunigung anempfohlen, schickten ihm unter Carfulenus ihre pratorianischen Cohor= ten und bie Legion bes Mars in der Nacht vom 14. auf ben 15. April nach Forum Gallorum (Castel Franco) entgegen, um ihn über bie bafigen Engpaffe und Gumpfe ficher zu geleiten; Antonius hatte sich mit einem Theile seiner Truppen demfelben Orte genabert; so entspann sich ein Treffen, über bas wir einen doppelten Bericht, ben einen bes Ger. Galba 34) und ben anbern bei Appian 35) baben; in biefem Gefechte tampften bie Beteranen beiber Armeen mit einer unglaublichen Erbitterung, als galte es nicht die Befehle der Führer zu vollziehen, sondern selbst erlittene Unbill zu rachen. Die pratorische Cohorte Octas vian's wurde hier gang aufgerieben; ber Conful Panfa er= hielt mit einem Burffpieste zwei Bunben in ben Beichen, sodaß er aus ber Schlacht nach Bosogna gebracht werben mußte, was unfehlbar ben entschiebeneng Berluft ber Schlacht zur Folge gehabt hatte, wenn nicht gum Glud hirtius mit frifchen Truppen auf bem Schlachtfelbe erschienen ware und ben Sieg bem Untonius aus ben Sanben gewunden hatte. Es ist unbegreiflich, wie Ger. Galba, ob: gleich er seinen Bericht aus bem Lager bes Pansa ben Tag nach bem Aressen abschickte, boch ber Berwundung bes Consuls nicht gebenkt. Die Truppen begrüßten beibe Consuln und ben im Lager bei Mutina zuruckgebliebenen Octavian als Imperatoren 36). In Rom war die Freude über diesen Sieg um so größer, ba die Rachricht von bemselben nur wenige Stunden spater babin gelangte, als das Gerücht von einer Niederlage, die Hirtius erlitten haben solle. Hirtius hatte, ba sein College tobtlich verwundet und Octavian abwesend war, zugleich in feinem und ihrem Namen ben 16. April vom Lager bes Pansa aus an ben Senat ben Sieg gemelbet, in biesem Berichte seine eigene That nicht verschwiegen, aber die Berbienste Panfa's und Octavian's gehörig hetvorgehoben und um Anordnung eines Dankfestes gebeten. In ber Senats: figung, in ber ber praetor urbanus biefen Bericht vor: las, wurde, auf Antrag bes Gicero, welcher bei biefer Gelegenheit seine 14. und lette Philippische Rebe hielt, ein Dankfest von 50 Tagen angeordnet, was für einen so we= nig entscheidenden Sieg viel zu viel war. Übrigens fieht man biefem Antrage (Cap. 14) an, bag Cicero bes Hirtius und Octavian's Berbienst bei ber Begebenheit hober anschlug, als bas bes Pansa, ober wenigstens es gerathener fand, jenen jest mehr ben Sof zu machen. Benige Tage spater lieferten hirtius und Octavian bem Untonius die Schlacht bei Mutina, in der hirtius fiel, Antonius entscheibend geschlagen und Brutus frei wurde. Diesen Sieg erlebte noch Pansa; wenige Tage nach bem= selben ftarb er in Bononia an seinen Bunden 37). Octavian schickte bie Leichen ber Confuln mit angemeffener Feierlichkeit nach Rom, wo bet Genat ihnen ein offents liches Begrähniß auf dem Marsfelde einraumte. Welche Theilnahme aber ihr Tod in Rom erregt habe, beweift schon ber Umstand, bag, als ber fiddtische Brator Dr. Cornutus die Bestattung an die Leichenbestatter im Austrage des Senats verdingen wollte, biefe fur die Benutung ihres Up: parate, wie fur ihre Dienste, feine Bezahlung annehmen wollten, weil die Consuln im Rampfe fur ben Staat gefallen waren 38). Cicero freilich war mit andern Inters essen zu beschäftigt (für ihn stand ja Alles auf dem Spiele), als daß wir uns wundern burften, wenn er nur eine ziemlich frostige Theilnahme dem Tobe der Confuln widmete; bie

<sup>32)</sup> ad Famil, XII, 25. Dio Cass. XLV, 17. 33) Obseq. de prodig. 129. 34) bei Cic. ad Famil, X, 30. 85) III, 66 sq.

<sup>36)</sup> Dio Cass. XLVI, 38. Zoner. X, 15. 37) Cic. ad Fam. XI, 13. X, 33. Vellej. II, 61, extr. Consulum alter in acie, alter post paucos dies ex valuere mortem obiit. Ibid. II, 62. Pansae atque Hirtii cerpora publica sepultura honorata. Liv. 119, 9. Hirtius, qui post victoriam in ipsis hostium castris ceciderat et C. Pansa e vulnere, quod in adverso proelio exceperat, defunctus in campo martio sepulti sunt. 38) Valer. Max. V, 2, 10.

manståndige Gile, mit der er, ehe er noch von Panfa's Tod unterrichtet war, über die Armeen beider Confuln ju Bunften bes D. Brutus verfügte 39), verrath feine Ge= innung. Das Gerucht ging übrigens 40), bag Dctavian em Tobe ber beiden Consuln nicht fremd sei, den Birs ius im Gebrange bes Gefechts felbft ermorbet, ober burch eine Golbaten habe ermorben, dem Panfa burch befs en Argt Gloco bie Bunbe habe vergiften laffen. Für Die Wahrheit bieses Geruchts läßt sich am Ende Nichts inführen, als daß Octavian allerdings aus bem Tobe ber beiben Consuln den größten Bortheil zog, und man seis tem Charafter felbst folche Berbrechen gutraute, wenn sein Bortheil es erheische. Nach einem andern Dahrthen hatte Dansa wenige Augenblicke vor seinem Tode Octavian an ein Sterbebett herankommen laffen, ihn seiner fortbauerns ven Anhanglichkeit fur bas Andenken seines Oheims vers ichert, auf die Ranke ber Optimatenpartei aufmerkfam jemacht, die nur die Freunde und Anhanger Cafar's ges gen einander zu heten suchte, und ihn zur Berfohnung nit Antonius aufgefobert, um sich bann gemeinschaftlich nit biefem gegen bie Morber und Reinde feines Groß: heims zu wenden 41).

Ein Proconsul D. Bibius Pansa kommt auf einer Runze von Ephesus, ein Militairtribun C. Bibius Pansa

auf einer Inschrift (Gruter 568, 5) vor.

Es war Pansa auch ein Familienname ber Neratischen Bens; auf Munzen bes Bespasian und Titus kommt ein Legat D. Neratius Pansa vor \*2).

Einen Postumius Pansa, ber zugleich mit einem Baserian Consul ist, leinen wir aus einer Inschrift kenzien 12). (Meier.)

Pansacola, f. Pensacola.

PANSAGUTCHY, oflindisch sengalische Stadt, welche in nordlicher Richtung acht englische Meilen von Rajemal entfernt ist. (Fischer.)

PANSANG, Pulo-Pansang, b. i. Insel Pansang (nordl. Br. 9° 15', oftl. 2. 103° 30' n. b. Merib. o. Greenw.), kleines Eiland im Meerbusen von Siam. (Fischer.)

PANSAR, Stadt im oftindischen Guzerate, liegt 16 engl. Meilen nordlich von Amedabab. (Fischer.)
PANSCHANG, 1) kleines Eiland, welches zur

PANSCHANG, 1) kleines Eiland, welches zur anamesischen Provinz Kambobscha gehort. 2) P. ober

Kanschang, zum öftlichen Theile der Insel Madura gehörige und sudwestlich von der Mitspaudsgruppe liegende Insel, welche in 21 Dörsern 5580 Einwohner zählt, welche theils Javanesen, theils Chinesen sind. 3) Eiland zur javanesischen Provinz Schapara gehörig. (Fücker.)

PANSCHARRASCHUNG, Hauptstadt des Reichs Menangkabo auf der Insel Sumatra, Sit des Sultans, berühmt durch ausgezeichnete Eisenarbeiter, welche vorzügzliche Waffen und Filigranarbeiten verfertigen. (Fischer.)

Panscopium, f. Speculum.

PANSE (Banse, Tass), ift ber Raum in einer Getreibescheune, welcher zum Aufbewahren des unausgebroschenen Getreibes bient, im Gegensat von ber Tenne, wo baffelbe gebrofchen wirb. Beibe Raume find burch brei bis funf Fuß hohe Holzwande (Pansen =, Bansen = ober Taswande) von einander getrennt. Gewöhnlich lies gen bie Pansen an beiben Seiten ber Tenne und werben nicht viel über 30 Fuß lang gebaut, um beim Ginbringen (Einpansen, Eintassen) bes Getreides von ber Tenne her, die zugleich Einfahrt ist, nicht durch zu große Lange bes Raums Unbequemlichkeit zu haben. Die Panfen muf= fen möglichst freien Raum von Unten bis zum Forste des Dachs gewähren, und es wird deshalb bei Scheunen gewohnlich biejenige Bauart gewählt, bei welcher die Balken ausgeschnitten (ausgewechselt, vertrumpft) werden, d. h. nicht durch die gange Tiefe des Gebaudes, sondern nur an ben Fronten in ber Lange von drei bis vier Fuß (Stichbalken) einerseits auf ben Banben, andererseits in besondern Querholzern (Bechsel) liegen. Das Nähere über Worstehendes ist in dem Art. Scheune zu finden. (Stapel.)

PANSE-DE-VACHE, eine Gattung leinenen Tisch= zeuches aus ber Picardie. (Karmarsch.)

Panselene, f. Vollmond.

PANSEN (richtiger Bansen ober Wanst) wird ber Magen bes Roth; Dam:, Reh: und Schwarzwilbes von den Jagern genannt. (Pfeil.)

PANSEN, auch PANZE, PENSEN, Bensen und Bensdorf, bohm. Benessow, 1) eine mit dem größern Theile bes Gutes Markersborf vereinigte graflich thun's fche Fibeicommiß-herrschaft im leitmeriger Kreise bes Ros nigreichs Bohmen, mit einem eigenen Wirthschafts : und Justizamte, zu welchem außer dem Städtchen gleiches Ramens noch vier Dorfschaften, mit 2998 Ginwohnern in 655 Saufern, gehören. Die Sauptbeschaftigungen ber Einwohner find Feldbau, Spinnerei, Beberei und Strumpfs wirterei. 2) Eine zur herrschaft gleiches Namens gebos rige Municipalstadt, auf einer fanften Unbobe, im Thale, am rechten Ufer ber Polzen, recht anmuthig gelegen, von Obfigarten umgeben, die im ehemaligen Stadtgraben an= gelegt find, 11 Meilen nordwestlich von der Hauptstadt des Konigreichs entfernt, mit einer Borftabt (Bolza), 225 Sauf., 1066 teutschen kathol. Einw., welche viele Strumpf= wirker unter sich zählen und davon ein Theil zur fürstlich Clary'ichen herrichaft Bineborf gebort, zwei obrigfeitlichen Schloffern, einer eigenen katholifchen Pfarre von (1830) 3341 Seelen, welche zum bohmisch : kamniger Bicarlats: bistrict bes Bisthums Leitmerit gehort und unter bem

<sup>39)</sup> Appiam. III, 74. 40) Sueton. Oct. XI. Dio Cass. XLVI, 39. Tacit. Ann. I, 10. Caesis Hirtio et Pansa, sive hostis illos, seu Pansam veneno vulneri adfusum, sui milites Hirtium et machinator doli Caesar abstulerat. 41) Appiam. III, 75. Bei ber Darstellung der Berhältnisse des Wert Drum an n's, Geschichte Roms in seinem übergange zur monarchischen Berkassung berklichte Roms in seinem übergange zur monarchischen Berkassung berklichte, war Epitureer (ad Fam. VII, 12). Wie aber aus dem Briefe des E. Cassius hervorgeht (ad Fam. XV, 19), saste er, wie viele zu Epitur's Westansicht sich hinneigende Romer, die indorn dieses Philosophen von ihrer edleren Seite, indem er sie in die mit Augend und Rechthun nothwendig verdundene gestige Selbstbefriedigung seste, wie auch Epitur selbst beabsichtigt hatte. Steinhart.] 42) Rasche, Lexican, III, 534. 43) Gruter. Thes. p. 192. nr. 11.

T. Encyel, b. B. u. R. Dritte Section. X.

Patronate ber Grafen Thun und ber Fürsten Clary steht, die es abwechselnd ausüben, und ebenso auch die übrigen Umter ber Stadt besetzen, einer katholischen Pfarrkirche, welche als solche schon in Urkunden von den I. 1384, 1409 und 1416 vorkommt, einer Schule, einem eigenen Magistrate, einer großen Baumwollenspinnerei zc. Die Stadt hat mehre wichtige Privilegien \*).

PANSHAH, PANSCHAH, Stadt im offindischen Medley, ift 55 engl. Meilen in subsudoftlicher Richtung von Munnypoor entfernt. (Fischer.)

PAN-SIEN-ING (n. Br. 23° 56', offl. E. 119° 52' n. b. Mer. v. Gr.), Stadt auf der Bestäufte der Infel Taiwan (Formofa). (Fischer.)

PANSKA-DOLINA, ungr. Urvölgy, latein. Vallis Dominorum, teutich herrengrund, ein ber tonigl. ungarifchen Rammer gehötiger Bergfleden im obern Ge: richtsfluble ber fobler Gefpanschaft im Rreife biebfeit ber Donau Nieberungarns, in einer wilben, rauben, hoben, von bichten Balbungen umgebenen und überragten Ges gend, boch über einer tief eingeschnittenen, nach Ulmanta fich binabziehenben Schlucht gelegen, von fallenben Baffern burchrauscht, aus gerftreuten Sutten gebilbet, gu benen eine fteile Strafe emporführt, 11 Stunde von Reus fohl entfernt, mit 240 auf ben großen alten Salben er= bauten, meift bolgernen Saufern, 1417 gum Theil teuts ichen und flawischen, fathol. Ginwohnern, beren Saupterwerb ber Bergbau ift, ba ber fteile Gebirgeruden, auf bem ber Ort liegt, und überhaupt bie ganze Umgebung ihrer hohen Lage wegen fo rauh ift, baf ber Felbbau faft gar nicht mehr gebeiht und burch bie Balbungen verbrangt wird; einer eigenen tatholifchen Pfarre Des Bisthums Reufoll, einer tatholifchen Rirche, einer Schule, einer Bafferleitung, Die bas Aufschlagmaffer vom Berge Prafchima aus einer Entfernung von 21,000 guß berbeis fchafft, febr ergiebigen Rupfer : ober Cementwaffern und einem fchon feit 800 Jahren bebauten, beruhmten und febr ergiebigen filberhaltigen Rupferbergwerte, beffen Musbeute jahrlich auf 12-1500 Ctr. reinen Rupfers und 5 -600 Mart Gilbers angegeben wird; an Cementtupfer werben jahrlich ungefahr 40-50 Einr. erzeugt. Der Bergbau, ber einst fehr wichtig und ausgezeichnet mar, tiegt fo ju fagen in ben letten Bugen, wenigstens find bie Berke in fartem Berbaue. Die Erglager find in Grauwade, Grauwaden : und Glimmerfchiefer und Ralts ftein und befinden fich jum Theil im Sandberge, in bem insbefondere jahrlich gegen 120 Ctmr. Berggrun gewonnen merben. Es gibt brei Saupterzlagerftutten, bie von S. nach R. faft parallel fortstreichen, sich von D. nach 28. ungleich verflachen und in Reftern einbrechen ober gangs weise im Glimmerschiefer und barüberliegender Grauwade borkommen. Das machtigfte Erzlager ift ber mittlere Hauptgang; er ift 50° machtig und enthalt außer Rus pferfies und Fahlerz etwas gediegenes Gold und Rupfer-

grun, erzeugt auch Cement: und Berggrumvaffer, febe ftollner Lager brechen besonders reiche Rupferfahlerze. Diese beiben Gange werben burch ben Ferbinands : und Maris miliansschacht bebaut; in bem erstern hebt eine Stangenkunst 97 Fuß hoch in zehn Sätzen das Wasser in den Erbstollen empor. Beibe haben Bremsmaschinen mit 32 schuhigen Rehrradern. Die obenerwähnte Basserleitung ift 16,000 Klaftern weit mit 12-15zölligen Holzrinnen belegt, ber Rest ift in Felsen gehauen. Unter ben Stollen ift ber ragengrunder Erbstollen, gegen 2000 Rlafter, ber bei ber großen Tiefe ber Gruben, wodurch die Bafferbebung zu schwer wird, schon vor 100 Sahren begonnen wurde. Ein 300 Fuß langer Durchschlagstollen führt burch ben ganzen Berg hindurch und munbet fich boch über einem tief eingeschnittenen Thale aus, bas fich bis gegen Altgebirg ausbehnt und zuweilen von den Bergleuten zur Abkurzung ihrer Banberung nach biefem Orte benutt wird. Die seit 1605 entbectten Cementwaffer werben burch die eindringenden Tagwasser mittels Berles gung ber Erze gebilbet, in mit Gifen belegte Rinnen ges leitet und bort burch Auflbsung bes Gifens, wofür bas Rupfer als Nieberschlag zuructbleibt, bas Cementkupfer gewonnen, bas sich entweber als eine Rinde an bas Gifen fett ober als Schlamm zu Boben fällt; jene enthält 90, biefer nur 50-70 pro C. Rupfer, zu beffen Erzeugung zwei bis drei Wochen erfoderlich find. Diefes Rupfer ift sehr geschmeidig und wird in Neusohl zu Bechern, Dofen zc. verarbeitet. hier bilben sich auch bie grunen Farbwaffer, welche bie Aupferorybe in mehr verbunnter Schwefelfaure aufgeloft enthalten. Diefe werben in große Sas sten geleitet, wo sich die Kupferoryde mit ihrem Antheile an Gppe- ober Kalkerbe entweder als ein feiner Schlamm zu Boben senken ober als Belege an ben Seitenwanden anseten und so bas Berggrun liefern. Endlich sammelt man in biesem Bergwerte auch febr schonen gapfenformi: gen Rupfer-Bitriol, wovon fonft gegen 200 Cinr. jabrlich gewonnen wurden. Bu Berrengrund werden auch viele Spigen gekloppelt und durch einen Spigenhandler im Lande abgefett \*). (G. F. Schreiner.)

PANSPERMIE (nav-onequa). Unter ben zahle teichen Theorien ber Zeugung, welche seit zwei Jahrtaussenben die scharssinnigsten Denker beschäftigt haben, verwient jene, welche unter dem ebenangesuhrten Namen bestannt ist, um so mehr ausgezeichnet zu werden, als sie, ursprunglich eine Frucht des Alterthuns, sich, wenn auch in mannichsach veränderter Gestalt, dis auf unser Zeitalter erhalten hat, und ihre Bedeutung schwerlich jemals sur immer zu einer blos historischen herabsinken durste. Schon Anaragoras (500 J. v. Chr.) nahm als Principaller Körper eine Art von Atomen an, welche mit den Körpern, welche sie bilden sollen, von gleicher Natur sind,

<sup>\*)</sup> f. A. Schmibt's Ressenduch burch bas Königreich Umgarn mit ben Rebenlanbern und Dalmatien, nach Gerbien, Bukarreft und Constantinopel. (Wien 1885.) S. 191. (Magba's) Reueste statistisch-geographische Beschreibung bes Königreichs Umgarn, Greatien x. 2. Aust. (Leipzig 1834.) S. 209. v. Cfaplovics' Bestrage re.



<sup>\*)</sup> f. bas Königreich Bohmen, ftatiftisch topographisch bargeftellt von 3. G. Commer. 1. Bb. Leitmeriger Kreis. (Prag 1833. S. 298 fg.)

und die, an und für sich ohne Bewegung, boch gleich Anfangs burch ein anderes, gleichfalls ewiges, von ber Materie verschiedenes, geistiges Princip (Nove) in Bewegung gefett worden find. Auch nach Beraklit find bie Reime ber lebenben Befen auf und in ber ganzen Erde verbreitet und schwarmen so lange umber, bis fie Geles genheit finden, in den Beugungstheilen icon entwidelter Rorper Burgel zu ichlagen, und ihre frubere Form aufgebend felbst zur Entwidelung zu gelangen. Aber eine allgemeine Berbreitung ber Urstoffe alles Lebens ift auch in neuern Zeiten von Claube Perrault angenommen wors ben, nach beffen Ansicht diese Stoffe Gelegenheit zur eis genen Entwidelung finden, wenn der geistig falgige Bestandtheil bes Samens auf fie wirft, und noch weiter führte jene alte Theorie Heraklit's, die übrigens auch die bes Sippotrates war, Buffon aus, nach beffen Lehre ber Same ein Auszug aus allen Theilen bes Rorpers, ber Inbegriff organischer Theilchen, die von den Organen, von benen fie ftammen, tleine Modelle barftellen und, immer lebensfraftig und die Ernahrung und Entwidelung ber Thiere und Pflanzen forbernd, nach und nach allmas lig aus einem Korper in ben andern übergehen. Needs ham's und Bonnet's Anfichten muffen ebenfalls hierher gerechnet werben, indem jener einen allgemeinen bie Dra gane ernabrenden Lebensstoff annahm, deffen Uberschuß, ausgebilbet burch verschiedene Seihemertzeuge, ben organis fchen Reim im Samen bilbet, und daß Ernahrung und Beugung in der Expansionstraft der organischen Reime, im Conflict mit der Biberstandefraft der Salze besteht, biefer aber Luft, Baffer, Erbe und alle festen Korper als Magazine für die Reime ber lebenden Befen betrach: tet, die wegen ihrer unendlichen Rleinheit einer Berletzung fast ganz unzugänglich sind, in bas Innerste ber Thiere und Pflanzen eindringen, sie ernahren und sich wieder von ihnen trennen, um nochmals zu jenen Magazinen gurudzukehren; aus biefen Reimen, wenn fie in Baums rinde eingebrungen find, bilben fich - fo lehrte Bons net - Inofpen, 3weige, Bluthen und Fruchte, und eben diese Keime werden nach ben Unsichten jenes Naturfors fcers Reime einer thierischen ober menschlichen Frucht, wenn fie von Gierfloden ober Samenblaschen aufgenoms men worden waren. G. R. Treviranus nimmt als aus: gemacht an, bag in ber ganzen Natur eine ftete wirksa: me, absolut ungersetbare und ungerftorbare Materie (er nennt sie Lebensstoff) vorhanden ift, durch welche alles Lebenbe von dem Byffus bis zur Palme und von den punttahnlichen Infusionethieren bis zu ben Deerunge= heuern Leben befigt und welche, obgleich unveranderlich ihrem Wefen, boch veranderlich ihrer Gestalt nach, uns aufhorlich ihre Formen wechseln, sowie, daß diese Mates rie an fich formlos und jeber Form bes Lebens fabig ift, daß fie nur durch ben Ginflug außerer Urfachen eine beftimmte Gestalt erhalt, nur bei ber fortbauernben Ginwirs tung jener Ursachen in berselben verharrt und eine andere Form annimmt, sobald andere Krafte auf fie wirken. Mit Feuereifer endlich wurden die panspermistischen Ansichten von der naturphilosophischen Schule unfere Sahrhunberts gepflegt und ausgebildet. Den findet den vorers

wahnten Lebensftoff in den Infusionsthieren. In Luft, Baffer und allen Nahrungsmitteln verbreitet, bewirfen fie die Ernabrung. Muf ben im Gamen befindlichen Infufionsthieren beruht im Befentlichften Die Beugung, Die aus einem Bufammenwachfen ber Samenthierchen unter einander und mit einem Blaschen bes Gierftochs beffeht. In gleichem Geifte hat P. F. Balther gelehrt: "Bie bas Erzeugenbe felbst wabrhaft erschaffend ift, so ift auch bie Matur als ber lebenbige Inbegriff alles Geins, in ihrer ewig ichaffenben Urfratt, ftets erzeugend und Mues aus fich gebarend. Dies ift die Bebeutung ber alten Lebre von ber Panspermie, nach welcher bie erzeugenbe, bervorbringende und bildende Kraft als ein gemeinsames Gigen= thum ber gangen Ratur, nur nicht ber tobten, fonbern ber in fich felbst bochft lebensfraftigen, betrachtet murbe. Die lauterfte und ebendarum auch erfte Offenbarung jener Mues hervorbringenden Urfraft ift die freiwillige Erzeugung (generatio aequivoca), welche von ber Erzeugung burch bie Concurreng ber Gefchlechter im Befentlis chen nicht verschieden und ihr nur ber Urt nach entgegengefeht ift. Nichts Organifches fann untergeben. Dit welchem einmal bas Leben fich vermifcht hat, in foldem ift es unvertilgbar, und gerfallt bie bestimmte Form feines Lebens, fo ift jedes Gles ment beffelben ein neu Belebtes fur fich. Dies ift bas Befet ber Entftehung ber Infuforien aus faulenden animalifden und vegetabilifden Eubstangen; fie geben Beugnif von der Emig= feit bes Lebens auch in feinem Probucte."

Bir haben die Lehre der berühmtesten Anhänger panspermistischer Ansichten, zum Theil mit den eigenen Worten der Lehrer, im Vorstehenden aufgesührt, aber wir glauben uns auch hier darauf beschränken zu müssen. Nähere Erdrterungen und besonders eine Kritik der Lehre von der Panspermie wird schicklicher da ihre Stelle sinden, wo von der ganzen Lehre von der Zeugung überhaupt die Rede sein wird (s. den Artikel Zeugung). Nur auf K. F. Burdach (die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. 1. Th. S. 550 fg.) wollen wir in dieser hinsicht vorläusig verweisen\*).

PANSRUCKY (n. Br. 24° 46', offl. L. 85° 44', nach bem Meribian von Greenwich). Stadt im britische offindischen Bahar, 22 engl. Meilen in westlicher Richtung von ber Stadt bes lettern Namens entfernt.

(Fischer.)

Panster, f. Panstermühle. Panstergatter, Panstergattersäulen, f. Panstermühle.

Pansterkette, f. Panstermühle.

55 \*

<sup>\*)</sup> I. F. Blumenbach, über ben Bildungstrieb. (Gottingen 1805. S. 14. K. Sprengel, Bersuch einer pragm. Geschichte ber A. K. hake. I, 341. IV, 273. K. Bonnet, Betrachtungen über bie organisirten Korper, übers. b. J. A. E. Goze. I. §. 4. B. K. Treviranus, Biologie ober Philosophie ber lebenben Ratur. II. S. 403 fg. Den, Die Zeugung. (Bamberg 1805.) S. 92. P. K. Walther, Physiologie bes Menschen mit burchgangiger Kücksicht auf die comparative Physiologie ber Thiere. (Landstut 1808.) II. 367 fg.

PANSTERMÜHLE, eine unterschlichtige Duble; melde mit einem fogenannten Panfterrade betrieben wird, b. b. einem Bafferrabe, welches fich nach bem Stanbe bes Aufschlagewaffers hoher ober tiefer hangen lagt. In gros Ben Fluffen, beren Baffer oft und schnell eine bedeutende Beranberung ber Sohe erleibet, kann man - wenn nicht Schiffmubten, bie von felbft mit bem Baffer fteigen und finken, angewendet werben — fast nur von Pansterradern Gebrauch machen, weil bei zu niedrigem Bafferstande ein feftstehendes Rab gar nicht ober zu schwach getrieben wurde, bei zu hohem Bafferstande hingegen baffelbe zu tief im Baffer waten und baber gleichfalls an Betriebs: Fraft verlieren wurde. Das Pansterrad ift, wie alle Ras ber in offenem Strome, bei geringer Geschwindigkeit bes Baffers von bedeutender Breite; feine Saupteigenthums lichfeit befteht barin, daß es fammt feiner Belle nach Erforberniß in die Bohe gezogen und herabgelaffen wers ben kann. Die mechanische Borrichtung, burch welche bies fee bewirft wirb, heißt ber Panfter, bas Panftermert ober Panfterzeug. Seber Bapfen ber Rabwelle liegt in einer Art Rahmen (Panftergatter, Biehgatter), welcher zwischen zwei bolzernen Saulen (Panftergat: terfaulen) in fentrechten Falzen auf= und niebergleitet und an einer ftarten Rette bangt. Beibe Panftertets ten find oben an einem horizontal liegenben Bellbaume (ber Panfterwelle) befestigt, um welche fie fich auf: wickeln, wenn diese Welle umgebreht wird. Um biefe Umbrebung, bie langfam aber fraftvoll gefchehen muß, ju bewirken, bient ein auf ber Pansterwelle angebrachtes, großes Bahnrad, in welches ein Trilling (Rumpf) ober eine Schraube ohne Ende eingreift. Die Welle des Trib linge wird burch eine Scheibe mit Sproffen (Biehfcheis be), bie Schraube vermittels einer Rurbel aus freier Sand umgebreht. Der Mechanismus bes Pansterzeugs befindet fich auf einem Boben über bem Bafferrabe (bem Pan: fterziehboden). Es ergibt fich von felbst, baß, sowie Die Aufwickelung ber Ketten bas Rab erhebt, bie Abwis defung berfelben burch verkehrte Drehung ber Panfters welle ein Sinken bes Rabes zur Folge bat. Man nennt bie eben erklarte gewohnlichere Urt bes Panfters: Bieb: panfter, Bugpanfter, jum Unterschiede bon bem Stodpanfter, bei welchem die Bapfen ber Bafferrabs welle auf horizontalen Riegeln ruhen, die durch lange Bebel aufgehoben ober niebergelaffen werben. (Karmarsch.)

Pansterrad. f. Panstermühle. Pansterwelle, f. Panstermühle. Pansterwerk, f. Panstermühle. Pansterzeug, f. Panstermühle. Pansterziehboden, f. Panstermühle.

Panswyck, f. Painswyck. PANTABIEN, bei altern Geographen Hauptstadt ber ben Englanbern zugehörigen Infel Barbabos. (Fischer.)

PANTANUS, ein chriftlicher Lehrer zu Alexandrien um die Mitte bes 2. Jahrh. Unsere Rachrichten über feine Perfon und theologische Bilbung find außerft fpars fam und fogar einander widersprechend, was um fo mehr zu bedauern ist, weil damit zugleich die genauere Kunde über ben Beginn eines benkwurdigen Instituts fehlt, ber

alepandrinischen Katechetenschule, für die er, wenn auch micht als Stifter, boch als früheste Zierde und Stute betrachtet werden muß. Alle Zeugnisse über ihn stimmen bahin überein, daß Pantanus Lehrer des Clemens von Alexandrien gewesen ist, und daburch wird sein Zeitalter ziemlich fest bestimmt; nur ein Fragment bes Philippus von Site um 430, mitgetheilt von Benr. Dobwell (in Dissertatt. in Irenaeum. [Oxon. 1689.] p. 488 sq.) kehrt bas Berhaltniß um, und macht biesen zum Lehrer bes Pantanus, eine Angabe, wodurch die Glaubwurdigkeit bes ganzen Fragments fehr zweifelhaft wird; denn über bie Reihefolge und bas Schulerverhaltniß ber alexandrinischen Ratecheten, Pantanus, Clemens, Drigenes, find fonft bie Angaben vollig übereinstimment, und Clemens nennt ibn, wenigstens nach dem Zeugnisse des Eusebius, selbst als seinen Lehrer (Euseb. h. eocl. V, 11. VI, 13). Sein Baterland, ob Agypten, Palastina, Athen, ist nicht wohl auszumachen, boch flammt bie Anficht, er fei in Sicilien geboren, nur von einer Metapher des Clemens, der ibn einer sicilischen Biene gleich, von prophetischen und apostolischen Wiesen Honig heimbringen läßt. Nach bem ausbrucklichen Zeugnisse bes Eusebius (h. eccl. V, 9) stand Pantanus der alexandrinischen Katechetenschule im ersten Sahre bes Commobus vor, also 181; und zwar fett er diese Stellung des Mannes an bas Ende seiner Thaten, sodaß, was außerbem von ihm berichtet wird, biefem Lehramte voraufgestellt werben muß, wie naments lich seine angebliche indische Missionsreise; mit jener Zeitbestimmung verträgt es sich nicht wohl, daß er von un-mittelbaren Apostelschulern unterrichtet sein soll (Photis bibl. cod. 118. p. 287); nur jum Apostelschüler selbst. wofür man ihn wol ausgegeben, kann er beshalb nicht erhoben werben. Wenn hieronymus ihn noch unter Severus und Caracalla (211) bluben läßt, so wurde anzus nehmen fein, daß Pantanus, nachdem fein Schuler Gles mens der Schule vorstand, sich vom Lehramte zuruchges zogen habe; boch stimmt dies zu ber Angabe bes Eusebius nicht (VI, 3), daß zur Zeit der Severianischen Berfolgung, 203, Niemand in Aleranbrien übrig gewesen sei. ber bas Lehramt hatfe betleiben tonnen. Seine Diffions: reise nach Indien unterliegt manchen Dunkelheiten; gewiß wird aber unter jenem ganbe nach ber gewohnlichen geos graphischen Verwechselung hochstens das subliche Arabien zu verstehen sein, auch wenn angegeben wird, er habe bas von dem Apostel Bartholomaus nach Indien gebrachte hebraisch geschriebene Evangelium bes Matthaus von bort nach Alexandrien geschafft; Eusebius gibt bies ausbrucklich nur für eine Sage aus (deyerai). Auch die Angabe bes hieronymus, er habe jene Reise auf Beranlaffung bes Alerandrinischen Bischofs Demetrius unternommen, auf Bitten ber Gefandten jenes Bolks, stimmt nicht wohl, ba Demetrius erst 190 bem Julian im Bisthume gefolgt ift (Euseb. V, 22) und Pantanus fein Lebramt 181, am Ende feiner übrigen Leiftungen, angetreten bat, schwerlich ist es auch benkbar, daß er, der tuchtige Lebrer, feine fo gewichtvolle Lehrthatigkeit aufgab, und fich fur die Mission bestimmte, wozu gewiß andere brauchbar maren. Ift darum überhaupt seine Missionereise noch für

verbirgt zu achten, so wird sie wol vor bas Jahr 181 und vor Beginn seines Katechetenamts gesetzt werden mussen. Über seine Bilbung besigen wir nur die einzige Rotiz, daß er von der floischen Philosophie ausgegangen sei (Eused. V, 10. Hieron. catal. c. 36). Nähere Nachzrichten wären um so erwünschter, da wir dann den überz zang hellenischer Philosophen zum Christenthume, und die srühester Gestaltungen christicher Wissenschaft genauer versolgen könnten. Über seine Ansichten wurde nur nach der Bildung seines Schülerd Elemens geurtheilt, und keiznenfalls etwas Zuverlässiges beigebracht werden können\*).

PANTAGATHUS, bei Martial. VI, 52 und ofsters auf romischen Inschriften vorkommend, als Name von Stlaven oder Freigelassen. (H.)

PANTAGATHUS (Octavianus, auch Octavius), ein durch eble Gesinnung, Biederkeit und gemeinnühiszes Streben, sowie durch umfassende und vielseitige Kenntzisse ausgezeichneter Gelehrter Italiens, Wonch des Serzoitenordens (ordinis servorum B. Mariae) und Kanozikus zu Rom, wurde zu Brescia am 30. Juli (einige nennen den 15. August) 1494 geboren und erhielt zu Rom seine wissenschaftliche Bildung. Sein eigentlicher Familienname war Bacato (lat. Bacatus), welchen er

nach einer bamais in ber gelehrten Belt fehr beliebten Sitte mit bem bebeutfameren Damen Pantagathus, unter welchem wir ihn bei ben gleichzeitigen und fpateren Schrifts ftellern genannt finden, vertaufchte. Rachdem er in ben Gervitenorben getreten, fchicften ihn feine Borgefebten nach Paris, um fich bafelbft in ben theologischen Biffenschaften burchzubilden. Sier erlangte er fowol von ber theologischen als von ber juriftischen Facultat bie Doctor= murbe. Muf feiner Rudfehr nach Italien murbe er nach Rom berufen, wo ihm ber Papft Johann X. eine Stelle in dem Collège de la Sapience verlieb. Sier batte er bie Gunft bes Carbinals Calviati, eines Deffen bes Papftes, gewonnen, welcher feine trefflichen Gigenschaften ju wurdigen wußte und ihm eine reiche Abtei in Sicilien ertheilte. Sierauf legte Pantagathus fein Gervitenfleid ab, nahm bas eines weltlichen Geiftlichen (d'ecclesiastique seculier) und verließ fein Rlofter. Er fcbeint feit biefer Beit bis jum Ableben bes Carbinals Salviati (1553) feinen Aufenthalt in bem Palafte biefes Pralaten gehabt su baben. Bon nun an bewohnte er ein befonderes Saus, wo er von den Ginfunften feiner Abtei lebte. 211s aber Paul IV. gur papftlichen Burbe gelangte, befahl er fofort allen Beiftlichen, welche aus ihren Rloftern gegan= gen waren, ohne Bergug babin gurudgufebren. Much Pantagathus fab fich genothigt zu gehorden und bezog bas Kloster de Sainte-Maria in Via. 2m 17. Sept. 1562 wurde er burch einen Anfall von Apoplerie beimgefucht, welcher bie Salfte feines Rorpers labmte, mas ihn jedoch nicht abhielt, feine gewohnlichen Arbeiten fortgufeben. Er empfing auch noch jeht, wie gewohnlich, Gelehrte, welche famen, um fich über miffenschaftliche Gegenstande mit ihm zu unterhalten. Allein jener apoplektis sche Anfall kehrte wieder, und er unterlag bemfelben am 19. Dec. (nach Andern am 3. Jan.) 1567, nachbem er bas 73. Jahr feines Lebens vollendet hatte, und wurde ju Rom in einem Klofter feines Ordens beigefett. (In bemfelben Jahre traten auch zwei andere berühmte Gelehrte vom Schauplage ab, Franziskus Robertellus, welcher sehr viele Schriften hinterlassen, über welche Teissier (les Elog. p. 312), und von welchem mehre Abhandlungen in den Thes. Gron. aufgenommen find, und welcher als Rival des noch gelehrtern E. Sigonius bekannt ist, und Paul Leopardus, von welchem XX libri Miscell. et Emendat. ftammen). Pantagathus ftand bei feinen Beitgenoffen, wenigstens in Stalien, als Mann von außeror: bentlicher Frommigkeit, ausgezeichneter Klugheit, mit rich: tigem Blid und treffendem Berftande in bobem Unfeben. Auch war ihm eine besondere edle Reigung eigenthumlich, jebermann mit Rath und That nugliche Dienste zu erweisen (cf. Antoine Teissier, Les Elog. des Homm. Scavans, T. I. p. 313 sq. ed. II.). Außerbem befagen wenige Gelehrte eine fo mannichfache und ausgedehnte Erubition, was felbst die Gelehrtesten und Berühmtesten feiner Beitgenoffen in Italien bezeugt haben. Allein er ift nicht sowol mit großartigen schriftstellerischen Leistungen hervorgetreten, als er vielmehr burch munbliche Dittheilungen sich jenen großen Ruf erwarb.. Die Gelehrtes ften pflegten sich bei ihm zu versammeln, und er stand

<sup>\*)</sup> Pantanus, driftlicher Philosoph, besonders als Borfteber ver Ratechetenschule zu Alexandrien und als Lebrer bes Clemens son Alexandrien berühmt. Doch wurde feine Birtfamteit in Alexans reien langere Beit burch eine im Auftrage bes bortigen Bischofes Demetrius unternommene Miffionsreise nach Indien, unterbrochen, vo er bereits eine angeblich vom Apostel Bartholomaus gestiftete Thristengemeinde und bas bebraifche Evangelium bes Matthaus vorand. Raturlich wird Riemand jest mehr an bas unter Matthaus' Ramen gehende Evangelium, fonbern an irgend eine ber vielen Bariationen ber alten hebraifchen überlieferung, welcher auch jenes Evangelium angehort, babei benten. Für bas wirtlich hohe Alter ener indischen Gemeinden wurde allerdings der Besit eines hebrais chen Evangelii einen Beweis abgeben, wenn bie Radpricht über-Rach feiner Rudtehr trat er fein Lehramt wieber aupt echt ift. n, welchem er bis an feinen Tob mit großem Segen und im Beiuß ber allgemeinften hochachtung vorstand. Wahrscheinlich mar er 16 Jube geboren ober boch aus jubifchem Stamm. Ciemens Aler. Strom. I. p. 274) gebentt feines Lehrers, ohne ibn gu nennen, als ines Bebraers, bei bem er, nachbem er manche berühmte Lehrer bes Drients und Occidents gebort, endlich in Agypten Rube gefunden abe. Die Rachricht bei Photius (1. c.), bag er ein Sicilier gemeen fei, beruht wol auf einem Dieverftanbniß bes Musbrucks: ficis ifche Biene, womit ibn Clemens bles fpruchwortlich (man bente ur an bas mel Hyblaeum, f.-Plin. H. N. XI, 13. 14) wegen einer Marcn, anmuthigen Darstellung bezeichnete. Dit besonberer Borliebe bem Stoicismus zugewandt, [Hieron. ep. 84. Sonberbar lingt es, wenn Philippus Sibeta ihn zum Pythagoreer macht, porunter er boch wol bie Reuplatoniter verftehen will. Daß ubris ens ber Stoicismus zu jener Beit noch immer in Alexandrien Ans anger fant, fieht man aus ber Polemit bes Plotimus gegen bies Spftem; f. bef. Ennend. VI, 1. 25 - 30.] war er gleich aus: ezeichnet burch grundliche Gelehrfamteit und begeifternben Bortrag, n welchem er besonders als Ausleger ber beil. Schriften glamte, Clem. Alem. 1. c. Emeb. 1. c.] als burch seinen Feuereifer für en driftlichen Glauben, ben er auch auf jener Diffion bethatigte. Er fdrieb viele Commentare gu ben altteftamentlichen Schriften, aus velchen bei ben Rirchenvatern bier und ba einzelne Erklarungen nitgetheilt werben, boch find uns nicht einmal bie Titel berfelben sufbehalten. [Bergl. auch Cave, Ber. eccles. hist. literaria. vol. I. p. 83-85. (Steinhart.)

PANSTERMÜ welche mit einem fon. b. h. einem Baffer Anfichlagervassers 1 fen fluffen, deren Beranberung der Schiffmublen, bie finten, angewent Gebrauch machen feftstehendes Si. wurde, bei zu tief im Wasser frast verlieren ber in offence Wassers von Erforbernie ben kann. fee bewirt: over Pa: in einer welcher terfà u und an ten fir (ber wicke. Umb: zu l gre ein. lin b t u,

> Į. ŕ



l eine vulkanische Insel empor, (G. F. Schreiner.) ionig ober Aprann von Pifa, Sohn rahm es, sich und sein Land von ju machen, wobei er einen Difas 5 feinem Borbaben wiberfeste, tobs rmogen beffelben ber Demeter Chas errichtete (Paus. VI, 21, 1). Ins Unternehmen gelang, unternahm er .. die Leitung ber olympischen Feier, .r Eleer, welche bas Recht biefer Leis iter gehabt hatten; die Eleer erkannten icht für eine gultige an und rechneten λυμπιάδες. Nach bem Tobe bes Pans in ber Regierung über Pifa nach eine, erft Damophon, bann Pprrhos; wie 11 Eleern in Berbacht tam, als beabsichs fall von ihnen (bie Pifaten wurden nams ieber gezwungen, die Oberhoheit von Elis und sie besbalb einen bewaffneten Ginfall n, wußte er fie burch Bitten und eidliche i babin zu bringen, unverrichteter Sache in Bruber Pyrrhus bagegen unternahm fpas n Studen wirklich einen Abfall von ben ben ein großer Theil ber Triphylier fich anem fie bestegt waren, wurden die Pifaten mit ihnen gehalten hatten, von ben Eleern inde getrieben (Paus. VI, 22, 3). l'ALEON, ber Martyrer. Als Marimian bas eich regierte und Alles mit Finsterniß bes Gobebeckt war, lebte zu Nicomedia Panteleemon, iteinischen Martyrologien Pantaleon nennen, bem eine besondere Liebendwurdigkeit und Große gu= Sein Bater mar Euftorgius, ausgezeichnet burch im, noch mehr durch Liebe jum Beidenthum. Das war des Knaben Mutter Cubula dem Christenthume Alles ergeben, in welchem sie auch ihren geliebten von Kindheit an zu unterweisen fich eifrig angeles ein ließ. Da fie aber fehr fruh ftarb, murbe ber ve von dem Bater, der nicht geringe Geistestrafte in entbeckte, zu einem Grammatiker gethan und andern nischen Lehrern übergeben. Nachdem er in den gries den Biffenschaften hinlanglich unterrichtet worben war, dmete er fich der Arzneikunft, und Euftorgius brachte n au bem bamals berühmten Euphrospnus, wo er mert-Turbige Fortschritte machte und alle seine Mitschuler balb veit übertraf. Dabei war er überaus befcheiden, angenehm im Gesprach und von sehr schoner Gestalt, weshalb er bie Aufmerkfamkeit und Liebe Aller auf fich zog. Gelbst bem Raifer kam bas Gerücht von bes Junglings außerer und

immerer Schönheit zu Ohren, und nachdem er ihn gefte ben und gesprochen batte, empfahl er ihn bem Arzte Euphrofonus gu befonderer Pflege und verlangte, bag er fos gleich nach möglichst balb vollendeten Studien an den Sof gebracht werben follte. Bu biefer Beit lebte auch ein driftlicher Greis hermolaus aus Furcht vor bem Raifer mit einigen andern Bekennern bes Chriftenthums in seinem Baufe verborgen. Als dieser einst den Jungling vor feis nem stillen Saufe vorübergeben fab, sette ihn beffen schone Gestalt und ber hohe Ernst seiner Buge in solche Berwun= berung, baß er ihn fogleich fur ein auserwähltes Ruftzeug bes herrn erklarte. Er lub ihn baber balb barauf zu fich ein, unterrebete sich mit ihm und versicherte ihm unter Anderm im Gange bes Gesprachs, bag Astulap, Sippotrates und Galen nur gering feien und wenig zu helfen vermögen gegen Christum, und bag ber Glaube an ibn alle Krantheiten mit einem einzigen Worte zu beilen im Stande fei zc. Der Jungling besuchte nach biefer Unterredung den Greis ofter, Empfanglichkeit für beffen Lehre fühlend, wurde immer mehr angezogen von den Reben beffelben und wurde ftart im Glauben. Ginft als er aus bem Sause bes Bermolaus heimkehrte, sah er einen tod: ten Anaben am Boben liegend, neben ihm eine riefige Biper, die ben Knaben mit ihrem Big gethotet hatte. Sogleich wurde es ihm flar, daß diefer Borfall eine Schis dung bes himmels fei, bie ihm Gelegenheit geben folle, in der That zu erfahren, daß die Worte des Greises in ber Babrbeit beständen. Dit Eifer wendete er nun fein Gebet zum Herrn, und alsbald stand der tobte Knabe auf vor seinen Augen, die Biper bagegen lag tobt zu beffen Kußen. In großer Freudigkeit lief Pantaleon sogleich zuruck zu bem frommen Greise und bat ihn um bie beil. Taufe, die ihm auch zu Theil wurde. Sieben Tage lang verharrte er im Sause des Hermolaus und nahrte seine Seele mit himmlischer Speise. Um achten Tage kehrte er zu feinem Bater zurud, ber feinetwegen in großer Angst gewesen war. Auf bes Baters Befragen, wo er fo lange geweilt, antwortete er, er fei mit feinem Reifter am Sofe bei einem Kranten gewesen, ber bem herrn vor Allen theuer sei, weshalb es ihm nicht möglich gewesen fei, eber jurudgutebren, bis ber Krante vollig genefen. Das Wort des Junglings war aber keine Unwahrheit, wie die Beiligenbeschreiber ausbrudlich berichten, sondern es war moftisch gerebet. Auch zu seinem Lehrer, welcher ihn über sein langes Außenbleiben befragte, sprach er gebeimnigvolle Borte von einem toftbaren Ader, ben fein Bater für ihn gekauft und ben er seines hohen Werthes wegen genau tennen ju lernen verpflichtet gewesen fei. Bon biefer Beit an gab er fich große Dube, feinen Bater vom Beidenthume zum Christenthume zu bekehren. Einst brach: ten die Führer einen Blinden zu ihm, daß Pantaleon ihm helfe. Der Blinde versprach ihm Alles zu geben, was er noch befige, wenn er ihm das Licht der Augen wiederbringe. Pantaleon wurde gerührt von bes Urmen Fleben und verhieß ihm, die Sonne wiederzusehen und . machte es ihm zur Bedingung, sein Gut unter die Armen zu vertheilen. Pantaleon's Bater erschraf über die vorschnelle Rebe seines Sohnes und ermahnte ibn, sich

nicht mit bem Blinden zu befassen, damit er von ben übrigen Arzten nicht verlacht werbe. Da rief ber Sobn mit lauter Stimme ben großen Namen Christi an und berührte mit der Sand des Blinden Augen. Und fiehe, ba wurden beide, ber Blinde und ber Bater, sehend, ber eine von ber leiblichen, ber andere von der geistigen Blinds beit. Es ließen sich auch beibe taufen, und Pantaleon hatte die Freude, daß fein Bater felbst die Menge ber Gogenbilber gerftorte, bie bieber in feinem Borhofe ges ftanden hatten. Rurz nach folcher That entschlief Eusstorgius selig in bem herrn und wurde begraben. Der fromme Sohn aber berief bie Menge ber Stlaven, gab thnen die Freiheit und beschenkte sie reichlich; was übrig war, gab er ben Armen und ging umber in bie Rerter und Haufer und theilte mit, was er hatte, und machte Mile gefund. Es lief ihm aber alles Bolt zu. Da erwachte ber Neid der Arzte, und sie gingen hin und fragten ben, ber blind gewesen war, wer ihn sehend gemacht, und wie es geschehen sei. Und er verschwieg es ihnen nicht, and bekannte, daß ihm Pantaleon im Namen des Herrn Sefu seine Augen berührt habe und daß er sehend gewors den fei. Da gingen bie Arzte bin jum Kaifer und ver-Magten ben Pantaleon hart und fprachen: Diefer Menfc ift Einer, ber unsere Gotter verachtet, macht auch solche gefund, die unsere Gotter verachten, und schreibt die Beis imme nicht bem Astulap, sonbern Christo gu, auf bag er Der blind gewesen und herbeigerufen merben war, bezeugte das mit so harten Worten gegen De Unglaubigen und wider ben Raifer felbft, bag biefer der mirnt ibn binrichten ließ. Mit Pantaleon bagegen me der Kaifer freundlich, verwies ihm zwar sein Un= met. emm Ram über bie Gotter ju erheben, ber fo mertommen fei, wollte aber ben Reben feiner Bers June Blauben beimeffen, sobalb er nur ben Gots me : weile. Pantaleon entgegnete bem Kaifer mit and and aller Klugheit und schlug vor, bag Eabrheit ein Kranker gebracht werben = = : Enerung alle menschliche Kunft verzweis = : 2 Deiter mochten barauf ihre Gotter = = wie feinen Gott bitten, bamit erkannt E = Rat gefiel bem Kaiser wohl. Und = = seit gestracht, ber lange Zeit ges Frang ber Glieber, bagu Argte De vergebens zu ihren Gottern Den Kranten an und ges ambeln, Und ber Rranfe Deinem Bette auf und nur die boshafe mein reigten ben Raifer me ibrachen: Laffeft mitter um Cbre und und über uns me rief abers more, feiner - umfom= = Saifer च्या व्यक्त

wolkte er mit Gewalt und Martern ben Jungling jum Gehorfam zwingen, benn ber Kaifer war verstockt. 2118 nun Pantaleon an ein holz gebunden worden war, bag er mit eisernen Nageln zerfleischt und mit Feuer gebrannt wurde, richtete er seine Augen gen himmel und rief jum Herrn. Und siehe, da erschien ihm Christus in der Gestalt bes greisen hermolaus und verhieß ihm allen Beistand. Und sogleich erschlafften bie Sande ber Lictoren und die Flammen erloschen. Der Raifer aber befahl, bag man ihn losbinde, nicht aus Mitleib, sondern daß er grofere Qualen ihm bereite. Da wurde Blei in einen eifernen Reffel gethan, und nachdem es durch Feuer fluffig gemacht worden war, warf man ihn in den Keffel. Er aber fang in bem schrecklichen Pfuhl: Berr, bore meine Stimme; ich rufe ju bir! Errette meine Geele von ber Kurcht des Feindes zc.! Und Chriftus war abermals er= schienen in des Greises Gestalt und war mit dem Junglinge in ben Reffel gestiegen und hatte bas fluffige Blei fo talt gemacht, als mare es in feiner Ralte, bie es batte, als es ungeschmolzen war. Und Bielen, Die bas 28m= ber saben, kam ein Schrecken an; aber ber Raiser blieb verstodt und befahl, daß man ibm einen schweren Stein an den hals binde und ihn ins Deer werfe. Chriftus machte wiederum, daß ber Stein auf bem Meere fcwamm wie ein Blatt eines Baumes, und ber Jungling ging auf bem Baffer und tam ans Ufer. Der Raifer aber fprach in seinem Born: Bas ift bas? Saft bu auch bas Reer mit beinem Blendwert überwunden? und brobete bart, daß er allerlei wilde Thiere gegen ihn wolle hetzen lasfen, wenn er noch langer ben Ermahnungen bes herrfchere fich widerfeten werbe. Es verfammelte fich aber bie gange Stadt, als die reißenben Thiere gegen Pantaleon losgelaffen werben follten. Der Zungling aber ftanb erfreut, benn Chriftus ftand in hermolaus' Geftalt ne ben ihm und sprach ihm Duth zu. Als nun bie Thiere ibn faben, liefen fie wetteifernd auf ibn gu, webelten um ihn her und liebkosten ihn sehr, gingen auch nicht eher von seinen Fußen, bis ber Jungling bie Banbe auf fie gelegt und fie gesegnet batte. Es war aber, als ob bie Menschen in Thiere und die Thiere in Menschen verwans belt waren. Biele unter ben Anwesenden konnten fich boch nicht enthalten, auszurufen: Groß ift ber Gott ber Chris ften! ber Einzige, ber Babre! Da entbrannte bes Salfere Born junachst gegen bie Thiere und er befahl, bag man fie umbringe. Die Leiber ber getobteten lagen aber uns berührt von jedem andern Thiere viele Tage lang und bezeugten Pantaleon's Sieg, bis fie ber Kaifer verschars ren ließ. Richt wenigen Menschen ging bas Bunber so zu Bergen, baß fie fich bekehrten zu dem herrn. Der Saifer bagegen gebachte bei sich selbst: Bas foll ich bem Itnglinge thun, daß ich ihn verberbe? Denn er verführt bas Bolt, bag es abfallt. Seine Rathe aber riethen: Dan mache ein schweres Rab und bringe es an einen hoben Ort, binde ben Widerspenftigen barauf und rolle es mit ihm berab, daß seine Glieber zerschellt werben. Und ber Raiser gebot, daß es geschehe. Als nun ber Kaiser und viel Bolf versammelt und Alles zugerichtet war und bas Rad begann von der Sohe herabzurollen, loste Christus.

alsbalb bes Inglings Banbe, bag er unberührt blieb von allem übel. Unten aber zermalmte bas Rab viele Unglaubige jum Schreden ber Berfammelten. Darkber tam bie gange Stade in große Furcht, und: ber Raifer selbst wunderte sich und sprach zu Pantaleon: Was beißt mir bas? und wie lange verdirbst du mir mein Wolf? Bag' an, wer fehrte buch bas Ghriftenthum? Und bet Martyrer leugnete nicht und bekannte, bag er bom Bers molaus zu feinem Bell unterrichtet worben war. Denn er gebachte, bag Bermolaus nicht für ben Bintel gebos ten worden und bag ber Greis zu groß fei, in Bergefs enheit zu bleiben. Und mit brei Golbaten muche Panaleon abgefandt-in bes hermolaus haus. Der Greis iber tam ihm entgegen und fprach: Ich weiß, warum bu iommft, benn ber herr hat mir vertundet in ber Racht, daß die Zeit des Leibens und Sterbens da sei. Und der Breis bekannte feinen Glanben ohne Furcht, zeigte auch auf des Kaisers Fragen feine Freunde und Hausgenoffen hermippus und hermokrates an, welche fogleich vorgefos bert wurden. Als nun bie brei frommen Manner vor bem Raifer ihre Augen getroft gen himmel richteten, erchien ber herr, und ber gange Ort erbebte bei feinem Raben. Der Raifer aber rief: Das ift ber Gotter Born, der bie Erbe beben macht! und befahl, ben Pantaleon ns Gefängniß, bie brei Undern aber zu Pein und Tobekftrafe zu führen. Und Maximian versuchte es abers nals, ob er ben frommen Jungling mit Lift gewinne, ind fandte bin, ibn zu holen, und sprach zu ihm: Dein Zehrer Hermolaus und Hermipp und Hermofrat haben ich bekehrt, ben Gottern Opfer ju bringen und find nun rie Ersten am Hofe. So wende du dich auch von beis ter Halsftarrigkeit, und bu follst mich so groß im Wohlthun finden, als bu mich gerecht gegen die Abtrunnigen zefunden haft. Pantaleon entgegnete: Ich febe fie vor Dir steben. Der Kaifer aber Grach: Sie find nicht bier. onbern einer wichtigen Angelegenheit wegen in einen ans bern Staat gefandt. Pantaleon aber ftrafte ihn und fprach: Wider Witten redest du die Wahrheit, der du die Luge iebst, benn fie leben in bem himmel, bem Staate bes Berrn. Als nun ber Knifer fab, bag nichts auszurichten war mit Pantaleon, befahl er ihn zu geißeln und hinzurichten, feinen Leichnum aber zu verbrennen. Pantaleon prach: Es hat verdammt, der des ewigen Feuers werth ft! und ging getroft jum Lobe. Auf bem Bege fang er ben 128. Pfalm, bag auch bie Lictoren, benen er übergezen war, ein Bittern und Bagen ergriff. Der Jungling aber bat ben herrn, baß feinen Morbern eine volltoms mene Bergebung fu Theil werbe. Da erfcholt eine Stimme som himmel, daß Alles gefcheben folle, was er erbeten gabe, und er folle nicht mehr Pantaleon heißen, fonbern Panteleemon, damit Name und Ahat gleich fei, benne Biele winden durch ihn Barmbergigkeit erlangen. Und Pantaleon gebot ben Ariegetwechten; bes Raifers Willen pu vollziehen. Sie aber flußten feine Mieber und verehrten ihn. 200 er ihnen abermals gebot, den Befehl bes Raifers zu vollbringen, enthaupteten fie ihn am 27. Juli 305. Und auftatt bes Blutes floß lauter Dilen aus ber Bunbe, und ber Olbaum, an welchen er gebunden war. I, Carpet. b. B. u. S. Dritte Section. X.

stand alsbald mit Früchten überladen. Als dies der Kaifer horte, ließ er den Baum unchauen und gebot wieders holt, des Märtyrers Leib zu verbrennen. Die Goldaten aber, die gläubig geworden waren, thaten, wie die Weisfen im Morgenlande und kehrten nicht wieder zum Kaisser zurück. Die Gläubigen aber versammelten sich, wo der Heitige vollendet hatte, und legten seinen schonen Leichenam dei im Hause des Scholastisters Abamantius. Unster Aheodos sollen seine Reliquien nach Nitomedia gesbracht worden sein: (Vergl. Surius, De probatis Sanctorum vitis. Julius p. 317—322). (G. W. Fink.)

PANTALEON (Heinrich), ein burch außerorbents bentlichen Fleiß achtungswurdiger Geschichtforscher des 16. Jahrh., geboren zu Basel am 13. Juli 1522, gestorben ebendaselbst ben 3. Marz 1595. Die Anlagen
bes Knaben, ber früh die burch die Resormation nen belebte Schule seiner Baterftadt besuchte, wurden bald von seinen Lehrern erkamt, und einer derselben, Anton Wilb, ber bie latzinischen Classifer erklarte, brang in ben Bater, daß er feinen Gobn einem wissenschaftlichen Berufe widme. Sein Fleiß und sein ganzes Betragen verschafften ihm bie Gunft eines Rathsberen, Rubolf Fren, ber ihn in sein Saus nahm, als Gefährten seines eignen Anaben, bem er zugleich Unterricht gab, sowie er oft, ebe ber Lehrer erschien, ben übrigen Schulern nachhalf. Balb aber überrebete ihn Joh. Bebel, ber bekannte Buch bruder, als Lefer und Corrector in die Buchbruderei feis nes Schwiegervaters Isengrin einzutreten. Sein Bater sowol als Frey willigten ein. Allein ba er statt Corres eturen bie Arbeiten eines Segers verrichten mußte, fo blieb er nicht über ein halbes Sahr, und ging bann 1537 nach Freiburg im Breisgau, wo er unter Pedius ein Sabr lang studirte. Bon bier rief ihn Fren wieder jurud, und er fette nun 1538 feine Studien zu Bafel fort, wo fich besonders Simon Gronaus seiner annahm. lein 1539 wurde ein neuer Bersuch gemacht, ihn fur bie Buchbruckerkunst zu gewinnen. Gein mutterlicher Dheim, Melchior Kriesstein, auch von Basel geburtig, erhielt von Pantaleon's Bater, bag ber Sohn, unter bem Borwande, feine Studien fortzuseten, nach Augsburg gefandt wurde. hier nun fette ber icon betagte Dheim Alles in Bemes gung, um ihn für feine Druckerei ju gewinnen, wobei er ihm Hoffnung machte, ihm biefelbe bei feinem Tobe gang zu überlaffen. Db Pantaleon's Bater bamit einverstans ben war, wird nicht gemelbet. Allein ber frühere Mufs enthalt bei Rengrin hatte bem jungen, nur ben Stublen lebenben Manne, Abneigung gegen biefen Beruf einges flogt, und da ihn auch Enftus Betuleius, ben er fruher zu Basel kennen gelernt und der damals der Schule zu Augeburg vorstand, in seinem Entschlusse, den Studien treu zu bleiben, bestärfte, fo wies er beharrlich alle Unerbietungen bes Dheims von ber Hand. Balb nachher verschaffte ihm Betuleius eine Anstellung als Schreiber und Dolmetscher bei einem gelehrten italienischen Arzte, Cafar Delfini, welchen er nach Ingolftabt begleitete. Er blieb ein Sahr in Gefellschaft biefes Mannes auf ber Universität Ingolftabt, und diese Zeit war für seine wissenschaftliche Ausbildung sehr vortheilhaft. Auch Delfini

bewies ihm feine Zufriedenheit burch ein reiches Geschenk bei ber Entlaffung. Dies gab ihm bie Mittel, seine Stus bien zu Beibelberg fortzufeten. Er erhielt bier 1541 ben Grad eines Baccalaureus und wollte grade auch feine Proben für hohere Grabe ablegen, als Konrad Lycosthenes, fein Freund, ber von Beibelberg nach Bafel tam, bewirfte, bag er 1542 nach Bafel gurudgerufen wurbe. Bier borte er Borlefungen über Dialektik, Physik und Mathematit, und hielt zugleich felbst mit großem Beifall öffentliche Borlefungen über bie Satyren bes Perfius. Im 3. 1544 erhielt er den Magistertitel und im Decem= ber bes namlichen Sahres eine Lehrstelle ber lateinischen Sprache. Zugleich sette er theologische und medicinische Studien fort. Bu lettern hatte er mahrend feines Mufa enthaltes bei Delfini ben Grund gelegt, und zu jener Zeit wurden die Facultatöftubien überhaupt noch weniger ffreng gesonbert, jumal ba auch ber Inhalt ber einzelnen Biffenschaften noch weniger ausgebehnt mar. Er trat 1545 wirklich in ben geiftlichen Stand, erhielt im nam: lichen Jahre bie Diatonsftelle an ber St. Petersfirche und jugleich bie Lehrstelle ber Dialettit, melche er 1548 mit ber ber Rhetorit vertauschte. Außerdem hielt er noch offentliche theologische, besonders eregetische Bors lefungen und Disputationen, und promovirte 1552 als Licentiatus ber Theologie. Inbessen mar feine Lebensart freier, als man fur einen Theologen ichidlich fanb; befonbers misbilligte man feine Theilnahme an ben Ubungen Der Burger im Schießen und ben bamit verbundenen Gelagen. Dies und ein unangenehmer, allzu haftiger Bors trag machte ihn 1552 bei ber Bewerbung um bie erfte Predigerfielle an ber St. Peterstirche burchfallen. Run legte er auch feine Stelle als Diaton nieber, entfagte ber Theologie gang und widmete fich ben medicinischen Stus Dien. Im 3. 1553 machte er eine Reise ins fubliche Rranfreich, erhielt ju Balence ben mebicinischen Doctors grab und beschäftigte fich mit naturhistorischen, besonders botanischen, Forschungen in ben sublichen Provinzen bis in bie Pyrenden. - Nach feiner Rudfehr nach Bafel trat er als praktischer Arzt auf, nachdem er die gesetliche Bebingung einer offentlichen Disputation erfullt hatte. Sm 3. 1556 wurde ihm neuerdings ber Lehrstuhl ber Dias. lettit, 1557 berjenige ber Physit übergeben; 1558 wurde er jum Defan ber medicinifchen Facultat gewählt; er war ber zweite feit ber herstellung ber Universitat nach ber Reformation, und erwarb fich burch Bieberbelebung ber alten Gefebe nicht unbebeutenbe Berbienfte. Ungeach= tet bes mehrfachen Bechfels feiner Studien und feiner Berufsthatigfeit fand er bennoch Beit zu vielfachen lite: rarifchen, befonders hiftorifchen Arbeiten, und gur Berfertis gung von Gebichten. Daburch murbe fein Name auch in Teutschland fehr bekannt, und als er 1566 ben britten Theil feiner Profopographia Raifer Maximilian II. felbft mit einer Debication übergab, erhielt er von ibm bie Auszeichnung eines Poeta laureatus und zugleich bie Burbe eines Pfalzgrafen, womit bas Recht verbunden war, faiferliche Notarien im gangen Reiche gu creiren. Im Jahre vorher hatte er eine literarische Reise burch gang Teutschland und Ofterreich gemacht, um feine Samm-

lungen für ebendieses Wert zu vervollständigen. Dan: taleon ftarb in feinem 73. Lebensjahre, 3. Marg 1596, nachbem er brei Monate vorher noch mit seiner Sattin Cleophea, aus dem baselschen Geschlechte Rosi, Die ihm poolf Kinder gebar, das 50jahrige Jubeljahr feines Ebe standes gefeiert hatte. Das bekannteste seiner Werke ist: Prosopographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae (Basil. 1566. III. Tom. fol.) mit vielen Holzschnitten. Das ganze Werk ift in brei Theile getheilt, von benen der erste die Biographien beruhmter Teutschen bis auf Karl ben Großen enthalt; ber aweite umfaßt die Zeit von Karl bem Großen bis zur Reformation; im britten erscheinen bie Zeitgenoffen von Pantaleon und feine eigne Biographie, daher biefer Theil ben meisten Werth hat, mabrend die beiden ersten viele Fobeln enthalten. Das Werk ist felten. Pantaleon gab 1567 -1570 eine Ubersehung in drei Banden (in Kol.) beraus, unter bem Titel: Helbenbuch teutscher Nation, welche vollständiger ist als die latein. Ausgabe. Doch enthalt lettere einen Auffat, Status Academine Basiliensis, ber in ber teutschen Ausgabe nicht vorkommt. Ferner: Phylargyrus et Zachaeus publicanorum princeps (Basil. 1546), zwei in Jamben abgefaßte Schauspiele, bie sehr selten sind. Epicedia Erasmi, Oecolampadii. Sim. Grynaei, Carolostadii et Hier. Gemusaei (Basil. 1544). Scholia in Publii Syri mimos. (1544) Chronographia christianae ecclesiae. (Basil. 1550. 4. u. bann ofter. Historia Martyrum Galliae, Germaniae et Italiae. (1563. fol.) Libellus de pestis praeservatione et remedio (1564). Die Veranlaffung au bieser Schrift war bie bamals in Basel berrschende fürchterliche Pest. Pantaleon fagt in seiner Lebensgeschichte, bie Beobachtung ber in dieser Schrift angegebenen Regeln habe ihn und sein ganzes haus damals vor ber Peft bewahrt. Beschreibung der Stadt und Grafschaft Baben fammt ihren heilfamen, warmen Wilbbabern. (1578. 4.) Die beiben lettern find die einzigen seiner Schriften, welche sich auf medicinische Gegenstande beziehen; inbessen ist auch die lettere größtentheils historischen, aber mit vielem Falschen vermischten Inhalts (sie betrifft Baben in der Schweiz, nicht, wie Hauber in ben nachrichten von schwabischen Karten sagt, die Markgrafschaft Baben). Diarium historicum (1572. fol.), selten. Omnium regum Galliae vitae breviter illustratae atque epigrammatis complexae. (1574. fol. unb 4.) Militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorumque aut Melitensium equitum historia (1581. fol.), selten. Außer biefen eige nen Schriften hat man von ihm noch viele Ubersebungen: fo von Sleidanus, Commentarii de statu religionis. benen er noch brei Bucher beifügte (1556 und 1562); von Jovius, Historia sui temporis (1559), Cromerus, De origine et rebus gestis Polonorum, unter dem Titel: Histori mitternachtiger Bolfer (1562). Vives, De veritate Fidei christianae (1571), Gilles, Historia Galliae (1572), Vergerius, De coronatione Papae Julii III. et patefactione Sanctae portae Jubilaei. unter bem Titel: Ein heitere Erklarung bes Jubeljor gu Rom (1550. 4.) Theodori Metockilae commentarii

in Aristotelis libros physicos. Jovies, Turcicarum rerum commentarius, unter dem Titel: Bon der Tirtifchen Renseren Sartommen. (1564. fol.) Curdames, De varietate rerum und ein Auszug aus besselben Libri XXI de subtilitate (1557). Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii (1563). Naucleri chronica (1570). Der zweite Theil von Konrad Gefiner's Euonymus s. de remediis secretis (1570). Ferner verfertigte er die Indices zu den bei Froben erschienenen Ausgaben von Hieronymus, Drigenes, Basilius, Hilarius ic., und besorgte auch die Berausgabe mehrer Schriften, wie Ravisii Epitome omnium epithetorum poëticorum etc. Der außerorbentliche Fleiß bieses Mannes verbient aller= bings Achtung, obgleich er in seine historischen Werke ohne icharfere Kritik Alles aufnahm, was er oft in truben Quellen vorfand; benn biefer Fehler ift mehr Fehler feiner Beit als des Einzelnen. (Escher.)

PANTALEON, gewöhnlicher noch Pantalon genannt, war ein dem Hackebret ahnliches Instrument, das Pantaleon Hebenstreit, der Sohn eines Stadtmussters
aus Eisleben, in den letzen Decennien des 17. Jahrh.
ersunden hatte. Es hatte völlig die Form eines Hackebrets, war aber viermal größer in der Länge und noch
einmal so breit als das Eimbal, wurde auch ebenso
mit Klöppeln geschlagen. Das Pantaleon hatte zwei Resonanzböden, deren einer mit Drahtsaiten, der andere mit
Darmsaiten bezogen wurde. Die Saiten wurden in chromatischer Tonsolge, d. i. durch halbe Tone, wie auf dem
Pianosorte, gestimmt, dessen Umsang es auch erreichte,

namlich von C bis zum breimal gestrichenen c. In ber Kolge gab es auch folche Instrumente, die nur einen mit Darmfaiten bezogenen Resonanzboben hatten. Gines solchen bebiente fich ein Schuler Bebenftreit's, ber fcmarz burg-ricotflatter Ravelineifter Gebel; nur waren bie mit Darmfaiten allein bezogenen großen Cimbale nicht die einzigen, wie von Manchen irrig behauptet wirb. Der Ton, ben ber Anschlag auf die Darmsaiten hervorbrachte, wird als voll und pomphaft, namentlich in der Tiefe, bezeichnet, wenn ber Wechfel ber tiefen Eine nicht zu schnell erfolgte, weil alsbann bie Tone ihres langern Nachklingens wegen etwas in einander raufchten. Wie viel mehr muß es mit Drahtsaiten nachgektungen haben! Durch gefthicite Behandlung und burth Compositionen, bie besonbers barauf Ruchicht nahmen, konnte jedoch dem Ubel abgeholfen, ja es konnte fogar in einen Borzug umgewanbett werben. Der Enfinder Pant. Bebeinftreit, ber einer ber größten Biolinvirtmofen feiner Beit mar, batte als Componist Erfahrung gering, um auch in dieser Sinficht fir bie Matur feines Infrumentes angemeffen gu feben, auf welchem er es bereits 1697 zu einer außerorbentlichen Wertigleit gebracht hatte. Damals hielt er fich noch in Beippig als Langmeister auf und machte bei Einheinrischen und Fremdan so viel Aufsehen mit dem Spiele seines Instrumentes, daß er sich 1705 entschloß, eine Aunstreise nach Paris anzuwerten. Sier gestel seine Exssindung und sein Spiel Ludwig XIV. so sehr, daß ihn ver Monarch mit Geschenken überhäufte und bas neue

Inftrument nach bem Namen bes Erfinders Pantaleon nannte. Dach feiner Rudfehr wurde Bebenftreit 1706 als Rapellbirector und hoftangmeifter in Gifenach angestellt, mo er als Biolinvirtuos fich fo auszeichnete, bag er 1708 als Sofmufifer mit einem Gehalte von 2000 Thirn, nach Dresben berufen murbe. Dabei murbe fein neues Inftrument feineswegs vernachlaffigt; ber teutsche Raifer hatte ibm, als er fich in Wien barauf boren ließ, eine golbene Rette mit faiferlichem Bruftbilbe verehrt. Go viel Auffeben die beiben Urten bes Pantaleon auch bamals machten, bat es boch nicht langer als bis 1789 fich erhalten, bis gum Tobesjahre bes Georg Noelli (f. b. Urt.), eines Schu-Iers Bebenftreit's, ber einer ber größten Birtuofen auf bem Pantaleon gewesen sein foll. Es bat aber Beranlaf= fung zu andern wichtigern Erfindungen gegeben. In ber Folge brachte man namlich an biefem Pantaleon eine Claviatur an und nannte es hammerpantaleon. Dann erhielt es die Form eines aufrechtstehenden Flügels, fodaß bie Saiten perpendiculair fielen; es murbe balb mit Drabt:, bald mit Darmfaiten bezogen; jebe Urt Gaiten allein für fich. Der Sammer wurde burch bie Tafte von Sinten vorgehoben, fodaß er bei feinem Unschlage einen halben Girfel beschrieb, burch feine eigne Schwere und burch bie Clafficitat ber Saite in feine geborige Lage gurudfiel. Spater wurde bas Inftrument noch burch einen Dampfer verbeffert. Er beftand aus einer Leifte, mit Leber bego: gen, fodaß bas Leber & Boll breiter als bie Leifte mar und quer über bie Gaiten, etwa + Boll über bem Unschlage ber Sammer lag. Bermittels eines Fußtrittes wurde biefe Leifte, wenn man ben Zon gebampft haben wollte, um & Boll heruntergezogen, fobag ber Unichlag nun nicht mehr an ber Gaite, fonbern am Leber gefchah. Cobald ber Fuß bom Tritte aufgehoben wurde, brudte eine Feber von jeder Seite die Leifte in ihre vorige Lage gurud. Buverlaffig hat bies die erfte Sbee gu unfern beu-Pianoforten gegeben. (G. W. Fink.) PANTALEON (St.), Fleden im frang. Corrègetigen Pianoforten gegeben.

Departement (Limoufin), Canton Larche, Bezirk Brives, liegt zwei Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalfirche und 1210 Einw. (Nach Barbichon.)

PANTALEONE, 1) eine kleine unbewohnte Kusteninsel, welche zur sieilischen Intendanz Trapani gehört, gegenüber den großen Salzlagunen, die sich im Süden des Hauptortes der Intendanz ausbreiten, nicht kern vom Ufer gelegen, mit einem Umfange von nur 4 Meile, doch darum merkwürdig, weil hier, nach der Ansicht Einiger, die alte phönikische, später von den Carthagern desethe Stadt Motne, die Andere auf den Scoglio di mezzo versehen, bestanden haben soll. 2) P. (St.), ein Dorf in der neapolitanischen Intendanz Calabria ulteriore I., auf dem Abhange des Monte Guida an erhabener Stelle gelegen, 2 ½ ital. Meilen wessschwafts von Amendotea entsernt, mit einer katholischen Kirche. Die Gegend ist wild und nur stellenweise angebaut. (G. F. Schreiner.)

PANTALEONE, geboren zu Confienza im Bertellefischen (baher fein Bemame de Confluentia) in ber zweiten Salfte bes 15. Sahrh., Professor ber Debicin zu Bercelli und erster Leibarzt bes Herzogs von Savonen, erward sich in Piemont und Frankreich als Mensch und als Gelehrter einen hohen Ruf. Er hatte große Reisen gemacht, seinen fürstlichen Gebieter nach Paris begleitet und sich daselbst 13 Monate ausgehalten. Auch soll er in Touraine eine Zeit lang seine Kunst ausgeübt haben. Bon seinen Schristen sind die wichtigsten: 1) Summa lacticiniorum (Aug. Taur. 1477. 4.), ein sehr seltenes und merkwürdiges Buch. 2) Pilularium. Mit jenem zusammengedruckt (Papiae 1517. fol. 1518. fol. Lugd. 1525. 4. 1528. 8.). 3) Vitae Sanctorum (Casellarum oppido 1475. [Anon. in Biogr. univ. T. XXXII. p. 499.]). (A. Sprengel.)

PANTALLA, ein Dorf in ber papstlichen Delegation Spoleto und Rieti, unsern vom linten User der Liber, am Fuße freundlicher Berge im Thale gelegen und von der von Perugia nach Tobi führenden Straße durchschnitten. Die Gegend ist hochst anmuthig und gesund. Die Entsernung von der gegen Mitternacht gelegenen

Stabt Perugia betragt 14 italienische Meilen.

(G. F. Schreiner.)
PANTALON, 1) ein veraltetes Saiteninstrument (vergl. b. Art. Pantaleon). 2) Der Name einer franz. Papiersorte von mittlerer Größe (16 Joll Breite, 124 Joll Höhe). 3) Die französische Benennung der langen Beinkleider.

(Karmarsch.)

PANTANO, 1) ein Marktfleden im sublichen Theile bes mobenefischen Bergogthums Reggio, bem ehemaligen Departement Croftolo, in einem Seitenthale bes Secchiafluffes, am linken Ufer bes von Felina über Carpinetti berabkommenben Wildbaches, im Gebirge gelegen, beffen Ginwohner fich meiftens von ber Landwirthschaft nahren. 2) Gin Dorf in ber ficilischen Intendanga Giragofa, in jenem Theile ber Infel, welcher fonft bas Bal bi Roto ausmachte, an einem kleinen Bufen bes bie Infel im Suboften befpulenben Meeres, feche italienifche Deilen fublich von ber Stadt Mobica. Die Einwohner nahren fich größtentheils von ber Fischerei, bem Unbau einiger Felbfruchte und ber Bucht einiger Arten ber Gubfruchte. 3) Ein Dorf in ber papftlichen Comarca, ungefahr vier italienische Deilen norboftwarts von Frafcati im Gebirge gelegen. 4) P. (Vico di-), ein Dorfchen in bem fruchtbarften Theile ber neapolitanifchen Intenbanza Terra bi Lavoro, in ber Gbene von Averfa, ungefahr feche italien. Meilen westsubwestwarts von jenem Stabtchen und in ber Mabe bes ichonen Lago bi Patria gelegen, mit einer Rirche, genannt G. Maria bel Pantano. Die Gegenb ift reich an ben verschiedenen Erzeugniffen bes subitalienis ichen Klima's, fur beren Abfat bie Rabe ber Sauptftabt eine vortheilhafte Gelegenheit barbietet. (G. F. Schreiner.)

PANTANUS (Lac. Pantanus), ein See in Apuslien in Unteritalien, in ber Nahe bes Gebirges Gargasnus, welcher sich westlich von dem kleinern See Barano bis zur Mündung des Frento ausdehnt. Oberhalb desselben setzt Strabon die apulische Stadt Teanum (υπέρ ττς λίμνης εν μεσογαία το Απουλον Τέανον, διμώνυμον τῷ Σιδικινῷ. VI, 3, 285). Er gibt den Namen des Sees nicht an, wol aber seine Entsernung von 200 Stas

bien bis zur Stadt Buta und zum Sarganus (ibid.: Meτα δε την λίμνην επί τους Φρεντανούς και την Βοϊκαν
παφάπλους εστί. σ' δ' είσι εφ' έκάτερα στάδιοι τζ.
λίμνης, έπι τε την Βοϊκαν και το Γάργανον). Auch Plie
nius (H. N. III, 11) nennt diesen See. Um ben Sarganus
sinden sich noch andere größere und kleinere Seen, deren
Namen von den Alten nicht angegeben werden. Gegenwärtig
heißt der Pantanus Lago di kesina von dem daran liegen
ben Städtchen Lesina. (Cellarius II, 9. p. 708. Vol. 1
Mannert 9. Th. 2. Abth. S. 24. 25.) (Krause.)

PANTAR, Meerenge, welche die affatische Sundainsel Ombay ober Mallua von der Insel Pantaro trennt. (Fischer.)

Pantarkes, Geliebter bes Phibias, s. Phidias.
PANTASMA (die), vielleicht ber größte Fluß bes

PANTASMA (die), vielleicht der größte Fluß des mittelamerikanischen Reiches Guatemala, entspringt auf dem Hochplateau desselben in der Provinz Ricaragua, geht in dsklicher Richtung dei Segovia la nueva vordei durch die Provinz Saquatepeques, wo sie den dieser gleichnamigen Fluß aufnimmt, sowie durch die Provinz Honduras und ergießt sich in das Antillenmeer südlich vom Cap Grasias, o Dios. An ihren Usern wohnen im District Tolojalpa die Pantasmas, ein wildes, wenig bekanntes Volk.

(Fischer.)

Pantei, s. Pontiana.

PANTEN, preußisch schlesisches Dorf in ber Nabe von Liegnig, welches nur burch die in bemfelben befindliche Stammschaferei zur Beredlung ber schlesischen Schafe bemerkenswerth ist. (Fischer.)

PANTENBRÜCKE, merkwardige steinerne Brücke im Hochgebirge bes eidgenössischen Cantons Glarus, and berthalb Stunden vom Dorfe Linththal im sogenannten Großthal, 1010 Fuß über diesem Dorfe und 3050 Fuß über der Obersläche des Meeres. Sie hat eine Länge von 20 und eine Breite von drei Fuß. Unter derselben stürzt die Linth herad, über welcher die Brücke 196 Fuß erhaden ist. Die kahlen, surchtbar zerrissenen Felsen, welche durch diese Brücke verdunden werden, bilden einen schauerlichen Andlick. Über dieselbe führt der Weg zu den Sennhütten der Sand und Limmern-Alpe, von welchen beschwerliche und gesährliche Fußpsade nach Graubündten scher.)

PANTERE, PANTHERE (Nárdyga, etwa Allthierfang). Man bezeichnet im Sagdwesen, so weit es ben Bogelfang betrifft, mit diesem schon vom Petrus Crescentius hinsichts des Entenfanges gebrauchten Borte eine vorzüglich in Italien und den an dieses grenzenden teutschen Provinzen gebrauchliche Art, größere oder kleinere Bögel auf einmal und in Massen zu sangen. Es kommt hier in Betrachtung 1) die Bahl und Einrichtung des Ortes, wo die Bögel gefangen werden sollen, 2) das Mittel, durch welches dies geschehen soll. Was den Ort betrifft, so wählt man dazu entweder, wie dies im thüringer Balde beim Reisensange der Fall ist, ein Borholz, oder wie die Halloren beim Schwaldensange eine Biese, so dalb man weiß, daß die Bögel durch denselben zu streichen psiegen. Ist der Ort, welchen die Italiener Roccolo nennen, gewählt, so wird er eingerichtet, d. d.

nan erbaut in ber Mitte ber einen ibn einfcließenben vier Seiten eine neun bis gehn Ellen bobe Butte, in been unterem Theile fich die Lockvogel befinden, wahrend ich in bem obern bie Wogelfanger aufhalten. Bor biefer butte find brei 3 bis 34 Ellen hohe, mit grunem Rafen ebedte Bubnen angebracht, beren mittelfie, welche gewohn= ich zwei Klaftern lang und zwei Ellen breit ist, wah-end die beiben andern vollig viereckig und zwei bis drei Ellen breit find, ber Sutte am nachsten steht. Auf dies en Bubnen kommen, wie bies auch bei uns auf Bogels erben gebrauchlich ist, meist Gulen, und wenn sie zu aben sind, vorzugsweise Schuhus zu sigen. Rings an en Seiten bes Roccolo berum lauft bis zur Sutte ein nehre Ellen breiter, auf beiben Seiten mit Baumen, velche bem 3wecke gemaß behauen und beschnitten und ober als bie Pantere sein muffen, von ber wir gleich anbeln werben, besetzter, und um das Eindringen von Raubthieren zu verhindern, eingezäunter Gang, - auch ugerhalb bes Quabrats lägt man Baume ftehen, welche eboch ben bereits erwähnten an Sobe nachstehen muffen, - in welchem die Rete ober Pantheren aufgestellt wer-Diefe bestehen-aus einem vieredigen, breifachen, uswendig mit Kgenannten Spiegeln, inwendig mit eis iem weißen Ifeinen Ingarne versehenen Rete, welches ich von einem Stedgarne baburch unterscheidet, baß an emselben oben, da wo sich die große Leine befindet, Sornringe angebracht sind, sowie sich auch an den obern atten zwei kleine Raber befinden, durch welche die Sans eleinen gehen und wodurch es moglich wird, die Panere auf und zu, nieder und in die Hohe zu ziehen. Hat ich nun eine binlangliche Anzahl Bogel, sei's durch ben Ruf der Lockvögel, oder durch ihren natürlichen Saß ges en die Eulen verleitet, eingefunden, so schießen die Bos elfanger Pfeile ab, benen fie die Gestalt von Raubvos eln zu geben wiffen, und erschreden baburch bie Bogel o, bag fie sich, Schutz suchend und Tob ober Gefangenchaft findend, in die Pantere sturzen. (Bergl. d. Art. logelfang und Vogelherd. (Fischer.)

PANTES nennt man in benjenigen Theilen Asiens ind Afrika's, wo man sich der Porzellanmuscheln, die inter dem Namen Kauris bekannt sind, als Scheidenunge bedient, eine Abart dieser Muscheln, welche auf Ichnuren gezogen in Ballen von 10,000 Stud in den handel kommen. (Fischer.)

PANTHEA. Diesen Namen gab ber Kaiser Caliula seiner geliebten Schwester Drussilla, mit ber er formich verheirathet war, als er sie nach ihrem Tobe göttlich erehren ließ. (Dio Cass. LIX, 11. Sueton. Calig. 24, mb bas. b. Ausleg.)

(H.)

PANTHEISMUS. Den Begriff bes Pantheismus zu bestimmen, ist nicht ohne Schwierigkeit. Wollte nan sich, was am nächsten zu liegen scheint, streng an ie etymologische Wortbebeutung halten, so würde sich ieraus nur eine ganz allgemeine und schwankende Vorziellung des Pantheismus ergeben. Abgesehen serner dason, daß es noch sehr in Frage zu stellen wäre, ob der Lusbruck des Pantheismus auch geschickt und der Sache ingemessen gewähnlich ber

Sprachgebrauch eines folchen Bortes, bringt eine nabere Bestimmung bingu, welche nicht unmittelbar im Worte felbft liegt, und fupplirt baburch bas Mangelhafte und Unbestimmte bes Namens, ober es fommt auch wol überhaupt zu feinem bestimmten Sprachgebrauche, fonbern bie: fer bleibt fo schwankend, wie bas Bort unbezeichnend. Bei folden Umftanben ericheint es bann als Billfur, ben Begriff bes Bortes firiren zu wollen. Abnlich wie mit bem Pantheismus verhalt es fich mit andern Musbruden, welche ebenfalls bestimmte, allgemeine Richtungen ber phi-Iofophischen Erfenntniß bezeichnen follen; 3. 28. Idealismus, Realismus, Dualismus u. a. Siermit faßt man ein bestimmtes Suftem ber Philosophie in einen einfachen Musbrud jufammen; jeboch ift es eine febr misliche Sache, einen entwickelten Gebanteninhalt auf eine jo com: pendiofe Beife charafterifiren zu wollen. Daß es verfchiebene Arten bes Sbealismus, Realismus u. f. w. gibt, macht hier weiter feine Schwierigfeit; allein es ftellt fich balb genug beraus, bag ber Ibealismus fur fich, bem Realismus gegenüber, eine einseitige Unficht ift; inbem bie Philosophie felbft bies Bewußtfein bat, wird es ihr zur mefentlichen Mufgabe, jene Ginfeitigkeit zu vermeiben, alfo 3. B. Ibealismus und Realismus ju verbinden. Darum gibt es benn auch unter ben philosophischen Guffemen feinen reinen Ibealismus, b. b. feinen folchen, ber als fefte Ginfeitigkeit ben Realismus fchlechterbings bon fich ausschloffe. Dan thut baber einer Philosophie immer Unrecht, wenn man fie als eine blos einseitige bezeichnet, und die Philosophie felbft, über welche burch biefe einfache Benennung abgeurtheilt wird, wird immer im Stanbe fein, aus ihrem eigenen Inhalte eine Inftang gegen eine folche Bezeichnung aufzuführen. Indem aber ferner jene einseitigen Richtungen boch zugleich wesentliche Momente ber Wahrheit find, so barf Die Philosophie, indem fie realiftifch ift, nicht aufhoren, zugleich ibealiftifch zu fein; alfo fie muß bie Bezeichnung, gegen welche fie protestirt, boch auch wieber in Unspruch nehmen. 2018 eine folche einseitige Richtung ber Speculation gilt benn auch ber Pantheismus, und besonders jur jegigen Beit ift bies Bort zu einem Schlagwort geworben, mit welchem man einen harten Borwurf gegen ein philosophisches Suftem ausspricht und baffelbe vorzugeweife als irreligios unb undriftlich verbammt. Damit gilt bie Unwahrheit bes Pantheismus als eine ausgemachte Cache; oft genug aber ift bies nur ein Borurtheil, und ber Urtheilenbe bat nicht felten weber einen bestimmten Begriff vom Pantheismus, noch bas Bewußtsein, bag berfelbe, wenn man nicht willfürlich eine totale Absurditat barunter verfteben will, ein wefentliches Moment ber Bahrheit ausmacht, fobag ber bloge Gegensat gegen ben Pantheismus ebenfo unmabr und eine gleiche Ginseitigkeit ift, als ber Pantheismus felbft. Die übereilte Reaction gegen ben Pantheismus bat febr haufig grade bies Refultat gehabt, bag man ihm eine andere Einseitigfeit gegenüberftellte; wenn fich babei aber immer wieber, besonders in der Borftellung ber 2011= macht, Migegenwart Gottes, bas pantheiftische Moment als ein wefentliches und nothwendiges geltend machte, jo ließ man bies, ohne es feinem Begriffe nach genauer ju

\_ :: :: ::: und zu entwickeln, und als bassenige Mos ma neven ber Opposition gegen ben Pantheids .: ..: anftatt bie Einfeitigkeit bes Pantheismus - ...crownden, balf man fich mit einer gang une ".. : " untlaren Borstellung. Grade bann, wenn z. . . . 228 Pantheromus allgemein anerkannt und e wiffenichaftlichen Borurtbeile geworben ift, .. weine nothwendig, auf eine allfeitige Be-😁 4 des Pantheionus zu bringen, soll nicht Safinchen und willfürlichen Aburtheilen Abor rec werden. Co ift überbied bald gu seben, . Der die Wahrheit und Unwahrheit bes . on des Benfiemus, Mentienus u. f. m., am ownen Roughreite werben fann. Kann ... ar vereinigen, ob irgend ein philoto-. . . Dambeibnine ju bezeichnen fei ober .. eccesacione Annichien von Plantecismus ... the in Micre philunde Suffen vericbieben . ..... to that below an, ben Ramen Name .... be Cede liegen en latten, und gimacon ... in the College abertains Watches ence . Said may man ee nadder benemen, wee we are new uping, and upon the Brown ... in Accordance William William Com the progress time of the party . . . . . . . . Chemines better station the ... . Sam literath

. I many ware there was in feter. A. A. K. Menned man with him . . . . . not specifically romantification on a .. Then I work in the title prints the THE EXECUTE OF THE WAS INCH AND THE That worth and live in it is in שונה ביות ביילה של אומות אמול ביי ביי . The states when the site were a conservation the sale was some when will large the transfer the street its wine ... art over the properties of the me The action of the Randon MENTE DE 1888 & como no por con-. . . In comme the secondary that the " I Then to Stone of which and gue I milester & repositions, one to the the street strained to face ; , , THEFT IS SESSEEMENTS IN THE SESSEE . .. me be in a partie Down to a de se conser para lecra parale de Best to the graph into a come and a Commence of the second second tions were true down to a second the true per colo plant and the Committee No. No. of Contract Parts At 1 1 1/10 to the differ of interests

und dieser wieder in einem andern Stane als der selbst bewußte Geist; es kommt also wesentlich darauf an, ei der Pantheismus sich das All wie ein organisches in sich selbst gegliedertes, auch wohl beseeltes Ganze vorstell oder nur als eine unorganische Einheit.

Schon in der etymologischen Bedeutung bes Wone Pantheisinus liegt es, daß derselbe, wenn anch bas 3... boch burchaus nicht Alles Einzelne für bas Abform ansicht. Dennoch hat man nicht selten biesen wefentlichen Unterschied übersehen, und da mußte benn martiritä ba Pantheismus als die niedrigfte Auffaffung bes Absolute erscheinen. Jedoch wurde man durch bie gange Secate der Religion und Philosophie bindurch diese wiese die ftellung von Gott vergebens suchen, und feibe be me brigite Stufe ber Religion, ber fogenannte Fernichten ift über biefe Auffassung Gottes ichen bingers. mimlich Gott nicht das AI, sondern die einzelmen selbft fein, sodig er mit ber finnlichen und ven Eristenz berietben ichtechtrin gufannmenfele, ? alie in ibert unmittelberen Butlichten male rende Giori waren — io ware mit dieset 25. gar keine Sthebung ju Gott vorbanden, f. wurden ware des rein- finniche, weimemitteder gegebene einzeine Enflenz aus nicht :\_ Allementa und Befentiiden binansaart. **E** fann ei eine folde Berfolung von Gest aberden zu geben. Weil jade Erikoling zu einem Geminiser 🖎 🛬 Kentilia da Karamania na Carania 🗀 einerung Linge michmender in fic inliger 🛬 🖳 dane die idenderer finne Borieling um ber -er die enterda Link für Gett miere 🖼 😑 💳 der denne Meriden enfalen, an enen Teiner 🛰 pa guarden der statend die finningen Diese bie ? den at mi wie Innidebung die Comme Libermanes. Endantes und Institution unt 🚾 🚘 का रिव्य कार्र. बात्रे कात्र केले कैलवाहीरेया कार्य 🚾 🕿 die Amung durce Cateranies ift der Amung and mat beriand, semining, fonder there are : wie some Kalania une sone Gianden en Surwir kaidean kan Granding var was w der, das er die Kinnaden Dinne weine See der क्रील के बार्स्टर देसा केन्स्रों के तेल क्रेस, क्रम बार्ट deux encent Contribut mi, de Literatur 🛥 🎿 कार्यात वेता प्रथम मह स्वताता राज्या मा neue Cedentini, d. 2. der Senenking sing 🕳 🛬 केल पढ़ कररोजा . आहे आहार जेला जातरावाल है करावाल 🕰 e energy and the lander of the meloif de n un es benneaux anneiser me

Come would are in him Contribute. In In-Countre A. And prior would, has he described one looked Civilly Summer and her M. I so had not have destruct and rese in mile a hour m. he landsmak more lands. In he would a hour man who have he would a hour man who have he would a hour man who have he where hour his are some man he was a have hour his are some man he have a page he dinham. He was he was

be bas von Gott Berfcbiebene verftebent; veifiert um bei einer pantheiftischen Ginheit Gottes und ber Bett, lebter biefe Bestimmung nicht, ber Inbegriff bes Enblichen ; fein, so ginge Gott in ber Einheit mit ber Belt gar und gar unter, und es bliebe bie bloge Belt und En lichkeit gurud. In ber Bergotterung ber Belt w also nothwendig die Welt anders aufgefaßt, als es bie wöhnliche Worstellung thut; benn fogleich burch biefe L gotterung hort fie auf blos der Inbegriff des Endli Eine unterfchiebslofe Einheit Gottes u fein. ber Welt hebt aber zugleich beibe Seiten, welche hi Einheit treten follen, als folche auf, und es tonn ragt werben, ob das Resultat biefer Aufhebung der die Belt, ober vielmehr keines von beiden, ine Neutralitat zwischen beiben sei. Das Wibe enes Ausbrucks einer Einheit Gottes und ber D iaher überhaupt barin, daß blos von einer G prochen wird; diese Einheit ift aber wefentlich eit unterschiebener Seiten, namlich Gotte Belt, und sobald biefer Unterschied Schlecht oben wird, geht jene Einheit Gottes und ber alls verloren. Die Einheit ist nur wirkliche ine Bereinigung von Unterschiedenen, fodaß der erschied als ein Moment ber Einheit nothwendig zu bie= er felbst gebort. Es barf also jener Ausbruck, bag ber dantheismus eine Einheit Gottes und ber Welt lehre, icht so verftanden werden, als daß in ihm der Unterhied Gottes und der Welt schlechthin aufgehoben wurde; me folche Unficht ware eine offenbare Gebankenlosigkeit nd der vorher angeführten ganz ahnlich, daß namlich bott alle einzelne Dinge sei. Geben wir auf die vorer angegebene Erklarung zurud, daß nach dem Panreismus Gott bas All, bas Ganze ber Welt fei, fo ift hon hierin ebenso sehr der Unterschied Gottes und ber Belt anerkannt. Abgesehen von der vorher angeführten nbestimmtheit biefer Erklarung, fo fagt man wol ge= ohnlich, baß bas Ganze ben Theilen gleich fei; jedoch bas Ganze nicht ben Theilen als folchen, b. h. in ih= m gesonderten Fürsichbestehen, sondern immer nur den beilen zufammen gleich, b. h. das Ganze ift genau gemmen in den Theilen immer nur sich felbst gleich, und m ben Theilen als folchen ist es unterschieden. Kassen ir also Gott als das Ganze ber Welt auf, so faut er burch noch nicht mit ber getheilten, in einzelne Dinge fonderten Belt in Eins zusammen, sondern schon diese etheiltheit enthalt den Unterschied der Welt von Gott 5 bem einfachen Gangen in fich.

Wenn man den Pantheismus als die Lehre von der inheit Gottes und der Welt faßt, so ist es ganz versmftig, daß man gegen diese Lehre den Unterschied Gotz und der Welt geltend macht; denn erst durch diesen terschied treten beide Seiten der Einheit in die wirkbe Eristenz. Zedoch kann das Urgiren dieses Unterschies in eine gleiche Einseitigkeit verfallen und zu einem nz ähnlichen Widersinne werden, als es die Behaupsng einer unterschiedslosen Einheit Gottes und der Welt r. Halt man nämlich den Unterschied Gottes von der lett fest, ohne irgendwie eine Einheit, einen Berühz

feitigen Princips nicht in bem totalen Fortwerfen, fonern nur in ber Berabfegung beffelben von feiner abfolu-Bedeutung -jur Momentanitat beftebt. Sogleich in aufgestellten Definition bes Pantheismus haben wir Bahrheit beffelben anerkannt, benn Gott ift wirklich Substang, und bie Biderlegung bes Pantheisfonach nicht in bem Leugnen biefes Gages bele Einseitigkeit bes Pantheismus befteht viels bağ er Gott nur als abfolute Gubftang faßt, bem Begriffe ber Gubftang, welcher fei= ein enblicher Begriff ift, Die abfolute ju haben meint, baß er alfo, anftatt nem boberen fich aufbeben gu laffen, rincip erhebt, und alle andere Be= ber Substang als auf ihr legtes Dies Festhalten ber Gubftang ift aber zugleich ein Berfen= 13; benn eine allfeitige Ent= miffs muß biefe Endlichf ihrer Spite auch fcon bie Einsicht wie ben nthalten. Bom Pan= merben, bag er Er Gubffang nicht Belt. 1 einer vollstanbi= als ben Kun-Sott, ober all weiter ein big wie bie 2Bell. merten, bag gang ebenfo ntheismus terfchied gar feine Ginbeit marc, au rergebens Die Ginheit Schlechterdings undentbar in. Tanbige terscheiben ift immer zugleich ein Begieben unt CIII-Einheit, und wenn auch bie unterschiedenen Seites nichts mit einander gemein haben follten, fo lange doch wenigstens darin überein, daß sie find, alle einfachen Gein nach find fie nicht verschieben, fo in Ginheit; borte biefe Ginheit auf, fo gingen beibe terfchiebene Seiten zugleich, und somit ber Unterfchie felbst verloren. Wenn man baber, um ben Pantheismus gu vermeiben, auf ben Unterschied Gottes und ber Belt bringt, fo ift einerfeits tein philosophisches Syftem fo widerfinnig, daß es eine unterschiedelofe Einheit Gottes und ber Welt lehrte — in diesem Sinne gibt es also überhaupt tein pantheistisches System — und andrerseits if der bloße Unterschied ohne die Einheit ebenfo wider= finnig, fobag fich bie Einheit immer wieber als ein nothwendiges Moment von felbst aufbringt. Über ben Unterschied Gottes und ber Welt foll baher burchaus nicht Gottes Allmacht, Allwiffenheit, Allgegenwart zc. aufhören, b. h. über ben Unterschied foll bie Ginheit, bas als pans theistich bezeichnete Moment, nicht verloren geben, benn alle biefe Gigenschaften bruden eine Beziehung Gottes auf die Belt und somit eine Einheit aus. Der Ausbrud ber Einheit Gottes und ber Welt reicht alfo nicht aus, bas Wefen bes Pantheismus zu bestimmen, sonbern indem auch die gewöhnlich und mit Recht als pantheis fifch bezeichneten Systeme ben Unterschied Gottes von ber Welt ebenfalls in sich enthalten, und auch ber strengfte Gegenfas gegen ben Pantheismus in biefem Sinne boch

untersuchen und zu entwideln, und als basienige Dement zu erkennen, welches ber Pantheismus einseitig bervorhob, ruhig neben ber Opposition gegen ben Pantheis= mus liegen, und anftatt die Ginfeitigkeit bes Pantheismus wirklich zu überwinden, half man fich mit einer ganz unbestimmten und unklaren Borstellung. Grabe bann, wenn bie Unwahrheit bes Pantheismus allgemein anerkannt und wie zu einem wissenschaftlichen Borurtheile geworben ift, wird es vorzugsweise nothwendig, auf eine allseitige Begriffsbestimmung bes Pantheismus zu bringen, foll nicht einem unwissenschaftlichen und willfürlichen Aburtheilen Thor und Thur geoffnet werben. Es ift überdies balb zu feben, daß der Streit über die Wahrheit und Unwahrheit des Pantheismus, wie bes Ibealismus, Realismus u. f. w., gar leicht zu einem bloßen Wortstreite werben kann. Kann man fich barüber nicht vereinigen, ob irgend ein philoso= phisches System als Pantheismus zu bezeichnen sei ober nicht, weil man verschiedene Unfichten vom Pantheismus hat, auch wol das in Rebe stehende System verschieden auffaßt, fo tommt es nur barauf an, ben Ramen Dans theismus einmal bei Seite liegen zu lassen, und zunachft zu untersuchen, ob jenes Spstem überhaupt Wahrheit ent-balt ober nicht; bann mag man es nachher benennen, wie man will, es bliebe nur noch übrig, sich über die Bebeutung jener Namen zu vereinigen, welche jedoch, wie schon bemerkt, nie hinreichen werden, einen einigermaßen ent widelten Standpunkt ber Speculation feiner gangen Beftimmtheit nach zu charafterisiren.

Nach der Etymologie ware Pantheismus die Lebre, baß Gott bas All fei. Wie fcon bemerkt, gibt biefe Erklarung wur eine febr unbestimmte Borftellung von bem, was man Pantheismus zu nennen pflegt. Allem fragt es sich, was benn bas All sei, welches hier als das Absolute selbst gefaßt wird. Dies scheint nun allerdings eine bekannte Sache, allein die bekannte und gewöhnliche Borftellung vom All ift es eben, welche ber Pantheismus aufhebt und nicht gelten laffen will. Unter bem All verstehen wir alles Eristirende überhaupt, und bezeichnen die Totalität des Eristirenden auch wol mit bem Borte Belt. Dies Eristirende faßt ber Pantheismus nach jener Erklarung zu einer Ginheit, zu einem Bangen gufammen; ba kommt es nothwendig auf die nahere Bestimmung des Begriffs diefer Einheit und biefes Sanzen an. Nach einer gewöhnlichen Borftellung ift die Welt gar nicht an und fur fich eine Einheit ober ein Banges, sondern wir find es vielmehr, welche alles Eristirende in einen Begriff gusammenfaffen; in biefem Sinne eristirt also die Welt gar nicht als eine einfache Einheit, sondern es eriffirt nur die in einzelne Dinge gesonderte und geschiebene Mannichfaltigleit, wahrend ienes Busammenfaffen biefer mannichfaltigen Birklichkeit einzig und allein in uns fallt. Wenn ber Pantheismus, indem er bas Mu als bas Absolute faßt, boch biefe Borftellung von der Welt beibehielte, so wurde nach ihm auch das Absolute nur in uns eristiren, nicht aber an und für fich. Ferner aber ift bie Form bes Gangen felbst eine fehr verschiedene. Der Stein 3. B. ift in einem gang andern Sinne ein Ganzes, als der lebendige Organismus,

und dieser wieder in einem andern Sinne als der facts bewußte Geist; es kommt also wesentlich davauf an, a der Pantheismus sich das All wie ein organisches in sie selbst gegliedertes, auch wohl beseeltes Ganze vorsch, oder nur als eine unorganische Eindeit.

Schon in der etymologischen Bedeutung bes Bons Pantheismus liegt es, daß berselbe, wenn auch bas 112. boch burchaus nicht Alles Einzelne fur bas Abfoie ansieht. Dennoch bat man nicht felten biefen wefentichn Unterschied übersehen, und da mußte benn matiriich ber Pantheismus als die niedrigste Auffassung des Absolute ericheinen. Jeboch wurde man burch bie ganze Gefchick ber Religion und Philosophie hindurch biese wuste Beftellung von Gott vergebens fuchen, und felbft bie mie brigfte Stufe ber Religion, ber fogenannte Fetischiben ift über diese Auffaffung Gottes ichon binaus. namlich Gott nicht bas All, fonbern bie einzelnen Diese felbst sein, sodaß er mit der simulichen und vergangliden Erifteng berfelben schlechthin zusammenfiele, Die Dinge alfo in ihrer unmittelbaren Birklichkeit zugleich ber erift rende Gott maren - fo mare mit biefer Borfteffung met gar keine Erhebung zu Gott vorhanden, sondern bas 200 wußtsein ware das rein : sinnliche, welches über bie me mittelbar gegebene einzelne Eriftenz gar nicht zu einen Allgemeinen und Wesentlichen hinausgeht. Ebenbarun kann es eine folche Borftellung von Gott überhaupt micht geben, weil jede Erhebung zu einem Gottlichen icon bet Bewußtsein ber Werganglichkeit und Endlichkeit biefer einzelnen Dinge nothwendig in fich schließt; ber Rensch hatte also überhaupt keine Vorstellung von Gott, wenn er diese einzelnen Dinge fur Gott ansabe, und es fenn baber teinem Menschen einfallen, an einen folchen Got zu glauben, ber zugleich die sinnlichen Dinge felbst ift benn erft mit biefer Unterscheidung bes Gingeinen mi Allgemeinen, Enblichen und Unenblichen tritt ber Giente an Gott auf, und ahne bas Bewußtsein ober auch m bie Ahnung bieses Unterschiedes ist ber Mensch überhanzt noch nicht bentenb, vernünftig, sonbern thierifch und bemit ohne Religion und ohne Glauben an Gott. Auch vom Ketischbiener fann schlechterbings nicht gefagt wet ben, baß er die simlichen Dinge, diesen Baum, berie Rlog zc. anbete; benn fobalb er bies thut, boet fogleich biefer einzelne Gegenstand auf, Die Bebeuting eines bies einzelnen, sinnlichen zu haben und bekommt eine eller meine Bebeuting, b. h. ber Gegenstand fangt en. Gonbol zu werden, und nicht bem einzelnen Gegenstande ats foldem gilt die Anbeiung, sondern dem Allgemeinen, weiches in ihm als gegenwartig angeschaut wird.

Ebenso wenig, wie in dem Pantheismus. Sott Alle Einzelne ift, kann gesagt werden, daß der Pantheismus eine totale Einheit Gottes und der Wett ihm. Auch mit diesem Ansbrucke wird jedoch sehr hanfig das Wesen des Pantheismus bezeichnet, und es konnet dahr darauf an, das Unzursichende dieses Ansbrucks zum Bewustsein zu bringen. Wenn von einer Einheit Gotts und der Welt gesprochen wird, so liegt das Ansbeit der Indessige der sonders darin, daß wir gewöhnlich unter Welt den Indesputifien, also greichtig des Endlichen, Geschaffenen, Bergängtichen, also greichen des Endlichen, Geschaffenen, Bergängtichen, also greichen

das von Gott Berfcbiebene verstehen; verliert nun bei ter pantheistischen Einheit Gottes und ber Belt, lettere e fe Bestimmung nicht, ber Inbegriff bes Endlichen zu n, so ginge Gott in ber Einheit mit ber Welt gang d gar unter, und es bliebe die bloße Welt und Ends Reit jurud. In ber Bergotterung ber Belt wirb o nothwendig die Welt anders aufgefaßt, als es die ge= briliche Vorstellung thut; benn sogleich durch diese Bers tterung hort sie auf blos der Inbegriff des Endlichen Eine unterschiebslofe Einheit Gottes und : Welt hebt aber zugleich beibe Seiten, welche hier in nheit treten follen, als folche auf, und es konnte ges igt werben, ob bas Resultat biefer Aufhebung Gott er bie Belt, ober vielmehr teines von beiben, fondern ie Neutralität zwischen beiben sei. Das Wiberfinnige 1es Ausbrucks einer Einheit Gottes und ber Welt liegt her überhaupt barin, daß blos von einer Einheit ge= ochen wird; diefe Einheit ift aber wesentlich eine Gint unterschiebener Seiten, namlich Gottes und ber elt, und fobald biefer Unterschied schlechthin aufgeen wird, geht jene Ginheit Gottes und ber Welt eben-18 verloren. Die Einheit ist nur wirkliche Einheit als e Ber einigung von Unterschiedenen, fodaß ber Unschied als ein Moment der Einheit nothwendig zu bies ; selbst gebort. Es barf also jener Ausbruck, daß ber antheismus eine Einheit Gottes und ber Welt lehre, cht so verstanden werden, als daß in ihm ber Unterjied Gottes und ber Belt schlechthin aufgehoben murbe; ne folche Ansicht mare eine offenbare Gedankenlosigkeit ab der vorher angeführten ganz ahnlich, daß namlich bott alle einzelne Dinge fei. Geben wir auf die vorn angegebene Erklarung zuruck, daß nach dem Paneismus Gott bas Mu, bas Ganze ber Belt fei, fo ift jon hierin ebenso fehr ber Unterschied Gottes und ber Belt anerkannt. Abgesehen von der vorher angeführten nbestimmtheit biefer Erklarung, fo fagt man wol gebas Ganze nicht ben Theilen als solchen, b. h. in ih= m gesonderten Fürsichbestehen, sondern immer nur den beilen gufammen gleich, b. h. bas Ganze ift genau gemmen in den Theilen immer nur fich selbst gleich, und m ben Theilen als folden ift es unterschieden. Fassen ir also Gott als das Ganze der Welt auf, so fällt er burch noch nicht mit der getheilten, in einzelne Dinge onberten Welt in Eins zusammen, sondern schon diese theiltheit enthalt ben Unterschied der Welt von Gott bem einfachen Gangen in fich.

Benn man den Pantheismus als die Lehre von der theit Gottes und der Welt faßt, so ist es ganz verziftig, daß man gegen diese Lehre den Unterschied Gotzund der Welt geltend macht; denn erst durch diesen terschied treten beide Seiten der Einheit in die wirkstelliche treten beide Seiten der Einheit in die wirkstelliche Tristenz. Jedoch kann das Urgiren dieses Unterschiezin eine gleiche Einseitigkeit verfallen und zu einem zich dhnichen Widersinne werden, als es die Behaupzin einer unterschiedslosen Einheit Gottes und der Welt war nämlich den Unterschied Gottes von der kelt seit, abne irgendwie eine Einheit, einen Berühz

rungspunkt zwischen beiben zuzugestehen, fo fallen Welt und Gott ganz beziehungslos aus einander. In biefer Beziehungslosigkeit aber hort offenbar bie Belt auf, ends lich zu fein; benn bas Endliche weist seinem Begriffe nach über sich hinaus zu einem Andern hin, ift nicht burch sich felbst, fondern burch ein Unberes, bat nicht in fich, sondern in einem Andern, namlich im Unendlichen, feine Bahrheit. Ift also die Belt ein absolut in sich felbft beschloffenes Reich, welches felbftandig auf fich felbft beruht, fich in teinem Puntte auf ein Unberes, fondern nur auf fich felbst bezieht, so ift bas Prabicat ber Endlichkeit, welches wir biefer in fich beschloffenen Belt beilegen, nicht mehr als ein bloffes Wort; benn mit bem felbständigen Beruhen auf sich felbst bekommt bie Belt grade die wefentliche Bestimmung bes Abfoluten. Salten wir aber bennoch andererfeits auch die Abfolut= beit Gottes im abstracten Gegensage gegen bie Belt feft, so wird diese Absolutheit ebenfalls zu einem blogen Worte. da in Wahrheit an der absolut selbständigen Welt Gott eine Schranke hat. Es erhellt hieraus, wie in bem Fests halten eines einheitlosen Unterschiedes Gottes und ber Welt grade bas Gegentheil herauskommt von bem, was beabsichtigt wird; diefer Unterschied geht namlich eben burch bas einseitige Festhalten an ihm verloren. Die Welt wird baburch ebenso selbständig und absolut wie Gott, ober auch Gott wird so beschränkt und unselbstänbig wie die Welt. Im Allgemeinen aber mare zu bes merten, bag ganz ebenso wie die Einheit ohne den Uns terschied gar keine Einheit ware, auch ber Unterschied ohne die Einheit schlechterbings undenkbar ift. Denn bas Unterscheiben ift immer zugleich ein Beziehen und somit eine Einheit, und wenn auch bie unterschiedenen Seiten sonft nichts mit einander gemein haben follten, fo tamen fie boch wenigstens barin überein, baß fie find, alfo bem einfachen Gein nach find fie nicht verschieben, fonbern in Ginheit; horte biefe Ginheit auf, fo gingen beibe un= terschiedene Seiten zugleich, und somit ber Unterschied felbit verloren. Benn man baber, um ben Pantheismus gu vermeiben, auf ben Unterschied Gottes und ber Belt bringt, fo ift einerfeits tein philosophisches Guftem fo widerfinnig, daß es eine unterschiedelofe Ginheit Gottes und der Welt lehrte - in biefem Ginne gibt es alfo überhaupt tein pantheistisches System — und anbrerfeits if der bloße Unterschied ohne die Einheit ebenso wider= finnig, sobaß sich die Ginheit immer wieder als ein noth: wendiges Moment von felbst aufdringt. Über den Unterichied Gottes und ber Welt foll baher burchaus nicht Gottes Allmacht, Allwiffenheit, Allgegenwart zc. aufhören, b. h. über ben Unterschied foll bie Einheit, bas als pans theistisch bezeichnete Moment, nicht verloren geben, benn alle biefe Eigenschaften bruden eine Beziehung Gottes auf bie Belt und somit eine Ginheit aus. Der Musbrud ber Einheit Gottes und ber Belt reicht alfo nicht aus, bas Wefen bes Pantheismus zu bestimmen, sonbern indem auch die gewohnlich und mit Recht als pantheis flisch bezeichneten Systeme ben Unterschied Gottes von der Welt ebenfalls in sich enthalten, und auch der strengste Begmfag gegen ben Pantheismus in biefem Ginne boch

sene Einheit nicht entbehren kann, so kommt es wesentlich darauf an, wie diese Einheit und bieser Unterschied

PANTHEISMUS

ber naberen Bestimmung nach beschaffen ift.

Der Begriff bes Pantheismus wird schon genoner bestimmt, wenn man ihn als diejenige Lehre faßt, nach welcher Gott und Welt bem Wefen nach ibentisch find. Wie wir jedoch an den im Vorigen angegebenen Definis tionen bes Pantheismus einen burchaus untritischen Gebrauch ber Kategorien nachwiesen, so kommt auch in ber eben angeführten Ertlarung Alles auf Die nabere Bestimmung bes Wortes Wefen an. Sehr haufig macht man bem Pantheismus gegenüber einen wefentlichen Unter: schied Gottes von ber Belt geltend, und meint einzig umb allein baburch ben Pantheismus von Grund aus überwinden zu konnen; ganz ahnlich wie man, um dem Materialismus zu entfliehen, auf einen wesentlichen Unterschied bes Geiftes von bem Korper zu bringen pflegt. Richt felten jedoch hat bas Wort wefentlich in biefem Bufammenhange keine andere Bedeutung als qualitativ, und so sodert man auch wol einen qualitativen Unterschied Gottes von der Welt. Man vergift bei diesem willfürlichen Gebrauche ber Kategorien, baß so lange man nur von einem qualitativen Unterschiede Gottes und ber Welt spricht, man auch Gott und Welt nur als zwei fich auf einander beziehende Qualitäten betrachtet. Abgefe= ben nun davon, daß dies eine ganz durftige Borstellung von Gott und von ber Belt ift, fo lagt ber bloge qua: litative Unterschied Gott und Welt wieder ganz abstract gegen einander übertreten, und beibe sich gegenseitig bes schränken; sobalb man aber Gott nicht blos als eine von ber Belt verschiebene Qualitat, sondern als die unend= liche und die Welt dagegen als die endliche Qualität fette, fo wurde fich fogleich von felbst ergeben, daß der Begriff ber Qualitat überhaupt grade auf feiner Spite eben wegen seiner Durftigkeit und Abstraction über sich felbst hinaus und zu einem hobern hinweist. Genau genommen sind immer nur zwei Qualitaten nur qualitativ von einander verschieden; concretere Begriffe und Gestalten bagegen, wie z. B. Belt und Gott, Geist und Korper, stehen überhaupt in einer weit höheren und concreteren Beziehung zu einander, als ber Begriff ber Qualitat ausbrudt. Ganz abniich ift es mit bem wesentlichen Berhaltniffe Gottes zu der Welt. Die wesentliche Einheit wie der wesentliche Unterschied bekommt erst durch ben Begriff des Befens überhaupt eine bestimmte Bebeutung. Wird nun Wefen und Substans für gleichs bebeutenb genommen, so hat man in ber Philosophie bie Selbständigteit vorzugsweise als bas ben Begriff ber Substanz Constituirende angesehen. Soll hiernach ber wefentliche substanzielle Unterschied Gottes und ber Welt die Bebeutung haben, bag beibe Seiten bes Berhaltniffes Substanzen find, fo erhellt fogleich, daß bie Belt baburch mit Gott zu gleicher Burbe gelangt und in ihrer substanziellen Gelbstandigfeit aufbort, endlich zu fein. Cars te fius unter Undern gibt ben Begriff ber Gubftang babin an, baf fie basjenige fei, mas zu feiner Erifteng teines andern bedurfe; jugleich nimmt Cartesius brei Subftan: gen an, namlich die absolute, und zwei endliche, die den-

tende und die ausgebehnte Substanz; jedoch fetzt er sogleich hinzu, daß die endlichen Substanzen wegen ihrer Abhangigkeit von der absoluten Substanz nicht in demselben Sinne (univoce). Substanzen genannt werben konn: ten als die absolute. Offenbar aber fallt mit ber Unabhangigkeit grade bas fort, was Cartefius felbst als bas Eigenthumliche ber Substanz angesehen hatte. Andererseits sollen die endlichen Substanzen, wenn auch nicht in Berbaltnig jur abfoluten Substanz, boch gegen einander ihre Substanzialität und Selbständigkeit behaupten; bier aus geht bei Cartefius ein Dualismus zwischen Korper und Geift hervor, welcher, indem er die Beziehungslofig teit beiber jum Princip macht, naturlich ihre Einheit, welche thatsachlich ba ist, nicht begreifen kann. Sbenfo beziehungsloß wurden Gott und Welt aus einander fallen. wenn wir beibe wollten schlechthin substantiell unterschieben fein laffen. Das Fefthalten eines fubftantiellen Unterschiedes Gottes und der Welt basirt gewöhnlich auf einem schwankenden Begriffe der Substanz; soviel wenigstens leuchtet fogleich ein, baß, wenn wir bie abfolute Gelbftenbigkeit im Sinne Spinoza's als das Besen ber Substanz auseben, es unmöglich mehre Substanzen geben kann; bann liegt es vielmehr in dem Begriffe ber Gubstanz, daß fie nichts schlechthin von ihr Unterschiebenes neben fich besteben lagt, sondern alles Undere negirt und zu einem Unselbstänbigen herabsett. Jedoch gibt es auch innerhalb des Begriffs ber Substantialitat einen Unterschied, ber ebenbarum, weil er zum Begriffe ber Gubstan; wesentlich gebort, ein fubstantieller genannt werben tann; bies ift namlich nicht ber Unterschied zwischen zwei Substanzen, soudern vielmehr ber Unterschieb zwischen Substanz und Accibenz. Ganz daffelbe, mas vorher von dem qualitativen Unterschiebe Gottes und ber Welt bemerkt wurde, gilt auch von dem substantiellen Unterschiede. Wie der qualitative Unterschied Gott und Welt als Qualitaten beflimmt, so fast ber fubstantielle Unterschied beide Seiten wesentlich als Substanzen; sobald aber in diesem Berhaltnisse Gott als bas gesetzt wird, mas er in Beziehung zur endlichen Welt fein foll, namiich ais absolut, so bort nothwendig die Wett auf Substanz zu fein und wird zum Accibenz, weil grabe bies bas Wefen ber Substanz ist, alles von ihr Unterschiebene zum Momente berabenseten. Diesen wahrhaft wesentlichen Unterschied, b. b. ben Unterschied, wie er fich gestaltet, wenn Gott als abfolutes Wefen ober als absolute Substanz gefaßt wirb, kennt nun auch berjenige Standpunkt, welcher eine wefentliche oder subkantielle: Einheit Gottes und der Welt festhalt, und welcher ebendeswegen als Pantheismus bezeichnet wurde; in bem angeführten Sinne also ist bas Urgiren eines substantiellen Unterschiedes Gottes und der Welt fo wenig ein Bermeiben bes Pantheismus, bag es vielmehr ebenso sehr als bie Behauptung ber substantiels len Einheit Gottes und ber Welt ats Definition bes Pantheismus angefeben werben fann.

Die Kritit der verschiedenen Vorstellungen vom Pantheismus hat uns zu einer genaueren Begriffsbestimmung besselben den Weg gebahnt. Das gegenseitige Berhaltnik Gottes und der Wels zu einander, also sowol ihre

Einheit als ihr Unterschied ift seiner Bestimmtheit nach nothwendig bedingt burch bas Wefen Gottes überhaupt; je nachdem also dies anders gefaßt wird, wird auch bas Berhaltniß ber Welt zu Gott anders bestimmt wer-ben muffen. Und zwar ift grabe bies Berhaltniß ber Welt zu Gott ihr Wesen und ihr Begriff, und bie Welt wird baber nur erkannt, wenn sie in ihrem bestimmten Berhaltniffe zu Gott begriffen ift; bies Berhaltniß erft bruckt ber Belt ihre Gigenthumlichkeit auf, und die Begiebung auf Gott ift berfelben nicht etwas Bufalliges, mas etwa auch nicht' sein konnte, sondern etwas Nothwendis ges, ihren Begriff Confinuirendes, ohne welches fie überhaupt aufhoren murbe Belt zu fein. Schon inbem wir bie Welt als endlich bezeichnen, beziehen wir bieselbe auf bas Unenbliche, und biefe Beziehung über sich hinaus auf ein Anderes, welches ber Grund, die Wahrheit bes End-lichen ift, ift gradezu bas innerste Wefen ber endlichen Belt. Gilt uns nun das Absolute 3. B. für ein schlechts bin Unerkennbares, so wird biese Unerkennbarkeit auch auf bas Endliche zuruchfallen; benn nothwendig wird baburch auch der Zusammenhang des Endlichen mit dem Unendlis chen', b. h. eben bas innerste Besen bes Endlichen, unerkannt bleiben mussen. Faßt ber Mensch ferner Gott als bie absolute Nothwendigkeit bes Schickals, so wird er fich biefem Schicksale gegenüber nicht als frei wissen, und fobalb er jur Erkenntniß feiner Freiheit kommt, wird auch bas Abfolute fur ihn eine andere Geftalt annehmen. Für ben Begriff bes Pantheismus kommt es daher vor Allem barauf an, zu bestimmen, wie berfelbe fich bas Befen Gottes bente; aus biefer Grundbestimmung ergeben sich bann die weitern Momente von felbst.

Der Pantheismus fann nun im Allgemeinen als bie Lehre befinirt werden, bag Gott bie absolute Gubftang fei. hiernach wurde bie weitere Entwidelung bes Befens bes Pantheismus fich an die Entwickelung bes Begriffs ber Substanz anzuknupfen baben, und aus letsterer wurde fich ber vollstandige Begriff des Pantheismus nach allen seinen Seiten und Momenten ergeben. Gegen ben Borwurf ber Billfur, ben, sowol ber Etymologie als dem Sprachgebrauche nach unbestimmten Begriff bes Pantheismus, auf einen bestimmten Ausbruck zu reduciren, batten wir nachzuweisen, daß die Mangel und Einseitigs teiten, welche gewöhnlich bem Pantheismus vorgeworfen werben, ihren letten Grund einzig und allein in bem Fefts balten bes Begriffs ber Subftantialitat haben, und baß ferner bas Eigenthumliche ber Spfteme, welche man faft burchgangig als vantheistisch zu bezeichnen pflegt, grabe barin besteht, baß sie nicht über ben Begriff ber Substanz hinausgehen. Bugleich wird es sich zeigen, wie die gegebene Definition bes Pantheismus, wenn fie auch burch eine nabere Bestimmung über bie etymologische Bes beutung bes Wortes hinausgeht, boch berfelben burch-aus nicht wiberspricht, woburch zugleich bie Bezeichnung

bes Pantheismus als gerechtfertigt erscheint.
Für den Begriff des Pantheismus sawol als besons bers für das richtige Verständniß und die Würdigung der historischen Gestalten desselben ist nun besonders die Einsicht von Wichtigkeit, daß die Widerlegung eines eine

feitlaen Princips nicht in bem totalen Fortwerfen, fonbern nur in ber Berabsetung beffelben von seiner absoluten Bebeutung jur Momentanitat besteht. Soaleich in ber aufgestellten Definition bes Pantheismus haben wir bie Bahrheit beffelben anerkannt, benn Gott ift wirklich abfolute Substang, und bie Widerlegung bes Pantbeismus kann sonach nicht in dem Leugnen dieses Sates befteben. Die Einseitigkeit bes Pantheismus besteht viels mehr barin, bag er Gott nur als absolute Substanz faßt, ober bag er in bem Begriffe der Substang, welcher feis ner Natur nach ein enblicher Begriff ift, die absolute Bahrheit umfaßt zu haben meint, daß er also, anstatt biefen Begriff in einem boberen fich aufbeben zu laffen, ihn vielmehr zum Princip erhebt, und alle andere Bes griffe auf ben Begriff ber Substanz als auf ihr lettes Fundament zuruckführt. Dies Festhalten der Substanz als bes absoluten Begriffs ift aber zugleich ein Bertennen des Wesens der Substanz; benn eine allseitige Ent= wickelung eines endlichen Begriffs muß biefe Endliche teit hervortreten laffen, und auf ihrer Spige auch fcon bie Negation bieses Begriffs und bie Einsicht wie ben Beweis feiner Endlichkeit in fich enthalten. Bom Pantheismus muß baber weiter behauptet werben, daß er ebenbarum, weil er über ben Begriff ber Gubstang nicht hinausgeht, grade ben Begriff nicht zu seiner vollständi= gen Entwickelung gelangen laßt, welchen er als ben gunbamentalbegriff ansieht. hieraus ergibt fich weiter ein Moment, welches fur bie Gestaltung bes Pantheismus von wesentlicher Bebeutung ift. Wir murben vergebens nach einem Spfteme suchen, welches nur die vollständige Entwickelung und Durchführung eines endlichen und einseitigen Principes enthielte; benn an bieser Durchführung wurde bas endliche Princip felbst nothwendig zu Grunde So tann es benn auch keinen Pantheismus geben, welcher nur als eine vollständige Entwickelung bes Begriffs ber Gubftang angesehen werben tonnte; vielmehr fest bas Stebenbleiben im Pantheismus bas Bertennen bes Begriffs ber Gubstang voraus, bies Bers kennen ift aber zugleich eine theilweise Correctur ber Gin= feitigkeit, ein Suppliren, ein hinzunehmen von Bestims mungen und Begriffen, welche aus bem Principe selbst nicht hergeleitet werben konnen, sondern über baffelbe bin= ausliegen. Dies hinausgehen über sein eigenes Princip ift ein nothwendiges Moment des Pantheismus felbst, und es gibt daber genau genommen keinen confequen= ten Pantheismus. Wir treten hiermit einer besonders von Geiten ber Theologie aus vielfach ausgesprochenen Behauptung gegenüber, daß namlich grabe ber Pantheise mus und zwar biefer einzig und allein bas consequente Softem ber Bernunft sei. Die Bernunft mare jedoch wahrlich übel berathen, wenn sie nur durch Inconsequenz über die einseitige Auffassung der Wahrheit hinauszugehen vermochte, und es ware ihr nicht zu verargen, wenn fie in ber Übereinstimmung mit sich felbst ihre Befriedigung findend die Auffoberung zur Inconsequenz als eine ihr burchaus frembe und unverständliche von sich wiese. Ent= bielte jene Anficht Babrheit, so mare ber Pantheismus in feiner Sphare und somit überhaupt unwiderlegbar, benn bie

bloge sich ihm nur gegenüberstellende Behauptung, daß er keine Wahrheit enthalte, kann doch unmöglich für eine Widerlegung angesehen werden. Die Consequenz der Vernunft ist als die wirkliche übereinstimmung der Vernunft mit sich zugleich das Bewußtsein und die Entwicklung des vernünstigen Inhalts, in welchem die Vernunft sich selbst weiß; dies Bewußtsein ist aber auch die Cinsicht in die Momentanität der wesentlich endlichen Bezarisse, und enthält daher zugleich den Beweiß, daß der Begriff der Substanz durch seine eigene Dialektik, d. h. durch die Entwicklung der ihm immanenten Bestimmungen sich selbst aushebt; die wirklich consequent sich durchzsichende Vernunft ist daher auch die Widerlegung des

Pantheismus.

Hachdem wir im Vorigen den allgemeinen Begriff des Pantheismus angegeben haben, wird es nun unfere Aufgade sein, diesen Begriff weiter zu entwickeln und zu bestimmen, und zwar wird sich diese nahere Bezstimmung, wie schon bemerkt, vorzugsweise an die Entzwicklung des Begriffs der Substanz, als des Funzdamentalbegriffs des Pantheismus, anknupsen. Zugleich tommt es uns aber wesentlich darauf an, die histozischen Gestaltungen des Pantheismus im Allgemeinen kennen zu lernen. Beide Aufgaben fallen jedoch insofern in Sins zusammen, als die historische Erscheinung des Pantheismus an und für sich zugleich die Entwicklung des Begriffs der Substanz nach ihren wesentlichen Momenten in sich enthalt. Beide Seiten unsers Gegenstanz des mögen sich daher auch in unserer Betrachtung gegens

feitig burchbringen und ergangen.

Wir unterscheiben gunachst zwischen Pantheismus ber Religion und ber Philosophie. Bie wesentlich und bebeutfam biefer Unterfchieb fowol fur ben Begriff bes Pantheismus, als auch fur bie hiftvrifche Geftaltung beffelben fei, wird vorläufig icon aus folgenber Betrachs tung hervorgeben. Die positiven Gestaltungen, in welden ber Geift fich verwirklicht und bie gulle feiner Innerlichkeit objectiv barftellt, wie Religion, Kunft, Biffens fchaft, Staat, Sitte ic., fteben in nothwendiger Begiebung und in bem innigften Berhaltniffe gu einander. Go bers fcbieben baber auch biefe Spharen bes geiftigen Lebens pon einander find, fo theilen fie boch auf einem bestimms ten Standpuntte bes Beiftes ein und baffelbe Princip mit einander, und ihre Entwidelung ift burchgehends eine gegenfeitige und gleichmäßige. Der Beift legt einen bes ffimmten Standpuntt feiner Freiheit und feines Bewußt: feins in feiner gangen Ausbreitung aus einander, und baut ibn mit energischer Confequeng bis ins fleinfte Des tail bin aus, und nur baburch, baf er fein Befen in Diefen positiven Gestalten fich allfeitig gegenstanbiich macht, fann er gu einem bobern Bewußtfein über fich felbft fich fortentwideln. Bon ber gangen Birflichfeit bes Geiftes muß aber bie Religion ale bie Bafis angefeben werben, von welcher alle Entwidelung ausgeht, und welche bie verschiebenen fich sondernden Seiten bes Geiftes tragt und jufammenhalt. In ber Religion betrachtet fich ber Menfch im Berhaltniffe ju Gott, und bamit feinem in-

nerften Befen nach; hier fpricht er es aus, was ihn auf einem bestimmten Standpunkte fur absolute Babe: heit gilt, und diese bestimmte Anschauung des Abfoluten ift ber innerste Kern ber geistigen Wirklichkeit. Ift baber die Religion wesentlich pantheistisch, so wird sich dieser Pantheismus durch bas ganze Leben hindurch erftrecken, und Staat, Runft, Philosophie und Sitte überbaum werben, aus biefem Principe hervorgegangen, auf eigenthumliche Weise an diesem Pantheismus ber Religion Theil nehmen. Dann ift ber Pantheismus noch in feiner vollen Macht, und sein Wesen wird seiner ganzen Bebeutung nach an allen Punkten bes geiftigen Lebens of: fenbar; in biefer pantheistifchen Birtlichfeit tritt es benn auch hervor, bag ber Pantheismus nicht als ein bloßer Einfall eines Einzelnen betrachtet werden darf, fondern daß er vielmehr ein wesentlicher und nothwendiger Standpunkt bes Geiftes ift, welchem feine objective Wahrheit und geistige Bedeutung zuerkannt werden muß. hat aber ber Geift in ber Religion ben Pantheismus überschritten, so hat derselbe damit auch seine Gewalt verloren; alle Seiten bes geistigen Lebens nehmen an die fem Fundamentalfortschritte Theil, und zeigen bas binausgegangensein über bie pantheistische Weltanficht. Auch Die Philosophie wird von biefer religiofen Entwickelung nicht unberührt bleiben, sondern wird eine durchaus anbere Geftalt und Bebeutung bekommen, als fie innerhalb der pantheistischen Unschauung hatte; fallt aber auch bie Philosophie, obwol die Wirklichkeit mit der Religion aufgehört hat, pantheistisch zu sein, in den Pantheismus zurud, so wird fie es bennoch nie verleugnen konnen, bag fie in ihrer pantheistischen Gestalt ber geiftigen Basis nicht entspricht, aus welcher sie hervorgegangen, und ohne daß fie es weiß und will, wird biefe ihre Unwirklichkeit an ihr felbst bervorbrechen.

Um bas Befen ber pantheiftischen Religion Fennen zu lernen, haben wir und vorzugsweise zu der indis ich en Religion hinzuwenden, in welcher die pantheis stische Beltanschauung ihren allseitig vollenbeten Ausbruck hat. Hier ist jedoch nicht ber Ort, die Indische Religion nach ihrer mythologischen Ausbreitung barzustellen, und fie durch ihre zeitliche Entwickelung hindurch zu verfolgen, sondern wir haben bier nur die wesentlichsten Momente hervorzuheben, um uns eine Anschanung von dem zu verschaffen, mas mir vorher als pantheiftische Birklichkeit bezeichneten. Diese wesentlichen Momente sind benn auch gegenwärtig hinlanglich bekannt, sobaß es mehr unsere Aufgabe fein wirb, dieselben auf den Begriff Des Pantheismus zu beziehen, und biefen an ihnen zu entwickeln. Bugleich bat es fich in bem genauern Stubium ber inbischen Beisheit offen herausgestellt, daß burch bie ganze religiose Entwidelung Indiens von den Bedas an, burch Die Belbengebichte hindurch, bis zu ben Geften und ber indificien Philosophie bin die Kundamentalanschamma ibs rem Besen nach ein und biefelbe bleibt 1). Befonders

<sup>1)</sup> Die chinesische Reichstreligion und bie Spfteme ber inbischen Philosophie in ihrem Berhaltnis zu Offenbarungsiehren v. H. F. Stuhr. (Berlin 1885.)



abe liegt die Taufchung, in ber erften Geftaltung bes ligiofen Bewußtfeins, wie bier in ben Bebas, eine ties re Beisbeit und eine ber mobernen Bilbung naheffes enbe Unschauung zu entbeden, weil bier bie Borftellung och innerlich verschloffen ihren wefentlichen Standpunft cht nach allen feinen Momenten zur Erscheinung bers ibgearbeitet bat; biefe Ginfachbeit fann bie eigenthum= de Beidranttheit leicht verbeden, und ift in ihrem noch nbroonischen und unentwickelten Bustande wesentlich uns erftanblich und einer vielfachen Musbeutung bingegeben. Diefe Erflarung aber übernimmt bas religiofe Bewußt= in felbit, und follte es uns auch gunachft nicht einleuchs n wollen, baf in jener Ginfachheit eine phantaftifche Rothenwelt verborgen gemefen, ja follte fich bas Bervor: rechen bieser weniger als eine wirkliche Entwickelung benn ls ein Berberb und ein willfürlicher Zusat späterer Zeit arftellen, so ift biefe thatsachliche Eregefe bes Bolksbes juftfeins bennoch als die wabrhafte anzuerkennen.

Die indische Religion 2) ist bisweilen als Monos heismus, bisweilen als Polytheismus bezeichnet; eibes, kann man fagen, mit gleichem Rechte, indem benfo febr eine gottliche Einheit als absolutes Befen berorgehoben wird, als auch neben biefe absolute Einheit ine Menge anderer gottlicher Gestalten treten. Ebenarum aber find auch jene beiben Bezeichnungen gur Belimmung bes Befens ber indischen Religion unzureichend; 8 kommt vielmehr vor Allem auf die Form jener gotts ichen Einheit wie ber vielen Gottergestalten, und auf ihr jegenseitiges Berhaltniß an. hier ift nun vor Mem ervorzuheben, bag bie gottliche Einheit, welche bie inische Vorstellung allerdings sehr bestimmt als bas absoute Befen bezeichnet und von allen anbern Gottern uns erscheibet, nicht ber Eine ift, wie ber jubifche Gott, onbern bas Eine. Die gottliche Einheit ift als bas Brahm, auch Parabrahm, nicht mit bem Subjecte, bem Brahma, zu verwechseln; das Brahma ist das wahrhaft Absolute, welches kein Anderes in gleicher Geltung neben ich hat, das schlechthin über alle Gottergeftalten Erhazene. Diese neutrale Einheit wird nie, wie die übrigen Botter, in einem Bilbe als einzelnes Individuum barge= stellt, und tritt auch in keinem Mythus als handelndes, n die Welt eingreifendes Subject auf. hier hatten wir ilso zunächst die Borstellung ber absoluten schlechts bin unpersonlicen Gubftang.

Neben biese gottliche Substanz treten nach der In-

bifchen Borffellung eine unüberfehbare Menge anderer Gots tergestalten, welche von jener fogleich badurch wefentlich unterschieden find, bag fie als bestimmte Individuen ges bacht und bargeftellt werben. In ben Bebas haben biefe Gottergeftalten faum ben Schein ber Individualitat, fonbern fie verschwimmen in totaler Gelbftlofigfeit mit ben elementarischen Dachten ber Ratur, und fallen mit biefen zur Unterfchiedelofigfeit gufammen. Spater aber, befonders in ben indischen Epopoen, lofen fie fich mehr bon ihrer naturlichen Bafis los, confolibiren fich, und tres ten, fo fcwach auch ihre Individualitat bleiben mag, boch als unterschiedene Subjecte ber Unschauung und Unbetung gegenitber. Diefe vielen Gotter fteben nach ber inbifchen Borftellung in einer beftimmten Rangordnung; por Allen treten bie brei Gestalten bes Brahma, Giva, Bifchnu als bie erften und bochften Gotter hervor, indem fie ben gottlichen Proceg ober Kreislauf bes gottlichen Les bens in feinen einfachen Momenten und Stationen als ichaffend, erhaltend und zerftorend reprafentiren. Bedoch ift die gange Natur in allen ihren Gestaltungen von ber Gottheit burchbrungen, und feine naturliche Erscheinung bleibt unvertreten, fondern erhalt ihren ihr felbft inmobs nenben und fie burchlebenben gottlichen Beberricher. Dies fes allseitige Durchbrungen = und Durchlebtwerben ber Ratur vom Gottlichen brudt bie indifche Borftellung ba= burch aus, baß fie 30 Millionen Gotter annimmt.

Das Befen bes Brahma geht befonders aus bem Berhaltniffe bes Menschen ju ihm hervor. Der hochfte Uct namlich bes indischen Gultus besteht befanntlich in ber totalen Abstraction von aller Beftimmtheit; ber Menich wendet fich von der außern Gegenstandlichkeit in fich felbst gurud, aber auch bier vollbringt er biefelbe Regation, inbem er bie Mannichfaltigfeit und Bestimmtheit bes Bebantens verwirrt, und nichts ju benten fich bemubt. In biefer Regation aller Bestimmtheit ift ber Menfch in Gins heit mit Brahm, ober vielmehr biefe Ginbeit felbft. Diefe Mufbebung aller Differeng und Gegenstandlichfeit ift bas verwirklichte Brahm. Das Gebet, als bas fortwahrende Mussprechen ber beiligen Gulbe, vermag ben Menschen nur zu einer momentanen Ginheit mit bem Absoluten zu berhelfen, bagegen gelangt er zu einer ewigen Ginheit, wenn er fich ben Martern und Qualen unterwirft, welche bas mabre Bewußtsein ertobten und verdumpfen, und bas Individuum gu einem that: und willenlofen Objecte aufammenfchrumpfen laffen. In Diefem religiofen Pros ceffe ericheint bas Abfolute als bie reine einfache MIIge : meinheit bes Geins. Jebes bestimmte Dafein nams lich ift fcon burch biefe feine Beftimmtheit gugleich ein beschranftes, und hat andere Bestimmtheiten, auf welche es fich außerlich bezieht, neben fich; ebenfo fehr aber ers fcheinen auch die elementarischen Dachte, welche die Borftellung zu gottlichen Geffalten personificiet, noch als ein bestimmter Inhalt, welcher nicht alles Gein in fich umfaßt. Der Menich erhebt fich baber über diefe gange Mannichs faltigfeit bes Dafeins zu bem Bebanten ber einfachen Unenblichfeit, welche über alle Bestimmtheit binaus nur bie einfache Beziehung auf fich felbft ift. Diefes unendliche Gein barf nicht mehr personificirt werben, weil es fogleich

<sup>2)</sup> Die erst in neuerer und neuester Zeit durch die Einsicht in die Quellen gewonnene wiekliche, wenn auch noch sehr fragmentarisiche, Kenntnis des alten indischen Ledend hat eine Angahl von Werden über Indien fast gang undrauchdat gemacht. Bon besonderer Wichtigkeit ist die Erkenntnis über das historische Verhältnis des Brahamismus und Buddhismus, dessen Verkennen notdwendig aller weiteren Untersuchung die sollte Basse nahm, und besonders in der Erklärung und Dentung der indischen Untersuchung und Dentung der indischen Untersuchung des indischen Pantheismus stührt sich besonders auf die Werte Bohlen's und Stuhr's: Das alte Indien mit besonders Rücksicht auf Längeten dargestellt vom D. Hohlen mit besonders Wücksicht auf 1890.) Die Religionsschiftene der heddrichen Bötter des Orients, v. P. F. Stuhr. (Bertin 1836.)

un annualus pils ci filliais DESCRIPTION OF THE PERSONS AND diet ift, we is an respondent and and a second tein diese ist auch wieder nur eine scheindate, bem das den Dingen immanente Geset, die vernünftige Bermittelung ist ihre wahrhafte Freiheit, während sie aus diesem nothwendigen Connex herausgerissen nur der schwanztende Schein einer ihnen selbst fremden Gewalt sind.

Gehen wir auf ben vorher angegebenen höchsten Act bes indischen Cultus jurud, so wird uns biefer in einem Die Mahrheit und bas Wesen neuen Lichte erscheinen. von Allem ist das einfache selbstlofe Sein; dies aber ist nur wirklich im Unterschiebe. Das vom absoluten Sein Unterschiedene ift Die enbliche Welt, in welcher die gange Fulle des einfachen Seins sich sondert, und nach ihrem ganzen unendlichen Inhalte zur Erscheinung kommt. Allein so fehr auch biese Sonberung ein Moment bes Absoluten selbst ift, ohne welches biefes gar nicht eristirte, so bleibt boch bas wahrhaft Absolute immer nur bas unterschiedslose Sein; also die Babrheit des Unterschiedenen ift nicht fein Bestehen, sonbern fein Berschwinden, biefe Theilnahme am Sein, welches als bies Gine fich burch Die Mannichfaltigkeit ber Erscheinung hindurchzieht. Dies Absolute ift wesentlich biefer gange Proceg bes Erscheinens und Bernichtens, fo aber, bag in die Form bes Abfoluten nur dies Bernichten, also das Festhalten seiner innern Unterschiedslosigkeit, fallt. Bahrend aber in ber gangen Mannichfaltigkeit ber Welt bas Absolute nicht seine entsprechende Erscheinung hat, indem es für sich nur die eine fache Einheit ift, so tritt es in die wirkliche seinem Besen abaquate Eristen, in bem Menschen, welcher aus ber bunten Welt ber Erscheinung sich herauszieht, die verftanbige Trennung und Endlichkeit feines naturlichen Bewußtseins aufgibt, und nichts weiter benet, als bas Gein; bann ift bas Brahm leibhaftig ba, als bas erscheinenbe und biefe Erscheinung wieder vernichtende Eine. Indem ber Menfch in biefer Einheit mit Brahm fein Wefen erreicht hat, geht er im Tobe unmittelbar in die Substanz über, während derjenige, welcher es nicht zu dieser Einbeit gebracht hat, welcher also seine Gelbstheit und Inbividualität noch festhält, nach bem Mythus einer Wanberung durch verschiedene Geffalten unterworfen bleibt, bis er seine Selbstheit geläutert und zum Verschwinden in das Absolute gereinigt hat. Die individuelle Unsterblichfeit gilt also bier gradezu als Strafe.

Es stellt sich hier von. selbst heraus, wie unwahr es ist, das Wesen des Pantheismus in die totale Einheit Gottes und der Welt zu setzen; vor Allem ist dieser Ausdruck darum unpassend, weil das, was das verständige moderne Bewustsein Welt nennt, in dem Pantheismus noch gar nicht vorhanden ist. Nicht in der Vergötterung der sogenannten Welt besteht das Wesen des Pantheis. mus, sondern vielmehr darin, daß diese Welt als ein schlechthin unselbständiges und nur verschwindendes Woment gesast wird, oder daß ihre Theilnahme an der Göttslichseit die Vernichtung ihrer Wirklichkeit ist; also nicht das Sein der Welt ist im Pantheismus das Sein Gotztes, sondern vielmehr das Richtsein derselben. Dies Vernichten der Welt ist das Absolute selbst, sein Leben und seine Wirklichkeit.

Berfolgen wir das pantheiftische Bewuftfein weiter: fo ftopen wir burchgangig auf die Bernichtung bes felbst: bewußten Willens, welche sich schon in dem höchsten Acte ber religiofen Andacht auf ihrer hochsten Spite barftellte. Auch bas Ginsfein mit Brahma ift kein unmittelbar ger gebenes, fonbern ber Mensch hat es erst burch bie 216= straction seines Denkens zu verwirklichen; biese Abstraction ist allerdings eine Bernichtung der angebornen Natürlichs keit, ber finnlichen Triebe und Leibenschaften, aller endlichen und felbstsüchtigen Interessen überhaupt, allein mit ihnen werben auch die wahrhaften und geistigen Zwecke fortgeworfen, und es bleibt bei biefer Bernichtung ber Endlichkeit, ohne daß biefe zu bem Befige eines geiftigen Inhaltes fortginge; biefe that= und willenlose Erpanfion bes einzelnen Subjects zur geistlosen Allgemeinheit ist so nur ein großartiger Egoismus, in welchem bie Freiheit von der endlichen Subjectivität keine wirkliche objective Dieselbe geiftlose Regation der unmittelbaren Ras turlichkeit stellt fich in ben indischen Raften bar, und biefe sind ebendarum nicht etwas Zufälliges, sondern Be= fentliches, und mit bem religiofen Standpunkte eng Bus sammenhangendes. Bunachft ift bier ber wesentliche geistige Unterschied ber Stanbe ju einem naturlichen geworben, und die durch die Geburt gegebene und fur ben Seift außerliche Grenze und Bestimmtheit gilt als fest und abfolut heilig. In biefem festen Unterschiede nehmen bie Menfchen nicht auf gleiche Beife an ber Gottlichkeit Theil, fondern jeber empfangt ohne fein Buthun einen bestimme ten Grad ber Gottlichkeit, und feine Thatigkeit bleibt in Dieser naturlichen Bornirtheit, in Diesem "geistigen Thierreich," ohne fich zu bem Bewußtsein ihrer geistigen Allgemeinheit zu erheben. Jeboch ift auch biefe unmittelbar gegebene Gottlichkeit für ben Ginzelnen nicht ohne Arbeit und geistigen Proces. Die Raste ber Brahmanen gilt als bas eristirende Gottliche felbft, allein alle ihre Sand= lungen, ihr ganzes Thun und Treiben ift auf bas Strengfte von dem heiligen Gefete bestimmt. In der Beobachtung biefes Gefetes besteht ihre Thatigfeit, sodaß sie erft baburch, burch ihre eigene Arbeit wirklich ju Brahmanen werben. Ebenso ift jeder andern Rafte ihre eigenthumliche Thátigkeit als ihr 3weck genau vorgeschrieben, und damit-erscheint die angeborene Gottlichkeit immer erst als eine Aufgabe, beren Losung ble Uberwindung der individuellent Raturlichkeit in fich schließt. Darin aber, daß jeder Rafte bestimmte Pflichten von dem gottlichen Gefete vorgeschries ben sind, liegt noch nicht die Bernichtung der Willensfreis. beit; biefe tritt jedoch fogleich baburch hinzu, bag bie Gefebe felbft teinen wirklich geiftigen Inhalt haben, fonberne fleinliches fur ben Geift bebeutungslofe Bestimmungen find. Go ift bas Leben ber Brahmanen nach allen Geis ten und Beziehungen, bis ins geringfügigste Detail bin, mit Geboten und Berboten eingefettet; es ift ihnen vorgeschrieben, wann und wie sie die Bedas lefen sollen, wie laut und mit welchem Accent, wie fie stehen und gehen, liegen und siten, wie und wo sie ihre Nothdurft verrichten follen x.; einem folden Gefete gegenüber ift ber Denfch folechthin beschrantt, benn in biefen geiftlofen und willkirlichen Bestimmungen kann er nicht sein eigenes Wefen

erkennen, sondern nur eine fremde Gewalt und Rothwenbigkeit, welche seine naturliche Individualität nur vernichs tet, ohne ihm zur inhaltsvollen Gewißheit feiner felbst und jur Befriedigung mit fich ju verhelfen. Go geiftlos baber bie totale, burch bie Bernichtung bes verftanbigen Bewußts feins vermittelte Ginheit mit Brahm mar, ebenfo geiftlos ift bie gottliche Eriftenz ber Bramabnentafte. An die Kastenunterschiede knupfen sich ferner die weitern sittli= den Bestimmungen und Berhaltniffe an. Dem absolus ten Gein gegenüber verschwindet gunachft, wie aller Unterschied überhaupt, so auch ber Unterschied zwischen Gus ten und Bofen, und wie Brahm wegen feiner totalen Unbestimmtheit und Willenlofigfeit nicht als ber Gute bes zeichnet werben fann, fo verfett bie totale Bereinigung mit ibm auch ben Menschen in eine Sphare, in welcher jener Gegenfat feine Bedeutung schlechthin verliert; bamit aber ift jener Gegenfat nicht wirklich geloft, fondern vielmehr feiner mahren und wesentlichen Bedeutung nach verkannt, weil bas Res fultat bes aufgehobenen Gegensages nicht ber felbstbewußte, bas Bofe als fein eigenes Unwefen von fich ausschließende Beift ift, fonbern vielmehr die Bernichtung bes Geiftes und bas Burudfallen beffelben auf eine willenlofe und fomit thierische Unschuld. Es ift jedoch nur jene bochfte Sphare, in welcher ber Unterschied zwischen Gutem und Bofem perschwindet, innerhalb bes weltlichen und niebern religiofen Lebens behalt er feine Geltung. Damit ift nun noch nicht gar viel geholfen, sondern es kommt wesentlich auf die pabere Bestimmung beffen an, was für gut und für bofe angefeben wird. Diefe nabere Bestimmung ift in ben Ras ftengesetzen enthalten; benn bie ber Rafte vorgeschriebes nen Gebote und Pflichten gu erfullen, ift Tugend, fie gu übertreten, Laster. Mag baber immerbin bis ins Kleinste das Gute wie das Bose dem Indier durch das gottliche Geset vorgezeichnet sein, so wird bennoch burch die wills fürlichen und geiftlofen Beftimmungen bes Gefetes jener Unterschied nicht in seiner Wahrheit durchgeführt, sondern vielmehr auf eine wuste und bem freien Bewußtsein noths wendig anstößige Weise. Wegen des absolut festen Unterschiedes ber Kaften bat ber Mensch als solcher gar feine Geltung, und es gibt immer nur Tugenden bes Brahmas nen, des Kriegers zc., ohne daß diese in der Allgemeinheit und Freiheit ber Perfon ihre Basis hatten. Gin Braba mane hat das Recht, jeden aus ber niebern Kaste ju tods ten, ber ihn nur icheel angusehen magt, aber wenn er gus fallig in die Conne fieht, begeht er eine Gunde; gewiffe Thiere zu schlachten ift ihm ftreng verboten, aber einen Parias verschmachten zu laffen, wird ihm nicht als Gunde angerechnet. Offenbar wird burch bergleichen Bestimmuns gen der Unterschied zwischen gut und boje auf bas Aus ferfte verwirrt, und die sittliche Gemeinschaft bes Stoats gerfallt in besondere Particularitaten, welche fich in ihre-Interessen und Pflichten bineinborniren, ohne durch einen gemeinschaftlichen, wirklich geiftigen 3med zu einer lebens, bigen Ginbeit jufammengehalten ju werden. Diefe Gina heit bes Staates und bes Bolles ift fo leer und willenlos, wie bie absolute Substanz, und barum auch thatlos; Inbien bat baber in Birflichfeit feine Geschichte, fonbern ift wie bas abfolute Brahm felbft, bas Gein, welches teinen

Gegenfet und somit beine Bewegung in fic auftommen laft.

Menden wir uns zulegt noch zur Philosophie, fo ist diese dem Inhalte wie der Form nach von dem eis genthumlichen Standpunkte bes indischen Beiftes mefents lich bestimmt; sie ist baber noch in einem andern Sinne, als 3. B. bie Philosophie Spinoza's, pantheistisch zu nennen. Schon die Anschauung der absoluten Substanz, wie fie bas Princip ber indischen Religion ift, kann fich leicht als ein philosophisches Denken barftellen, indem fie über bas empirisch gegebene Sinnliche und Einzelne zur einfachen Allgemeinheit hinausgeht, welche wesentlich Gebanke ist; wenn jedoch neben biefer Anschauung die wuste und phantastische Borftellung ihr vollkommenes Recht bebalt, fo zeigt es sich, daß auch jene Allgemeinheit nur bem Ge fühl und der Andacht gegenwartig war, aber nicht im Elemente bes Dentens gefaßt und begriffen wurbe. Zuch bie indische Philosophie bringt es nicht zu bem Begriffe jener substantiellen Allgemeinheit, sondern bleibt bei ber religiofen Unschauung und bem Scheine bes Gebantens, und die wirklich philosophische, von der religiosen Borftellung sich lostrennende Resterion gibt fehr burftige, bem Inhalte wie der Form nach ungebildete Bestimmungen. Benn daher die Systeme der indischen Philosophie fich faft durchgangig an die heiligen Bucher der Offenbarung ans foliegen, und biefe felbst als ihr Fundament bezeichnen, folls ten sie auch in der Resterion über die Lehren der Religion einzelne Bestimmungen ber Offenbarung verwerfen, und fomit von der Religion als profan, ja atheistisch bezeichnet werben, fo bleiben fie boch, und zwar noch in einem anbern Sinne als fie felbst es wiffen und von fich behaupten, innerhalb des Standpunktes der indischen Rekigion stehen. Namlich nicht blos ihr Inhalt ist pantheis ftisch, sondern zugleich ihre Form. Einerseite find fie weit bavon entfernt, bas Gelbftbewußtfein als bas Befen und bie mabre Birklichkeit bes Geiftes zu erkennen, woburch fie mit Bewußtsein aus ber pantheistischen Anschauung herausgetreten waren, sondern fie betrachten vielmehr, wie bie Religion, die Megation des Gelbstbewußtseins als bas wahre heil und Ziel ber Seele, welches fie burch ihr Denken zu erreichen streben. Andererseits aber fleht bies Denken felbst schon auf bem Bege, welcher zu biefer geifts losen Ginheit mit dem Abfoluten führt, und ift ber einfache Widerspruch, durch sich selbst bas Gegentheil seiner, namlich die Gedankenlofigkeit zu erlangen; dies hinausweisen des Denkens über sich selbst zu einer feligen Uns terschiedslosigkeit ist schon die panteistische Unschauung ber Substantialität, nicht das felbstbewußte philosophische Denfen, sondern der pantheistische Taumel ber religiofen Borffellung.

Als das wesentliche, alle Verhaltnisse des Lebens gestaltende Princip des indischen Geistes muß also das
Substantialitätsverhältnis angesehen werden; in ihm hat
der Mensch wol Seldstbewußtsein, aber er erkennt dies
micht als die wahrhafte Wirkichkeit des Geistes an, sonden spricht vielenehr die Vernichtung besselben als das
absolute Wesen und als seine eigene Bestimmung aus.
Dem absoluten unterschiedslosen Einen gegenüber gibt

es nur wesenlose Unterschiebe, und nur eine scheinbare verschwindende Gelbstandigfeit; biefe schwankende Gelbstbeit, welche sich aus ber Unterschiedslofigkeit hervorhebt, obne fich fefthalten ju tonnen, ift ber Menfch felbft und ber eigenthumliche Standpunkt feines Geiftes. Nicht mit Unrecht hat man es jedoch als bas Charafteristische bes orientalischen Lebens überhaupt angesehen, bag in ihm ber Mensch fich noch nicht seiner Freiheit bewußt ift, und daß eben wegen biefer Bewußtlofigfeit über fein eigenes Wefen das Individuum als folches keine Geltung und Burbe hat. Inbem wir im Worigen bie indische Religion bervorhoben, um an ihren wesentlichen Bestimmungen ben Begriff des religiosen Pantheismus zu erlautern, so wollen wir boch bamit nicht leugnen, daß auch andere oriens talische Religionen als pantheistisch bezeichnet werden konnten; da jedoch hier nicht ber Ort ift, auf biese weiter einzugehen, so mogen einige allgemeine Bemerkungen auf bie Doglichkeit verschiebener Geftaltungen bes religibsen Pantheismus binweisen.

Bas wir vorher im Bezug auf die Philosophie behaupteten, bag es namlich fein Spftem geben tonne, wels ches nur die consequente Durchführung eines einseitigen Princips sei, dies gilt auch in weit höherem Maße von ber Religion. In jeber Religion sind alle wesentlichen Momente bes Geiftes und ber Wahrheit enthalten, und die Endlichkeit derfelben besteht nur barin, baf biese Dos mente nicht in ihrem wahrhaften Verhaltnisse erkannt So fast z. B. die indische Religion bas Absolute als Substanz, nicht als Person; allein bas Moment ber Perfonlichteit tritt ebenfalls hervor, wie in ben vielen Gottern, jedoch bekommt die Subjectivitat nicht ihr Recht, indem fie nicht in ihrer Bollenbung und als die Bahrheit ber selbstlosen Substanz erkannt ist, und darin allein besteht bie Endlichkeit ber indischen Religion. Dem Brahm gegenüber ferner hat ber Menfch fein Gelbfibewußtfein gu pernichten; allein diefer religiofe Proces hat ben Unterichied ber Menschen vom Brahm und die Eristenz seines mabren Bewußtfeins jur Boraussehung; bamit ift ber Unterschied schon ein wesentliches Moment jener Unterdiebslofigkeit, und kann nicht entbehrt werden, soll diese virklich in Existenz treten, ja eristirte wirklich nur bas interschiebslofe Gine, fo murbe bie Religion als ein Bers altniß des Menschen zu Gott überhaupt verschwinden. Schon die Eristenz der Religion ist baber als ein hinusaeben aus bem Substantialitätsverhaltniß zu betrache en, und die Auffassung Gottes als der absoluten Subeitigkeit biefes Begriffs, wenn auch außerlich, boch vollftans ig in bem religiofen Bewußtsein zugleich supplirt wird: Dieraus ergeben sich nun verschiedene Mobificationen der rantbeiffifchen Religion. Innerhalb ber einen Bafis bet Substantialität tann auf verschiebene Beife bas Moment er Gubiectivitat fich geltenb machen; ber Reim ber Freiheit, pelcher im Pantheismus als einer Geftaltung bes Geiftes tothwendig enthalten ift, kann mehr ober weniger hervorreten und fich entfalten, ohne bag es bem Beifte gelange, id vollständig in seiner Freiheit zu erfassen. Die indis the Religion haben wir nur vorzugeweife barum hervor-

gehoben, weil in ihr bie Gubftang als bie einfache, alles Unbere in fich faffenbe und abforbirenbe Ginbeit mit Beftimmtheit jum Bewußtfein gefommen und allfeitig burch: geführt ift; bier tritt baber bas eigenthumliche Befen bes Pantheismus in feiner gangen Energie bervor. Der in: bischen Brabmareligion am nachsten verwandt ift bie Bubbhareligion, welche, wie neuere Unterfuchungen binlanglich erwiefen baben 3), als eine Reformation ber erstern ju betrachten ift. In ihr geht bas Bewußtfein auf, bag bas Wefen ber Substang, indem fie allen Unterfcbied in fich vernichtet, Die reine Regation, bas abfolute Richts ift; bies ift nicht ein Atheismus im gewohnlichen Ginne, fondern es wird vielmehr bem Richts Eriftens und zwar abfolute Erifteng jugefchrieben. Das Nichts bat, wie bie Gubftang an ben Unterfcbieben fein Dafein, und ift wie biefe, jedem Dinge und jeder Erscheinung im= manent, aber bas Bernichten und Bufammenfchutten alles Mannichfaltigen in die einfache Unterschiedelofigfeit, ober bas Abfolute in feiner Reinheit ift nur wirklich in Bubbha, melcher in feiner Unbacht biefe Abstraction von aller Enblich: feit vollbracht bat. Indem die Budbhareligion die negative Macht ber Gubftang gegen alle Unmittelbarfeit berborhebt, fo wird baburch bie ummittelbare Griffeng bes Gottlichen fcwanfend, und es tritt fatt ber Raftenunter: ichiebe ein weitverbreitetes Monchsleben auf; jeboch macht fich in verschiedenen Gestaltungen ber Bubbhareligion auch bie Subjectivitat in ihre Ummittelbarfeit geltenb, mie ; B. im Dalailama. Somit haben wir auch bier in ber pantheistischen Geftaltlofigfeit bes Absoluten ben Trieb ber Geftaltung und Individualifirung. Diefen Erieb haben wir fcon auf ber niedrigften Stufe ber Religion, in bem Fetifchismus, anzuerkennen. Wenn man biefen gewohnlich nicht als Pantheismus zu bezeichnen pflegt, fo bat man bierin infofern Recht, als bie religiofe Borftele lung fich im Fetischismus noch gar nicht gur abfoluten Einheit, ju einem nar ber Belt, erhoben bat, fonbern biefe bleibt verborgen in ber Unbestimmtheit bes Gefühls, und tritt nur in ber oberflachlichften Individualiffrung in bie Unschauung. Cbenfo wenig pflegt man bie chinefifche Religion pantheiftisch zu nennen; jeboch ift fie nicht etwa uber ben pantheiftifchen Standpunkt hinaus, fonbern eber tomte man fie, wie ben Fetifchismus, noch fur ju burfs tig halten, um biefen Ramen auf fie anwenben gu fonnen. In ber perfif den Religion bagegen tritt bie pantheiftifche Einheit fcon mehr in ben hintergrund, und bas Gottliche gewinnt als Gutes und Bofes eine Beftimmtheit, wiewol biefe bie Subjectivitat noch nicht erreicht. Bor Mllem aber ift es bie agpptifche Religion, in welcher ber Geift feine Substantialitat ju überwinden und fich jur Gewißheit feiner Freiheit ju erheben trachtet. Das Ubs folute ericheint baber als bas leben, und fangt an, bie Megativitat und ben Unterfchied, und bamit bas Princip ber Bewegung und Gubjectivitat in fich felbft ju ums faffen; jeboch gewinnt auch bier bas Lebenbige noch nicht Die freie Form, burch welche allein ber Beift vollstanbig

<sup>5)</sup> Boblen a. a. D. L. Th. S. 306 fg. Stubr a. a. D.

aus bem Baubertreife ber pantheiftifchen Birtlichteit bet- austritt.

Dies geschat in ber griechischen Belt. Die geis flige Individualitat ift bas Princip bes griechischen Lebens und hiermit hat nicht etwa blos die Religion ben Pantheismus überwunden, sondern an allen Punkten ber Birklichkeit bricht dieses Princip hervor und gestaltet alle Spharen bes Lebens von Grund aus um. Die Gottheit hat nicht mehr jene schwankende nebulofe Gestalt und nur ben Schein ber Individualitat, sondern ift selbfibe= mußtes, nach 3weden hanbelnbes Gubject; bies loft fich allseitig los von ber unmittelbaren Einheit mit ber Natur, und hat in feiner gegenwartigen Unenblichkeit die Energie, biefe zu einem bienenden Momente herabzuseten. Darum erscheint die Gottheit in der reinen menschlichen Gestalt, nicht verzerrt und bedarf nicht zur Erklarung ber Aufhäufung von Attributen; sondern burch alle Organe leuchs tet die Gewalt des freien Selbstbewußtfeins in feiner charakteristischen Bestimmtheit bervor. In biesen Ibealen ber Schönheit stellt ber Mensch sein eigenes Wefen bar. Als geistige, von ber Natur freie Individualitat weiß er fich felbst, und bies fein Bewußtfein von sich ift feine Birklichkeit. Darum gilt ihm nicht die Berbumpfung und Bernichtung bes Gelbftbewußtfeins als fein Biel und als bie hochste Stufe seiner Bollenbung, sondern die geistige That und Handlung, die wache, kraftige Bewegung, welche fittliche 3wede ber naturlichen Welt gegenüber erkampft und burchführt. In bem pantheistischen Bewußtsein ift das menschliche Subject wirklich nur Attribut und verschwindendes Moment ber Substang; benn bas Sein bes Geistes ift bas Bewußtsein, und biese Bewußtlosigs feit über fein Befen, Diefe Tenbeng, Die freie Gelbstheit zu vernichten und in die unterschiedelose Macht ber Gubftan; zu versenken, ist an sich selbst schon die geistige Unfelbständigkeit, die Dhnmacht, sich felbst zu setzen und zu schaffen, b. h. die wirkliche Geiftlofigkeit. Ebenfo ift es in ber griechischen Religion nicht eine bloße Meinung bes Menschen, daß er nicht verschwindendes Moment ber Sub-Stang, sondern die freie Subjectivitat fein Befen fei, sonbern mit biefer Gewißheit seiner selbst ift er wirklich aus ber Macht ber Substanz herausgetreten und hat vollkommen Recht, wenn er bieselbe als eine ohumachtige, von ber Wirklichkeit ferne vorstellt. In bieser Uberwindung bes Pantheismus aber bort bas Absolute nicht auf, in ber Welt gegenwartig und bas Wefen und bie Bahrheit aller Endlichkeit zu fein; auch in ber griechischen Borftels lung sind die natürlichen Erscheinungen zugleich gottliche Banblungen, und jeber Gott hat einen bestimmten, fubs stantial en Inhalt, ohne welchen er zur bloßen Form werben wurde. Auch fehlt in der griechischen Religion die Borftellung ber Gubftang nicht, aber biefe erscheint als bas Schicks fal, als bas unbestimmte und unpersonliche Gottliche, wahrend ber concrete gottliche Inhalt an die verschiedenen Gottergestalten vertheilt ift. Das Berbaltniß biefer beiben Momente Bu einander, ber Subjectivitat und ber Subftantialitat, macht auch hier wieder bas Charafteristische aus. Indem beibe Momente zunächst aus einander fallen, ift bas Gubject nicht zugleich absolute Substanz, sonbern ein eine

zelnes, welches andere Subjecte außer und neben sich hat; ferner aber bleibt es bei dieser Verschiedenheit, und das Schicksal läßt, odwol es als über die Götter erhaben dorzgestellt wird, dennoch diese rubig bestehen, ohne in Gezensaß und Widerspruch mit ihnen zu treten. Die weitere Entwickelung dieses Verhaltnisses stellt sich in der römischen und jüdischen Religion dar; erst die christliche Religion geht über den Vegriff der Subjectivität zur Anschauung Gottes als der unendlichen Personlicheit fort, in welcher Substanz und Subject zur absolut lebendigen Sindeit vereinigt sind.

Wenngleich erst burch ben Begriff ber Personlichkeit ber Pantheismus nicht blos vollkommen überwunden ift, sondern auch als Moment der Wahrheit sein wefentliches Recht bekommen hat, so gehen boch die griechische, romis sche, jubische, wie Duhammedanische Religion durch ben Begriff ber Gubjectivitat icon wesentlich über bas pantheis stische Substantialitätsverhältniß hinaus. Demnach könnte es auffallend erscheinen, daß in ber philosophischen Erkenntnig ber Pantheismus innerhalb aller jener Religionen in verschiedenen Gestalten boch wieder hervortritt und sich geltend macht; die Philosophie scheint hiermit in einen von der Religion schon verlaffenen und überschrite tenen Standpunkt jurudzufallen. Der Grund biervon tann zunachst barin gefunden werben, daß die Philosophie in ihrer eigenen Sphare bas zu reproduciren hat, mas ber Beift in anbern Gebieten schon gewonnen; fie beginnt also abstract, und in dieser ansänglichen Abstraction ente spricht ihr Gehalt so wenig ber concreten und nach allen Seiten bin entwickelten Wirklichkeit, bag es ben Anfchein bekommt, als hatte ber Geift seine eigenen Thaten aus ber Erinnerung verloren. Icooch ift bies nur Schein; eben ber Gegenfat gegen die lebendige Wirklichkeit verhilft ber Philosophie nicht nur schnell zu einer hohern Stufe binauf, sondern auch in ihrer ersten pantheistischen Gestalt find tiefere Momente und Bestimmungen enthalten, ale bie Philosophie ber pantheistischen Birtlichkeit aufzuweis fen hatte. Uberhaupt muß behauptet werben, baß es eine gang einfeitige und außerliche Betrachtung ift, ben verschiebenen philosophischen Systemen ben Begriff bes Pantheismus gegenüber zu halten, und vor Allem etwa banach zu fragen, ob ein System pantheistisch sei ober nicht. Dieser Beariff ift zu abstract, läßt zu viel wesentliche Bestimmungen und Unterschiede bei Seite liegen, als baß er als ein allgemeis nes Ariterium und Eintheilungsprincip himreichen tounte, bie verschiedenen Softeme wefentlich ju fondern und ju Allerdings handelt es sich in der Bedarafteriffren. trachtung bes Pantheismus um bie wichtigsten Puntte ber Speculation überhaupt; bies haben wir schon in ber Darftellung bes religiofen Pantheismus gefehen; Perfonlichteit Gottes, Freiheit und Unfterblichfeit bes Geiftes, ber Unterschied zwischen Bosem und Gutem find bie Fragen, beren bestimmte Antwort bas Charafteristische bes religiosen Pantheismus ausmachte. Auch find biefe Fragen flets der Bamptgegenstand ber philosophischen Erkenntniß gewesen jedoch ist ihre Losung zu mannichfaltig, die Bege und Berfuche, sie zu beantworten, zu verschieben, als daß mit bem: entweber Pantheismus ober nicht, eine bezeichnende

Diffinction gewonnen ware. Bem bas Befen bes Pantheismus im Allgemeinen in dem Refthalten bes Gubftanzialitätsverhaltniffes bestand, fo ist, wie mir fo eben andeusteten, die Personlichkeit berjenige Begriff, durch welchen der Pantheismus von Grund aus überwunden und zu= gleich als Moment ber Babebeit gesetzt wirb. 'Somit kann genau genommen von allen ben Spftemen, welche ben Begriff ber Personlichkeit nicht vollständig und allfeitig entwickelt baben, nicht gefagt werben, baß sie den Pantheismus wirklich negirten, und wie erst burch ben Begriff ber Personlichkeit die Freiheit und die Bedeutung des Unterschiedes zwischen Gutem und Bosem wirklich erkannt wirb, fo enthalten auch biefe Fragen ohne ben Begriff ber Personlichkeit nicht ihre vollendete Losung. Man wurde aber boch fehr Umrecht thun, wenn man allen ben Spfte--men schon Pantheismus vorwerfen wollte, welchen es nicht gelingt, jenen auf bie eben bezeithnete Beise bialektisch als ein untergeordnetes Moment ber Bahrheit zu fegen; benn fo fehr bies auch als ein Mangel angesehen werben muß, fo kann dabei doch auf die verschiedenste Beise über den wefentlichen Standpunkt bes Pantheismus hinausgegangen werben, woburch ber Name sogleich feine Unwendbar= keit verliert. Wir werden uns daher auch nicht darauf einlaffen, ben Pantheismus burch bie gange Geschichte ber Philosophie hindurch zu verfolgen und alle die Systeme gesondert vorzuführen und barzustellen, welche etwa pans theistisch genannt werben konnten, sondern wir heben nur biejenigen Gestaltungen ber Philosophie bervor, welche ein wesentliches Moment bes Pantheismus zur Erscheinung bringen.

Die griechische Philosophie beginnt fogleich pantheis flisch. In dieser ihrer ersten und durftigsten Gestalt tritt ihr Gegenfat gegen religibsen Glauben am scharfften bervor, und bennoch muß behauptet werben, baß sie diesen Glaus ben selbst zur nothwendigen Boraussetzung und zu ihrer Basis hatte. Grabe bas Princip bes griechischen Lebens, bie geistige Individualität, machte es zunächst bem Denken schwer, fich zur freien Production und über die Unmittels barkeit ber Borstellung hinaus zu erheben; benn burch bies Princip hatten sich die mannichfachen Unterschiebe bes naturlichen, wie des geiftigen Lebens zu selbständigen Ge stalten abgerundet, welche ihren Unterschied von einander hervorkehrend die Einheit und Allgemeinheit in ben Sintergrund treten ließen. Das Denden beginnt nothwendig damit, bie felbständigen Unterschiebe auf einander zu beziehen, ibnen dadurch ihre Festigkeit zu nehmen, und ihre Einheit und Allgemeinheit als ihre Wahrheit und ihr Befen auspusprechen. Wenn bies absolute einfache Wesen in ber ionisch en Philosophie qualeich noch als ein natürliches Element gefaßt wurde, als Baffer, Luft, so vermag fich hier bas Denken noch nicht von bem Bilbe ber Borftels lung loszumachen, bat noch nicht ben Duth und bie Kraft, in seinem eigenen Elemente und in seiner eigenen Ibealis tut die Wahrheit und Wirklichkeit zu suchen. Das Thales tifche Waffer ift ein Einfaches und schlechthin Allgemeines, nicht bas bestimmte Clement, welches empirisch aufgewiesen werben konnte; daß bies Allgemeine aber bennoch als eine bestimmte Qualitat bezeichnet wurde, erleichterte bem Den-

ken seinen Übergang in die enspirisch gegebene Wirklichkeit. Erft die eleatische Philosophie geht über alle empirisch gegebenen Unterfchiebe und Qualitaten binaus, und jum Ge= banken des einfachen und allgemeinen Seins fort. Mit biesem Fortgange haben alle unterschiedenen Gestalten ihr felbständiges Kursichsein' und die Burde der Wirklichkeit verloren, und find nur verschwindende und endliche Momente bes einfachen, in fich unterschiedelosen Ginen. Dies Eine, bie reine Beziehung auf sich, ift bas Wesen und bas wahrhaft Birkliche, und zugleich bas Allgegenwartige, an welchem alles bestimmte Dasein Theil nimmt.

Dem Sein nach ist Alles identisch, benn in dieser einfachen Allgemeinbeit ist von jeder Bestimmtheit, natur-Hichen wie geistigen, schlechthin abstrahirt, somit eben das, wodurch bas Daseienbe von einander unterschieden ist, fortgeworfen, als ein nichtiges Befenloses, nur Momentanes betrachtet, und eben biefe Identitat alles Dafeins. welche nicht felbst ba ift, sondern allem Dasein zu Grunde liegt, ift bas Absolute. So gewaltig es erscheinen muß, bag bas Denken bier die gange Fulle ber geglieberten Wirklichkeit, bas ganze bem Individuum entgegentretende und sich aufbringende Leben als eine verschwindende Erscheinung betrachtet, so kann bennoch bas Absolute nicht burftiger und abstracter bestimmt werden, als es in der eleatischen Philosophie geschieht. Diese Durftigkeit bes eleatischen Philosophie geschieht. Princips ift benn auch ber Grund, warum zu keiner weis tern Bestimmung und Ausführung fortgegangen werben kann, und wenngleich bas unbestimmte Gein als bas Befen von Allem nicht ohne bie Erscheinung und ben Schein eriffirt, fo wird boch nicht aus bem Sein felbst ber fich allseitig glies bernde Unterschied hergeleitet, sondern dieser hat vielmehr mit seiner Unwirklichkeit auch das Interesse verloren.

Daß bas Sein bas absolute Wesen sei, war auch bie Basis der indischen Religion; bennoch aber ist die eleatische Philosophie kein indischer Pantheismus. In ber indischen Religion war bas absolute Sein wirklich burchgeführt; alles Eristirende war barauf bezogen und hatte eine feinem Wefen gemaße Gestalt, namlich bie Gestalt bes Wesenlosen. Der eleatischen Philosophie gegenüber fteht bie burch bas Princip ber geistigen Individualität gestaltete Wirklichkeit, und in jedem Organe des griechis schen Lebens pulfirt ein anderer Beift als ber des oriens talischen Pantheismus. Dieser Gegensat gegen die Birklichkeit ift fur die Philosophie selbst nicht gleichgultig. Denn obwol sie felbst erft bann bervortreten kann, wenn bas Leben seine ursprüngliche Heiterkeit und Solibitat verloren bat, so bleibt fie boch in ihrem Gegensate gegen bie Wirklichkeit bei ber Abstraction ihres Princips stehen, und ebendadurch, daß sie dasselbe nicht durchführt, nicht Ernst bamit macht, erhalt sie sich bas bobere Bewußt-sein, aus welchem sie selbst bervorgegangen ift. Wenn bas Subject in ber indischen Religion im Berhaltniß zur Substanz zum wefenlosen Moment verschwand und nicht minder die indische Philosophie die selbstlose Einheit mit Brahm als bie bochfte Spite ber Bollenbung aussprach, fo behauptet bagegen in der eleatischen Philosophie bas Gubject dem absoluten Sein gegenüber seine Selbstan: binkeit und balt bas felbstbewußte Denken als bie hochste

Beise bes Erkennens fest. Diese Bestimmung ift fur bas Befen ber pantheistischen Philosophie überhaupt von ber bochften Bebeutung. Die Philosophie ift ihrem Begriffe nach bie bentende Erhebung bes Geiftes jum Allgemeis nen, Befentlichen, Substantiellen; in ihr ift also bas Subject als Allgemeines thatig und ift fich biefer geistis gen Allgemeinheit zugleich bewußt; es verschwindet baber nicht in bem Allgemeinen, sonbern macht fich baffelbe gegenftanblich, und weiß fich felbft barin. Die Philosophie tann baber erft in Birflichfeit treten, wenn ber Geift ben Standpunft überwunden hat, welchen wir vorber als bie pantheiftische Wirklichkeit bezeichneten; indem namlich bier bas Gubject in bem Mugemeinen verschwindet, ift es felbft nicht fubjective bentenbe Mugemeinheit, fonbern nur fubs ffantielle Allgemeinheit, b. b. bas Subject fommt übers baupt nicht bagu, fich bentend gur Substang gu verhals ten, fonbern empfindet und fublt fie nur. Die Philofos phie bat alfo, ichon ihrer wefentlichen Form nach, bie Uberwindung bes religiofen Pantheismus gur nothwendis gen Borausfehung. Dies fest nun fogleich auch die eleas tifche Philosophie, infofern fie wirtlich freies und eben bas mit philosophisches Denten ift, mit bem Princip bes gries difchen Lebens, bem fie gu wiberfprechen fcbien, in noths wendigen Conner. Schon in bem Bervortreten bes phis Tofophischen Denfens überhaupt, gang abgefeben junachft von feinem Inhalte, ftellt fich bas Princip ber geiftigen Individualitat bar, und ohne diefe Basis ber Birklichkeit ift ber Fortgang jum freien Denken ichlechterbings uns moglico.

Siermit ift jeboch ber Biberfpruch ber erften Geftals tung ber griechischen Philosophie mit ber griechischen Birts lichkeit noch burchaus nicht geloft; benn mag auch bie eleatische Philosophie ihrer Form nach zugleich bie Berwirklichung ber freien Individualitat fein, fo ift boch ibr Inhalt mefentlich pantbeiftifch. Diefer Biberfpruch fallt jeboch nun in bie Philosophie felbft; fie tritt als freies Denfen aus ber Macht ber Gubstang heraus und bes bauwtet bennoch bas unterfchiebslofe Gein als alle Babrbeit. Menn aber wirklich bas einfache Gein bas Befen von Allem ift, fo ift die Subjectivitat nur eine scheinbare und verschwindende, und es ift unmöglich, daß fich das eins gelne Gubject, als ein wefenlofes Attribut ber Gubftang, in ber Regation feiner Einzelnheit jugleich felbst erfasse und fich hiermit die Substanz gegenstandlich mache; die Form ber Philosophie ist also im Widerspruch mit ihrem eignen Inhalt, und bas Denken mußte fich felbft vernichten, um mit feinem Inhalte fich in Ginverstanbniß gu feben. Siernach gabe es in Birflichfeit überhaupt teine pantheistische Philosophie. Etwas Abnliches haben wir schon vorber in Bezug auf die Religion ausgesprochen. Sier hatte jene Behauptung ben Ginn, bag jebe Religion als eine wefentliche Gestaltung bes Geistes noth wendig alle Momente bes Beiftes umfaffe, bag baber bie einseitige Auffassung bes Absoluten als ber Substanz nur burch ein theilweises hinausgehen über biefe Einseitiakeit. moglich fei. Chenso wie bie Religion ift auch die Philosophie eine nothwendige Bestaltung bes Beistes, und es ift baber schlechterbings unmöglich, bag bie Philosophie

sich von der Totalität des Geistes losreiße; der Geist ik immer ganz da, weil er an und für sich ein unzertrenn: liches Ganze ift, und sobald baber die Philosophie aus bem Reime in die wirkliche Eriftenz tritt, so ift fie, fie mag ihrem Inhalte nach noch so burftig fein, schon als Bewußtsein bes Beiftes über fein eigenes Befen wahr, und in dieser ihrer Bahrheit, getragen von der Totalität bes Geiftes, ift ihre Durftigfeit und Einseitigfeit burd gangig ein Wiberspruch mit ihrem eignen Befen. Die pantheistische Philosophie ist baber nothwendig mit fic felbst im Widerspruch; als wesentliches Moment bes Beis ftes eristirt sie nur dadurch, daß bas Besen nicht Gubftang, sonbern Geift ift; bies ift bie Bafis, aus welcher fie hervorgegangen, und fie felbft als freies Denken tann ebenso wenig wie irgend eine andere Seite des Beiftes in Wahrheit begriffen werben ohne die allseitige Ertennt: niß ber geistigen Totalität.

Der so eben aufgewiesene und noch unaufgeloste Biberspruch aber ist es grade, wodurch die griechische Phi-Losophie wieder in das engste Berhaltniß mit der griechis schen Religion und bem gangen griechischen Leben tritt. Much nach ber religiofen Borftellung gilt bas Schicffal, bas unbestimmte gottliche Sein, als die über ben Got= tern erhabene Macht; bennoch aber werben bie Gotter felbst durch diese Macht nicht beunruhigt, sondern verbals ten sich in ewiger Beiterkeit frei und felbständig. Un bie Stelle des Schickfals ift in der eleatischen Philosophie bas Sein getreten, an die Stelle ber gottlichen Individuen bas benkenbe, sich selbst wissende Subject; und ebenso unbefangen wie die Religion faßt zunächst auch bie Phis losophie jenen Gegensat als einen einfachen Unterfcbieb. Seboch eben in diesem Unterschiede besteht die Endlichkeit ber griechischen Religion, und an ihm und seiner Entwidelung jum Gegensat und Wiberspruch ging bieselbe zu Grunde.

Diesen Bernichtungsproces bat vor Allem die grie: chische Philosophie vollbracht, als basjenige Moment bes griechischen Lebens, in welchem die geistige Individualität burch bas Bewußtsein über sich felbst über ihre eigne Schranke hinausgeht, und nothwendig muß jeber endliche Standpunkt bes Beiftes an ber Erkenntniß feiner felbft au Grunde geben, weil biese Erkenntniß schon bas Bewußtsein ber Endlichkeit in sich schließt. Als vorgestellt erscheint bie Substanz ben gottlichen Subjecten gegenüber als ein Ohnmachtiges und Fernes, welches feine absolute Gewalt erst bewähren soll; als gebacht aber ift bie Substanz aus ihrer Ferne icon in die Gegenwart bervorgetreten, ift als Allgemeines und Wefentliches gefett, und damit bereit, den Rampf mit der geistigen Indivis bualität zu beginnen. Seboch ift bie Wesentlichkeit und Allgemeinheit ber Subskang auch schon ber Beginn ihrer eignen Subjectivitat, und nur burch ihre eigne Formis rung ist sie fahig, die ihr gegenüberstehende endliche Form au durchbrechen. Der Fortgang ber griechischen Philoso: phie besteht wefentlich in biefer Formirung bes einfachen Seins. Das eleatische Eine ift ganz formlos, weil bas Princip ber Formirung und Bewegung, namlich bie Regation, mit Bestimmtheit aus bem Gein ausgefchloffen

ift; jeboch schon mit heraklit wird die Regation als immanente gefaßt, und damit hort ichon bie abstracte Leblos figkeit des Absoluten auf. So mahr aber auch das Prineip ber heraklitischen Philosophie ift, daß weber-bas Sein noch bas Richts, sondern die Einheit von beiden, also bas Werben und bie Bewegung, bas Wesen sei, so ift biefe Auffassung ber Ibee boch in ihrer Ginfachheit noch ju abstract, als daß ju einer concreten Erkenntniß ber objectiven Birklichkeit baraus fortgegangen werden konnte. Wird aber ferner beim Berben fteben geblieben, fo ift biefes zugleich ein Buruckfallen in die Abstraction bes Seins; benn bas Werben ift zugleich bie Beziehung auf fich, und somit Sein; die Ruhe, welche das Werben felbst zur Boraussehung hat, ift hier noch nicht die bestimmte, sich selbst bewegende Allgemeinheit, sondern noch das formlose Allgemeine, welches Heraklit als das Schicksal bezeichnet haben soll. Diese Bestimmtheit erhalt das Alls gemeine in bem pous bes Anaragoras; hier wird bie Bewegung als fich in fich felbft zurudnehmenbe gefaßt, als 3weck an und für sich, welcher in bem Bollbringen, in feiner Regation fich felbft erhalt. Jeboch auch von bem Principe bes Anaragoras gut baffelbe, was wir vorher von ber Philosophie bes Beraftit behaupteten; fie bleibt fast nur bei bem Principe stehen und geht nicht zur fps stematischen Entwickelung fort; und wenn fie auch ben Anfang macht, ihrem Princip in Bezug auf bie Natur eine reale Gestaltung zu geben, so läßt sie boch die geiflige Birklichkeit gang außer fich liegen. Es find bies immer nur noch Anfange ber philosophischen Erkenntniß, und ber allseitigen Durchführung gegenübergehalten, welche bas freie Gelbstbewußtsein in bem griechischen Staatele ben und in ber Kunft gewonnen batte, erscheinen fie bochft durftig und ungenügend.

Nach Unaragoras wendet sich die griechische Philosophie vorzugsweise auf die subjective Seite hin. Das bentenbe Gubject fommt jum Bewußtfein über fein eignes Thun und begreift die Thatigkeit des Denkens als bie wefentliche und als bas Biel bes Geiftes. Mit biesem Bewußtsein greift die Philosophie in die Wirklichkeit ein, macht sich als ein nothwendiges Moment ber geiftis gen Bilbung geltend und stort zugleich die Unmittelbar-teit und Naivitat, in welcher ber griechische Geist bis bahin fich behauptet hatte. Im felbstbewußten Denten streift das Subject seine bestimmte und von ber Entwis delung des objectiven Geistes erhaltene Individualität ab und erhebt sich jum Bewuftfein der bem Subjecte als foldem immanenten Unendlichkeit; also bas, mas die Phis losophie schon in ihrem ersten Auftreten und sogleich mit ihrer wirklichen Eristenz, wenn auch bewußtlos, war, wird lest zum Princip erhoben. Damit offenbart es fich zugleich, wie bas freie Denten, mag es auch aus bem griehischen Geiste selbst hervorgegangen sein, boch gegen bie eigenthumliche Bornirtheit besselben fich negativ und auflosend verhalt; ber Staat reagirt gegen diese seine Berstdrung, obwol er selbst sie sich bereitet und in seiner charafteristischen Endlichkeit schon ben Keim seines Unterganges in fich hatte. Erst nachbem bas Denken jum Bewußtfein seines absoluten Werthes gekommen war, wandte es fich mit Erfolg auf die objective Birklichkeit hin, um in dieser fein eignes Wesen und seine wirkliche Unendlich= keit aufzuweisen.

Die antite griechische Philosophie schließt, wie fie begann, pantheiftisch; jeboch ift ber Pantheismus ber ftoifchen Philosophie in wefentlichen Momenten ein anberer als ber Pantheismus ber ionischen und eleatischen Speculation. Das Princip ber foifchen Philosophie ift bas reine Gelbftbewußtfein. Dies ift junachft von bem empirischen Bewußtsein zu unterscheiben, in welchem bas einzelne Gubject in feine eigne Unmittelbarfeit und Naturlichkeit vertieft, weber praftisch noch theoretisch von feiner Endlichkeit fich befreit bat. Das naturliche, b. b. philosophisch ungebilbete, Gubject verlegt die Bahrheit aus fich heraus in einen ihm felbft fremben Gegenftand, und die ihm gegenüberftebende Belt gilt ihm mit allen ihren Berhaltniffen und Intereffen als ein Befentliches und Birfliches. Das philosophische Bewußtsein bagegen giebt fich aus feiner Einheit mit ber Welt in fich felbft gurud und befigt in feiner reinen Beziehung auf fich alle Wahrheit und Birflichfeit; benn wie die Bahrheit bie Ubereinstimmung bes Dentens mit bem Gein ift, fo ift im Gelbftbewußtfein ebendiefe Ginheit wirklich realifirt; bas Gelbstbewußtfein ift an und fur fich bie Ginheit bes Subjects und Objects, bas Sichfelbstbenken und zwar feine leere Zautologie, fonbern wirkliche Ubereinstimmung ober Ginheit unterschiedener Geiten. In Diefer Ubereinftimmung mit fich felbft bat fich bas Gubject von feiner eignen Einzelnheit, in welcher es mit ber gangen Maffe ber Endlichkeiten und Bufalligkeiten verflochten ift, losge: macht und ift in fich felbft abfolute Allgemeinheit, 3ch; biefe Befreiung bon ber endlichen Subjectivitat ift bas Biel bes Geiftes, und ber Beg zu biefem Biele ift bas Denten. Für bas absolute Sichselbstwiffen bat alles Un= bere nur bie Bebeutung bes Attributes; es ift ein Bergangliches und Berschwindendes, welches bas freie Ich nicht weiter berührt und in feiner Seligfeit und Selbftgenugfamteit zu ftoren im Stande ift. Bugleich aber ift bas Denfen bie Ginbeit mit bem Abfoluten. Das Abfolute namlich ift der ewige loyog, die Bernunft, welche als bas nothwendige Gefet allem Eriftirenben immanent ift; in allem Einzelnen ift biefe Eine Rothwendigkeit gegenwartig, und ihre Thatigfeit ift es, welche alles Naturliche und Beiftige ordnet und zu einem in sich vernunftis gen und harmonischen Gangen zusammenhalt; mit diesem vernunftigen Gesetze weiß fich bas bentenbe Subject in Einheit, mag ihn in bem irbischen Leben treffen, was ba will.

Der Stoicismus hat also zunächst den Gegenfat, mit dem die griechische Philosophie begann, entwickelt, und hierin liegt zugleich das Bewustsein, daß das Subject dem Absoluten gegenüber keine unmittelbare Geltung hat, sondern daß ebendiese Unmittelbarkeit das Auszuhedende und zu Negirende ist. Durch diese Negation aber tritt auch eine Ausschlung und Berschnung jenes Gegenfates zwischen Subject und Substanz ein, obwol dieselbe nur eine theilweise und abstracte genannt werden kann. Das Absolute namlich hat als die substantielle Vernunst

wol mannichfache Unterschiebe und Bestimmungen in sich, jeboch ift es immer nur bas allgemeine Gein, welches Diefe Unterfchiebe gur Einheit gufammenhalt, ohne bag Diefe Ginheit fich felbft als Gegenstand gegenübertrate, und fomit eine andere Form ale bie bes Geine, b. h. ber Formlofigfeit, gewanne. Die substantielle Nothwendigkeit aber wird gebacht; bamit bort fie auf, eine bem Gubs jecte frembe ju fein, benn bas Denten ift biejenige Thas tiafeit bes Gubjectes, in welcher baffelbe fich von feiner eignen Subjectivitat losfagt, auf alle particulairen Inters effen, Begierben, Leibenschaften refignirt, alfo ber Gubs ffang Plat macht. Daburch jeboch, bag bas Gubject bie Subftang benft, erhalt bie Gubftang nicht felbft bie form ber Subjectivitat, fondern fie bleibt felbftlos, und bas Denfen bes Gubiectes fallt außer ihr. Inbem aber fer: ner einzig und allein die Subjectivitat fich ju einem concreten Inhalte gu entwickeln und zu bestimmen vermag, ober vielmehr felbft icon bie inhaltsvolle Form ift, fo bat bas Gubject an bem Denten ber Gubftang auch nicht seine geistige Erfullung, sonbern bies Denten bleibt bei bem Berzichten auf alles Bestimmte stehen, und bie Freiheit ift fomit immer nur bie Befreiung von ber end: lichen Individualitat ohne wirkliche inhaltsvolle Beftimmt= Die Freiheit bes Stoicismus ift baber nicht eine Freiheit bes Billens, fonbern nur eine Freiheit bes Dens fens; bas Thun erfcheint als eine bem reinen Gelbfts bewußtfein nicht gemaße Berwidelung mit ber Endlichfeit, als ein Eingehen in eine nichtige Objectivitat, und biefe bleibt trot ihrer Richtigfeit boch befteben, ohne wirflich negirt und burch die Macht bes Gelbftbewußts feins überwunden zu werden. Bie abstract die Freiheit ber ftoifchen Philosophie ift, zeigt sich vorzugsweise in ibrer Moral. Die Tuchtigfeit berfelben befteht nur in ber Rraft, mit welcher bas Subject alle endlichen und blos fubjectiven 3mede und Absichten, alle außerlichen Motive fortwirft und fo ber Tugend an und fur fich ihre Gels tung vindicirt; fonft aber bleibt fie gang im Formellen ffeben; benn inbem bie Tugenb barin befteben foll, ber Matur und ber Bernunft gemaß zu leben, fo tame es nothwendig auf die nahere Bestimmung bes Inhaltes ber Bernunft an; ju biefer Bestimmung aber bat bie ftoifche Philosophie tein weiteres Princip, sondern es ift nur ein außerliches Rafonnement, welches verschiebenen Inhalt empirisch aufnimmt und nach subjectiven Grunden verwirft ober billigt. Darum fehlt es benn auch nicht an burch: aus willfürlichen Bestimmungen, welche nicht nur unfern Begriffen von Tugend, fondern ebenfo fehr auch ber gries difchen Sittlichkeit wiberfprechen. Das reine Gelbfthes wußtsein ift unmittelbar bas Gewiffen, und biefes tritt bier als ber lette Entscheibungsgrund ben Gefeben und ber Sitte bes Staates gegenüber. Diese Gleichgultigkeit gegen bie lebendige Sitte ift ber floischen Philosophie wes fentlich, benn in ihr erhebt fich bas Subject zum Gebans fen seiner absoluten Unenblichkeit, welche in ber griechis fchen Wirklichkeit noch nicht ihre entsprechende Darftels

Im Stoicismus stellt sich ber Unterschied bes religide fen und philosophischen Pantheismus auf das Offenbarfte

heraus. Die Substanz negirt wie alles Einzelne so auch Die einzelnen Subjecte; hier aber tritt die Thatigkeit bes Subjectes der Substanz gegenüber und macht sich geltend, und in ber Bestimmung biefer Thatigkeit als reines Denken liegt ber charakteristische Unterschied bes philosophischen Pantheismus von bem Pantheismus ber religiofen Anschauung. Auch die indische Andacht ist die Abstraction von aller Bestimmtheit, von jeder bestimmten Beziehung bes Subjects nach Außen, wie von jeder innerlichen und geistigen Bestimmtheit, aber zugleich von ber Bestimmts heit bes Denkens, und barum ift bie Bewußtlofiakeit ibt Resultat; ber Stoicismus bagegen erhebt fich burch bie Regation ber unmittelbaren Individualitat gur reinen Subjectivitat und jum in sich unendlichen Gelbstbewust: In biefer Erhebung jum reinen Ich ift ebenfalls auf allen bestimmten Inhalt, welchen bie Gubstang gu einem wefenlosen Momente berabsett, Bergicht gethan, bas reine Ich hat sich aus ber gangen Dasse ber End: lichkeiten herausgezogen und hat weiter keinen Inhalt als fich felbst; bamit ist bas Ich mit bem reinen Eins ber Rothwendigfeit in Ginheit und Ginverftandniß; bas ein: zelne benkende Subject ist zugleich nicht dieses Einzelne, welches mannichfache Interessen, Bedurfnisse und Begiers ben hat, bem Schickfal und ber gangen Außerlichkeit uns terworfen ist und sich beschränkt weiß, sondern ein absolut Anderes, bem seine eigne bestimmte Einzelnheit als ein Nichtiges und Unwesentliches gilt. Obwol bas: reine Selbstbewußtsein an seiner einfachen Unterscheidung von fich felbst ebenso wenig einen concreten Inhalt hat als bie pantheistische Berdumpfung bes Bewußtseins, fo find boch beibe Daseinsweisen bes Geistes ber Korm nach mes sentlich von einander unterschieden; wenn in der Unbacht bas Subject in ber Substanz verschwindet, so vollbringt bas Denken seine Vereinigung mit ber Nothwendigkeit baburch, bag es fich junachst bie endliche Wirklichkeit und fomit feine eigne Unmittelbarteit gegenftanblich macht; indem es fo bie Endlichkeit als ein Anderes, Frembes anschaut, ist es aus berselben beraus und gegen bas Berschwinden desselben gleichgultig; dies Berschwinden ift ein außer bem 3ch fich verlaufenber Proceg, welcher bas bentenbe Subject in teinem Puntte berührt. Diese Unschauung bes Einzelnen und Endlichen als eines Fremben ift aber zugleich die bentenbe Bergegenwartigung ber Gubftang; benn die Apathie gegen die mannichfache Unmittelbarteit ift bas Bewußtsein, bag bie Gine Nothwendigkeit allein bas Wesen und die Wahrheit von Allem ift. Wenn nun bie Substang felbst wieber vom Denten als ein außer bem Ich fallendes Object gesetzt wurde, so erschiene fie burch biefe Gegenständlichkeit als ein endliches vom 3ch überwundenes Moment, und das Ich hatte sich biermit zugleich von der Substanz emancipirt; bies ist nun wirks lich ebendadurch ber Fall, daß die Substanz philosophisch gebacht wird; jedoch ist biese Befreiung nur eine einseis tige und theilweise, aber ohne biefe einseitige Befreiung ift ein philosophischer Pantheismus gar nicht benkbar. Gin: feitig ift aber biefe Befreiung barum, weil bie Gubftang in ihrer Formlosigkeit die negirten Unterschiede nicht wies berherstellt, also bem benkenden Subjecte keinen concreten

Inhalt zu geben vermag, wodurch einzig und allein bie abstracte Freiheit des Denkens zur wirklichen Freiheit des Willens und der That werden wurde.

Die weitere wirkliche Entwickelung ber antiken gries chischen Philosophie ist die neuplatonische. Gie flutt sich allerdings auf Platonische, aber ebenso sehr auch auf Aristotelische Begriffe und ist nicht etwa ein schlechter, außerlicher Eflekticismus, sondern eine wesentlich neue Gestaltung und Fortbildung. Das Charafteristische berselben ist die Tendenz, die Idee in sich selbst als organische Totalität zu bestimmens darum macht sich in der Neuplatos nischen Philosophie por Allem Die Nothwendigkeit geltend, das Absolute als ein Dreieiniges aufzufassen. Obwol aber einzig und allein die Dreieinigkeit es ift, wodurch ber selbstlosen Substanz bes Pantheismus gegenüber Gott als unendliche Perfonlichkeit erkannt wird, fo fehlt ber neuplatonischen Philosophie doch grade der Punkt, wodurch Die Dreieinigkeit vollendet und der Pantheismus wirklich überwunden wird. Die neuplatonische Philosophie halt namlich, obwol fie ben Unterschied in das Absolute hin= einbringt, boch immer bas Gein ober bie Unterschiebelofigkeit als die lette und bochfte Form der Idee fest; bas breieinige Absolute ift so immer nur die ber Welt imma= nente logische Idee, ohne daß diese zugleich die Aufhebung dieses Hauptgegensages thatsachlich vollbrächte und fich fo jum Geifte vollendete und realifirte. Der Unterschied ber Ibee in fich bleibt baber nur ideell wie ihre Subjectivitat, und der Ibealwelt steht eine andere gegen= über, welche von jener nicht geschaffen, sondern aus ihr emanirt gebacht wirb; biefer wesentlich pantheistischen Borstellung ber Emanation kann die neuplatonische Phis Losophie eben barum nicht entbehren, weil sie die Unterschiede und Bestimmungen ber Ibee, ebenso wie ihre Gubs jectivitat, in die Korm ber Unmittelbarkeit ober des Un= fichseins zusammenfaßt. So fehr baber auch bie neuplas tonische Philosophie in vielen Bestimmungen ber christlis chen Religion und Speculation fich annabert, fo fehlt ihr boch ber eigentliche Kern bes Christenthums, namlich bie Idee ber Berfohnung.

Kur die griechische Wirklichkeit war es wesentlich und nothwendig, daß sie in einen philosophischen Pantheismus endigte; denn die griechische Religion und somit die Bas fis des griechischen Lebens war nur eine einseitige Uberwindung ber Substantialitat und Nothwendigkeit, gang ahnlich wie ber Pantheismus der stoischen Philosophie. Die vollständige Überwindung des Substantialitätsverhalt= niffes ift erft in ber driftlichen Religion, als ber Religion bes Geistes, enthalten. In ihr ist Gott weber bie felbst lose Substanz, noch ein einzelnes Subject, welches anbere gottliche Subjecte neben sich und somit die absolute substantielle Einheit außer sich hat, sondern das mit der absoluten Substanz ibentische Subject. Ferner aber ist diese Identitat keine unmittelbare und abstracte, wodurch Gott, wie in ber jubischen Religion, als abstractes, in seiner Bermittelung mit sich, die Welt und die Mensch-heit von sich ausschließendes Subject erscheinen wurde, sonbern burch ben absoluten Unterschied sich mit sich selbst vermittelnde Ibentitat, ober absolute Person. Die Idee

bes Geiftes und ber Perfonlichfeit allein ift es, melde ben Pantheismus vollstandig negirt und überwindet, ibn fowol in feiner Babrheit anertennt, als ibn als ein un: tergeordnetes Moment berfelben fest. Bie aber bie ab: folute Perfonlichfeit Gottes nur ein bebeutungslofes Wort ber Borftellung ift, wenn Gott nicht als Dreieiniger gewußt wird, fo ift es grabe biefes Fundamentalbogma ber driftlichen Religion, woburch eingig und allein bie Unwahrheit bes Pantheismus von Grund aus erfannt werben fann. Die Rirche felbft hatte bas entichiebenffe Bewußtfein von ber fundamentalen Bebeutung biefes Dogma's, und nicht aus einem außern Unichliegen an gewiffe Musspruche ber Bibel ift es hervorgegangen, fonbern aus dem Bewußtfein der Berfohnung. Die Geftals tung bes firchlichen Lehrbegriffs begann mit bem Dogma uber die Perfonlichfeit Chrifti; mit feiner gottmenich : lichen Perfonlichkeit mar die Wahrheit unmittelbar gegeben, und mit bem Glauben an ihn ber Wiberipruch und die Entzweiung geloft, welche bas judische wie ros mische Bewußtsein erfaßt hatte. Wie schon ber Glaube an Christus die Gewißheit ber Theilnahme an seinem Befen ift, fo lagt fogleich bie Geftaltung biefes Glaubens jum Dogma die Perfon Chrifti als bas 3beal ber Menich: beit erscheinen, als bas wirkliche Wefen berfelben, als bie realifirte Darftellung beffen, mas ber Menich im Berhaltniffe gu Gott fein foll. Alfo bie Erfenntnig Chriffi ift augleich bie Erfenntnig bes Wefens bes Menfchen iberhaupt, und somit zugleich bie Erfenntnig Gottes: benn nur in Beziehung ju Gott als gur abfoluten Babr: beit tann ber Menfch in Wahrheit fich felbft erfennen. Das Bewußtfein ber burch Chriftus vollbrachten Berfobnung bes Menschen mit Gott mußte baber nothwenbig ju ber bogmatischen Bestimmung über bas Befen Gottes felbst fortgeben, und das Dogma der Trinitat ist weiter nichts als bie in Gott und feinem Befen angeschaute christliche Berschnung; bamit erft hatte die Gewißheit ber Berfohnung ihren letten unumftoglichen Grund erreicht. und war nicht mehr ein vergangliches und vergangenes einzelnes Factum, fondern die ewige That Gottes. Der breieinige Gott ift wesentlich ber versohnte Gott, welcher bie Belt und die Menschheit nicht blos zur Nichtigkeit und Wefenlofigfeit verschwinden lagt, fondern berfelben fein eigenes Befen hingibt und mittheilt, fodag ber Menfch in Gott nicht feine Bernichtung, fondern feine Bewahrung findet, ben Beweis feiner Freiheit und feiner absoluten personlichen Burbe.

Innerhalb der christlichen Welt muß der Pantheismus nothwendig in einer gan; andern Weise auftreten, als wie er sich in dem orientalischen und griechischen Beswußtsein gestaltete. Zunächst konnte das christliche Bewußtsein nestener Weise im Pantheismus seine Befriedigung sinden, weil es denselben allseitig überwunden hatte; das Hervortreten desselben in der Entwickelung der philossophischen Erkenntniß ist daher sogleich mit der Reaction dagegen verknüpft, mag diese von der Kirche oder von der Philosophie selbst ausgehen. Durch diese Reaction stellt sich der Pantheismus sogleich als ein vereinzeltes Moment dar; seine Einseitigkeit erweckt den Gegensab.

und wenn ihn biefer auch noch nicht feiner ganzen Bebeutung nach ju wurdigen und wirklich ju wiberlegen versteht, fo bewahrt boch bas driftliche Bewuftsein in Diefer Reaction die Bollstandigkeit seiner wesentlichen Mos Ferner aber ift ber driftliche Pantheismus an und für sich schon nothwendig anders gestaltet, als ber orientalische und griechische; benn es ift bem Beifte schlechs terbings unmöglich, auf einen frubern icon burchlebten Standpunkt wieder zurudzufallen, und die Philosophie kann baber auch in ihrer Einseitigkeit bas Fundament nicht verleugnen, aus welchem sie hervorging. Innerhalb bes driftlichen Bewußtseins find alle Interessen tiefer, alle Gegenfage icharfer und energischer, und bas Beburfs niß bes Geiftes, im freien Denten gur Rube und gur Befriedigung mit fich ju gelangen, treibt hier alle Fragen au ihrer hochsten Spige hinauf; Die Philosophie, welche von dieser Tiefe des christlichen Bewußtseins unberührt bleibt, wird nie eine historische Bebeutung befommen, ober ist vielmehr bes Namens der driftlichen Philosophie nicht werth.

In dem Katholicismus war die Philosophie noch zu fehr von der Religion und Kirche bestimmt, als daß fie frei und in einer ihrem Begriffe gemäßen Geftalt batte bervortreten konnen; sie hielt vielmehr die Lehre ber Df= fenbarung als bie Grundlage fest, und legte sich biefer nur außerlich an. Diefe Unfreiheit und Unwirklichkeit ber Philosophie hat jedoch nicht etwa in einer außerlichen Autorität der Kirche oder in der Furcht vor ihrer welt= lichen Gewalt ihren Grund, sonbern bas Denken war an und fur fich noch mit ber Substan; bes Glaubens in uns mittelbarer Ginheit, glaubiges Denken, ftand an und fur fich noch nicht auf eigenen Füßen, sondern wurzelte in ber Religion und im Glauben. Überhaupt war es nothe wendig, daß die chriftliche Religion zunachst alle Spharen bes geistigen Lebens sich unterwarf und in ihren Schutz nahm; benn follten biefe fich chriftlich gestalten, und an ber Tiefe ber driftlichen Bahrheit Theil nehmen, so muß= ten fie aus ber allgemeinen Basis bes Beiftes, aus ber Religion, hervorgehen; auch hatte die Religion wirks lich bas Recht zu biefer Unterwerfung, weil fie ber beibs nischen Gestaltung bes Lebens gegenüber allein bie absolute Bahrheit zu ihrem Inhalte hatte. In biefer abstracten herrschaft ber Religion bekommt bas driftliche Les ben eine ber pantheistischen Wirklichkeit fehr ahnliche Form. Der strenge Gegensat zwischen Laien und Priester, bas Monchswesen mit seinen Gelubben ber Entsagung, bie Selbfiqualerei, burch welche bas Individuum ein Beiliges zu werben meinte - alle biese Erscheinungen erinnern an ben Cultus ber indischen und bubbhistischen Religion. Beboch war im Christenthume diese Tenbeng, die weltlis chen Berhaltnisse und bas ganze irdische Dasein durch die Flucht der Abstraction zu überwinden, nur eine momens tane, nur ber Ubergang zu einer hoheren, ber christlichen Bafis wirklich entsprechenden und lebendigen Gestaltung bes Lebens, mabrend im Pantheismus ber Religion alle jene Erscheinungen wesentlich und stationar sind. Indem ber Glaube an sich schon geistiger und bentenber Glaube ift, so liegt in ihm auch schon ber Reim und ber Arieb

des philosophischen Erkennens, und sobald dieses von der Bucht bes Glaubens geldutert frei hervortritt, ift bie Am toritat ber Kirche zu einer außerlichen geworben, und bat bamit ihr Recht, aber auch ihre Wirklichkeit verloren. Die Philosophie bes Mittelalters, ber Kirchenvater und Scholastiker stellt ebendieses keimende, von Stufe 32 Stufe fich zur Gelbstandigfeit erhebende und aus ber Gubstanz des Glaubens sich loswindende Denken bar; das felbe bringt es baber noch zu keinem Softeme, b. b. zu keiner Wirklichkeit, und schwankt zwischen ber Tiefe ber driftlichen Wahrheit, welche es vor bem Bitbe au befreien und in ben Gebanten zu erheben versucht, und einer gang ungebildeten außerlichen Reflerion, welche in Mein: lichen und spikfindigen Untersuchungen fich übt und ihre Schon wegen bes innigen beginnende Freiheit genießt. Unschließens an die Lehren ber Religion tann von einem philosophischen Pantheismus im Mittelalter nicht bie Rede Allerdings ift ber Pantheismus ein wefentliches fein. Moment ber driftlichen Bahrheit; baufig wird auch von ben Kirchenvatern und Scholastifern grade biefes Moment vorzugeweise hervorgehoben; jedoch barf bies Bervorheben nicht sogleich als Pantheismus bezeichnet werben. Denken verfährt hier noch ohne burchgreifendes Princip, und hat noch nicht die Energie, seinen mannichfachen Inhalt auf Einen Punkt zusammenzubringen; pantheistische Gebanten treten driftlichen Borftellungen gegenüber und es fehlt bem glaubigen Denken felbft bas Bewußtfein, daß es die Durftigkeit des Gedankeninhalts durch bekannte. aber nicht erkannte driftliche Borftellungen fupplirt. Die ses Schwanken zwischen Vorstellung und Denken, biefes gegenseitige Sichaushelfen beiber Beisen ber Ertenntnif ist grade bas Charakteristische bes mittelalterigen Denkens, und es darf daher in diesen philosophischen Werfuchen noch nicht eine entwickelte und sich mit Consequenz burche führende philosophische Richtung, wie die des Pantheis: mus, gefunden werben.

Das freie Hervortreten des philosophischen Denkens wurde vorzugsweise durch bas Studium und bie Reprobuction der antiken Philosophie vorbereitet. Go wenig es bem driftlichen Geiste möglich war, in ben verschiebes nen Spftemen ber antiten Philosophie feine Befriedigung und die Losung ber Aufgaben zu finden, welche bie weis tere Entwidelung bes driftlichen Bewußtfeins geftellt hatte, so genoß er boch in biefer fremben Freiheit bes Gebankens ben Beginn feiner eigenen, und lernte in biefer Reproduction von der Borffellung abstrabiren, welche aus Berlich und innerlich ihn gefesselt hielt. Sogleich an biefee hineinleben in eine fremde Speculation schloffen fic benn eigenthumliche Berfuche ber freien Gestaltung bes Denkens an; jeboch tragen biefe alle ben Stempel eines gewaltig mit fich felbft ringenben Beiftes, welcher fich von einer großartigen Gestaltung des Lebens loszureißen im Begriff ift, aber noch zu schwach und unverständig, um ber gahrenben Begeisterung ihre Form und ihre Rlars beit geben gu tonnen. hierunter gehort vor Allem bie Philosophie des Giordano Bruno, welche mit Recht als wesentlich pantheiftisch bezeichnet zu werben pflegt. Dos Bervortreten des Pantheismus in biefer Beit ift befonbers

Wenn in der Philosophie des Giordano Bruno der Pantheismus mehr die Form der Begeisterung und Phansasie hat, und ebendarum seine weitere Durchsührung ür die philosophische Erkenntniss wenig Bedeutendes arbietet, so tritt derselbe sogleich nach dem epochemachensen und die Philosophie von dem Glauden ein für alle Mal emancipirenden Iweisel des Cartesius, in der reinen elbstbewusten Form des philosophischen Gedankens auf, idmlich in der Philosophie Spinoza's. Es kann hier nicht der Ort sein, die Philosophie Spinoza's nach alsen ihren Momenten zu entwickeln und darzustellen, sonsern wir haben nur die für den Begriff des Pantheismus vesentlichen Punkte hervorzuheben, dies aber um so mehr, ils Spinoza's System mit Recht von jeher als vollendeser Pantheismus angesehen worden ist.

Gott umb absolute Substanz sind bei Spinoza ibentische Begriffe. Das Wesen ber Substanz besteht zunächst

barin, bag fie bas nothwendige Sein ift; bie Gub: ftang ift causa sui und bas Gein gehort fomit zu ihrem Begriffe selbst, over in ihr sind essentia und existentia abfolut ibentifc. Sogleich in ben erften Gagen feinet Ethit fpricht Spinoza ben Inhalt bes ontologischen Beweises als Definition und Ariom aus, und es ift ein gang überfluffiger Formalismus, wenn er fpater noch bie Rothwendigfeit ber Erifteng Gottes aus jenen Ariomen berguleiten versucht. hiernach ift es alfo ein Wiberfinn und eine Gebantenlofigfeit, an ber Erifteng Gottes gu zweifeln; benn biefer Bweifel enthalt bie Doglichfeit, bag Gott auch nicht fein fonnte, aber bas Befen ber Gub-ftang ift eben bas Dichtnichtfeinkonnen. Siermit ift nun gunachft fur ben Begriff ber Gubftang noch feine weitere Bestimmung gewonnen, als bag fie bas nothwendige Gein ift; schon bie Bezeichnung berfelben als causa sui ift genau genommen unpaffend, weil hierdurch ein Unterschieb, eine Bermittelung und Bewegung in bas einfache Gein eintritt. Die nabere Beffimmung bes Befens ber Gub= ftang find bie Attribute berfelben, Denken und Musbehnung, und zwar ift unter Attribut basjenige gu verfteben, mas ber Berffant an ber Gubftang mabrnimmt als ihr Befen ausbrudenb. Um ben Begriff ber Attris bute und ihr Berhaltnig zu einander, wie gur Gubftang richtig zu faffen, ift befonbers ber Gat bes Spinoga von Bichtigfeit, welcher in feiner beftimmten einfeitigen Be= beutung grabezu als bas Princip ber Philosophie Spino= ga's angesehen werden tann, daß namtich die Bestimmtheit Regation ift. Dieser Sat hat junachst feine volle Rich= tigfeit. Durch jebe Bestimmtheit bes Ginen wird ein ans beres gefet und ausgeschloffen, also bas Gine beschrankt burch ein Unberes, welches es nicht ift. Go ericheinen benn auch Sein und Denten als Bestimmtheiten und zwar als unterschiedene Bestimmtheiten; in diesem Unterschiede ift bas Eine nicht, was bas andere ift, und eben barum eine einseitige, bas Andere nicht in sich enthaltende, enbliche Bestimmtheit. Daher sind aber Sein und Denten auch nicht als Substanzen zu faffen, wie bies von Cartefius geschah, benn bie Bestimmtheit und Endlichkeit wiberspricht bem Befen ber Substang; es liegt vielmehr fogleich im Begriffe ber Substang, baf fie feine anbere Selbstänbigkeit und Bestimmtheit außer fich hat, alfo felbst bie Unbestimmtheit ift. Ferner aber find Gein und Den= ten nur insosern Attribute ber Substanz, als fie Realität ausbruden; ihre Bestimmtheit und ihr Unterschied aber brudt nicht Realitat, fonbern Befdranktheit aus; baber fallt ihr bestimmter Unterschied nur in ben betrachtenben Berftand, ift nur eine Beife bes fubjectiven Den= tens, mabrend er in ber Substang felbft negirt und aus: geloscht ift; bas Denten ift also nur Attribut ber Gubftang, indem es vom Sein nicht unterschieden, also feine andere Bestimmtheit ift, als bas Gein, und umgekehrt, b. h. beide Attribute find ihrem Besen nach nicht unterfcieben, fonbern bie unterschiedslofe und unbeftimmte Einheit, oder die Substanz selbst ist ihre Wahrheit. Die Substanz ift also nur basjenige Denken, welches in Einbeit mit bem Sein ift, also seienbes Denken, nicht bas Sein zum Object habendes, sich bavon selbst unterschei:

bendes Denten, nicht Bewußtsein, sondern' unterschiedslofe einfache Allgemeinbeit.

Wenn jedes der Attribute noch durch sich begriffen werden muß, inspsern es namlich Realität ausdrückt, also an sich selbst und seinem Begriffe nach in Einheit mit dem andern und somit die Substanz selbst ist, so ist es dagegen das Wesen des Modus, nicht durch sich begriffen werden zu können. Der Modus ist Bestimmtheit übers haupt, bestimmtes Denken und bestimmtes Sein, einerseits Verkand und Wille, andererseits Ruhe und Bewegung.

Berftand und Wille, andererseits Ruhe und Bewegung. Wenn wir bas Daseiende als Ding ober als Subject, Individuum ober im Allgemeinen als Welt bezeichnen, fo scheint bemfelben eine selbständige Eristenz zuzutom= men; biefe Gelbstandigfeit ift jeboch nur Schein; alles Bestimmte und Einzelne ift weiter nichts als eine Dafeins: weise zunachst ber Attribute und bann weiter ber Gub: stanz. Sedes einzelne Dasein ist von einem Andern bestimmt, eristirt nur in Beziehung auf ein Anderes und biefe Beziehung alles Einzelnen, welche nicht felbst wieder ein Beftimmtes ift, ift bie einfache Ginheit ber Gubstang und ihre Allgegenwart. Das Ganze bes Eriftirenben ift alfo nur Gine Nothwendigkeit; Diefe ift zunachft bem Sein mach nothwendig, und ferner auch bem Dafein und ber Bestimmtheit nach; dies Daseiende selbst aber in feis nen mannichsachen Unterschieden ift nur für bas endliche und vorstellende Denken, für die Meinung ein Wirkliches, wahrend es an sich und bem Wesen nach gar keinen Uns terschied und gar keine Bestimmtheit gibt. Das wahrs hafte Denken sieht also in allem Dasein immer nur die eine und felbe Rothwendigkeit; in Bezug auf diese Rothwendigkeit ift alles Einzelne nur verschwindendes Moment und fie felbst ift nichts weiter als bas Gein überhaupt; bas Sein hat keinen Unterschied, weber in sich noch außer fich, sonbern bem Sein nach ist Alles ibentisch, und biefe einfache Ibentitat, welche sich einem außerlichen Berftande als vielgestaltet barftellt, ift bie Gottheit.

Es erhellt aus dem Borigen von selbst, daß man ge= nau genommen nicht sagen kann, Spinoza indentificire Gott und Belt, benn was man gewöhnlich Belt nennt, eriffirt bei Spinoza gar nicht, sondern ift eine bloße falfche Borftellung; die Belt aber aufgefaßt, wie fie an fich ift, namlich als verfcuindendes Moment, als der Compler ber Mobi, so ift fie ein wesentliches Moment bes Absoluten . felbft. Daber ift benn allerdings tein fubstantieller Unterschied zwischen Gott und Welt; benn baburch wurde bie Welt ebenfalls zur Substanz werben, und somit bem Absoluten ale ein selbständiges, dasselbe beschränkendes Befen gegenübertreten. Die Gubftang ift wefentlich bie Gin = heit ihrer und ber Belt, und es ist baher auf dies sem Standpunkte die Frage nach ber Schöpfung und dem Das Absolute 3wede ber Belt gang bebeutungelos. hat weber Bille noch Selbstbewußtsein, und feine Frei: beit besteht nur barin, bag es nichts außer sich hat, wo= burch es bestimmt werden konnte; von einer Gelbstbestim= mung, Handlung, kann baber in Bezug auf bas Absolute überhaupt nicht gesprochen werden, weil bies sogleich einen Unterschied und ein negatives Moment in bie Gubstang bineinbringen wurde.

Wie der Substanz gegenüber alles Andere nur ein Unwirkliches und scheinbar Gelbstandiges ift, fo tritt benn auch das felbstbewußte Individuum aus ber Rothwendigfeit bes Seins nicht hetaus, fondern ift ebenfo, wie bas ne turliche Ding, nur verschwindendes Moment. Es gibt baher keine Freiheit bes Billens, sondern biefe ift nur Meinung, und zwar hat diese Meinung barin ihren Grund, bag bas Individuum fich ber beterminirenben Urfachen feines Sandelns nicht bewußt ift; weil ber Mensch um ein Modus ist, so gilt von ihm, was von allen andern Modis gilt, daß er namlich in ber endlosen Reihe ber bedingenden Ursachen fleht, also jede Bestimmtheit feines Geiftes und seines Billens fich auf eine andere Bestimmtheit bezieht, nicht in seiner eigenen Allgemeinheit und Subjectivität, sondern in einem andern ihren Grund hat. Gomit ist also bas allgemeine Sein bas Erste und Lette und die Mahrheit von Allem; die beiben Erscheinungs: weisen beffelben find Ausbehnung und Denten, von benen bie erfte zum Dinge, bas Denken zum Bewustfein fich zuspigt; bas einzelne Ding aber wie bas einzelne Subject verschwindet wieder und geht in bas Sein zurud, und in dieser Bernichtung bat bas Subject fein Befen erreicht. Diese Bernichtung ist nicht blos eine kunftige, namlich ber Tob als das Berschwinden des Bewußtseins, fondern ebenfalls eine gegenwartige, indem bas Subject nur scheinbar fich selbst bestimmt und seine Subjectivität burch bie Ausführung eines 3wedes bethätigt.

Schon burch bas Leugnen ber Willensfreiheit scheint ber Unterschied zwischen Gutem und Bofem fortzufallen; auch gilt er bei Spinoza nur als ein subjectiver Unterschied, als ein subjectives Urtheil, welches die Sache selbft nicht weiter berührt. Indem sich namlich ber Densch aus ber Unschauung von einzelnen Dingen gewisse Mugemeinbegriffe bilbet, so gelten ihm diese als Regel und Gefet, und was biefem Gefete nicht entspricht, nennt er fchlecht und bofe. Seboch fallt biefe Bergleichung nur in ben subjectiven Berftand, mabrend an fich bas Bose ein rein Regatives, Unwirkliches, gar nicht Eristirendes ift. Bie schon ber Mobus aus bem vorstellenden Denten als ein für sich bestehendes Ding erscheint, so reißt auch bas Urtheil, daß ein Ding schlecht ober gut sei, bas Ginzelne aus bem Gangen heraus und betrachtet es an und für sich; das Einzelne ist aber überhaupt nicht an und für fich, sondern Moment der Substanz und als solches ift es nothwendig, und bamit wie es fein foll; bei Gott gibt es baher keine Ibee bes Bofen. Jedoch tritt bier ein Moment hinzu, wodurch jener Unterschied zwischen Gutem und Bosem in einer andern Beise wieder geltend gemacht wird. Obwol namlich Spinoza die Freiheit bes Billens leugnet, so gesteht er boch bem menschlichen Beifte bie theoretische Freiheit bes Denkens zu. Durch bas Denken macht ber Mensch die absolute Nothwendigkeit der Gubftang zu feiner eigenen, und somit ift die philosophische Erkenntniß ber Substanz an und fur fich schon bie Befreiung von ber endlichen Subjectivität und als Einheit mit der Substanz bas hochste Biel bes Menschen. Die wahrhafte Erkenntniß Gottes hat bie intellectuelle Liebe zu ihm zum nothwendigen Resultate, und mie biese als

Tein bas Princip alles Denkens und Handelns gefaßt werben muß, fo ift die speculative Philosophie wesentlich Ethif. Es ift jundchft festzuhalten, bag bas Denten als bie Er= hebung des Subjects jum Allgemeinen als eine Reinisgung des Geiftes von feiner Unmittelbarteit und Natin: lichkeit angesehen werden muß; das Denken ist an sich schon eine Praris, eine That und Arbeit, in welcher bas Subject sich aus seiner eigenen Außerlichkeit herauszieht, fich von ber außerlichen Bestimmtheit, wodurch es naturliche Begierben und Leibenschaften bat, und somit ein egoi= ftisches ift, losmacht; fogleich burch bas Bewußtsein über Die Begierbe bort bas Subject auf, barin verfunten ju fein, und trennt diefelbe als ein Unwesentliches, als ein Dbject von fich ab; es tann baber schlechterbings feine gute Handlung gethan, teine Pflicht erfullt werden ohne die Thas tigfeit bes Denkens, benn biefes erft verfest, ben Menfchen auf ben Boben ber geistigen Allgemeinheit, und jede bose egoistische Sandlung ift immer zugleich, eine Berdunkelung bes Denkens, eine Gedankenlosigkeit. Diefe Forderung ber denkenden Erkenntnis bes Absoluten ift ein gang abnliches Heraustreten aus dem Princip der Substantialität, wie wir schon vorher in ber Betrachtung bes ftois schen Pantheismus bemerklich machten. Das einzelne Subject foll nur verschwindendes Moment ber Substanz fein; allein als bentenbes erhebt es fich vielmehr in fich felbst zur Allgemeinheit, zur allgemeinen Subjecz tivitat, verschwindet also nicht in ber absoluten Subs ftang, sonbern hat bie Gewalt, sich ber Gubftang gegenüber, durch unendliche Bermittelung mit fich, festzuhals ten. Das Resultat ber bentenben Ertenntnig, als ber Bereinigung mit ber Substanz ift nicht bas Gein ober hat nicht die Form der Substang felbst, sondern ist vielmehr Gelbstbewußtfein, also Aufbebung, Regation des Seins, uber bas Gein hinübergreifendes und baffelbe jum Domente berabsetendes Denken. Also auch hier widerspricht Die Form ber philosophischen Erkenntniß bem Inhalte, und ohne diesen Widerspruch ist ein philosophischer Pantheis= mus gang undentbar. Es ift bies Moment besonders nicht zu übersehen, wenn über bie Moral ber pantheiftis fchen Philosophie entschieden werden foll. Schon in der pantheistischen Religion konnte die Sittlichkeit feine geis flige und freie Gestalt gewinnen, weil ber Beift noch nicht bas Bewußtsein seiner perfonlichen Burbe hatte; etwas Analoges muß auch vom Pantheismus Spinoza's behaup: tet werben. Inbem Spinoza bas absolute Befen nicht als Geist begreift, fo muffen von biefem Fundamente aus nothwendig alle Momente des Geiftes verfannt und verein-. feitigt werden; ebenso hat die wirkliche Erkenntniß bes Bofen, feines Urfprunges, seiner Auflosung die Erkenntniß bes Geiftes zur nothwendigen Woraussehung. Go häufig man auch die Berstorung aller Gittlichkeit und Morglitat als eine nothwendige Consequeng ber Philosophie Spinoga's angesehen hat, so hat man boch auch wieber bie Erha= benheit ber von Spinoza selbst aufgestellten ethischen Grund= Tabe nicht leugnen konnen. Es fallt Spinoza nicht im Entferntesten ein, ben Unterschied bes Guten und Bofen im gewöhnlichen Ginne für einen gleichgultigen auszuges ben, vielmehr fobert er mit floifcher Rigorofitat bie Be-

I. Encytl. b. 28. u. R. Dritte Section. X.

freiung bes Subjects von feiner finnlichen Begierlichkeit. Allerdings ist das Leugnen der praktischen Freiheit eine nothwendige Consequenz des einseitigen Festhaltens an der Substantialität des Abfoluten; eine ebenso nothwendige Confequenz ist aber auch die Foderung an das Subject, die Allgemeinheit der Substanz in sich felbst zu realisiren. Der gange Proceg ber Lauterung Des Subjects von felner Egoitat ift aber wieder nur baburch möglich, daß bafselbe eine Selbständigkeit besitt, wodurch es der momen: tanen Bebeutung eines Mobus ber Substang ichon ent= nommen ift; diese Gelbstandigkeit beweift bas Subject schon burch sein felbstbewußtes freies Denken, burch feine Erhebung zur substantiellen Allgemeinheit des philosophis schen Biffens, sobaß also bie bentenbe Ertenntniß, welche jene Forberung ber Befreiung bes Subjects von seiner endlichen Gubjectivitat ausspricht, selbst schon biese Be= freiung ift. Bie aber bie Substan; keine Bestimmtheit in sich selbst hat, so geht auch bas endliche Subject in feiner intellectuellen Liebe ju Gott gu teiner Bestimmtheit fort; das Denken bleibt also in seiner Sphare ber Allgemeinheit, und nur in biefer ift es frei, mabrent es fich bestimmend und handelnd sogleich endlich und unfrei wird. Soll biefer Fortgang zur Realitat nicht als ein Verluft ber Freiheit und Unendlichkeit erscheinen, fo muß die Gubftang felbst biefe Bestimmtheit in fich enthalten ober concretes Subject sein. Der philosophische Pantheismus führt alfo ebenfalls ju einem beschaulichen Leben, wie ber religiofe, zu einem Leben, wie es Spinoza felbst bekanntlich geführt hat; frei von enblichen Leibenschaften und 3meden zieht fich bas Subject aus ber gegliederten und organisirten Welt in die Ginsamkeit bes Gebankens zuruck, benn in die= fer unterschiedenen Birklichkeit erkennt es nicht fein Befen und die Realitat der Substanz, sondern nur die schwindende Erscheinung; in dieser monchischen Buruckgezogenheit genießt bas Subject seine Freiheit und wenn auch von ber Außerlichkeit endlicher Bedurfnisse und Schickfale vielfach berührt, so bewahrt es doch die unerschütterliche Ruhe und ben stoischen Gleichmuth, zu welchem die Anschauung ber Einen absoluten Nothwendigfeit ihm verholfen hat.

Es bleibt endlich noch ein charakteristisches Moment ber Philosophie Spinoza's hervorzuheben. Die intellectuelle Liebe des Menschen zu Gott namlich ift nach Spinoza zugleich die Liebe Gottes zu sich selbst. Bunachst ift anzuerkennen, bag biefe Unficht aus ben Principien ber Spinozi'schen Philosophie mit Rothwenblgkeit hervorgeht. Indem bas Subject durch das Denken fich jur Substanz erhebt, hat die Substanz an dem denkenden Subject nicht mehr einen fremben Gegenstand, sonbern bezieht sich barin auf sich selbst; sie ist als einfache 201: gemeinheit wirklich ba, und nicht nur als verschwindens ber Mobus, soubern als Substang gegenwartig. Auf biefer hochsten Spite bes Berhaltniffes bes Menschen zu Gott scheint nun die Subjectivität und Personlichkeit mit unabweisbarer Gewalt bervorzubrechen; benn die Gubstanz erscheint bier nicht als eine nur ummittelbare Einheit von Sein und Denken, sondern als Proces und Bewegung; sie ist die thatsächliche Regation des Unterschiebes und bezieht sich in bem von ihr Unterschiedenen auf fich felbst puried. Seboch halt Spinoza auch hier bie pantheiftifche Ctarrheit und Leblofigfeit ber Cubstang feft; er fagt namlich, bag ber Menich, welcher Gott liebe, nicht verlangen konne, daß Gott ihn wieder liebe. Also Die Liebe Gottes ju fich felbft laft bem Gubjecte feine Geltung und Gelbftanbigfeit jufommen, laft bas Gubject micht besteben, fonbern vernichtet es, und bebt es als ein Underes, fich felbft von Gott Unterfcheibendes auf. Dit biefer Einfeitigfeit wird bie Liebe überhaupt wieber vernichtet und ericheint als eine bem Befen ber Gubftang nicht ents fprechende Borftellung. Denn die Liebe hort fogleich auf, wirkliche Liebe ju fein, wenn fie ben geliebten Gegens fand nicht frei lagt, und in feiner Burbe und Geltung anerkennt; fie wird als bloße Gelbstliebe jum Egoismus und somit zum hartesten Gegensatz gegen die Liebe. Ans bererfeits ift es auch nur Schein, wenn fich bie Liebe bes Menschen zu Gott ohne bas Berlangen nach Gegens liebe als die bochste und von aller Selbstsucht burchaus freie barftellt; sie ist vielmehr zugleich die Gleichgültigkeit gegen ben geliebten Segenftand, eine egoiftifche Gelbitgenugfamteit, in welcher bas Subject ebenso febr bereit ift, fich in fich felbft zu vertiefen und aus feiner Liebe gum Unbern fich wieber berauszuziehen. Der in fich unterichiebelofen Substanz aber konnen wir auch nicht einmal Die Energie ber Gelbftsucht zugefteben, in welcher fie nur fich felbft und nichts Anderes lieben follte; ihre Begiebung auf fich ift ohne biefe Concentration ber Gelbitbeit nur bie reine einfache Unmittelbarteit sber Gein.

In so hartem Gegensate die Philosophie Spinoza's auch mit bem driftlichen Bewußtsein ftanb, fo batte boch letteres nicht sogleich bie Fabigkeit, ben Pantheismus Spinoza's in ber Sphare ber philosophischen Ers tenntniß zu wiberlegen, obwol bie Reaction gegen bas Princip ber Substantialitat von verschiebenen Geiten bervortrat. Che die Philosophie jum Begriffe ber Personlichteit gelangte, als zu bemjenigen, in welchem ber Pantheismus seine mabrhafte Auflosung findet, hatte sie fich noch burch weitere und tiefere Gegenfate hindurch ju arbeiten, ju welchen fich bie Philosophie Spinoga's noch ganz unbefangen verhielt. Es war vorzugsweise bie Kan: tifche Philosophie, welche ben Zweifel bes Denkens, welcher mit Cartefius junachft hervortrat, vollenbete. Wenn namlich Cartefius und mit ihm auch Spinoza voraussehen, bag burch bas Denken bie Bahrbeit wirklich erkannt werden konne, so zieht die Kantische Philosophie ebendiese Boraussetzung in 3weifel. Damit wendet sich bie Untersuchung auf die subjective Sphare bin, auf die Form bes subjectiven Erkennens, und jugleich bleibt fie in Kant und Zichte in dieser subjectiven Sphare stehen, indem sie das Absolute als ein für das subjective Denken Unerkennbares festhält. Wiewol aber die fritische Philos sophie durch das Princip der praktischen Freiheit und Unendlichkeit bes Gelbstbewußtseins bem Pantheismus birect gegenübertrat, fo kann von ihr boch nicht behauptet werben, daß fie benfelben auch wirklich wiberlegt babe. Grade von jenem Principe der praktischen Freiheit gesteht die fritifche Philosophie die Unmöglichkeit ein, es theore= tifc zu rechtfertigen und zu begreifen, und nimmt zum

Beweise für baffelbe bas numittelbare Beweistfein, weldes Spinoza fur einen blogen Schein ausgab, in Am fpruch. Go unaufgeloft aber in ber fritischen Philosophie ber Gegensat zwischen theoretischem und praftischem Biffen blieb, ebenso unaufgelost blieb ber Gegensat von Freis heit und Nothwendigkeit, Subjectivität und Substantiali: tat. Die Einseitigkeit und Unhaltbarkeit bes bem Pantheis mus gegenüber sich unmittelbar festhaltenben Principes ber Ichheit tritt besonders in der consequenten Durchführ rung der Kichte'schen Philosophie bervor. Dier gilt das Subject nicht als verschwindendes Moment der Substanz fonbern bas Gelbstbewußtsein ift vielmehr Unfang, Mitte und Ende alles Wiffens und Sandelns; damit ift alles Andere, das Nichtich, das Sein überhaupt nur ein Roment des Ich, und es gibt für das Ich schlechterbings keine Realitat, welche nicht erft burch bas 3ch felbft biefe Wesentlichkeit erhalten hatte. So geht bei Fichte in bes reine Selbstbewußtsein, wie bei Spinoza in Die felbftlofe Substang, alles Andere ju Grunde, und wenn bei Spie noza immer wieder das formlose Gein als die Babrheit aller Unterschiede resultirt, fo bleibt bei Fichte bas in: haltslose Sichselbstwiffen als die Wahrheit von Allem in: rud. Daber hat benn bie Fichte'iche Philosophie, fo febr fie auch ben geraben Gegensat gegen ben Pantheismus ju bilben scheint, boch dasselbe Resultat als bie Philosophie Spinoza's. Inbem namlich bas Ich nicht ein Anderes, fonbern immer nur fich felbft weiß, ift es nicht wirkliches bem Objecte entsprechenbes Biffen, fonbern unwirftiches fich felbft aufhebenbes Wiffen, nicht absolute, bie Reali tat allseitig in sich fassende Jedealität, ober wirkliche und somit geistige Einheit des Bewußtseins und Selbstbewußtseins, sonbern abstracte, bas Dbject fich gegenüber behaltende Einheit des Selbstbewußtseins mit sich. Richte ging befanntlich felbst in feinen spateren Schriften über ben Standpunkt ber Biffenschaftslehre hinaus und naberte sich dem Spinoza in wesentlichen Momenten. Diese Übereinstimmung mit Spinoza tritt noch mehr berver in ber Philosophie Schelling's, und Schelling felbft ertiart in der Zeitschrift für speculative Physik, daß er fich bem Inhalte und ber Sache nach am meisten bem Spinoze anzunabern glaube '). Diefe Ubereinftimmung Schelling's und Spinoza's besteht namlich einfach barin, bag Schelling bas Absolute als Indiffereng aller Gegenfate auffaßt, und jeden Unterschied und jede Regation aus bem Absoluten ausschließt. Wird bies festgehalten, so bat bes Absolute immer nur die Form bes Seins, es ift tros alles unterschiedenen Inhalts, welcher fich barin aufloff im: mer nur bie abstracte Leblosigkeit, und Gubjectiviat und Freiheit find vom Absoluten pradicirt nur Bilber ber Borstellung, welche in Bezug auf die Indifferenz ibre Bebeutung verlieren. Schelling faßt aber ferner ben Unter: schied pon Natur und Geist nicht blos als einen subjecti: ben, wie Spinoza, als einen nur in ben endlichen Ber stand fallenden, sondern als einen quantitativen; allein ber quantitative Unterschied fällt genau genommen doch wieder nur in bas betrachtende Gubject, umb aus

<sup>4) 2.</sup> Bb. 2. Peft. S. XIII.

PANTHEISMUS

ihm tann bas Seibstbewußtfein bes Geiftes b. h. bas nicht bloge Unterschiedenfein, fonbern Gichfelbftunterscheis ben besselben nicht begriffen werben. hiernach hat man gang Recht, wenn man auch die Schelling iche Philosophie als pantheiftisch bezeichnet, obwol zugeftanden werben muß, baß schon in bem Sesthalten bes quantitativen Unterichiebes und ber fich hieran knupfenden Bewegung bet methobischen Erkenntniß ein Leben in die Birklichkeit bineintritt, welches die todte Indifferenz zu vergeistigen, und bie Nothwendigkeit ber Substang zu burchbrechen trachtet. Bie Spinoza sich an bie Philosophie bes Carteffus ans schließt, so negirt bie Substanz bes Spinoza genau genommen und ausbrudlich nur ben Gegensat, wels chen Cartefius als einen fubstantiellen festhielt, namlich von Ratur und Geift, Ausbehnung und Denken; die Indifferenz Schelling's hebt bagegen auch den Gegenfat auf, welchen ber subjective Ibealismus Rant's und Zichte's gum philosophischen Bewußtsein gebracht hatte, namlich zwischen Subject und Object. Run scheint es allerbings gleichgultig, welche Gegenfage in bem Abfoluten als aufgehoben gebacht werben, wenn baffelbe allen Unterfcieb überhaupt schlechthin negirt, ohne ihn zugleich aufzuwahren; jeboch wenn bies auch für bie Form bes Absoluten gleichgultig ift, indem diefe als reine Sichfelbstgleichheit immer tobt und geiftlos bleibt, fo ift boch bie Erkenntnig eben burch bas Bewußtfein bes aufgeloften Gegenfages reicher und tiefer geworben, also ber Pantheismus wenn auch nur in subjectiver Hinsicht concreter und energischer. Um die Unterschiede von ihrer verftandigen Festigkeit zu reinigen, muffen fie junachst negirt werben, und erft aus bieser Regation konnen sie in ihrer wahren, nicht endlis tichen, fonbern unendlichen Wirklichkeit hervorgeben.

Bas bie Überwindung des Pantheismus vorbereitet, ift vor Allem die Einsicht, daß in dem Pantheismus selbst ein unüberwundener Dualismus, und bamit jugleich ein unaufgelofter Wiberfpruch enthalten ift. Im Pantheis mus namlich geht bas Endliche nur zu Grunde, ohne baß über dies zu Grundegeben zu einem positiven Resultate binausgegangen wurde. Das Beftimmte und Gingels ne, also aller Unterschied überhaupt, ist nur Modus der absoluten Substanz, während diese als reine Gleich= beit mit sich schlechterdings keinen Unterschied und keine Regation in sich enthalt. Daher bleibt das Endliche, obwol es ein Nichtiges und Umvesentliches sein soll, boch immer neben dem Absoluten bestehen, benn aufges nommen in bas Absolute, wurde es ein negatives Dioment in daffelbe hineinbringen, wurde die abstracte Sichfelbstgleichheit ber Substanz trennen und spalten. Ein wirkliches Enbe kann bas Enbliche nur nehmen im Uns enblichen, während es im Pantheismus außer bemfelben verschwinden soll; fo lange aber das Berschwinden nicht selbst wieder verschwindet und negirt wird, ist das Ends liche nicht als folches gefest, fonbern bas subjective Denten behauptet es nur, daß es ein Nichtiges und Befenloses fei; es ift nicht wirklich bie Macht bes Abfolus ten, welche bas Enbliche überwindet und vergeben läßt, fonbern nur eine subjective Meinung. Go lagt 3. B. Spinoza allen Unterfchieb in ber Gubstang verschwinden;

damit hort aber ber Unterschied nicht auf zu sein, und amar kann er nun nicht aus ber Substang fetbst bergeleitet werben, ift nicht ein burch die Substang, som bern burch sich selbst seiendes, also selbständiges, wefent-liches, substanzielles, welches ber Absolutheit der Substanz außerlich beschrankent gegenübertritt. Es hilft auch nichts, wenn Spinoza allen bestimmten Unterschied nur in die fubjective Meinung verlegt; benn bann ift es wenigstens biefe einzelne Imagination, dies subjective Denten felbft, welche als fefte Enblichkeit neben ber Substanz beftes ben bleibt. Segel bezeichnet baber bas Spftem Spinoza's fehr paffend als Afosmismus, und fo tonnen alle pans theistischen Systeme genannt werben, indem nach ihnen ber Belt gar feine Realitat zufommt, bas Absolute alfo alle Realitat in fich verschließt, ohne bavon einem Andern mitzutheilen. Das bloße Verschwinden der Welt ift aber zugleich die Leblofigkeit bes Absoluten; benn ohne imas nenten Unterschied und ohne Regativitat, welche aus bem Absoluten schlechthin ausgeschlossen bleiben soll, ist kein Leben benkbar, kein Trieb, keine Bewegung, keine That; und vor Allem tein Gelbstbewußtsein, welches bas absolute Unterscheiden und die absolute Bermittelung mit sich iff. Ohne diese immanente Negativität hat das Absolute immer nur bie Form bes Geins, b. b. es ift trot feis nes menblichen Inhalts immer nur an fich ober fur uns, nicht an und fur fich bas Abfolute; es wird ge= dacht, aber denkt und weiß sich nicht selbst, hat also keine wirkliche Gelbständigkeit, ist nicht causa sui, welche fich felbst producirte, sonbern ift ein tobtes, welches nur in bem Wiffen eines Andern eine geistige und wahrhafts Birklichkeit bekommt. Der Pantheismus kennt alfo weber eine unenbliche noch enbliche Lebenbigfeit und Gelbftanbigfeit, fonbern hat auf ber einen Seite eine abftracte Allgemeinheit und scheinbare Ibealität, b. h. eine Ibealität, welche die Realität nicht wirklich in sich aufnimmt und überwindet, und auf der andern Seite abstract Einzelnes, welches an einem Anbern zu Grunde geht, ohne fich burch Theilnahme am Allgemeinen zur Individualität zu concentriren; beibe Seiten, Allgemeines und Ginzelnes, Unenbliches und Enbliches, fallen alfo folechthin aus einander.

Indem im Pantheismus das Einzelne nur verschwinbet im Absoluten, so liegt es am nachsten, bieser pans theistischen Anficht gegenüber die Realitat Des Ginzelnen festzuhalten; bleibt jedoch in ber Firirung bes Einzelnen daffelbe nur neben imb außer dem Allgemeinen liegen, fo wird ber Dualismus bes Pantheismus nicht vermieben; fondern vielmehr bis auf's Ertrem gesteigert, und damit schlägt diese bem Pantheismus scheinbar am entferntesten liegende Unficht felbst wieder in ben Pantheismus um. Bunachst ift es allerbings um die Sache ber Borstellung mub des ungebildeten Denkens, die Wirklichkeit des Eins zelnen festzuhalten, dabei aber daffelbe ebenfalls als ein Enbliches und Bergangliches zu bezeichnen, biefe beiben Gebanten aber nicht zusammenzubringen, sonbern über ben einen ben andern immer wieber zu vergeffen. Offenbar wurde das Endliche gang und gar authoren endlich au fein, wenn feine Birklichkeit eine abfolut felbständige, das Unendliche von fich ausschließende, mare; hier hatten

Digitized by Google

luiges, das auch anders fein Bonnte, sonbern biefe Ge: altungen konnen nicht anders fein, ober mit ber Birks chfeit überhaupt simb auch bie Unterschiebe berfelben nothendig gesett. Irgend eine Gestalt begreifen, beißt bas er nichts Anderes, als diefelbe als nothwendig erkens en, und zwar ist sie nicht außerlich nothwendig, d. h. ir ein Anderes ober nur zweckmäßig, sonbern foll übers aupt Etwas fein, fo muß es fo fein, wie es ift, alfo ie verschiedenen Stufen bes naturlichen Lebens, Die Bes the der Natur, ber Unterschied der Natur vom Geift ici nd lauter nothwendige Momente der Wirklichkeit, welche iit dieser zugleich geset find. Daß aber überhaupt Etas ift, ift ebenso nothwendig, benn es ware ein einfaer Biderspruch, daß Nichts sein sollte. Das Absolute lbst aber ist nichts weiter, als biese allseitige Nothwens gkeit der Wirklichkeit, sowol ihres einfachen Seins als rer unterschiedenen Geftaltung nach, also nicht irgend 1 Nothwendiges, fondern ber immanente Busammenhang bft, die Harmonie, die Wernunft, welche alle Wirts heit allgegenwartig burchbringt. Diefe Bernunft felbst er ift einfach, ober fie ift nur an fich biefer Procest Segens und Aufhebens, biefe allgemeine Beziehung, welcher jeder Unterschied seine Selbständigkeit verliert; b zu einem Momente bes allgemeinen Lebens herabge= t wird. Bis zu ihrem Ertreme treibt fich bie Rothibigkeit in ber verganglichen Erscheinung bes Gingel-:, welches fich außerlich gegenübertritt und fich gegeng zerftort; biefe Bufalligteit ift bie offenbare Ends feit, ber als Schein gesette Schein, und bamit zu= ch die offenbare Macht ber Substanz, welche in bem schwinden des Endlichen ihr Leben hat. Soll bie hwendigkeit ber Substang gur Freiheit werden, fo i bas einfache Unfichfein berfelben jum gurfichfein zur Gelbstbestimmung fich entwickeln. Rach Gpis ist die Substanz schon baburch frei, baß sie nichts r fich hat, woburch fie bestimmt werben tonnte. Dies ur das eine Moment ber Freiheit. Benngleich nam-Die Substang nicht von Außen beschrantt ift, fo ift och mit ihrem Befen felbst in einfacher Ginbeit; n ift ihr Wesen überhaupt nicht Gelbftbeftim= g, sondern Sein, seiende Einheit der Unmittel= it und Bermittelung. Wollte man biese Nothwenst baburch aufheben, bag man die Möglichkeit bes 18seins ober die Willfur als ein wesentliches Mos der Absoluten geltend machte, sodaß also bas Ab= auch anders fein und auch anders erscheinen konne, rd burch eine schrankenlose Willfur — und diese fonnte die wesentliche Nothwendigkeit vernichten bsolute gur Indiffereng und Befenlosigkeit entleert; bann mare eben bies bas Befen bes Abfoluten, Bestimmtes zu fein, fondern die allgemeine Unbetheit ober bas Sein. Also nicht auf bas Fortwer= r Nothwendigkeit kommt es an, sondern barauf, as Absolute nicht diese Nothwendigkeit selbst, sondern beben berfelben und fomit bie Gelbftbeftimmung, nat feiner felbst ift; baburch gewinnt die Substanz 'olute Form, ober wird Subject. Das Ich ift seitige Negation bes Seins; es ist nur baburch, bağ es fich felbft fest, und ift nichts weiter als biefes Sichfelbftfeten; alfo fein Gein ift burch es felbft vermits telt, Die absolute Bermittelung, bas absolute Unterscheiben . in fich, Die Bestimmung nicht jum Gein, fonbern gur Bestimmung, b. b. Gelbstbestimmung, wirkliche causa fei, alfo Berabfegung bes Geins gum Moment, über bas Gein übergreifenbes Denfen. Dicht außerlich, fonbern burch bialeftische Entwidelung bes Begriffs ber abfolus ten Nothwendigkeit bricht biefe freie Form ber Gubiectis vitat an ber Gubftang hervor. Die Gubftang ift nams lich baburch noch ber unaufgelofte Biberfpruch, bag bie in ibr ichon enthaltene Regativitat noch nicht als folche ges fest ift; indem bies geschieht, tritt bie Gubftan; fich felbit gegenüber, hat nicht mehr nur verschwindenbe Momente, fondern fich felbft, ihre eigene Affirmation jum Begen= ftande, und ift nicht einfache, fonbern unenbliche Begie-

bung auf fich ober Furfichfein.

Wie schon bemertt, find biese logischen Bestimmuns gen nur bie Grundlage fur ben Begriff ber Perfonlichs keit, aber ohne diese logische Grundlage und ohne bie Einficht in ben Begriff bes Seins und ber Bermittelung, bleibt bie Personlichkeit Gottes ein bloges Bilb ber Borftellung, burch welches wol die Religion, aber nicht bie Biffenschaft über ben Pantheismus hinaustommt." Der logische Begriff ber absoluten Form und Subjectivitat bat feine concrete Erfullung und Wirklichkeit in bem absoluten Geifte, in welchem die logischen Unterschiede sich jur Dreieinigkeit gestalten, ju unterschiedenen selbständigen Personen, welche sich in Ginheit wiffen. In der Dreieinigkeit sind die Ertreme ber abstracten Gubs jectivität, welche ber Belt nur gegenübersteht, und bet formlofen Substantialitat, welche ber Belt nur immanent, nicht aber als für fich transcendent ift, überwun= ben: Gott hat als sich ewig in fich wissend, zugleich bie Welt als seine Offenbarung fich gegenüber, in welcher er teine Schrante, tein absolut Frembes und Anderes, fonbern vielmehr fein eignes Befen ertennt; nur baburch, baß bie Belt an allen Punkten vom Absoluten burch= brungen und nicht wie im Pantheismus nur icheinbar. fondern wirklich überwunden ift, ift die Belt tein blos nichtiger Schein, sonbern bat in ihrem Besteben Gel: tung und Realitat. Der lebendige perfonliche Gott ift baber zugleich ber bie Belt mit fich felbft verfohnenbe, welcher die Nichtigkeit ber Welt baburch aufhebt, bag er fich felbst in ihr weiß, also wirklich und perfonlich in ibr gegenwärtig ift; biefe perfonliche Gegenwart ift zugleich bas wirkliche Biffen bes Menschen von Gott, und bies ift nur burch bie perfonliche Immanenz, b. h. burch eine transcenbente Immanen, moglich, mabrenb eine blos substantielle Immaneng ben Menfchen als benkenden und sich über sich felbst zu Gott erhebenden vernichten, b. h. ihn gar nicht ju biefer Erhebung tommen laffen wurde. Die wirkliche Perfonlichkeit Gottes ift ba: ber zugleich die Bewährung der menschlichen Personlich: teit und bamit bie Bewährung feiner Freiheit, welche an bem Billen bes perfonlichen Gottes ihre unendliche Ers fullung hat '). (Julius Schuller.)

5) Befonbere Berte uber Pantheismus: D. G. Buhle, Com?

mir eine wirkliche Bergott. lichen, welche man bem und gegen biefe unmittelle und Enblichen erfchiene ten, ohne Macht und Mu ber Belt, fonbern mis Meinung. Benn bet bie Abstraction bon fem feit fobert, obmol er Gehalt au geben perma feinem Begriffe gemal alle geistige Bermittellingen fremt, und bonn Siermit wurde bie Gingelnheit, bie G gemacht, und bie 2 chen batte in ber p Individuum in all ren entfprechenben Empiriemus und polltommen Red tialitat bes 216 0 mittelbaren und Reglitat ber 90 Benn ber

beit mit fich b. biefe Beftimme fentliche pant ben. Inbem II fchiebe negirt fentlich nicht ift vielmehr biefe nicht au ber Gubftang bie Degation ber Regation wenn er in fante. Die tát ift e wiffenfchaffi Principe ! und burd welche ber fchen En allfeitig ! Wibevlegu! eine func eine folde fennen III geben, Lane nig fine to gen ber So diebenen wol fie felb thumliches

Perfonlich).

Alten burchaus; aber biefer Rame hat seiner eigentlichen Bedeutung nach Beranlaffung gegeben, baffelbe fur einen Tempel, welcher ber Berehrung aller Gotter geweiht gewesen sei, zu erklaren; ein Irrthum, ber sogar bie Phis losophen zu tieffinnigen Speculationen über bie alte Religion veranlagte, beffen Grundlofigfeit aber bie weitere Erorterung zeigen wird ?). Dio findet ben Ramen in einer zweisachen Erklarung begründet, die er (LIII. C. 27. p. 712. R. Vol. III. p. 226. ed. Sterz.) mit den Borten vorträgt: Προςαγορεύεται δέ ούτω, τάχα μέν δτι πολλών θεών είκονας έν τοῖς ἀγείλμασι, τῷ τε τοῦ Αρεως και τῷ τῆς Αφροδίτης, ελαβεν ως δε έγω νομίζω, δτι θολοειδές ον τις οδρανή προςέσμεν. Daraus ergibt fich, bag ber Siftoriter felbst ben Ramen von ber Große ber Rundwolbung, die eine Ahnlichkeit mit bem himmel, ber Bohnung aller Gotter, barbot, herleitete; daß jedoch die üblichere und allgemeiner verbreitete Uns nahme bahin ging, bag bie bilblichen Darftellungen an ben Statuen bes Ares und der Aphrodite die Benemung hervorgerufen habe. Folgen auch wir diefer Anficht, die eine festere Begrundung in bem Namen signa Panthea findet, mit dem Alte und Neuere folche Bildwerke bezeichnen, welchen die Attribute mehrer Gottheiten beigefellt find, wie ber marmornen Statue bes Bacchus, welche Ausonius (epigr. 30) in seiner Billa ausgestellt hatte, und wie sie auch an ben Bilbfaulen bes Mars und ber Venus im Pantheon maren.

Uber den Erbauer wurde gar tein 3meifel obwalten, wenn nicht architektonische Grunde bie gang aus ber Luft gegriffene Unnahme befonders alterer Topographen veranlaßt hatten. Denn gibt es für ein hiftorisches Factum wol ein deutlicheres Zeugniß, als hier für Agrippa als Grunder des Pantheon, die noch erhaltene, einfache Insichtift am Porticus: M. AGRIPPA. L. F. COS. TER-TIUM FECIT. Jedoch man fonnte biese Worte eben nur auf die Erbauung der Saulenhalle beziehen und bas ganze übrige Gebaude einem Andern zuzuschreiben bennoch fich veranlagt fühlen, wenn nicht einige Stellen alter Schriftsteller die Wahrheit diefer Angabe außer allem 3meis fel festen. Plinius (N. H. XXXIV. c. 3. s. 7) fagt ausbrudlich, Die Gaulen im Pantheon feien von D. Agrippa aufgestellt, und an einer andern Stelle (XXXVI. c. 5. S. 38) nennt er den Diogenes als den Kunstler, ber "bas Pantheon bes Agrippa" ausgeschmuckt habe mit Bildwerken. Die britte, eigentlich bebeutenbfte, Stelle, auf welche Hirt und alle Andere varzüglich sich stützen, habe ich absichtlich weggelaffen, ba eine forgfaltigere Rritik und genauere Betrachtung ber banbichriftlichen Auctoritas

ten zu etwas ganz Anderem führt, als was bisher bie Bulgata barbot. Im 36. Buche ber Natural, histor. (c. 15. s. 24) ftanben bis auf die neueste Zeit die Worte: Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa factum, aber die treffliche Bamberger Handschrift bietet in ihrer Corruptel non ut tectum dilibitori ab Agrippa factis bie Spuren ber richtigen Lesart, bie man entweber mit L. v. Jan (Lect. Plin. p. 12) in nonne (namlich dicamus) tectum Diribitorii ab Agrippa facti (ober factum) fuchen, ober mit bem neuesten Berausgeber bes Plinius, Sillig, in non et tectum Diribitorii ab Agrippa facti annehmen tann. Dann bezieht fich diese Rotiz auf bas von Agrippa nur halb vollendete, von Augustus ausgebaute Diribitorium, bas größte Gebaube, bas jemals unter ein einziges Dach gebracht worben ift, was Dio (LV, 8) ausbrudlich erwähnt, und beffen Umfang leicht fich aus ber Bestimmung gur Bertheilung ber Stimmtafelchen bei ben Comitien, bes Golbes unter bie Golbaten, der Ges schenke und Spenden an bas Bolt erklaren läßt. Bers lieven wir auch baburch ein sehr gewichtiges Zeugniß, so geht boch schon aus ben beiben anbern zur Genüge hers vor, daß bes Agrippa Antheil sich auch auf die Bergierung bes mnern Rundgebaubes, und nicht blos auf bie Bors halle von 16 korinthischen Granitsaulen, beren jebe 15 Mus im Umfange hat 3), bezogen habe. Aber Plinius ift nicht ber einzige, ber bes Agrippa beim Pantheon gebenkt, eine aussuhrlichere Erzählung gibt Dio (LIII, 27). Rachbem diefer Geschichtschreiber andere Bauten, die Agrippa vollendete, genannt hat, fügt er binzu τό τε. Πάνθειον ενομασμένον έξετέλεσε. Diefes "vollendete" hat die Bermuthung hervorgerufen, Agrippa babe nicht ben Bau gegrundet, sondern nur die lette Band an benselben gelegt; aber dieser Ausbruck findet theils in der annalistischen Form Des Dionischen Geschichtwerks, theils in hirt's vermitteln= ber Bemertung (S. 172), bag ber Bau schon in früs bern Sahren begonnen, wegen feines großen Umfangs aber und wegen feiner fchwierigen Conftruction mehre Jahre gedauert habe und erft in der bort angegebenen Zeit volls endet worden fei, genügende Erklarung. Warum follten wir auch dies großartige Wert einem Manne absprechen, ber um die Baukunft in Rom so große Verbienfte sich erworben bat, ber, nach Seneca's Urtheil (de benefic. III, 32), "in ber Stadt fo viele ber größten Berte ber Baus kunst errichtete, daß sie nicht nur alle frühere Pracht verdunkelten, sondern auch nachber burch keine andern übers troffen wurden," von beffen trefflichen Berten fo viele waren, daß Sueton (Octavian. 29) sie nicht einmal nas mentlich aufführen wollte. Ihm verbankte man ja bie Anlegung bes. Julischen Safens, ihm bie Wieberherstellung ber alten und die Anlegung neuer Bafferleitungen, die ber Stadt Baffer jum Uberflug zuführten, ihm vor allen die Berschönerung bes Marsfelbes, bas, umgeben von prachtigen Gebauben, Sainen, Tempeln, in ber Mitte noch freien Raum genug enthielt zu ben Berfammlungen bes Boltes, ju ben Borubungen bes Dienftes, ju gyms

<sup>2)</sup> Die Ibee, daß das Pantheon das ganze Götterheer, ober wenigstens die zwolf obern Götter (s. Wanner, ad Ammian. Marcest. XVI, 10, 14) aufgenommen habe, war schon im frühen Mittelakter gäng und gäbe. Ludov. Demontiosius nahm sie in der keinen Schrift Gallus Romae dospes (Romae 1583) wieder aus, und da ihm zu so großer Bersammtung der Raum doch zu des schräft dünkte, meinte er, der Fußdoben musse ursprünglich ein Stockwert tieser gelegen haben, um hauptsächlich die Götter der kinterweit auszunehmen. Carto Fontana (della Basil. Vatic. lib. VII) hat den abenteuersichen Gedanken noch weiter ausgebildet und durch Durchspriitszeichnungen auch versinnlicht.

<sup>3)</sup> Genauere Dafe find 36; guf Dobe und 4; guf im Durchmeffer.

Digitized by Google

bau von vier Fuß Höhe erkennen ließen, genöchigt, ben Gebanken wieder aufzugeben, und namentlich hirt hat auf die Trennung beider Bauwerte um so fester bestans ben, als auch die Alten das Pantheon und die Thermen bestimmt unterscheiden (Dio LXVI, 24. Spartian. Hadrian. c. 19. hirt Seite 185 fg. und Seite 241-259). Auch bier bat die vermittelnde Ansicht ihre Bertheidiger gefunden, die da behaupten, ursprünglich habe das Haus als Schwimmbad gebient und sei erst nachher von Agrippa in einen Tempel verwandelt worden. Bei biefer Umgestaltung wurde bann die Borhalle hinzugefügt fein. Da nun aber die Überlieferungen bes Alterthums keine berartige Bermuthung gestatten, ba ferner, wie bies Hirt umständlicher barthut, ber Zustand ber romischen Urchitektur in ber voraugusteischen Beit einer folchen Unnahme widerstreitet, so burfte man nicht fo leicht zur Beiftimmung fich veranlagt fuhlen. Dag biefer Tempel nicht dem Jupiter Vltor geweiht wurde, daß die daraus gezogenen Schlusse auf die innere Ausschmuckung ber Risichen ) voreilig gewesen, muß jett, nachdem wir dem einzigen Zeugniffe bes Plinius eine andere Bebeutung zu erweisen versuchten, als feststehend betrachtet werben. Auch finden wir, daß Agrippa felbst über die Bestimmung des Gebaudes schwankte, wenn wir die weitern Nachrichten bei Dio vergleichen. Er erzählt (LIII, 27. p. 722. Reim.): ήβουλήθη μέν οῦν ὁ Αγρίππας καὶ πον Αθγουστον ενταύθα ίδρύσαι, τήν τε του έργου επίκλησιν αύτῷ δοῦναι μὴ δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερον, έχει μέν τοῦ προτέρου Καίσαρος, έν δὲ τῷ πρόνάω του τε Αθγούστου και ξαυτού ανδριάντας έστησε. Die Absicht also, des Augustus Bildsäule in dem Tempel aufzustellen und von ihm den Namen zu entlehnen, scheis terte an dem Grundsage des Princips, bei seinem Leben wenigstens in Rom nicht gottlicher Ehren gewürdigt zu werben. Deshalb stellte er August's Statue und seine eigne in die beiden Rischen ber Borhalle; in dem Innern aber ließ er Cafar's Statue errichten. Auf ben baselbst vor den Seiten der Nischen befindlichen Saulen, beren Capitaler von spracusanischem Erze waren (Syracusana sunt capita columnarum, Pha. XXXIV. c. 3. s. 7), standen Carpatiden von dem Bildhauer Dioge nes aus Uthen, welche allgemein gefielen; über bem Gies bel waren gleichfalls Statuen, die aber wegen ber Sobe ihres Standortes nicht gut gesehen und darum auch wes niger bewundert werden konnten (Plin. XXXVI. c. b. s. 4. §. 38); naturlich, wegen bes weniger scharfen Servortretens der Umriffe. Außerdem erwähnt aber Dio noch die Statue des Mars und der Benus, welche als Ohrring die Salfte der großen Perle trug, die Rleopatra in Effig aufgeloft und hintergeschlurft hatte (Plin. N. H. IX. c. 35. s. 58: comitatur fama unionis eius parem, capta illa tantae quaestionis victrice regina

M. Encott, b. 2B. u. R. Dritte Section, X.

dissectum, ut esset in utrisque Veneris auribus Romae in Pantheo dimidia eorum coena, womit Macrobius [Sat. H, 13] zu vergleichen). Wie aber diese Götterbilber in den einzelnen Nischen vertheilt gewesen, welche in den noch übrigen aufgestellt gewesen seien, darüber haben wir keine weitere Nachricht, sowie überhaupt dies Alles ist, was wir von dem ursprünglichen Justande des Tempels wissen.

Die erfte Beschäbigung erlitt ber Bau im 3. 732, also brei Jahre nach seiner Bollendung. Κεραυνοίς, sagt Dio (LIV, 1. p. 730), άλλα τε πολλά έβλήθη καί οί ανδριάντες οί εν τῷ Πανθείω, ωςτε και το δόρυ έκ της του Αυγούστου χειρός έκπεσείν, wonad ber Blig bie Statuen fo fehr beschäbigte, bag bie Lanze bem Mugustus aus der Hand geworfen wurde. Schlimmer ward es burch ben großen Brand unter ber Regierung bes Kaifers Titus im 3. 833 getroffen, ber überhaupt bie an dem Markfelbe liegenden Gebaude vorzüglich verheerte (Dio LXVI, 1. p. 1097. Reim.). Dieser Schaben ward im eilften Jahre ber Regierung Domitian's gegen 850 wiederhergestellt, benn Eusebius (Ol. CCXVII. p. 164. ed. Scalig.) fagt: multa opera Romae facta, in quibus Capitolium, Forum transitorium und viele andere, nach beren Aufzählung et Pantheum ben Beschluß macht. Damit stimmt Cassiodorus (Chronic. p. 387). Aber schon im J. 863, im breizehnten ber Regierung Trajan's, traf nach berfelben Chronik bes Gufe: bius (p. 165. Scal.: Pantheum Romae fulmine concrematum) ein Blisstrahl abermals bas haus, welches von bessen Nachfolger habrian zugleich mit den Thermen bes Agrippa wiederhergestellt wurde (Spartian. Hadrian. c. 19). Nach Julius Capitolinus (Antonin. Pius c. 8) gehort auch Antoninus Pius zu ben Restauratoren dieses Tempels, jedoch wird die Sache hochst zweiselhaft schon wegen bes sprachlichen Bebenkens, bag wol schwerlich ein Gebäude, beffen Name überall bekannt war, mit ber ganz unbestimmten Benennung templum Agrippse bezeichnet fein wurde, sonach diese Notiz vielmehr auf bas. templum Augusti zu beziehen ift, beffen Bieberherftel= lung durch Antoninus namentlich Mungen bestätigten. Bie hatte auch bas vor wenigen Sahren erft erneuerte Pan= theon schon wieder einen Reparaturbau nothwendig maden konnen (f. Sachfe S. 86)? Geit ben Branden unter Titus und Trajan finden sich weber die ehernen Ca: pitaler ber Saulen, noch die Karpatiben, noch die Statuen auf bem Giebel erwähnt, vielmehr find an die Stelle der erftern sehr schon gearbeitete Marmorcapitaler getreten. Aus ber Inschrift auf bem Architrav ber Borhalle: L. Septimius. Severus. Pius. Pertinax. Arabicus. Adiabenicus. Maximus. Pentif. Max. trib. potest, X. Imp. XI. Ces. III. P. P. Procos. et Imp. Caes. M. Aurelius. Antoninus. Pius. Felix. Aug. trib. potest. V. Cos. Procos. Pantheum. vetustate. corruptum. cum. omni. cultu. restituerunt, die in fleinern Buchstaben als die des Agrippa geschrieben ift, seben mir, bag Septimius Severus im Jahre 955 (202 nach Chr.) an dem Pantheon wieder ausbesserte, was der Bau burch die Lange der Zeit gelitten haben mochte. In die

<sup>4)</sup> hirt (S. 198) bestimmt für die Statue des Jupiter Ultor die mittelste Rische, dem Eingange gegenüber. Die Bildhaulen des Mars und der Venus standen ihm zunächst, und so habe auch Jul. Sassen als eine der Hauptgottheiten in einer der großen Nischen gestanden. So hat hirt vier Rischen ausgefüllt, für eine der drei noch übrigen vermuthet er Neptun. Doch hier ist alles ganz unsichen.

sem Zustande sah es Dio und etwas spater Ammianus Marcellinus, der es (XVI, 10, 14) mit den Worten: Pantheum, velut regionem teretem speciosa celsitudine fornicatam charafterisit; auch die Regionenschreiber und die notitia dignitatum gedenken des Tems

pels in der neunten Region.

Im 3. 607 ober 608 n. Chr. weihte Papft Bonifacius IV. das ihm vom Kaifer Photas zu diesem Behufe bewilligte Pantheon zu einer Kirche ber heil. Jungfrau Maria umb aller Martyrer, bamit an bem Orte, wo man nicht alle Gotter, wol aber alle bofen Geister verehrte, in Bus kunft bas Gebachtniß aller Heiligen feierlich begangen werde (f. Paul. Diacon. de gest. Longob. V, 37: Idem papa Bonifacio petente iussit in veteri fano, quod Pantheon vocabant, ablatis idololatriae sordibus, ecclesiam beatae semper virginis Mariae et omnium martyrum fieri, ut, ubi omnium non deorum, sed daemonum cultus erat, ibi deinceps fieret omnium memoria sanctorum, womit zu vergleichen Anastas. vit. Bonif. IV. [T. IV. s. 116]: Eodem tempore petiit a Phoca principe templum, quod appellatur Pantheon, in quo fecit ecclesiam sanctae Mariae semper virginis et omnium martyrum. Seit dies fer Beit bieg bie Kirche S. Maria ad martyros. Daß bei biefer Gelegenheit alle bie großen und kleinen Bild= werke, welche bisher in dem Tempel aufgestellt maren, entfernt und somit die Nischen und Saulen ihrer ehemaligen Zierben beraubt wurden. Auch die Rundwolbung mit ber Offnung in ber Mitte, burch welche bas Innere erleuchtet wirb, verlor 48 Jahre spater ihren Schmuck burch ben griechischen Kaiser Conftans II. im 3. 655 (f. Birt S. 206 fg.). Die Dachung ber Wolbung und obne Zweifel ebenso bie ber Worhalle war ursprunglich mit Biegeln von vergolbetem Erze überlegt; Conftans ließ fie wegnehmen und nach seiner Residenz Constantinopel bringen (Paul. Diac. de gest. Long. V. v. 11. Anast. in S. Vital. p. 106). Der Papft Gregorius III. suchte biefen Schaben im 3. 713 burch eine Einbedung von Blei Bu erseben (Anastas. in S. Gregor. III. p. 144), und Gregor IV. weihte bas Pantheon wieder im Jahre 830. Im Mittelalter ') muß es fehr gelitten haben, vorzuglich burch beran gebaute Wohnungen, von deren Ungluckfals len es bann mit zu leiden hatte, so wie auch burch die in ber Borballe angelegten Troblerbaraken; schon Martin V. (1417-1431) befferte baran, und unter seinem Rachfolger Eugen IV. brobte die Kuppel mit Einsturz und murbe von ibm restaurirt, auch die Trobler aus ber Borhalle verwiesen und diese unter Nicolaus V. abermals mit Blei gebeckt. Gregor XIII. legte den Brunnen vor bem Pantheon an, ben Clemens II. mit einem antifen Obelisten verzierte Im 3. 1632 ließ Urban VIII. die Autterung von Erg 6), in welcher bie Balten lagen, Die das Dach der Borhalle trugen, wegnehmen, und dadurch

wurden nach Ficoroni 460,000 Pfund Erzes, nach Bemuti aber, der die Archive der Peterskirche deshalb nach sah, beinahe ebenso viel Centner gewonnen, aus denne erstlich 110 Stück schweres Geschütz von verschiedenn Größe für die Engelsburg (einige haben die Inschwist: ex clavis tradalidus porticus Agrippae) und dam die vier großen Säulen mit dem erzenen Baldachin an Hochaltar in der Peterskirche gegossen wurden. Zum Andersten dieses Raubes ließ der Papst eine Maxmortasel in die Halle des Pantheon sehen, die noch vorhanden ist und die Inschrift enthält:

Urbanus VIII. Pont. Max.
vetustas, ahenei lacunaris
reliquias
in. Vaticanas, columnas, et,
bellica tormenta conflavit
ut, decorn. inutilia
et, ipsi. prope, famae, ignota
fierent. in. Vaticano. templo
apostolici, sepulchri, ornamenta
in. Hadrlana, arce
instrumenta, publicae, securitatis,
anno, domini. MDCXXXII, pontif, IX.

Der große Verlust babei ist, daß keine Zeichnungen und Beschreibungen dieser ehemaligen Dachrüstung genommen wurden, und nur billigen kann man das treffende Bort des Pasquino: quod non secerunt Barbari, secerunt Barbarini'). Derselbe Papst ließ durch Bernini, dem auch die Leitung der ebenerwähnten Zerstörung übertragen war, die beiden kleinern Glockenthürme über den beiden Treppen der rechtwinkeligen Borlage, von denen die auf der Morgenseite noch ganz erhalten ist, aussehen. Sie gewähren keinen schonen Andlick. In dieser Kirche wählte Rasael seine Grabstätte und ließ zu diesern Behuse einen der Altäre mit dem Marmordilde der heitigen Jungfrau mit ihrem Sohne auf dem Arme durch den Bildhauer Lorenzetto zieren; an dem Kuße dieses Altard ward sein Leichnam beigesetzt und auf seinem Grabsteine die Inschrift seines Kreundes Bembo eingegraben:

Hic ille est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori.

Neben ihm fand Annibale Caracci seine Grabstätte, und Beiber Busten wurden im 17. Jahrh. durch Carlo Maratta hier ausgestellt; bort waren auch die Gräber des Pierin del Baga und des Taddeo Zuccheri mit ihren Büssten, zu denen in neuerer Zeit auch die Büsten anderer ausgezeichneter Römer gekommen sind, obgleich sie nicht hier begraben liegen, wie Nic. Poussin, Metastasio, Mengs und Winkelmann. Allerander VII. (1655—1667) ließ den Plat um den Tempel her dis auf das alte Pstaster abtiesen und mit zwei Saulen aus agyptischem Graniz, die man grade damals dei S. Luigi de Francesi sand, die unter Urban VIII. an der Ostseite der Borhalle auf-

<sup>7)</sup> Es hat sich basselbe in ben neuesten Zeiten andere Umgestaltungen in Eriechenland gefallen lassen mussen; quod non fecerunt Gothi, secerunt Scoti, auf Lord Eigin, ist bekannt; jest
sagt man in Athen: quod non secerunt Barbari, secerunt Bavari. 8) Rach hirt, Bon dem Begraben und den Denkmalern
im Pantheon. a. a. D. S. 277.



<sup>5)</sup> hierin folge ich ganz Sachse S. 89. 6) So hatte man gebaut, nicht blos um ber langern Dauer willen, sondern auch um besto sichere bie schwere Einbertung mit Ziegeln aus vergolbetem Erze zu studen (f. hirt, Die Lehre ber Gedaube. S. 47).

geführten gemauerten Saulen ersetzen, die Marmorsaulen im Innern des Tempels wieder aufpoliren und die Kuppel von Neuem mit Kalk überziehen. Diese Wölbung des steht nämlich blos aus Guß, d. h. aus Kalk und Puzzolan-Mortel, aus Bruchsteinen von einer leichten Tufart und aus zerschlagenen Ziegelstücken. Clemens XI. ließ 1719 die Vorhalte mit Eisengittern schließen und Benezdict XIV. gegen 1750 die kleinlichen und magern Pilaker von Porphyr, welche die Attika verunzierten, wegs

nehmen.

Abbilbungen bes Pantheon sind fehr häufig. Das classische Werk von Desgodet (les édifices antiqu. de Rome [Paris 1779]) beginnt mit bem Pantheon auf 23 Rupfertafeln; zu bedauern ift, daß der Plan der papstis chen Rammer dies Werk, das felten und theuer ift, wieder aufzulegen und neue Bermessungen zu veranstalten, nicht ausgeführt wurde. Mehre Ansichten gibt hirt in ber oft gerühmten Abhandlung; auch Piranefi, Guattani, Wiebe-king (Burgerl. Baukunft. Taf. 24) geben Zeichnungen, aus benen die unzähligen Nachstiche in gangbaren Werten über Roms Topographie und Alterthumer entlehnt find. Ein Korkmobell bes Pantheon, welches zur Salfte ben ursprunglichen Buftanb mit ben Reftaurationen nach Hirt's Ansichten und zur andern Halfte den Bau vor= ftellt, wie er jest ift, befitt bie konigl. Bauakabemie ju Berlin. (F. A. Eckstein.)

2) Architektonisches und heutiger Buftand. Schon bem unbefangenen Auge muß es auffallen, daß Die Seitenansicht bes Gebaubes bem erhabenen und einfachen Eindrucke ber Borberseite nicht entspricht. In der That, was tann unharmonischer sein als ber gangliche Mangel an Übereinstimmung zwischen ben Linien bes Runbbaues und bes Pronaos? Die unterfte Gurtung bes erstern, welcher beren brei schon und gleichmäßig abges theilte zahlt, verläuft sich spurlos am Unsabe des Pros naos, ein handgreiflicher Fehler. Ebenso ift es mit ben Gliedern des lettern. Der Kranzleisten ber Borhalle und bes Pronaos ist gleich, aber vor ber Berbindung mit ber Cella wie abgeschnitten. Beides zusammengenommen führt auf ben Gebanken, daß bem ursprunglichen Bauplane nach Cella und Bordergebaube nicht zusammenhingen und nur burch eine spatere Unberung bes Planes, so gut es geben wollte, zusammengefügt wurden 9). Aber noch mehr. Un bem Pronaos felbst finden sich Spuren einer Nothwenbigkeit, welcher bie Schonheit weichen mußte. Die 3mis fcenraume zwischen ben außern Pfeilern beffelben sind ungleich, bas offenbare Zeichen von einem gegebenen Raus me, in welchen gleiche Abtheilungen nicht pagten. Die Seitenmauern neigen fich nach Oben, um an bie Cella fich anzuschließen, was nicht verhindern kann, daß man bie Fuge wahrnimmt. Gin feltsamer Umstand ist ferner, daß man über bem Giebel ber Borhalle noch jest auf ber rechtwinkeligen Vorlage einen andern Giebel erkennt, beffen Spige erst durch die Anlage der beiben Glockens

thurme unter Urban VIII. verloren gegangen ift, in ben Beichnungen früherer Architekten fich findet. Go wie er jest ift, wird er burch ben Giebel ber Worhalle beinahe gang verbeckt; baß er aber fichtbar hatte werben follen, lehrt ber Mugenschein, freilich auch, bag man noch mahrend bes Baues bavon abgegangen ift. Sonft murben bie brei großen Steine im Felbe unerflarlich fein, welche, alle von Dben nach Unten burchbobrt, lediglich gur Befeftigung ber Baugerufte bienten. Begreiflich ift bies nur, wenn man annimmt, ehe man an eine Borhalle gebacht, fei dies der beabsichtigte Giebel gewesen, durch die Anlage ber erstern aber überfluffig und unvollendet gelaffen worben. Undere Widerspruche ergeben sich, wenn man ben Grundriß des Gebaudes betrachtet. Der Boben, sowie die Säulenstellungen ber Rotunde, find 14 Joll tiefer als bie Borberhalle, sodaß man ganz gegen alle Sitte in die Gella bes Tempels hinuntersteigen mußte. Befremblich wurde ferner bei ber Grundung eines Tempels bie Berbindung mit profanem Gemauer fein, wie es, ju ben Thermen gehörig, sich an das Pankheon anlehnt, befremdlich die Nachbarschaft mit Thermen, die Wahl ber Him= melkgegend (ein nach Norben, bem unbewohnten Marsfelbe zugekehrtes heiligthum entsprach weber bem Ges brauche ber Alten, ihre heiligen Gebaube ber Sonne guzuwenden, noch dem Bedürfniffe der füblich vom Pantheon wohnenden Bevolkerung), auffallend endlich bei bem prachtgewohnten Agrippa die Sparsamkeit, womit er an die reichgeschmuckte Borhalle eine Cella von Ziegeln angefügt hatte. Kurz alle biefe Umftande zusammengenoms men laffen bei ber bewundernswurdigen Vortrefflichkeit bes Gebaubes, welche ben Gebanken an Fehler bes Baumeisters ausschließt, taum einen andern Ausweg übrig, als anzunehmen, daß die Rotunde ursprünglich nicht zum Tempel bestimmt war und erst nach ihrer Bollendung aus unbekannten Grunden zu einem Seiligthume umgeschaffen und mit einer Vorhalle versehen wurde. Fragt man aber nach ber ursprünglichen Bestimmung, so bietet fich ber Gebanke, daß fie zu ben angrenzenben Thermen, beren Bau, wie wir gefehen haben, einige Jahre früher fallt, gehort habe, eine Annahme, die um so weniger Bedenken hat, als ein solches rundes Gebäude, mag man es mit Bitruv Ephebeum nennen, ober feinen 3med, wie fo Wieles bei den Thermen, unentschieden lassen, nach allen gleichartigen Ruinen den offentlichen Babern, wie sie vor Rero bestanden, wesentlich war. Ganz ahnlich ist das runde Gebäude, welches unter dem Namen Galuzze noch beute an die Cafaren Cajus und Lucius, zu beren Thermen es gehorte, erinnert; von gleicher Construction, freis lich ohne Offnung in ber Dede, ift bas Mittelgebaube ber Salluftischen Thermen; abnlich ferner bie Beichnung ber Baber ber Agrippina, wie sie ber capitolinische Plan (Tav. VI. bei Bellors) zeigt. Daß endlich Agrippa, von ber Bortrefflichkeit seines Werkes selbst betroffen, baffelbe bem rachenden Jupiter zu weihen beschloß, es beshalb von den Thermen trennte und durch den Porticus zu eis nem Tempel machte, bafür ist auch außerlich die Beranlaffung nicht fern zu fuchen. Der Sieg bei Actium follte schleunigst verherrlicht werben, und beshalb war zur Grün-

<sup>9)</sup> Man sehe z. B. die Aaseln bei hit (Osservazioni istorico-architettoniche sopra il Panteon, [Roma 1791]) und bei Fea (l'integrità del Panteon).

dung eines ganz neuen Tempels keine Zeit vorhanden. Gebraucht worden ist bas Pantheon gewiß nie anders als zu religiösen Zwecken, auch dem Alterthume nur als

Tempel bekannt.

Aber welches war die ursprüngliche Beschaffenheit des Pantheons vor den haufigen Restaurationen, welche es schon durch die Kaifer Domitian, Habrian, Antoninus Pius, Septimius Severus, noch mehr burch die Papste erlitten hat? Das Innere besteht jest aus brei Theis len: einer Reihe von sechs großen, abwechselnd runden und rechtedigen Nischen, die mittlere, welche weit über Die erste Rampferlinie hinausgeht und heute den Saupt= altar bilbet, sowie bie gleich hohe Thur ungerechnet. In jeber Nische tragen zwei schone Saulen von numibischem Marmor (Giallo antico) bas Gebalk, während die Al= tarnische dieselben vor den Echpfeilern hat. Zwischen ben großen befinden fich acht kleinere Altarnischen oder Taber= natel, von benen vier, namlich bie beiben mittelften, zu Seiten bes hauptaltars ebenfalls Saulen von Giallo antico haben, mahrend vor ben zwei ersten rechts gra-nitene, vor ber britten auf jeber Seite porphyrene stehen. Uber bem Rampfergebalt erhebt fich zweitens eine feit Benebict XIV. table Attita mit fenfferahnlichen Bergierungen, geschmactos in Bafferfarben gemalt. Den Beschluß macht brittens die Ruppel. Bon biefen drei Saupttheis len macht bie Attita einen fehr unerfreulichen Einbrud. Sie ift volltommen zwecklos und ftort burch Leere und Einformigfeit. Die magern und kleinlichen Pilafter von Porphyr, welche vor Benedict XIV. ihre Felder theilten, können biesem Ubelstande nicht abgeholfen haben, und sind, wie schon bas in den guten Zeiten der Kunst nicht übliche Material zeigt, eine Buthat Spaterer, etwa bes Septimius Severus ober gar christlicher Restauratoren gewesen. Und so ist es wol mit ber ganzen Attita über: baupt gestellt. Es ift widerfinnig anzunehmen, daß grade blos die mittlere Nische offen war; daß blos sie und die Thur, wie es jest ift, mit Berletung aller architektonischen Linien über bie Gurtung bes erften Gesimfes hinausge= ragt haben follten. hirt hat gewiß Recht, wenn er glaubt, bie feche großen Rifchen seien alle offen, bie Gaulen an ihre Pfeiler gestellt und in benfelben außer ber Bilbfaule bes Jupker Ultor, welche gewiß die mittlere zierte, Gots terbildniffe aufgestellt gewesen, wovon uns Dio brei, Mars, Benus und Jul. Cafar, namhaft macht, wahrend auf Neptun wegen bes aktischen Seesieges eine mahr= fchemliche Bermuthung fallt. Denn abgefehen von bem fleinlichen Eindrucke, welchen die jegige Stellung macht, wonach die bann unverhattnismäßig schwachen Gaulen bie Bolbung zu tragen bestimmt scheinen, so ift ber befte Beweis bafur, bag jene Nischen nicht maskirt fein konnten, ber Umstand, daß sie wirklich gang wie die mittelste angelegt find. Zwei von ihnen enthalten in ihrem obern, iebt verbedten Theile Bethaufer, zu benen ein nothburfs tiger Zugang burch bie Mauer gebrochen ift. Denkt man fich bergeftalt die Rifchen boch, offen, in jeber bas tolof= fale Standbild einer Gottheit und über ihnen die prachtige Wolbung ber Ruppel, so erhalt man ein Werk, burch die Einfachheit und Übersichtlichkeit seiner Massen der Kunftblu-

the, wie fie Rom unter Augustus zierte, wurdig. Das in jetigen Saulen nicht die ursprunglichen sein konnen, erbeit aus der Angabe des Plinius, daß Agrippa ihre Cavitik aus spracusischem Erz gebilbet habe; zuerst mussen es 16 gewesen sein. Übrigens konnen sie nach ber Bortrefflich: keit ihrer Arbeit nur aus bem ersten ober zweiten Jahr hunderte n. Chr. herrühren. Wann die Umwandlung in Nischen und die Anlage der Attika stattgehabt habe, we gen wir nicht zu bestimmen, gewiß nicht vor Septimins Severus. Die Tabernatel bienten vielleicht jur Aufnahme kleinerer Bilbfaulen. Ihre Saulen find, wie ba Augenschein lehrt, aus ungleicher Beit, und sowie es bie Roth erheischte, angebracht. Als ursprungliche Stimm mochte ich mit Nardini und Fea an ihre Stelle die welbesprochenen Karnatiben setzen, welche nach Plinius pie schen ben Saulen (in columnis), b. b. ben großen Caulen ber Hauptnischen, standen. Auf die lettern kann ma fie nicht stellen, wie hirt thut, weil es ja eben zur Be senheit einer Karnatibe gehort, baß fie tragt; zwischen die Säulen der Vorhalle und den Dachstuhl, wie Anden wollen, nicht, weil sie nach Plinius' Beugnisse niedig fanden und gut gesehen werden konnten; zwischen bem ersten und zweiten Kranzgesimse aus bemfelben Grunde nicht, und weil es überhaupt teine Attita gab. Piale's Einfall endlich ist ganz abenteuerlich. Er nimmt die Ab tita als ursprunglich, die Erbohung ber mittelften Rifde als spater an, geschehen, um habrian, von bem es be richtet wird, daß er im Pantheon Recht gesprochen habe, ein Tribunal zu errichten. Als ob nicht unter anderm Augustus im herkulestempel zu Tibur zu Gericht gefet fen hatte! Bor die lettere Nische baut Piale dem Swi ter Ultor eine eigne Rapelle, bie er von ben Karpatiken tragen läßt. Was bie übrigen Gegenstände bes unter Theiles betrifft, so genuge es zu bemerken, daß die Mar: morbelleidung der Wande bis zur Bruftung alt, der Fuß-boden seiner Lage nach ebenfalls antit ift, der Abzugstanal bes Regenwassers aber, wodurch bei hohem Basser stande der Tiber das Gebaude unter Wasser gesetzt wird, nur theilweise. Die Dede besteht aus bem rom. Bauten eigenthumlichen Guffe von Puzzolane, Tuff und 3ie gelstuden, die Offnung ift bie alte, außerlich mit einem ehernen vergolbeten Reifen verziert. Die Rosetten ba Dede waren gewiß mit Studmarmor geschmudt.

Die Thur ist vortresslich erhalten. Sie besteht ans ehernen Flügeln, welche vermittels erzener Pilaster an die marmornen Psossen angepaßt sind. Darüber besindet sich ein Gegitter, das zur Erleuchtung des Innern beiträgt, eine Einrichtung, die ebenfalls bei dem sogenannten Siedheltentempel in Tivoti und dem Tempel des Herkules in Lori vorhanden gewesen sein muß 10). Die Vorhalle gewährt noch immer den großartigen Sindruck, welchen sie unsprünglich gemacht haben muß, da sie am wenigssten von Restaurationen gelitten hat. Indessen sind zwi ihrer granitenen Säulen zwar alt, aber fremdartig und erst von Urban VIII. und Alexander VII. an die Stelle

<sup>10)</sup> f. Winkelmann, Storia delle arti in Fea's übersehma. 3. Ab. S. 73.

von fehlenden gesetht worden. Die Decke der drei Schiffe, worein sich die Borhalle theilt, bestand aus Tonnenges wölben, wovon man noch dei den beiden kleinern den Ansah wahrnimmt. Die Dachrüstung ist neu und erst im J. 1632 unter Urban VIII. an die Stelle der alten, wo die Balken mit Erzplatten bekleidet waren, getreten. Was in dem Giebelselde gestanden habe, ist unsicher; nach Flaminio Vacca vielleicht eine auf den Donnerer bezügzliche Scene. Das Blei der Dachung des Kunddaues rührt von Gregorius III. (713) her, nachdem Kaiser Consstand II. im J. 655 die vergoldeten Erzziegel, woraus es früher bestand, weggenommen hatte. (L. Urlichs.) Panther, s. Leopard.

PANTHER, 1) P. creek, Fluß im nordamerikas nischen Freistaate Kentucky, welcher sich unter 37° 29° rordl. Br. und 84° 48' westl. L. nach dem Meridian von Greenwich in den Green= (grünen) Fluß ergießt. 2) P. in heraldischer Bedeutung, in Beziehung auf welche wir zu dem Art. Heraldik zurück und auf den Art. Greis hinweisen. (Fischer.)

PANTHERSCHWAMM (Agaricus pantherinus Candolle, Ag. verrucosus Persoon, franz. Golmelle, Golmotte fausse), ein Blatterschwamm, welcher dem Fliegenschwamm (Ag. muscarius L.) ahnlich und, wie dieser, sehr giftig ist. Er findet sich häusig in Bergswäldern, vorzüglich im Herbste, nach anhaltendem Regen. Der Strunk ist weniger knollig als bei dem Fliegenschwamm, mit einem stieselsormigen Busste versehen; der hut oberhalb blaulich oder grünlich-braun, mit kleiznen weißen Warzen besetz; im Innern und auf der unztern Fläche ist der hut, wie der Strunk, weiß.

Pantherstein, f. Jaspis.

(A. Sprengel.)

PANTHIADES Hübner (Insecta), Schmetterlingsgattung aus Papilio gesondert, die Flügel unten braun, weißstreisig, die hintern mit einem rothen Fleckhen. Hierher Pap. Thallus Cramer 259. C. D. Pelion. ib. 6. E. F. (D. Thon.)

PANTHIOS (Mothol.), einer ber 50° Sohne bes Ugyptus. Hygin. fab. 170. (H.)

PANTHOOS, ober contrahirt PANTHUS, ein ebler Trojaner, zum Rath ber Alten gehörig, welcher mit ber Phrontis drei Sohne zeugte, Polydamas, Hyperenor und Euphorbus, die in der Iliade oftere als Mardoidat vorfommen; Il. III, 146. XIII, 756. XIV, 450. XV, 446. XVI, 808. 535. XVII, 40. 70. 81. XVIII, 250. Hus spatern Fabeln hat Servius zu Virg. Aen. II, 319 bie Sage, Panthus ware ein Sohn bes Othryas, von be= wundernswurdiger Schonheit und Priester (d. h. wol Hierodulos) des delphischen Apoll gewesen; in ihn hatte sich ber Sohn des Antenor verliebt, den Priamus zur Befras gung des Drakels nach Delphi geschickt hatte, deshalb ihn geraubt und nach Mium entführt, wo Priamos ihn ebenfalls zum Priester des Apoll gemacht; auch bei Birgil (l. c.) (H.)ift Panthus Priefter.

PANTHOT (Louis), ein ausgezeichneter Chirurg in Lyon, welcher besonders burch eine im 3. 1626 ausgeführte Operation des Kaiserschnittes Aussehn machte.

Er hatte brei Sohne: Simon, Joh. Baptista und Horaz und einen Entel, Joh. Louis, welche ebenfalls als Urate und Wundarzte einigen Ruf erlangten. — Simon's, eines geschickten Chirurgen, Sohn war Soh. Louis, Deschant bes Collegiums ber Arzte in Lyon, welcher hochbes iahrt um die Mitte bes 18. Jahrh. ftarb. Joh. Bap= tifta, der zweite Sohn Louis', geboren um das 3. 1640, erhielt die Doctorwurde zu Montpellier, und prakticirte in feiner Baterstadt, wo er 1707 starb. In feinem 64. Sahre unterzog er sich in einem Zeitraume von sechs Monaten drei Mal ber Operation bes Steinschnittes, welche sein jungster Bruber Horaz mit ber großen Zurustung an ihm machte, und die er selbst beschrieb (Dissertation instructive et très-curieuse pour la pratique de trois opérations de la pierre, faites en six mois de temps [1702. 4.]). Seine übrigen Schriften find: 2) Traité des dragons et des escarboucles (1691, 12.). 3) Traité de la baguette (1693. 4. et 12.). 4) Reflexions sur l'état présent des maladies, qui règnent dans la ville de Lyon, dans le royaume et en diverses parties de l'Europe (1693, 12.). 5) Dissertation sur l'usage des bains chauds et principalement de ceux d'Aix en Savoie, et sur l'effet du Mercure dans la guérison de la vérole (1700. 4.). Endlich eilf Briefe ober Beobachtungen im Journal des Savans von 1678 bis 1695 über verschiedene Gegenstande aus dem Gebiete ber heilkunde und der Naturwissenschaften. (Beuchot in Biogr. univ. Tom. XXXII. p. 500.) (A. Sprengel.)

PÁNTICAPAEUM (Παντικάπαιον Strab. 4. 309. Παντικάπαια Ptol. III, 6), eine alte Grundung ber Milesier (Strab. l. c. Plin. IV, 26. Ammian. XXII, 8, 26. Nach Steph. Byz. v. u. Eustath. ad Dionys. Per. v. 311 ατίσμα παιδός Αλήτου) im taurischen Cher= sonesus, an der Mundung des Palus Maotis (Appian. bell. Mithr. c. 107 επὶ τῆς εκβολῆς τοῦ Πόντου, auch kimmerischer Bosporus genannt), an der europäischen Rufte, Phanagoria an ber affatischen gegenüber 1), auf einem 20 Stabien umfaffenben Sugel (Strab. 1. c. to δε Παντικάπαιον λόφος εστί πάντη περιοικούμενος εν χύχλω σταδίων είχοσι), mit einem Safen gegen Often, beffen innerer Theil (vewora) 30 Schiffe faßte, und mit einer Afropolis (Strab. VII, 4, 309). Diese und bie übrigen hellenischen Colonien im taurischen Chersone= fus und in den benachbarten Regionen sind erst in neuefter Beit, besonders burch angestellte Ausgrabungen ber Ruffen und badurch aufgefundene Inschriften, sowie burch treffliche Leiftungen neuerer Alterthumsforscher, befonders

<sup>1)</sup> Strab, VII, 4, 310. Το δε στόμα της Μαιώτιδος χαλείται μεν Κιμμεριχός Βόσπορος, ἄρχεται δε από μείζονος
πλάτους, ερθομήχοντά που σταδίον χαθ δ διαίρουσιν εχ τῶν
περι Παντιχάπαιον τόπων εἰς τὴν ἐγγυτάτω πόλιν τῆς Μσίας,
τὴν Φαναγορίαν τελευτά δ' εἰς πολύ στενώτερον πορθμόν.
3m Bolgenden bezeidnet er Panticapdum als bie größte handelse
stabt bieser Region, auf welche Zanais als bie nάφιτε an Bedeus
tung solge. VII, 4, 9: Καθ δ καλ Κιμμερικός κόλπος καλεϊται τοῦ πορθμοῦ πῶν, δ ἐπέχει τὰ στόμα τῆς Μαιώτιδος. ΧΙ,
2, 495: Καὶ ἔστι τῶν μὲν Εὐρωπαίων Βοσπορανῶν μητρόπολις τὸ Παντιχάπαιον τῶν δ' Ασιανῶν τὸ Φαναγόρου κτλ.

von Rohler, Rochette, Petr. Koppen, von beren Schrif: ten Bodh in f. Corp. inser. pars XI. Inser. Sarmat. cum Cherson. Taur. et Bosp. Cimm. vol. II. p. 80 sqq. Gebrauch gemacht und bas Resultat berselben mit Kritik wiedergegeben hat, in ein helleres Licht gesetzt worben. Außer ben Genannten haben auch noch Undere nambafte Beitrage geliefert, wie Blaramberg zu Dbeffa (Notice sur quelques objets d'antiquité, découverts en Tauride dans un tumulus, près du site de l'ancienne Penticapée [Paris 1822] und Choix de médailles antiques d'Olbiopolis ou Olbia etc. [Paris 1822]). Cf. Böckh l. c. p. 81. — Panticapáum war Die Metropolis ber Bosporaner (Strab. XI, 2, 495. Ammian. Marc. l. c.), wurde mit den übrigen milest schen Stadten des Bosporus etwa um Dl. 59,4 gegrun-bet (Bückh corp. l. c. p. 91; nach Niebuhr, Opusc. T. I. p. 373 erst um Dl. 75, 1), erhob sich balb zu einer bedeutenden Sandelsstadt (Strab. 1. c. Appian. bell. Mithrid. c. 107), und murde Hauptsit ber Regies rung (Archonten, Dynasten, Konige) vom Bosporus (Strab. 1. c. u. VII, 4, 309. Diod. XX, 24. Periplus b. Pontus Gurin. p. 141. ed. Gron.). Strabon (XI, 2, 495) bezeichnet Panticapaum als Emporium aller vom Meere her tommenden Waaren, Phanagoria aber als Emporium bes Maotis und der umliegenden barbarischen Lan= ber. Pompon. Mela (II, 1, 3) nennt als kimmerische Stabte am Bosporus Myrmecion, Panticapaon, Theodos sia (and. Theudosia), hermisium. Panticapdum führte als hauptstadt bes Bosporus auch felbst biesen Namen (Demofth. g. Lept. S. 27. 29. Plin. H. N. IV, 24: "Panticapaeum, quod alioquin Bosporum vocant." Plin. epist. X, 13. Der Periplus des Pontus Eurin. р. 148. Gron.: ἀπὸ Βοσπόρου ήτοι Παντικαπαίου wrd.) 2). Eutropius (VII, 5) macht baraus irriger Beise zwei Stabte; ebenso Stephanus Byz. v., welcher Bospoτυβ πόλιν Πόντου κατά τον Κιμμέριον κόλπον, und Panticapaum πόλιν μεγίστην των κατά Βόσπορον μητρόπολιν nennt. Das Berhaltniß bes Namens Bospo= rus zu Panticapaum hat bereits Bodh (Corp. inser. vol. II. p. 98) richtig angegeben. Fremde namlich be= bienten sich ber Kurze wegen bes Namens Bosporus baus figer als des Namens Panticapaum, gewiß auch deshalb, weil es ber Sauptort, bes Bosporus mar. Die Einwohner felbst aber nannten die Stadt nur Panticapaum, und Bosporus ben gangen Staat. Auch auf einer Inschrift (Bückh, Corp. n. 2059) wird biefe Stadt Bosporus genannt. Auf einer andern ein Βοσπορανός (n. 2090), nach Bodh's Vermuthung ein Burger von Panticapaum (Cf. Böckh, Introd. vol. II. p. 98). Sier konnte aller: bings auch bie umfassenbere Bezeichnung flattfinden, ohne daß man Βοσπορανός für Παντικαπαίτης zu nehmen braucht. Der Name Bosporus hat sich in dem gegenwartigen ruffischen Wospor, welchen Ramen biese Statt jest führt, erhalten (ber eigentliche Name ist jeboch Kenich. Cf. Bückh, Corp. n. 2109. c. sqq. p. 153. vol. ll). Stylar (Peripl. p. 71. Gron.), welcher die Stabte bes taurischen Chersonesus aufführt, nennt sie in folgender Dronung: Θευδοσία, Κύδαια καὶ Νύμφαια, Πανιαίπαιον, Μυρμήκειον. Die Fahrt ju Baffer von Knin Metopon bis Panticapaum fett er auf einen Lag und eine Nacht, von Panticapaum bis zur Mundung des Palus Maotis auf 20 Stabien (p. 72) 1). Der Berfasie von Periplus des Pontus Eurinus (p. 141. Gron.) fest bie Entfernung von Myrmefion bis Panticapaum auf 25 Stadien oder 3; Meile. Ebenso von Panticapaum bis zur Stadt Nymphaon (auch Nymphaa genannt). Von Panticapaum bis zur Stadt Kimmericum 250 Stadien (p. 142. ibid.). Mehre Angaben aber, wie die Zahl der Stadien von Panticapaum bis Cherson, konnen unmbg lich richtig sein. (Lgl. die Tabelle von Boß zum Patplus d. Pont. Eur. p. 147. Gron.) Strabon (VII, 4, 309) sett als Distanz von Panticapaum bis Theudos fia 530 Stadien. Plinius (IV, 26) gibt 87 M. p. an (restat longe validissimum in ipso Bospori introita Panticapaeum Milesiorum, a Theodosia LXXXVII M. p.). 3manzig Stadien von Panticapaum sett Strabon (VII, 4, 10) Myrmetion. — Panticapaum war, wie bemerkt, Residenz und Begräbnißstadt der Fürsten de Bosporus (Diodor. XX, 24).

Klima, Producte, Handel: Strabon (VII, 4, 309) bezeichnet das Gebiet von Theodofia bis Panticapaum (530 Stadien betragend) als fruchtbares Land (2,660a πάσα σιτοφόρος), welches Ortschaften (χώμας) habe, und bie Stadt Nymphaon mit einem guten hafen. Das flack Land war so fruchtbar, daß es die Saat breißigfaltig zurudgab '). Der Bosporus wurde baher zur Kornkam: mer von Hellas und besonders von Athen, spaterhin auch mehrmals von Rom (wie unter Trajanus Bockh corp. vol. II. p. 82), und ber Palus Maotis lieferte bie ein: gefalzenen Fische (ai rapizeiai). Der Fürst Leukon fandte einst ben Athendern 210 Mpriaden Medimnen Getreide. Dem Mithridates entrichtete der Bosporus 18 Myriaden Medimnen Getreibe und mit ben affatischen Ortschaften um Sindife 200 Talent Silber (Strab. VII, 4, 311. Demosthen. geg. Lept. [p. 366. ed. Wolf] rebet von 400,000 Medimnen, welche jahrlich aus bem Bosporus nach Athen kommen, und bemerkt, daß biefes allein mehr betrage, als alles andere dahin gebrachte aus den übn:

<sup>2)</sup> Mit bem Ramen Bosporus bezeichnet diese Stadt auch Procopius (de bell. Pers. I. 12. de Goth. IV, 5. de Aedis. III. sin.), Cebrenus (im Justinian. S. 302). Es verhält sich mit dies sem Ramen fast ebenso wie mit dem Ramen Borrysthenes statt Olsbia. Bergl. Boschh. l. c. p. 98. Ed. Reier, Art. Olbia, Allsgem. Enc. III, 8. S. 481. Strab. VII, 8, 306 (ed. Par. 1620).

S) D. Aut. b. Periplus Pont. Eux. et Pal. Macot. p. 137. ed. Gron. Τῆς δὲ Εὐρώπης ἐπ' αὐτοῦ τοῦ στόματος τῆς Μαιώπισος Μμνης τὸ Παντικάπαιον ἐστὶν ἔσχατον τῶν Βοσπόρου Βασιλέων ἔπωνομασμένον. Det Berfasser hat bieses αιθ bem in Genarien versasten Periplus bes Chiere Stymmus entlehnt, wo es heißt: Μαιώτιδος Λίμνης τὸ Παντικάπαιον ἐστὶν ἔσχατον τοῖς Βοσπόρου βασιλεῦσιν ἀνομασμένον. p. 185 bei Gronop. (in b. Χιτβς. b. Scylan, Lud. Bat. 1697.)

Τῆς δὲ Χεξίρονήσου πλὴν τῆς ὁρεινῆς τῆς ἐπλ Φαλάτη μεχολ Θεοδοσίας, ἢ γε ἄλλη πεδιὰς καὶ εὐγαιός ἔστι πᾶσα, σίτω δὲ καὶ σφόδρα εὐτυχής τριάκοντα γοῦν ἀποδίδωσιν, διὰ τοῦ τυχύντος ὀρυκτοῦ σχιζομένη.

en Landern und Staaten zusammengenommen). icapaum erhob fich balb zu einem ausgezeichneten Sans elsplate, sowol burch feine gunftige Lage, als burch bie droducte und Bedürfnisse dieses und der benachbarten ander. Dieser blubende Sandelsverkehr lockte auch viele Briechen hierher, welche sich jum Theil hier niederließen. In der spatern Beit finden wir hier auch Romer und berhaupt Sanbeltreibende aus den verschiedensten gandern mb Bolkern, besonders auch viele Juden (Böckh corp. 1. 2114, b. u. vol, II. introd. p. 98). — Der Handel nit getrodneten Fischen, welche ber Maotis lieferte, mit Delzwert, Sauten, mit Bachs und mit andern Producten, uch mit Gklaven, war sehr beträchtlich. Auch wurden riele Handelsproducte aus Ufien von ber Mundung bes Lanais, an welcher fich eine Stadt gleiches Namens ebenalls als wichtiger Handelsplat geltend machte, und wol 10ch mehr vom Pontus Eurinus her nach Panticapaum jebracht (Strab. 1. c. p. 310). Auch ftand biefe Stabt n Sanbelsverhaltniffen mit Olbia und wird mit unter en 18 Stabten, welche bem Theofles zu Olbia wegen einer Berbienste um Einheimische und Frembe nach feis tem Tobe einen golbenen Kranz verehrten, auf einer in= chriftlichen Urtunde (bei Böckh corp. inser. n. 2059) zufgeführt (unter bem Namen Bosporus, cf. not. p. 126. 701. II). — Bei ber oben angegebenen Fruchtbarkeit bes Bobens konnte schwerlich bas Klima bier fo rauh fein, vie baffelbe ber an ben beitern italischen himmel gewohnte und seinen Aufenthaltsort gern mit den schwarzeten Farben schilbernde Dvibius zu Tomi am Pontus Eurinus bezeichnet (Ep. ex Pont. I, 2, 25 sqq. I, 3, 50 sqq., sert ubi perpetuas obruta terra nives etc.). Es wurde hier auch Wein gebaut, jedoch wurden die Reben im Winter mit Erbe bedeckt (Strab. VII, 3, 307). Der bedeutenben Kalte im Winter entsprach bie Barme im Commer (καύματα σφοδρά Strab. l. c.).

Verfassung, Cultus, Sprache, Inschriften: Bor ben Archaanaktiben war Panticapaum, wie die benachbarten hellenischen Stabte des Bosporus, autonom, und Optimaten führten das Staatsruder. Die Archaanaktiden aber bilbeten keine eigentliche Dynastie, sonbern verwalteten ben Staat vielmehr als Archonten. Die Spartociben erst treten als eigentliche Machthaber ober Regenten ein, und werden balb Dynasten (Strab. VII, 310. Philarch. adv. Stoic. c. 7), bald Hegemones (Strab. XI, 2, 495 of των Βοσπορανων ήγεμόνες), bald Könige (Chrysippus bei Strab. VII, 3, 301 των του Βοσπόρου βασιλέων, των περί Λεύκωνα. Diod. l. c. Polyan. VIII, 55), balb τύραννοι (Afchin. geg. Ktefiph. p. 562. Dinarch. g. Des mosth. p. 34. Berf. b. Oeconom. [Aristot.] II, 8. Polyaen. VIII, 55) genannt. Allein von diesen Pradicaten wurde in diesen Staaten selbst weder von den Regierens ben, noch von ben Unterthanen öffentlicher biplomatischer Bielmehr mogen bieselben nur von Gebrauch gemacht. Fremben (in Decreten, Inschriften, Urkunden 2c.) und von Schriftstellern in Anwendung gebracht worben sein. -Strabon (VII, 4, 310) bedient sich bes Ausbrucks emorapxeiro mit gutem Grunde, sofern er bie Sache, nicht vie Worte ins Auge faßte. Denn zu Panticapaum so=

wol als in den übrigen bellenischen Städten bes Bosporus fand ursprünglich eine legitime Berwaltung statt, welche Dioborus (XX, 24) burch πάτριος πολιτεία bes zeichnet, und welche gewiß während bes Archontats ber Archaanaktiden nicht beeintrachtigt worden war. Als dies felbe aber unter den Spartociden mehr ober minder zuruck= getreten, wurde fie burch Cumelus ju Panticapaum wies berhergestellt. Bevor bies geschah, tonnten naturlich bie Herrscher des Bosporus ebenso gut als andere, wie Gelo, Hiero, Thero in Sicilien, Togarros genannt werden. Bodh (corp. inscr. p. XI, introd. in inscr. Sarm. p. 105) nimmt mit Recht an, bag auch unter ber herrschaft biefer Dynasten die griechischen Bosporaner noch einen Schein von Freiheit, wenigftens fo weit biefelbe auf besondern Magistraten, Magistrats = und Bolksversamm= lungen beruhte, welche alten Institute auch in ben helles nischen Staaten die Tyrannen nicht ganz aufzuheben vermochten, gehabt haben. — Ubrigens stanben die einzelnen Stabte des Bosporus, Panticapaum, Phanagoria, Georgippia, Hermonassa u. a. nicht in so engem Zusammenhange und Beziehung zu einander, daß sie nicht wieder ihre besondern politischen Gemeinden gebilbet hatten. Der Archon bes gesammten Bosporus war baher nur Archon in Beziehung auf das xowdr των Βοσπορανών, wobei bie einzelnen Stabte (analog ben bootischen neben bem άρχων Βοιωτοῖς s. Βοιωτων) wieder ihre besondern Borfteber haben konnten. Dies wenigstens für bie altere Beit. In Beziehung auf bie fpatere f. unten b. Ge= schichte. — Was den Cult betrifft, so verehrte naturlich Panticapaum als Colonie der Milefier hellenische Gottheis ten. Munzen biefer Stadt bezeugen ben Gult bes Pan, bes herakles, bes Apollon. Gestini (Descript. num. vet. p. 28) führt funf Munzen auf, von benen bie erste bas mit Epheu umwundene haupt des Pan vorstellt, mit ber Aufschrift ILAN., welche, wie ILANTI auf anbern, Παντικάπαιον bezeichnet. Eine Ziege steht mit bem rechs ten Borberfuße auf einer Gerstenahre, und halt im erhos benen Maule einen Speer. Die zweite Munze prasen= tirt ebenfalls bas haupt bes Pan, mit ber Umschrift IIANTI. Fullhorner sieht man zwischen ben beiden Geflirnen ber Dioskuren. Die britte Munge zeigt bas mit ber Lowenhaut bebeckte haupt bes herakles, mit ber Umschrift NAN. Bogen und Pfeil sind sichtbar. Die vierte hat das mit Lorbeer umwundene Haupt des Apollon, mit ber Aufschrift ILAN. Auch hier Bogen und Pfeil. Auf ber fünften bemerkt man einen Dreifuß mit ber Umschrift MANTI. Hier ein Gestirn '). Auch wurde die Aphro-

<sup>5)</sup> Sestini (l. c.) bemerkt hierzu: In queste due ultime medaglie abbiamo e la testa d'Apollo, e i tipi allusivi al di lui culto, per essere stata questa Città, Colonia dei Milesii, al che allude pure la medaglia di Pellerin pubblicata con il Caput Leonis, e la Prora. Navis, che si osserva in altra del M. Hunteriano. Edendeseths (p. 29) werden Müngen von Olbia und Ayra ausgesührt, welche sich auf den Gult des Apollon, des Zeus und des heraltes beziehen. Bergl. die Greichung daselhst p. 28. 29 Apollon Prostates auf Inschiert von Olbia. Boeckh. corp. nr. 2070 — 2075. 2132. 'Anoldowi Aewylo. Mehre Inschissen (Boeckh. n. 2076. f.) beziehen sich auf den Cult des Achilles Ponstarases (zu Olbia).

bite hier ganz vorzüglich verehrt, wie mehre Inschriften bekunden (Bückh, Corp. inscr. n. 2108. g. 2109. a. 2109. b. und not. ad n. 2120). Auch zu Phanagoria war ein sehenswerther Tempel der Aphrodite Apaturos (Strab. XI, 2, 495. Casaub.). — Die Sprache anlans gend bedienten fich die milefischen Grundungen im taurischen Chersonesus naturlich, wie der Mutterstaat, des ionischen Dialektes, sowie die borische Stadt Chersonesus Bon beiben finden wir Spuren in ben bes borischen. und erhaltenen Inschriften. Allein die Umgebung und ber vielfache Verkehr mit den benachbarten Barbaren wirkte bald machtig auf den Hellenismus ein, und brachte verschiedene Barbarismen hervor, wovon wir ebenfalls Beispiele auf Inschriften finden (Böckh, Corp. inscr. p. XL introd. in Inser. Sarmat. p. 107 sqq. vol. II). Was baher Dion Chrysoftomus (Orat. Borysth. p. 78) von ben Olbiopoliten bemerkt (namlich baß biefelben abgesehen pom Studium des Homer τάλλα οθκέτι σαφώς Έλληνίζοντας δια τὸ εν μέσοις οίχεῖν τοῖς βαρβάροις), barf auch von Panticapaum und ben übrigen hellenischen Stabten bieser Region gesagt werben. — Über die stythischen, thratischen, sarmatischen Namen, ihre Gestaltung, Composition und besonders über ihre Endungen in ben uns erhaltenen Inschriften, sowie über die Sprache jener Staaten überhaupt, handelt Boch ebenfo aussubrlich als grundlich (Corp. inscr. p. XI. introd. in Inscr. Sarm. p. 107 sqq. vol. II).

Um die Institute und Beschäftigungen der helleni= schen Bewohner biefer Region nur mit wenigen Worten zu erwähnen, bemerten wir, daß von den Beftand= theilen bes echt hellenischen Lebens auch bie Gymnastik und Agonistik hierher gekommen war. Auf Inschriften werben uns Gymnafien, Gymnafiarchen und Agonotheten genannt (Bückh, Corp. inser. p. XI. introd. p. 107. und n. 2118. 2131. n. 2059. 2076. n. 2097. vol. II. p. 127 u. 136. 144). Ihre Hauptbeschaftigungen moch ten in Schiffahrt und Sandel, in Ackerbau, Fischerei und Jagd bestehen. In den Stadten waren naturlich bie hellenischen opisicia und Kunfte der Mutterstaaten auf gleiche Deife zu finden (cf. Buckh, Corp. n. 2058. A. B. n. 2088. 2089). In Betreff ber Zeitrechnung bebiente man sich ber makedonischen Monatsnamen (Corp. n. 2108. c. 2109. b. c. Böckh, Introd. in Inscr. Sarm. p. 91).

Boch (Corp. n. 2103. e — 2116) führt eine Reihe Inschriften auf, welche sich auf Panticapaum beziehen, und größtentbeils bier aufgefunden murben. Die erfte n. 2103. e enthalt ein Decret ber Arkaber, wodurch bem Leufon I., Sohne bes Satyrus, Fürft bes Bosporus (als Navrezanairns), entweder bas Burgerrecht, oder die Prorenie, oder ein Kranz zuerkannt wird. S. b. Not. bazu. N. 2104 wird der Archon Parisades I. (Паговойдеос äoxovros) genannt, und die Grenzen des bosporischen Staates unter seiner Regierung angegeben (Sonr ySova τέρμονες άχροι Ταύρων Καυχάσιος τ' έντος έχουσιν δροι). Dazu d. Not. N. 2105 wird Spartocus IV., Sohn bes Cumelus (βασιλεύοντος Σπαρτόχου του Ευμήλου) qenannt. Ebenso n. 2106. N. 2107 Parisabes, Sohn bes

Spartocus als Basileus. Dazu b. Rot. N. 2108. b. Sauromates II. als φιλόκαισας καί φιλορώμιαιος, mi bem Bornamen Tib. Julius (Bückh, Introd. in Inscr. Sarm. I. S. 13). N. 2108. c. verehrt Kotys, Sohn bes **Χ**βρυτουβ, αίσ φιλόκαισας καί φιλορώμιαιος, είσεβής, άρχιερεύς τών Σεβαστών ben Nero burch Aufstellung einer Statue. N. 2108. e. wird ber bosporanischen Beitrechnung gebacht. Das Jahr 424 = 128 p. Chr. = 881 u. c. (unter Kotys II). Cf. b. not. u. introd. l. 6. 12. N. 2108. f. stellt Rhometaltes, Sohn bes So tys II., dem Sabrianus zu Ehren, dem er feine Sertschaft verbankte, im Jahre ber bospor. Ara 430 = 133 p. Chr. = 886 u. c. eine Statue auf. N. 2109. c. wird Sauromates IV. (als Sohn eines Mithribates En pator, Nachkommen bes Mithribates VI.) im Jahre ber bospor. Ara 489 = 193 p. Chr. im Monat Gerpians burch eine Statue verehrt. hierauf folgen mehre unwich tiae Grabinschriften.

Geschichte: Panticapaum war, wie schon bemerkt, eine alte Grundung der Milefier, und hatte fich schon fruh unter ben benachbarten griechischen Pflanzstädten als gut gele gene Handelsstadt Bebeutung verschafft. Strabon (VII, 4, 309) berichtet, bag einst ber Bosporus von Kimme riern beherrscht worden sei, baber der Name kimmerischer Busen (Κιμμέρικός κόλπος). Auf diese Zeit jedoch gehr bie geschichtliche Überlieferung nicht zurud. — Die Archonten und Dynasten bes Bosporus hatten, wie bemerkt, Panticapaum zu ihrem Hauptsite erkoren, und hatten Unfangs nur ein kleines Gebiet am Ausfluffe bes Maotis von Panticapaum bis Theodofia inne. Denn ben großten Theil des taurischen Chersonesus bis zum Isthmus und karkinitischen Meerbusen behaupteten die Taurer, ein flothischer Stamm: weshalb bie gange Gegend, auch ein Theil außerhalb bes Ifthmus, bis jum Borpfthenes, und ein Canbstrich jenseit der Flusse Tyra und Istros, klein Stythien (µexpà SxvIa) genannt wurde (Strab. VIL 4, 311). Die Bewohner wurden auch Georgoi ( Cemoyol, Aderbauer, Scythae agricolae), und Borysthenitae (Böckh, Corp. introd. in inscr. Sarm. vol. IL p. 82) bezeichnet, im Gegensage zu ben weiter oben wobnenden Romaden, welche neben anbern Fleischspeisen auch Pferdefleisch, Pferdemilch und Rafe, auch faure Pferde mild) (και όξυγάλακτι τουτο δέ και όψημά έστιν κώτοῖς κατασκευασθέν πως. Strab. VII, 4, 311) genof: fen. Daher sie, wie Strabon (l. c.) bemerkt, von Somerus Galakthophagen genannt wurden. Diefe Romaben heschreibt Strabon als einen Stamm von mehr friegerischer als rauberischer Ratur (πολεμισταί μαλλον ή Anorowol), welcher nur um ben bedungenen Tribut Rrier führte. Gie überließen namlich die Bebauung bes Lan: bes jebem, ber es bearbeiten wollte, gegen einen geringen Tribut gur Beftreitung ihrer nothigften Lebensbedurfniffe. Burbe biefer aber nicht contractmaßig entrichtet, fo griffen sie zu den Baffen und schafften fich sofort selbst Genugthung (Strab. VII, 4, 311). Die Georgoi aber ma ren milberer Ratur und civilifirter, aber zugleich nach Gewinn ftrebend, trieben fie auch Schiffahrt und Seeraube rei, und erlaubten sich auch unrechtmäßige Bevortheilung

(ληστηρίων οὐκ ἀπέχονται, οὐδέ τῶν τοιούτων ἀδικιῶν

καὶ πλεονεξιών · Strab. l. c.).

Panticapaum nun war ursprünglich, wie bie übrigen milesischen ober bellenischen Grundungen im Bosporus, eine freie Stadt, von Optimaten verwaltet (Bockh, Corp. vol. II. p. 91), bis die Archanaktiben (von Archanar ftammenb) bas Staatsruber zu leiten begannen. geschah etwa 60 Sahre nach ber Grundung von Pantis capaum und der benachbarten hellenischen Stadte im Bosporus (Bockh l. c.). Diefelben verwalteten ben Staat im Gangen 42 Jahre von Dl. 75, 1 bis Dl. 85, 3 (Diodor. XII, 31. T. I. p. 498. Wessel.). Man hat Diese Archaanaktiden gewohnlich für Fürsten oder Könige gehalten. Allein nach Bodh's Entwidelung (Corp. Inser. l. c.) hatten die griechischen Stadte des Bosporus vor bem Eintritte ber Spartocidenherrschaft überhaupt keine eigentlichen Regenten, sondern waren frei, und ihre Staatsangelegenheiten wurden durch gewählte oder erbliche Archonten (habuisse tamen archontes ex certa optimatium gente sive lectos sive hereditario jure sibi succedentes, qui minus accurate loquenti potuerunt reges dici etc. Corp. l. c. und p. 105) verwaltet. Als folche haben wir bemnach die Archaanaktiven zu betrachten. — Mit dem britten Jahre ber 85. Olympiade tritt die Dynastie der Spartociden ein. Auch diese fanden wohlweislich für gut, wenigstens im Anfange bas von ihren Borgangern angenommene Prabicat Archon beigu= behalten, wie aus Inschriften hervorgeht (Bockh, Corp. р. 105. vol. II. u. n. 2117—2120. йохотье Востбоог zai Oevdoolys). Doch kommt bisweilen auch bas Praviçat Konig (βασιλεύς und βασιλεύειν) vor, wie n. 2105. 2107. cf. introd. in inscr. Sarm. p. 106. Demosthes nes (geg. Lept. §. 25) nennt ben Leukon Zozorra Boσπόρου. Die Arfaber bezeichnen ihn in einem Ehrendes cret (Bockh, Corp. n. 2103. e) als Burger von Panticapaum (Λεύκωνα τον Σατύρου Παντικαπαίταν). Die Athender aber maren mit Titeln gegen frembe kleine Fürsten, welche sich gegen sie wohlwollend zeigten, sehr libe= ral, und nannten den Spartocus IV. Bavileis (Bückk, Corp. n. 107), wie ben Dionysius Baoilla Dinellas (n. 85. b. T. I. Add. p. 897), obgleich er in feinem Staate dieses Pradicat nicht führen mochte (Bockh 1. c. introd. p. 106). Afanbros erscheint Anfangs als Archon, bann auf Mungen als Buoikeus. Spaterhin ers Scheinen sowol die griechischen als barbarischen Berrscher als reges Bospori (Böckh, Corp. introd. in inscr. Sarm. p. 106). — Spartocus I. regiert fieben Jahre, bis Dl. 86, 4 (Diodor. XII, 31, 36 nach ber Berichtisqung von Casaub. ad Strab. VII, 476. u. Souciet, Diss. de Pythodor. p. 53. Wesseling ad Diod. l. c. Bückh, Corp. p. 91. vol. II). Dem Spartocus folgt Seleucus, welcher nur vier Jahre, bis Dl. 874, herrscht. Nach ihm regiert (nach Bodh's Annahme Corp. l. c.) Spartocus II. — Bon Dl. 933 bis 96, 4, also 14 Jahre, behauptet Satyrus I., Sohn bes Spartocus (Diodor. XIV, 93. T. I, 713. Wess.), die herrschaft, ein Freund Athens (Lysias pro Mantith. c. 2. p. 571), in einer Dl. 93, 4 vorfallenden Ungelegenheit. Denselben erwähnt M. Encyel, b. 2B. u. R. Dritte Section. X.

aud Isotrates (Trapez. p. 529. Böckh, Corp. vol. II. p. 92). — Ansehen und Ruf auch im Auslande hatte sich vorzüglich Leukon I., Sohn bes Satyrus, zu verschaffen gewußt, welcher 40 Sahre, bis Dl. 106, 4, regierte (Diod. l. c. bazu Wesseling. Aeneas Tact. c. 5. Athen. VI. p. 257. D. Polyaen. V, 44. VI, 9). 28e. gen feiner Berbienste um bas attische Bolt wurde er von biefem mit bem Burgerrechte beschenkt (Demosth, geg. Lept. p. 282). Die Arfaber erwiesen ihm abnliche Ehre, und beurkundeten dies burch ein Decret auf einem Stein eingegraben (Böckh, Corp. n. 2103. e. u. vol. II. p. 92). Wenn von ben Kurften bes Bosporus berichtet wird, daß fie in Besitz einer ansehnlichen Flotte waren, die benach= barten Meere mehrmals von ben Seeraubern reinigten und fich baburch um bie Beforberung bes Sanbels verbient machten, so mochte an solchen Berbiensten Leukon I. tei= nen geringen Untheil haben. Dem Leufon folgten zwei Sohne nach einander, erstens Spartocus III., und funf Sahre später, nachdem bieser gestorben, Parisades I., von Dl. 107, 4 bis Dl. 1173, also 38 Jahre hindurch (Diodor. XVI, 52. XX, 30. Polyaen. VII, 37) b). Er war, wie fein Bater, ben Uthendern fehr gewogen (Demosth. geg. Phorm. p. 917 sqq.), führte auch Krieg mit ben Stythen und wurde wegen seiner Tugend und Wohlwol= lenheit unter die Gotter gezählt (Strab. VII, 4, 310) 7. Satyrus und Gorgippus waren unter Parisades I. Fürften bes Bosporus (unter beren specielle Aufficht mabr= scheinlich ein kleines Gebiet gestellt war), ber Erstere ein Sohn besselben und Erbe bes Reichs, ber Lettere aber sein Schwiegervater (Bockh, Corp. vol. II. p. 92). Nach bem Tobe des Parisades I. (Dl. 1173) kampften seine Sohne, Satyrus, Eumelus und Prytanis gegen einander um die Berrschaft. Satyrus, ber Alteste, hatte biefelbe rechtmäßig vom Bater überkommen. Aber Gumelus ver= band sich mit bem Ariopharnes, bem Berrscher der benachbarten Geten, und machte jenem die Thronfolge streitig. Satyrus ging ihm mit einem bebeutenben, aus hellenis schen Goldnern, Thratern und Stothen bestehenden Beere entgegen, lieferte ihm eine Schlacht und gewann einen vollständigen Sieg. Ariopharnes und Eumelus zogen sich mit bem Refte ihrer Truppen in Die feste Resibeng bes Erstern am Fluffe Thapfis jurud, welcher biefelbe mit tiefem Gewaffer umftromte und ben Bugang febr fchwies Much wurde fie von fteilen Unboben und rig machte. von einem bichten Balbe umgeben, welcher nur zwei burch Runft gemachte Eingange hatte. Satyrus verheerte nun bas feindliche Gebiet, und führte eine Menge Gefangene und Beute hinweg. Als er aber burch jene Eingange aur befestigten Residena vordringen wollte, verlor er viele

<sup>6)</sup> über die verschiedene Schreibart dieses Namens cf. Boeckk. corp. vol. II. p. 92. Auf Münzen und Steinschriften immer Παισισάδης.
7) Bei Böck (corp. ur. 2119) wird er als Archon bezeichnet, welchen Aitel derselbe in diplomatischen Urkunden nach Sitte der Archanaktiden, um wahrscheinlich auch hierdurch seine populäre Gesinnung kund zu geben, noch in Anwendung brachte (άσχοντος Παιγισάδους Βοσπόρου καλ Θευδοσίης καλ βασιλεύστος Σίνδων καλ Μαϊτών πάντων καλ Θατέων. cf. nr. 2120. Doch kommt bisweilen auch βασιλεύστος vor. Cf. nr. 2120. d.).

seiner Krieger und sab fich jum Rudzuge genothigt. Hierauf suchte er burch die Gumpfe vorzubringen, bemachtigte sich ber von Holz aufgeführten Castelle, sette über ben Alug und ließ den Balb fallen. Da furchtete Ariophars nes, bie Burg mochte mit Gewalt genommen werben, suchte bieselbe auf alle Weise zu vertheibigen, und wußte ben Feinden besonders burch seine Bogenschützen großen Schaben zuzufügen. Dennoch war Satyrus burch außers ordentliche Anstrengung am vierten Tage bis zur Mauer porgebrungen. Als aber Meniscus, Anführer ber Golds ner, ein einfichtsvoller und tapferer Mann, von der Mauer purudgetrieben wurde, eilte Satyrus diesem zu hilfe, wurde aber burch einen Speerwurf am Arme so verwuns bet, daß er in ber folgenden Racht ben Geift aufgab, nachbem er neun Monate regiert hatte. Meniscus hob nun bie Belagerung auf, führte bas Beer nach Gargaga (eine Abhandlung über bas konigl. Schloß bes Bosporus und bie Stadt Gargaza auf der taurischen Halbinsel von Robler in b. Act. Acad. Petrop. T. IX. p. 694 sqq. a. 1824. Böckk, Corp. vol. II. p. 81) zurud, und ließ ben Leichnam bes Satyrus auf bem Flusse nach Panticas paum ichaffen. Protanis ließ bier ben Bruber glanzend bestatten, übernahm bie Regierung und eilte nach Gars gaza zum heere. hier traf ihn eine Gesandtschaft von Eumelus, welche eine Ubereintunft und Theilung bes Reichs bezweden follte. Allein Prytanis gab fein Gebor, ließ eine Besatung zu Gargaza und tehrte nach Pantis capaum zurud, um feine Herrschaft zu befestigen. melus aber, von Neuem burch barbarische Silfstruppen verstärkt, erobert Gargaza und mehre andere feste Stadte und Castelle, besiegt den ihm entgegenziehenden Prytanis in einer Schlacht, und nothigt ihn zu einem Bertrage, laut beffen er Reich und heer abzutreten hatte. Als aber bens noch Protanis fich zu Panticapaum ber herrschaft wieber zu bemachtigen suchte, murbe er nochmals besiegt und ges tobtet. Eumelus ergiff nun bas Regiment, ließ Gattin= nen und Rinder ber beiben Bruber ermorben (außer bem Parifabes, einem Sohne bes Satyrus, welcher ju bem Mgaros, Ronig ber Stothen, entflob), suchte fich hierauf bie Gunft ber Unterthanen burch Erlag von Abgaben zu perfchaffen, regierte bann gefetlich und gerecht, und murbe als tugenbhafter Regent bewundert. Much bie Bygantiner und Sinopenfer und andere griechische Anwohner des Dontus machte er fich burch feine Bohlwollenheit verbindlich. 15r nahm taufend Kallantianer auf, welche ihre vom Lys fimachus belagerte Stadt aus Mangel an Lebensmitteln verlaffen batten, und wies ihnen Wohnungen an. fanberte ferner jum Schute bes Sandels bas Meer von Seeraubern, und fein Rame wurde beshalb von ben Rauf= leuten weitbin gepriefen. Much fein eigenes Reich vergros perce er burch Singufügung barbarifcher Lanbereien. Dann befriegte er bie benachbarten Stamme und wurde fichers tich ein bedeutendes Reich gegrundet haben, wenn ihn nicht ein frubzeitiger Tob überrascht hatte. Er veruns athate, als er vom Bagen feiner icheugeworbenen Roffe fpringen wollte, nachdem er funf Sabre und funf Dos mate regiert batte. Go weit geht ber Bericht bes Dios burus (XX, 22-26. p. 421-424. T. II. Wesseling.

Dazu b. nott.). — Auf Eumelus folgte Spartdeus IV. (DL 119, 1), welcher 20 Jahre, bis Dl. 124, 1 (v. Chr. 28%) regierte. Auf biesen beziehen sich mehre Inschriften bei Boch (Corp. n. 2105. 2106. 2120, und eine attische n. 107). hier nun bricht bie Geschichte ab, und wir vernehmen nichts wieder bis auf Parifades IV., ben letten herrscher biefes Stammes, welcher, als er fein Reich nicht mehr gegen ben Andrang ber immer größern Tribut fodernden benachbarten frotbischen Stamme zu sichern vermochte, dasselbe dem machtigen Könige von Pontus, Mithrabates VI., Eupator genannt (aus bem Stamme ber Achameniben), v. Chr. 94 (a. u. c. 668) übergab (Niebuhr, Op. T. I. p. 388. Böckh, Corp. vol. H. p. 93). — Demnach waren 190 Jahre von Spartes cus IV. bis Parisabes, bem Letten, verflossen, über welche wir keine nahere Auskunft erhalten. Doch kommen noch einige Fürsten aus biesem Zeitraume auf Munzen und Inschriften vor (Parisades II., Leukon II.), über welche Both gehandelt hat (Corp. vol. II. p. 93. 94, wo er auch eine genealogische Tabelle bieses Regentenhauses aufftellt).

Mit Mithradates VI. beginnt also, wenn wir die Archaanaktiden als Archonten und die Spartoeiden als erste Dynastie betrachten, ber zweite Regentenstamm. Der ftythische Bericher Stilurus (cf. Buckk, Corp. vol. II. p. 83), welcher mit einer großen Anzahl Sohne bes sonders ber Dranger jener Fursten gewesen war, mußte nun den Kampf gegen den friegerischen Konig von Pontus, ber ein gut geubtes Beer hatte, aufnehmen, und vermochte biefem nicht zu widerfteben, obgleich er bebeutende Bundesgenoffen an fich gezogen hatte (Strab. VII. 3, 306. ed. Casaub.). Er fah fich in turger Beit gendthigt, die taurische Halbinsel zu verlassen. Auch wurden bie Stythen von den Baftarnen von Beften her angegriffen, und baburch gezwungen, die lange beseffene Rochtufte bes Pontus Eurinus auf immer aufzugeben. thradates aber, dem nun der gange taurische Chersonesus angehorte, wurde balb hierauf mit ben Romern in Rrieg verwickelt, und nachdem er besiegt und sein Reich unterworfen worben war, fiel naturlich auch ber Bosporus ber Verfugung ber Romer anheim, welche jedoch hier die kleinen Fürsten unter ihrer Dberhoheit bestehen ließen (Serab. VII, 4, 310). Schon wahrend bes Krieges mit ben Romern hatte mabricheinlich Mithrabates biefe Befigungen aufgeben muffen; benn Appianus (De bell. Mith. c. 107. p. 803. vol. I. Schweigh.) ergablt, bag jener, als Pompejus anderweitig beschäftigt wurde, Pantica= paum eroberte und hier feinen Sohn Tiphares tobtete, um fich an bessen Mutter Stratonile, feiner Frau ober Concubine, zu rachen, welche bem Pompejus bas Saftell mit verborgenen Schaten, über welches fie geset worben mar. übergeben hatte. So eroberte auch spater ber von Cafar befiegte und von Domitius entlassene Pharnates mit einer Schar Stothen und Sarmaten Theodofia und Panticapaum wieder, sodaß diese Stadt mabrend jener Kriege wol mehr= mals hart mitgenommen wurde (Appian. de bello Mith. c. 120. p. 827. vol. I. Schweigh.). Mithrabates VI. hatte, bevor er von den Romern besiegt murbe, a. u. c.

675 seinen Sohn Machares als Fürsten bes Bosporus eins gefeht, welchem, als er aus Furcht vor feinem Bater a. u. 689 sich selbst vernichtet hatte, Pharnakes, im Pontus d. II., im Bosporus d. I. folgte. Dieser sette als Prafect des Bosporus ben Afander, feinen Eidam, Gemahl ber Dynamis, ein, welcher nach bem Tode des Pharnakes als Archon die Regierung übernahm, und den vom Cafar eingeführ= ten Mithrabates von Pergamus, welcher biefem Felbherrn in Agypten gute Dienste geleistet, und ein natürlicher Sobn von Mithrabates VI. war, tobtete, und endlich bie königliche Würde annahm. Nach seinem Tode vermählte fich mit feiner Witwe Dynamis Scribonius, ein angeb: licher Enkel von Mithrabates VI., und bemachtigte sich des Reichs. Allein er kam schnell ums Leben, und noch in demfelben Sahre wurde von M. Agrippa Polemo I., Sohn bes Benon aus Laobicea, und Konig bes polemo-nischen Pontus, zum Konige bes Bosporus eingesett. Auch biefer vermahlte fich mit der Dynamis, weshalb biefe feis nem Beschüher Augustus zu Phanagoria eine Statue aufsstellte (Böckh, Corp. n. 2122. u. vol. II. p. 94). Als Polemo I. von den Aspurgianern gefangen und getöbtet worden war (p. Chr. 1 ober 2), folgte ihm im Pontus feine zweite Gemahlin Pythodoris. Im Bosporus bages gen übernahm Sauromates I. die Regierung, mit welchem eine Reihe von Fürsten anhebt, beren Namen sauromatis sche Abstammung bekunden. Unter Tiberius herrschte hier Tib. Julius Sauromates II., Sohn des Rhescuporis, auf melden die Inschriften n. 2123 (hier βασιλεύς βασιλέων μέγας τοῦ παντός Βοσπόρου genannt), n. 2124. 2130 (bazu b. not.), und Zib. Jul. Rhescuporis I., auf welschen fich mehre Mungen beziehen (Köhler, De num. Spartoc. p. 49. Bückh, Corp. p. 94. 95). Diesem folgte Rhescuporis II., von 17 bis 38 n. Chr., von welchem in biesem Zeitraume unter Tiberius und Caligula geprägte Münzen vorhanden (Köhler geg. Rochett. p. 134. 143. Bockh, Corp. p. 95. II). Seit 38 n. Chr. regiert Dos lemo II. im Bosporus und Pontus, wird aber vom Rais fer Claudius nach Cilicien verfett, während ihm im Boss porus und Pontus Claub. Mithrabates, Nachkomme von Mithrabates VI., folgt. Nach biesem regiert Cotys I., Bruder bes vorigen, unter Claudius, Nero und Galba. Bon ihm ift noch eine Munze übrig (Rockett. Antt. Bosp. p. 128. Köhler geg. Rochett. p. 109. Böckh, Corp. p. 95. u. n. 2108. c). Auf Cotys I. folgt Rhes. cuporis III., beffen Berrichaft fich bis in die Beit bes Domitianus erstreckt. Unter Domitianus, Nerva, Trajas nus, Sabrianus regiert Sauromates III. (auf welchen fich bie Inschrift n. 2125 Bockk, Corp. bezieht). Beitgenoffe bes Habrianus war Cotys II., von Sabrianus und Umtoninus Dius Rhometalces, von Antoninus Dius und M. Aurelius Eupator, nach welchem wahrscheinlich Leucanor Unter D. Aurelius bis Sept. und Eubiotus folgten. Severus und Caracalla herrschte Sauromates IV., und bis auf Alex. Severus Rheseuporis IV. Diesem folat Cotos III., bis 231 n. Chr., und Cotos IV., mit biefen jugleich war Sauromates V. König (n. Chr. 231—233, nach b. bosp. Ara 527-529): Böckh, Corp. vol. IL p. 95. 96, welcher hier auch eine genealogische Tabelle

gibt bis zum Sauromates V., und p. 95 schließlich bes merit: omissis jam reliquis addo Sauromatas hucusque innotuisse decem et Rhescuporides octo etc. (Uber ben Konig Sauromates unter Trajanus Plin. ep. X, 13-15. Rufus Brev. c. 15.) Diese Fürsten aber machten fich spaterbin unabhangig, traten felbst als Feinde der Romer auf, und fielen unter Diocletianus in Klein: afien ein (Constant. Porph. de adm. imp. c. 53). Ges gen Ende des 4. Jahrh. wurden dieselben burch die Einwohner der Stadt Cherson aus dem Bosporus und den dazu gehörigen Besitzungen vertrieben. Panticaväum erhielt nun besondere Prostata, deren Namen griechische Abstammung bekunden, unter der Oberhoheit der byzantinis schen Kaiser. Durch Justinianus erhielt biese Stadt neue Mauern (Constant. Porphyr. c. 53. Procop. Goth. IV, 5. Pere. I, 12. de Aedif. III, 7). Spaterhin wurde bieselbe von den Turken und Chazaren erobert, und blieb unter ben jedesmaligen Beherrschern bes Landes. Gegen= wartig führt bekanntlich ber taurische Chersones ben Na= men Rrim, ber Palus Daotis beifit afowiches Meer, Panticapaum, wie oben bemerkt, Bospor. Mehre Stabte haben hier ihre alten Namen mit geringer Modification behauptet, wie Feodofia, Fanagoria, Jewpatoria (Eupas toria). (J. H. Krause.)

PANTICAPES, ein Fluß im europaischen Garmatien, welchen Berobot also beschreibt: "Rach biefen finben wir einen fünften Aluf, welcher ben Namen Pantis Auch diefer stromt von Norden her und zwar aus einem See, und zwischen ihm und bem Borufthenes wohnen die ackerbauenben Stythen; er wendet sich bann in bas Gebiet von Holda, und vereinigt sich barauf mit bem Borpsthenes." Pomp. Mela (II, 1, 5) nennt ihn nach bem Hypacaris: "Silvae deinde sunt, quas maximas hae terrae ferunt, et Panticapes, qui Nomadas Georgosque disterminat." Mit benfelben Borten erwähnt ihn ber aus bem Mela schöpfende Plis nius (IV, 12). Er läßt nach ihm ben Acefinus folgen, leugnet aber gegen Herobot seine Bereinigung mit bem Bornsthenes, in welchen fich, wie Genauere ihn belehre ten, ber Hupanis ergieße. Bgl. Cellarius II, 6. vol. I. p. 401. Mannert (Th. IV. S. 76. 77) urtheilt, wie Plinius, ohne biefen anzuführen, und meint, daß es schlechterdings keinen Fluß gebe, der nahe bei der Dunbung, wo die Gegend Sylda liege, in ben Dnieper falle. Ein Balbbach, beren sich in biesen Gegenden mehre fin= ben und in dem Sande versiegen, ohne die Rufte zu erreichen, tonne wol die Oftseite biefer Stythen begrenzt und herodot davon gehort haben. (Schwerlich murbe Serobot einen Balbbach jum Fluffe machen.) Man halt gewöhnlich die h. Somara fur ben Pantikapes. Aber Diese fallt nach Mannert viel bober nordlich in ben Dnies per, geht nicht burch bie Gegend Hylaa, und halt ihren Lauf fo, daß fie unmöglich die Oftgrenze ber ackerbauens ben Stothen machen konnte. Sickler (Ih. I. S. 205. 2. Ausg.) nimmt auf Mannert's Angaben teine Rud's ficht, lagt mit herobot ben Pantikapes in ben Borpfibes nes stromen, und betrachtet ihn für die heutige Somara. Dionpsios Periegetes lagt ben Pantikapes mit bem Al-

bestos in ober zwischen den rhivaischen Bergen Aromen (ν. 314. 315. Κείθι καὶ Άλδήσκοιο καὶ ΰδατα Παντικάπαο Ριπαίοις εν δρεσσι διάνδιχα μορμύρουσι). Σαλι Eustath. p. 148 u. b. Annot. p. 597, ed Bernhardy (Geogr. Graec. min.). Auch Pomp. Mela (l. c.) lagt ibn in ben Borpsthenes munben. Dazu Tzechucke l. c. Bon diesem Flusse soll Pantikapaum den Namen erhal= ten baben. Eustath. ad Dionys. Per. p. 148. ad v. (J. H. Krause.) 314.

Pantico, f. Jenikale.

PANTICOSA, Villa im svanischen Corregimiento be Sata, Provinz Aragon, liegt 13 engl. Deilen nord= nordoftlich von Sata entfernt, am Fuße ber Pprenden nabe bei ben Quellen bes Gallego und hat einen nicht unberühmten Gefundbrunnen. (Fischer.)

PANTIN, schönes Gemeindeborf und Hauptort bes gleichnamigen Cantons im frang. Departement ber Seine (lle de France), Bezirk St. Denns, liegt 14 Lieue von dieser Stadt entfernt, an den Thoren von Paris, und am Canale von Durg, wurde im J. 1814 mehrmals von ben Berbunbeten vor ihrem Einzuge in die lettgenannte Stadt eingenommen und wieder verloren, ist der Sitz eines Friebensgerichts, sowie einer Gendarmeriebrigade, und hat 1020 Einwohner, welche Wolle und Baumwolle fpinnen, Sposbruche und Ralkofen unterhalten. Es befinden fich hier viele schone gandhaufer. Der Canton Pantin enthalt in zwolf Gemeinden 16,362 Einwohner. (Nach Bar= bicon.) (Fischer.)

PANTINE, ein frangofischer Kunftausbruck ber Rarbereien, womit eine Anzahl zusammengebundener Seidenober Garnstrehne, die mit einander in die Farbe fommen, bezeichnet wird. (Karmarsch.)

Pantjana, f. Pangansane. Pantjoor, f. Pantschur.

PANTOFFEL, die bekannte bequeme Sußbekleidung, welche sich von den Schuhen durch den Mangel der Laschen und Bander, meist auch burch ben Mangel bes Sin= terlebers, welches bei ben Schuben bie Ferfe befleibet, unterfcheibet. Man verfertigt sie sowol aus Leder als aus vielerlei anbern Stoffen. (Karmarsch.)

Figurlich heißt Pantoffel bas Sausregiment ber Frauen ("er fteht unter bem Pantoffel"). Bon der Gewohn= beit der Papste sich von den Glaubigen den Pantoffel Kuffen zu lassen, wird unter einem andern Artikel gesprochen; es ist eigentlich ein Russen bes unter bemselben angebrachten Kreuzes. (H.)

PANTOFFEL, richtiger PONTAFEL, teutscher Rame für bas italienische Ponteba (f. b.). — Sollte ber Rame Pantoffel hier seinen Ursprung finden? (Fiecker.)

Pantoffelholz, f. Kork, Korkeiche, Quercus Su-

PANTOFFELHOLZ, wird juweilen ber Kork (bas Korkholz) genannt, weil man biefes Material ofters zu Souh= und Pantoffelsohlen anwendet, f. Kork.

(Karmarsch.) PANTOFFELMACHER, ber Handwerker, welcher sich mit der Berfertigung der Pantoffel beschäftigt. Er arbeitet mit ben Bertzeugen und Sandgriffen bes Schubmachers, ift auch gewähnlich in einer Person mit biefem vereinigt. (Karmarack)

PANTOFFEL-MUSCHEL (Palaozoologie), die teutsche Benennung fur zwei Mollusten-Genera, namlic für Calceola (sandalina — Sandaliolithus) und für (H. G. Bronn.)

PANTOFFELSCHWARZ, bie feine und leichte Kohle aus Korkholz, welche zuweilen als Farbe angewenbet wird. (Karmarsch.)

PANTOKRATOR, hieß bei den griechischen Philo: sophen der Konig, der im Alleinbesit aller Souveranitats: rechte ift, keine Autoritat eines Genats ober einer Bolts: versammlung neben sich hat; es fallt also ber Marroxpaτωρ mit bem Παμβασιλεύς zusammen. Die Griechen haben fruher bei sich felbst keine solchen Konige gehabt, die ihrigen waren beschränkt, sondern nur bei den barbarischen Staaten, 3. B. von Epirus, Macedonien, Perfien fanden fie so allmächtige Konige. Die herrschaft eines solchen Fürsten hieß Navroxparopia.

PANTOMATRION (Παντομάτριον), eine nur von wenigen ber alten Geographen genannte Stadt auf ber Rordfufte ber Infel Rreta, im weftlichen Abstande vom Promontorium Dium (Dior axpor), am Cap Retimo (f. die Karte von K. Hoeck Kreta zum 1. Band) offtich von Rithymna, nach ber Angabe bes Ptolemaus (III. 17). Plinius (IV, 12, 20) fest diefe Stadt weftlich von Rithymna, bagegen Umphimalla (auch Umphima trion genannt) bfilich, und scheint baber beibe Ramen hier verwechselt zu haben. Bergl. Stepk. Byz. s. v. Cellarius orb. ant. II, 14. p. 1031. vol. L. Ran: nert 8. Ih. S. 695. 696. Boed Rretg. 1. 286. S. 18. 394. 395. Dazu die Karte bafelbft. Gidler IL **S. 274.** (Krause.)

· PANTOMETER (πάνμετρον = Allmaß, Allmef: fer). Man bezeichnet mit biefem Ramen ein zur Reffung ber Winkel, Soben und Langen bestimmtes Instrument, welches aus brei in gewisse Mage abgetheilten Armen besteht, die auf zwei halben gleichfalls abgetheilten Girteln so ruhen, daß man sie bewegen kann. Als Erfinder des Pantometere gilt Unaftafine Rircher; verbeffert wurde er burch ben frangofischen Baumeister Bullet, ber feiner Leis ftung eine eigene Schrift wibmen zu muffen glaubte. Gi= nen Pantometer gur Meffung einer Entfernung aus zwei nur vier Fuß von einander entfernten Standpunkten machte ber in ofterreichischen Diensten ftebenbe spanische Graf Pacecco ab Ucedos 1762 befannt und erhielt für benfelben von bem bamaligen Rurfursten von ber Pfalz 1000 Gulben. Da jeboch biefer Pantometer noch nicht allen Ansoberungen entsprach, so lieferte Brander ') umter bem Namen eines Universalmeftisches einen verbefferten Vantometer. In ber neuern Beit hat Benoit 2) einen Pantometer angegeben, welcher aus zwei Cylindern von

<sup>1)</sup> über Ucebo's und Branber's Pantometer finbet man Auskunft in bes Prof. Leonhard Spath's analytischen Untersuchungen über bie Buverlaffigfeit, mit welcher ein Canbmeffer, vermittels ver-Schiebener Geometerwertzeuge Bintel und Linien abmeffen tann, welche 1789 in Altborf und Rurnberg erschienen. 2) Bulletin de la Société d'Encouragement. Juin 1823.

gleichem Durchmeffer und gleicher Lange befieht, beren einen man als Limbus, ben anbern als Alhibabe anfehen Der Kreis, welcher beiben Cylindern gemein ift, ift in 400 Grabe abgetheilt. Die Abtheilungszähne find auf ben Cylinder übergetragen, welcher bie auf einem Stativ angebrachte und ein Scharnier habenbe Rug tragt. Unterhalb bes Limbus befindet fich eine Bafferwage mit ber gur Richtung bes Inftrumentes bestimmten Luftblafe. Das Inftrument felbst muß fo gestellt werben, bag bie Are beiber Enlinder in horizontaler Flache fich burch 0 umb 200 bewegt. Der bie Wafferwage tragende Cylinder ift mit biefer feft, bagegen breht und richtet fich bie Albis babe nach ben Terrainpunkten, beren Sohenwinkel im Bers baltniß ju 0 und 200 bestimmt werben. Außerdem bringt Benoit an ber untern Seite bes Cylinders einen bem Boben bes Cylinders hinfichts bes Durchmeffers gleichen Compag an und ichlagt vor, man folle an ber einen Geite bes Cylinbers, parallel mit ber Flache, eine mit einem Saar versehene mikrometrische Lunette anbringen, um bie Entfernung ber Gegenftanbe gu meffen. Man vergleiche vie Artifel Messtisch und Feldmesser. (Fischer.)

PANTOMIMISCHE KUNST DES ALTER-THUMS. Man unterscheibe zuvorderst zwischen pantomi: mischen Darstellungen überhaupt, und zwischen jener befondern Art, bie ben Ramen Pantomimus vorzuges weise erhielt. Jene find uralt und finden fich in allen Gegenden ber alten Belt, biefe ift fpatern Urfprunge und burchaus als Erfindung der Romer zu betrachten (vergl. Lucian. de salt. c. 34). Womit freilich nicht geleugnet werben foll, bag einige Beftandtheile ber letteren aus jenen frubern Darftellungen bergenommen worden; viels mehr follen hier ichon des muthmaglichen Busammenhangs wegen einige Unbeutungen über bas Wefentliche ber pan= tomimischen Runft im Allgemeinen ber Beschreibung bes

eigentlichen Pantomimus vorangeschickt werben.

I. Bas wir jest pantomischen Ausbruck nennen, b. h. Darftellung eines Gebankens ober einer Empfindung burch Mienen und Gebarben, im Gegensage ber Sprache und Schrift, bas nannten bie Griechen δρχησις, δρχείσθαι, bie Romer saltatio, saltare. Man hat biefe Bor= ter burch Tang und Tangen überfett, mas infofern unrichtig ober boch einseitig ift, als babei leicht an unsere heutige Tangtunst gebacht wird, die in ihrem Wesen burchaus verschieben von ber alten Orcheftit ift; indem biefe thothmisch und mimetisch jugleich, zuweilen fogar blos mimetifch war, in jener hingegen bas rhothmifche Gles ment in ber Art vorwaltet, baf bas Mimetische mehr ober weniger verbrangt erscheint. Die Darstellung ber alten Orchestif wurde burch bie verschiebenartigften Gebarben (σχήματα, baber σχήμασι μιμείσθαι im Gegen: fate bes χριόμασι μιμείσθαι bei Aristot. poët. I, 1) ber einzelnen Korpertheile, namentlich bes Kopfes und ber Banbe, ober auch bes gangen Rorpers hervorgebracht, bas ber bie Ausbrude saltare oculis, manibus. pedibus. Dies nannte man auch σχήμασι γράφειν, άπεικάζειν ober folecht= bin oxquaticeo ai. Diefer Schemata mochte es bei ber überaus großen Beweglichkeit ber Gublander und bei ihrem ftarten hinneigen jum Gesticuliren unenblich viele geben.

Und awar war ber Sinn ber meisten burch beren natur: Hiche Bebeutsamkeit schon an und fur sich verftanblich; manche jeboch erhielten erst burch oft wiederholten Gebrauch und sogar burch Berabredung ihre bestimmtere Bebeutung. Für viele berfelben, zumal für die, welche zur Gattung ber Grimaffe (µwxoi, sannae) gehorten, hatte bie Theatersprache ber Alten ftebenbe Ramen. Go 3. 23. erflart uns Pollur (Onom. IV, 14) bas Berb ouxvovobas als ein Schema Orchestikon mit den Worten: ro τας δοφύς φορτικώς περιάγειν. Es war bies eine At= titube wolluftiger Art, hervorgebracht burch eine eigene Haltung und Bewegung ber Suften. Sohnenber Art war bas, was die Griechen oiddor, die Romer nasus crispatus ober naso adunco aliquem suspendere nannten (vergl. Horat. sat. I, 6, 5), eine eigene Rumpfung ber Nase als Ausbruck ber Geringschätzung. Beschränkte fich ber Gest auf eine Bewegung ber Sand ober ber Kinger, fo nannte man bies vorzugsweise xeipovoula, xeipovoueto au, latein. gesticulari digitis, manibus. Gin Schema der Art war die χείο σιμή (bei Pollux s. v.), eine frumme Beugung ber Hand von eigener Form, über beren Bedeutung ich die Aufklarung nicht gefunden habe. Chenfo die bei Athenaus angeführte χείο καταποηνής, bas Ausstreden ber mit ber Sohlung nach Unten gefehrten, etwas gesenkten flachen Sand, in welchem Geft etwas Gebieterisches gelegen zu haben scheint. Σκόπευμα hieß der Gest dessen, der die flache Sand über die Mugenbrauen legte, um etwas recht scharf zu besichtigen. Eine Hohngebarde war es, wenn man hinter einem Dritten bie Hande ausreckte und zusammenschlug, wie ber Storch feinen Schnabel. Diefe Sanna mar befonbers ben Romern gelaufig. Sie nannten bas ciconiam facere (vergl. Pers. sat. I. 58).

Die Bewegungen bes Orchesten waren rhythmisch, wie ber Gefang ober die Musik, die sein Spiel begleitete (Αὐτῷ δὲ τῷ ρυθμῷ μιμεῖται ἡ τῶν ὀρχηστῶν sc. noinoic. Arist. A. P. I, 1). Geltener mar es die Laute, fondern gewöhnlich bie ben Takt burchdringenber angebende Flote, welche mit und ohne Gefang ben pantomimischen Tang regelte. Es fommen Beispiele vor, in benen Tang und Gefang von einer und berfelben Perfon ausgeubt, umd wieder andere, in benen beibes zwischen mehre Perfonen vertheilt mar. Oft spielte nur eine einzige Perfon, oft mehre nach ober neben einander, je nachbem bie Darftellung eine ober mehre Situationen umfaßte, ober auch je nachdem sie mehr historischer ober bramatischer Urt war. Manner und Frauen verstanden und übten bie Orchesten-Runft, und es ift, wenigstens bei ben Griechen. nicht vorgekommen, daß die Ausübung berfelben Infamie verurfacht habe. Bielmehr wird von Gofrates felbst be: richtet, bag er einen gewissen Tang, Memphis genannt, mit Borliebe aufgeführt; und von bem agyptischen Konige Alexander berichtet Athenaus, er habe ungeachtet seiner gewaltigen Didheit die Orchestif mit wahrer Meifterhaf: tigfeit geubt. Das Costum und die Masten — benn ber Gebrauch ber lettern wird manchmal erwähnt war verschieden nach der Natur des barzustellenden Gegenstandes. Nicht selten war vollige Racktheit ber Tanzenden gebräuchlich, um die Schonheit der Formen und den Reiz der Bewegungen unwerhüllt zu zeigen. Das geschah aber mitunter auch, um die Lusternheit der Zusschaher zu erregen; in welchem Bezuge die Tänzerinnen des schwelgerischen Thessaliens verrusen waren (vergl. Athen. XIII, 607. c.). Wir sinden das orchestische Spiel nicht nur vor großen Versammlungen in Theatern, auf Marktplätzen und bei sessilichen Aufzügen, sondern auch in kleinern Kreisen dei Gelagen und Hochzeiten; ja Homer erzählt von den Freiern auf Ithaka, sie hätten sich regelmäßig nach dem Mittagmable mit Gesang und orchestischem Spiele ergötzt. Die Ausgabe aber des Orschesten war, das Alles durch bloße Geberden auszudrücken, was der Schauspieler durch Sprache darstellte, und als die Kunst ihre Hohe erreicht hatte, da war es oft zweisselhaft, welche von beiden Darstellungsarten für die ans

schaulichere zu halten.

Die Unfange ber Orchestik gehen in bas hochste Alterthum hinauf. homer kennt biefelbe, und thut ihrer Erwähnung, als eines mit bem Gefange haufig verbunbenen Spieles. Odyss. I, 152 nennt er μολπή τε όργηστός τε ben Hauptschmuck eines jeglichen Mables, Od. VIII, 262 bringt ein Herold bem Singer Demobotos die Laute, berfelbe fingt die Geschichte von dem Liebes= handel des Ares und der Aphrodite, und schone Junglinge, die sich um ihn herum aufgestellt, begleiten mit ihe ren Gebarben und Stellungen — benn auch hier nicht einmal ift an ein Supfen ber Fuße ju benten - fein Spiel und feinen Gefang. Überhaupt mar unter ben Joniern die Orchestif beliebt und fruh geubt; besonders aber einige burch Uppigkeit und sinnlichen Reiz ausgezeichnete Stude, die bann auch vorzugeweise ben Namen ber ionischen Drchestif führten. Das find die motus Ionici, von benen der Dichter Horaz es beklagte, daß fie die reis fen Jungfrauen seiner Beit so gern einübten. Saft jebe griechische Landschaft hatte ihre eigenen Tanze, und jeder berselben immer etwas Charakteristisches. So werben uns (vergl. Athen. I, 22. b.) angeführt: fretische, lato= nische, mantineische Tange, bie Ribaris ber Arkabier, ber Aleter ber Siknonier, ber Colabrismos ber Molosser, bie durch ihre Ausgelassenheit verschrieenen Tanze ber Spbariten und Tarentiner. Überaus reich an Tangen aller Art war Sikelien, weshalb oeneMGeer fo viel als Tangen bes Im alten Etrurien bildeten bie Tanger ober beutete. Histrionen eine einen Gilbe, und wenn wir bei ben Ros mern weniger an ben alten Kriegstanz ber Salier und abnliche benken wollen, so gehort jedensalls bie Notiz bes Macrobius (Sat. III, 14) hierher, aus ber wir ersehen, baß es um die Zeiten bes zweiten punischen Rrieges forme lich eingerichtete Tangschulen in Rom gab, bie von ben angesehensten Mannern und Matronen besucht wurden. Bu Cicero's Beit galten ber Confular Gabinius, DR. Cos lius und Licinius Craffus bei aller Belt als Manner, bie es in der Orchestik weit gebracht. Sonderbar ift, daß die Romer in den meisten ihrer Tange jum Db= sconen und Burlesten sich hinneigten. Grobkomisch war durchaus der Glaukus, den der Schreiber des Antonius tangte (Vell. Paterc. II. 83) und ficherlich auch ber von

Horaz (Sat. I, 5, 63) angedeutete Epclops. Daber et wol gekommen, daß bei ihnen der Tanz als eine res turpis betrachtet wurde, und saltator ein Schimpfname war (vergl. besonders Cic. pro Mur. 6). Gelbft im fernsten Auslande fehlte es nicht an Bersuchen in der Dr chestif. Es werben uns ausbrucklich einige Tanze als thrakische, phrogische, perfische, libbsche, spanische n. bezeichnet. Die Zeit bes Ursprungs ber einzelnen läßt sich felbst bei ben bekanntesten Tangen nicht nachweisen, fowie auch über bas Charafteristische berfelben nur burftige Runde vorhanden ift. Aus orcheftischen Darftellumgen hat sich, wie hinlanglich von Andern erwiesen worben, bas kunstmäßige Drama ber Griechen, 3. B. in Attika, Megara, Sikvon, in Sicilien und anderwarts ent-widelt. Auch hat das Drama ber altern Zeit einen ors destischen Bestandtheil, Die Chore, beibehalten. Aber man wurde irren, wenn man barin ben einzigen Unknupfungspunkt zwischen Orchestik und Dramatik finden wollte. Much ber Dialog bes Drama's war und blieb in seiner Darftellung burch und burch orcheftisch, b. h. er war mit einer fehr lebenbigen Gebarbensprache vertnupft. Beifen ja boch die altesten Dichter ber Tragobie und Komobie, Thespis, Pratinas, Kratinus, Phrynichus bei Athen. (L 21, e.) schlechthin Orchesten, nicht nur weil fie pantomimischen Ausbruck in ihren Dramen angewandt, fonbern auch weil sie außer benselben bie Runft biefes Ausbrude Undern gelehrt haben. Ein ausgezeichneter Orcheft war Afchplus, und ausbrucklich wird von ihm bei Athen: (l. c.) erwähnt, daß er eine große Menge pantomimischer Gesten erfunden habe (πολλά δρχηστικά σχήματα έξευρίσχων). Bu dieses Tragifers Zeit muß bie Orchestif bereits einen febr boben Grad der Kunstmäßigkeit erreicht haben; benn von Teleftes, einem Orcheften, beffen fich Afchplus meift zum Einüben ber Chore bediente, wird berichtet, er habe es in ber orchestischen Runft so weit ges bracht, daß er die gange Tragodie der Sieben gegen Theben durch dieselbe ganz beutlich darzustellen fabig gewesen (vergl. Athen. l. c.).

Das Alterthum hatte mehre Schriften, worin bie Geschichte bes Drama's und bes gesammten Theaterwefens ausführlich behandelt wurde. Bielfach erwähnt ift die iorogia Gearqued des Konigs Juba von Mauretanien. ebenso bas Buch bes Menachmus aus Gitvon neol reyverov, und die Commentarien eines gewissen Amaranthus περί σκηνής. Mus biefen und ahnlichen jest verlorenen Schriften find die turgen Rotigen gefloffen, bie wir bei Athenaus, Pollur, ben Lerikographen und Scholiaften über biese Materie finden. Die Orchestif ift bei Athenaus im 14. Buche in einem eigenen turgen Capitel, und in gleis cher Weise bei Pollur (IV. c. 14) bebacht. Beibe lie: fern bochstens Namen und nur burftige Erklarungen. Höchst reichhaltig ist bagegen ber Dialog bes Lucian, neοὶ ὀρχήσεως betitelt; jedoch außer einigen jufallig einge-flochtenen Bemerkungen über bie Drcheftit im Allgemeis nen beschränkt sich berselbe auf die Pantomimen ber Romer, wie fie in feiner Beit bestanden. Gin registerartiges Berzeichniß ber in diesen und andern Schriften ber Alten genannten orcheftischen Spiele verbanken wir ber Compis tation bes Meurstus (de Orchestra sive de saltationibus Veterum. Lugd. Bat. 1618. 4.). Es ist hier, wie bei den meisten Schriften aus dieser Zeit, weder an Sonsberung der verschiedenen Arten, noch an Auftlarung des Einzelnen zu denken. Eine deutlichere Einsicht in die Sasche verrath de l'Aulnave (de la Saltation théatrale, ou recherches sur l'origine, les progrès et les essets de la pantomime chez les anciens. Paris 1790).

Die Alten felbst haben verschiedene Gin- und Abtheis lungen der Orchestik versucht, je nachdem der Gesichts punkt war, von dem fie die in ihrer Form und Unwens rung überaus mannichfaltige und schrankenlose Kunst berachteten. Go führten bie, welche bie mit bem Drama verknupfte Orchestif vorzuglich ins Auge faßten, drei Gats ungen berfelben an: bie tragische, komische und satyrische Undere wiesen auch drei der lyrischen Poefie Orchestif. ntsprechende Tanzarten nach: die Pyrrhiche, Gymnopa-ia und Syporchematike (vergl. Athen. XIV, 629. b.). Einige nahmen die moralische Haltung zum Unterscheis ungsgrunde an, und rebeten fo von ernften (omovdatai) mb ruhigen (στάσιμοι), und dagegen auch von lustigen yedocui) und heftigen (poorixal) Tanzarten. Bieber ans ere berucksichtigen blos bie festlichen Chortanze, und theils en diese ein in Bacchische, phallische, korybantische zc. Roch Andere benannten sie nach Landschaften, in denen sie rfunden ober vorzüglich üblich waren (δρχήσεις έθνικαλ ei Athenaus), 3. B. ionische, spbaritische, latonische 2c. Ille diese und andere Eintheilungen sind nicht umfassend jenug; aber auch die ziemlich allgemein gehaltene Eintheis ung des Aristoteles (Poet. I, 1: xal yaq obroi sc. 09ησταλ μιμοῦνται καλ ήθη, καλπάθη, καλπράξεις) orbert uns bei der Auseinandersetzung des Einzelnen zu venig. Wir wollen, ohne grabe bies eine ftrenge Gin= beilung zu nennen, eine Anordnung der bekannteren ors hestischen Darstellungen nach einem breifachen Gesichts untte versuchen, sobag wir zuvorberft von benen reben, n benen bas Mimetische Hauptzweck war; sodann von enen, die von ganzen Choren aufgeführt wurden, brits ens von folchen, in benen es auf Darlegung einer Kunft= ertigkeit abgesehen mar. Dan wird babei nicht vergeffen, daß fammtliche Tanzarten immerhin mimetischer Natur ind, und es mithin einsehen, daß es zuweilen schwer vird, bie Grenzen aus einander zu halten.

1) Zu ber ersten Gattung zählen wir also alle die kleistern und größern pantomimischen Spiele, in denen Nachschmung durch Gebärden Hauptaufgabe war, von der Rachässung einer einzelnen Person und ihres Thuns und Treibens an dis zur dramadhnlichen Darstellung eines auf mehre Personen verthellten und zusammenhangenden Erzeignisses. Darin waren besonders die Orchesten Lakoniens und die von Sprakus stark; jene suhrten den Namen deuxplustau, diese hießen vorzugsweise doppstal. Es gab keinen Charakter, keine Handlung, kein Getreibe, keinen Borsall etwas markirterer Art, den man nicht in diesen Kreis der Pantomimik hereingezogen hatte. In der bei den Spartanern so beliebten Aggelike, wurden die Bewesgungen und das ganze Benehmen eines Boten veranzschausicht; wobei es denn ein Leichtes war, irgend ein

ersonnenes beluftigenbes hiftorchen anzuknupfen. Dan bente fich bas wie bie Aufführung ftehender Charaftermasten auf gewissen Nationaltheatern. Die Sypones und Hypogypones stellten das Herumkriechen alter gebuckter Manner, die Mimetike einen auf dem Diebstahle von Egwaaren Ertappten, die Sobas eine herumschwarmende, auf ihren Fang bedachte Buhlerin, die Brodallicha das Treiben ausgelaffener Beiber, die Phrygike die muthwilligen Streiche betrunkener Bauern, bas fogenannte Oklasma bas weichliche Niederkauern und andere Gigenthumlichkeis ten ber Perfer bar. Ja sogar bas Eigenthumliche in ben Bewegungen und bem Treiben gewisser Thiere ift Gegenstand ber Pantomimik geworden, und die sammtlichen Dar= stellungen dieser Art begriff man unter dem Gattungena= men μορφασμός, fodaß bie mehrmals erwähnten γλαύξ, λέων, αλωπήξ u. a. als besondere Arten desselben anzu-Sehr ergotlich und aus allerlei Gruppen zusam= mengeset muffen die Spilenia, eine Nachahmung des Beinlesefestes, gewesen sein. Es kamen barin vor Personen, die mit bem Einsammlen der Trauben und mit ber Bubereitung bes Beines beschäftigt waren, und wieberum andere, die zechten, luftige Lieber und Tanze aufführten und allerlei Kurzweil trieben, wie bies bei jenem Feste gewöhnlich war. Gewiß fehr gern gefehen waren auch die Tange, die man auf Enthullung der weiblichen Reize berechnet hatte. Ein famoser und schon von ben alten Romitern oft besprochener Tanz dieser Art war der soge= nannte Apolinos, auch Maktrismos genannt. Alle Schrift= steller nennen ihn unzuchtig und ausgelassen. Bielleicht gebort unter biefe Rubrit ber Bettfampf zweier Zan: gerinnen, ber Morrhine und Throallis, ben uns Mciphron in bem Briefe ber Megara an bie Banhis beschreibt. Ein arger Bettftreit, beißt es ba, mar gwischen ber Thryallis und ber Myrrhine, wer von ihnen am reigend: ften die Suften bewegen murbe. Buerft nun lofte Mprrhine ihren Gurtel, ihr Gewand war von bunner Geibe, und ließ ben milchweißen und in wolluftigen Bewegungen schauernden Leib burchschimmern, fie schaute hinterwarts auf bas Bin- und Berwallen ihrer Buften, fanft erfeufgend wie von ber Empfindung irgend einer Liebestuft. Beiterhin aber heißt es von ber Thryallis: Diefe aber brachte ein foldes Schuttern ber Lenden hervor, und hob und senkte wie wallend ihre uppigen Glieder hierhin und borthin, daß alle in die Bande flatschten und ihr ben Sieg zuerkannten. Much bei ben Romern mar bies bie Lufternheit fart erregende Spiel unter bem Ramen ber coxendices fluctuantes, lumbos crispare u. a. febr belinnt, aber als Meifterinnen barin pries man bie Dabchen von Sabes. Beshalb Ccaliger's Ginfall nicht übel, bag manche Theile in ben noch üblichen spanischen Tanzen Kandango und Bolero aus bem alten Apotinos abstammen mochten.

Mit einer gewissen Borliebe scheint man mythologische Geschichten von kleinerem und größerem Umfange bargestellt zu haben. Die Mahrchen von der Liebschaft bes Adonis und des Ares mit der Aphrodite, der Raub bes Ganymedes, die Abenteuer des Bacchus, die Geschichte bes Zeus von seiner Geburt und dem Kriege der Titanen an, was man von bem Silen, ben Satyrn, Rymphen und horen, und ferner was von den heroen herakles, Dbipus, Bettor, Paris u. a. berichtet wurde, bas alles wird unter ben Gegenstanden aufgezahlt, beren fich bie Orchestik fruh bemeistert habe. Manche biefer pantomi= mischen Schwante erhielten fruhe eine fast stehende Form, und folche find es vorzüglich, beren Aufbewahrung, ba es begreiflicher Beife an schriftlicher Aufzeichnung ge= brach, fich fogar die bilbende Runft angenommen. Es ist namlich die Unnahme fehr wahrscheinlich, daß viele Reliefe und Basengemalbe mythologischen Inhalts, Scenen aus orchestischen Darstellungen enthalten. Inzwischen hat fich auch eine schriftliche Notiz erhalten, aus ber wir uns einen ungefahren Begriff von ber Sache machen können. Sie findet sich bei Xenophon (Symp. c. 2 u. 4); bort heißt es, Rallias, ber ben Sofrates und andere Freunde bewirthete, habe beim Ende des Gastmahls, um bie Gafte zu vergnugen, einen fprakufischen Orcheften und bessen kleine Gesellschaft, namlich eine Tangerin, eine Flotenspielerin und einen bes Lautenspiels und ber Drcheftit tundigen schonen Anaben, ihre Kunste aufführen las-Es wurde eine Art von Thronsessel in den Speises faal hereingebracht, und bann trat ber Sprakufier herzu, um bas Schauspiel anzukundigen. D ihr Manner, fagte er, Ariadne wird zu ihrem und bes Dionpsos Brautlas ger tommen; bann wird Dionpfos, ber bem Bunfche ber Gotter nachgegeben, ebenfalls erscheinen und zu feiner Braut geben und mit berfelben fich in Liebe erluftigen. (Also gespielt wurde die Hochzeit der Ariadne). Nun trat zuerst herein Ariadne als Braut geschmudt, und setze sich auf ben Thronfessel. Als barauf Dionpsos erfchien, wurde eine Bacchische Melodie auf der Flote ge= blasen. Jest erft bewunderte man den sprakufischen Bals letmeister. Denn bas Mabden, so wie es bie Dufit vernahm, that so etwas, daß ein jeder erkannte, es hore mit Luft zu, boch ging es nicht entgegen oder ftand auf, es war aber sichtbar, daß es sich kaum ruhig halten konnte. Als aber Dionpsos die Braut erblickte, kam er tangend und mit ben lieblichsten Gebarben berzu, feste fich auf ihren Schoos, umarmte und fußte fie. Das Dadchen that verschamt, erwiederte aber feine Umarmung. bann Diennfos aufstand, richtete er auch bas Dabchen auf, und nun fah man fie, die einander herzten und lieb= koseten, in allerlei Stellungen und Gebardungen. Die Bufchauer aber, welche faben, wie fcon ber Dionnfos und wie reif bas Madchen war, und wie sie nicht im Scherz, sondern wirklich einander kußten, flogen auf und schauten zu. Denn sie borten, bag Dionysos bas Did= chen fragte, ob fie ihn liebe, und daß fie es mit einem Eide bejahete: sodaß alle schwuren, die beiben Pantomis men mußten wirklich einander lieben, ihr Spiel konne unmöglich ein blos einftubirtes fein. Als aber julest bie Tafelgenoffen sahen, wie sich die beiden umschlangen und einander zum Beilager abführten, ba - gingen alle vergnügt davon.

2) Bei den meistens zu gottesbienstlichen Festlichkeisten bestimmten Choren war zwar Hauptsache das Absingen der von Musik begleiteten Lieder und das festliche

Aufziehen der Choreuten in mannichfacher Form; aber bennoch fehlte bei Bielen auch bas mimische Element nicht. Bir gebenken bier zuerst ber beiben Arten ber Dionpfoschore, des Dithorambus und des phallischen Cheres. Die Choreuten bes Dithyrambus sangen von ben wunderfamen Thaten, Fahrten und Leiden des Gottes, in einer etwas ernfter gehaltenen Beise: Die Phallopboren trugen ihm zu Ehren mit ber ungebundensten Ausgelaf= fenheit por, was ihnen von Spott, Redereien umb Schwanten einfiel, beibe nicht ohne die lebendigfte Action. Unbedenklich kann man die mit dem Demeterdienste verknupften Chore ber Jambisten in Syrakus als ein jenen abnliches Spiel betrachten. Wie nun in ber Folge aus ben Intermezzos, in benen ein einzelner Choreut bas Spiel bes Chores mit einer kleinen Erzählung unterbrach, fich bas kunftgemäßere Drama entwickelt batte, wurden bekanntlich jene Chore nicht aufgegeben. Die brei Gattungen bes Drama's sind auch mit brei verschiebenen Chortanzen verbunden, und einem jeden entspricht eine eigne Art der Orchestif: die des tragischen Chores führt ben Namen ber Emmeleia, Die bes tomischen ben bes Korbar, und die des satyrischen heißt Sikinnis. 3ch setze bier voraus, daß man die Natur der chorischen Gefange und ihre Beziehung zum Drama felbst tenne, und bebe nur bies eine hervor, bag namlich ber Bortrag ber Cho= reuten weniger mit rhythmischem Tanze als mit einer übers aus sprechenden Gesticulation verbunden gewesen. Diefe war es vorzüglich, auf beren Einübung ber Dichter so großen Fleiß verwandte, und wozu er sich meistens eines eignen Runftlers bebiente, ber ben Ramen Orcheftobibastalos führte. Ein folcher war ber berühmte Teleftes nes ben Ufchplus. Dbichon biefer Dichter auch wol felbft mit bem Einüben fich befaßte; benn bei Aristophanes (Ran.) fagt er ruhmredig von sich: τοΐσι χοροίς αὐτὸς τὸ σχήματ' εποίουν, und bei Athendus (I, 21. e) beißt es υση ihm: πολλά σχήματα δρχηστικά άνεδίδου τοῖς χοpevrais. Bie im tragischen Chore Vortrag, Rusik, Co= stum und Alles schon und wurdevoll war, so auch bie hier angebrachte Pantomimit bochst ernst und ergreifend. Dagegen erschien bas Spiel bes Chores im Satyrbrama und noch mehr in ber Komobie, in Ubereinstimmung mit ber wunderlichsten Costumirung lustig und lacherlich bis zur tollsten Fragenhaftigkeit. Der Kordar insbesondere war ein fo muthwilliger Tang, bag außer bem Theater ihn nur Betruntene aufzuführen magten.

Dieser Gattung zählen wir serner zu alle die Chortanze, welche die Alten unter dem Namen Hyporchemata besassten. Sie gehörden dem Cultus des Apollo an und waren so eingeschetet, daß außer dem singenden Chore, der sich in einem Reigentanz um das brennende Opser auf dem Altar drehte, mehre Personen dazu bestellt waren, die Handlung des zu diesem Chortanze componirten Gedichtes mit darstellenden Bewegungen und naiver Nimit zu begleiten. Dies eben dies indon in den alstesten Zeiten üblich waren; aber ihre bestimmtere und kunstgemäßere Ausbildung verdankten sie erst den dorisschen Musikern Xenodam von Sparta und Thaletas von

Rreta (vergl. D. Maller, Dor. II. G. 351). Verwähldt mit bem Hoporchem, ober vielleicht nur eine besondere Art beffelben war ber Chortanz, ben man auf Delos ben Geranos, anderwarts Hormos nannte. Homer kennt ihn schon und beutet an (Od. XVIII, 594), baß er von Da= balus erfunden und eingerichtet worden, um an bie gluds liche Rettung bes Thefeus und feiner Gefahrten aus bem Labyrinth zu erinnern. Schone Junglinge und Mabchen, einander bei den Sanden erfassend, bilbeten eine in aller= Lei Wendungen und Windungen fich verschlingende Reihe, um die Gange des Labyrinthes, das hin= und herirren in bemfelben, und endlich bas gludliche Entrinnen zu veranschaulichen. Der Bischof Euftathius bemerkt zu obiger Homerischen Stelle, daß dieser Tanz noch zu seiner Zeit ublich gewefen und von Schiffleuten gang nach ber alten Weise aufgeführt worden sei. Noch berühmter war ber spartanische Chortanz, Symnopabia genannt, ber an bem gleichnamigen Feste von zwei Choren, beren einer aus Sunglingen, ber andere aus Mannern bestand, aufgeführt wurde. Nact ober boch nur leicht bekleidet und Lieber von Alfman und Thaletas absingend, tanzten bie beiben Chore, von ihren Kornphaen geführt, ju Ehren bes Apollo, ober, wie eine andere Notiz will, zum Ansbenken an den bei Thyrea erfochtenen Sieg. Was bie spartanische Palaftrit und Kriegstunft Kunftvolles und Ergobliches in Stellungen und Bewegungen hatte, bas wurde hier ben Buschauern auf einmal geboten, baber biefer Chortang immerfort bas Lieblingsschauspiel ber Spartaner blieb.

3) Befanntlich verknupfen auch jest bie, welche es mit Darlegung von Runftfertigkeiten zu thun haben, von ben vornehmern Aerobaten und Kunftreitern bis zum gemeinen Seiltanger berab, ihr Bert gern mit allerlei mimischen Versuchen. Man bente fich nun bas eine wie das andere bei den Alten edler und kunftmäßiger. Ich zähle zuvorderst hierher die sammtlichen Waffentanze, doχήσεις ενόπλιοι, in benen bie militairifche Gymnaftit mit ber Orchestit innig verbunden erschien. Die berühmteste und allgemeinste diefer Tanzarten war die Pyrrhiche. Sie wurde von bewaffneten Junglingen aufgeführt und hatte einen so friegerischen Charafter, daß sie in Sparta als eine Borubung jum Kriege betrachtet wurde und bie Knaben fie vom funften Jahre an erlernen mußten. Das Befentliche dieses Spieles deutet Plato (Ges. VII. p. 815. b.) an, wo er fagt, bag in bemfelben alle Dandver bes Angriffs und der Bertheibigung, Lanzenstoß, Pfeil: wurf, Schwerterhieb, Ausweichen, Krummungen, Bor-wartsziehen, Rudzug, Schwaftungen aller Art, Flacht und Sieg nachgeahmt wurden. Eine besondere Art von Rriegstang, ber bei ben Anianen und Magneten üblich war, beschreibt Kenophon in der Anabasis (V. c. 9. 7). Er heißt Karpaia und fiellte ben Kampf mit einem Rauber bar. Einer spielt einen mit Saen beschäftigten Bauer, ber Andere einen Rauber, wahrend ein Dritter die Alote blaft. Jener legt seine Waffen nieder, treibt sein Dchsen= gespann und beginnt bas Wert ber Saat. Inmittels fommt ein Rauber, und als jener diesen erblickt, nimmt er die Baffen wieder zur hand, um fur fein Ochsenpaar zu M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. X.

kampfen. Bullett erliegt er, wird von dem Rauber ge= bunden und mit ben Ochsen bavon geführt; ober es geschieht auch bas Umgekehrte, bag ber Rauber unterliegt und mit gebundenen Sanden neben bie Dchsen gespannt wirb. Alles bies wird nach bem Takte ber Flote ausge-Derfelbe beschreibt uns a. a. D. auch ben bei ben Thratiern üblichen Tanz Kolabrismos, in bem eben-falls ein Scheingefecht, aber in größerer Masse, bargestellt wurde. Ein überaus gefährlicher Tang war die so= genannte Kybistesis. Die Bauptsache babei war (vergl. Xenoph. Symp. II, 2), bag ber Tanger ober bie Tanzerin topfüber in einen mit spigigen Schwertern umftellten Kreis hineinsprang, und in berfelben verkehrten Posis tur fich wieder herausschwang. Bon ahnlicher Art war bie icon bei homer bezeichnete Thermanftris, welche Athenaus wegen ber Heftigkeit ber Bewegungen eine doxnois μανιώδης nennt. hier waren ber Tanger mehre. Man bente fie fich, wie fie alle zugleich, bie Ropfe und ben ganzen Korper wild einherwerfend und gefährliche Baffen in den Sanden schwingend, in die Sohe aufspringen und bann por bem Niederfallen mit ben Fußen und Beinen allerlei Kreuzungen bilben. Dies Lettere eben hieß Jegμαϋστοίζειτ. Enblich die ganze Sippschaft der Seiltanger (πεταυρισταί bei den Griechen, funambuli bei den Romern genannt) wird oft genug bei den alten Schriftfiellern erwähnt und bedarf keiner weitern Undeutungen. Sie treten gern vor ober nach dem eigentlichen Schauspiele ober auch in den Zwischenacten auf (vgl. Terent. prol. Hec. v. 4 und die bekannte Tafel unter ben Gerkulani= schen Alterthumern, auf ber außer Mimen und Komobien auch Seiltangerfunfte angefundet werben).

II. Bon allen biefen pantomimischen Spielen sondere man nun, wie bereits oben angebeutet, als eine burchaus selbständige und aus einer eignen Erfindung ber Romer bervorgegangene Runft biejenige Drcheffif, bie biefe letteren felbst mit bem bas Eigenthumliche ihrer Erfindung bezeichnenben Ramen Pantomimus (vom Runftler fo= wol wie von ber Runft felbft gebrauchlich) benannten. Die Beit ber Erfindung fallt nach bem übereinstimmenben Berichte ber alten Schriftsteller in bie Regierung bes Raifers August, und zwar werben als Erfinder und zugleich als bie größten Meifter in ber neuen Kunft Pplabes und Bathyllus angegeben. Much wird wirflich ber Rame Pantomimus bei griechischen und romischen Schriftftellern ber vorauguflischen Beit nicht gefunden, und bie Griechen nennen, wenn fie die romifchen Pantomimen bon ben ib= rigen bestimmter unterscheiben wollen, biefelben allemal εχησις παντόμιμος ober δοχησις Τταλική. (Die ausführlichere Beweisführung fur bie bier folgenden Ungaben findet man in meiner Abhandlung über die Rom. Pantos mimen in Belker's Rhein. Museum. 2. Jahrg. 1. St. **S. 30** fg.)

Der eigentliche Keim bes Pantomimus ist in bem Canticum ber Romer zu suchen, und zwar in ber Weise, wie es schon seit Livius Andronicus vorgetragen wurde. Nach ber classischen Stelle bei Livius (VII, 2) tanzte Andronicus das Canticum, während ein Anderer den Text besselben zur Flote absang. Livius dicitur, quum sae-

bigitized by Google

pius revocatus vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibicinem quum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente motu, quia nihil vocis usus impediebat. Grabe biefe brei Bestand: theile: pantomimischer Tanz, bann Bortrag eines Canzticums burch Gesang, und brittens begleitenbe Musik finben fich auch im Pantomimus wieber. Damit ift zu vergleichen die bekannte Stelle bes Diomebes bei Putsch (G. 489), ber in bem Pantomimus einen aus bem Drama ausgeschiebenen und nun besonders ausgebilbeten Bestandtheil wiederfand. Doch halte man das abgetrennte Canticum grade noch nicht fur einen wirklichen Pantomis mus, indem die neue Kunftgattung erft burch eine gros Bere Ausbehnung und planmäßige Composition, burch kunstvollere Orchestik und manche andere Zuthat ihr Das fein erhielt. Die Erfinder stammten aus gracifirten ganbern ab und waren bemnach mit ber griechischen Orchestik bekannt; entnahmen sie aus berfelben, was fich auf die Ausbildung und Bervolltommnung ber neuen Kunft über= tragen ließ, fo bleibt nichtsbestoweniger unbestritten, mas über die Selbständigkeit berfelben bereits gesagt ift.

3mei mesentliche Merkmale bilben die Definition bes Pantomimus und find jum Theil in dem Namen felbst angebeutet, namlich: erftens ftellte eine einzige Person alle Rollen eines Studes bar, und zweitens, nur vermittels ber Gebarbensprache (vgl. Luciun. de salt. c. 67 und Cassiod. V. L. IV, 51). Eine einzige Person spielte alle Rollen bes Pantomimus, die weiblichen und die mannlichen, die Saupt- und Nebenrollen, versteht fich in einer successiven Folge; benn an ein Nebeneinander wie im Diverbium bes Drama's war hier nicht zu benten. Rur eine jebe Rolle wurden die Masten und auch wol meistens bas Coftum geanbert, und es gehorte eben zu ben Borzugen eines gewandten Pantomimen, recht viele Rollen unmittelbar nach einander, b. h. in einem und bemfelben Stude, geben ju tonnen. Das Spiel eines folden nannte man πολυπρόσωπος (vergl. Jacobs gur Unthol. II, 1. p. 308). Es mag nicht ungewöhnlich ge= wesen sein, bag die eine und andere Nebenperson vorfam, jeboch ohne mitzuspielen, und nur um bem Spiele bes Pantomimen feine volle Deutung zu geben. Jebenfalls blieb, fo lange die Kunft fich in ihrer Sohe erhielt, bas Spiel auf eine einzige Person beschrantt, und erft feit bem Enbe bes zweiten Sahrhunderts, als bie Runft abnahm, finden wir mehre Rollen in einem Pantomimus auch einer Mehrheit von Personen zugetheilt.

Das einzige Mittel ber Darstellung waren bie Bewegungen der Hande und der übrigen Körpertheile; Am
Mienenspiel ist wegen des Gebrauchs der Masten weniger zu denken, obgleich durch das Nicken, Schütteln und
fonstige Bewegungen des Kopfes Vieles ausgedrückt wurbe. Alle Glieder des Körpers vom Kopfe dis zu den Fügen hinad dienten dem Pantomimen als Bezeichnungsmittel — man muß dabei die für uns beinah undegreisliche Gewandtheit der Gudländer im Gestalten und Verstehen
der Geste in Anschlag bringen —; aber vorzüglich viel
richtete er aus durch die Figuren und Bewegungen der
Kinger und der ganzen Hand. Daher so vielsach die Rede von den χείζες πάμφωνοι, den manus loquacissimae und digiti clamosi. Und zwar waren bie meisten Geste und Beichen natürliche, b. h. folche, welche bie Ratur selbst angab und die von Jebem, ber fie sab, alsbald verstanden wurden. Jeboch jur Darstellung solcher Begriffe, die aller sinnlichen Darstellung ju sehr entriet find, wandte man willfurlich erfundene Beichen an, bie von den Pantomimen durch die Bewegungen der Finger ebenso gehandhabt wurden, wie wir jest bas Alphabet burch Schrift ober articulirte Tone anwenden. Diefe Beichen waren in eignen Berzeichniffen abgemalt, ober wurben auch burch munbliche Belehrung erklart. Un ihrem Borhanbensein laffen uns hauptsächlich zwei Stellen nicht zweifeln. Die eine findet fich bei Augustin (doctr. chr. II, 38), in der andern bei Cassiodor (V. L. IV, 51) beißt es: Tunc illa sensuum manus oculis canorum carmen exponit, et per signa composita quasi qui-busdam literis edocet intuentis adspectum. in illaque leguntur apices rerum, et non scribendo facit, quod scriptura declaravit. Auf jebe Beise aber blie ben die naturlichen Zeichen Hauptmittel ber Darftellung. Und bennoch überfteigt es fast unfere Borftellung, was bie Alten von ber Deutlichkeit und Unschaulichkeit ber Pantomimensprache erzählen. Lucian (c. 36) berichtet, es habe einmal am Hofe bes Raifers Nero ein Pantomine in Gegenwart eines auslanbischen Furften mit folder Deutlichkeit gespielt, bag letterer, obgleich er, mas gefungen wurde, nicht verftand (benn er war ein Salb: grieche), bennoch bie ganze Darftellung flar aufgefast. Bei feinem Abschiede erbat er fich jenen Pantomimen jum Geschent; und auf die Frage bes Kaifers, warum benn grabe ben Tanger? erwieberte er, bag er Barbaren, bie allerlei Sprachen rebeten, zu Nachbarn hatte, und es schwer sei, einen für alle zureichenden Dolmetscher zu erhalten. Er gebachte baber jenen Pantomimen als Interpreten zu gebrauchen und mit ber Gebarbensprache beffelben bei allen Nachbarvolkern auszureichen.

Eine hervorstechende Eigenschaft des Pantomimen: spiels war sinnlicher Reiz, und vielleicht war es grade biefe verführerische Seite ber neuen Runft, welche fie gleich von ihrem Entstehen an, bis soweit wir ihre Geschichte verfolgen konnen, zur Lieblingssache bes verberdten Publicums machte. Dazu kam, daß auch meistens
und vorzugsweise solche Stoffe gewählt wurden, die auf Liebe und Geschlechtsluft Bezug hatten. Schon Dvibius (remed. v. 753) flagt, daß in ben Pantomimen immerfort Liebesgeschichten bargestellt wurden. Belche Birtun= gen Tange biefer Art bet bem weiblichen Geschlechte ber= vorbrachten, bas beschreibt Jewenal (Sat. VI, 68) mit starten Bugen. Im Allgemeinen werben bie gestus obscoeni, motus impudici, lascivi als eine burchgangige Eigenschaft ber Pantomimen von ben meiften Schriftftellern bezeichnet (vergl. jedoch Juven. Sat. XI, 151. 187). Spater traten die Tangerinnen oft vollig entblogt auf bie Buhne und suchten burch alle moglichen Posituren ber Schamhaftigkeit Trop zu bieten. Oft wurden Bublbirnen aus ihren Schlupfwinkeln hervorgeholt und ju folchen frechen Auftritten abgerichtet. Daber eifern die Rirs



chenvater, so oft fie von ben Pantomimen reben, gegen diese Spiele als gegen eine Schule der Unzucht und Werkstatte des Satans (vgl. die starke Stelle bei Tertullian.

de spect. p. 269. ed. Paris).

Die Stoffe ber Pantomimen gehörten einem burchaus abgeschlossenen Kreise an; sie waren namlich burch= aus und immerfort aus der Mythologie entnommen. Bon Dicfer Seite war der Pantomimus mit der Tragodie verwandt; fei es nun, bag bie Darftellung nicht über eine einzelne handlung ober Situation hinausging, ober burch bie Verflechtung von mehren auch bem Umfange nach bas Ganze einer Tragobie wiedergab. Als argumenta pantomimorum werden demnach erwähnt: die Liebesgeschich= ten ber Phabra, Leba, Europa, Danae, bes Ganymeb, Abonis, Atis, die bes Mars und ber Benus, die Leiben bes herfules und Dbipus, bie Fabeln von ber Daphne und Riobe, die vom Pentheus, der Agave und den Bacchantinnen zc. (vergl. Lucian. c. 37-61).

Es wurde allemal ein eigner Text componirt, um ihn bem Pantomimus unterzulegen. Derfelbe war ber Form nach von der Tragodie sowol wie von der bloken Erzählung wefentlich verschieben. Es wurden namlich mit Ausschließung aller Diverbien und Chore die Situationen ber verschiedenen Hauptpersonen herausgehoben und burch Monologe bargeftellt. Daburch, bag biefe Mono-Loge in einer solchen Reihe auf einander folgten, wie sie ber Gang ber jebesmaligen Begebenheit bilbete, blieb bas Ganze in allen seinen Theilen erkennbar, zumal ba bie Bekanntschaft bes Publicums mit ber gesammten Mytho-Logie bier leicht nachhelfen konnte. Dem Umfange nach mochte hier eine große Berschiedenheit in den Pantomimen selbst stattfinden, indem sich die Darstellung auf eis nen einzelnen Monolog beschränken ober eine bestimmte Mehrheit von Monologen abmachen konnte. Diese Donologe nun ober Cantica, wie fie bei ben Romern immerfort heißen — griech. τὰ ἀδόμενα ober ἄσματα bitben ben Tert bes Pantomimus und werben als folche bald in der einfachen bald in der Mehrzahl von den Schriftstellern erwähnt (vergl. Macrob. II, 7: quum canticum saltaret Hylas. Plin. ep. VII, 24: gestus cum canticis reddebant). Dieser Tert war meift in griechischer Sprache abgefaßt, ba biese bamals sehr beliebt war und die Componisten desselben auch wol ganze Passagen mehr ober minder verändert aus griech. Eragobien hernahmen. Wenn aber, wie z. B. bei Arnobius (adv. gent. 4, und Anthol. I. p. 249), grabezu Era= gobien bes Sophofles und Euripides Texte der Pantomis men genannt werben, so barf man bies nicht buchsteblich nehmen und muß vielmehr an eine eigne Benrbeitung berselben zum Behufe pantomimischer Darstellungen benlen.

Diese Cantica wurden auf ber Bubne abgesungen, sobaß fie das Spiel bes Pantomimen begleiteten. wurde ferner biefer Gefang von einem ganzen Chore vorgetragen, und zwar nach bem Latte, ben einer ober auch mehre Choriften vermittels einer eifernen Gohle, mit bem sogenannten Scabillum, burch fartes Auftreten angaben. Der Taktschläger ftand in ber Mitte bes Chores, wovon

er auch wol ben Ramen μεσόχορος erhielt. Gewöhnlicher jedoch nannten ihn die Griechen ήγεμων oder έξαρχος τοῦ xogov, die Romer magister chori. Zweitens wurde der Chorgefang von musikalischen Instrumenten begleitet, und zwar wurden neben der Flote, als bem Sauptinstrumente, auch andere, z. B. bie Laute, Harfe, Rohrpfeife, Cym= bel ic., gebraucht. Dit biefer mufikalischen Begleitung bezweckte man jundchft, bem Tanger, ber in feinen Bewegungen von den Gesetzen der Rhythmik nicht abweichen burfte, Leichtigkeit und Sicherheit zu verschaffen. Aber es war zugleich, wie bies ber Geschmack ber bamaligen Menschen mit sich brachte, um Bervielfaltigung der Er= gogungsmittel zu thun, was in Betreff ber Dufik ber Pantomimen auch von Lucian (c. 72) zugegeben wird. Denn es wich ber Charakter berselben fehr von ber einfachen und strengen Musit ber frubern Zeiten ab. Man erstrebte einerseits einen starkern Effect burch heller tonende Instrumente, ober auch durch bas Zusammenklingen mehrer; andererseits suchte man in die Modulation einen größern Reiz zu bringen, z. B. burch bie so oft erwähnten Triller, im Singen und Spielen, die regerioματα bei Lucian (c. 2. 63). Dazu kam eine gewisse Weichlichkeit, die zwar dem Ohre schmeichelte, nicht sels ten aber dem Gemuthe verberblich warb. Das find die citharae animos enervantes bei Dvid (l. c.) und die voces effeminatae bei Plinius (paneg. 54).

Der Pantomime führte fein Spiel auf bem Pulpi: tum auf, und hinter bemfelben nach ber hinterwand ber Scene zu war der Chor aufgestellt. Die Buhne selbst scheint bei ber Aufführung eines pantomimischen Studes bieselben Einrichtungen und Decorationen wie bei ber Tragodie gehabt zu haben. Das Auftreten des Pantomi= men und ben Gegenstand seines Studes verfundete alle= mal ein Berold. Sowie ber Pantomime auf die Bubne trat, begann ber Chor eine Urt von Borgefang, bem bie Buschauer, wenn sie einen beliebten Runftler faben, einen lauten Applaus ber Aufmunterung wegen bingugufügen pflegten. Dann bantte ber Pantomime und erbat fich Geneigtheit und Aufmerksamkeit. Dies nannte man ad-Deiftens erschienen bie Pantomimen in einem prachtigen Coffum. Rero trug, fo oft er als Saltator auftrat, allemal bas Prachtgewand eines Tragoben. Das Gewand ber Tanger war, um die Leichtigkeit ihrer Bewegungen zu beforbern, bon ber bunnften Geibe und muß bas Reizende ber Gestalt bebeutend erhoht haben. Die Zanzerinnen waren oft von folden leichten Gewandern nur luftig umflattert, wie an mehren Abbilbungen ber: Gelben auf Bertulanifchen Gemalben erfichtlich ift. Gewohnlich bedienten fie fich ber Dasten (vergl. Lucian. c. 63).

Anfangs wurde die Pantomimit, wenigstens auf der Buhne, nur von Mannern ausgeübt, die daher sowol weibliche als mannliche Rollen gaben. Bathpllus war sogar vorzüglich stark in der Leda. Lucian gedenkt in sei= ner Schrift noch feiner offentlich auftretenben Tangerin und die pantomimae, von benen Seneca (consol. a Helv. 12) rebet, waren folche, bie romische Große zu ihrer Privatbeluftigung in ihren Saufern hielten. Bis ins

Digitized by Google

vierte Jahrhundert unserer Zeitrechnung scheinen die Aanzerinnen mit wenigen Ausnahmen die Buhne gemieden und nur in Privathäusern ihre Kunst ausgeübt zu haben. Bon da an ward es anders. Borzüglich in Griechenland, wo man von jeher an das öffentliche Austreten von Tanzerinnen gewöhnt gewesen, und namentlich in Byzantium, bestand in dieser spätern Zeit die Sitte unzweiselhaft, daß Frauen auf der Buhne Pantomimen gaben. Unter Jusstimian waren die nachmalige Kaiserin Theodora und ihre Freundin Chrysomallo, beide durch die äußerste Schamlossigkeit berüchtigt, sogar Hauptzierden der byzantinischen Pantomimenbuhne (vergl. Procop. anecd. 9).

Seit dem ersten Auskommen der Pantomimen bis

tief in die Zeiten ber Byzantiner hinab zeigte fich unter ben Best: und Oftromern eine an Leibenschaftlichkeit grenzende Borliebe für diefelben. Die übrigen theatralischen Spiele tras ten von nun an jurud, ober nahmen mehr ober weniger von ber Pantomimit in fich auf. Es gab feine etwas bebeus tende Stadt in Italien, wo das verführerische Spiel nicht Eingang gefunden; ja man beschränkte sich nicht auf bie Aufführung ber Pantomimen im Theater, fogar in Pris vathaufern, bei Gaftmahlen und ahnlichen Beranlaffungen verschaffte man sich biesen Genuß. Darauf bezieht sich ber Alageruf des Seneca (Quaest. nat. VII, 32): Tota urbe sonat pulpitum! Plinius (Ep. V, 24) spricht von einer alten reichen Thorin, die sich zu ihrem Veranugen Pantomimen in ihrem Saufe gehalten, und Ummian (XIV, 20) erzählt von ben Frauen feiner Beit, bag fie bie Tange, bie fie im Theater gefehen, ju Saufe nache zumachen bestens bestiffen gewesen. Tanger und Tangerinnen verschafften sich begreiflicherweise ben Umgang und bie Gunft ber angesehensten Personen, bie Raiser und ihre Familien nicht ausgenommen. Die Kaiser hatten bem Umsichgreifen bes allzu uppigen Spieles fteuern tons nen, aber fie fügten sich bem Ginne bes Boltes, bas fic baffelbe nicht mehr nehmen ließ. Die etwas ftren-Berordnungen des Tiber und Trajan wirkten nur porabergebend; bafür trat Nero felbst als Pantomime im Theater auf und nothigte bie pornehmften Manner und Matronen baffelbe zu thun. Selbst bie driftlichen Kaisfer, namentich Constantin, Arcabius, Justinian, boben Die Pantomimen und ihr Spiel burch eigne begunstigende Berordnungen, bie wir noch jest in bem Cober ihrer Gesete lesen.

Gar viele Pantomimen werden in den Schriften der Alten namhaft gemacht; wir heben nur folgende als die berühmtesten Meister hervor. Pylades, von Geburt ein Eilicier, lebte unter August und genoß des Kaisers perfonlicher Freundschaft. Er hatte mit Bathyllus die Pantomimenkunst zuerst in Gang gedracht und sogar eine Schrift über dieselbe hinterlassen. In seinen Darstellungen waltete die Würde der tragischen Orchestis vor; sein Spiel war unübertresssich, wenn der Gegenstand das böchste Pathos oder die ungestümste Begeisterung erheischte. So gelang ihm vorzüglich die Darstellung des Bacchus und der Bacchantinnen nach der bekannten in der Euripideischen Tragidie behandelten Fabel. Pylades that viel für die Verdreitung der neu erfundenen Kunst; er grün-

bete eine Pantomimenschule, in ber er eine Menge tuch: tiger Schüler bilbete, und gab auch außerhalb Roms Borstellungen fast in allen Sauptstädten Staliens. Richt minber berühmt war ber Alexandriner Bathyllus, ber Freigelaffene und Liebling bes Macenas. Er stellte mit befonberem Glude bas Barte und Reizende bar, weshalb Juvenal ihm bas Pradicat mollis beilegt, und Athenaus seine Orchestik idagwrega nennt. Tanzte er z. B. die vom gottlichen Schwan befuchte Leda, fo kannten bie weiblichen Buschauer in ihrem Entzuden feine Grenze mehr. Noch in die letten Zeiten bes August gehort Splas; er war ein Schuler bes Pylabes, gelangte aber balb ju einer folchen Deifterhaftigkeit, daß er mit feinem Lebrer wetteifern konnte und bas Bolk zweifelhaft war, wen es für den vorzüglichern zu balten hatte. Großen Ruf hatte auch ber unter Caligula blubenbe P. Mnefter. Nach Sueton (Calig. 55) liebte ihn ber Raifer fo febr, bag er ihn einmal im Theater vor ben Augen aller Menschen kußte. Unter Domitian lebte Paris, ber vorzuglichste Pantomime seiner Zeit. Er galt als ber eigentliche Lieb: ling ber Damen, sobaß Juvenal (Sat. VI, 51) es von Seiten biefer eine mahre Aufopferung nennt, wenn eine es über ihr Berz bringt, eine Zeit lang bie Stadt zu verlaffen und bas Spiel bes angebeteten Kunftlers zu miffen. Die Gunft bes Raifers befaß er bermaßen, bas er durch bloße Fürsprache seinen Freunden die bedeutend: ften Amter verschaffte; boch tobtete ihn Domitian, als er ihn im Chebruch mit seiner Gemablin ertappte. Martial verherrlicht ihn im eilften Epigramme (L. XI). (Grysar.)

PANTOMIMISCHE KUNST DER NEUERN. Ist auch Bieles von bem, was bie Alten zur Darftel: lungstunft burch Mienen und Gebarben rechneten, besonders in der Art, wie und burch welche Zeichen fie biefe Runft ausübten, sowie bie außerordentliche Reigung dafür in den neuern Zeiten theils weggefallen, theils verandert worden, fo ist boch die Pantomime felbst geblie ben, und muß bleiben, so lange es eine Darftellungstunf ber Empfindungen ober ber Gebanken gibt. Bie fich ber innere Zustand ber Seele, die Worstellungs: und Empfinbungswelt in uns anbert, fo werben fich auch bie Bewegungen bes gangen Korpers ober boch namhafter, bas Innere hauptsächlich andeutenber Theile bes menschlichen Leibes in Bliden, Bugen und Gebardungen aller Art andern, bes nicht aufzuhebenben Busammenhanges wegen, in welchem Leib und Seele nothwendig stehen. Ift irgend eine Kunst natürlich, so ist es diese. Nicht als ob die Kunst Natur ware, sondern daß und in wie weit sie sich auf Ratur grundet, aus ihr hervangste, mit ihr übereinstimmt, macht fie mehr ober minder zur natürlichen. Mennent spricht bebhafter burch Korperbewegungen, Dienen und Gebarben als bas Kind und ber Wilbe. Ja felbst ber Gebilbete wird biese Bewegungssprache so wenig los, baß er sie wol maßigen, aber nicht ganzlich unterdrücken lernt. Verrath ihn fein Wort nicht, so wird boch zuweilen eine unwillkurliche Gebardung, und ware es nur der Zwang berselben, ihn verrathen. Daher behauptet Schiller: man wird aus bem Reben eines Menschen zwar abnehmen können, wofür er gehalten sein will, aber bas, mas er wirklich ift, muß



man aus bem mimischen Vortrage seiner Worte und aus seinen Gebarben, also ans Bewegungen, bie er nicht will, zu errathen suchen. Go bliebe benn bie Pantomime, felbst wenn sie ber Mensch los fein wollte; sie verandert fich nur nach bem Stande feiner Bilbung und Berbildung. Go lange also ber Mensch Luft in sich tragt, die innere Gefühls- und Borftellungswelt Anderer, nicht blos feiner felbst und feines augenblicklichen Buftandes, ertennbar zur Erscheinung zu bringen, fo lange wird er auch auf die naturliche Beichensprache mannichfaltigster Gebars bung achten und nachahmend fie verwenden muffen. Diefe nicht mehr unwillfürliche, fonbern absichtliche Nachabmung macht die Sache zur Kunft, die immer zu gleicher Zeit Zweierlei erfobert: lebendiges Eingehen in bas Darzustels Tenbe, in Befen und Natur bes gespielten Gegenstandes umb barüber stehende Besonnenheit, sodaß ber Borftellende in Kalter Bachsamkeit bes Berftanbes sein eignes Ich selbst im feurigsten Naturspiele ber Rolle burchaus nicht verliert. Das Lette ift um so nothwenbiger, je mehr von ber Runft verlangt wird, daß fie eine schone sein soll, nicht blos eine tauschende, die ben Gegenstand trifft und sich in die Leidenschaft verset, sich ihr hingibt, sondern eine verebelnbe, ibealifirenbe, worin allein bas Burbige ber Runft besteht.

Unter Pantomime verftehen wir Ausbruck von Ems pfindungen und Borftellungen durch Gebardung und Bewegung bes Korpers mit Ausschluß ber Worte und bes Gefanges. Nehmen alle Glieder bes menfchlichen Leibes baran Theil, so sind es boch verschiedene im vorzuglichen Grade, die lautlos sprechen, z. B. Auge, Mund, Arme und Fuße. Die Saltung bes ganzen Leibes tann nicht ausgeschlossen werden. Bezieht fich nun die Mimit blos auf das Gesicht, so kann sie nur ein Theil des Ganzen fein, wenn auch ein überaus wichtiger. Darin kann nas turlich die Pantomime der Alten und der Neuern nicht verschieben fein; sonst wie jest macht man sich mit Beis chen ber Banbe, mit Bliden ber Mugen, mit Beweguns gen bes Kopfes und ber Haltung bes Leibes verständlich. Es gibt einen allgemein ftebenben, weil aus bem Wefen ber Sache hervorgehenden Ausbruck des Sanften und bes Wilben, der Freude und des Schmerzes, der Liebe und bes Saffes zc. Solche Gebardungen find stumme Rastursprache, beren Bebeutung unveranderlich bleibt, von ber Runft aller Beiten festgehalten werben muß, wol aber von dem Gebildeten veredelter ausgesprochen wird, als von dem Roben, wie es mit den Worten einer und der= felben Sprache, mit bem Gefange eines und beffelben Liebes ift. Alles allgemen Rattigetreue in ben Darftel. lungen ber Pastomime ber Alten und ber Neuen muß baher im Wefentlichen burchaus baffelbe bleiben und kann fich nur im Feinern und Plumpern, im mehr Sandgreifs lichen, Sinnlichern und im blos Andeutenben, Berfchams tern unterscheiden. Sonft wie jest muffen die Abzeichen und Außerungen ber verschiebenen Temperamente ber Mens schennatur in ihren Bewegungen fich gleich bleiben. Das fanguinische wird sein inneres Wogen, sein schnelles Wechfeln, sein leichtes Erglüben immer noch burch lebhafte, fluctige, unflete, überspringende Gebarbung ausbruden;

bas cholerische wird sich stets fester, zweckmäßiger, kraft-voller, gehaltener und nur beim Aufbrausen außer sich versett und wild zusahrend, immer jedoch schnell entschlose fen zeigen; bas hopochondrische muß ftets etwas Trubes und Mistrauisches verrathen, weshalb es, wie auf ber Lauer, immer beachtend, sich nur behutsam und zuruckhaltend, mit fich und Undern uneinig bewegt, baber zer= theilt, zerstückelt, unftet langfam balb, balb unftet fchnell, bamit ihm nichts entgehe; das melancholische ift genau bedachtig, forgfaltig langfam, in Allem breit und gemes fen, bamit es bas flebend Duftere nicht burch Rachlaffigs keit noch bruckender mache; das Phleama muß überall matt, schlaff, gleichgültig ruhig sein, als ware es lieber ein Ofen, ber weber blidt noch sich bewegt; es ftrengt fich nimmer an und thut nur sparlich und trag, was es burchaus muß. Desgleichen bat bas Erhabene wie bas Niebrige, bas Eble wie bas Uneble, bas Sanftmuthige wie das Tappische, das Aufgeblasene wie das Bescheidene gewisse nothwendig feste, Allen verständliche Bewegungen. Nicht minder wird in allen biesen Fallen noch ein Unterschieb zwischen Mann und Beib sich geltend machen. Man tonnte baruber nach auffallenben Driginalen, wie fie in der Menschenwelt fich betragen, eine Menge allge= meiner Regeln aufstellen, bie ein Buch fullen wurden, bas aber boch am Enbe nutlicher schiene als es in Mahr= heit ware. Denn was der Kunftler aus ber Natur ler= nen kann, wird er schneller und lebendiger aus ihr selbst erlernen, wenn er nur zuvor burch Andeutungen barauf hingewiesen worden ift, als durch breite Borte, die doch, selbst wenn sie treffen, nur wie Beschreibungen einer Pflanze ober einer Lanbschaft wirken, von welchen wir kein lebendiges Bild erhalten, weil wir den Anfang schon vergessen haben, ehe wir ans Ende der Abconterseiung ge= kommen find. Wer die Pflanze sieht und sich im Schauen aufmerksam machen laßt, ber hat ihr Bilb schnell und sicher. Solche Natursprache lernt sich am besten im Ums gange mit ber Natur. Dazu tommt noch, bag im Leben felbst nichts so rein und begrenzt abgeschlossen basteht und sich bewegt, sonbern in hundertfältiger Mischung. Das frische Auffassen und Wiedergeben dieser vielseitigen Dis schungen besonderer Charaktere und Lagen ment erst bas Ganze recht wirksam, und selbst diese naturgetreue Wirks famteit wird noch verlebendigt und veredelt burch bas geis stige Anschauen und Erheben bes Darstellenben. Darin liegt das Genie, das nicht gelehrt, nur durch allgemeine Bilbung bes für seine Kunft Nothwenbigen sicher gemacht wirb.

Mothwendig zu erfernen sind also alle durch Körpersbewegungen ausgudrückenden Dinge, die von der Natur des Menschen veranlaßt und zu Bedürsnissen menschlicher Lebensäußerungen in stummer Gebärdung, ohne Wort und Ton geworden, zugleich durch immer weiter strebende Bildungssähigkeit in das Bereich geregelter, sich hebender Kunst gespielt worden sind. Alle Glieder des menschlichen Leibes müssen ihrer Art gemäß so gewandt und geschickt gemacht werden, daß sie möglichst vollständig und schön in Formen ihrer Natursprache sich ausbrücken können, was ihnen, jedem für sich, zukommt. Se reichere Sprache

ober Ausbruckfähigkeit bie Natur selbst in irgend ein Glied bes menschlichen Leibes gelegt hat, je mehr und je unmittelbarer bie innere Seele fich von felbft in ihnen und burch fie ausspricht in außere Erscheinung sett, besto weniger ist burch besondere Kunst für diese ausdrucksvollen Theile bes Leibes zu thun, weil sie eben bie nachsten Organe ber Seele find, in benen fich immer nur junachst ber Bilbungestand des ungeschaut Innern offenbart ober fast unwillfurlich zur Anschauung bringt. Bot Allem find bies bie Augen, die auch barum stets ber Spiegel ber Seele genannt werben; bann bas ganze Geficht mit allen seinen Mienen und Gebarben, weshalb schon haufig bie Mimit eine Sprache ber Natur genannt worben ift, namlich ber iebesmaligen Natur ber Seele, die sowol ihren allgemeis nen Bilbungs: ober Berbilbungszuftand, als ber besonbern Lebensfulle im gegenwartigen Falle, in welchem fie fich munterer ober fchlafriger, aufgeweckter ober matter Man hat baber im Grunde wenig mehr für verkorpert. Augen und Mienen, also für die Organe des Gesichts, zu thun, als bag man fie moglichft rein und frisch erbalt. bamit sie ein besto reinerer und treuerer Spiegel bes Innern sein und bleiben konnen. Dennoch ist die Arbeit das für die größte, denn sie ift lebendiges Fort : und Sobers bilden der Seele selbst und zwar nicht blos für das Nützliche, fonbern auch, und nicht im Geringsten untergeord: net, für das Schone, das ohne das Wahre nicht lange sich gesund und frisch erhalten kann. Je mehr und lebhafter die Seele selbst bei der Sache ist, je treuer und wahrer fie dieselbe erfaßt, in sich tragt, besto eindringlis der werden Mienen und Gebarben fie ins Leben rufen und außerlich burch Blide zc. barftellen. Je weniger bem= nach die Seele abwesend, je voller sie bei ber Sache ift, und je lebhafter und tiefer sie dieselbe ergreift und durch: bringt, besto machtiger, treffenber und bestimmter, wahrer und schoner tritt fie aus Bliden und Mienen ohne Runft, bie leicht zur Berkunstelung wird, hervor, als Geistesfieg inwern Lebens in Wahrheit und angemessener Schone. Wesfch Seele nicht lugt, kein anderes Bilb Anbern vorzubilben unternimmt, als das ift, bem fich die innere Richtung aus Neigung ober aus Pflicht mit treuer Kraft bingibt, fanningewiß fein, baß fein Untlig bas Rechte und für ben jetigen Buftand bas Befte spricht, beffer und wirkungereicher, als es auf irgend andere Beise moalich fein wurde. Samptgesetze bleiben also hierin, wie im ganzen Leben, ein Paar einfache Gebote: Bilbe ben Geift treu und mahr im ebeln Streben nach Bollendung fo allseitig, als du es vermagft, mit Reigung jum Guten. Sei ftets mit aller Kraft beines Wesens bei ber Sache, ber du bab hingabst, und erfulle bich von ihr fo, als ware sie bein Einziges, was fie im Augenblicke ber That auch fein foll. Das erfte Gesetz macht bich zum geistig Erwachsenen und bas zweite macht bich kindlich, worin ein Reiz lebt, ber burch Nichts zu erseten ift.

Zwar ist ber ganze Leib Organ ber Seele; es ift kein Glieb, bas nicht einigermaßen, seiner Art nach, ben Zustand und die Wesenheit des Innern vorbildet, allein nicht so unmittelbar wie dat Gesicht, nicht so vollständig und die Feinste. Je allgemeiner, je mehr theilweise

bie Glieber sprechen, je mehr fie blos bie Seelensprache als Maffe unterftuten, besto mehr hat fie ber Geift fur seine Brede ju gewinnen und geschickt ju machen, bas sie gern und mit Luft bienen, nicht aufrührisch und abgesondert, blos für sich lebend, stehend und allein sinn: liche Zwecke verfolgen, die ihnen allerdings die nächsten find, ja sogar bleiben und zum Theil bleiben muffen, wenn die Natur nicht verkehrt werden foll, mas nur auf kurze Zeit ber Sonderbarkeit und Neuheit wegen gluden kann, bald genug lacherlich werben und aus Uberbruß verlaffen werden muß. Man verlange baber von allen übrigen Gliebern bes menschlichen Leibes in Hinficht auf Mannichfaltigkeit und Bielseitigkeit bes Seelenausbrudes nicht zu viel, und mache ihre Sprache nicht mit fremben Ausbruden zu reich, als wodurch man das Eigenthum: liche berfelben eber verbirbt als beffert. Es gibt Glieber, bie nur flets Eins und Daffelbe fprechen, aber barum zur rechten Zeit und am rechten Orte gewaltig, folagenb.

Das Gesicht und vorzüglich das Auge vermag Intelligenzähnliches ohne Worte und boch im fühlbaren Busammenhange zu sprechen, worin es unwillkurlich von allen andern Theilen des Leibes und zunächst hauptsächlich wieber bes Antliges, als ber Stirne, bes Munbes n., unterstütt und erganzt wird. Die übrigen Glieber \*) fprechen burch ihre Bewegungen burchaus nur Sandlun: gen und Gefühle finnlicher Art aus, jedes nur allein feinen ihm eigenthumlichen Moment, sodaß ber Fortgang ber handlung ober ber Empfindung schnell von einem andern Gliebe bes Leibes aufgenommen, bargeftellt werben muß, sodaß sie alle zusammen in Wechselwirfung stehen als ein geordnetes, in einander greifendes Bange, das wie ein wohl eingerichteter und gut verwalteter Staat von geistiger Obergewalt beberrscht und zu seinem Glude zusammengehalten und gelenkt wirb.

Db nun gleich einem Theile bes menschlichen Leibes die Hauptrolle zuertheilt werden kann und der Berschied benheit der Darstellungen zusolge zuertheilt werden muß, so können doch naturlich die übrigen Glieder in keinem Falle ganzlich von der Mitwirkung ausgeschlossen sein, am wenigsten das Antlit, das durch seine Bewegungen erganzt, erklart, beseelt. So muß denn immerhin das Ganze sprechen durch Antheil und Justimmung, welche sich oft bei eingeschränkt redeschigen Gliedern am scholssen durch Ruhe und würdige Haltung offenbaren.

Diesenigen Theile bes menschlichen Leibes, welche mit mittelbar nach dem Haupte, das mit dem Halse in nach ster Baupte, das mit dem Halse in nach ster Berbindung steet. Der Diegen, Neigen und als Terlei Haltung die einzelnen Figuren und Farbungen des Gesichts durch große Striche und Schatten gruppiren hilft und die Rebe in gute Perioden und Einschnitte bringt, am reichsten geschickt sind, Empsindungen und Handlungen auszusprechen, mussen Arme und Hande sein, die mit einander zu einem Iwecke verbunden, wie ein

<sup>\*)</sup> Die Fingersprache, die willkurliche Zeichen mit den Fingern zusammensest, Worte und Begriffe badurch auszudrücken, ift als eine Art Schriftsprache langst von der Sprache der Gebärdung ge- sondert betrachtet worden. Sie gehört nicht zur Pantomime.



Stand im Staate, zusammengehoren, sowie die Fuße, bie als Trager bes gangen Leibes, an beren Bewegungen alle andere Glieber nothwendigen Untheil nehmen mus fen, überaus Wichtiges und allgemein Unsprechendes in schoner Mannichfaltigkeit verhandeln. Darum mußten fie schon den Alten für pantomimische Rede höchst beachtens: werth erscheinen und sogar noch mehr als in neuern Zeis ten. Wir haben baher gesehen, bag bas Alterthum nicht nur seinen Tanz ber Fuße, sonbern auch ber Sanbe hatte, auf welchen sie so großen Werth legten, baß ihre Cheis ronomie als besonders eigenthumliche, sehr wirksam bes liebte Kunst für sich gepflegt wurde. Raturlich muß überall in jeder Abtheilung folder Gefchicklichkeiten vorausgesett werben, daß babei bie übrigen Glieder nicht vollig unthatig gebacht werben tonnen, wie bereits er-wahnt. Gab es unter ben alten Griechen und Romern einen unzuchtigen, bei ber Menge fehr beliebten Tanz, ber im leichtesten, burchfichtigften Gewande nur allein mit Heben und Genken, Schutteln und Wallen der Suften und bes Unterleibes hervorgebracht wurde, gibt es noch jest unter mehren im Allgemeinen noch ungebilbeten Bbl kern und unter vollig Wilben einen ahnlichen Tang ber Lenden und des Bauches, während die Fuße still auf eis nem Plate stehen, so ist er boch wegen seiner einseitis gen und roben Bebeutung unter gebilbeten Rationen langft ausgeschlossen, wenn auch bier und bort noch eis nige Unklange biefer ftummen Natursprache in andere Tanzarten fich mischen und ber Lufternheit bienen, z. B. im Fandango. Eine schon sinnigere und barum noch reis zender wirkende Bewandtniß hat bas flumme Gebarbenspiel ber Brust, vorzüglich ber weiblichen, beren beweg: tes Ballen ohne weitere Theorie allein von der Pflege ber Formschönheit und ber innern Gesittung abhangt, um verschiebenartig Blut und Leben zu erregen, sei es in Luft und Schmerz ber Liebe ober im brausenben Born.

Die meiste Kunstbildung verlangen diejenigen mensch= lichen Glieber, in benen sich die Geele und ein verschie= benartiges Empfinden nicht so unmittelbar von Natur aus: spricht, als es in ben Bewegungen bes Antlibes und in namhaften wenigen Fallen im Wogen ber Bruft geschieht, bie aber burch große vielseitige Beweglichkeit einer außerorbentlich geschmeibigen Bilbung fabig find, wodurch fie nicht allein eine gang wunderbare Geschicklichkeit gu Erlangung der mannichfachsten Lebensnothwendigkeiten und nutlichen Berfchonerungen und Bequemlichkeiten bes Lebens, sondern auch sogar eine afthetische Seelensprache ge= winnen, beren Reichthum und Gewalt ohne Kunstbilbung taum geahnet werden konnte Diese Glieber find die Rufe und bie Binbe, mit Inbegriff ber Meme. Die Bils bung ber Bufe vorzuglich lehrt die Zangtunft (f. b. Art.), welche zugleich die wellenformig schonen Bewegungen der Arme mit in fich begreift, sowie fie die angemeffen schone haltung bes ganzen Leibes, und in ber bohern Tangtunft bas Spiel ber Mienen und Gebarben burchaus nicht entbebren tann. Diese Fertigkeiten, wie alle andere, welche die Gewandtheit und Kraft bes menschlichen Leibes erzielen, muß sich ber Pantomime erwerben, wenn er in seiner Kunft etwas Schones und Bewunbernswerthes leisten will. Dabei hat er barauf zu achten, ob er sei Mann ober Weib. Dem ersten gehört mehr bas Kräftige, Erhabene und Groteske, bem Weibe bas Reizende und Jarte. Je höher aber die Bildung sich steigert, die Ausnahmen der Verkehrung jener Angabe der Regel übergangen, besto mehr wird sich in beiden Geschlechtern Würde und Anmuth mischen, doch so, daß Eins von Beiden vorherrscht, wie billig und recht.

In biesen durch Einmischung des Nachdenkens und ber freien Erfindung bes Menfchen hervorgebrachten Runften fpricht fich nun naturlich nicht mehr allein bas Angeborene, bas allgemein Naturgemaße, ein von ber jedesmaligen Seelenstimmung unmittelbat Hervorgerufe= nes, sondern zugleich oft vorherrschend fogar, ein Erlerntes und Übereinkommliches (Conventionelles) aus, bas theils einen Begriff in gewisse Bewegungen legt, ber von Natur nicht darin liegt, sondern angenommen wur-be, was nur für gewisse Zeiten und Bolter gilt, theils seinen Werth nicht in der Ausbruckstraft, sonbern in ber Schwierigkeit ber Darftellung, mas Bewunderung erregt, findet. Dies richtet fich also nach Beit und Ort, fallt baber auch mehr ber eigenen Beach tung bes Runftlers, als ber Lehre zu, bie mehr burch mundliche Andeutung und durch Borbild, als durch Worte ber Theorie hierin thut. Dazu hat bas Bewunderte, bas feinen Reiz im Schwierigen, Geltenen, ja fogar im Gefährlichen findet, ganz nothwendig bas Eigene, baß es in Überbietungen der Kunftler unter einander, die freilich in ber Gegenwart ihres Birtens gestalten wollen unb muffen, ba ihre Bilbungen in Zeit und Raum verschwins ben, sich ver- und überkunstelt, wie z. B. in Pirouetten und Luftsprüngen.

Diefe Bewunderungsstude find zwar um ber Menge willen nicht allein, auf welche boch auch etwas ankommt, fonbern fogar um ber Ubung ber Glieber, ber Gicherheit und bes Bertrauens willen, bas jeber Runftler auf feine. Geschicklichkeit und Fertigkeit zu setzen Ursache bat, w vermeiblich; man sieht sich gezwungen, bestehen sie inmal, fie bis zu einem imposanten Grabe ber Boltom= menheit zu erlernen, so viel Zeit und Anstremung sie auch koften; aber sie sind auch dem Edeln und Anmuthisgen echter Kunft nur zu oft sehr gefährlich, chon darum, weil der Mensch Alles, was er mit angestrengter Dube und Arbeit erzwungen bat, ju überfchaten pflegt, ju viel Gewicht barauf legt und bie Hauptsache ber Kunft in eine bloße, selten auf lange wirksame Rebensache fest, beren Knalleffect, welcher blos als sparsame Wurze, nicht als Mahrungsstoff bienen tann, die Schonheit und Innerlichkeit ber Kunft gefahrbet, und einen Mangel erzeugt, ber balb genug selbst von Ungebildeten empfunden werben Abgesehen von ber Gefahr, die im zu häufigen Gebrauche folder Bewunderungsstude liegt, Die unter vies len Wieberholungen einmal verungluden und baburch las cherlich werden konnen, bringt eine fortgebende Ausübung folcher Kunfistude auch noch zu viel Eintonigkeit und Manier in die Darstellung, ermubet die Kraft viel zu sehr, als daß sie ausdauern und sogar noch andere und tiefere Bedürfniffe der Kunst befriedigen konnte. Aus al-



len biesen Grimben folgt, daß ein verständiget Künstler irgend einer Art sogar in überspannten und verschrobenen Zeiten gleichmäßig für die Kunst, für seinen eigenen und den Vortheil der Zuschauer am besten sorgt, wenn er dergleichen nicht zum Gewöhnlichen macht, nicht zu oft andringt, noch weniger Alles in Allem darin sucht. Kraft und Anmuth und jene Innerlichkeit, die sich im Außern abspiegeln soll, bleiben überall die tristigsten Ersordernisse jeder Kunst, also auch der Pantomime, die lebhaste Handlung und lebendiges Gesühl durch stumme Zeichen, die dem Darzuskellenden entsprechen, zur Anschauung zu deins gen hat.

Er muß also zuvörderst die gegebene, von ihm dars austellende Natur im Bangen und Großen, wie im Bekonbern und Ginzelnen treffen und zwar ohne Affectirerei und Berfalschung. Das conventionell Menschliche, bas burgerlich ober volks: und zeitgemäß Gewordene der Ge= barbung gehort bemnach nicht minber in fein Bereich, als bas allgemein Seelenzuständliche. Er muß also bie Den: schen, ihre Art, sich in allerlei Buftanben zu bewegen, im Leben felbst studiren und zu biefem Behuf gang besondere Ruckficht auf bas eigene Benehmen ber verschiebenen burgerlichen Stande nehmen, die sich durch angenommenes Bezeigen und Bethun in ber außern Erscheinung nicht felten bedeutend genug von einander unterscheiben. Sat boch jebe Handwerksinnung eine unterscheibenbe Haltung bes Korpers, ihren eigenthumlichen Gang, bezeichnende Bewegung ber Sanbe n. Alles dies andert fich zwar im Laufe ber Zeiten, sobag in bieser hinficht bie alte Pantomime von der neuen verschieden sein muß; aber gewiffe Allgemeinheiten, auf welche die Pantomime hauptsächlich angewiesen ift, bestehen ober andern sich boch nur so all: malig, daß der Beitpunkt der Umwandlung gar nicht an= gegeben werden fann. Der Ginfiuß ber verschiedenen Temperamente und ihrer hundertfaltigen Mischungen in 4ben Individuen irgend eines Standes bleibt im Gangen leichfalls berfelbe, sonst wie jett, nur daß die im Fortinnere Bilbung entstandenen Berschiedenheiten von hervor: ftechende Bezeichnungsbewegungen mehr ober minder Scharfe genn, welches Alles im Umgange mit ber Welt aus bem Leben felbft, nicht aus Buchern zu erlernen ift.

Die Nachahmung der Natur, d. h. bier der Mensichematur in ihren mannichfaltigsten Verhaltnissen und Bezeigungen, ist demnach das Grundwesen der Pantomisme. Diese muß nothwendig, soll sie eingehen oder versstanden werden, dem jedesmaligen Gegenstande angemessen sein, in allen Wesenheiten mit den Darstellungsmitteln sühlbar übereinstimmen. Der ganze Leib muß sich dewesgen, wie es der Gegenstand mit sich bringt; kein Glied darf dem andern widersprechen. Das ist die Harmonie der Pantomime. Wie viel Studium der menschlichen Natur, jedes Standes, jedes Geschlechts, ja jedes etwas ausgezeichneten Individuums dazu gehört, erweist sich von selbst. Und doch wird diese lebendige Plassis durch sprechendes Tressen der Natur noch nicht zur schonen Kunst, wozu Sdealistrung des Gegenstandes gehört.

Diese Idealifirung kann ohne gebildete Innerlichkeit

bet geistigen Bermogen, auch ber besonnenen, und ohne vielfache Erfahrungskenntniffe gar nicht bestehen. Künstler muß vielerlei Bezeichnungsarten einer und berfelben Besenheit kennen, barnit er aus vielen ein Phantafiebild, bas sein eigenes ift und boch nicht von ber Ratur abfallt, zu schaffen vermag, sowie ber Maler aus vielen Schönheiten bes Lebens eine Schönheit ber Phantafie zusammensett. Je treffender und ungewöhnlicher er mannichfache Einzelnheiten verschiedener Natursubjecte einer und berfelben Gattung, 3. B. irgend eines Stanbes, irgend einer Leidenschaft, zu einem schlagend abnlichen und boch bei allem Paffenben für biefen Fall eigenthumlich gehobenen oder ideal veredelten Charafterbilde zu verschmels zen und als ein ergreifendes Ganze vor die Ginne zu zaubern weiß, besto mehr ift er Meister, Nachbildner und Schöpfer zugleich. Das kann nicht anders geschehen als burch schnelles und lebhaftes Ineinandergreifen aller Gees lenvermogen bei vorherrichenber, überaus frischer, aber nicht alles Undere unterdruckender Einbildungstraft, welcher ein Leib zu Gebote steht, ber sich gewandt und überaus geubt, augenblicklich in bas innerlich Borgestellte fügt und außerlich treu und geschickt barzustellen vermag und zwar in möglichst schoner Form. Diese findet teiner auf, stellt keiner im gehaltenen Fortgange von einer Scene gur andern erfreulich und gefühlansprechend bar, als ber, ben der lebendigste Sinn fur bas Schickliche keinen Augenblick verläßt. Das kann wieder kein Unberer, als ber stets Besonnene, bessen Bachsamkeit nicht erft nothig bat, ben Berstand lange zu fragen, was hier bas Rechte ift, sondern der Verstand muß es augenblicklich erkannt und dem Gefühle übergeben haben, bamit Alles für den Moment wie ein Blie zundet. Der Kunstler barf fein Rathshelt sein, nicht erft flug, wenn er von ber Buhne fommt, sondern wenn er auf der Buhne fieht, mitten im Spiel und so lange es bauert. Diefes Schicklichkeitsgefühl, bas ohne Berbindung mit bem Berftanbe wenigstens bes praftischen nicht bestehen kann, entreißt ihn ber Übertreibung nicht blos von selbst, sondern es macht ihn auch zum freien Beherricher bes gangen Begirtes, ben er in feiner Aufgabe bis an die außersten Linien durchlaufen barf und wird, wo sich das Schone vom Unschonen tremt. Dies fes schnell empfundene, ber Lage des Augenblicks anges messen rechte Wahlen bes besten Standpunktes im gangen Eirkel, bas fichere, feste Steben und Geben auf bet letten schmalen Linie bes Schonen muß nothwendig feis nen Darstellungen immer veranderte, bem Augenblicke und seinen Einflussen hochst zusagende Wirksamteiten geben und das für die rechte Beie Gewagteste mit dem Einfach. ften zur vielgestattigften Kraft bes immer frischen ftets jungen Ausbruckes erheben. Geschieht bas fchtechthin in aller Kunft, so muß es in ben Darftellungen ber Panto: mime noch weit mehr ber Fall fein, die ohne Schnelligs keit bes zu Bezeichnenben gar nicht aufgefaßt und versftanden werben, und ohne Lebhaftigkeit, so weit fie bie tharakteriftische Aufgabe erlaubt, gar nicht ergreifent, noch begeisternd sein tann. Dahin gehört vor Allem noch ein Punkt, ber feiner ebenso großen Wichtigkeit als Schwie: rigkeit wegen ganz besonders in Acht zu nehmen ift, nam-



rich die Bezeichnung und Aussührung der Übergänge von einer Situation zur andern, von einem Grade der Empfindung zum andern. Soll die natürlichste Verschmelzung, die stets mit einer vollendet sichtbaren Abrundung des eben Abgeschlossenen verdunden sein muß, einschnittsstarter Abtheilung in einem Falle gehörig zart und weich, im andern gebührend kühn und stark, dabei doch ohne Zerreißung des nothwendigen Zusammenhanges, verständzlich und geschmackvoll zugleich hingestellt werden: so gebört dazu so große Naturbestimmtheit, Genausgkeit und Sicherheit der klaren Aussassung, und so viel Feinheit eines vielsach gebildeten Gesühls, daß eben hierin daß Reissterlichste sich offenbart, das ohne eigenthumliche Zedealisstrung und augenblicklich empsundener Wehandlung des Gezgenstandes kaum glücklich ausgeschrt werden kann. Daß Geniale ausübender Kunst offenbart sich nirgends höher, sonderda ungenug! nicht grade im Einzelnen, sondern im

:

: ⊇

**::** 

:3

2:

.2

٥:

...7

::

Sanzen wirksamer, als eben hierin. Diese Pantomime, als bie Kunft, welche Alles burch naturliche Bewegung und Gebarbung bes Leibes ohne Hilfe ber Sprache ausbrudt, muß ftets etwas Rhythmis sches in und an fich tragen. Sie ist ein Lebenspuls, ber zwar ungleich und untaktisch, aber nicht unrhythmisch schlas gen kann. Irgend ein Bechsel im Starkern und Schwachern, Schnellern und Langfamern, bas fich zugleich wie von felbst in gewisse, nicht nur fühlbare, sondern sogar erkennbare Ein = und Abschnitte theilt, muß schlechthin felbst in ben robesten Bewegungen, wie vielmehr in tunft= Ierischen vorhanden sein. Takt und Rhythmus sind nicht Eins und Daffelbe. Bir tonnen baber auch ben Alten feine unrhythmische Pantomime, als eine Unterabtheilung berfelben, zugestehen. Auch hierin kommt die Pantomime mit der Wortsprache überein, die nie unrhythmisch ift, so wenig sie fich auch in einen gleichmäßig sich wiederholen= ben Takt zwangen laßt, wodurch ihr fogar ein großer Theil ber Schonbeit und 3wedmaßigkeit ihrer Bewegungen entzogen wurde. Überhaupt muffen alle Bewegungs: kunfte in ben allgemeinen Gesetzen bes Ausbruckes mit einander übereinstimmen, weil fie aus feiner Befenheit hervorgehen, die auf besondere, jeder Kunst hauptsächlich eigene Art zur Erscheinung gebracht werben foll. Die Berschiedenheit liegt in der nahern ober entferntern Rich: tung, entweber mehr auf bas Geistige ober Sinnliche, umb in ben Mitteln bes Ausbrucks. Wird in einer Kunft vorzugsweise bas Geiftige, Intellectuelle, ber Begriff bis in das Specielleste ber Unterscheidung beachtet, wie in der Rebe, so muß bas Außere gurudtreten und fich verfeinern. Im umgekehrten Falle findet aben bie Umkelming mit. Druckt Die Pantomime nicht zunachft, immer nur buntel und andeutend, bas Specielle aus, sondern bas Allgemeine, und zwar zur Berftandigung in die Ferne berechnet, fo muß Alles in ihr heftiger und starker, einen ausgebehntern Raum in Unspruch nehmenb, hervortreten. Diefes Sinnlichere, baber allgemein Eingangliche von der einen Seite, und dieses Unbestimmte von Seiten bes Beftimmten und flar Berftanbigen, was der Phantasie in Deutungen freien Raum laßt, schließt bie Pantomime naber an bie Gesetze und Eigenthumlichkeiten ber Dufit, I. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section, X.

als der Sprache. Diese verschiedenen Berwandtschaften der Kunste und die mannichsach lebhaste Ausbrucksart einer jeden machen, daß sie sich oft gegenseitig brauchen, theils um den Reiz zu vervielfältigen, theils um sich zu vervollständigen, zu ergänzen, was irgend einer namhafeten Kunst für sich allein abgeht, oder doch nicht recht zuspkändig ist.

Aus diesem Grunde hatten auch die Alten selten Pantomimen, die ohne alle Hilfskunfte fur fich allein bestan: ben. Reine Pantomimen, ohne alle Beimischung einer andern Runft, muß es daher in neuern Zeiten um fo feltener geben, je allgemeiner bas Streben geworben ift, Beiftiges und Sinnliches vereint und moglichft allfeitig wirten zu laffen. Die Pantomime tann baber jest nur in wenigen Fallen die Kunft sein, die Alles und Jedes nur einzig burch naturliche Bewegung und Gebardung des Korpers ausbruckt; sie schließt sich an Sprache, Mufit und Tang geschwisterlich an, balb bienend, balb herrs schend, je nachbem es bie Umstande und der Berein der Runfte billig erheischen. Der Schauspieler kann sie durch: aus nicht entbehren; er hat nicht immer zu reben und muß oft genug seinen Antheil an der Sache burch Ge= barbensprache ausbruden. Ein Schauspieler, ber bas stumme Spiel vernachlassigt) sett sich selbst unter die ges ringen, benn er zerftort bamit alle Taufchung und macht felbft feine schonften Reben unwirksam. Daffelbe gilt in ber Oper vom Sanger. Worte und Tone muffen noth= wendig von lebhafter Pantomime begleitet und eindringli= cher gemacht werben, damit Alles zwiefach sich hebe und besto besser auch in ber Ferne verstandlich sei, wo bes Wortes Rraft nicht immer beutlich binreicht. Die Pantomime kann also nicht im Schauspiel, nicht in ber Oper als zu untergeordnet angesehen werden; sie ift nicht blos lebhaft unterflugend, fonbern fie berricht fogar oft, namlich in den Momenten, wo Andere reden oder fingen, bebeutend vor, sodaß sie burchaus nicht vernachlässigt well ben barf. Ja wir haben noch immer ganze Rollen, .... vollig der Pantomime angehoren, z. B. in der Stummen von Portici. Diese Kunft, die um so lebendiger hervortritt, je sublicher bie Naturen sind, man beste nur an bie lebhaften, alle Rebe auch bes gewöhntichen Lebens begleitenben Gesten und Gebarben ber Italiener, hat sich baber in neuern Zeiten ein Feld geschaffen, wo fie unab-hangig sich zu zeigen vermag. Es ist Derftellung les benbiger Bilber, namlich folcher Wilbernachbilbungen, bie von lebenden Personen ausgeführt werden. Man nimmt irgend einen gekannten. Gegenstand ber Maler : ober ber Steinhauertunft und bringt gruppenhaft ober vereinzelt in schnell wechselnber ober in stehenber Costumirung bas gewählte Bild zur Anschauung. Darin zeichnete fich zuerft v. Sedenborf und bann Frau Benbel-Schut aus in of= fentlichen Borftellungen. Für gesellige Unterhaltungen, fogar an manchen Orten in Concerten gur Dufit, pflegt man biefe Bilber gleichfalls zu verwenden. Gie machen aber mehr Dube und Koften, als Einbruck, verlangen große Deifterschaft, wenn fie einige Beit in Bergnugen erhalten follen, weshalb fie felten vortommen, worüber auch teine Rage zu erheben ift. Das Stehenbe bes Da-

lemementel und bas Gefrocene bes Steinbilbes ficht fin Biderfpruche mit dem Lebene, das von Einem jum Aus bern fortidreitende Bewegung und Sandlung erfobert. Der Pantemine reichftes Belb ift bas Ballet, umb gwar das theatralische, dem immer eine aufammenhängende Hands tung jum Grunde liegers foll und in ber Regel jumt Grunde tiegt. Dierin thure fich abermals die Sublanber bervor, vorzüglich bie Ibatterner, welche folche pantominats fo Tangverstellungen sogar noch leibenschaftlicher lieben als die Oper. Diese pantomitmifchen Ballete tommen ben Pantornimen ber Alten im Ganzen noch am nachften und Abertreffen fie wenigsteres barin, baf ber auf alle Bille binbernde Gebrauch ber Masten, Die alle Mimit bemmen, lest und tange abgeschaffe ift. Das Begfallen ber unter ben Allen nur zu oft workommenden und übertrieben finns lichen Darstellungen tann auch nicht als ein Rachteil ungefehrn werben, vielwiehr als Gewinn zunehmender Bie Dung. Die Unnlich Mufregenben behalten biefe memern Bergindigungespiele noch genug, oft abergenug. Denn erft 16th reigt die folden Balleten nothwendig unterzulegende Anbel, die durchaus für bas Auge berechnet fein muß. ivill die vill den Augen aufzufaffenden Bewegungen des Nothers of Wortsprache und thre Erflerung unnittig machen follen, invierveit bies nur meglich ift. Immer preffunden felbft Die Alten es nicht, Die Sprache wollig burpu audzulchliester, was de Canticum beweift und bie Ergiblung bee Liebalts von ber Darfindung, was fest wol auch gurveilen ben Dauptfachen nach auf bem Programme inte Aborten bergetben werd. Aber felbik buill fehlt boch oft woch der forticbreitenben Sandtune bie Aiestimmetheit und logische Abredeit ber Robe, was jebulb für bie Atterktambeit eber ein Bertheit als Radicheit gennint merben mug. Die bie angegebenen ober befamilien Daupetturfe ber Gerichichte batten bie Buidauer bi beim Gegentternes feit und bilben ben Girfet, melden Phantalis free burchiaufen darf je de nach den bens Mit tilt biet baften Anbentmorn ber Bemennethem in beite Mitterestender imme Geben eine ihm eben et teiniffit Weidhel Danes und Cofferung, wie wert fie ben ficht III. Burrysteilt. Liebalt mirb batei pie Jucienne file fein, berges bee fiebel, bie benebe Gende verftenben therein tell. Des fembered und fart Bemente jeber bet fertiblen mitte . Beegen um beiber Machenberg mellen erme Wegenflinde Most Gmertangen in bie Jum. me man bein Hills intebe merbe bernetimen. eber me es im maben Chilippili und Constitute untergeben murte. Det Comfulbit Mile 1160 betebt dans pe monte batter mas per Ber-HIT HIS CANDELLOSISC MAN IN MENGEN TO LEASE MICE OFFI William Mil Deserves muy bick a granted from met Burg me And with the proof mothers and antiques will accompany Milhitathia & Britishing and All the state on Court me the properties sense. But green in and where the extillitii nin 145 ges Neuden in mich in feingegene geme at Million and the southern with the statement with the Williams Account Com millementes Continue mille tim dertes tres er seine ichteriche getieben une gegegen ges gut his mithefilmen of fruffing gin mit feites merr met ners bermeinternen . G. sunt beentereinen Mittenteren mer gere

nightin auffluthet, fobaf bie Erfitung aller Cocngeffe bas Liefere und Sobere wie bei Beranfdung in Coins mer verfenft. Enblich beift mod beittens bie für Mum gen und Cebufischt gang worzuglich gefchaffen Mut bie bas pantominifche Ballet gar nicht entbeben lan Sie gibt nicht blos bas rhathmisch und taltifc Cient, was ben Anny bestägelt und femerall macht, fenben is fichet ins Unbegrengte, was ihre Deimath ift. De die bas Dir burch ben Gehnfuchtspanier ber Zine, mi be Auge burch Plaftit und Rorperveiz, Die Ginnlidfrit ten Leibes und die eigne Phantafie burch feibfichipfnifte Thatigfeit in ben erregteften Buffinnb werfeit find, bet fic ber Mrnfc im feligen Trainne ben Spent von Junbiefe ber Erbe entfernt und wandelt von Rement, nie bat erfe Alternpaar, nach bene verbangenifinalen Bann, beffen lodenbe Früchte bie innenn Angen ber Erfentuij nicht eber öffennt, als bis fie genaffen find. Inten un Sabel, plaftifcheminifche Danffestungen berfalben und gegienwoller Tang burch bad Ange, ber Mais ber Jemelt beurch bad Dbr wirten, ift ber auffere Munich mir Bint und Leben gefeffelt mit Bomben ber Linft, bie fin Burid und Cinbilbungstraft ertlaren, als mane fein Gamf an ebles Erbengut. Mafit und Paratomiene bereibteinger fic alfo nothwendig pur Bollenbung bus Banbers. Beit Runfte baben jur bothiten Mintung miches michig, et positionmene Cinigleit in Liebe und wollengebenen Cine. If die Pontonime sirtlich, fo dat die Mont mit de me une bem Preis ber Jartlichfeit ju ringen ; medt junt, mei hiefe ficherjen und alle Laumen zeigen, berent ür fichig Er, febreingt nich jene ind Cubabene, wirde aller Partei ber Tone memberber bobe hammenien anediteimen. Gine if Anergerin, Erflamein, Erbeberin ber ambern, und berm Anengerin, Erklaumen, ermonenn und und bei fie feine; wer daß fie fich gegensteitig bedeund und und vorgelifteindienem demakringen, das ift ihne Aneigade. International Country righter fich in dem affignancies. In enbert, ist Coment : und Cincidmittelligent duch gegebent Geschichtlichen ber berzustellenben Gembitung ment ben bei jummendange ber Jabel, die in Amifcheninkung und fier bengebung von jeber ber beiben Samie, uner und Mutt, gleich felbitining andgefeber uneben ber, be eine die Leiftung der andere me beneutradungt, metrade fere beite, wenn fie fich mir im Migemeinen bes Grand perififchen toes bierben, b. b. wenn berbe ; & un ince Der zu gleicher Beit zurtich aber mit wied. Schwer wie and the Marie took box Abrahama but Danger unt ber Cimidmitten ber penteminischen Smade m पंक्रे सार्वरत्वात्रात्वा हा सार्वाहत में से सार्व ज्ञान 📨 🖮 tid unterntenen ju magen, bas die Bert derreichunglicher Anfahr auf sein milde Grank fielt ich kanne unte Z dem Lange a. Er urben dem der beide mennet, geandre billiteich und victoriach, die Jim un commen James mar und dentrangenerier antickent, und deut de de under der fiebel vertebruit. Int dent mit anner reifenmene freiher unt semenstäutlichen Mate. and der in der und des der der and der in agaittimin Calmin and and a fair a fair a fair and a ingen fich alle gregoritätig feinen diesen der der angel

eine Kunft die andere nothigt, recht bestimmt rhythmisch ju fein, mas wieberum beiben jutraglich ift. Gelbst die Bahl ber Stoffe ift ftets beiben gleich lieb, gunftig ober ungunftig, benn was sich nicht mit Leichtigkeit durch Bewegung ausbrucken laßt, taugt für beide nicht. Die Mufit bleibt bennoch ganz baffelbe, was fie als Instrumens talmufik sein soll, nur daß fie recht eindringlich tanzthythe misch sei, was ihr eine volksthumliche Kraft gibt. Und so ware benn Balletmufit am besten und am tarzesten burch volksthumliche Inftrumentalmufit zu bezeichnen. Die Literatur über biesen Gegenstand ift eben in neuester, ja in nenerer Beit, nicht angebaut. Außer Engel's bekannter Mimit burfte taum etwas noch zu nennen fein, als Karl Seibel's Charinomos. Beitrage zur allgemeinen Theorie und Geschichte ber schonen Runfte. 2 Bbe. (Magbeburg

1825 erster, 1828 zweiter Band.) (G. W. Fink.)
PANTOPHOBIA nennt man benjenigen Gemuthse zustand, wo der Mensch sich vor Allem, selbst den gestingsten Kleinigkeiten, surchtete. Es beruht dies auf einer Affection des Nervenspstems, besonders der Ganglien, und steht hausig mit Unterleibsbeschwerden in Verbindung, das her man die Pantophobie als ein Symptom der Hyposchondrie betrachtet. Einige Arzte haben damit auch die Wasserschuet. (Rosenbaum.)

"PANTOPORIA Hübner (Insecta), Schmetterlingss gattung aus Papilio Linné's gesondert, mit schwarzbraunen, ofergelb bandirten Flügeln. Hierher Papilio Phaerusa L. Neste Cramer 256. E. F. Murdania ib. 213. E. F. (D. Thon.)

PANTOPTERI (Pisces), eine Familie ber Fische (Dumeril, Zoologie analytique), zu ben Holobranchen und Apoben gehörig, welche einen Kiemenbedel und Kiemenbaut haben, und mit allen Flossen, mit Ausnahme ber Bauchstossen, versehen sind. Es gehören hierher solzgende Gattungen: Anguilla, Conger, Donzella, Fierasser, Anarrhichas, Comephorus, Macrognathus, Xiphias, Ammodytes, Stromateus, Rhombus. Bgl. hierüber den Art. Ichthyologie. (D. Thon.)

Pantormo, f. Pontormo,

PANTOTRICHUM Ekrenberg (Zoophyta), Mussethierchen. Eine Insusoriangattung. Bilbet biesenige Abstheilung der Familie Cyclidina (s. Insusoria), welche über den ganzen Körper zerstreute Wimpern besitt, und ist auch als Gattung nur dadurch charafterisirt. P. Volvox, grünes Mussethierchen, halt im Durchmesser zu nie, der Körper ist eisormig, sast kugelig, abgerundet, grün, dunkel, mit beweglichen Wimpern dicht behaart, die reihenweise zu stehen. Mon Ehrenbergestur Exteuntnis der Organisation. II. S. 75) bei Westin des obachtet.

PANTSCHMASCHINE, PANTSCHMUHLE, PRÄTSCHMASCHINE, eine Maschine, welche in ben Bleichereien zum Pantschen (Auswaschen ober Reinigen) ber Kattune, ber Leinwand ic. gebraucht wird. Das Pantschen hat zum Zwecke, aus ben Geweben die Schlichte und andern zufällig barin enthaltenen Schmutz zu entsernen, bevor sie gebleicht ober auch nur im ungebleichten Zustande zugerichtet werden. Zu dieser Arbeit wird sehr

oft, fatt bet Pantischmaschine, eine Ballmuble, ein Bafch rab ober eine andere Waschmaschine angewendet. Pantschmaschine besteht aus mehren parallel und horizons tal liegenden Solgern von brei bis vier guß Lange und einigen Boll Breite, welche an ihren Stielen, womit sie fich um eine Are breben, burch eine Daumenwelle gebos ben werden, und bann burch ihr Gewicht von felbft wiee ber auf ben mit Baffer begoffenen Beuch nieberfallen. Letterer liegt auf einem langlich vieredigen Tische, ben die Maschine selbst hin und her zieht. Der Beuch wird wahrend der Arbeit ofter gewendet, und zugleich flieft frifches Waffer barauf. Abweichungen von biefer Einrich tung tommen mancherlei vor; fo 3. B. wird ber Tifch unter ber Oberfläche eines fliegenben Baffers unbaveglich angebracht, und bas Gewebe über benselben von einem Arbeiter fortgezogen. Dber man gibt bem Tische eine treisrunde Geffalt, wobei er fich um feinen Mittelpunkt breht, sodaß ein Theil beffelben sich unter ben Klopfs hölzern befindet, während der andere vorübergebend frei bleibt, bamit man die Zeuche barauf ausbreiten, umwenben ober bavon wegnehmen kann. Statt mehrer Rlopfe bolger ober Pratscher wird auch wol ein einziger, ebenso auf und nieder beweglicher Rahmen angebracht, in wels chem fich zehn bis zwolf parallele Querlatten befinden, bie auf ben Beuch schlagen, mahrend ber lettere fortmah: rend burch eine Pumpe mit Baffer begoffen, und burch Balzen langsam über ben unbeweglichen Tisch fortgezos gen wird. (Karmarech.)

PANTSCHUR, PANTJOOR, eins der größern in der Malakastraße gelegenen und jum Siakreiche auf der Insel Sumatra gehörigen Eilande, sudostlieb von Zanjong Serei. Waldungen, womit es gleich der Hauptinsel bedeckt ist, gutes Wasser und schone, den Handel, Fischen fang und die Seerauberei begunstigende Haben ihm zahlreiche Einwohner verschafft, welche zum malaischen Stamme, der, wie neuere Untersuchungen wahrscheinlich gemacht haben, aus der Insel Sumatra hervorging, die hören.

PANUCO, 1) P., Fluß im mericanischen Staate San Luis Potoff. Er entspringt in einem angenehmen Thale in ber Rabe von S. Luis Potofi, burtfromt, eine bstliche Richtung nehmend, die Laguna Chairel und ergießt fich bann verstartt burch die Gewaffer ber Laguna Sampico, weshalb er auch ber Taumico genannt wird; fowie burch die ihm sublich aus dem Thale von Merico zuströmende Moctesuenia in den Solf pon Merico. Bor ber Eroberung burch tie Spanier trennte er die gebilbes teren Stamme bes Landes von ben ungebilbeteren. 2) P. (Br. 22° 48', E. 278° 42'), Billa, an bem obenfteben= ben Fluffe gelegen, welcher 21 engl. Reilen oftfuboftlich von bieser Stabt, bis zu welcher er schiffbar ist, — boch hindert eine Barre an feiner Mundung bas Einlaufen größerer Schiffe — feinen Lauf beenbet. Diefe von 500 weißen und schwarzen Indianerfamilien bewohnte Stadt, , welche etwas handel treibt, und etwa 65 Meilen in nord: oftlicher Richtung von Mexico entfernt ift, wurde 1520 von Hernands Cortez gegründet, und hat zwei Kirchen, mehre Ribster und Kapellen. 3) P. Alcadia mayor,



**32.** 2.32

TH



27 A6 Sect.3 Vilo

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



27 A6 Sect.3 Vilo

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

